

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Geschichte

der

# Stadt Sangerhausen.



Im Auftrage des Magistrats
bearbeitet von

Friedrich Schmidt.

In zwei Teilen. \* Mit fünf Tafeln.

Erster Teil.

1906.

Selbstwerlag des Magistrats der Stadt Sangerhausen.
Druck von Louis Arendt in Sangerhausen.

DD901 S14S3 v.1

# Forwort.

In neuerer Zeit haben verschiebene, felbft fleinere Stabte und Drte Urtundenbücher und Ortschroniken veröffentlicht. Für Sangerhausen lag bisher eine gedruckte zusammenhängende Geschichte der Stadt noch nicht vor. Sangerhaufen, bas infolge feiner früheren nicht unbebeutenben Stellung in Sadsen mehr wie manche andere gleichgroße ober größere Stadt eine reiche Geschichte hinter fich hat, wollte nach biefer Seite hin nicht zurudbleiben. Daber befoloffen beibe ftabtifche Rollegien bie Drudlegung einer Gefcichte bet Stabt. Dem Berfaffer, ber fich feit einer langen Reihe von Jahren mit ber Geschichte von Sangerhausen und Umaegenb beschäftigt mfangreiches Material zusammengebracht hat, wurde die Abfassung berielben übertragen. Bielseitige Unterstützung ist ihm dabei zu teil geworden, baß er vielen Dank schuldig ist. Im Gegensat zu manchen älteren und teueren Ortsgeschichten, die in unpraktischer Beise die Zeitfolge bei ber Biaffung ju Grunde legten, ohne ben Stoff nach ben Dingen felbst ju chandeln, ift in vorliegender Geschichte bie monographische Form gewählt, o baß jeber Auffat barin ein Banges für fich bilbet. Alle bekannten ltfunden sind, wenn manche auch nur andeutungsweise, unter Angabe ber mellen verwertet und aufgeführt, so daß biese Geschichte zugleich als eine lt Urkundenbuch angesehen werden kann. Wie jedes menschliche Werk, pird auch diese Arbeit nicht frei von Unvollkommenheiten und Jrrtümern in. Der Berfaffer übergibt sie baher ber Öffentlichkeit mit ber Bitte um me milde Beurteilung. So gehe benn biefe aus ber Liebe zur Heimat ent= nungene Geschichte ber Stadt Sangerhaufen hinaus, ben Burgern ber iabt zur Bertiefung in die Heimatsgeschichte, die zu einer Quelle für die iebe jur Beimat werben möge, ben Geschichtsfreunden als ein bescheibener eitrag zur Geschichte ber engeren und weiteren Seimat. Möge Gottes iegen sie begleiten.

Sangerhausen, am Sebantage 1906.

Friedrich Schmidt.



# Inhalts=Verzeichnis.

l.

|                                                                    | Geite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Allgemeines von Sangerhausen                                       | 1-891       |
| Schriftennachweis für bie Geschichte von Sangerhaufen              | 1-88        |
| Sangerhausen in vorgeschichtlicher Beit                            | 89-47       |
| Rame, Lage, erfte Ermähnung, Entwidlung Sangerhausens bis jum      | i           |
| Stadtrecht um 1250                                                 | 47 – 62     |
| Stadtwappen. Stadtfarben. Bahrzeichen. Alte Abbilbungen ber Stadt. | •           |
| Der Stadt- und Befestigungsplan von 1780                           | 62 - 70     |
| Sangerhausen im 18. und 14. Jahrhundert                            | 70—78       |
| Sangerhausen im 15. Jahrhundert                                    | 78-76       |
| Sangerhausen im 16. Jahrhundert                                    | 76-95       |
|                                                                    | 95—108      |
| Sangerhaufen mahrend und nach dem 30jahr. Kriege                   | 108-105     |
| Bas ber 80jahr, Rrieg ber Stabt von 1626-1641 gekoftet hat         | 105-111     |
| Tilly in hiefiger Begend 1681                                      | . 112       |
| Suftav Abolf in hiefiger Gegenb                                    | . 112-115   |
| Die Plunberung in S. 1682                                          | 115 -117    |
|                                                                    | . 117—118   |
| Der Überfall bei Artern 1641                                       | . 118—121   |
| Beschwerbe gegen ben Rat                                           | . 121 – 128 |
| Der 2. Teil ber Müllerichen Chronit von S. über ben 80jahr. Rrieg  | Į.          |
| von 1689-1647                                                      | . 128 — 182 |
| Zustand der Stadt mährend des 80jähr. Arieges                      | . 132—141   |
| Ronturs ber Stadt 1654—1662                                        | . 141—147   |
| Zustand ber Stadt am Ende bes 17. Jahrh                            | . 148—157   |
| Bürgerverzeichnis ber Stabt von 1674                               | . 157—161   |
| Durchzug bes Großen Rurfürsten burch Sangerhausen 1674 und 1675    |             |
| Sangerhausen im 18. Jahrh. Die Schwedische Invasion 1706 .         | . 168—167   |
| Durchzug ber Salzburger 1782                                       | . 167—169   |
| Zustand ber Stadt im 18. Jahrh                                     | . 169 – 178 |
| Bürgerverzeichnis und Besitzstand 1718                             | . 178214    |
| Zustand ber Stadt 1787 und 1791                                    | . 214 - 217 |
| Bürgerverzeichnis von 1724                                         | . 217—224   |
| Sangerhausen im 7jährigen Kriege                                   | . 224       |
|                                                                    | . 225—226   |
| Der 2. Schlefische Krieg                                           | . 226 – 227 |
| Der Stebenjährige Arteg                                            | . 227—229   |
| Das Lager bei S. 1759                                              | . 229—280   |
| Das Gefecht bei S. am 4. Ottober 1759                              | . 280-235   |
| Sangerhausen nach dem Tjähr. Artege                                | . 285—258   |
| Die Baufer und ihre Befiger 1791                                   | . 258-276   |

Der Bergog Ferbinand von Braunschweig auf ber Flucht 1806 .

Die Retirade 1806 . . . . . . . . . Die über Sangerhaufen und Mansfelb retirierenben Preußen .

Durchmarfc gefangener Preugen 1806 . . . .

Die Frangofen in ber Umgegenb von Sangerhausen 1806

Sangerhausen in ber 2. Salfte bes 19. Jahrhunberts .

Beschaffenheit ber Sauser ber Stadt in alter Zeit . . .

276-27

278-27 . 279-28

. 281-28

. 288-29 . 284-29

. 285—26

. 289-29

. 292-21

. 298—21

. 298-30

. 304---80

Sangerhausen im 19. Jahrh. . .

Aufzeichnungen von 1806 - 1808

Rachrichten über bie Zeit von 1799-1817

Sangerhaufen in ber 1. Salfte bes 19. Jahrh.

Das Jahr 1848 in Sangerhaufen . . .

| Feuersbrünste in S. Urfachen berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 807-35                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stragen und Gaffen ber Stadt. Pflafter. Beleuchtung. Kanalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| fation. Ramen ber Stragen und Biertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>822—3</b> 6         |
| 3met Bebichte von ben Bierteln und Saffen ber Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353-37                 |
| Die Bafferversorgung ber Stadt. Rieftebter Teiche. Röhrgraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Röhrleitung. Bafferleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 879 - 39               |
| II. Uon der Landesobrigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 392-56                 |
| Sangerhausen als Erbgut ber Cacilie von Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 392 - 39               |
| Die Graficaft Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 897—39                 |
| Die Grafen von Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 898-40                 |
| Sangerhaufen unter ben Landgrafen von Thuringen 1128—1247 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Sangerhausen kommt an die Bettiner 1249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Sangerhausen tommt an Branbenburg 1291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410-41                 |
| Sangerhaufen unter ben Markgrafen von Branbenburg 1291-1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418-41                 |
| Sangerhausen unter ben Bergogen von Braunfcweig 1327(1840)-1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417-45                 |
| S. tommt wieder an bas haus Wettin 1869 und 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423-45                 |
| 6. bei bem Sause Bettin 1369(1372)-1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 426 - 47               |
| Sangerhausen unter ber albertinischen Linie 1485—1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470-48                 |
| Sangerhaufen bei bem Bergogtum Beigenfels 1656-1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 485 – 48               |
| Sangerhaufen unter bem Rurhaufe Sachfen von 1746-1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 489                    |
| Sangerhaufen tommt an Breugen 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490-48                 |
| Rurze Geschichte bes Amtes Sangerhausen. Amtleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 492-51                 |
| Der Kreis Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518-51                 |
| Das alte Schloß. Das Borwerk. Die Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>516 – 51</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 534 54                 |
| Die Sangerhäuser Münze Das neue Schloß. Die Schloßtapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>549</b> — <b>56</b> |
| TET MAINLY & A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 563—6 <b>5</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 568-68                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 685—65                 |
| IV Dindon Son Choose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65874                  |
| Die Bonifatiustirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65866                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 664—69                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 690-71                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 729—78                 |
| Gottesäder. Krieger-Denkmäler. Begräbniskaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 786—74                 |
| ar dama a constitution of the constitution of |                        |
| V. Klöster der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 748—79                 |
| Das Augustinerklofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 748—77                 |
| Das Ciftercienfer-Ronnenklofter ju St. Mrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 770—79                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |

| VI. holpitäler der Stadt .   |         | •       |       | •      |       |         | •    |      | 793—857   |
|------------------------------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|------|------|-----------|
| Das Hospital St. Spiritus    | В.      |         |       |        |       |         |      |      | 798-820   |
| Das Baifenhaus               |         |         |       |        |       | •       |      |      | 820 - 826 |
| Das Hospital St. Julian .    |         |         |       |        |       |         |      |      | 826-834   |
| Die St. Georgen-Romturei.    | Die     | Schäf   | eret  | por    | bem   | Riefteb | ter  | Tore | 834-844   |
| Das Hofpital St. Gangloff    |         |         |       |        |       |         |      |      | 844-848   |
| Armenwefen. Der Arment       | aften   |         |       |        |       |         |      |      | 848-852   |
| Das Krankenhaus              |         |         |       |        |       |         |      |      | 852-858   |
| Anstalten ber Stabt für in   | nere D  | Rission |       |        |       |         |      |      | 853857    |
| VII. Geistliches Leben der S | tadt    |         |       |        |       |         |      |      | 858-916   |
| Beifler unb Reger            |         |         |       |        |       |         |      |      | 858-864   |
| Biebertäufer                 |         |         |       |        |       |         |      |      | 864-866   |
| Hezenglaube und Hezenproj    | jeffe . |         |       |        |       |         |      |      | 867-870   |
| Juden in Sangerhausen .      |         |         |       |        |       | •       |      |      | 870—878   |
| Die Betfäulen vor ber Sta    | bt .    |         |       |        |       |         |      |      | 878-876   |
| Einführung ber Reformatie    | on in   | Stadt   | und   | Amt    | San   | gerhau  | jen  |      | 877—886   |
| Rirchliche Rachrichten ber S | itabt   |         |       |        | •     | •       |      |      | 886 - 889 |
| Der Rirchkaften              |         | •       | •     |        |       |         |      |      | 889—897   |
| Die Superintenbentur. Die C  | phorie  | Sange   | rhau  | fen. I | de Si | ıperint | enbe | nten | 897—911   |
| Der Bauernaufruhr in Sai     | ngerha  | usen 1  | 525   | •      |       | •       |      |      | 911-915   |
| Bedicht über bie geiftlichen | Stiffu  | naen '  | her 6 | tant   |       |         |      |      | 915-916   |

# Abbildungen-Verzeichnis.

| Siegel ber Stadt      |            |            |        |        |       | •   | Tafel   | 1  | Nr. | 15      |
|-----------------------|------------|------------|--------|--------|-------|-----|---------|----|-----|---------|
| Siegel und Bappen t   | er Stadt   |            |        |        |       |     | Tafel   | 11 | Nr. | 6-10    |
| Sangerhaufen im Jahr  | e 1649 (B  | ottfdilb:E | Securi | usfche | r St  | id) | Tafel 1 | 11 |     |         |
| Plan ber turfürftlich | ſäĠſiſĠ    | en Bergft  | abt    | Sange  | rhau  | fen |         |    |     |         |
| Anno 1780,1) geze     | ichnet von | Schäffer   |        |        | •     |     | Tafel I | ٧  |     |         |
| Das Auguftinerflofter | (bie alte  | Stabtschul | le).   | Aufge  | n. 18 | 337 |         |    |     |         |
| vom Rettorate au      | s. Mit C   | Brundriß   |        |        |       |     | Tafel   | ٧  | (ni | dyt VI) |



<sup>1)</sup> Gin vom Stadtbaumeifter Roebe gezeichneter Stadtplan von 1905 ift für 60 Pfg.

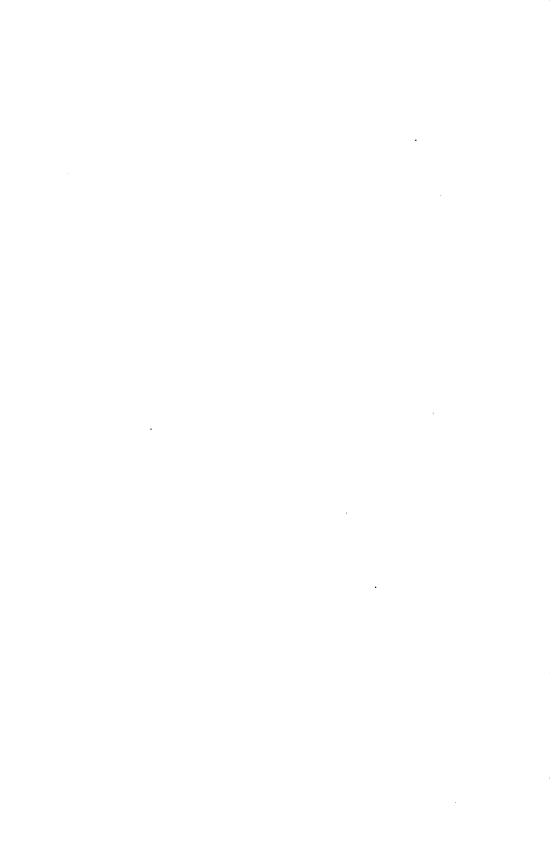



# I. Allgemeines von Sangerhausen.

# Shriftennahweis für die Geschichte von Sangerhansen.

# Urkunden, Originale, Abschriften und Abdrucke derselben.

Sangerhausen ist eine von ben wenigen mittleren Stäbten, welche sich eines so reichen Urkundenschaßes zu erfreuen haben, wie ihn kaum größere und bedeutendere Orte ausweisen können. Das Archiv der Stadt') war aber früher noch viel reichhaltiger als heute. Unachtsamkeit, Unkenntnis und Gleichgültigkeit der Borfahren haben den Untergang und die Berschleppung der alten Pergamente herbeigeführt. Bedauerlich ist es auch, daß fast alle Eriginal-Urkunden der Siegelsammelwut zum Opfer gefallen und der meist seltenen Siegel beraubt sind, so daß badurch unferer Lokalgeschichtsforschung in den meisten Fällen ein unersetzlicher Berlust widerfahren ist.

Bon andern Schicksalen des Sangerhäuser Urkundenschaßes ist und folgendes bekannt: Ein Teil des Stadtarchivs verbrannte bei dem am 5. Rov. 1604 in der Ratsstude entstandenen Brande. Die Ratsstude, der westliche Andau des Rathauses, wurde nun steinern aufgebaut. Biele Resister und Rechnungen wurden auch in der Sangerhäuser Plünderung am 22. Oktober 1632 "verworffen, zerlettert, zerstreut und zertreten".2) Als man 1718 zum Zwecke der Erwerdung und Erneuerung von bestimmten Konsssssionen und Privilegien Belege und Unterlagen nötig hatte, konnte der Rat solche aus dem Stadtarchiv nicht beibringen, "weil die Stadt in alten Zeiten etlichemal und noch letzlich Anno 1687 totaliter abgebrannt und das meiste vom Archiv theils durch solche Brände, theils auch im dreißigjährigen Kriege verloren gangen".3) Um vor Feuerschäden sicher zu sein, schaffte man vor das massiv gebaute Stadtarchiv in der Ratsstude 1699 eine eiserne Tür

<sup>1)</sup> Bergleiche Bericht über bas Stadtarchiv von Clemens Menzel in der Sangerhäuser Beitung Jahrgang 1889, Nr. 214.

<sup>7)</sup> Angeführt in Atten bes Königlichen Staatsarchivs zu Magbeburg unter LIX, In. 1326. Bergleiche auch Müllers Sangerhäuser Chronit S. 358.

<sup>7</sup> Stadtarciv Abteilung I, Loc. 5, Rr. 6.

für 12 fl. (Gulben) 17 Groschen an,1) welche heute noch vorhanden ist. Noch das Jahr 1848 hat dazu beigetragen, wertvolle Urkunden zu zerstreuen. Manches von den Vorsahren angeschaffte Werk ist heute nicht mehr vorhanden: So sehlen die im Jahre 1700 angeschafften Sächsischen Annalen, der Sachsenspiegel in Folio, das schon vor 1700 vorhandene Corpus Saxon. Olearii Thüringische Chronik, Weitendorfs Tractata Statut. civitum Provincial., beide 1704 angeschafft. Manches interessante und unersetzliche Aktenstück wird auch auf dem Wege der Kassation verloren gegangen sein: So verkauste der Kat 1830 für 73 Taler 27 Groschen "alte ratshäusliche Akten". I 1836 wurden 783 Stück Akten des Kathauses an das Königliche Land- und Stadtgericht abgegeben,3) welche heute nicht mehr vorhanden sind.

Eine "Invent- und Regulierung bes Commun-Dokumenten-Archive" nahm ber Rat 1786 vor, für welche Arbeit ber Ratsmann Edarbt 80 Taler erhielt.4) 1787 waren 3 Revositoria im Archiv vorhanden. 1834 fagt v. Lebebur im Allgemeinen Ardiv für bie Geschichtskunde Sahrgang 1834, Band 15, S. 52: "In Sangerhausen befinden fich schöne altere Urkunden, bie auf Anordnung bes Oberpräsibii jest gehörig geordnet und rubricirt werben." Jrrtumlich gibt v. Lebebur im folgenden an, daß die alteste Urkunde im Stadtarchiv von 1375 batiere. Da die Stadt Sangerhausen 1832 keine geeignete Verfönlichkeit hatte, so erbot sich bas Provinzialarchiv zu Magbeburg 1832, die Ordnung ber im Stadtarcive vorhandenen Urkunden und die Aufstellung eines Repertoriums vorzunehmen. Das Eigentumsrecht follte ber Stadt vorbehalten bleiben. Der Magistrat erbot sich, die Urkunden nach Magbeburg abzugeben, wollte aber vom Provinzialarchiv gegen Schreibgebühr anzufertigende Abschriften berfelben haben. Das Brovinzialardir ging nicht barauf ein, Abschriften berzustellen, verlangte vielmehr nur bie Einsenbung ber Urfunden, mas ber Magistrat ablehnte. 1833 wollte barau ber thuringifch=fachfifche Berein für Gefchichte und Altertumskunde gu Salle bie Ordnung in die Sand nehmen. Sein Sefretar Dr. Förstemann manbte sich baber an ben Rreissefretar Premierleut. Ruhn zu Sangerhaufen ale Mitglied biefes Bereins, welcher fich auch jur Repertorifierung bereit fand Auf wieberholte Aufforberung fanbte nun ber Rat am 4. Oftober 1838 444 Stud Urfunden an ben Geh. Archivar Stod zu Magdeburg ab. 18. Febr. 1834 verfaßte Stod ein Gutachten über bie Sangerhäufer Urfunden an ben Minister.5) Er fagt barin, bag bie Urfunden chronologisch

<sup>1)</sup> Rämmereirechnung von 1699.

<sup>2)</sup> Auch die Königl. Regierung räumte in dieser Zeit in ihren Archiven mit alter Aften auf: So verkauste das Rentamt zu Sangerhausen 1828 4½, 1838 9, 1834 3½, 1885 5 Etr. Aften vom ehemaligen Oberausseheramte zu Eisleben, 1836 10 Etr. "alte, abei noch gut erhaltene Bücher als Makulatur", 1848 8, 1846 8—10 Etr. aus einem Ritter gutsarchive, 1847 28 Etr. (Anzeigen im Sangerhäuser Kreisblatte).

<sup>3)</sup> Stabtarchiv Abteilung 1, Loc. 2, Rr. 34a.

<sup>4)</sup> Rämmereirechnung von 1786.

<sup>5)</sup> Stabtarchiv Abteilung 1, Loc. 2, Nr. 49.

geordnet und mit kurzer Angabe ihres Inhalts verzeichnet worden seine. Er hebt hervor, daß viele Urkunden eine rein örtliche Bedeutung hätten und sich nicht über die Grenzen des Stadtgebietes erstreckten, wohin vornehmlich die lateinischen Urkunden gehörten. "Höher stellt sich aber der Wert der deutsichen Urkunden in sprachlicher Hinscht, denn nicht allein reichen einige dis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts hinauf, sondern alle dis zum Ansfange des 17. Jahrhunderts enthalten ein seltenes Gemisch von Hochs und Plattdeutsch mit thüringischen Provinzialismen, welches ihnen auszeichnende Eriginalität gibt, das Lesen derselben aber auch sehr erschwert."

1841 verlangte die Königl. Regierung zu Merseburg Bericht über den Bestand der Urkunden, sowie über Vorhandensein von Chroniken, Monographien 2c. Die Anschaffung der Müllerschen Chronik wurde dem Magistrate besohlen. Am 26. Juli 1876 gab die Regierung Vorschriften, wie die Urkunden aufzubewahren seien. In diesem Jahre machte nämlich Sydel, der Direktor der Staatsarchive, zum wiederholten Male darauf ausmerksam, daß die Städte, welche keine geeigneten Käume zur Ausbewahrung und keine Kräste zur Ordnung der Archivalien hätten, folche am besten dei den Staatsarchiven deponieren sollten. Daraushin ließ der Magistrat die Urkunden des Archivs von der Hand des Lehrers Clemens Menzel 1876 neu und zeitgemäß ordnen und repertorisieren. Seit Ansang des Jahres 1877 besündet sich das Urkunden-Archiv des Kathauses in bester Ordnung und ist leicht zu übersehen.

Das Stadtarchiv besitzt heute noch 372 Originalurkunden aus der Zeit von 1281—1746 auf Pergament und Papier;<sup>3</sup>) außerdem unter Locat 2, Rr. 48a und b 170 Original=Quittungen von Klöstern, Stiften und Privaten an den Rat und unter Locat 2, Nr. 48c die landgräslichen und herzoglichen Mandate der Ratsbestätigungen, welche mit 1432 beginnen. Bestimmt seit 1833 sehlen von den vor diesem Jahre vorhandenen Urkunden 72 Stück. Es sind dies jedenfalls die heute im Fürstlichen Archiv zu Wernigerode des sindlichen 72 Originale. Wie diese dahin gekommen sind, ist undekannt. Unter andern sehlenden Urkunden ist auch ein Schöppenspruch von Magdeburg von 1381. Die älteste Sangerhäuser Originalurkunde von 12664) bestudet sich im hiesigen Verein für Geschichte und Naturwissenschaft. Von den 372 Originalen sind aus dem 13. Jahrhundert 2, aus dem 14. 31, aus dem 15. 195 und aus dem 16. Jahrhundert 88 vorhanden. Die Sprache der Urkunden, welche Kirchen und Klöster betressen, ist meist die lateinische; die deutsche Sprache erscheint in den Sangerhäuser Urkunden zum erstenmal 1274

<sup>1)</sup> Stadtarciv Loc. 30, Rr. 24.

<sup>9</sup> Dafelbft.

<sup>3)</sup> In biefer Geschichte follen biefelben unter ber Bezeichnung Loc. Il aufgeführt werben, mabrent fie im Archiv unter Abtellung 1, Loc. 2, Nr. 1—372 vorhanden find.

<sup>4)</sup> Abgedruckt Harzzeitschrift X, 380, wo sie fälschlich ins Jahr 1256 gesetzt ist. Sie besindet sich abschriftlich in ben Rubolstäder Urtunden Band I, S. 1. Im Geh. Staatsachiv zu Beimar Kapsel (Sammlung) 67 Diplom. CLIX.

in bem Stiftungsbriefe bes Geisthospitals.') Der Duktus ber älteren Urkunben bis etwa 1400 ift im allgemeinen ein viel fauberer als bei ben späteren, besonders benen aus der Reformationszeit.

Außer biesen Originalurkunden bes Stadtarchivs befinden fic noch eine ziemliche Anzahl Sangerhäuser Originale in ausmärtigen Archiven: So befitt bas hauptstaatsarchiv zu Dresben mehrere Driginalurkunden ber Sangerhäuser Geschichte. Wie ichon erwähnt, find im Fürstlichen Archiv zu Bernigerobe2) 72 Originale. Sie beginnen mit 1449 und enthalten fämtliche Briefe über ben Verkauf bes Marftalls 1487 und 1488. Diefe Urkunden find vielleicht mit Teilen ber Rloßschen3) Bibliothek zu Sangerhaufen 1829 nach Wernigerode gekommen. Um 1750, ja wohl schon um 1730, waren fie ichon nicht mehr im Sangerhaufer Stadtarchive vorhanden, ba fie nicht im Rubolftabter Urfundenbuche und in ben Abschriften zu Beimar abidriftlich enthalten find. Das Ronigliche Staatsarciv zu Magbeburg befitt über Stadt und Amt Sangerhaufen nach bem Urkunden=Repertorium 10 A 89 Sangerhäufer Originale (meift folde aus bem 16. Jahrhundert), barunter 36, die Stadt felbst betreffend (12 aus bem 15. Jahrhundert), und nach bem Urkunden-Repertorium 10B 12 über bas Amt Sangerhaufen.4) 10 Sangerhaufer Originale von 1292-1512 befigt heute bie Deutsche Gefellicaft zu Leipzig.5) Die Urfunden von 1292, 1365, 1384 und 1402 find als Regesten gebruckt in ben Mitteilungen ber Deutschen Gesellschaft Band I, 1, S. 176 und Band VII, S. 128, 137, 144. Sie find ermähnt im erften Bericht ber Gefellicaft 1827, 8, S. 83. Singewiesen wird auf fie Sangerhäuser Beitung 1881, Nr. 83. 3m Geh. Lanbesarchiv ju Conbershausen find nach Ausweis des Urkunden-Regestenverzeichniffes 4 Sangerhäuser Urkunden von 1327, 1353, 1363 und 1506 vorhanden. Gbenfo befinden fich 4 Sangerhäufer Urkunden von 1435f. unter ben "Revernburger Dokumenten".6) Ginige auf Sangerhäufer Berhältniffe Bezug habenbe Urtunben befinden fich im Stadtardive (Städtifden Mufeum) gu Rordhaufen. Im Stabtarchiv zu Berbst find 4 Driginale, nämlich 3 vom Rate und eine von bem Sangerhäufer Bürger Schröter 1440 und 1449 ausgestellte. 1870 murbe aus bem Rachlaffe bes Kangleirates Bogberg gu Berlin für 1 Taler eine Urkunde des Herzogs Wilhelm III. zu Sachsen an

<sup>1)</sup> Rur noch als Abschrift vorhanden Rudolftabter Urkundenbuch 1, S. 3 f. Geb. Staatsarchiv zu Weimar Kapfel 68, Rr. 1.

<sup>2)</sup> Unter ber Bezeichnung Zh 92 I.

<sup>3)</sup> Der Sekretär Sam. Gottlieb Kloß starb zu Sangerhausen am 23. Mai 1828 im Alter von 58 Jahren. 1829 verkaufte man aus dem Kloßschen Nachlasse die Bibliothek mit gegen 5000 Bänden, eine Sammlung Kupferstiche und Gemälde. (Sangerhäuser Kreisblatt vom 2. März 1829.)

<sup>4)</sup> Die Urkunden der Stadt Sangerhausen waren um 1750 noch im Stadtarchive, Da fie abschriftlich im Rudolftädter Urkundenbuche stehen.

<sup>5)</sup> Sie find in den Rudolstädter und Weimarschen Abschriften nicht vorhanden, waren also um 1750 schon nicht mehr in Sangerhausen.

<sup>6)</sup> Sind ebenfalls nicht in ben Rubolftabter Ropien vorhanben.

den Rat zu Sangerhaufen vom Datum Northusen Mittwoch nach Lucie 1461, betr. den Bürger Frit Becherer, ausgeboten.

Abidriften famtlicher Sangerhäuser Urkunden, mit Ausnahme ber um 1750 in Sangerhausen nicht mehr vorhandenen und jest zu Wernigerobe, Leipzig und Sonbershaufen befindlichen Originale, find uns in 2 gesonberten Sammlungen aufbewahrt, nämlich im Geh. Landesarchive zu Rubolftabt und im Geh. Staatsarchive zu Beimar. Beibe Abschriften ftimmen genau mit einander überein, nur ift die Sammlung zu Weimar um einige Urkunden= abschriften vermehrt. Aus ben genau übereinstimmenden Bemerkungen und Signaturen zu ben einzelnen Urkunden in beiben Sammlungen geht hervor, daß die Abschrift zu Weimar von der zu Rudolstadt entnommen, lettere also die Urschrift ist. Der Berfasser ber Sammlung zu Rubolstabt ist nicht mit Sicherheit zu nennen. Entweber ist es der Sangerhäuser Rektor M. Kanbler (von 1730 an in Sangerhaufen, gest. 1766), ber fich eingehend mit ber Sangerhaufer Gefcichte befaßte, ober, mas mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Frankenhäuser Advokat Joh. Fried. Müldener, der Berfasser mehrerer vortrefflicher Schriften über die Geschichte von Frankenhausen und Der Berfaffer ber Sammlung zu Beimar ift ber Sangerhäuser Burgermeister Dr. Joh. Frieb. Soffmann. Er fertigte um 1750 feine jest im Geh. Staatsarchiv zu Weimar unter Documenta et acta publica Sangerhus., Rapsel (Sammlung) 67-711) vorhandenen Sangerhäuser Abidriften, entnahm fie ber Rudolftabter Abidrift und fügte einige neue bingu. Die Hubolftabter Urtunden=Abichriften, welche in biefer vorliegenden Geschickte unter ber Quellenangabe "Rubolftäbter Urfundenbuch" verarbeitet werden follen, find enthalten in 4 Quartbanden unter ber Bezeichnung "Ur= funden der Stadt Sangerhausen": Band I enthält die Abschriften der Ur= funden von 1266—1440 (906 Seiten und 196 Urkunden); Band II die von 1441-1470 (1194 Seiten und 373 Urfunden, vom Bergog Wilhelm III. von Sachsen allein 272 Briefe, ohne bie, welche er mit seinem Bruder Friedrich von 1440—1445 ausgestellt hat); Band III die von 1471—1500 und außerbem 25 Stuck undatierte Briefe aus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts (794 Seiten, 220 batierte und 25 undatierte Urkunden); Band IV die von 1501-1577 (695 Seiten, 157 Urkunden). Diefe Abschriften find, wie der Vergleich mit noch vorhandenen Originalen ergeben hat, genau und richtig und mit großer Sachkenntnis wiedergegeben. Dit Ausnahme ber ücreotypen Wiederkaufsbriefe sind alle Urkunden meist wörtlich nach den Originalen abgeschrieben. In dem vorliegenden Werke follen die nicht im Eriginal mehr vorhandenen Sangerhäuser Urkunden nach der Rudolstädter Abschrift verarbeitet werben.

<sup>1)</sup> Kronfeld, Geschichte von Apolda, 1871, führt S. 119 an, daß im Hauptstaatse archiv zu Weimar "Documenta et acta publica Sangerhusana ab Anno 1441—1470" vorwanden sind. Kronfeld meint hier nur die Briefe Herzogs Wilhelm III. von Sachien, von denen er die Rüstungsbesehle im Bruderkriege von 1446—1451 S. 120—136 erwähnt.

Sine regestenartige Uebersicht über die zu Beimar befindlichen Ur kunden-Abschriften, sowie über die zu Dresden vorhandenen Originale un über die Auszüge aus den Kopialien des Königlichen Finanzarchivs (Rent kopialien) zu Dresden hat der 1897 verstorbene Museumsdirektor Prof. Di Julius Schmidt seiner Baterstadt hinterlassen und sich dadurch für di Sangerhäuser Geschichte ein bleibendes Verdienst erworben. Die Abschrifte dieser Urkunden selbst hat er dem Staatsarchiv zu Magdeburg vermach Richt darin enthalten sind die Urkunden zu Wernigerode, Leipzig und Sonders hausen.

Die Sangerhäuser Urkunden find bisher im Busammenhange nicht zu Abbruck gekommen; boch finden fich in alteren und neueren Werken einig So hat Chr. 28. Schneiber, Sammlungen jur Geschicht Thüringens, Weimar 1771, Sammlung II, S. 222 u. 245-291 16 Sanger häuser Urkunden aus der Zeit des Herzogs Wilhelm III. von Sachsen al gebruckt. Sie find ber hoffmannichen Abichrift ju Beimar entnommer Schneiber erhielt sie vom Hofrat und Archivar Dr. Beybenreich, ber mit Di Joh. Fried. Hoffmann viel arbeitete. Schneiber fagt in ber Borrebe S. 2 "Unter ben Documenten, auf welche ich meine Anmerkungen über be Charafter Herzog Wilhelms gebaut habe, finden sich verschiedene Sanger baufifche, die mir unfer Berr Hofrat und Geheime Archivarius D. Beyben reich aus feinem großen Borrate von hanbichriftlichen Sangerhäusischen Do cumenten gutigst mitgeteilt." 31 Urfunden vom Bergog Wilhelm von Sachse fteben gebrudt in v. Lebebur, Allgemeines Archiv für bie Geschichtstund 1834, Band 15, S. 137-166.1) Georgifc, Index geograph.-topograph alphabet., hat S. 1259 unter Sangerhaufen 3 Urfunden von 1252, 126 und 1329 abgebruckt. Dr. Joh. Fried. Hoffmann hat in feinem Auffat über "beimliche Gerichte" (Fehmgerichte) in ber "Sammlung nütlicher aus gefuchter Stude", 2. und 3. Band bie 6 Sangerhäuser Urkunden über bi Freiftühle jum Abbrud gebracht.2) Über bas Gefchlecht von Sangerhause stehen 19 Urkunden Harzzeitschrift XIII, 419-440. Biele Sangerhäuse Urkunden find enthalten in Schöttgen und Rrenfig, Diplomataria e scriptores historiae Germaniae, II. Teil, 1755, S. 689-824 in Code diplomaticus Monasterii Caldenborn.3)

# Akten, Manuskripte, Chroniken.

Der Aktenbestand bes Stadtarchivs beginnt nicht vor dem 16. Jahr hundert. Aus diesem Jahrhundert ist nur ein verschwindend kleiner Bestan

<sup>1)</sup> Sind ermagnt in Ofterley, Wegweiser burch bie Literatur ber Urkunbenfamm lungen, 1885, G. 468.

<sup>2)</sup> Die Urkunde von 1488 ist auch abgebruckt Harzeitschrift X, 385.

<sup>3)</sup> Das Ropialbuch bes Rlofters Kaltenborn von 1536 befindet fich im Befit bei Herrn Baron v. Bulow ju Beyernaumburg.

vorhanden; dasselbe gilt von der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Erst aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts sind außer den Kämmereirechnungen und den Rechnungen der geistlichen Institute vereinzelte Akten erhalten gesblieben. Das 18. Jahrhundert beginnt mit größeren Beständen, dis von der 2. Hälfte ab die Akten vollständiger und wohl lückenlos werden.

Das Stadtarchiv wurde 1854 vom Sparkassen-Rendanten Jungmann auf Beranlassung bes Magistrats neu geordnet; ein Repertorium wurde angelegt.<sup>2</sup>) Noch heute ist diese Ordnung maßgebend. Es hat den Anschein, als habe man in dieser Zeit viel gefündigt und viele alte Akten kassiert. Das Stadtarchiv umfaßt gegenwärtig 3 Abteilungen, nämlich Kommunal-, Polizei- und Stifts (geistliche) Sachen.<sup>3</sup>) Sine frühere 4. Abteilung (Militär- und Garnisonsachen) ist nach 1873 überslüssig geworden.

Bon wichtigen Aften find beute noch folgenbe vorhanben:

Die Kammereirechnungen beginnen mit 1666/67 (von Trium regum bis bahin).4)

Die Rats=Hanbels= und Protokollbücher sind von 1708—1713, 1719—1723, 1730—1732, 1738—1744, 1749—1754 ff. bis 1820 im hiefigen Königlichen Amtsgericht unter den reponierten Akten im sog. golbenen Saale aufbewahrt.

Schocksteuer=Anschläge find vorhanden von 1713, 1737 und 1791. Die Fundamental-Rataster von 1628 und 1688 fehlen.

Sin fog. Flurläufer (Flurbuch, Berzeichnis aller Aderstüde mit ihren Befigern) ift von 1737 erhalten. Gine Repartition ber Kommungüter= Schode von 1750 befindet fich Abteilung I, Loc. 1, Nr. 1.

Die Rechnungen ber geistlichen Inftitute beginnen: Geiststift mit 1675, Raftenrechnungen 1664, St. Julian 1679.5)

Erbbücher bes Rats sind nicht vorhanden. Die Erbbücher bes Amtes Sangerhausen, in benen auch die Namen vieler Bürger mit ihren an das Amt zins= und lehnbaren Gütern aufgeführt sind, sind vorhanden von 1513 (1517), 1534, 1547, 1591.6)

Aus Menzels Rachlasse erwarb 1890 ber Magistrat für 100 M verichiebene Aftenstüde, Aufzeichnungen, Abschriften von Urfunden und Sammel-

<sup>1)</sup> Schon 1841 berichtete ber Rat, daß die Alten mit Ausnahme der über die Stiftung der Pfortastellen nicht über den Dreißigjährigen Krieg hinausgingen. (Stadtarchiv Loc. 2, Rr. 49.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stadtarchiv Loc. 7, Nr. 56.

<sup>3)</sup> Benn in dieser Geschichte ber Stadt bei ber Quellenangabe teine besondere Abteilung bes Archivs angegeben ist, so ift stets Abteilung I gemeint. Die Urkunden find in dieser Abteilung unter Loc. Il aufgeführt.

<sup>4) 1854</sup> beschloß man, alle vorhandenen Kämmereirechnungen aufzubewahren, bagegen die Monitur-Aften vor 1820 zu kassieren. — "Der Kämmerei-Sandregister" von 1645 ist unter Menzels Nachlasse zu finden.

<sup>5)</sup> Im Ephoralarchiv beginnen diese Rechnungen mit etwa 1600.

<sup>9 3</sup>m Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg LIX, Rr. 441, 442 (1513 und 1534); bas von 1547 unter Rr. 2587, abgebruckt in ben Neuen Mitteilungen bes thur.-fachs. pu Salle Band XIX., S. 1f.; bas von 1591 unter LIX, Rr. 1.

hefte über die Geschichte der Stadt und Umgegend, welches alles jetzt unter einem besonderen Titel in Abteilung I geführt wird.

Im Verein für Geschichte und Naturwissenschaft sind verschieden Akten, welche 1876 aus dem ehemaligen Oberhofgerichte zu Leipzig dahit abgegeben sind. Es sind alles Prozesakten aus dem 16. Jahrhundert: Prokurator M. Joh. Rothe gegen den Nat 1573, desgleichen von Henning Regel 1572, Ambros. Zweifel 1574, Heidenreich-Tryller 1575, Christopl Tunkel 1578, Paul Hutter 1583, Barth. Glümann 1600.2)

Drei Sangerhäufer Sachfenspiegel3) befinden fich in ber Ronig lichen Bibliothet zu Dresben unter M. 21, 26 und 32. Unter M. 21 if ber Sachsenspiegel, vollendet am 17. Febr. 1388, eine ber ichonsten Sand fchriften ber Bibliothet aus ber 2. Salfte bes 14. Sahrhunderts, in einer fehr regelmäßigen Minuskelichrift (fog. Moncheschrift) mit Ungial=Initialen au fehr ftartem Papier. Rach ber Schlugnote ift ber Rober am Dienstag, ber 17. Febr. (feria III post Invocavit) 1388 vollendet. Er enthält das fäch fifche Beichbild= ober Stabtrecht und wurde, wie die Borrebe angibt, "aus faiferlichen und geiftlichen Buchern, aus bem Lanbspiegel ber Sachfen, auf Beidbilb= und Lehnrechtsbuchern gefichert und gezogen, bas unftraflich ift unt jedermann barauf bauen mag." Daß biefer Rober entweder für ben Ra ber Stadt Sangerhausen ausbrudlich geschrieben ober boch schon fruh ir beffen Befit gelangte, beweift bie auf bas Borfetblatt besselben eingetragem handwerksordnung ber Sangerhäuser Leinweber von 1426. Was biefet Rechtsbuch vor ahnlichen mittelalterlichen Schriften auszeichnet, ift eine fehr ausführliche Darftellung bes Sandwerksrechts ber Bader, Duller, Knochen hauer (Fleischer), Garbreter (Gartoche), Lower (Lohgerber), Schuworchte (Schuhmacher), Bleminger (Tuchmacher), Rrämer, Golbichmiebe und Silberbrenner, Schmicbe, Kurzsemier (Rürschner), Schneiber und Altwelken (Flickfcneiber), ber Platener (Klempner), ber Surworchte (?), Deffing= und Rupferworchte, Rannen= (Binn-) gießer, Beiggerber, Malger, Brauer, Gartner und Winger, Töpfer, Phragner (Höfer), Mefferschmiebe und Schwertfeger.

Die zweite, weniger schöne und interessante Handschrift ist eine Kopit bes Sachsenspiegels, der Schrift nach aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Im letten Teile, dem sog. Richtsteige, geschicht sehr oft des "Gerichts zu den Linden" Erwähnung. Sie enthält das Weichbildrecht bei etwa 5/6 des ganzen Werkes, jedoch wesentlich verschieden von dem in M. 21. Es folgt dann eine Verordnung Markgraf Heinrichs von Meißen über das Recht der Juden Datum Vriberg Anno 1265. Der erste Teil des Landrechts stimmt

<sup>1)</sup> Unter A, Nr. 2, 4, 6.

<sup>2)</sup> Dafelbft Rr. 1, 3, 4, 5, 7, 10.

<sup>3)</sup> Bergleiche Auffat von Dr. Jul. Schmidt "Über drei einst der Stadt Sangerhausen zuständige Handschriften" in dem Sangerhäuser Kreisblatte 1872, Unterhaltungsblatt Rr 17. Bergleiche Harzeitschrift VI, 205.

<sup>4)</sup> Eine Abichrift biefer Sanbichrift befindet fich in Kanblers Memorabilia Sangerhusana S. 255-281 im Geh. Lanbesarch, ju Rubolftabt.

ziemlich gut mit Homeyer, Der Sachsenspiegel ober das sächsische Landrecht nach der Berliner Handschrift von 1369, Berlin 1827, überein. Doch ist die Ordnung häufig eine andere, auch sind Glossen hinzugefügt und Abstrumgen gemacht.

M. 32 ist der Sachsenspiegel auf Pergament mit Nandbildern, koloriert und vergoldet, und hat Ahnlickeit mit der Handschrift zu Heidelberg. Ist Rones Nachbildung ganz genau, so läßt sich folgern, daß die Dresdener Handschrift geschickter illustriert ist als die Heidelberger. Sie enthält eine große Anzahl Bilder, mehr als die von Mone veröffentlichten. Besonders interessant sind die über die Burglehen, Verteidigung einer Burg, welche bei Rone sehlen. Falkenstein setzt sie in die 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Diefe Robices maren bis 1759 Eigentum ber Stabt Sangerhaufen: 1700 verausgabte bie Stadt 8 Gr. "vor ben Sachsenspiegel in folio." Was damit gemeint ift, ift ungewiß. Der Burgermeister Dr. Joh. Fried. Soffmann überließ fie, wie ein Brief besfelben vom 15. Juli 1759 beweist, dem als Juristen bekannten kurfürstlichen Hof= und Kommissionsrat Dr. Fried. Rud. Lauhn (gest. 2. Mai 1792), Kreisamtmann zu Tennstedt, Verfasser von "Abhandlung von den Frohndiensten der Deutschen", herausgegeben von Ruhn, Weißenfels und Leipzig 1785, der sie teilweise bei seinen mancherlei Schriften über bas beutsche Lehnrecht benutte. Er gab in Zepernicks aus= etlesener Sammlung aus bem Lehnrechte, Teil II, S. 181 ein Verzeichnis seiner Manufkripte heraus, worin aber der Sangerhäuser Handschriften nicht gedacht wird. Die Sammlung kam nach seinem Tode an seinen Erben, den macherigen kurfürstl. Minister Senfft von Pilsach, der sie 1796 für nur 275 Kaler an den Kurfürsten Friedrich August verkaufte. 1) Diese Sammlung mihielt u. a. 7 Handschriften des Sachsenspiegels (älteste von 1387), 2 des Landrechts und 169 Driginal-Statuten sächsischer Städte.

Statuten (Einungen) ber Stadt Sangerhausen find als Manustripte ethalten von 1482;2) Statuta und Willführ der Stadt Sangerhausen vom 2. Febr. 15563); solche von 15644); die vom Nate 1673 revidierte Stadtzimung in 37 Artikeln, die aber älter als 1673 ist, besindet sich im Stadtzuchiv Abteilung II, Loc. 2, Nr. 1. Statuten aus dem 18. Jahrhundert besinden sich in der Königl. Bibliothek zu Dresden.

Schulreben ber Sangerhäuser Schule von 1732-1765.5)

<sup>1)</sup> F. M. Cherts Gefdicte und Befdreibung ber Ronigl. Bibliothet ju Dresben, S. 107.

<sup>3) 3</sup>m Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg ALIX, Rr. 1323, fol. 1-14.

<sup>7)</sup> In der Bibliothet der Königl. Regierung zu Merseburg Katalog unter Nr. 2908. Ein gleichzeitiges Exemplar besitt der hiesige Berein für Geschichte und Raturwissenschaft weter C, 49. Andere Abschriften sind im Stadtarchiv Loc. 2, Nr. 46 und Nr. 47. Erstere ketwas vollständiger.

<sup>4)</sup> Gin altes Manuftript im hiefigen Berein.

<sup>3)</sup> In ber Ulrichsbibliothet A, 61.

Ein im Stadtarchiv befindliches Manustript aus dem 17. Jahrhunder enthält als "vornehmste Antiquitacten" wenig zuverlässige Nachrichten ül die Stadt, von Erbauung der Ulrichskirche (ins Jahr 1079 gesett) bis 15 (Gebetssäulen). Sind Joh. Bange's Thür. Chronik, Hoppenrods Stam buche, Spangenbergs und Peccensteins Schriften entnommen.

Stadt und Ambt Sangerhausen betr. Nachrichten aus alten und ner Documentis colligieret Mense Julii 1725.2) Enthält zum Teil interessa und wichtige Nachrichten.

Der Pastor Anbreas Toppius zu Wenigen-Sömmern beschrieb 16 Stadt und Amt Sangerhausen.3) Diese Beschreibung ist heute nicht me vorhanden.

Chronikalische Nachrichten aus ben Turmknopf=Akten zu St. Ulr von 1724—1782,4) welche interessant und wichtig sind, weil anderweit Quellen und Chroniken aus bieser Zeit nicht vorhanden sind.

In der Fürstl. Bibliothek zu Wernigerode sind aus der Kloßsch Sammlung auf losen Blättern verschiedene Aufzeichnungen über Erklärung von Orts- und Flurnamen, über die Jakobikirche, Geiststift, über einzel Persönlichkeiten, wie Wogk, Hoffmann, Körner-Dehschel 2c., Straubes Wa 1703, Artikel der Sangerhäuser Schützengilde von 1713, Bergwerkssachen 186 vorhanden.

Einige Merkwürdigkeiten, das hiefige Kirchenwesen, auch die Stadt bei von Ferd. Polyk. Franke, Diakonus zu St. Ulrich, im Kirchenbuche Nr. zu St. Ulrich. Enthält Nachrichten über die Geistlichen, Lehrer (mit mehrer Jrrtümern), über Justiz- und Rentbeamte, Ratspersonen und Begebenheit ber Stadt von 1799—1810. Zum Teil wichtig und interessant.

Chronik ber Stadt Sangerhausen von 1801—1846 vom Bürgermeis Kaiser. Befindet sich abschriftlich unter der Sammlung von Prof. I Julius Schmidt.

Benig Neues bietenbe hanbschriftliche Aufzeichnungen aus ben Jahr 1839—1885 hat ber Sinwohner Karl Aug. Ferb. Bechstebt (geb. 183 gemacht, die sich in bessen Besit befinden.

<sup>1)</sup> Abgebruckt burch Dr. Jul. Schmidt im Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 18 Rr. 40. Erwähnt in Dr. Jul. Schmidt, Bau- und Runftdenkmäler von Sangerhause. 78. Diese Sandschrift ist von Dr. Theod. Securius, welcher diese in seinem Sedivon 1649 "Rurte Beschreibung der Alten Stadt Sangerhausen in schlechte Reime versa und dargestellt" in einem Anhange "Etliche benkenswerthe Geschichte von der Stadt Sanghausen" abgebruckt hat.

<sup>2)</sup> Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 2, Organisationen betr.
3) 1671 gab die Stadt "Andreen Loppio wegen überreichter Beschreibung bes Am und Stadt Sangerhausen" 18 Pf. (Kämmeretrechnung von 1671). — Eine handschrifts Chronik von Toppius, "Pfarrer bes abgerissenen Dorss Wenigen Tenstet", über das Velkensee von 1646 besindet sich in der Sammlung des hiefigen Vereins für Seschichte Raturwissenschaft, A, 64.

<sup>4)</sup> Inhaltlich wiedergegeben Harzzeitschrift IX, 229—247. Auch abgebruckt Sang häuser Unterhaltungsblatt 1875, Rr. 52, 1876, Rr. 1. — Eine in den Turmknopf gele Schrift von 1724 befindet sich auch im Staatsarchiv zu Magdeburg LIX, Rr. 2209. 5 gleichzeitige Abschrift der Turmknopfakten zu St. Ulrich von 1724 und auch die von 17 befinden sich im Stadtarchive Abteilung III (Stifts. und Kirchensachen), Loc. 15.

Die feit 1839 bis heute alle Monate unter bem Titel "Zeitungsberichte" gesammelten Nachrichten, besonders über das Wetter, aber auch aber sonstige Ereignisse, enthalten manches Interessante und bilden eine Art Chronik.1)

Seschichte bes Augustinerklosters zu Sangerhausen von M. Christ. Sotts. Wanuskript im Seh. Landesarchiv zu Rudolstadt.

Historia Monasterii Kaldenbornensis von Dr. Joh. Fried. Hoffmann. Manustript in 2 Banden, 330 Seiten, qu Rubolftabt.2)

Joh. Fr. Hoffmanni Elaborata et collectanea histor, varia. Ranustript in Folio daselbst.

Memorabilia Sangerhusana ad Supplendum aliquo modo Chromicon collecta a M. Chr. G. Kaendlero, ein 281 Seiten umfassenbes Manustript im Geh. Landesarch. zu Rudolstadt:

Enthält Joh, Fried, Hoffmanni Jur, Doctoris Res Sangerhusanae: Syllabus:

- 1. Collectanea ad Antiquitates Sangerhusanas. (Angabe ber Litetatur über Sangerhaufen.)
  - 2. Memorabilia Sangerh. von Ränbler.
  - 3. Collectanea vom Augustinerkloster ju Sangerhaufen.
- 4. Angefangene und unausgeführte Abhandlungen vom Augustinerkloster famt angefügten Anmerkungen von der Landesherrschaft.
- 5. Vollständigere Geschichte des Augustinerklosters zu S. von Kändler mit eingeruckten Dokumenten.
- 6. Das Kloster zu St. Ulrich zu S. und bas Kloster im helmstale. S. 39-45.
  - 7. Bon bem Ulrichsklofter ju G., unvollständig. G. 46-110.
  - 8. Das Geschlecht berer v. Sangerhaufen und ber Ralen. S. 113-125.
  - 9.—15. Inhalt ber Memorabilia.
- 16. Des Rats zu S. ausführlicher Bericht an Landgraf Friedrich von Thüringen über die Weide zu Almensleben. Ohne Jahr (sicher 1434).
- 17. Anfang und Schluß eines alten fächf. Rechtsbuches von 1388. (Sachfenfpiegel.)
- 18. Berzeichnis einiger Amtshauptleute, wie auch Schöffer des Amtes pangerhaufen. S. 135—156.
  - 19. Sangerhäuser Bergamt und Bergwert betr. S. 159-180.
  - 20. Bom Rlofter ju Roba. S. 181-188.
  - 21. Radridten vom Rlofter Rohrbad. S. 189-194.
  - 22. Die Familie ber Herren v. Morungen. S. 197-220.
- Der am 13. Oft. 1766 zu Frankenhausen verstorbene Abvokat Joh. Fried. Rulbener, ber Berfasser verschiebener historischer Schriften über

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 19, Rr. 2 und 3 (bis 1867) und Fortfetung (bis heute).

<sup>7</sup> Diefe lateinifch geschriebene Geschichte enthält nichts besonberes; Hoffmann hat Essetigen und Rrepfigs Raltenborner Urkunben-Ausgabe 1755 benutt.

Frankenhausen und Umgegend, auch der Bergschlösser in Thüringen 172 hat auch ein Diplomatarium Sangerhusanum geschrieben. Da e Teil seines Rachlasses durch den Gymnasiallehrer Hesse an das Landesauf zu Audolstadt gekommen ist, so liegt die Bermutung nahe, daß dieses Diplomatarium in Rudolstadt zu sinden ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, kantarium in Rudolstadt zu sinden ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, kantarium über Sangerhausen und Kändlers Tode (1759 und 1765) die vihnen über Sangerhausen versaßten Urkunden-Abschriften und geschichtlich Ausschlasse an sich gebracht und vereinigt hat, wie sie noch heute in Rudolstaals die 4 Quartbände mit den Urkunden und den Memorabilia Sangerhusana vorhanden sind.

Ueber bie 4 Briefe von Joh. Seb. Bach vergleiche ben Abschn Organisten bei ber Rirche St. Jakobi.

### Gedruckte Schriften.

### Chroniken und andere Schriften über die Befdichte der Stadt.

M. Cyriakus Spangenberg, Kurge Borzeichnis Chronick Wirdig Geschichten ber Stadt Sangerhausen zu Ehren einem Erbarn Nath daselbst zusammen gebracht durch M. Cyriacum Spangenbergk Anno 1555. Agebruckt in Christ. Gottl. Bubers, D. ber Nechte und Historien=Prof. Jena, "Nüşlichen Sammlung verschiedener meistens ungedruckter Schriste Berichte, Urkunden etc.", Frankfurt und Leipzig 1735, S. 295—382. Danuskript besindet sich im Hauptstaatsarch. zu Dresden. Wortreiche, al ziemlich inhaltlose Chronik, die von Sam. Nüller für den Teil seiner Chroniker die Landesherren benutzt ist.

Samuel Müllers, Superint. zu Sangerhausen, Chronika ber urale Bergstadt Sangerhausen, barinnen von dessen Erbauung, Lage, Grö Publiquen, geistlichen und weltlichen Gebäuden, Kirchen, Schulen, Hefchafften, geistl. und weltlichen Obrigkeit und Beambten, Kriegsläufften u. Zufällen bis auffs Jahr 1639 gehandelt wird. Leipzig und Frankfurt 173 Ein revidierter Abdruck dieser Chronik ist von Prof. Dr. Jul. Schmidt Aug. Schneider 1880 verfaßt.

Der 2. Teil bieser Chronik (über ben 30 jährigen Krieg bis 1648) in einem im hies. Ephoralarch. befindlichen Aktenstück als Abschrift der Turmkno akten von 1674 von Joh. Schmidt, Not. publ., enthalten. Abgedruckt im Sang häuser Kreisblatt 1838, Stück 48 f. Auch in Fried. Schmidt, Sammlung für Geschichte von Sangerhausen und Umgegend, Heft IV, S. 41—48, V, 49—6

 $\mathfrak{B}$ . Morit Leffing, Denkwürdigkeiten aus der Vorzeit von Sang hausen und der Umgegend. Heft  $1-5.^2$ ) Sangerhausen bei H. A. Weichelt 18

<sup>1)</sup> Es wird Barggeitschrift 1, 53 ermähnt.

<sup>2)</sup> Das recht brauchbare Werk schließt mit bem Jahre 1760 bes Siebenjähri Krieges ab, weil das Interesse beim Publitum zu gering war. Lessing stammt aus Ma selb und war Pfarrer zu Donnborf.

**Polykarp** Franke,') Sangerhäufer Chronik. Gine Sammlung histor. **ladrichten** vom Jahre 1799—1837. Sangerhaufen bei Heinrich Aug. Beichelt 1838. Rum Teil wertlose Aufzeichnungen im echten Chronikenstile.

Joh. Gottf. Kannewurf,2) Merkwürdige Ereignisse in Sangerhausen 1815—1822. Heinatsklänge, Beilage der Sangerhäuser Nachrichten, 895, Nr. 38.

Sylvester Franke,<sup>3</sup>) Notizen über die Stadt Sangerhausen aus den jahren 1800—1888. Sangerhausen bei Aug. Schneider 1889. Mit zahleichen Fretümern und Fehlern, namentlich dei der Angabe von Zahlen.

Dr. Julius Schmibt, Bau= und Kunstbenkmäler der Provinz Sachsen. erausgegeben von der Historischen Kommission der Provinz Sachsen. 5. Heft. der Kreis Sangerhausen. Halle bei Otto Hendel 1882. Stadt Sangerwusen: S. 59—90.

Ein Auszug baraus über die Bau-Denkmäler zu Sangerhaufen steht ber Sangerhäufer Zeitung 1881, Nr. 100.

Peccenstein, Theatrum Saxonicum. 1608, Teil II, 40 und III, 37—140. Enthält die Beschreibung der Stadt Sangerhausen, besonders sichtlich die Sage über die Erbauung im Jahre 455. Im allgemeinen ertlos und wenig Neues bietend.

**Chronif** der Stadt Sangerhausen 1565. 4°. Erwähnt in Weinart, kersuch der Literatur einer sächsischen Geschichte, I, 421. Ist vielleicht das luch von Heinrich Rothe "Der Sangerhäuser Tod" gemeint.

Zach. Rivander, Thüringische Chronik. Sangerhausen wird darin wähnt S. 398, 445, 462.

Faust, Sächsischer Stammbaum. Sangerhausen erwähnt S. 184.

Seibenreich, Chronic. Lips. S. 190 und Sleidan. Cont. III, Lib. 16, ol. 422 wird ein Straßenraub ermähnt.

Müllers Sächsische Annales fol. 3 das Beilager, fol. 182 Amtshaupt= 1801. 454 ein Mord erwähnt.

Titius, Lib. 27, S. 1248 eine Feuersbrunst in Sangerhausen erwähnt. Tullians Leben II, S. 90 und 95 wird eines Diebstahls gebacht.

Matthias Merian (Zeillerus), Topographia Saxoniae Superioris. cankfurt 1650. Die Beschreibung von Sangerhausen steht S. 155—156.4) kit der Abbildung der Stadt.5)

1)r. Theodor Securius, Kurpe Beschreibung der Alten Stadt Sangerpufen in schlechte Reime Verfasset und bargestellet von Theodoren Securien

<sup>1)</sup> Bfarramteverwalter gu St. Ulrich.

<sup>2)</sup> Rannewurf entstammte einer icon 1588 genannten Fleischerfamilie ber Stabt.

<sup>3)</sup> Ein geborener Sangerhäuser, geb. 18. Jan. 1808, gest. 20. Juni 1890. Gehörte it 18. Mai 1854 bis 1. Jan. 1881 bem Maglstratskollegtum als Senator an. Er wurde wegen seiner Berdienste um die Stadt 1878 zum Stadtältesten ernannt.

<sup>4)</sup> Diefes Blatt befindet fich im Stadtarchiv unter ben Urtunden Loc. II, Rr. 298.

<sup>3)</sup> Diefer Meriansche Stich von 1650 ist in der Stadt in mehreren Exemplaren Schanben, so auch auf dem Rathause.

Phil. Baccal. beruffenen Con-Rectorn ber Schulen bafelbst. Leipzig, Gebruckt bey Timothei Hönens sel. Erben 1649. Diesem seltenen Büchlein i eine Lobrede auf den Superintendenten Dr. Christian Leyser von 1667 ar gebunden. Zum Teil abgebruckt durch Dr. Jul. Schmidt im Sangerhäusellnterhaltungsblatt 1874, Nr. 25.

Christian Boldelius, Oratio de urbe Sangerhausen 1678. Gebruckt in Olearii rerum Thuring. Syntagma I, S. 305—313. Franksund Leipzig 1704. "Der Sangerhäuser Tob" steht II, S. 218—22' Boldelius behandelt fast ausschließlich die Sage von der Entstehung und den Ramen der Stadt.

Jul. Bernh. v. Rohr, Merkwürdigkeiten bes Bor- ober Unterharze Frankfurt und Leipzig 1736. Enthält S. 626-636 bie Beschreibung be Stadt ohne großen Wert.

Schumachers vermischte Nachrichten und Anmerkungen jur Erlaut rung und Erganzung ber sächsischen Geschichte. Enthält manches auf b Geschichte von Sangerhausen Bezügliches.

Pfefferkorn (Boetius), Merkwürdige und auserlesene Geschichte vo ber Landgrafschaft Thüringen. 1685. Ueber Sangerhausen ist etwas en halten S. 265, 317-319.

Der Bote aus Thüringen und Harz. Sangerhausen bei Rohland 184 Enthält meist Sagen; S. 121 auch einige Sangerhäuser Urkunden, fo b von 1358 vom Geisthospital.

M. M., hiftor. Rachrichten von etlichen Merkmurbigkeiten ber Sta Sangerhaufen. In Cur. Sax. 1736, Nr. 70, S. 247.

Thüringen und Harz. Sondershausen bei Eupel 1840 und 184 Enthält Band II, S. 274—286 die Beschreibung der Stadt Sangerhause von Fr. v. Sydow, die sich meist auf Müllers Chronik stütt.

Habemacher (um 1860). Über Sangerhaufen steht etwas S. 86 und 8 besonders über das alte Schloß. Die beigegebene Abbilbung der Stadt ein Phantasiebild.

Fr. Gottschalk, Taschenbuch für Reisenbe in den harz. Magdebu bei Wilh. heinrichshofen 1817. Ueber Sangerhausen S. 296—298.

Illustrierter Wegweiser burch Thüringen und bas Kyffhausergebirg Erfurt bei Fr. Bartholomans. Sangerhaufen S. 119.

Fried. Scharfe,1) Der Regierungsbezirk Merfeburg. Sangerhauf bei J. R. Rohland. Der Kreis Sangerhaufen steht S. 110—122.

Berzeichnis ber Ortschaften bes Regierungsbezirkes Merseburg. B Franz Kobitsch 1819. Sangerhausen steht § 15.

Fr. Eb. Reller, Der Regierungsbezirk Merfeburg. Magbeburg b Kabricius 1854. Der Kreis Sangerhaufen S. 368—380.

<sup>1)</sup> Paftor in Lengefelb und fpater bis 1881 in Schonewerba.

- D. A. Fr. Bufching, Reue Erbbefchreibung. Hamburg 1759. Sangermfen fteht III, S. 1828.
- 3. G. Bufching, Reise burch einige Münster und Kirchen bes nords den Deutschlands 1817. Sangerhausen S. 315-320.

Schumann (Schiffner), Bollftändiges Staats-, Post- und Zeitungsexikon von Sachsen, 1823. Gine brauchbare Geschichte ber Stadt steht in land X, S. 164—175. Supplement V, S. 657—658.

M. F. G. Leonhardi, Erbbeschreibung ber kurfürstlichen und sächsen Lande. Leipzig 1790. Sangerhausen mit den Amtsbörfern darin 382—386.

Joh. Fr. Kratsch, Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher im Departeent des Königl. Preuß. Oberlandesgerichts von Sachsen zu Naumburg elegenen Städte, Dörfer 2c. Zeit 1827. Über Sangerhausen I, S. 367—368.

Der Breußische Staat 1869.

Gust. Naumburg, Der Lustwanderer im Harze. Gin Taschenbuch für kisende. Gisleben bei G. Reicharbt 1857. Sangerhausen steht S. 103.

Statistische Darstellung des landrätlichen Areises Cangerhausen, einschließch der beiden Grafschaften Stolberg. Cangerhausen bei E. Weichelt 1865.

E. Dietrich, Merkwürdigkeiten ber golbenen Aue nach ber Chronik 30h. Konrad Kranolbt von 1740. Roßla 1879. Sangerhausen barin 5. 171—188. Zum Teil interessant.

Hans Hoffmann, Der Harz. Leipzig bei C. F. Amelang 1899. imgerhausen barin S. 94, 135, 341f.

Europa Latina ober alphabet. Berzeichnis ber vornehmsten Städte 2c. Europa. Sangerhaufen aufgeführt S. 184.

Brodhaus, Konversationslegikon. Sangerhausen in Band 14, 270.

Zur Geschichte von Sangerhausen (Stabt und Amt S.) Sangerhäuser treisblatt 1835, Nr. 35 ff. Ist ohne großen Wert, boch immerhin zu beschten.

- 3. G. Fr. Cannabich, Lehrbuch ber Geographie. Sondershausen 816. Der Regierungsbezirk Merseburg steht S. 386—389, Sangerhausen 5. 387. Es wird bei Sangerhausen besonders die damals stark betriebene ispferei hervorgehoben.
- v. Rloben, Handbuch ber Länder- und Staatenkunde von Europa. der Kreis Sangerhausen II, S. 1028, 1/4 Seite umfassend.

Fr. Günther, Land und Leute. Monographien zur Erdkunde. er Harz 1901, S. 125. Bon Sangerhausen 1/2 Seite.

Sb. Jacobs, Geschichte ber in ber preuß. Provinz Sachsen vermigten Gebiete. Gotha bei Perthes 1883.

Dr. B. Harnische Sachsenland. Weißensels 1827. Derfelbe, Lebensbilber aus dem preuß. Sachsenlande. 1827.

Aug. Hu mm el, Kleine Landeskunde der Provinz Sachfen.

helmde, Die Proving Sachsen. Leipzig 1895.

Ernst Stedel, Die Provinz Sachsen und bas Herzogtum Anhal Bernburg 1887.

Th. Henze, Die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhal Magdeburg 1897.

Das Herzogtum Sachsen in histor. und statistisch=geographischer hinsie nach bem Trakte vom 18. Mai 1815. Berlin 1815.

Das Provinzial-Abreß-Bandbuch für die Provinz Cachfen.

Daniel, handbuch ber Geographie. 3. Teil.

v. Schlieben, Atlas von Europa. Leipzig 1825. Sangerhaufen ste unter IV.

Karl Meyer, Chronik bes landrätlichen Kreises Sangerhause Nordhausen bei Fr. Eberhardt 1892. Auch abgedruckt "Aus der Heimat Beilage zum Nordhäuser Kourier, 1891, Nr. 9—38.

Karl Mener, Der Kreis Sangerhaufen. In "Blätter für Hande Gewerbe 2c." Beilage zur Magbeburger Zeitung 1881, Rr. 1 ff. S. 7—5

A. Steinacker, Mitteilungen aus amtlichen Quellen über bie Be waltung ber Stadt Sangerhaufen von 1801—1867. Sangerhaufen b Beichelt 1867.

Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angeleges heiten der Stadt Sangerhausen für die Zeit vom 1. April 1892 bis dahin 189

Bericht über ben Stand und die Verwaltung der Stadt-Sparkasse ; Sangerhausen zum 50 jährigen Jubiläum berselben 1896.

Clemens Mengel (Paul Lemde), Führer burch bas Kyffhäusergebirg Sangerhausen und Leipzig 1889. Die 2. Auflage von Paul Lemde 189 Sangerhausen: S. 6—9.

Woerls Reisehanbbücher. Führer burch Sangerhausen und Ungebung.1) Mit einem Plane ber Stadt. 1892. Das Geschichtliche ist an Jul. Schmidt, Bau- und Kunstbenkmäler des Kreises Sangerhausen, en nommen.

Kurze Geschichte von Sangerhausen. Mitteilungen bes Hauptverein bes evangelischen Bundes der Provinz Sachsen. 1901, Nr. 2 und 3.

## Schriften allgemeinen Inhalts.2)

Brauchbare Werke über die Geschichte von Sachsen sind

Böttiger (Flathe), Geschichte bes Kurstaates und Königreid Sachsen. Gotha bei Perthes 1867. 3 Banbe.

Beiffe, Geschichte ber furfachfischen Staaten.

2) Die hier genannten Schriften find auch aufgeführt in Prof. Dr. Größler, Schrifte

nachweis zur Mansfelbifden Gefcichte und Beimatstunbe. Gisleben 1898.

<sup>1)</sup> Der Hofbuchanbler Leo Woerl zu Würzburg erhielt 1892 von der Stadt Sange hausen als Beihülfe für die Ferausgabe des Führers 100 M. und gab dafür 500 Exerplare gratis ab. 1898 nahm die Stadt für 30 M. den letten Rest von 1000 Stück und verteilte sie an die Schulen der Stadt.

Braune, Befdicte von Sachfen.

Gretfchel, Geschichte bes fachfischen Bolfes und Staates. 3 Banbe.

Bautich, Archiv ber fachfifden Gefchichte. 1843. 1. Banb.

Gottf. Aug. Arnbt, Archiv ber fachfifchen Gefchichte. Leipzig bei Beibmanns Erben 1784.

Chrift. Rommel, Geschichte von Heffen. Leipzig 1821. (Bur Geichichte bes thur. Erbfolgekrieges 1256-1264.)

Fur die Frugefciate unferer Gegend find folgende zu benupen:

Paulus Raffel, über thuringifche Ortsnamen (Endung "leben"). Erfurt 1854.

- G. Gerland, Die Ortsnamen auf "leben". Beitschrift für vergleichenbe Sprachforschung 1861, Band X, 210.
- U. Stechele, Die von 700-900 vorkommenden thüringischen Orts= namen. Zeitschrift bes Bereins für thur. Geschichte und Altertumskunde zu Jena 1878.

Literatur über bie vorgeschichtlichen Balle ist angegeben in bem Aufsate von Sanitätsrat Dr. Zschiesche in Erfurt "Übersicht über bie vorzund frühgeschichtlichen Wallburgen in Thüringen" in ben Mitteilungen bes Bereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, Heft 23 (1902), E. 63-91.

- v. Lebebur, Nordthüringen und die Hermundurer ober Thüringer. Berlin bei E. Jeanrenaub (A. Fauster) 1852.
- A. Berneburg, Die Wohnsite ber Cheruster und die herkunft ber Thuringer. Jahrb. ber Akademie ber gemeinnut. Wissensch. zu Erfurt, heft 10, 1880.
- 2B. Lippert, Beitrage jur altesten Geschichte ber Thuringer, 3 Teile 1883-1890. Jena bei G. Fischer.
- Alf. Rirchhoff, Thuringen boch hermundurenland. Nebst einer Retenstruction ber Ptolemaustarte von Germanien. Leipzig bei Dunder und humblot 1882.

Georg Schmidt, Burgscheibungen. Burgscheibungen 1894. Als Mazustript gebruckt.

Rebe, Der Untergang bes thüringischen Königreichs. "Aus der Hei= mat", Sonntagsblatt bes Nordhäuser Kouriers, Nordhausen 1890, Nr. 22—28.

Ernst Lorenz, Die thüringische Ratastrophe vom Jahre 531. Zeitichrift des Bereins für thür. Geschichte und Altertumsk. XV, neue Folge VII. Bena bei G. Fischer 1891.

Max Könnede, Das alte thüringische Königreich und sein Untergang 531. Querfurt bei W. Schneiber 1893.

H. Größler, Der Sturz bes thüringischen Königreichs im Jahre 531. Zeitschrift bes Bereins für thur. Geschichte und Altertumskunde XIX, 1—55, Jena 1897.

v. Wersebe, über die Berteilung Thüringens zwischen den alte Sachsen und Franken. I. Teil 1834.

Berne burg, Über die herleitung ber Namen ber thüringisch-fachsische Saue Suevon, haffegau und Friesenfelb. Jahrbuch ber Atademie gemein nütiger Wiffensch. zu Erfurt, 1885, S. 221 -- 229.

F. Günther, Aus ber Geschichte ber Harzlande. 1. Bandchen: Al vorgeschichtlicher Zeit. Hannover 1890.

Derfelbe, 2. Bandchen: Aus der Zeit der Bölkerwanderung. Han nover 1890.

G. Reifchel, Beitrage zur Ansiebelungskunde von Mittelthuringe Mitteil. bes Bereins für Erbkunde zu halle 1885, S. 45-110.

Karl Meyer, Beiträge zur urfundlichen Geschichte ber goldenen Au Die Ungarnschlacht bes Jahres 933. 2. Auflage. S. 64-71. Norlhausen 1876.

Fabarius, Die Schlacht bei Riade. Neue Mitteil. des Thur.=Sach Bereins zu Halle XIX, 2. Heft, S. 241 – 287. (Er verlegt bas Schlachtsel merkwürdigerweise nach Reibeburg bei Halle).

O. Küstermann, Die Schlacht bei Riade im Jahre 933. Bersu einer Wiberlegung von Fabarius. Zeitschrift bes Harzvereins XXIX, § 520—549.

A. Kirchhoff, Noch einmal die Riebschlacht König Heinrichs von 934 Neue Mitteil. des Thür.=Sächs. Bereins zu Halle XX, S. 31—38. (Tri für das Unstrutrieth bei Gehofen und Kalbsrieth ein.)

Größler, besgleichen. Zeitschrift bes Bereins für thur. Geschich XIX, S. 13. Jena bei Fischer 1897.

Größler, Der Name der Gaue Suevon, Hassegau (ursprünglich Hogau) und Friesenfelb. Neue Mitteilungen des Thüringisch=Sächs. Berein XVII, S. 207—219. Halle 1886.

G. Ch. Kreysig, Geographische Beschreibung bes alten sachsische Pagi Hassegaw in Kreysigs "Beitrage zur historie berer Chur- und Fürslichen Sachsischen Lande" I, S. 271—282, 1754.

Größler, Die Bebeutung des Hersfelder Zehntverzeichnisses für bi Ortskunde und Geschichte der Gaue Friesenfeld und Hassegau. Zeitschribes Harzvereins VII, S. 85—130.

Derfelbe, Die Abfaffungszeit bes Hersfelber Zehntverzeichnisses. Bei schrift bes Harzvereins VIII, S. 302—310.

Derfelbe, Die magna charta topographica ber füböstlichen Harzvol lande (bas Hersfelber Zehntregister). Zeitschrift bes Harzvereins XI, E 210-231.

Sb. S & r ö t e r, Urkundenstudien eines Germanisten. I. Das Hersselbe Zehnten-Berzeichnis. Mitteil. des Instituts für österreich. Geschichtsforschun XVIII, S. 1-13.

Größler, Der gemeinsame Umfang ber Gaue Friesenfelb unb haffegau. Zeitschrift bes harzvereins VI, 267-286. Nachtrag IX, 105-109.

Derfelbe, Binnengrenzen ber Gaue Friefenfelb und Haffegau. Beit- frift bes Harzvereins IX, S. 51-105.

- F. Winter, Die Grafschaften im Hassegau und Friesenfelb. Reue Mitteil. bes Thur.=Sachs. Bereins XIV, S. 269—288. Halle 1875.
- F. Binter und H. Größler, Bur Topographie bes haffegaues mb Friefenfelbes. Zeitschrift bes harzvereins VII, S. 282—288.

Größler, Die Besiedelung der Gaue Friesenfeld und Haffegau. zeischrift bes Harzvereins VIII, S. 92-131.

5. Größler und A. Brüdner, Die flavischen Ansiedelungen im fassegau. Im Archiv für flavische Philologie V, S. 341-377. 1881.

Größler, Über Urfprung und Bebeutung ber "Erfurter Gerichte", Beitschrift bes harzvereins VII, S. 377-385.

Buft. Poppe, Erfurter Gericht. Zeitschr. bes Harzvereins IX, E. 312-313.

R. Eb. Förstemann, Berzeichnis ber im Regierungsbezirke Merseburg gelegenen wüsten Marken, untergegangenen Dörfer 2c. In ben Reuen Mitteil. bes Thur.-Sachs. Bereins I, 1, S. 1—78. Salle 1834.

Größler, Die Büstungen des Friefenfelbes und Haffegaues. Beit- frift des Harzvereins VIII, S. 335-424.

Derfelbe, Die Buftungen bes Friesenfelbes und haffegaues. Nachtrag. Billotift bes harzvereins XI, S. 119-231.

Größler, Ragelsteine und andere merkwürdige Steine. "Aus ber beimat", Jahrgang 1887, Nr. 33-38.

Derfelbe, Altheilige Steine in der Provinz Sachsen. Neujahrsblätter, prausgegeben von der histor. Kommission der Provinz Sachsen, Nr. 20. halle bei Hendel 1896.

Rich. Radwig, Bur Bolkskunde von Thüringen, insbefondere bes felmgaues. Halle bei Taufch u. Große 1884.

Karl Mener und Rich. Radwit, Der Helmegau, Mitteil. bes Bereins für Erbfunde zu Halle. 1888, S. 42—84.

Diefelben, Der Belmegau. II. Teil. Dafelbst 1889, S. 81-124.

Fr. Winter, Der Sprengel von Merseburg und seine Grafschaften. kichiv für fächsische Geschichte. Neue Folge Band 3, S. 105—140, 193 bis 237. 1877.

Th. Rnochenhauer, Geschichte Thüringens in ber farolingischen bi fachsischen Beit. Gotha bei Berthes 1863.

Derfelbe, Geschichte Thuringens jur Zeit bes ersten Landgrafenhauses [1039-1247). Gotha 1871.

Gervais, Geschichte ber Pfalzgrafen von Sachsen. Reue Mitteil. N. 3 u. 4, V, 1-4. Halle 1839 u. f.

L

G. Wait, Die ersten sächsischen Pfalzgrafen. Forschung zur beutsche Geschichte XIV, S. 21—28. Göttingen 1874.

Nebe, Die Pfalzgrafen von Putelendorf-Sommersenburg. Zeitschri des Harzvereins XII, S. 398 – 443.

Fr. Rurge, Geschichte ber fächsischen Pfalzgrafschaft bis zu ihre Abergange in ein Territorialfürstentum. Hallesche Differtation 1886.

Otto Posse, Die Markgrafen von Meißen und bas haus Wett bis zu Konrad bem Großen. Leipzig bei Giesede und Devrient 1881.

Schriften für bie fpatere Befchichte :

B. Saushalter, Die Sprachgrenze zwischen Mittel- und Rieber beutsch von Hebemünden a. b. Werra bis Staffurt a. b. Bobe. Halle baufch u. Große 1883.

Eb. Dam tohler, Die Bevölkerung bes Harzgebietes. Mitteil be Bereins für Erbkunde zu halle 1894, S. 35-43.

L. Hertel, Thüringer Sprachschap. Sammlung mundartlicher Auf brücke aus Thüringen nebst Ginleitung, Sprachkarte und Sprachproben. Weima bei Böhlaus Nachf. 1895.

Selm. Kleemann, Beitrage zu einem nordthüringischen Ibiotifor Programm Nr. 218 bes Königl. Gymnaf. zu Quedlinburg 1882.

Joh. Chr. G. Schumann, Die Miffionsgeschichte ber harzgebiete halle 1869.

Größler, Sinführung bes Christentums in bie norbthüringische Gaue Friesenfelb und Haffegau. Neujahrsblätter Nr. 7 ber hift. Kommission Halle 1883.

A. Reinede, Die Ginführung bes Christentums im Sarzgau ir 8. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung ber Gründungsgeschichte be Bistums Halberstadt, Ofterwied bei Zickselb 1888.

F. Günther, Aus ber Geschichte ber Harzlande. 3. Bandchen Wie die Harzer Christen wurden. Hannover bei K. Meyer (G. Prior) 1890

Hilmar v. Strombed, Jur Archibiakonats-Einteilung bes vor maligen Bistums Halberstadt. (Archibiakonat Kaltenborn). Zeitschrift be histor. Bereins für Niebersachsen, Jahrgang 1862. S. 1—144. Hannove bei Hahn 1863.

M. Krühne, Urkundenbuch der Klöster der Grafschaft Manssell Herausgegeben von der historisch. Kommission der Prov. Sachsen. Halle be Bendel 1888.

Förstemann, Zur Geschichte bes Bauernkrieges im Thüringische und Mansfelbischen. Neue Mitteil. XII, S. 150—244 und Seite 570 Salle 1868.

Seibemann, Das Enbe bes Bauernkrieges in Thuringen. Neu Mitteil. XIV, S. 392—543. Halle 1875.

F. Geß, Urkundliche Nachrichten zur Geschichte ber Reformation in Harzgebiete. Zeitschrift bes Harzvereins XXIV, S. 454—485.

Geß, Die Rirchenvisitation bes Herzogs Georg von Sachsen.

306. Albert. Biering, Clerus Mansseldicus. 1742.

Otto Dobeneder, Regesta diplomatica nec non epistolaria historiae Thuringiae. Jena bei Fischer. I. Halbband (500—1120). Jena 1895. II. Halbband (1120—1152). Jena 1896.

Cyr. Spangenberg, Mansfelbische Chronica. Gebruckt zu Giskeben bei Betr. Petri 1572.

Suf. Chrift. Frande, Historie ber Graffchaft Mansfeld. Leipzig bei gat. Schuster 1723.

Gust. Poppe, Die Kipper= und Wipperzeit 1618—1624. Zeitschrift bes Harzvereins XXX, S. 475—484.

Rud. Reuß, Graf Ernst von Mansfeld im böhmischen Kriege 1618 bis 1621. Göttinger Doktor-Differtation, Braunschweig 1865. (Als Buch erschienen Braunschweig 1865.)

- R. Wittich, Vorgänge an der Dessauer Brücke 1626 und der Zug des Grafen Ernst v. Mansfeld. Magbeburger Geschichtsblätter XXXII, 1,  $\stackrel{\circ}{\epsilon}$ . 144—225, Magdeburg 1897.
  - E. Fifcher, Des Mansfelbers Tob. Berlin bei Beber 1878.
- Stiwe, über Ernft v. Mansfeld. Bericht ber Bayer. Akademie ber Biffenschaften. München 1890, Band II, Heft 3, (1891), S. 507 ff.
- E. Blümel, Das Mansfelber Land mahrend ber frangösisch=west= salifden Frembherrschaft. Mansfelber Blätter VI, S. 55-75. (1892).

Derfelbe, Der Zusammenbruch ber französisch-westfälischen Frembherrsichaft im Mansfelber Lanbe. Mansfelber Blätter VII, S. 71—92. (1893).

Otto Schröter, Rlopstod-Stätten in ber Graffchaft Mansfelb. Ransfelber Blatter VI, S. 176 – 187.

Derfelbe, Theob. Körners Beziehungen zur Grafschaft Mansfelb. Mansfelber Blatter IX, S. 79-95.

Sust. Poppe, Kriegserlebnisse eines Hengendorfer Einwohners in ben Jahren 1806—1813. Mansfelber Blätter VIII, S. 149—154.

# Monographien und Auffätze der Geschichte von Sangerhausen.1)

Karl Meyer, Die Abstammung der Cäcilie von Sangerhaufen. Pargeitschrift XV, 246—247.

Beder, Bon ben Verdiensten Magni torquati um Sangerhausen. Stipzig 1749.

<sup>1)</sup> Literatur bazu ift aufgeführt in Weinart, Bersuch ber Literatur einer sächs. Geichichte, 1790, 1, S. 421—423. — Landeskundliche Literatur für Nordthüringen, Harz 2c., berausgegeben vom Berein für Erdkunde zu Halle 1884. Sangerhausen erwähnt S. 53. — Shumann (Schiffner), Lexikon für Sachsen, Band X, 173. — Größler, Schriftennachs vers zur Randselbischen Geschichte. Eisleben 1898.

Bur Geschichte ber Stadt Sangerhausen unter braunschweigischer Herschaft. Provinzialblätter für die Provinz Sachsen. Gisleben 1839, Nr. 18

Ueber bie heilige Jutta von Sangerhausen, Schutpatronin von Preuße Sehr eingehender Auffat in den Provinzialblättern, Jahrgang 1839.

Subendorf, Urkundenbuch zur Geschichte ber Herzöge von Braufchweig. Band 1—3. (Uns interessiert bavon Herzog Magnus.)

Dr. Jul. Schmibt, Wie Sangerhaufen fast Witwensitz einer Könilichen Brinzessin geworben wäre. Sangerhäuser Kreisblatt 1866, Nr. 39 – 4

Bergkordnung des Chur-Fürsten zu Sachsen in der Landgrafschaft ; Thüringen Anno 1563. (Betrifft namentlich Sangerhausen, den Kyffhäusund Bottendorf.) Steht abgedruckt in Arndt, Archiv der sächs. Geschicht 1785, II, S. 231.

Albani, Land= und Bergchronik von Meißen, 1589, Titel XV, 20 und 1590, S. 104. (Darin erwähnt Berkauf Sangerhausens 1370 (1372 Bergbau am Heiligenborne bei Morungen.)

Rupferbergbau zu Bottenborf in Dr. Schrebers Schriften 1. Tei

Römer, Die Steinkohlen am Sübabhange bes Harzes. Zeitschrift fi Berg- und Hüttenwesen 1864, S. 141. Literatur zur Geschichte der Geolog bes Harzes. Harzeitschrift XVII, 295—305.

Geologische Karte von Preußen und ben thüringischen Staaten, Berl 1883. Blatt Sangerhausen, Heringen, Kelbra, Sondershausen, Franke hausen, Artern, Greußen, Kindelbrud, Schillingstebt.

Erläuterungen jur geologischen Spezialkarte von Preußen und ben thi Staaten. Berlin 1883.

D. Brathuhn, Generalkarte von den Sangerhäuser-, Lein= und Mrunger Rupferschieferrevieren. Gisleben bei Reicharbt 1862.

Senfert, Riestebt=Emfeloher Braunkohlenwerke bei Sangerhause 1850. Bergwerksfreund Banb 14, S. 44.

Senfert, Das Riestebter Brauntohlengebirge. 1850. Zeitschrift t geolog. Gesellschaft Band 8, S. 5.

Heder, Erfahrungen über bas Borkommen ber Sanberze in be Sangerhäuser und Mansfelber Reviere. Zeitschrift für die ges. Naturwisse schaft. Halle 1859, Band 14, S. 445.

Bur Geschichte bes Rupferschiefer-Bergbaues bei Sangerhausen. Blage ber Sangerhäuser Nachrichten 1888, Nr. 69.

Zimmermann, Über die Gipfe ber hiesigen Zechsteinformation nihren Schlotten. Sangerhäufer Unterhaltungeblatt 1875, Rr. 14.

Dr. Joh. Fried. Hoffmann, Über die heimlichen Gerichte (Fem Mit 6 Sangerhäufer Urfunden. Sammlung nüglicher ausgesuchter Stück. und 3. Band.

Dr. Jul. Schmidt, Gin Rechtsfall aus dem Jahre 1538. Mitteilung bes Vereins für Gesch. und Naturwissensch. zu Sangerhausen II, S. 179—18

Derselbe, Der Kannegießer zu Sangerhausen Fehde gegen die Stadt Alltedt. Mitteil. des Bereins f. Gesch. u. Naturwissensch. II, S. 187—193. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Nr. 21.

M. Christian Gottlob Känbler, Elogium Sangerhusanis civibus a Dr. Martin Luthero. Die frommen unschuldigen Leute zu Sangerhausen. Leipzig 1734. 4°.

F. Riefchel,') Das Sangerhäuser Bolt, ein Epos in 3 Gefängen. 1838. Epr. Spangenberg, Colloquium Sangerhusanum zwischen D. Jat.

Andreen und Cyr. Spangenberg. 1578. 40.

Cyr. Spangenberg, Bericht von ber Beimarischen Predigt D. Jak. Andreen. 1578.

Chr. Biccii Programm de Sangerhusa vetustaiustim ac venusta orbe. Beißenfels 1678, Folio. Abgebruckt in Olearii Syntagma I, 306 bis 313.

M. Christ. Gottl. Rändler, Scholae Sangerhusan, evang, jubilaeum secund. Leipzig 1739.

Clemens Menzel, Gin Collegium practicum am alten Stadt-Gym-nafium zu Sangerhaufen 1732-1765. Bortrag, gehalten am 10. Dez. 1883.

Paul Ulrich, Zusammenstellung von Sangerhäuser Stadtkindern, die in den Jahren 1546—1576 in Leipzig studierten. Sangerhäuser Zeitung 1882, Nr. 130.

Dr. Fulba, Rurze Übersicht der Geschichte des höheren Schulwesens ber Stadt Sangerhausen. 1. Programm des Gymnasiums zu Sangershausen 1872.

Ewald Inau, Zum Andenken an den Cymnasialdirektor Dr. Albert Fulda. Sangerhausen bei Aug. Schneider 1886. Sonderadzug aus Bursions Jahresbericht für Alkerkumswissenschaft 1886.

A. Reinede, über das Schulwesen der Ephorie Sangerhausen 1539 bis 1580. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1877, Nr. 49—50.

Fried. Schmidt, über die Schulmeister in hiesiger Gegend in früheren Jahrhunderten. Gin Beitrag zur Geschichte des Bolksschulmesens. Padagogische Warte, redigiert von Morit Thurm, Lehrer in Pölsfeld und darnach in Klostermansseld, bei Zickseldt in Osterwied, Jahrgang 7, heft 16f.

Fried. Schmibt, Unterrichtswesen im 17. und 18. Jahrh. Padagogische Barte, Jahrgang 1903, heft 4f.

Fr. Rohne, Nachricht über die Erbauung und Einweihung der neuen Stadtschule zu Sangerhausen nebst der bei der Grundsteinlegung und Ginzweihung gehaltenen Reden und gesungenen Lieder. Mit 2 Abbildungen der Schule. Sangerhausen bei Weichelt 1842 und 1845.

Andenken an die Grundsteinlegung der neuen Mädchenschule an der Alten Bromenade am 25. Mai 1885.

<sup>1)</sup> Riefchel war 1838 Oberlehrer zu Salberftabt und wollte bas obige Epos ichreiben. Ib bas Bert zustande getommen ift, habe ich nicht erfahren tonnen.

E. Gnau, 1. Jahresbericht ber Fortbilbungsschule zu Sangerhauft 1888/89. Sangerhaufen bei A. Schneiber 1889.

Die Fortbildungsschule zu Sangerhausen. Kreisblatt 1871, Nr. 115—111 Bor 50 Jahren (1850). Einige Erinnerungsblätter an jene Zeit 1 Sangerhausen, besonders an die Schule. Sangerhäuser Zeitung 1900.

Prof. Dr. Dannehl, Das neue Gymnasium in Sangerhausen. Sange häuser Kreisblatt 1871, Nr. 10—12.

Burtharbt, Geschichte ber fächsischen Rirchen- und Schulvisitation von 1524—1545. Das Albertinische Gebiet von 1537—1540. Leipzig 1871

Dr. Felic. Geß, Zur Geschichte ber Reformation im Harzgebieb Harzeitschrift XXIV, 454—485.

Clem. Menzel, Die Einführung ber Reformation in ber Stadt Sanger haufen 1539. Beilage zur Sangerhäufer Zeitung 1889.

A. Reinede, Gin lateinisches Gebicht aus ber hufstenzeit 1431. Ren Mitteilungen bes thur.-fach. Bereins zu halle 1878, S. 385.

M. Christ. Gottl. Känbler, Memoria anniversaria templi in arc Sangerhusina etc. Leipzig 1784.

A. Reinecke,1) Über Kirchenordnung und Kirchendisziplin in de Sphorie Sangerhausen von 1539—1580. Unterhaltungsblatt der Sanger häuser Zeitung 1875, Nr. 26—27.

Derfelbe, Die ersten evangelischen Geistlichen in ber Ephorie Sanger hausen von 1539-1583. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1875, Rr. 12-18

Derfelbe, Die Patronatsverhältnisse und die Pfarrbesegung 1539 Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1875, Nr. 15.

Derfelbe, Das kirchliche und sittliche Leben in ben Gemeinden de Sphorie Sangerhaufen von 1555—1580. Sangerhäuser Unterhaltungsblat 1876, Nr. 50—51.

Clem. Menzel, Geschichte ber geistlichen Institute zu Sangerhause bis zur Reformation. (Kurzes Referat in ber Sangerhäuser Zeitung 1879 Rr. 32. Enthält nichts wesentliches.)

Dr. Jul. Schmidt, Geschichte ber St. Jakobikirche zu Sangerhauser Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Nr. 49-51. Denkmäler berfelbe Nr. 42.

Jöbide und Fried. Schmibt, Die Grabstätten in den Kirchen ; Sangerhausen. Sangerhäuser Zeitung 1897, Nr. 165.

Clem. Menzel, Über Sonntagsheiligung in Sangerhausen. Aus de Statuten ber Stadt von 1556. Sangerhäuser Zeitung.

2. Buttrid, Denkmale ber Bautunft in Sachfen.

L. Puttrich und G. W. Genfer b. J., Mittelalterliche Bauwerl zu Gisleben und beffen Umgegend: Seeburg, Sangerhaufen, Querfurt, Korrabsburg. Mit 16 Tafeln und 24 Seiten Text. Leipzig bei Brockhaus 1844

<sup>1)</sup> Bar bis 1880 Paftor ju Lengefelb, jest in Schauen bei Ofterwied.

Frieb. Schmibt, Die Marienkirche zu Sangerhausen. Heimatsklänge, Beilage ber Sangerhäuser Nachrichten, 1897, Nr. 29.

Dr. J. Schabeberg, Skizzen über ben Kulturzustand des Regierungsbezirks Merseburg. Halle 1852. Im Schlusse wird gehandelt über das Kloster Kaltenborn bei Emseloh, ein kulturgeschichtliches Bild: IV, Seite 95—108.

Mich. Heinrich Reinhard, Dissertation de Sangerhusano Conventu formulae conc. causa habito etc. Wittenberg 1732. 4°. Ein Exemplar besitht bie Königl. Regierungsbibliothek zu Merseburg, Katalog unter Nr. 343.

M. Chrift. Gottl. Kanbler, Gefchichte bes Augustinerklofters zu Eangerhaufen. Leipzig 1750. 40.

Clem. Menzel, Das Augustinerklofter zu Sangerhaufen. Neue Mitzitilungen bes thur.=sach. Bereins zu halle 1880, Band XV, S. 152—176.

Rachricht von zwei Klöstern zu Sangerhausen. (Kloster im Helmstale mb zu St. Ulrich und Augustinerkloster.) Nach einem Manustripte. Allsgemeine thur. Vaterlandskunde. Erfurt 1823, Stück 48, S. 386—387. Enthält nur dürftige Mitteilungen.

v. Ledebur, Über das Augustiner= und St. Ulrichskloster zu Sangerhausen. Korrespondenzblatt für die gesamte Altertumswissenschaft XIV, 66. Kach Fir, Der sächsische Kirchenstaat, III, S. 192.

Frieb. Schmibt, Beitrag jur Geschichte von Klosterrobe und Blankenstein. Heimatsklänge 1895, Nr. 11—14.

Schimpf, Berzeichnis ber in ber St. Ulrichs= (Ephoral=) Bibliothek um Sangerhaufen befindlichen Bucher. 1845. Gebruckt 1862, doch unvoll-fandig und zum Teil fachlich unrichtig.

höhnborf und Fried. Schmidt, Katalog der St. Ulrichsbibliothek pangerhaufen. 1897.

Clem. Menzel, Gin Stolberger Repergericht 1454. Sangerhäufer Beitung 1883, Nr. 180-187.

A. Reinede, Das Brumbacher Kruzifix. Sangerhäufer Unterhaltungs= blatt 1878, Nr. 50.

Clem. Menzel, Zur Geschichte ber Buchdruderkunft zu Gisleben. Drude von Urban Gaubisch in ber Ulrichsbibliothek zu Sangerhausen. Harzkilfdrift XXI, 439—441.

Dr. Jacobs, Gin altbeutscher Neujahrswunsch mit ber ursprünglichen Singweise. Zeitschrift für beutsche Philologic, Band XXXII. Nach einer alten Papierhanbschrift um 1400 in ber Ulrichsbibliothek unter C, Nr. 61.

Dr. Jul. Schmibt, Über die verschiebenen Herren (Herrschaften), welche Sangerhaufen im Laufe ber Zeit gehabt. Cangerhäuser Unterhaltungs= blatt 1874. Nr. 43.

Clem. Menzel, Das alte Schloß zu Sangerhausen. Harzzeitschrift VI, E. 134-150.

Rurze Beschreibung ber neu erbauten Schloftapelle zur heiligen Drei einigkeit. 1. Bogen. 4°. Mit Rupfer. Dem Weißenfelsischen Gesang- uns Kirchenbuche beigefügt. 1714. 4°. Erwähnt in Fix, Der sächlische Kirchen staat, III, 147.

Clem. Menzel, Amtleute in Sangerhausen. Harzzeitschrift XII, 45—71 Friedr. Schmidt, Die Amtschöffer und Amtleute zu Sangerhausen Mitteilungen bes hiesigen Bereins für Geschichte und Naturwissenschaf Seft III. 1896.

Aus vergangenen Tagen. Stizze aus der Geschichte von Sangerhauser Behandelt den Amtschöffer Ofterloh (um 1830), seine Tochter und v. Plot Heimatsklänge, Beil. der Sangerhäuser Rachrichten, 1899, Rr. 31 f.

Rob. Habs, Beiträge zur Geschichte bes Frondienstes am Subharz seit Anfang bes 16. Jahrhunberts. Harzeitschrift XXV, 168—211.

M. Heinrich Roth, Ein Berzeichnis des Sangerheusischen Sterben Anno 1565. Gedruckt in dessen Leichpredigten, welche zur Zeit des Sterbens z Sangerhausen Anno 1565, Eisleben und Mansseld 1568, 1570 und 1575 zu gehalten sind. Gedruckt zu Halle bei Urban Gaubisch 1578. Auch gedruck in Olearii rer. Thuring. syntagma II, S. 221. Lessing S. 222. Er wähnt Müller S. 360. Ist auch gesondert gedruckt: Bom Sangerheusische Tode, Das ist Vierundbreissig Leichpredigten, welche zur Zeit des Sterben zu Sangerhausen Anno 1565 ober etliche verstorbene aus etlichen Psalme und andern Trostsprüchen sind erklert. Gedruckt zu Eisleben bei Urba Gaubisch.

Friedrich Schmidt, Die Schwedische Invasion im Kurfürstentum Sach sen und insbesondere im Herzogtum Sachsen-Weißenfels im Jahre 1706 Mansfelder Blätter zu Eisleben, Jahrgang XVI, S. 115—137.

Sangerhaufen zur Zeit Gustav Abolfs. Heimatsklänge 1895, Nr. 50 (Vortrag vom Symnasial=Oberlehrer Prof. Bartich.)

Dr. Lutz d'Arrière (Louis Sterz, ein geborener Sangerhäuser gest. 1900), Die Entwicklung Sangerhausens im 19. Jahrhundert. Sangerhäuser Zeitung 1899, Nr. 265 ff.

Dr. Theod. Securius, Sangerhausisches Gaffenlob. 1656. Abgebrud Sangerhaufer Unterhaltungsblatt 1874, Nr. 41 und 42.

Statutarifche Anordungen für bie Stadt Sangerhaufen vom 19. Dai 186

Bau-, Straßen- und Feuerordnung der Stadt Sangerhausen vo 1. Juli 1865. Abgedruckt Sangerhäuser Kreisblatt 1866, Rr. 38f.

Feuerordnung für die Stadt Sangerhaufen. Sangerhaufen bei H. Beichelt 1830.

Dr. Jul. Schmibt, Befestigung ber Stadt Sangerhaufen. Sange häuser Zeitung 1880, Nr. 128 -- 137.

Rachruf beim Abbruch bes Göpentores. Gin Gebicht. Sangerhauf Beitung 1880, Nr. 76. (29. Juni.)

Fried. Schmibt, Sangerhaufen als Festung. Sammlung für die Beschichte von Sangerhausen und Umgegend. Sangerhausen bei Aug. Schneiber 1897, Heft 1—3. (Bisher 10 Hefte erschienen.)

Ein Gedicht über bas Göpentor. Sangerhäuser Nachrichten vom 30. Aug. 1896.

Cl. Menzel, über bas Sangerhäuser Stadtarchiv. Sangerh. Zeitung 1889, Nr. 214.

Cl. Menzel, 4 Sangerhäuser Urkunden (1266-1438). Harzzeitschrift X, 380-387.

Clem. Menzel, Genealogische Notizen aus Sangerhäuser Kirchenbudern von 1639—1800. Deutscher Berold, Jahrgang 16 (1885), S. 72—74.

Clem. Menzel, Die Herren von Sangerhausen und ihre Bestzungen. Harzeitschrift XII, 550-575, XIII, 355-440. Auch Mitteilungen I des Bereins für Geschichte und Naturwissenschaft 1880. Mit Siegelzeichnung und Stammtafel.

Clem. Menzel, Eine Sangerhäuser Heilige. (Jutta von Sangersbausen.) Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1880, Nr. 26.

Die v. Sangerhausen im Bremischen. Harzzeitschrift XIV, 162—165. Friedrich Schmidt, Das Geschlecht der Muser (Miser) und das wüste Tots Miserlengeselb. Mit 2 Siegeltafeln. Harzzeitschrift XXXII, 283 bis 317.

Fried. Schmidt, Das ausgestorbene sübharzische Geschliccht v. Brücken. Bellers Archiv für Stamm- und Wappenkunde, III. Jahrgang (1902), Rr. 5—7.

Fried. Schmidt, Die Dinggrafen (Dinggrafe) von Sangerhausen. Harzeitschrift XXXV, 2. Heft, S. 443—447.

v. Mulverstebt, Des Minnefangers Heinrich v. Morungen Heimat und Geschlecht. Harzzeitschrift XIII, 440—476. (Schluß ist nicht erfolgt.)

Clem. Menzel, Die Wappen in ber Ulrichsfirche zu G. am v. Dorungenschen Grabbenkmale. Der Deutsche herolb X, G. 79 u. 80.

Fried. Schmibt, Das oberfächsische (mansfelbische) Ministerialgeschlecht v. Morungen. (Affeburg-Morungensches Geschlecht) in und um Sangershalfen. Harzeitschrift XXXII, 537—613.

Fried. Schmidt, Das oberfächsische (sübharzische) Ministerialgeschlecht v. Morungen. (Geschlecht bes Minnesingers Heinrich v. Morungen zu Sangerhausen und Obersborf.) Mit 2 Siegeltafeln und einer Grabsteintafel. harzeitschrift XXXIII, 165-321.

A. Steffens, Der Bauernkrieg in Thüringen. Heinatsklänge, Beiloge ber Sangerhäufer Nachrichten, 1895, Nr. 10—20f.

Buft. Boppe, Der Lutherftein bei Artern. Beimatsklänge 1895, Rr. 14.

Gust. Poppe, Gin Greignis aus der Zeit des 30 jährigen Krieges. Weberfall der Schweden bei Artern 1641). Leffing, S. 255 f. Heimats= flange 1895, Nr. 19, auch Sangerhäufer Kreisblatt 1838, S. 194.

Fried. Schmidt, Zustand unserer Gegend am Ende bes 30 jährige Arieges. Sangerhauser Beilage zum Sonntagsblatt "Rachbar" 1896, Rr. 67 und 10.

Fried. Schmidt, Zustand bes Amtes Sangerhausen nach bem 30 jahr Ariege. Sammlung für die Geschichte von Sangerhausen und Umgegent Heft V, S. 65-89.

Spiegler, Der Zug Gustav Abolfs von Querfurt nach Erfurt September 1631. Röllebaer Anzeiger 1902, Rr. 227.

Fried. Schmidt, Das Bab zu Riestedt. Sangerhäuser Zeitung 1896 Ar. 121 und 122. Mansfelder Blätter zu Gisleben X, 84-89.

Guft. Poppe, Baber in unferer Gegenb. Heimatsklange 1895, Rr. 20

Fried. Schmidt, Die Babestuben in hiefiger Gegend. Sangerhäuse Zeitung 1896, Nr. 80, 85, 86, 89, 92.

Fried. Schmidt, Saufernamen in Wallhausen. Heimatsklänge 1895 Rr. 25 und 26. (Kurz erwähnt in Sangerhäuser Zeitung 1882, Nr. 233. Bergleiche auch Harzzeitschrift XXXIV, 133—135.

Derfelbe, Adertage von 1576. Beimatsklange 1895, Rr. 39-46.

Derfelbe, Was der 30jährige Krieg der Stadt Sangerhausen vo 1626—1641 gekostet hat. Sammlung für die Geschichte von Sangerhause und Umgegend Heft IV.

Frieb. Schmibt, Bas ber Brautschmud einer Bürgerstochter i Sangerhausen 1549 kostete. Heimatsklänge 1895, Nr. 31.

Clem. Menzel, Kaspar Tryller und die Handhabung der Tryller stiftung im Collegio Paulino bei der Universität Leipzig. Mitteilungen l des Bereins f. Gesch. u. Naturw. 1888.

Ernst Koch, Saalfelber Familiennamen u. Familien aus dem 16. un 17. Jahrh. Programm der Realschule in Saalfeld 1877.

Derfelbe, Urfunblicher Stammbaum ber Familie Triller. Meiningen 1887 Derfelbe, Die Stiftung Kaspar Tryllers vom 29. Sept. 1617 n. be

Stammbaum ber Tryller. Meiningen 1889.

Derfelbe, Trillersagen. Gin Beitrag zur urkundlichen Geschichte be sachs. Prinzenraubes und seiner Wirkungen. Meiningen 1884. I. Tei Enthält viele auf Sangerhausen bezügliche Mitteilungen.

Clem. Menzel, Hegung bes Landgerichts und peinlichen Halsgericht zu Sangerhaufen. Sangerhäufer Zeitung 1875, Rr. 143.

Fried. Scharfe, Gine Predigt am Sonntage Invokavit vor ber öffent lichen am 27. Februar 1844 in Sangerhaufen geschehenen hinrichtung be Gebrüder Christian und August Drefler, gehalten zu Lengefelb. Gisleben 1844

Dr. Jul. Schmidt, Die getreue hand. (Sangerhäufer Bermaltun bes Rats.) Sangerhäufer Unterhaltungsblatt 1874, Rr. 22.

Cl. Menzel, Die Hegung bes hochnot-peinlichen Halsgerichts i Sangerhausen (1703). Sangerhäuser Zeitung 1883, Nr. 249 - 253.

Clem. Menzel, Juben in Sangerhaufen im Mittelalter. Sangerh. Unterhaltungsblatt 1872, Rr. 19.

Prof. Dr. Größler, Über Ursprung und Bebeutung ber Erfurter Gerichte. Harzeitschrift VII, 377—385. Auch Jahrgang 1874, S. 377; IX, 312—313.

Rarl Meyer, Flamische Rechtsgewohnheiten in ber goldenen Aue. Sangerhäufer Unterhaltungsblatt 1873, Nr. 17.

Fried. Schmidt, Das Flämische Gericht und das Schulzenamt zu Rartinsrieth. Sangerhäuser Zeitung 1896, Nr. 214—222. "Aus der heimat", Sonntagsblatt des Nordhäuser Kouriers 1896, Nr. 48 f.

Rermes, über hegen und hegenprozesse. Sangerh. Unterhaltungsblatt 1873, It. 7 und 8.

Guft. Poppe, Ceber Sandel und Handelsstraßen unserer Gegend in früherer Zeit. Mitteil. III bes Bereins für Geschichte und Naturw. 1896. Auch Sangerhäuser Zeitung 1881, Nr. 37.

Clem. Menzel, Die Materialisten= und Gewürzkrämer-Innung in Sangerhausen von 1644—1845. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1880, Ar. 29—39.

Fried. Schmibt, Das 225 jährige Jubilaum ber Tischler-Innung. Sangerhaufer Reitung 1896, Nr. 165-169.

Die Stätten industrieller Tätigkeit in und um Sangerhausen. Sangerbaufer Unterhaltungsblatt 1874.

A. Rebbein, Wanberungen burch Sangerhaufer Arbeitsstätten. Sanger-

Beihnachtsspaziergange burch Geschäftslokalitäten unserer Stabt. Sanger= baufer Zeitung 1893 im Dezember.

M. Leffing, Balthasar Hake's Grube (Höhle). Sangerhäuser Kreisblatt 1841, Nr. 53f. Auch Sangerhäuser Zeitung 1893, Nr. 24; noch einmal abgebruckt 1901, Nr. 218.

M. Leffing, Aftenmäßige Erzählung von einer 1600 in Grillenberg vorgefallenen Mordgefchichte. Sangerhäufer Kreisblatt 1841, Nr. 2f.

Clem. Menzel, Bor 129 Jahren. Eine Kriegsstizze von 1759. (Das Gefecht bei Sangerhausen am 4. Oktober 1759.) Sangerhäuser Zeitung 1888, Nr. 235—244.

Georg Gottlieb Wagner, Das Testament des Kammer=Rommissions= Raths Herrn Kaspar Jacob Mogk zu Sangerhausen. Leipzig 1760. 4°. Im hies. Berein für Geschichte 2c. C, 54.

D. Joh. Gottf. Dlearius, Gebächtnispredigt über Kafp. Jakob Mogk 22. Oktober 1741. Im hief. Verein f. Gefchichte 2c. D, 7.

Dr. Jul. Schmidt, Zwei Maler Samuel Bottschild und Heinrich Christoph Fehling. Sangerhäufer Unterhaltungsblatt 1874, Nr. 21.

Dr. Jul. Schmidt, Der Sangerhäusische Dichter Theodor Securius. Eingerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Nr. 25 f.

Prof. Dr. Gust. Dannehl, Julius Schmidt. Lebensbild. Heraus gegeben von der histor. Kommission der Prov. Sachsen. Mit Porträt. Hall bei D. Hendel 1899. Auch Sangerhäuser Zeitung 1897, Nr. 259—26 und 267.

Abreffalender ber Stadt sind gebruckt und vom Magistrats=Setretä Frenzel herausgegeben 1878, 1880, 1883, 1885, 1886, 1889, 1893, 1896, 1899, 1902 in vermehrter und verbesserter Form.

Buftand ber Stadt 1886 nach dem Abreffalender von 1886. Sanger häufer Zeitung 1886, Nr. 46.

Prof. Dr. Menge, Der vorgeschichtliche Mensch. Mitteilungen II be Bereins für Gefch. u. Naturm.

Bericht über bie Altertumer zu Blankenheim. Sangerhaufer Zeitun 1880, Rr. 127.

Frieb. Somibt, Die Rittergraber bei Begernaumburg. Aus be Beimat 1894, Nr. 32 und 33.

v. Wille, Ringwälle und Erbbefestigungen in vorgeschichtlicher Zein ber Umgegend von Sangerhausen. Referat in ber Sangerhauser Zeitun 1879, Rr. 66.

Fried. Schmidt, Bur Borgeschichte unserer Gegend. Sammlung f. 1 Gesch. von Sangerhausen und Umgegend. Heft VI-VII.

Armin Rembe, Hauptmann, Gebicht über ben sagenhaften Ursprung be Stadt. Kreisblatt 1847, Stud 12. Heimatsklänge ber Sangerhäufer Rackrichten 1897, Nr. 29.

Reinede, Gauverhältnisse unserer Gegend. Sangerhäuser Unterhaltunge blatt 1874, Nr. 9. Harzzeitschrift VIII, 335-424 Auffat von Prof. Die Größler über ben Hassegau und bas Friesenfelb.

G. Poppe, Gin bis jest unbefannt gebliebener, vergeffener Gemeinde walb am Unterharz (bei Leinungen und Morungen). Harzzeitschrift XXV 389-391.

hilm. v. Strombed, Die Wüftung Almundisleben im landratliche Kreise Sangerhausen. Harzzeitschrift heft (1869), S. 193.

Clem. Menzel, Die Wüftungen Kieselhausen und Almensleben von Sangerhausen. Harzzeitschrift VI, 13-43. Auch Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1872, Rr. 20-21.

Cl. Menzel, Die Büftung Brechtewende und die Engelsburg be Sangerhausen. Harzzeitschrift XV, 219-228. Auch Sangerhauser Zeitun 1884, Rr. 201 und 202, 208 und 209, 215.

Hilm. v. Strombed, Die Buftung Riefelhaufen. Harzzeitfchri 1869, 4. heft, S. 196.

Die Schatzgräber im Kloster Rohrbach. Sangerh. Kreisblatt- 184: Stud 45.

Schatzgräber auf bem Zollhause bei Pölsfelb. Daselbst Stud 51.

Rarl Mener, über die Wüftung Gruba, Grove, Grovinge. Harz- witfdrift VIII, 300 - 301.

Förstemann, Berzeichnis ber im Regierungsbezirk Merseburg gelegenen wüsten Marken. Neue Mitteil. bes thur.-sachs. Bereins I, 1. S. 1-78. (1834).

Otto Schonermark, Die Buftungen bes Harzgebirges. 1897. Bollftandig ungenügendes Buftungsverzeichnis.

Berneburg, Die Namen ber Ortschaften und Bustungen Thustingens. Jahrbucher ber Akademie gemeinnütiger Biffenschaften zu Erfurt, best XII, (1884).

Größler, Die Buftungen des Friesenfelbes und Haffegaues. Harg= zitichrift VIII, 335-424. Nachtrag XI, 119-231.

Karl Meyer, Die Grillenburg. Blätter für Handel und Gewerbe. Beiblatt zur Magbeburger Zeitung 1895, Nr. 19 und 20.

Son raber, Geschichte bes Klosters Rohrbach. Cangerhauser Zeitung 1880, Rr. 27, 29, 55-83.

Subner, Frühchriftliche Funde in Blankenheim. Manufkript im Berein für Geschichte u. Naturwissenschaft C, Nr. 50. Sangerhäuser Zeitung 1880, Nr. 127.

Clem. Menzel, Die Münze zu Sangerhausen. Harzzeitschrift VI, 204-212.

Clem. Menzel, Münzfund bei Sangerhausen im Juni 1872. Harzseitschrift V, S. 214 u. 215.

Th. Stenzel, Der Münzfund von Wallhausen 1878. Harzzeit= schrift XIII, 304—319. Vergleiche auch XIII, 479—480.

Munzfund bei bem Fleischer Fr. Wolf, Göpenstraße 11, am 21. kpril 1885. Sangerhäuser Zeitung 1885, Nr. 92.

Clem. Menzel, Sine Sangerhäuser Hulbigungsmedaille von 1713. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1873, Nr. 7.

Fried. Schmibt, Das Jahr 1760 und ein Kriegsvorfall in Riethnordimmen am 5. August 1760. Sammlung für die Gesch. von Sangerhausen mb Umgegend, Heft IV.

Das vermehrte Sangerhäusische Gefang-Buch. Herausgegeben von bem Etabt-Ministerio. 1750. Mit Stich von Sangerhausen und beiben Wappen.

Das vermehrte Sangerhäusische Gesang-Buch von 1766. Titelkupfer whält die Ansicht der Stadt, darüber das Wappen von 1578 und das neuere.1)

Gefete und Ginrichtung ber erften Begrabnis-Affekurang-Gefellichaft Sangerhaufen. 1824.

Clem. Menzel, Die verschiedenen Stadtsiegel von Sangerhausen. Die einer Siegeltafel. Harzeitschrift VIII, 275—283. Bergleiche auch S. 183—334. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Nr. 9.

<sup>1)</sup> Beibe Gefangbucher find im Befit bes Bereins für Gefcichte und Naturwiffenfcaft.

Clem. Menzel, Die Gemeinbesiegel bes Kreises Sangerhausen. Harzeitschrift XVIII, 255-284.

A. Reinede, Zur Erklärung bes ältesten Sangerhäuser Stadtstegele Harzzeitschrift XXIV, 278—282.

v. Heinemann, Noch einmal das älteste Sangerhäuser Stadtsiege Harzzeitschrift XXV, 256—262.

Cl. Menzel, Bur Geschichte bes Wein= und Hopfenbaues in Sanger hausen und Umgegend. Harzzeitschrift VIII, 227—261. Sangerhäuse Unterhaltungsblatt.

Laue, Oberlehrer, Klimatische Berhältnisse von Sangerhausen, bar gestellt auf Grund 20 jähriger Beobachtungen ber Jahre 1878—1897. Symnasial-Brogramm 1900.

Dr. Eb. Jacobs, Der Rosengarten bei Sangerhaufen. Harzzeitschrift XXIX, 599-602, 615-617.

Derfelbe, Rofengarten im beutschen Lieb, Land und Brauch. Rei jahreblätter ber histor. Kommission ber Proving Sachsen 1897 (Nr. 21).

Gust. Poppe, Die große und kleine helme in früherer Zeit. Harzeitschrift XXIX, 604 - 608. Auch heimatsklange 1895, Nr. 33.

Derfelbe, Erbfälle und Bafferverhältniffe in unferer Gegenb. Sanger häufer Nachrichten 1894.

Derfelbe, Erweiterung bes Erbfalles bei Sadpfiffel.

Sinführung bes Kartoffelbaues. Nahrung, Wirtschaft und Kleibun unferer Vorfahren. Mitteil. bes Bereins für Erdkunde zu Halle 1894 S. 85—91.

Fried. Schmidt, Wölfe in hiefiger Gegend. Sangerh. Zeitung 189'

Der hohe Berg (Schlößchenskopf) und bas Eschental bei Sangerhauser Sangerhäuser Nachrichten 1898.

Die historische Speisekarte des Harzvereins-Essen bei der am 25.—27 Juli 1877 in Sangerhausen abgehaltenen Versammlung des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1877 Nr. 31.

E. Gnau, Die Ryffhäusersage. Referat. Harzzeitschrift XXIII, 33 bis 342.

E. Gnau, Mythologie und Kyffhäufersage. Beilage zum 25. Programm bes Gymnasiums zu Sangerhausen. Sangerhausen 1896.

Größler, Kyffhäuser und Wodansberg. Archiv für Landes- und Bolks kunde ber Provinz Sachsen. Halle 1893. Auch Mitteil. des Vereins fü Erdkunde. Halle 1897, S. 54—64.

Guft. Poppe, Der Donarberg und ber Wobansberg im Selmegar Beimatsklange 1895, Nr. 34-35.

Knobloch, Abresbuch ber Stadt Sangerhausen vom Jahre 1791 Gratisbeilage ber Sangerhäuser Zeitung 1891. (Nach bem Steuerkatafte von 1791.)

Sangerhaufen im Jahre 2072. Fastnachtshumoreste. Beilage zum Sangerhäuser Kreisblatt vom 13. Februar 1872.

Karnevalistische fahres-Chronik jum Dienstag, ben 29. Febr. 1876. Beilage ber Sangerhäuser Reitung 1876, Rr. 26.

Karnevalistisch-statistische Jahres-Chronik. Beilage zur Sangerhäufer Zeitung vom 13. Februar 1877.

Dasfelbe 1879, 1880. (Biele Illuftrationen.)

Fastnachts-Ulf. Karnevalistisch-humoristische Beilage ber Sangerhäuser Rachrichten zum 26. Februar 1884. — Desgleichen zum 9. März 1886.

Sangerhaufer Jahres-Chronif pro 1896. Gine Reimerei. Sangerh. Rachrichten, heimatsklänge 1897, Nr. 1. (Stellt bie Ereigniffe von 1896 bar.)

Dr. F. W. Aus der guten alten Zeit. Allerlei aus Sangerhausen (um 1860). Sangerhäuser Zeitung 1902, Nr. 259 und 260.

Aus vormärzlicher Zeit. Sinige Skizzen aus ben Marztagen 1848 von einem alten Sangerhäufer. Sangerhäufer Zeitung 1900.

S. (Louis Sterz), Bor 50 Jahren. Ginige Erinnerungsblätter an ben Marz und bas Jahr 1848 in Sangerhausen. Sangerhäuser Nachrichten 1898, Nr. 50 und 63.

Ferd. Schilbe, Diak. zu St. Ulrich, Rebe am Fahnenweihfeste bes handarbeiter-Bereins in Sangerhausen ben 13. Juni 1848, auf ber Neuen Beibe baselbst gehalten. Sangerhausen bei H. A. Weichelt.

Gangloff. (Eine Wilbbieb-Geschichte Gangloffs 1837). Cangerhäufer Reitung im Mara 1896.

Das 4. Jägerbataillon. Gin Erinnerungsblatt an bessen Einzug in Sangerhausen am 5. Febr. 1851 von einem alten Jäger. Sangerhäuser Zeitung 1900 im Febr.

Vor 30 Jahren. (Erinnerungen an ben Krieg 1870/71.) Sanger-häufer Zeitung im Juli 1900.

Selbstbiographie des Privatgelehrten und Rentier Karl Theod. Abolf Echreiber, nebst einem Anhange vieler kurioser Geheimnisse und Lieder unserer deutschen Freimaurer. 2. Aust. Sangerhausen 1875. Im Selbstverlage. Im Verein für Geschichte und Naturwissenschaft.

Erinnerungen aus meinen Jagden in der Sangerhäuser Flur. Heimatsflange 1897, Nr. 5-38.

Rarl Meyer und Friedrich Schmibt, Heimatskunde für die Schulen ber Stadt Sangerhaufen. Nordhaufen 1899.

Zum Innungs-Feste ber Sangerhäuser Kaufmannschaft am 11. März 1835. Sangerhausen bei H. A. Weichelt.

Zur Feier bes Hulbigungs- und Geburtsfestes Fried. Wilh. IV. im Ressourcen-Lotale zu Sangerhausen am 15. Oft. 1840. Sangerhausen bei h. A. Weichelt.

Fried. hinge, Festschrift jum 25 jährigen Jubilaum (1871—1896) bes Symnasiums zu Sangerhausen. Im Auftrage bes Berbanbes ehemaliger

```
Chuler bes Gymnafium's
Mug, Schneiber 1896.
     Arleb, Somibt.
Mriern und bes Dichter
Ruffbaufer. Cangerhar
ber Witteilungen bes .
     Guft. Poppe, 3
thir.-fachf. Bereins 3.:
     Cb. Jacobs, (
in Artern. Sargjei.
     111 Schöne &
1902. Enthält n. :
unter Rr. 56 "Das
Arthur Rebbein.
     Brich. Ed.
Nach von 1736
Wufit-Gefellia.
     Die Pro
Reftalozzi Bere
ble 343 einen
baufen; G. 5
Morungobura:
     Fried. 3
tendenten M.
im Rabre 100
     Fried. C
(Robentung 3
sur Provincia
     Ernft Eig
Tresdner 2.114.
     Aried. E
toiten. Edul.
in der Renen ;
```

**F!**.

6. Laue, I...
kaufene mid no 1886 E Loff, 18. L Coffo un C Buff, kaumitär M

#### bildungen, Sticbe der Stadt.

...an (Zeillerus), Topographia Saxonia superioris.
.dung von Sangerhausen mit unausgefülltem Schilbe.
rtlos.) Ein Exemplar kaufte die Stadt 1872 für wivar R. Stett in Breslau. Derselbe bot auch eine ...der Urkunde an.

ourius, guter Stich auf bem Titelblatt seiner Be-

. ud, Maler, Abriß ber Stadt von 1705.1) Ift nicht

. riß ber Stabt 1725.2)

anfe, Stadtmusitus, Grundriß (ber erste) ber Stadt :hographiert.

bes Sübstügels ber Neuenburg bei Freiburg a. b. Un1. Bilber ber Herzöge von Sachsen-Weißenfels, barunter
1. 30gs Joh. Abolf II. (1736—1746) mit einer Ansicht von Hintergrunde. (Nach Angabe bes Pastor Könnede in Sistrage an der Unstrut" 1896, S. 179, 183.)

in. Die Berratheren von Berg. (Mit Bappen: Bolfs-

vlan des alten Augustinerklosters vom Maurermeister Schwen=
7. 3 Prospekte desselben Gebäudes von 1767. Bom Stadt=
6e vervielfältiat 1902.

r furfürstlichen Stadt Sangerhaufen, gezeichnet von Schäffer rt von Brof. Dr. Schmidt 1870.

ionsplan des großen Beinschuhes, einer Waldung zwischen und Oberröblinger Grenze gelegen, entworfen auf Berlangen Sauptmann v. Kraushaar im May 1823 durch J. P. Hoffmann, meter.

mung eines vor dem Mühltore bei Sangerhaufen zwischen der ina und dem Mühlgraben auf dem sog. Ochsendamme geschehenen es. Aufgenommen und in Riß gebracht von Kurt Friedr. Loß. usen, am 5. Aug. 1785.

eundriß bes Dorfes Großleinungen in ber Graffc. Mansfeld. Aufin im Monat August und Sept. 1761 und sodann entworfen von ristian Barth, ber Reit Schichtmeister baselbst.

<sup>) &</sup>quot;Dem Maler Martin Strauch vor seinen illuminierten Abrif ber Stabt" 2 fl. retrechnung von 1705. Martin Strauch, Kunstmaler, gest. 1707, ber 1690 schon in ., war ber Sohn bes Felbschers (Barbler) Joh. Mart. Str. (ber 1652 u. 1656 genannt und 1695 starb).

<sup>\*) &</sup>quot;Gerrn Bifchofen vor verfertigten und bem Rathe prafentierten Abrif ber Stabt gerhaufen" 4 fl. 12 Gr. Kammereirechnung von 1725.

Rarte von Sachsen und Thuringen. Leipzig bei Beinrichs 1861.

D. v. Bomsborf, Spezialkarte bes Kreises Sangerhausen und Um gegend. Sangerhausen bei E. Sittig 1892.

Prof. Dr. Größler und Rarl Meyer, Historische Rarte zum Untunbenbuche ber Mansfelber Rlöster von Krühne.

Prof. Dr. Größler, Historische Karte ber beiben Mansfelber Kreise Karl Mener, Historische Karte ber Stamm-Besitzungen bes Hause Stolberg.

Derfelbe, Schulmandkarte bes Kreifes Sangerhaufen. Nordhaufen be Fr. Cberhardt 1894.

Derfelbe, Karte bes-Kreifes Sangerhausen zur Heimatskunde. Rord hausen bei Fr. Sberharbt.

Meßtischblatt von Serbert, herausgegeben von ber hiftorische Rommission.

Breuß. Generalstabstarte. Band V, Blatt 6 enthält Sangerhausen Großleinungen, Drebsborf, Wallhaufen, Brüden, Martinsrieth, Oberröblingen Sbersleben, Riethnorbhausen, Hadpfiffel.

Mansfeldiae Comitatus descriptio auctore Tilemanno Stella Sig. 1572 Circuli Saxoniae Super. auctore F. de Witt. 1650.

Circuli Saxoniae Superior, von Just. Danderts. 1690

Mansfeldia Comitatus. In Merian 1650.

Delineatio geographica Comitatus Mansfeldensis ad iurisdictionen tum Saxonicam etc. cum praefectura Sangerhusana etc Matth. Seutteri, Georg. Caes. Aug. Vindel.<sup>1</sup>)

Saxoniae Superior. Circulus von Matth. Seutter. 1740.2)

Accurate Geographische Delineation ber Grafficafft Mannsfelt fowoh Chur Sachsifch: als Brandenb. Sobeit benebst benen Aemtern Sangerhausen Querfurt, Allstaebt. In Amsterdam by P. Schenk.

Die Graffchaft Mansfelb nebst benen Aemtern Sangerhausen, Quer furth, Sittichenbach, Wendelstein und Allstaedt zu finden in Leipzig ben J G. Schreibern.

Haute Saxe. Paris 1655.

Circulus Saxoniae Superioris. 1702.

Dieselbe von Joh. Bapt. Homann. Norimbergae. 1730.

Tabula Landgraviae Thuringiae von Joh. Bapt. Homann. berg 1729.

Ducatus Saxoniae Superioris, gezeichnet von Fried. Zollmann. Rürn berg 1732.

Des Thuringifden Rreifes öftliche Amter.

C. F. Beilanb, Charte von ber Königl. preuß. Provinz Sachsen Geograph. Institut zu Weimar. 1820.

Nürn

<sup>1)</sup> Die Rarten ber Grafschaft Mansfelb in ben Mansfelber Blättern 1897, S. 1—

<sup>&</sup>quot; Die meiften biefer Karten find im Befit bes Bereins für Gefc. u. Raturm. bie

# Abbildungen, Stiche der Stadt.

Matthias Merian (Zeillerus), Topographia Saxonia superioris. Frankfurt 1650. Abbildung von Sangerhausen mit unausgefülltem Schilde.  $32 \times 10^{1/2}$  cm. (Bertlos.) Sin Exemplar kaufte die Stadt 1872 für 20 Gr. vom Privatarchivar R. Stett in Breslau. Derselbe bot auch eine Abschrift einer Rohrbacher Urkunde an.

Dr. Theod. Securius, guter Stich auf bem Titelblatt seiner Besichteibung ber Stadt von 1649.

Martin Strauch, Maler, Abriß ber Stadt von 1705.1) Ist nicht aufzusinden.

Bifcof, Abrif ber Stabt 1725.2)

Sylvester Franke, Stadtmusikus, Grundriß (ber erste) ber Stadt 1851, in Leipzig lithographiert.

Im Festsaale des Sübslügels der Neuenburg bei Freiburg a. d. Unstrut hängen u. a. Bilder der Herzöge von Sachsen-Weißenfels, darunter auch das des Herzogs Joh. Abolf II. (1736—1746) mit einer Ansicht von Sangerhausen im hintergrunde. (Nach Angabe des Pastor Könnecke in Eiszleben in "Wandertage an der Unstrut" 1896, S. 179, 183.)

Sangerhaufen. Die Verratheren von Berg. (Mit Bappen: Bolfsangeln und S.)

Situationsplan des alten Augustinerklosters vom Maurermeister Schwen= nigke von 1837. 3 Prospekte desselben Gebäudes von 1767. Bom Stadt= baumeister Roebe vervielfältigt 1902.

Plan der kurfürstlichen Stadt Sangerhausen, gezeichnet von Schäffer 1780. Ropiert von Prof. Dr. Schmidt 1870.

Situationsplan bes großen Beinschuhes, einer Walbung zwischen Sangerhäuser und Oberröblinger Grenze gelegen, entworfen auf Verlangen bes herrn Hauptmann v. Kraushaar im May 1823 burch J. P. Hoffmann, verpfl. Geometer.

Zeichnung eines vor bem Mühltore bei Sangerhausen zwischen ber wilden Gonna und bem Mühlgraben auf bem sog. Ochsenbamme geschehenen Durchbruches. Aufgenommen und in Riß gebracht von Kurt Friedr. Loß. Sangerhausen, am 5. Aug. 1785.

Grundriß bes Dorfes Großleinungen in der Grafsch. Mansfeld. Aufsenmmen im Monat August und Sept. 1761 und sodann entworfen von Ih. Christian Barth, der Zeit Schichtmeister daselbst.

<sup>1) &</sup>quot;Dem Maler Martin Strauch vor seinen illuminierten Abriß ber Stabt" 2 fl. Limmeretrechnung von 1705. Martin Strauch, Kunstmaler, gest. 1707, ber 1690 schon in E. war, war ber Sohn bes Felbschers (Barbler) Joh. Mart. Str. (ber 1652 u. 1656 genannt witd und 1695 starb).

<sup>9 &</sup>quot;Herrn Bischofen vor verfertigten und bem Rathe prafentierten Abrif ber Stadt 6mgerhaufen" 4 fl. 12 Gr. Rammereirechnung von 1725.

Abzeichnung ber Gewitter-Wolde, welche am 4. Julit 1799 in bei Sangerhäuser Felbe gegen Martinsrieth Mittags um 11 Uhr gestander Gezeichnet von J. C. Bergmann. 1)

Prospett der Stadt Sangerhausen in Thüringen. (Bor 1780).

Prospect ber Kirche St. Ulrici zu Sangerhausen, wo ber Blitz und ber Spindel des Thurmes am 17. April 1780, Abends 9 Uhr eingeschlage und gezündet. Sangerhausen, den 9. Sept. 1782. C. F. Loß.

Die St. Ulrichskirche in Sangerhaufen. Rupferftich um 1800.

Die St. Ulrichskirche zu Sangerhaufen. (Bor 1780, ba ber Turm eir Durchsicht zeigt.)

Ansichten von Sangerhausen: Jakobi=, Ulrichskirche, Rupferhütte, Stab ansicht, Fabrik, Hauptwache, Walkmühle, Georgenbrauerei. Gisleben b Schönerstebt.

Rupferstich ber Stadt von 1836.

Sangerhausen von ber Schaafbrude über ben Teichen. Gebrudt bi Robrahn u. Comp. in Magbeburg.

Die Resenmühle. Photogr. Aufnahme vor bem Abbruch 1886.

Das Göpentor. 1880 photographisch aufgenommen. Beibe im hie Berein.

Sangerhausen vom Bahnhof aus. Berlag von H. Schöne. Photographie von A. Spieß (um 1880).

Sangerhausen. Aufgen. und lithogr. von G. Frank. Druck von & Arnold, Leipzig. (Um 1890.)

Desgl. von Frank photograph. Preffenbruck von E. Diener, Glaucha (um 1890).

Harz-Album:2) Sangerhaufen S. 86 und 87 mit Abbilbung, weld bie beiben Kirchtürme zu St. Jakobi und St. Ulrich und bas Polizeigefäng nis (Turm) richtig zeigt.

<sup>1)</sup> Alle im Befit bes bief. Bereins für Gefchichte und Raturwiffenschaft.

<sup>2)</sup> Alles im Befit bes Bereins für Geschichte und Raturwiffenschaft.

# II. Sangerhausen in vorgeschichtlicher Zeit.

# Besiedelung in vorbistorischer Zeit.

Die Spuren vorgeschichtlicher Besiebelung ber nächsten Umgegend von Sangerhausen sind sehr gering. Rur wenige Funde sind bisher gemacht, und hat sicher die früh und eifrig betriebene Beackerung des fruchtbaren Bodens einen großen Teil Bodenaltertümer hinweggeräumt. Rur durch wenige Funde läßt sich nachweisen, daß die unmittelbare Umgebung von Sangerhausen schon in frühester Kulturperiode bewohnt gewesen ist.

Für die ältere Steinzeit hat man nur geringe Beweise gefunden. In der Zeit dieser Kulturepoche war die hiesige Gegend, wie überhaupt wohl ganz Mitteldeutschland, noch vergletschert. 1824 fand man bei Obersdorf einen versteinerten Hirschopf; 1826 in einem Schachte daselbst 53 Lachter tief einen Mammutszahn, der 4 Ellen lang und 3 Zoll stark war und ins Kuseum nach Berlin gekommen ist; 1842 die Knochen eines Mammut am Stockberge bei Polsfeld.

Spuren ber neueren Steinzeit (bis etwa 1600 v. Chr.) haben sich gesunden im Rorden ber Stadt in der Nähe des Bahnhoses bei dem Bau der Sangerhausen-Erfurter Sisenbahn 1878: Urnenreste in seltener Form; Stelette, Hirsch und Auerochshörner, bronzene spiralförmige Armringe. Die Gräber behnten sich auf ein mehrere Morgen großes Feld aus und waren mehr als 100. Sie stammen aus mehreren Rulturperioden (Steinund Bronzezeit). Beim Ausschachten der Malzsabrik 1872 fand man eine Urne mit Bandkeramik; berselben Periode gehören Urnenscherden an, gestunden auf dem Bonisatiusplage. Der Bronzezeit u. z. dem Lausiger Inpus angehörende Urnen hat man gefunden bei dem erwähnten Sisenbahdau 1878 auf derselben Stelle; ferner auf dem Bonisatiusplage; dierner fand man hier eine Bronzesibel in Schlangensorm. Steinhämmer des hüringisch-sächsischen Typus sand man auf dem Butterberge, auf dem Obst-

<sup>1)</sup> Sammlung bes Bereins für Geschichte und Naturwissenschaft 1, Rr. 52a, 71, 46b. Keferat in ber Sangerhäuser Zeitung vom 23. Mai 1878.

<sup>2)</sup> Cbenba 1, Rr. 7, 10, 17, 23; 46 a.

berge (westlich ber Stadt), beim Bau bes Merkelschen Hauses im Reuenborfe. 1)

Der la Tène-Periode (jüngere Eisenzeit) angehörende Gefäße fand man in Menge wiederum beim Bau der Sangerhausen-Erfurter Eisenbahn.<sup>2</sup>) Daselbst fand man auch Urnen (und einen Schädel), welche der römisschen Kaiserzeit zuzuweisen sind.<sup>3</sup>)

In unmittelbarer Rahe ber Stadt hat man also 2 nachweisbare Bei siedelungspläte: Den Bonifatius plat, welcher ein Opferplat geweser zu sein scheint, woselbst Schüler bes Bonifatius eine Kapelle erbauten. Der obere Bonifatiusplat scheint aufgetragen zu sein; nach dem Bett der Gonna zu fällt er steil ab.4) Den Brühl= und Lauseberg und beren Abhänge und Sohlen.

#### Vorbistorische Wälle.

Schuhorte in prähistorischer Zeit waren die sog. Wälle, welche sich als Erd= und Steinwälle zeigen. Die in der Nähe von Sangerhauser an den Borbergen des Südharzes befindlichen Wälle sind durchweg aus Erd hergestellte Ring= und Rundwälle, welche wohl von Germanen in der Steinzeit angelegt sein mögen. Sie liegen auf Bergzungen, so daß nur ein einfacher Quer= oder Sperrwall für das Abschließen nötig war. 5)

Solche haben wir in ber nächsten Umgebung ber Stadt auf ben Schlößchenskopfe, ber 311 m über bem Meeresspiegel liegenden Spit bes Bergzuges "Hoher Berg". Der Schlößchenskopf ist eine Bergkuppe, dinur im Osten mit dem Bergzuge zusammenhängt, im Westen und Süder bagegen ganz steil abfällt. Im Süden ist diese etwa 10 Morgen große Fläch burch einen Graben abgegrenzt, der etwa 4 m tief und 8 m breit geweser zu sein scheint. Um als Schutzort (Viehberge) zu bienen, war nur ein Sperr

<sup>1)</sup> Sammlung bes Bereins für Gefch. u. Raturwiffensch. II, Rr. 5, 8, 3.

<sup>2)</sup> Sammlung bes hiefigen Bereins 1, Rr. 48, 51, 52b, 53, 54.

<sup>3)</sup> Ebenda I, Nr. 55 und VI, Nr. 19.

<sup>4)</sup> Die 1899 auf bem Grunbftude bes Dtonom Ruhnau am Bonifatiusplage ge funbenen 11 Tontopfe mit babei gelegenen Steletten find Gebrauchstöpfe aus bem 15. Jahr hunbert. Sie haben Glafur.

b) Literatur über die vorgeschichtlichen Wälle: Dr. Riede, Die Urbewohner und Alter tümer Deutschlands. Rordhausen 1868. v. Oppermann und Dr. Schuchardt, Altas vor geschichtlicher Besestätet. Borgeschichtl. Altertümer der Provinz Sachsen, herausgegeben von der Siston Kommission. Sest X: 1. Allgemeines über die vorgeschichtl. Burgen und Wälle im Thüringer Centralbeden von Dr. Zschlescheft XI: Die vorgeschichtl. Burgen und Wälle im Khüringer Centralbeden von Dr. Zschlescheft XI: Die vorgeschichtl. Burgen und Wälle der Halle von Dr. Zschlesche Heft XI. Die Burgen der Schmüde und Finne. Mitteilungen des Bereins zu Erfurt, Heft 16 Gebrannte Wälle in Thüringen. Jahrbücher der Akademie gemeinnütziger Wissenschen zu Erfurt Heft 22: Ueber heibnische Kulturstätten in Thüringen von Dr. Zschlesche. Berhand lungen der Berliner Gesellschaft su Anthropologie 1896, S. 116: Dr. Sötze: Walburgei in Thüringen. Zeitschrift des Bereins zu Zena Heft IX, 1 und 2: Werneburg, Ueber thür und säch. Grenzperteibigungswerke. Aus der Heimat 1888, Nr. 46: Dr. Zschlesche, De Bonisatiusplat bet Harras.

wall im Often notig. Der fog. "kleine Schlößchenskopf") ift ein am Bestabhange des großen Schlößchenskopfes im Engelsburger Tale sich erbebenber Borfprung bes Bergzuges Sober Berg. Der fleine Schlofichenstopf ist nach Osten, also nach ber Seite bes großen Schlößchenskopfes zu, nicht aber an den anderen steil abfallenden Seiten, von einem ziemlich breiten mb tiefen Graben vom fteilen Bergabhange getrennt, burch welchen 6-7 Erbbruden quer laufen, welche bie Bugange (Ballluden) bilbeten. Infeisenformige Ball ift innen (bas Lager) von Norben nach Guben etwa 32 Schritt lang. Die fog. Butterkuppe, bie hochste Spige bes 309 m hohen Butterberges, scheint auch ein Ball gewesen zu fein. Der Zugang war im D., im R. und B. ift fteiler Abhang. Augenscheinlich ift ber Sugel, welcher sich etwa 3 m boch über bas Plateau erhebt, aufgetragen; er hat etwa 10 m im Durchmeffer. Westlich bavon erheben sich 2 andere hügel, melde demfelben Zwecke gebient haben mögen. Den Anschein, eine vor= hiftorische Wallburg gewesen ju fein, erregt auch ber fog. Laufeberg. Derfelbe ift eine von S. ber fanft anfteigende Erhebung, bie nach N., bem Tale des Weinlagers zu, steil abfällt. Gine Berwallung wäre nur im S. Laufeberge, Laufebule, Laufehugel gibt es in mehreren wiig gewesen. Fluren. Die Lauseberge bei Seesen und Wilsleben sind Rultusstätten, aus denen man Urnen ausgegraben hat. Einer der 7 Hügel bei Nienstedt, in denen man Funde aus der neueren Steinzeit gemacht hat, hieß der Laufefagel. Spracilich leitet man bas Wort ab vom althochbeutschen luzen, mittelhochbeutsch luzen, neuhochbeutsch lauszen, b. h. verborgen liegen; Sügel, in denen Tote verborgen liegen. Bubl, Bul = Sugel.

Andere Walle in der näheren Umgegend von Cangerhausen find die Beumelburg,2) der Sachsenkopf bei Morungen, vielleicht auch der Korbeshügel.

#### Untergang des Chüringerreiches 531.3)

Als die altesten Bewohner des Harzrandes finden wir die Cheruster, d. h. Schwertmanner. Als gegen Ende des 2. Jahrhunderts der Name der Cheruster verschwindet, erscheinen bald die Sachsen, von Sax, d. i. Messer, turzes Schwert, welche, wie man aus diesem Namen schließen kann, jeden-

<sup>1)</sup> Santtätörat Dr. Ischiesche zu Ersurt kennt in seiner "Uebersicht über die vors und rübzeschichtlichen Ballburgen in Thüringen" in den Mittellungen des Bereins für die Eichichte und Altertumskunde von Ersurt, Helt 23 (1902), S. 63-91 in der Umgegend son Sangerhausen nur den Schlößchenstopf, die Friesenburg bei Grillenberg und die demelburg.

<sup>2)</sup> Karl Meyer, Geschichte bes Rlosters Ilfeld, Leipzig 1897, enthält Notizen über bie Beumelburg bet Wettelrobe.

<sup>3)</sup> Schriften darüber: Lessing, Denkwürdigkeiten aus ber Borzeit Sangerhausens, 2. 1-8. Gunther, Aus ber Geschichte ber Harlande, 2. Bändchen. Andere Schriften kien in Größler, Schriftennachweis für die Geschichte von Mansseld, S. 21-24. Bersteiche Abschnitt Schriftennachweis für die Geschichte von Sangerhausen.

falls stammverwandt mit ben Cherustern maren. Spater erfceinen i Thuringer ale Bewohner ber hiefigen Gegenb, welche uns jum erftenm ju Anfang bes 6. Jahrhunderts entgegentreten. Man weiß nicht, ob t Thuringer (Thuringi, Duringe, Doringi) als die Rachkommen ber Hermu buren (amischen Donau, Saale und Quellen ber Elbe) ober als ein Zwe ber Cheruster anzusehen sind, ben ber romische Schriftsteller Tacitus Thor nennt. In ber Reit von 480-490 behnte sich bas Thuringerreich von b Donau bis an die Ohre und Lüneburger Beibe aus. Als Rönig ber Th ringer ift bis etwa 500 Bafinus ober Bifino befannt, beffen Refibens mab fceinlich bei Bofenburg (Bifiniburg) im Mansfelbifden gelegen haben wir Seine 3 Söhne, Baberich, Jeminfried (Herminfried) und Berthar regiert anfangs friedlich neben einander, bis die Gemahlin bes Irminfried, Amal berga, die Nichte bes Oftgotenkonigs Theodorich, Unglud über bas Ronig haus brachte, indem fie ihren Gemahl jum Morbe feiner Bruber aufreig um Alleinherricher zu werben. Um ben gerufteten Baberich zu befiege fuchte Irminfried die Gulfe bes Oftfrankenkonigs Theodorich. Beibe befiegt nun Baberich im Jahre 520. Als aber Irminfried ben ben Franken ve fprocenen Tribut verweigerte, jog Theodorich in Berbindung mit bem Be frankenkönig Chlotar gegen Irminfried, ber ben Feind bei Ronneberg (Run berge) bei Bigenburg erwartete und sich spater in die alte thuringisch Rönigsburg Scheibungen (Schidingi) an ber Unstrut zog. Weil Theodori bie Burg nicht allein einnehmen fonnte, lub er bie Sachfen von ber El munbung ber ein, welche auch mit 9000 Mann im frantischen Lager e fcbienen. Scheibungen murbe nun im Sabre 531 erobert; Irminfried un feine Gemahlin entfamen ju Theodorich, ber Irminfried aber fpater meuc lings ermorbet, feine Rinber erbroffelt und Amalaberga in ihre oftgotife Beimat nach Italien gefchict haben foll. Die Franken und Sachfe teilten nun bas Thuringerreich in ber Beise unter fich, bag bie Franke bie fübliche Salfte (Subthuringen von ber Donau bis jur Belme), b Sachfen bie nordliche Galfte bis Magbeburg erhielten. Frankifc mur in hiefiger Gegend ber Belmegau (fpater jum Erzbistum Maing geborig sachsisch wurde ber Subrand bes Harzes bis zum Sachsgraben und bis zi Unstrut im Guben; bas Land, bas spater jum Bistum halberstadt gebor und noch lange ben Namen Norbthuringen führte. Die Grenze groifche Thuringen (Franken) und Sachsen lief von ber Unstrut bie große Belu aufwärts bis jum Sachsgraben (fossa Saxonum), diefen aufwärts, be Friefental abwärts bis jur Leine und ihrer Quelle. Großleinungen mur in eine thuringifche (westliche) und eine oftsachfische (öftliche, friefenfelbifch Wallhaufen lag in Thuringen, Sangerhaufen in Sachse Hälfte geteilt.

Die Sachsen hatten zum Schutze ihres Anteils gegen die Franken und die franklisch geworbenen Thüringer einen mächtigen Wallgraben, den Sachsgraben, angelegt. Gine Grenzverwallung an dieser Landesgrenze war mahischeinlich der Korbeshügel. In jener Zeit ist von den Sachsen auch b

Sachsenburg als eine etwa 130 Morgen große Wallburg und Grenzfeste gegen die Franken angelegt. Die Franken behielten sich die über der Unstrut gelegenen Salzquellen vor, an denen sie Frankenhaufen erbauten.

#### Einwanderungen in biefiger Gegend.

Die Sachsen, welchen Nordthüringen als Kriegsbeute 531 zugefallen war, mußten ben Franken bafür einen jährlichen Tribut entrichten. Um diesen Zins los zu werben, verbanden sie sich im Jahre 555 mit ben aufftandischen Thuringern. Die Franken siegten aber, und die Besiegten bebielten ihr Land unter ber Bedingung, daß fie jährlich 500 Ruhe in die Ruche des Frankenkonigs lieferten. Um fich des franklichen Joches gu ent= jieben, jogen die Bewohner ber füblichen Gaue Nordthuringens 568, ber Aufforberung bes Longobarbenkönigs Alboin folgend, nach Guben und erlämpsten sich in Italien neue Site. In die von den Sachsen aufgegebenen Gebiete zwischen Bobe, Saale, Unstrut und Barg zogen nun andere ger= manifche Stamme, namlich die Schwaben, Friefen und heffen. Die Edwaben besiebelten ben Sueven= ober Schwabengau zwischen Saale, Bipper, Celle und Bobe, die Friefen ließen fich fublich von ihnen im Briefenfelbe (um Sangerhaufen, Morungen, Brillenberg, Bippra u. f. w.), bie Beffen öftlich von ihnen im Saffe- ober Beffegau (um Gisleben, Ransfeld und Leimbach) nieder.

Die Sachsen kehrten jedoch 575 (ober 577) in bas Gebiet von Thüstingen mit 26000 Männern zurud. Es kam zum Kampfe zwischen Sachsen mb Schwaben, wobei 20000 Sachsen fielen.

#### Orte der Chüringer und der Eingewanderten.

An den Ortsnamen läßt sich ungefähr der Gründer nachweisen. Die ällesten, womöglich von einer Urbevölkerung, vielleicht von den Kelten vor den Thüringern gegründeten Orte sind die auf ra, ara, da, aha und la mbenden.

Als echt thüringisch werben die Ortsnamen mit der Endung "leben" (kibo, leve, leuben) angesehen, welche soviel als Nachlaß, Erbgut bedeutet.1) Die Orte auf "stedt" (stat, stedi, Wohnstätte) sollen von den Zuzüglern, von den schon vor 500 zugezogenen Angeln und Warnen gegründet sein.2) In Thüringen lassen sich zwischen 700—900 21 solcher Orte nachweisen. Auf die Gründung durch die Schwaben sind wohl die Orte auf "ingen" who "ungen" zurückzusühren. Die Endung "ungen" beutet an, daß der Ort

¹) Erklärung ber Endung siehe Harzzeitschrift VIII, 97. Paulus Kassel, Thüringische Erisamen. Srfurt 1858.

<sup>1)</sup> über biefe Endung siehe Bargzeitschrift VIII, 94.

an einer durch die Stammfilbe bezeichneten landschaftlichen Ortlichkeit (meif Flüssen) liegt, z. B. Leinungen, Ort an der Leine. Die Endung "ingen" if meist mit einem Personennamen verbunden, z. B. Reveningen (Röblingen) Die auf "borf" endenden Namen trifft man nicht im thüringischen Kernlande; sie müssen von neuen Ansiedlern in der 2. Hälfte des 6. Jahrhundert entstanden und durch die Hessen angelegt sein. Im Hassegau allein triss man deren 127 an. Sbenso sollen die auf hausen (hus, husum, d. h. zu den Häusern, Wohnsitz) endenden Orte von den Hessen gegründet sein, de diese Endung in Hessen eine sehr verbreitete ist. I) Jüngerer Gründung sint die Orte auf rode, feld, loh, schwende, hain, hagen, burg, berg, stein

#### Canverfassung.

Die einfachste politische Gemeinschaft war ber Bau (pagus), ber meif nach natürlichen geographischen Grenzen fich folog. Sangerhaufen lag in Kriesenfelbe, welches eine Unterabteilung bes Sassegaues mar.2) Haffegau umfaßte die Gegend zwischen Saale, Unftrut und Belme. Im D begrenzte ihn die Saale bis zum Ginfluß der Unstrut in die Saale; dam 30a sid die Grenze im S. und W. die Unstrut hinauf bis zur Mündung ber Helme, die Selme hinauf bis jum Ginfluß bes Sachsgrabens in die groß helme, bann ben Sachsgraben hinauf, burch bas Grubental, über ben Rorbes hugel, bas Friesental bei Großleinungen binab, bicht hinter Großleinunger porbei, bie Leine bis jur Ankenbergemuble, ben Ankenberg binauf, an Billicen vorbei nach ber Wipper, von ber Bipper nach ber Schlenze, bam bis zum Einfluß der Schlenze in die Saale. Eine Unterabteilung wa bas Friefenfelb, welcher Rame fpater in bie allgemeine Bezeichnung Saffe gau überging. Den Bau Friefenfelb, in welchem Sangerhaufen lag, begrenzt ein Teil bes Unftrutlaufes, Die fleine Belme, Die große Belme, ber Sachs graben, bas Grubental, ber Rorbeshügel, bas Friefental, die Leine und be Lauf ber oberen Bipper; die bofe Sieben ichied ihn auf einer Strede vo bem nörblichen Teile bes Saffegaues. An bas fächsische Friefenfelb im Befte grenzte ber thuringifche Belmegau, im Suboften ber Nabelgau. Grenzort im Friesenfelde waren: Miserlengefeld, Sangerhausen, Rohrbach, Ober röblingen, Martinsrieth, Ratharinenrieth und Nitolausrieth. Etwa um 120 hörte bie Gauverfaffung auf; es verfcwanden bie Sauabgrenzungen un Markgenoffenschaften; jeder Ort erhielt seine eigene Relbflur.3)

<sup>1)</sup> Bergleiche Harzzeitschrift VIII, 103, woselbst bie Orte auf "hausen" als thuringisch Gründungen angesehen werben.

<sup>2)</sup> Über ben Haffegau siehe Lessing, Dentwürdigteiten aus ber Borzeit Sange hausens, S. 11—18. Rrepfig, Beiträge jur Historie Sachsens, I, 271—282. Größle Schriftennachweis für Mansfeld, S. 24—25.

<sup>3)</sup> über ben Umfang ber Gaue Friesenselb und Haffegau siehe Sarzzeitschrift **L** 267—286, 38; IX, 105—109; VIII, 92—131. Auch Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1878 Rr. 9.

# Einführung des Chriftentums.1)

Der erste Missionar unter ben Thüringern und Sachsen war ber heil. Martin von Tours, ber im Jahre 400 starb. Stwas über 100 Jahre später ging die erste beglaubigte Mission hiesiger Gegend von der Königin Amalaberga aus, welche unter ihrem ostgotischen Gefolge auch driftliche Priester in arianischer Form mit sich geführt haben wird. Gleichzeitig war ihre Richte, die Königstochter Radegundis, missionierend tätig. Die folgenden Kriege und die Sinwanderung fremder Stämme rotteten den Samen des Christentums freilich wieder aus.

Der erste Apostel ber Thuringer ist ber heil. Kilian, gest. 689.

Dauernd und vollständig wurde unsere Gegend aber erst für das Christentum durch Bonifatius und seine Schüler gewonnen.2) Bonisatius ist viermal in Thüringen gewesen, nämlich 719, 722, 726 und 736. Überal gründete er Rirchen, welche er der Jungfrau Maria, dem Apostel Petrus, dem Erzengel Michael oder Johannis dem Täuser weihte. Nach ihm benannte Kirchen hat man in hiesiger Gegend in Sangerhausen, Oberschlungen, Seega, Volkmarit, Friedeburg, Vatterode und Quenstedt. Daßer jene Kirchen nicht persönlich gegründet hat, ist selbstverständlich; vielmehr und sie von unmittelbaren Schülern angelegt. Sin solcher, "der mit Bonisatius die Mühen der Mission in Deutschland getragen hat," ist der heilige Bigbert, ein Angelsachse, gest. 747, der eigentliche Apostel des Süddarzes. Er predigte seit 724 in Thüringen, dis ihn Bonisatius nach Fritzlar bertes. Sine große Anzahl von Kirchen hat ihn zum Schutzbeiligen: Sallstedt, Riestedt, Großosterhausen, Kreissseld, Strenz bei Alsleben, Thürungen, Berga, Schloßhelbrungen, Göllingen u. a.

Betrachtet man die Verteilung dieser Rirchen, so sindet man, daß der Bug der Bigbertikirchen das Unstruttal abwärts, dann über die Helme ins Friesenfeld und zulest in den Schwabengau zur Bode geht. Da hier auch Bonisatiuskirchen vorkommen, so kann man daraus schließen, daß er in Gemeinschaft mit Bonisatius das innere Thüringen, aber das Tal der helme, das Thyratal, ebenso die nordthüringischen Gaue nördlich der Unstrut, wo keine Bonisatiuskirchen vorkommen, allein und als selbständiger Borsteher einer Missionserpedition bereist haben wird. Im Friesenfelde muß a sich längere Zeit aufgehalten haben; denn hier liegen die nachweislich ültesten 3 Kirchen zu Riestedt, Allstedt und Großosterhausen, welche schon in

<sup>1)</sup> Leffing, S. 16—82. — Günther, Aus ber Geschichte ber Parzlanbe, 8. Banboen. Shemann, Die Missionsgeschichte ber Parzgebiete. Salle 1869. A. Reinede, Die Einsteung bes Christentums im Parzgau im 8. Jahrh. Ofterwied bei Bidselbt 1888.

<sup>3)</sup> Prof. Größler zu Eisleben sieht in ben Reujahrsblättern ber histor. Kommission der Prov. Sachsen Rr. 7 (1888), Einführung bes Christentums im Friesenselb und Hasse, w., den Ramen Bonisatius als eine Uebersetzung seines angelsächsischen Namens Winfrith de Lateinische aus bonum und katum — qui bono fato fruitur — Gewinner des Friedens der eines glücklichen Loses an.

ber Urfunde von 777 genannt werben. Da nun Bigbert 747 ftarb, so muffen jene 3 Kirchen zwischen 747—777 gegrundet worden fein.1)

Daß Bonifatius wohl auch in Sangerhaufen gewesen ist, beweiß bas Borhandensein einer Bonifatiuskirche. Siehe des Näheren darüber Abschnitt Bonifatiuskirche!

Gleichzeitig wirkte Pip in für die Einführung des Christentums. Er durchzog 743 die füdlichen und östlichen Vorlande des Harzes, eroberte die Osciodurg (wahrscheinlich Hochsedurg im Mansfeldischen) und erhielt von dem Sachsenhäuptling Theodorich das Versprechen der Unterwerfung. Doch mußte er 744 wieder gegen ihn ziehen; diesmal ließen sich die meisten seinen Untertanen durch mitgebrachte Priester tausen. Sensso zog er 748 durch Thüringen nach Sachsen, um seinen ausständischen Stiefbruder Grifo zu unterwerfen. Nach Grifos Flucht nach Bayern und der Eroberung der Hocheburg zwang er die Nordschwaben zur Annahme des Christentums.

Es ist anzunehmen, daß der Hassegau und das Friefenfeld schon das mals nicht nur ein Zubehör des franklichen Reiches, sondern auch schon für das Christentum so gewonnen war, daß noch zu Lebzeiten des Bonifatius ein geordnetes Kirchensystem mit Zehntaustage geschaffen war, zumal 777 und 780 die 3 Kirchen zu Allstedt, Riestedt und Osterhausen mit allen dazu geshörigen Zehnten im Friesenselde und Hassegau von Karl dem Großen dem Kloster Hersfeld in Hessen geschenkt wurden.

### Die Bistümer biefiger Gegend.

In hierarchischer Beziehung hatten an ber hiesigen Gegend teil bas Bistum Halberstadt und das Erzbistum Mainz. Der hassegau und das Friesenselb gehörten vor der Gründung des Bistums Halberstadt in Jahre 809 zum Erzbistum Mainz und von 968—981 zum Bistum Merse burg. Das neu gebildete Bistum Merseburg wurde von Mainz getrenn im Westen durch den Sachsgraben, die alte Landesgrenze zwischen Sachseund Thüringen.<sup>2</sup>) Beide Gaue sielen 981 für immer an das Bistum Halberstadt.

Den Bifchofen waren schon früh Archibiakonen als Gehülfen bet gegeben. Der Aufsichtsbezirk eines solchen hieß Bann. Das geistliche Gericht in ihm hieß die Synobe ober "ber Send". War ein Bann groß, fwurde er in mehrere Bezirke ober Site (sedes) eingeteilt.

<sup>1)</sup> Die Einführung bes Christentums im Saffegau und Friefenfelb von Prof. Größt im Reujahrsblatt Rr. 7 (1888).

<sup>2) 979</sup> tritt ber Abt zu Gersfelb ben Zehnten in Brefinefelbe und Haffegau net ben 8 Rapellen zu Alftebt, Ofterhausen und Riestebt an Raiser Otto II. ab. Lesterer P stimmte ben Bezirk bes Zehntrechts, welcher von den Gräben, die Sachsen und Shüring unterscheiben, beutsch Girusbe (Gruft, Graben) genannt, anfangen sollte. Went, Heffisch Urkundenbuch, II, 81. Schultes, Direct. diplom., I, 104.

Die sehr umfangreiche Diocese halberstabt, welche 1014 burch ben Kapft Benebikt genau festgesetzt wurde, war in 37 Archibiakonate (Banne) eingeteilt. Die hiefige engere Umgegenb gehörte zum Bann Kaltenborn,1) von welchem ber Propst bes Klosters Kaltenborn Archibiakon war.

# Name, Lage, erste Erwähnung, Entwicklung Sangerhausens bis zum Stadtrecht um 1250.

Boher die Stadt ihren Namen hat, darüber hat man zu allen Zeiten die verschiedensten Meinungen gehabt, die zum Teil recht unnatürlich waren. Die Endsilbe haus (hausen) weist darauf hin, daß der Ort von den Hessen im 6. Jahrhundert gegründet sein mag. Der Sangerhäuser Christian Bolckelius hat in seiner lateinischen Rede von 1678?) auf Grund von Spangensterzs Sangerhäuser Chronik von 1555, Müllers Chronik S. 1—3 und der Beschreibung der Stadt S. von Securius von 1649 die hauptsächlichsten Meitungen des Namens zusammengestellt, denen wir noch einige hinzusügen wollen.

- 1. Nach einer alten Sage sollen aus Rom 455 brei vornehme Patrizier, Kormanni genannt, mit reichen Schätzen nach Thüringen gekommen sein, sich an der Werra niedergelassen und bort den Nortmannsstein erbaut haben. Als sie sich veruneinigten, wanderte der jüngste von ihnen aus und kam in die Segend, wo heute Sangerhausen liegt. Um sich daselbst andauen zu können, mußte er den dichten Wald abbrennen. Daher wurde der Platzangeplatz (von sengen) genannt. Er gab der hier gebauten Burg den Kamen "Sangerhaus". Es entstand nun bald daselbst ein Dorf, dann ein steden und endlich eine Stadt.
- 2. Andere leiten ben Namen von Sangen, b. f. geröstete Ahren, ab, welche man teils gegeffen, teils ben Göttern, besonders der Isis, geopfert beben foll.
- 3. Andere meinen, der Name sei zusammengezogen aus "Sanct Georgs= |ausen", welchen Namen die Stadt von der St. Georgskapelle geführt, wo= |kibst der heilige Ritter Georg den Lindwurm getötet habe.

7 Die Gründung burch biefen Romer befingt auch Dr. Theob. Securius in feiner bieribung ber Stadt S. von 1649. Ebenso ergabit fie Beccenftein, Theatrum Saxonicum,

L leil, 137, bei ber Beschreibung von Sangerhaufen 1608.

<sup>1)</sup> Das Archibiakonatsverzeichnis von Raltenborn von 1400 ist abgebruckt in ber Zeitzicht bes histor. Bereins für Riedersachen 1862, S. 47—53. Bon Sangerhausen heißt es kein: Sangherhusen ad sanctum Odolricum 8 solidos, Sangerhusen ad sanct. Jacobum i sol., Sangerh. 3 sol. Bonifacii.

<sup>3</sup> Sol. Bonitacii.

3 Abgedruckt in Olearii rerum Thuring. syntagma 1, S. 305—313. — Außer dem Belizeschlecht von Sangerhausen hatte auch eine bürgerliche Familie seinen Ramen von kr Stadt entlehnt: 1458 ist Merten Sangerhausen Ratsherr in Ersurt, 1440 Hand S. S. ist Hand S. Mitanheber des Aufruhrs zu Walsdach dei Ersurt. (Harzzeitschrift XIII, 189). 1647 und 1648 erscheint ein Tagelöhner Jakob Sangerhausen in Sangerhausen. Inchenduch zu St. Jakobi.) 1782 ist I. G. Sangerhausen Berfasser von Ehrenz und Denksplachen. Reichardts, Generalsuperint. zu Querfurt. 1758 Joh. Jak. Sangerhausen hechtische Berfasser.

- 4. Einige leiten ben Namen von einem gewissen Sander als Erbauer her, ber um 900 gelebt und auch die Stadt Sandersleben gegründet haben soll
- 5. Andere, zu benen auch Boldelius gehört, wollen ben Ramen "Zangerhausen" geschrieben haben und leiten ihn von Zangen, b. i. geiler, sehr fetter Boben, ab.
- 6. Manche feben Sangerhaufen als ben Ort an, wo man befonbert ben Gefang gepflegt habe; es fei ein echtes "Sangerhaufen" gewefen.1)
- 7. Man hat wohl auch ben Namen in Zusammenhang mit bem Bischo Ansgarius gebracht, welcher zur Zeit Lubwigs bes Frommen in Thüringer bas Evangelium ausgebreitet haben foll.
- 8. Auch hat man ben Namen von Angern ober Engern zu Angarit hergeleitet, welchem Wort ein S vorgesetht sei.
- 9. Den Namen hat man auch in Beziehung zu bem Wort Sacrarium gebracht, bas nach du Fresne so viel als Konsistorium heißt, ein Ort, an welchem ber Fürst mit seinen Näten, ben Consistoriani ober auch Sacrariu zusammengekommen sei, um Necht zu sprechen. Sangerhausen wäre also das "Sacrarienhaus." Das älteste Stadtsiegel, auf welchem 12 Köpfe und in ber Mitte ber 13. besindlich, soll barauf eine Beziehung andeuten, inden bieses den Gaugrafen ober hernach den Landgrafen und seine 12 Beisite vorstellen soll.2)
- 10. In Sinsicht auf dieses Siegel hat man den Namen auch wohl vor clomus Sanctorum abgeleitet. Wir begnügen uns damit, diese einzelner Ableitungen ohne Kritik anzuführen, wohl wissend, daß dem heutigen Stand der Namenforschung kaum eine genügen wird. Als die einfachste ungesuchtest und vielleicht auch richtigste Erklärung des Namens sehen wir mit Kau Meyer<sup>3</sup>) die Ableitung von Anger an, wonach Sangerhausen "das Anger haus" bedeuten würde.

Sangerhausen liegt an ber über Grillenberg entspringenden Gonna von der das Dorf Gonna (899 Cunnaha) seinen Namen hat. Der Sag nach soll die Gonna früher nicht durch die Stadt, sondern durch das damal sumpfige Brühltal gestossen sein, und wirklich wird die "alte Gonna" frühe dort noch genannt: 1675 wird ein Graben an der alten Gonna ausgebessert 1755 wird der Weinlager-Graben von der alten Gonna die an den Pfingsgraben ausgeworsen. Doch muß schon ziemlich früh ein Arm der Gonn durch S. gegangen sein; die an der Gonna liegende Brückenmühle wird 135 genannt. Die sog, "wilde Gonna" ist der zum Unterschiede von dem Rühl graben benannte Teil der durch die Stadt sließenden Gonna. Die Gonn war natürlich früher weit wasserreicher als heute. 1535 wird eine Lage

<sup>1)</sup> Diefes "Sangerhaus" befingt ber Hauptmann A. Rembe in einem Gebicht, Kreit blatt 1847, Stud 12. Auch abgebrudt heimatstlange ber Sangerhaufer Rachrichten 1898 Rr. 29.

<sup>2)</sup> Aufzeichnungen in der Kloßschen Sammlung von 1828, jest in der Fürstliche Bibliothet zu Wernigerode.
3) Bergleiche Karl Weyers Chronik des landrätlichen Kreises Sangerhausen S. 6.

bestimmung fo angegeben: "Quer über ben breiten Fluß bes Baffers nach ber Stadt marte." Sie mar auch mit Fifchen besett: 1591 suppliziert ber Nat bei ber fachfischen Regierung, bag ber Burgerschaft, ben armen, fcmaden und gebrechlichen Leuten jum Besten Die Fischerei in ber Gonna, den Graben u. a. geringen Bafferlein nachgelaffen werben mochte.1) Die Fischerei im Röhrgraben, welcher ber Stabt gehört, ift von alters her von ber Burgericaft ausgeübt worden. Richt felten wurde die Stadt von der Gonna überidwemmt: "Den 1. Marg 1595 war ein groß Gemaffer." "Den 8. Marg 1655 ift die Gonna fehr groß gewesen, baß fie jur Torbube (am Gopen= tor) jum Fenfter nein gelaufen." (Rirchenbuch ju St. Jakobi.) Baffer mar 1708, 1713, 1746, 1756, 1799, 1807, 1821, 1823, 1830, 1856, 1881. Am größten scheint es am 10. Juli 1799 gewefen zu fein: An bem haufe Rr. 16 im Reuenborfe (bem Boftgebaube gegenüber) ftanb bis jur Uebertundung vor einigen Jahren folgende Inschrift: "1799 ben 10. Julii ift bas Waffer geftanden bis an biefen Stein. Sangerhaufen . . . . . " Diefe Inschrift war von dem jetigen Bürgersteige 1,27 m hoch. Bei ber am 10. Juli 1799, abends 6-10 Uhr im Neuen- und Altendorfe entfandenen Bafferflut maren im gangen 62 Sausbesitzer beschäbigt, beren Bebaube jum Teil gang, teils halb eingesturgt maren. Der Schaben murbe gu 1693 Taler angegeben, 5 Ginwohner hatten bavon einen folden von über 120 Taler. An Bruden und Dammen hatte bie Stadtgemeinbe einen Ecaben erlitten von 1095 Taler; barunter mar bie fteinerne Gopenbrude, bie Baberbrude, bie Topfersberger Brude, ber meggeriffene Ballgrabenbamm beim Baffertor. Durch eine Rollefte in ber Stadt brachte man 504 Taler 12 Gr. jufammen. Der Landesherr erließ einen Teil ber Steuern.2) Das Arbeitslohn gur Bieberberftellung ber burch bie am 10. Juli 1799 ent= ftanbene Ueberschwemmung weggeriffenen Ufer an ber wilben Gonna betrug für die Stadt 153 Taler 14 Gr. (Rämmereirechnung.) Weil die Ueberichwemmung hauptfächlich wegen bes ju engen Gonnabettes an ben Saufern des Reuendorfes und ber Grabengaffe entstanden mar, fo erweiterte man hier bas Gonnabett, wobei man auf ben Wiberftand ber Anwohner fließ, so daß es jum Prozeß kam.3) Thomas Securius jun. (Sohn bes Pfarramtsverwalters) foreibt 1669 über die Gonna: "Der Gonnafluß ist ber Sangerbaufifche Bach, fo aus bem allba gemefenen Bergwerksstollen fommt, 10 Rublen und ben fürftlich-fachsischen Magbeburgifchen Gifenhammer allba umtreibt, gibt herrliche Schmerlen, allein weil er nicht gehegt und ben vielen Rullers Enten gleichsam preisgelaffen wirb, muffen fich bie Sangerhauser, wenn fie Fifche effen wollen, mit Beringen begnügen laffen." 1887 murbe die Rischerei in ber Gonna vom Ginfluß in die Helme aufwärts bis zum

<sup>1) 1863</sup> ftirbt Jal. Merboth: "hat sehr viele Fische sein Tage gefangen." (Kirchenbuch ju St. Ulrich.)

<sup>3)</sup> Stadtard, Abteil. II, Loc. 16, Rr. 1.

<sup>3)</sup> Loc. 16, Nr. 10.

Wehre (Schleufe an ber Rauzwiese, etwa 1200 Schritt lang,) auf 6 Jahr für jährlich 7 Mt. verpachtet. Da 1889 biese Strecke als Laichschonrevier von ber Königl. Regierung erklärt wurde, so mußte das Pachtverhältnis gelöst werden. Sine von der Stadt geforderte Entschädigung von 7 Mark lehnte die Königl. Regierung ab.<sup>1</sup>)

Ueber bie Lage ber Stabt fagt Spangenberg in feiner Chronit von 1555: "Sangerhaufen, ein fürnehmer Ort und wohlgelegene Stadt für bem Harze in Nordthüringen, ist von alters ber beibe ber Fruchtbarkeit und gefunder Luft halben in gutem Ruf gewesen und für ein Rornboben ober Scheune bes gangen Norbthuringer Lanbes in teueren Beiten geachtet worben, benn sich an Getreibe, Brot, Dehl und Futterung bie anstoßenben Berrschaften reichlich haben erholen können. Es geht bie große Lanbstraße kreuzweise auf biese Stadt zu, aus Thuringen nach Sachsen und vom harz nach Meißen, alfo, bag teine Nacht vergeht, ba nicht frembe Leute, Reiter, Bagen ober Fußganger gastweise allba gefunden werben. Doch ist burch vielfältiges Durchziehen ber Rriegsleute, Reiter und Rnechte, fo oft ba lange gelegen, bie Burgerschaft febr beschwert und fortan ihrer Nahrung beschädigt, auch etliche gar barum gebracht worben. Diefe Stadt Sangerhaufen hat an fic zwei Borftabte, viel hubicher luftiger Garten, barinnen man allerlei Fruchte, Obstbäume und Gewächs findet, auch mangelt es ba allba nicht an Wiesenwachs, benn es nach Mitternacht marts, besgleichen auch Morgen viel schone liebliche grune Anger hat, mit Beiben befest, baneben bie fuhlen Bachlein mit Luft hinrinnen; an Soly hat es fein Gebrechen."

Durch Sangerhausen führten früher 3 Land straßen: Die älteste ist bie im Jahre 805 von Karl bem Großen angelegte, von ber Elbmündung nach dem Lande der Avaren (Donau) führende Straße, die von Erfurt über Behra, Sachsendurg, Frankenhausen, dessen Saline schon um 950 erwähmt wird, Esperstedt, Ichselben, Riethnordhausen, Martinsrieth, Almensleben (Zoll 1286 und 1295 erwähnt), durch Sangerhausen nach Riestedt, Siedigerode, Mansseld, Hetstiedt, Sandersleben nach Magdedurg ging. Vor Sangerhausen hieß sie "Kärrnerstraße" (von den Karren der Fuhrleute, die Kärrner hießen). Kärrnerbrücken hat man bei Riethnordhausen über die kleine Helme und bei Sangerhausen über die Gonna. Kördlich von Riestedt führte die Straße den Namen "Kloppgasse". 1445 baute die Stadt Sangerhausen durch die Zimmerleute Klaus und Georg Kloß (Klaus) zu Ellrich "epne nuwe brugten ober die Helmana vor dem Rytichen" (Martinsrieth) aus Holz mit 12 Jochen für 60 Schock Großen.<sup>2</sup>) 1525 war diese Brücksteinern. 1828 weigerte sich der Rat zu Sangerhausen, die baufällige Brücksteinern.

<sup>1)</sup> Stadtard. Abteil. 1, Loc. 26, Rr. 121.

<sup>2)</sup> Rubolftäbter Urtundenbuch I, 121. Auffat über die Handelsstraßen unserer Segend in den Mitteil. III des hief. Bereins. Berkehröstraßen in Thüringen von Gerwig in den Mitteilungen des Bereins zu Erfurt XXI, 97 f.

über die Helme zu bauen, obgleich Sangerhaufen bie Jahrhunderte hindurch wenigstens Reparaturen baran ausgeführt hatte.1) Der Weg von Martins= rieth nach S. ging bis jur Mitte bes 19. Jahrhunderts über bie Rarrnerbrude, bann alfo öftlich von ber Gonna auf bas Hofpital St. Julian ju. Beil biefer Weg oft fehr fcmer ju paffieren mar, fo fcblug 1844 ber Landrat v. Werthern vor, "baß ftatt ber obigen Wegestrede ber Beg auf ber Chauffee (Salle-Raffeler) bis an bie über bie Gonna führenbe neue Brude und von ba links an der Pfeifferichen Muble (jest Stollenmuble) vorbei ber Sonna entlang als Rommunitationsweg nach Martinsrieth angenommen werben tann. Derfelbe tann namlich überall eine gehörige Breite erhalten und bie wenigen Ruten, um welche hierburch ber Weg langer murbe, konnen beshalb nicht inbetracht tommen, weil ber Boben bier gunftiger ju fein Es war bamals zweifelhaft, ob biefer erftere Weg überhaupt ber Rommunikationsweg nach Martinsrieth war. Früher follte nämlich ein Beg am Schießhause vorbei babin gegangen fein, ber erft mit bem Ginfturg einer Brude über bie Gonna aufgegeben fein follte. Die Gemeinde Martinsrieth hatte nichts gegen bie Berlegung bes alten Beges, boch munichte fie, bag bie Brude über bie Gonna erhalten bliebe und nicht etwa, wie eine vor mehreren Jahren füblich bavon gelegene Brude, abgebrochen merbe. Der Befiger ber neuen Mühle machte fich verbindlich, ben Weg von ber Chauffee bis jur Rühle im Stande zu erhalten. 1846 war dieses Projekt noch nicht in Angriff genommen, obgleich bie Brude ju Martinerieth fertig murbe und eine großere Baffage nach Sangerhaufen ju erwarten ftanb. Der Bau fcheiterte an bem Biberfpruch ber Stabt, jur Inftanbhaltung bes Weges nach Martinsrieth verpflichtet zu fein. Sobann wollte man auch bie Regulierung ber Sonna abwarten, was 1847 geschah.2)

Eine zweite Straße ging über Oberröblingen, Sbersleben, Borrleben nach ber eben erwähnten Straße. 1447 beabsichtigten die Sangerhäuser eine Brücke über die Helme bei Oberröblingen zu bauen, was aber die Grasen v. Stolberg nicht dulbeten. Diese Brücke führt noch heute den Namen "die neue Brücke." Den sog. "Steindamm" zwischen Oberröblingen und Sdersleben hatten die Orte des Amtes Röblingen zu unterhalten. Oberstöllingen bekam 1436 bas "Schanks und Bierrecht, welches bisher zur Vogtei zu Sangerhausen gehört hatte," gegen die Verpflichtung, "eine gemeine Landsftaße zu bessern und im Wesen zu erhalten."

Sine britte Straße mar die von Hessen nach Sachsen über Nordhausen, welche sich zwischen Sangerhausen und Wallhausen am Berge noch etwas wher als die heutige Gisenbahnlinie an der Landwehr entlang hinzog.

Die Halle-Kaffeler Chausse wurde 1818 gebaut. Die alte, am Fuße des Taubenberges sich nach Riestebt hinziehende Straße wurde eingezogen

<sup>1)</sup> Stadtarch. Loc. 16, Rr. 26. Atta im Gemeinbearchiv zu Martinsrieth.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Loc. 16, Nr. 94.

<sup>7)</sup> Reg. Stolbergica S. 452.

und 1819 verkauft. Die Chausse nach Oberröblingen wurde 1826, bie nach Wippra von 1863—1866 für 40000 Taler Stadtbeitrag gebaut. Die an der Chausse nach Oberröblingen stehenden Rappeln, wie solche nach französischem Muster nach 1815 auch an anderen Chaussen angepflanzt wurden, sind die auf einzelne 1902 entfernt worden.

Bor 1720 wurde eine Post nach Eisleben eingerichtet. 1718 war Joh. Jak. Klemm Postmeister zu Sangerhausen. Seit 1726 mar bieses Amt (Königl. durfürstl. Sachs. Ober-Post-Amt) in der Familie Lindau bis 1844. (Chriftoph Lindau mar von 1714—1737 Marftallpachter.) Die früheren "Botengänge" wurden im Amte Sangerhaufen 1611 ein= gerichtet: Auf Borfchlag bes Oberauffehers und Amtmanns wurde 1611 ein Bote mit 8 fl. Befoldung angenommen, ber wochentlich (aber wohl nur im Interesse des Amtes) einmal von Gisleben nach Leipzig und Dresben ging. 1624 murben 2 Bostreiter im Amte Sangerhausen angestellt; jeber erhielt 5 Scheffel Roggen anstatt bes Wartegelbes und bas übliche Botenlohn.1) Spater wurde ihnen auch 1 Ader Holz als Lohn mit zugewiesen. Seute geht von Sangerhausen aus nur noch nach Wippra (Harzgerobe) bie Boft. Das jegige Poftgebaube murbe 1885 gebaut und am 28. Juni 1886 be-Bis babin mar bie Boft in einem Brivathaufe, Gopenftraße Rr. 34, jest noch "bie alte Boft" genannt.

Sangerhausen ist Areuzungspunkt mehrerer Sisenbahnen: Der am 10. Juli 1866 eröffneten Sisenbahn Halle-Kassel') (Direktion von Sangerhausen bis Hassel in Halle); ber Berlin-Blankenheimer Bahn (Direktion Magbeburg), am 15. Mai 1879 eröffnet, und ber Sangerhausen-Ersurter Bahn (Direktion Ersurt), eröffnet im April 1880 für den Personenverkehr, dem vollen Berkehr übergeben am 24. Oktober 1881. Es verkehren heute auf der Station Sangerhausen täglich 14 Schnellzüge, 29 Personenzüge, 6 Silgüter- und gemischte Jüge mit Personenbeförderung, 5 Silgüterzüge, 48 Güterzüge; außerdem noch 24 Bedarfsgüterzüge, von denen im Durchschnitt 10 fahren. Für die Entlastung des Tunnels dei Blankenheim ist für die Halle-Kasseler Sisenbahn für die Zukunft der Bau einer Nebenlinie projektiert, welche von Sangerhausen aus über Beyernaumburg, Holdensteht und weiter die Sisdorf oder nach einem jüngeren Projekt nach Oberröblingen a. S. gehen und basselbs in die Strecke Halle-Kassel einmünden soll.

<sup>1)</sup> Finanzarchiv zu Dresben. Ueber bie Geschichte bes sachsischen Postwesens sieht wissenschaftliche Beilage zur Leipziger Zeitung 1879, Rr. 70 f. Geschichte ber Berkehrst anstalten in Schwarzburg siehe "Aus ber Heinat", Beilage zum Nordhäuser Courier, 1896, Nr. 19 f.

<sup>2)</sup> Sie wurde schon 1845 projektiert, und fand das Projekt damals viel Feinde. Eine von Böticher in Rordhausen veröffentlichte Schrift über diesen Eisenbahnbau 1866 befindet sich im hlesigen Berein für Geschichte und Naturwissenschaft unter C, Nr. 46. 1852, 1854 und 1858 schwebten wieder Berhandlungen wegen Bildung eines Aktienunternehmens zum Bau der Eisenbahn auf der alten Heers und Handelsstraße von Halle über Eisleben nach Rordhausen zum Anschluß an die Hessellenschen und Hannoverschen Eisenbahnen. Die Rosten waren auf 8 Mill. Taler veranschlagt. Es sollten Aktien zu 100 Taler ausgegeben werden

1864 beabsichtigte der Kreis Sangerhausen eine Chausse vom Bahnhof Eisleben über Wolferobe, Schmalzerobe, Bornstedt, Holbenstedt, Liedersdorf, Bepernaumburg durch den Sotterhäuser-Sangerhäuser Rommunikationsweg nach Sangerhausen zu bauen. Da Sangerhausen aber mit dem Bau
der Chausse nach Wippra zu tun hatte, bewilligte man nur 500 Taler dazu.
Der Bau unterblieb baher. 1)

Nach ber preußischen Generalstabskarte liegt die Stadt Sangerhausen. 51° 28′ 30" nördlicher Breite und 28° 59′ östlicher Länge von Ferro, von Greenwich 51° 28′ nördlicher Breite und 11° 18′ östlicher Länge. Es liegen solgende Punkte der nächsten Umgebung über der Ostsee: Das Hospital St. Julian 139,37, der Bahnhof 160,15, die Aktien-Maschinenfabrik 178,92, der Turmknopf der St. Jakobikirche 211, der Beinschuh 195,12, der Stein- berg 211,32, der Butterberg 308,88, der Schlößchenkopf 310,76 m.

Die Höhenlage der Stadt nach dem Nullstrich des Amsterdamer Pegels in folgende: Ende der Mühlgasse 146,00, Altendorf 150,00, das Schulsbaus II an der Alten Promenade 161,00, die Bergstraße und das Krankensbaus 167,00, die Aktien-Maschinenfabrik 176,00, Tennstedt 185,00.

Die Stadt hat vom letten Hause im D. (Herrnkrug) bis zum letten Hause im W. (früher landwirtschaftliche Maschinenfabrik) eine Ausbehnung von 1½ km von D. nach W. (Nummersteine der Halle-Rasseler Chaussee 50,4-51,9 km).

Der Flächeninhalt, auf welchem die Häuser und Gärten 1820 standen, in 1820 ausgemessen worden.2) 1898 hatte die Stadt einen Gesamtflächen= inhalt von 3533,8 ha; auf 13 Wohnplätze verteilt, enthielt sie 1054 Wohn= häuser und 8 sonstige bewohnte Baulichkeiten.

Ueber das Klima von Sangerhausen ist von der hiesigen meteorolossischen Station sestgestellt:3) Der mittlere Luftbruck beträgt 748 mm, das Maximum zeigte 1880 750,1, das Minimum 1885 746,1 mm. Die Temperatur beträgt durchschnittlich im Frühling 8,2° C, im Sommer 17,1", im herbst 8,6°, im Winter 0,8°, daher im ganzen Jahre 8,3° C. Das Maxismum zeigte 1878 mit 9,1°, das Minimum 1879 mit 7,1°. An durchschnittsich 19 Tagen des Jahres steigt die Temperatur auf 25° C und darüber. Solche sog. Sommertage gab es 32 im Jahre 1892, 1889 aber nur 5. Frostage hat das Jahr durchschnittlich 82, 1879 waren es 116, 1884 aber nur 57. Unter jenen 82 Frostagen sind 41 Tage sog. Eistage, an denen

<sup>1)</sup> Stabtardiv Loc. 16, Nr. 122.

<sup>7)</sup> Stabtarciv Abteil. 1, Loc. 2, Rr. 4.

<sup>7</sup> Laue, Symnasial-Oberlehrer, hat als Bertreter ber vor eiwa 25 Jahren vom das maligen Naturwissenschaftlichen Berein zu Sangerhausen gegründeten meteorologischen Station in Symnasial-Programm 1900 "Die klimatischen Berhälknisse von Sangerhausen, dargestellt wi Grund von Wischrigen Beodachtungen der Jahre 1878—1897," behandelt. Die 154 mider dem Meere liegende meteorologische Station Sangerhausen hat eine Regenstation im Nai 1887 und eine Gewitterstation seit Jan. 1886. Siehe Beröffentlichungen des knigl. Preuß. meteorologischen Instituts zu Berlin, herausgegeben von Wilh. v. Besold, betin 1903, S. 80 und S. 36.

bie Temperatur nicht über Null steigt. 1879 waren es 65, 1894 aber nur 20. Die Bewölkung beträgt im Mittel 6,3, b. h. burchschnittlich ist in unserer Gegend ber himmel etwas über die hälfte bebeckt. Meßbare Rieberschläge traten burchschnittlich an 129 Tagen im Jahre ein, 1888 waren es 155, 1879 aber nur 63. Die Rieberschlagshöhe beträgt im Mittel 471,7 mm b. h. wenn das in einem Jahre durch Regen, Schnee u. s. w. auf die Erbegelangte Wasser nicht teilweise in den Boden einsiderte, abliese und verdunstete, würde dasselbe den hiesigen Boden etwa 47 cm hoch bededen 1879 waren es 576,8, 1892 aber nur 318,8 mm. Gewitter treten durchschnittlich an 19 Tagen auf, 1895 waren es 33, 1886 und 1887 aber nur 12 Tage.

Die Sangerhäuser Sinwohnerschaft hat von jeher kein hervortretendes eigenartiges Gepräge in ihrem Bolkscharakter an den Tag gelegt wenigstens liegen darüber keine Urteile aus alter Zeit vor. 1) Im Jahr 1850 wird in einer Stadtverordneten-Bersammlung ausgedrückt, daß es eis schon früher aufgestellter Satz sei, "daß der echte Sangerhäuser von Ratusschweigsam sei."

Wie viele andere Städte, so war auch Sangerhausen anfangs ein Dorf wie das erste urkundliche Erscheinen beweist. Sangerhausen wird zum ersten mal im 9. Jahrhundert genannt. Ein gewisser Herwin et uxor eintraditit bona sua in Wisenstat, Sangarhusen, Lutolsesleide et Kotten leide dem Kloster Fulda.<sup>2</sup>) Als Dorf (villa) erscheint Sangerhausen in den undatierten Hersselder Zehntregister,<sup>3</sup>) das von Prof. Größler zu Eisleber spätestens ins Jahr 899 gesetzt wird. Dort wird Sangerhus als ein den Kloster Hersseld in Hesselden zehntpslichtiger Ort aufgesührt. In der Urkund Ottos II. von 979,<sup>4</sup>) in der alle damals befestigten Orte in der Umgegen von Sangerhausen, als Allstedt, Beyernaumburg, Bornstedt u. a., aufgezähl werden, wird Sangerhausen als Burg (urbs) nicht genannt.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Der Sangerhäuser Bollscharakter von heute wird besungen in dem "Sangerhäuse Lied" In sanster Rulde hingeschmiegt von Arthur Rehbein und in dem "Sangerhäuser Lied von Prof. Ed. Bartsch. Beide gedruckt in einer Sammlung von "111 schöne Lieder si fröhliche Kreise" bei Louis Arendt 1901, unter Nr. 56 und Nr. 1. Sin spöttelnder Ausspruch über Sangerhausen im Lustspiel "Weißen Rössel" von Blumenthal und Kadelbur 1901 hat weder Bedeutung, noch Berechtigung.

<sup>2)</sup> Traditiones Fuldenses in Schöttgen u. Rrenfig 1, 86.

<sup>3)</sup> Abgebruckt Sarzzeitschrift XI, 220—281. Bergleiche auch VII, 85—130; VIII, 30 bis 310. Schröber, Urkundenstudie eines Germanisten. Das Geröselder Zehnten-Berzeichnis Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 18, S. 1—18, welche es zwischen 830—850, bezw. nach 868 setzt. Größler, Schristennachweis für Manssell S. 24 und 25, 27.

<sup>4)</sup> Bend, Heffiches Urkundenbuch II, 31. Schultes, Directorium diplomaticum, 104. Bilhelm, Geschichte bes Klosters Memleben, S. 55.

<sup>5)</sup> Die Angabe Spangenbergs in f. Mansfelber Chronik, Rap. 126, baß schon Raise Heinrich l. auf seiner Reise zum Turnier in Magbeburg 933 die alte Burg Sangerhause besucht haben soll, ist eine irrige, da Sangerhausen damals noch keine Burg hatte. Ber gleiche Lhüringen und Harz 1, 275. Harzzeitschrift VI, 138.

Urkunblich tritt Sangerhausen u. z. als Dorf (villa) zum erstenmal im Jahre 991 auf. Kaiser Otto III. bestätigte unterm 4. Okt. 991 ben zwischen seiner Großmutter Abelheib und dem Abte Wuniger des Klosters Memleben geschlossenen Tausch, vermöge dessen Abelheid demselben das Dorf Lebolwesdorf (Lobesdorf, wüst dei Beyernaumburg) gegen den Zehnten in villis Mittelhausen, Wolferstedt, Winkel, Brellidesdorf, Allstedt, Buibodesdorf, Saubach, Ravinunge, Alvundeslede, Kisilhusen, Sangirhusen, Lenginseld et Ristede (?) abtritt unter der Bedingung, daß er nach ihrem Tode an das Kloster zurückfalle. Noch 1110 wird Sangerhausen als Dorf genamt: Unterm 26. Juli 1110 eignet Graf Ludwig mit seiner Gemahlin und seinen Bettern dem Kloster Reinhardsbrunn die Kirche in villa, que dicitur Sangerhusen constructam, in welchem seine Vorsahren bestaben liegen. )

Aus biefem verhältnismäßig späten bokumentierten Erscheinen Sangerhausens in der Geschichte kann man keineswegs schließen, daß der Ort nicht viel alter und erst kurz zuvor entstanden sei. Irrig ist es daher auch, daß Lestung<sup>3</sup>) annimmt, Sangerhausen sei von Heinrich I. gegründet worden.<sup>4</sup>)

Die Uranfänge bes alten Ortes Sangerhausen haben wir wohl in ber bem Flüßchen Gonna entlang liegenden Vorstadt Altendorf, 1266 antiqua villa juxta Sangerhusen genannt,5) zu suchen. Hier werden sich die hirten ober Ackerbauer an den Ufern der Gonna zusammengefunden und den ersten Anlaß zur Gründung eines Dorfes gegeben haben.

Daß das Altendorf die älteste Anlage der Stadt ist, welcher Meinung auch Lessing, S. 41 ist, beweist das Vorhandensein einer Bonifatiuskirche daselbst, die auf dem nördlich an das Altendorf sich anlehnenden Bonistüsplate gelegen hat, welche, wenn auch nicht von Bonisatius persönlich, so doch wohl von unmittelbaren Schülern auf einem damaligen Opfers und Rultusplate gegründet sein mag. Denn bekanntlich liebte man es, dei Einssührung des Christentums die christliche Kirche auf heidnischen Kultusstätten unserer Vorfahren aufzupfropfen. Im Altendorfe besahen 1266 Hermann v. Osterwieck und seine Brüder Hossikätten und Hosse von den Grafen Ulrich und Albert v. Regenstein zu Lehn, welche sie an das Lazarushospital verstauschten.

<sup>1)</sup> Benck, Heffisches Arkundenbuch III, 84. Schultes, Direct. diplom., I, 116. Wilskin, Kloster Memleben, S. 66. Diethmars Merfeburger Chronik, überset von Ursinus, S. 112. — Um 1000 wird von S. gesagt, daß es "in duringer erden" liegt: Lepsius, kleine Schisten, III, 288. Harzzeitschrift XI, 12.

<sup>2)</sup> Schultes, Direct. diplom., I, 227.

<sup>3)</sup> Dentwürdigfeiten aus ber Borgeit Sangerhausens S. 28.

<sup>4)</sup> Anderfeits nimmt man auch an, daß S. nicht von Heinrich I. gegründet sein kann, wil sonft bas "Beergerate" eingeführt worden ware, welches er jum Deputat seiner Armee

³) Original im Besit bes Bereins für Geschichte und Naturwiffenschaft. Abgebruckt furzeitschrift X, 380, wo es 1266 heißen muß. Rubolstäbter Urtundenbuch I, S. 1.

Nicht lange nach ber Gründung jener villa Sangerhusen fand auf ber füblich von bem Bett ber Gonna fich erhebenben Anbohe, beren hochste Spipe jest bas alte Schloß trägt, eine zweite Anfieblung fatt, welche ben Plat um bie hier liegende Ulrichstirche bis jum alten Schloß und alten Markt in Anspruch nahm. Gine zweite Pfarrtirche murbe für biefen Teil bes Ortes notig, bie man in ber St. Ulrichs firche, beren Bauzeit von 1116 - 1123 ju feten ift, erhielt, welche Ludwig ber Springer feinem Grafenhofe, ber Remnate (Rimelotte), bem fpateren Ritterfig ber Burgmannenfamilie v. Sangerhaufen, gegenüber erbaute. Anbere Chelfige wurden von den auf ber Burg bienenben Rittern am alten Markte gegrundet: Go ber Morungshof, ber freie Sof ber Berren v. Morungen (Sangerhaufen-Dbersborfer Gefchlecht), ju Anfang bes 14. Jahrhunderts ber Maricalliche Sof, ben 1387 bas Rlofter Raltenborn von Sans von Marichall zu Bruden taufte; ber freie Sof ber Berren v. Morungen (Affeburger Gefchlecht); fpater noch ein vierter Freihof, fo bag ber alte Markt allein 3 Freihäufer befaß. Mit ber Ulrichskirche mar bas 1122 jum erstennial genannte Ronnen tlofter verbunden. Bu Anfang bes 13. Jahr hunderis wurde am alten Markte das Augustinerklofter gegrundet und balb nach 1266 bas anfangs im Weften vor ber Stabt gelegene Saus ber Lagarittenorbens als Et. Georgen tomturei auf ben Georgenberg verlegt Der fpater jum Unterfchiebe bes Martics ber Unterftabt fog. "alte Martt. war ber Rauf- und Sanbelsplat für biefe Dberftabt, die als ber eigentlich alte Kern ber ganzen Stabt anzuschen ift.1)

Die Sage erzählt, die Stabt Sangerhaufen habe früher weiter nach Diten gereicht und fich bis an ben Branbrain erftredt; erft burch einen großer Brand sei sie auf die jegige Ausbehnung beschränkt. Diese Sage ift viel leicht baburch zu beuten, bag man fie mit ber Entwicklung ber neueren unt westlichen Stadtteile und Berlegung bes Schwerpunktes ber Stadt nad Beften in Beziehung bringt. Bahrend anfangs ber eigentliche Rern be Stadt die Oberftadt um ben alten Martt mar, entftand fpater im Befie ein neuer Stadtteil, welcher bas Uebergewicht bis in unsere Reit erlangt hat Es mar ber Stabtteil um ben neuen Dartt mit bem Rathaufe. Al Parodialfirche biente bie foon 1271 genannte Marktfirche (ecclesia forensis). Daß bleser Stadtteil jungerer Grundung ift, beweift auch ber Um ftand, daß hier keine Altterfige liegen. Der einzige Freihof ift ber fruber Marftall, ber erft ju Anfang bes 15. Jahrhunderes von ben herren v. Ge hofen gegründet ju fein Scheint und 1488 in ben Befit ber Stadt tam Außerbem ließen sich auch bier bie wohl nicht lange vor 1349 angefiebelter Juben nieber. Leffing, G. 40, stellt als ausgemacht bin, bag Sangerhaufer in früheren Belten nur bis jur jehigen St. Jatobifirche gereicht habe, bi ehebem eine bloße Rapelle gewesen sei. Der 1518 angefangene Turm biefe

<sup>1)</sup> Diefer Unficht ift auch Veffing, 3. 40.

Kirche ist bekanntlich stark nach W. geneigt, was daher rühren soll, daß er auf einem verschütteten Wallgraben aufgeführt sei. Merkwürdig ist der Umstand, daß hier 2 sich auf einander setzende Straßen, nämlich die Sackgasse und die Boigtstedterstraße, einen Einschnitt der Stadt verursachen.

Die Beranlassung zur Entwicklung ber Stadt nach Westen bin zu einem kindern Biertel mar mahricheinlich ber Untergang ber westlich vor Sangerhausen gelegenen Dörfer Riefelhausen, Almensleben und Rauseß. Als die Bewohner der Dörfer immer mehr die Wohltat der Nähe einer Sout gemabrenben Stabt einfaben, verließen fie ihre Dorfer und fiebelten ich unmittelbar vor den Städten an. Da die Städte ihnen jedoch nur die Erlaubnis erteilten, fich vor ben Toren, jeboch innerhalb ber Landwehr, anmiebeln, so entstanden die Borftabte, welche aus diefem Grunde mit ben Burgern ber Ctabte meift nicht einerlei Rechte hatten, ja bisweilen bis in mfere Zeit als getrennte Kommunen neben ben Städten bestanden, wie z. 8. Altendorf bei Relbra, die Altstadt in Artern. Das Dorf Rieselhausen bestand noch 1285 als ein Pfarrkirchborf. Wie schon vorher, so mögen sich nach diefer Zeit die Einwohner ganzlich wegbegeben haben und vielleicht nach Sangerbaufen übergefiebelt fein. Es ift natürlich, baß fie fich im Beften ber Stabt angebaut haben: "Riefelhaufer" und "Rylifche Strafe" und bas "Rylifche Biertel" werben von diefer Anfiedlung (wenn nicht fcon vorher von dem Dorfc) ben Ramen erhalten haben. Die fog. "Aplifche Gemeinde" zwischen Sangermufen und Lengefeld war jedenfalls eine ben Riefelhäufern gehörende Felbmark. Einen Teil des Rylischen Landes scheint die Bogtei (Amt) Cangerhausen vererbt oder an Burgmannen vergeben zu haben; benn die Herren v. Worungen (Affeburger Geschlecht) besaßen im 15. Jahrhundert die Lehen über "15 vererbte hufen Landes, so Kiselhusisch Gut genannt"; das v. Gehofensche Freigut, ber fpatere Marftall, befaß 11/4, Sufe Rylifch Land. Diefe Rylifchen Unsebler hatten noch im 16. Jahrhundert einige von der Stadt und dem Ratc mabhangige Gewohnheiten: Rach ber Stabteinung von 1556 hatten bie Aylischen Herren und Gefreunde (ut vocatur)" die Wahl oder Elektion und Annehmung eines eigenen Baders im fog. "tylischen Badhaufe" ober kn Badhaus auf bem Borwert vorzunchnien. Diefes Bachaus gehörte zu den ber Bogtei (Amte) gehörigen Borwerke mit 71/2, Hufen Land, bas 1346 mu erstenmal genannt wird. In biefem Aylifchen Bachaufe mußten alle Die, welche "Rylifch Land" hatten, baden; die Rylifchen Gerren waren fculig, durch ihren Schreiber die Bürger, welche Kylisch Land hatten, zusammen= Erft nach bem 30 jährigen Rriege scheinen biefe Geschäfte ber hlischen Herren verloren und ganz in die Hände des Rats übergegangen zu sein. 1535 waren in der Stadt und in der Borstadt Altendorf 32 Häuser, davon Maltenborf allein 13, bie Rylifch Land befagen und im Rylifchen Bachaufe phaden verpflichtet waren. Lielleicht haben sich hier Riefelhäuser angesiedelt.

Richt lange barnach ging auch Almensleben ein. Um 1435 bekennt ber Rat ju S., daß Almeßleben, "bas nun verwüstet und unbesetzt liegt und

vor langer Zeit und vielen Jahren wüst und unbebaut gelegen hat, wo langen viel alten Jahren von Kriegs und Orleiges wegen verbrannt, ver heert, verwüstet und verbisturt ward, daß die Leute, die da wohnten un gewohnt hatten, von Kriegs und Ungnade wegen mußten ziehen und zoge in die Stadt zu Sangerhausen mit ihrem Leibe und Gute und bliebe darein bis an ihr Ende."1) Sin Teil der Sinwohner scheint sich jedoch auc nach Wallhausen gewendet zu haben. Schloß und Gemeinde Wallhause beanspruchten im 15. Jahrhundert die Hut- und Weidegerechtigkeit auf de Flur Almensleben, besonders auf der an der Gonna liegenden sog. San weide. Die Streitigkeiten daselbst zogen sich die ins 18. Jahrhundert hineir

Sbenso scheint die Flur des in der Nahe des Sachsgrabens liegende Dorfes Rauses von Sangerhausen und Wallhausen eingenommen zu sein Die Koppelweide stand beiden Orten darauf zu, wie die im 16.—18. Jahr hundert stattsindenden Streitigkeiten beweisen.

Lange Zeit und noch bis ins 15. Jahrhundert hinein lag der Schwei punkt ber Stadt S. in ber Oberstadt mit bem alten Markte. Ms su bie Stadt weiter nach Weften entwickelte und fich ein neuer Marktipla in der Unterstadt bilbete, der schon 1385 da war, da 1385 der "ali Markt" genannt wird, mahrend er 1358 nur als "platea" bezeichnet wir entstand eine Rivalität zwischen beiben Stadtteilen und ihren Marktplager Man hatte nämlich ben Markt nach ber Unterftabt verlegt. Der Streit gi langte vor ben Landesherrn. In einem undatierten Schreiben von ein 1484 befahl ber Landgraf Friedrich bem Rate jum zweitenmale, ben Som abends-Markt wieber auf ben alten Markt zu verlegen und gebot bei Amtmann zu S., bafür Sorge zu tragen, baß jest sein Befehl ausgeführ werbe.2) Spater murbe ber Martt abwechselnd auf bem alten und neut Marktplate abgehalten, bis vom Anfang bes 18. Jahrhunderts ab ber nei Markt als der einzige Marktplat zur Abhaltung des Wochenmarkt gebraucht murbe, wie überhaupt bas Geschäftsleben ber Stadt fich nach bi Unterstadt verlegte.

Bohl gleichzeitig mit der Entwicklung der Stadt nach Westen dur Gründung des Kylischen Viertels entstanden die Vorstädte der Rüh gasse und des Neuendorf scho das Altendorf (antiqua villa) genannt wird. Ja 1220 müssen scho Borstädte vorhanden gewesen sein, denn in diesem Jahre schenkt Goswin Sangerhausen einen Hof in S. extra sossatum der Kirche im Helmstale. Di Neuendorf erscheint urkundlich zum erstenmal 1340. Sine dritte Kirch wurde für diesen Stadteil nötig; es entstand die 1367 zum erstenmal gnannte Kirche Beatae Mariae virginis, deren Bauzeit kurz vor diese Zeit fül

<sup>1)</sup> Rändlers Memorabilia Sangerhusana S. 238-255.

<sup>2)</sup> Rubolftabter Urfunbenbuch 1, 651.

<sup>3)</sup> Leny, Stiftshiftorie von Balberftabt, S. 321.

Die Borftabte unterftanben von jeher ber Jurisbiftion ber Bogtei (Amtes) ju S. und hatten eine eigene, vom Rate ber eigentlichen Stadt unabhängige Bermaltung. Die Borftabte mancher Stäbte haben biefe felbftandige Berwaltung und Unabhangigkeit bis in unfere Zeit behalten: So ging in Artern bie Berfchmeljung ber Altstadt mit ber Neuftabt erft mit Einführung ber Stäbteordnung 1823, resp. 1831 vor sich; das Altenborf bei Kelbra ist erst vor einigen Jahren zum Kommunalverbande Kelbra gefommen. In Sangerhausen vollzog sich bie Vereinigung ber Vorstäbte mit ber Stadt icon fruh: Am 29. Juli 1410 betennt ber Landgraf Friedrich, daß er "um Befferung, Befestigung und Rut willen unserer Stadt Sangerhaufen und um untertanige Bitte willen unferer Burger bafelbft ihnen die Gnabe getan, daß Altendorf, Helletal, ber Georgenberg por unferer Stadt Sangerhaufen gelegen, und Mühlen, Saufer und bofe, befest und unbefest, furber ju emigen Beiten gehören follen gu unferer Stadt Sangerhausen Weichbilde und Gerichte und auch fürber unfers Lanbgerichts bafelbst zu G. nicht mehr gewarten und bagu verbunden, noch keiner bavon pflichtig zu fein; fonbern wir follen und wollen alle unfere Leute und Ginwohner, die ba figen und wohnen ober hernach figen und wohnen werben, in zukunftigen Zeiten bei folden Gnaben, Rechten und Würden laffen, als andere unfere Burger in ben Mauern ju G. haben und herkommen find, unbeschädigt uns an unfern Erbzinfen und Rauchhühnern, die wir bavon haben, die uns hiermit, noch in keiner Beise follen verhalten noch gemindert werben. "1) wurdigerweise wird hier bie Borftabt Reuendorf nicht mit genannt. 😝 mag fein, daß es in der Absicht bes Landgrafen gelegen hat, nur die Borftabt Altenborf ju befestigen ober an bie Befestigung ber Stabt an-Bielleicht geschah es, weil sich bier Riefelhaufer niebergelaffen, widließen. bie eine felbständige Gemeinde bilbeten.

Bie das Altendorf "ußwendig der Stadt" (1891) bis 1410 zur Jurisdiktion des Schlosses (Amtes) gehört hat, so zinsten und lehnten auch im
Reuendorfe die meisten Höse dem Amte. Die Sinwohner der Borstädte
hatten noch später gewisse Leistungen ins Amt zu tun, welche den Bürgern
der eigentlichen Stadt nicht oblagen. So müssen nach dem Erdbuche des
Amtes von 1513 die Sinwohner im Alten- und Neuendorf 50 Schock Reisholz zum Brennen auf das Schloß zur Frone fahren; desgleichen mußte
ider Sinwohner 1 Schock Holz im hohen Berge hauen. Überhaupt nahmen
die Borstädte der durch die Ringmauer eingeschlossenen Stadt, nämlich der
Oder- und Unterstadt als Kern der eigentlichen Stadt, eine eximierte Stellung
in: So waren die Häuser der Borstädte von dem vornehmsten Rahrungsjweige der Stadt, der Braunahrung, ausgeschlossen. Brauberechtigt waren
von die Häuser innerhalb der Ringmauer, deren Zahl auf 284 angegeben
wird: 1434 beschwerte sich der Rat über die Borstädte "um des Brauens,

<sup>1)</sup> Original im Stabtardin Loc. II. Rr. 89.

also daß die in den Borstädten nicht brauen ober aber in die recht Stadt gieben follen." Der Landaraf verfügte am 14. November 1434 baß ber Rat bas also in ber Stadt Besten bestellen mag, bis auf fein Biber rufen.1) Die Bewohner ber Borftabte hatten im Gegensat zu ben Burger ber eigentlichen Stadt aber auch manche Befreiung: Go maren fie von ber ju gablenben Bachtergelbe befreit. Anberfeits hatten fie aber auch ander Lasten: Nach einer Aufzeichnung aus bem Jahre 17252) mußten am Ditt woch nach Bfingften, bem fog. Knoblauche-Mittwoch, die Graben vor be Stadt gefegt werben: 1) Die Reuenborfer von bem Gottesader an ber Ed an bis unter bie halbe Brude an ber Trift; 2) bie Muhlgaffer unter biefe Brude an bis auf die neue Beibe; 3) bie Altenborfer von ba bis an be wilden Graben; 4) die auf bem Graben wohnenben Ginwohner ben Grabe in ber Regelsgaffe; 5) die auf bem Georgenberge hinter ber Schäferei vo bem Rieftebter Torc. 1808 marfen aus: Borftabt Topfersberg 60, Borftab Mühlgaffe 32, Borftabt Neuendorf 54 Stätten am Bfingstgraben und Rubl gaffe. Für jebe Stätte ober Fled reichte bie Stabt 1 Ranne, alfo 14 Rannen oder 292 Maß Bier. Im ganzen verschenkte die Stadt babei 33 Maß, à 8 Bf. gerechnet, 9 T. 5 Gr. 4 Bf. Während man bis 180 verfaffungsmäßig ben Pfingftgraben jedesmal den Tag nach Pfingften aus warf, befchloß man, ba wegen ber großen Bafferfluten bie Reuendorfer vie ju leiben, von nun an benfelben ichon Montag vor Simmelfahrt zu faubern. Die Borstäbter nußten alfo noch um biefe Beit eine Art Gemeindefron verrichten, wie fie fonft nur auf ben Dorfern als fog. "Gemeinewerten" bi ftand. Sie wurden alfo wie Dorfbewohner behandelt, und haben wir bie ben letten Reft ber borflichen Anlagen ber Borftabte. Die Borftabte fin eben aus ben Ginwohnern untergegangener Dorfer gebilbet, welche bem Am Sangerhausen zuständig maren, u. z. in einer Beit, als Sangerhaufen iche als eine mit Mauern umgebene und mit Stadtrecht ausgeruftete Stadt b In ben Borftabten fehlen baber auch Ritter- und Freiguter. Bann Sangerhausen Stabtrecht erhalten bat, ift unbekannt; ei

Wann Sangerhausen Stadtrecht erhalten hat, ist unbekannt; ei Privilegium darüber ist nicht erhalten.4) Wie wir gesehen haben, wir Sangerhausen 1110 noch als villa bezeichnet. Bevor Sangerhausen Stawurde und eine städtische Beseichnet Mauern und Toren hatte, mues schon eine aus Gräben und Erdwällen bestehende Besestigung gehabt habe denn 1194, 1204, 1241 und 1252 wird Sangerhausen als oppidum (esseichnet Sit als Wohnort) bezeichnet. Landgraf Heinrich IV. verschreibt sein 3. Gemahlin Beatrix v. Brabant 1241 das Schloß (castrum) Neuendur oppidum Sangerhusen, Schloß Eckartsberga, oppidum God

<sup>1)</sup> Rubolft. Urtb. 1, 706

<sup>3)</sup> Stadtard, Abteil. 1, Loc. 2, fol. 54.

<sup>3)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Nr. 12.

<sup>4) 1899</sup> beabsichtigte man, ben Geburtstag ber Stadt zu seiern, weil man falich annahm, das Alter ber Stadt datiere von 899 (Gerkselber Zehntregister).

n.a.') Freilich wird Sangerhausen bisweilen noch in späterer Zeit als oppidum bezeichnet, als es schon lange eine Stadt war: So in der Urkunde von 1305, in welcher Marquard, der Kommendator des Deutschordenshauses wurden Oberröblingen, mit den Ratsleuten oppidi Sangerhusensis 5 Acker an des Geiststift extra muros verkauft.'2) So noch in dem 1495 dem Pleban Ind. Schill zu St. Jakobi überschickten Ablaßbriefe des Erzdischofs von Ragdeburg.'3)

Bahrend noch in ber Urkunde von 1252, in welcher Raiser Wilhelm netvilligt, daß das haus der Leprofen zu S. bis 12 hufen Landes erwerben darf, von Sangerhausen als von einer Stabt nicht die Rede ist, erscheint t jum erstenmal als eine mit Mauern umgebene Stabt (civitas) im Juhn 1263: In der Urkunde vom 21. Juli 1263 verspricht der Erzbischof Auprecht von Magdeburg allen benen, welche dem Leprosenhause extra muros civitatis Sangerhusen Wohltaten zukommen laffen, 20 Tage Ablah.4) Darnach muß Sangerhausen sich von 1252—1263 zur Eladt erhoben haben. In bieser Zeit erscheint auch die Burg Sangerhausen. Die Mauern ber Stadt und die Burg find also zu gleicher Brit erbaut und zwar mohl von einem Erbauer und zu gemeinfamem Zwed. Shloß und Stadt werben von nun an immer zusammen und neben einander in den Urfunden genannt: 1271 Castrum et Civitas Sangerhusen, 1321 hus ond Stadt Sangerhusen, 1329 civitas et castrum Sangerhusen, 1348 dat hus vnd Stad to Sangirhusen, 1869 hus vnd stad Sangirhusen, 1372 Elos Sangirhußen hus vnb stab.

Man kann also mit Sicherheit annehmen, daß Sangerhausen um 1265 pur Stadt erhoben, Mauern und die Burg erhalten hat, u. z. wird Karlgraf Heinrich der Erlauchte oder sein Sohn Markgraf Dietrich der Beise von Landsberg, dem Sangerhausen nach der Teilung der Länder, die sein Bater Heinrich der Erlauchte im Jahre 1265 vornahm, mit der Mark Landsberg zugefallen war, der Erbauer gewesen sein, um sich seine neu erweidenen, von seinem Bater im thüringischen Erbsolgekriege 1248—1260 klämpsten thüringischen Länder zu sichern. Wie Dietrich der Weise 1274 ker Gründer des Hospitals St. Spiritus wurde, wird er schon vorher auch wis andere Weise Sangerhausen seine Gunst bezeugt haben, indem er das Stadtrecht auswirkte, mit dem man zur Erbauung von Mauern und Toren kryslichtet war. Dem etwa mit Sangerhausen auf gleicher Stufe stehenden kringischen Orte W eißen se n se wurde 1265 das Stadtrecht erteilt, wie

<sup>1)</sup> Butlen, Trophaei-Brabantiae, IV, 242. I, 90. Irrig ift Leffings (S. 117) Meinung, befer Urkunde Sangerhausen als Stadt anzusprechen. Man muß boch zwischen oppimub eivitas unterscheiben.

<sup>2)</sup> Rubolstäbter Urk. I, 81.

<sup>9</sup> Rubolft. Urfb. 111, 675.

<sup>&#</sup>x27;) Zentel, Supplem. histor. Gothanae, II, 614. Georgifch, Index geograph.-alphab., FH, S. 1259.

es Gotha und Sisenach hatten;') woraus man schließen kann, daß auch Sanger hausen in dieser Zeit zur Stadt erhoben ist.

## Stadtwappen. Stadtfarben. Wahrzeichen. Alte Abbildungen der Stadt. Der Stadt- und Befestigungsplat von 1780.

Balb nach bem ersten Erscheinen Sangerhausens als Stabt tritt um auch bas erste städtische Siegel entgegen. Ob dies von Fürsten ver liehen ober vom Rate ber Stadt felbst gewählt ist, bleibt unentschieden

Sangerhausen hat im Laufe ber Zeit 3 Arten ber Siegel angewand

1. Das älteste Stadtsiegel bangt an ber Urkunde bes Grafen Fried rich v. Stolberg von vigilia Petri et Pauli (28. Juni) 1268,2) welch u. a. auch ber Rat ber Stadt Sangerhaufen bezeugt. Es ift 6,5 cm ir Durchmeffer und freisrund. In einem von 5 tongentrischen Rreifen um fcoloffenen Mittelfelbe zeigt fich eine Figur, um welche 13 Ropfe, alle en fac gefett, fich befinden. Diefe Figur, wie auch alle Ropfe, find fo verwisch baß man nur fo viel fieht, baß es menfcliche Ropfe find. Die Figur it Mittelfelbe erfceint als eine Rinbergestalt, welche in ber linken Sand eine Gegenstand halt, ber eine Balme fein tann. Der Ropf, welcher fich gerat über biefer Rinbergestalt und unter ber im Legenbenfelbe ftebenben Rosett befindet, icheint ein weiblicher Ropf ju fein und ftellt mohl bie Mutter Gotte bar, mahrend ber Knabe im Mittelfelbe nach Analogie ber fpateren altere Siegel von Sangerhausen als das Christuskind anzusprechen ist. Die übrige 12 um bas Mittelfelb gefetten und vom Legendenfelbe burch 5 tonzentrifd Areise, von benen ber mittlere ein Perlenkreis ist, abgeschloffenen Röp werben nach berfelben Analogie als bie Röpfe ber 12 Apostel anzusehen fein. Die beschäbigte Umschrift lautet in gotischen Majusteln: SIGILLVM CIV TATIS SANGERHVSEN. Wie lange biefes Siegel im Gebrauche g wesen ift, läßt sich nicht angeben.

Dieses obige Siegel fand nach 1350 eine Abanberung. Daß me biese Beränderung nach 1350 zu setzen hat, beweist die Umschrift, welche gotischen Minuskeln gegeben ist, die nach 1350 in Gebrauch kamen. Diesegel besindet sich im Stadtarchiv zu magdeburg an einer Urkunde vom 22. Ro 1445,4) im Königl. Staatsarchiv zu Magdeburg an einer Urkunde von 152

<sup>1)</sup> Tittmann, Geschichte Seinrichs bes Erlauchten, I, 886.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Original im Herzoglichen Lanbesarchiv zu Wolfenbüttel. Abgebruckt Waltenried Urtunbenbuch I, S. 261. — Ueber bas Stabtsiegel zu Sangerhausen hat Menzel 2 Abhan lungen in der Harzeitschrift VIII, 275—283; XVIII, 282—287. Bergleiche auch Harzeichrift XXIV, 278—282; auch VIII, 888. Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Rr.

<sup>3)</sup> Harzzeitschrift VIII, 276 und bazu S. 833; XXIV, 283. Das Siegel ift de Original nur wenig entsprechend abgebruck Harzzeitschrift VIII, Tasel XIII, Kr. 1. Sie Tasel I, Rr. 1 in dieser Geschichte der Stadt Teil I.

<sup>4)</sup> Stabtard. Loc. II, Nr. 88.

ferner im Stadtarchiv an solchen von 1551, 1555, 1557.1) Dasselbe zeigt die Figuren deutlich, u. z. im Mittelfelbe den mit einem Heiligenkreise umzehenn Shristuskopf, umgeben von den 12 Aposteln en sace. Die wei beliche Figur (Mutter Gottes) ist weggelaffen. Sämtliche Apostelstöpfe sind weniger rund, sondern mehr oval und nach dem Kinn zu scharfpagespist. Das Siegel hat einen Durchmesser von 5 cm und führt in gesischen Minuskeln die Umschrift: sigilly  $\ddagger$  civitatis  $\clubsuit$  sangerhysen  $\clubsuit$  (dam Kanke)  $\clubsuit$  2)

Daneben brauchte ber Rat schon früh noch ein kleines Siegel (Sekret), welches ben Urkunden nicht angehängt, sondern nur aufgedrückt wurde. Bährend der Rat sein Siegel im 13., 14. und bis zur Mitte des 15. Jahrskunderls nur kurz "des Rats Ingesiegel" nennt, so erscheint zum erstenmal 14563) die Bezeichnung "der Stadt (des Rats) großes Ingesiegel." Der Rat geskundte also noch ein Stadtsiegel, welches uns von 2 Urkunden von 15724) wad 1596 her bekannt ist. Dasselbe ist seinem Typus nach dem vorigen Siegel ganz gleich: Es zeigt ebenfalls den Christuskopf, umgeben von den 12 Aposteln, nur in besser ausgeprägten Zügen und in mehr markierter Kleidung der sich hier abwechselnd ansehenden Apostel, und führt in gotischen Kinuskeln die Umschrift sigillvm parvum civitatis sangerhvsen. Das Christushaupt ist ebenfalls von einem Ringe oder Kreise umgeben. Das Siegel hat 3,7 cm im Durchmesser. Dieses Siegel wurde noch einmal auf imer am 4. Okt. 1596 vom Rate ausgestellten Urkunde gebraucht, obgleich sie schon 2 diesem ganz gleiche Ratssiegel von 1578 im Gebrauche befanden.

Die bis ins 19. Jahrhundert gebrauchten Siegel von 1578 sind kreismud und haben einen Durchmesser von 4 cm. Die Siegelstäche zeigt das Chrisusdild zum erstenmal mit einem Strahlenkranze umgeben, um dassielbe herum die mit den Köpfen nach außen gestellten Brustdilder der zwölfkoftel, abwechselnd vorwärts und seitwärts gewendet. Die Umschrift lautet in lateinischen Rajuskeln: SIGILLVM PARVVM CIVITATIS SANGER-HUSEN 1578.6) Merkwürdigerweise setzt dieses Siegel noch die alte Form Eangerhusen", welche schon zu Ende des 15. selten, aber am Ansange des 16. Jahrhunderts gar nicht mehr gebräuchlich war und in den Urtunden nicht mehr vorkommt. Jedenfalls hat der Siegelstecher 1578 als Bordild in älteres Siegel vor sich gehabt und nur die im 16. Jahrhundert gebräuchschen lateinischen Majuskeln im Gegensat zu den bisherigen gotischen Miskeln angewandt und die Kahreszahl 1578 hinzugestat.

<sup>1)</sup> Stadtard. Loc. II, Nr. 289, 292, 294.

<sup>9</sup> Abgebildet nach bem Siegel an ber Urkunde von 1445 Harzzeitschrift VIII, Tafel A. Rr. 2. Siehe Tafel I, Rr. 2 in diefer Geschichte.

<sup>)</sup> Bieberkaufsbrief für das Hospital St. Gangloff vom 11. Januar 1456 im Stadt-

<sup>1)</sup> Stabtard. Loc. II, Rr. 296.

<sup>)</sup> Abbrud Barggetifchr. VIII, Lafel XIII, Rr. 8 nach ber Urfunde von 1572. Siebe biel |, Rr. 3.

<sup>9</sup> Abgebruckt Harzzeitschr VIII, Cafel XIII, Rr. 4.

Das 2. Siegel von 15781) unterscheibet sich vom vorigen baburch, da bie Apostel burch vollere Züge und so bargestellt sind, baß auch jeder Kop mit einem Heiligenkreise umgeben ist. Bon ihm ist nur ein Abbruck auf gefunden worden, ber sich unter einer vom Rate am 16. Jan. 1788 aus gestellten Geburtsurkunde besindet.2)

Bon den eben beschriebenen 5 Stadtsiegeln ift nur noch der Stempe von 1578 vorhanden. Es marc zu wünschen, daß dieses altehrwürdige, ein heitliche Siegel, welches durch ein durchaus nüchternes, sinnloses und unge rechtfertigtes verdrängt ist, wieder zu Ehren, ja ganz wieder in Gebrauckommen möchte.

Das Stegel von 1578 ist im ausschlichen Gebrauche gewesen bi in die Mitte des 17. Jahrhunderts; neben den weiter unten zu beschreiber den Stegeln wurde es als großes Siegel in vorwiegendem Gebrauche in 18. Jahrh. und vereinzelt die ins 19. Jahrhundert angewandt.

Bas die mutmaßliche Deutung biefes Stadtsiegels anlangt, so habe wir es mohl mit einer Art von ben fog. rebenben Siegeln gu tu wenigstens ift basselbe wohl auf Grund biefes im Mittelalter verbreitete Gebrauches von ben Borfahren gewählt worben und fteht mit ber vermu lichen und fagenhaften Deutung bes Stadtnamens in Berbindung. Relte Chroniften haben die Deutung bes Namens Sangerhaufen in ber Beife ve fucht, baß berfelbe von Beiligen herrühre. Bahrend einige ben Ramen vo heiligen Angarius (sanctus Angarius), ber als Monch fich in ber Geger von S. niebergelaffen habe und bem ju Ehren ber Ort St. Angariushause benannt fei, ableiten, führen andere an, bie Stadt habe ihren Ramen vo beil. Georg und fei früher St. Georgshaufen genannt worben. In beib Annahmen ift an einen Ort gebacht, an welchem Seilige tätig gewesen w verehrt worben sind, also an ein domus sancta. Diese Ansicht mag b Wahl bes Stadtsiegels geherricht haben, weshalb man bie Beiligen (sanc in bas Siegel aufnahm. Freilich fteht bicfer Deutung bes Ramens älteste Form im Hersfelder Rehntregister Sangerhus entgegen. Uebrige ist wenig hoffnung vorhanden, bas Siegel zu beuten, fo lange nicht e befferer und icharferer Abbrud besfelben gefunden wirb, ale ber von 1268 i

Das Siegel auf Grund der lokalgeschichtlichen Verhältnisse erklären, versucht Reinede Harzzeitschrift XXIV, S. 278—282. Er hid die 12 Figuren in dem Siegel für die 12 Schöffen (Richter), welche nach Landgrafen in Thüringen das von Karl dem Großen zu Mittelhaus in Thüringen eingerichtete Landgrafengericht abgehalten haben sollen; ind der Landgraf in der Mitte, die 12 Schöffen zur Rechten und Linken sit sollen, während die kleine Mittelsigur für den Träger des christlichen Rechten halten sei. Es sei hier nur darauf hingewiesen, daß Mittelhaus

<sup>1)</sup> Harzzeitschrift Rr. 5. Siehe Tafel I, Rr. 4 und 5.

<sup>2)</sup> Barggeitschrift XIII, S. 278.

uicht bas bei Sangerhausen gelegene weimarische Dorf, sondern bas an der Gera bei Erfurt ist, worauf auch v. Heinemann Harzzeitschrift XXV, 256 bis 262 aufmerksam macht. Dadurch wird auch die Deutung des Siegels auf das Landgericht des Landgrafen gänzlich hinfällig.

- 2. 3m Jahre 1652 erfcheint ein neues Stadtsiegel, das neben bem großen Siegel von 1578 als fog. "kleines Siegel" gebraucht wird und bas von dem bisherigen ganz abweicht. Dieses runde, nur 1 cm im Durchmesser haltende Siegel zeigt nur zwei über Kreuz gelegte Wolfsangeln (Biberhaken) und die Umschrift: SANGERHAVSEN 1652.1) Dieselbe Darstellung und Umschrift zeigt ein neues, mit der Jahreszahl 1713 begleitetes oblonges Siegel von 11/, cm Breitenburchmeffer, bas in einer magistratlichen Ausfertigung von 1717 als "ber gemeinen Stadt kleines Inüegel" bezeichnet wird2) und außerbem auf einer Marktanzeige von 1720 Die Jahreszahl fteht links und rechts vom Rreuzungspunkt ber Bolfsangel. Genau bieselbe Darstellung finbet sich u. 3. in einen Schild werfest, alfo als Stadtmappen betrachtet, auf ber Sulbigungemunge ber Städte Sangerhausen, Weißensee und Kindelbrück vom Jahre 1713,3) ferner auf dem Titelblatte eines Sangerhäuser Kalenders von 1718 und auf den polischnitten von verschiedenen älteren Sangerhäuser Gesangbüchern vom Anfang und der Mitte des 18. Jahrhunderts. Dasselbe oblonge Siegel, aber ohne eine Zahreszahl, nur mit ber Umschrift "Sangerhausen", wurde wd 1863 angewandt.4)
- 3. Dieses Wolfseisen (Wiberhaken), mit einem andern gekreuzt, ist nun das Stadtzeichen bis jetzt geblieben, nur daß man dasselbe im 18. Jahrhundert mit der Initiale S belegte, wie das kleine Stadtsiegel von 1758
  mit der einfachen Umschrift SANGERHAVSEN und das von 1784 (ebenso)
  deweisen, welche, wenn auch nur als Lacksiegel, noch 1851 angewandt wurden.
  Tie gekreuzten Wolfsangeln mit dem darauf gelegten S hat man im
  19. Jahrhundert in einen heraldischen (geschweisten) Schild versett. Als
  man 1863 über den Schild die vierzinkige Mauerkrone setze, schus
  man ein Sangerhäuser Stadtwappen, welches noch heute im Gebrauche
  ist. Ob man bei der Annahme dieses Wappens 1863 von der Ansicht außgegangen, die Mauerkrone als das Zeichen "städtischer Gerechtsame" anzuiehen, oder ob man sie als das bei Personenwappen, aber auch bei einpelnen Städten übliche Oberwappen betrachtet hat, ist heute nicht mehr zu

<sup>1)</sup> Auf einem Originalschreiben von 1667. Siehe Tafel II, Nr. 6.

<sup>2)</sup> Harzzeitschrift XVIII, 284. Der Litelkupfer bes Sangerhäuser Gesangbuches von 1750, ebenso bas von 1766 zeigt bas alte Wappen von 1578 und bas mit den Wolfstageln. (Im Berein f. Geschichte u. Raturwiffenschaft). Siehe Tafel II, Rr. 7.

<sup>3)</sup> Beschrieben Barggeitschrift VI, 212.

<sup>4)</sup> Ein foldes ist im Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 2, Rr. 86, fol. 78 zu finden. Berpleiche das Stegel von 1758 auf Tafel II, Rr. 8.

<sup>5)</sup> Das Stadtfiegel von 1869 zeigt ebenfalls eine vierzinkige Mauerkrone.

<sup>9</sup> Siehe Tafel II, Rr. 9.

fagen. Die erstere Ansfassung ist aber überstüsstig. Wenn die Mauerkrone aber das Oberwappen sein sollte, so ist ihre Stellung über dem Schilde unheraldisch. Denn zum Oberwappen gehören bekanntlich Helm, Helmdecken und Helmkleinode. Helm und Helmzierden sind aber bei Stadtwappen nicht gebräuchlich.<sup>1</sup>) Viele Städte suchten daher dem Mangel dieses Oberwappens auf andere Weise abzuhelsen, indem sie nach Art der Rangkronen schon seit Ansang des 18. Jahrhunderts eine Mauerkrone, doch nicht über, sondern auf den Schild setzen, welche hier zwar eben so unheraldisch ist als jene. "Nichtsbestoweniger wird sie sogar heute amtlich verliehen, ein Beweis, daß die amtliche Heraldik durchaus nicht immer mustergültige Produktschafft".<sup>2</sup>) Die Mauerkrone ist eine überstüsstige Zugabe des Stadtwappens, welche auch auf älteren Borlagen, Siegeln, Vildern und beim Stadtwappens in der Ulrichskirche süber der südlichen Tür) und in der Jakobikirche im alten Ratsstuhle nicht vorkommt, auch mit dem eigentlichen Stadtwappen in gar keiner Verbindung steht.

Wie kommt man aber jur Annahme ber Bolfsangel im Siegel von 1652?

Man hat die Wolfseisen, wie hieroris allerseits angenommen wird von jeber als Reilhammer (Reilhauen) ber Bergleute angesprochen3 und meint, man habe bas Stadtsiegel verändert, um die Berabaugerechtigkeit der Stadt anzubeuten. Das neue Stadtwappen foll nad biefer Ansicht im silbernen Schilde ein schwarzes S mit 4 Reilhauer gefreugt führen. Diefe Ansicht kann jeboch erft eine Rombination bes 18 Sahrhunderts fein; benn als man 1652 bas neue Siegel annahm, tani niemand an ben Bergbau gebacht haben, ba ber bis 1634 auf Rechnung bes Landesherrn betriebene Sangerhäuser Bergbau 1652 noch gänzlich bar nieber lag und niemand miffen konnte, baß er jemals wieber aufgenommer würbe, was tatfächlich erft 1675 gefchah. Auch nach 1675 erft erlangte bi Stabt felbst ein größeres Interesse an bem Bergbau, weil bie Burge nun eine Gewerkschaft ins Leben riefen. Dazu kommt, daß bas Sanger häufer Bergamt felbst niemals biefes, fonbern bas alte Sangerhäufer Bappe von 1578 als amtliches Siegel angenommen hat, wie bas Bergamtssiege von 1750 zeigt.4)

Das Emblem, die Wolfsangeln mit bem barauf gelegten S, ift viel mehr nicht erft eine Erfindung ber Zeit, in welcher die Stadt für fich al

<sup>1)</sup> Die 1900 von Fr. Höhnborf gezeichnete Ansichtstarte von Alt-Sangerhausen träg ben Shild mit Helm und Helmbeden und die breizinkige Rauertrone. Ebenso zeigt ein bei E. Sittig im Berlage erschienene Wappenkarte von Sangerhausen die Decken (ohn Helm) und die breizinkige goldene Rauertrone.

<sup>2)</sup> Harzzeitschrift XVIII, 285.

<sup>3)</sup> Im Preuß. Bollstalender von 1869, S. 49 ift das Siegel abgebildet und zwa im filbernen Schilde ein schwarzes S, von 4 Keilhauen gekreuzt, über dem Schilde ein Mauerkrone zum Zeichen, daß die offene Stadt früher beseifigt war.

<sup>4)</sup> Abgebruckt Harzzeitschrift VIII, Tafel XIII, Rr. 6.

eine Gewerkschaft Bergbau betrieb, fondern stammt fcon aus bem 16. Jahr= hundert und diente als ein Stadtmalzeichen, wenn es auch nicht in das Stadtsiegel aufgenommen war. Wie manche andere Stadt schon im 14. Jahrhundert sich als Siegelbild ber fog. "Hausmarken" bebiente, fo nahm man in Sangerhausen im 16. Jahrhundert auch ein solches Zeichen an, mit bem bie Stadt ihre Grenzen, Materialien 2c. bezeichnete. Es war bies in Sangerhaufen die Bolfsangel, wie fie die Familien v. Tettenborn und v. Liebenrobe im Bappen führen. Die Stadt halberftabt hat ebenfalls einen Wiberhaken im Wappen. Bei biefem Stabtmalzeichen maren also die später als Reilhauen angesprochenen Embleme zu 2 im S gekreuzte Biberhaten ober Wolfseisen. Diese Wolfseisen, Wolfsangeln, Bolfshaken ober Wiberhaken, befinden sich baber auch auf ftabtischen Grengund Malsteinen. In bem Bergleiche vom 20. Juli 15971) zwischen hans Ernst v. b. Affeburg auf Wallhaufen und Beyernaumburg und bem Rate ju S., betr. bie Beilegung ber Streitigkeiten ber Weibe und Trift im Otale, wird festgeset, daß die Trift beim Otale 4 Ruten breit gelaffen und auch "alsbalb mit Steinen, so von den anderen Steinen, welche mit Lit. S, darinnen ein Bieberhaken zu befinden, unterschieben find, Limitiret und vermablet werden foll," wie folche Grenzen alsbald von beiben Parteien begangen und mit Steinen auf ber Seiten nach Sangerhaufen zu mit Lit. S, barinnen ein boppelter Bieberhaten gezeichnet, richtig vermahlet worben finb." 1741 wurden in der Flur Sangerhausen Grenzsteine "mit Rathszeichen, Budftaben und Jahr markiert," gefest.

Bie kommt aber bas S 1758 mit ins Stabtwappen?

In Riebersachsen mar es schon in früheren Jahrhunderten aufgetom= men, die einzelnen Städte in ihren Wappen noch burch den Anfangsbuch= inden zu unterscheiben. Bei Sangerhausen wäre eine Aufnahme des S nicht wig gewesen, ba es bei der Einfachheit seines Stadtwappens, 2 silberne ins Kreuz gelegte Wolfsangeln im blauen Felbe, nicht in Gefahr kam, mit rinem gleichen Stadtwappen verwechselt zu werben. Wie ben Wiberhaken, le nahm man auch bas S von ben Malsteinen her, wie wir 1597 sehen: Auf Sangerhäuser Seite stand ein S, auf Asseburgischer Seite ein A. Beim tiften Stein follte ein Wiberhaten, beim zweiten noch ein zweiter ein= Midlagen werben; hatte man einen britten Stein zu feten gehabt, fo maren Biberhaken eingehauen worden. Wir feben hieraus, wie unberechtigt und moilfürlich die beiben Wolfsangeln ins heutige Stadtwappen gekommen bb. Jebenfalls hatte jemand 1758 an ben Grenzsteinen entbeckt, baß bie Etadt kein ganz genau richtiges Stadtsiegel führe, da bis dahin das S ge= hit hatte, weshalb man bas S fcleunigst barin aufnahm. Nun bürfen bir unfern Borfahren bes 17. und 18. Jahrhunderts keinen allzu großen

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. II, Ar. 808. — Rach ber Brauerbnung von 1658 wurden bie berstäffer ber ftabtischen Brauerei "mit bem Löwen (thüringischen Löwen) ober Stadtzeichen kuntt." Do ber Löwe bas Stadtzeichen bamals noch war?

Borwurf machen, daß sie 1652 und 1758 ein neues Siegel angenommer und ein altehrwürdiges, sinnigeres abgeschafft ober wenigstens in seinem Ge brauche beschränkt haben. Einen solchen Schritt würde man dem damale regierenden Bürgermeister Dr. Joh. Fried. Hossmann, dem tüchtigen Renner und Verehrer der Sangerhäuser Stadtgeschichte, nicht verzeihen können. Si haben jedenfalls im guten Glauben gehandelt, etwas Gutes geschaffen zu haben. Zu ihrer Entschuldigung kann es dienen, daß doch das alte Stadt siegel von 1578 immer noch in der Form des Oblatensiegels als sog. großes Siegel im Gebrauche blieb. Weit mehr ist der Stadtverwaltung in de Witte des 19. Jahrhunderts der berechtigte Vorwurf zu machen, daß sie da alte Siegel von 1578 in dieser Zeit gänzlich abgeschafft und ein gan nebensächliches und ziemlich willkürliches in den ausschließenden Gebrauch genommen und sogar zum Stadtwappen erhoben hat. 1)

Belches ift aber nun bie richtige Darftellung biefes nun einmal an genommenen Stadtwappens?

Bei ber Darstellung bes Stadtwappens macht man heute verschieden Fehler; bahin gehört, daß man das S und die Wolfshaken schwar zeichnet; die Widerhaken setzt man nicht an das Ende der Stang und läßt die Stangen selbst gebogen erscheinen; die Mauerkron stellt man bald 4=, bald Zinkig dar und gibt ihr bald diese, bald zenktur.2)

Soll aber bas Stadtmappen ber historischen Entwicklung und bem her tommen, sowie ben heralbischen Grundregeln gemäß sein, so muß es folgend richtig bargestellte Embleme und Tinkturen haben: 3)

Der heralbische, nicht geschweifte Schild muß blau sein, ba bi Stadtsarben Blau und Beiß sind. Da eine heralbische Grundregel die if baß auf Farbe nicht Farbe, sonbern Metall folgen muß, so muffen di Bolfsangeln (Keilhauen) weiß (Silber) sein; die Stangen durfen nich gebogen, sonbern muffen gerade sein, die Ha ten muffen am En de de Stangen stehen. Da schwarz und rot auf blauem Grunde unheraldisch sei würde, auch unschön aussähe, so darf das Sweder schwarz, noch rot sein Da fast durchweg sämtliche deutsche Städtewappen, welche verschiedenartig Zeichen im Schilde haben, dreifarbig sind, so ist das aufgelegte S golde (gelb) zu nehmen. Die Form der Mauerkrone der Stadtwappen i

<sup>1)</sup> Erfreulich muß es diesem gegenüber erscheinen, wenn man 1882 im Städtesau Nürnberg bei ber Stadt Sangerhausen bas alte Siegel von 1578 aufgenommen und wieder zu Ehren gebracht hat.

<sup>2)</sup> Bon Sangerhäuser Firmen führen bis jeht bas Sangerhäuser Bappen, natürli in ber sehlerhaften Darstellung, ber Apotheter Baber, bas Eisenwert Barbaroffa und b Hoflieferant Aug. Buhmann an seinem Gotel "Raiserin Augusta".

<sup>3)</sup> Das in der Allichstirche über der öftlichen ber beiden füblichen Türen aufgehäng Stadtwappen und das im Ratsstuhle der Jakobikirche hat einen blauen Schild, das Sigolden, die Widerhaken (Keilhauen) sind silbern (weiß) mit schwarzen Spitzen. Die Wappen sind also ganz richtig dargestellt. — Falsch dargestellt ist das Wappen in "DProvinz Sachsen in Wort und Vild" 2. Band (1902), S. 889.

vor einiger Zeit vom Ministerium bes Innern für die preußischen Städte kingesett. Sie soll dreitürmig sein und ein geschlossenes Tor haben. Sie soll so breit sein wie der Schild und fest auf dem obern Rande desseitelben aufsitzen. Als Farbe der Mauerkrone ist die Sandstein-Farbe (bräunzlichgrau) amtlich bestimmt; das Tor soll holzfarben sein.

Bergleiche biese entsprechende Darstellung bes Stadtmappens auf Siegelswiel II, Rr. 10.

Die Stadtfarben von Sangerhaufen sind Blau und Weiß.

Jebe Stadt hatte früher ihre Wahrzeichen, für beren Erhaltung der deutsche Handwerkerstand Sorge trug. Es war nämlich für jeden Handwerksburschen unbedingtes Erfordernis, sobald er in einer Stadt in Arbeit tat, oder dort sein Geschenk erhielt, um dann wieder weiter zu wandern, sich um das Wahrzeichen des Ortes zu kümmern, sich dasselbe genau anzusiehen, erklären zu lassen und die daran geknüpften Legenden, Sagen, Volkswitz, Sprichwörter einzuprägen. Denn sobald er in einer Stadt in Arbeit weiten wollte, wurde er vom Altgesellen examiniert, wo er gewandert war. Die einzelnen Orte seiner Wanderschaft mußte er durch Angabe der Wahrspiehen bekräftigen können.

Sangerhausen hatte drei Wahrzeichen: Die um Sparrenfelbbreite überspringende subliche Hälfte der Westfront des Rathauses ließ die Scherzfrage austommen: "Hat das Rathaus zu S. einen Sparren zu viel oder einen zu weig?" Sin zweites Wahrzeichen ist der an der Nordseite des Rathauses eingemauerte Kopf, der wahrscheinlich der eines alten Rolandsbildes in. Schon im 17. Jahrhundert war dieser steinerne Kopf als solches beslamt: Securius singt in seinem "Gassenlob" 1656:

"Ich ziere folches haus mit meinen Krämern wieber, Das Zeichen unfrer Stabt, woran fie wird erkannt, Den fleinern Totenkopf hab ich in meiner hand."

Rach munblicher Ueberlieferung foll es ber Ropf eines Wiebertäufers fein, der um 1530 hingerichtet wurde.

Ein brittes Bahrzeichen ift die früher bewegliche Mondkugel an bem milichen Rifferblatte ber Uhr bes Turmes ber St. Jakobikirche.

Bon den graphischen Darstellungen der Stadt interessieren uns beson= ders 2 aus dem 17. Jahrhundert:

Der Stich aus Merian,2)  $31^{1}/_{2} \times 10^{1}/_{2}$  cm, ben man vielfach sieht and ber an bem beigefügten leeren Schilde zu erkennen ift. Er kann für Sangerhausen keinen Anspruch auf allseitige Genauigkeit machen.

<sup>1)</sup> Dr. B. Schäfer, Deutsche Städtemahrzeichen. Leipzig 1858.

<sup>3</sup> Zeilleri Topograph. Saxon. superior. Frankfurt 1650, fol. 154. Bergl. Bruin mb Hogenberg, Controfactur und Beschreibung von den vornembsten Stetten der Welt. Sin 1582. Großfolto. (Auch Braun et Hogenbergius, Civitates ordis terrarum. 1572.) kof. Dr. Größler, Die altesten Abbildungen der Stadt Eisleben. Mansfelder Blätter 1897, 27.

Nach biefer Seite hin als richtig und gut zu bezeichnen ist der bem Büchlein "Kurze Beschreibung der alten Stadt S. in schlechte Reime gesaßt und dargestellt von Theodor Securius" von 1649 beigegebene Stich auf dem Titel. Er stellt ebenfalls, wie der Meriansche, der ihn aber nicht zu Borlage gehabt hat, die Stadt von Norden aus gesehen dar und ist, von einigen unrichtigen Perspektiven abgesehen, der Wirklichkeit entsprechend weshalb wir ihn hier wiedergeben wollen. Siehe Tafel III.

Ein "Prospekt ber Stadt Sangerhausen in Thüringen" von etwa kur nach 1650 ist eine ganz genaue Nachbildung bes Merianschen Stiches (22 × 111/2 cm), nur mit etwas schärfern Ginzelheiten.

Sine ebenfalls im Verein für Geschichte und Naturwissenschaft zu S vorhandene aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende, zur Jlustration "der Verräterei von Berg" dienende Ansicht von Sangerhausen ist ein Phan tasiebild. Sbenso wertlos für die Stadt ist der Titelkupser des Sachsen Beißenfelsischen Gesang= und Kirchenbuches von 1714.1) Sbenso die Titelkupser in dem Sangerhäuser Gesangbuche von 1750 und 1766. Kleiner und größere Ansichten<sup>2</sup>) aus dem Ansange des 19. Jahrhunderts und jüngerer Datums bringen meist nur Sinzelheiten und lassen den Totaleindruck de Stadt unberücksichtigt. Am genauesten ist noch eine in meinem Besit besind liche Nachbildung von 1836.

Von alten Stadtplänen ist uns nur ber von Schäffer 1780 ge zeichnete Befestigungsplan erhalten, ben Prof. Jul. Schmidt 1870 kopier hat.3) Er ist auf Tafel IV in diesem Bande zu finden.

Den Stadtplan von 1904, gezeichnet vom Stadtbaumeister Rocbe, sieh auf Tafel V.

# Entwicklung der Stadt Sangerhausen bis zur Gegenwart.

### Sangerhausen im 13. und 14. Jahrhundert.

Sangerhausen hatte um 1260 Stadtrecht, eine städtische Befestigun und eine Burg erhalten. Schon zu Anfang bes 13. Jahrhunderts mu Sangerhausen ein stattlicher Ort gewesen sein: Bei der Einnahme der Stal 1204 wird gemeldet, daß die feindlichen Soldaten in die Kirchen gedrunge seine und darin die heiligen Geräte genommen. Es müssen demnach schomehrere Kirchen vorhanden gewesen sein. 1220 hat S. mindestens 4 Reiss

<sup>1)</sup> In ber Ulrichsbibliothet C, Rr. 71.

<sup>2)</sup> Im Berein für Geschichte und Raturwiffenschaft.

<sup>3)</sup> Die Kopie befindet sich im hiefigen Verein für Geschichte und Naturwissenscha Das Original selbst ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

banke: Goswin v. Sangerhausen schenkte 1220 ber neu gegründeten Kirche im Helmstale 4 Fleischbanke<sup>1</sup>) (quatuor macella in Sangerhusen). 1281 wird eine 5. Fleischbank genannt, welche Heidenreich, genannt Stapho, dem Lazarittenhause schenkte (unam domumculam, sive casam macelli).<sup>2</sup>)

Das 13. Jahrhundert war für S. die Gründungszeit der geistlichen Stiftungen, wenn man von der schon vorher bestehenden Kirche St. Ulrich mit dem Ronnenkloster absieht. In das 13. Jahrhundert fällt die Stiftung des Augustinerklosters, des Lazarittenhauses auf dem Georgenderge unter dem Einstusse der thüringischen Landgrafen, des Hospitals St. Spiritus 1274 unter dem Einstusse der Wettiner.

Das 14. Jahrhundert war die Zeit des weiteren Aus baues der Stiftungen durch Dotationen seitens der Markgrafen von Landsberg und Brandenburg und der Herzöge von Braunschweig dis 1372: So schenkte Agnes, die Markgrafen=Bitwe von Brandenburg, 1336 dem Augustinerkloster einen Hof, 1340 ½ Hufe Land. Der Herzog Magnus von Braunschweig hatte besonders das Geisthospital ins Herz geschlossen: 1350 schenkte er 1 Talent Piennige, 1352 ein Haus in der engen Gasse, 1351 1 Morgen Land, 1358 besteite er es von allen Diensten mit den Pferden, Wagen und Pflügen, 1363 schenkte er 1 Hufe Land und 1 Hof zu Pölsseld, 1367 1 Morgen Land.

Belche Handwerke in Sangerhausen blühten, sehen wir aus den Innungsbriefen: 1362 bestätigt Magnus den "Schuchewergten und Lowere und alle die, die von Alter und von Rechtswegen dazu gehören eine Synunge." 1388 schlichtet der Landgraf Balthasar die "Schelunge, Irrungen und Aufläuse" zwischen den Wollwebern und Kaufleuten. Bas die Wollweber selbst fertigen, sollen sie zu Jahrmärkten in S. und anderswo bringen, auch für ihre Frauen, Kinder und Gesinde zu Kleizern schneiden können. Weiter werden keine Jnnungen im 14. Jahrhundert kraannt.

<sup>1)</sup> Leny, Stiftshiftorie von Salberftabt, S. 321. Schultes, Director. diplomat., II, 550.

<sup>2)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 1.

<sup>3)</sup> Hauptstaatsarch. zu Dresben Kop. 5, fol. 5.

Benn bie oben aufgeführten Begnadigungen ber Fürsten nicht ohne

gunftigen Ginfluß auf ben Bohlstand ber Burger und auf bie aufblubende Entwidlung ber Stadt gewefen fein werben, fo läßt fich bies mohl gang befonders von ben folgenden erteilten Bergunftigungen fagen: Rach ber Urfunde des Raifers Ludwig IV. vom 24. Juni 1329 murbe ben Stadtbewohnern in Thuringen und Deißen auf Bunfc ber Fürsten bie Fabigfeit quertannt, Leben qu ermerben,1) mas fich jedoch nicht auf Ritterguter, fondem nur auf einzelne Ritterleben im Gegenfat ju ben Burgleben bezieht. felbe gestattet Raifer Rarl IV. am 6. Febr. 1350.2) 1358 gibt Bergog Magnus ber Stadt bas Berfprechen, fein Burgerhaus in ber Stadt mehr au befreien, an welchem ber Rat Gefchof und Bache hat. Gbenfo verfprich er 1358, ben Rat und bie Burger nicht mehr bitten zu wollen (Bete gi verlangen) wegen ber "Freiheit ihres Saufes in ber Stadt" (Rathaufes), bavon sie Geschoß, Wacht und ber Stadt Recht haben. 1384 tut Landgraf Balthafar ber Stadt bie Onabe, bag er bie Sahrrente von 100 fcmaler Schock Groschen, die ihm S. zu geben hat, nicht erhöhen will. Doch foll ei Macht haben, fie um Dienste und Steuern nach ihrem Bermögen zu bitten Eine wichtige Bestimmung trifft er gleichzeitig in Sangerhaufen mit ben Erbrecht. Die verlehnten Guter, welche bie Burger von ihm zu Leber haben, follten nun auch auf ihre Töchter, wie bisher auf ihre Sohne, fallen boch nicht höher, als auf 4 hufen. Wenn Sohne und Töchter fehlen, foller sie auf die Bermandten und nicht mehr auf ben Landesherrn fallen.3)

Unter ben Landgrafen (Wettinern) gewann Sangerhaufen nach de Erwerbung ber Stadt 1372 eine Bebeutung, die es mit ber Bergftad Freiberg in Sachsen auf eine Stufe stellte: Sangerhausen trieb von nu an Bergbau auf Rupfer und Silber und erhielt eine Munge, welch Balthafar 1391 babin legte und wo bie am harze gewonnenen Erze ver mungt murben. 1375 mar icon bei Brechtemenbe eine Schmelghutte.

Un Mühlen hatte bie Stabt im 14. Jahrhundert die Propft = un Malzmuble. 1359 verpfändete Herzog Magnus die halbe Duble, welch ihm von Ulrich Dinggrafe lebig geworben mar. Es ift bies bie Bruden 1375 merben bie Gebrüber v. Groft (Groß) u. a. mit 1/2 Mühl im Altenborfe belehnt. 1375 geben Goswin v. Sangerhaufen und fein Frau 11 Schod Pfennige als Bins an ber Baltmühle zu Riefelhauser 1394 leiht Balthafar ber Frau bes Buffe v. Morungen eine Mühle vo Sangerhaufen jum Leibgebinge.

Binsherren maren bie Minifterialgefchlechter v. Sangerhaufe (Rimclotte), v. Morungen (Sangerhäufer und Affeburger Gefchlecht) auf bei Morungshofe und einem Freihofe am alten Markte (1387). Lettere

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Kreysig, Rachlese I, 69. Lubwig, Reliquiae manusc. omnis ae diplom. 1723, IX, 680.
2) Lünig, Codex juris seud. Cerm., II, 545.
3) Original im Besit der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig. Abgedruckt in dere Mitteilungen VII, 187. Auch in d. Mitteil. d. sachs. Altertumsvereins zu Dresden XXVIII, 129.

Seichlecht (Affeburger-Morunger) hatte das Lehnrecht an 4 hufen 13 Morgen Land und an 15 hufen vererbten Kylischen Landes. Die meisten häuser mid Grundstücke lehnten und zinsten dem Rate; die häuser in den Borstädten der Bogtei (dem späteren Amte) Sangerhausen, welche ein Borwerk in der Stadt mit 7½ hufen Land besaß.

Bon großer Ginwirkung auf Handel und Berkehr ber Stadt mar es,

baß hier brei Lanbstraßen einmündeten.') Als die älteste hat man die schon 805 von Karl dem Großen angelegte Straße anzusehen, welche von Ersurt nach Magdeburg ging und Sangerhausen von Borzleben, Riethnordsbausen, Martinsrieth, Almensleben, Riefelhausen her berührte und hier die Kärrnerstraße hieß. Nordöstlich von Riestedt hieß sie die "Kloppgasse". 1286 und 1295 befreite Martgraf Friedrich von Landsberg das Kloster Balkenried von dem Zolle bei Almensleben.<sup>2</sup>) Sangerhausen hatte die Versssichung, die Brücke bei Martinsricth zu erhalten, welche der Rat auch 1445 neu baute, 1828 sich aber weigerte, solche wieder zu errichten. Sine weite Straße war der über Artern kommende sog. He er weg, der zwischen Oberröblingen und Sdersleben der "Steindamm" hieß, wegen dessen Untershaltung Oberröblingen 1436 Schenkrecht erhielt. Die Brücke kurz vor Oberzöblingen heißt noch heute die "neue Brücke", obgleich sie um 1450 gebaut ist. Die dritte Verkehrsstraße bildete die Hessen (Nürnberg) mit Sachsen (Leipzig) verbindende Straße über Nordhauf en.

Zwei Greignisse wirkten im 14. Jahrhundert hemmend auf Handel und Berkehr: Die Pest, ber schwarze Tod genannt, 1348—1350 und die 1398, sowie eine große Feuersbrunst 1389, wovon "beinahe die ganze Stadt ausbrannte, und verdarb den Bürgern groß Gut an Getreide und hausgerät."

## Sangerhansen im 15. Jahrhundert.

Das 15. Jahrhundert zeigte im allgemeinen nicht viel Neues. In lichlicher Hinschicht wurde S. am Anfange und in der Mitte dieses Jahrskmberts der Mittelpunkt der Repere i für Thüringen und erlangte somit eine traurige Berühmtheit: 1414 wurden Konrad Schmidt und noch zwei andere Reper verbrannt. Nach einer Quelle sollen es 21 oder sogar 83 Seisler gewesen sein, die vor das Repergericht gestellt wurden. Sine zweite Keperverfolgung fand 1454 statt.

Zu Anfang bieses Jahrhunderts ging die Verlegung des Schwerpunktes in Stadt von Often nach Westen vor sich. Es entstand eine Rivalität wischen beiben Stadtteilen und ihren Marktplätzen. Um 1430 follte

<sup>1)</sup> Ueber die Straßen hiefiger Gegend siehe Mitteil. III, S. 195 f bes Bereins für 846. und Raturwiffensch. Mittell. bes Bereins ju Erfurt XXI, 97 f.

<sup>3)</sup> Baltenrieber Urfunbenbuch 1, 819, 355.

baher ber Rat ben Sonnabendsmarkt wieder auf ben alten Markt legen Zu Anfang des 18. Jahrhunderts bestand dieser Streit noch. 1431 erwarl der Rat noch ein Marktrecht: Friedrich v. Morungen und seine 4 Söhn verkauften nämlich ihr verbrieftes Marktrecht an die Stadt auf 10 Jahr für 7 st. Jedenfalls hat dadurch die Stadt ihre 2 Jahrmärkte, den Ulrichs und Michaelismarkt, erhalten.

1410 fand die Berschmelzung der Borstädte mit der eigentlichen Stad statt. Wie die Stadt wegen ihres einträglichsten Erwerdzweiges, der Bran nahrung, gegen die Borstädte kämpfte, so lag sie auch mit den Dörfer wegen des Bier-Bannrechtes im Streite: 1434 hatte die Stadt gegen di umliegenden Dörfer in diesem Punkte Klage zu führen, 1470 erhob sich de Streit von neuem, weil das Dorf Brüden Brauen und Stadthandel ange fangen hatte.

In biesem Jahrhundert wurde besonders der Bein bau gepstegt. E muß eine Ausschlag gebende Bedeutung für S. gehabt haben: 1465 wir die Stadt mit der Zahlung der versprochenen freiwilligen Steuer an Hetzo Wilhelm verschont, weil "der Weinwachs missessen ist." 1443 wollte de Rat etlichen Bürgern nicht gestatten, "ihre Weine zu schenken und ihn aus doch nicht nach Würden abkaufen." Der Rat erhält die Aufforderung, dene von der Gemeinde zu gönnen, "ihre Weine bei euch erwachsen, die sie gege den Rat verrechtet (versteuert) haben, auszuschenken", oder denselben ab zukausen.

Ein Streit, ber um 1430 begann und sich bis ins 18. Jahrhunden hineinzog, um dann in der Separationszeit des 19. Jahrhunderts von neuer zu entbrennen, drehte sich um die Hut- und Triftgerechtigkeit auf de sog. Sauweide, an welcher als Flurteil des untergegangenen Dorfe Almensleben Sangerhausen und Schloß und Fleden Wallhausen Ansprwerhoben.

Das größte politische Ereignis bes Jahrhunderts war der thüringisch sächsische Bruderkrieg von 1446—1451, an welchem die Bürger Sanger hausens auf Seite Herzog Wilhelms aktiven Anteil nahmen. Zahlreid Rüstungsbefehle sind an sie ergangen: So verlangte Herzog Wilhelm 144 und 1448  $^2/_3$  der gerüsteten Bürger; ein andermal 100 Fußschützen. Jede Brauhaus war verpstichtet, mit einem gerüsteten Mann "mit Ober- un Unterwehr und einem langen Spieße in Bereitschaft" zu stehen. 1465 verlangte er 300 Trabanten, welche 1 Monat bei ihm auf ihre eigene Kost i Felbe stehen sollten. Nur einmal wird befohlen, daß aus jedem Hause zw. Mann erscheinen sollen.

Daß Sangerhausen bamals ein leistungsfähiger Ort gewesen ist, wir baburch bewiesen, baß es verhältnismäßig hohe Summen als freiwillig Steuer für den Herzog Wilhelm aufbringen konnte. 1448 verlangte i 400 Mark lotiges Silber; 1461 zahlte die Stadt 500 Mark "an der au gelegten Steuer", 1472 400 Mark, zu welcher Steuer noch die festgeset

Jahrrente von 300 fl. kam. Die Leistungsfähigkeit ist umsomehr zu verwundern, da die Stadt in der 2. Woche nach Ostern 1431 fast ganz a bbrannte. Auf alle mögliche Art suchte freilich der Landesherr der hart betrossenen Stadt wieder aufzuhelsen: So befreite er 1431 die Stadt auf 3 Jahre vom Geleite und Zolle für Materialien, welche zum Bau nötig waren; ferner crließ er ihr 170 fl. an seiner Jahrrente, 1432 überließ er dem Rate die Lehen von 4 Husen Land, die man von Heinze v. Sangershausen gekauft hatte; 1434 gestattete er, daß die Abgebrannten 1 Gebräu mehr tun dürsen; 1437 überließ er dem Rate, damit er das Rathaus, Lürme und Tore wieder ausbringen konnte, das Geleite, das disher die v. Morungen inne hatten, für 60 Mark auf 6 Jahr.

Den mißlichen Zustand der Stadt, in den man durch die Feuersbrunst 1431 geraten war, sehen wir aus einem Rundschreiben des Herzogs Bilhelm von 1452, in welchem er Geistliche und Weltliche, welchen die Stadt Renten, Zinsen, Korngulden u. a. Jahrgefälle schuldig war, aufforderte, solche auf 2 Jahre ganz und auf das 3. Jahr halb zu erlassen, da die Stadt "vormals in kurzen vergangenen Jahren mehr denn eines Brandes halben beschädigt und ihund aber neulich jämmerlich und erbärmlich schadzkaftig worden, verbrannt und verderbt und sonst mit schweren Schulden besiellen ist, dadurch sich unsere Bürger daselbst bei längerer Zeit ohne treffsliche gute Vorsehung mit nicht wieder bekommen, verwinden, anrichten, bauen mb sehen".")

Zum erstenmal ersahren wir in diesem Jahrhundert eine Anzahl der Bürger namen, was um so wertvoller ist, da uns Bürgerverzeichnisse wis dieser Zeit nicht erhalten sind. 1441 haben 32 Bürger der Stadt die Brüderschaft Corporis Christi zu St. Jakobi gestiftet, nämlich Elisabeth, verwitwete Frole, Joachim Bornecke, Albert Harnasch, Rlaus Pinckernagel, Lorenz Hartung, Kurt Thimerod, Joh. Troitsch, Frize Becker, Tezel Becker, hand Tonnennagel, Heine Riselhausen, Klaus Kirchhoff, Johann Goldschmidt, Joh. Behme, Nickel Howert, Joh. Besa, Hermann Kellner, Heine Gutjahr, Hoh. Ditmer, Klaus Dors, Eisenhard Heinesbart, Joh. Riemann, Kersten Berge, Klaus Boigt, Kurt Trumpe, Ditmer Schröder, Kaspar Uppelmann, Joh. Rose, Wasmodus Becker, Kurt Nerkorn, Joh. Ketler, Andreas Kula.<sup>2</sup>)

Schon im 15. Jahrhundert hatte S. Handelsbeziehungen nach Nordhaufen und Nürnberg: 1435 warnte der Landgraf Friedrich die Eangerhäuser, nicht auf den Markt nach Nordhausen zu ziehen, weil Herwig klin und Recke Brun ihm den Landfrieden aufgekündigt. 1437 besühlt der Landgraf dem Rate und Amtmann zu S., den Nordhäusern kein Beleit und Boll durch S. abzunehmen, fondern sie und ihre Habe zu "küms

<sup>1)</sup> Rudolstädter Urfundenbuch II, 525-580,

<sup>7)</sup> Rubolft. Urfundenbuch II, 5.

<sup>3)</sup> Staatsardin zu Beimar.

mern und aufzuhalten bis an uns", weil sie ihm in seiner fürstlichen Gerechtigkeit viel Berkurzung getan haben. 1480 beklagten sich etliche Bürger von Sangerhausen, die bisher ihre Nahrung in Rausen und Berkausen nach Nordhausen gesucht und gehabt haben, daß ihnen die Straße dahin von den Grafen v. Schwarzburg und Stolberg verlegt und abgetrieben worden. 1450 warnte Herzog Wilhelm die Sangerhäuser, welche Handel und Wandel nach Nürnberg haben, sich darin zu mäßigen, da Anton Baumgartner und seine Gesellschaft zu Nürnberg einigen seiner Untertanen 13000 fl. wechsels weise (auf Wechsel) schulden, und Herzog Wilhelm beshalb etlich Nürnbergisch Gut aufgehalten hat.2)

Hundert ein wichtiges Privilegium: Schon 1445 ordnete Herzog Wilhelm an weil viel Morbe und freventliche töbliche Aufläuse, Hauen, Stechen und Schlagen vorgekommen, welche Zunahme vielleicht in zu geringer Bußt (Strase) ihren Grund hat, sollen die meisten Fälle mit Gelbstrafen belegiund auch am Leibe gestraft werden, indem man den Tätern Messer werden, Wassen der Wassen der Wassen der Gerich über Hals und hat hie eigene Hand niederst gegen einen Kanon von 71 Schod beliehen.3)

Haben in delt und bie Steuern und Beten erläßt ber Herzog Albrech 1488 eine wichtige Verfügung: Er verwilligte und sagte zu, seine Unter tanen sernerhin mit keiner Bete, Steuerauffätzen ober Neuerung zu beschwern weil Prälaten und Ritterschaft 2 Teile eines Jahrzinses an Gelb und Getreibe und für das 3. Teil von dem Lohne ihrer Dienstboten von 20 Gt 1 Gr., von Lehngütern, die nicht freie Rittergüter sind, von 40 Gr. Wert 1 von 1 Lehnpferbe 40 Gr., von dem Häusler, Hausgenossen und Schäfer von 40 Gr. Wert 1 Gr. und die Städte von 100 fl. Wert 1 fl. zu geben ver willigt und zugesagt haben. 1492 verwandelte Herzog Georg die Dienst bes Holz hauens und Holz fahrens, die der Rat dem Amte tw mußte, in Gelb u. z. in einen Zins von 50 fl.

Nachdem um 1420 die Herren v. Sangerhausen aus der Stadt ver schwunden, indem ein Zweig sich nach Oberröblingen gewandt, ein andere ausgestorben war, und der Rat einen Teil ihrer Güter an sich gebrach hatte, kam 1488 ein anderes Freigut in die Hände des Rats: Ciliax vo Wechstungen und Friedrich v. Gehofen verkauften ihr Freigut mit 5 oder hufen Land für 931 fl. an den Rat, der baraus den Ratsmarstall einrichten

#### Sangerhausen im 16. Jahrhundert.

Gleich zu Anfang biefes Jahrhunderts lernen wir einen Teil der Gin wohnerschaft mit Namen kennen. Nach dem Erbbuche des Amtes S. lehne

<sup>1)</sup> Rubolft. Urtb. III, 267. 2) Rubolft Urtb. II, 471.

<sup>3)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 200.

<sup>4)</sup> Original im Stadtard, Loc. II, Rr. 208.

und ginfen 183 Burger bem Amte. Folgenbe Familien treten auf: Franke, Sprede, Schmidt, Berbote, Soeiche, Muller, Metfcblich, Tetfcbel, Gutjahr, Bodide, Boigt, Glumann, Beffe, Brefe, Schröter, Nerkorn, Mare, Morber, Rannegießer, Natich, Spangenberg, Wagenschriber, Rittmann, Noel, Munner, Ritter, Schirmer, Goldner, Bodei, Boltich, Bache, Afchenborner, Donat, halleftein, hornidel, Appelmann, Rothir, Rubne, Rremer, Torgau, hertel, Rothe, Ludwig, Sainrob, Markwart, Sirfdfeld, Becherer, Rone, Suppe, Schaup, Zweifel, Albrecht, Ranne, Möride, Bierbauch, Refener, Ruling, Leitaft, Polann, Reifbach, Scheibler, Friese, Sense, Bartung, Rein, Roch, v. Schwenbe, Lorenz, Tannemann, Berbftleb, Ronig, Ragenberg, Dubelrobt, Rothschuh, Lindermann, Riftner, Windolf, Quant, Entel, Linfenbauch, Sintelei, Giliger, Siedel, Bellregel, Morung, Billing, Dielfcneiber, Refe, Rrat, Lampe, Rothofe, Leng, Rlingelmann, Leibemann, Chrich, Arnold, Frang, Röber, Regelmann, Löber, Borber, Blankenberg, Widart, Scheinher, Banfling, Große, Brod, Apel, Dorfd, Ralwig, Hoffmann, Teilfd, Gunbelaub, Bermann, Philipp, Raifer, Hönlein, Delfcläger, Schenke, Siebler, Schotte, Raifarth, Cherhardt, Brambach, Trute, Prill, Desterreich, Schlein, Haupt, Refferschmidt, Lamprecht, Scart, Suhnerwolf, Laue, Jung, Tharse, Schneiber.

Als Bornamen treten bei diesen 183 Bürgern auf: Hans 49, Jakob 11, Heinrich 9, Klaus 8, Andreas 7, Martin 4, Baltin, Michel, Ulrich, Paul, Rudolf, Georg je 3 mal; Gregor, Antonius, Gangolf, Kersten, Lorenz, Stephan, Ciliar, Peter, Thomas, Simon, Kurt, Berlt (Bernd), Blasus, Heine, Barthol je 2 mal; Marx, Heinze, Diktus, Hermann, Erassmus, Seisert, Günter, Johann, Wolf, Tipel, Leonhard, Kaspar, Bolkmann, Lietrich, Thilo, Joachim, Oswald, Nikolaus, Wilhelm, Hartung, Urban, Ridel, Reinhard, Burkhard je einmal.

Rach ben Zinsleiftungen zu urteilen, haben ben meiften Befit Metsch= lich, Tetschel, heinrich Boigt, hans Glumann.

Nach bem Erbbuche von 1535 lehnen und zinsen ins Amt 216 Bürger. Außer ben 1513 genannten Familien treten jest noch auf: Werner, Vogel, Ulmann, Sadet, Rothwisch, Remmerer, Scharf, Inuge, Nürnberg, Sichhorn, Scharsad, Rloster, Rorung, Schurz, Breiting, Ballersleben, Mansseld, Brauer, Bartholomäus, Rohlschmidt, Donau, Rimstedt, Knauf, Seiler, Marschall, Huser, Pralle, Mogk, Gräser, Forberg, Toppel, Hut, Gramstedt, Heise, Taniel, Rusenist, Tayn, Westfal, Emerich, Zweisel, Hebelind, Kaumburg, Rappendorf, Thiele, Remter, Umber, Thamme, Andrees, Seisart, Antonius, Ludolf, Wolfram, May, Remps, Rehhuhn, Restner, Hösech, Pennig, Rothenberg, Enke, Reichardt, Worch, Bottschild, Tierbach, heimbach, Markgraf, Hartmann, Sulze, Gebicke, Rittel, Bergmann, Linke, Barbirer, Heibenreich, Schumann, Psitzler, Fuchs, Erfurt, Psotenhauer, Raumann, Vetter, Linnbecker, Schicke, Braun, Nitschke, Hade, Mohnsopf, Lamme, Scheuniger, Langholz, Rotmantel, Schrape, Michaelis, Schlotheim,

Böttcher, Graue, Salzmann, Hauer, Grempler, Reifiner, Brenner, Traut mann, Doghorn, Gernegroß, Holle, Steubich, Hafenohr, Diethart, Rabe.

Die Vornamen haben sich etwas verändert; es treten auf: Hans 49 Andreas 20, Jakob 11, Baltin und Michel je 8 mal, Klaus 6, Kaspar Joachim und Nickel je 5, Kersten und Barthol je vier, Heinrich, Lorenz Matthes, Paul, Peter, Simon, Thomas, Ulrich je 3 mal, Gregor, Antonius Georg, Kurt, Berlt, Blasius, Hermann, Ambrosius, Balzer, Facius, Mary Stephan, Beit je 2, Bolkmann, Dietrich, Thielo, Martin, Gangolf, Dikus Günter, Oswald, Nikolaus, Wilhelm, Hartung, Boigt, Urban, Reinhard Burkhard, Heine, Ludwig, Leonhard, Asmus, Bernhard, Erhard, Agidius Fabian, Hieronymus, Jobst, Otto, Friz je einmal. Weibliche Vornamer sind Anna (4), Agnes (2), Grete (2), Christine, Elisabeth, Gertrud, Kunigunde, Katharine, Margarete, Osterhild, Ursula (je 1).

Im folgenden wollen wir die Zinsleute des Amtes Sangerhausen mi ihrem Besitz nach dem Erbbuche des Amtes von 1513 und 15351) mitteilen Selbstverständlich sind das nicht alle Bürger der Stadt; auch ist diese nicht der ganze Besitz der einzelnen, sondern nur die Stücke, welche den Amte lehnen und zinsen. Ueber die Lehns= und Zinsleute des Rats sinkteine Erbbücher erhalten.

Rechtfertigunge m. g. H. Zinse zu Sangerhausen In kegenwertigkent bes Rats Dornstags nach bonifacii Im XIII. (1513) aufgericht.

Merten France.

1 Garten zu kifelhaufen ben ber kirche am Waffer gelegen, 1 Weinbergegen ber namen meybe.

Gregor Sprebe.

1 Garten bei ber mehr trifft 3 Pfg.

Hans Schmid.

1/2 Hufe Kilsch Land 12 Gr. Zinsen.

Hans Westfall.

1 Weinberg 1 Gans, 1 Scheune 2 Rauchhühner.

Anthonius Berbote.

2 Morgen Land, 2 Morgen Weinwachs, 1 Garten.

hans hoeich.

2 Ader Weinwachs.

Sangolff Müller.

1/2 Sufe Rilfd Lanb.

Die Metschlichen.

11/2 Morgen Weinwachs am Hoenberge, 1 Gebreite von 41/4 Ader 1 Garten, 7 Morgen Land.

<sup>1)</sup> Im Rönigl. Staatsarchiv zu Magbeburg Rr. 441 und 442. Die Binsen von be Gütern sollen hier weggelaffen werben.

Rerften Tetfchell.

6 Morgen Beinwachs, 1 Garten, 81/2 Morgen Lanb. Sans Gutyor.

4 Ader Weinwachs im Bruell und hoenberge.

Beinrich Jodigte.

2 Ader Weinwachs, 31/2 Morgen Land, 1 Garten zu Kiselhausen. Heinrich Boibt.

4 Ader Beinwachs, 91/2 Morgen, 1 Biertel, 1 Gebreite auf bem Robe, ber Sumpf genannt.

Sans Glumann.

5 Morgen Land, 1/2 Sufe Kilfc Land.

Sans Seffe.

3 Morgen Holz, 2 Morgen Land.

Mary Brefe.

3 Ader Weinwachs, 1 Biertel Land. Heinrich Schrotter.

1 hopfberg im helmstal.

Andris Nerforn.

1/2 Hufe Lanb.

Beincze Mare.

2 Ader Weinwachs.

Dictus Morber.

1/2 Sufe.

hermann Rannegiffer.

1/2 Biertel, 2 Morgen Land.

Bartell Ratic.

2 Morgen Weinwachs.

Lorent Spangenbergk.

haus und hof in ber Probstgaffe, 3 Morgen Land. Baltin Bagenschibern.

4 Morgen Land.

Claus Rittmann.

haus und hof, 1/2 hufe Rilfc Land.

Claus Roell.

2 Morgen Beinwachs, haus und hof. Erafmus Munner.

1 Ader Rilfd Land.

Sans Ritter.

haus und hof, von einer Innfarth jum Forwergt gehörig 3 Gr. Steffan Schirmer.

haus und hof.

Sans Golbener, ber junge.

haus und hof vor bem Borberge.

Lenhart Hartungk.

Haus und Hof, 1 Biertel Rilfc Land. Sans Rannegieffer.

2 Ader Weinwachs.

Jerge Spangenbergt.

1 Garten hinter ber Malzmühle.

Andris Roch.

1 Sufe Rilfc Land, muß zu 4 Gebrau Baffer auf bas Schloß fahre Steffan von Schwenbe.

1 Hufe Kilsch Land.

Cafpar Lorent.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Die Tannemannin.

3 Morgen Land.

Rersten Herbstleb.

1 Haus im Neuendorfe.

Michell Ronick.

9 Morgen Weinmachs und Geholz.

Jacoff Rogenbergt.

2 Ader Land.

Andris Dubelrodt.

Haus und Hof in ber Ulrichsgaffe.

Heinrich Robtschuch.

1/2 Hufe Kilsch Land, 1 Acter Weinmachs. Volgkmar Lindermann.

1 Haus.

Sans Riftener.

1 Haus.

Blrich Windolt.

4 Morgen Land vorm Othall, 1/2 hufe Rilfc Land. Hans Quant.

1/2 Hufe Rilfc Land.

Ditterich Endell.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Hans Boydt.

1 Hufe und 1 Viertel Kilsch Land.

Clames Herbstlob.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Beter Schuniger.

1 Garten im Reuenborfe.

Clawes Linfenbuch.

1 Gans von feiner Ausfahrt an feinem Sebelhof, haus und Sof. Die albe Reifbechin.

2 Morgen Beinwachs neben bem Schwaben.

Andris Sintelei.

21/2 Morgen am Hoenberge.

Die Ailigernn.

1 Garten bei ber Propftmuble.

Lorent Sigfell.

1 Ader Weinwachs.

Rurdt Bellregell.

3 Ader Beinwachs, Saus uffm Sperlingksberge. Sans Morungt.

3 Morgen Beinwachs, 3 Morgen Lanb.

Beinrich Rote.

1 Ader Beinwachs, 12 Morgen Land gegen ber Sauweibe. Sans Baulunbt.

5 Ader ftoft auff bie alben Belmen.

Ciliag Bcullingf.

1/2 Biertel Land, 2 Morgen Weinwachs, 1 Morgen Wiese im Bruell. Mertin Delschneiber.

1/2 Biertel Land.

Die Rofen.

1/2 Sufe Rilfc Land.

hans Rrag.

11/2 Morgen.

Clames Lange.

2 Morgen.

hans Rayn.

6 Morgen Land, 1 Weinberg.

Beinrich Jobigte.

Haus und Hof.

Teile Rothose.

4 Morgen Weinwachs.

Der Rath zu Sangerhaufen.

14 Schillinge Pfennig von ber Bod's brethen zw Segemalfborff,

11 Schillinge von bem 4. Teil ber Rifelheufer Mühle, 4 Gr. von einem Holzfled als ber Robt.

Hans Hoeich.

1 Sufe Land Lafgut.

Joachim Lenncz.

1 Hufe Laßgut.

Hans Rlingelmann.

8 Gr. Boim vorm Safentore.

Sans Rofe.

haus und hof, 11/2 Morgen Land. Jacoff Lenbemann.

1/2 Hufe Rilfd Land.

Berlt Erich.

1/2 Hufe Kilsch Land, 1 Sedelhof.

hans Arnoldt.

1 Sebelhof.

Andris Regelmann.

1 muften Weinberg am Ditterichstal.

Ofwalt Francz.

2 Morgen Beinwachs, 1 Sebelhof.

Sans Röwer.

1 Solgfled am Soenberge.

Die Löwerin.

1 Sebelhof.

Gregor Rcorber.

2 Morgen Land.

Sans Rremer.

1 Sebelhof.

Jacoff Errich.

1 Sebelhof.

Sans Berbestlöb.

1 Morgen Land.

Baltin Blangfenberg.

1/2 Sufe Rilfc Land, 1 Sebelhof.

Rudolff Wigfarth.

2 Acter Weinwachs.

Jorge Schmißer.

1 Sebelhof.

Jacoff Weg und Simon Weg.

Jeder 1 Sedelhof.

hans Polann, Niclames henfflingt je 1 Sebelhof.

Die Gröffenn.

1 Ader Land auf ber Leymegrube, 1 Sebelhof.

Baltin Roch, Hans Brod, Hans Apell, Wilhelm Groffe, Meister Jorge Wagner, Jacoff Torsch, Jac. Kalwis, Pawell Hoffmann, die Teilsche Hartungk Loewer, Boibt Gunbelup, Ulrich Bermann, Hans Philips, He Keiser, Urban Lampe, Hans Hoenlein, Curt Olschleger je 1 Sebelhof.

Jacoff Schencke.

1 muften Beinberg, 1 Sebelhof.

Gangolff Moringk, Mertin Siedeler, Andris Schotte, Blafius Meyfax Nickel Tanneniann, Clawes Arnolt je 1 Sedelhof.

Der Refenmuller.

4 Marktscheffel Korns und 2 gemästete Schweine ober 6 silberne Schwon ber Mühle.

Kawell Sberhart, Hans Sberhart, Hans Brombach, Mich. Brendell, Hans Truthe, Claws Prill, Blasius Ofterreich, Reinhart Schlein, Burgkhart Haupt, Anthonius Mefferschmedt von je 1 Sedelhof.

Beine Lamprecht.

1 Leyben im Beinlager.

Rudolff Edarth.

1 Hof.

Berlt Errich.

1 Leiben im Beinlager.

Beine Lamprecht.

1 Sebelhof.

Sans Sunnerwolff.

11/2 Morgen Land.

Merten Lowe.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Hans Junghe, Heinrich Thorfe und Hans Schneiber je 1 Schelhof. Hans Schmelczer, Celiar Stoler, Kersten Ditterich, Günther Heise, Hans Stubich, die Metschlichen, ber albe Heseler je 1 Hufe Lagland, je 2 Markt= fcheffel Korn.

Mad dem Erboude von 1535 befagen, mit ben Bornamen alphabetifch geordnet:

Anna Zcillings.

1 Ader Land, 2 Ader Wiese, 2 Ader Weinberg.

Andres Schotte.

2 Ader Weinwachs, Haus und Hof ufm Jorgenberge bei bem Bernkopf, 2 Ader Land.

And. Schmidt.

1/2 Hufe Kilsch Land.

And. Glomann.

Haus und Hof.

And. Roch.

1 Sufe Rilfc Land.

And. Bierbauch ber Stoine.

1 Beinberg.

Afmus Berner.

1 Garten.

And. Bogel.

1 Beinberg.

And. Ullmann.

1/2 Biertel Rilfc Land.

Anthonius Sadet.

1 Beinberg.

Agnes Rothwifden.

11/2 Ader, 1 Garten.

Ambrof. Remmerer. 2 Morgen Land, 1 Sedelhof. And. Scharff. 1 Haus. And. Gnuge. 1/2 Weinberg, Haus und Hof. And. Nurenbergk. 1 Saus in ber Mühlgaffe. Agnes Sichhorn. 1 Weinberg. And. Scharsack. 1 Ader Land, 1 Haus. And. Bont. 1 Haus. And. Clofter. 1 Haus. Anthon. Rorung. 1 Haus. Anna Schurtts. 1 Haus. Anna Breitings. 1 Haus. Bartel Begs. 1/2 Biertel Land. Berlt Erich. 1/2 Weinberg, 1 Haus. Bartel Morder. 1 Morgen Weinberg. Ballersleben Witme. 2 Morgen Land. Brofius Mansfelt. 1 Daus, 8 Morgen Weinberg. Bartel Brauer, der Hueter. 1 Paus. Barthel Berboth. 1 Weinberg. Batich Bartholmes. l Daus. Blafius Brefe.

**Blafins Kolfchmidt.** 1 Paus.

Donau. 1. Dufe Kilid gand ! Ider.

1, Biertel Land.

Bartel Frand.

1 Stücke Land.

Balger Rimftebt.

11/2 Ader Land.

Bernhard Groß, Satler.

1 Haus.

Caspar Anauff.

1 Baumgarten.

Claus Pocen.

1 Beinberg.

Celiar Hornedel.

1 Scheune, 1 Garten im Altenborfe beim Kalkofen.

Cafpar Heigenrobt.

5 Acter Land.

Christoph Seyler.

1/2 Hufe Land.

Cafpar Marschald.

1/2 Hufe Land.

Claus Hunger.

1 Haus.

Cafpar Müller.

l Haus.

Claus Pralle.

l Haus.

Criftina Renferin.

1/2 Hufe Kylisch Land.

Claus Baumann.

1 Haus.

Cafpar Mogk.

1/2 Beinberg.

Claus Greffer.

Ginfahrt auf bem Borwert.

Dictus Morber.

1/2 Hufe Rilfc Land.

Erhart Frorberg.

1 Ader Beinberg.

Erhart Arnolt.

21/2 Ader Weinberg.

Erhart Toppel.

1 Haus.

Egydius Hut.

1 Haus.

Elif. Gramftebin.

Haus.

Egibius Gramftebt.

1 Haus.

Facius Lachs.

21/2 Morgen Land im Hengenthal, 1 Beinberg. Facius Kemmerer.

1 Haus.

Fabian Wunberlich.

1 Haus.

Gretha Scheinlin.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Günther Benfe.

1 Garten.

Ball Daniel.

1/2 Viertel Land.

George Rerforn.

2 Acter.

George Rufenit.

1 Haus.

Gertraut Magin.

Land.

Gretha Zcellings.

1/2 Hufe Kylfc Land.

Gangolff Rremer.

1 Haus.

Heinrich Vont.

4 Ader Weinwachs, 161/2 Morgen Land. Sans Glomann, ber alte.

2 Morgen Weinwachs, 31/2 Ader Land.

Hermann Rangiffer.

1 Michaelishuhn von bem Erfurtischen Gericht, ist ihm barvmb nich vererbet.

Haulun.

5 Ader Land.

hans Tayen Frau.

1 Weinberg, 4 Ader Land.

hans Westphael.

1 Weinberg, 1 Scheune.

Hans Gutiar.

2 Morgen Weinwachs.

hans und Balger Hoeich.

1 Sufe Land, 2 Ader Beinmachs.

Hans Rose.

1 haus, 11/2 Ader Land.

hans herbstleb.

1 Morgen Land.

hans Delfchleger.

1 Haus.

Sans Renfer.

1 Sebelhof.

Hans Philip.

1 Haus, 1/2 Hufe Rilfc Land.

hans Traute.

l Haus.

Sans Emerich.

1 Haus.

Sans Cberhart.

2 Ader Weinwachs.

Henne Lamprecht.

1 Leeben im Weinlohe, 1 Holzfled.

Hans Tetfcels Erben.

1 Gebreite, 1 Ader.

Hans Zweifel.

51/2 Ader, 2 Ader Weinmachs, 1 Garten.

Hans Hefeler.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Hans Boden.

l Haus.

Beint Sorn.

2 Morgen.

hans Afchenborner.

1 Biefe.

Bans Rreuther.

1 Haus, 1 Sufe Kilfch Land, 2 Morgen.

Heinrich Schaup.

1 Ader Weinwachs, 1 Weinberg.

Sans Kangisser jun.

2 Acter Weinwachs.

Sans Ritter.

1 Ginfahrt auf bem Bormerte.

hans Wetkindt.

1/2 Sufe Rilfd Land, 1 Ader Weinwachs. Hans Rumburgk.

1 Saus, 1 Garten.

Hans Ullmann.

l Haus.

Hans Quang.

1/2 Hufe Kilsch Land.

hans Rappenborf. 1/2 Sufe Rilfc Land. Hans Tyle. 1 Haus. Hans Rempter. 1 Saus bei ber Gfelsbrude. hans Lange. 1 Ader Weinberg. Beinrich Umbher. 1 Haus. Hans Thamme. 3 Ader Weinwachs, 1 Weinberg. Hermann Rhun. 1 Haus. Sans Andres. 1 Haus. Heinrich Jodigke. 1 Ader. Sieron. Reifpach. 1 Ader. Hans Gillmar Schotte. 1 Hopffled. Sans Seifart. 1/2 Sufe Rilfc Land. Being Anthonius. 1 Haus. Hans Lutolf. 1 Haus. hans Wolffram. 1 Ader Weinberg. Beint Mene. 2 Ader Weinwachs. Hans Glomann. l Haus. Sans Berbstleb. 1 Garten. Hans Rempff. l Haus. hans Rephun. 1 Haus. hans Sidel. 1 Haus. hans Becherer. 1 Garten.

|                      | 91                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|
|                      | Sans Reftener.                                    |
| 1 Weinberg.          | Hermann Hofflich.                                 |
| 1 Haus.              | Jodim Lange.                                      |
| 1/2 Hufe Kilfc Land. |                                                   |
| 3 Morgen Lanb.       | Jacoff Pfennig.                                   |
| 1 Hufe Land.         | Jach. Lengen Witwe.                               |
| 2 Ader Land.         | Jac. Lamprecht.                                   |
|                      | Jac. Wex.                                         |
| 1/2 Hufe Kilfc Land. | Jac. Schmidt.                                     |
| •                    | 3 wüste Höfe bei St. Bonifacius. orge Rothenberg. |
| 1 Haus.              | Jac. Rothenberg.                                  |
| 2 Ader Lanb.         | Jobst Ende.                                       |
| l Haus.              | Jorge Reinhart.                                   |
| 1/2 Biertel Land.    |                                                   |
| 1/2 Hufe Rilfc Land. | Hans Word.                                        |
| 1/2 Hufe Kilfc Land. | Jac. Kremer.                                      |
| 1/2 Hufe Rilfc Land. | Jac. Leibemann.                                   |
|                      | Jac. Magk.                                        |
|                      | einem Vater Hans Mogs.<br>Jac. Bottschildt.       |
| 2 Ader Weinwachs.    | Jac. Tierbach.                                    |
| 1 Haus.              | Jorge Sepler.                                     |
| l Haus.              | Jac. Heimbach.                                    |
| 1 Haus.              |                                                   |
| 1 Haus.              | Johim Marggraff.                                  |

Jodim Hartmann.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Jorgen Guge. 2 Sufen. Jodim Sulze. 5 Ader. Jorge Gebigke. 9 Morgen Beinwachs und Holz am Hohenberge. Rerften Rothe. 1 Ader Beinwachs, 1 Gebreite unter ber Butterhuth, 15 Ader Land. Runigunds Rittel. 1 Haus. Rathrin Lawin. 1/2 Hufe Kilsch Land. Rerften Roch jun. l Haus. Lenhart Bartunge. l Haus. Lorenz Bergtmann. 1, Dufe Kilsch Land. Loreng Sidel. 1 Ader Beinwachs. Loreng Zeinde. 1 . Ader Beinberg. Lubwig Barbirer. l Haus. Martin Delichneiter. 1, Biertel Land. Michel Ronigk. 1. Dufe Rilid Land. Midel Beddenred. 1. Biertel Rilich Land. Mattes Schumann. 1 Trans Mid Pipler. 1 Trans Mary, Fuchs. 1 Meinterg. Mich. Erfurt. l Garten. Martin Primann.

l Paus. Rick Firstnbauer. l Paus.

Matthew Narmann. I Schrung. Matthes Better, Soummeister.

1 Weinberg.

Mich. Hartmann.

1 Haus.

Did. Binbeder.

1 Scheune.

Martin Schroter.

1/2 Sufe Rilsch Land.

Mich. Moller, Zimmermann.

1 Haus.

Marx Schigke.

l Haus.

Mary Braun.

6 Morgen.

Niclas Benffling.

1 muften Weinberg.

Ridel Ritfote.

1 Haus.

Niclas Hade.

11/2 Sufe Rilfc Land.

Ric. Ofterreich.

l Haus.

Nic. Monfopf.

l Haus.

Otto Samme.

1 Haus.

Ofterhielbt Spangenbergs.

1 Garten.

Ofwalt Tetfcel.

2 Ader, 1 Garten.

Paul Cberhart.

1 Haus.

Peter Schuniger.

2 Ader.

Beter Robe ber Maler.

1/4 Sufe Rilfc Land.

Paul Langkhals.

1 Haus.

Beter Hornedel.

1 Haus.

Paul Appelmann.

5 Ader Lanb.

Rotmantelin.

1/2 Sufe Rilfd Land, 1/2 Biertel Rilfd Land.

Simon Bechrer.

1/2 Hufe Rilsch Land.

Steffen Schwenbe.

2 Stücke Land.

Die Schrapin.

4 Ader Land.

Simon Michaelis.

Das Haus jum Berntopf im Rieftebter Thore, 2 Ader Lanb. Steffen Tetfchel.

6 Ader Beinberg.

Simon Rephun.

1 Haus und Acer.

Thomas Schlotheim.

2 Ader Weinberg, 1 Weinberg, 1 Garten. Thomas Glomann.

1 Haus.

Thomas Botticher.

1 Haus.

Ulrich Rephun.

2 Ader Weinberg.

Bilhelm Groß.

1 Haus.

Baltin Grawen Beib.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Valtin Graw.

3 Ader Weinberg.

Ursula Salzmann.

1 Ader.

Volgmar Hauer.

1/2 Hufe Rilfc Land.

Baltin Zcellings Erben.

11/2 Morgen Beinwachs.

Ulrich Gremplers Mag.

2 Ader Weinwachs.

Bolf Riefener.

1 Haus.

Ulrich Brenner.

1 Haus.

Volkmar v. Morungen.

2 Ader Weinwachs.

Beit Trutmann.

1 Haus.

Valtin Fuchs.

1 Garten bei ber Schinberei.

# Baltin Rangießer.

l Haus.

Beit Trur, Brudenmuller.

1 Stette.

Baltin Todhorn.

2 Ader Weinwachs.

Ulrich Gerngros.

1 Scheune, 3 Ader Land.

Valtin Schmidt jun.

1/2 Hufe Kilsch Land.

Oberftübner: 2 Ganfe vom Questenberger Laube.

Unterftübner: basfelbe.

Baltin Winbolt.

1/2 Sufe Rilfc Land.

Die Besitzer der  $7^{1/2}$  Hufen, die vorher zum Schlosse gehörten, waren: Dictus Hesse, Hans Holle, die Steubichen, Joh. Schultheis, Hans Schend, Bast. Hasenohr, Hans Sickel, Heinrich Dithart, Hans Seysart, Hans Bedekind, Friz Rabe. Holle besitzt  $1^{1/2}$ , Hesse und Rabe je 1, die andern je 4. Huse.

Bom Brechtemenbifchen Lanbe ginften:

Anna Appelmann, Heinrich Kolling, Hans Lange, Heinz Horn, die Steubichen, Hans Weynrief, Christian Knauff, Wich. Rockhoel, Mag. Grempler, Steffen Handtwergt, Hans Sufferaufft, And. Scharff, Heinrich Dithart, Hans Hamme, Er Martin Schlegel.

# Familiennamen in Sangerbansen bis 1500.

Im Zusammenhange sollen im folgenden die in den Urkunden vor- tommenden Ramen der Bürger bis 1500 (mit Ausschluß der Abligen) in ursprünglicher Schreibung aufgeführt werden:

Heydenricus, dictus Stapho, concivis noster, Johannes, dictus Wammar; Volcmarus Dives, Udelricus, Heinricus Hoche (Hoehe), sculteti, Cunradus Paratus (Pratus), Hermannus de Laxdorph, concives (1281). Gozwinus miles (de Sangerh.), Ulricus de Arnsberg, Gozwinus juvenis de Sangerhusen, Heynricus et Johannes fratres de Oweleyben, Reinoldus de Badere, Heinricus dictus Howert, cives in Sangerhusen (1290). Reinoldus de Badere, Erinfridus de Rinckleiben, Thilo de Hagen (Hayn), Bertoldus de Berga et Heinricus Pagil (Pugil), Consules opidi Sangerhusensis (1305). Reinoldus de Badere, Johannes Dives, Guntherus frater suus, Johann Rufus, Heinricus Sibodonis, Volkmarus Vitulus, cives in Sangerhusen (1311). Theodoricus dictus Springinsguth, Godofidus dictus Steltze, plebanus in Sangerhusen (1319). Johannes de Bottenrode, Bertholdus de Heigesdorff, Henricus de Ludersdorff, Olri-

cus de Wissensehe, Kalandebrüber bee Hofpitale St. Spiritus (1322) Henricus nomine Stul et Nicolaus Biccareator, cives Sangerhuse (1328). Herman Montmeister, hinrich Stul, herman Lemengrune, Rico Plugrifter, Conrad von Northufen, Joh. Howert, Thilo Begener, Thil Scroter, Jacob Store, Joh. Parat, Peter von Steben unde Bartol vo Entlingen, by Rat ber Stat zeu Sangerhufen, Bolcmar Ralph, Gunthe Howert, Volrad Hogoph (Horoph), Hinrich Hulewolf, Ricol Becherer, Benj von Engingen (Encinghen), Conrad Bletener, hinrich von Aben, vnfe borge (1334 und 1336). Otto dictus de Silua (1336). Hangil Howarth, Bol rabe Jungen, Anclafe Roithen und fine eliche promen, henriche Slichd Apele Gerstengarbe, Niclaus Fplugrifter, Thyle Buges, Beter Schroither Jacob Stoir, Frighe Hufnal (1336). Volcmar Ralph, Gunter howerb, Ben von Engingen, Ricol Becherer, Thieberich Scroyter, herman Cinke, Conra Bletener, Johannes Rremer, Unbreas Rurfenworchte, Seinrich von bem Bergi Beinrich Bflugrifter, by Rat ber Stadt (1337). Beter Hopfener von Rysel husen (1340). Reynhart von Albendorff, Ilzebiz syn mpp (1341). Nyce laus Gerkonis et Johannes Herbolle, Magistri consulum (1350). Hein rich et Johannes fratres dicti de Enczingen, cives Sangerhusen (1350 Dibe Clicher, (Blither), Sans Becherer, Cunrad Bletener (1352). Clame Becherer (1357). Cunge Leigaft, Die Belginne (1358). Seyn Beder, Ruri Northufin, hans herbule, heyn Bigfe, hans Trebinftorf, Reyn Buffer, bey Turhelt, Rerftan Mumeleybin, Beyn Dypberg, Sans Rudolftad, Gerede Rreme Philippus Smed, Rat ber Stat zu Sangerhusen, Ridil Specfrag, Benbenrie Honbils, Burger (1362). Sans Herbule, Jordanen, feine Frau (1365 Berman Roten (1367). Beibenrich Rrebig (1375). Bans Rolhafe, Richte Conrad Furegel, Brone, in bem Gerichte ber Stadt, Andrias, Claus Bechere Jacob Becherer (1375). Henne genant Bugge, Rudolf und Andres, fein Bruber (1376). Beyne Begfer, Sans Miffenner, Sans Sopphenner, Bape nob, Bertolb Konig (1378). Powel Silfenswenbe, Strutberg, Clams Lowe Burchard, Sans Elfebet, Conrad Blaugtan (Blagcan), Sans Gelhar, b Ratsmeister Philipp Smed und Bans Rempfer (1379). Spffert Bornid Curbe Morgenradt, Bawel Silfenswende, Rirften Strufberger (1382). Claw hochen, Bnrab (1383). Johann Ottrich (1395). Jakofe Becherer (1396 Curbe Silfinswende, Bencze Roch (1397). Fritiche Balter, Beyneman Edw leibin mit andern unfe Rumppan und vyren von der gemeynde, ber Name fint Sans Rose, Sans Thunneyl, Dithrich Margquert, Sang Spange berg, Bote Sopphener, Kerstan Rrebisch, Gebhart Brudener, Conrad Leiga Conrad Turbelte, Gunther Segefryt, Conrad Migener, Sans Otterich vi Clauwis Rleynfeyl, ber Rat zu Sangerhaufen (1397). Sans Rule, Ber Remenate (1400). Friczbe Walter, Rerften Rrebig, Sans Rofe, Sepnema Cheslebin, Sans Thunnayl, Dyberich Markwert, Bans Spangenberg, Ge hard Brudner, Bans vom Swende, Curth Turhelt, Ulrich Sybenfmancs vi Clams Soppener, Ratsmeifter und Rate ber Stadt, Bennrich Omelenbi Artfline, feine Wirtin (1400). Sans Rule, Nigkil von Berchtewendin, Sans berbolle, hans Ruming, Beinge Roch, Beinrich Ruffinberg, Claumis Dors, Ridel Morgenrot, hans Balbewin, Beinrich Frole, Rychelin von Tenstebe und Clauwis Gereke, ber Rat zu S., Ditherich Spangenberg, Walpurg, feine Rrau, Gerlach von Rummolberobe (1402). Beinrich Holzschumeder, Sybote Bogte, Joh. von Tunna, Stadtschreiber (1405). Jan von Brandeburg, hans Lachs, heinrich Muller, Clams Gerlach, Curb Schroter, Berlt Storre (1407). Conrad Duberstatt, Henemann Ruweninge, Defin, feine Frau (1408). Frole Bothammer, Bans Bebeholcz, Refil Rerchoff, Dytherich, Berbf. leben, Ulrich Scheyn (1409). Conrad von Borne, Clams Hachilbech, Eiffirt Leuwir, Conrad Melhube, Conrad Enchmann (1410). Friczsche Det= marz (1413). Tyle Bose, Margarete Hilbebrand, Michael Boit (1414). Beinrich Bustehube, Heinrich Strole, Ulmann von Ichstebt, Ulrich Trogkinbach (1415). Hans Thomas, Hilbebrant Stubich (1417). Beter von ber Beibe, Seibenstider, Pauwel Gropengießer, Stoghusen, Claufe Sufener (1419), hans Cluge (1420). Conrad Goltsmed (1422). Gebehard Brudener, Nidel Reichoff, Conrad Beder, Sans Sebeholt, Kerften Strufberg, Herman Reym= bold, Berld Storre, Jacoff Krig (Kryg), Conrad Melhube, Berlb Boticher, hans Karich vud Reynard Mechelich (Meghlich), ber Rat zu S., Freberich Bers, Bunther Lofefnecht, Clams Bufthube (1425). Beinrich Rubolf, Czine. jeine Frau (1426). Sans Ruft, Ditherich Denn (1429). Claus Houwert, bans Ruft, Gebehart Brugkener, Conrabt Becherer, Nickil Kerchoff, Rerftan Etrußbergt, Berlt Storre, Sans Farich, Sans Befa, Benfe Grifgrube, Litterich herbesloube, Claus Bindernail, Rat ber Stadt S., Curd Thurholt, Bele, seine Frau (1430). Herman Robentisch, Curd Balter, Hans Stubich, Claus Byndehufen, Sans Mulfberg, Ratmeister und Ratmann, Sans Burat, heinrich Losekneche, Herman Reigler, Lorencz Hartung, die vier von der Gemeinbe (1431). Conradt Dymerodt, Clawes Berbarte, Sans Schriber, Dithmare von heftete, hans Greging (Grefing), Dithmar Conrad, hans Abelebin, hans Tube, hans von hann, Rat, herman Grent, hans Thors (1431). Sans Cheleben, Balter Clames, Curbt Reinhart, Fricze Boith, heinrich Worft (1432). Sans Mont (1433). Sans Befan, Sans Smybichen, Ditherich Denn (1435). Ditherich Ritter, Clawes Kannegißer, Seyne Worft, Clawes Engilhard (Angilhard) (1435). Clawes und Jacof Smed, Jahn Brandenberg (1436). Curd Becherer, Curd von bem Berge (1437). Clawes Ecolle, Spferd Folczsch (1438). Curt Waldirshusen, Claws Kottenhein, beinrich Frole (1439). Henrich Hoppin, Berld Frouwynknecht, Hans Hofman (1440). Fritiche Becherer, Herman Roybentisch, Andres Goltsmybe, Claus Roischel, Herman Gifel, Nicolaus Bruwer, Else Frole, Joachim Bor= nigle, Albert Harnich (Harnafch), Claws Pindernant, Loreng Hartung, Curb thimerod, hans Trops, Frige und Thezel Beder, hans Tunnennaul, heyne Rijelhufen, Claws Rerchoff, Hans Goltsmed, Hans Beheme, Ricel Hawert, 🕪. Befa, Herman Kelner, Henne Gutiar, Joh. Ditmer, Claws Dors,

Ifenhart Heinesborth, Joh. Riman, Rerften Berge, Claws Boyet, Cor Trumpe, Dytmar Scrober, Caspar Appelman, Joh. Rofe, Basmobu Beder, Curd Rertorn, Joh. Reteler, Andres Rula (1441). Sans Sailfbad Rynner, ber Bulvermacher, Sans Werner, Baul von Berge, Com rad Helleregel, Claus Scholle (1443). Michel Grempeler (1444). Beinrid Reunt, hans Snyber, Ifennart Beineborg, Claus Cleinfeil, Clames Bamil Freberich Berfis, Beinrich Bigenote (1445). Claus Muller, Sans Bengti (1446). Herman Beffiler, Beinrich Cras, Andres Rifpach (1447). Mattis Bebir, Sans Sucze, Beinrich Bowasich, Basmub Beder, Berman Greple, Sans Leybeman, Ditterich Gelgin (1448). Sans Caahn, Sans Rietmann, Clames Herbote, Jon Brandinberg, Conrad Dymeradt, Clames Boit, Hans Schrieber, Lorenz hartung, hans Smyb, Clawes Binbehusen, hans hute, Beinrich Pawaczsch, Frytiche Grifgrube, Clames Clepnfeil, ber Rat, Albrecht Harras (1449). Tile Boil, Beinrich Bilan, Bencze und Jacoff Buner (Birner), Clawes Worffbeyn (1451). Kort Steyman (1453). Heinrich Mertens, Clawes Brummer, Hans Salfelt, (Saluelt), Beinrich Bechmar, Ulrich Ader-Beinrich Wirner (1454). Jacoff Zeigeler, Clames Lame, Lübede von Derbensheym (Dettenfen) (1455). herman Allermunt, Andres Sleyffe, Jacof Thomas, Gregorius Wiffensee, Jacoff Lynig (1456). Mattes Ritmann (1457). Claws Gerigte, And. Rifpad, Sans Slegel, Claums Boden, Clauws Fogstebe (Bogstet), Beinrich Joen, Ridel Lucze, Ridel Drepfe, Ridel Boit, Joh. Luwer, Albrecht Buteler (1458). Sans Jadenftider, Seyne Unrabt, Blrich Gluman, Seinrich Zeinde, Beinrich Sepligenstebt (1460). Gerhart von Halle, Hans Robir, Claus Lenge, Ric. Trepfe, Joh. Lower, heinrich Hoende, hans hersvelb, hans Gernegros, Ditterich Treffan, Joh. Schubert (1463). Claus Schuman, Beinrich Sauer, Ric. Clingelmann (1464). Benrich Ernft, Beyne Spangenbergt, Bartol Luppolt, Claus Sprebe (1468). Sans Michel, Klindensmed, Bochstein, herman Renge (1470). Sans Segilbach Sans Sande, Ciliag Reffe, Baftian Rueft, Ditterich Treffann, Claus Boith Beinrich Botcher, Blrich Glumann, Bartel Lupolt, Sans Saluelt, Lubede Dibberfenn, Gregorius Biffenfee, Claus Cleinfenl, Claus Boigtftet, Claus Denn, ber Rat, Sans Rombold, Sans Leticher (1471). Andres Rrat, Claus Berbote, And. Rifpach, Claus Somerth, Curd Belleregel, Beinrich Boeiche Claus Laume, Baumel von Berga, Claus Schuman, Bachsmut Beder, Berli Pamatich, Jacof Smyb, ber Rat, Claus Rirchof, ber Junge, Fritiche Slegil Sans Segilbach, hans hande, Bierherren (1472). Sans Brun, Lucas Webeps (Webechs, Bebepffen), Mattis Große, Mattes Rytman, hepne von Lyentag, Sans Sammede, Beter Renide (Rynede), Ulrich Adermann, And Gebhard, Claus Rogftroe, Beinrich Zcund, And. Bolen, Claus Bofen, Rerftar Hultenswende (1473). Sans Schullag, Claus Rarl, Benne Dreuwes, Claus Mattis, Ridel Strumpff (1474). Henne Bulange, Benne Rremer, Michae Rromfborff, Baftian Pfenberg, Claus Gelhobel, Sans Rorung, Claus Lens Beinrich Lerche, Sans Seffe (1475). Senne Engelrobe, Sans Lubwig, Sans

Sidel, Claus Tolben, Kersten Ribeling (Rybelingt), Fried. Weiman, Hans Showes, Claus Ritman, Beter Groppengießer (1476). Sans Baynart, hans Roch, Claus Renschleyn, Mertin Schultheise, Symon Leykast, Berlb bemmeleuben, Baltin Morber (1477). Sans Rempnate, Claus Tole, Sans Bartel (1478). Beinrich Enliger, Steffen Dreffeler, Sans Bornede, Claus Leuer (1479). Bartholomeus Tubelrobt, Somenichrentel, Senne Melger (1480). Sans Schrappe, Sans Stubid, And. Ballersleben, Stadtidreiber, blaus Rithmann, And. Wagker, Sans Trute (1481). Siwerd Folfiche, Alegius Bermann, Claus Rafpen, Titel Schibeler, Sans Zeulling, Heyne Cydmann, Joh. Rothe, Frole Lyfe, Gunther Refe (1482). Sans Salgcung, bans hornedel, hermann Rose, Bith Roydel, Ulrich Belge, hans Begratten, Surdt Roniden, Seyne Alftebt, genannt Bote, Tile Bedefind (1483). Claus Sidell, And. Sindolbein, Michel Breiting, Sans Beinede, Rerftan Reuer (1484). Sans Rintlep, Baul Rebegaft (1485). Gunter Ryeß, Fritfiche Tilen, hans Müller, Curd Frumann (1487). Asmus Remmerer, heinrich Enliger (1488). Sans Wolfferam, Beine Lamprecht (1489). Mattes Reftener, heinrich hoenchen, Jacoff Smebe, Claus Beerboten, Sans Ludwig, Beinrich Stubid, Conrad Hellerigel, Hans Hampke, Claus Rirchof, b. A., Heyne Dremegen, Rirften Ribelingen, Beinrich Melzer, Erasmus Remmerer, Sans Bornede, hans Schrape, Claus Czulling, Georg hefeler, ber Rat (1490). Thomas Metfcblich, Rirften Pauell, Dich. Breitingt, Seyne Wader (1491). Rerten Leme, Beter Groppengießer, Gunther Bugleub, Curb Bcunbt, Beinrich Kremer, Beit Grempeler (1492). Martin Franke, Rickel Schnabel (1497). Arthen Baulun (1498). Ulrich Glumann, And. Ballersleben, Sans Beffeler, pacoff Rifpad, Sans Brun, Sans Schollig, Baftian Ruft, Rerften Siltenimmbe, Lucas Wechs, Merten Franke, Paul Kirchof, Sans Benfe, Heinrich Boit, Rerften Stubich, Siwert Folfche, Niclaus Linfenbuch, der Rat (1499). Rattus Brefe, Beinrich Regenberg, Andres Ryler, Rub. Beger, Sans Lintich, Steffen Schuniger, Barthel Latich (1501). Glorius Bribuch, Claus Sickel, Ciliar Hornidel (1502). Sans Afichinborner, Nic. Linsenbuch, Sans Martimus, hans Muhmenborgen (1503). Sans Renfer, Baul Winhold (1505). Kartin Delefniber, And. Bogler (1507). Joachim Gernegroß, Martin Lelfmyder, Kristian Stoubich, Hans Schrab, And. Bogler, Ciliag Zculling, Rub. Ren, Sans Renfer, Hermann Kannegießer, Abam Tychmann, Hans lagn, Hans Teymb, der Rat (1510).

Die beiben bebeutungsvollsten und eingreifenbsten Ereignisse bes 16. Johrhunderts waren der Bauerntrieg 1525 und die Sinführung der Restormation 1539.

Für Sandel und Gewerbe gunftig war ber zu Anfang biefes Jahrimberts ftart betriebene Bergbau bei Sangerhaufen.

Rehr Sinfluß auf ben materiellen Wohlstand ber Stadt übte die Restormation aus. Trug schon ber frische Geist ber Reformation, die Ginführung int verbesserten Rechtsorbnung, die Berbesserung ber Wertzeuge viel zum

Aufblühen bes Unternehmungsgeistes bei, fo tam auch ber Stadt bie Ge legenheit, ihre Stadtguter ju vermehren, burch bie Reformation recht j ftatten. Ran brachte bie meiften ber eingezogenen Rlofterguter an fic Schon 1527 hatten 11 Burger bie jum Borwerk bes Amtes gehörigen 71/ Sufen Land, bas fog. Burgland, bie Burghufen, gegen einen Gefamtzins vo 20 Neufchod an sich gebracht.1) Das bazu gehörige Borwerksbachhaus fchein icon por 1499 vererbt worben ju fein. 1544 vertaufte ber Bergog Mori bem Rate bas Gebäube bes Klosters ju St. Ulrich mit 10 Hufen 9 Ace Artland, 20 Ader Wiefen, 3 Ader Beinmachs, mit 1 Muble im Selltale einer Schaftrift, einem Badhaufe, 7 Wagenpferben für 6162 fl. 10 G Die Erbgerichte follten fie auf folden Gutern gebrauchen tonner Borbehalten hatte fich bas Amt an foldem Kloftergut 266 Ader Solz. De Rat gablte am 21. September 2162 fl. 10 Gr. 6 Pf. bar, ben Reft vo 4000 fl. verschrieb er auf die Ginkunfte ber Stadt. 1544 verkaufte aus ber Bergog bem Rate bie Schäferei vor bem Neuendorfe mit 66 Ader Biefe für 4200 fl., welches Rapital bie Stadt verzinfte, bis Bergog Joh. Geor von Sachsen-Weißenfels 1702 3000 fl. erhob, als ber Rat biefe Schafere 1702 vertaufte. Das Gebäube bes Augustinerklosters betam anfangs be Rirchtaften; boch ba biefer bem Rate 357 Schock fculbete, überließ ma 1552 bas Rlofter bem Rate, ber eine Schule baraus machte. 1556 tauft ber Rat vom Johanniterorben ben Romturhof St. Georg mit 117 Ader Lan und 1 Stud holy für 1200 fl., welcher eine Schäferei baraus machte, bi 1662 an die Familie Klemm tam. 1525 schon taufte ber Rat für 26 f haus und hof bes Predigerorbens ju Nordhaufen, welcher biefes haus al eine Terminei in Sangerhaufen benutt hatte. Gbenfo verkauften an dem selben Tage die Franziskaner zu Nordhausen ihre Terminei für 30 f 1543 taufte ber Rat für 80 fl. ber Schuhmacher- und Lohgerber-Innun "einen Ort ber Behaufung bes Schubhofes" ab, um ben Ratsteller ju ei meitern.

Wie in Sachsen im letten Viertel bes 16. Jahrhunderts, nachdem be frische, schaffensfreudige Geist der Reformation längst zu Grabe getrage war, auf kirchlichem Gebiete eine recht traurige Zeit andrach, so herrschte auch auf andern Gebieten recht unerquickliche Verhältnisse. Auch Sanger hausen war davon nicht unberührt geblieben. 1577 schreibt der Superin Seibler bei Gelegenheit der Kirchenvisitation: "Ueberall ist große Klage, be auch arme Leute in jetigen wohlseilen Jahren ums Geld nicht arbeits wollen. So ist sonst allhier in unserer Stadt am Harze eine große Laxand disciplinae, wie auch aus den ärgerlichen Händeln zu ersehen ist."

Die Finanglage ber Stadt war am Ende bes 16. Jahrhunderts ein traurige. Die Bürgerschaft war mit der Verwaltung bes Rates unzufrieden Man verlangte 1588, daß die fog. Herrenbiere abgeschafft, daß man Zieg

<sup>1)</sup> Lehnbrief vom Sonnabend nach Lucia 1527 im Erbregister von 1585, fol. im Staatsarchiv zu Magbeburg.

and der Ziegelscheune des Rats ohne Bezahlung erhalte, daß der Marstall verpachtet würde und wünschte die Abschaffung der 3 Gr., womit das Wassergeld erhöht war. Da man den Marstall selbst bewirtschaftete, hatte man seit 1572 "etliche 1000 und jährlich über 300 fl." zubußen müssen.")

1589 bemerkte ber Kurfürst, daß die Stadt mit ihren Abgaben im Reste sei und ihre Steuerschulden von Jahr zu Jahr angewachsen waren. 1599 schug der Rat vor, um sich der von den Borsahren überkommenen Schulden pe entledigen, den Marstall nach Ablauf des Pachtes nicht wieder in eigene Bewirtschaftung zu nehmen, sondern ihn dem bisherigen Pächter abermals auf 6 Jahre zu geben. Sbenso wollte der Rat die Propstmühle, die ihm wegen der Reparaturen nicht viel getragen, auf einen Stb- oder Wiederkauf losschlagen, um mit dem Kaufgelde "die drangseligste Schuld abzustatten", auch dazu die Gelder verwenden, womit man sich in den Geiststift einkaufte. 1599 wurden die beiden ersteren Vorschläge genehmigt, der dritte aber absgewiesen.<sup>2</sup>)

Ein Uebelstand in der städtischen Verwaltung war die unrationelle Bewirtschaftung des Forstes. 1593 erhielten der Oberforstmeister Hans v. Dieslau und der Schösser Befehl, die Gehölze der Stadt, "deren der Rat eine stattliche Anzahl hat", zu besichtigen, in Gehaue einzuteilen und anzusschnen, wie das Holz gehauen werden soll, um daraus Nuten zu ziehen. Der Rat soll sich nichts aneignen dürfen und den Erlös richtig berechnen. Bis dahin waren nämlich die Hölzer ohne Unterschied geschlagen; etliche aus dem Ratsmittel hatten damit nach Gefallen gewirtschaftet, wodurch die Gesahr nahe lag, daß die Hölzer ganz verwüstet wurden.3)

Mitten in die Zeit bieser schlechten Finanzlage ber Stadt fiel eine für Kat unangenehme Revision. Des Näheren barüber findet man unter bem Abschnitt Berwaltung bei ber sog. "getreuen Hand".

Neber die Größe der Stadt können wir uns zum erstenmal im 16. Jahrhundert ein Bild verschaffen. Um die Bedeutung eines Gemeinwesens neht ermessen zu können,4) ist es aber vor allen Dingen nötig, die Zahl seiner Bewohner zu kennen. Doch dafür fehlen meist die Quellen. Bolkszihlungen haben gewöhnlich vor dem Jahre 1815 nicht stattgefunden. Zahlensmäßige Angaben über die Bolksmenge der Städte sindet man nur höchstelten. Die Angaben über die Größenverhältnisse aus früheren Jahrhunderten deruhen daher zum größten Teil auf Schätzungen. In Sangerhausen ind sog. Werderbücher (d. h. Würderungss oder Schätzungsregister), Erbzisiter, Steuerkataster, Musterrollen, Bürgerrollen, nicht auf uns gekommen. Ta direkte Nachweise über Sangerhausens Größe viele Jahrhunderte lang

<sup>1)</sup> Staatsard, ju Magbeburg LIX, 1483.

<sup>7)</sup> Finanzarch. zu Dresben.

<sup>3)</sup> Finanzard. ju Dresben.

<sup>4)</sup> Ueber bie Bebeutung ber Bevölkerungsftatiftit. Wiffenschaftliche Beilage gur Leiziger Zeitung, Jahrgang 1855, 1856, 1857.

nicht zu erbringen find, so muß man sich mit Mitteln behelfen, welche Schluß folgerungen nach biefer Seite bin ermöglichen. Gin foldes Mittel ift bi Angabl ber Braubaufer. Mit ber Braugerechtigkeit verfeben maren nu bie Saufer ber eigentlichen Stadt; bie Borftabte waren bavon ausgeschloffen Cbenfo bestand ein Berbietungerecht für die Dorfer. Innerhalb ber Bann meile Sangerhaufens durfte kein Dorf brauen. Diefes Recht ber Bann meile erhielt die thuringifche Stadt Beigensce nach ben Statuten 1265 Altenburg erhielt bas Bannrecht 1256, Gifenach 1283.1) Es ist anzunehmen baß auch Sangerhaufen in biefer Zeit bas Recht, vielleicht mit bem Stabt recht zugleich, bekam. Richt alle Baufer ber eigentlichen Stabt hatten bi Braugerechtigfeit; man unterschieb Brau- und Sinterfattlerhaufer Lettere maren jum Brauen nicht berechtigt. Diese letteren merben bi Säufer von späteren Anbauern gemefen fein; anfangs merben alle innerhal ber Ringmauer gelegenen Säufer mit bem Braurecht begnabet fein. Sie ba man alfo als bie alten Stammhäufer ber eigentlichen Stabt angufeben Run wird aber von jeber bie Bahl ber brauberechtigten Saufer auf 284 an Es unterliegt baber keinem Zweifel, bag bie Bahl ber eigentliche Stammhäufer ber Stadt etwa 280 gewesen ift. Sangerhaufen wirb alfe als die Braugerechtigkeit und bas Bannrecht ber Stadt im 13. Jahrhunder auffam, innerhalb ber Mauer etma 300 Saufer gehabt haben. Es ergib sich bann baraus eine Seelenzahl von etwa 1500. Da die Freizügigkeit un ber Bujug nach ben Stäbten erft Erfcheinungen bes 19. Jahrhunderts fint fo wird sich die Stadt im Laufe ber Jahrhunderte nur infolge ber natur lichen Bermehrung vergrößert haben, wovon jedoch die in periodifchen Beit räumen wiederkehrenden Beften immer einen Abfluß gefchaffen haben. Ebenf gab es früher nur wenig Sausgenoffen oder Mietsleute. Erft 160 wird geklagt, "bag von ben gemeinen Leuten in ben Stäbten und Dorfer zu viel Hausgenoffen eingenommen mürben, so daß in mancher tleinen Säuslein 3 ober 4 paar Bolks als Sausgenoffen wohnten, welch fich bes Bettelns behelfen und ben Leuten in Garten und Weinbergen, auc mohl in Scheunen einstiegen." Es wurde baber 1603 befohlen, fortan nich mehr als 1 Hausgenoffen in einem Saufe zu bulben.2)

Am Ende des Mittelalters kann man die Größe der Stadt aus de Summe des ihr wegen des Aufruhrs 1525 auferlegten Strafgeldes ersehen Die Stadt hatte 1525 5000 fl. Strafgeld zu zahlen. Als Maß galt be den Ortschaften für jeden Hauswirt 10 fl.; dennach hätte Sangerhause etwa 500 Häuser gehabt. Rechnet man auf 1 Haus 5 Einwohner, so gib dies 1525 eine Seelenzahl von etwa 2500.

Am Ende des 16. Jahrhunderts geht uns ein anderes ftatistische Sulfsmittel an die Sand, aus welchem man die Große der Orte berechne tann. Es find dies die jest beginnenden Rirchenbucher. Aus ber Saufig

<sup>1)</sup> Littmann, Gefcichte Beinrichs bes Erlauchten, I, 356, 357.

<sup>2)</sup> Erlebigungen ber Lanbesgebrechen vom 12. Mars 1608.

teit einzelner Ereignisse, wie der jährlichen Geburten und Sterbefälle, kann man einen Schluß auf die vorhandene Bevölkerung, also nicht von einem Teile auf das Ganze, sondern von der Wirkung auf die Ursache, tun. Auf 1000 Sinwohner kommen in der Regel 40 Geburten; also auf 1 Geburtssial 25 Menschen. Multipliziert man also die Zahl der jährlichen Geburten mit 25, so hat man die etwaige Sinwohnerzahl. Bei der Sterbezisser nimmt man an, daß etwa in 30 Jahren die Bevölkerung abgestorben ist. Zählt man also die innerhalb 30 Jahren Gestorbenen zusammen, so hat man ansahernd die Sinwohnerzahl.

Sehen wir uns baraufhin die Sangerhäuser Rirchenbücher an, so sinden wir, daß in der Zeit von 1575—1600 die durchschnittliche Geburtszisser 130 beträgt; diese mit 25 multipliziert, ergibt für Sangerhausen am Ende des 16. Jahrhunderts eine Seelenzahl von etwa 3250. Die Sterbezisser ist nicht mit Sicherheit zu benuten, da sie in dieser Zeit keine normale war, weil im letzten Viertel 9 Pestjahre vorkommen. Nach ungesährer Berechnung starben in den letzten 25 Jahren etwa 1860 + 1720 = 3580 Menschen. Geburts und Sterbezahlen stimmen also ungefähr überein. Sangerhausen wird also am Ende des 16. Jahrhunderts etwa 3500 Einwohner gehabt haben.

# Sangerbansen während und nach dem zojährigen Kriege.

Es ist eine erwiesene Tatsache, "daß sich die Kraft der Fortpflanzung dann am stärkften zeigt, wenn der Mensch nach überstandenen Leiden auszusuhen beginnt." Dies zeigt sich für Sangerhausen besonders nach der Pestseit, aber auch nach dem 30 jährigen Kriege. Hunger, Finanzeschichte von Sachsen, S. 315, nimmt an, daß von 1651—1675 die Zahl der Geborenen die Verstorbenen um mehr als die Hälfte übersteigt. Bei S. scheint sich allerdings diese Tatsache nicht recht bewahrheitet zu haben. Sangerhausen hat sich von dem schweren Schlage des großen Krieges nur langsam erholt.

Bersuchen wir zunächst, die Große ber Stadt turz vor bem 30jährigen kriege festzustellen. 2 große Pestzeiten erschweren biese Untersuchung.

1610 und 1611 wurde S. von der Pest heimgesucht. Leider fehlen an beiden Kirchen die Eintragungen; doch an St. Jakobi betrug die Zahl der Gestorbenen 1611 noch 99, mithin kann man in beiden Jahren wieder eine Eterbezahl von etwa 350 annehmen. Bis zum Jahre 1624 ist nun die Eterbezisser eine normale; erst 1625 starben wieder mehr als sonst, nämlich 189, und das folgende Jahr ist wieder ein großes Pestjahr: Es starben 1626 1323 Menschen. Diese Zahl der Pestgestorbenen hat für die Statistik ine Bedeutung. Nachweislich starben in anderen Orten 1626 1/3 bis 1/2

<sup>1)</sup> Jaftrom, bie Bollsgahl beutscher Stäbte im Mittelalter. Berlin 1886.

ber gangen Bevölkerung. Nehmen wir an, bag in S. 5/12 ber Ginwohner gestorben seien, so muß die Stadt bamals etwa 3200 Seelen gehabt haben. Ru biefer Rahl kommen wir auch burch bie Berechnung auf einem andern Wege. Im Anfang bes 17. Sahrhunderts finden wir nämlich zum erftenmal eine Angabe über die Bäuferzahl in Sangerhaufen. Der 1625 nach S. gekommene und seine Chronik in seinem 36. Lebensjahre, also etwa 1628 ober 1629, (ba er 1592 ober 1593 geboren ist) schreibende Chronist Superint. Samuel Müller nimmt 700 Saufer an: "Man ichat fie (bie Stabt S.) auf 700 Feuerstätte, alles eingerechnet als bie Borftabte, beren 2 fein, bas Altenborf vor bem Baffertore und bas Neuendorf vor bem Göpentore." 1634 fagt Müller: "Sind bes Orts in die 500 Saufer, Burger und die ba Burgerrecht und Güter haben." Wenn von ber Größe ber Stadt die Rebe ift, so find die Borftädte jest allemal mit gerechnet, benn biefelben waren feit 1410 jur Stadt gefchlagen und murben vom Rate mit verwaltet. Duller hat mit feiner "Schätung" (immer noch feine offizielle, burch Bablung ermittelte Angabe) nicht übertrieben, mas fonft bei ihm nicht felten ift. Das läßt fich an bem Schockfteuer-Rataster von 1737 nachweisen, ber auf Grund bes Normal-Ratasters von 1628 gefertigt ist, ber bamals in ganz Sachsen als Grundlage für die Steueranschläge biente. Rach bem Steuer=Ratafter von 1737 hat S. 694 Hausstätten, worin auch die wusten Stätten inbegriffen sind Sangerhaufen hatte bemnach 1628 694 steuerbare Bäufer. Rechnet man die geiftlichen und öffentlichen Gebäude, fowie bie 5 Freihaufer und Freiguter hinzu, fo wird die Bahl 700 nicht fehr viel baneben gegriffen fein. Multipliziert man diese Rahl mit der Haushaltungsziffer 5, so ergibt sich die Seelenzahl 3500, welche Bahl ungefähr man auch erhalt, wenn man bat 30 fache ber burchschnittlichen Geburtsziffer 120 nimmt. Während bie au bie gefunde Basis bes Ackerbaues gegründete Stadt Sangerhausen 152! etwa 500 Saufer hatte, hat fich biefe Bahl 100 Jahr fpater gur Sohe von 700 erhoben; mahrend fie 1525 etwa 2500 Seelen gahlte, hat fie vor ben eigentlichen Beginn bes Dreißigjährigen Krieges in hiefiger Gegend etwe 3500 Einwohner. 1608 wird von Sangerhaufen gefagt,') daß fie unter bei thuringischen Städten nicht die geringste und neueste, sondern für eine be vornehmsten zu achten sei, und folde an einem folden Orte und Klur Lande gelegen, ba von allerhand Früchten und Gemächsen, wo nicht überfluffig, fi boch reichlich zu finden.

Auf bie endlosen Durchzüge, unaufhörlichen Ginquartierunger und unerschwinglichen Unkoften, welche ber langwierige große beutsche Rrieg brachte, kann hier nicht näher eingegangen werben.2) Wir wollen an biefe

<sup>1)</sup> Peccenstein, Theatrum Saxonic., III. 187-140.

<sup>2)</sup> Ste findet man aufgezeichnet in Müllers Chronik S. 315—350 und im 2. Teil biefer Chronik, welche wir im folgenden hier abdrucken werden. Leffing S. 227—263 Bon ben Drangsalen und Durchzügen im 30jährigen Kriege handelt "die Rebe von der Ungemach, das S. im 30jähr. Kriege erlitten", gehalten von Seydrich 1748 in den Sanger häuser Schulreden.

Stelle nur einige hervortretende Ereignisse mitteilen. Zu Feuer und Schwert der zeinde gesellte sich ein unheimlicher Gast, die Pest. Im Jahre 1636 sarben in Sangerhausen 623 Personen, nämlich an St. Jakobi 298, an St. Ulrich 325; 1637 starben 182, 1638 220, 1639 426, 1640 143, 1641 148, 1642 299. Es sind dies jedoch nicht alles Sangerhäuser Bürger, vielenchr sind dabei viele von auswärts von den Dörfern nach der Stadt gestommene Flüchtlinge. Erst von 1643 ab tritt wieder eine normale Sterbesisser ein.

Müller sagt 1627 von der Stadt: "Die Nahrung ist vom Ackerbau, welcher doch gar schwer worden, weil das Getreide nichts gilt und das Ackerlohn doch gar groß ist, 17 und 18 Gr. von einer Art zu pstügen dieses 1627. Jahres, der Beschwerungen nicht zu gedenken, so vor Alters nicht gewesen. Teils nährt die Stadt der Weinwachs herum, welcher, da er gestät, gut und gesünder ist als der Eisleder Wein, welcher kalkig ist. Die Brauung täte auch etwas, wenn nur die überaus große Biersteuer nicht wire und 12 Taler von jedem Gedräude gegeben werden müssen. Bon handwerkern und Handlungen gibts nicht sonderlich viel. Jahrmärkte hat man 3, Misericordias domini, Ulrici, Sonntag nach Michaelis." Ferner hebt er hervor, daß 1627 alles dreimal teurer sei als vor 100 Jahren. Seine Besoldung von 150 alten Schock sei schlecht, und habe es jederzeit an Ritteln gesehlt, sie zu verbessern.

1630 trat für Sangerhausen ein höchst schmerzliches Ereignis ein: Das Bergwerk ging nämlich in diesem Jahre ein. Gründe dafür fand man in den billigen Rupferpreisen, in der schlechten Kohlenbestellung, da zu viel Pferde vom Feinde geraubt würden, in dem Berlust des Reisholzes, dem daufälligen Stollen bei Gonna, den 9172 fl. betragenden Lohnschulden des Sangerhäuser Bergwerks. )

# Was der Dreissigjährige Krieg der Stadt Sangerbausen von 1626 bis 1641 gekostet bat.

Im folgenden wollen wir eine Zusammenstellung der Kosten des 30jährigen Krieges von 1626—1641 nach einer im Königl. Staats=
achiv zu Magdeburg sub A 59 A Sachsen und Thüringen Nr. 1510 fol.
56—62 befindlichen Rechnung im Wortlaut mitteilen:

# Summarifd Bergeidnuß

Bas E. E. Rath und Stadt Sangerhausen die Ihare hero ben bem continuirenden Leidigen Kriegswesen, da faste alle marchen von freund und kinden uf Sie gerichtet gewesen, an einquartirungen und contribution erstagen und außreichen mussen.

<sup>1)</sup> Bericht über bas Eingehen bes Bergwerks 1630 vom bamaligen Bergvogt Kaligtus len befindet fich im Staatsarchiv zu Magdeburg, LIII Th. IVa, Rr. 311, fol. 20-35.

### Anno 1626.

119 fl. 5 Gr. 9 Pf. vor ben Keyserlichen Obriften, ben Herrn Grafen von Merode, Item bas Cerebonische Regiment an Proviant ausgereichet und uf die Woche gewendet, so die Kämmerei vorgeschossen.

# Anno 1627.

729 fl. 8 Gr. 41/2 Pf. bie Bürgerschaft,

72 , 2 ,  $1^{1}/_{2}$  , an einer Bost, bann

143 "12 " — " an einer anbern Post vor Herzog Rubolf Maximilian von Sachsen Kriegsvolk an Proviant naher Bornstebt und Osterhausen führen müssen, seinb Wagen und Pferbe außenblieben.

## Anno 1628.

1125 fl. 2 Gr. 10 Pf. bie Bürgerschaft und

145 " 1 " 101/2 Pf. an einer Boft, bann

58 "19 " — " an einer anbern Post ber Rath vor dem Renserl. Obristen Marchese Boitio Obristen Leutnant Cramm, Item zum Solb vor die Halt reuter vor des Hoff Rittmeisters Compagnie und Obristen Isolani Crabaten vorgeschossen.

## Anno 1629.

199 fl. 13 Gr. 2 Pf. die Bürgerschaft vor das Reiferl. Kriegsvolk nach Heygendorf und Nieder-Röblingen Proviant schiden muffen.

## Anno 1631.

992 fl. 12 Gr. 3 Pf. ber Rath an Kriegstoften vorschießen nuffen aus ber Rammerei.

#### Anno 1632.

3112 fl. 7 Gr. 9 Pf. ber Rath aus ber Kammerei vorschießen mussen vor unterschiebene Kriegsvölker als die Weimarsche, Mitschefahlische, Sparrenbergische u. a. Schwedische und an Proviant nach ber Naumburgk und Helbrungen.

## Anno 1633.

668 fl. 20 Gr. bie Bürgerschaft,

26 fl. 13 Gr. ber Rath aus der Kämmerei vor das Bunawische Regiment an Tractamentgelbern vor die Officirer und Stabs Personen ausgeben mussen.

1712 fl. 15 Gr. 10 Pf. ber Rath aus ber Rammerei,

546 fl. 15 Gr. 5 Pf. Die Burgerschaft vor die Diethöfischen, Banerischen u. a. Bolfer mehr hergeben muffen.

#### Anno 1634.

2931 fl. 12 Gr. 41/2 Pf. bie Burgericaft,

40 , 12 , 111/2 , ber Rath aus ber Kammerei vor herrn General Feldwachmeisters und Obristen Dam Bigthum von Schledt 3 Compagnien ju Ruß auf 4 Monat zu unterhalten.

384 fl. 6 Gr. 6 Pf. bie Bürgerschaft,

4 fl. 14 Gr. 6 Pf. aus ber Kämmerei vor Weimarsche u. Schwebische Bölker,

1792 fl. 17 Gr. 11 Pf. ber Rath aus ber Kammerei vor Königl. Schwebische u. Churfürftl. hohe Officirer porgeschoffen.

#### Anno 1635.

9841 fl. 4 Gr. 1 Pf. zu Unterhaltung 3 Compagnien Churfürstl. Bolter bes Altenburgifchen Regiments, mehr

156 fl. 18 Gr. 2 Pf. bie Burgerschaft und

209 " 8 " 10 " ber Rath hergeben muffen, und 600 Scheffel hafer und 150 Scheffel Gerften.

Nota. Wenn ber Hafer, fo bie Bürgerschaft und ein jeder feinem Reuter ausgeben muffen, alle specificiret werden follte, wurde sich die Anzahl weit über 2000 Scheffel belaufen.

## Anno 1636.

5031 fl. 18 Gr. 51/2 Pf. bie Bürgerschaft,

1849 " 14 " — " ber Rath bei einquartierung ber Schwebifchen, Molekische und Pfulischen Bölker ufgangen. Item

227 fl. 10 Gr. 41/2 Pf. bie Bürgerschaft,

98 " 4 "  $7^1/_2$  " ber Rath aus der Kämmerei hergeben zu den Ragdeburgischen Proviantfuhren. Wehr

1482 fl. 19 Gr. 4 Pf. die Burgericaft,

264 " 12 " 2 " ber Rath aus ber Kämmerei vor die Guarnison in Magbeburg uf 4 Wochen. Item

836 " 14 " 71/2 " bie Bürgerschaft,

476 " 9 "101/2 " ber Rath vor bes Herrn General Feldwachs meisters Bisthums zu desendirung ber Stadt Sangerhausen eingelegte Salva Guardi ufgangen. Mehr 47 fl. 12 Gr. die Bürgerschaft zu abwensbung der Hatsleischen Armee einquartierung ufgewendet. Ferner

67317 Pfund Brote vor 11 Regimenter Churfürstl. Bölker Proviant angeschafft und ausgeben müssen uf Herrn General Bigthums ordre. Mehr

28 fl. 15 Gr. bie Bürgerschaft,

28 , 20 , ber Rath aus der Kämmerei besage der Additional Rechnung sub No. 3 vor die Hatfelbische Pagage. Item

485 fl. 14 Gr. 41/2 Pf. bie Burgerichaft,

359 " 7 "  $4^{1}/_{2}$  " ber Rath vor die Götische Armee colligiret und ausgeben. Mehr

1573 ft. 18 Gr. 91/2 Pf. bie Bürgerschaft und ber Rath uf die andere Pfulische Einquartierung ber Schwedischen Bölker aufgangen. Noch mehr

590 fl. 18 Gr. von ber Bürgerschaft zu ber Pfulischen bezahlung ber 1000 Thaler.

### Anno 1637.

48 fl. 11 Gr. 7 Pf. bie Burgerschaft und

180 " 14 " 11 " ber Rath wegen ber 10. und 11. Woche für bas Pfulische Regiment noch hergeben muffen. Wehr

98 fl. 2 Gr. 6 Pf. bie Bürgerschaft und

84 " — " 6 " ber Rath vor die gebingete Bache. Item

406 , 9 , 6 , bie Bürgerschaft vor die Magbeburgische Garnifon. Wehr

411 " 2 " 8 " bie Burgerschaft,

49 , 1 ,, 5 ,, ber Rath uf die 5. Woche vor die Magdeb. Garnison. Item

1984 fl. 8 Gr. 8 Pf. die Bürgerschaft,

86 ,, 6 ,, 11 ,, ber Rath uf Herrn General Bigthums erfordern wegen begehrter 1000 Thl., ba das Denische Regiment anhero uf die execution geschickt, aufgangen. Mehr

655 fl. 15 Gr. 8 Pf. die Burgerschaft bei Hauptmann Schirmers einlogirung. Item

626 fl. 1 Gr. 6 Pf. die Commun vor Hauptm. Schirmern. Dehr 4201 " 4 " 2 " die Bürgerschaft vor die Zehmische Leibcompagnie uff 22 Wochen vom 1. Aug. bis den 22. Dezember 1637.

#### Anno 1639.

4932 fl. 20 Gr. 81/2 Pf. die Bürgerschaft zur Jikwischkischen Contribution und bei besselbigen Regiments einquartierung an barem gelbe ausgeben. Bei der Mansfelbischen belägerung der Bürgerschaft Getreibe Borrath zweimal visitiret und einmal den Zehenden und zum andern mahl den 5. Schessel abgenommen worden, hat auch in 1000 fl. gestanden. Mehr

1049 fl. 17 Gr. 1114 Pf. bie Bürgerschaft burch gemachte Anlage vor die Mansfelbische Schwedische Besatung ausgeben. Dehr

228 fl. 12 Gr. bie Burgerschaft vor bie Pfulische Salva Guardi, Item

626 fl. 7 Gr. 8 Pf. die Burgerschaft vor die Mansfelbische Garnison vermittels einer Anlage. Webr

3661 fl. 12 Gr. 6 Pf. die Commun vor die Mansfelbische Garnison durch eine Aulage. Noch

2278 fl. 6 Gr. 11 Pf. die Burgerschaft vor die Mansf. Garnison. Ferner

4148 fl. 12 Gr. 101', Pf. die Burgerschaft vor die Mansfeld. Garnison. Item nach Mansfeld an Getreibich geliefert:

1111 Schiff, Nocken, 40 Schift, Gerften und 211, Schiff, Hafer, Ferner 228 fl. 12 Gr. die Burgerschaft als der Revierl, General von Sahlis mit seinem Wilkern albier vorbei marchiret an Proviant ausreichen muffen. Rehr

1371 fl. 9 Gr. bie Burgericaft,

114 ,, 6 ,, ber Rath vor die Churfürstl. Bolter bes haufes Quers furt bahin geschickt. Item

307 fl. 9 Gr. und bann
30 ,, — " Rebenspesen } bie Burgerschaft

ebenfalls nach Querfurt gefcidt.

Item Anno 1639 bis 1640:

2719 fl. 4 Gr. die Stadt uf das Haus Helbrungen dem Hauptmann Christoph Hofmann zu unterschiedenen mahlen vom 15. Okt. Anno 1639 bis den 4. Dec. 1640 und daß er das Haus ufgeben zur Contribution entrichtet, incl. das Bieh, so er dem Stifte zum heiligen Geist abgenommen.

Anno 1640.

2300 fl. bie Bürgerschaft, bann

200 fl. an 6 Pferben und 1 Wagen über ben Proviantsuhren außenblieben, 1 Pferd zu 30 fl. gerechnet. Bei eroberung des Hauses Heldrungen vor die Schwedischen Bölker, der Wrangelischen Bregade 2 Regimenter zu Fuß Proviant und Verpstegungsgelder, auch eine Zeit wirkliche einquartierung, bis die Gelder zu Wege bracht, halten mussen. Mehr

An Getreibich vor die Schwedische Bolker auf bas haus Mansfeld iciden muffen:

1721/4 Scheffel Roden,

13 " Gerften,

581/2 ,, Hafer, Mehr

28 " Roden Capit. Rirchringen,

88 " " Major Bellen,

auch nach Mansfelb geliefert.

Item von Anno 1640-1641:

4228 fl. 12 Gr. an gelb Contribution ufs Haus Mansfelb an 3700 Thl., um welcher Posten willen die Bürgermeister, Rathsherren und Stadtschreiber zu unterschiedenen mahlen naher Mansfeld geführt und alba in schweren arest gehalten worden.

Anno 1641.

342 fl. 18 Gr. an Gelbe unb

2000 Schffl. Roden, worunter etwas wenig gersten gewesen, so alles naher Erfurt geliefert werben muffen, welche Lieferung auch in 1000 fl. geftanden. Item

5000 fl. bie Bürgerschaft,

600 fl. an 10 ber besten Pferbe vor die Banerische Leib-Compagnia bier aus ber Stadt abgelanget, jedes ju 60 fl.

1000 fl. vor 20 starke Pferbe samt ben geschirren vor bie Schwebische artillerie hier abgelanget worden, jebes ju 50 fl.

450 fl. vor einen gar Neuen Heerwagen mit beden und allem, samt 6 guten Pferben und geschirr General Major Wittenbergen verschaffen und

machen laffen muffen, 1 Pferd famt bem Gefchirr nur zu 60 Thir. gerechnet. Mehr

160 fl. Roch vor 8 Wagen mit flechten bie andern Officirer mitgenommen jeder nur zu 20 fl. gerechnet. Mehr

Mit der Contribution naher Mansfeld vor die Schwedische Garnison continuiret und entrichtet:

182 fl. 18 Gr. an 160 Thl. 3m Monat Majo,

228 ,, 12 ,, ,, 240 ,, ,, Junio,

514 ,, 6 ,, ,, 480 ,, ,, Julio, Aug. und Sept., jeden Mo-nat 150 Thl.

4000 fl. haben bie anhero gelegte Churfürstl. Bölter von Herrn Ober General Rriegs-Rommissarit bes von Schleinigens Esquadron von 23. Maii ba sie alhier ankommen, bis ito zu ausgang bes Monats Septemb. mit bem gethanen Borschuß zu verpflegen gekostet.

Ferner hat die arme in grundt verderbte Stadt Sangerhaufen über vorgesetzte schwere Contributiones noch wirkliche einfelle und total Plünderungen erlitten.

Anno 1632 ist ber Sinfall und Plünberung von ben Reiserlichen Merodischen Bolkern geschehen, und ist die Stadt ruiniret und geplünbert, baß es ufs genaueste gekostet 8000 fl.

Anno 1639.

Von ben Schwebischen Strickischen Regiment hat gekostet über 2000 fl. Anno 1640.

Bon 3 Schwebischen Regimentern als ben Pfulischen, Chur- und Liefflanbischen, hat mit bem baren gelbe, so bie Stabt hergeben und nachschider muffen, über 4000 Thaler gekoftet, thun 4571 fl. 9 Gr.

Anno 1641.

Den 1. Junii burch eine Schwedische starke Partei aus ber Erfurtischen und Mühlhäusischen Garnison die Stadt überfallen und an modilien, Pfer ben und Rindvieh über 4000 fl.

Ferner diese Ersurtische Partei, worunter viel Bürgerssöhne mit ge wesen sein follen, die Amtsdörfer ausgeplündert, über 3000 häupter Schafe Biegen und Schweine, wie dann auch vor der Stadt 500 häupter Schaf vieh weggenommen, kostet der Stadt über 1000 fl.

Summa Summarum aller biefer Schaben und Roften

109581 fl. 16 Gr. 1 Hl. an gelbe incl. 12704 fl. 1 Gr. 31/2 Pf., fi ber Rath aus ber Kammerei vorgeschoffen, wie folgende Specification zeigt.

88991/4 Scheffel Roden,

Gersten Sangerhäuser Maß. Safer

6793/4 " Hafer

67817 Pfund Brote.

<sup>1)</sup> Stebe bas folgenbe Berzeichnis von 1631-1687.

#### Nota.

Über diese Summa seindt noch viel wirkliche einquartierungen und auslosungen, so die Gemeine Bürgerschaft getragen, vorgangen, so sich wenigers nicht uf eine hohe Summa belaufen, man hat aber um geliebter Kürze derselben Specification, weil zumaln nicht alles ufgeschrieben werden tönnen, übergehen wollen.

Gleichzeitig sei hier bas Berzeichnis ber vom Rate von 1631—1637 geleisteten Borschüsse nach einem Original-Konzept wörtlich mitgeteilt:

Berzeichnis, was ber Rath zu Sangerhaufen nachfolgende Jahre in die Contributions Rechnungen vorgeschoffen: Anno 1631: 868 Taler 12 Gr. 3 Pf. vor Königl. Maj. in Schweden und fonsten.

Anno 1632: 219 ,, 11 ,, 11/2 ,, in Herzog Wilhelms zu Sachsen Einquartierung.

Anno 1632: 134 " 5 " 91/2 " zum Naumburgischen und Helbrungischen Proviant.

Anno 1632: 37 " — " 7 " in die Desensions-Anlage.

" 1632: 2332 " 14 " 3 " in gemeinen Rriegssachen.

1633: 2580 ,, 18 ,, 11 ,, in 6 Anlagen vorgeschoffen. 1634: 1551 ,, 13 ,, 11 ,, in die Gasthöfe und sonsten.

1634: 1551 ,, 13 ,, 11 ,, in die Gasthöfe und sonsten.
1635: 183 ,, 5 ,, 10 ,, an die kurfürstliche Cassa die 13 Wochen.

1635: 1314 ,, - ,, - ,, in ber Altenburg. Ginquartierung.

1636: 1618 " 11 " – "zur 1. schwedischen Ginquartierung.

1636: 85 ,, 22 ,,  $7^{1}/_{2}$  ,, zur Magdeburgischen Mehlfuhre. 1636: 232 ,, 18 ,, 2 ,, für die Magdeburger Garnison.

1636: 416 ,, 21 ,, 101/2 ,, jur Bisthumschen Salva Guardi.

1636: 640 ", 2 ", 81/2", zur andern schwedischen Einquartierung auf 9 Wochen.

1637: 158 ,, 2 ,, 10 ,, bie 10 u. 11 Wochen schweb. Einqu. 1637: 42 ,, 20 ,, 5 ,, bie 5 Wochen für bie Magbeburg.

Garnison.

1637: 31 ,, 22 ,, 11 ,, wegen 1000 Thl. für bie Magbeb.

Sarnifon.

1637: 314 ,, 10 ,, 51/2 ,, wegen General Götens Proviant.

1637: 73 ,, 12 ,, 6 ,, wegen ausgestellter Bache in ben Toren.

Summa: 12836 Taler 12 Gr. 2 Pf.

# Ereigniffe im Dreissigjährigen Kriege.

Aus ben vielen Greigniffen, Durchzügen, Ginquartierungen und großen Trangfalen ber Stabt im 30 jährigen Rriege wollen wir nur einige ber wichtigften Begebenheiten näher erwähnen.

## Filly in hieftger Gegend 1631.

Als Magbeburg am 10. Dai 1631 von Tilly erobert mar, tam ber felbe um Bfingsten mit feiner gangen Armee in die biefige Begend. Er nabn seinen Weg über Gisleben nach bem Weimarschen. In Gisleben hat ein Solba nach Luthers Bildnis geschoffen. Tilly felbst lag auf bem Schlosse zu Oberrob lingen. Das tat bem Dorfe großen Schaben; man futterte ben Beizen, bi Berfte und ben Safer von ben Studen, ben Roggen gerfuhr und gertrat man Das Bieh vom Lande war jum größten Teil in ber Stadt, "ba mußte ei lauschen." Am 29. Mai wurde in Ginzingen die Kirche von der Tillyschen Armee geoffnet, Turm und Rirchturen gerichlagen, eine ginnerne Ranne, ein Nokelflasche, bie Bachslichte vom Altar, bas Gelb im Cymbel, ein Tuch ge nommen, in ber Pfarre ber Ofen eingeschlagen, eine Bant in ber Babeftub verbrannt und fonft noch viel zerschlagen. In Sotterhausen maren bi eisernen Stabe in ben Kirchfenstern von ben Solbaten ausgeschlagen. Dillyen-Anger bei Sotterhaufen foll von Tilly ben Namen haben. Bon bie jog er am 4. Juni nach heffen. Er marschierte über Artern. Bwifde Artern und Frankenhaufen ließ er feine Armee etliche Tage ausruhen, e felbst hatte am 23. Juni in Olbisleben sein Quartier. Bon feinem Lage aus, bas ein Teil feines Heeres bei Rachstebt hatte, wurden auch bie fcwarz burgifchen Orte und befonders Frankenhaufen geplundert und in Brand ge Erfurt löste sich mit 50000 Taler. Da jedoch Gustav Abolf in Stift Magbeburg rudte, jog Tilly von Efdmege auf bem alten Bege nach Mühlhaufen gurud. In Bottenborf fiel ein ftreifender Saufe ein und er fcog einen Mühlknappen, in Schönewerba und Gehofen murbe geplunder Tilly lag zu Gisleben und ließ Sittichenbach und die Dörfer bazu rein aus Much in ber Graffchaft Stolberg haben bie Tillpichen übel gehauf

Bor ber Schlacht bei Breitenfelb am 7. Sept. 1631 wurden i Sachsen die Ritterpferbe aufgeboten; von Benernaumburg kampften be Junker Hans Mose und 2 Reiter mit 2 Ritterpferben baselbst mit.

1631 nahmen die Soldaten in Sangerhausen auf einmal 15 Pfert vor den Toren im Angesicht der Wächter, die nicht einen Schuß nach de Dieben taten, weil sie keinen Befehl dazu vom Hauptmann hatten. Shielten die Tore immer zu, achteten aber nicht auf die Pferde vor de Toren.

# Onfav Adolf in hiefiger Gegend.1)

Interessant ist, was ber Zeitgenosse Superint. Sam. Müller in Sange hausen in s. Chronik S. 327 über Gusta v Abolf sagt: "Er war in Rriege allenthalben vornen an, birigirte alles selbst, trauete ben Obristen nicht, ve stand sich wohl auf Schanzen und Graben, war freundlich, redete mit jede mann, hielt nichts auf schöne Kleidung, ging schlecht rein, von Person schögroß und bid. Die Kaiserlichen schalten erstlich gewaltig auf ihn, nannte

<sup>1)</sup> Bergleiche Spieglers Auffat Der Zug Gustav Abolfs von Querfurt nach Erst (September 1681) Cöllebaer Anzeiger 1902, Nr. 227.

ihn einen Basserhund, sagten, er ftünde nicht, wühlte nur in die Erbe, wie eine Sau. Sie erfuhrens aber, daß er nicht stünde, ware Not gewesen, daß sie gestanden hatten, er konnte ihnen Beine machen."

Rach ber Schlacht bei Breitenfelb am 7. Sept. 1631 zog Gustav Abolf von halle aus, bas er eingenommen hatte, auf feinem Zuge nach Franken am 17. Sept. 1631 auf Querfurt ju, wo er eine Racht logierte; feine Ranonen foidte er über Steigra und Karsborf nach Leubingen. Am 18. fcidte ihm die Stadt Gisleben 23500 Pfund Brot nach Querfurt. Da aber die Bagen fo langfam fuhren und bie Armee icon im Marich mar, mußte man bis Artern mit fahren, welchen Proviant Ihre Königl. Maj. mit großer Lankfagung angenommen und bie Pferbe nebst ben Bagen unverfehrt wieber anher geschickt.1) Der taiferliche Schloßtommandant in Querfurt ergab sich mit feinen 35 Mann bem fowebischen Rittmeifter Banfe. Als am 17. September Guftav Abolf in Querfurt antam, lagerte fich bas Fugvolt zwifchen ber Stadt und Obhaufen, bie Reiterei in ben umliegenden Dorfern. fütterten fast alles Sommergetreibe und plünderten bie meisten Säufer.2) Buftav Abolf quartierte sich bei bem Stadtschultheißen Schobiß (Schobeß) in ber Rloftergaffe ein, in bem Saufe, bas 1840 Saferburg gehörte. Angen bes Beitermariches fragte ber Ronig nach ber Bezahlung für fich mb feine Umgebung. Schobeg verweigerte bie Annahme jeber gahlung. Da griff er an seinen Roller und riß eine an ihm hängenbe silberne Mebaille wn ber Rette und gab fie feinem Wirt jum Andenten mit famt bem Studbin Rette baran. Beibes hat fich lange in ber Schobef'ichen Familte in Querfurt erhalten. Erft fpater ging bie Dunge burch Berbeiratung einer Urentelin an die Familie Schomburg in Querfurt über, bei ber fie von bem ältesten Gliebe berfelben aufbewahrt wurde und 1832 noch ba war. 6. Rovember 1832 murbe fie bei ber Ginmeihung bes Denkmals bei Lügen beim Festmable allen Anwesenden gezeigt. Bon Querfurt tam Gustav Abolf mo Artern. Bon Artern ging fein Bug nach Erfurt, welches ihm am 22. September seine Tore öffnete. Bon Artern aus war fein nächstes Quartier in Leubingen. Auf bem Felbe ju Artern suchten ihn die Abgefandten von Effurt auf, um mit ihm über ben Empfang zu verhandeln. Das Protofoll ift datiert: "Geschlossen im Felbe vor Artern." In Leubingen traf er mit bem von Querfurt geschickten Beere gusammen. Auch hier stellten fich Abgejandte von Erfurt ein, um mit ihm über die Berpflegung der Truppen zu teben.

Bei Artern foll Gustav Abolf vom 19. bis 20. Sept. 1631 sein Lager in helmselbe in ber Rabe bes Königsstuhles, ber bavon fälschlich ben Namen laben soll, gehabt haben; (boch wirb er schon 1617 und 1624 als Königs=

<sup>1)</sup> Eisleber Chronit S. 129.

<sup>3)</sup> Schneiber, Beschreibung ber Berrichaft und Stadt Querfurt, 1654, S. 1271.

gr. Somibt, Gefdicte ber Stabt Cangerhaufen.

ftubl ermahnt.1) Als er bafelbft in feinem aufgeschlagenen Belt frubftudte foll ein Sahn auf bem fog. "Sahnstein" gefraht haben. Der Sahnstein, eir etwa mannshoher, erratischer Blod, lag etwa 100 Schritt norbwestlich von Rönigsstuhl, jest Gustav Abolf- ober Schwebenstein wegen bes 1832 babir gesetten Dentmals. Rach ber Separation ift ber hahnstein gerichlagen worben und damit das Quadrat auf dem Marktplate östlich vom Kriegerbenk mal gepflastert worden. Nach einer andern Sage, die jedenfalls von Ratholiten erbichtet ift,2) foll einst ein Ronig bie Stabt Artern belagert und feir Relt beim Königsstuhl aufgeschlagen haben. Es hätten sich aber zu solcher Beit 3 Engel auf ber Altstäbter Rirche etlichemal feben laffen, woburch bei Rönig erschrocken und die Belagerung wieder aufgegeben. Diese Engelsbilbniffe ftanben auch noch jum Unbenten in biefer Rirche auf bem Altar. Duller fagt: "Als ber Schwebe hier vorüber gezogen, bat man ibm etliche Bagen mit Bier, Bein und Brot aus ber Stabt S. jur Berehrung geschickt, bae hat er in Gnaben angenommen, bie Pferbe und Bagen tamen alle wieber. Wenn es Raiferliche gemefen maren, mare feiner wieberkommen, die behielten Wagen und Pferbe und schlugen bie Fuhrleute noch barzu." Am 20. Sep zog Gustav Abolf an der Spite seiner Truppen durch die Unstrutfurt und weiter ben Dammmeg amischen Dber- und Unterrieth über die Sobe Schreck und Schmude burch Oberhelbrungen und harras nach Leubingen, Sommerba und Erfurt. Sans Chriftoph v. Trebra, Befiger von Braunsrobe, fagt in seiner Lebensbeschreibung, daß ber König am 20. Sept. mit feiner ganger Armee auf Artern burchgezogen, "ba ich ihn zu Oberhelbrungen burchreiten gefehn." Rurg por ber Schlacht bei Luten gog ber Ronig Mitte Oftober 1632 aus Franken ber von Erfurt über Butiftabt nach Naumburg und Weißenfels. Auch diesmal mußte ihm Sangerhaufen Broviant an Bier Brot, Bieh u. a. iciden. Nach ber Schlacht bei Lüten am 6. Nov. 1637 tam "balb bas Gefdrei, ber Ronig mare in bem Treffen felbft blieben au ber Wahlstatt von 4 Schuffen, wiewohl bie Reben unterschiedlich gingen unt ber eine fo, ber andere fo es ergablten. Andere fagten bas Wiberfpiel, all wenn er lebte und fich turieren ließe, welches auch alle ehrlichen Leut wunichten mahr zu fein. Enblich erfuhr man, wie es ware, nach 3 Bochen erft, baß leiber ber tapfere Ronig blieben mare."3) Durch biefen Streit unter ben Leuten ift die Redemeife entstanden: "Ge ift nicht richtig bei (mit Leivzig." Am 5. Dezember 1632 fam in Querfurt bie Ronigin-Witme von Schweben an und reifte ben folgenben Tag mit ihrem anfehnlichen Gefolg nach Salle weiter. Den 16. Juli 1633 murbe bie Leiche bes Ronigs t Pommern aufs Baffer gebracht, um nach Schweben transportiert zu werben Im Amt Allstebt hielt man beswegen ein Leichenbegangnis mit Läuten un

3) Müllers Chronif S. 888.

<sup>1)</sup> Bor ber Separation von 1850 war ber Königsstuhl ein etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> m über bei Felb erhabener, breiediger Plat von etwa 4 Ruten Fläche. Seit ber Separation ift e etwas größer geworben.

<sup>2)</sup> Ste fteht in Merian, Topogr. sup. Sax., 1650, S. 27.

Predigen, im Rurfürstentum Sachsen tat man das nicht. Nach einem unter den Pfarrakten zu Weißenfels befindlichen Schriftstück soll das Herz des Königs unter der Kanzel der Stadtkirche daselbst beigesetzt und nicht nach Schweden gebracht sein. Am 6. November 1832, als am Todestage Gustav Adolfs, wurde in Arternscher Flur beim Königsstuhl ein vom Goldschmied Sann in Artern gesertigtes Denkmal, der sogen. "Schwedenstein" errichtet. Auf der Ostseite steht der Namenszug Gustav Adolfs, sein Wahlspruch: Gott mit uns, ein Kreuz und Schwert und Lorberzweig darunter, daneben G. A., darunter d. 6. Nov. 1632. Auf der Westseite stehen die 3 schwedischen Kronen und die Worte: "Hier war einst Gustav Adolf, König von Schweden. Zu seines Namens Shre errichtet d. 6. Nov. 1832." Der Platz ist mit Afazien bepflanzt und vom Bahnhofe aus schon sichtbar. Gegenwärtig erbauen die Katholisen in der Nähe eine katholische Kapelle.

# Die Plünderung in Sangerbausen 1632.

Ueber die Plünderung Sangerhaufens am 22. bis 24. Oftober') 1632 burch Merobe berichtet Müller S. 330:

"Bappenheim ist felbst nicht zu uns gekommen, hat aber sich auf uns einer von feinen Obriften Graf Joh. von Merobe, ein Lutticher, ber vorbem ju Allftebt gelegen, gewendet mit 7 Regimentern, meift ju Rog, den gwar ber Rat gutwillig eingelaffen und 1600 Taler geben wollen, die Blünderung abzuwenden, weils ihm aber zu wenig gebeucht und er 30000 haben wollen, bat er bie ganze Stadt plündern laffen und auch ber Kirchen und Rat= baufer nicht verfcont; ba ift alles aufgefchlagen und weggenommen worben, baß man fein Clend gesehen. Schöffer, Amtschreiber, ber Diakonus M. Mogk, bie meiften Berren und Burger maren auf ben Barg gewichen und waren nur 3 Burgermeister blieben, aus ben Ratsberren auch 4. Beinrich Mogt, der Rammerer, ift wohl blieben, aber fich auf ben Rirchturm falviert neben ben Superintenbenten M. Sam. Müller, fein Beib, Rinder und Gefinde, und andere gute Leute, Manus= und Weibspersonen. Denn es galt ba feines Barrens in ben Saufern, weil biefe Gafte ben Wirt übel hielten, ichlugen, ruttelten und peinigten; die Beibebilber aber ichanbeten und nur Geld begehrten. Biel Dinges mar vor ihnen vergraben und vermauert, bas baben fie meistenteils gefunden und weggenommen. Des Superintenbenten vergrabene Cachen fanden fie alle, ber nahm Schaben auf bie 800 Taler, taubte ein einziger Rerl vor bem Gingug noch bes gangen Bolfes, aus feiner Bohnung 13 Pferde, die anderen Leuten zustanden; 2 Rutschwagen und 200 Taler, fo bem Pfarrer zu Schloßhelbrungen (M. Churstein), ber mußte seine

<sup>1)</sup> Müller gibt in seiner Chronit ben 6. und 7. Okt., an andern Stellen seiner Aufseichnungen aber richtig ben 22. u. 28. Okt. an. Nach dem Rirchenbuch zu St. Ulrich ist Planderung am 22. Okt. gewesen.

Laben auffcliegen und zusehen, burfte tein Bort bagu fagen. Dußte fic bann in bie Rirche begeben, ba lag er im Chor ju Bette, ba waren und fcmarmten fie um ihn ber, wie bie Bienen, etliche gaben ihm bofe, etliche gute Borte, etliche und barunter ein Rapuzinermonch brachten ibm Gfien und Trinten und befahlen feinem Beibe, nicht von ihm ju geben. Bom Superintenbenten wollte man 1000 Golbgulben haben. Bor bie Rirche und ben Turm war awar Schildwache geftellt, bas half wiber bie gemeinen Rriegsleute, aber nicht wiber bie Offigiere, bie folugen mohl biejenigen, fo bie Safriftei und ben eifernen Raften barin aufbrachen, fie behielten aber 3 Relche mit Patenen und die filberne Ranne felber, öffneten auch bas Gewölbe über ber Tur (im Guben) und nahmen baraus fcone Gerate, Rleibung, Silberwert, fo bie Leute hinauf geschafft hatten. In ber Rirche St. Ulrich verbarben fie bie Orgel, nahmen bie Pfeifen meift heraus, gerriffen und burchschlugen die Bibel mit Spighammern. In ben hofen machten fie Feuer vor ben Scheunen und auf bem Mifte. Trugen aus ben Scheunen bas Getreibe, ftreuten es ben Pferben unter, verbrannten Stuble, Bante, Raften, Laben, Tifche, Leitern, Turen, Kaffer, obgleich fie Bolg batten. Den Fenftern und Defen taten fie nicht viel, weil fie vielleicht Winterquartier ba ju nehmen hofften, hatte es auch ber Merobe verboten, folde Sachen ju gerichlagen. Als fie alle weggezogen waren, fanben fich 6 Reiter vor Burgermeifter Dichel= manns Saus, trieben Burgerm. Rannegießer vor fich her, fuchten ben Superint. barin und wollten von ihm 50 Taler haben. Sie folugen beibe übel und blutrunftig, ichoffen in den Reller und ritten bavon. Rach bem Abzuge mar Feuer in allen Sofen, bas brannte icon um fich, bag man ju lofchen genug Wenn niemand in ber Stadt geblieben mare, mare bie Stadt mit Feuer angegangen. 2 Tage barauf tamen bie Ausgeflohenen wieber, beren etliche bie Gebliebenen fpotteten und gar Diebstahl gieben, fie batten ihre Sachen verpartiert." Um 27. Oftober tonnte bei einer Taufe bie Rirche nicht geöffnet werben, "bieweil bas viel Gerathe und allerlei Borrath ift in bie Rirche getragen worben megen Rriegsgefahr." Muller fcreibt in einer Abschrift von Tryllers Fundation im Cyboralarchiv Rap. A litt. R, Nr. 1: "Dann ift bie von Beren Tryllern bem Altar S. Jacob verteftirte filberne Ranne von 67 lothen geraubt worben, beneben allen Relden und patenen, baß man aus Bibn brauf fpeifen muffen. Den Raubern und plunberern boch ift bie beut nicht bekommen. Denn ben 6. Rov. brauf wird bie Repferliche Armee bei Lügen im Stift Merfeburg gefchlagen und ihr alles abgenommen burd bie Schwebischen etc."

Den 21. Oktober brachen die Pappenheimer in Artern ein, das 3 Tage geplündert wurde. Den 28. Okt. nahmen sie dem v. Trebra zu Gehosen 55 Stück Rindvieh, 5 Schweine und 6 Kälber, schlachteten sie und tranken 14 Simer Wein und 10 Simer Bier dazu. Der Wendelstein erlitt 8000 st. Schaden, 160 Kühe trieb man fort, nur 2 alte, die nicht mehr fort konnten, ließ man zurück. Auch auf den Dörfern bei Sangerhausen wurde geplündert:

Riethnordhaufen murbe in Brand gestedt; Ginzingen, burch bas Merobe am 24. Oft. feinen Marich nahm, murbe ausgeraubt.

# Die Schwedische und Kaiserliche Plünderung 1636.

1636 war bie fomebische und taiferliche Plunberung. gebruar tam ber Obrift Molde unter bem fcmebifchen General Baner nach hetistebt. Bon hier aus accordierte Sangerhaufen mit ihm auf 1400 Taler. Den einen Abgefandten, Dr. Georg Thiele, behielt er ba, bis bas Gelb ge-Doch ber rechte Branbichager tam erft noch. Es mar ber Obrift Pfuhl, welcher 12000 Taler forberte, mar aber mit 4000 zufrieben. "Georg Thielen v. Werthern ju Bruden Gelb, Gefdmeibe, fo er turg guvor aus Erfurt wieder geholt, wurde gefunden und weggenommen. Den Affeburgern ju Begernaumburg wurde bas Saus übel zugerichtet, an 4000 Scheffel Betreibe genommen, neben allem Bieh und Biktualien. Bu Emfeloh blieb Der Ballhäuser Affeburger fam gnabig bavon, bem legten bie Someden Salveguardia aufs Haus. Das taten fie auch ju Dberröblingen und Edersleben. Martinsrieth ließen fie alle gufrieden eines Obriften=Bacht= meifters wegen, Georg Fifcher, ber ihnen biente und aus bem Dorflein mar und ber Stadt S. zur Brandschatzung 500 fl. (lieb."1) Es kostete große Rube, die Brandschatung einzubringen. Die Schweden drohten mit Plundern und Anstecken. Daher gingen Dr. Thiele und Dr. Mich. Tryller und ber Bergvogt Kern von haus ju haus und baten um Geschmeibe und Silberwerk. Die Schweben nahmen zwei Geißeln mit nach Lettin. Bor ben Soweden floh, wer da konnte: Der v. Wikleben zu Rokleben floh mit feiner Familie nach Erfurt, wo er ein halbes Jahr blieb. Georg v. Geusau µ Shonewerba, ber unter bem Rroatenregiment bes Rolano ein Leutnant gemesen mar, Otto v. Ralb auf Ralberieth flohen mit bem Rittmeister v. Letterer murbe von 56 Dragonern im Reinsborfer Felbe am Cberftein. 18. Jan. angegriffen und mit 3 toblichen Gefchoffen vermundet, fo baß er 34 Reinsborf starb; ebenso fiel ber v. Kalb, Geufau wurde um 1000 fl. erleichtert. In Artern murbe 4 Wochen hinter einander geplundert; die Dofumente auf bem Rathause wurden zerriffen. In Schonewerba, bas auf einer Infel lag und Bugbruden batte, festen fich bie Ginwohner gur Wehr; die Räuber kamen aber mit Verstärkung am 11. Februar wieder, fanden aber ben Ort leer, weshalb fie ihn vollständig ruinierten. In Bottenborf lagen 4 Kompagnien 4 Monate lang. Auf bem Wenbelstein war alles Bieh Die Brude über bie Unftrut mar abgebrannt, Beinkeller, Etggenommen. Edenkhaus, Fischhaus, Türen, Fenster, Dächer ruiniert. In Sotterhausen

<sup>1)</sup> Müllers Chronit S. 847.

raubten bie Schweben 39 Scheffel Gerste und 31 Scheffel Hafer von Kirchengetreibe.

Raum waren bie Schweben abgezogen, fo rudten bie Raifer licher Diefe teilten fich fo, bag 16 Regimenter ju fing auf ber füblichen unt 14 Regimenter ju Roß auf ber nörblichen Seite ber Finne vorrückten. "Di Raiferlichen machten es weit ärger als bie Schweben, nahmen alles, was jen gelaffen, verjagten die Leute aus ben Dörfern, brannten und hetten fie aus ben Behölzen, baß fie nirgenbe ficher maren, benn in ben Stabten; ber gangen Barg und alle Amtsborfer machten fie leer von Gut, Bolf und Bieb Mußte sich bas Bolt teils elendiglich behelfen und fingen an zu fterben bağ biefes Jahr viele in Sangerhaufen ftarben, meistens vom Lande, ba bol man an, die Schweben zu loben."1) Allftebt wurde bes Rachts erstiegen und ausgeplündert, die Leute gemartert, ihrer viele vermundet und ericoffen 5 Fahnen legten fich nach Bruden, Ballhaufen und Rogla. Diefe Reite verjagten die Schnitter, nahmen ihnen Sicheln, Senfen, spannten die Pferd aus, ftahlen Bieh aus ben Ställen. "Wir burften unfer Bieh nicht tuhnlid austreiben, mußten Musketiere babei halten und von jedem Stud 15 Pfg die Woche geben." Dem Birten der Oberstadt in Sangerh, wurden 8 Schod Rind vieh genommen. Dem v. Werthern nahmen fie 36000 Scheffel Getreibe. "Der Affeburgern zu Wallhaufen foffen fic aus 1500 Gimer Beins. Sein Rind vieh ftarb Hungers, weil es nichts als Stroh bekam. Er lag auf ber Rime lotte ju G., Werthern war auf bem Schloffe beim Landfnecht, wollte feine beint und ernten laffen. Sie brobten, bie Untertanen hangen zu laffen baß fie nicht ausgeflohen waren, fo hatten bie Soldaten wohl weicher muffen. "2) Den 1. Nov. 1636 wurde Hans Treife zu Hohlstedt ohne San und Rlang begraben, "weil eben gur felben Beit bie Raiferlichen Lands fnechte, unsere Freunde, bas Pfarrhaus und gange Dorf also beraubt, ba es Türken nicht ärger hatten machen konnen." Der Wendelstein mar gan verbrannt, fo daß die bloßen Brandmauern nur noch ftanden; nicht ein Stu klein und groß Lieh, kein Körnlein Getreibe war mehr ba. Die bazu ge hörigen Dörfer waren verwüstet, so daß keine lebendige Seele sich da meh Die Best mutete mieber im Lande. Es ftarben in Sangerhause 623, in Gehofen 89, in Ebersleben 51, in Bepernaumburg 23. 1637 ftat ben in Gehofen 117, in Rogleben 55, in Donndorf 58, in Allerstedt 39, i Ballhaufen 52, in Edersleben 19.

# Der Überfall bei Artern 1641.

Das traurigste Ereignis war ber Überfall ber Schweben bi Artern 1641.

<sup>1)</sup> Müllers Chronit 348.

<sup>2)</sup> Dafelbft S. 349.

Leffing stellt in seinen Denkwürdigkeiten S. 255 auf Grund einer schriftlichen Singabe bes Rats an ben General Baner vom 2. April 16411) bin Borfall folgenbermaßen bar:

Auf die bringende Bitte ber Bürger war Sangerhausen nach bem Absuge der Raiserlichen von dem schwedischen Kommandanten mit einer unbebeutenden Schutwache versehen worden, die aus dem Leutnant Ludolph und einer geringen Anzahl schwedischer Soldaten bestand. Wie wenig aber diese im stande war, die Stadt vor den räuberischen Überfällen einzelner umherstreisender Parteien zu sichern, zeigt der folgende tragische Vorfall.

Am 29. März 1641 nämlich waren vormittags bie Einwohner von Ober-Röblingen in ber Gegend bes Beinschuhes mit ihren Felbarbeiten beicaftigt, und auch auf der Seite nach Sangerhaufen zu einige Rnechte aus diefer Stadt an ben Pflug gezogen. Da kamen auf einmal gegen 9 Uhr aus Unterroblingen über bie Brude eine Abteilung fcwebischer Reiter an= gesprengt und obwohl die erschrockenen Ackerleute sich fogleich auf die Flucht begaben, fo nahmen die Räuber boch die im Felde noch befindlichen 2 Bürger= und 3 Bauern=Pferbe meg, bie meiften Ginmohner von Ober=Röblingen hatten fich indes nach ihrem Dorfe geflüchtet und ihre Pferbe in bas bafige alte Schloß bes herrn Dietrich Anbreas von Rale gebracht. Aber nicht lange, fo folgten bie Reiter ihnen nach, faßen vor bem Schloffe ab und fingen an unter lauten Bermunichungen basfelbe ju befturmen und ju besteigen. ihoffen fogar wiederholt in ben Schloßhof und verwundeten mehrere Ginwohner brinnen gefährlich. Als man aber immer noch bas verschloffene Tor nicht öffnen wollte und fie umfonft versuchten, basselbe einzuschlagen, fo trugen fie Stroh und Holz herbei, um bas ganze Behöft anzugunben. nun die Bauern faben, daß fie folch rober Gewalt nicht Wiberstand leiften fonnten, öffneten sie gutwillig bas Tor. Da brangen bie Solbaten mit großem Ungestum in ben Sof, raubten in bemfelben noch 11 Pferbe, schlugen auf alle Leute, die fie fanden, graufam los und plünderten Manner und Beiber rein aus. Ginen Mann, ben fie vorher icon burch einen Schuß über die Mauer an der Achfel verwundet hatten, schlugen fie mit einem Beile und hammer, traten ihn mit Sugen und wurden ihn mit einem Drefchflegel ermordet haben, wenn er nicht noch 2 Taler Gelb bei fich gehabt und ich bas Leben ertauft hatte. Enblich, nachbem bie Rotte allen Raub auf die Pferbe gepact hatte, brach fie um Mittag auf und manbte fich nach Fast ju gleicher Zeit hatte eine ahnliche Rauberbanbe in Rieth= nordhaufen ebenso gewütet und fogar bie Stadt Sangerhaufen mit Feuer und Schwert bedroht. Sobald der schwedische Leutnant Ludolph von diesem Unwesen Runde bekommen hatte, zog er mit 4 Soldaten und etlichen 20 jungen Bürgern und Bauern, zu benen sich auch ber Junker Dietrich von Sangerhausen, genannt ber Rale, aus Oberröblingen gesellt hatte, ben Reitern

<sup>1)</sup> Ift heute nicht mehr vorhanden.

nach, um ihnen die Beute wieber abzunehmen. Man traf diefelben im Felbe zwischen Boigtstebt und Artern in einem Tale. Aber anstatt wieder zu ihrem Eigentum zu gelangen, wurden bie unglücklichen Leute von ber gefühllofen Banbe, zu ber fich auch noch bie andere von Ricthnordhaufen ber gefellt hatte, ploglich umringt, übermannt und ber Junter von Rale, 24 Burger und Bauern und 3 Solbaten auf der Stelle niedergemetelt und mehrere andere fcwer beschädigt; ber Leutnant aber jog fich unangetaftet gurud von ber Schlachtstätte, mahrend bie Mörber sich nach Artern manbten, auch bort burch Raub und Plünderung Angst und Schrecken verbreiteten und noch 70 einheimische und frembe Pferbe mitnahmen. Die Leichen ber Erschlagenen, bie zum Teil so zugerichtet waren, daß man an ihnen noch taum bas menschliche Geficht erkennen konnte, murben barauf von bem bafigen graflich-mansfelbischen Amtmann Bafilius Cafar nach Artern geschafft und die folgenden Tage teils an die Ihrigen abgeliefert, teils in der genannten Stadt driftlich jur Erbe bestattet. Die Stätte aber, an welcher biefe Breuelfcene porgefallen, foll zur Schanbe ber bamaligen Rriegszucht noch heute ben Ramen "bas Mörbertal" führen, und bie Betrachtung berfelben bietet einen ernften Kontraft zu bem unfern bavon errichteten Denksteine zu Chren bes großen Buftav Abolf, ber bei feiner Anfunft in Deutschland burch mufterhafte Manneszucht allenthalben Bewunderung erregt hatte. Es liegt bas Dorbertal nordöstlich von ber Stadt zwischen bem Beinberge, bem Riefe, bem Belmfelbe und ber kleinen Befommerung im fogenannten Mittelfelbe.

Bemerkt fei hier, baß bas "Mörbertal" eine altere Flurbezeichnung ift; schon 1617 und 1624 wird bas "Marbertal" genannt.

über bas Begräbnis ber von Sangerhaufen Gefallenen schreibt Sam. Müller im Sterberegifter bes Kirchenbuches ju St. Jakobi wörtlich:

# Aprilis. Tag: 1.

1. begräbt man einen Jungen gesellen Christoph Mog (Mogk), Herrn Christoph Mogs Sohn, war erschossen neben anbern 24 vor Artern von Schwebischen Reubern zu Roße. Alt 23 Jahr.

Ingleichen Christian Walter, Churfürstl. Hegereuter von Rhorbach, des Superintenbenten Cydam, 28 Jahre alt, auch damals erschoffen und erstochen. Sein Bater mar Landrichter, namens Christoph.

Mehr: beffen Stifvater Urban Mansfeld, auch fo umbkommen. All 47 Jahr. Weiter:

Caspar Heienroth, ein Schuster und Junger Meister, war 6 Wochen ehelich gewesen, auch dann umbkommen. Alt 22 Jahr. Hatte auch zu Leipzig an der Schwedischen Belagerung einen soldaten gegeben.

Martinus Stedelberg, Gastwirt am Markte zum Walbe, hatte 18 stiche und stöße. Alt 33 Jahr. Hatte weiland ben Schweden gebient.

Antonius Gepfenfelber vorigen gleich ermorbet, alt 41 Jahr, war weiland ein Raiferlicher Solbat.

And. Kraft ingleichen, alt 33 Jahr, war ein feiffensieber, war auch weiland ein Churfürstl. und Kaiferl. Reuter gewesen aus ber Grafschaft Erbach.

Augustin Schide, Christian Walthers Forstknecht, bleibt mit bem Herrn tod als ein getrewer Diener. War von Hauteroda, des Schulmeisters da 30h. Schidens sohn. Alt 22 Jahr.

Sebaftian Bauch bes von Rahlen zu Oberröblingen hofmeifter und Burger hier, muß mit bem Junder fterben an fcwert, ftogen und schlägen.

Seind neben biefen aus ber Oberpfarr (St. Ulrich) begraben worben:

Abam Schmeißer, ein Fleischer und Raspar Strohbauch, beibe vorigen gleich geblieben.

Beiter in biefer Bfarr:

Michael Glutmann, ein Roßkamm, auch mit ben vorigen niebergemacht.

Sonst waren niebergehauen in die 13 Solbaten und bauern meist von Dber-Roblingen, berer Pferbe megen folder ichaben gefchehen ift, berer 11 wurden aus bem alten Schlosse allba gelanget, und 2 ben burgern aus bem pfluge genommen von den Reubern und mörbern, daß also 221) personen Jammerlichen umbkommen find, meift Junge, frifche leute. Das hat fich jugetragen nicht fern von dem Arterischen Weinberge, wie denn barauf fo bald in 63 Pferbe zu Artern auch seind genommen worden von eben diesen mörbern. So hatten sie bes von Rahlen, Stedelberg, Beisenfelbers und eines, fo Landgraf hier, Pferbe auch gekrieget, Item eines, fo Stampe, ein Bawer, ritte. Es führte ben unglückseigen Trupp ein Schwedischer Broviant Leutenant, so neben bem prouiantmeister hier lag und in die 3000 scheffel gebreibich ausgepreßt hatten nach Erffurt. Hatte etliche Solbaten mit. fam aber mit ganzer Haut bavon, weil ihm die Mörder quardir gaben, des= gleichen feine Solbaten bis auf 2 ober 3, so mit ins grafen beißen mußen. Befdeben ift biefes ben 29. Martii 1641. Burben hierdurch viel arme Bittiben und maifen.

Soweit Müller. Am 15. April wurde ein schwedischer Soldat begraben, der an den bei Artern am 29. März erhaltenen Wunden geftorben war.

# Beschwerde gegen den Rat zu Sangerbausen.

Bie aus einem an die Schwedische Generalität Ende 1643 oder Ansfang 1644 vom Amte Beyernaumburg eingegebenen Memorial hervorgeht, in welchem man sich beschwerte, daß der Rat zu Sangerhausen "durch unsgestümes Sollicieren und eingebrachten ungleichen Bericht den halben Teil ihrer Assignation (der Kontribution) auf das arme Landvolkzgedämmt, auch noch ferner damit umgehe, daß sie die wirkliche Ginquartierung von sich

<sup>1)</sup> Es ist von anderer Hand 25 baraus gemacht, wie aus der Jahl der Toten, nam: iich 22, wie Müller angibt, eine 24 korrigiert ift.

wälzen und auf die Dorfschaften weisen wollen," geht hervor, daß Sanger hausen im 30 jährigen Kriege ben Dörfern gegenüber immer noch verhältnismäßig günstig daran war.

Es wird nach biefer Seite folgendes angeführt:

- 1. Solange an die schwedische Soldateska kontribuiert, ist ihnen niemals die Hälfte gegeben worden.
- 2. Wenn auch die eingeernteten und wieber bestellten Felber auf ber Dörfern zusammengezogen murben, so murben sie bei weitem nicht die Salfte ber Sangerhäufer Flur ausmachen.
- 3. Weil auch etliche Jahre her wegen ber Kriegsunruhe bas Landvoll auf den Dörfern nicht bleiben können, sondern sich mit dem wenigen Bief in der Stadt aufhalten müssen, so daß dem Ackerbau auf dem Lande die Besserung entzogen und der Länderei der Bürgerschaft zugewandt; daher es Notorium, daß 4—6 Acker auf dem Lande nicht so viel tragen, als 1 Acker vor der Stadt.
- 4. Der arme Bauersmann kann mit den Seinigen wegen der Unsicher heit und da den meisten ihre Hutten abgebrannt sind, auf dem Lande nicht bleiben und wendet sich in die Stadt und muß der Bürgerschaft oft die Hälfte seines Einkommens 30, 40 u. mehr Taler in 1 Jahre zum Hauszine geben, auch noch den Hauswirt mit Feuerwerk freihalten, für ihn wachen nur daß er mit den Seinigen ein Winklein zum Sein hat, zu geschweigen wenn er den Rücken wendet, bei manchem Bürger das, was er eingelegt kaum die Hälfte wieder sindet.
- 5. Ist Notorium, daß auf den Dörfern durch die vielen Durchzüge und täglichen streisenden Parteien alles was an Fourage gewachsen, verheer wird, da dann den armen Untertanen bei den beiden adligen Häusern Beyernaumburg und Wallhausen ein jeder Ort von den weimarschen Völkern mi einem ganzen Regiment zu Roß samt der Bagage weit über 1000 Pferdibis auf den 4. Tag bequartieret und alles aufgezehrt worden, daß weder Heu, noch Stroh und Körner übrig geblieben.
- 6. Dagegen siten die Bürger bei ihrer nutbarlichen Länderei mi ihrem Viehe und den Seinen in guter Sicherheit und völliger Rahrung haben nicht allein ihre Handwerke, die ihnen sowohl der Soldat als aud der Bauersmann alle überteuer bezahlen muß, sondern auch ihren guten Brauhandel, da einer auf ein Gebräu mehr erwirdt, als ein Bauersmann auf ein ganzes Jahr einzukommen hat.
- 7. Weil ber Solbat und ber Bauersmann bas Bier ihnen abkauser muß, so machen sie es nicht bloß geringer, sondern nehmen fürs Kande 14 Pfg., mährend es früher 10 und wenn es teuer war, 12 Pfg. gegolten also ein Faß um 30 Gr. teuerer.
- 8. Der Solbat, ber in ber Stadt logiert, läßt fein Verpflegungsgell auch in ber Stadt für ben Schmich, Bagner, Schufter, Schneiber, Krame und höfen.

9. Das übergebene Berzeichnis ber verwüsteten Säuser ist nicht richtig. Die vornehmsten Bürger, sonberlich die, welche im Rate sizen, haben 3, 4, 5 und mehr Säuser an sich gezogen, barauf sie brauen und allen Vorteil nehmen, haben auch die dazu gehörigen Ländereien und Acer in Gebrauch genommen, so daß sie nicht viel angeben können, die in guten Felbern wüst und unbestellbar liegen. Diesenigen Säuser, die sie für wüst angeben, haben sie den Bauersleuten eingetan und nehmen jährlich neben der Braunutzung 30, 40 und mehr Taler als Hauszins ein.

# Der zweite Ceil der Müllerschen Sbronik von Sangerbausen über den zojährigen Krieg von 1639—1647.1)

Der von 1625-1662 in Sangerhausen amtierende Superintendent M. Camuel Müller hat fich burch seine von seinem Sohne, bem Professor Philipp Muller, im Jahre 1731 herausgegebene, von ben Lotalhistoritern Sangerhausens viel benutte Chronik ber Bergstadt Sangerhausen ein unsterbliches Berdienst erworben, befonders dadurch, daß er die Erlebniffe der Stadt mahrend ber folimmen Zeit bes Bojahrigen Krieges barin aufgezeichnet hat, von benen man fich heute keine Borftellung ju machen imftanbe fein wurde, ba alles barauf bezügliche Material bis auf einige Aufzeichnungen von Mullers Sand im hiefigen Ephoralarchiv und wenige Aftenstücke im Ronigl. Staatsarchiv zu Magdeburg verloren gegangen ist. Leider enthält Müllers Chronik über den 30jährigen Krieg nur Aufzeichnungen bis zum Jahre 1636, jein Sohn Philipp, sowie auch der Berleger, welcher die Chronik 1731 drucke, hatten von bem Borhandenfein einer Fortsetzung bis zu Ende bes Arieges durch die Hand des Superintendenten wohl Kenntnis, doch aus un= befannten Grunben ift biefes Supplement nicht veröffentlicht, obgleich ber Berleger foldes verspricht. (Bergl. Borrebe zur Chronik 1731.) schreibselige Chronist hatte nämlich nicht verfäumt, die Begebenheiten diefer bofen Zeit auch nach bem Jahre 1636 aufzuzeichnen u. z. in einem ber Kirche St. Jatobi gehörigen "Sandregifter über Erb= und Wieberkaufszinfen von 1587", bas 1674 noch vorhanden war, jest aber verschwunden ift. Glud= licherweise sind uns aber biese Aufzeichnungen in einer Abschrift ber Turm= mopfakten zu St. Jakobi erhalten geblieben, welche ber bamalige Oberstadt= ihreiber Johann Schmidt, Not. publ., bei Gelegenheit der Abnahme bes Turmknopfes bieser Kirche angefertigt und in den am 22. Sept. 1674 wieder afgefetten Knopf nebst anderen Dokumenten in Abschrift eingelegt hat. Dieses Schriftstud enthält breierlei Aufzeichnungen:

<sup>1)</sup> Rach einem im Sangerhäuser Sphoralarchive vorhandenen Manustripte, gesettigt von Not. publ. und Oberstadtscher Joh. Schmidt in den Aurmknopsakten zu St. Jakobi von 1674. Abgedruckt im Sangerhäuser Kreisblatt 1838, Stück 48 f. Auch Fried. Schmidt, Sammlung für die Geschichte von Sangerhausen und Umgegend, Hest IV u. V.

- 1. eine summarische Zusammenfassung ber seitens ber Stadt Sangerhausen im 30jährigen Kriege erlebten Drangsale, geschrieben von Johann Schmidt 1674;
- 2. bie Fortsetzung ber Müllerschen Chronik von 1639—1647 über ben 30jährigen Arieg, nach bem Handregister Müllers von Johann Schmidt abzgeschrieben, (die Jahre 1637 u. 1638 schlen, bagegen sind die Aufzeichnungen von 1632, 1635 und 1636 boppelt vorhanden);
- 3. eine Darstellung ber Lokalverhältniffe im Jahre 1674 von Johann Schmibt.

Im folgenden sei bas Schriftstud feinem Wortlaute nach mitgeteilt. Knopff Acta.

1. Den vif bem S. Jacobs Thurm in bem Kriegswesen von Bofen Buben burchschoffenen und beswegen abgenommenen und reparirten auch wieder aufgeseten Knopff betr. Anno 1674 ben 22. Sept.

Dennach der Anopff uff dieser S. Jacobs Kirchen in Sangerhausen ben ben höchst verderblichen Kriegs Zeiten von einem bösen Puben mit einem schoß durchlöchert und also verderbet worden, daß der regen eingestoffen und die spindel bald versaulen können, So hat dieser Anopff (welcher nach denen darinn befindlichen Urkunden anno 1542 Neue uffgesett worden) nothwendigst abgenommen und repariert werden müssen, woben denn von S. Shreuvesten und wohlweisen Rath dieser Stadt Sangerhausen vor nöthig erachtet worden, denen nachkommen und der posterität zu einem stets werenden ahndenken ihn außgestandenes ungemach und noch Continuirende große tranksahlen, nachsolgender maßen hinter sich zu verlassen.

Ben dem Landverberblichen 303ährigen Teutschen Kriege anno 1618 usqu. ad annum 1648 incl. ift biefe Stadt Sangerhaufen auch umbliegende lande und herrschaften, burch einführung fremder Nationen und Potentaten in diese jammerliche tragoediam gesett worden, daß umb und umb anderfi nichts zu hören gewesen und erschredlich im schwange gegangen Alf 1. Beläger- und occupirung Stäbte und Schlöffer, worunter bann in specié bas feste hauß Mansseld (welches anist (1674) gant zersprenget und rasiret wird) ingleichen Querffurth, Belbrungen und die Stadt Erffurth begriffen und auf biefen Blagen ber Stadt Sangerhaufen von freund und feindes Bolfern un beschreiblicher schaben zugefüget worden; ferner haben sich zugetragen 2. bochitbeschwerliche einquartierung und Durchzüge, 3. barauß erfolgende trantfab und beschwerben, 4. unerträgliche Contributiones und Servitia, 5. Militar executiones, 6. schwere gefängknüsse, 7. Angebührliche repressalien und arresta, 8. fangen, spannen und reuteln, 9. unerhörte imposten, licenter und unzehlige gelb fpilberungen, 10. Berwuftung Stabte, Dorffer, baufer hofe, guther und fruchte, wie bann auch noch anigo ben biefer Stabt 150 staten, nicht durch brand fondern durch den Rriegk verwüstet steben und der vielen gaben halber noch immerzu mehr Saufer vermuften und jugrunde geben; Roch weiter hat biefer jammervolle Kriegt verurfachet 11. Berftorung

Airden, Gottesbiensts und Christliche Schnelen, 12. Sperrung ber Commercien, 13. erfchredliche Theuerung, indem anno 1631 ein fcheffl. Korn 3 bide Ihl gegolten und viel Bolf hunger fterben muffen, 14. Aufgebung ber Juftig und Erbarkeit, 15. Plundern, 16. Landzwingeren, 17. Rneblen, auch angftigung mit schwedischen tränden, 18. rantioniren, 19. streiffen, 20. brandicaten, 21. rauben, freybeuten, stehlen, 22. Morden und unschuldig bluth wergießen, 23. brennen und fchenben, 24. Berführung frauen und Rind aus ben lande. 25. Rottirungen, gewaltsahme proceduren und stetige beangsti= gung, 26. Berberb und Untergang ehrlicher familien auch entwendung ber guther und rechten Erben, 27. Ungehlicher frommen Landfaffen exilium, berselben Zerstreuung und vieler menschen desperation, 28. das arme Bolt hat wn den Kriegsleuten ihres muthwillens nach sich beherrschen, tormentiren md erfchießen ober sonft jämmerlich umbe leben bringen laffen muffen, wie dann anno 1640 (1641) 29 mann und der beste Kern aus hiesiger bürgerschafft, welche zwei ausgespannten Pferben nachgefolget, von bamahls Weymarifchen Boldern ben Artern uff einmal jämmerlich ermordet und baburch viele arme withen und manfen gemachet worden; biefes alles auch andere groben fünden und lafter mehr, fo zuerzehlen unmöglich, feind ungestraffet geblieben und bat bie bobe Landes Obrigfeit Ihre armen Unterthanen bagegen nicht fcuten fönnen.

Ob nun wohl das Sole Teutschland, so vorhin einem luftgarten gegleichet, bey so langkwierigem übelstande und troublen als auch die Stadt
Sangerhausen begegnet, zur Sinöbe, sowohl dessen Ehr, segen und reichthum,
jum Spott, raub, fluch und armuth worden, So ist doch nach so vielfältig
misgestandener gefahren, elend und ruins, durch Bertragk und euserster Mühe,
ts endlich wieder zum friedlichen Zustande gelanget, Allein der status Publicus hat dadurch nicht im vorigen splendor und freyheit vielweniger die
Untersaßen in vorigen slor und wohlstand ersetzt und restituiret werden können.

Hierbey aber ist Göttl. Allmacht absonderlich höchlich Dank zu sagen, die in dergleichen gefährlichen Zeiten biß hierher die reine lehr und Christ-liche bekentnüs dieser lande, wie dieselbe in der ersten umgeenderten Augs-durgischen Confession begriffen, beständig und ohne einigen falksich verblieben, und diese Stadt Sangerhausen vor feuer und brand behütet worden, und deswegen, gleich anderer orthen beschehen, keinen schaden erlitten.

Was die Stadt Sangerhausen sonst ferner vor Elend und trübsahl usgestanden, auch wie selbige biß dato beschweret, ist auß nachgesetzten extract weiter zu ersehen.

Datum Sangerhaufen alf ber reparirte Knopff wieberumb uff ben S. Jubsthurm gesetzt worden, ben 22. Sept. Anno 1674. Dieses hat burchs geschrieben Joh. Schmidt Not. publ. p. t. Oberstadt und Gerichtsschreiber.

2. Egtract.

Etlicher benkwürdigen sachen, welche in ber Rirchen S. Jacobi Haupt= Tifter über Erb= und wieberkauffs Zinsen de anno 1587 mit Herrn Samuel Müller, weiland Superintenbentis et Pastoris in ber Stadt Sangerhausen eigenen hand unter andern uffgezeichnet, befunden worben.

# Anno 1632.

22. und 23. Octobris, Sangerhausen geplündert von den Kenserischen und hernach ohne Unterlaß bedrenget, mit Contribution und quartier geben, von Kenserischen, Schwedischen, Sächsischen, muß Contribuiren nach Mansfeld, Helbrungen, Querfurt, Erfurt, Aschersleben und Halberstadt, die Schwedischen Plündern es anno 1641 durch den Obristen Friz Lewen, nahm Kübe und Pferde weg, Superintendens M. Samuel Müller wird es inne, die Ersfurdörrer ließen sich wohl gebrauchen.

Anno 1635, Pragischer friede. Sangerhausen mußte diese Jahr bee Churfürstl. Compagnien vom Altenburgischen Regiment verpstegen 36 Bocher langk, die Rittmeister hießen Thermo und Reitzenstein, alle drei Compagnien Commandirte der Ober Bachtmeister, ein Rischwiß, so auch hier lag, Rostet der Stadt und Amte an gelde nur 24000 fl. ohne Servis, speise und futter viel leute wurden bettler darüber und die Stadt recht von Kräfften bracht daß sie es nicht verwinden können, eben so ging es andern Städten in den lande. Nach dem aufzuge wurde der Bürger Biehe die hälfte weggetriebei im selbe von der weide, meinte man Reitzensteins reuter hetten es gethan Er selber kam damals her in Gasthoff, durste es ihm aber niemand zeihen wuste niemand, wo die Küh hinkommen waren.

## Anno 1636.

Erfurth ergiebet sich an Banern, läßt einen von Abel hier in Sanger hausen, des geschlechts Krummensee aus der Marc, der mußte Contributio einbringen. So wurden 3 Compagnien Reuter eingeleget zu verpstegen, dere eine Krummensees, die andere Höckens, die britte . . . . . . . (unausgefüllt machten alle arme leute. Als sie weg waren, legte der Chursürst der Stal Contribution auf nach Magdeburgt vor das Zehmische Regiment, davon hie ein Fendrich, Töpfer genannt, einer von Abel und ein Regiments Quartie meister Hanemann lag und zehrten auf der leute beuttel.

## Anno 1639.

Giengt es wieder übel zu im lande hier, benn weil die Renferlich Hungers wegen über die Elbe weichen müssen, sesten die Schwedischen Ihm nach und kahmen ins land, ein Regiment zu such Dbristen Jeswiski wie Prage, kahm in Sangerhausen 6 wochen zu liegen von Septuagesimae bludica, Obriste wollte 4000 Thl. und volle Verpstegung, Rerkerte den Rain der Ratsstude, die anderen Schwedischen belagerten und beschoßen die Schloß Mansfeld, dahin mußte man victualien, leitern und alles schicken, bauern wurden aus den betten gelanget, zu schanzen davor, die die drinn das hauß aufgaben aus mangel Pulvers den 28. Martii, die Schwedisch besatten es, von Chrich Hansen Ulfsparrens Regimente, sesten drauß wie a orthe, also auch Sangerhausen in Contribution, sorderten recruten gelde werbegeld, Magazin getreydicht, viel 1000 schffl. und gulden, und als

nicht da war, holten sie etliche vom Rath und Bürgern dahin gefangen weg. Im Augusto erstiegen die Churfürstlichen Querfurth in der stille ohne Berluft, weil wenig leute auf waren, und es plötzlich zuginge, wollten sie darauff von Sangerhausen 100 Thl. wöchentliche Contribution haben, ungeacht der Contribution nach Mansfeld, davon sie uns nicht erlösen konnten, und da man nicht stucks zahlete, holeten sie den 28. Aug. die Kühe und Schaffe bis sie das Geld kriegten, das war der nut der einnehmung.

## Anno 1640.

Im Jenner tam ber und lagt Obrifter Strick mit 2 Regiment fues Boll, tostete er ein großes, und mußte ihm noch geld zu Bulver und bley gegeben werben; von hier jog er vors Schloß Querfurth, alf Ridert ju Lipzig ift, und friegt es lieberlich ein ohne einigen ichaben, burch Berfeben mes Leutnants, hieß hochtrit, mar ein Leipziger. In dem Jahr kamen ber 3 Sowebische Regimenter und wollten 3000 Thl. haben und 70 Pferbe, imer von Billinghaufen führte fie, war eines bas Liefflandifche, bas anbere des Churlandische, das dritte das . . . . . . Regiment, weil kein geld da war, tribulirten fie von hause auß, brachten aber über 1000 fl. nicht viel miammen, wie wütig fie auch thaten, Rahmen berowegen eine Berschreibung von Rath, wie fie die machten, und man bluth mit verstillen mochte, in 3 Amath zu zahlen, Alf die auß waren und die exequirer kahmen, lieff der Rath und die meiften burger weg, bag es gefehrlich ftunde brandes wegen mb wegführung halber. So ließen sie es noch bleiben und ritten wieder weg mit einer neuen obligation, die doch so wenig gehalten wurde alß die vorige, fo ne verloren hatten unterwegs, ber Obrifte Billingshaufen verehrete in die Hospitale 3. Thl., so liberal war er von dem austribulirten gelbe.

### Anno 1641.

In und bey der Schwedischen wiederkunfft auß Beyern rauben die kriffende Partheyen Pferde umb Sangerhausen und zu Röblingen nahe darten, solche zu retten gehen Bürger und Bauern neben einem vom Abel, Kahle pnannt, unter dem Conduct eines schwedischen Leutenants, Ludolph genannt, wis an die 30 Personen, werden aber bey Artern in freyen selbe angetroffen, wie einem hauffen reuter und Ihrer wohl 24 Persohnen nieder gemetzichet, kine Leute und Kahle mit. Geschahe den 28. Martii, die bürger führt man krein und begrub sie ehrlich auf eine stunde; Legen sich dann 2 Regiment such rein, das Plettenbergische und Wittbergische den 10. Aprilis die 5. Nai, wollten alles genugt und volauff haben.

### Anno 1642.

Bog hie Rittmeister Landmann auff den 19. Jenner und ein dagegen kentersische Obrist Desour und liegt biß uff den 9. May da reumet er ke Stadt mit seinen Reisigen wegen des Schwedischen Generals von Königs-kad, so den 16. kam, Mansseld zu entsehen, so damahls bloquiret und kiniret wurde von den Keyserlichen. Gab der Desour der Stadt einen großen kud, wohl 3 mahl zog er auff, ehe er gänklich ausbrach, allewege vor furcht

ber Schwebischen gen Merseburgt, ba noch mehr Repferische lagen, unwell Manßselb kahmen die Schwebischen an ihn, da büßete er ein den Obristen Leutenant Donner, der mußte in die Ulrichs Rirche hier begraben werden, das fromme bluth so leute fraß.

hierher kam Ronigsmard ben 10. Mai Defour heimzusuchen, aber ju fpaat, die Stadt follte ihm 2000 Thl. geben, Alf bie nicht flugs ba waren nam er ben Amtichöffer bier, Chriftoph Jeniden gefangen und etliche von Rathe, Jener machte fich los mit gelbe, diefe murben gen Mansfelb geführ aufs Schloß, ba mußten fie figen, endlich wechselten fie umb, fcidten immer andere und andere nauff, big Ronigsmard die unmuglichkeit fo viel geld ge geben fabe, und die forberung fallen ließe, ba hatte bas Rerdern ein ende Den 5. Decemb. tommet ein hauptmann zu fuege hier zu liegen, Cafpai Troft genannt, von Lauterberge, ein gefpann und großer grober mann, & zwangt bie leuthe mit bem thurm ihm ju bienen, gehorete untern Obrifter Beinrich Seeftet, Commendanten ju Manffeld, Er trauete fich enbtlich aud nicht und legte fich auffe Schloß, mit feinen Rindern (maren feine Rnecht nicht viel beffer) ba hub er bie boben auf, ließ betten und bruftmehren, thurei bande und bergleichen außmachen und verwüftete bie gebaube alf teiner vo ihm, Rath und Burger mußte er mohl zu plagen, Er lag bis uff ben 15 Rebr. ba gogt er auff mit feinen Buben.

## Anno 1643.

In Sangerhaufen macht quartier ein Schwedischer Dbermachtmeifte hans Friedrich horneff zu Roß, bann triegt quartier und assignation be Rittmeifter Bernhart von Crofid auf Rabegaft und Maysborff, ein Junge von Abel bluetgieriger menich. Er ericos bie feinen unichulbigen biene vorfählicher weife, folug bie Genfter auß und ftedte bas bette abn, alfo ei Toller menfc, daß feine Unter officirer genungt ju wehren hatten. Rriegt aber balb ben lohn, benn es treffen ihn die Bellbrungifchen an ben Tonnbor und neben ihn noch einen Rittmeifter Johann Bofen, fo gu Artern einquar tieren follte, und fchießen fie beybe tob, Ihre Compagnien trennen, fange und folagen fie, beyder leichname wurden bie in die Rirche S. Jacob vo bas bult gelegt, bas funte niemand wehren, weil niemand auch muchfe burffte, Sie blieben tob ben 23. Augusti murben begraben ben 26. Sept gebachte 2 gefchlagene Compagnien Crofidens und Bofens werben bier einge leget, unter Rittmeister Buchten einem Landsmann ben Colln ber, lagen be Jun. Jul. und Augustum. Ift nicht genung bran, es wird bagu eingeles ein Obrifter Leutenant zu fueg, Springefelb, ein Landsmann von Altenburg ber, ber nimmt fein Losier uff bem Schloße, fo er mit Afalen umbfege ließe, ließ bagu in Afpen viel Baume hauen und holen.

Anno 1644, Bernburger Lager.

Den 9. Jenner Römmet rein zu liegen Jost von Hundelshausen, ei Heffe, Obrister zu Roß, 5 Compagnien seines Regiments tamen ben 17 hujus gen Gißleben zu liegen. Er war Rönigsmarckisch und verberbei

Sangerh, sehr, monatlich wollte er 50 Thl. vor wein und wöchentlich 200 Ihl. haben vor die Kost, Er nahm das futter wo er es finden konnte ufn böden, das mußten ihm die leute gen Manßfeld schaffen, der erste war er so die Geistlichen bequartierte, bey seinem hier liegen seind viel häuser ein — und viel leute weggegangen, den 13. Martii zog er auff.

## Anno 1645.

Den 3. Jenner tam ber Schwebische Obrift Bang Beinrich von Enbe berein ju liegen mit reutern bif an ben 21., ben 30. Jenner folgete ihm ein beinicher Obrifter Michael Schwerd, ber zog ben 9. Febr. wieder auff, ben 3. Febr. ergab sich Helbrungen an die Bessen, so bavor tahmen und es beicoffen, unterm General Major Johann Geifen, mußten barauff bie leute bier und allenthalben ber babin, ben mall einzuziehen, fo gar viel koftete und ane schwere arbeit mar, Alf Schwerd weg war, ging die Contribution nach Rangfeld wieder an; ben 20. Sept. legten Churfürstl. Durchl. ju Sachsen in Sangerhaufen 3 Compagnien vom Obriften Gersborff, maren bie Ritt= meister Henning von Leipzigt, . . . . . . . Scharte eines Pfarrers Sohn in Sachsen, und ber Obriftleutenant Michael Bengel von Burgel, auf Die gingt Monatlich 400 Thl. duppelt so viel alf vorhin, ohne den Servis und futter; forderte ber Churfürst zu bem 2 Pf. von iedem Pfund fleisch iedes Haupts, io heim oder zu Rauf geschlachtet wurde, wollte ferner alle bier und fleisch= neuer refte haben, murben bie fleischer beswegen ufs ichloß geleget, ungeachtet die Schwedischen folche bier und fleisch verthan hatten, auff bie restierenbe erbzinfen brunge er auch, verwüntsichten alfo viel ben anftand. Den 19. Junii vor dem Anstande waren die Manffelbischen tribulirer da, ein 6 oder 8 reuter, die wollten haben 250 Thl. Contribution, die göleten, schoffen, runnen in der Stadt wie Tolle leute, schlugen die fenster ein und die leute auch, bieben ben Caplan ju S. Ulrich M. Martin Mogen in bie Sand, nahmen Ihm und andern die Pferde aus dem Haufe und griffen 2 Perfohnen, einen Rathsherrn Valentin Schotten und einen Vierherrn Cafpar Reichart, Die mußten mit nach Manffeld, bas mußte man fo leiben.

## Anno 1646.

Der Chur Sächs. Stillstand wird verlängert. Dieses Jahr war wieder ein Landtag zu Dreßden, da wurden die sleischgelber 2 Pf. von iedem Pfund mod die gedoppelte diersteuer 12 Thl. von iedem gedräude prorogiret, von neuem aber angeleget die landsteuer 16 Pf. uf jedes Neuschood wurde serner da ersonnen die Kopfsteuer 1 Gr. von iedem Kopfe 15 Jahr alt die an 70 monatlichen, wurde ferner auf alle händel, handwerde und gewerde ein gewiß tridut gelegt, auf alle Monate, und jüngst auff der trescher slegel und winder weinhaden, die alten versessenn und neuen erdzinsen wurden da auch wieder viordert und nichts besto weniger Schwedischer, monatlicher tridut begehret; Schwedische und Churs. Soldaten wollten da ihre rechte haben, und schickten tridulirer in die Städte und Dörsser solche heraus zuquelen, mit freßen, iaussen, schwelgen, bölden, schweißen, einreißen, schießen, hauen, stechen, prügeln

und bergleichen ungöttlich wesen, fluchen und schelten; wollten auch solche arbeit verlohnet haben, begehreten 6 Gr. ieber ben tagt exequir gelb ober gebühr, Kriegtens auch burch ungestum und trauen. Wenn eine Barten tribulirer hatten mas fie wollten, tahm flugs eine andere neue an die ftelle, bag bie armen leute ihre tägliche immerwehrende Plage hatten, waren fo bie Rinder Frael nicht gefreifcht worben weber in Egypten noch wehrenden gefänginus zu Babel, mas fie nur erfrimmeten und erfraten, mußten fie fo bin geben und bann felber barben übel effen, trinten, liegen nacht und bloß geben, gaben fie nicht, hatten fie weber raft noch rube, mußten fich verkriechen, auß ben hutten weichen und raus nehmen laffen, mas noch brinnen mar. Die hutten murben ihnen gar gernichtet, daß fie nicht mehr brinnen wohnen funten, folder vermufteten haufer waren biefes Jahr in Sangerhaufen über 200 folgete baraus, daß man weber fcnitter, meber noch hörder, weber trefcher noch gefinde mehr friegen tunte, muffen feine leute, Ratsberrn, Priefter und die ihrigen felber fcneiten, harden, pflugen, trefchen wenn fie nicht verberben und mas haben wollten.

Den 15. Septembris kahmen Schwebische tribulirer her, 20 reuter vom Obristen Penken, und queleten 400 Thl. auß, die machte man aus gebräuden guter leute, die man verkauffte, tedes vor 12 Thl. Den 19. ritten sie wieder nach Langensalka, alß sie wohl turdiret hatten; lagen dann auch Sachsen queler hierinnen. Des unendlichen gebens wegen mußte die eine braupfanne verkaufst werden im sace, wurde dagegen die in der Jakobsgasse auß dem brauhause hingeschafft, daß solches brauhauß aufhörte, vor dem wurd die Glode verkaufst in der Gottesacker Kirche, gleicher Ursach wegen.

Da waren 1. Ordinar steuer. 2. extraordin. steuer. 3. Contribution geld. 4. Recruten geld. 5. Werbegeld. 6. Discretion geld. 7. Servis geld wöchentlich. 8. sutter. 9. proviant ins Magazin. 10. proviant ins lager oder quartier. 11. Holtzeld den Holzdeurn, damit Holt in die Bestungen kahm. 12. Holtzeld den Holzdeurn, damit Holt in die Bestungen kahm. 13. Courtoisi geld. 16. execut. gebühr, daß sie dir das deine verderbet, zerschlagen, verwustet, gestessen und versossen, und dich selbst geschlagen, gescholten, deraubet, bestohlen hatten, vor so gehabte Mühe. 17. Commendanten geld. 18. Borlagegelder. 19. geld vor wein. 20. geld vor Consect. 21. geld vorauß. 22. daugeld. 23. steischgeld. 24. diersteuer. 25. sonderliche accis von dier. 26. Hufgeld. 27. Dienstigeld. 28. schutzeld. 29. soldatengeld. 30. geschoß. Anno 1647.

Die Handtwercksleute schickten an Chursürsten etliche zu bitten, daß sie nicht gezwungen würden Kopf und gewerbesteuer zu geben, einer vor den andern, oder auch wohl die Verstorbene, wie ihnen angemutet war, kriegten aber keinen beschieb. Dergleichen begegnete dem Rath und der bauernschaffzuvor in ihren sachen, mussen beyde ungehöret und unbeantwortet wieder heimziehen wegen des publicirten accises war kein marcht mehr, wollte niemand was herein bringen, weil jüngst der steisse mut accisiret werden mußte und

bie leute kein gelb hatten ehe sie verkaufften und nicht wußten, ob sie vertauffen konnten, alle Körbe und Köber wurden in thoren visitiret und alles begudet, bas war ein groß edel und Berbruß; wenn ein hauswirth hinter= tommen wurde, bag er ein Ralb, Biege, Lamm 2c. gefchlachtet und nicht angegeben hatte in ber mage, hatte es nicht magen laffen und bas fleischgelb 2 Bi. von iebem Pfunde gegeben, murbe ufe Schloß gefetet alg ein übelthater, follte straff geben so und so viel Thaler, ober gar von iedem Pfund 1 Thl. Ba bie leute follten ben eybes Pflicht fagen, was fie baheim geschlachtet hatten von anno 1640 her, und bas fleischgelb von geben, ungeachtet bes Rrieges und baß bie Schwebischen bas fleisch, sped und würfte, grun und von balden genommen ober gefreffen batten, bas mußte und follte nicht gelten, mußte ber Rebende felber nicht, mas und wie viel er geschlachtet hatte, wollte er aber log fein, mußte er felber was angeben und bas gelb bavor erlegen; Eben fo ging es mit ben biersteuern von ben bieren ben werenden Kriege etliche Sahr ungesteuert gebrauet, welche boch ber freund und feind getrunken und ge= nommen hatte, weil diese alle verzeichnet waren mußten die steuern alle ge= fallen und fein Pfennig gurude bleiben, man nahm ben leuten ihre gebraube und verkauffte sie benen die gelb hatten, ein gebräube vor 12 Thl., kunte so mancher burger in viel Jahren nicht brauen, auf feines Saufes Lohf, follte dennoch alle beschwerungen tragen, daß er so verberben mußte. So blieb es beg ber großen Ropffteuer nicht, benn weil die Stadt fo viel refte geben und auf die Tribulirer soviel wenden mußte, wurde der groschen geduppelt, kahm dagu, daß die einfache Ropffteuer nicht hinreichen follte, die Sächsischen reuter ju gablen. Gine anlage über bie andere murbe gemacht, und wohl auf ein= mahl 2, 3, 4, 5 zugleich, daß es unmüglich wurde zubleiben, einer zogt gen Alftet ber andere nach Artern ber britte gen hartgerobe ber vierte ins Schwartburgifche, ber fünfte ins Mansfelbifche, etliche unter bie Ebelleute gen Bruden und Balhausen. Im Jenner und Hornung war hie reich von tribulirern, Schwedischer und Sächsischer Barthen, waren etwa an 40 Bferbe ba, bie alle zereten, bamit es vollends alle murbe; bie fleischer und hausschlächter mußten fcweren, alles vieh fo fie fclachten murben anzufagen und teines zu verschweigen, bei großer straffe, bie sichs schwehrens weigerten, murben gefangen genommen und gehalten big fie ichwuren, funten bie leute fo teine ichlächter triegen, hatten viel tein wegegelb. Die bauern legte man uffe fchloß, weil fie die den Krieg durch ungegebene erbzinfen, an geld und Körnern nicht geben funten, fie trugen mehr auß als bie guther alle werth waren, zogen viel leute aus bem lande weils fo zu ginge.

3. Soweit Müller. Joh. Schmidt fährt nun fort:

Wie nun durch Gottes sonderbare Inade von iest erzehlten trangsahl mb ungemach der anno 1650 erfolgte völlige Teutsche Friede diese Stadt mb andere Teutsche Lande guten theils liberiret und erlöset, So ist doch nach folchem getroffenen Frieden ein continuirliches geben und placken geblieben, maßen dann noch ietige Zeit die in dem obenangeführten Kriege ein-

geführte unterschiedene großen gaben, erhöhete Land= und Trandfteuern, quatember (fo, weil fie monatlichen gegeben werden muffen, wohl bobecatember können genannt werden), Soldaten=, Hufen=, Reuther=, Berpflegungs=, Beftungs= bau-, praesent- u. a. vielfältige beschwerungsgelber in vollem schwange geben und durch allerhandt exequirer, so von Dregden, Leipzigk, Querfurth, Heldrungen u. a. örthern mehr ankommen, von hiefiger armer Burgericafft mit hinwegnehmung gewisser pfande, fo fie binwiederumb einlösen muffen, eingebracht werben, bennoch ift hierben Gott höchlich zu banken, bag ben folchem armfeelichen Buftande bighieber ber eble Landfriede und daß man auf Begen und Steigen ficher qu= und abrenfen konnen, geblieben, welchen ung ber große Bott alfo ferner väterlich behalten und in Inaben verhuten wolle, bas nicht bas Kriegsfeuer, so Frankreich anno 1672 mit feindlicher invasion ber vereinigten Niederlande angegundet ung endtlichen auch berühren moge, beswegen bann allbereit ben ung nicht wenig Furcht vorhanden, wenn nehmlichen iest= gebachtes Frankreich sich auch bei seinem Rriegszuge gelüften laffe, etliche bem heil. Römischen Reich incorporirte örther feindtlichen zu attaquiren, so daß auch baber bewogen worben, bas Beil. Rom. Reich in Verfaffung fich ju setzen, umb das gant unverantwortlicher weise abgenommene zu recuperiren und endlich ber frankösischen Macht und gewalt zu resistiren und weil sich bas mächtige Königreich Spanien, Danemart, Holland mit benen gefambten Rom. Reichsaliebern in eine alliantz wieber folden Aufftand einlaffen, Go wollte ber große Gott glud und Seegen victorien und Triumph benen felbigen verleihen, absonderlich aber Ihrer Renferl. Majestät und bero hoben Kriegs Ministros, worunter Chur Brandenburgt in eigener Perfohn nebst bero Churund ben anderen Bringen fich gebrauchen laffen und nun vor voriger Zeit mit einer ansehnlichen Armee ben und burch biefe Stadt gezogen, ben allem gludlichen Wohlftand und Sieghafften Waffen erhalten, hierneben auch basjenige corpus, fo Chur Sachsen allbereit wirklich wieder obgedachtes Frantreich nebenben angeführet, ber ermiefenen Dannheit und Tapffern Bieberftande ferner ftarden und feine Unade und Beil reichlichen ertheilen wolle! Ruffen also insgesambt berginniglichen auff:

vigeat Romanum Imperium! (Er läßt hiernach ben Rurfürsten von Sachsen, ben Herzog August von Sachsen-Weißenfels und zulett ben Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg hoch leben.)

(In dem folgenden Abschnitte erwähnt er die Bildung des Herrscherhauses Sachsen-Weißenfels und zählt die damals lebenden Mitglieder dieses Hauses auf.)1)

## Zustand der Stadt während des zojährigen Krieges.

Im folgenden wollen wir ben traurigen Zustand ber Stadt mahrend bes großen Deutschen Krieges vor Augen führen.

<sup>1)</sup> Die Fortsetzung bieser Aufzeichnungen bilbet bas Bürgerverzeichnis von 1674. Siehe wetter hinten!

Daß die Bürgerschaft, die dem Verwaltungsorganismus sern stand, in dieser Zeit end= und maßloser Kontributionen dem Rate hinsichtlich einer ge-wissenhaften Verwaltung des städtischen Vermögens oft mit Mißtrauen zu bezegenen geneigt war, läßt sich denken. Jedenfalls war aber auch der Rat wieder in den gemütlichen Zustand der städtischen Finanzverwaltung gefallen, der im 16. und zum Teil noch dis ins 19. Jahrhundert hinein herrschte.

Am 12. Oft. 1637 hatte sich die Bürgerschaft über ben Rat "in vielen (48) Punkten"1) beim Kurfürsten wegen der schweren Kontribution und Presiuren und dadurch entstandenen Frrungen beschwert. Am 28. Jan. 1638 idreibt die Bürgerschaft: Der Rat hat verlauten laffen, "man trüge so leicht den Rat zu S. nicht weg, weil er ein gefaßt corpus und hätten das ge= meine Gut in ben handen, dürften also nicht de propriis rechten und konnten einem jeden bie Bage halten", baber fie jest ben Anfang gemacht, uns hier= durch einzuschrecken, die armen Bürger mit hart bebrohlichen Worten und einen nach bem andern vor fich erforbern laffen, fehr übel angelaffen, vor Aufrührer und Rebellen gescholten, wodurch fie die ganze Bürgerschaft ftutig und von ihrem redlichen Vornehmen abschrecken wollen. Die Bürgerschaft verlangte, daß Dr. Michael Tryller, als biefer Sachen am meisten kundig, als Rommiffar eingesett werbe. Der Rat protestierte bagegen, "benn Dr. Iryller habe mit Ungrunde, als wenn fie etlicher Bürger Güter nullo juris colore an sich bracht, in Schriften beschulbigt," er sei selbst nach Dresben gereist, von etlichen zu sich gezogenen Bürgern Honorar empfangen, berfelben ohne Zweifel konzipiert, sie offeriert und sich felbst zum Supplikation Rommiffar ausgeboten. Hinsichtlich des Gelbborgens führte der Rat folgendes an: "Wir halten dafür, es wird kein Ort, den die Kriegslasten betroffen haben, in allen kurfürstlichen Landen zu finden sein, der in währender Not nicht hin und wieder in äußerster Not Geld erborgt habe. Und wir empfinden jetzt mit Behmut, daß wir gezwungen und gebrungen, in die gemeinen Einnahmen, die zur Unterhaltung Kirchen, Schulen, Bau und Verlag des Stadtkellers ge= vidmet find, zu Berhütung größeren unwiederbringlichen Unheils, zur Zeit der Not haben greifen müffen und das Erborgte bisher nicht wieder einbringen lönnen, baher uns Kirchen= und Schulbiener sehr scheel ansehen, da wir boch daran keineswegs, sondern die äußerste Not schuld gewesen und daß Armut der Leute es verursacht, daß wir die Reste, wosern wir nicht die Leute aus ver Stadt treiben wollen, nicht wieber einbringen können. Und hierzu kommt wah vielmehr nicht wenig, daß weil die Durchzüge seit 1624 stets während pierdurch gegangen, daß die Benachbarten alle mit einander uns fast gehaßt ein und immer benken, einer weist bem andern ben Marsch zu, da boch die lriegsnot eine folche Flut und Gewalt ist, die niemand wehren kann, und da pleich etliche Marsche uns nicht berührt, so haben bagegen wir viel Kontri= ution geben muffen." Dr. Tryller fei der Unstifter und Autor diefer Auf-

<sup>1)</sup> Leiber find bie 48 Rlagepuntte uns nicht erhalten geblieben.

wiegelung, auch Batron und Abvokat, und keiner könne aber Bart. Abvokat Richter und Rommiffarius in einer Sache zugleich fein. "Soviel aber Bertin Meinhardts felbst angenommene Obrigfeit-Gewalt und vor fich Forberung ber Burger betrifft, hoffen wir nicht, daß E. Churf. Durchl. daran ein Gefaller tragen, viel weniger aber, baf berfelbe uns in unferen Bürgern, bie obni beffen mit ihren Laften genug ju thun, und bie alten Refte, Die fich über 20000 Thl. belaufen, noch nicht bezahlt, mit einer neuen Collette zu unnötigen Amed beschweren laffen follen." Es wurde barauf bem Rate, "ber fich gan ungehorfam gezeigt," angebroht, "nachbem auch bie Ungerechtigkeit febr über hand genommen, womöglich es babin ju beforbern belfen, bag nach Sangerh in Juftitiensachen ein Suspector verordnet und berfelbe von des Rats famt lichen Ginkunften besolbet werben möchte." Letteres trat 30 Sahr fpater aud wirklich ein. Am 10. Juni 1638 beschweren sich bie Syndici ber Bürger schaft, daß fie mit ungleicher Kontribution und bisweilen mit unnötiger Ginquartierung belegt worden, fodaß fie gar verarmen mußten, auch mit bem Hofpital und gemeinen Gutern fo umgegangen murbe, daß fast nichts fei, fe nicht verfest und verpfändet mare; in Summa, es werbe fo hausgehalten daß es nimmermehr zu verantworten sei. Am 14. Juni befahl ber Kurfürf ben Kommiffarien, "bamit folde Differenzen nicht in große Beitläufigkeit ge raten und zu allerhand Migverstand, Unheil und Berbitterung Anlaß geben, daß die Kontributionsrechnungen eingeschickt werden sollten, auch dem Rat auf zuerlegen, "die Ginnahmen und Ausgaben mit Fleiß zu ermägen, den Aus ichuß von ber Bürgerschaft barüber ju vernehmen" und alles artikelmeise ben Schöppenftuble ju Leipzig einzusenben. Am 30. Jan. 1640 ging eine Ber handlung zwischen bem Rate und ber Kommiffion vor fich, aus ber wir fol gendes entnehmen: Die Kläger (Bürgerschaft) waren etwa 60 Bersonen. Der Rat gibt an, daß er seit 1637 an Tranksteuer nichts aufgenommen habe Die Syndici ber klagenden Burgerschaft führten an, daß ber Rat 1637 und 1638 von 30 Bürgern über 1000 Taler erhalten habe. Es wurde "babe inferiert, bag weil nur von fo wenig Burgern ein fo übrig großes in biefer Jahren an Steuern aufgehoben worben, bag fobann wenn bei ber ganger Bürgerschaft ober nur ben Brauern, berer 284 fein follen, Ertundigung eingezogen werben möchte, fich eine fehr hohe Ginnahme finden murbe." Beger ber Herren= und Reffelbiere fei große Unordnung und üble Migbrauche be Brauordnung zuwider eingeriffen und foll es, wie die Burger angegeben, "in tollen Schwange geben." Mancher arme Mann murbe mit bem Brauen über gangen wegen ber Ratsverwandten und ihrer Freunde. Betreffs ber vom Rat erborgten 900 Taler weist ber Rat nach, aus mas für gemeinen Ruten biefe Posten 1629 aufgenommen sei. Der Rat legte ein Steuerregister von 1638 vor, wonach 38724 Schod 15 Gr. in ber Steueranlage gewesen, jest aber in ber neuen nur 32 175 Schock 35 Gr. Die Differeng fei aus folgender Urfachen entstanden: Das gemeine Gut sei auf 2434 Schock 15 Gr. angeles gewesen, nun aber sei alles Schaben und trüge keinen Überschuß; 4114 School

25 Gr. gingen an vermufteten Saufern, Adern, Beinbergen, fahrenber Sabe, ber Schafmeifter und Anechte Bieh, wie auch an ben Wettelröber Gutern ab. Bei ber Beschwerbe, betr. bas Geifthospital, bes Inhalts, bag ben Gutern und bem Ginkommen fehr übel vorgestanden, ber Armut nicht gefolgt werbe, vas zu ihrem Unterhalt gehörig fet, baß etlicher Privat- und Gigennut hierbei gefucht und also verfahren, daß endlich bieses geistliche Werk gang ju Grunde geben murbe, führte ber Rat aus, daß bie klagenben Sofpitaliten bei biefen betrübten Zeiten einen folden Unterhalt, wie vor 10, 20 Jahren nicht verlangen konnten, benn bas Hospital und bas bazu gehörige Borwerk sei zu verfdiebenen Malen gang ausgeplundert; es feien ihm oftmals und fehr viele Pferbe geraubt und baber ber Aderbau nicht in acht genommen werden können; die Zinsen und Renten tamen nicht ein; es taufe fich bei fo schlechten Zeiten, ba ohne bas fein Gelb mehr unter ben Leuten fei, niemand mehr ins Sofpi-Obgleich ber Rurfürst die Land- und Tranksteuern auf 2 Jahr ertal ein. laffen habe, murbe bie Burgericaft boch vom Rate mit Ginbringung biefer Steuern bebrangt. Der Rat batte ohne Borbewußt ber Burger auf ichmere Raufmanns-Interessen Gelb aufgenommen und könne zu keiner Abrechnung mit ben Bürgern gebracht werben. So sei es auch mit ben 2793 fl., die 1635 von Leonhard Schwenbenbörfer in Leipzig auf Raufmanns-Intereffe aufgenommen waren. Es fei auch bas übel eingeriffen, bag bie Bierherren nicht auf Seite ber Burger waren ober ber Burgericaft fich annehmen. wurde nun in biefem Abschiede bestimmt, die Untoften von der gangen Burger= icaft aufzubringen, womit bie ruhig gewesenen Burger nicht einverstanden waren, da viel verzehrt und unnötige Ausgaben gemacht, weil viel arme Bitwen und Baifen intereffiert, weil die gehorsame Burgerschaft burch Raub, Blunderungen, Broviant= und Gelbichapung u. bergl. noch immer mahrenden unaufhörlichen Preffuren von Freunden und Feinden fast um all ihr Bermögen getommen und feine Lebensmittel mehr wiffe, also bag ihrer ichon viele aus außerfter Rot bavongegangen und haus und hof fteben gelaffen hatten. Am 26. Juni 1640 befdwerte fich bie Burgerschaft, bag ber Rat "mit ben ichwedischen Officieren im Amtshaufe sich fehr berauscht und eine höchst un= billige Obligation auf 2000 Taler und 70 Stud Pferbe in 8 Tagen zu liefern ungezwungen und ungebrungen freiwillig geftellt", in welcher ber Stabt Gericht und Gerechtigkeit und ber Bürgerschaft Gut und Blut verschrieben. "Sind alle Burgermeister und Ratstämmerer bavon gezogen und haben bie Stabt und gemeine Burgericaft als rechte Mietlinge boslich verlaffen, ba wir benn als Schaflein ohne hirten gefeffen und weil bie ausgewichenen Burgermeifter und Ratspersonen nicht einen Seller auf bem Rathause gelaffen, daß man die Bache bavon in ben Toren bestellen, die Boten, so in biefen gefährlichen Beiten bin und wieber geschickt werben muffen, lohnen, auch im Fall ber Not Unheil von ber Stadt abzumenben einen Borrat haben fonnen."

Schwer war es bem Rate, regelmäßig die Rechnungen an die Landes= regierung zur Justisstation einzusenden. So entschuldigte sich ber Rat schon

.1632 bieferhalb: "Weil uns arme Leute biefes Jahr vielfältige schwere Einauartierungen, bevorab aber bie ben 22. Oft. betroffene Blunderung, indem alle ober doch mehrestheils unfere Register uns nicht allein verworfen, alfo zerlettert, zerftreut und zertreten, auch baneben auf ben außerften Grund erschöpft, baran verhindert." 1640 versprach der Rat, da es ihm unmöglich gewefen, die Rechnungen der Gebühr nach abzuhören, dieselben einzuschicker, jobald die Unruhe der Einquartierung vorüber sei. Erst nachdem dem Rate eine Strafe von 100 fl. angebroht worden mar, fertigte er 1644 bie Rechnungen von 1634-37, schickte fie ein und versprach, auch die übrigen, welche, wie es am 15. Jan. 1644 heißt, "bei ber jegigen großen Unruhe und megen Abfterben etlicher Ratstämmerer und auch bes alten Stadtfcreibers bis bato (1644) von 1638-43 noch nicht gefertigt", einzufenden, wenn bas Hundelshausensche Regiment wieder abgezogen fei. "Seitbem es bei biefem Regiment nicht allerdings jum besten zugeht, weil ber älteste Burgermeister Joh. Rirchner, ein abgelebter alter Mann, nicht mehr aufs Rathaus geben fann, fondern gar gefährlich barnieber liegt, sein Abjunktus Stephan Zilling aber als ein junger Mann, zunor nie am Burgermeifteramte gemefen, ohne bes alten Beifein fast keiner Sache abhelfen kann. "1)

Den damaligen Zustand ber Stadt schilbert uns ein Schreiben bes Bürgermeisters Bernhard Beck vom 16. Febr. 1644:

Bei Ausgang bes vergangenen Jahres bin ich zum jüngeren Bürgermeister erwählt. Es will mir aber fast unmöglich fallen, zu dieser Glektion still zu schweigen und so bas Amt ohne untertäniges Erinnern anzutreten u. 3. aus folgenden Ursachen:

- 1. Weil der jetige regierende Rat die Administration bis in den andern Monat behalten hat und daher große Konfusion in den Rechnungen entsteht.
- 2. Leiber ist es bahin gekommen, daß niemand hiesiger Stadt Regierung nach seinem Willen richten und seinen Pflichten in Suchung der Stadt und gemeiner Bürgerschaft Ruten anwenden kann, sondern muß mit sehenden Augen zu dem Verderben und Desolation der Stadt stillschweigen, inmassen benn die halbe Stadt wüst e und die noch übrigen Bürger ganz verarmt sind, deswegen bleiben die Schoß und Zinsen, so auf der Bürger häuser in der Stadt und Vorstadt stehen, alle außen.
- 3. Weil die Schäfereien verwüstet, die Mühlen, Ratskeller, Wage, Marftall u. bergl. gemeine Güter wegen Privatschulden nunmehr verholfen (verpfändet), daß daher nichts mehr von solchen auf das Rathaus berechnet werden kann, und gleichwohl werden noch neue Schulden gemacht, welche, wie auch die Kirchen- und Schuldiener, wie auch die Kosten zu den gemeinen Gebäuden nirgend her bezahlt werden können.
  - 4. Beil bas Amt und auch die Freien, die boch in ber Ringmauer be-

<sup>1)</sup> Acta im Königl. Staatsarch. ju Magbeburg LIX, Nr. 1483.

griffen und beren Felber in ber Stadt Beichbilbe liegen, von ber Stadt abgesondert, und die Kriegsbeschwerungen vollends noch unerträglich werden wollen.

- 5. Beil sich allerhand Widerwillen ereignet, beswegen innerhalb eines Jahres 2 Oberstadtschreiber resigniert und auch solche Stelle noch unbestellt ift, da doch ohne Oberstadtschreiber das Regiment nicht fortzusetzen.
- 6. Besonders auch, weil noch viel Rechnungen zu justifizieren, und möchten etwa diese Mängel von mir und meinen Erben heute oder morgen gesordert werden. Ja ohne das bei jetzigen Kriegswesen, da die Rechte schweigen, mancher nicht zu rechte zu bringen, so wäre unbillig, daß derwegen ich Berantwortung oder Verschulden tragen sollte.
- 7. Was kunftig wegen vieler Privatgläubiger, wegen Rirchen- und Schuldiener-Besoldung und von Kriege herrührenden Schulden, die dann mit allzu geschwinder Sile und Ungestüm gesordert zu werden pslegen, daß ein regierender Bürgermeister fast seines Lebens nicht sicher ist, so auf die Stadt gewälzt sind, da alle Sinkunste ausgeleert worden, mir zu Händen stoßen lönnte, ist leicht zu erachten.

Am 19. Marg 1644 schreibt ber Rat gur Entschuldigung: Die Schäferei vor dem Neuendorfe möchte in etwas besserem statu sein, wenn man auf Er= innern bes bamaligen Biermanns, jest unfers Ratsfreundes Jakob Schmibt, den ausgetretenen Schafmeister gebührende Kaution wirklich bestellen und die Kachtgelder nicht also ersitzen und aufschwellen lassen. So haben endlich die wirkliche Gulfe (Zwangsvollstredung) Herr Kaligt Kern wegen seines im vorigen Jahre in Zeit der Not geleisteten Vorschusses in die Propstmühle 1642, bann Hilarius Reufer wegen seines 1641 auf Mansfeld genommenen Biebs in die Einkunfte des Marstalls, Ratskellers, Wage, wovon sonst die Ministerii publici befoldet worden, und endlich der Schulkonrektor Phil. Börner wegen seiner unter ben verarmten Censiten in der Stadt und auf dem Lande stehenden Befoldung in die Einkünfte der Kommun=Malzmühle alles unseres Flehens und Erbietens, Appellierens und Contradicierens und betrübten Zustandes unbeherzigt, erhalten und davon die Nutung bis ihrer gänzlichen Abfindung inne zu haben, daher es nicht zu verwundern, daß 1643 und 1644 zur Abwendung so kostbarer militärischen Erekutionen, zur Contentierung freund= und feinblicher Bölker noch etwas mehr schuldig worden.

Zu Ende des Jahres 1644 baten angesichts des erbärmlichen Zustandes der Stadt und ihrer Finanzen Jakob Schmidt, Joh. Boner, Hans Zilling den Kurfürsten, sie von dem Ratsstuhle und künftiger Administration zu entbinden. Der Rat widerlegte darauf die angeführten Gründe der obigen Ratskandidaten, is daß sie schließlich die Wahl doch annahmen.

Im Jahre 1647 hatte der Kurfürst dem Schösser besohlen, dem Nate bei höherer Strafe aufzulegen, seine Rechnungen einzusenden, weshalb der Schösser bei Androhung von 400 fl. auch so viel erlangte, daß der Nat die Rechnungen von 1638 und 1639 ablegte. Um 24. März 1648 berichten der Schösser Jenicke und Dr. Georg Thiele nun ferner über die eingesandten

Rechnungen von 1640—1646 und zugleich über ben Zustand ber Stad Durch ihren Bericht wird das vom Rate geschilderte Elend in gleicher Bei dargestellt. Aus solchen Rechnungen und dem Berichte darüber geht hervon

- 1. Daß die Sinnahme des Rats, wenn sie gleich alle einkäme, dennot jur Bezahlung dessen, was der Rat hingegen jedes Jahr abzugeden hat, nich zureiche, "und müssen wir bekennen, daß solches nicht aus Fahrlässigkeit un Bersehen des Rats, sondern von dem verderblichen Kriegswesen, dadurch ei ansehnlicher Teil der Stadt ruiniert ist, herrührt."
- 2. Ift bei dieser Stadt offenbar, daß die Bürgerschaft in höchtes Un vermögen geraten und ihre jährliche Schuldigkeiten an Walpurgis- un Michaelisgeschöß, Erb- und anderen Zinsen, sie heißen, wie sie wollen, nich abgeben, auch nicht abgeben können, weil ihnen die täglichen Pressuren a Kops- und Gewerbesteuern und anderen Kontributionen, auch deren Exekutioner ingleichen die Landsteuern obliegen und solche abgezwungen werden; dagege die Bürgerschaft keine Rahrung hat und dazu die Wochenmärkte wegen de neu angeordneten Accisen abnehmen, daher immer ein junger Bürger nach dem andern hinwegzieht und nur die alten bleiben, die doch allmählich auch hinwegsterben.
- 3. Beil nun Hanbel und Wanbel und die Bielheit der Pressuren ab nimmt, der Getreidekauf auch wohlfeil ist, als kann der Rat der gemeine Güter, als der Schäfereien, Weinkellers, Marstalls, Holzes, Ziegelscheuner Garküche und der Mühlen nicht, wie vor dessen, genießen, so daut niemand es wird wenig Bier gebraut und ausgetrunken, und werden wenig neu Bürger und in Summa, alle Nahrung und Erwerb in publico et private vergeht.
- 4. Es sind sonst die Rechnungen nicht unrichtig, sondern wären wol zu passieren, wenn nur das Einbringen und Ermahnen nicht wäre. Wi haben auch dem Rate auferlegt, alle Restanten in ein Buch zusammenzu bringen. Es beschwerte sich aber der Rat, wenn sie solches ansingen, würde noch viel Bürger aus Furcht, daß sie alsdann zu schleuniger Zahlung m Gehorsam angehalten werden möchten, emissieren.

Nach einem Extrakt aus der Kämmereirechnung von 1650 betrug di Sinnahme, die man dar empfangen, 1304 fl. 14 Gr. 11 Pf. 1 Heller; diructiandigen Gefälle betrugen 1880 fl. 6 Gr. 11 Pf.; die Ausgabe betru 1387 fl. 9 Gr. 6½ Pf. Es blieben noch zur Ausgabe zu bezahlen (an Bisolbungen 2c.) 1311 fl. 4. Gr. 4 Pf. 1651 betrug die bare Sinnahme 187 fl. 10 Gr. 7½ Pf., die Reste 1616 fl. 14 Gr. 9½ Pf., die wirklich geschehen Ausgabe 1876 fl. 10 Gr. 7½ Pf. Es blieben noch zu bezahlen 1229 fl. 1 Gr. 8 Pf.²) Nach einem Memorial zu dieser Rechnung sollte das Bachau in der Jakobsgasse nach der im vorigen Jahre geschehenen Erinnerung der Superintendenten Sam. Müller zugeschrieben und von diesem die dem Geif

2) Dafelbft Rr. 1510.

<sup>1)</sup> Staatsarch. ju Magbeburg LIX, Rr. 1828; LIX, Rr. 1510.

hospitale barauf haftenden Erbzinsen gefordert werden. Die Schäferei vor dem Riestedter Tore verpachtete die kurfürstliche Rentkammer; der Weinkeller, der Rarstall, die Ziegelhütte, der Fleischerladenzins waren caduc gesetzt.

Schon 1628 reftierte bie Stadt beim Amte S. 2395 fl. 10 Gr. an Gelbe und ein Ziemliches an Getreibe, weshalb bem Rate am 21. Marz aufgegeben wurde, ben Rest unverzüglich einzubringen u. z. durch Hulfe und Zwangsmittel. Dasselbe Erinnern erging an ben Rat am 15. Juni 1630, als die Bürgerschaft mit bedeutenden Steuern und Binfen im Refte war. Der Rat hatte diesmal dem Schöffer bei beren Einbringung nicht beigestanden, weshalb letterer ben Befehl erhält, ohne weitere Berhandlung mit bem Rate burd Zwangsmittel die Gintreibung felbst vorzunehmen. Der vorige Burgermeifter Johann Boigt hatte bie Amtsgefälle feit 1616 nicht entrichtet. ethielt ber Schöffer ben Auftrag, ba bie beiben Salpeterhütten vor S. obe lagen, fich ju bemühen und einen Sieber aufzutreiben, ber gegen Erftattung ber aufgewachsenen und kurrenten Erbzinsen jene wieber in Gang bringe. 1632 sprach ber Rurfürst barüber sein Mißfallen aus, baß ber Rat mit seiner bulfe bei Ginbringung ber Amtsgefälle fehr läffig, auch mehr auf Ginbringung seiner eigenen Intraden bedacht sei. Er wurde baber aufgeforbert, kräftig gegen seine Bürger aufzutreten, besonders bei Ermahnung ber Fleischsteuer. 1636 waren bei ben Schorschen Erben 415 fl. 14. Gr. Salpeterzinsreste aufgelaufen, weshalb ihnen ein Läblein mit Silber abgepfändet wurde. In diefem Juhre waren burch bes Rats Gleichgültigkeit über 100 fl. Fleischsteuerrefte angewachsen. In Zukunft sollte von jedem unterschlagenen Pfunde Fleisch 1 Taler Strafe eingezogen werben. Der Rat foll bie Fleischer mit Gefängniswang anhalten, ben Rest von 172 fl. 18 Gr. abzustatten. 1640 wurde bem Rate abermals befohlen, fofort die Reste ins Amt abzuführen: "Wenn wir bann hierob ein ganz ungnäbigstes Mißfallen tragen und auch länger nicht nachseben konnen, ihr auch mit ben eingefallenen bofen Beiten euch nicht zu Benn ber icarfen Berordnung nicht nachgelebt murbe, foll ber Shoffer ohne weiteres die Reste von den Burgern selbst eintreiben, auch auf ben Stadtgutern, Mühlen und Schäfereien pfänden. 1650 hatte ber Rat seine Steuerrefte, um die er seit 1630 gemahnt war, noch nicht berichtigt. April 1652 bat ber Rat, ihm die von der Neuendorfer Schäferei mährend ber Kriegsjahre aufgewachsenen verfallenen Binfen ju erlaffen und bis jur Biedereinrichtung ber jest noch muft liegenden Schaferei mit Abforderung ber völligen Zinsen überhaupt in Rube zu stehen. 1654 war der Rat mit 1474 f. 6 Gr. Rentkammergefälle im Rückstande, weshalb ber Schöffer angewiesen wurde, 400 fl. auf Abschlag von ihm einzutreiben. 1646 hatte ber Rufter zu Et. Jatobi vom Kirchtaften und Marftalle über 100 Scheffel Roggen zu bekommen, won er in höchster Rot nicht 1 Pf. ober 2 Scheffel Roggen erhalten können.

Rach einem Anschlage bes Amts Sangerhaufen von 1656 hatte bie Stadt S. an bas Amt zu leisten jährlich 2500 fl. Tranksteuer, 1400 fl. Landskeuer, 68 fl. 12 Gr. Pachtgelb für die Ober- und Untergerichte, 300 fl. Jahr-

rente, 400 fl. Solbatengelber, mit welchen 2 letten Posten ber Rat abe immer noch seit einer Reihe von Jahren im Reste war, welcher bei ber jetigen Zustande ber Stadt schwer einzubringen war.

Wie das Amt selbst bei Androhung der schwersten Zwangsmittel di Abtragung der Amtsgefälle beim Rate nicht erlangen konnte, so ähnlich ergin es den Kirchen= und Schuldienern hinsichtlich ihrer fälligen Besolbung. An 2. Nov. 1657 und 19. Jan. 1658 beauftragte der Herzog August von Sachsen Beißenfels eine Kommission, bestehend aus dem Superint. Joh. Olearius Christoph Madicke und dem Schösser Vockel, sich fleißig zu erkundigen, waeigentlich zur Schul= und Kirchendiener=Besoldung in S. gewidmet, wo di Kapitalien standen, welche gangbar oder nicht und wie die letzteren zur liquido zu bringen seien. Die Kommission berichtet am 4. März 1658 solgendes

Es ift nach Erkunden befunden, daß sich die alten jährlichen Intrader auf 900 fl. an Gelbe und über 7 Schod Scheffel allerlei Getreibe erftreder können. Es ist aber teils durch ben Krieg und Berwüstung ber Häuser un Ader, teils auch durch den Abgang der Nahrung eine folche Armut bei der meisten Ginwohnern biefes Ortes erfolgt, baß fast alles ins Stoden geraten fo daß an Gelbe vor jest mehr nicht als etwa 362 fl. 3 Gr. 3 Pf., an Ge treibe aber bas wenigste eingebracht werben können, und bie jährliche Orbinar Befoldung aller Kirchen= und Schuldiener sich jedoch auf 674 fl. 6 Gr. 61% Pf. an Gelbe, an Getreibe auf 323/4 Scheffel Beigen, 2321/2 Schffl. Roggen 473/4 Schffl. Gerfte, 41 Schffl. Hafer, an Talg 51/4 Stein belaufe. Daher seien die großen Reste und Unrichtigkeiten mehr und mehr erfolgt, also bas das Hauptbuch felbst in vielen Posten unrichtig und die Kapitalien in un wiederbringlichen Schaben und Gefahr gesett worden. Die Kommissarien ent scheiben baber, daß nach ber Revision des Hauptbuches den fämtlichen Schul und Kirchendienern, beren jest 12 an ber Zahl, eine folche Abteilung gemach werde, daß jeder Intereffent die Hälfte seiner jährlichen Befoldung von der gangbaren Kurrenten, die andere Sälfte aber von ben burch bewegliches Bu reben von hiefiger Bürgerschaft noch auf eine Zeit lang verwilligten Baffer taler bis zu weiterer Berordnung erlangen foll. Bas nun über biefe, zu Befoldung gewidmete Summe, sowohl von den Brauern als Hinterfättlern welche fich auf 90 fl. 9 Gr. belaufe, einzubringen, foll zu ben notwendigften Rirchen und Schulgebäuben angewendet werden, "infonderheit aber zu ber Schulen, bami man nicht, wie leiber allbereit geschehen, biefelbe ferner mit Unschuldiger Blu burch Einfall bes Gebäudes unverantwortlicher Beife belade." Begen ber vom Superintendenten Samuel Müller angegebenen 1836 fl. 1 Gr. Geldreste und 474 Scheffel 51/2 Mete Getreiberreste, als auch wegen der vom Rate dem Kirchtaften vergnügten 3426 fl. 16 Gr. 71/4 Pf. und übermäßig gezahlten 1095 fl. 3 Gr. foll in 3 Monaten richtige Abrechnung geschehen.

1669 beschwerte sich ber Superint. Lenser über den Rat, daß er die geistlichen Kapitalien und Zinsen für sich behielte, damit die Ratsschulden bezahle und baue, den Kirchen= und Schuldienern nicht zu ihrer Besoldung

verhelfe, die Geistlichen unter seine Jurisdiktion ziehen wolle. Der Bürgermeister habe sich 12 fl., jede Ratsperson 2 Taler aus dem Geiststifte zum Accidenz gemacht. Wenn die Bürger klagten, so geschehe nicht schleunige Administration der Justiz; der Rat strafe nicht die, welche gegen die Kirchensordnung handeln, besonders bei Ratspersonen. )

## Der Konkurs der Stadt 1654-1662.

Bie ber Rat in ber Abtragung ber Amtsgefälle und ber Befolsdung ber Geistlichen zurückgeblieben war, so war er auch in ber Leistung der Zinsen ber vor und während bes Krieges erborgten Kapitalien samig gewesen, weshalb die Gläubiger ihre Forderungen geltend machten, nachdem wieder ruhige Zeiten eingetreten waren.

Schon am 31. Dez. 1649 wurde dem Rate auf die Supplikation Bernsbards v. d. Asselburg zu Wallhausen an den Kurfürsten befohlen, denselben hinschtlich der wiederkäuslichen Zinsen von 4000 fl., die sich auf 1526 fl. 16 Gr. belausen hatten, zu befriedigen. Am 23. Nov. 1652 verhandelte eine vom Kurfürsten eingesetzte Kommission, bestehend aus dem Amtshauptmann Ernstöriedemann v. Selmnitz, Dr. Christoph Lange und Petrus Kömel, mit dem Kate und Hans und Stephan Zilling in einer Schuldsache, in welcher letztere laut Obligation vom 11. Nov. 1590 1000 fl. Kapital und 683 fl. 6 Gr. testierende Zinsen prätendierten, wovon sie jedoch für jetzt nur die Zinsen besanspruchten, das Kapital aber stunden wollten. Der Rat bekannte sich zu dieser Schuld.

Am 25. Nov. 1652 findet eine Verhandlung zwischen den oben genannten Kommiffarien und den Gläubigern des Rats statt, aus der wir folgendes ersahren:

Der Rat übergab zunächst eine Designation, was er bei der Stadt zur Besoldung der Ratspersonen und Stadtdiener gebraucht und was aus den noch übrigen Gemeindegütern zur Kontentierung der allgemeinen Kreditoren ausgesetzt werden müsse, welche Designation sich auf jährlich 4016 st. 10 Gr. 9½ Pf. belies. Sodann überreichte er eine Liquidation der jährlichen Sinstinste, welche 2466 ft. 2 Gr. austrug und von der Ausgabe mit 1550 ft. 9 Gr. 9½ Pf. jährlich übertrossen wurde. Sodann brachte der Rat vor, daß von ihren Vorsahren verschiedene Schulden auf das gemeine Gut gebracht wären, welche auch vor der Kriegszeit verzinst seien, was jedoch ausgehört habe, als 1632 die Stadt von 5 ligistischen Regimentern ganz und gar ausseplündert, eine Kriegspressur der andern gesolgt und auch durch Hülfsvollstedungen etliche der besten Stücke des gemeinen Guts ihnen entzogen worden. Tahin gehörte die Schäferei vor dem Riestedter Tore, die vorher in 300 st. Jins abgegeben, welche Bürgermeister Bernh. Schwendendorsers Erben zu Leinzig wegen Zinsen, die sie einer 1635 angewiesenen Tranksteuerpost halber

<sup>1)</sup> Ephoralarchiv zu Sangerhaufen.

mit 8 % vorgeschoffen, prätendierten; das Bachaus in der Jakobsgasse, das der Superintendent wegen eines Besoldungsrestes, die Mühle zu Rieselhausen die Hans Bruders Weib (1634), die Malzmühle, die Phil. Börner wegen rücktändiger Schulbesoldung, des Ratskellers und der Ratswage Sinkünste, die Hilarius Reuffer wegen einer abgezwungenen Kontributionsschuld beanspruche wodurch es leider dahin gekommen, daß die Stadt in eine große Schulbenlasgeraten sei.

Bon den Kreditoren, deren Forderungen auf Abrechnung beruhten, warer 1652 erschienen und prätendierten:

- 1. Bürgermeister Bernh. Beds Erben 350 Taler vorgeschoffener Kontributionsgelber, welche gefürzt werben sollen von bem, was Bed an Paulons Gütern schulbig ift.
  - 2. Bürgerm. Jakob Schmibt 2358 T. 1 Gr. 10 Bf. und 84 Schfl. Gerste
- 3. Andreas Schors Erben 700 Taler auf 3 Obligationen von 1622 und 1624.
- 4. Phil. Mogts Erben 545 T. 9 Pf. Kontributionsvorschuffe an Geli und Korn.
- 5. M. Stephan Mogks hinterlassene Sohne Stephan und Heinrich 111 T. für Getreibe, bei ber Sinquartierung bes Gasewitzschen Regiments 1639 vorgeschossen.

Der Rat gestand biese Posten alle und versprach Abrechnung.

Ferner erfcbienen, welche ihre Berfon nicht genügend legitimieren tonnten

- 1. Der Syndifus des Rats zu Nordhausen, der in kraft einer Wieder kaufsverschreibung auf 45 Mark lötigen Silbers 200 Taler suchte. Der Raprotestierte, da 1 Mark nur 4 fl. und das Kapital also nur 180 fl. betrüge
- 2. Der Dekan bes Stifts St. Crucis zu Nordhausen wegen 200 fi Kapital und von 1628—1651 restierender Zinsen. Der Rat verlangte di Original-Obligation, welche er niemals gelesen hätte, worauf der Dekan er widerte, daß dieselbe bei der Plünderung verloren gegangen sei.
  - 3. Baftian Weißheit von Tennstedt 218 T. 18 Gr.
  - 4. Phil. Kegel 87 T. 12 Gr. von 1634.

Der Rat geftand bie Schulb.

Ferner hatten sich im Termin gestellt und verlangten:

- 1. Augustus Thilo 875 Taler von 1626. Der Rat verstand sich zu fernere Berzinfung.
- 2. Der Kirchvater zu St. Ulrich 43 T. 18 Gr. verfallene Zinser welche ber Rat anerkannte.

Sodann haben sich angegeben:

- 1. Sam. Trinfaus, Gastwirt, mit 331 T. 18 Gr. 6 Pf.
- 2. Remigius Gebicke 412 T. 14 Gr. 10 Pf., wovon ber Rat 100 A anerkannte, bas übrige aber in Zweifel zog.

Es ließen auch etliche Kreditoren vorbringen, daß ber Kurfürst 162 von bem Rate einen Vorschuß und Anlehn von 4500 T. begehrt, welche sie

bie Bürger, ba ber Rat bei keinen Geldmitteln gewesen, teils gutwillig, teils durch Gehorsamszwang dazu angehalten, aufgebracht hätten. Der Rat gestand das Anlehn, weigerte sich aber, solches zu verzinsen, da ihnen dieses niemals versprochen sei.

Die im Termin nicht Erschienenen hatten sich schriftlich entschuldigt; es waren Georg Schollens Erben, Salomon Stange, And. Kresse, And. Tetsschel, Heinrich Morit v. Wolframsborf, der Kommendator zu Weißensee, Shrich Rahles Erben.

Ohne Entschuldigung ausgeblieben waren: Dr. Mich. Tryller, Schneeweißes Bitwe, Paul Mohnkopfs Erben, Barth. Steckelberg, Bürgermeister Leonh. Schwendenbörfers Erben, Joh. Maniske und Martin Zeise.

Schließlich bat noch ber Rat, erst ben Stadtbebienten ihre Befoldung seizusehen, von dem übrigen die Kreditoren zu bezahlen.1)

Doch damit war die Schulbsache noch keineswegs reguliert; jedenfalls hat der Rat die Zahlung, wohl aus Unvermögen, verweigert, weshalb die Gläubiger auf das Eröffnen des Konkursensten, der nun über die Stadthere in brach. Die Kreditoren machten ihre Forderungen vor denselben Kommissarien geltend, und die Schuldsache gedieh ins Oberhofgericht zu Leipzig. Die Verhandlungen daselbst sind uns nicht bekannt geworden, die Akten darüber fehlen; wohl aber ist uns der auf Veranlassung der Kommission eingeholte und am 5. Mai 1654 publizierte Rechtsspruch der Leipziger Juristensakultät "in Schuld- und Prioritätssachen des Kats zu S. in actis benannte Gläubiger, Kläger an einem, gedachter Kat, Beklagter anderes Teils betr.", ausbewahrt geblieben. Es wird darin vor Recht erstannt, da der Rat die produzierten Dokumente rekognosziert, daß der Gläubiger Schulbsorderungen in folgender Ordnung nach einander bezahlt werden sollen:

- 1. Der Stiftskirche zu Halberstandt wegen Balth. v. Neustadts Testament 2000 fl. nebst den rücktändigen Zinsen besage Kaufbriess von 1517.
- 2. Der Rat zu Nordhausen 228 fl. 12 Gr. nebst Zinsen laut Kaufbrief von 1532.
  - 3. Chriftoph Sain 200 fl. nebst Binfen, Raufbrief von 1517.
  - 4. Die Johanniter-Ritter 1200 fl., Raufbrief von 1556.
  - 5. Das Stift St. Crucis zu Nordhausen 200 fl. nebst Zinsen.
  - 6. Chrich Rahles Erben 300 fl., Raufbrief von 1557.
  - 7. Paul Mohnkopfs Erben 500 fl. besage Obligation von 1588.
- 8. Bürgermeister Joh. und Stephan Zilling 1000 fl. laut Obligation 1590; was bis 1627 über 5 % Zins bezahlt war, sollte abgezogen werden.
- 9. Georg Schollens Erben zu Queblinburg 100 fl. besage Obligation 1618.
  - 10. And. Schors Erben 800 fl. von 1622 und 1624.
  - 11. Hieron. Glümann 228 fl. 12 Gr. von 1628.

<sup>(1</sup> Staatsardiv zu Magbeburg LIX, Rr. 1826.

- 12. Hans Bruders Witme 1000 fl. von 1634.
- 13. Bürgerm. Beds Erben 400 fl. befage bes Bergleichs von 1648.
- 14. Bürgerm. Jak. Schmidt und Konf. 5142 fl. 18 Gr. von 1624.
- 15. Joh. Log 115 fl.
- 16. Jobst Großes Witme 128 fl. 18 Gr. 6 Pf.
- 17. Bürgerm. Jak. Schmidt 31 fl. 11 Gr. 10 Pf.
- 18. Barth. Grunites Witme 114 fl. 6 Gr. laut Obligation von 1634.
- In Summa 13589 fl. 14 Gr. 10 Pf. Schulbforberungen.

Schließlich murbe beftimmt: Wenn ber Gottestaften ju Quedlinburg, Bernhard v. d. Affeburg, bas Stift zu St. Gangolf, bas Hofpital St. Julian, Dr. Mich. Tryller, bas Hofpital jum heiligen Geift, bie Rirche ju St. Ulrich, der Armenkaften u. a. Kreditoren ihre Forderungen beffer und deutlicher, als es geschehen, liquidieren und ihr jus proprietatis gebührlich bescheinigen würden, so soll ihrer Befriedigung halber ergehen, mas recht ift, widrigenfalls follen fie ferner nicht gehört, fondern von diefem Konfurs abgewiesen werden. Was die Forderung von Trinfaus, Gebide, Stange, Kreffe, Philipp, Stephan und Christoph Mogt und Rirchner betrifft, fo sind biefelben ausgenommen; ebenso ist die Forderung der 4500 T. zu biesem Konkurs nicht gehörig. Dem Rate muß bas, mas zur Erhaltung bes Stadtmefens gehört, vor allen Dingen billig zugeteilt und jeber Zeit verabfolgt werben.') 1657 befiehlt der Rurfürft bem Oberhauptmann in Thuringen, aus ben Konfurs-Aften erfeben zu wollen, was der Rat an Amtsgefällen zur Renterei schuldet und eine gewiffe Verson auf bem Konkurstermin abzusenben, damit bas kurfürstliche Interesse gewahrt werde.

Damit war aber die Konkurstegulierung noch nicht abgeschlossen, vielmehr war es nötig, noch weitere Rezesse zu vollziehen, was von
einer ernannten Kommission, bestehend aus dem Kammerrat Dr. Herold zu
Leipzig und Obersteuereinnehmer Chrenfried Klemm zu Weidenbach und Langenborf, im Jahre 1662 geschah.

Am 19. Aug. 1662 wurden burch obige Kommissare folgende Rezesse vollzogen

- 1. Mit Schollens Erben zu Quedlinburg 1000 fl., welche "auf beweg liches Zureden der Kommissarien des Rats zu S. erlittenen Kriegsschaden große Schuldenlast und Unvermögenheit angesehen", mit 500 fl. zufrieder sind, in jährlichen Raten von 100 fl. abzuzahlen.
- 2. Mit dem Gotteskaften zu Quedlindurg wegen 300 fl.; wobei es aud verbleibt, nur erläßt dieser Gläubiger "auf bewegliches Zureden der Kom missarien in Anschung des Rats zu S. großer Schuldenlast, Unvermögenhei und ausgestandener Kriegsunruhe" die dis dato zurückgebliebenen Zinsen.
- 3. Mit Ludwig v. d. Affeburg zu Wallhaufen wegen 1925 fl. 5 Gr an Stipendiaten-, Spende- und Tuchgelberresten, welche der Rat bezahlt ha und nur noch 59 fl. 6 Gr. 9 Pf. restierte.

<sup>1)</sup> Staatsarch. ju Magbeburg LIX, Rr. 1510, fol. 85-40.

Am 21. Aug. 1662 wurden folgende Rezesse abgeschloffen:

- 4. Mit dem Malteserorden wegen 1200 fl., welcher alle bis dahin aufgelaufenen Zinsen fallen ließ.
- 5. Mit bem Rat zu Nordhausen wegen 200 Taler von 1432 her; er erklärte sich wie Nr. 4.
- 6. Mit dem Stift St. Crucis in Nordhausen wegen 200 fl.; ließ eben= salls alle verseffenen Zinsen bis Martini 1662 fallen.
- 7. Am 2. Sept. 1662 vergleicht sich der Rat mit Kellners Erben wegen der von letzteren geforderten 410 Taler so, daß diese und die Gegenforderung des Rats von 442 fl. 12 Gr. 8 Pf. an Geschoß und anderen Gesällen sich ausheben sollen. Wegen der Kontributionsreste soll noch eine Abrechnung nattfinden. Die seit 1657 ausgeschwollenen Geschoftreste sollen sie ablegen.
- 8. Am 4. Sept. 1662 mit Hoffmeyers Weib wegen 350 Taler, wogegen der Rat 183 fl. 8 Gr. 11 Pf. Geschoß bis 1657 und die Kontributionsgelber sallen ließ.
- 9. Am 6. Sept. 1662 mit Barthol Kellner wegen 310 T., die er gegen die Gegenschuld an den Rat an Geschoß und anderen Gefällen von 1630 bis 1656 in der Höhe von 439 fl. 9 Gr. 3 Pf. fallen ließ, nachdem der Rat "in Ansehung des Klägers (Kellner) Zustandes und daß er bei dem Kriege viel ausgestanden, auf bewegliches Zureden sich dahin behandeln lassen.")

Der schmerzlichste Berlust für die Stadt in dieser Zeit geschah burch die Ceffion ber Schaferei vor bem Rieftebter Tore, welche feit 1662 für immer in Privathände übergegangen ist. Der Bürgermeister Leonhard Schwendenbörfer zu Leipzig hatte ber Stadt 1636 einen Tranksteuerrest von 2793 fl. vorgeschossen. Als er biefe Summe von ber Stadt nicht wieder befommen konnte, erhob er Klage beim Oberhofgericht und dem Kurfürsten, und es tam endlich, nachdem zahlreiche scharfe Befehle ergangen, so 1637, 1639 bis 1647, 1655 bis 1657, soweit, daß, "ungeachtet des Rats vielfältigen Cinwendens, ber Geiftlichkeit Protestation und ber Biermanner eingebrachte Intervention", im Jahre 1647 "mit ber Hulfsvollstredung und Immission in unsere zur Hypothek verschriebene Schäferei" auf den am 27. Nov. 1647 ge= gebenen Befehl verfahren, "auch fofort biefelbe fubhaftiert worden." Rachdem nun der Rat aus der Berechnung der Schäferei-Pachtgelder wahrgenommen, daß die Schäferei seit 1647 nicht die Kurrentzinsen, welche er infolge des ersten, in dieser Sache erteilten Oberhofgerichts=, wie auch bes 1641 vom Rurfürsten ergangenen Befehls zu zahlen und mit 8 % zu vergnügen schuldig erfannt worden war, auch nicht die unumgänglichen Reparaturkoften, noch viel veniger die Retarbaten, am wenigsten aber etwas von der hauptfumme abgeworfen hatte, fann der Rat auf Mittel und Wege, biefen hohen Bins los ju Daher zedierte und übergab der Rat am 22. Juni 1662 dem Oberiteuereinnehmer Shrenfried Klemm auf Weibenbach und Langendorf, welcher

<sup>1)</sup> Rommiffions. Original-Rezeffe im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 313-318, Nr. 820-822.

biefe Schwendenborfer Schulbforberung jure cesso übernommen, bie Schafere mit allem Bubehör an Gebäuben, Bofe, 185 Stud Schafvieh, 40 Ader Biefe am Sadteiche, 20 Ader bei Oberröblingen, 6 Ader bie Enkerwiese bei Bettel robe mit einem Kohlflede an bem Rieftebter Teiche, famt ber Trift, but un Beibe von Dato auf 6 Jahre. Rach Berlauf biefer 6 Jahr, und wenn i biefer Zeit die Schäferei nicht wieber eingelöst sei, follte fie Rlemm und feine Erben erb= und eigentumlich verbleiben.1) Die Ginlofung ift nie gefcheber tropbem ber Rat noch 1684 versprach, "ber Bürgerschaft an bie Sanb g geben, bamit bie Rlemmiche Schäferei wieberum gum gemeinen Gut gebrach und fonst allenthalben beffelben Bermehrung gefucht werben möchte".2)

Auch nach 1662 mußte ber Rat sich mit manchem Gläubiger vergleichen Auf Bitten bes Rats erließ am 10. Juni 1668 ber Bergog Friedric Wilhelm von Sachsen bie rudftanbigen Getreibezinsen bes Rats bei bem ber Amte Allftebt inkorporierten Klofter Naundorf, welches jahrlich 30 Scheffe Roggen und 30 Scheffel Gerfte zu forbern hatte, für bie Zeit von 1630 bi 1666 in ber Höhe von 933 Schft. 2 B. 1 Maß bis auf 311 Schft., bi man mit à 4 Gr., also mit 59 fl. 5 Gr. ju bezahlen hatte. Der Rat über nimmt bagegen bas onus der Kollatur.3)

1673 verglich sich ber Rat mit ber Witwe bes Pfarramtsverwalters M Thomas Securius, von der er eine Schuldpost von 668 fl. 19 Gr. 81/4 Pf excl. der Land= und Tranksteuer, auch ausgeschlossen 131 fl. kurfürst Steuern, zu forbern hatte; sie bagegen Besolbungsreste ihres Mannes in Höh von 653 fl. 3 Gr. beanspruchte, wie auch einen Getreibereft von 193 Schf 3 Meten Roggen und hafer, in ber Beife, bag man bie gegenseitigen Forbe rungen gegen einander fallen liek.4)

Der lette Vergleich wegen rücktändiger Besoldungereste fand 169 amischen ben Erben bes Diakonus M. Martin Mogk und bem Rate ftatt. Di Erben Mogks pratendierten 523 fl. 16 Gr. 5 Bf. an Gelbe und 1053 Sof Getreibe als Besoldungsreste, weshalb sie beim Konsistorium Rlage erhoben Da bem Rate ber Prozeß, "ungeachtet unserer vorgeschütten guten Erceptione etwas langweilig und kostbar geschienen, welche Kosten aber bem ohne ber erfcopften gemeinen Gute hinfort weiter ju ertragen febr nachteilig vot fommen, jumal ba beren Erfat, wo nicht möglich, fo boch febr fomer ber aehen wurde," fo verglich fich berfelbe babin, ben Klägern für ihre gemachte Anfprüche 200 fl. zu zahlen, mas lettere auch acceptierten. 5)

Wie ber Rat felbst gesteht, war bie Finanglage ber Stabt auch no aegen Ende bes 17. Jahrhunderts eine ungunftige. Aus bem Bisitationsbeta non 1669 erfahren wir manches über den Zustand bes Rats. Darnach hat ber Superintenbent Lepfer angezeigt und geklagt.

<sup>1)</sup> Originals Ceffion im Stabtard. Loc. II, Rr. 889. 3) Stabtarchin Loc. II, Rr. 829.

<sup>3)</sup> Original im Stadtard. Loc. II, Ar. 824.
4) Dafelbst Ar. 825.
5) Original im Stadtard. Loc. II, Ar. 885.

- 1. daß der Rat ohne sein Borwissen mit den geistlichen Kapitalien öfters Beränderungen treffe;
- 2. solche Kapitalien und Zinsen für sich behielte, teils die Ratsschulben bezahle, teils verbaue;
  - 3. ben Rirchen= und Schulbienern nicht ju ihrer Befoldung verhelfe;
- 4. von den letten 2 Umgängen der wüsten Gebräu dasjenige, das densselben gehört, zurückbehalte, dieselben zur großen Berringerung der geistlichen Sinkunfte gänzlich abgeschafft und dafür die sog. Herrenbiere aufgebracht, die auch von dem geistlichen Dicktaler befreit waren;
- 5. er wollte bie Geiftlichen und besonders beren Witwen unter seine Jurisbittion gieben;
- 6. der Bürgermeister habe sich jährlich 12 und jede Ratsperson 2 T. um Accidenz aus dem Geiststifte gemacht;
- 7. den Geistlichen geschehe, wenn sie wider die Bürger klagten, nicht schunge Administration der Justiz;
- 8. ber Rat wolle ihnen nicht zulaffen, baß sie sich einige Ader, Säufer mb bürgerliche Güter erkauften;
  - 9. er belege ihr Gefinde mit Ropffteuer;
- 10. der Rat strafe die nicht, die wider die Kirchenordnung, wie bei Hochzeiten, Kindtaufen, handelten, besonders bei Ratspersonen unterließe er es wohl ganz;
- 11. wenn ber Superint. Bürger auf die Superintendentur bestelle, inquiriere der Rat heimlich auf das, was daselbst vorgegangen.

1690 berichtet ber Superint. Rose: Bas für große Unrichtigkeiten bei dem hiefigen Kirchenkasten u. a. geistlichen Einkunften eingerissen, solches haben ion meine Antecessores M. Sam. Müller, Dr. Lenser und der jetige Hof= prediger und Generalsuperintendent Dr. Joh. Aug. Dlearius vorgestellt. Des= halb ift 1673 bem Amtschöffer Bockel kommittiert, die Retardaten mittelft Exehtion einzutreiben. Wenn aber ber Schöffer wegen seiner Amtsgeschäfte venig ober gar nichts in biefer Kommission getan, nun vor etlichen Jahren on verstorben und die Retardata des Kirchkastens u. a. geistlicher Güter um von 1650 an gerechnet über 30 000 fl. aufgelaufen, indem nicht allein Ms Rathaus, sondern auch die meisten Ratsglieder und deren Anverwandte rifliche Rapitalien auf sich haben und also Debitores wider sich selbst exemieren sollen, weshalb es fast schwer fallen will, dieselben einzubringen, auch m ju befürchten, wenn man biefe Sache mit Ernft vorzunehmen, länger an-🕪, so konnte der Fall eintreten, daß endlich alle Posten in Caducität ge= tan und Kirchen, Schulen und Hospitalien um all das Ihrige gebracht berden bürften. Er bat daher den Herzog, die Eintreibung einem Rechts= Midnbigen, ber mit Herrengeschäften nicht belaben sei, zu übertragen.1)

<sup>1)</sup> Ephoralarchiv.

## Zustand der Stadt am Ende des 17. Jahrhunderts.

Nach dem Steueranschlage vom 24. Oft. 1693 befanden sich in de Stadt 43527 Steuerschock, davon waren 21081 Schock gangbar, 17253 Schockefrement und 5192 Schock 283/4 Gr. caduc. Wegen 18165 st. 3 Gr. 6 Pauf verschiedenen Häusern haftender geistlichen Kapitalien wurden aber vor den gangbaren Schocken 63533/8 Schock (von je 100 st. 35 Schock) in Abzigebracht. Um Ende des 17. Jahrhunderts besaß Sangerhausen immer no nur etwa die Hälfte der früheren Steuerkraft, 1/8 derselben war ganz verlowgegangen, über 3/8 herabgesetzt.

Dem hauptfächlichsten Nahrungszweige ber Stabt, bem Braugewert ber Häuser, geschah auch im 17. Jahrhundert mancherlei Beeinträchtigun Tropbem ichon in ber Landesordnung von 1482, fowie in bem Ausschreibe bes Morit von 1551 bestimmt mar, daß das Brauen und Malzen nur dem ju geftatten fei, die foldes über "Menschengebenken und vermährte Beit be gebracht, und daß die von Abel und die Bauern auf den Dörfern sich d bürgerlichen Brauhantierung überhaupt enthalten follten, auch 1646 de Abel nur zugelassen war, daß sie sich des befreiten Tischtrunks weiter nie als zur notbürftigen Haushaltung anmaßen follten, auch 1651 ber Steue einnahme bes thuring. Rreifes anbefohlen, biejenigen, die fich des unbefugte Brauens und Schenkens anmaßten, auf die Landesordnung und Ausschreib zu verweisen, mas auch 1653 wiederholt murde, so hatte boch folchem zuwid ber Besiter bes Gutes zu Emseloh, ber Oberft Sans Bege, sich unterfange fury vor 1655 ein neues Brauhaus aufzurichten und barin nicht allein Bi für seine Saushaltung, sondern auch für die bortige Schenke zu brauen, au ben Bülowschen Untertanen baselbst bei Androhung bes Zerschlagens ber G fäße anbefohlen, kein ander Bier zu holen. Auch Ballhaufen und Brud holten in Sangerhausen fein Bier, sondern fauften foldes zu Drebsdorf. D Dörfer Begernaumburg, Sotterhaufen, Rienstebt, Liedersdorf holten ihr Bi ju Binkel, ju Lobersleben, wo man bas Bier fehr gering verfteuerte, und Eisleben, wo nur die halbe Steuer gegeben wurde. Obersborf faufte Bi zu hainrobe, Wippra, Leinungen 2c. Schönewerba, bas früher fast wöchen lich in Sangerh. Bier gehandelt, verschenkte jest Grager und Zeisborfer Bie Gleichfalls hatten früher Ofterhaufen und Sachfenburg Sangerhäufer Bier g führt, "welches fie aber nun und bei dem Kriege wider Herkommen und nu ohne Abgang der kurfürstl. Tranksteuer an anderen Orten mit geringere Preis holten," genommen, was alles zu merklichem Schaben ber Stabt geiche Die Stadt bat baber am 3. Mai 1655 ben Rurfürsten, bafür zu forgen, b biefe genannten Ortschaften wieder Sangerhäuser Bier gieben möchten. 1) 166 tat die Stadt 198, 1667 174, 1671 160, 1675 147, 1685 81, 1704 1 Gebrau.

<sup>1)</sup> Staatsard. ju Magbeburg Rr. 1510.

Bie auf diese Weise, so war auch noch in anderen Wegen der Rat bemüht, Handel und Gewerbe der Stadt nicht noch mehr sinken zu lassen, sondern vielmehr wieder auf die alte Höhe zu bringen. Die Landesregierung unterstüßte hierin die Stadt auf alle mögliche Weise.

Schon 1650 hoffte man, das Bergwerk bald wieder in Gang zu bringen. Doch trat dies erft 25 Jahre später ein.

1675 fing ber Herzog August ben Bergbau bei Sangerhaufen wieber

m, nachdem derselbe seit 1630 resp. 1634 barnieder gelegen hatte. iolgenden Jahre baute er die neue Schmelzhütte. 1630 waren im Sangerhäuser Reviere 10 alte Schieferschächte gangbar. Das Bergwerk wurde ein= efiellt, "weil das Rupfer nicht oder nur wenig geachtet, die Kohlenbestellung 疏 wegen Beraubung der Pferde (es waren bis 1634 einem Köhlermeister 23 Pferde geraubt), Berlust und Einbuße der Reißhecke oder Afterschläge u. 1. Beschwerungen mehr," sehr teuer war. So hatte man 1630 auch 9172 L Lohnschulden. 1) Schon 1650 sprach man die Hoffnung aus, daß "das Bergverk, wie erhoffet wird, wieder sollte angebaut werden." 1656 gehörte die Biederaufnahme des Bergwerks mit zu den Magnahmen, die der Schöffer mjuhrte, um den Zustand des Amtes Sangerhausen zu verbessern. butten= und Rohlengebäude waren, wie er fagt, noch im Stande, und hatte man uft vor 3 Jahren 1000 fl. bahin gewendet; bie Stollen und Schächte waren jedoch neist eingegangen; man meinte, mit 6—7000 fl. das ganze Bergwerk wieder n Gang zu bringen. Wenn auch das Bergwerk an sich nicht sonderlichen lleberschuß bringe (jeder Ctr. Kupfer führe 8—10 Lot Silber bei), so wäre doch die Holznutzung über 1000 fl. jährlich zu verbessern, da sich sonst das holz überwachse; auch würden die 5 Dörfer der Oberpflege, die vor diesem de Rahrung vom Bergwerk gehabt, wieder angebaut, und hätte hiernächst rie Stadt und das Amt S. gute Nahrung an Abgang des Bieres und Ge= reides, wie auch an anderer Handwerksarbeit, indem jederzeit in die 600 Bergleute bazu gehalten worden.2) Die Stadt Sangerhausen hatte badurch 10ch die Bergünstigung, daß sie als Bergstadt die sog. Bergmoderation genoß, ). h. an Land= und Tranksteuer nur die Hälfte des sonstigen Quantums be= ahlte. Zu Anfang der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die Riefel= rujer Mühle zur Eisenhütte eingerichtet, was sie bis etwa zur Mitte bes 18. derhunderts geblieben ist. Den Eisenstein, den man hier schmolz, grub man 🗷 Amte Sangerhausen, namentlich bei Riestedt und Beyernaumburg.

Laut Urkunde vom 5. April 1652 wurde Sangerhausen vom Kurfürsten sch. Georg mit "2 Roß= und Vieh=Märkten, den einen auf Misericord. dom. and den andern den Tag Matthäi, jedes Wal 3 Tage zu halten," begnadet z. "zur Krgötlichkeit ihrer bisher erlittenen Pressuren." Der gestattete Narktung um so mehr als ein Beweis der Gnade des Kurfürsten angesehen für die Stadt von Bedeutung geworden sein, da "bei den benachbarten

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Magbeburg LIX A, Rr. 1510, fol. 20-85.

<sup>3)</sup> Staatsarchiv ju Magbeburg LIXA, Rr. 1510, fol. 120-126.

Städten bergleichen Biehmartte nicht gehalten werben."1) Sangerhausen hatte somit zu ben 3 schon früher vorhandenen Märkten, nämlich bem Ulrichs-Michaelis- und Ablagmarkt (auf Miseric. dom.), noch einen 4. erhalten. Be bem Ablahmarkte hatten die Bürger Sangerhausens allein und kein Frembe bas Recht, ben Markt zu beziehen. Gegen biefes Recht hatte man vor 165! vielfach verstoßen, weshalb bie Materialisten=Innung in diesem Jahre un Schut bat.2) Am 7. Februar 1681 begnadete ber Herzog Johann Abolf bi Stadt mit einem Jahr-, Rog- und Bieh-Markt auf ben Montag nach Ocul auf 5 Tage. Der Stadt, "weil unfere arme und fast aller Nahrung not leibenbe Stadt bergleichen Vorteils zur Bermehrung hanbels und Banbel höchst benötigt", kam es barauf an, einen Markt zu haben, "welcher zu be quemer Zeit und ehe die Pflugarbeit über Fasten anginge," liege, um nich von den vielen um Sangerhaufen liegenden Marktplaten, wie Bruden, Ball hausen, Artern, Allstedt, Mansfeld, Wippra, Relbra 2c. ausgestochen zu werben vielmehr ben Sändlern Gelegenheit zu geben, auch diefen Markt besuchen gi Der Herzog, welcher "ber Stadt bekannten Zuftand beherzigt, aus bieweil wir nicht weniger ihren als anderer unserer getreuen Unterthanen Rut Bohlfahrt und Aufnahme in alle Bege zu beförbern gemeint," ging auf di Bitte bes Rats ein,3) bie letterer am 2. Sept. 1678 bemfelben mit be Borten unterbreitet: "G. H. D. ift bekannt, welcher Gestalt hiefige arme Stat und Bürgerschaft bei bem beutschen Kriege und noch continuierenden schwere Reiten in einen so elenden Auftand geraten, daß bem Ansehen nach leiber alle ju Grund und Sumpf fich neigen will, bannenhero bie hochfte Rotwenbigte erforbert, auf Mittel bedacht zu sein, wie boch biesem armen Orte zu hoffen licher Aufnahme und Besserung der Nahrung subleviert werden möchte.4)

Bom letten Viertel bes 17. Sahrhunderts ab mar S. auch Garnifoi was es bis zum Jahre 1873 geblieben ift. Bis zum Jahre 1783 lag bie meift Ravallerie, bis biefe auf bie Dorfer verlegt und Infanterie nach S. tar was jedoch nur bis zu ben Befreiungsfriegen bauerte.

Der Gifer, mit welchem ber Rat bas Marktwefen in S. pflegte, me vielleicht auch ber Grund fein, bag bas Topfer= und Schuhmachet handwerk hier zu blühen anfing. Wohl zu Anfang bes 16. Jahrhunder bauten sich nämlich, wie es auch bei andern Sandwerkern Sitte mar, in eine besonderen Stadtteile, auf bem nörblich vom Altendorfe gelegenen Berge, b von nun an ben Namen "Töpfersberg" führte, verschiebene Töpfer an, b bas Gewerbe jo ftark murbe, bag es ein besonderes Handwerk barftellte, welch im Jahre 1649 zum erstenmal genannt wird und bis ins 19. Jahrhunde baselbst geblüht hat. Während bes 30jährigen Krieges scheint es in S. wen Töpfer gegeben zu haben; bie 1880 abgebrochene Baberei hatte eine Die

<sup>1)</sup> Original im Stabtarch. Loc. II, Rr. 809.

<sup>2)</sup> Original Bericht im Besits bes hiesigen tausmännischen Bereins.
3) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 826.
4) Stadtarch. Loc. 18, Ar. 2.

tachel mit bem Bildnis Christians II. von Anhalt (1635—1656). Zebenfalls bezog man die Racheln damals noch aus Anhalt. 1642 wird zum erstenmal ein "Töpfer im Altendorfe" genannt. Erst 1649 tritt das Handwerk wieder zusammen; die ersten Aufzeichnungen der Töpfer datieren aus diesem Jahre.

Dafür, baß auch bie Bürgerschaft bie schweren Lasten bes großen Krieges nicht zu tragen vermochte und zum Teil verarmte, nur einige Beispiele. ließ die Souhmacher-Innung mahrend des Krieges wegen der schweren Lasten ihr Junungshaus stehen, wir wir aus einem Bericht besselben vom 22. Juli 1674 sehen: "Obwohl ein ehrbar Handwerk ber Schuhmacher zu S. von undenklichen Zeiten her ein gewisses Gilbehaus, so sie ins gemein den Schuh= hof genannt (bas jegige Gebigkefche Saus am Kornmarkte), gehabt, inmaßen benn bekannt, bas fog. Saus zwischen Christoph Billepen und ben Fleisch= Sherren innen gelegen und von ihnen als ein besonderes Erbstuck, das fie durch ihre Borfahren vor etlichen 100 Jahren als aus ihren uralten Briefen ju erfehen, bes Jahrs über zu ihren Sandwerksgewohnheiten gebraucht haben, solches auch gern ferner gebraucht hätten, so hat ihnen bei dem verwichenen deutschen Ariegswesen die Sinquartierung und die vielfältige Kontribution so= wohl auf diesem gemeinen Hause als auch auf ihren eigenen Privathäusern p ichwer fallen wollen, bag ihnen an folden ihre alte Gerechtigkeit und alte Jusammenkunft zu gebenken fast alle Lust vergangen, und als obenerwähnte Einquartierung und Kontribution wegen in sie hart gebrungen worden, ist geschehen, daß etliche von ihren Mitmeistern in folcher Angst, wiewohl ohne volligen Konfens des ganzen Handwerks dieses Gilbehaus E. E. Rat cediert und hierburch ihnen Rat zu schaffen ersucht, welches E. E. Rat auch bamals acceptiert, barauf solches Hauses sich angemaßt und bisher ihre 🛚 ar küch e darin verlegt." Schon 1666 brang bas Handwerk auf Wiederherausgabe dies Hauses, mußte aber zu diesem Zwecke ben Klageweg ins Oberhofgericht beschreiten. Es kam 1674 beswegen ein Bergleich zu stande, so daß die Garhiche und die Innung zugleich sich in dieses Haus teilten. 1)

Besentlich burch ben Krieg veranlaßt, endete in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts der Wohlstand der für S. von so großer Bedeutung gewesenen Familie Tryller. Der Letzte der Sangerhäuser Linie, 1dr. Michael Tryller, dum in die denkbar ungünstigsten Vermögensumstände, so daß nach seinem 1656 erfolgten Tode der Konkurs über seine Güter hereindrach. Tryller war wit 1637 allein 3732 fl. 3 Gr. 8½ Pf. 1 Heller an gewöhnlichen Steuern und Kontributionsresten auf das Rathaus schuldig. Zur Konkursmasse meldeten ich 1660 41 Gläubiger. Wie es ausdrücklich heißt, hatte Tryller "nicht sua wilpa oder aus Mutwillen dieses Wesen verursacht, sondern daß es durch wtorische casus sortuitos durch das böse Kriegswesen, Brand, Kaub und ergl. gefallen." So verlor die Familie Tryller ihren Besit in Sangerhausen, einen Söhnen blieb am Ende des Kahrhunderts nichts übrig, obgleich ihres

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 1, Rr. 1.

Baters Verlaffenschaft auf 100000 fl. angegeben wurde; "bas koftbare Wohnshaus", bas er als Stammhaus seiner Familie bestimmt hatte, ging in andere Hänbe über; es blieben ihnen nur noch ein paar Acer und die wüsten Bauftellen.1)

1685 gibt ber Rat über ben Verfall ber Stadt an, daß 3 Jahre die Kontagion gewährt, weshalb die Stadt versperrt worden, viele Häuser ausgestorben und daher wüste, leer und unrein daständen. 1684 sei eine große Dürre mit verbundenem Mißwachs gewesen, so daß man nicht recht pflügen und bestellen können, auch der Same nicht aufgegangen sei. Die Bürgerschaft sei infolgedessen so verarmt, "daß mancher die Exequirer eher als das Brot im Hause hat, auch der Contagion wegen noch viele Häuser ledig stehen."

Durch ben Krieg gerieten auch die mildherzigen und großartig angelegten Stiftungen des Rentmeisters Kafpar Tryller ins Stocken und in die Gefahr, für ewig verloren zu sein. Die von der Stadt Sangerhausen im Rückftande gebliebenen Stipen diatengelber an die Universität Leipzig betrugen 1722 36473 fl. 6 Gr.  $5^2/_5$  Pf., welche Summe jedoch der Stadt zu hoch erschien und sie sich nur zu einem Rückstande von 8106 fl. verstand.

Noch trauriger bestellt war es mit den für die beiden Sangerhäuser Kirchen bestimmten Legaten der 4000, 5000 und 3000 fl., welche die kurfürstliche Rentkammer auszuzahlen hatte. Die ganze 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts hindurch haben die Geistlichen um die Auszahlung, sowie um die Berzinsung dieser Kapitalen bei der sächsischen Regierung suppliziert. Bis zum Jahre 1722 waren die Rückstände Zins auf Zins gerechnet auf 361384 fl. 9 Gr. 8 Pf. angewachsen. Im Jahre 1710 gelangte endlich nach großer Bemühung das Legat der 5000 und 3000 fl. zur Gangdarkeit, indem die Zinsen von 400 fl. zur Auszahlung kamen. Jedoch das 3. Legat der 4000 fl., welches zur Wöldung der Jakobikirche bestimmt war, wurde weder verzinst noch ausgezahlt. Erst im Jahre 1801 zahlte die Rentkammer als Abssindungssumme 7000 T. an die Stadt aus.<sup>2</sup>)

Wüst e Häuser, zeitweilig verlassene Güter, hat es in allen Jahrhunderten gegeben: 1517 lagen auf bem Bonifatiusplate 3 wüste Höfe; 1537 tauschte ber Rat 2 wüste Hofstätten ein. Doch in einer erschreckenden Menge wie sie das 17., zum Teil noch das 18. und sogar noch das 19. Jahrhunder zeigte, hat sie erst der 30jährige Krieg erzeugt. 1640 hatte S. von den 284 brauberechtigten Häusern nur noch 225. Es waren also 59 Häuser im Juners der Stadt wüst, da die Brauhäuser den Kern der Stadt bildenden Stamm häuser waren; die Häuser "der Mühlgassenvorstadt, des Georgenberges, der Tromberges, der Ritter= oder Engengasse und hinter dem Schlosse" waren

<sup>1)</sup> Bergleiche Mitteil. bes hief. Bereins Heft III, S. 142—155. Stadtarch. Abteil. III Loc. 2, Rr. 8a u. 18
2) Raberes barüber findet fich in den Mitteil. III, S. 108—108.

ohne Braumarke. Es ist daher leicht abzuschen, wie es unter den weniger nattlich und widerstandsfähig gebauten und von der armeren Bevölkerung bewohnten Häusern ber Vorstädte ausgesehen haben mag. 1645 hielt ber Rat ber hauser wegen eine Besichtigung und fand, daß beren 207 zum Teil ganz eingeriffen, zum Teil mufte standen. Als 1647 eine Kommiffion Stadt und Amt benichtigte, fand fie "viele mufte Orte mit Brauftatten, fo caduc gewesen," und befahl, bag ber Rat alle biejenigen Burger, fo bergleichen mufte Braunellen versteuerten, so oft die darauf haftenden Lose herum kamen, unge= bindert brauen laffe. 1658 wollte der Rat dieses nur gestatten, wenn solche Leute auch bebauten. 1644 wird gefagt, daß "die halbe Stadt wuste" Roch 1707 mar es bekannt, bag "biefe Stadt über die Salfte gestanben. wuste und abgebrannt gewesen" u. 3. "burch ben 30jährigen beutschen Krieg." Samuel Müller schreibt im 2. Teile seiner Chronik im Jahre 1646: "Solcher verwüsteten Häuser waren bieses Jahr in Sangerh, über 200." Im folgenden Jahre schreibt berfelbe: "Gine Anlage über die andere wurde gemacht und wohl auf einmal 2, 3, 4, 5 zugleich, daß es unmöglich murde zu bleiben, einer zog gen Allstedt, ber andere nach Artern, ber britte gen Harzgerobe, ber vierte ins Schwarzburgifche, ber fünfte ins Mansfelbische, etliche unter bie Ebelleute gen Brüden und Wallhausen." Es war baher kein Bunder, wenn die Stadt entvolfert wurde und viele mufte Baufer entstanden. Der Sangerbaufer Boet Dr. Theod. Securius fest unter den Titelkupfer seiner "Rurte Beichreibung ber Alten Stadt Sangerhaufen in schlechte Reime verfaffet" von 1649 die Worte in deutscher Uebersetung: Früher war S. angefüllt mit vielen Gebauden und Burgern, jest fteht es in feinen Ruinen vermuftet ba.1) In dem Gebichte felber fagt er über ben Zustand ber Stadt nach bem Kriege:

"Die meisten sein verarmt und ist boch keiner nicht, ber ihrer sich erbarmt, Richts mehr ba ist ihr Rest, viel haben einen Grauen, daß sie zu bieser Zeit bas geringste sollen bauen.

Die größte Luft ist hin, es bentet teiner mehr, wie vor, aufs häuslich fein, die Stadt ift auch fast leer von aller Bürgerschaft,

Wenn nur das große Geben und was man sonsten hat für Ungemach darneben sich einmal endete,

So dürfte wohl vielleicht bald Bölklein wieder sein, das diesen Ort be-

Am 7. Mai 1655 berichtet ber Pfarrer M. Thomas Securius an den Kurfürsten: "Seitdem (seit 1645) kann man der caducen Häuser noch mehr sählen, denn die Bürger verarmen zusehends und verkausen, was sie nur regen können, an und von ihren Häusern, Ställen, Scheunen. Sie nehmen die Dachziegel ab und behängens mit Stroh, das währet etwa 1/2 Jahr, so tehen die Häuser bloß und fallen endlich gar ein." 1658 bekennt der Rat, daß "in 200 Hausstätten annoch caduc blieben."

<sup>1)</sup> Aedibus ante fuit multis et civibus aucta Sangerhusa, suos jam flet vastata

In der revidierten Brauordnung vom 4. März 1658 wurde bestimmt Art. 6: "Es foll niemand auf einige wüfte Stätten heimlich ober öffentlich felbst ober burch andere brauen; ba aber einer einige wuste Brauftatten auf beschene Caution wegen bes Anbaues burch einen beseffenen Bürger vom Rate binnen 3 Jahren wieber anzubauen fich verpflichtet, foll ihm bas Reiheloos barauf zugelaffen werben; im Fall, ba er folche Stätten zu tüchtiger Wohnung aufzubauen binnen 3 Jahren feinen wirklichen augenscheinlichen Anfang macht, foll er bann weiter ju brauen und ber hausstätte nicht mehr verstattet, fondern er ober fein Burge als ein Selbstgelten bagu angehalten werben, von einem jeben Brauen, fo er binnen 3 Jahren gethan, von ber ungebauten Stätte 20 Taler ju Behuf bes Röhrmaffers und Feuerordnung unfehlbar zu entrichten." Artitel 8 feste fest: "Wohnhäufer und mufte Sausftätten follen ber landesfürstlichen Folge, Mannschaft, Steuer u. bergl., wie auch gemeiner Stadt zu Nachteil und Ruin nicht zu Garten, Scheunen ober Ställen gemacht, fonbern möglichster magen in Bau erhalten ober zum Wiederaufbau befördert werben, welcher aber beraleichen Beranderung bisher vorgenommen, berfelbe foll zwar noch zur Zeit und bis Ihro Rurfürftl. Durcht, anderer Berordnung babei gelaffen werben, jedoch foll er foldes feineswegs caduc foreiben laffen, fonbern alle und jebe geiftliche und weltliche Ordinar= ober Ertraordinar=Braftanda gleich einem bewohnten Saufe unfaumlich bavon abtragen, baffelbe wie bei bem Unbau gefchehen, verbienen, auch jedesmal davon auf begehrenden Kall einen tüchtigen Mann zur Folge und jur Bache ju fciden und alle nachbarlichen Berfonalburben in Rohrwaffer u. a. zu tragen verbunden fein." Nach einem Rommiffionsbericht vom 4. Mai 1658 waren in ber Stadt noch gegen 200 Saufer caduc, verschiebene waren fo baufällig, daß fie ben Ginfturg brohten und von Rats megen abgebrochen werben mußten. Nach Anleitung bes Rats vom 23. März 1653 follten 2 "am Martte gegen ber Satobstirche liegende mufte Stätten zur Erweiterung bes Marktes und befferen Raum und Profpekt ber Jakobskirche zu ewigen Beiten komplaniert und eingezogen und nicht wiederum erbaut werben. "1) 1666 finden sich folgende Ausgaben in der Ratsrechnung: 7 fl., daß 2 Arbeiter 7 Tage Steine gebrochen in ben muften Stätten auf bem neuen Martte, 8 fl. 14 Gr., bag ber Maurer Steine aus ben Rulmunden auf ben muften Stätten auf bem Markte gebrochen. Diefe beiben muften Sausstätten fliegen öftlich an die Bohnung bes Diakonus zu St. Jakobi, verengten ben Marktplat und fperrten ben Saupteingang jur Kirche vom Martte ab. 1663 befcmerte fich Meldior Stiegleber, Befiber bes Freigutes, beim Bergog: "Erinnert fich E. S. D., bag ich mich verbindlich gemacht, innerhalb 2 Jahren eine unter ben 12 muften Statten, fo aufgebaut merben follen, zu bauen, fo aber binnen ber Zeit nicht geschehen können, weil ber Rat bie Stätten vermöge gnäbigen Befehls nicht subhaftiert cum licitato pretio,

<sup>1)</sup> Stabtard, Loc. 18, Rr. 10.

sondern bis dato liegen lassen." Er bat beshalb, den Rat anzuhalten, daß mit der Subhastation fortgefahren werde, damit er zum Bau gelangen könnte. 1674 zahlte Buschmann 3 fl. Zins von den wüsten Stätten beim Hasentor an die Kämmerei. In dieser Zeit war auch das Brauhaus in der Jako bsgasse wüste geworden. Der 20 und 24 Ellen breite und 44 Ellen lange Fleck hinter dem wüsten Brauhause, dessen Mauerreste damals noch standen, wurde 1711 dem Ratskellerwirt Karl gegen einen Zins von 2 fl. auf 12 Jahr in Pacht gegeben, um ihn als Garten zu benutzen. 1) 1674 waren in S. noch 150 Stätten wüst. Johann Schmidt, Not. publ. und damals Oberstadtschreiber der Stadt, schreibt 1674 in den Turmknopsakten auf dem Jakobikirchturme: "Wie denn noch anito (1674) bei dieser Stadt 150 Stätten, nicht durch Brand, sondern durch den Krieg verwüstet stehen, und der vielen Gaben halber noch immerzu mehr Häuser verwüsten und zu Grunde gehen."

Obgleich die Landesregierung streng barauf hielt, daß keine wüsten Stätten in Garten umgewandelt werben follten, fo ift foldes boch auch in Sangerhausen nicht ausgeblieben; bei bem Mangel an Gelb und Menschen in damaliger Zeit fanden sich nicht leicht und nicht genügend Anbauer; man war baber ichließlich frob, bag Nachbarn bie muften Blage annahmen, bie fie jur Bergrößerung ihrer hausstellen als Garten ober Scheunenplate benutten. So sieht man auch in S. an einigen Stellen noch heute, daß einstmals baselbst häuser gestanden haben, die womöglich durch ben 30jährigen Arieg unbewohnt wurden, wenn sie nicht etwa von bem Brande 1687 her-Ich erinnere nur an bas Dr. Nürnbergiche Grunbstud am alten Rartte, woselbst in bem Garten ein Stud hauswand an ber Strafe noch heute fteht, die schon um 1830 in berfelben Ansicht vorhanden mar. Reifinersche Gartengrundstud an ber Mogkstraße zeigt nach ber Seite an ber Gonna ebenfalls ein Türgeviert, das allerdings die Jahreszahl 1684 trägt. Der biefes und bie angrenzenben Gartengrundstude einschließenbe fog. Sologgarten, ber im Reignerschen Gartengrundstud noch heute bas vom Bergog Christian von Sachsen-Beißenfels erbaute Gartenhaus zeigt, besteht aus 10 wuften Bauftellen, barunter 4 mit Braumarke. Namentlich in ben Vorstäbten wurden viele Saus- und Hofftatten ju Garten umgewandelt, fo ließ g. B. And. Fehling 8, der Pfarramtsverwalter Körner 4 und der Kommissionsrat Joh. Rafpar Mogt 6 Hausstellen im Neuendorfe in Gartenland verwandeln. Im Altendorfe hinter der Salpeterhütte wurden 14 bergleichen zu Garten gemacht, welche jest bie Garten ber Regelsgaffe bilben.

Den Zuwachs an gangbaren häusern in ber 2. hälfte bes 17. Jahrshunderts kann vielleicht folgende kleine Tabelle veranschaulichen, indem wir dazu die Zahlen von Geschoß und Wächtergelb (in den Vorstädten wurde letteres nicht gegeben) verwenden:

<sup>1)</sup> Stabtard. Loc. 18, Rr. 2.

<sup>3)</sup> Bergleiche Abichnitt Feuersbrunfte unter 1687.

| Piertel der Si | tadt und | die .F | orflädte. |
|----------------|----------|--------|-----------|
|----------------|----------|--------|-----------|

|      |                         | Ry.<br>lisches | Göpen:   | Waffer:  | Ries<br>ftebter | Reuen:<br>borf | Alten:<br>borf | Mühl:<br>gaffe | · Se:<br>orgenb. |
|------|-------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1666 | Geschoß<br>Wächtergelb  | 65<br>65       | 53<br>50 | 94<br>91 | 75<br>72        | 35             | <b>4</b> l     | 25             | 7                |
| 1872 | Geschoß<br>Bächtergelb  | 68<br>64       | 61<br>59 | 92<br>93 | 81 ·<br>81      | 36             | 43             | 24             | 6                |
| 1674 | Geschoß<br>Wächtergelb' | 62             | 58       | 93       | 77              | _              | _              | _              | _                |
| 1679 | Geschoß<br>Bächtergelb  | 61<br>60       | 54<br>52 | 89<br>86 | 75<br>72        | <b>32</b>      | 41             | 25<br>— .      | 5                |
| 1699 | Geschoß<br>Wächtergelb  | 93<br>69       | 72<br>66 | 81<br>71 | 77<br>72        | 41             | 38<br>—        | 27             | 6                |
| 1729 | <b>Gefcho</b> β         | 78             | 68       | 104      | 109             | 87             | 49             | 28             | . 7              |
| 1740 | ,                       | 77             | 72       | 106      | 99              | 89             | 52             | 29             | 7                |
| 1749 |                         | 80             | 71       | 108      | 100             | 88             | 53             | 28             | 7                |
| 1770 | ,,                      | 85             | 70       | 106      | 99              | 36             | 52             | 28             | 7                |

1650 zahlte die Stadt an Walpurgis= und Michaelisgeschoß zusammen 365 fl. 16 Gr. 8 Pf., 1674 dagegen 750 fl. 10 Gr. 7 Pf.

Wenn nun auch die Zahl derer, welche im Laufe der Zeit das Bürgerecht, kein Maßstab für die Zunahme der Bevölkerung ist, weil ein Teil dieser Bewerber gar nicht ihren Wohnsit in Sangerhausen nahm, sondern nur durch den Erwerd von Grundstücken in der Stadt zur Erlangung des Bürgerrechts verpslichtet war, so ist doch aus der Zahl der erlangten Bürgerrechte ein Schluß auf Handel und Wandel zu tun: So erlangten 1645 4 Personen Bürgerrecht, 1672 2, und so fort 4, höchstens 5; erst 1688 sind es 9, 1694 14, 1697 15, 1699 12, 1700 10, 1701 13, 1724 16, 1725 15, 1767 23, 1791 49.

Ebenso kann man das geleistete Lehngelb als Maß ansehen. 1666 zahlen 2, 1667 20, 1671 8, 1689 8, 1696 10, 1699 12, 1700 15 Personen Lehnware, 1702 15, 1704 24, 1707 26, 1709 37, 1717 39, 1718 41 1719 61 (allein 18 Häuser gehen in andere Hände über), 1725 53.

1674 hatte S. 383 Mannschaften ohne die Witwen, nämlich im Kylischen Viertel 66, im Göpenviertel 64, im Wasserviertel 84, im Riestedter Viertel 80, im Neuendorf 34, im Altendorf 30, auf dem Georgenderg 7, ohne die 4 Geistlichen, 5 Lehrer, 2 Küster, 1 Organisten und die 4 Familien der weltlichen Behörde, was auch noch 16 Familien machte; demnach 399 Haus-haltungen, denen Männer vorstanden. Sangerhausen hatte also etwa 3000 Seelen.) So war Sangerhausen durch den 30jährigen Krieg auf den Stand von 1525 gebracht, also um 150 Jahre in der Entwicklung zurückgekommen. So war es aber auch in ganz Sachsen. Hunger, Finanzgeschichte Sachsens, sagt S. 370: Die Bevölkerung hat in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts eine gewaltige Einbuße erlitten. Während v. Heiniz behauptet, Sachsen habe

<sup>1)</sup> Rach einer Angabe vom 1. Junt 1675 hatte S. 350 anfäsfige Bürger und gegen 3500 Einwohner. Leffing S. 276.

1676 2915 607 Einwohner gehabt, weist Hunger S. 317 nach, daß es nur etwa 1300 000 gewesen sein können.

Um 1700 hat sich Sangerh. wieber einigermaßen soweit erholt, daß es etwa 2800—3000 Einwohner zählte; es weist nämlich von 1670—1699 1650 und 1410 Geborene auf. Sehr aufgehalten in ber Entwidlung und in bem Boblftande jurudgebracht murbe S. burch zwei Ereigniffe in ben 80er Jahren, nämlich durch die Best 1683, die nach den Turmknopfakten von 1724 700 Einwohner hinweggerafft haben foll (leiber fehlen an St. Ulrich die Gin= tragungen im Kirchenbuche gang; an St. Jakobi ftarben 1682 83, 1683 166 Bersonen) und burch die am 12. Mai 1687 stattgefundene große Feuers= brunft, die über 243 Wohnungen in der Oberftadt bis an den Kornmarkt, woselbst das Feuer nach einer im Bauerschen Gehöft noch heute befindlichen Inichrift sich "wandte", verzehrte; nach einer andern Angabe 3/4 ber Stadt, nach einer Notiz im Kirchenbuche zu St. Jakobi 21/, Teil berfelben. Familien wurden dadurch zum Wegzuge von S. veranlaßt. 1684 bekannte ber Rat, daß die Stadt bem Bürgermeister Andreas Dötsichel 1800 T. schuldig mar, die er aus seinen Mitteln vorgestreckt und bezahlt hat, "nachdem herr Burgermeifter And. Döpfchel als Gemeinde=Guts-Ginnehmer bei hiefiger Bestzeit die Geschoß= und Ratspachtgelber nebst einem Bor= iouffe in die Contagions=Ausgabe verwenden muffen. "1) 1692 beschließt ber Rat "wegen nötiger Wiederaufbau und Reparierung ber burch Feuer, Wasser und fonft ruinierter gemeiner Stadt Bebaube," nachdem ichon 1689 beichloffen worben mar, daß auf jebe Ranne ober 1/2 Stübchen Bier und Broihan 1 Pf. gefett und zu obigem Behufe verwendet werden follte, und man gemeint, es wurde diefer eine Umgang bazu hinreichen, sich aber herausstellte "bei fo vielen eingegangenen und ruinierten gemeiner Stadt Gebauben und Bruden ein weit anderes und dieses zu Tage gelegt, daß noch vieles zu bauen und zu reparieren übrig blieben, zumal der Schaben durch bisherige Wasserfluten an Graben und Bruden jährlich fich vermehrt, wozu aber bas Gemeinegut etwas beizutragen nicht vermag," biefe Erhöhung des Bier= und Broihan=Afennigs noch auf einen Umgang auszudehnen. Gbenfo beschloß ber Rat im Sahre 1695 und 1699, "da noch manches aus der Brandzeit 1687 herrührende" zu reparieren fei.2) Rach einem Schreiben bes Rats von 1748 mar 1698 noch einmal ein großer Brand, in welchem ebenfalls 2/3 ber Stadt in Flammen aufgingen. Sonft ift jedoch bavon nichts bekannt; es ift vielleicht irrig.

## Bürgerverzeichnis der Stadt von 1674.

Das folgende entnehmen wir wörtlich ben Aufzeichnungen bes Not. publ. Joh. Schmidt in den Turmknopfakten von St. Jakobi.3)

<sup>1)</sup> Original im Stadtarch. Soc. II, Nr. 858.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Original im Stabtarch. Loc. II, Nr. 881, 884 und 837.

<sup>3)</sup> Abgebrudt Sangerhäuser Rreisblatt 1888, Stud 48 f. Auch Fried. Schmibt, Sammtrag für bie Geschichte von Sangerhausen und Umgegend, V. Beft.

Wie das gange Weltwesen von brey Ständen bestehet, als vom Geiftlichen

Weltlichen und Haußstande, So befinden sich in dieser unserer Stadt auch diese bren Stände und seindt ietiger Zeit im Geistlich en Stande Herr Johann Augustus Olearius hiebevor Philos. Mag. ieto der Heil. Schrifft D., als Superintendent und Pastor dieser St. Jacobs Kirche, von Hall in Sachsen. Herr Christian Göricke Pfarramtsverwalter zu St. Ulrici, Herr M. Joh. Securius, Diakonus an St. Jacobi, ein Stadtkind; Herr M. Martin Mogk, Diac. an St. Ulrich, ein Stadtkind; Herr Andreas Glühmann Scholae Rector, ein Stadtkind; Herr Joh. Buhlmann, Conrector, ein Stadtkind; Herr Stephan Körner, Cantor, ein Stadtkind; Herr Andreas Mogk, Quartus, ein Stadtkind; Herr Cafpar Heinrich Krögel, Quintus; Herr Joh. Eckstein, Aedistuus zu St. Jac., ein Stadtkind; Herr Barth. Körner, Aedituus an St. Ulrich, ein Stadtkind; Herr Emanuel Schwars, Organisk, von Stolbera.

Im weltlichen Stande Herr Friedrich Appel von Littichau auff Morla, Cammern u. Scharlippe, Erbsaß, Churfl. Sächs. Amtshauptmann u. Reisemarschall; Herr Theodor Securius, Beider Rechten D. Aulae Sacr. Caesar. Maj. et Palas. Imper. Comes Sereniss. nostri Ducis Augusti Commiss. perpet. et Civitatis Inspector; Herr Stephan Zilling, medicinae Doctor und Stadtphysicus, Bürgermeister Steph. Zillings jüngster Sohn; Herr Christian Vodel, Fürstl. Sächs. Amtschöffer, von Weißensels; Herr Martin Brüdner, Not. publ., Fürstl. Sächs. Ambtschreiber, ein Stadtkind; Herr Joh. Heinr. Wende, Fürstl. Sächs. Kornschreiber.

Im Raths Stuhl seinbt

```
Bürgermeister Andreas Tötschel
" Jacob Schmidt
" Stephan Zilling
```

Herr Cornelius Klemm, Fürstl. Sachs. Bergvoigt, Steuer-Geleits- und Accis-Einnehmer;

```
Beter Kahle von Jena
Joh. Christoph Hirschfelb
von Bubisin;
Cyriax Rische von Leinungen
Heinr. Kannegießer, ein Stadtkind
Haftsherren.
Christ. Senss von Neustadt a. d. Orla
Beinrich Mogk, ein Stadtkind
Herren.
Baul Chrmann von Thalmanßseld
Michel Kreuthbergk, ein Stadtkind

Feldherren.
```

Georg Chriftoph Frombolbt, Fürfil. Cachf. gemeine Guthe u. Gefälle-Ginnehmer.

```
Samuel Nunde von Cassel
Caspar Patschke, ein Stadtkind
Martin Mogk,
Wolf Körner,
Wolf Rörner,
```

Folget nun der Hauß standt. Weiln aber in solchen alle drey flände concurrieren, seind die gesambte Bürger, wie sie in ihren Stadtvierteln wohnen, absonderlich aufsgesetzt und der posterität mit eingeleget worden.

Gott gebe allen und ieben ein geruhliches und genügliches auskommen ben seinem leben, und führe nach seinem wohlgefallen einen ieben nach hiesigem leben in sein himmlisches Jerusalem, als die Haubtstadt aller rechtgläubigen frommen Christen!

Rachverzeichnete allhier in Sangerhaufen befinbliche Mannichafft ist benen Nachkommenben zur antiquität in den großen Knopff oben uffn St. Jacobi Kirchen Thurm nebenst anderen Sachen mit eingeleget, nachdem gedachter Knopff zur rectification den 18. Septemb. 1674 abgenommen und den 22. ejusdem wiederumd aufsgesehet worden.

#### Rylifche Biertel.

herr Sigismund heinr. hoffmeyer. herr And. Weber. And. Log. herr Bürgermft. Jakob Schmibt, ieto Stabtrichter; beffen Cybam herr Cornel hans heinr. Rodenfuß. Clemm, Bergvoigt. Mart. Rannewurf. Christoph Rodenfuß. Cafpar Chrmann. Lazarus Michel. Martin Glühmann. Bigand Referhausen. Cafpar Reinit. Nicol Mangfeld. Casp. Wiebemann. hans Cafp. Pocram. Hans Göride jun. Ulrich Manffelb, Gartoch. Chriftoph Billep. Herr Basilius Raumann, Apotheker. Chriftian Mogk. Sans Drachenhauer. Simon Müller. Phil. Schausmann, Augustin Schönlein, Jac. Korb. And. Schmeißer. Cafp. Hügel. Georg Schüler. Sam. Nunde, Vierherr. Christoph Straffer. Hans Suhne. Hans Cafp. Manifite. Joh. Rannegießer. herr Joh. Chriftoph Sirschfelb, Rathsbaumeister. Hans Dietmann. Beinr. Boigt. Thom. Röbel. Conr. Heibenblut. Georg Göliter. Bürgermeister Phil. Börner. hans hornidel jun. Sieron. Glühmann. Rich. Dumhardt. Mart. Pfotenhauer. Hans Wiemann. Hans Meyer. Hans Kannewurf. Herr Bürgermft. And. Tötschel, iebo am Regiment. Phil. Lofe. Tob. **Mogł.** Baltin Kikler. herr Bürgermft. Stephan Billing. Chriftoph Manßfeld. Herr Heinr, Pfannenschmidt. Christoph Tölbte. Jobst Beter. hans Rein. Hans Groll. Georg Heffe. Baltin Rauchardt. Christoph Trinkaus. Nart. Schröter. Hans Hornidel. Christian Hornidel. Cyriar Böttcher.

#### Giepen Biertel.

Cafpar Ritiche. Hans Schüte. Friedr. Röting. Heinr. Schmidt. Christoph Steinmet. Hans Straube. Remigius Taubert. Mich. Hartmann. hans Chriftoph Taufch. Sans Rellner. Sans Rehaufen. Cajo. Schmidt. Cafp. Patfchte, Bierh. Sam. Tötschel. Georg Hartmann. Sans Jac. Lindver. Antonius Mogk. And. Ramm. Hans heinr. Edart. Cafp. Wallich. hans heinr. Böttcher. Wilhelm Bohnenfack. Hans Schottwürfel. Emiar Rifche. Ricol Bienert. And. Rellner. Barth. Ulrich. Hans Creutberg. Sans Röhler. Chriftoph Munch. Tob. Bachsmuth. Mart. Schröter. Nart. Daniel. Christoph Buschmann. Baltin Fehling. And. Naumann. Phil. Manffelb. Sans Grofche. Sans Panit. Berr Jobst Seinr. Roch, weyland Schöffer zu Helbrungen. Jac. Schönlein. Joach. Herzer. Hans Mogk. Geor Grahl. Hans Schrhardt Schärff. And. Meißner. Ulrich Daniel. Chrif Heinemann. And. Töldte. Daniel Walther. Bürgermst. And. Glühmann Witwe. Dan. Glühmann. And. Kannewurf. Hans Töldte. And. Martius Vierherr. Hans Vogel. Herr Em. Schwarze, Organist. Georg Bornschein Melchior Kannewurf. Georg Rauchert. Barth. Rauchert. Jac. Glühmann Georg Adam Reichart.

#### Baffer Biertel.

Mich. Berre. Matthes Melch. Machelibt, Cafv. Klaube, Gottf. Scheibe Sans Ramprath. Martin Mogk. Chriftoph Delhner. Joh. Mart. Straud Sans Grobe jun. herr Chriftian Rühner sen., Wilbmeister. Chriftian Rühne Sans Brabandt. Chrift. Deler. Berr Joh. Mogk. Berr Beinr. Mogl Michael Ungewitter. Baltin Banit. Mart. Mogk, Bierherr. Christo Reide Cafp, Taubert. Sans Müller. And, Hebberich. Nic. Schilbe. Beinr. Wilde Chrift, Chrhardt, Georg Klaube, Matth. Schütenmeifter. Sans Stieberig Bentel Bredel, Jac. Delfiner. Baltin Rohl. Georg Bedderich. Beim Baltin Ghrig. Sans Bohme. Sans Zeischmann. Georg Beder herr Christoph Senff. Remigius Dockhorn. Abam Schmeißer. And. Bluhme Abam Beffe. Chriftoph Bornmann. Georg Sade. Cyriar Bieprecht. San hans Wagner. hans Grobe. Und. Tettenborn. Aron Gottfi Trilfch. Tribuetius Donau. Cafp. Bübeler. Ludwig Zenge. Jac. Rupe Cafp. Dietmann. Chriftoph Ziegenhan. And. Brand. Paul Sügel. San Simon Steinbrud. Und. Webel. Sans George. Sans Fehling Blacke. Sans Rothe. Sans Georg Buschmann. Jeremias Müller. Chriftoph Gorr Georg Schleicher. Hans Delbig. Martin Clemme. Chriftoph Fehling. Abar Sang Clemme. Sans von ber Elter. Berr And. Mogt. Chriftop Beinrich Dodhorn. And. Borras. Chriftoph Schmidt. Herr Mid Creutberg. Heinrich von ber Hoyens Witme. Martin Loge jun. B. Han Hebberich. Herr Commissarius Melchior Stiegleber.

#### Rieftedter Biertel.

herr heinr. Kannegießer. herr Beter Rahle, Not. publ. hans Reichar Molkborf. Christoph Schmibt. Barth. Brabandt. Bolf Heroldt. Und. Herold Phil. Aldenbrecht. Mart. Born. Wilhelm Patichte. Mart. Meigner. Beim Berrnberger. Ric. Bergt. Sam. Reuffe. Ambros Referhausen. Han And. Schneeweiß. Beinr. Friedr. Müller. Sans Blandenhein Gebide. hans Bollmar. herr D. Theodor Securius. herr Mart. Brudner, Amb fdreiber. Mich. Rindfduh. Remigius Gebide. Chrift. Schmeißer. Barthe Balther. Mich. hoffmann. Mart. Resemacher. Sans Rramer. And. Reinig hans Gottschalt. hans hempel. hans Sadaphety. Chriftoph Butherod Sim. Burdhardt. Mart. hoffmann. Chrift. Gifenbrot. Barth. Schlaner Berr Joh. Schmidt, Not. publ., Oberftadtschreiber. Hans hoffmann. Mar Rothe. Donat Thronide. Gabriel Silbig. And. Mangfeld. Jerem. Facius Bans Naumann. Georg Röhler. Aron Schmibt. Mart. Schüler. Ban hartmann. Wolf Körner, Vierherr. Mich. Leisching. Burdart Schröter. Thom. Pernsdorf. Mart. Henneberg. Mich. Koch. Hans Böhme. Hans Straube. Conr. Naumburg. Christoph Pernsdorf. Hans Geper. Conr. Hülle. Wilhelm Fehlings Sohn. Dav. Dittenbergers W. Hans Glühmann. Jach. Seuler. Georg Hügel. Zach. Koch. Paul Ziese. Glorius Hausherr. Ric. Cronenberg. Christoph Müller. Paul Müller. Georg Müller. Christian Rüller. Mart. Herite. Christian Fehling. Herr Paul Ehrmann. Christoph Lindner.

#### Mühlgaffe.

Hand. Hagemann. Tob. Taubert. Heinr. Schiffmann. Jac. Guthjahr. Peter Ricol. Barth. Glühmann. Christoph Laubericht. Henning Hartting. Hans Kolbe. Deffen Sohn. And. Worbes. Mart. Seibler. Casp. Schneibewindt. Rart. Gluthmann. Georg Kellner. Peter Tobig. Hans Mängler. Hans Jweymann. Hans Schneibewindt.

#### Neuendorf.

And. Rübiger, Baber. Valtin Klöbich. Hans Dietmann. Mich. Reinshard. Hans Gimme. Nicol Poppe. Hans Goldhan. Mart. Dietmann. Chrift. Reutel. Franz Zöger. Mart. Wurm. Casp. Jacob. Hans Phil. Hildesbrand. Barth. Hähnert. Paul Pusch. Christoph Gaul. Hans Leutherodt. Teffen Sohn. Hans Leimbach. And. Braun. And. Specht. Christoph Hildebrandt. Heinrich Sicherot. Hans Hildebrandt. Hans Müller. Christian Telbig. Heinr. Blühmner. Mich. Schabe. Christoph Senfflep. Christoph Schühenmeister. Hans Georg Clemm. Hans Blühmner. And. Köhler. Georg Bogler.

#### Altenborf.

Hans Döring. Lorenz France. Hans Hikke, Baber. Mart. Falce. Eyr. Pillmann. Abam Simon. Hans Joach. Weißenborn. Hans Ulrich Gluthmann. Hans Gluthmann. Mart. Koch jun. Christoph Delkner. Jac. Schüler. Hans Georg Gast. Valtin Kühne. Mart. Reßler. Balger Stolzesbock. Georg Müller. Peter Böchner. Heinr. Meyer. Hans Dehlstein. Hieron. Keutel. Hans Bogel. Hans Jac. Hecker. Jac. Gießler. Valtin Engler. Hans Pößsch. Abam Kohlschmidt. Jac. Schmidt. Hans Gießler. Hans Göthe.

## Georgenberg.

Hans Abam Bögener. Hans Heinr. Sanber. Georg Hemlep. Hans Jungmann. Hans Schmalt. Hans Fuchs. Hieron. Raumann.

Sa. dieser Mannschafft ohne der Witweiber 383.

# Durchung des Grossen Kurfürsten durch Sangerhausen 1674 und 1675.1)

Im Jahre 1674 fand ber Durchzug ber brandenburgischen Truppen burch die hiesige Gegend statt.

Als das Deutsche Reich 1674 bem König Ludwig XIV. den Krieg erflarte, jog auch ber Große Rurfürst von Brandenburg als beutscher Reichsfürst an ben Rhein. Seine Truppen bestanden aus 10 Reiter=Regimentern, 5750 Bferben, einer bedeutenden Artillerie und 8 Regimentern Infanterie. Sie murben geführt von bem Bergoge Auguftus von Bolftein, bem General-Feldmarfchall Georg v. Derflinger und bem Pringen Friedrich von Beffenhomburg. Bon Magdeburg ber rudten fie am 14. Aug. 1674 im Amte Endorf im Mansfelbischen ein, wo am folgenden Tage ber Rurfürft felbft bei ber Armee anlangte. Das nächste Quartier follte in Gisleben und Sangerhausen sein. Weil aber Sangerhausen seit 11/2 Jahren 2 Rompagnien Hallescher und kurfürstlich sächsischer Truppen im Quartiere hatte, so ließ man burch eine Deputation ben Kurfürsten in Endorf Borftellung machen und um Abwendung ber Ginguartierung bitten. Sangerhaufen erlangte fo viel, bag nach einer von Derflinger am 16. Aug. aus Enborf eingetroffenen Orbre bas Hauptquartier nach Rieftebt verlegt murbe und die Stadt bahin nur Proviant und Fourage ju liefern hatte. Schon nach Enborf hatten bie Burger am 15. Aug. 100 Scheffel Hafer, 20 Scheffel Gerfte, 10 Gimer Bier, 1000 Bfb. Brot und 500 Bfb. Fleisch schiden muffen. Die Lieferung nach Rieftebt, barunter auch 3 Gimer Sangerhäufer Wein maren, verursachten ber Stadt einen Rostenaufwand von 344 T. 9 Gr. 6 Pf.

Dennoch aber rückte am 19. Aug. das Fürstlich-hefsische Regiment von borther in Sangerhausen ein, und man mußte ihm Quartier schaffen, obgleich Derstinger, der am 18. Aug. sein Hauptquartier in Frankenhausen hatte, den Bürgern einen Schutdrief gegen alle Beschwerungen durch brandenburgische Soldaten ausgestellt hatte. Als diese sich in der Stadt nicht befriedigt fanden, sielen die Reiter über die Feldsrüchte her und in die Mühlen ein. Die Verspstegung des Stades allein, der mit dem Hofstaate des Prinzes Friedrich aus mehr als 100 Personen und 150 Pferden bestand, kostete Sangerhausen an einem Tage 113 T. 18 Gr. 1 Pf. Dazu lag noch ein Garderegiment unter Götze dicht vor der Stadt bei den Teichen. Aller Auswand belief sich im ganzen auf 2294 T., welche Summe später den Bürgern vom Herzog von Sachsen-Weißenfels an Steuern erlassen wurde.

Der Marsch ber Brandenburger ging von hier über Artern, Sachsenburg, Kindelbrud und weiter nach Erfurt. Auch am 8. Febr. 1675 zog ein Regiment und ben 4. Mai noch ein anderes hier durch; allein der Kriegs-Rom-

<sup>1)</sup> Rach Lessing, Denkwürdigkeiten aus der Borzeit von Sangerhausen und Umgegend, 1842, S. 268-267. Im Chronicon Islediense S. 245 wird der Durchmarsch nur ganz turz erwähnt.

miffarius v. Biefenrobt wußte es zum zweitenmal zu vermitteln, daß biefelben nicht in der Stadt, sondern auf den umliegenden Börfern einquartiert wurden.

Als im Dezember 1674 die Schweden in Brandenburg einfielen, fehrte der Große Kurfürst in sein Land zurud. Auf biesem Rudmarsche traf er am 1. Juni 1675 in Erfurt ein, murbe aber bort fo vom Bodagra befallen, baß er nur auf einem Sessel getragen werden konnte und die Truppen mehrere Tage still Liegen mußten. Bon ba kam am 3. Juni das Hauptquartier nach Buttitebt. Am 4. Juni standen von den Brandenburgern die Artillerie iu Frohndorf, Bernsborf, Stedten, die Garbe zu Cölleda, Derflingers Regi= ment zu Tunzenhausen und Kranichborn, Göte in Cannawurf, Holstein in Gunstedt, Schönig in Reinsborf und Bretleben und das Leibregiment in Borsleben und Buchel. Am 6. Juni mar bas hauptquartier in Reineborf und Bretleben, die Artillerie stand in Schönfeld, Borgleben 2c., die Garde in Edersleben, Golze in Nikolaus- und Katharinenrieth, Göte in Ober- und Riederröblingen, Holftein in Schönewerda, Fragell in Nienstedt und Ginzingen, Flemming in Ichstedt, die Trabanten der Kavallerie in Kalbsrieth, das Leib= regiment in Liebersdorf und Sotterhausen, das Regiment Kurprinz in Brücken und Ballhaufen. Die Stadt Sangerhaufen kam mit der Lieferung von 8000 \$16. Brot und 131/2 Eimer Bier weg, die am 6. Juni nach Oberröblingen, Nartinsrieth, Riethnordhaufen und Ebersleben geliefert werden mußten. Am 7. Juni war das Hauptquartier in Mansfeld. Am 11 Juni traf der Rur= junt in Magdeburg ein. Es erfolgte am 18. Juni die Schlacht bei Fehrbellin.1)

## Sangerbansen im 18. Jahrbundert. Die Schwedische Invasion 1706.2)

Sehr brückend für Sachsen war die Invasion des jugendlich ungestümen und mutigen Königs Karl XII. von Schweden. Der Kurfürst Friedrich August von Sachsen hatte sich, nachdem er als August II. den polnischen Königsthron beniegen, zu underechendarem Schaden seiner Stammlande in den sogen. Rord isch en Krieg verwickeln lassen und mit Dänemark und Rußland gegen Schweden ein Schuß- und Trutbündnis geschlossen. Daher kam co, daß Karl XII. den Kurfürsten von Sachsen aufs tiefste haßte und nicht oher ruhen wollte, die er ihm die polnische Krone vom Haupte gerissen. Als am 14. Febr. 1706 ein Heer zusammengerafster Mietstruppen von 20000 Mann, die der General v. d. Schulenburg seinem Könige aus Sachsen zusühren wollte, dei Fraustadt an der schlesischen Grenze von dem schwedischen General Rhen-

<sup>1)</sup> Andere kleinere Durchzüge fanden ftatt in ben Türkenkriegen 1673, 1684, im Meinkriege 1688—1692. Bergleiche Dietrich, Bilber aus ber Bergangenheit ber Grafschaft Stolberg, S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Rach Lessing S. 267—276. Auch größerer Aussatz vom Bersasser Geschichte in den Mandsselber Blättern, Jahrgang XVI (1902), S. 115—137. Die Mannedzucht im Sewedischen Heere rühmt der Pfarrer Crusius in Allerstedt bei Wiehe. Sein Bericht sieht in kanntselber Blättern, Jahrgang 1899.

schild völlig geschlagen worben war, faßte Karl ben kühnen Plan, bem König August in seine Erblande Sachsen einzufallen. Daher ließ er den General Mardefeld mit einem Heere gegen August in Polen zurück und brach in Begleitung seines Schützlings Stanislaus mit 16000 Mann nach Sachsen aus. Er nahm sein Hauptquartier in Altranstedt zwischen Leipzig und Merseburg.

Schon als sich die erfte Nachricht von dem Anzuge diefer fremben Truppen verbreitete, beren Name noch vom 30jährigen Kriege her in Sachsen in üblem Andenken mar, murben bie Untertanen mit Rurcht und Schreden überall traf man Flüchtlinge, welche sich an vermeintlich sicheren Orten verbargen. Auf biefe Art murbe 3. B. ber berühmte Brof. Martin Beinrich Otte von Drebsborf als ber Sohn bes Müllers Wolf Beinrich Otte ju Drebsborf am 10. Dez. 1706 in ber Mittelmuble ju Emfeloh,1) mobin "bie Wöchnerin wegen der Schwedischen Trobeln allhier Zuflucht gesucht," ge-Dem Friedrich Wilhelm von Morungen auf Obersborf wurde von feiner Frau am 3. Oft. 1706 ein Kind geboren, das am 6. Oft. zu Rreisfelb, "bahin die Mutter zur Schwebenzeit fich begeben," getauft murbe. Sage geht, daß bas Dorf Oberröblingen von ben Schweben 1706 geplunbert worben sei. Die Ginwohner seien mit ihren Wertsachen, als Betten u. a. beweglichen Sabe, in bas nahe Pfütenholz geflüchtet. "Bor bem Mense Septemb. (1706) befchehenen ichwedischen Ginbruch" hatte ber Besiger bes Ritterautes zu Oberröblingen seine besten Mobilien an einen sicheren Ort bringen Am 18. Sept. 1706 kamen bie Schweben nach Leipzig, Naumburg und Beigenfels und nahmen biefe Stäbte ein.

Der Baftor Stodmann fcreibt im Rirchenbuche ju Benernaumburg über die Schwedenzeit: "1706 ructen im Augusto die Schweden in Sachsenland ein, ber Rönig nahm fein Quartier ju Altranftebt bei Leipzig, weswegen große Kurcht und Klucht entstunden. Es wurde bald ein Stillstand auf 6 Wochen getroffen; ba indes die Schweben zwar gute Ordnung hielten, aber viel fonsumieret, weil sie fehr bide in Deigen lagen und aus Thuringen Proviant nebst Fourage babin mußte geschafft werben. Am 27. Oft. erhielt Konig Augustus ben Sieg wiber ben General Meyer ober Marberfelb bei Kalisch in Polen, worauf eilends und ohne jemandes Bermuten Friede erfolgte, welcher ben 14. Nov. in Leipzig ausgerufen murbe. Die Boche vor Beihnachten waren beibe Könige in Ranstedt und Leipzig beisammen, indeß mußte bas Land auf 3 Monate zugleich Kontribution geben, aufs Schod 4 Raifergroschen, welches einen harten Drud gegeben, woneben bie Schweben überall einquartiert lagen und viel konfumiert. Diefe Schweben-Ginquartierung und Kontribution mährte bis 1707, da erst im Augusto ber Abzug geschah." Am 19. Nov. 1706 rudten bie fomebifchen Truppen in Bennungen ein, fie gehrten ben Ort so aus, daß fast niemand etwas behielt. Am 28. Aug. 1707 zogen fie wieber ab.

<sup>1)</sup> Rirchenbuch zu Emseloh. Im Rirchenbuche zu Drebsborf fehlt die Eintragung ber Geburt von Martin Heinrich Otte.

Von dem Hauptquartiere zwischen Alt- und Markranstedt schrieb nun Karl XII. seit dem 20. Sept. ungeheuere Lieferungen in Sachsen aus. Man rechnet gewöhnlich 23 Mill. Taler, die er dem Lande abgepreßt haben soll, welche Summe jedenfalls für die Armee von 24000 Mann, die er nach und nach dis auf 40000 Mann vermehrte, viel zu niedrig ist.

Auch die Lander bes Herzogs von Sachsen-Beißenfels hatten ihr Teil von den Lasten zu tragen. Schon am 6. Sept. 1706 ließ ber Herzog Joh. Georg aus feinem Residenzichlosse Reu-Augustusburg zu Weißenfels eine Aufforderung an seine Untertanen ergehen, daß dieselben auf ihre Berteidigung In ben Städten und auf bem Lande follten fie fich mit bedacht sein möchten. gutem und tüchtigem Saus= und anderem Sandgewehr versehen und dasselbe im Notfalle gegen bas etwa sich jufammenrottenbe rauberische Gefindel gebrauchen; die Stadtmauern sollen repariert und die Dörfer, wo es tunlich, durch aufgeworfene Graben und an ben Gingangen mit Schlagbaumen verwahrt werben. Insonderheit sollten von der Obrigkeit die Untertanen angewiesen werben, ihre besten Sachen in Sicherheit ju bringen. Die Amts-Dorfschaften bei Sangerhausen sollten bas Getreibe, Bieh und Mobiliar nach Sangerhaufen schaffen. Die Behörden sollten die Untertanen nicht im Stiche laffen, fonbern über biefelben machen, daß feine Unordnung einreiße. Edweben follte man, wenn fie anrudten, friedlich entgegengeben und vorftellen, daß bei bem polnischen Kriege die Weißenfelsischen Lande gar nicht intereffiert Darauf versammelten sich am 26. Sept. Die Stände zu Kinbelbrud, um fich zu beraten. Als Abgeordnete ber Stadt Sangerhausen wurden die beiden Bürgermeifter Lenfer und Freger gefdidt, ohne jedoch gur Erleichterung ber Stabt- und Amts-Untertanen etwas ausrichten zu können.

Bielmehr wurde schon am 16. Oft. der Rittmeister Christoph v. Reuterstierna vom Schwedischen Leibregimente mit 185 Pferden in der Stadt einsquartiert, die Unterhaltung kostete die Ende 1706, wo der Major v. Lilienströhm von einem andern Regimente an seine Stelle einrückte, gegen 7000 Taler. Seitdem aber hatte die Stadt außer ihrer eigenen Einquartierung auch die 3 Kompagnien der Rittmeister v. Blom, Reuterstierna und Ritterswert mit zu versorgen. Diese Lieserungen, die nach Kötschau, dem Hauptsmagazine der Schweden, geschafft werden mußten, verursachten monatlich einen Auswand von beinahe 5000 T. Sine besondere Rache nahm König Karl XII. an dem Besitze des v. Werthern im Amte Wiehe, dessen Vorsahr im Dreißigsährigen Kriege 1635 den für die Protestanten und überhaupt für Sachsen io nachteiligen Prager Frieden mit Destreich abgeschlossen hatte. Er ließ daher die Besitzungen desselben tüchtig plündern. Dadurch wurde auch die Rlosterschule zu Donndorf arg beschädigt, weil sie dem v. Werthern gehörte.

In ber Zeit, als König Karl XII. fast ein ganzes Jahr lang mit seiner Armee in Sachsen lag und dieses unschuldige Land aussog, hatte auch die hiefige Gegend einmal die unwillkommene Ehre, den König in seiner Nähe w feben: Karl XII. soll bei Bretleben fein Heer besichtigt haben; ob

biefes vor ober nach bem Ranstedter Frieden geschehen, ift ungewiß. Gine Stelle zwifchen Bretleben und Schönfeld auf einer Wiefe heißt noch heute "ber Königstifch". Dort foll er gefrühftudt haben, als er hier fein Beer fammelte Auch die Stadt Sangerhausen hat Karl XII. einmal in seinen Mauerr gesehen: In seiner solbatischen Manier hatte nämlich berfelbe am 3. Jun 1707 mit feiner Suite ju Pferbe von Altranstedt einen Ausflug gemacht und traf benfelben Abend um 11 Uhr in unserer Stadt ein, begleitet von ber Brinzen von Medlenburg, von Bürttemberg, bem Generalmajor v. Lagerkrona ben Generalabjutanten Gerta, Rosenstierna, Linderot, Hard, Canifer, bem Kapitan der Garde, Mannerfeld, und von mehreren Trabanten, Pagen und Nachdem er in dem Quartiere bes Majors v. Lilienströhm be bem Ratsmann Rafpar Jakob Mogk am Markte (jest Nr. 17) abgestieger war, gab er fogleich Befehl, daß für ihn und feine Begleiter auf ben ander Morgen in aller Früh Reitpferbe bereit gehalten werden follten. Die fo un erwarteten Gafte hatten nämlich bie Roffe, auf benen fie gekommen, zur Rud reife unbrauchbar gemacht. Als ber aus bem Schlafe aufgeschrectte Burger meister es für unmöglich erklärte, bem ergangenen Befehle nachzukommen, fi ging, mahrend bie Herrschaften sich gutlich taten, Cederholm, ber Quartier meister bes Majors v. Lilienströhm, mit ber Laterne in ber Stabt umber un ließ bie nötigen Pferde ben Burgern mit Gewalt aus ben Ställen holen, un ehe noch der Tag angebrochen, fprengte ber Schwedenkönig mit seinen Be gleitern wieder zum Tore hinaus nach Altranstedt zurud. Wie man vorbe gefürchtet hatte, murben abermals fast alle Pferbe zu Schanden geritten, un bie Bürger erlitten großen Schaben.

Endlich zu Ende bes Monats August 1707 brachen die Schweben au ihrem Hauptquartier in Sachsen auf. Gine Notig im Rirchenbuche zu 3 Jakobi gibt ber Freude über ben Abzug ber Schweben in folgenden Borte Ausbrud: "Den 29. Auguft (1707) zogen die schwedischen Solbaten wiede aus unserer Stadt. Gott sei Dank bafur." Gine Aufzeichnung im Rirchen buche zu Kleinleinungen fagt: "Den 29. August ist endlich die königl. schwe bifche Armee, nachdem fie beinahe ein Jahr im hiefigen Aurfürstentum Cachie in die 45 000 Mann stark gelegen, schwere contributiones an Gelde un Fourage gehoben, burch Gottes Gnaben friedlich abmarchiret." Kür do Herzogtum Sachsen=Weißenfels wurde wegen der Evakution des Landes vo Beißenfels aus ein solennes Dankfest von 3 Tagen auf ben 5.—7. Okt. 170 Mochten auch die Evangelischen in Schlesien Karl XII. m lautem Jubel begrüßen, weil er ihnen vom Raifer die Freiheit ihres Glauber wieder errungen und es durchgesett hatte, daß ihnen die 118 Kirchen wiell herausgegeben wurden, die ihnen von den Katholiken widerrechtlich feit de Westfälischen Frieden entriffen waren; in Sachsen zeigte er sich als einen ftat finnigen, unerhittlichen Großerekutor.

Doch hatte Sachsen aus der Erfahrung mit bem Schwedischen Ginfe eine Lehre gezogen. Man ging barnach ernftlich baran, bas Land nicht me

so wehrlos zu lassen und traf baher verschiedene neue Einrichtungen oder frischte alte auf. Als im Nordischen Kriege Sachsen im September 1709 abermals in der Gefahr war, von den Schweden überschwemmt zu werden, ordnete der Kurfürst an, daß alle Städte, welche nicht mit tüchtigen Toren und Mauern versehen waren, die Mannsche dit vom 20.—40. Jahre aufsoten und daraus den 3. Mann ausrüsteten, wobei diejenigen in erster Linie genommen werden sollten, welche schon Kriegsdienst getan hatten. Diejenigen, welche Gewehre hatten, sollten solche mitbringen, die andern, welche damit umgehen konnten, lederne oder leinene Sädchen zur Aufnahme der Patronen. Die andern sollten mit Ärten, Beilen, Gabeln, Spießen u. dergl. ausgerüstet werden. Ferner sollte wegen Aufrichtung gewisser Warte n auf den Höhen Beranstaltung getrossen werden, so daß solche schleunigst ohne große Kosten gebaut und jede mit 5—6 Mann beseht würden. Niemand sollte darin ohne das wirkliche vorhergehende Zeichen Feuer ansteden.

Im Jahre 1705 bereits hatte ber Kurfürst das schon im Dreißigjährigen Kriege bestandene, aber damals sich als nutlos erwiesene De sen sion sewerk wieder eingerichtet. 1709 wurde dieses wieder kassüert. Um aber das Kurfürstentum "jederzeit gegen ungerechte Gewalt und seindliche Einbrüche in sicheren und zulänglichen Desensionsstand zu setzen und zu erhalten," sand man 1710 für gut, "mit der schon längst vorgehabten Einrichtung einer beständigen Landmilitz in Formierung etsicher Lande und Kreisregismenter von kreisregismenter vorgehabten Borsahren und benachsarten Potentaten zu solgen." 1714 wurde jedoch die Einrichtung der Kreiseregimenter und benachsen menter wieder aufgehoben.

## Durchzug der Salzburger 1732.

1732 fand ber Durchzug ber Salzburg er Emigranten<sup>1</sup>) burch Sangerhausen statt. Bekanntlich hatte ber Erzbischof Firmian aus Salzburg 30000 Menschen um ihres Glaubens willen vertrieben. Friedrich Wilhelm I. von Preußen nahm 15000 (17000) in sein Land auf. Die Vertriebenen wanderten durch Bayern, Sachsen in ihr neues Vaterland Preußen. Durch Sangerhausen kamen am 29. und 30. Aug. 1732 935 Salzburger von Gotha über Kindelbrück mit 54 eigenen Wagen her. Sie wurden von 100 bewasseneten Bürgern, den Handwerkern, Schülern, Geistlichen und dem Rate vor dem Kylischen Tore empfangen und unter dem Geläut der Glocken auf den Schüßenplatz gesührt, wo der 70jährige Tertius Theodor Körner die Empfangserebe hielt. Von da ging der Jug nach dem Markte, woselbst der Pfarrer Hielt. Vorher sang man das Lied "Trauere

<sup>1)</sup> Sanz kurze Auffätze über die Salzburger Emigranten in Erfurt und Mühlhausen, Roburg und Gotha stehen in der Allgem. thüringischen Vaterlandskunde, Wochenschrift 1823, S. 143, 159, 254. Ueber die Sache der Salzburger Emigranten 1782 steht viel in Reichsfama, Frankfurt und Leipzig 1788, 12. Teil, S. 802 ff.

nicht so sehr, mein Herz". Nachdem noch von der Schule ein Lied gesungen war, wurden die Emigranten einlogiert. Sonnabend, den 30. Aug. wurde eine Betstunde in der Schloßkapelle gehalten. Man nahm die Vertriebenen in Sangerhausen sehr freundlich auf, "und mancher konnte zuletzt keinen kriegen, so daß ein Bürger den andern dat, ihm doch auch von den Gästen welche zukommen zu lassen." Manche nahmen über 10 ins Quartier; der Amtmann Roch 20, der Postmeister 15, ebenso der Kommissionsrat Mogk, 6 andere Bürger je 12. Am 30. Aug. begleitete man sie auf den Weg ins Preußische. An der Pfessermühle hielt der Diakonus Henneberg zu St. Ulrich eine Absschiedenen. Das nächste Quartier war Walbeck, am 1. Sept. Staßfurt, am 2. Sept. Magdeburg.

Die Aufzeichnungen im Turmknopfe zu St. Ulrich von 17802) fagen über ben Durchmarsch ber Salzburger folgendes wörtlich:

Anno 1732 ben 29. Aug. sind allhier 935 Salzburger Emigranten mit 54 eigenen Wagens, die Vorspanne ungerechnet, angekommen, welche folgender Gestalt aufgenommen und eingeführt worden:

- 1. Biengen etliche 50 Bürger mit Gewehr voran.
- 2. Alle Sandwerks=Leute mit Mänteln.
- 3. Die herren Schul-Collegen mit benen Schul-Rindern.
- 4. Die Berren Geiftlichen.
- 5. E. E. Rath.

Vor dem Kylischen Thore wurde ein Creiß Formiret, und die ankommenden Emigranten durch Herrn Mag. Körnern bewillkommet. Hierauf zogen sie in voriger Ordnung unter Läutung aller Glocken paarweise in die Stadt auf den Markt. Hier war ein erhabener Stand gebaut, worauf Herr Pastor Substitutus Hiepe nach vorher abgesungenen Liede: Trauere nicht so sehr mein Herz ze. eine Trost-Rede an sie hielt, und die Anrede also machte:

Wilkommen theur und werthe Scelen, Wir nehmen euch mit Freuden an; Ihr könnet uns wohl recht erzehlen, Was Gottes Hand an euch gethan. Ihr seyd ja unsere Glaubens-Brüder, Drum werthe Bürger merket drauf, Sie sind des Herrn Jesu Glieder, Wer die aufnimmt, nimmt Jesum auf. 2c.

Rach gehaltener Rede nahm jeder Bürger so viel Gäste, als er beherbergen konnte, mit nach Hause, und mancher konnte zuletzt keine kriegen so daß ein Bürger den andern bat, ihn doch auch von den Gästen welche zukommen zu lassen. Den 30. ejusch. wurden sie wieder bis an die Pfesser-

<sup>1)</sup> Rach einem früher im Ephoralarchiv befindlichen Attenstüd. Abgebruckt Sanger häufer Kreisblatt 1889, Stud 6 f. Bergleiche auch Harzzeitschrift IX, 236. 2) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 15.

Rühle begleitet, wo Herr Mag. Henneberg eine Valet-Rebe hielt, da sie bann nach geschehener Einsegnung ihre Straße weiter ins Preußische zogen.

Am 9. Sept. 1732 paffierten Salzburger Emigranten in ber Rahl von 804 mit etwa 100 Wagen bas Dorf Holben ftebt. Gine Rollette ergab 15 Taler.1)

Auch durch die Grafschaften Stolberg und Rokla zogen folche.2) Das erfte preußische Land, bas fie berührten, war die Graffchaft Sohnstein.3) 1737 gingen wieder Salzburger Emigranten burch Sangerhausen. So erhalten 4 1741 erhielten 45 Pfalzer Emi= jolche 8 Gr. aus bem Almosenkasten. granten 1 Taler aus berselben Kasse. 2 Emigranten aus Kurpfalz ließen am 23. April 1741 im Gasthof zum Grünen Walbe Kinder taufen. 1749 gingen 15 Salzburger burch Sangerhausen, 1753 16.

## Zustand der Stadt im 18. Jahrhundert.

Das 18. Jahrhundert ift im allgemeinen für Sachsen hinsichtlich seines Boblftandes als ein gunftiges zu bezeichnen, wenn man von einigen gegen= teilig wirkenden Zwischenfällen absieht. So war im Jahre 1719/20 eine große Hungersnot in Sachsen.4) Tropbem reichte das 18. Jahrhundert nicht hin, die vom 30jährigen Kriege geschlagenen Wunden ganz und spurlos Der Wohlstand Sachsens im 18. Jahrhundert wurde wefentlich durch die Ronfumtions = Abgaben bedingt, welche, wie auch in Brandenburg und hannover, die erfprieglichsten Wirkungen auf die Bevolkerung, ben Rahrungs= und Sandelsstand, furz, auf bas allgemeine Beste, geäußert haben. Als die General=Accife 1668 in Berlin eingeführt wurde, hatte dies den heilfamen Erfolg, daß bereits 1671 mehr als 150 in Auinen liegende Häufer aufgebaut und der Wohlstand der Bevölkerung ver= mehrt wurde. Einen ebenfo sichtlichen Erfolg hatte in Sachfen bie im Jahre 1703 daselbst eingeführte General=Konsumtions=Accise. Die im 17. Jahr= hundert durch Best, Krieg und Brand veröbeten Städte waren bisher nicht im stande gewesen, ihre ordinären Territorial= und Grundsteuern aufzu= bringen; die Bevölkerung hatte noch in der zweiten Hälfte eine gewaltige Gin= buße erlitten. Sobald aber die General= Konfumtions=Accife den Städten die darnieder drückende Last der Steuern entnahm, fingen sie an, sich zu er= belen; die vorhandenen Brandstellen und wüsten hausstätten wurden, wenn and an manchen Orten langfam und allmählich, nach und nach wieber auf= Es wurden im ganzen berartige Fortschritte gemacht, daß schon 1730 gebaut. ein ziemlicher Grad von innerem, auf vermehrten Bolksreichtum und vermehrter Raffe der Erzeugnisse sich gründender Wohlstand zu bemerken war. Dieser Boblftand, biefe zunehmende Bevölferung und fortichreitende Rultur bes Landes

<sup>1)</sup> Bemeinbebuch von Solbenftebt von 1711.

<sup>2)</sup> Dietrich, Bilber aus ber Bergangenheit ber Graffchaft Stolberg, S. 43.

<sup>3)</sup> Schmaling, Sohnsteinisches Magazin, S. 477.
4) Eine Hungersnot in Kursachsen im Jahre 1719/20. Wiffenschaftl. Beilage ber Leipziger Zeitung 1866, Rr. 88 f., wo auch Sangerhausen bes öfteren erwähnt wirb.

und Verbesserung des Nahrungszustandes, der lebhaftere Umlauf des Geld bauerten bis zum Jahre 1740 ungehindert fort, nachdem die am Anfang be 18. Sahrhunderte ftorend einwirkenden Zwischenfälle, wie die Ermerbun bes polnifden Ronigsthrons, welche große Summen notig macht sowie bie 1706 burd bie Someben gemachten Erpressungen, b nicht weniger als 23 Mill., für bie Stadt Sangerhausen allein eine Summ von 60000 T., und ben Kern ber jungen Mannschaft Sachfen gekoftet hatte gludlich übermunden worben waren. Seit 1740 aber haben mancherlei wiebe holte Ungluckfälle biefen blühenben Zuftand Sachfens unterbrochen. Es bab bie 3 Rriege von 1740, 1744 und 1756 bem Lande nach einer mäßig Berechnung 86 Mill. gekostet. Rach wiederhergestelltem Frieden murbe es bur die verheerende Teuerung von 1771 und 1772 hart barnieder gedrud Deffenungeachtet hat sich balb wieder Kraft und Leben burch alle Stän verbreitet, und ichon 1773 ift bie Bevölkerung beträchtlich angewachsen. De bie Totalmaffe ber jährlichen Probuktionen auf ben Grundstuden verhaltni mäßig größer geworben war und daß hauptfächlich hiervon ber fo febr g ftiegene Bert ber Güter herkommt, beweift die Gleich heit ber G treidepreise bes 17. und 18. Jahrhunderts.')

So konnte es auch nicht fehlen, daß Sangerhausen zu größer Bebeutung und Wohlftanbe nach und nach gelangte. Ja, es nal bis etwa zur Mitte bes 18. Jahrhunderts eine Stellung in hiefiger Bege ein, die es erft in unfern Tagen nach Eröffnung ber Salle-Raffeler 1866 u noch mehr nach ber Inbetriebnahme ber Berlin-Sangerhäuser 1879 und i Sangerhausen-Erfurter Gisenbahn 1880 wieder erlangt hat. Es wurde na lich ber Mittelpunkt für ben Getreibehandel hiefiger Gegend u konkurrierte in diefer Beziehung mit Nordhaufen. Der Getreibehan unferer Gegend nach Nordhaufen reicht bis ins 15. Jahrhundert zurud aber bebeutend wurde bieser erst nach bem 30jährigen Kriege. Das Gewei ber Brennerei, bas um biefe Zeit mehr aus ben Schranken ber hausinduft heraustrat und zur Großindustrie wurde, und die Ausnahmestellung Ro hausens als freie Reichsstadt vermochten jedoch dem Getreidemarkte Nor hausens mehr Nachdruck zu verleihen, und so erlag Sangerhausen in der Sälfte bes 18. Jahrhunderts im Wettstreit ber Konkurrenz. Die Hauptschi baran trug die jeweilig verkehrte Finanzwirtschaft Sachsens burch die auf legten Imposten (Bölle), welche eine allgemeine Erschütterung, ein burchgangig Stoden in allen Teilen bes Hanbels, in allen Zweigen ber burgerlich Nahrung hervorriefen. Der mit Sachsens Wohlstande so unzertrennl verbundene Handel kam durch die Imposten sichtlich in Abnahme. Es fon nicht anders fommen, weil einesteils die Imposten den Vertrieb in die bena

<sup>1)</sup> Hunger, Finanggeschichte Sachsens, S. 368, 870, 871, 141, 372.
2) Am Ende bes 15. Jahrhunderts muß Sangerhausen schon einen ziemlichen treibehandel betrieben haben. In der Stadtordnung von 1482 ist viel die Rebe "vom treibe zum Markte bringen", "Getreibe seil haben", Getreibe verlaufen und kaufen. werden darüber genaue Borschriften gegeben.

barten Lande und sonderlich gegen die Grenzen erschwerten, andernteils der Bewohner des flachen Landes sein Bedürfnis mit Hinterziehung alter und neuer Abgaben aus in der Nähe angelegten Grenz-Riederlagen einzuschleisen wußte. Auch hatten die Imposten den nachteiligsten Sinsluß auf den großen Raterial-, sowie auf den Ökonomie-Handel hiesiger Lande. Der Bertried inländischer Fabrikwaren wurde von Tage zu Tage schwächer, ein großer Teil des vorteilhaftesten Ökonomiehandels ging verloren. Da endlich am 14. Sept. 1769 wurde die Aufhebung der Imposten die auf noch einige erhöhte Säte beschlossen. ) Sangerhausens Bedeutung als Getreide markt der unteren goldenen Aue und des unteren Südharzes aber war bahin.

1782 fab ber Rat zu Sangerh, als eins ber vorgeschlagenen Mittel an, den zerrütteten Nahrungszustand der Stadt wieder zu heben, die "Etablierung eines Getreibehandels allhier, da vielleicht badurch biejenige Rahrung, die anito die Stadt Rorbhaufen hat, wo nicht gang, boch größtenteils hierher gezogen und bem Orte geholfen werden Am 20. Juli 1786 erteilte auch ber Kurfürst die Konzession "zur Biederaufnahme bes Getreibemarktes ju Sangerh." und bestimmte, "bag bas jum Sandel ein= und wieder ausgehende, mithin nicht zur basigen Konfumtion verbleibende Getreibe nicht nur an ben gewöhnlichen Markttagen, sondern auch außer benfelben von bem Geleite, ber Landaccife und ben vom Eingange und Sandel zu erlegenden Generalaccifen befreit und diese Befreiung zum Versuch auf 3 Jahre zugeftanden werde. "3) Doch ber Getreibemarkt fand keinen rechten 1793 berichten die Geleits-Rommiffare des thuringischen Kreises wegen ber Sangerhäuser Getreibepreise an bas Finanz-Rollegium, baß man als eine Haupturfache ber beinahe noch höher als zu Nordhaufen stehenden Getreidepreise anzusehen habe, bak bie Bader in Sangerh, oft eine fleine Quantität Getreibe ertauften und foldes höher, als fie nötig hätten, bezahlten, um hohe Brottaren zu erlangen, weswegen die wenigen Getreibekäufer von bem Sangerhäufer Getreibemarkte weggewöhnt murben, zumal biefelben auf ben Dörfern, ungeachtet ber zu entrichtenben Abgaben an Landaccife und Beleite, immer noch mohlfeiler tauften, baber ber Betreibemarkt in Sangerh. immer mehr in Abnahme geriete, auch überhaupt in der Stadt Sangerhausen, wo man auf Polizei wenig achte, absichtlich mehr gegen als für die Aufnahme biefes Marktes gearbeitet murbe, ein Gebrechen, welches die Rommiffare felbst mahrgenommen hatten, weil die reichen Felbbeguterten baselbst burch Aufnahme basigen Getreibemarktes wohlfeilere Getreibepreise für ihre felbst erbauten Früchte fürchteten und baber benfelben mehr zu hindern als zu begünstigen suchten. Ueber biefe Erscheinungen befragt, sagte ber verpflichtete Marktmeister bes Rats aus, daß es ungegründet fei, daß sich die Ge-

<sup>1)</sup> Sunger S. 179, 191, 198. Bergleiche auch v. Römer, "Ueber ben Berfall ber Stäbte, insbesondere ber chursächsischen." Dresben 1791.

<sup>3)</sup> Stadtarch. Loc. 5, Ar. 1.

<sup>3</sup> Dafelbft.

treibekäufer weggewöhnt hatten; er habe überhaupt auch bis jest noch nich viele berfelben wahrgenommen. Er habe noch nie Leute hier gefunden, bi mehr gegen als für ben hiefigen Getreibemarkt arbeiteten. Überhaupt konn er nicht eigentlich angeben, warum es mit bem hiefigen Getreibemarkte nich Nordhaufen liege hiefiger Stadt ju nahe, und auf einmal konn ein folder Markt unmöglich in Aufnahme kommen, bazu gehöre einige Beit Ahnlich schreibt der Rat 1794: Unserer Meinung nach dürfte der Markt des halb vor ber hand so geschwind nicht emportommen, weil die faiferliche frei Reichsstadt Nordhausen nur 41/2 Meile von hier entfernt ift. Daselbst seier alle Baumaterialien, Gifen und alle übrigen Bedürfniffe um ben außerste civilen Preis zu haben, indem in Nordhaufen alles frei einpaffiert; in S bagegen liege eine ftarte Abgabe auf bem ausländischen Gifen. Bon biefen Borteile profitiere ber Stäbter sowohl als auch ber Landmann, und biefe führe baher sein erbautes Getreibe lieber nach Nordhausen. Ebenso mache er ber Frachtfuhrmann, weil er von Nordhaufen Rudfracht an allen Bedurfniffer Auch die benachbarten Dörfer verkauften, wenn sie ihr Getreibe nich erst in die Stadt zu schaffen brauchten und in ihrer Ruhe bleiben konnten gern etwas wohlfeiler, und daher konnte es wohl kommen, daß die Kaufe lieber auf die Dörfer als nach Sangerhaufen führen. Der Getreibekäufe entrichtete auf bem Lande vom Scheffel Beigen 8, vom Korn 4, von be Gerste 2, vom Hafer auch 2 Pf. Landaccise und von jedem Pferde 6 Pi Bon vorstehenden Abgaben war er nun zwar frei, wenn er auf der hiesigen Getreidemarkte kaufte, außer 2 Bf. Wege= ober Pflastergeld; tropber fuhr er lieber auf das Land, wo er 1 ober 2 Pf. billiger kaufte. Der Ge treibemarkt burfte nach ber Meinung bes Rats baburch viel gewinnen, wen alle Produkte und Materialien frei einpaffierten. Wirklich erlangt ber Rat biese lettere Befreiung. Am 28. Sept. 1809 genehmigte näm lich König Friedrich August, "daß die der Stadt S. zur Aufnahme ihre Getreibemarktes seit bem Jahre 1786 zugestandene Befreiung bes zum Hande ein= und ausgehenden, zur Konsumtion in der Stadt nicht verbleibenden Ge treides vom Geleite, der Landaccife und der am Eingange und Hande zu erlegenden Generalaccife vom 1. Juli d. J. an auf anderweit Jahre verlängert, auch zugleich auf das von auswärts eingehende Bauhol und Eisen extendiert werde. "1) Der Getreidemarkt muß sich im 19. Jahrt wirklich wieder erholt haben. 1828 schreibt Kaifer von dem Getreidemarl in S.: Der Kornmarkt als Platzum öffentlichen Verkauf des Getreides a ben gewöhnlichen Markttagen, zu welchem Zweck auch die baran ftogend Ulrichsstraße benutzt wurde, gewährt sehr oft nicht hinreichend Raum für di baselbst aufgefahrenen Wagen; man bestimmte baher ben freien Blat an de Ulrichsstraße gleichzeitig zu diesem Berkehr und hielt die Ulrichsstraße frei.

Der feit bem 30jährigen Kriege in S. gang vernachläffigte 2B ein ba

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 13, Rr. 1.

nahm nach dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts einen neuen Aufschwung. Im Jahre 1727 verkaufte der Rat 58 Schock Weinpfähle aus den gehauenen Beiden. Es waren 8 Bürger aus den besseren Ständen, welche diesen Ansbau begannen. Das dauerte die etwa 1780, in welcher Zeit der Weinbau sast aufhörte, die man nach 1811, dem großen Weinjahre, und 1826, als wieder ein gutes Weinjahr eintrat, einen letzten kurzen Versuch machte.

Richt lange nach ber Schwebischen Invafion 1706, welche nach den Turmknopfakten zu St. Ulrich von 17241) der Stadt 60000 T. ge= wiet haben soll, war freilich ber Zustand von Stadt und Bürgerschaft noch lein durchaus erfreulicher. In dem Gefuche um Kontinuation des moderierten Cuatembersteuer=Quanti von 1719 heißt es: "Die meisten Besitzer ber brauberechtigten Häufer sind von schlechtem Bermögen und solchem nach dieselben, venn auf diese eine Anlage gemacht werden sollte, nicht im stande sein nöchten, das behörige Kontingent abzuführen, sondern gar viele zurückleiben vürden, welches bann burch Erekution eingebracht werden follte, wodurch aber er ohne die arme Mann viele Exekutionsgelder, welche sonst jährlich wohl inige 100 T. betragen haben, würbe geben und doch endlich sich genötigt ehen müsse, das Braulos vor der Zeit, um die Ezekution los zu werden, zu erfaufen, wodurch diefe vollends herunter kommen würden, daß sie nicht ver= nögend, die übrigen onera aufzubringen, noch die Häufer in behörige Besseung zu setzen und zu erhalten." Ühnlich schreibt man bei dieser Gelegenheit 728: "Daß bei hiefiger Stadt und da folde an der Grenze und an verdiedenen fremden Herrschaften gelegen, die Nahrung besonders aber bei dem Brauwesen, wie in anderen Städten fast gänzlich verschwunden und hingegen ie Anzahl ber armen Bürger fo etwas zu kontribuieren, unvermögends, be= ändig zunimmt." 1730 baten 205 Bürger (Brauhäuser) abermals um Roberation der 60 T. des Quatembersteuer=Quanti.2)

Auch die Finanzlage der Stadt und des Rats war um diese Zeit och keine günstige. Bis zum Jahre 1726 war dem Stadtphysikus Dr. Struve is ihm ausgesehte Besoldung von 24 fl. nicht ausgezahlt worden "wegen des emeinen Suts bekannten schlechten Zustandes, worin es unter andern durch em Kipschen Proces versallen," weshalb am 2. Mai 1726 sich der Rat verskichtete, "da nunmehr diese Kipsche Sache, wiewohl mit Aufnehmung anderer kelder, zurückgelegt worden," die Besoldung wieder regelmäßig zu leisten. riedrich Christ. Kipsch hatte als Erbe des And. Dötzschel wegen der von zierem 1684 vorgeschossenen 1800 T. schon 1699 beim Oberhosgerichte gegen En Rat Klage erhoben und erlangte soviel, daß der Rat ihm die 1800 T. wital nebst den Jinsen zu zahlen verurteilt wurde, und "derselbe in die der Exekution und Immission erhalten und aus solchen Ruzungen auf seine sederung, die an Kapital, Lagio und Unkosten, auch Interessen bis hierher

<sup>1)</sup> Abgebruckt Harzzeitschrift 1X, S. 241.
2) Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 2, Rr. 4.

(1723) an die 6500 Thaler angewachsen und allbereit an die 4000 Thaler erhoben." Da sich "bisher kein bequemes Mittel" gefunden, den Rest auf einmal zu zahlen, so kam am 10. Juni 1723 ein Rezes mit Kipsch zu stande, den Rest in Raten zu leisten.1)

Sehr viel Sorgen machte in biefem Jahrhundert bem Rate bie Berzinfung bes Stipenbiaten = Rapitals ber Universität zu Leipzig. Schon im Jahre 1701 tam zwischen bem Rate und ber Bürgerschaft ein Rezeß zu stande. Es heißt barin: "Nachdem viele Jahre her deliberiert worden, mas doch für ein beständig Mittel auszusinnen sei, wovon die jährlichen 200 fl. in die Stipendiaten-Raffe nach Leipzig kunftighin richtig abgeführt werden könnten, wir ber Rat aber die hierunter geführte gute Intenfion zeithero nicht erreichen können," ba bas Grundstück, wovon biefe 200 fl. gegahlt werben follten, nämlich die Schäferei vor bem Rieftebter Tore, in vorigen Beiten auf andere Besitzer gekommen, auch "bas gemeine Stadtgut nicht fo vermögend, daß daraus die bisherigen gewöhnlichen onera erhoben werden könnten, sondern öfters wegen des so verarmten und schlechten Auftandes viel Poften hin und wieber gurudbleiben muffen, inmagen man insonderheit durch hohe Bermittelung unferes Durchl. Fürften die hoffnung hatte, bag die zeithero aufgeschwollenen Reste nicht nur erlassen, sondern auch hiefige Burgersfinder, wen fie hierunter habilis befunden, jum Genuß biefer Stipendien vor andern abmittiert werben wurden." Daher beschloß die Burgerschaft, "baß von nun an 6 Biergebrau zu hiefigem Ratsteller zu jahrlicher Abführung ber 200 fl. abzubrauen als ein beständiger und ewiger Fond geschlagen werden follten."2) 1743 erborgte ber Rat von Chrift. Jak. Hiepe 400 fl., um bie auf 400 fl. angelaufenen zweijährigen Zinsen an die Universität bezahlen zu fonnen, nachdem bie Stadt ber Universität 1742 versprochen, mit Abführung ber Kurrenten noch in bem Jahre 1742 ben Anfang zu machen und bami bis zur Abführung bes Hauptstamms an 4000 fl. zu kontinuieren, "um Ab fommung hiefiger um fo lange Jahre ber brudenben Angelegenheit, Die ge bachter Universität schuldigen Stipendiatengelber und auf etliche und 40 000 T. aufgelaufenen Retarbatzinsen betr. versprochen und versprechen laffen, "gleichwohl bas Bermögen unserer gemeinen Stadt Revenues und absonberlid bie bisher bezeigte renitent ber hiefigen Burgerschaft in Beitragung ihre Schuldigkeit zu biefem Kapital und Zinfen verhindert, daß wir bas gefchehen Berfprechen nicht verfolgen können, wodurch aber Se. Hochfürstl. D. bewoger worben, solchen Verzug als eine morosität anzusehen und baber, wie woh höchst gnädigst, jedoch aber auch höchst ernstlich uns zu vermahnen, die vo neuem aufgelaufenen zweijährigen Binfen abzuführen, widrigenfalls ber Univerfi tät auf beren Ansuchen zu Kapital und Zinsen gebührend verholfen werbe follte, wodurch das gemeine Stadtwefen in nicht geringe Gefahr und außerfte Berfall geraten würde." Siepe wurde die Propstmuble zum Unterpfande ge

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 858.

<sup>2)</sup> Original im Stabtarciv Loc. II, Rr. 888.

ht. 1) 1749 wurden noch 200 fl. von ihm dazu geborgt, fo daß Hiepe 550.

Ligu fordern hatte.

Im Jahre 1748 berichtet ber Rat über ben Zustand ber Stadt, als ber

Rakonus an St. Ulrich eine eigene Dienstwohnung forberte. Es heißt in dem kricht: In bem 30jährigen Ariege sind bie Stadtgüter in Unordnung geraten, nd haben nach dem Frieden die besten Grundstücke zur Bezahlung der unter rien aufgeschwollenen Schulben verkauft werden müssen; die nachherigen euersbrünste 1687 und 1698, in welchem jedesmal 2/3 der Stadt in Rauch gangen, haben bessen Wieberherstellung nicht nur verhindert, sondern auch m dem Überreste weiter aufgeräumt. Dazu ist das Unglück zu Anfang des 8. Jahrhunderts gekommen, daß eine vormalige alte starke Schuldpost an e Dötsichelschen Erben bezahlt werben müssen, so haben die Gemeindegüter n Tilgung abermals herhalten müssen und ist noch vor wenigen Jahren 744) bie Propftmuble, welche noch bas einzige erträgliche Stud gewesen, rfauft worden, als der Universität Leipzig auf einmal 4000 fl. abgeführt erden müssen; mithin haben wir von den gemeinen Gütern, welche vormals dem Patrimonio civitatis gehört, nichts mehr als den Marstall und andere leinigkeiten, welche aber mit Erb= und Getreidezinsen und andern täglich d wachsenden Beschwerden dergestalt oneriert, daß der Nut oftmals nicht Mit einem Wort, wir find nicht allezeit im ftande, Kahlens Boten= reicht. hn aus dem gemeinen Einkommen zu bezahlen, geschweige daß wir sollten esterion machen können, selbigen eine neue Diakonatswohnung zu bauen und e dazu gehörigen Kosten zu bestreiten oder aber zu dem Hauszins die ge= igste Zulage zu machen. Es ist auch die hiesige Bürgerschaft leiber ber= iken verarmt, daß von felbiger ein Beitrag zu dessen Hauszins nicht zu ñen ist, angesehen nicht das geringste Rommercium am hiesigen Orte anzu= <del>rsen, alle Nahrung von Tag zu Tag immer mehr verschwindet, die Be=</del> werden aber täglich noch mehr anwachsen 2c. Zubem ist ber Diakonus gar cht zu überführen, daß seine Einkunfte überhaupt und insonderheit im untte der Accidentien gegen die vorigen Zeiten um ein merkliches gestiegen, die Stadt jest gar gerne noch einmal so viel Einwohner hat 3 zu Anfang dieses laufenden Seculi.2) Es ist wohl nicht zu verkennen, ß hier der Rat etwas zu schwarz aufgetragen haben wird. Doch berichtet ch der Accis-Inspektor 1751, als die Offiziere der Sangerhäuser Garnison im Geheimen Kriegsrat=Rollegium ausgewirft hatten, daß die Stadt 2 Wacht= wer bauen follte, obgleich schon eins auf dem alten Markte leer stand, und shalb auf jeden Acter monatlich 3 Pf. aufgelegt werden sollten; daß dies toniglichen Gefällen schäblich sein würde, da schon mehrere Bürger weg= pgen, auch andere, wie der Tuchmacher Kehling, der Tuchscherer Tantschert

<sup>1)</sup> Original im Stabtarchiv Loc. II, Nr. 856.

<sup>)</sup> Sphoralardiv hierselbst.

und Bader Thölbe, nach Allstedt ziehen wollten. Wenn so sich die ohnebier schon drückenden Abgaben mehrten, so würden bald noch mehr nachfolgen.

Für die statistischen Erhebungen sließen in diesem Jahrhunder die Quellen reicher. Es scheint erst jest mehr und mehr der Sinn für der artige Ermittelungen, wenn auch wiederum nur unmittelbar vorliegenden praktischen Zwecken dienend, erwacht zu sein. So liegen uns aus diesem Zeitabschnitte ganz bestimmte Zahlen vor, so daß wir nicht mehr nötig haben das Resultat von Schlüssen zur Hand zu nehmen, die mehr oder minder un sichere Ergebnisse zu Tage fördern.

Rach den Turmknopfakten auf dem Rathaus-Turme betrug 1703 bi Zahl der Bürgerschaft 512.

Nach einer Steuer-Distribution von 1706 hat die Stadt im Kylische

Viertel 481, im Göpenviertel 339, im Wasserviertel mit dem Altendorfe 424 im Riesteber Viertel 363, in Summa 1607 Personen über 12 Jahre. 172 wird in den Turmknopfakten von St. Ulrich?) in einem auf Grund einer besonders dazu angestellten Volkszählung aufgestellten, nach Vierteln geordnete Verzeichnis aller Bürger der Stadt die Zahl der Bürger auf 639, worunte 431 Hausbesitzer und 208 Extravaganten, d. h. Mietsleute sind, und die de Einwohner auf 3207 Seelen angegeben. Sangerhausen hatte also 431 de wohnte Häuser mit 639 Familien; auf etwa 2 Häuser kam eine Mietsfamilie auf 1 Haus kommen also 7 Personen, auf 1 Familie im Durchschnitt 5 Köpf

Ein beutliches Bild ber bewohnten und wüsten Hauser ber Stat bekommen wir aus ben Schocksteuer-Ratastern von 1713, 1737 und 179: Darnach hatte die Stadt im Jahre 1713:

## I. Im Kylischen Viertel:

|     | -1 10 111 22 9 22 1 49 2      |            |         |   |       |          |
|-----|-------------------------------|------------|---------|---|-------|----------|
| 1.  | Am neuen Markt:               | 13         | Häuser, | 2 | wüste | Stätten. |
| 2.  | In ber Kylischen Straße:      | <b>3</b> 9 | 11      | 4 | "     | 77       |
| 3.  | An der Schirn:                | 4          | "       | 1 | 11    | **       |
| 4.  | Am Kornmarkt:                 | <b>12</b>  | "       | 1 | 11    | "        |
| 5.  | Gegen bem Rathaus:            | 1          | "       |   | 11    | "        |
| 6.  | In der Brüber=(Schloß=)gasse: | <b>12</b>  | "       | _ | "     | "        |
| 7.  | Gegen ber Schule:             | 2          | "       | 1 | #     | "        |
| 8.  | Gegen der hohen Rathaustreppe | : 1        | "       | _ | "     | n        |
| 9.  | Am Salzmarkte:                | 4          | "       |   | "     | n        |
| 10. | hinter b. Brauhause im Sade:  | 1          | "       | _ | "     | **       |
| 11. | Im Sacke:                     | 10         | "       | 5 | "     | 17       |
| 12. | In der Grabengaffe:           | 4          | "       | 1 | "     | 87       |
| 13. | An der Stadtmauer baselbst:   | 2          | "       | _ | n     | 77       |
|     | II. Zm Göpen                  | vi         | ertel:  |   |       |          |
| 1.  | In ber Boigtstebter Gaffe:    | 13         | Häuser, | _ | wüste | Stätten. |
|     |                               |            |         |   |       |          |

22

Jakobøgasse:

<sup>1)</sup> Finanzardiv zu Dresben.

<sup>2)</sup> Harzzeitschrift IX, 288.

| _                      |                            |     |         |            |       |          |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------|-----|---------|------------|-------|----------|--|--|--|--|
|                        | An der Stadtmauer daselbsi |     | Häuser, | . —        | wüste | Stätten. |  |  |  |  |
|                        | In der Göpengasse:         | 37  | "       | 4          | "     | "        |  |  |  |  |
| 5.                     | Auf dem Schlamme baselbst: |     | n       | 2          | "     | "        |  |  |  |  |
| III. Zm Bafferviertel: |                            |     |         |            |       |          |  |  |  |  |
|                        | In der Magdeburger Gasse:  |     | Häuser  | , 5        | wüste | Stätten. |  |  |  |  |
|                        | An der Stadtmauer daselbst | : 2 | "       |            | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Auf dem Vorwerk:           | 6   | "       | _          | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Im Seidenbeutel:           | 4   | "       |            | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Auf bem Entenplan:         | 4   | "       | <b>20</b>  | Ħ     | "        |  |  |  |  |
|                        | In der Propstgasse:        | 13  | "       | 5          | "     | n        |  |  |  |  |
|                        | Auf dem Tromberg:          | _   | "       | 4          | "     | n        |  |  |  |  |
|                        | Hinter ber Klosterscheune: | 2   | n       | 7          | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Bor "                      | 1   | "       | _          | "     | "        |  |  |  |  |
| 10,                    | Gegen "                    | 1   | "       | 3          | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Hinter ber Ulrichspfarre:  | 3   | "       | 1          | "     | n        |  |  |  |  |
| 12.                    | Am Kirchberge:             | 6   | "       | _          | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | IV. Im Riesteb             | ter | Vier    | t e l      | :     |          |  |  |  |  |
| 1.                     | In der Ulrichsgasse:       | 20  | Häuser  | , 1        | wüste | Stätten. |  |  |  |  |
| 2.                     | " " Rieftedter Gaffe:      | 21  | "       | 6          | "     | "        |  |  |  |  |
| 3.                     | Im Speckswinkel:           | 3   | 11      | 5          | "     | "        |  |  |  |  |
| 4.                     | In der Rittergaffe:        | 5   | "       | 7          | "     | "        |  |  |  |  |
| 5.                     | Gegen ber Ulrichskirche:   | _   | "       | 1          | "     | "        |  |  |  |  |
| 6.                     | Am alten Markt:            | 21  | "       | 5          | "     | "        |  |  |  |  |
| 7.                     | Hinter dem Schlosse:       | 1   | ,,      | 7          | "     | ,,       |  |  |  |  |
| 8.                     | Am Sperlingsberge:         | 8   | ,,      | 5          | 11    | "        |  |  |  |  |
| v.                     | In ber Mühlgaffe:          | 26  | "       | 10         | "     | n        |  |  |  |  |
| VJ.                    | Im Neuenborfe:             | 24  | "       | 33         | "     | "        |  |  |  |  |
| 1.                     | Gegen bem Gottesacker:     | 1   | "       |            | "     | "        |  |  |  |  |
| 2.                     | Am Sonnagraben:            | 9   | "       | 5          | "     | **       |  |  |  |  |
| VII.                   | 3m Altenborfe:             | 15  | "       | <b>3</b> 6 | 11    | "        |  |  |  |  |
| 1.                     | Auf bem Graben:            | 6   |         | 1          | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Auf dem Töpfersberge:      | 9   | "       | 6          | "     | <br>11   |  |  |  |  |
|                        | Gegen ber Brude:           | 7   | ,,      | _          | "     | <br>11   |  |  |  |  |
| 4.                     | Beim Hafentor:             |     | "       | 1          | " "   | <br>11   |  |  |  |  |
| VIII. Auf              | bem Georgenberge:          | 5   |         | 18         | "     | "        |  |  |  |  |
|                        | Summa                      | 430 |         | 213        | "     | "        |  |  |  |  |

Sangerhausen hatte also 1713 430 bewohnte Häuser und 213 muste Stätten. Die geistlich en und gemeinen häuser, sowie die Freishäuser und das Freigut sind hierin nicht eingeschlossen. Die wüsten Stätten sind zum allergrößten Teil zu Gärten gemacht, nur wenige sind mit Scheunen und Ställen bebaut. So waren 1713 auf dem Entenplan 7 Stätten, "so zu Gärten gemacht," welche Keilings Witwe inne hatte; 8 Stätten das selbst "hat M. Wagner zu Garten gemacht und zum Hause gezogen;" Und.

Shrich besaß 4 Stätten auf bem Tromberge. Die meisten wüsten Hausstätten waren in ben Borstädten zu sinden: So liegen im Neuendorfe 10 wüst Stätten, "so zum Hochfürstlichen Garten aptiert"; andere 7 Stätten sind "von Amtsschreiber Wallich angenommen und zu Garten gemacht;" auf dem Ge orgenberge hat Gotts. Lose 4 Stätten "zu seinem Garten gezogen." Die ge ringsten Hatten die Borstädte Neuendorf, Altendorf und Georgenberg sie werden fast durchweg als "Häuslein" bezeichnet; von einigen wird aus gesagt, daß sie "sehr daufällig." 1723 beschwerte sich die Bürgerschaft, dar Ratsmitglieder wüste Baustellen zu Gärten gemacht und sie so dem Wieder aufbau entzogen hätten.

## Bürgerverzeichnis und Befitzstand 1713.

Rach dem Steneranschlage von 1713 hatten die Bürger von Sanger hausen folgenden Besitz:

Rylifches Biertel.

Nr. 1. Mart. Cberharbts Stätte, wuft vom Kriege her und zum Markt gemacht.

Nr. 2. Hans Glumanns mufte Stätte.

Nr. 3. Gregorius von Benbe.
antea1) Abam Christoph Scharff.

Haus und Hof am Neumarkt. Haus und Hof in ber Boigtstebter Gaffe. 283/Ader Land. 3 Ader ausgerobeten Weinberg. 1 Ader Garten.

Nr. 4. Christoph Tölbens Relicta. antea Martin Heder.

haus und hof am Reumarkte. 1 Garten, 11/2 Ader Berg, 101/4 Ader Land

Nr. 5. Herr Joh. Dan. Struv.

antea Joh. Schmidt.

haus und hof am neuen Markte. 1 Garten, 73/4 Ader Land.

Nr. 6. Herr Joh. Jak. Klemm.

ant. Herr Carl Amaton Tornesi D.

Haus und Hof am neuen Markte, Haus und Hof in ber Kyl. Straße, 1 bes gleichen in ber Magbeburger Straße, 2 Gärten, 11/2 Acter Weinwachs, 801/2 Acter Land.

Nr. 7. Herr Joh. Georg Loft.

ant. Herr Joh. Laur. Bollrath.

haus und hof am Neumartte, 1 Berg und hopfenberg, 17 Ader Land.

Nr. 8. Herr Joh. Georg Mylius.

ant. Bürgerm. Unb. Tötichel.

2 Saufer und Sofe am Neumarkte, 3 Garten, 1 muften Beinberg, 681/Ader Land.

<sup>1)</sup> Das antea bezieht fich jebenfalls auf ben Befitftanb nach bem nicht mehr vor hanbenen Steueranschlage von 1688.

Rr. 9. Herr Joh. And. Liebhold. ant. Sigm. heinrich hoffmeyer.

haus und Hof in der Ryl. Straße, 1 Garten, 1 Stück Hofraum,  $41^3/_4$ Ader Land.

Ar. 10. Joh. Georg Scharff. ant. Hans Erhard Scharff.

haus und hof in der Ryl. Straße.

Nr. 11. Christoph Thomisens Rel. ant. Kasp. Ronis.

haus und hof in ber Ryl. Strafe, 1 mufter Beinberg, 5 Ader Land.

Nr. 12. Herr Bürgermeister Christian Lepfer. ant. Joh. Christoph Mogk. Siehe Nr. 213.

Nr. 13. Paul Kanewurff. Siehe Nr. 83. ant. Bürgerm. And. Dötschel.

Ar. 14. Anb. Berger.
ant. Hans Kasp. Podram.

haus an der Fleischschirn.

Rr. 15. Sans Joachim Großmann. ant. Sans Goride.

haus an der Schirn.

Nr. 16. And. Wilde. ant. And. Schönlein.

haus an ber Schirn, 113/4 Acer Land.

Rr. 17. Bal. Rotens Erben

wuste Stätte zwischen ben Fleischschirn.

Rr. 18. Hans Meyers W. ant. Chriftoph Mansfeld. Siehe Nr. 61.

Nr. 19. Gottfr. Loß. ant. Herr Joh. Georg Loß.

haus an ber Kornmarkts-Ede, 1 Garten, 1 Gartchen, 1 wuste Stätte, 1 Kirschberg im Brühl, 131/2 Ader Land.

Rr. 20. Herr Christoph Seeligmann. ant. bie Marktmeisterei.

haus am Kornmarkte, 1 haus und Hof in ber Göpenstraße, 3 besgl. am Korn=markte, in ber Ulrichsgasse und in ber Brübergasse, 21/2 Acker wüsten Wein=berg, 2 Gärten, 54 Acker Land.

Nr. 21. Hans Naumann. ant. Hans Chriftoph Rockenfuß. Siehe Nr. 40.

Nr. 22. Georg Jungmichel. ant. Lazarus Michel.

1 hauschen gegen bem Rathause.

Rr. 23. Herr Christoph Seeligmann. ant. Abam Christoph Scharff. Siehe Nr. 20. Mr. 24. Chriftian Mogts Erben.

haus und hof in ber Brübergaffe, 1 Garten, 3 Ader Land.

Nr. 25. Sans Melch. Erner. ant. Hans Drachenhauer.

Sauslein in ber Brübergaffe, 4 Ader Land, 1 Rirfchberg.

Nr. 26. Hans Haagemanns Rel.

ant. Bans hiffe. Siehe Rr. 111.

Nr. 27. Hans Kafpar Hügel. ant. Kafpar Hügel.

haus und hof in ber Brübergaffe, 1/2 Ader Lanb.

Nr. 28. Gottfr. Brehme.

ant. Jak. Rorb. Siehe Nr. 183.

Nr. 29. Remig. Dockhorn.

ant, Kafpar Beinrich Rregel.

Haus und Hof in ber Brübergaffe, 1 Garten und Berg, 111/2 Acter Land Nr. 30. Hans Schneeweiß.

ant. And. Schmeißer.

haus und hof in ber Brübergasse, 1 Garten, 2 Ader wusten Beinberg, 11/2, Ader wuften Berg, 531/2 Ader Lanb.

Nr. 31. Sam. Kanewurff.

ant. M. Rarl Abam Senffert.

Haus und Hof in der Brüdergasse.

Nr. 32. Christoph Bauer.

ant. Baul Müllers Witme.

Häuslein gegen ber Schule.

Nr. 33. And. Kramer.

1 wüfte Stätte gegen ber Schule.

Nr. 34. Georg Schieler.

haus und hof in ber Brübergaffe, 3 Ader Land.

Nr. 35. Hans Siegmund Strebe.

ant. Herr Chriftoph Seeligmann.

Saus und Sof in ber Brübergaffe.

Nr. 36. Herr Joh. Kregels Rel.

ant. Sam. Nunbe.

haus und hof in ber Brübergaffe, 2 Garten, 471/4 Ader Land.

Nr. 37. Barth. Böhme.

ant. Hans Gühne.

Haus und Hof in ber Brübergaffe.

Nr. 38. Herr Accis-Inspektor Matth. heinrich Brenner.

ant, Herr Cornel. Klemm.

Haus und Hof am Neumarkte, 4 Garten, 6 Ader Biefe, 6 Ader Beinwache 1 Hopfberg, 853/4 Ader Land. Nr. 39. Hans Rasp. Maniste. ant, Patris.

haus und Hof der Gasthof zum grünen Walde am Reumarkt, 1 Fleck Weinsberg, 2 wuste Weinberge, 1/4 Acker Hopfberg, 1 Garten, 86 Acker Land.

Rr. 40. Hans Naumann.

ant. Bürgerm. Joh. Gebide.

haus und Hof am Neumarkte, 1 Haus gegen ber hohen Ratstreppe, 1 Garten, 1 Holzberg, 291/2 Ader Land.

Rr. 41. Hans Jak. Hirschfelb.

ant. Joh. Chriftoph Birfchfelb.

haus und Hof am Neumarkte, 2 Gärten, 1 Fledchen Hopfberg, 553/4 Acker Land.

Rr. 42. Herr Joh. Jak. Senff. ant. Christoph Senff.

haus und hof Gafthof zur gulbnen Krone, 2 Garten, 711/4 Ader Land.

Rr. 43. Herr Bürgerm. Lic. Hermann Schmidts 28. ant. Hans Hein. Boigt.

haus und Hof am Reumarkt, 2 mufte Hausstätten, 1 Beinberg, 471/4 Acter Land.

Nr. 44. Herr Kaspar Jak. Mogk.

ant. Bürgerm. Joh. Mogk.

haus und Hof am Neumarkte, 1 Häuslein, 6 Gärten, 2 Scheuerstätten, 11/2 Ader Beinberg, 1 ausgerobeter Hopfberg, 2193/4 Acer Land.

Nr. 45. Martin Creuzberg.

ant. Berr Dich. Creugberg.

Haus und Hof am Salzmarkte, besgl. am Sperlingsberge, 1 Garten, die Salpeterhütte im Altendorfe, 2 Hopfberge,  $5^1/_2$  Acker wüften Berg,  $114^1/_2$  Acker Land.

Rr. 46. herr Bürgerm. Chriftoph heinrich Schefflers Rel. ant. Phil. Gebide.

haus und Hof am Salzmarkt, 2 besgl. in ber Kyl. Straße, im Seibenbeutel, 2 Barten, 1 wuste Stätte, die alte Marstallscheune, 1 Berg, 62 Acker Land.

Rr. 47. Herr Superint. And. Rose. ant. Herr Bürgerm. Vollrath.

haus und hof am Salzmarkte, 1 hauslein, 2 Garten, 2 wuste hausstätten, 1 hopffleck, 3 Ader Weinberg, 5 Ader wusten Weinberg, 2 wuste Weinberge.

Rr. 48. And. Rotels B.

ant. Martin Golbhahn.

1 hauslein hinterm Brauhause im Sade.

Nr. 49. Beter Heibenbluth.

ant. Ronr. Beibenbluth.

haus und Hof im Sace.

Nr. 50. Chriftoph Linbau. ant. Matth. Linbau.

haus und Hof im Sade, 71/4 Ader Land.

Nr. 51. Heinrich Kapfens B. ant, Herr And. Bogel. Siehe Nr. 85.

Nr. 52. Phil. Borners Erben

mufte hausstätte im Sade.

Nr. 53. Herr Dr. Stephan Zilling. fuit Patris. Siehe Nr. 67.

Nr. 54. Nicol Raps. ant. Bach. Göride.

haus und hof im Sade, 1 wufte Stätte baneben, 63/4 Ader Land.

Nr. 55. And. Wolff. ant. And. Schmeißer.

haus und hof im Sade, Scheuer babei, 111/2 Ader Land.

Nr. 56. Sans Jak. Hornickel. ant, hans Grobe.

Haus und Hof im Sacke, 1 Garten, 1 musten Weinberg, 491/4 Acker Land Nr. 57. Joh. Phil. Loß. ant. Zach. Göricke.

Haus und Hof im Sacke.

Nr. 58a. Martin Schwieger. ant. Hans Jak. Boigdt.

Haus und Hof im Sace.

Nr. 58b. Fried. Röting jun. ant. Hans Jak. Boigdt.

Haus und Hof im Sace, 1 Acer Land.

Nr. 59. Wartin Pfotenhauer. ant. Mart. Pfotenhauer.

Haus und hof in der Anl. Strafe, 51/2 Ader Land.

Nr. 60. Hans Wiemanns W. ant. Tob. Mogk.

haus und hof in der Kyl. Straße, 1 Scheuerstätte, 1 Garten, 7 Acker wüster Weinberg, 121/2 Acker Land.

Nr. 61. Hans Meyers W. ant. Franz Meyer.

haus und hof in der Kyl. Straße, das Schirnhaus am Kornmarkt, 1 Garten  $10^{1}/_{4}$  Ader muften Weinberg,  $13^{1}/_{2}$  Ader Land.

Nr. 62. Herr Amtschöffer Jobst Koch. ant. Hans Christoph Mogk.

Haus und Hof in ber Kyl. Straße, 1 besgl. in ber Mühlgasse, 271/2 Ader Land Nr. 63. Hans Jakob Weber.

ant. Chriftoph Tolbe.

Haus und Hof in ber Kyl. Straße,  $4^{1}/_{2}$  Ader muften Beinberg, 1 Adet Holz, 12 Ader Land.

Rr. 64. Sans Müller.

ant. Borth. Rauchert.

haus und hof in ber Ryl. Straße, 1/2 Ader muften Beinberg, 13/4 Ader Land.

Rr. 65. Herr Gottf. Christoph Gräfenhains Rel. ant. Bürgerm. And. Seymer.

haus und Hof in ber Kyl. Straße, 3 Ader wüsten Beinberg, 171/4 Ader Land. Rr. 66. Sam. Schmeißer.

ant. Hans Joach. Großmann.

haus und hof am Ryl. Tore, 1 Garten, 173/4 Ader Land.

Rr. 67. Herr Dr. Stephan Zilling. ant. Patr. Bürgerm. Zilling.

haus und Hof am Kyl. Tore, 1 besgleichen im Sacke, 3 wüste Stätten, 41/2 Ader wüsten Weinberg, 1 Scheuer an der Stadtmauer, 1 Garten, 32 Acker Land.

Rr. 68. Michael Laub.

ant. Phil. Straube.

haus und Hof in der Ryl. Straße, 161/2 Acter Land.

Rr. 69. Georg Fried. Mehlig. ant. And. Schmeißer.

Der Gafthof jum gulbnen Löwen, 31/2 Ader muften Beinberg, 1 hopffled 6 Ader Land.

Rr. 70. Sans Tolbens mufte Statte. ant. Chriftoph Tolbe.

haus und hof in ber Grabengaffe.

Rr. 71, 72 und 73. Herr Dr. Zilling. fuit Patr. Siehe Nr. 67.

Rr. 74. Hans Reins Rel. ant. Tob. Granert.

hauslein in ber Grabengaffe an ber Stabtmauer, 1 Garten, 31/2 Acter Land.

Nr. 75. Christian Taubert.

ant. Valtin Rauchert.

1 haus an ber Stabtmauer.

Rr. 76. Ernst Christoph Böttger. ant. Barth. Reinide.

haus in der Grabengasse, 2 Acker Land.

Rr. 77. Gottfr. Lautner.

ant. Beter Lange.

baus und Hof in ber Grabengasse, 61/2 Ader Land.

Rr. 78. Herr Bürgerm. Schefflers Rel.

ant. Georg Guthfafe. Siehe Nr. 46.

Rr. 79. Hans Christoph Trinkausens W. ant. Patr. Christoph Trinkaus.

haus und Hof in der Kyl. Straße Gasthof zum schwarzen Bären, 1 wüsten Beinberg, 71/2 Acker Land.

Nr. 80. Chriftian Stiebrit. ant. Martin Schröter.

haus und hof in ber Kyl. Straße, 1 Garten, 1 wusten Berg, das Gerbehaus in der Mühlgasse, ein wustes Gerbehaus am Mühltore, 26 Acer Land

Nr. 81. Frau Bürgerm. Schefflers Rel.

ant. Joh. Jak. Gebicke. Siehe Nr. 46.

Nr. 82. Hans Heinrich Patficktens Erben. ant. Cyr. Gottichald.

haus und hof in ber Kyl. Strafe.

Nr. 83. Bierherr Paul Kanewurff. ant. Cyr. Böttger.

Haus und Hof in ber Kyl. Straße, 1 Haus an ber Schirn, 2 Garten, 2 wufte Berge, 33/4 Ader wuften Weinberg, 831/4 Ader Land.

Nr. 84. Sam. und Mart. Göliger.

ant. Patr. Georg Göliger.

haus und hof in ber Ryl. Strafe, 1 Garten, 2 Ader Land.

Giepen = Biertel.

Nr. 85. Seinrich Kapfens 2B.

ant. herr Baul Chrmann.

Haus und Hof an ber Boigtstebter Gasse, Haus und Hof im Sacke, 401/2

Nr. 86. Joh. Kahle.

ant. Christoph Beisemann.

Haus und Hof bafelbst, 81/2 Ader Land.

Nr. 87. Gottf. Rodenfuß.

ant. Fried. Röthing.

Haus und Hof baselbst, 13/4 Ader Land.

Nr. 88. And. Chrich.

ant. Abam Schmeißer. Siehe Nr. 237.

Nr. 89. Gottf. Weber.

ant. Hans Ziervogel.

haus und hof in ber Boigtstebter Gaffe, 9 Uder Lanb.

Nr. 90. Kaspar König.

ant. Hans Straube.

Haus und Hof bafelbst, 11/2 Acter Land.

Nr. 91. Herr Gregorius von Wehnde.

ant. Sans Beinr. Siffe. Siehe Rr. 3.

Nr. 92. Franz Zerrener.

ant. Sam. Mogk.

Haus und Hof baselbst, 1/2 Ader Land.

Nr. 93. Hans Leinung.

ant. Hans Meride.

Haus und Hof baselbst, 91/4 Ader Land.

Nr. 94. Heinrich Meyer.

ant. Hans Simrot.

Haus und Hof baselbst, 2 Gärten, 1 Acker ausgerobeten Hopfberg, 5 Acker wüsten Weinberg, 3914 Acker Land.

Nr. 95. And. Barth. Maul.

ant, Hans Christoph Tausch.

Haus und Hof baselbst, 3 Acter Land.

Nr. 96. Hans Hartmann.

ant, hans Rellner.

Baus und Sof bafelbft.

Nr. 97. Sebastian Renners Rel.

ant. Nicol Berg.

haus und hof bafelbft.

Nr. 98. Hans Simroth.

ant. Beinrich Mener.

Haus und Hof in ber Kyl. Straße, 2 Garten, 11/2 Ader wuften Weinberg, 361/4 Ader Land.

Nr. 99. Kafpar Hoffmann.

ant. Bans Beinrich Batichte.

haus und Hof baselbst.

Nr. 100. Herrn M. Karl Abam Seyffarths Rel.

ant. August Hoffmeyer.

Haus und Hof in ber Ryl. Straße, 1 Scheuer im Sace, 2 Gärten,  $82^{1}|_{4}$  Ader Land.

Nr. 101. And. Schönlein.

ant, Georg Sartmann.

Saus und Hof bafelbst, 1 Garten, 31/2 Ader wusten Weinberg, 61/2 Ader Land.

Nr. 102. Hans Christoph Taubert. ant. Mart. Seibler.

haus und hof bafelbft, 141 2 Ader Land.

Nr. 103. Joach. Mogk.

ant. Patr. Antonius Mogt.

haus und hof baselbst, 1 wuften Berg, 1 Garten, 91/2 Ader Land.

Rr. 104. Hans Wolf Wagner.

ant. Nicol Ölmer.

haus und hof baselbst, 1 besgleichen, 1/2 Ader wüsten Beinberg, 9 Ader wüsten Berg, 781/4 Ader Land.

Nr. 105. Georg Mann.

ant. Gottf. Edler.

Saus und Hof in der Jakobsgasse, 33/4 Ader Land.

Nr. 106. Christoph Schmidt.

ant. Rasp. Wallich.

haus und Hof daselbst.

Nr. 107. And. Kanewurff.
ant. Mart. Kanewurff.

Haus und Hof bafelbft, 101/2 Ader Land.

Nr. 108. And. Fürstemanns Rel. ant. Hans Schutwürffel,

haus und hof bafelbft, 1 muften Berg, 5 Ader Land.

Nr. 109. Nicol Simon.

ant. Tob. Holzhausen.

haus und hof bafelbft.

Nr. 110. Hans Jakob Schwieger, ant. And. Bodram.

haus und hof bafelbft.

Nr. 111. Hans Hagemanns B. ant. And. Hagemann.

haus und hof bafelbft, 1 besgleichen in ber Brübergaffe, 1 Garten, 241/2 Acter Land.

Nr. 112. Christian Thiele.

ant. Bürgerm. And. Seymer.

Haus und Hof baselbst, 41/2 Ader Land.

Nr. 113. **Baltin Figler**.

haus und hof bafelbft, 9 Ader Land.

Nr. 114. Bierherr And. Pockram.

ant. Hans Creuzberg.

haus und hof bafelbft, 1 Garten, 111/4 Ader Land.

Nr. 115. Abam Engel.

ant. Heinrich Müller.

haus und hof bafelbst, 1 Garten, 161/4 Ader Land.

Nr. 116. Hans Hillebrants Rel.

ant. Hans Röhler.

Haus daselbst an der Stadtmauer, 3 Acker Land.

Nr. 117. Herr Theod. Securius. Siehe 155.

Nr. 118. Derselbe.

Nr. 119. Christoph Münchs Rel.

Haus und Hof bafelbft, 8 Ader Land.

Nr. 120. Martin Schröter.

ant, And, Loß, Säuschen in der Rakobsaasse, Haus 1

Häuschen in ber Jakobsgasse, Haus und Hof baneben, 1 Garten, 1 Hopffled, 1 wusten Berg, 371/4 Ader Land.

Nr. 121. Christoph Gottschalds Rel, ant. Barth. Ulrich.

Haus und Hof in ber Jakobsgasse, 2 Gärten, 13/4 Ader musten Weinberg, 93/4 Ader Land.

Rr. 122. Joseph Münch. ant. Nicol Raps.

haus und Hof daselbst, 3 Acer Land.

Rr. 123. Hans Christoph Kellner.

ant. Joh. Schmidts Witme.

haus und Hof daselbst, 31/2 Acker wüsten Berg, 11/2 Acker Land.

Barth. Ulrichs Rel. Nr. 124. ant. Martin Schröter.

haus und Hof daselbst.

Nr. 125. Zach. Görice.

ant. Beter Engelmann.

haus und Hof baselbst.

Nr. 126. Gottf. Steingraff.

ant. hans Tölbe.

haus und Hof bafelbst, 1 Garten, 11/2 Ader wüsten Weinberg, 211/2 Ader Land. Rr. 127. Georg Scheffler.

ant. Tob. Holzhausen.

haus und hof baselbst, 11 Acer Land.

Nr. 128. Phil. Mansfelds W.

ant. Sans Grofde.

haus und Hof baselbst.

Mr. 129. Christoph Heisemann.

ant. Superint. And. Rofe.

haus und Hof baselbst, 11/2 Acter wüsten Weinberg, 123/4 Acter Land.

Nr. 130. Lorenz Roch.

ant. Phil. Mansfelb.

haus und hof in der Ryl. Straße, 81/2 Acer Land.

Nr. 131. Vierherr Heinrich Wolff.

ant. Bürgerm. Joh. Georg Döbschel.

haus und Hof daselbst, 1 Garten, 1 Acker wüsten Weinberg, 323/4 Acker Land.

Nr. 132. Hans Wolf Wagner.

ant. Herr Jobst Heinrich Roch. Siehe Nr. 104.

Mr. 133. Phil. Wiemann.

ant. Sans Creugberg.

haus und Hof daselbst, 1 Acker Land.

Rr. 134. Gottf. Echardt.

ant. Jat. Schönlein.

haus und Hof daselbst, 1 Garten, 171/2 Acker Land.

Nr. 135. Bierherr Jak. Wiemann.

ant. Hans Chriftoph Rodenfußens Rel. Siehe Mr. 209.

Nr. 136. Sam. Wachsmuth.

ant. Phil. Göliger.

baus und Hof daselbst, 3 Ader ausgerobeten Weinberg, 25 Ader Land.

Nr. 137. Kafpar Wallich. ant. Joh. Ecfftein.

Haus und Hof bafelbft, 41/4 Ader Land.

Nr. 138. Bierherr Joh. Schröter. ant. Dan. Balter.

haus und hof in ber Kyl. Straße, 1 besgleichen in ber Göpenstraße, 2 Gärten, 1/4 Ader Hopfberg, 21/2 Ader wüsten Weinberg, 1 wusten Berg, 361/4 Ader Land.

Nr. 139. Seinrich Glig. ant. And. Meigner.

Bauslein in ber Bopengaffe.

Nr. 140. Hans Georg Göliter. ant. Chriftian Hornidels W.

haus und hof bafelbft, 101/2 Ader Land.

Rr. 141. Kafpar Gerth.
ant. Hans Phil. Hillebrant.

Haus und Hof baselbst, 1 Garten, 5 Ader musten Weinberg, 4 Ader Land.

Nr. 142. Vierherr Heinrich Schmidt. ant. Hans Berger.

Haus und hof bafelbst, 1 musten Kirschberg, 2 Ader musten Beinberg, 21/2 Ader Land.

Nr. 143. Christian Creutberg. ant. Hans heinrich Krause.

haus und hof bafelbft, 1 Garten, 91/2 Ader Land.

Nr. 144. Herr Christoph Hoffmanns Rel. ant. And. Kanewurff.

haus und hof bafelbft, 1 Garten, 28 Ader Land.

Nr. 145. Martin Levin Loß. ant. Mart. Heder.

Haus und Hof bafelbft, 141/2 Ader Land.

Nr. 146. Martin Mogk. ant. Barth. Kellner.

haus und hof bafelbft, 21/2 Ader Land.

Nr. 147. Chriftoph Bogel. ant. And. Marzins.

haus und hof bafelbft, 4 Ader Land.

Nr. 148. Zach. Preßel. ant. Nicol Simon.

haus und hof bafelbft, 7 Ader Land.

Nr. 149. Hans Hebbrich. ant. Kasp. Patsichte.

Haus und Hof baselbst, 1 Garten, 1/2 wuster Beinberg, 91/3 Acter Land.

Rr. 150. Hans Raspar Greier. ant. Ulrich Thal.

haus und hof bafelbft.

Rr. 151. Chriftian Schmeißer. ant. Rafp. Betich.

haus und hof bafelbft.

Rr. 152. Paul Pirns Rel. ant. Georg Rauchert.

Saus und Hof baselbst, 1 muster Berg, 2 muste Beinberge.

Nr. 153. Phil. Simons W. fuit Patris.

Haus und Hof bafelbst,  $3^1|_2$  Ader Land.

Rr. 154. Bierherr Joh. Schmidts Erben. ant. Joh. Reumann.

Saus und Sof bafelbst, 1 Garten, 11/2 Ader muften Weinberg, 161/4 Ader Land.

Nr. 155. Herr Theod. Securius.
ant. Bürgerm. Heinrich Mogk.

Haus und Hof baselbst, 1 besgleichen baneben, 2 wuste Stätten auf bem Schlamme, 3 Gärten, 5514 Ader Land.

Bafferviertel. (Mr. 156 fehlt.)

Rr. 157. Herr Lic. Joh. Heinrich Mogk. fuit. Patr. Bürgerm. Heinrich Mogk.

ruit. Patr. Burgerm. Heinrich Mogt.

haus und hof in ber Göpengaffe, besgleichen 3 hausstätten, 1 Garten, 1 wufter Beinberg, 1 hopfberg, 41/2 Ader ausgerobeten Beinberg, 42 Ader Land.

Nr. 158. Mich. Kraufe. ant. Jer. Müller.

haus und hof bafelbst, 2 Ader Beinberg, 4 Ader Land.

Nr. 159. Christian Ranngießer. ant. Heinrich Ranngießer.

haus bafelbft, 11 Ader Land.

Rr. 160. Sieron. Mansfelb. ant. Sans Mansfelb.

haus und hof baselbst, 41/2 Ader Land.

Nr. 161. Lazarus Weise.

ant. And. Marzins.

Saus und Hof bajelbft, 11 Ader Land.

Rr. 162. Herr Chriftoph Seeligmann.

ant. Herr Mich. Creuzberg. Siehe Nr. 20.

Rr. 163. Chriftoph Cfperftebt. ant. Mart. Olichke.

haus und Hof baselbst, 5 Ader Land.

Nr. 164. Christoph Olhner. ant. Gottf. Scheibe.

haus und hof bafelbft.

Nr. 165. Ronrad Hartmanns 28. ant. Joh. Reithen.

haus und hof bafelbft.

Nr. 166. Chriftoph Leiberoths 28. ant. Chriftoph Olgner.

haus und hof bafelbft, 17 Ader Land.

Nr. 167. Hans Kanewurff.

ant. Mart. Logens Erben.

Haus und Hof baselbst, 1 wusten Beinberg, 61/2 Ader Land.

Nr. 168. Herr Christian Fried. Kipsch. ant. Joh. Martin Strauch.

Saus und Sof bafelbft, 1 Garten, 45 Ader Land.

Nr. 169. Gottf. Steinkopff. ant. Christian Scharff.

Saus und Sof bafelbft.

Nr. 170. Vierherr Joh. Schröter.

ant. Hans Hornidel. Siehe Nr. 138.

Nr. 171. Herr Bürgerm. Joh. Laurentius Vollrath. ant. Gottf. Loß. Siehe Nr. 176.

Nr. 172. Hans Poschel.

ant. Kasp. Brabandt.

haus und hof bafelbit, 1 Garten, 61/2 Ader Land.

Nr. 173. Christian Ohlers W. ant. Joh. Ohler.

Haus und Hof baselbst, 1 Garten, 48, Ader Land.

Mr. 174. Herr Christoph Senff.
ant. Patr. Christoph Senff.

Haus und Hof an ber Ede ber Göpenstraße, 1 Garten, 1/2 Ader Beinwad 1/2 Ader Hopfberg, 26 Ader Lanb.

Nr. 175. Herr Christoph Seeligmann. ant. And. Glümann. Siehe Nr. 20.

Nr. 176. Herr Bürgerm. Joh. Laurent. Vollrath. ant. Herr Cornel. Klemm.

Haus und Hof am Kornmarkt, 1 Haus und Hof in ber Göpengasse, 2 Garte bie Hälfte von ber Schäferei vor bem Riestebter Tore, 1 Hopffleck, 173 Acker Land.

Rr. 177. Herr Oberbürgermeister Remigius Gebidens Rel. Haus und Hof am Kornmarkt, besgleichen am Sperlingsberge, 2 Garten, wüste Weinberge, 1 wüster Berg, 1 Hopfberg, 72 Ader Land.

Rr. 178. Bierherr Sans Panit. ant. Patr. Baltin Panit.

haus und hof am Kornmarkte, 9 Ader Land.

Rr. 179. Herr Joh. Abam Leppoldts W. ant. Mart. Mogk.

haus und Hof in ber Magdeburger Gasse, 2 Gärten, 1 Weinberg,  $12^{1}|_{2}$  Ader Land.

Nr. 180. And. Kanewurff jun. ant. Remig. Dochorn.

haus und hof bafelbst, 3 Ader Land.

Rr. 181. Hans Georg Hefler. ant. Bürgerm. Martin Brudner.

haus und hof bafelbft, 1 mufter Rirfcberg, 111/4 Ader Lanb.

Rr. 182a. Beinrich Chriftoph Soffmann.

1 Sauslein.

Rr. 1826, Hans Wilhelm Wagner. ant. Hans Bollmar.

haus und hof baselbst, 8 Ader Land.

Nr. 183. Gottf. Brehme. ant. And. Weber.

haus und Hof baselbst, 1 besgleichen in der Brüdergasse, 2 Gärten, 1814. Ader Land.

Nr. 184. Sans Rafp. Patichke. ant. Rafp. Patichke.

haus und hof baselbst, 2 hauslein in ber Mühlgasse, ber Garten und Gerbehaus baran, 16 von ber Pfeffermuhle, 1 Ader wusten Weinberg, 111/2 Ader Land.

Nr. 185. Martin Hecker. ant. And. Hebbrich.

haus und hof dafelbft, 1 wuften Weinberg, 1 Garten, 1 Berg, 241 Ader Land.

Nr. 186. Tobias Patschke.

ant. Bürgerm. Lepfer.

haus und hof bafelbft, 1 Garten, 231/4 Ader Land.

Rr. 187. Chriftoph Mansfelb sen.
ant. Chriftoph Heifemann.

haus und hof baselbst, 31/2 Acter Land.

Rr. 188. Sans Schüte. ant. Grunte.

haus und Sof baselbft, 3 Ader Land.

Rr. 189. Sans Wilh. Fehling. ant. Sans Giegner.

haus und Hof daselbst, 6 Stätten auf bem Georgenberge, 1 Garten, 3 Ader Land. Nr. 190. Hans Hofaus. fuit, Patr.

haus und hof bafelbst, 1/2 Garten, 1 wuster Beinberg, 15 Ader Land.

Nr. 191. Christian Delbichs Rel.

ant. Matthes Schütenmeifter.

1/2 Ader ausgerobeter Hopfberg, 121/2 Ader Land.

Nr. 192. Joh. Aug. Hoffmeyer. ant. Chriftian Stiebris.

Haus und Hof bafelbit, 2 Garten, 71/2 Ader Lanb.

Nr. 193. Herrn Bürgerm. Heinrich Mogks Erben. ant. Schneibewind. Siehe Nr. 157.

Nr. 194. Rofina Leiberoths mufte Stätte.

Nr. 195. Salomon Tettenborns mufte Stätte.

Nr. 196. And. Rötel. ant. Steph. Bröbel.

Sauslein gegen ber Stadtmauer, 1 Garten, 1 mufter Berg, 103|4 Ader Land

Nr. 197. Herrn Bürgerm. Heinrich Mogks Erben. Siehe 157.

Mr. 198. Diefelben.

Nr. 199. And. Borns mufte Stätte.

Nr. 200. Hans Gießler.

ant. Heinrich Dockhorn.

häuslein an ber Stadtmauer.

Nr. 201. Sans Hertel. ant, Hans Hartmann.

Häuslein auf bem Borwerke.

Nr. 202. Hans Peter Rauch. ant. Christoph Olfner.

Haus und Hof bafelbft.

Nr. 203. Vierherr Heinrich Dockhorn. ant. Georg Hebbrich. Siehe Nr. 281.

Nr. 204. Karl Olichke.

ant. Mart. Rappenborf.

Sauslein auf bem Borwerke, 1709 als eine mufte Stätte angenommen.

Nr. 205. Christian Kerften.

ant. Hans Müller.

Sauslein bafelbft, 5 Ader Land.

Nr. 206. Abam Porraß.

ant. Bürgerm. Chriftian Lepfer.

haus und hof bafelbft.

Nr. 207. Vierherr Abam Schmeißer. ant. Baltin Chrich.

haus und hof am Seibenbeutel, 1 Garten, 19 Ader Land.

Nr. 208. Frau Bürgerm. Scheffler. ant. Christian Mogk. Siehe Nr. 81.

Nr. 209. Bierherr Jatob Wiemann. ant. Sans Kanewurff.

haus und hof bajelbst, 1 besgl. in ber Ryl. Straße, 11/2 Ader Garten, 591/4 Ader Land.

Rr. 210. herr Pfarrer Joh. Gottf. hiepe.

Baus und Sof in ber Magbeburger Strafe, fuit M. Martin Mogf.

Rr. 211. Hans Christoph Brandt.

ant. Georg Beder.

Haus und hof in der Magdeburger Straße, 1/2 Garten, 121/2 Ader Land. Rr. 212. Sam. Wiemann.

Haus und hof bafelbft, 1 Ader ausgerobeter hopfberg, 61, Ader Land.

Nr. 213. Herr Bürgerm. Christian Lepfer.

ant. Chriftoph Senff.

Haus und Hof bafelbst, 1 haus in ber Kyl. Straße, die halbe Schäferei vor bem Riestebter Tore, 3 Gärten, 183 Acker Land.

Rr. 214. Hans Christoph Olfte. ant. Martin Olfte.

vaus und Hof baselbst, 1 Weinberg, 11/2 Ader Weinberg, 11/2 Ader Land. Rr. 215. Diakonus M. Joh. Theoph. Keilings Witwe. ant. Mich. Wagner.

Hand und Hof auf bem Entenplan, 8 wuste Stätten, 2 Gärten, 60 Acer Land. Nr. 216. Herr Theod. Körner.

ant. Chriftoph Bornmann.

Baus und Sof bafelbft, 29 Ader Land.

Nr. 217—232. Bufte Stätten, nämlich Hans Schindlers, Kilian Hüttenrauchs, Hans Stettlers, Ab. Beckers, Hans Friedrichs, Hans Schröters, Jak. Matthefens, Georg Hakes,

welche alle 8 M. Wagner zu Garten gemacht und zum Hause gezogen. Außerbem And. Ehrichs 3 Stätten, Georg Müllers, And. Kempters, Thomas Klausels, Hans Müllers, Dav. Puschens wüste Stätten.

Rr. 233. Christoph Mansfelb. ant. Simon Kipler.

haus und hof in ber Propfigaffe, 301, Ader Land.

Rr. 234. Sans Ricol Grafe.

ant. Sans Georg Difte.

1 Sauslein in ber Propstgaffe.

Rr. 235. Simon Figlers mufte Stätte.

Nr. 236. Hier. Schieler.

ant. Herr Bürgerm. Benj. Thal.

baus und Hof bafelbst, 5 Ader Land.

Rr. 237. Vierherr And. Chrich. ant. Sans Grobe.

haus und hof bafelbst, 1 besgl. in ber Loigtstebter Gaffe, 1 Scheuer, 1 Garten, 3 Stätten auf bem Tromberge, 593/4 Ader Land.

Nr. 238. Hans Siegmann. ant. Aron Trillich.

Saus und Sof baselbst, 1 mufte Stätte hinter ber Rlofterscheune, fo zu Garten gemacht, 1 muften Weinberg, 10 Ader Land.

Nr. 239. Barth. Körners Rel.

ant. M. Martin Mogf. Baus und Sof bafelbft, 7 Ader Land.

Nr. 240. And. Machts mufte Stätte.

Nr. 241. Hans Klemm.

haus und hof vor ber Kloftericheune.

Nr. 242. And. Zerre.

Haus und Hof an der Propftgaffe, 2 Ader mufte Berge, 1 Ader Land.

Nr. 243. Rafp. Bieblers Säuslein gegen ber Klosterscheune.

Nr. 244. Heinrich Rauch. Siehe Nr. 259.

Nr. 245. Cyr. Siesterstebt. Siehe Nr. 259.

Nr. 246. Urban Thor mufte Stätte.

Nr. 247. Mich. Lehnert wufte Branbftatte hinter ber Klofterfcheune.

Nr. 248. Rubolf Hartwich mufte Stätte.

Nr. 249. Chriftoph Refiner.

ant, Patr.

Saus hinter ber Rlofterscheune.

Nr. 250. Kafpar Dietmann mufte Brandstätte.

Nr. 251—254. Severin Klingers, Mich. Schröters, Christoph Ziegenhains, Mich. Lehnerts (ant. Hans Landes)

mufte Statten, Die ju Garten gemacht.

Nr. 255. Dan. Hilbig.

ant. Chriftoph Jungmann.

Sauslein hinter ber Klofterscheune.

Nr. 256—258. Klaus Boglers, And. Brandts, Hans Grauls wüste Stätten.

Nr. 259. Martin Klemm. ant. And. Berre.

Bauschen in ber Propftgaffe, 2 mufte Stätten.

Nr. 260. Bernhardin Gerftenberg. ant. Abam Gerftenberg.

haus in ber Propftgaffe.

Nr. 261. Joh. Gottf. Scharff.

ant. Patr. Sans Scharff.

haus und hof bafelbft, 41/2 Ader Land.

Nr. 262 u. 263. Simon Steinbrucks und And. Webels wufte Stätten.

Nr. 264. And. John.

ant. Hans George.

haus und hof in ber Propftgaffe, 153/4 Ader Land.

Nr. 265. Chriftian Referhaufen. ant. Chriftian Schmeißer.

Brandstätte in ber Propstgaffe.

Nr. 266. Mich. Lehnert.

ant. Hans Fehling.

Brandftatte bafelbft.

Nr. 267. Herr Pfarramtsverwalter Joh. Christian Hiepe. ant. Jerem. Müller,

Saus und Hof in der Propstgasse an der hohen Ede, 1 Holzberg im Brühl, 3 Garten, 91/2 Ader Land.

Rr. 268. Sans Christoph Schleicher. ant. Nicol Gifenbrot.

Sauslein hinter ber Ulrichspfarre.

Nr. 269. Anb. Söpner. ant. Georg Schleichert.

haus und hof bafelbft.

Nr. 270. Hans Jobst Koppe. ant. Agib. Ulrich.

hauslein bafelbft.

Nr. 271. And. Glümanns W.

wufte Branbftatte bafelbft.

Rr. 272. Chriftoph Klemm. ant. Martin Klemm.

haus am Rirchberge, 1/2 Ader Land.

Rr. 273. Joh. Deutmepers B. ant. Christoph Fehling.

Hauslein am Rirchberge, 11/2 Ader mufter Weinberg, 21/2 Ader Land.

Nr. 274. Abam Latsch.

ant. Hans Panit.

Hauslein am Kirchberge, 3 Ader Land.

Nr. 275. Martin Steinbrück.

ant. Hans Reitel.

Sauslein am Kirchberge, 1 mufter Beinberg, 1 Ader Land.

Nr. 276. Sam. Vollmar.

ant. Sans Behring.

pauslein bafelbst, 6 Ader Land.

Nr. 277. Hans Löffler. ant. Ahmann.

Bäuslein bafelbft.

Nr. 278. And. Henne.

ant. Berr And. Mogt.

Bauslein am Entenplan, 51/2 Ader Land.

Nr. 279. Abam Chriftoph Scharff.

haus und hof am Entenplan, 1 Garten, 93|4 Ader Land.

Nr. 280. And. Dodhorns Erben.

ant. Herr Rafp. Jak. Mogk.

haus und hof in ber Magbeburger Strafe, 31/2 Ader Land.

Nr. 281a. Vierherr Heinrich Dochorn.

ant. And. Beddrich.

Haus und Hof in ber Magbeburger Straße, Haus und Hof auf bem Borwerke, 3 Gärten, 1 mufter Berg, 1/2 Ader ausgerobeten Hopfberg, 283/4 Ader Land. Nr. 281b. Elis. Gisentrats.

ant. And. Weber.

haus und hof in ber Magbeburger Strafe, 4 Ader Land.

Nr. 282. Ernft Kannegießers

Stätte in ber Magbeburger Straße.

ant. Chriftian Fiebler.

Rr. 283. Sans Guhnens 2B.

ant. Herr Mich. Creutberg.

haus und hof in ber Magbeburger Strafe.

Nr. 284. Herr Joh. Jak. Klemm.

ant. Joh. Jak. Hirschfeld.

Nr. 285. Herr Bürgermeister Joh. And. Freyer. ant. Martin Logens Erben.

Haus und Hof in der Magdeburger Straße, 1/2 Berg, 5 wüste Statten im Neuendorfe zu Garten gemacht, 1 Häuslein auf dem Graben, 1 Scheuerstätte, 1 Acer wüsten Weinberg, 261/2 Acer Land.

Nr. 286. Hans Heddrich sen.

ant. Bürgerm. And. Glümann.

Haus und Hof in der Magdeburger Gasse, 1 Garten, 3 Ader ausgerodeten Weinberg,  $531_4$  Ader Land.

Nr. 287. Herr Martin Wege.

ant. Lic. Fried. Stiegleber.

Haus und Hof in der Magdeburger Gasse, 1 Garten, 7 Ader wüsten Beinberg, 103/4 Ader Land.

Rieftebter Viertel.

Nr. 288. Herr Joh. Elias Hoffmann.

ant. Patr. Joh. Beter hoffmann.

haus und hof am Kornmarkt, 1 Garten, 801|4 Ader Land.

Nr. 289. Herr Joh. Christoph Zimmers. ant. Bürgerm. Jerem. Benj. Thal.

gaus und hof in ber Ulrichsgaffe, 1 Garten, 621/2 Ader Land.

Rr. 290. Beter Gebide.

ant. And. Vollmar.

haus und Hof baselbst, 1 Garten, 1 Weinberg, 52 Acker Land.

Rr. 291. Dich. Wilde.

ant. Herr Jerem. Benj. Thal.

haus und hof bafelbft, hauslein baneben, 2 Garten, 441/4 Ader Lanb.

Rr. 292. Derfelbe.

ant. Phil. Gofchel. Siehe Nr. 291.

Nr. 293. Sam. Wolgand.

ant. Chriftian Müller.

haus und Hof baselbst, 1 Hopfberg, 6 Acer Land.

Rr. 294. Gottf. Patfcte.

ant. Patr. Rafp. Batichte.

häuslein baselbst, 1 haus baneben, 1 Garten, 3 Uder Wiese, 9 Ader Land. Rr. 295. Bierherr hans And. Wiemann.

ant. Remig. Beder.

haus und hof baselbst, 1 Garten, 1 Berg, die Scheune bei ber Rlosterscheune, 1 hopfberg, 591/4 Ader Land.

Rr. 296. Sans Schönert.

ant. Sigm. Beinr. Soffmeyer.

Haus und Hof daselbst, 41/4 Acter Land.

Nr. 297. Herr Chriftoph Seeligmann.

ant. Herr Mich. Creutberg. Siehe Mr. 20.

Nr. 298. Jobst Christoph Weißhuhn.

ant. Ambr. Referhausen.

haus und Hof an ber Propstgaffe, 2 Hausstätten, 1 Hopfberg, 18 Uder Land.

Rr. 299. Christian Gebicke.

ant. And. Bollmar.

haus und hof in der Rieftedter Gaffe, 253/4 Acer Land.

Rr. 300. Gottf. Schneeweiß.

ant. Patr. And. Schneeweiß.

Haus und Hof baselbst, 3 Gärten und Berg, Weinberg, 23 4 Ader wüsten Beinberg, 851 4 Ader Land.

Rr. 301. Sans Delbich.

ant. Georg Stolle.

haus und Sof bafelbft.

Mr. 302. And. Stört.

ant. Gottf. Loge.

haus und hof baselbst, 1 Garten, 281/2 Ader Land.

Nr. 303. Gottf. Vollmar.

ant, Patr. And. Bollmar.

Saus und Sof in ber Rieftebter Gaffe, 27 Ader Land.

Nr. 304. And. Pfotenhauer.

ant. Sans Soffmanns Erben.

haus und hof bafelbft.

Nr. 305. Herr Joh. Wilh. Wachsmuth.

ant, herr Dr. Theod. Securius.

Haus und Hof, Gafthof zum weißen Abler, 3 wufte Stätten im Speckswinkel, 1 Hopffleck, 47 Ader Land.

Nr. 306. Sans Georg Mogt.

ant. Hans Engelmann.

Haus und Hof baselbst, 1 Garten, 3 Ader wüsten Weinberg,  $15^{1}$  Ader Land. Nr. 307 u. 308. Herr Land-Kommissarius Roch.

ant. Mich. Rinbschuh.

haus und hof bafelbst, besgl. baneben, 1 hauslein im Neuendorfe, 4 Garten 3 mufte Stätten zu Garten gemacht, 1313, Ader Land.

Nr. 309. Sam. Keuffers Erben.

ant. Gottf. Billsam.

Haus und Hof daselbst.

Rr. 310. Chriftoph Griefer.

ant. Hans Joach. Großmann.

Haus und Hof baselbst, 34 Ader Land.

Rr. 311. Chriftian Schmeißer.

ant. Patr. Chriftian Schmeißer.

Haus und Hof baselbst, 1/2 Garten, 5 Ader Land.

Nr. 312. Sam. Majus.

ant, Patr. Sam. Majus.

Haus und Hof baselbst, 1 Scheuerstätte, 1/2 Kirschberg, 1/4 Ader Hopfberg, 401/4 Ader Land.

Nr. 313. Kaspar Hügel.

ant. Mich. Hoffmann.

Haus und Hof dafelbst, 2 Gärten, 1 müster Berg, 1 müster Weinberg, 201/, Acer Land.

Nr. 314. And. Kramer.

ant, Patr. Hans Kramer.

Haus und Hof baselbst, desgl. daneben, 1 Scheuerstätte, 1 Stallstätte, 361/2

Rr. 315a. Chriftoph Reinig.

ant. Patr. And. Reinit.

Haus und Hof baselbst, 1 wuste Stätte, 1 Berg, 2 ausgerodete Weinberge, 123/4 Acer Rand.

Rr. 315b, Sans Rehaufens 2B. ant. Sans Gotticald.

haus und hof baselbst, 2 Ader Land.

Rr. 316. Gottf. Hofaei Erben. ant. Bolf Berold.

haus und hof bafelbft.

Rr. 317. Hans Schlesiger. ant. Georg Berrnberger.

haus und hof daselbst.

Rub. Weißens Stätte. Siehe Nr. 315. Mr. 318.

Rr. 319a. Christoph Mullers W.

hauslein in der Rittergaffe, 11/2 Ader Land.

Rr. 319b. Gottf. Leibenroth.

ant. Chriftoph Leidenroth.

Sauslein baselbst, 4 Ader Land.

Nr. 320. Bans Mart. Schleicher. ant. Hans Joach. Großmanns

wufte Sinterfattler=Statte bafelbft.

Nr. 321. Hans Schacke. ant. Barthol Körner.

hauslein baselbst, 4 Ader Land.

Nr. 322. Zach. Kochs mufte Stätte bafelbft.

Rr. 323. Simon Rinemunds mufte Stätte bafelbst.

Rr. 324. Mart. Hoffmanns mufte Stätte bafelbft.

Rr. 325. Mart. Borns Rel. Sauslein bafelbft.

Rr. 326. Ambr. Referhaufen. ant. Hans Leinung.

Sauslein bafelbft, 41/2 Ader Lanb. Nr. 327. And, Krahmer.

ant. Patr. Siehe Nr. 314.

Nr. 328. Baul Schlenert. ant. Patr. Barthol Schlenert.

haus bafelbft, 5 Ader Land.

Herrn Joh. Schmidts Erben Nr. 329.

mufte Stätte gegen ber Ulrichsfirche.

Nr. 330. Mart. Schone.

ant. Patr. Bons Schone.

paus und hof an der Ulrichsgaffen-Ede, 1 Garten, 273 4 Ader Land.

Nr. 331. Joh. Georg Faber.

ant, Herr Baul Chrmann.

haus und hof auf dem alten Markte.

Nr. 332. Herr Superint. M. Ernst Stockmann. ant. M. Thom. Securius.

haus und hof am alten Markte, 241/4 Ader Land.

Nr. 333. Herrr Dr. Theob. Securii Erben. ant. Herrn Thom. Securii Erben.

Haus und Hof bafelbft, 1 Garten.

Mr. 334. Chriftoph Holzhausen. ant. Seb. Teuthorn.

Haus und Hof baselbst.

Nr. 335. Hans Mich. Kohlmagens uxor. ant. Gottf. Brehme.

Haus und hof bafelbst, 1 Ader Land.

Nr. 336. Meld. Bertrams mufte Stätte bafelbft.

Nr. 337. Jak. Lautners mufte Stätte baselbst.

Rr. 338 u. 339. Hans Baters, Mich. Rochs und Chriftoph Löbers wüste Stätten daselbst.

Nr. 340. And. Hemlep.

ant. Jak. König.

haus und hof hinter bem Schloffe, 81/2 Ader Land.

Nr. 341. Herr Land-Kommissar Roch.

ant. Heinrich Bolle.

Nr. 342. u. 343. Derfelbe.

Nr. 344—346. Herr Wachsmuth.

ant. Mart. Rung.

Nr. 347. Sam. Kuhlmann.

ant. August Thielens Witwe.

Saus und Sof im Speckswinkel, 1 Sauslein baneben, 1 Garten, 273/4 Acter Land.

Nr. 348 u. 349. hans Klettens und Thomas Beders mufte Statten.

Nr. 350. Herr Joh. Jak. Rohennigk. ant. Paul Ehrmann. Siehe Nr. 392.

Mr. 351. Christian Scharffe.

ant. Frau Stiegleber.

Haus und Hof.

Nr. 352. And. Mogk.

ant. Tob. Taubert.

haus und hof am alten Markte.

Nr. 353. Tob. Naumann.

ant. Patr. Sieron. Naumann.

haus und hof bafelbft, 1 Ader Land.

Nr. 354. Christian Senffarth.

ant. Bürgerm. Joh. Dlogf.

Saus und Sof bafelbft, 2 mufte Stätten baneben.

Rr. 355. Hans Abam Göfer. ant. Nicol Cronenberg.

baus und hof dafelbft, 2 Ader muften Weinberg.

Rr. 356. Herr M. Paul Stodmann. ant. Bolf Körner.

baus und Hof bafelbft, 81/2 Ader Land.

Nr. 357. Christian Brabant.

ant. Jaf. Schonlein.

haus und Hof daselbst, 2 Acker Land.

Rr. 358. Mich. Franke.

ant. Paul Dodhorn.

haus und Sof bafelbft.

Nr. 359. Martin Dochorn.

ant. Barth. Gebauer.

pauslein dafelbft.

Nr. 360. Hans Schröter.

ant. Patr. Burfard Schröter.

hauslein bafelbst.

Rr. 361. Hans Georg Mann.

ant. Georg Sartmann.

haus und Hof bafelbft, 21/3 Garten, 81/2 Ader Land.

Nr. 362. Mart. Goldthahn.

ant. Georg Göliger.

haus und Hof baselbst, 31/2 Acter Land.

Nr. 363. Heinrich Konr. Ulrich. ant. Patr. And. Ulrich.

haus und Hof dafelbst.

Rr. 364. Sans Beinrobt.

ant. Herr Chriftoph henneberg.

haus und Hof bafelbst, 91/4 Acter Land.

Rr. 365. Herrn Kantor Körners Rel.

haus und hof bafelbft, 1 Garten, 101/4 Ader Land.

Rr. 366. Sans Böhmens 28.

hauslein daselbst.

Nr. 367. E. E. Rat.

ant. Ferd. Saufen.

haus und Hof auf dem alten Markte.

Nr. 368. Hans Rafp. Wachsmuth. ant. Georg Wilh. Lauch.

haus und Hof bafelbst, 71/2 Ader Land.

nr. 369. Phil. Göfchel.

ant. Dr. Mich. Tryller.

Laus und Hof in ber Ulrichsgaffe, 1 hausstätte baneben, 1 muften Berg, 7 Ader Land.

Rr. 370. Hier. Hofaus.

ant. Nic. Cronenberg.

haus und hof in der Ulrichsgaffe, haus und hof daneben, 21/2 Ader aus gerobeten Beinberg, 221/2 Ader Land.

Mr. 371. Georg Jend.

ant. Barth. Braband.

Haus und Hof bafelbft, 9 Ader Land.

Nr. 372. And. Nede.

ant. Sans Geger.

haus und hof bafelbft.

Nr. 373. Herr Lic. Büttners 2B.

ant. M. Joh. Securius.

haus und hof baf., 2 Garten, 261/4 Ader Land.

Nr. 374. Phil. Walter.

ant. Bein. Schende.

haus und hof bafelbft, 101/2 Ader Land.

Nr. 375. Herr Joh. Mart. And. Bod. ant. Joh. And. Jahr.

Haus und Hof bas., 1/2 Kirschberg, 371/4 Ader Land.

Nr. 376. Frau Oberbürgerm. Gebicke. Siehe Nr. 177.

Rr. 377. Christian Sanbide.

ant. Jaf. Schmibt.

Bäuslein gegen bem Augustinerklofter.

Mr. 378. Bierherr Mart. Creutberg.

ant. Patr. Mich. Creutberg. Siehe Nr. 45.

Rr. 379. Sans Schüte.

ant. Rafp. Mehler.

häuslein am Sperlingsberge, 3 Acer Land.

Nr. 380. Hans Mansfelds B. mufte Stätte bafelbst.

Nr. 381. Joach. Schmidts W. mufte Stätte bafelbft.

Nr. 382. Nicol Hoffmanns 2B. mufte Stätte.

Nr. 383. Sam. Tötichel.

ant. Aug. Hoffmeger.

Haus und hof bafelbft, 93/4 Ader Land.

Nr. 384. Rafp. Stiehler.

fuit Beit Geitner.

mufte Stätte, 1712 angenommen.

Nr. 385. Joh. Dan. Stettefelb.

fuit Balt. Meber.

wüste Stätte baselbst.

Nr. 386. Chriftoph Rote.

ant. Hans Schlönert.

haus und hof bafelbft, 3 Ader Land.

Ar. 387. Christoph Schönau. ant. Herr And. Rogel.

haus und Hof daselbst.

Nr. 388. Hans Elters 2B.

ant. Bürgerm. Joh. Dogf.

haus und Hof baselbst, 6 Ader Land.

Nr. 389. Nicol Keftner. ant. Aug. Leißner.

haus und hof an ber Gde bes Sperlingsberges.

Rr. 390. Georg Chriftoph Naumann. ant. herrn Chriftian Görides Erben.

haus und Hof am Kornmarkt.

Nr. 391. Remigius Heder.

ant. Paul Chrmann. Hous und Hof am Kornmarkt, 6 Ader Land.

ns and Hof am Rottimatti, 6 Raet Land Rr. 392. Herr Joh. Jak. Rohennigke.

haus und Hof baselbst, 1 wüste Stätte, Haus und Hof baneben, 1 wüster Beinberg, 1 Ader Weinberg, 271/4 Ader Land.

Rr. 393. Herr Georg Bornscheins 2B. ant. Kasp. Magens Erben.

haus und hof daselbst, 1 Garten, 1 wusten Weinberg, 243/4 Ader Land.

Mühlgasse.

Heinrich Schwarze. ant. Chriftian Reumann.

haus und hof bafelbft, hansstätte baneben.

Martin Rolbe.

ant. Mart. Beimbach.

haus und Hof, 53/4 Ader Land.

Sans Chriftoph Leinung. ant. Abam Zweymann.

baus und Hof, 1706 erbaut.

Balzer Roch.

bauslein bafelbft, 1 Ader Land.

Zach. Kühne.

ant. Hans Rühne.

häuslein daselbst.

Barbara Kolbin.

ant. Christoph Kolbe.

baus und Hof daselbst, 11/2 Acer Land.

August Heinert.

ant. And. Kellner.

bauslein bafelbit.

Herr Amtschösser Roch.
ant. Tob. Taubert. Siehe Nr. 62.
Herrn Lic. Herm. Schmidts W.
ant. Joh. Mogk. Siehe Nr. 43.
And. Leisenberg.
ant. Hans Rehaus.

Haus und Hof.

Georg Burdard.

Haus und Hof.

Sam. Patichke. ant. Kafp. Patichke.

Halbe Gerbehaus, 1/3 Berg, 14 Ader Land.

Chriftian Göschel.

1/2 Gerbehaus, Garten, 11 Ader Land. Hans Stiebrig.

Büfte Gerbehaus am Mühltor.

Chriftoph Rabe.

ant. Beter Nicol.

Die Mühle in ber Mühlgaffe, 10 Ader Land.

Hans Lauprecht.

ant. Christian Lauprecht.

Haus und Hof, 1 Garten, 133/4 Ader Land. Mich. Franke.

ant. Matth. Krebs.

Haus und Hof.

Elias Bornmann.

Sauslein dafelbft.

Joach. Mingrams

mufte Stätte.

And. Probst.

ant. Hans Rolbe.

Säuslein bafelbft.

herrn Joh. Augustin Robelius

wüste Stätte, zu Garten gemacht, 1/2 Kirschberg, 1 Holzsieck, 211/4 Acker Lat Mart. Fuchsens Erben.

Sauslein, 1 Ader Land.

Adam Berend Walter.

ant. Sans Bein. Böttger.

Bauslein, 11/2 Ader Land.

Mary Krebs.

ant. Mart. Gluthmann.

Häuslein daselbst.

Rafpar Schneibewinb.

gäuslein daselbst.

Peter Tobicht.

häuslein daselbst.

Hans Phil. Scharff.

ant. hans Mart. Schleicher.

daus und Hof, 21/2 Acer Land.

hans heinrich Reftner.

ant. Diet. Meischen.

Als eine wüste Stätte 1708 erbaut.

Hans Manglers 28.

ant. Patr. Borthol Mangler.

jaus und Hof baselbst, 63/4 Ader Land.

Cafpar Glode.

ant. Hans Zweymann.

jauslein, 1 wüste Stätte, 9 Acer Land.

Ludwig Horneder.

ant. Hans Schneibewind.

äuslein.

Neuendorf.

Joh. Georg Senff.

ant. And. Rüdiger.

aus und Hof, die Badeftube, 3 Ader Land.

Phil. Cban.

Bufte Stätte.

Hans Hanoldt.

Bufte Stätte.

herr Land-Rommiffar Roch. Siehe Nr. 307.

dum Hochfürstlichen Garten aptiret: 10 wüste Stätten, so 4 Hans Heinrich Cardt, die andern Aug. Müller, Jak. Riel, Georg Kohl, Kasp. Ressel, Mich. Schnert, Hier. Rindschuh gewesen.

Mart. Rötel.

ant. Thom. Rotel.

Baufällig Haus an ber Brücke.

Sans Grimmens Witme.

Stätten sind in 1 Haus gebaut, sie waren Mart. Seibler, Kasp. Gutkese,

Bach. Beder.

auslein bafelbft.

Herr Amtschreiber Wallich.

er hat 9 Stätten angenommen und zu Garten gemacht. Sie waren Hein. Bordewachs, Jünger, Peter Bloßfelb, Jakob Mogk, Hans Sternberg, Kafp. Führer, Hans Mangler, Otto Tölben, Georg Kiehlen. Liborius Goldhahn. ant. Sam. Hake.

Sauslein bafelbft.

Mich. Ungewitter.

ant. Jak. Schütenmeister.

Bauslein bafelbft.

Sans Seinrich Dietmann.

Säuslein bafelbft.

Christoph Fuchs.

Sauslein gegen bem Gottesader.

Christoph Felmann.

Wüfte Stätte.

Herr Accis-Inspektor Brenner. ant. Cornel. Klemm. Siehe Nr. 38. Hans Rein. Siehe Nr. 74. Hans Henne.

Büfte Stätte.

Mich. Glutmann. ant. Hans Golbhahn.

Säuslein, 41/2 Ader Land.

Chriftoph Neuhaus.

Häuslein.

And. Chrich.

ant. Christoph Boigdt.

Häuslein.

Sieron. Rindschuh. ant. Christian Reutel.

Haus und Hof.

Peter Lift.

Sauslein.

Christoph Tettenborn.

Sauslein bafelbft, 101/2 Ader Land.

Kafp. Jacob.

häuslein baselbst, 1/2 Ader Land, 1 Ader Beinwachs.

Matthes Hecker.

ant. Abam Beders 2B.

Häuslein baselbst, 11/2 Ader Land.

Sans Georg Pfuhl. ant. Wilh. Rirchhoff.

Häuslein.

Hans Christian Böttger. ant. Paul Bufch.

Säuslein bafelbft.

```
Hans Rasp. Räuber.
bäuslein dafelbst.
                Dan. Leiterot.
                ant. Patr. Gabriel Leiterot.
gäuslein daselbst.
                Hans Dietmann.
jäuslein daselbst.
                hans Leiterot.
jäuslein daselbst.
                Gottf. Wiemann.
                ant. Phil. Wiemann.
äuslein daselbst.
                Superint. Rofe.
                                 Siehe Nr. 47.
                Stephan Engel.
duslein an der Gonna.
                Berr Bürgermeifter Freger.
                ant. Hans Seibler.
Stätten, 1701 sub hasta erstanden. Sie waren Ulrich Hilbebrand, Matth.
junken, Paul Suppen, Nicol Specht, Christoph Gebicke.
                Elias Mennhardt.
                ant. Matth. Schütenmeifter.
duslein, 3 Ader Land.
                Hans Beinrich Borft.
                ant. Heinrich Blumner.
äuslein auf dem Graben.
                Christian Leiterot.
                ant. Mich. Schabe.
auslein.
                Hans Reitel.
āuslein.
                Christian Vorrath.
äuslein daselbst, 2 Acer Land.
                Hans Georg Heffe.
auslein daselbst.
                Sans Reinhardt.
                ant. And. Schwanheld.
                Hans Schirmers 28.
Muslein, 1 Garten, 5 Ader Land.
```

Daniel Burgk. die Salpeterhütte im Reuendorfe, Garten baran.

Frieb. Böttger. de Röfenmühle, Garten baran, 26½ Acer Lanb.

Altenborf.

Hans Mart. Knaut.

ant, Hans Döring.

Säuslein auf bem Graben.

Valtin Engler.

ant. Lorenz Franke.

Häuslein bafelbft.

Mich. Seltam.

Wüste Stätte.

Abam Meyer.

Häuslein baselbst, 91/2 Ader Lanb.

hans And. homener.

ant. Hans Biffe.

Haus und Hof, die Babestube, 1 Stätte im Neuendorf, 51/2 Acer Land.

And. Billmann. ant. Mart. Falde.

Bauslein baselbst, Stätte baneben.

Gottlieb Elfter.

ant. And. Vollmar.

Baus und Sof im Altendorfe, 1 Garten.

Gottf. Jahr. haus und hof auf bem Töpfersberge, Stätte baneben, 1/4 Ader hopffled, b

Ader Land, 1/2 Garten.

Cyr. Pillmann.

haus auf bem Töpfersberge.

Phil. Wernice.

ant. Patr. Sans Konr. Bernide.

Sauslein bafelbft, 1 Garten.

hans Patichkens 2B.

Häuslein bafelbst, Haus und Hof bafelbst, 11/2 Ader Lanb.

And. Parenthold sen.

ant. Ab. Simon.

Haus und Hof bafelbft, 61/2 Ader Lanb.

Jak. Merboth.

Wüste Stätte.

Conr. Wagner.

ant. Hans Joach. Beigenborn.

haus und hof bafelbst, 1 Garten, Scheuerstätte, 1 muften Weinberg von 2 Ade Mart. Goldhahn.

Büfte Stätte.

Ratharina Glutmann.

ant. Agid. Ulrich.

Häuslein daselbst.

Georg Heinrich Försters 28.

2 mufte Stätten, 71/2 Ader Land.

Martin Schellbach.

ant. Bans Gluthmann.

hauslein bafelbft.

Hans Günzer.

Büste Stätte.

Hans Tohnens, Joach. Leinigens, Morit Wandels, Bastian Scheibens, Christian Voigdts, Lorenz Hebdrichs, Jak. Zehnteners, Jak. Schefflers, Bros. Blanks, Fried. Schalkens, And. Engerlings wüste Stätten.

Sam. Hennebergs, Hans Georg Hanffs, Christian Löhnerts, Ernst Rahles, Hans Heinrich Hopers Häuslein baselbst.

And. Barenbhold jun.

hauslein, 11/2 Ader Lanb.

Lorenz Amme.

ant. Georg Müller.

haus bafelbst, Stätte baneben.

Matthes Martin.

ant. Balt. Ruhne.

Sauslein baselbft.

Paul Schmidt.

Bufte Stätte.

Fried. Rentel.

ant. Rafp. Stelzebod.

Bufte Stätte, 1/2 Ader Lanb.

Franz Lehmanns, Hans Fischers, Wolf Bauers, Mart. Rentschs, Jak. Zeitschels, And. Langes, Welch. Müllers, Georg Heibenreichs, Hans Langes, Hans Schelles, Elias Stöhrs wüste Stätten.

Rafpar Wernide.

Sauslein, 1 mufte Stätte.

Mich. Reftner.

ant. Diet. Michel.

Buftes Sauslein.

And. Lange.

ant, Patr. And. Lange.

hauslein, 21/2 Ader Land.

Balzer Heibenreichs, Georg Apolles, Jak. Weingartners

wufte Statten.

Hans Roller.

ant. Hein. Meyer.

Häuslein, 7 Ader Land.

14

Hans Nicol Heimbürge.

Häuslein.

Mart. Bliftein.

ant. Patr. Sans Ilftein.

Hauslein, 1 Ader Land.

Mart. George.

ant. Patr. Joach. George.

hauslein, 1 Stätte, 4 Ader muften Beinberg, 11/2 Ader Lanb. hier. Reitel.

Büfte Stätte.

Mart. Schmalz.

ant. Hans Zihmann.

Säuslein bafelbft.

hans Boglers und Matth. herboths

wüste Stätten.

hans Jat. Beder.

ant. Patr. Bans Beder.

haus und hof gegen ber Brude, 1 Garten, 15 Ader Lanb.

Christian Freyberg.

ant. Simon George.

Haus und Hof, 2 Garten, 211/4 Ader Land.

Seb. Meyer.

Häuslein.

Hans Tolpe.

ant. Sans Betich.

haus und hof baselbft, 2 mufte Stätten, 10 Ader Lanb.

And. Glümann.

fuit Patr. Hans Glümann.

haus und hof, 1 mufter Beinberg, 7 Ader Land.

And. Weißenborn.

ant. Mich. Franke.

Haus und Hof.

Hans Gießler.

ant, Hans Wilh. Fehling.

Sauslein, 1 Garten, 1 mufte Stätte, 1 muften Berg, 101/4 Ader Lanb.

Georgenberg.

Abam Heinz, Hans Meinz, Hans Johns, Hans Schloßeners Tonnies Dillens, Bentur Johns wüfte Stätten. Siehe Nr. 189 Hans Heimbachs, Hans Meyens, And. Digens, Hans Rei

schützens wüste Stätten.

hans Zander.

fuit Patr. Hans Bein. Banber.

Haus und Hof, 21/2 Ader Land.

Hans Schützenmeister. ant. Hans Hemlep.

gäuslein dafelbst.

And. Heinemann.

ant. Chriftoph Sagemann.

häuslein baselbst, 1 Acer Land.

Heinrich Töpffers, Paul Rauhes, Paul Wachsmuths, Bert. Apels, Heinrich Weißkopfs, Hans Sommers, Elias Frankes

vüste Stätten.

Paul Melch. Willebald.

häuslein, 2 Acer Land.

Hans Rüels

wüste Stätte.

Haumann.

ant. Hier. Naumann.

haus und hof, 2 wüste Stätten, 1 wüster Berg, 513/4 Acer Land.

Extravaganten.

A. vacat.

В.

Ratharina Blaue 13/4 Ader Land.

Sans Blumners 2B. 3 Ader Land.

Sans Bornmann 21/2 Ader Land.

Mich. Bornkeffels 2B. 1/4 Ader Land.

Emerentia Birnschein 2 Ader Land.

Bach. Böttger 9 Ader Land.

Chriftoph Brabandt 31/2 Ader Land.

Chriftina Brabandt 3 Ader Land.

hans Chriftoph Bötter 1/2 Ader Land.

And. Brade 1 Ader Land.

C.

Ab. Fried. Carl 2 Ader Land, 1 Garten. Sans And. Creusberg 12 Ader Land.

D.

Chriftoph Dietmann zu Oberröblingen 11 Ader Land.

Mich. Dietmann baselbst 2 Ader Land.

Phil. Dodhorn 31/2 Ader Land.

Ľ.

Berr Joh. Edsteins 2B. 8 Ader Land.

Herr Chriftoph Schitein, fuit Patr., 11 Ader Land, 1 Garten.

Georg Heinrich Chrlich 111/2 Ader Land.

Albinus Ginide 6 Ader Land.

Rafp. Engler 5 Ader Land.

F.

Kafp. Burk. Fuchs 1 Ader Lanb, 1 ausgerobeten Hopfberg. Zach. Fehling 1 Ader Land. Joh. Christoph Frank 21/2 Ader Lanb.

G.

Balzer Gebauer 21/2 Ader Land, 2 Ader wüsten Weinberg. Bertins Gebide 5 Ader Land.
Hans Grollens Erben 3 Ader Land, 1 wüster Weinberg.
Abam Gerstenberg 6 Ader Land.
Anna Kath. Göliher 2 Ader Land.
Emerentia Göliher 11/2 Ader Land.
Hans Grosche sen. 61/4 Ader Land.
Kasp. Gebauer 3 Ader Land.
Mug. Golbhahns W. 1 Ader Land.

H.

Mich. Hartmanns B. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Ader Land.
Nicol Hagemanns W. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ader Land.
Heinrich Heibide 5 Ader Land.
Heinrich Herrnbergers Erben 1 wüsten Kirschberg.
Hans Hagemanns W. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ader Land.
Tob. Holzhausens W. 6 Ader Land.
Tob. Gotts. Heise 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ader Land.
Hil. Hossmanns W. 1 Ader Land.
Hil. Hossmanns W. 1 Ader Land.
His. Hundebarth 2 Ader Land.
Georg Engels W. 1 Ader Land.

Mich. Hundebarth 2 Ader Land. Georg Engels B. 1 Ader Land. Hans And. Homann 41/4 Ader Land.

J.

Joh. And. Jahr 1 Garten, 1/2 Ader Land, 1/2 Ader Hopfenwachs, inder muften Beinberg.

Christoph John 91/2 Ader Land, 1 Garten.

K.

Christian Reutels W. 1 Ader Land. Christoph Rettners W. 4 Ader Land. Herr Reilberg 1 Garten. Hans Rasp. Roch 9 Ader Land. Christoph Rurh 1½ Ader Land.

L,

Gabriel Leiterots B. 8½ Ader Land. Mart. Leiterot zu Oberröhlingen 6 Ader Land. Mart. Laubrecht 14¼ Ader Land. Hans Liebram ½ Ader Land. Marg. Joh. Lehmanns Beib 1½ Ader Land. M.

Bert. Meinide 11/2 Ader Land.

hans Müllers 2B. 13/4 Ader Land.

Serena Müller 4 Ader Land.

Jungfer Rath. Gertr. Mogt 14 Ader Land.

hans Meride 393/4 Ader Land.

Maria Elif. Müller 1 Ader Land.

Joh. Heinrich Mogf 12 Ader Land.

N.

hans Raumann zu Einzingen 11 Ader Land.

herr Joh. Georg Neumeister 191/4 Ader Land.

0.

Martin Olschke sen. 91/4 Acker Land.

P

Suf. Patfchte 121/2 Ader Land, 1/3 Wiefe.

Dor. Patfchte 141/2 Ader Land, 1/3 Biefe.

Chriftian Batichte 11 Ader Land, 1 Garten.

Justina Patschle 15 Ader Land, 1/3 Biefe.

herr M. Bal. Pohlands Erben 53/4 Ader Land, 1 muften Beinberg.

Christoph Pfotenhauer 1 Acer Land.

Marg. Pfotenhauer 1 Ader Land.

herr Kornschreiber Pring 5 Ader Land.

hans Jak. Patfchke 14 Ader Land.

Cath. Patichte 14 Ader Land.

Betfdmannichen Ader 7 Uder Land.

Rafp. Petfc 91/2 Ader Land.

R.

hans Chriftoph Reibens 2B. 4 Ader Land.

hans Rauchert 4 Ader Land.

hans Rein 3 Ader Land.

Fried. Roting 3 Ader Land.

Mart. Rotings Erben 71/4 Ader muften Weinberg.

S.

Chriftian Schreiber 6 Ader Land.

hans Rafp. Schröter 8 Ader Land.

herr Theoph. Bal. Schubart. Siehe Nr. 369.

hans Chriftian Schumann 21/4 Ader Land.

Joh. Stieff 1 Ader Land.

Christoph Seibler 2 Ader Land.

hans Seibler 2 Acer Land.

Herr Rektor M. Schnemelcher 341/2 Acker Land, 3 Acker wüsten Beinberg.

Dietrich Schwarze 6 Acer Land.

Sans Schlesiger jun. Die Salfte einer Biese, 5. Anteil ber Pfeffermuhle 91/3 Ader Land.

Christian Schmeißers Kinber 15 Ader Land, 1/2 Ader Garten.

T.

Christoph Tölbe 11 Ader Land.

Das Töpfer-Handwerk 1 Ader Land.

Georg Wilh. Tentscher 21/4 Ader Land.

hans Thiele 1 Ader Land.

Ulrich Thals W. 6 Acer Land.

Herrn Dr. Tornesi Erben 33 Ader Land, 1 Garten, 61/2 Ader Biefe 2 Ader muften Beinberg.

U.

Marg. Jul. Unverricht 9 Ader Land.

W.

Christian Beife 21/4 Ader Lanb.

Die mufte Beibenmuhle unter bem Baltberge.

Conr. Wernide 23/4 Ader Land.

hans Bachsmuth 101/2 Ader Land, 2 Ader Berg.

Z.

Anna Marie, Mich. Zerrens Tochter 31/2 Ader Land.

## Zustand der Stadt 1737 und 1791.

Nach dem Steueranschlage von 1737 hatte die Stadt:

| ĺ.         | Im  | Kylischen  | Viertel  | 99   | Häuser | incl. | 13        | wüste | Stätten. |
|------------|-----|------------|----------|------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 2.         | "   | Göpen=     | "        | 76   | "      | ,, .  | 5         | "     | "        |
| 3.         | "   | Wasser=    | "        | 147  | "      | "     | <b>28</b> | "     | n        |
| 4.         | "   | Rieftedter | ¢ "      | 121  | "      | "     | 7         | n     | n        |
| <b>5</b> . | In  | ber Mühl   | lgasse   | 43   | n      | "     | 2         | n     | n        |
| 6.         | Im  | Neuendor   | efe      | 81   | "      | "     | <b>25</b> | "     | •        |
| 7.         | "   | Altendor   | fe       | 94   | "      | "     | <b>29</b> | "     | "        |
| 8.         | Auf | bem Geor   | genberge | e 33 |        | ,,    | 18        | .,    | ,,       |

Summa 694 Saufer incl. 127 mufte Statten.

In diefer Zahl ber 694 Häuser sind sämtliche bewohnte Gebäude be Stadt, die geistlichen und Kommunal-, die städtischen und fürstlichen, wie au die sonstigen dem Gewerbe dienenden Gebäude und Mühlen mit eingeschlosses

Auf Grund des Steuer-Schockkatasters von 1791, in welcher alle Häufer im Gemeindebezirke Sangerhausen aufgeführt sind, wollen wir un einen Ginblick in die Größe Sangerhausens in dieser Zeit verschaffen.

1791 hatte die Stadt:

I. Im Rylischen Biertel:

1. Am neuen Markte: Nr. 1—7: 2 mufte Saufer, fo jum Markte g macht, die Diakonatswohnung, die Madchenschule, die Kufterei, fo jest muf

- die Superintendentur, die Kirche St. Jakobi, 2 Stadtknechtswohnungen; Nr. 9—15 Privathäuser; Nr. 50 das neue Schloß, Nr. 52 Gasthof zum grünen Balde, Nr. 55 Gasthof zur goldenen Krone, Nr. 51, 53, 54, 56 bis 60 Privathäuser.
- 2. In der Kylischen Straße: Nr. 16—20 und 77—88 Privathäuser, Nr. 99 der Gasthof zum schwarzen Bären, Nr. 100—104, Nr. 14—20, Nr. 48—56 des Göpenviertels Bürgerhäuser.
- 3. An den Schirnen: Nr. 21—28 Bürgerhäuser, davon liegt Nr. 25 vom deutschen Kriege her wüst, Nr. 26 ist der Schuhhof und Garküche zugleich, Nr. 29 der Ratskeller und daneben liegende Marktmeister=Wohnung.
- 4. In ber Brübergasse: Nr. 31 gehört ber Stadt, Nr. 32—48 Privatshauser, darunter Nr. 44 bas Rektorat, Nr. 49 ist abgetragen und zum neuen Schloß gezogen.
- 5. In der Grabengaffe: Nr. 89—98, darunter Nr. 90—92 und 97 wüft, Nr. 98 die Marstalls=Scheune, zu Garten aptiert (zu Nr. 97).

#### II. 3m Göpenviertel:

- 1. In ber Boigtstebter Gaffe: Nr. 1-13 Burgerhäufer.
- 2. In der Jakobsgaffe: Nr. 21—47 Bürgerhäufer, darunter Nr. 26 das wufte Brauhaus, wovon nur noch die bloßen Mauern stehen, gehört der Stadt, Nr. 34 und 35 wuft, zu Gärten gemacht.
- 3. In der Göpenstraße: Nr. 57—76, darunter Nr. 75 mit Nr. 74 zussammengezogen, Nr. 76 wüst, als Garten hinter Nr. 74 und 75 gebraucht; Nr. 1—17 des Wasserviertels.

## III. 3m Bafferviertel:

- 1. Am Kornmarkt: Nr. 18—23 Privathäuser, darunter Nr. 20 bie Apotheke, Nr. 116—118 bes Rieftebter Viertels.
- 2. In der Magdeburger Gasse: Nr. 24—45, darunter Nr. 39—44 wüste Stätten, so jett als Gärten gebraucht werden; Nr. 56—61, darunter Nr. 56 das Vorwerks-Bachaus, darin das Brot für die Hospitaliten zu St. Julian gebacken wird; Nr. 138—149, darunter Nr. 143 das Oberbrauhaus bei der Kirche St. Ulrici, Nr. 144 das Amtshaus bei der Kirche, Nr. 148 und 149 das Freigut.
  - 3. Auf bem Borwert: Nr. 46-51 Bürgerhäuser.
- 4. Im Seibenbeutel: Nr. 52—55 Bürgerhäuser, Nr. 55 bas Bronhans= Brauhaus auf dem Vorwerk, der Stadt gehörig.
  - 5. Am Entenplan: Nr. 62 und 63 Bürgerhäufer.
- 6. Auf dem Tromberge: Nr. 64—80, davon sind Nr. 64—79 wuste Sausstätten und zu Gärten gemacht, Nr. 80 mit einer Scheune bebaut.
- 7. In der Propstgaffe: Nr. 81—88 Privathäuser; Nr. 109—121 dess gleichen, nur 114 der fürstliche Morungshof.
- 8. Bei ber Klosterscheune: Nr. 89—108, barunter 94 und 95 unbebaut, mit bei Nr. 95 als Garten gebraucht, ebenso Nr. 99—102 unbebaut und zu Garten gemacht, Nr. 105 und 106 in eins gebaut, Nr. 107 als Garten ge-

braucht, Rr. 108 ber Klosterscheunenplat in seinen Mauern, ohne Dach, gehört ber Stabt, welche Holz bahin legt.

9. Am Rirchberge: Rr. 122—137, barunter Rr. 126 bie Küfterei, Rr. 127 bie Kirche St. Ulrici, Rr. 128 bes Pfarrers Wohnung.

#### IV. 3m Rieftebter Biertel:

- 1. In der Ulrichsgasse: Rr. 1—11, davon Rr. 7 und 8 in eins gebaut: Nr. 93 das amtsfässige Haus (Tryllerei), Nr. 94—101 Privathäuser; Rr. 114 und 115.
- 2. In der Rieftedter Gaffe: Rr. 12—33, davon Nr. 21 und 22 zu- sammengebaut, Nr. 42 zu Garten gemacht.
  - 3. Ritter= ober enge Gaffe: Nr. 34-41, Nr. 58-62.
- 4. Hinter bem alten Schlosse: Nr. 43—57, davon Nr. 46—52 31 Garten gebraucht; Nr. 57 bas alte Schloß, so jest zum Kornboben, des Landscheits Wohnung und als Gefängnis gebraucht wird.
- 5. Auf dem alten Markte: Nr. 63—92, darunter Nr. 69 und 70 welche den Sinfall drohen, Nr. 84 die Stadtschule, Nr. 91 Oberstleut. Schütters kanzleisschriftsässiges, Nr. 92 Glasewalds kanzleisschriftsässiges Haus.
  - 6. Auf bem Sperlingsberge: Nr. 102-113.

## V. In ber Borftabt Mühlgaffe:

- 1. Rr. 1—40, barunter Ar. 1 bes Accis-Torschreibers Wohnung, Rr 2 und 3 bas Stiftsbachaus, in eins gebaut, Ar. 4 Häuslein ohne Hof an Stiftstore, Ar. 5 bas Stift zum heiligen Geist, Ar. 13 und 14 zu Garter gemacht, Ar. 18 Wohnung bes Kuhhirten, Ar. 19 Wohnung bes Schweine hirten, Ar. 21 bie Mühle, Ar. 29 ein Garten, Ar. 33 und 34 bie beiber Nachtwächterhäuser, Ar. 36 sehr schlecht beschaffen, Ar. 40 ein wüstes Plätzchen wo die Torbube, in welcher des Accis-Torschreibers Wohnung gewesen, so nur eingerissen und die Materialien zu Ar. 1 verbraucht worden.
- 2. Außer ber Vorstadt: Nr. 1 das Gerberhaus am Mühltore, lieg wüst, Nr. 2 Gerberhäuslein an der Gonna, Nr. 3 Gerberhäuslein hinter de Mühle, so eingefallen, wird als Garten gebraucht, Nr. 4 die Kirche St. Julia nebst Hospital, Nr. 5 die Sisenhütte, ehemals die Kieselhäuser Mühle.

## VI. Die Borstadt Reuendorf:

Nr. 1—81, nämlich Nr. 1 bes Accis=Torschreibers Wohnung am Göpen tore, Nr. 3 burch die vorbeisließende Gonna weggewaschen, so daß es ei leerer Plat, Nr. 5 das Hospital St. Gangloff mit den auf bessen Grun und Boden gebauten Gerberhäusern, auch Färberhaus für die Tuchmachen Nr. 6 zu Garten gemacht, Nr. 7 droht den Einfall, Nr. 8—18 zu Garte gemacht, Nr. 20 undebaut, Nr. 21 mit Nr. 22 in ein Dach gebracht, ebenst Nr. 24 und 25, Nr. 28—32 zu Garten gebraucht, Nr. 36 und 37 die beide Totengräber=Wohnungen, Nr. 39 zu Garten gemacht, Nr. 42 droht den Eirsall, Nr. 43 die Gottesackerkirche, Nr. 45 ein Garten, Nr. 62 und 63 in ein gebaut, Nr. \$68—70 als Garten gebraucht, Nr. 78 die Rösenmühle, Nr. 8

bie untere Salpeterhütte, Nr. 81 bie Schäferei vor bem Neuenborfe.

## VII. Die Borstadt Altenborf:

Rr. 1—95, nämlich Nr. 1 als Garten gebraucht, Nr. 4 in Nr. 5 gebaut, Nr. 10 als Hof gebraucht, Nr. 20 wüste Hausstelle, Nr. 22 zu Garten gemacht, Nr. 25 bie Scharfrichterei, Nr. 26—28 als Acker gebraucht, Nr. 29 bis 40 als Garten und Acker gebraucht, Nr. 41 bie obere Salpeterhütte, broht ben Einfall, Nr. 53—59 als Garten gebraucht, Nr. 60—62 ber rote Ochse genannt, Nr. 72 bie Brückenmühle, Nr. 73 bie Malzmühle, Nr. 74 bie Ziegelsicheune und Ziegelstreicher-Wohnung, Nr. 75 und 76 Garten, Nr. 77 und 78 wüste Hausstätte, so von den wilden Wassern ganz weggerissen und keinen Andauer wieder zu hossen hat, Nr. 86 als Garten gebraucht, Nr. 95 des Accis-Torschreibers Wohnung vor dem Wassertore.

#### VIII. Borftabt Georgenberg:

Rr. 1—33, nämlich Nr. 1 bes Accis=Torschreibers Wohnung vor dem Rieftedter Tore, Nr. 2—7, 8—12, 17—24 zu Garten gemacht, Nr. 26 des Rubhirten Wohnung in der Oberstadt, Nr. 27 desgleichen für den Schweines hirten, Nr. 28 unbebaut, Nr. 33 die Schäferei vor dem Riestedter Tore.

#### IX. Mühlen vor ber Stabt:

- 1. Die Propstmuble in bem Belltale.
- 2. Die Pfeffermuble vor bem Safentore.
- 3. Die Weißenmühle.
- 4. Die Rupferhütte, fonft Beibenmuhle genannt.

# Bürgerverzeichnis von 1724.

1724 hatte die Stadt im Kylischen Viertel 71 Häuser und mit der Rühlgasse und dem neuen Schlosse 863 Personen; im Göpenviertel 66 Häuser und mit dem Neuendorf 765 Personen; im Wasserviertel 92 Häuser und mit dem Altendorfe 774 Seelen; im Riestedter Viertel 97 Häuser und 790 Seelen mit dem Georgenberge; in der Mühlgasse 26; im Neuendorse 33; im Altendorse 46; auf dem Georgenberge 7 Häuser; auf der Schule wohnten 15 Personen. Die Stadt hatte also am 10. Nov. 1724 639 Mann, d. h. besiessen Bürger, und 208 Extravaganten, d. h. Mietsleute, im ganzen incl. der Rühlen und der Kupferhütte 3207 Seelen.

1791 waren in der Stadt 707 Bauftätten, davon 17 folche, die in eine zusammengezogen waren, 15 waren wüst, 106 zu Gärten und Acker gemacht, 5 unbewohndar, 5 zu Scheunen verbaut; demnach 707—148 == 559 bewohnte Hauser. Im Jahre 1739 wurden die Sangerhäuser Häuser als schlecht bezeichnet; es wäre Gott zu danken, wenn man ruhig darin wohnen könnte.

Die Namen der Einwohner am Anfange des 18. Jahrhunderts erfahren wir aus den Aufzeichnungen der Turmknopfakten zu St. Ulrich von 1724.2)

<sup>1)</sup> Turminopfakten zu St. Ulrich im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 15.
2) Im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 15.

Bey Aufsetzung bes neuen Rupfernen Knopfes auf ben Thurm ber St. Ulrichs Kirchen ist zugleich der numerus der gesamten Bürgerschafft alhier zu Sangerhausen der Posterität zur Nachricht angemeldet und nebst andern Sachen in die hierzu gefertigte Kupfere Schachtel verwahrlich eingeleget und solche verschlossen in den neuen Knopf gesetzt worden und sind die Nahmen der Bürger folgende:

#### Anlisch Viertel.

Herr Gregorius v. Wehnde, Christoph Tölbe, Herr Dan, Struv. Herr Bostmeister Joh. Jak. Klemm. Berr Joh. Georg Log. Berr Sieron. Sofaus. Christian Schreiber. Hans Simroth jun. Hans Melch. Erner. Christoph And. Berger. Hans Joach. Großmann. Tornigens Relicta. Christoph Bilzing. Herr Christoph Seeligmann. Georg Jungmichel. Herr Joh. Jak. Und. John. Sans And. Weinhold. Joh. Jul. Beinert. Sans Rafpar Lok. Joh. Lehmann. Remigius Dodhorn. Bierherr Joh. Schneeweiß, Sam, Kaneworff, Berr Joh, Gottf. Robor. Und, Tolbe. Berr Gregorius Wehnde jun. hans Sigm. Strebe. herr Joh. Kregels Rel. herr Rat Brenner. Joh. Kafpar Mannifte. Berr Joh. Georg Mylius. Berr Joh. Saf. Senff. Herr Aftuar Somidt. herr Commercienrath Kafpar Saf. Mogf. Berr Mart. Creubberg. Berr Mag. Gofdel. Berr Doct. Dlearius. Loofact. Joh. Phil. Helwing. Fried. Robenuß. Sans Mart. Glutmann. Hans And. Hafengeper. And. Wolff. Joh. Jak. Hirffelbt. Joh. Phil. Lok. Chriftoph Schütenmeister. Mich. Klinder. And, Schmidt. Mart. Schwieger. Georg Ischerpel. Sans Wiemanns Rel. Sans Meiers Rel. herr Rath Sans Jaf. Beber. Bans Müller. Chriftoph Lindau. Bierherr Sam. Schmeißer. Sam. Bachsmuth. Georg Fried. Mehlich. Barthel Sam. Andres. Chriftian Rriegner. Georg Bornkeffel. Ernft Böttger. Gottf. Lautner. Dav. Bierherr Chriftian Stiebris. Berr Steuereinnehmer Soffmann. Bierherr Baul Raneworff. Sam, Göliter. Martin Göliter.

Summa im Rylifchen Biertel 71.

## Giepen = Biertel.

Beinrich Capfens Witwe. Joh. Kahle. Abam Fried. Carl. Sans Christoph Taubert. Gottf. Weber. Kaspar König. And. Schönlein. Frans Berener. Hans Leinung. Beinrich Meier. And. Barthel Maul. Georg Bilb. Wilh. Fehling. Hans Simroth sen. Christian Göschel. Herr Chriftoph Edftein. Chriftian Stiebrig. Joh. Chrift. Schröter. Joach. Mogf. hans Ollmer. Georg Mann jun. Christoph Schmidt. And. Kaneworff. Joh. Jak. Schönlein. Hans Jak. Schwieger. And. Förstemann. Georg Witte. Lierherr And. Bodram. And. Engel. Sans Reiche. Christoph Münch. Sans Delbig. Joh. Schröter. Joh. Otte. Chriftoph Chrift. Chriftoph Rellner. Phil. Lindau. Bach. Geridens Rel. Joh. Georg Friedrich. Georg Scheffler. Gottf. Beife. Chriftoph Beifemann. Dan. Leibenroth. Bierherr Heinrich Wolff. Hans Wolff Wagners Rel. Phil. Wiemanns Rel. Gottf. Edarts Rel. Joh. Chriftoph Frang. Kafpar Wallich. Mart. Schröter. beinrich Glipens Rel. Hans Georg Göliger. Raspar Gehrb. Rasp. Unverricht. herr haussens Bitme. Mart. Levin Log. Chriftian Beder. Barth. Bobme sen. Joh. Gottf. hartmann. Tob. Babichte. Sans Rasp. Arener. Christian Schmeißer. Christoph Würffel. Joh. And. Schmidt. Herr Securius. Albinus Ginide.

Summa im Göven-Viertel 66.

#### Baffer = Biertel.

herr Lic. Joh. heinrich Mogt. Mich. Staub. hans Georg Scharff. Chriftoph Dietrich. Lazarus Beife. Fried. Thal. Chriftoph Olfcner. Bach. Breffel. Sans Grimme. Georg Beinrich Chrlich. Gottf. Steintopffe Rel. Bierberr Joh. Schröter. Berr Karl Gottl, Senffart. Sans Boichel. Chriftoph Genff. Herr Hofrath Joh. M. Struv. Bierherr Mich. Wilde. Christoph France. And. Kaneworff jun. Chriftoph Beftler. Beinrich Chriftoph Hoffmann. Hans Wilh. Wagners B. herr Mag, henneberg. hans Rafp. Basichte. Christoph John. Sans Sebrich jun. Joh. And. Weber. Bernh. Schüte. Hans And. Fehling. Hans Hofäus sen. Bernh. Laue. Herr Joh. Sturm. And. Rotel. Hans Gieflers Rel. Glias Riemann. Sans Beter Rauch. Karl Abam Regler. And. Zerre. Chriftian Kerften. Ab. Porras. And. Schmeißers Rel. herr Pringens Bitwe. herr Jat. Biemann. Joh. Beorg Bogel. Sans Branbt. Sam. Wiemann. Berr Burgermeifter Chriftian Lenfer. Christoph Olfte. herr Mag. Reelings Rel. herr Theob. Körner. Baul Mansfelb. Abam Schütenmeister, And. Chrichs B. Bans Siegmann. And. Bringmann. Gottf. Schotte. Chriftoph Siebold. Barth. Körners 28. Rartin Suber. Sans Georg Pfuel. Chriftoph Lindner. Rifolaus Ditmar. Gottf. Fehling. Christoph Reftner. Mich. Lehnert sen. Dan. Hilwig. Mart. Alemm. hans Jat. Caps. Gottf. Scharff. Gottf. Hornidel. Fried. Glu-Remigius Dodhorn. Herr Pfarramtsverwalter Hiepe. Ab. Bittstebt. mann. Christian Libbide. Christian Hoffmann. Christoph Leutner. Christian Zander. Gottf. Rodenfuß. Ab. Latich. Mart. Steinbrud. Sam. Bollmar. Seb. And. Henze. Chriftoph Rurge. Bierherr Beinrich Dochorn. Mart. Löffler. Schmeißer. Sans Guhnens B. Bierherr Mart. Beder. Berr Rath Joh. herr Mart. Wege. Joh. Baltin Berbert, And. Freger. And. Hedrich. Thurmer auf bem St. Ulrich-Rirchthurme.

Am Waffer=Viertel 92.

## Rieftebter Biertel.

Christian Creutberg. Fr. Zimmern. Beter Gebide. Chriftian Tölte. 306. Hofaus jun. Gottf. Patfcfe. Bierherr Joh. Und. Wiemanns Rel. hans Schlenhard. Herr Joh. Reilberg. Bierherr Jobst Weishuhn. Chriftian Gebide. Gottf. Schneeweiß. And. Störte sen. Bierherr Gottf. Bollmar. And. Pfotenhauer. Chriftoph Raifer. Joh. Naumann jun. herr Amtmann Roch. Christian Rauchert. August Göschel. Christian Schmeißers Rel. Joh. Christoph & Müller. Rasp. Sügel sen. And. Kramer. Bierherr Christoph Reinit. Georg Rein. Christian Chrich. Fried. Schönlein. Joh. Georg

Franke. Sans Jak. Sanff. Gottf. Leibenroth. Sans Bornmann. Chriftian Schade. Peter Schelers B. Chriftoph Tröfter. Jobst Frieb. Poftler. Gottf. Pfotenhauer. Dan. Gebauer. Paul Schlenhard. Berr Rammer-Rommissarius Robelius. Bierherr Mart. Schönens 28. And. Sügel. Serr Lic. Brandt. Gottf. Dende. Chriftoph Holzhaufen. Bach. Bugner. Chriftian Bilging, Sans Chriftian Rrieger, Gottf. Franke. And, hemlebs Rel. Sans Chriftoph Gebauer. Hans hemleb. Sam. Ruhlmann. And. Stellefeldt. hans Georg Jrmufch. Christian Scharff. And. Mogk. Tob. Naumanns Rel. Hans Georg Schleichert. Chriftian Senffarts Rel. Sans Ab. Sofer. Joh. Christian Naumann. Christian Braband. Mich. Frankens Rel. Mart. Dodhorn. Hans Schröter. Sans Georg Mann. Mart. Golthahn. Beinrich Konrad Ulrich. Sans Beinroth. Herr And, Böpffner. Sans Bohmens 28. hans Ricol Gräffe. Sam. Weißleber. Phil. Göfchels B. Joh. Gottf. Reichenbach. And, Störte jun. Christian Lindner. Phil. Balter. Herr Joh. Mart. Bed. Chriftoph Sartwigs Rel. Chriftian Rlaube. Gottf. Geride. Sans Schitze. Gottlieb Rilian. Hans Chrift. Sopffner. Chriftian Rößler. Kafp. Stieler. Hans Weishuhn. Chriftoph Grieger. Chriftoph Schonau. hans Clters B. Joh. Christoph Wiemann. Gottf. Schröter. Remigius heder. herr Burgermeifter Joh. Jat. Robennide. Christian Biemann.

Im Riestedter Biertel 97.

#### Mühlgaffe.

Jobst heinrich Schwarte. hans heinert. Balger Roch. hans Christoph Zach. Kühne. Sam. Patsichke. Hans Thiele. Aug. Heinert. And. Leifenberg. And. Bornteffel. Chriftoph Löbnig. Georg Burcherts B. Christoph Rabens W. Hans Laubrich. Hans Rohmann. Nicol Boigd. And. Propft. Sans Rauchart. Ab. Walter. Sans Matthes. Tob. Schneibewind. Rafp. Nebeling. Hans Phil. Scharff. Hans Beinrich Reftner. hans Nicol Alemann. Mich. Lehnert jun. Kafp. Alode. Herr Thomas.

In ber Mühlgasse 26.

## Reuenborf.

Joh. Georg Senff. Bach. Beder. Herr Bergidreiber Pfaffe. Juft Golthahn. Bach. Reichard. Hans heinrich Dietmann. Dich. Kimftett. And. Reichert. Christoph Neuhaus. And. Chrich. Hieron. Rinbidud. Beter Lift. Abam Tettenborn. Kafp. Jacob. Matthes Heder. Gabriel Leibenroth. Mart. Lehnert. hans Kafp. Räuber. hans Dietmann. Dav. Böhme. hans Chrift. Schlesiger. Hans Rauchert. Hans Steph. Engel. And. Biebrich. Clias Meinhard. heinrich Borftens. Chriftian Leibenroth. hans Reibel. Christian Borrath. Hans Georg Beffe. Hans Reinert. Hans Schirm. Fried. Böttger.

Im Neuendorfe 33.

## Altendorf.

Christoph Anaut. Sans Mefferschmidt. Joh. Christoph Figler. Gottf. Mannhaupt. Gottlieb Elfter. Gottf. Jahr. Und. Billmann. Bhil. Bernide. Hans Heinrich Lute. And. Parendhold. Hans Rabisch. Ronr. Wagner. Mart. Golthahn. Gotts. Siegmann. Georg Hein. Förster. Mart. Schellbach. Sam. Henneberg. Hans Georg Hanss. Dan. Franke. Hans Nicol Nauland. Sigmund Klemm. Lorent Amme. And. Amme. Mart. Lange. Mich. Zerre. Gotts. Glutmann. And. Lange. Hans Kasp. Wernicke. Mich. Restner. Adam Gast. And. Schmidt. Nicol Hölze. Wart. Istein. Mart. Gerge. And. Bracke. Mart. Schmolz. And. Sander. Hans Christoph Uchenbach. Hans Peter Rolwagen. Christian Freyberg. Sebast. Wagner. Hans Telpe. And. Glümann. Hans Christoph Engler. Georg Thomas Schuberd.

3m Altendorfe 46.

#### Georgenberg.

Hans Zander. Hans Schützenmeister. Hans Hein. Hoffmann. Hans Jak. Rordmann. Hans Georg Wogk. Hans Naumann sen. Ambrof. Käfferhausen.

Georgenberg 7.

Extravaganten (Mietsleute).

#### A, B.

Barth. Böhme jun. Christoph Berger. Carl Börner. Hans Georg Burchard. Zach. Böttger. Joh. Gottlieb Born. Gottf. Berger. Christoph Born.

C.

Gottf. Curb. Sans And. Creugberg. Sans Chrift.

D.

Chriftoph Dietmann. Georg Dende. Phil. Dodhorn. Baul Dodhorn. Seb. Dahinten. Hans Kasp. Dietmann.

E

Hans Stephan Erdmann. Hans Mart. Erdmann. Otto Sichenbach. Hans Rasp. Erdmann. Joh. Fried. Exner.

F.

**Mart. Fikler. Christian Fikler. Hans Fehling sen. Hans Fehling** jun. Heinrich Fricke. Joh. Gottf. Fehling. Mart. Franke. Zach. Fehling. Hans Mart. Franke. Baltin Freyberg. Herr Kommissionsrath Fischer.

G.

Joh. Gottf. Glutmann. Balzer Gebauer. Bertins Gebide. Herr Gräffenhayn. hans Grosche. hein. Christoph Geibide. Remigius Gebide. Adam Gerstenberg. hans Mich. Glutmann. Sal. Gräbner. hans Gühne. Sottlieb Gießler. Joh. Phil. Gerhard. Joh. Theod. Glümann. Phil. Gebaur.

#### H.

Huller. Hans Heinrich Siste. Inb. Hollshaufen. Mich. Huller. Hans Heinrich Histe. Joh. Phil. Holzhaufen. Mich. Hundebarth. Hans Paul Höpner. Siegf. Haase. Hans Christian Have-

wig. Joh. Christoph Hartmann. Herr Pfarrer Beibenreich. Hier. Hofaus jun. Christoph Hiefemann.

Ţ.

Christian John. Hans Georg Jacob. Joh. Christoph John.

K.

Herr Joh. And. Restner. Christoph Kestner sen. Christian Roch. Hans Rasp. Raps. Jak. Rühne. Joh. Christ. Kunte. Herr Mag. Körner. Wilh. Kegel. Hans Christoph Kirchberg. Hans Kollwagen. Joh. And. Kirchner. Christoph Kirchhoff. Joh. Wart. Kersten. Gotts. Kolbe. Lorent Roch. Christian Kersten jun.

L.

Anb. Lindner. And. Löwe. Christian List. Konr. Laub. Ernst Liebshold. Hans Laubrich jun. Joh. Wolff Leidenroth. Mich. Laub. Sam. Lautner. Rudolph Langbein. Hans Littich. Zach. Lachefeld. Tob. Leidenroth. Georg Lange. Christian Lehnert. Herr Leitsmann.

M.

And. Mette. Joh. Chriftian Müller. Joach. Mogk sen. Barth. Meinicke. Gabriel Mericke. Joh. Heinrich Mogk. Joh. And. Müller. Chriftian Meyer. Chriftoph Mannffelt. Hieron. Mannffelt.

N.

Hans Naumann. Joh. Fried. Nirnberg. Hans Georg Neuhauß. Joh. Christian Naswig. And. Nede. Joh. Fried. Naumann.

O.

Bilh. Ohler. Hans Georg Olfchner. Carl Olfide. Christoph Olfide jun.

P.

Bernhard Plesse. Kasp. Petsch. Christian Patschte. Hans Phil. Propst. Hans Panix. Hans And. Porras. And. Pape. Elias Pilzing. Jak. Pletzer. Christoph Pfotenhauer. Gotts. Poschel.

R.

And. Rauchard. Barthol Reiche. Christoph Rodenfuß. Hans Mart. Reiche. Hans Nicol Rensch. Christoph Rote. Gottf. Roting. Nik. Rubolph. And. Reichert jun. And. Reinig.

S.

Benj. Sichert. Christian Sichert. Christ. Fried. Schulze. Georg Simon. Gottf. Schneeweiß. Hans Kasp. Schröter. Hans Mich. Spangenberg. Joh. Stieff. Joh. Simon Schiltsnecht. Franz Scheibemann. Joh. Matthes Schreiber. Herr Mag. Schnemelcher. Christian Steingraff. Lorent Steimel. Mich. Seyffard. Martin Sicherd. Herr M. Paul Stockmann. Christoph Schleicherd. Gottlieb Scharubel. Joh. Dan. Stetefeld. Joh. Christian Schumann. Georg Schotte. Joh. And. Schieler. Herr Cantor Stöpel. Christian Schmidt. Gottf. Schmeißer. Christian Schneeweiß. Remig. Straube. Mart. Schröter sen. And. Schönlein. Ab. Schöne.

Т.

Christian Tölte jun. Fried. Taubert sen. Christian Thiele. Taubert jun. Joh. Beinrich Tentscher. Joh. Christoph Tolbe. Ab. Tölitscher. herr Conreftor Tupte. Christoph Tolbe jun. Christian Taubert. Trinfaus.

V.

Gottf. Boigd. Herr Pfarrer Bogel. Antonius Bingens.

W.

And. Weise. Hans Wachsmuth. Beinrich Wolff jun. Hans Nic. Joh. Abam Biebrich. Sans Biebrich. Chriftian Beife. Georg Beinbold. Fried. Bachsmuth. Joh. Chriftoph Wiemann. Berr Georg Gottlieb Bagner. herr Joh. Fried. Bagner. Georg Chriftoph Wiebrich. Benj. Walter.

Z.

Chriftoph Bimmermann. Paul Ziese.

Ertravaganten 208.

Summa ber gangen Bürgerschaft 639 Mann. (Alfo 431 Sausbefiter.)

Summa aller bei ber Stadt Sangerhausen anigo befinb= lichen Bersonen:

In ber hochfürftl. Refibeng

6.

Im Rylischen Viertel und Mühlgaffe 857. Giepen=Biertel und Neuenborf

765.

Waffer=Viertel und Altendorf 774.

790.

Rieftebter Biertel und Georgenberg

Auf der Schule

15.

Summa 3207 incl. ber Mühlen und ber

#### Rupferhütte.

Stabt-Capitains ober Sauptmanner find zu ber Zeit gemefen:

30h. Dan. Struv von Gbeleben burtig, 52 Jahre alt.

30h. Reilberg von Nieberröblingen, 53 Jahre alt.

Joh. Mart. And. Bed von Ohrbruff, 50 Jahre alt.

#### Lieutenants:

Beinrich Wolff von Sangerhausen, 38 Jahr alt.

Mart. Heder von Sangerhaufen, 46 Jahr alt.

Mich. Wilde von Sangerhaufen, 58 Jahr alt.

## Stadtwachtmeifter:

Sam. Schmeißer von Sangerhaufen, 54 Jahr alt.

Kehnbriche:

Phil. Walter von Sangerhaufen, 54 Jahre alt.

Sans Georg Mogt von Sangerhaufen, 571/2 Jahr alt.

Joh. Gottf. Reichenbach von Sangerhaufen, 39 Jahr alt.

Rach ben Turmknopf-Akten ber Kirche ju St. Ulrich von 1780 hatte bie Stadt im Rylifchen Biertel 84, Göpenviertel 71, Bafferviertel 107, Riestebter Viertel 102, in der Mühlgasse 28, im Neuendorfe 42, im Altendorse 53, auf dem Georgenberge 7 Hausbesitzer; außerdem waren es 174 Extravaganten; bemnach Summa der ganzen Bürgerschaft 1780 668 (494 Hausbesitzer).

Summa aller in Sangerhaufen befindlichen Seelen incl. ber Milig:

24 im furfürstlichen Schloffe.

810 im Rylifchen Biertel und Mühlgaffe.

612 im Göpenviertel und Reuenborfe.

864 im Bafferviertel und Altendorfe.

671 im Rieftebter Biertel und Georgenberg.

42 auf ber Rupferhütte und in ben umliegenden Mühlen.

499 bie hier in Garnifon stehenbe Miliz.

25 Militärpersonen, so a la Suite stehen.

Summa aller Seelen 1780 3547.

# Sangerhansen im zjährigen Kriege.1)

Durch ben im Jahre 1756 beginnenden Siebenjährigen Rrieg murbe nicht allein der gewöhnliche Fortschritt in Sachsens Bevölkerungszunahme gehemmt, sondern es trat auch bei ber ichon erreichten Babl eine große Berminderung ein, welche vom Monat August 1755 bis Ende 1763, obschon in biefem Zeitraum fast 2 gange Friedensjahre liegen, die wenigstens auf 25 000 Menfchen ju fcagen find, ein Teil bes Berluftes erfett murbe, bennoch nicht geringer als 65 000 Seelen angeschlagen werben kann. Sachsen, bas in biefer Zeit von Freunden und Feinden in gleichem Grabe mitgenommen mar, hatte mehr gelitten als irgend ein anberer Staat. Es war nach einer mäßigen Berechnung in feiner Bevölkerung um etwa 90000 Menschen zurückgekommen Es hatte nur an Kontribution bem König von Preußen nach feiner eigenen Angabe zwischen 40 und 50 Mill. Taler zahlen muffen, und die ganze Raff ber Staats- und Rammerschulden belief sich auf 42686 009 Taler. Stäbte und Dörfer waren verwüftet, bie Rultur vernachläffigt, bie Fabrite zerstört, der Kredit vernichtet.2) Sangerhausen hatte sich durch den Krieg ein Schuldenlast von 36 000 T. zugezogen.3)

1756 verdarb in hiesiger Gegend ein furchtbares Hagelwetter al Feldfrüchte, so daß nicht einmal die Aussaat geerntet wurde und der Schessen bis auf 3 T. stieg. Die Gesundheitsverhältnisse in de Zeit dieses Krieges waren nicht immer die besten. Das ungünstigste Jahinsichtlich der Sterbefälle in Sangerhausen ist das Jahr 1750; es starbe 262; 1758 143, während in den andern Jahren die Sterbezisser etwa dhälfte davon beträgt.

<sup>1)</sup> Neber ben 7jährigen Krieg in Sangerhausen siehe Lurmknopsakten zu St. Ulri abgebruckt Harzzeitschrift IX, 287—241. Lessing S. 817—820 (aber nur bis 1760). A schriften ber Lurmknops-Rachrichten sind im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 15 (unter C Ulrichskirche).

<sup>2)</sup> Sunger S. 819, 169.
3) Sarggettichrift IX, 241.

# Einführung der Kartoffel.

In der Zeit kurz vor dem 7jährigen Kriege fand die Sinführung der Kartoffel in hiefiger Gegend ftatt.

Die Kartoffel, dieses nühliche Geschenk der neuen Welt, ist erst spät zur Sinführung gelangt. Erst durch die großen Hungerjahre 1771/72 wurden die Renschen auf dieses "Brot der Armen" dauernd aufmerksam gemacht. Welche Schwierigkeiten Friedrich der Große hatte, die Kartoffel bei seinen Untertanen einzusühren, ist bekannt. Es sei hier nur ein Fall aus Pommern angeführt. Um 1745 kam ein Wagen mit Kartoffeln, welche Friedrich den Bürgern als Geschenk zugedacht hatte, in der Stadt Kolberg an. Durch Trommelschlag wurden die Bürger aus Rathaus beschieden, woselbst sie die wie Frucht in Empfang nehmen sollten. Niemand hatte solche Früchte jemals gesehen. Man roch daran, und man roch nichts, man leckte daran und schmeckte nichts, man brach sie auseinander und warf sie den Hunden vor, die sie nicht taßen. So achtete man die "graulischen Knollen" nicht. Erst seit den Jahren 1780—1785 wurden Kartoffeln daselbst im Freien angebaut.

Nach Sach sen kam die Kartoffel zum erstenmal 1591. Der Kurfürst Ehristian I. von Sachsen bat nämlich 1591 den Landgrafen Wilhelm von Geffen um Übersendung von allerhand Gewächsen und Samen. In dem Bescheitschreiben vom 10. März 1591 an den Kurfürsten heißt es: "Wir überschieden auch E. L. unter andern ein Gewächs, so wir vor wenig Jahren aus Italien bekommen und Taratouphli genannt wird. Dasselbe wächst in der Erde und hat schöne Blumen guten Geruchs, und unten an den Wurzeln hat s viel tudera (Knollen) hängen, dieselben, wenn sie gekocht werden, sind sie ar anmutig zu essen. Man muß sie erstlich im Wasser aussieden, so weht die oberste Schale ab, darnach tut man die Brühe daran und siedet sien Butter vollends gar." Doch jest gelangte die Kartoffel noch nicht zur alleweinen Verbreitung in Sachsen. Zum zweitenmal wurde sie dahin eingesührt durch den Generalleutnant von Mittkau, der sie 1717 aus Brabant nitbrachte.

In Seisen jedoch scheint sich die Kartosfel gehalten zu haben, und von ier aus kam sie zum erstenmal in die hiesige Gegend. Der erste Landessater, der ihre Einführung und ihren Andau beförderte, war der Graftriedrich Botho v. Stolberg=Roßla. Dieser berief 1738 den ürstlichen Hofgartner von Geldern, Joh. Wilh. Kranoldt, als Hofgartner nach kobsta und fragte ihn: "Sollte die Frucht des Vogelsberges und der Wetterau, ie Kartosfel, nicht auch am Harze wachsen?" So reiste Kranoldt nach Geldern, und ein mitgenommener Bote brachte so viel Kartosfeln mit, als er tragen sonnte. Zuerst pslanzte er sie in den Garten, das nächste Jahr auss Feld. 740 folgten ihm die Einwohner, und 1760 war das Gewächs überall "beannt." In Uftrungen hat sich in der Erinnerung erhalten, daß am "Recksen", einem früheren Huttenwerke zwischen Uftrungen und Breitungen, vortwa 150 Jahren die ersten Kartosfeln gebaut seinen.

Von der Grafschaft Stolberg-Roßla hat sich jedenfalls die Rartossel auch nach anderen Gegenden verbreitet. Zu Beginn des 7jährigen Krieges wurde die Kartossel schon in der Sangerhäuser Flur angebaut. So nimmt der Rat zu Sangerh. 1756 einen Bürger in Strafe, weil er einen andern "auf den Kartosselacker turbiert, gestoßen". In Artern wurden die ersten "Erddosseln" 1765 gebaut. In den 70er Jahren scheint bei uns der Kartosselbau schon allgemein gewesen zu sein. 1774 werden in den Ernteberichten unter den Sommerkrüchten auch Erdbirnen und Erdäpfel aufgezählt. 1779 wird ein Schäfer in Sangerhausen bestraft, weil er auf eines Bürgers Kartosseln gehütet hat. 1786 wird eine Frau von Riestedt vom Rat zu S. in 10 Gr. 6 Pf. Strafe genommen, weil sie "anstatt Kuhkäse Kartosselsässen Wartte verkauft hatte. (Die ersten Kartosseln in Ersurt. Baterlandskunde Ersurt 1801, S. 490.)

# Der 2. Schlesische Krieg.

"Bald mit Ende bes Jahres 1745 murbe unfer Sachsenland mit Krieg heimgefucht von den Preußen und zwar an zwei Enden, der König von Breußen fiel mit einem großen Heere in die Niederlausit und der Fürst von Anhalt-Deffau mit 20000 Mann ben 1. December zu Leipzig ein, und mußte fic Leipzig ergeben und große Kontribution erlegen, daß auch fogar bas Kirchengeräthe nicht verschont blieb, sondern mußte auf das dasige Rathaus gebracht werben, boch ift foldes wieber jurudgegeben worben, und jog fich ber Feind nach Meißen. Den 14. December geschah die blutige Schlacht bei Keffelsborf, wo die Breußen das Keld behielten und Dresden einbekamen. So ploglich ber Feind in unfer Land tam, fo gefdwinde gefchah ber Friede. Es wurde bas ganze Land in Kontribution gefest. Der Thuringische Kreis sollte 200 000 Taler erlegen, ohne Pferbe und Knechte, die sie verlangten, und wurde nicht mehr als 3 Tage Zeit bazu gegeben, ward auch mit vielen Thranen jufammengebracht. "1) "1745 haben bie Breugen bei Reffelsborf im December die fächsische Armee geschlagen, barauf Kontribution bei Feuer und Schwert ausgeschrieben. Die in ber Graffchaft Mansfelb haben breimal muffen gahlen, auch Fourage liefern; unfere und benachbarten Memter aber haben alles wieder bekommen. Endlich nach erfolgtem Frieden in ber Beihnachtswoche haben wir alle, mer mas gehabt, jur preußischen Million gablen müffen. "2)

Rursachsen mußte nach bem Frieden zu Dresben, am 27. Dezember 1745, 1 Million Kriegskoften bezahlen. Die Aufbringung berfelben wurde am 4. April 1746 zu Langensalza für den Thüringischen Kreis, zu dem auch das Amt Sangerhausen gehörte, festgesetzt. Die verordneten Kommissare waren

<sup>1)</sup> Rirchenbuch zu St. Jakobi in Sangerhausen.
2) Rirchenbuch zu Sotterhausen.

hans heinrich v. heringen, Otto heinrich v. Berlepsch, Wolf heinrich v. helborf, ber Rat zu Langensalza, ber Rat zu Sangerhausen und ber Rat zu Freiburg. Bis 15. April sollte alles bezahlt sein. Auf den Thüringischen Kreis trug die Leistung zu der Million 200000 T., incl. der Grafschaften Mansseld, Stolberg und der schwarzburgischen Aemter 280000 T. Die Grafschaft Mansseld mußte allein 12000 T. dazu zahlen. Auf jedes Ritterpserd trug es 150 T., auf jedes Steuer-Schock der Untertanen 8 Gr. Für das Amt Sangerhausen machte es 7279 T. In der Oberpslege des Amtes hatten zu leisten: Riestedt 1862 T. 8 Gr., Gonna 369 T. 4 Gr., Pölsseld 149 T. 8 Gr., Grillenberg 73 T. 18 Gr., Lengeseld 273 T. '20 Gr.; in der Unterpslege Oberröblingen 1184 T. 6 Gr. 8 Pf., Edersleben 1183 T. 8 Gr., Riethnordhausen 946 T. 17 Gr. 4 Pf., Martinsrieth 350 T. 8 Gr. Die Gemeinden konnten meist diese Summen nicht aus eigenen Mitteln zahlen, sie machten Anleihen. So erborgte Sangerhausen am 4. April 1746 600 T., ebenso Riestedt 600 T. Das kleine Dorf Schönseld mußte 1100 T. bezahlen.

# Der Siebenjährige Krieg.

Über den Siebenjährigen Krieg entnehmen wir den Aufeichnungen in den Turmknopfakten zu St. Ulrich von 1780°) folgendes vörtlich:

In diesem 1756sten Jahre entstand zwischen Sachsen und Preußen ein Rrieg, so daß den 28. Aug. Königl. Preuß. Trouppen ganz Sachsen übersogen und in Depot nahmen, welcher Krieg bis 1763 den 14. Martii dauerte, dinnen welchen Kriegs Jahren unsere arme Bürgerschaft viel ausgestanden, do daß nach geendigten Kriege über alle Lieferungen an Getreyde, Stroh, deu und Geld-Kontributionen die Stadt noch auf 36 000 Taler Schulden zu erzahlen hatte.

Anno 1757 wurde unsere Stadt mit durch Maerchen und Einquarierungen, Kontribution und Recrouten-Preßen erbärmlich mitgenommen. Man
ahm die jungen Leute von denen Kirch-Thürmen weg, die Eltern deren
schne austraten, wurden mit 2, 3, 4 Mann Execution belegt, da jeden tägich 8 Gr. Essen und Trinken gereicht werden mußte.

In eben biesem Jahre ben 1. May kam Rachmittags um 4 Uhr von Bonna und Riestedt ganz unvermuthet eine folche Menge Basser, daß man laubte, unsere Borstädte im Alten= und Neuendorse würden weggeschwemmt erden. Das Basser brachte Kinder-Wiegen, Baumstücken und andere Hausseräthe von Gonna aus der Kupferhütte mit, trat den Bürgern in Häuser nd Studen, und machte alle Felder von Gonna dis Martinsricth, wo die kuth hinkam, unbrauchbar. Der Schade wurde auf 1500 Taler abgeschätzt.

<sup>1)</sup> Stadtardiv Abteil. III, Loc. 15.

Anno 1758 mußte die Stadt wieder Fourage und Reczouten vor die Preußen schaffen, murben die Gelber aus den Churfürstl. Cassen mit Gewalt genommen.

Den 4. Sept. dieses Jahres kamen 6000 Mann Kanserl. Trouppen unter Commando des Herrn Gen. v. Rieth und von Wacksey hieher, schlugen vom Haasenthore die an die Pfeffer-Mühle ein Lager, hatten 12 Canonen und 2000 Mann Croaten ben sich, denen unsere Stadt 1000 Rationes und Portiones liefern mußte, zogen aber den 5. Sept. wieder fort.

Anno 1759 Mense Septembris kamen 4000 Mann Desterreicher Husaren, Croaten und 2 Regimenter Reichs-Trouppen unter Commando des Herrn Generals v. Lucinsky aus dem Brandenburgischen, wo sie Mansfeld, Leimbach, Sibiderode und Annerothe ausgeplündert, in unsere Stadt, der Herr General nahm sein Quartier beym Herrn Kaufmann Klemm auf dem Markte, die übrigen Staads-Officiers wurden in der Stadt, nebst denen Croaten einquartiert, die Trouppen aber bezogen ein Lager vor dem Kylischen Thore vom Gericht dis ins hinterste Haasenthal, blieben 8 Tage stehen, verfausten ihre geplünderte Beute und zogen sodann nach Naumburg. Was diese unsere Stadt an Fleisch, Brod, Bier, Brandewein, Hafer, Heu, Stroh, Holz und Vorspann-Pferden hat liefern müssen, ist nicht zu beschreiben, ob es schon Sachsens Freunde und Aliirte hießen.

Anno 1760 ben 8. Junii, Mittags 10 Uhr kam der Prinz von Hollstein Gottorp und der General von Finkenstein mit 7000 Mann Cavallerie von Nordhaußen hieher, lagerten sich von Riestedter Teiche über und unter den Röhrgraben bis an Brand Rein, nach dem Beinschuhe zu wurde ein Piquet von 500 Mann ins Sommer Feld gestellt; Um 12 Uhr mußten 2 Brüden über den Röhrgraben gemacht, und Hafer, Heu, Holz, Stroh, Brod und Fleisch ins Lager geliesert werden. Die Becker mußten 5000 Stück Brod à 6 Pfd. par tête 2 Pfd. backen und die Fleischhauer 7000 Pfd. Fleisch liesern. Vom Kornboden wurden gleich 5000 Scheffel Haser gefordert. Kein Mensch durste sich nach dem Zapssen-Streiche auf der Straße sehen lassen. Des andern Tages von früh 2 dis 6 Uhr brachen sie wieder auf und marchirten nach Eißleben, weil sie ersahren, daß Österreicher bei Windel wären. Stadt und Amt mußten zur Vorspanne erschrecklich viel Pferde und Wagen geben.

Eodem anno ben 5. Augusti kam ber Preußische Rittmeister Cobatsch, ein Parthey-Gänger mit ohngefähr 300 Mann Hufaren von Beißensee hieher, lagerte sich am Riestebter Teiche, hatte aber ein klein Commando in Riethnordhausen und Martinsrieth gelassen, welche baselbst plünderten und die Pferde wegnahmen. Die Bauern setzen sich zur Wehre, stürmen mit allen Gloden, rusen ihre Nachbarn aus Pfüssel, Brüden, Hohlstedt und Wallhausen zu Hülfe und treiben das Commando zurück. Der Rittmeister Cobatsch erhält hiervon Nachricht, marchirt mit einem Commando dahin, trifft die Bauern mit Misse Gabeln, Reich-Gabeln und Gewehren, worauf der Scharmützel loß-

geht. Bon beyden Seiten sind welche getöbtet, viele blessiret, und von Bauern einige, als Gefangene an Stricke gebunden, worunter die beyden herren von Haaden aus Pfüffel waren, durch die Stadt mit den Siegeszeichen der Reich- und Mist-Gabeln gebracht worden. Es mußte ihnen Hafer, heu, Essen und Trinken in Menge an Riestedter Teich geschafft werden. Abends um 6 Uhr marchirten sie von hier ab nach Eißleben, wohin sie 26 blessirte Husaren mitgebracht, und 5 Mann, als todte vermißt haben.

Anno 1760 ben 3. Sept. kam eine Orbre vom Herzog von Würtenberg, baß die Stadt 5000 Stück Brod, 10 000 Scheffel Hafer, 10 000 Rationes Heu und 1000 Malter Holz vor die Würtenbergischen Trouppen ins Lager ben Brücken und Pfüffel liefern sollte. Den 4. dito rückten 12 000 Mann Bürtenberger ins Lager ben Brücken ein, der Herzog von Würtenberg logirte auf dem Wallhäuser Schlosse, der General-Staab aber nehst 200 Mann wurden in Sangerhausen einquartiert. Den 6. brach die Armee wieder auf und marchirte auf Allstedt.

Anno 1761 und 1762 wurden immer starke Lieferungen und Contributiones balb von Preußen, balb von Öfterreichern ausgeschrieben, burch welche vielfältige Erpressungen unsere arme Stadt sehr mitgenommen worden, bis endlich Anno 1763 ben 21. Martii ber so sehnlich erwünsichte Friede publiciret, und ein Friedens-Fest geseyert wurde, nachdem der Krieg über 6 Jahre gedauert.

Run mußen wir auch was von berjenigen Theuerung erwehnen, welche im Kriege durch die hin und wieder geprägten schlechten Münzen entstund.

Alle pretia rerum stiegen anno 1761 und 1762 enorm hoch, so daß 1 Louis d'or zu 5 Taler 13—14 Taler galt. Das Getreyde galt Mense Junii 1762 1 Scheffel Weizen 7 Taler, Rocken 6 T. 8—12 Gr., Gerste 4 T. 21 Gr. bis 5 T., Hafer 4 T. 8 Gr., 1 Pfb. Butter 14 Gr., 1 Pfb. Rindsleisch 7—8 Gr., 1 Pfb. Schweinesseisch 5 Gr., 1 Schütte Stroh 3, 4 Gr., 1 Si 6, 7 Pf.

Diese Theuerung bauerte bis zum April 1763, da ein gnäbigster Beschl publiciret wurde, nach welchen die schlechten Münzen abnamlich 8 Gr. auf 3 Gr. und die pretia rerum hauptsächlich Victualium herunter gesett wurden.

# Das Lager bei Sangerhansen 1759.

Am 26. August 1759 kamen 4000 Mann österreichische Husaren, Croaten und 2 Reg. Reichstruppen unter General v. Lucinsky aus dem Brandensburgischen, wo sie Mansseld, Leimbach, Siebigerode und Annarode geplündert hatten, nach Sangerhausen. Der General nahm sein Quartier beim Kaufsmann Klemm auf dem Markte. Die Truppen bezogen ein Lager vor dem Kylischen Tore beim Gericht dis ins hintere Hasental, blieben 8 Tage stehen, verkausten ihre geplünderte Beute und zogen dann nach Raumburg. "Was

biefen unfere Stadt an Fleisch, Brot, Bier, Branntwein, Safer, Heu, Stroh, Holz und Borspannpferden hat liefern muffen, ift nicht zu beschreiben, ob es schon Sachsens Alliierte hießen." Am 25. August murbe die Lieferung für ben 26. und 27. August ausgeschrieben. Das Amt Sangerh. mußte liefern am 26. 550 Rationen (à 11 Pfb.) Hafer, ebenfo viel Beu und 250 Rationen Brot (à 4 Afb.). Martingrieth lieferte für bie taiferlichen Sufaren, "welche 10 Tage vor Sangerhaufen tampiert", am 2. September Brot (für 30 T. 10 Gr.) Fleisch, Bier (4 T. 14 Gr.), Branntwein (1 T.), Holz, Stroh, Hafer, Heu, Töpfe, Schuffeln und Krüge, im ganzen für 56 T. 13 Gr. Riestedt mußte im öfterreichischen Lager vor S. mit 48 Pferben 10 Tage lang aufwarten. Der Landrichter Sollge zu Riethnordhausen schreibt über diefes Lager: "Unno 1759 ben 27. August hat ein Lager vor Sangerhaufen auf bem Felde unter dem Gerichte (hinteres Sasental) an ber Oberröblinger Beerstrake gelegen, barinnen standen taiserliche königliche Susaren und von allerhand Reichstruppen Kavallerie und haben allba auf 14 Tage gestanden. Und an bem obengefetten Datum ift ein ungarifcher Ebelmann als ein Sufar aufgehängt worben, ward eine Saule auf Berrn Reilberge (eines Sangerhäuser Bürgers) Ader eingegraben, bing bis Sonnenuntergang, alsbann wurde er abgenommen und auf diejenige Stelle begraben. Saben biefen Truppen am 26. und 27. Auguft aus unferer Gemeinde liefern muffen: 14 Ctr. Beu, 36 Scheffel hafer, 49 Bortionen (196 Pfb.) Brot; an die Feldpost ber Reichstruppen an ber Gonnabrude find geliefert 2 Malter Scheitholz, 10 Schütten Langftroh, 12 Rannen Bier, 2 Brote, 1 Mandel Rafe." Martinsrieth lieferte babin 36 Scheffel Hafer, 18 Afd. Schöpsenfleisch und Schöpse. Rieftedt mußte beim Abmarich ber Ofterreicher von Sangerhaufen nach Raumburg am 3. September 16 Pferbe stellen. Das Kirchenbuch zu Emfeloh schreibt über das Jahr 1759: "Obgleich die bisherige Kriegenoth nicht ab-, sondern täglich zugenommen, so daß auch unsere thuringische Grenze mit fremden, sonderlich kaiserlichen Truppen überströmt murde, in specie von Sufaren und Rroaten, welche zu Sangerhaufen und Gisleben ihr Lager aufgeschlagen und immer einen Durchmarsch nach bem andern gehalten, so ift boch ber bisherige starke Fruchtpreis sehr merklich gefallen, so daß gegen Johannis zu Jedermanns Berwunderung der Scheffel Beizen 1 Thl. 4 Gr., Korn 16 Gr., Gerste 11 Gr. und Hafer 8 Gr. gegolten, welches in Friedenszeiten nicht geschehen."

## Das Gefecht bei Sangerhansen am 4. Okt. 1759.

Das bebeutenbste Ereignis im Siebenjährigen Kriege für Sangerhausen war das Gefecht am 4. Okt. 1759. Obgleich dasselbe von nicht geringem Einfluß auf den Gang des Krieges war, sindet man dieses doch in Spezial-werken des Krieges, wie von Renouard, von v. Archenholt und von Schäfer, gar nicht erwähnt.

Die unglückliche Nieberlage Friedrichs bei Kunersdorf am 12. Aug. 1759 brachte für Sangerhaufen nicht gerade eine Erleichterung. Denn im Sept. 1759 drangen gegen 4000 Mann öfterreichische Truppen unter dem General v. Lucinsky nach dem preußischen Mansfeld und kamen auch nach Sangershausen, wo sie wie Feinde hausten. Nach 8 Tagen rückten diese nach Naumsburg ab.

Rach ber Schlacht bei Kunersborf anderte sich aber die Lage Friedrichs in Sachsen: Sachsen ging für ihn verloren. Sein braver General Wunsch war es aber, der das von den Ofterreichern und Reichstruppen überflutete Sachsen zum großen Teil für seinen König wieder unterwarf. des Generals war, bas ganze Rurfürstentum Sachsen, bas reiche Magazine bot, jurudzuerobern. Er murde bei biefem Borhaben von Herzog Ferdinand von Braunschweig unterstützt. Rach der Überwindung der Franzosen bei Rinden (1. Aug. 1759) beorderte Ferdinand von Braunschweig verschiedenc Iruppenteile nach Sachsen, um die Preußen zu verstärken und die ausge= idriebenen Rontributionen einzutreiben. Diefe fleineren Detachements bestanden nach Renouard S. 289 namentlich aus hannoverschen Jägern und preußischen husaren. Die Hannoveraner standen unter Anführung des Obersten v. Scheither, welcher zu Mitte bes Jahres 1759 bas Gichsfeld burchzogen und nun nach Rordhausen tam. hier vereinigte er sich mit zwei andern Detachements hannoverscher Dragoner und schwarzer Husaren unter bem Kommando bes Obriftleut. v. Kleift und bes Hauptmanns v. Bulow. Man beschloß nun, vereint nach Sangerhausen zu ziehen. Das vereinigte Detachement kam Rittwoch, ben 3. Oft. 1759 nachmittags 3 Uhr unter voller Musik und mit einem ansehnlichen Bagentroß in Sangerhaufen an. Die Solbaten quartierten ich selbst ein, forderten in ungestümer Beise Effen und Trinken und plagten die Bürger arg. Man brohte, die Stadt zu plündern, wenn der Rat nicht mehrere Tausend Taler Kontribution geben würde.

In Naumburg lagerten aber noch Truppenteile des Generals v. Lucinsky. Als diese von dem Gintreffen der Preußen in Sangerhausen Reuntnis erhielten, beichloß man, die Stadt Sangerhausen zu entseten. Gine Abteilung öfterreichischer Sufaren und Kroaten machte sich baber fofort auf und erreichte am Rorgen bes 4. Oft. die Stadt Allstedt. Rachdem man sich hier gestärkt, marfchierte man auf der bamaligen Straße über Ginzingen nach Sangerhausen und hielt fich zunächst im Walbe bes Beinschuh verborgen. Die preußische Besatung ahnte nichts. Riemand dachte an den Feind und an einen Überfall. Blözlich 9 Uhr morgens brachen die feinblichen Truppen aus dem Walde des Beinichuh hervor und beschoffen bie ausgestellten Feldpoften ber Preugen, welche fich in die Stadt jurudzogen und Larm schlugen, worauf die größte Ropflosigkeit entstand. Schon mar bas Gros ber Feinde bis an bas äußere Rieftebter Tor gekommen und wollte ben Ginlag erzwingen, mas auch endlich Ohne Strumpfe und Schuhe setten sich viele Breugen zu Pferde und jagten burch die Stadt, burch bas Kylische Tor hinaus auf ben Schützen= plat. Ein Teil ber Feinde ging durch die Stadt, die Kroaten schlichen burch ben Stadtgraben hinunter und fielen ben Preugen und Sannoveranern in Am Gerichte entsvann fich nun bas Gefecht. Die Breugen verben Rücken. mochten sich aber nicht zu halten; nach 2ftunbigem Scharmutel zogen sich baher diefelben zurud. Man ging durch das Kylische Tor, dessen Schlussel man mitnahm, burch die Mühlgaffe und bas Mühltor über die neue Weibe bis ins Beinlager, immer vom Feinde auf bem Fuße verfolgt. Bahrend nun ein Teil ber Flüchtigen ben Weg über ben Butterberg nahm, jogen fich bie übrigen burch das Engelsburger Tal immer weiter zuruck. Auf der Sobe amischen Lengefeld und Miserlengefeld vor ber Mooskammer vereinigte man fich wieber jum letten verzweifelten Kampfe. Doch auch hier mußten bie Breufen weichen. Der Beg von Miferlengefelb hinab zum Morunger Tale war überall mit Gewehren, Biftolen, Sabeln 2c. befat. Bei ber Untenntnis bes zerklüfteten Terrains mar es ein Glud, unverlett aus ber Mooskammer herauszukommen. Gin höherer Offizier foll in seiner Angst bicht bei ben "Pferbeftällen" heruntergefett und in bas "grundlofe Loch" gefturzt fein. Rut wenige haben an diesem 4. Oft, ihr Leben unverlett im Barzwalde gerettet. Sie muffen fich ganglich gerftreut haben, benn über ihren weiteren Ruchzug weiß man nichts.

Die Ofterreicher setzten aber die Verfolgung burch die Mooskammer nicht fort. Sie hatten einen Sieg über ben Feind, ber einen Berluft von 33 Toten und einigen 60 Bleffierten und Gefangenen hatte, bavongetragen. über die Berluste der Österreicher schreiben die Quellen nichts genaues. Erdmann fagt nur, bag man auf Ofterreichischer Seite von Toten nicht viel gemahr geworben fei; boch habe es an Bleffierten auch nicht gefehlt. fangenen murben nun nach Sangerhaufen geführt; im Schützenhaufe legte man die Bleffierten nieber. Giner der Toten, der hannoversche Felbjager Behrens aus Bergberg am Barg, murbe auf bem hiefigen Gottesader, Die andern 4 Gefallenen sine crux et lux bei bem Rreugsteine (Gebetsfäule) auf bem Schütenvlate begraben. Die übrigen bei Miferlengefelb gefallenen Toten, die Erdmann auf 9, das Pfarrardiv zu Großleinungen nur auf 5 angibt, wurden auf einem Acer bei Miferlengefeld begraben. Bor etwa 30 Jahren fand man bei Miferlengefeld beim Auswerfen einer Grube 4 menfchliche Stelette, Die mahricheinlich ben hier begrabenen Breufen angehört haben. Beglaubigt find nur 14 Tote von ben Preußen und Hannoveranern, nämlich 5 bei Sanger haufen und 9 bei Miferlengefeld Gefallene, mahrend ber Logiche Bericht von 33 Toten fpricht.

Das ganze Scharmützel hatte etwa 4 Stunden gedauert, schon gegen 2 Uhr kamen die Sieger in Sangerhaufen an. Am andern Morgen zogen nie mit 6 Wagen für die Blessierten nach Naumburg zurück.

An bem norböstlichen Walbrande ber Mooskammer nach Lengefeld zu steht ein Stein, auf welchem zwei sich kreuzende Schwerter, die Jahreszahl 1757 und ein S eingehauen sind. Man hat biesen Stein für ein Denkmal an den

benkwürdigen Tag mit falscher Jahreszahl ansehen wollen. Dem ist nicht so; es ist vielmehr ein Grenzstein, der die Grenze zwischen Sachsen nach Osten und Mansfeld nach W. bezeichnet.

Die Bebeutung bes Gefechtes am 4. Oft. 1759 besteht darin, daß durch dasselbe eine Bereinigung ber aus bem Besten herangezogenen Truppen nach bem bedrängten Sachsen verhindert wurde.

Renntnis von diesem Vorfalle haben wir aus mehreren Aufzeichnungen, welche wir hier wörtlich folgen laffen wollen.

Der Verfasser ber Turmknopf=Nachrichten zu St. Ulrich von 1780, näm= lich ber Senator und Abvokat Joh. Phil. Loß, schreibt wörtlich:

Anno 1759 ben 3. Oct. Nachmittags um 3 Uhr famen 400 Mann hannöverische Jager und Dragoner auch Breußische schwarze hugaren unter Commando herrn Obrift Lieut, von Scheidler und v. Kleist und herrn hauptmann v. Bulow mit voller Music in die Stadt, brachten viele leere Bagens mit, fo fie auf ben Martt rudten, mit ber Bebrohung, die Stadt ju plundern, wenn nicht morgen viele 1000 Taler gezahlt wurden, waren fehr ungeftum, quartierten fich felbst ein, und plagten die Burger mit guten Effen und Trinken aufs ärgste. Den 4. dito früh um 9 Uhr kamen 200 Mann Diterreichischer Husaren und Croaten vom Lucinzkyschen Corps aus Naumburg übern Beinschuh, wo sie sogleich auf bie Felb=Boften ber Sannoveraner Diefe retiriren sich nach ber Stadt, und machen garm, verschließen das Rieftebter Thor, und nun feten fich viele ohne Schuhe, Strumpfe und Stiefeln ju Pferbe, und eilen in größter Unordnung jum Rylischen Thore hinaus auf ben Schüten-Plat. Ben bem Gerichte nimmt ber Scharmutel seinen Anfang und bauert 2 Stunden. Die Croaten aber maren in ben Stadt-Graben berunter geschlichen, und feuerten auf die hannoveraner in Darauf nahmen fie die Flucht jum Rylischen Thore herein, schloßen das Thor zu, nahmen die Schluffel mit, zogen fich durch die Mühl=Baffe auf der Reuen Weide die Trift hinunter ins Weinlager. Die Croaten und Citerreicher Hufaren verfolgten sie, erlagen viele unterwegs, und im Weinlager, wo nich die Aliirten feten, murben fie jurud getrieben, bis Meufer-Lengefeld, wo ber Saupt=Scharmutel vorging, und die Sannoveraner und Preugen größtenteils niebergehauen und gefangen murben. Bon Breugen und hannove= ranern waren 33 tob und 64 Gefangene, welche fie ins Schüten-haus brachten, allba ihre gemachte Beute verkauften, und bes andern Tages mit 6 Bagen Blessirten und Gefangenen wieder nach Raumburg zogen.

Das Rirchen buch zu St. Jakobi zu Sangerhausen berichtet burch die Sand des Küsters Eckstein folgendes wörtlich:

Anno 1759 ben 4. October geschahe ein scharffes scharmützel bey unserer Stadt zwischen einem Preußischen und Hannoverschen Chor und einem Chor Eiterreicher; erstere waren ungefähr 250 Mann start, die andern 300 Mann und zwar solgender Gestalt. Die Erstern kamen Tags vorher und quartirten sich hierin (in die Stadt); den folgenden Tag wie oben benannt, war um 9

Uhr vor Mittags Lärm entstunde. Die Österreicher kamen von Allstebt beim Beinschuh oben nein und verjagten die Vorposten, alsdann kam der ganze Haussen auf die Gegenparthei los, welche sich im Posits (Position, Positur) zur Gegenwehr setze, sie wurden aber bis und durch die Mühlgasse bis hinten bei die Mooskammer getrieben, allda ging es erst recht an; war 2 Uhr, als man die Kriegsgefangenen und Plessirten einbrachte, von welchen 5 hier gestorben und vor dem Kylischen Thor bei dem steinernen + begraben und einen haben die Eltern öffentlich begraben lassen, war von Herzberg geboren, die übrigen blessirten Gefangenen brachten die Österreicher nach Naumburg zu ihrem General.

Das Rirchenbuch zu Emfeloh ichreibt:

Eodem anno (1759) ben 4. October morgens gegen 9 und 10 Uhr entstund zwischen dem Beinschuh und der Stadt Sangerhausen ein gewaltiger Scharmügel zwischen Österreichischen Husaren und einigen 50 Mann Croaten und Hostischen Jägern, ingleichen Preußischen Tobten Köpffen (schwarzen Husaren) und andern mehr von der Aliirten Armee der Hannoveraner und Preußen, es wurde heftig aus den Musceten auf einander geseyert, letzter von den erstern gejagt, hinter die Stadt Sangerhausen nach dem Butterberg zu dis Lengeseld versolget und sind von letztern sehr viele zu Gesangenen gemacht, blessirt auf der Stätte geblieben, auch viele davon nach Sangerhausen gebracht und daselbst begraben worden. Ich (nämlich der Pastor zu Emseld) habe den betrübten Borfall von Frizen Holzgen (Fritschenholze dei Riestedt, 1836 gerodet) mit Augen gesehen und die hefftigen Schüsse gehört. Gott gieb Fried im Armen Land.

Die Rachricht im Rirchenbuch zu Großleinungen lautet:

Am 4. Oft. 1759 wurde ein Scharmützel mit Preußen und Ofterreichern in und um Sangerhaufen gen unfer Dorff zerstreuet, wovon ihrer 5 ben Miferlengefeld auf dem Acer begraben worden. Durch die Mooßkammer haben solche gejagt und Vieles an Pferden, Flinten, Pistolen, auch ander guth eingebüßet; bey den Pferde-Ställen soll ein Hoher Offizier heruntergesetet haben und sich auf seinem Pferde in das grundlose Loch gestürzet.

Das Kirchenbuch zu Oberröblingen erwähnt diesen Borfall nur mit den wenigen Worten, "daß am 3. Oct. 1759 bei Sangerhausen ein blutiges Scharmützel gewesen zwischen einem hannoverschen Jägercorps, so Tags zuvor in Sangerhausen angekommen, und einem Commando österr. Husaren und Croaten, und die Erstern mit einem Verlust von einigen 80 Mann an Todten und Blessirten den Orth räumen müssen."

Der Vierherr Joh. Chrift. Erbmann schreibt in einem uns aufbewahrten Kalender (im hiefigen Berein für Geschichte unter D 5):

Anno 1759 auf biesen Tag (3. Okt.) Ruckten in Sangerhausen 200 Mann foldaten, so prießen und Hannoveraner wahren, bestunden in Ravallerie, Huhsaren und Feltgäger, welche ganz sicher wahren und fürchteten sich keines Feindes, allein des Tags drauf, als den 4. Oct. kamen Ofterreicher Huhsaren

und Croaten, selbige die ersten überlägen wahren. Erstere setzen sich zwar zur gägenwähr, allein die Österreicher erholten sie. Bey dieser axtion wurden einige getötet, viele aber hart verwundet; die leicht blessirten und Gefangenen der Prießen und Hannoveraner wehrden sich wohl auf 50 Erstrecket haben, die übrigen haben die flucht ehrgriffen. Auf Österreicher seite ist man an wien nicht viel gewahr geworden, aber an Blessirten huhsaren wie auch Pserden und Croaten hat es auch nicht gefählet. Diese Umstände haben manchen in großen schrecken geset, weil Es sehr jämmerlich zuzusehen ist gewäsen Bey diesem Blutvergießen. Zur Zeit hat man auch vernommen, daß die Kugeln auß den Flinten in die Stadt gestogen sind. Gott im Himmel behüte Sinen geden Menschen vor solch Unglück, daß es nihmand von uns wieder erleben mag.

Bon diesen tohten sein begraben 5 m (Mann) vor dem Kilschen tohre bei den großen Stein, Einer ist auff den Gotacker begraben, selbiger ein Feldsgäger war, sein Bater hat alle Kosten bezahlet, ist mit der ganzen Schule besgraben worden, 9 m sein bei Muserlengfäld begraben, wo der letzte wahlblatz gewäsen, sein also 15 m (Mann) in dem Sangerhäuser gebiete begraben.

Ein Bürger von Sangerhausen') schreibt in seiner Familienbibel (jett im Berein für Geschichte unter C 72):

Anno 1759 ben 3. October sind alhir 300 Mann preusche Husaren ber meiste Theil aber bestund in haneverschen Feldjägern und hilden ben uns nachtquartir. Der Schwiegervater, welcher 4 Mann ins Quartir bekam, sate ihn Brodt butter und Bier und brannde wein vor aber damit nicht zufrieden waren und ihn mit bloßen Seebel geschlagen weil das andre Essen nicht tonnte gleich ferdig seyn. Darauff bekamen sie Ein ander Quartir und jeder Bürger stund in großer gesahr. Es begab sich wie der Morgen andrach waren sie alle gutes Muths, wolten auch daß Maß wein vor 16 Groschen Trinken, daß war um 8 uhr, dren Viertel auff 9 uhr Erreget sich großer lerm, weil die Feldbosten stunden biß an Beinschuck und Feuer gaben so ging alles auff einmal zum Kilischen Tohre naus so dann kamen Trittehalb hundert Mann Esderiecher husaren und Cruaten, von beinschucke herunter und war Ein starker icharmützel in Einem Feuern bey den schüßenhauße, da sahe mann blutdige Köpsse. Es rißen aber die preußen aus und schmißen daß Tohr zu und durch die Mühlgasse die Esderiecher brauchten gewalt und da hinter her.

# Sangerhansen nach dem Siebenjährigen Kriege.

Den Zustanb ber Stadt nach bem Siebenjährigen Kriege, ber Zeit ber Blüte ber Imposten in Sachsen, sehen wir aus einem Schreiben bes Rats

<sup>1)</sup> Er nennt fich nicht mit Ramen. Borbefiger ber Familienbibel war 1714 Sans Beinroth.

vom 20. April 1768, welches die Moderation bes Quatember-Steuer-Quanti betrifft. Der Rat schreibt barin an ben Kurfürsten:

Wir sehen uns genötigt, für hiesige Stadt und Bürgerschaft um die fernere gnädige Angedeihung der Quatember-Moderation sußfällig anzustehen, da sich seit der gnädigen Berwilligung die notorischen bekannten Umstände hiesiger Stadt und größtenteils schon verarmten Bürgerschaft nicht gebessert, sondern vielmehr um einen großen Teil verschlimmert haben, dergestalt, daß auch der wenigste Teil hiesiger Bürger noch vermögend, das seithero concedierte und moderierte Quantum ohne Exekution auszubringen. Zum Beweise dieser Wahrheit werden E. Königl. Maj. uns gnädigst erlauben, daß wir uns nicht mit den Kalamitäten des zu Anfang des jezigen, geschweige denn des vorigen Seculi, welche hiesige arme Stadt von dieser Zeit her noch immer in ihrem Zusammenhange empfindet und von diesem gedrückt wird, beschäftigen bürsen, sondern Hochdieselbe verstatten uns nur diesenige Not und Trübsal anzusühren, welche hiesige Stadt und arme Bürgerschaft seit dem letzen betrübten Kriege und kurz vorher betroffen hat und disher fortdauert. Denn so ist

1. in hiefiger Stadt weder vor dem Kriege noch nachher einige Rahrung und Gewerbe, am allerwenigsten aber einiges Kommerce in Anfehung ber Handlung gewesen und ift auch bis bato bie Nahrung allhier und Handlung in außersten Verfall, daß daber auf felbiges nicht die minbeste Reflegion gu Wir können bieserhalb keine andere Ursache angeben, als weil hiefiger Ort mit bem preußischen, eisenachschen, weimarichen, schwarzburgischen, Bernburgischen Landen fo nahe angrenzt, und diese unsere Nachbarn, soviel bie preußischen betr., teils wegen ihres eigenen Berbots mit uns nicht handeln burfen, teils aber auch megen ber allhiefigen Accife, Geleite und Impostierung mit uns zu handeln abgeschreckt werden. Hierzu tommt, daß, ba fonst die hiefige Stadt von Bierbrauenden die größte und vorzüglichste Nahrung gehabt, und alle Dorfichaften hiefiger Gegend ihr Bier hier zu ziehen ichulbig gewesen diefe, nachdem man den hiesigen einbezirkten Dörfern die Braugerechtigkeit gnädigst gestanden, nunmehr entzogen und geschwächt worden. Diefem muffen wir noch ferner zufügen, daß, obicon hiefige Stadt und Bürgerichaft sonft noch einiges Gewerbe mit ihren felbst erbauten Früchten gehabt und folche entweder nach Nordhausen haben verfahren tonnen ober von den Ginwohnern bes Harzes allhier abgeholt worben find, fo ift boch auch biefes Gewerbe jest fast zugleich erstorben, teils weil in Nordhausen selbst schon feit etlichen Jahren ber Abzug ber Früchte fehlt und teils ber Barg fich in andere Gegenden ge-Wie nun außer biefem im hiefigen Orte Fabriken mangeln, fo ift von felbst abzunehmen, daß allhier nicht das allermindeste Gewerbe, noch Nahrung fein kann und ber arme Burger bei folden höchstwehrlofen Zeiten faum soviel, da die Pretia rerum, obschon die erzielten Früchte in gar schlechtem Wert und ohne Abnahme find, gestiegen, zu erwerben im ftande ift baß er fich mit ben Seinigen ben notigen Lebensunterhalt verschaffen und feine Steuern und Gaben jährlich berichtigen kann.

- 2. Ift die Stadt und arme Bürgerschaft in dem letten trauerigen Kriege wegen der preußischen Kontridutionen und fast täglichen Durchmärsche feindlicher und freundlicher Truppen, welche jedesmal auf Rosten der armen Bürgerschaft gelebt, dergestalt in eine so große Schuldenlast gestürzt worden, daß selbige dis heute noch etliche 1000 T. aber nur allein Kriegsschulden über nich hat, ohne zu wissen, wovon eigentlich die Interessen jährlich aufgebracht und am Ende die Kapitalien selbst abgezahlt werden sollen.
- 3. Hat hiefige Stadt seit 1756 zu verschiedenen Malen gar beträchtlichen Betterschaden und Mißwachs erlitten und auch noch vor wenigen Jahren (1764) das harte Schickfal der Biehseuche erfahren müssen, durch welche Ungluckställe denn der bemittelte Bürger vollends bis zum armen Mann herunter gekommen ist.
- 4. Drückt hiesige Stadt und Bürgerschaft die neuerlich gnädigst anbesohlene Straßenreparatur. Denn da seit einigen Jahren die hierzu erforderlichen Gelder von den Bürgern auch durch Anlagen aufgebracht und die Raturalprästation mit ihrem Schiff und Geschirr und Handarbeit hierbei von
  ihnen haben geleistet werden müssen, so ist auch der arme Bürger badurch
  ziemlichermaßen erschöpst worden.
- Ahnlich schreibt ber Rat am 10. Dez. 1768: Wir können nicht umbin, E. R. Maj. die schlechte Beschaffenheit hiesigen Orts in Ansehung ihres Rommercii, ihrer Rahrung und überhäuften Abgaben kürzlich vorzustellen. Es ift bekannt, daß hiefiger Ort ein Grenzort ist und in vorigen Zeiten einigen Berkehr gehabt hat. Runmehr aber ist bieser Berkehr durch die vielen Auf= lagen an Accije, Geleite und Imposten auf beiben Seiten ganzlich gehemmt und völlig aufgehoben worden. Es bleibt hiefiger Stadt keine weitere Nahrung ibrig, da hier weder Fabriken noch Manufakturen sind, als der Ackerbau und die Braunahrung. Beibe aber sind gegen die vorigen älteren Zeiten auch einahe in gänzlichen Verfall geraten und von solcher elenden und schlechten Beschaffenheit, daß auch diese wohl nicht mehr zureicht, daß der Bürger davon eben und die Menge der Abgaben davon bestreiten, geschweige benn einen Rowsennig zurücklegen kann. Die Ursache ist leicht gefunden. Shedem konnte er Hauswirt seine erzeugten Kelbfrüchte in die benachbarten Orte und nach Rordhausen vertreiben, und die Einwohner vom Harze kamen täglich in die Stadt, kauften folche und vertrieben alsdann diese weiter. Nachdem aber auf ne Kaufer und Berkäufer dieser Früchte vor einigen Jahren schwere Accise, Beleite und Imposten belegt und die Ausfuhr außer Landes verboten worden, ñ biefer Handel baburch gehemmt und die Käufer aus der Stadt gewiefen orden. Die Bewohner bes Harzes find ins Mansfelbische, Schwarzburgische md **Beimarisch**e gewichen. Auch sind die Breise des Getreides so schlecht und allen noch täglich, daß kein Hauswirt bestehen kann; welches lettere auch die <u> aqliche Erfahrung bestätigt, indem die Last unserer Armenkasse durch fast täg-</u> iche Aufnahme hiesiger verarmter Untertanen sich vermehrt und immer ein

Bürger nach bem andern in Konkurs gerät. Kurz, wir sind nicht im stande, die große und bejammernswürdige Armut zu beschreiben. Der Verfall der Nahrung hiesigen Orts hat sich auch seit etlichen Jahren schon bei der Braunahrung geäußert, welche immer mehr abnimmt, welches sich schon daraus ergibt, daß, da sonst die Gebräu wenigstens alle 2, höchstens 3 Jahre herum gekommen, jett solches kaum in 10-12 Jahren geschieht. Die Grundursache liegt darin, daß die Oörfer und Ritterhöse selbst brauen. Bei der Sinführung der Accise (1703) hat die Stadt Sangerh. nur 13 000 Schod als gangdar zu vergeben gehabt, indem denjenigen Personen, die alte geistliche Kapitalien auf ihren Grundstücken gehabt, von jeden 100 fl. Kapital 35 Schod zu gute gegangen sind. Seit 1745 hat man diese 35 Schod auch wieder in die Gangbarkeit gebracht, daß also die Stadt nun 22 901 gangdare Schode zu vergeben hat. Aus den Tranksteuerrechnungen führte man nun an, wie viel Gebräu (à 14-16 Faß) in jedem Jahre getan sind:

1723 100, 1728 90, 1746 70, 1748 69, 1750 67, 1754 54, 1756 54, 1757 31, 1758 34, 1759 44, 1760 43, 1761 44, 1762 35, 1763 50, 1767 41, 1768 40 Gebräu. 1)

Als eben die durch die Imposten geschlagenen Wunden allmählich zu heilen anfingen, wurde Sachsen in den Jahren 1771 und 1772 durch eine Teuerung heimgesucht. Der Scheffel Korn galt 1771 5 T., der höchste Preis war am 6. Juli 1772 für Korn und Weizen 6, für Gerste 4, sür Hafer 3 T.2) Infolge der großen Nässe und daraus folgenden Teuerung und Hungersnot starben allein in Sachsen 65000 Menschen; in Sangershausen 1772 162. Doch erholte sich Sachsen hinsichtlich seiner Bevölkerung bald wieder; die Zahl der Geburten überwiegt von jetzt an die der Sterbessälle um ein beträchtliches, so daß Sachsen bis 1787 an 318 369 Menschen zunahm.3)

Überhaupt war die Zeit des letten Viertels im 18. Jahrhundert in Sachsen für viele Gebiete eine Zeit des Fortschritts. Der Landmann ließ sich, durch die annehmlichen Getreidepreise ermuntert, die Erweiterung und Verbesserung des Acerbaues äußerst angelegen sein; die Landesökonomie machte in den Jahren 1784—1787 in den meisten Gegenden mächtige Fortschritte. Verschiedene Teile des Nahrungsstandes, als der Andau der Futterkräuter, die Abschaffung der Roppels und Gemeindehutung, die Einführung der Stallfütterung, der Flachss, Tabaks und Rapsbau, wurden durch bessere Preise erhoben. Auf dem Lande nahm daher der Andau in den beiden Jahren 1786 und 1787 erheblich zu, so daß im thüringischen Kreise 9, überhaupt in

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 2, Nr. 14c.

<sup>2)</sup> Rirchenbuch ju St. Jatobi Rr. 6.

<sup>3)</sup> Sunger S. 325. — Rach Böttigers Geschichte von Sachsen starben im Erzgebirge und Bolgtlande 1771/72 100 000—150 000 Menschen tatsächlich vor Humer. Baumrinde und Stroh wurden zu Mehl verarbeitet, auch Kleie mit Sägespänen, Graß u. a. vermengt, wurde verzehrt.

Sachsen 354 neue Häuser in den amtssässigen Dörfern erbaut wurden. Die in der Zeit des Krieges und der Teuerung gemachten Schulden wurden von manchen Gemeinden bezahlt. Die Leinwand- und Tuchmanufaktur gelangte zur Blüte. )

Daß auch Sangerhausen von dieser günstigen Wendung der Dinge in Sachsen nach und nach Borteil gezogen haben wird, ist wohl einleuchtend. Bor der Hand aber waren die Bermögensumstände des Rats und der Bürgerschaft immer noch ung ünstige. Nach einer Spezisikation der Geschößereste von 1761—1781 waren damals 119 Geschöße-Restanten in Sangerhausen. Die Entschuldigungen sind folgender Art und es heißt von ihnen: Berarmt und in Konkurs geraten 10 Steuerzahler; arm 19, so arm, daß er den Leib nicht bededen kann 1; Haus eingefallen 2; hilft keine Grekution 8; heimlich davon gegangen 2; hält die skärkste Grekution aus und bezahlt doch nicht 8. Die übrigen versprechen zu zahlen.

Infolge ber letten Rriege mar bie Finanglage ber Stadt feine gunftige. Schon 1756 hatte das Amt wegen schuldiger Getreidereste die Sequestration über ben Marstall verhängt; ber Rat hatte 201 fl. 10 Gr. 10 Pf. zur Bezahlung berselben erborgt.2) 1765 machte bie Auffündigung der nicht an zeistlichen Stiftungen in Breußen stehenden sog. Steuerkapitalien, welche zwar seit 1701 als Landesschulben von Sachsen anerkannt waren, während die Bläubiger sich aber an ben Bürgen, die Stadt Sangerhausen, halten wollten, dem Rate manche Sorge. 1771 schreibt der Rat über die Stadt: "Fehlt hiefiger Stadt die Nahrung und das Gewerbe, fo kommt nun noch das hinzu, daß felbige in einer vom vorigen letten Kriege noch herrührenden Schulbenaft von beinahe 8000 T. stedt, ohne daß wir nötig haben, noch die Teuerung etiger Zeit etwas zu ermähnen. "3) 1778 erborgte ber Rat zur Bestreitung ver ausgeschriebenen Stückpferd= und Haferlieferung 2000 T.; ebenso zur Bezahlung ber fächsischen und preußischen Lieferungen, Fuhrlöhne u. a. Un= boften 8388 T. 14 Gr. 10 Pf.4) 1781 berichtet ber Rat, daß hiefiger Ort burch die beiben letten Kriege" in eine Schulbenlast von 13—14000 T. eraten sei. Außerdem trage viel zur Berarmung des Ortes bei, daß vieles rembe Bier eingeführt werde; sowie "bie jetige starke Bequartierung eines Bataillons bes löbl. Prinz Clemenschen Infanterie-Regiments, welches jetzt 19**ch bazu** beinahe nochmal fo stark ist, als es fonst gewesen.<sup>5</sup>) 1786 borgte rie Stadt 1643 T. 1 Gr. 6 Pf. zur Bestreitung der rückständigen Ausgaben, owie eines Bechselkapitals von 300 und eines von 600 T.6) 1788 betrugen rie Passiven der Stadt 14150 T. Es waren erborgt laut Wechsel von 1774

<sup>1)</sup> Hunger S. 889.

<sup>3)</sup> Rammereirechnung von 1756.

<sup>3)</sup> Stabtarciv Loc. 2, Rr. 14c.

<sup>4)</sup> Rammereirechnung von 1780.

<sup>5)</sup> Stabtarchiv Loc. 2, Rr. 14c.

<sup>9</sup> Rammereirechnung von 1786.

3000 T., 1777 900 T., 1778 1000 und 600 T., 1779 2000 und 2000 T., 1782 250, 1784 3000, 1786 1000 und 400 T. Die Kommunguter in Diefer Zeit waren: 1. Der Marstall mit 2103/4 Ader Land und 21 Ader Wiefen, 2. ber Ratsteller mit ber baran befindlichen Marktmeifterei, 3. bas Schutenhaus, 4. 4 hirtenhäuser, 5. 2 Ratediener-Bohnungen, 6. 2 Bachthäuser für bie Garnison vor bem Kylischen Tore und auf bem alten Markte, 7. Die Walbungen bei Wettelrobe 6611/2 Ader, 8. bie Hälfte ber Kupferhütte, 9. 2 Bier-Brauhaufer im Sad und bei ber St. Ulrichstirche und 1 Brophans-Brauhaus, 10. bas Rathaus.') Die Schulben ber Stadt betrugen 1792 noch 13 950, 1793 12 300 Taler. "N.B. Kriegsschulben aus bem 7= und ljährigen Rriege find bei ber hiefigen Rommune nicht vorhanden, jedoch aber bei der Berg-Moderationsgelder-Rechnung, wie das Verzeichnis der 12 300 T. zeigt." 1794 hatte die Stadt 13550, 1795 12300, 1797 13300, 1798 nur noch 11 000 T. Schulben. Im Jahre 1798 erhielt nämlich die Stadt 2000 T. aus ber Rentkammer ju Dresben ausgezahlt. Der Stadtrat hatte nämlich 1614 ein Kapital von 1000 fl. in die Rentkammer geliehen; die Binfen waren rudftandig geblieben und betrugen jest mit bem Agio 1800 T. Der Rat bat um Erhöhung biefer Summe auf 2000 T. wegen bes betrübten Buftandes der Rammerei. Es murbe bies zugeftanden unter ber Bedingung, daß das Gange jur Abzahlung der Rämmereifculben verwendet murbe. Dan legte bamit ein Rapital von 1000 T. an Amtmann Lüttichs Erben ab, welche Sauptgläubiger bes Rats maren.

Aus den Tabellen über den "Nahrungszustand der Stadt" von 1781 bis 18192) ersehen wir den Zustand der Stadt in dieser Zeit. Der Rat beantwortet die in den Tabellen gestellten Fragen in den einzelnen Jahren und über die einzelnen Nahrungszweige folgendermaßen:

- 1. "Die Haupt nahrung ist eigentlich ber Aderbau und Braus nahrung"; seit 1797 wird auch "Bergnahrung" mit angegeben. "Der Aderbau ist ber vorzüglichste und fast der einzige Nahrungszweig, wird sehr gut und emsig betrieben und ist im blühenden Zustande, so daß er den Grundstüdsbesitzern den besten Vorteil gewährt, nur sehlt der Absah, wozu die Einschränkung des Branntweinbrennens, das jeht mehr im Aussals Instande betrieben wird, etwas beitragen mag" (1818). "Die Feldwirtschaft ist bei biesig. Stadt die Lauptnahrung und solche ist ergiebig" (1784). Nebensgewerbe sind "Prosossines und einige Handlungen."
- 2. "Manufakturen find bei hiefiger Stadt nicht, fondern nur Danbwerker" (1781–1818).
- 3. Acschaffenbeit bes Braumesens: "In gegen bie vorigen Zeiten sehr gefallen, und wird kaum balb so viel abgebraut als früher" (1784). "Ist sehr gefallen und wird kaum noch "4 gegen die vorigen Zeiten abge-

<sup>1)</sup> Kämmereirechnung von 1788 (1

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Voc. A. Mr. 1.

braut" (1789). "Wird nach ber konfirmierten Brauordnung versahren und sängt anitso an zu steigen" (1797). "Wird nach der Brauordnung respiriert und auf die Verbesserung ist jetzt unser Hauptaugenmerk gerichtet; vor kurzem ist ein gedienter bremischer Brauer angenommen, welcher ein Probedier, das allgemein Beisall gefunden, abgebraut hat. Es entsteht daher die Vermutung, daß wir für die Zukunst, da wir bisher jährlich nur 19—20 Gebräu getan, jährlich 50 abbrauen lassen können, zumal wenn der verstattete Getreidemarkt noch in die Höhe kommen sollte" (1809). Das Brauwesen fängt an, sich zu heben, indem in diesem Jahre 9 Gebräu Braundier mehr gebraut wurden. (1810). In diesem Jahr sind 44 Gebräu Braun= und 4 Weißbier gebraut. (1811). Wird durch zweckbienliche Verdesserungen der Brauanstalten noch mehr empor kommen, sind auch die nötigen Veranstaltungen dazu getrossen (1818).

Aus der Braurolle seit 1711 ist ersichtlich, daß der Brauumgang dis 1786 in  $4^1/_3$ ,  $4^1/_6$ ,  $4^1/_2$ ,  $4^1/_3$ ,  $5^1/_2$ ,  $4^3/_4$ ,  $3^3/_4$ ,  $5^1/_4$ ,  $8^1/_2$  (seit 1755),  $11^1/_4$ ,  $10^3/_4$  Jahren durchgebraut worden ist. Die Braunahrung ist also seit 1711 gefallen. "Wenn man annimmt, daß ein Brauhaus jährlich wenigstens 20 Thl. onera realia entrichten muß, der Besiger aber erst im 11. oder 12. Jahre mit seiner Braumarke zur Perception kommt und dafür, wenn er sein Brauloos verkauft, meistens mehr nicht als 20 Thl. erhält, so ist das Facit sehr leichtlich zu machen, wie viel er zubußen muß. Deshald darf man sich nicht wundern, wenn von Zeit zu Zeit mehrere Brauhäuser sub hasta parabieren, mehrere deseriert werden und nicht weiter an den Mann zu bringen sind" (1794). Von 1778—1783 sind  $223^5/_8$  Faß, von 1788—1793  $136^1/_2$  Faß, also  $87^1/_8$  Faß weniger verrechtet worden (1794).

Als Urfachen des Verfalls der Braunahrung werden folgende angeführt: Den Amtsbörfern Rieftedt, Oberröblingen, Sbersleben, Riethnordhausen und Martinsrieth sind nach und nach die Braugerechtigkeit und Erbauung eigener Brauhäuser nachgelassen. Auch Grillenberg, Obersborf md Bölsfeld find von Sangerh. gewichen und ziehen ihr Bier vom Kammer= gute Obersborf; einzelne Stadteinwohner legen fremde Biere ein; die benach= barten Rittergüter Klosterrobe und Emseloh verkaufen ihr Bier und Brannt= wein an andere und können, da fie ihr eigenes Getreide und Holz verbrauchen, auch nicht fo viel Abgaben haben, auch geringere Preise stellen, obgleich solche nach den Landesgeseten bloß berechtigt sind, für ihren Bedarf zu brauen und pu brennen. Als ein häuptfächlicher Grund des Verfalls wird der Gebrauch des Raffees angegeben, der seit einigen Jahren nur zu allgemein geworben, md der gemeine Soldat sowohl als der geringste Tagelöhner sich dessen be= bient, baburch außer Stand gesett wird, ein Maß Bier oder Glas Brannt= vein zu trinken. Gleichen Einfluß hat der seit verschiedenen Jahren überhand genommene Gebrauch ausländischer Weine. Der Besitzer ber Schenke **p Rohrbach braut** eigenes Bier, und der Wirt der Walkmühle verschenkt von mberen Orten geholtes Bier. "Armut und das übertriebene Kaffeetrinken" sicht der Bürgermeister Tüpke 1791 als Grund des Verfalls der Braunahrung an.

"Ohne Zweifel ist auch der hier eingerissene Luzus und Hochmut, das niemand mehr inländische Fabrika an sich tragen will, Schuld daran, daß hiesige Fabrika nicht gehörig an den Mann gebracht werden können" (1785). Dies wird als Ursache des allgemeinen Versalls der Nahrung der Stadt mit angesührt. Andere Ursachen sind "die nahrlose Zeit überhaupt, die von Zeit zu Zeit vermehrten onera realia" (1785); "die grausame Renge der Abgaben, der starken Sinquartierung von der Miliz, die Bezahlung der Quartiergelder für die Officiere" (1781). "Durch den ausgebrochenen Krieg ist der Nahrungszustand am hiesigen Orte allerdings gefallen." (1807 und 1808). Die Nahrung ist nach dem Kriege sehr gefallen und tritt der Geldmangel in vollem Maße ein (1809).

- 4. "7 wüste Brandstellen sind noch vorhanden und eine ist an ben Mann gebracht worden" (1784—1790). 1791 sind es deren nur noch 6, 1800 noch 5, 1808 nur noch 1, "die, weil 50 Thl. Kapital darauf ruhen, nicht hat an den Mann gebracht werden können" (1809). Sie lag noch 1818 wüst. Hiermit sind natürlich die schon längst zu Gärten gemachten wüsten Hausstätten nicht gemeint.
- 5. "Siefiger Ort ift fo ziemlich angebaut und auch ziemlichermaßen bewohnt" (1781). "Die natürliche Folge ber verfallenen Braunahrung ift ber Berfall ber Baufer; wenn die Braunahrung wieder in Aufnahme gebrach werben sollte, murbe auch ber Wert ber Häuser wieber steigen" (1785). "Die Baufer find in Rudficht ber alten Preise fehr gefallen" (1781-1792). "Sei ber Einrichtung ber Brand-Affekurang ift ber Bert ber Saufer gestiegen" (1793) Der Wert ber Saufer ift burch ben ausgebrochenen Rrieg gefallen (1807 und "Die Säufer find nach bem Kriege auch gegen bas vorige Jahr wieder fehr gefallen." "Durch ben letten Krieg ift die Nahrung wiederun febr gefallen und ber Belbmangel tritt in vollem Mage ein" (1809). "Sei bem Jahre 1806 ist die Nahrung fehr gefallen und der Geldmangel zeigt fic überall, baher auch die Breife ber Grundstude feit diefer Beit febr berabgefunken sind" (1812). 1813 find fie noch mehr gefallen: "Durch einer fegensreichen und die ganze Menfcheit beglückenden allgemeinen Frieden können fie wieder gehoben werben. Gbenfo wird 1814 berichtet. 1818 wir gesagt, daß ber Wert ber Säuser wieber etwas gestiegen sei. In ber Tabell von 1818 berichtet ber Rat über die Urfachen bes Berfalls von Sangerhaufen Die Stodung bes Handels und Gewerbes find noch Folgen bes traurige Krieges, hierburch ift Mangel an Gelb entstanden und die nötige Cirkulatio besselben behindert worden, welcher für ben Mittelftand, ber außerbem al Produkte teuer bezahlen muß, fehr brudend wird. Außerbem kann auch be Dtonom wegen ber jetigen geringen Getreibepreise, bas er außerbem nid einmal absehen tann, nicht viel verwenden, mithin entsteht mit biefem au zugleich eine Stockung im Handel und Gewerbe, benn wenn ber Haup nahrungszweig leibet, fo leibet bas übrige zugleich mit.

6. Als Borichläge zur Aufhilfe ber Stadt gibt ber Rat folgendes an:

Durch Erlassung ber Steuern und Minberung Accife und bes Geleits; weil biefes hauptfächlich bie benachbarten Gebiete, bie fonft in unferer Stadt, als einem Grengort, ihr meiftes Gewerbe gehabt, von bier weggezogen. Desgleichen wofern nicht wegen ber feitherigen Ginquartierung eine Abanderung getroffen wird, fo muß ber Burger vollends verarmen, da er ohne bem ichon in ber größten Armut lebt und seine Abgaben ohne Erefution fast nicht mehr entrichten fann (1781 und 1785). "Durch Etab= lierung eines Betreibehanbels hier, ba vielleicht baburch biejenige Nahrung, die jest die Stadt Nordhaufen hat, boch größtenteils hierher gezogen und baburch bem Orte geholfen werben könnte" (1782 und 1785). Durch Berbot bes Berkaufe von Bier und Branntwein auf ben Dörfern und Rittergütern; burch bie Bermehrung ber Abgaben von bem Raffee, ausländischen Beinen, ausländischen Tüchern und feibenen Baren; burch Berminderung ber Greng = u. a. Bolle bei bem burch unsere Lande in fremde passierenden Fuhrwesen. "Gine Umwechselung ber jest hier garnisonierenden Ravallerie mit einigen Rompagnien Infanterie" (1785) balt er für nötia.

Den Getreidemarkt betr. schreibt ber Rat am 28. März 1806 auf die Außerung des Geleitsmanns Weber, "daß Sangerhausen in Absicht des Fruchthandels nie das werden könne, was disher Nordhausen gewesen, teils weil S. von dem Harze und dem Eichsfelde, wo das größte Getreidebedürfnis wäre, zu weit entsernt läge," daß zu hoffen stände, "daß, da Nordshausen jetzt nicht nur unter preußische Herrschaft gekommen ist, sondern auch die preuß. Regie nebst anderen Abgaben und Beschwerden erhalten hat, wo nicht der ganze Nordhäuser Fruchthandel, doch ein großer Teil sich nach Sangerhausen ziehen werde." Auch in S. sehle es nicht am Raum zum Ausschaften und auch nicht am Gelde, indem verschiedene wohlhabende Familien allhier sich befänden.

Bu berselben Sache schreiben bie Kommun = Repräsentanten 1808:

1) Unsere Stadt ist durch die 1806 ersolgte sächs.-preußische Retirade, sowie durch die darauf ersolgten französischen Kontributionen und durch Lieferung an durchziehende fremde Truppen und die noch fortdauernden Beiträge zur Persäquationskasse so sehr mitgenommen worden, daß ihr weiter nichts sehlt, als der fürchterliche Stoß, der ihr durch Berrufung der preußischen Münze versetzt wurde, um ganz und gar entkräftet zu werden. Die Handwerker kehren jetzt von den benachdarten Märkten zurück, ohne die Reisekosten verdient zu haben; da man ihnen nichts als die bei uns verrusene preußische Münze geboten hat. Der Stadt könne nur durch einen freien Getreidemarkt geholfen werden.

2) Roch viele der hiesigen Sinwohner können sich noch der Zeit entsinnen, wo am hiesigen Orte ein der Stadt Nordhausen ähnlicher Getreidemarkt mit dem besten Ersolge getrieben wurde und nur der freie und ungehinderte Gang des

Handels aller Art in N. ber hiefigen Stadt diefen beträchtlichen Rahrungszweig entzog. Bu ber Frage, ob Sangerh. bas werben konne, mas Rordhausen bisher gewesen, bemerken sie folgendes: Nordhausen liegt an der westlichen Spite bes thuringischen Rreises und mar seither ber Plat, an welchem jeder thüringische Landmann und ackerbauende Bürger unserer Gegend ben Uberfluß seines Getreides absette und wo er alle seine Bedürfnisse einkaufte. Dies war besonders der Kall, als Nordh, noch freie Reichsstadt mar. Nordhausen mar die allgemeine Getreibemarktstadt für das westliche Thüringen, und alle Fruchtpreise richteten sich nach benen in Nordh. Seit ber Occupation von preußischer Seite anberte fich bies icon merklich, und ber Hanbel wurde bafelbst unbeträchtlicher, einesteils weil bie ftrengen preußischen Sinrichtungen bie Betreideeinfuhr erschwerten, andernteils weil die Ausfuhrverbote von fachfischer Seite nicht nur wiederholt, sondern fogar verschärft wurden. Jest, als Nordh. unter westfälische Herrschaft gekommen, hat ber Getreibehandel babin noch mehr abgenommen. Mit einem Wort, ber Fruchthandel nach Nordh. ift ziemlich ein= gegangen und hat bei ben bestehenden Ausfuhrverboten vor ber hand auch noch gang unbeftimmte Richtung genommen. Diefe Richtung konnte nun nicht besser als auf Sangerhausen firiert werben. Denn Sangerh. ist für die Orte bes westlichen Thuringens am nächsten, auch groß genug, einen Getreibehanbelsplat abzugeben und die fämtlich zur Öfonomie, unserem einzigen Nahrungszweige, eingerichteten Saufer geraumig genug, um Schuttboben zu haben; es fehlt nicht an wohlhabenden Feldwirten, es fehlt nicht an Raufleuten und Handwerkern, um dem einführenden Landmann alle Bedürfnisse zu liefern, auch nicht an Bäckern, Branntweinbrennern und Bierbrauern, um die Früchte ju konfumieren; ber Harz, ber alles Getreibe kaufen muß, ift nur wenige Stunden von hier entfernt; in den benachbarten westfälischen Gebieten fin burch die Aufhebung der Fronen viele genötigt, das Brot, das sie fonst be ihren Dienstherren gehabt, nun taufen zu muffen; ba bei bem bestebenden Ausfuhrverbot das zur Unterhaltung der in preußischen Landen stehende Beere benötigte Getreibe aus hiefigem Lande geholt werben muß, weil Breufe seinen Bedarf nicht bauen kann, so wäre zur Aufkaufung dieser Borräte ket Plat passender als Sangerhausen, da es nicht weit von der westfälische Grenze, von Magbeburg und Berlin entfernt liegt. 1811 spricht ber Rat de Bunfc aus, bag Branntwein, Öl, Leber, Wolle und die 3 Biehmarkte vol ben Abgaben befreit werden möchten. Leber, Dl und Wollhandel feien bie noch nie etabliert gewesen, wenn man biefe frei geben murbe, fo murbe au biefer fich hier etablieren. Die 3 Jahrmarkte feien zugleich Biehmarkte, lettet waren aber ganglich eingegangen, fie murben aber in furger Beit wieber empe kommen, wenn mahrend der Marktzeit der Biebhandel frei gegeben wurd wie auch Olbisleben feit kurzer Zeit einen fo ansehnlichen Biehmarkt etal liert hätte.

hand werksmeister und sonstige Gewerbetreiben be hat Sangerhausen in ber Zeit von 1784—1843 in folgender Anzahl:

| 1843  | 31              | 31            | 0          | 21           | 13       | 124          | _              | 14        | 2          | 55        | 9           | 4        | က        | ro       | 4:2       | ဢ        | Ξ        | ~      | _          | 11        | ~            | -       | က         | <b>x</b> | l           | o<br>—   | _           | <u> </u>      |
|-------|-----------------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|------------|-----------|--------------|---------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 1833  | 24              | 24            | 0          | 15           | 10       | 135          | 3              | 1         | 4          | 37        | 9           | က        | r.       | 9        | 33        | 9        | ဝ        | 4      |            | 20        | ۲-           | ١       | 4         | <b>∞</b> | 1           | 9        | 21          | <b>-</b>      |
| 1831  | 27              | 22            | 0          | 38           | 11       | 131          | က              | 18        | က          | 40        | rc          | ₩<br>5   | ಣ        |          | 96        | ∞        | <b>∞</b> | က      |            | 11        | 9            | 15      | 4         | 11       | 15          | <u>ت</u> | _           | _             |
| 9781  | ∞               | 19            | 0          | 22           | 10       | 160          | 1              |           |            | 51        | ١           | <b>8</b> | 1        | 1        | 42        | 6        | 1        | ١      |            | 1         | -            | 4       | ١         | 1        | 4           |          | ١           | 1             |
| 6181  | ∞               | 16            | 0          | 13           | 12       | 139          | 87             | 19        | 2          | 38<br>88  | 9           | 10       | 4        | œ        | 58        | 2        | 9        | 9      |            | 10        | 4            | က       | 37        | 11       | 2           | <b>∞</b> | 3           | -             |
| 8181  | œ               | 16            | က          | 3            | 12       | 138          | 3              | 18        | 9          | 36        | 9           | ဝ        | 4        | 9        | 22        | 2        | 9        | 9      |            | 6         | 4            | 4       | 7         | 10       | S           | 6        | 07          | _             |
| č181  | 14              | 15            | 4          | <u>&amp;</u> | 133      | 138          | 07             | 17        | 9          | 40        | 2           | 10       | 4        | 9        | 24        | <b>!</b> | 2        | 9      |            | 6         | 4            | ro      | ?7        | 12       | 2           | œ        | 7           | _             |
| 1813  | ဘ               | 13            | 7          | 20           | Ξ        | 140          | _              | 17        | 9          | 33        | 2           | 20       | က        | 9        | 24        | 2        | ~        | က      |            | œ         | 4            | 9       | 87        | 10       | 5           | œ        | _           | -             |
| 181   | 10              | 14            | ဌ          | 20           | 13       | 130          | _              | 17        | 9          | 37        | 9           | 00       | က        | 9        | 24        | ~        | 2        | 9      |            | ~         | 4            | 9       | 37        | 4        | က           | ာ        | _           | -             |
| 1181  | 6               | 13            | ဌာ         | 20           | 14       | 131          | _              | 15        | ທ          | 37        | ~           | offer    | က        | 9        | 23        | သ        | 2        | 9      |            | œ         | 31           | 9       | 37        | 12       | 9           | 12       | -           | -             |
| 1810  | 10              | 11            | 11         | 24           | 15       | 141          | _              | 12        | 'n         | 42        | 1-          | (A.A.)   | ر<br>ا   | 9        | 25        | 2        | ~        | 9      |            | 9         | 37           | ဗ       | 33        | 11       | 9           | 12       | 37          | _             |
| 808 I | 13              | 15            | 17         | 24           | 18       | 136          | -              | 16        | 4          | 43        | 6           | qun      | 3        | 9        | 24        | 9        | 9        | 9      |            | 9         | 37           | 9       | 37        | 11       | 9           | 11       | 31          | _             |
| 9081  | 11              | 15            | 17         | 24           | 18       | 136          | _              | 16        | 4          | 43        | ~           | iede     | က        | œ        | 24        | 9        | 9        | 9      |            | 9         | 87           | ~       | ro        | 11       | 9           | 11       | 31          | -             |
| 1804  | 11              | 16            | 22         | 24           | 16       | 137          | -              | 15        | က          | 33        | 20          | elfán    | <u>က</u> | 9        | 23        | 9        | 9        | 9      |            | 2         | 4            | <u></u> | က         | 133      | 4           | 10       | _           | _             |
| 1805  | 11              | 14            | 21         | 20           | 12       | 119          | _              | 14        | 4          | 96        | 2           | Mag      | က        | 9        | 28        | ro       | ū        | 9      |            | 9         | 2            | ~       | 4         | 15       | 4           | 10       | 7           | _             |
| 1800  | 6               | 10            | 23         | 22           | 11       | 120          | ~              | 17        | 4          | 35        | œ           | •        | ಣ        | 9        | 28        | က        | က        | 9      |            | 9         | 9            | ∞       | 4         | 14       | 4           | ၵ        |             | က             |
| 662 I | 6               | 10            | 25         | 20           | 11       | 116          | _              | 15        | 2          | 35        | œ           |          | 7        | 9        | 59        | 4        | က        | ro     |            | 2         | 9            | ~       | Z         | 14       | r           | 2        | _           | က             |
| 262 I | 10              | 11            | 24         | 24           | 13       | 104          |                | 15        | ro         | 35        | ~           |          | 7        | 9        | 53        | 4        | 4        | 3      |            | 2         | က            | œ       | S         | 16       | rc          | <u>-</u> |             | _             |
| 2621  | င               | 11            | 24         | 2            | 12       | 105          | _              | 14        | က          | 33        | ~           | •        | 37       | 9        | 28        | 9        | 4        | ū      |            | ည         | 9            | 2       | 4         | 15       | S.          | <b>x</b> |             | _             |
| 867 I | ဘ               | 15            | 24         | 22           | 15       | 104          | _              | 13        | ທ          | 34        | œ           | 8        | 87       | rC       | 58        | 9        | က        | ~      |            | 2         | က            | 9       | 4         | 15       | 9           | 6        | 31          | _             |
| 1621  | 7.0             | ဌာ            | 23         | 23           | 15       | 98           | _              | 16        | S          | 32        | 2           | 07       | 31       | ಸಾ       | 30        | 9        | က        | 07     |            | 31        | 2            | 4       | 2         | 15       | 9           | 2        | -           | 4             |
| 682 I | 2               | 6             | 23         | 23           | 15       | 98           | _              | 16        | က          | 32        | 2           | 4        | 07       | ro       | 30        | 9        | ည        | က      |            | က         | rC           | 4       | 3         | 15       | 'n          | 2        | 7           |               |
| 782I  | 4               | 1             | 25         | 55           | 17       | 92           | _              | 13        | က          | 32        | 2           | က        | 37       | v        | 23        | 9        | ຜ        | 9      |            | က         | 9            | 9       | 2         | 17       | rc          | -        | _           | -             |
|       | Gewandschnitter | Materialisten | Luchmacher | Bäder        | Reischer | Schuh macher | Rupferichmiede | Lohaerber | Weißaerber | Schneiber | Huffchmiede | Edfojjer | Wagner   | Böttcher | Leinweber | Sattler  | Tischler | Seiler | Glaser und | Drechiler | Seifenfieder | Maurer  | Rürschner | Löpfer   | Zimmerleute | Nabler   | Knopfmacher | Posamentierer |

| 8 <u>4</u> 81 | <b>~</b> `       | ဂ        | _        | _        | _             | _                | 2            | 0         |             |       |          | _                                | 0          | 0             | က             | က             |               |                |          | 4          |            |           | 07          |         | 16        | 53           | <b>#</b> |
|---------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------|----------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1833          |                  | <u>-</u> | _        | က        | _             |                  | <del>د</del> | 0         |             |       |          | _                                | 0          | 0             | <u> </u>      | _             |               |                |          | 4          | -          | _         |             | 1       | 23        | 274 3        | 01       |
| 1881          | 4                | <u>.</u> | _        | 1        | _             |                  | 2            | 0         |             |       |          |                                  | 0          | 0             | 2             | ~             |               |                | 7        | က          |            | _         | <del></del> |         |           |              |          |
| 1856          | 1                | _<br>    | _<br>    | 1        | _             | 1                | 0            | 0         |             |       |          | -                                | 0          |               |               |               |               |                | 0        | 0          |            |           | _           |         |           |              |          |
| 6181          | 4 -              | 4        | 27       | _        | _             | 0                | 2            | က         |             | 4     | _        | -                                | _<br>      |               |               | 1             |               |                | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 8181          | ٠5.              | 4        | ~<br>~   | _        | _             | 0                | 2            | က         |             | 4     | _        | -                                | - 7        |               |               | ~             | 1             |                | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 1815          | ٠٥.              | 4        | 4        | <b>~</b> | _             | 0                | 2            | က         |             | 4     | _        | -                                | _<br>0     |               |               | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 8181          | · 5              | 4        | 27       | _        |               | 0                | r.           | က         |             | 4     | _        | -                                | _<br>0     |               |               | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 1812          | ر ي              | <u>۔</u> | <b>∾</b> |          | -             | _                | က            | 87        |             | 4     | _        | -                                | _<br>0     |               |               | 0             | _<br>0        | <br>0          | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 1181          | ر<br>د مر        | <u>۔</u> |          |          | _             | П                | 5            | က         |             | 4     | 7        | -                                | 0          |               | 2             | <br>O         | 0             |                | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 0181          | 44 (             | 9        | 01       | _        | _             | _                | 4            | 22        |             | 4     | _        | -                                | _<br>0     |               | _             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 8081          | 40               | <b>x</b> | ω<br>    |          | -             | _                | က            | _         |             | 4     | 0        | -                                | _<br>0     |               | <br>∞         |               | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 9081          | 80               | ۍ<br>-   | 07       | _        |               | -                | 2            | က         |             | 4     | 0        | -                                | _<br>0     |               | <b>∞</b>      | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| ₽08I          | رن<br>د          | <u>د</u> | <b>₩</b> | _        | _             | _                | က            | က         |             | 4     | 0        | -                                | _<br>0     |               | ∞             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          | ·          |           |             |         |           |              |          |
| 1802          | د                | ဂ        | 07       | _        | -             | _                | က            | က         |             | 4     | 0        | -                                | _<br>0     |               | ∞             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 1800          | န                | c        | 07       | -        |               | _                | က            | က         |             | 4     | 0        | -                                | _<br>0     |               | <b>∞</b>      | 0             | _<br>0        | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 6621          | 8                | ဂ        | 01       | _        | _             | -                | က            | 4         |             | 4     | 0        | -                                | 0          |               | <b>∞</b>      | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 2621          | 8                | က        | 01       | -        | _             | -                | က            | 4         |             | 4     | 0        | ສ                                | 0          |               | 2             | 0             | 0             | <br>O          | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 262I          | 2                | 2        | 01       | _        | -             | П                | 07           | 07        |             | 4     | 0        | eftorb                           | —<br>—     |               | 9             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          | •          |           |             |         |           |              |          |
| 1193          | 2                | 4        | 07       |          |               | -                | 07           | 87        |             | 4     | 0        | auga                             | ~<br>~     | 67            | 2             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             |         |           |              |          |
| 1621          | 2                | 4        | _        | _        | _             | _                | 07           | 4         |             | 4     | 0        |                                  | 87         | 87            | 2             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             | aeben.  |           |              |          |
| 6871          | 2.               | 4        | _        | _        | _             | _                | 07           | က         |             | 4     | 0        | _                                | 07         | 07            | က             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          | •          |           |             | taeae   | )<br>)    |              |          |
| ₽87I          | 2                | 4        |          |          |               |                  | က            | က         |             |       |          | _                                | 7          | 07            |               | 0             | 0             | 0              | 0        | 0          |            |           |             | ht ange |           |              |          |
|               |                  |          |          |          | 4             | aber             | ,            |           | ۹           |       |          |                                  |            | ta            | ٠,            |               | <b>د</b>      | ىي             |          |            |            |           |             | micht   |           |              |          |
|               | Hutmacher (Hand) | Beutler  | Maler    | Gürtler  | Schieferbeder | Schornsteinfeger | Färber       | Perückier | Barbiere un | Baber | Ronditor | <b><i><u>Tuchfcherer</u></i></b> | Binngießer | Strumpfwirker | Nagelschmiede | Wollfortierer | Bürstenbinder | Messerschmiede | Rlempner | Buchbinder | Rorbmacher | Rammacher | Uhrmacher   | Wirte   | Sefonomen | Kandarbeiter | Gärtner  |

Im Jahre 1790 wurde den einzelnen Innungen aufgegeben, über die Ursachen des Verfalls ihres Handwerks zu berichten und Vor=
schläge anzugeben, wie demselben abgeholfen werden könnte.

Die Gewandschnitter führen als Ursache an das unaushörliche Hausieren mit Waren von fremden und auswärtigen Personen im Hause. In den umliegenden Dörfern und Fleden, wie Wippra, Brüden, Leinungen, Balhausen und Boigtstedt, befänden sich Personen, die sich des Verkaufs mit verschiedenen Artikeln angemaßt hätten. Der Getreibehandel, der ehedem blühend hier gewesen, sei beinahe gänzlich ins Stoden geraten und sich fast allgemein nach Nordhausen gewendet. Sie schlagen zur Abhilse vor, die gegen das Hausieren erlassenen Mandate von 1750, 1764 und 1765 befolgen zu lassen; den Dorsträmern, welche weder die Handlung erlernt, noch sich bei einer Innung befänden, den Handel mit dergleichen Artikeln zu untersagen; die Ein= und Aussuhr des Getreides ferner frei zu gestatten und das zeit= herige Verbot wegen Ausschuft des Getreides nach Nordhausen ferner beizubehalten.

Die Materialisten = Innung stellte vor, bag bie angrenzenden Otte wenig ober gar keine Accife zu geben hatten und baher viel billiger vertaufen konnten. Fast auf jebem Orte, sogar auf ben Dörfern, sei Handlung anzutreffen. So sei die Stadt Allstedt, obgleich nur halb fo groß als Sanger= haufen, boch mit einer doppelten Anzahl von Materialisten besetzt, die um der wohlfeilen Breife willen alle einen weit stärkeren Absatz machten. Rieberröblingen, Boigtstedt, Wippra, Borgleben, Ichftedt, Bennungen fande man jest Rauf= und Sandelsleute. Die hiefigen Professionisten brachten ihre Bedürfnisse alle von den von ihnen besuchten billigen Märkten mit; die Dorfframer waren in ber Accise meist fixiert und in Einbringung ihrer Waren weniger gebunden; burch diefe Fir-Accife, wie sie bie Kausleute ber Städte Bruden und Wallhausen auch hätten, wurden Unterschleife möglich; in ben Shenken und Wirtshäusern trafe man jest Höker an, die zwar an die Stadte gewiesen seien, aber mohl für 1 T. Waren aus ber Stadt bezögen, um eine Beideinigung ber Accife barüber zu erhalten, boch mehr kauften sie von ben häufig herumreisenden Brennern u. a. Kaufmannsdienern oder in den be= nachbarten accisfreien Städten Allstedt, Frankenhausen, Relbra. Durch ben idweren Roll und das Geleite werde die Fracht ber Waren gesteigert. Schließ= lich geben fie als Grund ben jegigen Stillftand bes hiefigen Bergwerks an, wodurch die benachbarten Bergleute in fremden Orten Arbeit zu suchen genotigt mären.

Die Tuch mach er = Innung stellte vor, daß auf den Orten Brücken, Ballhausen, Wippra u. a., sowie auf dem Lande Ausschnittshandlungen etabliert worden wären.

Die Bäcker-Innung gibt an, daß ihre Nahrung gegen früher um die Hälfte gefallen sei, weil die Bäcker auf dem Lande allzu sehr überhand genommen. Es wäre zu beklagen, daß die Vasallen und Unterobrigkeiten das Kandat von 1767 wegen Sinschränkung des Dorfhandels und der Handwerker auf dem Lande, durch welches, wenn es befolgt würde, der in Verfall geratenen städtischen Nahrung wieder aufgeholsen werden könnte, dieses heilsame Geset selbst durch Ausdehnung ihrer Gerechtsame untergrüben. Den größten Abbruch täte ihnen Großleinungen, Wallhausen und Bennungen, wo sich seit einigen Jahren Weißbäcker niedergelassen hätten. Ein anderer Grund wäre, daß seit einigen Jahren die allhier garnisonierende Infanterie belogiert und gegen die mehr auf den benachbarten Dörsern gestandene Kavallerie verwechselt worden sei. Der Infanterist wäre gewohnt gewesen, für sein Brot Bürgerbrot zu kausen, der Kavallerist aber, der seine gerechte Bekanntschaft mit den Bauern, wodurch er sein Brot wohlseiler bekomme, immer noch benute, kause von den Bäckern wenig oder gar nichts.

Die Fleischer = Innung flagte über die Pfuscher auf bem Lande. Die Schuhmacher-Innung bestand 1790 noch aus 91 Meistern. Den Schmieben find bie Bolgtohlen ju teuer; fie erhoffen Befferung von ben bei Grillenberg aufgefundenen und bereits angefangenen Steinkohlenwert. Die Ragelich miebe möchten, bag bas Sausieren in ber Stadt und auf ba Dörfern nicht gebulbet werbe außer ben öffentlichen Jahrmarkten. Die Soloffer führten an, bag die Buf- und Baffenschmiede, die Rupferschmiede und Nabler ihnen großen Abbruch in ihrer Nahrung täten und baß auch viele Schloffer von fremben Orten in hiefiger Stadt gebraucht murben. Die Seiler zeigten an, bag mohl 10 Soter ihrer Artikel zuwider mit DI und Dlfuchen handelten. Die Rürsch ner gaben an, daß fie ihre Waren nicht für einen so civilen Preis geben könnten als die in Nordhausen; auch kauften ihnen viele Ausländer die Rauchwaren und Felle meg. Sie mußten zu viel Das Bimmerhandwerk flagte, bag ihnen bas Accife entrichten. Bimmergewerk zu Tennstedt allzu große Gingriffe in ihre Innungerechte tate.

Hinsichtlich der Bevölkerungsziffer kann man das ganze 18. Jahrhundert hindurch eine große Stabilität beobachten; die noch nicht völlig geheilten Wunden bes Bojährigen Krieges, sowie bie neu geschlagenen ber 3 ichlefischen Kriege und manche anderen Zwischenfälle mogen Die Schuld 1775 wird die Bahl ber Magazinhäuser und - gufen, b. h. folche, welche Magazingetreibe zu leisten hatten, auf 483 Saufer und 222 Sufen angegeben. Bon 1782-1789 wird bie Bahl ber Saufer ganz richtig mit 504, von 1791 bis 1806 in ben Tabellen über ben Nahrungsauftand auf 481 und von 1807 bis 1814 auf 483 angegeben. Selbstverständlich find hiermit nur die bewohnten, gangbaren und fteuerbaren Burgerhäuser gemeint, bie muften Saufer hat man gar nicht in Betracht gezogen 1780 werden diese mit eingerechnet, so bag man die hausnummern bis 689 jählt; Beiftliche und Freihäuser, sowie bie Rommungebaube find in biefen Rahlen ausgeschlossen. In der Zahl 504 mögen jedoch lettere mit inbegriffer fein, ba ein Rudgang in ber Sauferzahl in biefer Zeit keineswegs anzunehmer Rad einer anderen Angabe hat Sangerh. 1791 559 bewohnte Barfer womit ohne Zweifel alle Baufer ber Stadt gemeint find; zu niebrig bemeffer ift baher bie Angabe von 500 Häusern im Jahre 1807. Rach einer 1795 und 1796 vorgenommenen Bolkszählung hat die Stadt 500 Häuser.

Nach ben Turmknopfakten von 1780 hat die Stadt 668 Bürger, darunter 494 Hausbesitzer (also 494 Häuser) und 174 Extravaganten, und 3547 Seelen. Die Zahl der Einwohner ist also von 1724 die 1780 nur um 340 gestiegen, die Zahl der Bürger nur um 29, die Zahl der Haussbesitzer hat um 62 zugenommen, die der Extravaganten um 33 abgenommen. Ungenau sind die Angaben 1779, wonach Sangerh. 2400,1) und die von 1789, in welchem Jahre die Stadt 3022 Seelen haben soll; ohne Zweisel ist die 500 Mann starke Militärgemeinde abgezogen.

Nach ben Tabellen über ben Nahrungszustand hat Sangerhausen nach ben Konsumentenlisten, die auf Grund von jedesmal vorgenommenen Zählungen basieren, wobei auch das Militär mit gerechnet ist (1803 wird nämlich von der Regierung moniert, daß der Nat für dies Jahr die Bevölkerungszisser nicht strikte angegeben, sondern nur als "über 3000" verzeichnet hat, wesswegen sich der Nat entschuldigt und verspricht, dies künftig nicht wieder zu tun):

1780 hatte die Stadt 668 Bürger, alle Seelen waren 3547, nämlich 494 Hausbesitzer und 174 Extravaganten; im fürstl. Schlosse 24, im Kyl. Biertel und Mühlgasse 810, Göpenviertel und Neuendorf 612, Wasserviertel und Altendorf 864, Riestedter Viertel und Georgenberg 671, Kupferhütte und Mühlen 42, Militärpersonen 499 und 25 Militärpersonen à la Suite; in Summa 3547 Seelen.

```
1784: "504 häufer und cr. 3000 Menschen incl. Kinder und Gefinde."
1789: "504
                              2600
                                              auch
1791: "481 Saufer und 2736 Ginmohner."
1793:
                          2789
1795:
                          2933
                                      **
1797:
                          2917
         #
                "
                       #
1798:
                          3001
1799:
                          3101
                       *
1800:
                          3154
1802^2):
                          "über 3000 Einwohner."
                       "
1803<sup>3</sup>):
                                3000
1804:
                          2861 Einwohner.
                      "
1805:
                          2751
1806<sup>4</sup>): 483
                          2751
1808:
                          2934
```

<sup>1)</sup> Schumanns Boft: und Staatslegiton X, 167 gibt 1779 2400 Einwohner an.

<sup>2)</sup> Auf Erforbern gab ber Rat nachträglich bie Ginwohnerzahl von 1802 auf 2800 an.

<sup>3)</sup> In biesem Jahre gab er 2827 an.

<sup>4)</sup> Rach anderer Angabe hat S. 1806 500 Saufer und 3600 Ginwohner; biefe lettere Jahl ift entschieden zu hoch gegriffen; was noch mehr von der Angabe von 1795 gilt, wonach S. 500 Saufer und 6000 Seelen haben soll. (Rotiz aus den Sangerhäuser Rache richten von 1896.)

1809: 483 Säufer und 3022 Einwohner.

 1810:
 "
 "
 3050
 "

 1811:
 "
 3133
 "

 1812:
 "
 3124
 "

 1813:
 "
 3043
 "

 1814:
 "
 3143
 "

Interessant ist eine Probe mit den Ziffern der Kirchenbücher, aus der wir ersehen, wie die Zahlen einigermaßen zuverlässig sind. Bon 1770—1799 beträgt die Zahl der Gestorbenen 1656 (St. Jakobi) und 1439 (St. Ulrich) = 3095. Das 30sache der durchschnittlichen Geburtsziffer von 54 + 51 = 105 ergiebt 3150. Beide Zahlen stimmen ohngefähr mit der in den Tabellen angegebenen überein.

Die folgenden Häuser= und Einwohnerzahlen soll die auf amtlichen Zählungen beruhende Übersicht zeigen, bei welcher die von 1822 an im Stadtarchive Loc. 28 Nr. 6 vorhandenen "Statistischen Nachrichten von Sangerhausen", sowie die Klassensteuerrollen von 1823 an benutzt worden sind.

| Jahr   | bewohnte<br>Häuser | Militär | Civilpersonen | Summa<br>der Einwohner                              |
|--------|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1815   | 554                | 100     | 3800          | 3900<br>3360')<br>4224 <sup>2</sup> )<br>etwas über |
| 1816   |                    |         | _             | 3800                                                |
| 1818   | 510                |         | _             | 3920³)                                              |
| 1820   | 544                |         |               | 39004)                                              |
| 1822   | l —                |         | _             | 43035)                                              |
| 1823   | 559                |         |               | 42936)                                              |
| 1824   | 559                | -       | _             | 44197)                                              |
| 18258) | <u> </u>           | _       | _             | -                                                   |

<sup>1)</sup> Rach einer anbern Angabe.

<sup>2)</sup> Rach einer Labelle im Stabtarchiv zu Magbeburg.

<sup>3)</sup> Rach ber Sabelle über ben Rahrungszuftanb.

<sup>4)</sup> Rach einer Rotiz im Staatsarchiv zu Dresben.

b) Rach ben statistischen Rachrichten sind es 637 Knaben, 696 Mäbchen unter 14 Jahren; von 15—60 Jahren: 1282 Männer, 1388 Frauen; über 60 Jahre: 137 Männer, 163 Beiber; in ber She leben 776 Männer, 778 Weiber; zum stehenden Heere gehören (21.—26. Jahr)): 139, zum 1. Aufgebot (26.—32. Jahr) 139, zum 2. Aufgebot (26.—39. Jahr) 133.

<sup>6) 1280</sup> unter, 3013 Personen über 14 Jahr; 994 steuerpsichtige Personen. Die eigentliche Stadt hat 529 Sauser mit 462 Mietssamilien, in St. Spiritus wohnen 20, in St. Julian 24, in St. Ganglof 80 Personen; 2 Haushaltungen wohnen in einem Hause 1., 52 in einem Hause 2., 305 in 8., 505 Familien in Sausern 4. Rlasse. Schumann, Lexiton X, 167 gibt 504 Sauser und 8901 Einwohner an; Leonhardi, Erdbeschreibung, 480 Paufer, 3600 Einwohner; Engelhard, Erdbeschreibung, 518 Hauser, 3022 Einwohner.

<sup>7) 519</sup> Burger, und 40 Frei, und Gemeinbehäufer; in letteren, wozu auch die außerhalb liegenden gehören, wohnen 824 Seelen; 1059 Steuerpflichtige; 6 Familien in Häufern 1., 51 in 2., 274 in 3., 569 in 4. Steuerklasse.

<sup>9)</sup> Die Listen in biesem Jahre fehlen. 510 Saufer trugen die Quartierlast und zwar 16 Saufer in 1., 11 in 2., 41 in 3., 81 in 4., 116 in 5., 48 in 6., 87 in 7., 115 in 8. Riaffe.

| Jahr                  | bewohnte<br>Häuser | Militär          | Civilpersonen | Summa<br>ber Einwohner |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|
|                       | - Quujet           |                  |               | vet Citioogitet        |
| 1826                  | 559                |                  |               | 4517 <sup>1</sup> )    |
| 1827                  | 543                |                  |               | 3901²)                 |
| 1828ን                 |                    | ber Stadt felbfi | find es 579—  |                        |
| ,                     | .0.0               | 36 =             | = 543 Häuser. | 4386 - 273 =           |
|                       |                    | •                | g             | 4113 Seelen.           |
| 1829                  | 577                | l —              | l —           | 4718 <del>4</del> )    |
| 1830                  | 578                | _                |               | 4801 <sup>5</sup> )    |
| 18319                 |                    |                  |               | <b>–</b> ′             |
| $1832\mathring{\eta}$ | 588                | _                | _             | _                      |
| 1833 <sup>8</sup> )   | 597                | _                | _             | 4967                   |
| 1834 ´                |                    |                  | _             | 5133°)                 |
| 1835                  |                    |                  |               | 525010)                |
| 1836                  | 623                |                  |               | 534711)                |
| 1837                  | _                  | <u> </u>         |               | 5430 <sup>12</sup> )   |
| 1838                  | 611                | <u> </u>         | _             | 5456 <sup>13</sup> )   |
| 1839                  | 604                | _                | _             | 5636 <sup>14</sup> )   |

<sup>1) 5</sup> Kirchen, 17 Gemeinde, und Staatshäuser, 532 Privathäuser, 10 Mühlen, 688 Ställe, Scheunen und Schuppen. 682 Knaben und 695 Mäbchen unter 14 Jahr, 1302 männliche und 1370 weibliche Personen von 15-60 Jahren, 144 männliche und 151 weibliche über 60 Jahr, 762 und 745 männliche und weibliche in der Che lebende Personen.

3) 3ft ficher falich, es fehlt mohl ein Teil ber Baufer und Ginmohner.

3) Sonft fehlen bie Angaben.

- 1) 1607 unter, 3194 über 16 Jahr. Sausnummern ber alten Saufer geben von 1 bis 531; unbewohnte Saufer find Rr. 582-540; neue Saufer 541-578.
- 9 Fehlt. In ber Burgerrolle werben 257 Braus und 245 Sinterfattlerhaufer anges geben; 638 ftimmfabige Burger.
  - 7) 578 Bürgerhäuser, 10 eximierte. Ginwohnerzahl nicht angegeben.
- 9) Kinder unter 16 Sahr 1820, 3147 über 16 Jahr ercl. Militär, 320 Manner und 467 Frauen über 60 bezw. 50 Jahr; 590 Krante und Arbeitsunfähige.
- 7 380 Manner über 60, 482 Frauen über 50 Jahr, 8247 über 16 Jahr. Rach anderer Angabe 1820 und 3147, 1886 Kinder unter 16 Jahr; 609 Kranke und Arbeits, unfähige. Militar ift in diesen Jahlen ausgeschloffen.
- 10) 335 Männer über 60, 490 Frauen über 50 Jahr, 8301 über 16, 1949 unter 16 Jahr, ober 1886 und 8247.
- 11) 599 Bürger- und 24 eximierte Haufer. 1966 unter, 3381 über 16 Jahr. Rach anderer Angabe 1870 unter und 3308 über 16 Jahr. 6 Familien in 1., 52 in 2., 251 in 3., 730 in 4. Steuerklasse. 1099 steuerpflichtige Personen.
- 12) 1947 unter, 3483 über 16 Jahr. Rach ber Rlaffensteuerrolle 1966 unter, 3381 über 16 Jahr; 1179 steuerpflichtige Personen. 604 Privathauser, 648 Scheunen. Militär fit ausgeschloffen.
- 13) 1918 unter, 3548 über 16 Jahr. Rach anderer Angabe 1947 unter, 3483 über 16 Jahr; in 14, 46, 285, 721 Saushaltungen; 1228 Steuerpflichtige.
- 14) 2009 unter, 3627 über 16 Jahr. Rach ber Klassensteuerrolle 1913 unter, 3543 über 16 Jahr. Rach anderer Angabe 5430 Seelen. 4 Kirchen, 3 Schulhäuser, 8 Justizsebäude, 6 Militärgebäude, 604 Privathäuser, 11 Mühlen und Fabriten. Kinder bis zum 5. Jahr 471, vom 6.—7. Jahr 195, vom 8.—14. 601, Personen vom 15.—16. Jahr 193; mannliche Personen vom 17.—20. Jahr 172, vom 21.—25. 220, vom 26.—32. 303, vom 33.—39. 294, vom 40.—45. 220, vom 46.—60. 575, über 60 Jahr 214. 2009 Kinder.

<sup>4) 1616</sup> unter, 8102 über 16 Jahr: 1150 fteuerpflichtige Personen; 5 Familien in 1., 56 in 2., 219 in 3., 422 in 4. Rlaffe; 519 Bürger: und 58 andere Häuser (Freihäuser, Schloß, Gartenhäuser, Rühlen, Torbuben, Stadttürme, 12 neue Häuser); Engelsburg hat 14, Rupferhütte 25 Seelen.

| Jahr | bewohnte<br>Häufer | Militär | Civilpersonen | Summa<br>ber Ginwohner |
|------|--------------------|---------|---------------|------------------------|
| 1840 | 631                | 189     | 5636          | 57581)                 |
| 1841 | 654                | 207     | 5736          | 5736²)                 |
| 1842 | 655                | 185     | 5736          | 5815 <sup>3</sup> )    |
| 1843 | 670                | 178     | 5815          | 58604)                 |
| 1844 | 676                | 192     | 5860          | 6052                   |
| 1845 | 680                | 169     | 5887          | 6056 <sup>5</sup> )    |
| 1846 | 680                | 188     | 5951          | 61396)                 |
| 1847 | 688                | 201     | 5974          | $6175^{7}$             |
| 1848 | 686                | 199     | 5997          | 6096 <sup>8</sup> )    |
| 1849 | 696                | 135     | 5944          | 6079°)                 |
| 1850 | 702                | 217     | 6115          | 6332 ····)             |
| 1851 | 702                | 257     | 6146          | 6403 <sup>11</sup> )   |
| 1852 | 712                |         |               | $6812^{12}$            |
| 1853 | 715                | 578     | 6368          | 694613)                |
| 1854 | 718                | 520     | 6561          | 6970¹4)                |
| 1855 | 722                | 557     |               | 719515)                |
| 1856 | 726                | _       |               | 712116)                |
| 1857 | 731                |         | _             | $7162^{17}$            |

<sup>1) 1987</sup> unter, 3821 über 16 Jahr; nach ber Klaffensteuerrolle 2038 über, 3787 unter 16 Jahr; 1231 steuerpflichtige Personen. 681 Privathäuser, 645 Scheunen und Ställe. 2819 männliche, 2899 weibliche Personen.

<sup>2) 2061</sup> unter, 8575 über 16 Jahr; nach anderer Jählung 1984 unter, 8981 über 16 Jahr, 160 Militärpersonen über, 47 unter 16 Jahr. 687 Bürgerhäuser ohne die auswärtigen. 1215 steuerpsiichtige Personen.

<sup>3) 2108</sup> unter, 8818 über 16 3ahr; 188 Militarpersonen über 16 3ahr. 75 Personen beim Landwehrstamm.

<sup>4) 2092</sup> unter, 3768 über 16 Jahr. Rach anderer Angabe 2122 unter, 3870 über 16 Jahr.

<sup>5) 2090</sup> unter, 8966 über 16 3ahr.

<sup>9) 2081</sup> unter, 4058 über 16 Jahr. 1855 steuerpflichtige Personen, 864 Familien 4. Klaffe.

<sup>7 2091</sup> unter, 4084 über 16 Jahr; 59 Militärpersonen unter, 142 über 16 Jahr; 2082 unter, 3942 über 16 Jahr Civilpersonen; nach anderer Angabe 2082 unter, 4114 über 16 Jahr; 1416 steuerpflichtige Personen.

<sup>8) 2104</sup> unter, 8975 über 16 Jahr; nach anderer Angabe 2082 unter, 4114 über 16 Jahr.

<sup>9) 2114</sup> unter, 3987 über 16 3ahr.

<sup>10) 2252</sup> unter, 4088 über 16 Jahr; ober 2250 und 4080; 1448 steuerpflichtige Personen.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) 2178 und 4225 Perfonen; nach anberer Angabe 2178 und 4225; 1496 fteuerpflichtige Perfonen.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) 688 Privathäuser, 17 Mühlen und Fabriken, 724 Scheunen. 3155 männliche, 3213 weibliche Bersonen.

<sup>13) 4659</sup> und 2207 nach anderer Angabe.

<sup>14) 4714</sup> und 2256 Berfonen unter und über 16 3ahr, ober 7082 Seelen.

<sup>15) 4798</sup> und 2281 besgleichen.

<sup>16) 4827</sup> und 2294 " nach ber Rlaffenfteuerrolle.

<sup>17) 4920</sup> unb 2242 ... " " "

| Jahr    | bewohnte<br>Häuser | Militär | Civilpersonen | Summa<br>ber Einwohner |
|---------|--------------------|---------|---------------|------------------------|
| 1858    | 736                | 664     | 6906          | 72351)                 |
| 1859    | 757                | 644     | 6906          | 7550²)                 |
| 1860    | 768                | 557     | _             | 7954³)                 |
| 1861    | 774                | 555     | 7207          | 7586 <sup>4</sup> )    |
| 1862    | 783                | 577     |               | 77545)                 |
| 1863    | 792                | 439     | <u> </u>      | 77596)                 |
| 1864    | 817                | 590     | _             | 80347)                 |
| 1865    | 835                | 612     | _             | 8246 <sup>8</sup> )    |
| 1866    | 834                | 600     | _             | 83799)                 |
| 1867    | 845                | 618     |               | 862110)                |
| 186811) |                    | _       | _             | _ ′                    |
| 1869    | 866                | 412     | _             | 839812)                |
| 1870    | 866                | 476     |               | 848013)                |
| 1871    | 874                |         |               | 798414)                |
| 1872    | 878                | 451     |               | 840915)                |
| 1873    | 881                | 383     | _             | 854216)                |
| 1874    | 885                | 17      | _             | 828717)                |
| 1875    | 885                | 17      |               | 827818)                |

<sup>1) 4910</sup> und 2825 besgleichen nach ber Steuerrolle. 721 Privathäufer, 18 Fabriken und Mühlen, 780 Ställe 2c. 6906 Seelen, 1724 Familien. Rach anderer Angabe 739 Saufer und 7570 Seelen.

- 5) 5181 und 2573 Personen, 549 Jäger, 28 Landwehrstammleute.
- 9 5066 und 2693; 420 3ager, 15 Stammleute.

- \*) 5437 und 2809; 593 Jager, 19 Stammleute.
- 3) 5482 und 2890 : 581 3ager, 19 Stammleute.

- 11) Die Angaben fehlen.
- 13) 5447 und 2951.
- 13) 5459 und 8021; 452 Jäger, 24 Stammleute.

- 15) 5420 unb 8089.
- 16) 5488 und 8109; 866 3ager, 11 Stammleute.
- 17) Die Jäger find nach Raumburg verlegt.
- 19) Rach anderer Angabe 879 Säufer, 8429 Civilpersonen, in Summa 8446 Seelen.

<sup>3)</sup> Die Bevölkerungslifte gibt an 7867 Seelen incl. 644 Militär; die Klaffensteuerrolle jählt 6906 Seelen, bazu 644 Militär, gibt 7550 Seelen. 4994 unter, 2878 über 16 Jahr.

<sup>3) 5505</sup> und 2449 Personen nach ber Klassensteuerrolle. Zägerbataillon hat 557 Bersonen, 3. Bataillon bes 31. Landwehrregiments 472 Personen.

<sup>\*) 5061</sup> und 2525. 555 bas Jägerbataillon, 26 bas Landwehrbat.; nach anderer Angabe 652 Militär, 7859 Civilpersonen. Rach anderer Angabe 7207 Seelen in 1741 Familien, 756 Privathäuser, 18 Mühlen und Fabriten, 804 Scheunen, 20 öffentl. Gebäude.

<sup>7 5288</sup> und 2746. 572 Jäger, 18 Stammleute. Rach anderer Angabe 801 Häuser, 686 Militär, 7800 Civilpersonen, in Summa 8486 Seelen. Rach der Bolkszählung am 1. Dez. 20 öffentliche Gebäude, 815 Privathäuser, 18 Mühlen und Fabriken, 981 Scheunen 2c. 7632 Evangelische, 83 Katholiken, 67 Diffidenten, 22 Juden.

<sup>19) 5575</sup> und 3046; nach ber Bollszählung vom 3. Dez. 834 bewohnte Säufer, 1057 Saushaltungen, 11 Anftalten, 8696 Seelen, 628 Militär; 8144 Civilpersonen, Summa 8772 Seelen nach anderer Angabe.

<sup>14) 4942</sup> und 3041; nach anderer Angabe 861 Saufer, 551 Militar, 8386 Civilpersonen, 8937 in Summa; ficher ohne Militar 7984.

| Jahr         | bewohnte<br>Häuser | Militär  | Civilpersonen | Summa<br>der Einwohner |
|--------------|--------------------|----------|---------------|------------------------|
| 1880         | 896                | _        | _             | 90211)                 |
| 1885         | _                  |          |               | 10 188²)               |
| 1890         |                    |          | _             | 10 6673)               |
| 189 <b>4</b> | _                  |          | l –           | 10 948                 |
| 1895         |                    | _        | _             | 11 4254)               |
| 1895         | 1061               |          |               | 11 4565)               |
| 1896         |                    | _        |               | 11 586                 |
| (Dft.)       | •                  |          |               | ł                      |
| 1900         |                    | <b> </b> | l –           | 12 073                 |

Im Jahre 1780 hatte nach ben Turmknopf-Aufzeichnungen die Stadt in Garnifon 4 Kompagnien Solbaten, jede 120 Mann an Unteroffizieren, Tambours und Gemeinen, ohne die Offiziere.

Das Personal des kurfürstlichen Amtes finden wir verzeichnet beim Abschnitt Amt Sangerhaufen.

An Civilperson en waren in ber Stabt:

Stabt= und Magiftrats = Berfonen:

Bürgermeister Joh. Gottlieb Typke, Consul regens, von Sangerhausen 47 Jahr alt, ein Sohn bes 1724 hier gewesenen Konrektors T.

Bürgermeister, wie auch Bergvogt, Koinspektor und Stifts-Borstehen Joh. Christian Struv von Sangerhausen, 61 Jahr alt.

Senator Joh. Aug. Dlearius, zugleich Amts-Steuer-, auch Stadt-Schod-Quatember- und Bersonen-Steuer-Einnehmer, von Sangerhausen, 63 Jahr alt

Senator und Abvokat Joh. Phil. Loß von hier, 49 Jahr alt.

Senator Joh. Mart. Keilberg, E. E. Rats Zehnt= und Almosen=Ein nehmer, von hier, 59 Jahr alt.

Senator Joh. Aug. Christian Demelius, Servis-Ginnehmer und Billetier von hier, 46 Jahr alt.

Senator Joh. Gottf. Hornidel jun., Kamerarius, von hier, 39 Jahr alt Senator und Stiftspachter Aug. Wilh. Lepfer, von hier, 40 Jahr alt

<sup>1)</sup> Rach ber Bollszählung vom 1. Dez. hatte Sangerhausen 4489 mannliche, 453: weibliche Bersonen, bie in 2036 haushaltungen wohnten, Summa 9021 Ginwohner.

<sup>2)</sup> Rach ber Zählung vom 1. Dez 1885.

<sup>3)</sup> Rach ber vom 1. Dez. 1890.

<sup>4)</sup> Rach ber vom 2. Dez. 1895, nämlich 5625 männliche, 5800 weibliche Berfonen barunter 24 attive Militärperfonen; bewohnte Saufer 1061, andere Baulichkeiten 16.

b) Rach der Gewerbezählung vom 14. Zuni 1895, nämlich 5622 männliche, 583weibliche Personen. Rach der Bostezählung vom 2. Dez. 1895 11414 Personen (darunte
21 attive Mistärpersonen), 5618 männliche, 5796 weibliche. Die Zahl der Haushaltunger
von 2 und mehr Personen betrug 2386, einzeln lebende Personen mit eigener Hauswirtschaf
241, nämlich 78 männlichen und 163 weiblichen Geschlechts, Evangelische 10 985 (darunte
14 evangelisch-resonmierte, 42 Altsutheraner), Ratholiken 366, andere Christen 9, Baptisten
1, Presbyterianer 4, Juden 56. 17 Anstalten. Gegen 1890 hatte S. zugenommen um 7. Häuser und 788 Seelen (nämlich 661 Evangelische, 70 Ratholiken, 4 andere Christen, 2 Zuden.

Im neuen Regimente waren 1780:

Bürgermeister Joh. Gottlieb Typte, Consul regens.

Senator Joh. Aug. Dlearius, jum Bauamte beputiert.

Senator Joh. Mart. Keilberg, jum Vormunbichafts-Amt beput.

Senator Joh. Gottf. Hornidel, jum Feld= und Viktual.=Amt beput.

Im alten Regiment maren:

Bürgermeister Joh. Christian Struv, Stabtrichter und altester Bürgermeister.

Senator und Abvokat Joh. Phil. Loß, zum Bauamt Berordneter. Senator Joh. Aug. Christian Demelius, zum Vormundschafts-Amt deput. Senator Aug. Wilh. Leyser, zum Feld- und Viktual-Amt deput.

## Rats = Offigianten maren:

Syndifus Joh. Fried. Jak. Rlemm von hier, 50 Jahr alt. Stadtschreiber Joh. Fried. Bernh. Trinius von Boigtstedt, 32 Jahr alt. Aktuarius Franz Gottlieb Wagner von Eisleben, 76 Jahr alt.

Die Bierherren, Repräsentanten ber Bürgerschaft waren: Karl Ernst Henze von Limlingerobe, für das Kyl. Biertel. Georg Wilh. Täntscher von hier, für das Göpenviertel. Joh. Christoph Kurze von hier, für das Wasserviertel. Joh. Heinr. Gebigke von hier, für das Riestedter Viertel.

Die Vierherren 1781 waren

David Schmidt von hier, Georg Junker von Obersborf, Joh. Gottf. Hecker von hier, Joh. Fried. Schneeweiß von hier.

Geringe Rats = und Stadt = Offizianten: Türmer: Stadt=Musikus und Hausmann Joh. Lub. Messerschmidt zu St. Jakobi, Joh. Christian Richter, Musikus zu St. Ulrici.

### Ratebebiente:

Joh. Christoph Buchmann, Marktmeister und Wagefnecht.

Joh. Christoph Jacobi, Röhrmeister.

Joh. Beinrich Jungmann, Ratsbiener.

Joh. Albr. Pufchel, Ratsbiener.

Nachtwächter:

Christoph Bod, Christ. Löster, Kasp. Sichentopf, Christ. Stod.

Torleute:

Gottl. Weber, inneres Kyl. Tor, Christian Lüttich, äußeres Kyl. Tor, Jak. Messerschmibt, Mühltor, Christ. Papst, Göpentor, Gottlieb Sichert, Wassertor, Christ. Bogenhardt, Riestebter Tor.

Sirten:

Mart. Lehnert und Christ. Gbenau, beibe Ruhhirten.

Gottf. Schmidt und And. Probst, Schweinehirten.

Fluridugen:

Abam Chrift. Grunert und Franz Tettenborn.

Wehemütter:

Marg. Reil und Suf. Marg. Belder.

Totengräber:

And. Mefferschmibt und And. Wegel.

Bum Baumefen verpflichtet:

Joh. Balth. Hemlepp, Ratsmaurer.

Joh. Mart. Franke, Rats-Zimmermann.

Joh. Vollmar, Ratsschmieb.

Joh. Und. Müller, Feuermauern=Rehrer.

Rats = Pächter:

Marstallpachter Fried. Aug. Brenther.

Ratskeller=Pachter Joh. Gottf. Schmeißer.

Rats-Malzmüller Joh. Beinr. Beynemann.

Shütenhaus-Pachter Joh. Chrift. Sanf.

Schadenschäfer Mich. Bluhme.

Allhier sich wesentlich aufhaltenbe ablige Familien, so in keinem Officio stehen:

Obrister v. Steinbel, so beim Golbaderschen Chevaux Legers-Reg. à la Suite steht.

Frau Obrist Henriette v. Schütter.

Frau Obriftleut. Abela v. Grünberg.

Hauptmann Karl Frieb. v. Schütter.

Fräulein Charl. Ernest. v. Langenau.

Fräulein Christiane v. Trebra.

Rittergutsbefiter:

Freisaß Joh. Gottf. Hornickel, ber bas ehem. Wegesche Freigut besaß.
Doctores Medicinae:

Dr. Christian Amilius Hendrich aus Wurzen, zugleich Amts-, Landund Stadt-Physikus.

Dr. Fried. Wilh. Förftel, ber bie Apotheke befaß.

Provisor Joh. Christian Thal.

Juristen und Abvokaten:

Rat Augustin Polyk. Fried. Rudloff.

Aubiteur Joh. Konstant. Ziegra, so beim Goldackerschen Chevaux Legers-Reg. à la Suite steht.

Oberstadtschreiber Joh. Fried. Jak. Klemm.

Abvokat und Senator Joh. Phil. Log.

Advokat Rarl Fried. Klemm.

Abvofat Joh. Fried. Securius.

- " und Bezirks-Raffierer Joh. Chriftoph Dötichel.
- , Joh. Christian Brenner.
- " Joh. Fried. Lindau.
- ,, Joh. Christian Tuch.

Stadtichreiber Joh. Fried. Bernh. Trinius.

Literati, fo in feinen Funftionen fteben:

M. Joh. Gottlieb Olearius, Candid. juris. Gottf. Brenner, Cand. theol. Joh. Fried. Rrüger.

Raufleute. Gemanbichnitter.

Christian Fried. Klemm, Joh. Fried. Schneeweiß sen. und jun., Joh. Fried. und Christian Chrlich.

Materialisten nach ben Jahren ihrer Rezeption:

Postmeister Joh. Mart. Lindau, Joh. Mart. Keilberg, Gottlieb Eckstein, Joh. Gotts. Lindau, Augustin Robelius, Bürgermeister Joh. Gottlieb Typke, Joh. Aug. Christian Demelius, Ludwig Kaiser, Joh. Christian Keilberg, Joh. Fried. Krüger.

#### Bitmen:

Christoph Fried. Reilbergs, August Reilbergs, Adam Kellners Witwe. Honorierte weibliche Familien und Personen:

Frau Bürgermeister Ros. Sus. Wagner. Frau Dr. und Bürgermeister Auguste Henriette Beyer. Frau Kommissionsvat Magd. Sophie Securius. Frau Amtsrent=Verwalter Joh. Marie Wülckniß. Frau Rammer=Ronsulent Amanda Aug. Stockmann. Frau Pastor Joh. Kath. Christ. Knoblauch, Schwiegermutter vom Bürgermeister Typke. Frau Kassen=Revisor Henr. Ernest., jest verehel. Leut. v. Wangenheim. Frau Amts=Sinnehmer Weickart. Madmois. Sophie Schmidt. Madmois. Warie Sophie Keller. Madmois. Christiana Bilh. Keller. Madmois. Johanna Körner. Demois. Rosina Stöpel.

# Gasthöfe:

Ratsmann Joh. Gottf. Hornidel zum grünen Walbe auf bem Markte, Bilh. Ernft John zur hohen Tanne in ber Kyl. Straße, Karl Ernft Henze jum goldnen Löwen am Kylischen Tore.

## Rünftler:

Chrift. Jak. Walter, Goldschmieb.

Gottf. John, Uhrmacher.

Chriftian Bergmann, Maler.

Phil. Refler und Christ. Patiche, Waid= und Schönfärber.

And. Pobewell und Gottf. Sohne, Druder und Schwarzfarber.

Baber und Barbiere:

Christoph Fitzler sen., Amtschirurg. Ernst Henze. And. Meyer. Martin Holzhaus. Christ. Heynemann. Christ. Bernhardt. Fried. Thal. Christoph Fitzler jun.

#### Bürtler:

Heinrich, Joh. Fried. und Joh. Christian Mansfeld.

# Die Fäuser und ibre Besitzer in Sangerbausen 1791.1)

Anlisches Viertel. Nr. Strafe. Eigentumer, Bestimmung bes Baufes, Bauftatte. 1. Neumarkt. Büft. 2. ,, 3. Des Diakoni zu St. Jacobi Wohnung. Die Mädgen Schule an bes Diakoni Wohnung. 4. 5. Der Stadtfnechte zwei Wohnungen. ,, Des Küsters zu St. Jakobi Wohnung, so anito wüste. 6. ,, Die Superintenbentur an der Kirche. Rhoft, Samuel 7. " Christian, Superintenbent. Die Kirche zu St. Jakobi. 8. ,, 9. Meyer, Franz Friedrich. ,, Thöllbe, Rarl Friedrich. 10. " Siebenhühner, Johann Samuel. 11. ,, Rlemm, Karl Friedrich, Abvokat (ber fog. blaue Engel). 12. ,, 13. Tüpce Conful. ,, Chrlich, Johann Christian. 14. " Henroth's Joachim uxor. 15. 16. Anlische Gage Fehling, Johann Chriftoph. 17. Demelius, Senator. ,, 18. Rlemm, Karl Friedrich, Advokat. 19. Bley, Johann Christian. 20. Ranfer, Christian Ludwig Heinrich, Raufmann. 21. an Schirnen Affe, Christian, Bierherr. 22. Schröter, Johann Beinrich. **23**. Müller, Johann Andreas. 24. Schönley, Johann Christoph. 25. Liegt vom teutschen Kriege ber mufte. Reichenbach's Johann Paul rel. (Die Behaufung bes 26. Schubhofes nebst ber anjeto babinein gelegten Garfüche.)

Der Ratskeller mit ber baneben befindlichen Markt-

Schmeißer, Johann Jakob.

Silperth, Johann Beinrich.

meifters Wohnung.

27.

28.

29.

,,

,,

<sup>1)</sup> Nach bem Schockfeuerregister von 1791 im Stadtarchiv. Abgebruckt in der Sangerhäuser Zeitung zu Reujahr 1891.

| Ar.         | Straße.     | Gigentümer, Bestimmung bes Haufes, Baustätte.          |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3</b> 0. | an Schirnen | Das Rath=Hauß.                                         |
| 31.         | Brüdergasse | Haus am Korn-Marate und ber Brüder-Gaffe an ber        |
|             |             | Ece nach den Rathhauße zu, allwo ehemals die           |
|             |             | Mardtmeisterei gestanden, gehöret zu dem Gemeinen      |
|             |             | Guth (jest Albert Steinacker).                         |
| <b>32</b> . | "           | Agthe, Johann Christoph.                               |
| <b>33</b> . | "           | Tarno, Johann Christoph.                               |
| 34.         | "           | Schmeißer, Johann Friedrich.                           |
| <b>35.</b>  | n           | Dittmar, Johann Conrad.                                |
| 36.         | "           | Müller, Johann Gottfrieb.                              |
| 37.         | "           | Welder, Johann Gottfried.                              |
| <b>38</b> . | 17          | Pilt, Johann George.                                   |
| <b>3</b> 9. | n           | Bergmann, Johann Christian.                            |
| 40.         | 11          | Kauschmann's Christian uxor.                           |
| 41.         | "           | Seegnit, Johann Andreas.                               |
| 42.         | "           | Meyer, Johann Gottfried.                               |
| 43.         | "           | Gebauer, Heinrich Christian.                           |
| 44.         | n           | Des rectoris scholae Wohnung. Witschel, Rect.          |
| <b>45</b> . | n           | Gebhardt, Johann Christian.                            |
| <b>46</b> . | n           | Günthersberg, Heinrich Friedemann, Quintus.            |
| 47.         | n           | Grobum, Johann Andreas.                                |
| 48.         | "           | Strebe, Johann Samuel.                                 |
| 49.         | 11          | Abgetragen und zur Hochfürstlichen Residenz gezogen.   |
| <b>50</b> . | Neumarct    | Das Hochfürstl. Sächs. Weißenfels. Residenz = Hauß.    |
| 51.         | n           | Brenner, Johann Heinrich Christian, Aktuar (jest       |
|             |             | Rechtsanwalt Friedrich).                               |
| <b>52.</b>  | "           | Der Gasthof zum grünen Walbe. Hornidel, Johann         |
|             |             | Gottfried, Senator, Camerarius (jest Bankier Megner).  |
| <b>53</b> . | "           | Looß, Christian Gottfried, zu Hamburg (Edstein).       |
| <b>54</b> . | "           | Lenfer, August Wilhelm, Senator (Hilpert).             |
| <b>55.</b>  | "           | Der Gasthof zur gulbenen Krone. Lindau, Johann         |
|             |             | Gottfried (jest Okonom Reinide).                       |
| <b>56.</b>  | n           | Meyer, Johann Andreas (Reinicke).                      |
| 57.         | "           | Rlemm, Christian Friedrich (jest Reinide, Rr. 17 am    |
|             |             | Plarkt).                                               |
| <b>58</b> . | "           | Hoffmann, Johann Christian (jest Albert Schanber).     |
| <b>59</b> . | "           | Podewell, Johann Andreas (Fasch, jest Sbeling).        |
| 60.         | "           | Olearii, Johann August, Senators Erben (jest Chrke).   |
| 61.         | im Sace     | Das Unter-Brauhaus, worinnen Braun Bier gebrauet wird. |
| <b>62</b> . | n           | Albert's, Samuel ux.                                   |
| <b>63.</b>  | "           | Helbing, Johann Philipp.                               |
|             |             | 170                                                    |

Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte.

Ar.

Straße.

|              | ~ . *         | ~                                                 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 64.          | im Sace       | Steinide, Johann Conrad.                          |
| 65.          | "             | Rranfenhagen, Johanna Catharina.                  |
| 66.          | "             | Gottschalk, Johann Andreas.                       |
| 67,          | "             | Lenser, August Wilhelm, Senator.                  |
| 68a,         | "             | Schied, Johann Philipp.                           |
| 68 <b>b.</b> | "             | Schmidt, Heinrich Ludwig.                         |
| 69,          | "             | Naundorf, Johann Andreas.                         |
| 70.          | "             | Naumann, Johann Christian.                        |
| 71.          | n             | Scharffe, Johann Philipp.                         |
| 72.          | n             | Lorenz, Johann Daniel.                            |
| 73,          | "             | Shönley, Johann Abam, Shuhmacher.                 |
| 74.          | "             | Patsichkin, Johanna Dorothea.                     |
| 75,          | "             | Matthes, Johann Christian.                        |
| 76,          | "             | Hoffmann, Heinrich Christoph.                     |
| 77. St       | ylifche Straf | geMaaßfeld, Johann Chriftoph.                     |
| 78,          | n             | Schmidt, Johann Christian.                        |
| 79.          | n             | Roch's Johann Christoph ux.                       |
| 80,          | *             | E. E. Raths Marstall.                             |
| 81,          | n             | Schmidt, Johann Martin.                           |
| 82.          | n             | Franke, Johann Gottfrieb.                         |
| 83,          | <b>n</b>      | Müller, Johann Christian jun., Schmieb.           |
| 84.          |               | Struve, Conful.                                   |
| 85,          | <br>#         | Leidenroth, Johann Gottlob.                       |
| 86,          | <br>H         | Heder, Gottfried, Bierherr.                       |
| 87.          | ,,            | Schmidt, Johann Samuel.                           |
| 88.          |               | Henze, Carl Ernft, Bierherr.                      |
| 89, (        | draben Gaß    | e Zimmermann's, Andreas ux.                       |
| 90,          | ¥             | રહ્યાંતે.                                         |
| 91.          |               | •                                                 |
| 92,          | •             | •                                                 |
| 93,          | •             | Seiler, Chriftoph.                                |
| 94.          | <b>.</b>      | Wolfframm, Jobann Ernft.                          |
| 95,          |               | Beinrodt, Jobann Camuel.                          |
| 96,          |               | Buch, Jebann Chriftian.                           |
| 97.          | -             | Buite Dauß Stelle.                                |
| 98.          | •             | Die alte Marfialls Scheune, jeso mit Rr. 97 31    |
| ·            | •             | Garten apriret.                                   |
| 99.5         | kuliide≥ma    | fie Der Grithei zum ichwarzen Bar. Schmibt, Johan |
|              |               | David jun. (jest Eifenhandlung von Weinrich).     |
| 1(4)         |               | Scharffe, Johann Christians.                      |
| 101.         | •<br>         | Schulen der   |
| 102.         |               | Nudlen, Fran Nach                                 |
| (            | •             | A TOTAL OF CHANGE ASSESSED.                       |

| Ar.         | Straße:          | Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Baustätte.   |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 103         | •                | ge Lindau, Johann Friedrich, Postmeister.       |
| 104         |                  | Bilperth, Johann Chriftian.                     |
|             | "                | Gopen-Bierfel.                                  |
| 1.          | Voigtstebter Gas | ie Wolff, Johann Christian.                     |
| 2.          | n                | Sicardt, Johann Christian.                      |
| 3.          | "                | Bernhardt, Johann Christoph.                    |
| 4.          | <br>#            | Göschel, Johann August.                         |
| 5.          | <br>#            | Benkerth, Johann Gottfried.                     |
| 6.          | <br>#            | Roenig, Chriftian.                              |
| 7.          | <br>#            | Heybenreich, Johann Christian.                  |
| 8.          | n                | Schotte, Johann Chriftoph jun.                  |
| 9.          | <br>n            | Shupe, Johann Christoph.                        |
| 10.         | "                | Mener, Johann Christian.                        |
| 11.         | <br>n            | Gerbing, Johann Christian.                      |
| 12.         | n                | Gebauer, Johann Friedrich.                      |
| 13.         | n                | Müller, Joachim Andreas.                        |
| 14.         | Rylische Gaße    | Schulzin, Maria Sophia.                         |
| 15.         | "                | Mitscherling's Johann Christoph ux.             |
| 16.         | "                | Brix, Johann Christian.                         |
| 17.         | "                | Gerhardt, Johann Christian.                     |
| 18.         | "                | Herpich, Johann Daniel.                         |
| 19,         | "                | Schönley, Johann Friedrich.                     |
| 20.         | "                | Kannawurf, Johann Gottfried.                    |
| 21.         | Jakobs=Gaße      | Seelander, Johann Christoph.                    |
| 22.         | n                | Pöschelt, Johann Samuel.                        |
| 23.         | n                | hügel, Johann Caspar.                           |
| 24.         | n                | Panzert, Johann Friedrich.                      |
| 25.         | n                | Thöllde, Johann Gottfried.                      |
| 26.         | n                | Die muste Brauhauß Stete, wovon nichts weiter   |
|             |                  | als die blosen Mauern zu sehen, gehöret zum     |
|             |                  | gemeinen Guth.                                  |
| 27.         | "                | Naumann, Johann Gottfried.                      |
| 28.         | "                | Vincenz, Johann Wilhelm.                        |
| 29.         | "                | Börner, Johann Matthias.                        |
| <b>3</b> 0. | . "              | Hoffmann, Johann Friedrich.                     |
| 31.         | n                | Vincenz, Johann Gottfried jun.                  |
| <b>32</b> . | n                | Bincenz, Johann Andreas.                        |
| 33.         | n                | Hügel, Johann Christian.                        |
| 34.         | "                | Eine mufte Stete, so anjeto nebst der sub 35 zu |
|             |                  | einem Garten gebrauchet wird.                   |
| <b>35</b> . | 77               | Cine muste Stete.                               |
| <b>3</b> 6. | "                | Herpich, Johann Christian.                      |

| Nr.         | Straße.        | Eigentümer, Bestimmung bes Baufes, Bauftatte.                 |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 37.         | Jakobs=Gaße    | Tauberth, Johann Chriftian.                                   |
| <b>3</b> 8. | "              | Gberlein, Johann Christoph.                                   |
| <b>3</b> 9. | "              | Wächter's Johann Christian ux.                                |
| 40.         | " "            | Liepoldt, Johann Beinrich, Glager.                            |
| 41.         | "              | Rellner, Johann Christian.                                    |
| 42.         | "              | Creutberg, Johann Gottfried.                                  |
| 43.         | "              | Thöllbe, Johann David.                                        |
| 44.         | "              | Holzhauß, Martin.                                             |
| 45.         | **             | Reichenbach's Johann Paul rel.                                |
| <b>4</b> 6. | n              | Engler, Johann Gottfried.                                     |
| 47.         | "              | Scharffe, Johann Andreas.                                     |
| 48.         | Kylische Gasse | Leibenroth, Johann Christian.                                 |
| 49.         | n              | Witholz's Johann David rel.                                   |
| <b>50</b> . | , .            | Taenschert, George Wilhelm, Vierherr.                         |
| 51.         | 11             | Trincaus, Johann Samuel.                                      |
| <b>52</b> . | n              | Ecarbt, Johann Christian.                                     |
| 53,         | "              | Göliger, Christian.                                           |
| 54.         | n              | Morfch, Johann Ernst, Kupferschmied.                          |
| 55,         | Ħ              | Löscher's Carl Friedrich ux.                                  |
| 56.         | "              | Störze, Gottfried, Bierherr.                                  |
| 57.         | Göpen=Gaße     | Birkfeld, Julius.                                             |
| 58,         | н              | Begel, Johann Andreas.                                        |
| 59,         |                | Gerth, Christian.                                             |
| 60,         | •              | Petich, Johann Christian.                                     |
| 61.         | •              | Weber's Gottfried Erben.                                      |
| 62,         | w              | Leißring, Karl August, Marctmeister, auch Gutel<br>Beichauer. |
| 63,         | •              | Partwig, Christoph.                                           |
| 64,         | •              | Perge, Christian Zeremias.                                    |
| 65,         | •              | Schroeter, Johann Heinrich.                                   |
| titi.       | <b>16</b>      | Schönlen, Zobann Christian.                                   |
| 67,         | •              | Mever, Zebann Gottfried.                                      |
| 68.         | •              | Reve, Johann, Bierberr.                                       |
| 69,         | •              | Ane's Christian Bierberen ux.                                 |
| 70,         | •              | Mile, Johann Zakob.                                           |
| 71,         | •              | Schipe, Johann Rom.                                           |
| 72,         | •              | Schönlen, Johann Andreas.                                     |
| 78,         | •              | Rrantenbagen, Jebann Chrinoph.                                |
| 74.         | •              | Naumann, Jebann Andreas.                                      |
| 73.         | **             | Anjeso mit No. 74 eingebauet und gufammengezoget              |
| 76,         | **             | Cine murte Stete, jo anjego als ein Garten bintt              |
|             |                | No. 74 und 75 gebrauchet wird.                                |

# Baffer-Biertel.

| 90-         | Simalia                                 | Giandana Mahimmuna had Maufad Maufadda                |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 90a<br>1,   |                                         | Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftätte.         |
| 2.          |                                         | Securiufin, Frau Nath.                                |
|             | • • •                                   | Ahlborn, Johann Christian.                            |
| 3.          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Hartmann, Johann Gottfried.                           |
| 4.          | ,,                                      | Scharffe, Andreas Traugott.                           |
| 5,          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Schoenau, Johann Christian.                           |
| 6.          | "                                       | Ritter, Johann Daniel.                                |
| 7.          | ""                                      | Hoffmann, Johann Gottfried.                           |
| 8.          | ,,                                      | Laehne, Johann George, Schloßer.                      |
| 9.          | ″                                       | Gimme's Johann Gottfried relicta.                     |
| 10.         | ,,                                      | Göliger, Johann Samuel.                               |
| 11,         |                                         | Zetsch, Johann Christoph.                             |
| 12,         |                                         | Meyer, George Quintus.                                |
| 13.         |                                         | Laue, Heinrich Gunther.                               |
| 14.         |                                         | Schroeter, Johann Chriftian.                          |
| 15.         | <b>"</b>                                | Klemm, Synditus.                                      |
| 16.         | "                                       | Creutberg, Johann Christian.                          |
| 17.         | <i>"</i>                                | Dittmar, Johann Konrad.                               |
| 18.         | <br>Rorn=Warkt                          | Scherell's Steuer-Einn. ux.                           |
| 19.         | ovorn-Dearti                            | Rauchert, Christian, Bierherr.                        |
| 20.         | "                                       | Dr. Pfaff, Johann Ernst August (Apotheke).            |
| 21.         | "                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               |
| 22.         | "                                       | Trinfaus, Gottlob August.                             |
| 23.         | "                                       | France, Christoph Friedrich, Bierherr.                |
|             | mass                                    | Heder, Johann Gottfried.                              |
| 41.         | Magoevurg. Gabe                         | Hoffmann's Heinrich rel.                              |
| 25.         | "                                       | France, Johann Christian.                             |
| 26.         | "                                       | Rindschuh, Johann Gottfried.                          |
| 27.         | "                                       | Delbig, Abam Friedrich.                               |
| 28.         | "                                       | Wagner, Johann Heinrich, Schmieb.                     |
| 29.         | "                                       | Bach, Johann Christian.                               |
| 30.         | "                                       | Scharffe, Johann August.                              |
| 31.         | "                                       | Lübecke, Johann Friedrich.                            |
| <b>32</b> . | "                                       | Dietrich, Johann Gottlieb.                            |
| 33.         | ″                                       | Schwieger, Johann Gottfrieb.                          |
| 34.         | ,,                                      | Lerchner, Johann Gottlob.                             |
| 35.         | ,,                                      | Bernidel, Albrecht Friedrich, Organist zu St. Ulrici. |
| 36.         | "                                       | Bollmann, Johann Samuel.                              |
| 37.         | "                                       | Olearius, Johann Gottlieb, Magifter.                  |
| <b>3</b> 8. |                                         | Securiußin, Frau Rath.                                |
| <b>3</b> 9. | "                                       | Gine muste Stete, so anjeto mit Ro. 42, 43 und        |
| •           | "                                       | 44 als Garten gebrauchet wird.                        |
| 40.         |                                         | Bu Ro. 41 zugezogen und mit eingebauet.               |
|             | "                                       | Ja 210 Jagejogen und mit emgebuutet.                  |

| Nr.         | Straße.         | Gigentumer, Beftimmung bes Saufes, Bauftatte. |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 41.         | Magdeburg. Gaße | Siegmann, Johann Gottfried.                   |
| 42.         | "               | )                                             |
| 43.         |                 | vergl. No. 39.                                |
| 44,         | <i>"</i>        |                                               |
| 45.         | <i>"</i>        | Hübner's Anton ux.                            |
| 46.         | "<br>Vorwerf    | Dietrich, Johann Gottfried.                   |
| 47.         |                 | Müller, Johann Karl.                          |
| 48,         | "               | Keßler, Philipp.                              |
| 49.         | <i>"</i>        | Richardt, Johann Christian jun.               |
| 50.         | <b>"</b>        | Berndt, Johann Friedrich.                     |
| 51.         | <b>"</b>        | Göliger, Johann Gottfrieb.                    |
|             | Seihener Reutel | Hafermalz, Johann Christian.                  |
| 53.         |                 | Scharffe, Johann Christoph.                   |
| <b>54</b> . | <i>"</i>        | Thiele, Johann Tobias.                        |
| <b>55</b> . | <i>"</i>        | Das Gemeine Bronhahns Brauhauß aufn Bor-      |
|             | <b>"</b>        | werde. Gehoret jum gemeinen Guth.             |
| <b>56</b> . | Maadebura, Gake | Das Bad-Hauß, worinnen bas Brobt vor die      |
| •           |                 | armen hospitaliten zu St. Julianen gebaden    |
|             |                 | wird.                                         |
| 57.         | ″               | Francke, Christian, Bierherr.                 |
| <b>58.</b>  | "               | Witschel's Friedrich August ux.               |
| <b>59</b> . | <br>//          | Loof, Johann Philipp, Senator.                |
| 60.         | "               | Harraß' Johann Friedrich ux.                  |
| 61.         | "               | Schmidt, Johann David sen.                    |
| <b>62.</b>  | Enten=Plan      | Keilberg's August Frau Erben.                 |
| <b>63</b> . | ,,              | Koernerin, Frau Magister.                     |
| 64.         | Tromberg        | Bufte Sauß und Hof Stelle.                    |
| <b>65</b> . | ,,              | "                                             |
| 66.         | "               | "·                                            |
| <b>67</b> . | ,,              | <br>,,                                        |
| 68.         | ,,              | "                                             |
| 69.         | "               | "                                             |
| 70.         | ,, .            | "                                             |
| 71.         | "               | "                                             |
| <b>72</b> . | "               | " Bu 64—72 zu Garten gemacht.                 |
| 73.         | "               | "                                             |
| 74.         | "               | "                                             |
| <b>75.</b>  | "               | "                                             |
| <b>76.</b>  | "               | ,,                                            |
| 77.         | · "             | ,,                                            |
| <b>78.</b>  | "               | " Zu Nr. 73—78 zu Garten gemacht              |
| <b>79.</b>  | "               | Mit einer Scheune bebauet.                    |

| <b>K</b> t | Straße.     | Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftätte.    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 80.        | Tromberg    | Mit einer Scheune bebauet.                       |
| 81.        | Probst=Gaße | Wilde's Christian rel.                           |
| 82.        | ,,          | Lange, Johann Christian.                         |
| 83.        | ,,          | Chrhardt, Johann Martin.                         |
| 84.        | ,,          | Schleichardt, Johann Martin.                     |
| 85.        | ,,          | Mette, Johann Gottfrieb.                         |
| 86.        | ,,          | Beiße, Johann Chriftian.                         |
| 87.        | ,,          | Matthaei, Johann Chriftian.                      |
| 88.        | ,,          | Werkmeifter, Johann Andreas.                     |
|            |             | unePfaffendorf, Karl Michael.                    |
| 90,        |             | Loewe, Gottfried Karl.                           |
| 91.        | <i>"</i>    | Figler, Johann Beinrich.                         |
| 92.        | <i>"</i>    | Roch, Johann Andreas.                            |
| 93.        | "           | Werner, Johann Christian.                        |
| 94.        | "           | Anjeto unbebauet, wird mit Rr. 95 als Garten     |
| • ••       | "           | gebrauchet.                                      |
| 95.        |             | Anjego unbebauet.                                |
| 96.        | "           | Hertel, Johann Chriftian.                        |
| 97.        | "           | Chrich, Johann Christian.                        |
| 98.        | "           | Raestner, Johann Gottlieb.                       |
| 99.        | "           | Lieget jego unbebauet und ift zu Garten gemacht. |
| 100.       | "           |                                                  |
| 101.       | "           | " " "                                            |
| 102.       | "           | Nr. 99-102 find zusammengezogen und ein          |
| 102.       | "           | Garten baraus gemacht.                           |
| 103,       |             | Raeftner, Johann Gottlieb.                       |
| 103.       | ″           |                                                  |
| 104.       | "           | Schleichardt, Johann Friedrich.                  |
| 106.       | "           | Prindmann, Christoph.                            |
| 100.       | "           | Mit 105 in eins gebauet.                         |
| 101.       | <i>"</i> '  | Lieget hinter Nr. 106 unbebauet und wird als     |
| 100        |             | Garten gebrauchet.                               |
| 108.       | "           | Der Kloster Scheunen Plat in seinen Mauren,      |
|            |             | ohne Dachung, wird zu weiter nichts, als zu      |
|            |             | Benlegung bes Raths Holhes gebrauchet.           |
| 109.       | Probst=Gaße |                                                  |
| 110.       | "           | Podmann's Johann Martin Erben.                   |
| 111.       | "           | Scharffe, Christian Siegfried.                   |
| 112.       | ,,          | Müller, Johann Wilhelm.                          |
| 113.       | "           | Pfaffendorf, Johann Abolph.                      |
| 114.       | "           | Ihre Hochfürstl. Durchl. Herzog Johann Molphs    |
|            |             | Ritterhoff, fo fonften benen von Morungen        |
|            |             | gehörig, gehöret zum Rittergute Obersborff.      |

| Nr.  | Straße.        | Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte     |
|------|----------------|--------------------------------------------------|
| 115. | Probst=Gaße    | Müller, Johann Chriftian.                        |
| 116. | "              | Apel, Christian Friedrich.                       |
| 117. | "              | Bogenhardt, Johann Christian.                    |
| 118. |                | Braune's Johann David ux.                        |
| 119. | "              | Körbel, Christoph.                               |
| 120. | <i>"</i>       | Delbig, Johann Samuel.                           |
| 121. | <b>"</b>       | Spange's Conrad ux.                              |
| 122. | Un Kirchberge  | Hennide, Johann Abam.                            |
| 123. |                | Mannßfeld, Johann Christian.                     |
| 124. | "              | Höpfner, Johann Gottfried.                       |
| 125. | "              | Hoffmann, Johann Andreas.                        |
| 126. | "              | Des Küsters zu St. Ulrici Wohnung. Hoffmann,     |
|      | ″              | Johann Ernst Friedrich.                          |
| 127. |                | Die Kirche zu St. Ulrici.                        |
| 128. | ″              | Des Pastoris zu St. Ulrich Wohnung.              |
| 129. | <i>"</i>       | Brehme, Daniel.                                  |
| 130. | "              | Bernhardt, Johann Chriftoph.                     |
| 131. | ″              | Lautner, Johann Christian.                       |
| 132. | "              | Vollmar, Samuel, Schmied.                        |
| 133. | <b>"</b> .     | Thieme, Johann Adam.                             |
| 134. | "              | Rein, Johann Christian.                          |
| 135. | "              | Steinbrud's Christian Erben.                     |
| 136. | "              | Schönley, Johann Christian.                      |
| 137. | "              | Streuber, Andreas Christoph.                     |
|      | Maghehura Gaki | Biegra, Johann Constantin, Auditeur.             |
| 139. | -              | Wolff, Johann Heinrich.                          |
| 140. | "              | Regel, Johann Gottfrieb.                         |
| 141. | "              | Edardt, Johann Friedrich, Senator.               |
| 142. | ″              | Erfurth, Johann Chrenfried, Pastor.              |
| 143. | ″              | Das Ober-Brauhauß ben ber Kirche St. Illrich     |
| 110. | "              | worinnen Braun-Bier gebrauet wird.               |
| 144. |                | Das Hochfürstl. Sächs. Amtshauß bei ber Rich     |
|      | "              | St. Ulrici.                                      |
| 145. |                | Schmeißer, Johann Gottfrieb.                     |
| 146. | <i>"</i>       | Baumer, Johann Michael And., Steuer-Einnehmer    |
| 147. | "              | Emanuel, Johann Gottfried                        |
| 148. | "              | Hornidel, Joh. Gottfried (bas frühere Rittergut) |
| 149. | "              | Mit dem vorigen in ein Dach gebauet.             |
| IIO, | "              | Biefiedier Bieriel.                              |
| 1.   | Ulrichs=Gaße   | Heder, Remigius, Bierherr.                       |
| 2.   | •              | Reilberg, Johann Martin, Senator.                |
| 3.   | "              | Burggraff, Johann Martin.                        |
| υ,   | "              | ~ yy-ulli Juguini Diutini.                       |

| Rr          | . Straße.          | Eigentumer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte. |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 4.          | Ulrichs=Gaße       | Kirchner, Johann Daniel.                      |
| 5,          | ,,                 | Hauff, Johann Philipp.                        |
| 6.          | ,,                 | Meyer, Johann Gottlieb.                       |
| 7.          | <b>"</b>           | Patfchte, Johann Gottfried.                   |
| 8.          | "                  | Mit Nr. 7 in eins zusammen gebauet.           |
| 9.          | ,,                 | France, Johann Chriftoph.                     |
| 10.         | ,,                 | Silperth, Johann Christian.                   |
| 11.         | ,,                 | John, Carl Leopold.                           |
| 12.         | Riestebter Gaße    | Lorenz, Marcus Daniel.                        |
| 13.         | "                  | Puffty, Johann Christian.                     |
| 14.         | "                  | Schneeweiß, Johann Friedrich.                 |
| 15.         | "                  | Frande, Johann George.                        |
| 16.         | "                  | Creutberg, Gottfrieb.                         |
| 17.         | ,,                 | Derfelbe.                                     |
| 18.         | ,,                 | Pfotenhauer, Johann Gottfried.                |
| 19.         | "                  | Edftein's Gottlieb Erben.                     |
| 20.         | ,,                 | Naumann, Johann Martin.                       |
| 21.         | "                  | Müller, Ludwig David, Amtseinnehmer.          |
| 22.         | "                  | Anjeto mit Nr. 21 in eins gebauet.            |
| <b>23</b> . | ″                  | Scharffe, Johann Gottfried.                   |
| 24.         | "                  | Böttcher, Johann Gottfried.                   |
| 25.         | ,,                 | Klemm, Johann Martin, Maurer.                 |
| 26.         | ,,                 | Röße, Johann Christoph.                       |
| 27.         | "                  | Mannßfeld, Johann Christian.                  |
| 28.         | "                  | Podewell, Johann Andreas.                     |
| 29.         | "                  | Göliter, Johann Gottlieb.                     |
| <b>3</b> 0. | "                  | Reinit, Johann Chriftoph.                     |
| 31.         | "                  | Heder's uxor.                                 |
| <b>32.</b>  | "                  | Heße, Karl August.                            |
| 33.         | "                  | Weber, Christian August.                      |
| 34.         | Ritter= ober Enge  |                                               |
|             | Gaße               | Güßler, Johann Christoph.                     |
| <b>35</b> . | "                  | Rauchert's Johann Gottfried ux.               |
| <b>36</b> . | "                  | Regel, Johann Wilhelm.                        |
| 37.         | "                  | Welder's Johann Gottfried ux.                 |
| <b>38.</b>  | "                  | Bach, Johann Simon.                           |
| <b>3</b> 9. | "                  | Seybelin, Anna Maria.                         |
| 40.         | "                  | Shonley's Johann Christoph ux.                |
| 41.         | "                  | Schönlen's Johann Friedrich ux.               |
| 42.         | Riestedter Gaße    | , ,                                           |
|             | Hint. alt. Schloße | Hennemannin, Eleonora.                        |
| 44.         | "                  | Cbeling, Johann Gottlob.                      |

| Nr.         | Straße.           | Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte.        |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|             |                   | Sormes, Johann Andreas.                              |
| 46.         |                   | Zu Garten gemacht.                                   |
| 47.         | "                 | Als Garten gebrauchet.                               |
| 48.         | "                 | ,                                                    |
| 49.         | "                 | 11 11 11                                             |
| 50.         | <b>"</b>          | n n n                                                |
| 51.         | "                 | n n                                                  |
| <b>52</b> . | "                 | " " "                                                |
| 53.         | ″                 | Dietrich's Johann Gottfried ux.                      |
| 54.         | ″                 | Weiße, Andreas.                                      |
| 55.         | ″                 | Worch, Johann Christian.                             |
| <b>56</b> . | "                 |                                                      |
| <b>57.</b>  | "                 | Das Hochfürstl. Sächs. alte Schloß, so jeto jum      |
| <i>.</i>    | "                 | Korn-Boben, ber Land-Anechts Wohnung und             |
|             |                   | Bermahrung der Gefangenen benm hochfürit.            |
|             |                   | Ambte gebrauchet wird.                               |
| 58          | Ritter= ober Enge | ě ,                                                  |
| oc,         | Gaße.             | Beighuhn, Chriftoph August.                          |
| 59.         | Ouge.             |                                                      |
| 60.         | "                 | Büschel, Johann Gottfried.<br>Sieboldt, Johann Abam. |
| 61.         | "                 |                                                      |
|             | "                 | Trinius, Stadtschreiber.                             |
| 62.         | //<br>W/4 W/4*/   | Gebigke, Johann Beinrich, Stiftspächter.             |
| 63.         | Alter Marct       | hartmann.                                            |
| 64.         | "                 | Müller, Johann George, Stiftsverwalter.              |
| 65,         | "                 | Reinit, Johann Christian.                            |
| 66.         | "                 | Welder, Johann Heinrich.                             |
| 67.         | "                 | Dodhorn's Johann Christoph Erben.                    |
| 68.         | "                 | Rindiduh, Johann Christoph.                          |
| 69.<br>-0   | **                | Drohet dem Ginfall.                                  |
| 70.         | "                 | W // //                                              |
| 71.         | **                | Buid's Andreas rel.                                  |
| 72.         | **                | Lüttich, Johann Christian.                           |
| 73.         | **                | Muller, Zobann Christian.                            |
| 74.         | ,,                | Runte, Benjamin Friedrich.                           |
| 75,         | ,,                | Prinz, Zobann Gottlieb.                              |
| 76.         | ••                | Jungmannin, Christiane Charlotte.                    |
| 77,         | ,,                | Schönlen, Augunt, Bierherr.                          |
| 78,         | ,,                | Securis, Zobann Andreas.                             |
| 79,         | ••                | France, Johann Martin.                               |
| 80,         | ••                | Leidenroth jun., Tobias.                             |
| 81.         | ••                | Pornidel, Bernbardt.                                 |
| 82.         | ••                | Thiele, Zebann Martin.                               |

| Ar.  | Straße.        | Eigentumer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte.      |
|------|----------------|----------------------------------------------------|
| 83.  | Alter Markt    | Benderth, Johann Chriftian.                        |
| 84.  | "              | Die Stadt=Schule, sonft bas Augustiner-Kloster     |
|      | ,,             | genannt, mit ben barzu gehörigen Umfang und        |
|      |                | Platen, welche die Schul-Collegen meistentheils    |
|      |                | als Fledgen Garten gebrauchen.                     |
| 85.  | "              | Thöllbe, Johann Christian.                         |
| 86.  | "              | Jacobaei, Johann Christoph, Röhrmeister.           |
| 87.  | ,,             | Edarbt, Abam Ludwig.                               |
| 88.  | ,,             | Streifelbt, Johann Paul.                           |
| 89.  | "              | Bed's Johann Wilhelm ux.                           |
| 90.  | "              | Weißleber, Johann Christian.                       |
| 91.  | "              | B. Obrist-Lieut. Schütter's Cangley-schriftsäßiges |
|      |                | Hauß.                                              |
| 92.  | ,,             | S. Commiß. Rath Carl Friedrich Glasewald's         |
|      |                | Canpley-fcriftfäßiges Hauß.                        |
| 93.  | Ulrichs Gaße   | S. Schöpfer's, Paftor zu St. Nicolai in Gifleben   |
|      |                | amtsfäßiges Hauß.                                  |
| 94.  | ,,             | Krüger, Johann Friedrich.                          |
| 95.  | "              | Reichenbach, Johann Friedrich.                     |
| 96.  | ,,             | "                                                  |
| 97.  | ,,             | Ruhlmann, Johann Christoph.                        |
| 98.  | ,,             | Heroldt, Johann Christian.                         |
| 99.  | ,,             | Peters, Chriftian August.                          |
| 100. | ,,             | Muschid, Johann Gottfried.                         |
| 101. | ,,             | Rörnerin, Demois.                                  |
| 102. | Sperlings=Berg | Stellefeld, Johann Daniel.                         |
| 103. | "              | Siemon, Johann Gottfrieb.                          |
| 104. | "              | Pietsch, Johann Andreas.                           |
| 105. | "              | Hegen's August Chriftoph ux.                       |
| 106. | "              | Eger, Christian.                                   |
| 107. | "              | Walther, Johann Andreas.                           |
| 108. | "              | Achylles, Johann Andreas.                          |
| 109. | "              | Hartmann, Johann Martin.                           |
| 110. | "              | Pöschell, Johann Christian.                        |
| 111. | <i>,,</i>      | Krat, Philipp Andreas.                             |
| 112. | "              | Schönley, Johann Christian.                        |
| 113. | "              | Hartwich, Johann Christoph.                        |
| 114. | Ulrichs=Gaße   | Störhe, Andreas, Vierherr.                         |
| 115. | "              | Hoffmann, Johann Siegfried.                        |
| 116. | Rorn=Marct     | Bilfing, Johann Christoph.                         |
| 117. | "              | Kanser, Christian Ludwig Heinrich, Kaufmann.       |
| 118. | "              | Gebigke, Beter Gottfried.                          |

# Rr. Eigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte. Borficbte. 1. Muffgaffe.

- 1. Des Accis=Thorschreibers Wohnung.
- 2. Trindhaus, Johann Christian, Bachter von bem Stifts-Bachause.
- 3. Mit Nr. 2 zusammen in eins gebauet.
- 4. Häußlein ohne Hofraum an Geist=Stifts Thore.
- 5. Das Stift zum Heiligen Geiste, in welchen verschiebene betagte Leuthe mit Kost und Wohnung versorget werben.
- 6. Das zu obigen Geist-Stifte behörige Backhauß, worinnen ber Stifts-Abministrator vor sich und die Seinigen, wie auch vor die Geist-Brüder und Schwestern das benöthigte Brodt backen muß.
- 7. Sugert, Johann Christian.
- 8. Rühnin, Katharina Magdalena.
- 9. Henneberg, Johann Tobias.
- 10. Frande, Johann Chriftoph.
- 11. Walther, Johann August.
- 12. Senbenreich, Albinus.
- 13. Anjeto mit Nr. 14 zu Garten gemacht.
- 14. Nr. 13.
- 15. Schröter, Johann Caspar et ux.
- 16. Thal, Johann Friedrich.
- 17. Beimbrecht, Chriftoph.
- 18. Des Gemeinen Stadt Rubbirtens Wohnung.
- 19. " " " Schweinehirtens Wohnung.
- 20. Kirmeß, Johann Friedrich.
- 21. Krauße, Johann Friedrich. Mahlmühle mit 2 Gangen.
- 22. Dietmann, Johann Martin.
- 23. Creutberg, Gottfrieb.
- 24. Frande, Abam Heinrich.
- 25. Glode, Johann Caspar.
- 26. Rieth, Johann Wilhelm.
- 27. Sugerth, Johann Martin.
- 28. Mann, Johann Christian.
- 29. Garten.
- 30. Benge, Johann Samuel.
- 31. France, Johann Samuel, Uhrmacher.
- 32. Traeger's Johann Christian ux.
- 33. Stod, Johann Chriftoph, Nachtwächter.
- 34. Sichentopf, Johann Christoph, Nachtmächter.
- **35.** —
- 36. Sehr schlecht beschaffen.
- **37.** —
- 38. Glode, Johann Chriftian.

- Rr. Eigentumer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte.
- 39. Fuchf, Johann Beinrich.
- 40. Büstes Plätzen, allwo die Thorbude, in welcher des Accis=Thorfchreibers Wohnung gewesen, so aber nunmehr eingerissen und die Materialien davon zu der sub Nr. 1 besindlichen neuen Thorschreiberen=Wohnung verbrauchet worden.

# Außer der Forfadt:

- 1. Gerberhauß an Mühlthore, ift unbebauet und lieget wufte. Wird als Zugang zu Nr. 2 gebrauchet.
- 2. Gerberhauslein an ber Gonna. Rrat, Johann Seinrich.
- 3. Gerberhäußlein hinter ber Mühle, so eingefallen. Wird als Garten gebrauchet.
- 4. Die Kirche St. Julianen, nebst ben bazu gehörigen Hospital gleiches Nahmens, an Wege nach Wallhaufen zu.
- 5. Der Hochfürstl. Sächs. Beißenfelß. Kammer Gisen-Hütte, nebst ben bazu gehörigen Gebäuden und Rohlenschuppen, ehemals die sogenannte Kyselhäusische Mahl-Mühle.

# 2. Forfadt Menendorf.

- 1. Des Accis=Thorschreibers Wohnung an Wege zum Göpenthore hin= aus linker Sand.
- 2. Maehler, Johann Gottfrieb.
- 3. Durch die baran vorbeisließende Gonna meggewaschen, so daß es nunmehr ein leerer Plat.
- 4. Lieget hinter Ar. 2, auch von ben Besitzer meistenteils mit einer Band eingeschloßen.
- 5. Das Hospital St. Gangloff mit benen auf beffen Grund und Boben gebaueten Gerberhäußern, auch Farberhauß für bie Tuchmacher.
- 6. Anjeto zu Garten gemacht.
- 7. Drohet ben täglichen Ginfall.
- 8. Garten.
- 9. ,,
- 10. Bu Garten gemacht.
- 11.—18. "
- 19. Chrhardt, Johann Christoph.
- 20. Unbebauet und als Hoff zu ben sub Nr. 21 und 22 befindlichen Häußlein gebrauchet.
- 21. Anjeto mit Nr. 22 unter ein Dach gebracht.
- 22. Gimme, Seinrich Christoph.
- 23. Pabft, Johann Chriftoph.
- 24. Mit Rr. 25 und 26 nunmehro in ein Sauf gebauet.
- 25. Mit Nr. 24 und 26 in eins gebauet.
- 26. Securius, Rath.
- 27. Anjeto mit Nr. 28-32 als Garten gebrauchet.

- Rr. Gigentümer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte.
- 33. Meinide, Abam jun.
- 34. Reichardt's Salomon ux.
- 35. Müller, Johann Gottfried.
- 36 u. 37. Derer begben Tobten=Graber 2 Wohnhaußer.
- 38. Dietmann, Johann Chriftian.
- 39. Anjeho zu Rr. 40 gezogen und als Garten gebrauchet.
- 40. Chrlich, Johann Christian.
- 41. Ehrlich, Johann Christian.
- 42. Drobet ben Ginfall.
- 43. Die Begräbnis Kirche, zur lieben Frauen genannt auf bem Gottesacker.
- 44. Körnerin, Frau Magister.
- 45. Garten.
- 46. Nagelin, Sußanna Juliana.
- 47. Neuhaeußel, Johann Chriftian.
- 48. Lehnert, Chriftoph.
- 49. Mefferschmibt, Johann Chriftian.
- 50. Semmler, Johann Chriftoph.
- 51. Tettenbornin, Dorothea Margaretha.
- 52. Fleischer, Johann George.
- 53. France, Johann Christian.
- 54. Pabst's Andreas ux.
- 55. Bigthum, Johann Martin.
- 56. France, George Friedrich.
- 57. Schulzin, Magbalena.
- 58. Hoffmann, Johann Andreas.
- 59. Ziegenhahn, Johann Gottlieb.
- 60. Lange, Johann Gottlieb.
- 61. Bollroth's Christian ux.
- 62. Frande, Johann Martin.
- 63. Mit Rr. 62 in eins gebauet (Regels Gage).
- 64. Herr, Johann George.
- 65. Dietring, Abam.
- 66. Scholle, Johann Mbam.
- 67. Mit Nr. 68-70 als Garten gebrauchet.
- 71. Gebbardt.
- 72. Tettenborn's Christian ux.
- 73. Rothe, Johann Andreas.
- 74. Rroech, Johann Friedrich.
- 75. Grunerth, Abam Chriftian.
- 76. Frande, Johann Chriftoph.
- 77. Borntegel, Johann Christian jun., Rachtmachter.

- Rr. Eigentümer, Bestimmung bes Haufes, Bauftätte.
- 78. Schirmin, Magbalena Margaretha. Mahlmühle mit 2 Gängen, in welcher öfter wegen Mangel bes Waßers, besonders in Winter und Herbst Zeit nicht Korn gemahlen werden kann.
- 79. Bolff, Johann Gottfrieb.
- 80. Brandt, Abam.
- 81. Shaferei vorn Neuendorffe, gehöret zu bem Gemeinen Guth.

## 3. Forfadt Altendorf.

- 1. Jeto als Garten gebrauchet.
- 2. Lüttich, Johann Gottfrieb.
- 3. Gille, Johann George.
- 4. Ift mit Rr. 5 nunmehro in eins gebauet.
- 5. Gille, Johann Gottlob.
- 6. Figler, Chriftoph, Bierherr.
- 7. Trinfaus, Johann Rarl Friedrich.
- 8. Creutberg's August ux.
- 9. Zinde, Johann Chriftoph.
- 10. Als Hoff ben ben Hauße sub Nr. 11 gebrauchet.
- 11. Lauprich, Samuel.
- 12. Roch, Johann Gottfrieb.
- 13. Saude, Johann Gottfrieb.
- 14. Sieberth, Johann Gottfrieb.
- 15. haehnert, Johann Chriftian.
- 16. Delbig, Gottfried.
- 17. Beege, Samuel.
- 18. Garten hinterm Sauße sub Nr. 17.
- 19. Rlemm, Chriftian Friedrich.
- 20. Bufte Bauf und Boff Stelle.
- 21. Dietmann, Johann Chriftian.
- 22. Bu Garten gemacht.
- 23. Hamel.
- 24. Hoffmann, Johann Chriftoph.
- 25. Des Nachrichters Wohnung.
- 26. Jeto mit Nr. 27 und 28 als Acer gebrauchet.
- 29. Mit Nr. 30 und 31 als Garten gebrauchet.
- 32. Mit Nr. 33-39 als Garten und Ader gebrauchet.
- 40. Garten.
- 41. Sonst die Salpeter hütte, hat starken Mangel an der zum Salpeter= Sieden behörigen und dienlichen Erbe. Drobet den tägl. Einfall.
- 42. Wohlforth, Johann Ernst.
- 43. Shuhmannin, Sußanna Maria.
- 44. Hammer, Johann Jakob.
- 45. Gertung, Johann Martin.

Rr. Gigentumer, Bestimmung bes Saufes, Bauftatte.

46. Frande, Johann Andreas.

47. Saenger, Johann Martin.

48. Werner, Karl Gottfried.

49. Rein's Johann Martin ux.

50 u. 51. Illgner, Johann Chriftian.

52. Schüte, Chriftoph.

53-54. Garten.

**55**.

56. Bu Garten gemacht.

57. Bu Garten aptiret.

58. Jego mit Dr. 59 als Garten gebrauchet.

60. Sonften ber rote Ochfe genannt. Steinbach, Johann Chriftoph.

61. Bu Garten gebraucht.

**62**.

63. Muthin, Dorothea Glifabeth.

64. Kolze, Johann Christian.

65. Seeländer, Abam Tobias. 66. Rauchstein, Johann Andreas.

67. Schönlen's August ux.

68. Hartmann, Johann Christian.

69. Lüber, Johann Friedrich.

70. Beyreiß, Johann Beinrich.

71. Koch's Johann Heinrich ux.

72. Die Bruden=Dluble, fo in hiefiges Bochfürftl. Ambt gehoret.

73. Des Rathe Maly und Dahl=Dlühle.

74. Des Raths Biegel-Scheune mit bes Biegelftreichers Wohnhauß.

75. Garten.

76,

77. Wüste Hauß- und Hofftelle, so nunmehr caduc, indem es von den wilden Waßern gant und gar weggeriffen, hat auch keinen Andauer wieder zu hoffen.

78. Mit Rr. 77 gleiche Bewandnuß.

79. Röhlerin, Eva Magbalena.

80. Semmler, Johann Chriftoph.

81. Nauland's Gottfried ux.

82. Beter, Johann Chriftoph.

83. Erbmann, Johann Christian.

84. Wevland, Maria Glifabeth.

85. Borner, Johann Christian jun.

86. Unbebauet und als Garten gebrauchet.

87. Gübner, Johann Gottfried.

88. Bobne, Jobann Martin jun.

#### Rr. Gigentumer, Bestimmung bes Saufes, Baustätte.

- 89. Rolze, Johann August.
- 90. Bollrath, Johann Gottfrieb.
- 91. Münch, Johann August.
- 92. Glümann, August.
- 93. Trinfaus, Johann Karl Friedrich.
- 94. Forster's Johann Christian ux.
- 95. Des Accis=Thorschreibers Wohnung vorn Waßerthore.

#### 4. Forfadt Georgenberg.

- 1. Des Accis=Thorschreibers Wohnung vorn Riestedter Thore.
- 2. Jeho mit 3, 4, 5, 6, 7, 17 u. 18 zu einem Kratgarten gemacht.
- 8-12. Garten.
- 13. Stellefeld, Johann Andreas.
- 14. Grever, Abam Christian.
- 15. Referhauß, Johann Beter.
- 16. Jeto nur mit einer Scheune bebauet.
- 17, 18. Nr. 2.
- 19-22. Bu einem Garten gemachet.
- 23, 24. Garten.
- 25. Büchner's Peter Ludwig ux.
- 26. Des Gemeinen Stadt-Ruhhirtens Wohnung in der Oberpflege.
- 27. " " " Schweinehirtens " " " "
- 28. Lieget unbebauet.
- 29. Unbebauet und als Kratgarten gebrauchet.
- 30. Dietmann, Johann Friedrich.
- 31. Strebe's Johann Chriftian rel.
- 32. Spielberg, Johann Abam.
- 33. Die Schäferei vorn Rieftedter Thore.

#### Mühlen:

1. Die sogenannte Probstmühle, welche nebst barben befindlichen Höll= thal, so aus Ellern und Weyden bestehet, an den jezigen Besizer durch einen Bererbungs-Contract gekommen ist.

## hauschild, Johann Samuel.

- 2. Die sogenannte Pfeffer=Mühle vorn Hafenthore. Patschke, Baul jun.
- 3. Die sogenannte Beißen=Mühle, welche zu dem Guthe Emseloh ge= höret (Frau Amts-Hauptm. von Weißin zu Emseloh).
- 4. Die Kupferhütte, sonst Weyden=Mühle genannt, bestehend aus der Bürger Kupfer=Schmelkhütte und Berg-Verwalters Wohnung, Kohlen=Schuppen, Pochwerke, Schlacken= und Erzraume, Wiesenwachs und einem Fleckgen Garten, so mit Zaun umgeben, und besitzen bieselbe anjeho die Herren von Einsiedel als Gewerken pacht=weiße und machen dieselben als Gewerken die nomine der Stadt und Bürgerschaft gewonnenen Erze darauf zu gute.

- 5. Die Raben-Mühle in ber Mühlgasse Nr. 21.
- 6. Die Rösen=Mühle in Neuendorff Nr. 79.
- 7. Die Bruden=Dlühle in Altenborfe Nr. 72.
- 8. Die Malt-Mühle in Altendorfe Nr. 73.
- 9. Die Kyselhäußische Mühle bei Kyselhaußen.

## Sangerhansen im 19. Jahrhundert.

Das 19. Jahrhundert nahm einen guten Anfang. Die seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts stattgefundene französische Revolution, sowie die Kriege seit 1791 hatten nicht nachteilig eingewirkt; vielmehr hatten sie anhaltende und sehr gute Getreibepreise gebracht, durch welche sich in der Stadt ein ziemlicher Wohlstand entwickelt hatte. Die Ackergrundstücke waren immer höher im Werte gestiegen, es gab Geld in Menge. Die hohen Getreidepreise dauerten fort dis 1807; das Jahr 1805 war ein besonders sehr teueres.

Da brach ber Krieg zwischen Frankreich und Preußen aus; Sachsen sah sich veranlaßt, baran teilzunehmen. An Kontributionen fehlte es nun nicht; Sachsen foll in ben Jahren 1806/7 6 Mill. T. gegeben haben. Auf eine Rontribution, die im Jahre 1808 auf das Einkommen und als Ropfsteuer aufgelegt murbe, foll ber thuringifche Kreis allein 160000 T. gezahlt haben. Dazu tam bas folechte Gelb, bas gar feinen Wert mehr hatte, fo bag ber Talor um 6-8 Gr. verlor. Die Teuerung hielt an, so daß alles um das Doppelte bes Wertes stieg. Aus biefer Zeit ber schreibt fich bie Errichtung ciner neuen ftabtifchen Rriegsich ulben = Raffe, welche etwa 30 Jahre nach bem Kriege noch bestand und in welche im Jahre 1808 bie mahrend ber Teuerung bes Jahres 1805 aufgenommenen Kapitalien gewiesen wurden. Sie hatte lange Zeit nur Ausgaben und gar feine Ginnahmen, ba man fich icheute ju ben gewöhnlichen Stadt- und Staatslaften und ju ben ungewöhnlicher Kriegsausgaben noch einen Beitrag zum Tilgungsfond hinzuzufügen. Sbenfe murbe im Jahre 1807 zur Bestreitung ber Rosten zu ben Durchmärschen," Borfpannen u. bergl. eine Peraquationstaffe ins Leben gerufen 1816 attestierte ber Bürgermeifter Tantichert, "baß wegen ber burch bie un glaublichen Folgen bes Krieges entitandenen Armut und bes Unvermögens burd bie unablaing abbibierten exefutoriiden Zwangsmittel bie 18 Quatember Beraquationen von 1812-1814 nicht baben eingebracht werben konnen." G waren 333 Restanten, von benen in einem "Berzeichnis ber von ben Peräquations reften auf ben Grund ber geichebenen Erefution für inegigibel zu haltenber Moften" jur Ontidulbigung von folgenden Bengern u. a. gefagt wirb: Bor bem Beift von 14 Burgern ,int idulbenbalber verfauft"; von 28 heißt e

<sup>1)</sup> Auf die Durchulge und Ginquartierungen von 1806-1815 fann hier nicht einge finigen werben. Gie findet man in Franks Sangerhäufer Chronil von 1799-1887.

"die Familie ist verarmt, kein Gegenstand zur Auspfändung vorhanden"; von 25 "ist in großer Armut verstorben"; von 12 "ist ganz arm und Almosensempfänger"; von 3 "ist caduc"; von 6 "das Haus siel ein und die Stätte wurde zum besten der Gläubiger verkaust"; von 14 "lebt in großer Dürstigsteit"; von 5 "wohnt im Hospitale". Im Jahre 1828 betrugen die Reste 896 T. 4 Gr. 8 Pf.; die Regierung forderte zur Sintreibung auf. 1830 wurde der letzte Rest von 78 T. 3 Gr. 2 Pf. von der Regierung als niedergeschlagen angesehen.

Rach ber Peraquationslifte von 1808 hatte die Stadt 10 Rapitalifte n, welche über 2000 T. Kapital befaßen, nämlich Major und Kreis-Kommissarius v. Stutterheim 9200, Senator Hornidels Erben 10000, Christian Ehrlichs Erben 6000, Major Breitbart 4000, Kaktor Weber 3500, Frau Amtseinnehmer Beidart 3050, Friedrich Förstels (Apotheter) Erben 2500, Jungfer Braune 2500, Christian Aug. Weber 2400 T. Lanbpächter waren bamals 18 in Sangerhausen, welche ohne ben Marstallpächter 625 Ader Land im Bachte batten. Andere Bachter maren Gottf. Hornidel, ber bas Gut ber Rinder feines verftorbenen Brubers im Pacht hatte, Bethmann in Frankfurt bie Salfte ber Rupferhutte, Giebelhaufen die Apothete. Benfionierte Beamte wohnten in S. 3, namlich Major Breitbart mit 360, Hauptmann v. Montbé mit 240, Frau Oberst v. Steindel mit 140 T. Pension. Beamte im öffentlichen Civilamte wohnten in ber Stadt: Major und Rreisfommiffarius v. Stutterheim mit 500, Edarbt als Bürgermeifter, Bergvogt und Trankfteuereinnehmer 327, Brenther als Bezirkskassierer, Bergrichter und Syndifus 380, Stadtschreiber Trinius 350, Jagd-Rommissarius und Forstichreiber Aradau 800, Faktor Weber als Schichtmeister 300, Geschworner Ziervogel 300, Hüttenschreiber Beine 200, Steuerrevisor Ohlmann als Kreis-Rommiffar-Sefretar 200, Rolze als Accis- und Fleischsteuereinnehmer 290, Accis-Inspektor Lindau 100, Securius als Steuereinnehmer, Koinspektor und Senator 150, Tantschert als Senator und Kämmerer 150, Avenarius als Amtssteuer-Einnehmer 150, Brenner als Rats-Copist, Billeteur und Brandfaffeneinnehmer 90, Leifering als Accis-Einnehmer 100, Franke als Stabt= musikus und Untertürmer 90, Karl Leisering als Marktmeister und Berg= magazinverwalter 90, Sterz, Obertürmer und Bergbote 70, Hausherr als Röhrmeister 70, Klingner als Grenzbereiter 70, Koch als Holzaufseher 60, **Behnert als Güterbeschauer** 60, Brunnert besgl., Laublei, Seebach, Daum und Otto als Torschreiber à 60, Gerhardt und Schärf als Ratsdiener à 70 Taler Gehalt. Ferner sind im Orte 3 Arzte, 3 Bader und Chirurgen, 22 Bersonen, die kein Gewerbe treiben und bloß Bürger sind, 268 neuangesessene Bersonen als Dienstboten, Kaufmannsbiener, Gesellen 2c.

Im Jahre 1800 hatte bie Stadt noch eine Schulbenlast von 10000 T.; 1801 bei einer Gesamteinnahme von 3865 T. 9865 T. Schulben; 1802 8800, 1803 7300, 1804 6200, 1805 5500, 1806 4900, 1807 3600, 1808 2300, 1809 1844 T. (die gemachten Schulben für verausgabte Kriegskosten sind in

ber Kämmereirechnung nicht angegeben); 1813 2454 T. 1 Gr. 5 Pf., 1825 bei einer Einnahme von 5041 T. 4244 T. Schulben. 1833 trug die Stadt von ben von ber Gisleben=Mansfelbischen Gewertschaft für die städtische Sälfte ber Rupferhütte erhaltenen 9020 T. 2 Gr. 5 Bf. Kauffumme 3950 T. "ber fo fehr brudenden Kriegeschulden" ab. Man beschloß gleichzeitig, "eine gleiche Summe von ben für die Rriegsschuldenkaffe erborgten Rapitalien" fofort ju 1833 murben baber 8950 Taler Schulden bezahlt. 1834 murbe bas Erbstandsquantum bes vererbten Schützenhauses zur Abzahlung eines Stadtschulbenkapitals von 1000 T. verwendet. 1836 murbe ber schon vorher mehrmals gefaßte Befdluß ber Nieberfdlagung aller überftanbigen und unentbehrlichen Bäume in ben fämtlichen Ratshölzern ausgeführt und bas Gelb ju ganglicher und möglichst schleuniger Tilgung ber Stadtschulden benutt. 1844 betrug die Schulbenlaft 37 929 Taler bei einer Einnahme von 10 299 Taler; 1854 bei 12 404 T. Einkommen 17 300 T. 1862 hatte die Stadi 12000 T. Schulden, wovon 6764 T. zum Bau bes Garnison=Lazaretts und ber Hauptwache und 5236 T. zur Ablösung von Abgaben an den Fiskus erborgt worben waren. 1867 hatte man 49280 T. Schulden bei einem Ginkommen von 18381 Taler; 1874 114014 Taler Schulben, 26857 Taler Einkommen; 1881 264 780 Mt. und 101 789 Mt. Einnahme.

## Bilder aus der Zeit von 1806-1815.

Per Bergog Ferdinand von Brannfdweig auf der Aludt am 14.—16. Oktober 1806.

Dem Herzoge von Braunschweig maren bei Auersteht beibe Augen aus geschoffen. Auf der Flucht kam er am 15. Oktober morgens 7 Uhr in Arterr Als er nach seiner Verwundung in Kölleda am 14. Oktober abends an gelangt war, stieg er beim Bachter Koch ab, um seine Bunde untersuchen 31 Der Arzt fand, daß das rechte Auge unbeschädigt mar. Sein Gefolg nahm hier einen Imbig ein, der Herzog aber konnte nichts genießen. Dar mußte bie Flucht beschleunigen. Der Bergog faufte baber vom Bachter ba-Sofa; man ichaffte einen Bauernwagen herbei, feste bas Sofa barauf, un bes Nachts gegen 11 Uhr brach ber Herzog von Rölleba auf und fuhr au Oberhelbrungen und Braunsrode nach Artern zu. Als er in Braunsrod eine Stunde geruht hatte, feste er feine Reife nach Reinsborf fort, w er ben Berg hinunterfuhr. hier verlangte er getragen ju merben, weil fein Bunde burch die Erschütterung immer schmerzhafter wurde. Sein Guhrer Abam Krippendorf aus Auerstedt, schaffte zwei Baume herbei, die an da bisher auf dem Wagen stehende Sofa für die Träger gebunden wurden, und be stellte in jedem Orte 16 Träger, die ihn nach Artern trugen. In der Rab von Artern trennte fich Adam Rrippendorf von ihm. Er eilte gu ben Seiner bie er in ben Flammen Auerstebts jurudgelaffen hatte. Der Bergog, ber ib ungern entließ, gab ihm 2 Doppellouisbor als Reisegelb mit dem Versprechen, eine ansehnliche Summe ihm zu einer andern Zeit zu geben, da er auf dem Rüdwege vor Plünderung nicht sicher sei. Bon Artern trug man den Herzog am 16. Oktober nach Sangerhausen, wo er auf einige Stunden in dem Hause des Bürgermeisters Ecardt einkehrte. Bon da trug man ihn auf einer "Trage" über Annarode, Mansseld, Blankenburg nach Braunschweig. Er starb am 10. November in Ottensen bei Altona.

#### Die Metirade am 15 .- 17. ORtober 1806.

General von Bartensleben ließ am Abend bes 14. Oktober die Truppen etwas ausruhen und marschierte bann mit General Holzenborf über Kölleda nach Frankenhausen, wo er alles sammelte, was bort ankam. zusammengekommenen Truppen waren 3 Grenadierbataillone, Infanterie= und 8 Ravallerieregimenter. Die Rriegskaffe und die königlichen Equipagen wurden fofort von Frankenhaufen aus burch Artern Mansfeld und Sandersleben nach Sangerbaufen. Magdeburg Bur Bededung wurden mitgegeben die Garbe bu Korps, bas 1. Bat. Arnim und Sufaren. Mit bem Reste ber Truppen marschierte von Wartensleben nachmittags ben 15. Oktober nach Nordhausen, wo er am 16. um Mitter= Um 17. gelangte er mit der Tete ber retirierenden Truppen nacht eintraf. bei Blankenburg an und marschierte am 18. über Halberstadt nach Habmers= leben und kam nach Magdeburg. Fürst Hohen lohe war in Schloß-Lippach geblieben, wollte bann auf Sommerba marschieren, erhielt indessen die falsche Rachricht, ber Ort sei bereits vom Feinde besett. Rach wenigen Stunden brach man baber wieber nach Tennstedt auf; boch hielt die Bagage fo lange auf, jo daß der Fürft erft am Morgen des 17. Oftober mit nur 60 Bferden eintraf. Der Fürst mar taum 11/2 Stunde in Tennstedt, als die Nachricht eintraf, es fei frangofische Ravallerie im Anmariche. Es murbe baber sofort über Hornfömmern gegen Chrich aufgebrochen, wo man auf lange Züge jachfischer Bagage stieß, die schon am 12. Oktober von Jena bier ber geflüchtet waren. Auf Nebenwegen erreichte ber Fürst Sondershaufen, wo er alsbald die Nachricht erhielt, ber König werde bort eintreffen. Dem General von Tidammer war in Buttelstebt gejagt worden. General von Wartens= leben fei nach Frankenhausen marschiert. Er war ihm baber babin gefolgt, batte ihn aber nicht mehr getroffen und marschierte nun mit 3 Grenadier= bataillonen, 1 Regiment und 1 Bataillon direkt über Sangerhaufen nach Magde-Die Zerstreuten ber Sobeloheschen Armee, welche nach Buttstebt ge= gangen maren, retirierten auf Rölleba und Beigensee und weiter auf Son-Die preußische Armee stand hauptsächlich auf ben Bunkten Er= jurt, Sommerba, Frankenhausen und Sondershausen versammelt; nur un= bedeutende Abteilungen hatten sich nach anderen Richtungen gewendet. große Anzahl von Soldaten hatte fich in der Nacht zerftreut. Ueber den Berluft ber Breugen am 14. Oftober läßt sich nichts Benaues angeben; ber

größte Schaben wurde ihnen auf dem Ruckzuge zugefügt; besonders bedeutend war ber Verlust an Bagage und Artillerie burch die Flucht ber Mannschaften. Einzelne Truppenteile waren in ber Nacht völlig vernichtet. General von Kalfreuth hatte am 15. Oftober 2 Regimenter Husaren und Dragoner rechts und links ber Straße nach Sonbershaufen in Bewegung gefest, um ben König auf seinem Ritte gegen Sonbershausen zu schützen. Der Reft bet Truppen brach von Sommerba nach Beigenfee auf, um bann Sonbershaufen Wenige Stunden, nachdem ber König burch Beißenfee gezu erreichen. fommen, war die französische Dragoner-Division Klein eingetroffen, und General v. Erneft und beffen Abjutant waren genötigt, sich in ber Stadt zu verstecken. General von Tauenzien war am Morgen von Sömmerba allein weggeritten, traf bei Beißensee auf eine frangofische Feldwache und ließ sich, als er angerufen murbe, von einem ihn zufällig begleitenden Trompeter als Parlamentar ankundigen. Fürst Sobenlohe hatte fich fcon um Mittag bes 16. von Sondershaufen nach Nordhaufen begeben, um dort die Truppen ju organisieren und zu verpflegen. General von Wartensleben war bereits in ber Nacht jum 16. in Nordhausen eingetroffen. Er hatte am 16. morgens 7 Uhr bie Truppen vor bem Tore versammelt und fie bort in Brigaben unter ben Generälen Renouard, Alvensleben und Szymonski formiert. Er verfah auch bie Infanterie mit Patronen, und als ber vorbeireisende König bie Beisung zum Marsche auf Magbeburg erteilte, sette er sich bemgemäß um 10 Uhr morgens über Ellrich auf Benneckenstein in Bewegung. Gin langer Train von Gefchut und Bagage erschwerte ben Marich bedeutend, indem bie Anechte oft auf falschen Larm hin entflohen. Die gerade Straße von Bennedenstein über Elbingerobe und Wernigerobe war durch die Bagage verfahren, so daß bie Rolonne am 17. rechts über Hasselfelbe auf Blankenburg ausweichen Obgleich biefe Rolonne ichon um 10 Uhr Norbhaufen verlaffen hatte, fand ber Fürst bennoch das Gebränge ber Flüchtigen, Hungernben und Berwundeten fo groß, daß es unmöglich mar, bemfelben zu fteuern. Die Truppen waren fo aufgeloft, daß nichts übrig blieb, als ohne Raft auf ben Sammelplat, nämlich die Festung Magdeburg, zu weichen, um nicht abgeschnitten zu Der Fürst beschloß baber, am 17. abzumarschieren, sich hinter ber Bobe zu fammeln und bann unter bem Schute von Magbeburg bie Armer Am Morgen bes 15. Oftober tamen bie preußischen Die nister von Lucchesini und von Haugwis burch Nordhausen und gingen über Ellrich nach Magbeburg. Am Abend tam schon ein großer Teil ber geschlagenen Armee, wovon etwa 10000 Mann bie Nacht in Nordhausen lagen bie am Morgen bes 16. über Ellrich weiter gingen. Den gangen 16, bauerte ber Durchzug fort und am Morgen bes 17. bis Mittag. Auch ber Leutnan Schill kam in diesen Tagen burch Nordhausen. Er wurde bei Edartsberge Frangofische Dragoner überfielen am 14. Oftober bie preußisch Keldmache ber Sufaren. Gin feinblicher Saufe fprengte an ben Leutnan Shill heran und hieb auf ihn ein, aber er erwiberte Schlag auf Schlag Die Franzosen riesen ihm zu, sich zu ergeben, was er aber nicht tat. Da entsiel ihm sein Tschako und Ströme von Blut überzogen sein Gesicht. Da empfing auch sein Pferd einen Hieb, so daß es sich hoch aufbäumte und davonsprengte. So war er gerettet. 2 Unteroffiziere seines Regiments verbanden ihn und führten ihn nach Nordhausen. Hier behandelte ihn ein Arzt. Doch konnte er sich nicht lange aushalten. Er sich nach Magdeburg und dann nach Kolberg.

Um zu dem verabredeten Sammelplate Magdeburg zu gelangen, waren für die Flüchtlinge 2 Wege offen: Der eine über Sangerhausen, Wansfeld nach Magdeburg, der andere über Nordhausen burch ben harz dahin.

General von Tschammer hatte in Frankenhausen 4 Regimenter Infanterie und 1 Regiment Husaren an sich gezogen, war dann am 16. über Sangerhausen kusaren an sich gezogen, war dann am 16. über Sangerhausen Ravallerie. Anfangs beabsichtigte er über Nordhausen weiter zu reisen. Da ihm jedoch bald einleuchtete, daß er durch den Beg über Sangerhausen auf Mansseld 2 Märsche und den Harz ersparte, serner sein Korps sicherer verpslegen und den Marsch der übrigen Truppen von Nordhausen über den Harz gegen einen Feind sichern konnte, der von der Unstrut über Querfurt und Sisleben direkt auf Magdedurg dringen würde, so wählte er den Beg über Sangerhausen siehen. Er marschierte am 17. nach Aschersleben und machte am 18. Rastag. General v. Zeschwitz mit den sämtlichen unter ihm stehenden Sachsen hatte sich schon bei Mansseld von ihm getrennt, um das sächsische Amt Bardy zu erreichen.

Fürst Hohen lohe, ber jett ben Oberbefehl über sämtliche Truppen mit Ausnahme ber Reserve vom König erhalten hatte, beauftragte in Nordhausen ben Oberst v. Scharnhorst bamit, ben Marsch auf Magbeburg zu ordnen. Es geschah bies auf folgende Weise:

- 1. Die Bagage begibt sich über Ilfeld, Hasselfelbe, Blankenburg, Habmersleben nach Magbeburg und setzt sich am 17. früh in Marsch.
- 2. Die Positionsartillerie geht unter von Scharnhorst über Herzberg, Ofterobe, Gittelbe, Salzgitter, Braunschweig, Garbelegen, Stendal und Arneburg nach Sandau und bort über die Elbe.
- 3. Die nicht formierten Truppen birigieren sich unter Führung bes sächsischen Oberftleutnant von Thiolaz und preußischen Majors von Sack über Elrich, Benneckenstein, Elbingerobe, Wernigerobe, Halberstadt und Gröningen auf Magbeburg.
- 4. Die formierte Infanterie und Kavallerie marschiert unter Führung bes Obersten v. Massenbach über Stolberg, Harzgerobe, Ballenstedt und Egeln nach Magbeburg.

# Die am 14.—20. Phiober 1806 über Sangerhaufen und Mansfeld refirierenden Preugen.

Bon den über Sangerhausen und Mansselb nach Magdeburg sliehenden Preußen und Sachsen treffen wir in Sangerhausen und Umgegend folgende

Truppen an. Der Sangerhäufer Chronist ichreibt: "Die Retirabe, Die ben 14.—17. Oftober hier durchkam, mar fehr gahlreich und konfus, Ginquartierung von Breugen und Deutschen gabs ba in Menge, jedoch ging alles ohne Unglud ab." Der Chronift von Rieftebt fcreibt vom Jahre 1806: "Durch bie Retirade wurde unfer Dorf hart betroffen und es hat viel gelitten. war fein Ginwohner seines Gigentums mehr machtig und mußte alles ben Es haben nach Angaben binnen 3 Tagen an Kriegern überlaffen merben. 70 000 Mann Solbaten mit einer fehr reichen Kriegskaffe um Rieftebt gelagert, und bei Settstebt und in beffen Umgegend ist ben preußischen Colbaten bie Rriegsfaffe, Pferd und Schwert von den Frangofen abgenommen worden und die Solbaten find in Gefangenschaft gebracht." Bom 15.-20. Oftober gingen hier eine Angahl Breugen burch, ohne jedoch anzuhalten. Rach bem 20. Oftober trat große Rube in hiefiger Gegend ein, fo bag man vom Rriege gar nichts merkte. - Schon feit bem 5. Oktober mar bie gange preuhifche Felbbaderei in ber Umgegend von Artern einquartiert. Als die Rachricht von der Niederlage fam, brach bieselbe mit 128 Mann und 87 Pferden am Abend des 13. Oktobers auf und marschierte nach Sangerhausen und bann weiter. In der Nacht vom 14. jum 15. fam eine preußische Kriegskaffe und etwa 500 Wagen nach Artern, die in ber Racht weiter flüchteten. Auf Diefe große Unruhe am Abend bes 14. Oftober folgte eine Stille bis 15. Oftober morgens 4 Uhr. Da kamen burch Artern Retiricrende zu Jug, zu Pferde, zu Bagen; leicht und schwer Verwundete. Die Schönfelber mußten am Abend 9 11hr bes 14. Oktober mit 4 vierspännigen Bagen Salz nach Beimar aus ber Saline ju Artern fahren. Bei Belbrungen traf man am Morgen bes 15. Oftober auf Breuken; um nicht ben Frangofen in die Sande zu fallen, fehrten die Schönfelber um und luben bas Salz wieder in ber Saline ab. Christoph Dedert war nach Sangerhaufen gefahren, bort mußte er fein lettes Pferd vom Bagen einem Offizier geben, ber fich fofort barauf feste und auf Bei biefer Flucht tamen auch etliche Wagen mit Ge-Magdeburg flüchtete. pad von Rölleba nach Schönfelb. Sie follten weiter nach Mageburg fahren. Man rict aber ben Juhrleuten, das Gepäd abzumerfen und ichnell fich fort-Sie marfen alles auf die Gaffe. Der Schulze ließ es auf den zumachen. Boben ber Schenke bringen. Dabei befanden fich auch mehrere Fäffer Branntwein; in ben meiften war gar nichts, auch viel Lebergeschirr für Pferbe, viele Rampierpfähle, 8—10 Gewehre, Säbel 2c., auch 24 Säce Hafer 2c. Da nich bis nach einem halben Jahre niemand ju biefen Sachen melbete, murbe alles verkauft. In Rieftedt icheint beim Durchmarich ber preußischen und fachnichen Truppen viel an Militäreffetten, als Flinten, Biftolen, Montierungeftude zurudgelaffen zu fein, ba am 4. April 1807 befohlen wird, foldes alles binnen 24 Stunden abzuliefern. In Ellrich lieferte man 1806 einen vierfpannigen Bagen voll Baffen 2c. ab. — In jener benkwürdigen Nacht vom 14. jum 15. Oftober mar auch Lubmig Jahn, ber fpatere Turnvater, in Artern. Er reifte gur Zeit burch Thuringen, von Göttingen über Frankenhausen, Jena, Artern, Sangerhausen nach Halle. In Artern machte Jahn einen Bersuch, die Flüchtlinge zu sammeln; aber es war vergebens. Die meisten hatten ihre Wassen fortgeworfen. Er selbst fand in einem elenden Wirtshause am Markte, das später eingegangen ist, auf einige Stunden ein Unterkommen. Nach Pröhles Grzählung sind Jahn aus Schmerz über den Anblick dieser Preußen in dieser Nacht die Haare weiß geworden. Doch irrt Pröhle; es trat dieser Fall erst ein, als er 1822 inhaftiert wurde. Jahn ging am 15. Oktober über Sangerhausen nach Mansseld.

8 Tage lang, vom 14. Oftober ab, marichierten nun Breußen bei uns burch; Frangofen tamen in biefer Zeit nicht burch. Um 15. paffierte ein Teil ber Preußen die Stadt Sangerhaufen; die Durchmärsche bauerten baselbst bis zum 17. fruh morgens. In dem Gafthofe zur Tanne, in beffen Gefellichaftssaale, wurde für die bei Jena blessierten und bis hierher sich verlaufenen, etwa 100 fachfifchen uit preußischen Solbaten ein Lazarett eingerichtet, welches nach Beihnachten wieder aufgehoben murbe, nachdem alle geheilt maren. nefenen Preußen famen nach Erfurt als Gefangene, die Sachfen gingen in ibre Seimat. Bom 19. Oftober bis 18. November ftarben bier 9 bleffierte Preußen, barunter ber Kapitan von Dagmann. In Naumburg sollen im Februar 1807 900 Bleffierte gestorben fein. In Martinsrieth wurde ber Schenkwirt Chrift. Hilpert von den fliehenden Breußen und Sachsen geplündert; fie ließen ihm u. a. 1 Faß Branntwein in die Kammer laufen; die Gemeinde erließ ihm für biefes Jahr 50 T. von ber Pachtsumme als Entschädigung. Als bei ber Retirade die Franzosen 40 T. Kontribution erpreßten, hatte die Gemeinde einen Aufwand von 10 T. 14 Gr. Nach der Aufzeichnung des Paftors Rothe find am 15. bis 17. Oktober 70000 Mann Preußen und Sachsen mit 10 Kanonen durchmarschiert. Ahnlich scheint es in Riethnord= hausen gewesen zu sein: Dem Schenkwirt wurden 60 T. "für Remis bei ber Retirade 1806" erlaffen. Riethnordhaufen hatte am 23. Oftober einen Durch= zug an Truppen; ber Bäcker hatte für 5 T. Brot abgegeben. Schenke zu Gonna wurden 1806 von allerhand burchmarschierenden Solbaten 63 T. 15 Gr. verzehrt.

## Puromarich gefangener Brenfien nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt.

Am 23. Oktober kamen gegen 400 in der Schlacht bei Jena gefangene Preußen, fast lauter Offiziere, durch Artern, die von französisschen Soldaten transportiert wurden. Die Stadtbehörde ging ihnen bis zur Salpeterbrücke entgegen, doch schienen die Franzosen davon wenig Notiz zu nehmen. Die Sefangenen wurden in den Gasthösen und bei den Einwohnern gut verpstegt und marschierten noch denselben Tag weiter.

Am 17. November wurden 800 gefangene Preußen in der Stadt= und Altstadt=Rirche zu Artern über Nacht eingesperrt und darin gespeist. Beim Sin= und Ausgange entwischten viele derfelben, wozu ihnen die Sinwohner die Hand boten; auch hatten sich 11 derselben in dem Gewölbe der Stadtkirche

verstedt, in dem sie so lange blieben, bis die Franzosen fort waren. Traurig war es, als die Husaren der Garnison Artern am 25. Oktober unberitten zurückkehrten, da ihnen die Pferde bei Bernburg abgenommen waren, und als die Besatung Wagdeburgs größtenteils gebunden und hart behandelt hier durchgeführt wurde. Die Sangerhäuser Dragoner kehrten ebenfalls von Barby ohne Wassen zurück.

Am 15. November tam ein frangofisches Infanterie-Bataillon nach Sangerhaufen, bas Rriegsgefangene von ber Affaire bei Brenglau eskortierte. Die Gefangenen, ohngefähr 3000 Mann, (nach anderer Angabe 8000 Mann, bie von 1600 Frangofen begleitet maren) murben in ben beiben Stabtfirchen, in der Marienkirche und in der bedeckten Reitbahn bes alten Schloffes untergebracht. 30 Bürgerfamilien hatten sich anheischig gemacht, jede für 100 Mann Gefangene zu tochen. Auf Rechnung ber Stadt wurden von ben Fleischern eine Bartie Schöpse geschlachtet und jeder Familie 100 Portionen übergeben. Das Gemufe an Kartoffeln und Zwiebeln taten bie betr. Familien felbst hinzu. Um bie Jakobikirche ju iconen, hatte man fämtliche Frauenftuble aus ber Ulrichsfirche ausräumen laffen, bamit fämtliche Gefangene bafelbft und auf ber Reitbahn Blat finden fonnten. Dies mar jedoch unzweckmäßig, da bei ber Ankunft bes Transportes auch die Marienkirche ohne Rachteil für bas Gebäude belegt murbe. Am 16. November jogen fie weiter über helbrungen Sie follten nach Mainz transportiert werben. und Frankenhausen. Januar 1809 murben biefe Rriegsgefangenen wieber entlaffen. Durch Sachfen gingen über Leipzig 14000 preußische Rriegsgefangene in die Beimat jurud.

Die Defertion bei einigen sächsischen Regimentern war groß, weshalb ber Befehl erging, daß solche Deserteure mit der Strenge der Militärgesete bestraft werden sollten. Die Behörden sollten auf solche ein wachsames Auge haben; jeder Soldat sollte nach dem Passe gefragt werden.

## Die Franzofen in der Amgegend von Sangerhanfen vom 19. Oktober al.

Die von den Franzosen auf ihrer Berfolgung berührten sächsischen Landesteile kamen etwas besser weg. Da die Berfolgung der Preußen nicht über Rordhausen ging, so sind wenig und erst spät Franzosen in die Gegend von Sangerhausen gekommen. Sachsen wurde bald neutral. Napoleon suchte Sachsen zuförderst von dem Bündnisse mit Preußen abzuziehen. Am 16. Oktober schon versammelte er die gefangenen sächsischen Generäle und Offiziere und erklärte ihnen, daß er die Waffen bloß für die Befreiung Sachsens von dem preußischen Einstusse und um dessen Unabhängigkeit zu sichern ergriffen habe. Sie sollten soson nach ihrer Heimat entlassen werden, wenn sie ihr Shrenwort geben würden, nicht gegen Frankreich zu kämpfen. Die sächsischen Offiziere wurden daher, nachdem sie schristliche Reverse ausgestellt hatten, mit ihren Soldaten (6000 Mann) nach der Heimat entlassen. Am 18. Oktober kam die für die hiesige Segend beruhigende Nachricht, daß Sachsen aus dem Bunde mit Preußen ausgetreten und neutral sei. Durch öffentlichen Anschlag

wurde bekannt gemacht: "Das ganze kurfächsische Land ist neutral." Am 11. Dezember wurde der Kurfürst Friedrich August zum König ernannt; Sachsen trat dem Rheinbunde bei. Am 22. Dezember wurde der Friede zwischen Sachsen und Frankreich ratissziert; am 8. Februar 1807 wurde das Friedenssest geseiert.

Die Franzosen kamen in hiesige Gegend und machten auch manche Not und Sorge. Die Sangerhäuser Aufzeichnung schreibt, daß bei der Einquartierung sehr drückend gewesen wäre, daß sie Wein verlangt hätten. Auch hätten sie mitunter Erzesse mit den Wirten gemacht. Die Stadtchronik zu Artern erzählt, daß man nichts von Plünderung gehört habe. Das allerunangenehmste sei gewesen, daß man sich nicht mit ihnen verständigen konnte und daß die Einquartierung meist erst dei eintretender Dunkelheit geschah. Die Franzosen gingen sehr leichtsinnig mit dem Feuer um, mit bloßen Lichtern, ja sogar mit angezündeten Strohwischen gingen sie in die Ställe, über Höfe und Straßen.

Am 20. Oktober kamen die ersten 4 frangofischen Solbaten nach Artern, um zu rekognoszieren. Am 19. Oktober trafen in Sangerhausen die ersten Franzosen als Nachzügler vom Ney'schen Korps ein. Da ihnen die Neutralität Sachfens bereits bekannt mar, fo begnügten fie fich mit einem febr reichlichen Abendeffen völlig, wobei besonders viel Wein verbraucht murbe, in den Gafthofen, woselbst sie einquartiert waren. Die ganze Abteilung bestand aus 16 bis 18 Rann verschiebener Truppen, die ben folgenden Morgen wieder ab-2 requirierte Pferbe tamen nicht wieber jurud. Enbe Oftober war in Sangerhaufen bie erfte regelmäßige frangofifche Ginquartierung, inbem 500 Rann Boltigeurs hier burch nach Magbeburg gingen. In ber Mitte November ging eine Ravallerie-Brigade von Nordhaufen tommend durch Sangerhaufen nach Sisleben. Es wird von Zeitgenoffen ausbrücklich berichtet, bag es zu Ausschreitungen nicht gekommen sei. Doch hat es baran in anberen Orten In Martinsrieth verzehrten bie Franzosen 10 T. 14 Gr., nicht gefehlt. als fie "eine Rontribution von 40 Thlr. erpreßten." In Uftrungen wurden einige frangofische Solbaten von flüchtigen Preugen burch bas Fenster erschoffen. In Rieftebt lag beim Baftor ber frangofifche Rommanbant und Oberftleutnant von Lamberty. Ersterer erhielt von der Gemeinde für diese Sinquartierung 1 T., "obgleich bamit ber Bein und Zuder nicht bezahlt ift, ben ber Herr gebraucht bat." Außerbem lagen in ber Pfarre ber Oberftleutnant v. Bacholb und Carriga, ber Rapitan von Walbschmidt, 6 Bebiente und 6 Aferbe.

## Hutzeichnungen von 1806—1808.

Den Aufzeichnungen bes Pfarramtsverwalters Franke im Kirchenbuche Rr. 12 ju St. Ulrich entnehmen wir folgendes über die Zeit von 1806—1808:

Der Herzog von Braunschweig, ber bei Auerstebt am Auge verwundet worden, wurde am 16. Oft. auf einer Trage burch unsere Stadt getragen;

er kehrte auf einige Stunden hier in des Bürgermeisters Edardts Hause ein und wurde von da über Annarode, Mansfeld, Blankenburg und nach Braunschweig getragen, starb den 10. Nov. zu Altona und ist in Ottensen begraben.

Die ganze Gegenb hat 1806 mit uns große Not und Angst ausgestanden, und viele benachbarte Orte, die an der Militärstraße lagen, haben viel gelitten: Weimar, Jena, Naumburg, Ecartsberga, Querfurt. Preußen zogen hier durch, ehe noch Franzosen hier her kamen, welches den 19. Okt. an einem Sonntage geschah, es waren ihrer nur eine kleine Zahl, sie wurden im Gasthose zur Tanne einquartiert, nahmen keine Kontribution, deren sie in vielen Orten sehr ansehnlich erhoben. Des andern Tages bei ihrem Abschiede nahmen sie viel Wein mit und gingen dann der Armee nach.

Die Retirade, die ben 14.—17. Oft. hier burch kam, war sehr zahlreich und konfus; Sinquartierung von Preußen und Deutschen gabs da in Menge, jedoch ging alles ohne Unglück ab.

Nach und nach zogen auch mehrere Korps Franzosen hier durch, von benen auch etliche einquartiert wurden. Was Speise und Trank betraf, so verlangten sie viel, besonders was für viele drückend war, verlangten sie Wein, machten auch mitunter Ezzesse mit ihrem Wirt. Tag und Nacht war beshalb der Nat auf dem Rathause versammelt; es gab jetzt für obrigkeitliche Personen viel zu tun.

Die Nacht vom 15.—16. Nov. 1806 war eine sehr lästige für unsere Stadt; es kamen nämlich ben 15. Sonnabends vor bem 24. p. Trinit. 8000 Mann preußische Gefangene nebst einer französischen Eskorte von 1600 Mann zum Nachtquartier von Sandersleben hier an. Die Ulrichskirche wurde daher schon am Freitage von allen Beiberstühlen entblößt und Sonnabends in einen wahren Stall zur Beherbergung dieser Gäste umgewandelt. Auch wurde die Jakobikirche, in der jedoch die Stühle nicht ausgeräumt wurden, wie auch die Gottesackerkirche, wo auch die Stühle herausgenommen wurden, dazu eingerichtet. Ferner wurde der Rathaussaal, das alte Schloß, der Schafstall des Geiststifts mit Gesangenen belegt. Das war Not, Angst und Auswand. Die Stadt geriet in beträchtliche Schulden, unsere Ulrichskirche litt viel.

Sonntags zogen biese Trnppen über Helbrungen und Frankenhausen weiter, die Gefangenen sollten bis Mainz transportiert werden. Den 24. p. Tr. konnte daher in keiner Kirche Gottesdienst gehalten werden. Nur in der Schloßkirche, die von Sinquartierung frei war, hielt man Gottesdienst. Die Nachmittags=Betstunde wurde vor einer sehr großen Menschenmenge gehalten, wie sie in solcher Anzahl seit Herzogs Zeiten sich nie in dieser Kirche eingefunden, ein Beweis, daß wir das Gute nur dann schäßen, wenn wir es entbehren müssen.

Den 11. Dez. wurde der Friede zwischen Sachsen und Frankreich durch einen gewissen Herrn v. Funk und Herrn v. Bose als sächsischen Ambassadeur ratissziert. Wir waren nun französische Alliierte und ein Glied des Rheinbundes. Dieser Friede wurde nach der Annahme der Königlichen Würde

barauf burch einen in spanischem Kostüm zu Pferde sitzenden Herold proklamiert und seierlichst ausgerusen. Die sächsischen Soldaten, von denen die Dragoner in Barby gelegen, kamen schon zuvor, jedoch ohne Pferde und Wassen, die sie den Franzosen hatten überlassen müssen, zurück. Den 8. Febr. 1807, am Sonntag Estomihi, wurde auf hohen Besehl ein Friedens= und Danksest durchs ganze Land geseiert. Die vorgeschriedenen Texte zu beiden Predigten waren Ps. 68, 20 und Ps. 28, 9. Gine Kollekte für die im Kriege gelittenen Orte wurde gesammelt; es kamen 50 T. ein. Feierlichkeiten wurden sonst in der Stadt nicht abgehalten; außerhalb der Stadt wurde viel geschossen.

Auch haben wir kurz nach ber Januar-Bataille 100 Blessierte, Sachsen und Preußen, zur Verpstegung und Wiederherstellung ihrer Gesundheit in hiefiger Stadt gehabt. Die meisten lagen in dem Gasthose zur Tanne in dem großen Saale und auch in Studen; die übrigen im Gasthose zum Löwen und Bären und auch in der Hauptwache. Die Geistlichen besuchten sie öfter, am 31. Okt. kommunizierten sie fämtlich. Man sammelte auch für sie eine Kollekte. 8 starben hier. Die genesenen Preußen kamen nach Ersurt als Gesangene, die Sachsen wurden nach Hause entlassen.

Unser Land hat mussen 6 Will. Kontribution geben, man rechnet auf den Dresdener Scheffel Aussaat 1 T. und für den Acer 16 Gr., 5 Gr. vom Acer sind gezahlt, das andere schoß der König vor. Das Ritterland sollte auch eine Rate dazu geben. Auch sollte die geistliche Länderei diese Last mit tragen. Dadurch würden die frei ausgegangen sein, welche Geldbesoldung hatten. So würde der Pastor von Martinsrieth, der 2 Husen Land, dabei aber eine geringere Stelle hat, mehr geben mussen, als der hiesige Superintendent, der 30 Acer Land hat. Diese Anordnung wurde aber wieder revoziert, da wir bei der großen Teuerung so schon genug gedrückt wurden, so daß wir 300 T. brauchen, wo unsere Borsahren nur etwa 150 T. gebraucht haben.

An Kontribution hat es nicht gefehlt: Weihnachten 1806 mußte vom Ader 16 Gr. gegeben werben, 1807 2 Gr. 6 Af., mas in hiefiger Stadt 664 T. betrug; ferner 6 Pf. von jedem Schocke, 1808 2 Gr. 6 Pf. vom Schode, vom Quatember 6 Gr., von jedem Schode 6 Pf., von jedem Mahl= gange 5 Pf. Diefes Gelb mar schwer einzubringen, indem bas fächsische Gelb mit 4 Gr. à Taler veragiert wurde. 1808 murben zur Kontribution solgende herangezogen: Die unter 200 T. Ginkommen hatten, waren frei, mußten aber, Beiftliche und Bergleute ausgenommen, eine anschnliche extraordinare Ropffteuer entrichten. Wer über 200 T. Revenüen hatte, mußte bis 400 vom Hundert 2, von 400-600 T. 3, von 600-800 4 T. ent= richten. Die Ropfsteuer betrug 12 Groschen auf 100 T.. 3m thuringischen Lande foll die Kontribution 160000 Taler betragen haben. Dazu kam das ihlechte Gelb, bas gar keinen Wert mehr hatte; ber Taler verlor 6-8 Gr.

Im Frühjahr 1808 trat Sachsen für den überkommenen Rottbuser Kreis in der Niederlausitz Barby, Gommern und die Grafschaft Mansfeld an das Königreich Westfalen ab. Eisleben wurde den 11. März an das

Königreich Weftfalen übergeben. Die Deputierten von westfälischer Seite waren Herr v. Gromann und v. Winhingerobe, von sächsischer Seite Herr v. Manteuffel und Dr. Gehe. Folgende Orte vom sächsischen Mansselb blieben sächsisch: Bornstebt, Rikolausrieth, Voigtstebt, Artern und Gehosen. Das abgetretene Mansseld wurde in Kantons eingeteilt: Kanton Eisleben, Hettsebt, Wippra, Endorf. In allen Kantons wurden Friedensrichter und Maires angestellt. In Sisleben wurde Friedensrichter der bisherige Stadtvogt Eggert, Maire der disherige Stadtvogt Wege, Notarius der Syndikus Bennhold. Uedrigens war daselbst der ganze Rat aufgelöst und auch das Oberaufseheramt. Das Personal, dei dem der Hosfrat Sisenhuth an der Spike stand, besorgte noch die Justiz in den sächsisch gebliebenen Orten und erwartete anderwärts angestellt zu werden. Der Unter-Präsekt in Halle, unter dem die Friedensrichter standen, war ein sehr berühmter Herr, Herr Franz, ein geborener Preuße, der Ober-Präsekt war Herr Goslar in Halberstadt.

Die von ber übergebenen Grafschaft Mansfelb sächsisch gebliebenen Orte Bornstedt, Katharinenrieth, Rikolausrieth, Boigtstedt, Artern, Schönfeld, Ritteburg, Gehofen, Großleinungen, Morungen wurden westfälisch und gehörten zum Kanton Wippra und wurden burch diese Veränderung dem Superintendenten in Eisleben entnommen. Die Geistlichen standen eine Zeit lang unter dem Konsistorium zu Leipzig, wurden aber gar bald an den Pastor Trautwein in Artern gewiesen. Dieser bekam jedoch nicht den Titel eines Superintendenten, weil er wegen Alters sich die Reise nach Oresben zum Kolloquium verbeten hatte. Erst sein Nachfolger erhielt diesen Titel.

Den 14. Mai 1808 fam Jerome, ber König von Weftfalen, auf einer Reise, die er in einen Teil seines neuen Landes gemacht, über Braunfdweig, Salberftabt, Magbeburg, Salle 2c. hier bei uns burch Sangerhaufen mit einem beträchtlichen Gefolge. Den Tag, als er hier burchtam, war er fruh von Magdeburg aus über Salle, Merseburg, Querfurt, Raumburg gereift. Um 5 Uhr gegen Abend traf er über Oberröblingen hier ein. Nach ber anfänglichen Ginrichtung wollte er hier übernachten, wozu bas Rlemmiche Saus am Markte bereits icon appretiert war. Allein wegen eingetretener Umftande wurde bies abgeandert; ber Ronig fuhr nur vor bas hiefige Bosthaus, ohne abzusteigen, wechselte die Pferbe und fuhr noch bis Nordhaufen, von wo aus er bes andern Tages schon wieder in Rassel eintraf. Aferbe und Bauern wurden bei ber fliegenden Reise nicht geschont. Der Zulauf der Neugierigen war fehr groß. Uebrigens machte man hier bei ber Ankunft biefes Königs bloß bie Honneurs, indem am Schütenhaufe eine Bahl Schüten parabierten und baburch, bag beim Beiterfahren bes Königs ein Detachement Dragoner nebst herrn Obriftleutnant Bethold und anderen Offizieren bis Rogla ibm voranritten. Der Ronig felbft, ben ich (Frante) beim Gin- und Ausfahren fehr genau gefehen, war ein schwächlicher, siecher junger Berr. Ueber Gisleben, bas ihm noch zugehörte, mar er beshalb nicht gereift, weil bie Bege von Salle dabin burch Bafferfluten febr verdorben waren.

1809 marschierten sehr viel westfälische Truppen burch unsere Gegend, gingen über Artern, Querfurt nach Leipzig und von da nach Dresden, dann furz darauf zurud. Sie verursachten den Ländern, durch welche sie zogen, viel Kosten. Der gemeine Mann zeigte wenig Mut zum Kämpfen.

Die Kolonialwaren waren sehr teuer wegen des von Napoleon völlig gesperrten Handels mit England. 1 Pfd. Kaffee kostete 1 T. 4 Gr., 1 Pfd. Jucker 1 T. 8 Gr., 1 Pfd. große Rosinen 8—9 Gr., das Pfd. Reis 6 Gr., die Flasche Franzwein 12 Gr., roter 14 Gr.

# Nachrichten über die Zeit von 1799 bis 1817.1)

Der Huf= und Waffenschmied Joh. Gottf. Kannewurf schreibt am 14. Marz 1808 wörtlich:

Berzeichnis der merkwürdigsten Begebenheiten, welche in den letzten Jahrzehnd in der Stadt Sangerhausen vorgefallen.

Anno 1799 ben 10. July Abends um 6 Uhr entstand ein Gewitter, welches von einem folchen heftigen und ftarten Regen begleitet mar, bag ber vor hiefiger Stadt vorben fliegende Flug bie Gonna in Zeit von 1 Stunde jo ftart angelaufen mar, daß das Waffer jum Göpenthor herein und über 50 Schritte in ber Göpenstraße berauf hinter ber Mauer herum und bis beynahe bie Salfte in ber Jacobs Baffe herein brang, auch hatte es entfetlichen Schaben angerichtet, besonders auf der Rupferhütte, indem nicht nur die Sutte felbst febr ftart beschädigt, und die Wohnung des Geschworenen gang mit fortgeschwemmt murbe, sondern auch eine große Menge vorräthiger Roblen, sogar einige Sager mit Rupfer murben burch die Gewalt ber Fluthen mit fortgeführt; überhaupt mar bie Bermuftung fo groß, bag auf ben gangen Suttenplate fast tein Fled unbeschädigt geblieben; ber wilbe Graben mar gleich hinter ber huttenschreiber=Bohnung burchgebrochen und hatte bas gange Feld bis vorn am Steig ber über ben Brühlgraben geht, überschwemmt, ben der Probstmuhle war das Währ total ruiniert, in Altendorfe sturzte das 2. Sauf von ber Malzmuhle hereinwarts ein, die übrigen Saufer wurden alle ftart beschädigt, und vorn an der Brude murbe eines Töpfers Saus gang burch ben Strom bes Wassers mitgenommen, so baß bie Einwohner nichts von ihren Mobilien retten konnten als mas fie auf ben Leibe hatten, die iteinerne Brude baselbst so wie bie vorn Göpenthor waren ruiniert, bie holgerne Brude hinter ber Thorschreiber-Bohnung vorm Bafferthor aber wurde gang weggeriffen. Im Neuendorfe und auf ben Graben maren viele Baufer jo befcabigt, bag fie ben Ginfturg brobten, ber gange Gottesader ftanb unter

<sup>1)</sup> Rach den Eurmknopfakten auf dem Eurm des Rathauses, bessen Knopf im März 1904 abgenommen wurde. Es sind darin wertlose Rachrichten von 1703, 1808 und 1861. Unter den eingelegten Münzen besinden sich 8 Brakteaten, die 1702 in einem tönernen Topfe beim Pflügen eines Aders zu Lengeseld gefunden waren. Die Rachrichten von 1808 bis 1817 sind von anderer Hand.

Wasser und in der Kirche war es beinahe den Altar gleich. Es war überhaupt ein trauriger Anblick und die Fluth hatte so vielen Schaden angerichtet, daß man nicht alles anzumerken im Stande ist. Doch verdient bei dieser Gelegenheit die Milbthätigkeit der hiesigen Bürgerschaft gerühmt zu werden, denn als am 15. Juli c. a. von E. E. Rath eine Collekte veranstaltet wurde, so wurden beinahe 500 T. eingesammelt und unter die beschädigten Einwohner vertheilet.

Im Jahre 1805 war eine außerordentliche Theuerung, so das der Scheffel Korn dis auf 7 Thl. stieg, es wurden aber von seiten E. E. Raths solche gute Anstalten getroffen, daß theils durch ein aufgenommenes Kapital von 1500 Thl., wofür Getreide eingekauft, theils durch Suplic nach Dresden erhaltenes Getreide von hiesigen Kornboden und aus den Magazin in Heldrungen, wodurch 675 Schffl. Korn Sangerh. Maß zusammen gebracht und vor den ärmeren Theil der Sinwohner zu 3 Thl. 12 Gr. dis 4 Thl. verbacken und vermessen worden ist, daß also hierdurch den dringensten Bedürfnissen abgeholsen wurde.

In Nov. d. J. mußte die Stadt 12 Stück Pferde und 6 Knechte nach Querfurt stellen und an Getreide von jeder Hufe Land 1/2 Scheffel Korn 3 Scheffel Hafer und 2 Ctr. Heu und 10 Bund Stroh liefern, weil ein Krieg den Ausbruch nahe war, und eine große preußische Armee als Aliirte in Sachsen stund, dießmahl ging aber das Unglück noch vorüber, und die Preußische und Sächs. Armee kehrte ruhig in ihre Stand-Quartiere zurück.

Anno 1806 entstand ein Krieg zwischen Preußen und Frankreich, woran unsere Sächs. Truppen auch Antheil nahmen, und sich mit Preußen alliten mußten, weshalb benn unsere Stadt am 24. Sept. c. a. 16 Stud Pferbe und 8 Knechte nach Naumburg liefern mußte. Den 7. Okt. wurden von der Stadt 406 Dresd. Schffl. Hafer, 203 Ctr. Heu und 20 Schock 18 Bund Stroh auf 46 Ipännigen Wagen nach Naumburg geliefert.

Der 14. Oft. war der ewig merkwürdige Tag, an welchem die große Batalle zwischen der combinirten Königl. Preußisch, und Sächs. Armee einerfeits und den Kaiserl. Französischen Truppen anderseits geliesert wurde, welche in ihren Folgen schrecklich war, und wobei die erstere Armee von letzterer gänzlich geschlagen wurde.

Die Retirade ber Königl. Preuß. und fächs. Armee verursachte ben ersten Schrecken in hiesiger Stadt, indem ein großer Theil berselben am 14., 15., 16. und 17. Okt. beinahe 40000 Mann hierdurch marschiret, welche theils bei den Bürgern einquartiert wurden, theils bivouaquirten, und der Stadt sehr zur Last sielen, den Tag vor der Bataille als den 13. rückte schon ein Theil der Preuß. Feldbäckerei mit 200 Mann und 300 Pferden hierein und blieben die Nacht über hier bis den 14. Mittag.

Den 19. Oft. rudten bie ersten Franzosen nachmittags um 4 Uhr hier ein, es war eben Sontag und ber Magistrat zu Rathhause versammelt, ba

aber Sachsen bereits von Frankreich neutral erklärt war, und durch die übrigen guten Borkehrungen, ging es ohne Brandschatzung ab.

Den 9. Nov. hatte die Stadt 600 Mann französische Infanterie im Nachtquartier.

Den 15. ej. wieber 1500 Mann nebst 7000 Mann Preuß. Kriegsgefangene, welche ber Stadt viel Unruh und Kosten verursachten. Die Gefangenen wurden in bende Stadtkirchen, Gottesackerkirche, Rathhauß, alte Schloß und Stift zum heil. Geist einquartiert, es wurde auch gekocht vor die Gefangenen p. 1 Mann 1/2 Pfd. Fleisch und Ertoseln zum Zugemüse und 2 Pfd. Brot. Dies war eine angstvolle Nacht.

Den 11. Decemb. eod. a. wurde endlich ber Friede zwischen Frankreich und Sachsen abgeschlossen, infolge bessen ber Cottbußer Kreis an 20 Meilen groß mit Inbegriff Zer Städte als Cottbus und Peiz nebst 115 Dörsern von Preußen an Sachsen abgetreten werden sollte, unser seitheriger Churfürst und Landesherr aber den Königstitel annehmen und dem neu errichteten Rheinbund beitreten, auch ein Contingent and 10000 Mann nach Polen zur Unterstützung der französ. Armee schicken sollte.

1807 hatte unsere Stadt zur französ. Kontribution zum Spann Surrogat Dienstigelbern, und zur Peraequations-Casse mehr als 10 000 Thl. bezahlen mussen.

Den 27. Juli nachmittags um 4 Uhr war ein folch fürchterlich Gewitter mit Sturmwind Schloßen und folchen starken Regen, daß das Wasser in der Gonna bennahe so sehr angelaufen war wie 1799, auch der Weinlager-Graben und Sachsgraben waren ausgerissen, und hatten die Felder überschwemmt und erstaunlichen Schaden angerichtet.

Am 2. Aug. abends 8 Uhr war wieber so ein stark Gewitter und ber Blitz schlug in das Rathhauß und zwar in das Archiv und Rathsstube, doch zündete er nicht.

Den Juni wurde der Friede zwischen Frankreich, Rußland und Preußen zu Tilfit geschlossen, kraft dessen unser gnädigster König das Herzogtum Barschau erhielt. Da nun vermöge des Posener Friedens unser König versbunden ein anderes hinlängliches Äquivalent an Land, statt des Cottbuser Kreises an das neu errichtete Königreich Westphalen abtreten sollte, so lebten wir seit einem halben Jahr immer zwischen Furcht und Hoffnung, ob wir nicht auch mit abgetreten werden würden, dis dann endlich den 8. Febr. die Entsicheidung erfolgte, das wir ferner beim Hause Sachsen verbleiben sollten.

Sangerhaufen, ben 14. März 1808. 3oh. Gottfried Kannewurf.

1809 paffierten im Juli infolge bes Krieges zwischen Ofterreich und Frankreich etliche braunschweigische schwarze Susaren bie Stadt. Darauf kamen 6000 Mann Hollanber, welche ben Herzog v. Braunschweig-Dis verfolgen sollten.

1810 und 1811 fiel etwas merkwürdiges nicht vor, was bes. Interesse für die Stadt gehabt hätte, indem das im Jahre 1810 erschienene Continentals System allgemein war.

Im März 1812 marschierten burch die Stadt ein großer Teil Westphalen, welche nach Rußland zogen und von dieser Zeit an dauerten die Kriegs-Unruhen fort bis in die Mitte des Jahres 1815.

1813 im März kamen die ersten russischen Truppen hier an und blieben von ihnen die Cosaden hier bis gegen das letzte Drittel des Monat April, wo eine Abteilung der Armee des Vice-Königs von Italien einrückte. Rach der Schlacht bei Leipzig kamen abermahls Russen hierher und blieb davon eine Abteilung liegen dis 1814. Zu Anfang dieses Jahres rückten zuerst Sächs. Grenadiere, auch Cavallerie, sodann aber, als diese nach Holland marschiert, der Sächsische Banner der Freiwilligen ein, welcher etliche Zeit liegen blieb.

1815 infolge bes Wiener Congresses wurde unsere Stadt der Krone Preußen zuerteilt. Zu Ende besselben Jahres kamen Preuß. Cürafsiere hierher in Garnison.

1816 wurde die Abministration von der Justiz getrennt und infolge bieses Ereignisses wurde in Sangerh. ein Landratsamt organissert. In diesem Jahr blieben die Kürassiere hier liegen. Große Teuerung.

1817 im Frühjahr kamen Sufaren vom 12. Preuß. Regimente bier in Garnison.

# Sangerhausen in der 1. hälfte des 19. Jahrhunderts.

In ber erften Salfte bes 19. Jahrhunderts mar man noch mit Gifer barauf bedacht, bem Brauwefen nach Rräften aufzuhelfen. Im Jahre 1809 wurde ein auswärtiger Braumeister angestellt, mehrere Anstalten wurden neu angelegt. Dahin gebort die Erweiterung ber Darre, ber Bau eines Rubl= fciffes, Anschaffung eines Braugestelles, Serftellung von Malzboden und Ginrichtung eines Malzkellers unter dem Rathause. 1821 machten die Berbefferung und Erhaltung ber Brauanstalten einen Rostenaufwand von 418 T. notig. Überhaupt wurde auch in ben nächsten Jahren weit mehr auf biefen städtischen Nahrungszweig gewendet, als er ber Rämmerei eingebracht hat. Im Jahre 1833 wurde auf Beranlaffung mehrerer brauberechtigten Bürger eine Braubeputation von 5 Brauhausbesitzern gewählt, welchen auch anheim gegeben wurde, eine neue Brauordnung zu entwerfen. Doch dies alles war nicht im stande, bas noch um 1800 in vollem Gange betriebene Reihebrauen auf ber Sobe zu erhalten; biefer in früheren Zeiten ergiebige und vorteilhafte Nahrungszweig ging feinem Ende entgegen. 1820 befaßten fich nur noch 6 Brauberechtigte wirklich mit biefem Geschäfte; bie anberen vertauften ihre Lofe und erhielten gewöhnlich für ein Bierlos 40, für ein Broihanlos 12 T. Der Braunahrung murbe ber Tobesstoß burch bie neue Gewerbeordnung von 17. Jan. 1845 verfest. Das Reihebrauen tonnte nun in ber Beit ber Gewerbefreiheit nicht mehr bestehen; es wurden baber von ben Brauhausern im Jahre 1858 bie Keller und fämtliches Braugerat verkauft und nach ber Decung ber Schulben ber Erlös an diese verteilt.

Den größten Buwachs an Saufern und Ginwohnern erhielt Sangerhausen im 19. Jahrhundert. Den ersten Anftog bazu gab die Abschaffung ber A c c i f e im Rahre 1820; bie Klaffensteuer gelangte zur Ginführung. Durch bas Aufhören ber Veraccisierung ber ein= und ausgehenden Waren war ber lette Grund für die Erhaltung ber städtischen Befestigungswerke, Mauern und Tore, genommen. Bald nach bem Jahre 1820 fiel nun ein Stud nach bem andern bavon: 1823 und 1825 die beiden Kylischen, 1826 die beiden Riestebter Tore; die Stadtgräben wurden in dieser Reit geebnet und als Bartenparzellen vertauft, auf welche jum Teil Saufer tamen; ber größte Teil ber Stadtmauer murbe abgeriffen und mehrere neue Baufer auf beren Grund und Boben gebauet; neue Strafen und Sauferreihen entstanden badurch; eine wahre Bauwut bemächtigte sich ber Stadt, die jedoch nicht zum geringen Teil armere Clemente in die Stadt führte. Es foll an diefer Stelle nicht weiter auf ben auf biefe Beife verursachten Bumachs an Saufern eingegangen werben; ich verweise auf ben Abschnitt Befestigung von Sangerhaufen. sei bier nur ber Anbau von einigen Säusern erwähnt, die nicht burch die Entfestigung entstanben finb.

Im Jahre 1830 wurde die sehr baufällige und seit 1824 geschloffene Echloßtapelle in der Schloßgasse zum Abbruch nebst dem daneben liegenden Garten verkauft; ein Bürgerhaus wurde auf dieser Stelle errichtet. Im Jahre 1831 verkaufte der Fiskus die zum Morungshofe gehörigen 172 Worgen Land und den an der Westseite des Kirchberges liegenden 65 Quadratzuten großen Garten. Auf letzterem wurden in den folgenden Jahren drei Haufer erbaut.

## Das Jahr 1848 in Sangerhausen.

Das bekannte Revolutionsjahr 1830 verlief in Sangerhausen ziemlich ruhig. Man fand zwar von gemeiner Hand geschrieben an 2 Tagen Drohbriefe gegen die Stadt- und Kreisbehörbe; doch durch gebruckte Bekanntmachungen wurde die Sinwohnerschaft auf das Strafbare solcher Drohungen
ausmerksam gemacht; Patrouillen des Militärs und der Bürgerschaft durchitreisten jede Nacht die Stadt. Es blieb alles ruhig in der Stadt.

Desto toller ging es im Jahre 1848 in Sangerhausen zu. In dem teueren Jahre 1847 tat die Behörde viel zur Unterstützung der Armen: Es wurden verschiedene Sammlungen unternommen, wobei im ganzen 681 T. 21 Gr. 6 Pf. zusammengebracht wurden, wosür man geschroten Brot backen ließ. Das Rentamt gab dazu eine Quantität Roggen für den niedrigsten Preis und 10 % Rabatt. Das Brot wurde an bedürftige Familien wöchentslich 1—2 Brote auf dem Rathause verkaust. Vom Januar dis 20. April löstete 1 Sechspfund-Brot 3 Gr. 4 Pf., von da dis 25. Mai 4, dis dann

August 5 Pfund = 4 Gr. Das Rentamt gab vom 8. März bis 12. April alle Montage einen großen Posten Getreibe an Roggen, Beizen und Gerste im Quantum von 1—4 Scheffel ab. Auch in Sangerhausen ist es damals vorgekommen, daß arme Leute aus allen nur benkbaren Ersakmitteln, wie Queckenmehl u. v. a., Brot buken. Der Berliner Scheffel Korn kostete im Januar 1847 bereits 3 T. 8 Gr. und stieg bis Juli bis 5 T. 10 Gr. 1) Besonders hoch im Werte waren die Kartoffeln, da die Hälfte der geernteten Kartoffeln krank und saul war. Der Korb Kartoffeln kostete über 2 T. Wegen der in der Ernte 1847 überhand nehmenden Felddiehstähle bestellte der Rat eine Feldwache von 12 Acerbesitzern im Wechsel. Dasselbe geschah 1848.2) Als der Scheffel Korn bereits 5 T. kostete, kauste der Sangerhäuser Stadtrat von einer Stettiner Handlung eine Kahnladung russischen Roggen. Doch kam er nicht zeitig genug an; man konnte am Platze billiger kaufen, als er endlich ankam, und der Magistrat hatte den Schaden. Die Preise sielen nach der Ernte schnell; im Dezember 1848 galt der Scheffel Roggen 1 T. 25 Gr.

Schon vor bem 18. Marg 1848 hörte man in Sangerhaufen beunruhigende Drohungen, teils durch Reben, teils durch Brandbriefe. Magistrat wurde ängstlich und forderte durch Polizeidiener bittend die Bürger auf, ihm bei etwaigem Aufruhr beizustehen, wozu ein Signal vom Jakobiturm gegeben werben follte. Den Saf ber Bürgerschaft hatte fich bas Stadtregiment ichon langft jugezogen; 3 Manner haßte man: ben Burgermeifter Leutnant a. D. Rhone, einen alten Soldaten ber Freiheitsfriege, ber ein fteif geschoffenes Bein mit beimgebracht hatte; ben ftabtifchen Steuererheber und Rammerer Senator 3 o hn, ben Roniglichen Steuereinnehmer Schonau.3) Die Aufregung in ben unteren Bolksichichten muchs nach ben Tagen ber Strafenkämpfe in Berlin von Tag ju Tag auch in Sangerhausen. Bierhäuser füllten fich; abends bilbeten fich Rusammenrottungen, bei benen irgend ein Sprecher ben Beger machte; ber Stadtrat hielt tägliche Ertrafitungen. Die Autorität der beiden alten Polizeibeamten mar auf Rull gefunten; militarifche Silfe fonnte ber Artilleriehauptmann und Batterieführer Erbmann wegen ber numerischen Schmäche ber Garnison (etwa 80 Mann) Am 21. März maren bei bem Tuchhandler Cb. Mittelmann nicht gewähren. (Ede Kornmarkt und Schloggaffe) beutsche National-Rokarden in Schwarg-Rot-Einige angesehene Bürger stellten sich nun an die Spite und Gold zu haben. ließen die Burgericaft burch Anschlag an den Strafeneden zu einer öffentlichen Berfammlung auf ben 23. März abends 6 Uhr in "Kerns Bierhalle" einladen. Gine zahlreiche Verfammlung fand fich ein. Allerhand Rlagen und

<sup>1) 2</sup> Semmeln aus bieser Zeit besitzt ber Berein für Geschichte und Raturwiffenschaft.

<sup>3)</sup> Stadtarch. Abteil. II, Loc. 29, Ar. 2.

<sup>3) 3</sup>m Stadtarch. find unter Abteil. II, Loc. 16, Rr. 15 8 Brandbriefe, 2 Schmähbriefe gegen Rhone, einer gegen ben Major May, einer gegen ben Zimmermeister Bottcher und 8 Aufruse an die Bürgerschaft ausbewahrt.

Beichwerben gegen die Stadtbehörde murben vorgebracht: Man bestand auf andere Obrigkeit. Mit wilbem Gefchrei begab man fich jest gur Wohnung bes Rammerers John (Rylifche Strafe Ar. 37) und versiegelte die Raffe und ließ eine Bürgermache gurud. Run ging es jum Steuereinnehmer Schonau (jegige Posthalterei von Edardt, Göpenstraße Rr. 6), mo basselbe geschab. die Kammereikasse auf dem Rathause versiegelt und eine starke Wache zurudgelaffen. Darauf ging es zur Wohnung bes Bürgermeisters (Wassertor Nr. 5), wo ebenfalls alles versiegelt wurde. Rhone hatte sich verstedt und floh in ber Racht nach Nordhausen. Bulett marf ber Pobel ben Stadtverordneten bie Fenfter ein. Die Polizei ließ sich an biefem Abend zu ihrem Glud nicht Man revidierte nun in ben folgenden Tagen die Raffen und hörte seben. nun von ben Betrügereien, die vorgekommen fein follten. Spater wurden in biefem Jahre neue Stadtverordnete gemählt; ber Burgermeifter Rhone fehrte auch wieder zurück und wurde wieder eingesett.

Am 30. und 31. März 1848 weilte hier ein Kommissar ber Regierung, welcher bie Beschwerben gegen ben Bürgermeister Rhone untersuchte.1) Die meisten vorgebrachten Beschwerben erwiesen sich als zum Teil unbegrundet. Besonders gab man ihm Schuld, 392 T. ber Leichenkasse unterschlagen ju haben und die Arbeitslöhne für einen Neubau in feinem Garten aus ber Rammerei genommen zu haben, wie ber Maurermeifter Lüttich anzeigte. Die Stadtverordneten waren ber Meinung, daß Rhone "fein Amt zur allgemeinen Unzufriedenheit geführt" und feine Wiedereinsetzung "vielleicht zu bedenklichen Unruhen Beranlassung geben wurde." Die Frage ber Benfionierung überließ man der Königl. Regierung. Wegen der gegen ihn angebrachten Anschuldi= gungen follte er zur gerichtlichen Untersuchung gezogen werben. Die Regierung war aber burch biefe Untersuchung zu ber Überzeugung gekommen, daß burch= aus fein Grund vorliege, "Rhone feiner Stelle für verluftig zu erklaren ober auch sonft eine geringere Disziplinarstrafe gegen ihn zu erkennen." "Die Anficht ber Stadtbehörben, bag er im Marg, als er infolge ber tumultarifchen Bewegungen in Sangerh. und wegen ber laut gegen ihn ausgestoßenen Drohungen die Stadt verlaffen, feine Demiffion felbst nachgefucht und bies bem Landrat von Werthern angezeigt habe, ift nach bem bezüglichen Schreiben bes Rhone vom 27. März und 10. April 1848 dahin zu berichtigen, daß berfelbe jugleich feine Benfionierung jur Bedingung feines Dienstaustritts gemacht hat." Da Rhone erft im Juni 1843 als Burgermeifter angestellt war, hatte er keine Benfionsansprüche zu erheben. Es blieb baher, wie bie Regierung am 5. Juli 1848 verfügte, nichts anderes übrig, als ihn wieder in fein Amt einzuführen. Dagegen fprachen fich aber bie Stadtbehörben am 20. Juli aus und wollten noch neue Unklagepunkte gegen ihn vorbringen. Am 19. Sept. teilte Rhone ben Behörden mit, daß er nach Nordhausen reisen werde, ohne jedoch seine Stellung als Bürgermeister aufzugeben. Am 12. Oft.

<sup>1)</sup> Die Berhandlungen fteben Abteil. 1, Loc. 29, Rr. 38.

war bekannt, daß er in Nordhausen eine Privatstellung provisorisch angenommen habe. Nachdem auch die neuen Anklagen der Stadtverordneten sich als unbegründet herausgestellt hatten, versügte die Regierung am 5. Jan. 1849, Rhone wieder in sein Amt einzusühren. Am 13. Januar 1849 wies ihn darauf der Landrat wieder in sein Amt ein, das er vom 15. Jan. ab wieder verwaltete. In der Zwischenzeit hatte der Kammergerichts-Referendar Kaupisch als Stellvertreter die Geschäfte des Bürgermeisters seit dem 25. April 1848 besorgt.

Belche Stimmung immer noch nach mehr als einem Vierteljahr nach biefen Greigniffen in S. herrschte, bavon gibt bas folgende Schreiben Auffoluß: Am 26. Aug. 1848 schreibt ber Handwerkerverein an ben Magistrat: "Nachbem, burch die Borfalle biefes Fruhjahrs veranlaßt, ein neuer Magistrat eingesett worben, glaubte bie Bürgerschaft mit fester Zuversicht barauf rechnen zu konnen, daß berfelbe die vorige Berwaltung genau prufen und vor allem bas Dunkel befeitigen murbe, welches feither über alle ftabtifden Angelegenheiten herrichte. Die bamalige Mifftimmung mar außer andern burch bie einseitige Bermaltung ber ber Stadt gehörenden milben Stiftungen hervorgerufen; wir glaubten, die Beseitigung dieses übelstandes als eine ber erften Errungenschaften begrüßen zu dürfen, worin wir uns aber bis jest ganglich getäuscht feben, benn nicht allein, daß die Burgerschaft über ftabtifche Angelegenheiten in gleicher Unkenntnis gehalten, wird auch bas frühere Berfahren in jeber Beife aufrecht erhalten. Nur wenn eine flare, rafche und öffentliche Darlegung stattfindet, fann bas Bertrauen ju ber neuen Behörbe hervorgerufen, befestigt werben." Der Berein trug baber barauf an, bag ber Magiftrat durch öffentliche Anzeige bekannt machen follte, mas in den 4 Monaten gum Nugen geschehen, welches die der Stadt gehörenden milben Stiftungen seien, von wem und in welcher Beife folche verwaltet murben, in welchem Buftande ber neue Magistrat sämtliche Raffen gefunden und daß bie Ausführung bes Reglements ber öffentlichen Stadtverordneten-Sigungen balb verwirklicht und bie zur Beratung ftebenben Bunkte burch bas Rreisblatt bekannt gemacht merben follten.

Im April 1848 wurden in allen Städten und Dörfern Bürger= wehren eingerichtet. In Sangerhausen erließ ein Komitee am 15. April einen Aufruf zur Bildung eines Schutzvereins für das Sangerhäuser Beichbild. Das Komitee bildeten Grall, Hornickel, Kühnau, Schneidewind und Ulich. Alle Männer von 18—60, später von 20—50 Jahren, wurden dazu als verpstichtet angesehen. Sie bewassneten sich mit alten Schießgewehren, mit 6 bis 7 Fuß langen Spießen; Trommeln und Hörner wurden aus der Kommuntasse beschäft. Zum Kommandeur und Major der Sangerhäuser Bürgerwehr wurde der Hüttenmeister Ulich gewählt. Fast alle Abende und des Sonntag nachmittags übte sich das Bürgerwehrbataillon in Berbindung mit der Schützen-

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Rreisblatt vom 15. April 1848.

fompagnie. Anfangs beteiligte sich bie Schütenkompagnie nicht baran. namlich am 15. April ber Aufruf erschien, fühlte fich bie Sangerhäuser Jäger= Rompagnie verlett, weil man auf fie, die boch eigentlich zur Erhaltung ber öffentlichen Ruhe und Sicherheit in erster Linie verwendet werden sollte, feine Rüchsicht genommen hatte. Sie schreibt baher: "Daß sie in der unruhigen Racht bes 23. März nicht einschreiten konnte, lag in bem Umftanbe, baß zu jener Zeit die Schußwaffe verpont war und badurch nur größere Aufreizung erfolgen konnte; auch maren 2 Führer felbst bebroht und außer Stand gesett, wirken zu konnen." Tropbem beschloß bie Schütenkompagnie, sich an ber allgemeinen Bolksbewaffnung zu beteiligen und sich unter bas Kommando bes ju bildenden Schupvereins zu stellen, aber nicht die Biden, sondern die bevorzugte Buchfe zu tragen. Der am 29. April 1848 gebilbete Schupverein nahm diefes Angebot mit Freuden an. Am Sonntag, ben 8. Oft. wurde bie von ben Frauen gestiftete Fahne ber Burgermehr auf ber neuen Beibe geweiht, wozu fich auch bie Bürgerwehren von 25 Orten, fo von Bepernaumburg, Auftebt, Oberröblingen, Ebersleben, Martinsrieth, Bruden, Ballhaufen, Rokla, Lengefeld, Rieftebt, Blankenheim u. a. einstellten. Der Diakonus Schilbe weihte fie. Das Keft beichloß ein Tang auf 6 Tangplagen. Die Bürgermehr bestand nach ben 4 Bierteln ber Stadt (Kylisches, Göpen=, Wasser= und Rie= ftedter) aus 4 Rompagnien. Die Wahl ber Kompagnieführer (hauptleute) wurde auf Grund bes Bürgerwehrgesetes vom 17. Oft. 1848 auf bem Rathaufe am 6. Mai 1849 neu vorgenommen. Hauptleute wurden in den einzelnen Rompagnien Senator Döring, Leutnant und Kreissekretär Grohmann, Ziegelei= befiger Fried. Ruhnau und Schuhmacher Gebauer. Die Schügenkompagnie bildete die 5. Rompagnie.

Im Spätherbste 1849 wurde die Bürgerwehr in Sangerhausen wieder aufgelöst. Das war auch der beste Weg; denn das Volk wurde immer kriegerischer und wilder. Wie in Nordhausen, so begaben sich auch in Sangershausen eines Sonntags Abend 1848 einige Männer aus der Bürgerschaft auf das alte Schloß, um sich die dortigen Gewehre anzueignen. Der Landwehrsmajor erfuhr davon und kommandierte eiligst seine wenigen Mannschaften, das Schloß zu besetzen. So konnte die anrückende Schar nicht ankommen und mußte leer abziehen. Am andern Morgen besetzte die Bürgerwehr das Schloß; jene Anführer wurden in Haft genommen. In der Zeit von 8 Tagen wurde das Landwehrbataillon eingezogen und die Bürgerwehr abgelöst.

Schon am 1. Dez. 1848 wurden die beiden hau pträdels führer, nämlich Stadtverordneter und Maurermeister Lüttich und Louis Erbe, der erst seit dem 27. Sept. das Schüßenhaus käuslich übernommen hatte, in haft genommen. Am 29. Okt. 1849 wurde der Schuhmacher und Stadtverordnete Gebauer vergen politischen Berbrechens verhaftet. Lüttich und Gebauer erhielten jeder 3. Jahr Zuchthaus. Erbe, der schlimmste der Auswiegler, war slüchtig geworden.

Als die Bürgerwehr 1849 aufgelöst wurde, waren noch einige Schulben verfelben zu beden. Der Kommandeur Ulich wandte sich daher 1851 an den

Magistrat, das vorhandene Inventar, als eine mit 8 goldenen Fransen besetzte und mit 1 Quaste von echtem Silber versehene Fahne aus weißem, rotem und gelbem Atlas, 5 messüngene Signalhörner, 4 messingene Trommeln und mehrere 100 Piquee (Lanzen) mit eisernen Spitzen zu verkaufen. Gine Kollette hatte von den 78 T. 6 Gr. Schulden nur 16 T. 3 Gr. gedeckt. Die Stadt fühlte sich jedoch nicht verpslichtet, diese Armaturstücke zu bezahlen, da nach dem Bürgerwehrgesetz jeder Mann sich solche selbst beschaffen mußte. Schließlich übernahm doch die Stadt sämtliche noch vorhandene Wassenstücke und bezahlte die Schulden. )

Im Juli 1848 fand die Wahl eines Abgeordneten zur Nationalversammlung nach Frankfurt in Sangerhausen in der Bierhalle statt. Seit 1849 wurden für das Abgeordnetenhaus im Wahlkreis Sangerhausen-Scartsberga 2 Abgeordnete gewählt.

# Sangerhausen in der 2. hälfte des 19. Jahrbunderts.

In ber Mitte bieses Jahrhunderts wurde der Kommunalverband burch bie Aufnahme ber "Rolonie Pfeiffersheim" vergrößert. Diefe Anlage veranschaulicht uns, wie ein Dorf entstehen fann. Im Frühjahre bes Jahres 1844 faufte bie Witme bes 1831 verstorbenen Baisenmullers Pfeiffer, Friederite Pfeiffer, geb. Trinfaus, Pachterin des Vorwerksbachauses bis 1847, eine tatkräftige Frau, um ihren 8 Kinbern (7 Söhne, 1 Tochter) Eriftenzen ju gründen, auf dem Butterberge, ber aus nuplofer Trift und Lehbe bestand, von ber Stadt ein Stud von 4 Morgen (a 5 T. Erbzins) und errichtete feit dem 1. Juni zwifchen dem Korbeshügel und der Butterkuppe gur Betreibung ber Dekonomie ein neues Wohnhaus, welches Stabliffement "Pfeiffers heim" genannt wurde. Es wurde 1845 bem Rommunalverbande von Sangerhausen und dem Barochialverbande von St. Jakobi einverleibt und feit 1. Juni 1844 mit 10 Schock zur Grundsteuer (18 Gr. 5 Bf.) veranlagt, nach dem sich Frau Pfeiffer mit den bortigen Triftinteressenten, nämlich dem Rittergute, den Klemmichen Erben (v. Manbelsloh) und der das Mittriftrecht besibenden Gemeinde Oberröblingen, abgefunden hatte.2) Man richtete sich nut bort borflich ein: Am 28. und 29. Sept. 1845 feierte man jum erftenma bie Rirmeffeier ju Pfeiffersheim, 1847 Fastnachten und Schlachtefeste3). Allmablich vergrößerte bie Familie ihren Rompler. Go faufte Louis Pfeiffer von ber Stadt 1848 71/4 Morgen zum früheren Marstalle gehörige Trift, die im Flurbuche als gang ohne Wert bezeichnet mar, für einen jährlichen Erb

<sup>1)</sup> Stadtarch. Loc. 2, Rr. 31. Burgerwehr betr. — S. (Louis Sterz), Bor 50 Jahren. Erinnerungen an bas Jahr 1848 in Sangerhausen. Sangerhäuser Rachrichten 1898, R. 50 und 63. Aus vormärzlicher Zeit. Bon einem alten Sangerhäuser (Louis Sterz) Sangerhäuser Zeitung 1900.

<sup>1)</sup> Stabtard. Loc. 16, Rr. 68.

<sup>\*)</sup> Befanntmachungen im Sangerbaufer Rreisblatt.

zins von  $7\frac{1}{2}$  T. 1852 kaufte Friederike Pfeisfer  $22\frac{1}{4}$  Morgen auf dem Butterberge von der Stadt für à M. 18 T., damit sich ihre Kinder neben ihrem Etablissement andauen sollten. 1852 kauften die Gebrüder Christian und Louis Pfeisser noch 8 Morgen für denselben Preis. 1) 1854 bauten die Gebrüder Pfeisser 2 Wohnhäuser dahin. Seitdem hat sich der Ort noch mehr vergrößert. Im Frühjahr 1896 errichtete man ein Schanklokal dasselbst.

Nicht nur hinsichtlich ber Größe ber Stadt ging zu Anfang ber 2. Hälfte bes 19. Jahrhunderts eine vorteilhafte Entwicklung vor sich, auch auf anderen Gebieten äußerte sich ein mit dem häuser= und Einwohner=Zuwachs als Ursache im Zusammenhange stehender Fortschritt: Sangerhausen entwickelte sich aus dem disherigen ruhigen Geschäftsleben des Kleingewerbebetriebes, mit kleinen Anfängen beginnend und sich zu heutiger höhe emporschwingend, zur Fabrik ftadt. In der hauptsächlich Ackerdau treibenden Stadt entstanden nach und nach die verschiedenartigsten Fabriken, und dadurch und in Berbindung mit einem blühenden Acker= und einem ergiebigen Gartendau und einem noch immer tüchtigen Handwerksbetriebe, unterstützt von seiner für Sisenbahnlinien so günstigen Lage, entwickelte sich die kleine Landstadt zu einer nicht unansehnlichen Mittelstadt, der heute eine gewisse Bedeutung nicht abzusprechen ist.

In ber ersten Salfte bes 19. Jahrhunderts mar in Sangerhaufen von Industrie nicht viel zu merken; die früher stark betriebene Töpferei, Lein= und Tuchweberei wurde immer schwächer; noch 1850 arbeiteten die meisten Handwerker mit ihren Gefellen in der Kamilienstube; nach und nach erst richteten sie besondere Werkstätten ein und legten offene Verkaufsläden an. Bährend 1867 in Sangerhaufen noch 17 Innungen bestanden, nämlich die der Schuhmacher, Weber, Schneiber, Bäcker, Fleischer, Schmiede und Feilen= hauer, Schlosser und Nagelschmiede, Töpfer, Tischler, Böttcher und Stell= macher, Loh= und Weißgerber, Drechsler und Glaser, Sattler, Kürschner, Beutler, Seifensieber, Färber, Zimmerer, Maurer, Seiler und Müller, obgleich schon burch die Einführung der Gewerbeordnung vom 17. Jan. 1845 am Innungswesen bedeutend gerüttelt worden war, existierten 1880 nur noch die Shuhmacher=, Schneiber= und Tischler=Jnnungen; alle anderen hatten sich seitdem nach und nach infolge der Gewerbegesete aufgelöst. Schuhmacher, die ihr Gewerbe felbständig betrieben, gab es bamals noch 165, Schneiber 38. 1867 hatte man an industriellen Unternehmungen in Sangerhausen 1 Eisengießerei, 2 Spritfabriken, 1 größere und 3 kleinere Bierbrauereien, 2 Cichorienbarren, 2 Riegeleien, 1 Gipsfabrik, 10 Mühlen, 1 Holzschneidemühle, 1 Weberei.

Im Laufe der Jahre wurden in Sangerhausen folgende industrielle Unternehmung en gegründet:

1846 pachtete der Dekonom Ebuard Riemenschneider die Gebäude vom Zeifensieder Fried. Kühnau in der Magdeburger Straße, worin derselbe die

<sup>1)</sup> Stabtard. Loc. 18, Rr. 27.

Seife gesiebet, und legte barin eine Brennere i mit 1 Dampftessel, blase, 1 Maischbottiche an. Am 10. Sept. 1846 suchte er um ben Bau konsens nach; am 27. August 1847 war ber Bau ber Kartoffelbrennerei fertiggestellt. Der Betrieb hat nicht lange gedauert.

1852 legten die Rausleute Hoffmann und Weber die Ziegelei ar ber Huttenstraße an.

1851 eröffneten ber Nabler Gerlach, G. Kobelius Nachfolger, M. Langer und 1854 A. Karl Fasch Perlmutterknopffabriken; nachdem biese Fabrikation schon seit ben 20er Jahren hier heimisch gewesen war. A. Karl Fasch beschäftigte 1879 8 Personen; ber Betrieb ging 1880 ein.

1853 gründete der Gaftgeber Seibt die St. Georgen = Braucrei die 1868 an eine Aktiengesellschaft überging.2)

1857 errichtete ber Kaufmann Joh. Christian Schmidt vor der Stad an der Halle-Kasseler Chausse (jest Gymnasialgebäude) eine mechanische Weberfabrik. Die Webstühle wurden durch eine aufgestellte Dampf maschine in Betried gesett. Durch Subhastation kam diese Weberei späten die hiesige Borschußbank. Diese verkaufte 1869 den schon seit Witte Sept. 1867 außer Betried gesetzen Dampskessel an einen Tiesbauschacht zu Rottleberode. Die Fabrik selbst verkaufte die Vorschußbank 1869 an der Kausmann Bertold Jäckel hier, der die mechanische Weberei wieder in Ganzschen wollte, wozu es aber durch den Krieg 1870/71 nicht kam.

1857 legten die Ockonomen Gebrüder Wilhelm und Eduard Herpid auf dem Zweiackerstücke der Witwe Klemm am Martinsriether Bege ein Cichorien darre mit 2 Darrräumen an, benen später noch ein britte folgen sollte. Am 19. Rovember 1857 war die Darre schon im Betriebe 1862 bauten dieselben ein zweites Darrgebäude.

1857 beabsichtigte ber Dekonom Fried. Gerlach, in seinem Gehöfte Rie steder Straße eine Spiritus Brennerei mit täglich 36 Scheffe Rartoffel-Verbrauch und 1 Dampstessel zu errichten. Am 12. November 1858 war die Fabrik sertig gestellt. Im Juni 1862 stellte Gerlach ben Betrieb be Branntweinbrennerei ein.

1862 hatte ber Amtsrichter a. D. Steinader in Sangerhaufen ein Marmorwarenfabrit eingerichtet.

1863 etablierten Die Ockonomen Reinide und Stöpel eine Sprit fabrit in ber Riefelbaufer Strafe.

1865 legte der Kaufmann Karl Jungmann neben dem Herrn kruge auf dem den Kauseuten Probst und Jungmann gehörigen Planstüt eine Spritsabrik an, die 1870 Firma Jungmann und Meyer hieß 1872 errichtete der Rausmann Ferd. Tettenborn daselbst eine Most richt fabrik. Sie kam später in die Hand des Kausmanns Weede und ist jest im Beste von Max Schmalz.

<sup>1)</sup> Stabtard, Abteil. II, Loc. 5.

<sup>1)</sup> Sangerbäufer Unterhaltungsblatt 1873, Ar. 37.

1865 gründeten der Techniker Flügel und der Kaufmann Hornung eine Rasch in en fabrik und Eisengießerei am Propstrain im Often der Stadt, die am 1. September 1873 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde und seitdem ein Weltgeschäft geworden ist, das Zudersadrikseinrichtungen nach allen Erdteilen liesert. 1900 beschäftigte man im Stammhause und in den Zweigniederlassungen zu Budapest und Halle 770 Mann an Arsbeitern und Beamten (letztere über 40). 1 1902 und 1903 hatte jedoch die Fabrik unter dem Tiesstande der Eisen- und dem Niedergange der Zudersindustrie schwer zu leiden; ausgedehnte Arbeiterentlassungen fanden statt, die frühere Dividende von 331/3 % (22%) siel auf 5%. Gegenwärtig hat die Fabrik wieder vollauf zu tun und betrug die letzte Dividende 71/2 %.

1867 legte ber Kaufmann Fr. Dittmar in ber Nähe ber Kupferhütte eine Düngerkalk- und Gipsfabrik an. 1888 und 1889 vergrößerte Fr. Dittmar die Gipsfabrik am Taubenberge; 1897 baute der Nachfolger G. A. Müllges ein Stockwerk auf das Hauptgebäude auf. Gegenwärtiger Besitser ist H. Buhlmann.

1868 errichtete ber Brauer Helbig eine Bierbrauerei, aus ber ich seit 1879 bie Aktienbrauerei "Felbschlößchen" entwickelt hat.

1869 tam bie Gasanstalt in Betrieb, welche 1873 ein Aktienunternehmen wurde.2)

1870 errichteten ber Kaufmann Rubloff und ber Techniker Stobtmeister eine Fabrik für land wirtschaftliche Maschinen und Geräte. 1877 war die Fabrik im Konkurse; 1878 besaßen sie Wernicke und Komp., die 1880 7 Personen beschäftigten. Gegen Ende 1889 verwandelte Wernicke sien ein Aktienunternehmen, das aber 1896 aufgelöst wurde. Die Fabrik beschäftigte 1892 50 Arbeiter. Seitdem war sie im Besiße des Schlossers Bruno Reumann, der den Betrieb darin aber 1899 einstellte. Später nahm die Firma Hellep & Stahr den Betrieb wieder auf, siedelte aber am 1. Oktober 1903 nach Allstedt über, da das an der Wallhäuser Chaussee belegene Grundstüd der Rohproduktenhändler Emil Rohr erworden hatte. Jest besindet sich darin die Schuhfabrik von Friz Zipse, welche 60 Arbeiter beschäftigt.

1872 wurde die Aktien = Malzfabrik auf Anregung des Kauf= nanns Fr. Witschel, der dis zu seinem am 26. Okt. 1891 erfolgten Tode vie Leitung hatte, gegründet, die 1889 und 1896 wesentlich vergrößert wurde.3)

1872 legten die Kausseute Schultes und Haase in der Hüttenstraße auf hrer Holzhandlung eine Fabrik zur Bereitung von künstlich em Dünger Superphosphat) an.

<sup>1)</sup> Arthur Rehbein, Wanberungen durch Sangerhäuser Arbeitöstätten. Sangerhäuser Zeitung 1897, Rr. 31. Prospekt der Aktien-Raschinenfabrik und Elsengleßeret vormals Jarnung und Rabe Sangerhäuser Zeitung 1901, Rr. 111. Bergleiche Sangerhäuser Untereitungsblatt 1874, Rr. 14.

<sup>3)</sup> Sangerbaufer Unterhaltungsblatt 1874, Rr. 44.

<sup>9</sup> Jum 25jährigen Jubildum, Sangerhäuser Rachrichten vom 2. März 1897. Bersteiche auch Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Rr. 18.

1878 errichtete ber Holzbanbler Querfurth in ber Hüttenstraße ein Dampffägewerk, bas 1892 in Konkurs geriet, so baß bas Grundstüd an ben hiesigen Bankverein kam, ber es am 1. April 1903 an ben Gisenbahnsfiskus abtrat.

1879 hatten Rausche und Schmidt eine Steinnußknopffabrik, die 5 Erwachsene und 3 Knaben beschäftigte; 1880 ging die Fabrik ein.

1882 am 1. Oktober errichteten die Buchdrucker Wilhelm Jahn und Louis Arendt hierfelbst eine zweite Druckerei, in der 1/2 Jahr später, am 1. April 1883, noch mit der Herausgabe einer zweiten Zeitung, den "Sangerhäuser Nachrichten", begonnen wurde. Seit 1. Juli 1884 ist Louis Arendt alleiniger Besitzer des Geschäfts.

1883 errichtete ber Kaufmann Raph. Baumann eine Dampf = Souh = waren fabrik in der Magdeburger Straße, die in guten Zeiten über 200 Arbeiter (1892 178) beschäftigte und täglich 800 Paar Schuhe herstellte.\(^1\)
Zu Anfang 1903 geriet jedoch diese Firma in Zahlungsschwierigkeiten. Im Juli 1903 wurde sie in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Aus bem vom Kaufmann Abolf Schröber angelegten Gußwaren-Geschäft entwickelte sich 1890 bas Aktien-Unternehmen "E i fen werk Barbaroffa" mit anfangs 400 000 Mk. Aktienkapital, das gegenwärtig 330 Arbeiter beschäftigt und speziell Ofen herstellt.

1889 ging die Fabrik der Gebrüber Ufer an eine Aktiengesells schaft über, die einen Umbau vornahm und eine Feilenhauerei mit etwa 100 beschäftigten Arbeitern einrichtete.2) Das Aktienkapital wurde 1890 von 100 000 auf 200 000 Mk. erhöht.

1888 gründete der Kaufmann Max Ludwig ein Dampffägewerk. 1896 trat auf demfelben Grundstücke die Möbelfabrik von Torgau ins Leben, die jest etwa 60 Mann beschäftigt.

Die am 1. April 1898 gegründete Möbelfabrik von Braun und Richardt fertigt Möbel in feinster Ausführung und beschäftigt 150 Mann.

Der Biehstand stellt sich im 19. Jahrhundert wie folgt bar:

1822: Pferbe 124, Füllen 13, Kühe 337, Jungvieh 81, Ochsen 4, Schaft 2220, Ziegen 169, Schweine 561.

1826: Pferde 124, Füllen 13, Kühe 341, Jungvieh 53, Ochsen 8, Scholl 3948, Ziegen 196, Schweine 416.

1830: Pferde 217, Füllen 8, Kühe 229, Jungvieh 65, Ochsen —, Schal 4223, Ziegen 228, Schweine 536.

Nach ber am 10. Jan. 1873 stattfindenden Biehzählung hatte Sangs hausen: 327 Pferde, 1 Maultier, 455 Stück Rindvich, 2343 Schafe, M Schweine, 662 Ziegen, 76 Bienenstöcke, und das alles in 716 Bieh haltend Haushaltungen; außerdem 193 Kettenhunde und 120 freilaufende Hund

Banberungen burch Sangerhäuser Arbeitöstätten. Sangerhäuser Zeitung 186
 Banberungen burch Sangerhäuser Arbeitöstätten. Sangerhäuser Zeitung vom 1800.

Am 10. Jan. 1883 hatte die Stadt: 333 Pferde, 423 Stück Rindvieh, 2846 Schafe, 1173 Schweine, 709 Ziegen, 63 Bienenstöcke in 768 Haushaltungen; 1891 156 Kühe, 351 Pferde; 1892 407 Kühe, 350 Pferde. 1897 hatte Sangerhausen 409 Pferde, 493 Stück Rindvieh, 1363 Schafe, 1482 Schweine, 654 Ziegen, 280 Gänse, 217 Enten, 5429 Hühner.

So konnte eine fortschreitende Entwicklung ber Stadt nicht ausbleiben; während die Stabilität bes 18. Jahrhunderts in ber Bevolker ung noch bis an das Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts anhielt, begann im 2. Drittel ein fortwährendes, sicheres Wachsen der Bevölkerung, so daß nich dieselbe fast jedes Jahr um über 100 Personen vermehrte, von 1858 bis 1859 um 312, von 1859—1860 fogar um 404, von 1863—1864 um 275, von 1866—1867 um 242, 1875—1880 um 743, von 1880—1885 um 1164, von 1885—1890 um 479, von 1894—1895 um 577 Seelen. Die Zahl 9000 war am 1. Dez. 1880, die Rahl 10000 5 Jahr später erreicht. Merkwürdigerweise betrug die Zunahme von 1885—1890 nur 479; in diefe Zeit fällt das Aufhören des Betriebes der Rupferhütte, der im Herbst 1887 eingestellt wurde. fann das Einstellen des Bergbaues im Sangerhäuser Revier daran keine Shulb tragen, wenn auch sonft ber Niebergang bieses Erwerbzweiges für handel und Berkehr der Stadt nicht ohne Schädigung vor sich gegangen sein mag: Rach einer Aufstellung ber Belegschaft von 1864 waren nämlich bei den Sangerhäufer Schieferbergwerken 1 Oberfteiger, 3 Steiger, 233 verheiratete und 96 unverheiratete hauer und Lehrhauer, 65 Jungen, in Summa 398 Rann beschäftigt, von benen in Großleinungen 57, in Morungen 33, in Bettelrobe 106, in Lengefelb 97, in Gonna 50, in Grillenberg 8, in Pols= feld 2, in Sangerhaufen 1 Mann wohnten. Bei ber Kupferhütte waren tätig 1 Rohlenmesser, 1 Schiefermäger, 19 verheiratete Schmelzer und andere hüttenleute, 7 besgl. unverheiratete und 8 Jungen, in Summa 36 Mann, die in folgenden Ortschaften wohnten: in Lengefeld 7, in Wettelrobe 4, in Gonna 7, in Obersborf 11, in Rieftebt 2, in Sangerhaufen 4.1) Auch in den 80er Jahren wird die Verteilung der Bergleute auf die Ortschaften und Sangerhausen keine wesentlich andere gewesen sein.

Die Zahl ber Schulk in ber benutzt man auch zu statistischen Zwecken. Infolge des Mangels eines Schulzwanges ist eine genaue Angabe der Schulspsichtigen in früheren Jahrhunderten nicht möglich. Erst in heutiger Zeit beträgt die Zahl derselben etwa 1/5 der Bevölkerung.

Schließlich sei noch kurz auf die Konfession der Bevölkerung im 19. Jahrhundert eingegangen. Sangerhausen hatte dis in den Anfang des 19. Jahrhunderts eine rein=protestantische Bevölkerung. Wenn sich früheren Zeiten Andersgläubige in solchen Orten niederließen, so wechselten ie meist ihren Glauben, wie dies besonders häusig nach dem Dreißigjährigen Kriege bei den hier gebliebenen Soldaten der Fall war. Wie in andern

<sup>1)</sup> Stadtard. Abteil. II, Loc. 28, Rr. 6.

Städten, so wohnten auch in Sangerhausen im Mittelalter Juben. 1555 und 1575 waren jedoch keine mehr hier. Erst nach bem Jahre 1813 kamen die ersten Juden wieder in die Stadt, so daß 1822 3, 1826 5, 1837 und 1840 9, 1858 13, 1861 und 1864 22, 1895 56 Juden hier wohnten.

1822 hatte Sangerhaufen 9 römisch = fatholische Ginwohner nämlich die Familie des berittenen Gensbarm Rolte. 1826 waren es icon 18, bann weiter 22, 23, 1837 27, 1840 29, 1858 46, 1864 83.1) Am 1. April 1898 wohnten im Kreife Sangerhaufen 806 Ratholiken, in ber Stadt Sangerhaufen allein 366. Am 3. Juli 1861 murbe die den Ratholiken überlaffene öftliche Sälfte ber Marienfirche als Gotteshaus eingeweiht; ein fatholischer Geistlicher wurde angestellt. Die bis 1892 als Privatschule bestehende katholische Schule wurde 1892 auf die Stadtgemeinde übernommen; bie fatholische Kirche murbe 1893 erbaut.

Auch eine Gemeinde der Altlutheraner besteht hier, welche jest einen bier wohnenden Pfarrer bat, ber früher feinen Sit in Schloghelbrungen Seit 1858 hat sie ben westlichen Teil ber Marienkirche inne.2)

Biel leichter mar es in früheren Jahrhunderten, ben Glauben zu wechseln und baburch in die Reihe ber übrigen Gemeinbeglieber aufgenommen ju Biel schwerer mar es, die Rationalität abzulegen. Dieje haftete folden Ruzüglern meist ihr ganges Leben hindurch im Munde bes Bolkes an. So wohnte in Sangerhaufen 1513 ein Schwabe: Ein Beinberg am hohenberge wird in biefem Jahre feiner Lage nach als "neben bem Schwaben" liegend bezeichnet. 1538 wird "Jörge Schneiber, ein 2Benbe", 1578 "hiob, ber Nieberlanber von Sangerhaufen", genannt.3) 1589 und 1594 fteht "Jobst Straplet, ber Nieberlanber", in Sangerhausen Gevatter.4) 1656 Merten Straube, ber Bafferpole.

# Beschaffenheit der Känser der Stadt in alter Zeit.

Sinfictlich bes Materials baute man früher bie Saufer fast ausschließ lich aus Holz und Lehm. Steinerne Baufer gab es anfangs gar nicht. Ru Rirchen, Rlofter und Ritterguter burften aus Stein bauen. Spater finger Patrigier an, steinerne Baufer aufzuführen.

Das erste Steinhaus in Sangerhausen war sicher bi Remnate (Rimelotte), ber Grafenhof ber Grafen v. Sangerhaufen. Mulle fagt 1627 von Sangerhaufen: "Die Gebäube und Saufer find folecht, übe 10 nicht, fo gang fteinern. Der Marftall, Dreifchens, Bogts (bas fpater Mogtiche Saus, jest Markt Rr. 17), Depidels, Joh. Glumanns, Sieron

<sup>1)</sup> Außer ben 22 Juben werben in biefem Jahre noch 67 Diffibenten angegeben.

<sup>3)</sup> Ueber die Religionsverhältnisse vergleiche Berwaltungsbericht ber Stadt von 189 bis 1897, S. 3-5.

<sup>3)</sup> Rirchenbuch ju Chersleben.

<sup>4)</sup> Rirdenbuch ju St. Ulrich ju Sangerhaufen.

Glumanns Haus, das Rathaus, Fürstenhaus, Dr. Tryllers Haus (Tryllerei), der Gafthof zum weißen Abler. Die andern haben steinerne Stocke und ein Holzwerk darauf."1) Das älteste noch stehende steinerne und gewölbte Privathaus aus jener Zeit ist bas jetige Reifnersche Haus in ber Kylischen Strafe, an welchem über ber Tur bie Jahreszahl 1528 steht.2) Bei alteren Saufern ber Stabte im Barze findet man nicht felten bas Saulwerk bes Oberftodes etwas über bas Erbgeichog vorgeichoben; Baltentopfe, Rahmidwellen und Fullhölzer find bann oft kunstlerisch behandelt. Das zweite Stod mar nicht jelten übergebaut. Borfpringende Erfer tamen meift nach ben Rreuzzügen auf. In Sangerhausen ift bas frühere Reinbrechtiche haus (jest ber Stadt) am Kornmarkt mit Erfer bas lette von ben Saufern ber Stadt, welche nach biefer Art gebaut waren. Nach biefer Seite hin Beachtung verdient auch bas Haus ber alten Mädchenschule (Wohnung bes Organisten an St. Jakobi). aus ber 2. Salfte bes 16. Jahrhunderts stammende frühere Gebäude ber Rosenmuble (jest Treybte), welches 1886 abgebrochen ift, mar ein mit Schnitzerei verzierter Fachwerkbau, wie ihn noch Häuser in Wallhausen und Stolberg haben.

Sangerhausen ist arm an interessanten Profanbauten. Renaissanceausschmuckungen an Privathäusern jeigen nur noch die Tryslerei (1593 gebaut) und das jedoch neuere Metnersche Haus am Markte. Zu beachten ist nach dieser Seite hin auch das Haus Nr. 10 am Markte.

Strohdächer hatten in Sangerh. 1876 noch 10 Gebäube, nämlich 4 hinter der Klosterscheune, 2 auf dem Töpfersberge, 1 im Altendorf, 1 an der Gonna, 1 im Speckswinkel, 1 im Sschental. In diesem Jahre beschwerten sich 3 an solchen Häusern mit Strohdächern anwohnende Bürger wegen Feuersgesahr und deshalb erhöhten Prämien der Feuerkasse. 1879 hatte die Stadt noch 8 Gebäude mit Strohdächern, nämlich 6 Wohnhäuser und 2 Ställe, davon 4 hinter der Klosterscheune, 1 in der Mühlgasse, 1 in der Hospitalsgasse, 2 auf dem Töpfersberge. Bis 1. Okt. 1880 sollten sie verschwunden sein. Doch waren am 1. Okt. 1880 immer noch 4 Strohdächer vorhanden. 3)

Habriel v. Meideburg ein Burglehn auf dem Schlosse und einen Hof vor dem Schlosse zu Sangerh., "den man nennt die Helle." 1534 heißt ein Haus auf dem Georgenberge "der Bärenkopf", 1699 wird das Lensersche Haus im Wasserviertel das "rote Haus" genannt (1709 das Mogksche rote Haus, das 1719 Christian Lenser, 1740 Amtmann Lenser besaß). Die "Judenschule" hieß das jetzt Daselersche Haus in der Göpenstraße Nr. 27. 1752 besaß Joh. Christian Bürger ein Brauhaus in der Göpengasse und das

<sup>1)</sup> Müller S. 6, 15, 109, 202.

<sup>2)</sup> Wenn nicht etwa das Türgeviert mit dieser Jahredgahl aus einem andern alten Sause entnommen ist. Immerhin ist das Haus ein altes, da es durchaus gewölbt ist.

<sup>3)</sup> Stadtard. Abteil. II, Loc. 4, Nr. 83.

Haus "bie Judenschule". 1774 taufte Joh. Jak. Ulle biefes Brauhaus "incl. ber Judenschule".

Alte Inichriften hatten folgenbe Saufer:

In dem jest Bauerschen Hause am Kornmarkte steht eine auf den Brand von 1687 bezügliche Inschrift. Siehe bei Abschnitt Feuersbrünste. Vor 1872 befand sich der Stein mit der Inschrift über der Haustür; als nach 1872 eine Beränderung vorgenommen wurde, mauerte man den Stein über die Hoftur. Das Haus gehörte zu Anfang des 18. Jahrhunderts dem Bürgermeister Rohennigk. Die Inschrift lautet:

#### P. E. MDCLXXXVII

Nachbem brey Theil ber Stadt verbrannbt

M. E. hat hier mit

mir das Feuer gewandt Allein durch Gottes Allmachts Hand.

#### MDCLXXXIX

Bin ich nun wieber auf- L. I. R. gebauet M. B. R. Und Gottes Gnabenschut

vertrauet Bohl dem, der Gott bort C. A. R.

ewig schauet.

An einer haustur in ber Ulrichsftraße ftanb um 1750:

Mein Aus und eingang stehet in Gottes hand.

Über ber Haustür bes Bürgermeister Anbreas Frenerschen Sauses stand zu berselben Zeit:1)

HAS AEDES exstruxit 16 I. A. F. 94. O si sub numine tutae. Über ber Haustur bes Haufes vom Rechtsanwalt Friedrich, Markt Nr. 5, steht folgende Anschrift, in welcher die Jahreszahl 1711 burch die

großen Buchstaben angegeben ift:

Anno quo Del gratla CaroLVs IMperator Longe Inslgnil, Aedes has osi benedictas extruxit, M. H. Brenner.

Das Haus ber Apotheke trägt bas Wappen ber Familie Klemm (Ochsenkopf im Schilbe, Löwe in ber Helmzier), baneben bas ber Familie Schmibt (Anker im Schilbe, 4 Rosen in ber Helmzier). Darunter stehen bie Worte:

Cornelius Rlemm. Barbara Rlemm geborene Schmiebin Anno 1679. Auf einem barunter angebrachten Medaillon steht:

Nun hebe an zu segnen das Haus beines Anechts, daß es ewiglich sei vor dir; denn was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Im 1. Buche Chronika am 18. Cap. 27. Bers. Friede sei in diesem Hause. Lucae 10. Cap. 5. Bers. Im Julii Anno 1679.

Inschriften am Geisthospitale, an ber Organisten-Wohnung und am Rektorate, sowie an ben jest nicht mehr vorhandenen Gebäuden, nämlich ber Georgenkomturei und ben Stadttoren, siehe unter ben einschlägigen Abschnitten.

<sup>1)</sup> Die Inschriften von Sangerhausen behandelt »Oratio de Inscriptionibus Sangerhusanis» von Chrift. Fried. Particuted 1788. Schulreben in der Ulrichsbibliothel A, 61, fol. 28 f. 5 Quarthlätter mit Inschriften im Fürftl. Archiv zu Wernigerode unter den Sangerhäuser Sachen.

Die Inschrift am Steinaderschen Hause beim Rathause (auf bem Plate ber früheren Marktmeisterei) ist allgemeinen Inhalts und unterzeichnet: 17 J. M. S. 74.

Jahreszahlen ohne Inschrift tragen folgende Baufer:

Das Reißnersche Haus Kylische Straße die Jahreszahl 1528. Die Torsahrt des Güntherschen Hauses in der Riestedter Straße trägt die Jahreszahl 1577 R. G.; das Haus selbst 1608. Das Haus des Bankvereins (an der Tryllerei) 1612. Rirchberg Rr. 11 (jett Dübner) 1615. Das Werselsche Haus in der Schlößgasse 1667. Das Hindesche Haus in der Jakobsstraße 1681. Das Kreßsche Haus (jett Lüttich) Wassertor 1680. Das Haus Rr. 15 in der Ragdeburger Straße (jett Löser) 1680. Schulgasse Rr. 11 (Kraß) 1680. Propstgasse Rr. 26 1688. Magdeburger Straße Rr. 13 (jett Franke) 1711. Markt Rr. 5 (Rechtsanwalt Friedrich) 1711. Das Ecarbssche Haus am alten Markte 1772. Magdeburger Straße (Ökonom Scharfesche Haus am Wassertor 1777. Das jett Reinicksche Haus am Markt 17 Jahreszahl 1788 und das Lensersche Wappen (einander zugeziehrte Halbmonde) in Gold. Doch ist das Haus älter.

Sine besondere Sigentümlichkeit in der Bauart der Häuser in S. aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts sind die Torfahrten im Rundbogen, welche alle ein und dieselben Berzierungen zeigen. Solche haben wir an dem Güntherschen Hause in der Riestedter Straße, am Hause des Bankvereins, am sog. Blauen Engel am Markte (das Reinidesche Haus). Die Torsahrten sowohl als auch die Haustüren dieser Häuser aus dem 17. Jahrhundert zeigen die bekannten in die Säulen eingehauenen Site. Sine andere Sigentümlichkeit einiger Häuser besteht darin, daß die ersten Stocke in ihrer einen Hälfte übergebaut sind, welches dadurch hervorgebracht ist, daß man die eine Hälfte übergebaut sind, welches dadurch hervorgebracht ist, daß man die eine Hälfte des Erdseschoffes im stumpfen Winkel zu der andern baute. Jedenfalls wollte man auf diese Weise eine Art Verkaufslauben schaffen. Solche Häuser sind das Hirschelbsche Haus in der Magdeburger Straße, ein Haus in der Riestedter Straße, das Schülersche Haus Schloßgasse, das Reinidesche am Markt. Altere Erker haben das neue Schloß, die Tryllerei, das frühere Reinbrechtsche Haus am Kornmarkt.

# Feuersbrünfte in Sangerhausen. Urfachen der Feuersbrünfte.

In allen Orten kamen früher große Brande vor, die nicht selten ganze Ortschaften in Asche legten. Diese großen Feuersbrünste haben in folgenden Ursachen ihre Verbreitung: Die Straßen der Städte waren eng und winklig, Sachgassen waren nichts seltenes. Das Material war meist Holz und Lehm. Die Löschvorrichtungen waren primitiver Art; Feuersprißen gab es noch zu Ende des 17. Jahrhunderts selten. 1744 fehlte in Städten und Vorsern immer noch das 1719 angeordnete Löschgerät. Die 2 stattlichen Dörfer Oberröblingen und Gersleben schaften erst 1724 Feuersprißen an;

Riestebt folgte 1726, Riethnordhausen 1733. In Sangerhause Thausen wird 1666 zum erstenmal eine Feuersprize erwähnt. Da eine "große Feuersprize" genannt wird, so muß die Stadt damals mindestens 2 Feuersprizen gehabt haben. 1700 verhandelte man mit dem Sprizenmacher zu Langensalza wegen einer Feuersprize; 1718 kaufte man eine kleine Feuersprize zu Frankenhausen; 1745 verkaufte man eine alte für 6 fl. 14 Gr. 1755 stand die große Feuersprize dei der Ulrichskirche im Sprizenhause. 1787 hatte die Stadt an Feuergeräten: 2 große Sprizen, 3 Tragsprizen, 155 lederne Simer, 18 Sturmkübel, 7 Feuerleitern, 14 Feuerhaken, 8 Feuergabeln. 1831 kauste man eine 4rädrige Schlauch- und Rohrsprize für 526 T. von Bennedenstein. 1854 kauste man eine Sprize von Berlin für 400 T.; 1861 lieserte der Rupserschmied Bloßseld eine solche für 520 T. 1865 baute man das alte Brauhaus auf dem Vorwerke zu einem Sprizenhause um.

Seit bem 14. Jahrhundert mar man in ben Stäbten bemubt, ben Feuersbrünsten entgegenzuwirken. Man verwandte größere Sorgfalt auf das Bauen ber Baufer: An Stelle bes Holzbaues trat ber Fachbau, ber in Thuringen übliche fog. Zaunfachbau. Überbauten und Erfer murben mehr und mehr verdrängt; allmählich fing man auch an, die Strob= und Schindel= bacher verschwinden zu laffen; barte Bebachung von Ziegel und Schiefer wählte man. Doch scheint man im 16. Jahrhundert wieder viel Schindelbacher gebaut zu haben: In der Forftordnung von 1560 wird in Sachsen bestimmt, daß man wenig Holz zu Schindeln verlaufen folle, ba ber Balb mehr und mehr gerodet wurde; die Untertanen follten fich mehr ber Strohbacher befleißigen. 1719 wollte man die Schindel- und Strobbacher abschaffen, um bie Beuerebrünfte gu verringern. Die neuen Saufer follen fteinern und mit Brandmauern erbaut, Strobtacher follen mit Lehm burchschlagen 1462 befahl ber Bergog Bilbelm von Sachsen bem Rate gu Sangerbaufen, bag ein jeder bafür forge, fein Gener mit Feuermauern ju verleben. 1488 fand man, daß in G. die Burger ihre Saufer mit Feuermauern ubel verwahrten. Es follten taber die Braubanfer ber Burger mit Acuermanern gebaut werben.")

Nach der Brandordnung von 1707 wurden im Auffürstentum Sachsen beim Bauen solgende Berginnfigungen gegablt: Ber ein Brauhaus ganz steinern dinte erdielt von seben 100 Talern 30 T.; wer hölzern baute, aber die Oud mit Jickel bedte, nur die Pälifte; wer nur Schindeln verwandte, besom den 4. Teil es in denn dus er nuchwiest, dus innerhalb 4 Meilen seine Jickel zu desemmen waren. Mit Strod zu desem war nicht mehr zustang in Sandoldeune unsnichtlich. Dech übeine man begehund Mauersteine aus der Jickelsbeure unsnichtlich. Dech übeint man beite Bergünftigung am Eine des 16. Judikanden unserfelt zu daben. Erf von 1696 an erhielt

III: I the I were yet every !

<sup>1</sup> Buding i'm it the 14th than wind in Becomprode Id 221, Mr. 8.

NAME OF BRIDERING PORCH

man wieder Ziegel und Mauersteine umsonst. 1623 bekommen 12 Bürger Mauersteine zu neuen Rüchen.

Genaue Vorschriften zur Verhütung von Feuerschäben gibt die Stadtsordnung von 1482, ebenso die Notanda zur Stadteinung von 1556. Müller rühmt von den Sangerhäusern: "Es ist an den Sangerhäusern zu loben, daß sie bei entstandenen Feuer wachsam sein und weidlich helsen, schonen ihrer gar nicht, wiewohl es auch von nöten sein will, denn so das Feuer ein wenig Luft kriegte, wäre es nicht zu löschen der Scheunen, Getreibes und Stroh halben, welches in großer Wenge da ist."

Die Stadt Sangerhausen hatte seit 1716 eine Feuerord nung,1) die bis 1830 gültig war. 1830 wurde eine neue Feuerordnung eingeführt. Sie datiert vom 17. Sept. 1830.

Bu Anfang des 18. Jahrhunderts nahm das fog. Brandbetteln sehr überhand. 1729 wurde das Brandbetteln und Almosensammeln von Aus-ländischen verboten. Um den Brandbeschädigten aufzuhelsen, entstand 1729 eine allgemeine Brandkassen. Die Brand-Asseluranz-Kasse wird in Sangerhausen zum erstenmal 1791 erwähnt.

# Fenersbrünste in der Stadt Sangerhausen.

Die Stadt Sangerhausen ist im Laufe der Jahrhunderte von verschiedenen Bränden heimgesucht worden. Nach der Sage, die uns zuerst Spangenberg 1555 überliefert, soll Sangerh. früher weiter nach Often dis an den "Brandrain" gereicht haben, und erst durch Feuer zerstört, sei dieser Stadtteil weiter nach Westen aufgebaut worden.

historisch verbürgt sind folgende Feuersbrünste:

1204: Als in dem Rampf der beiden Gegenkönige Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig der Landgraf Hermann von Thüringen dem letteren anhing, brachte Philipp die Grafen und Herren Thüringens, die gesichworenen Feinde des Landgrafen, auf seine Seite, die nun mehrere landgräsliche Städte einnahmen. So zogen sie auch vor Sangerhausen, wurden aber durch die helbenmütige Verteidigung der Bürger abgewiesen. Da, als den Belagerern der Sohn des Sachsenherzogs Bernhard zu Hülfe kam, öffneten die erschrockenen Bürger die Tore der Stadt. Zuerst wurde die Stadt dis auf Lieferung von Lebensmitteln nicht weiter bedrängt; als aber ein Feuer ausbrach, das einen Teil der Stadt in Asche legte, stürmten die seinblichen Soldaten die Kirchen der Stadt und nahmen mit, was mitzunehmen war.<sup>2</sup>)

1389: Spangenberg fagt: "Anno 1389 entstund zu S. ein Feuer, davon beinahe bie ganze Stadt ausbrannte und geschah ein sehr großer Schade. St.

<sup>1)</sup> Stabtarch. Loc. 8, Rr. 1.

<sup>7)</sup> Harzzeitschrift XII, 556.

Ulrichskloster brannte rein weg und verbarb ben Bürgern großzigut an Getreibe und Hausgerät." Es werben in diesem Brande, den übrigens Müller S. 357 irrtümlich ins Jahr 1398 setzt, nur die leichter gebauten Klostergebäude weggebrannt sein, während die massive Kirche St. Ulrich wohl nur ausgebrannt sein wird.

1431: Spangenberg fagt, indem er bem Pirnafchen Monche nachfcreibt: "Anno 1431 in ber andern Woche nach Oftern (im April) ging ein Feuer auf zu Sangerh, aus Unachtsamkeit und ward in Gile alfo groß, daß die gange Stadt abbrannte, ba verbarben viele Leute, Juden und Chriften." Jebenfalls find die letteren Borte nur fo ju beuten, daß viele Leute ibre habe verloren. Beccenftein, Theatr. Sax., 1608 III. Teil bemerkt bagu: "Sieber ber auch bie Stadt fich allerbinge nicht wieber erholen konnen." Dies lettere wird auch burch mehrere Begnadigungen feitens bes Landesherrn nach bem Brande bewiesen. Rach ber Urkunde vom Sonntag nach Decollationis Johannis (2. Sept.) 1431 befreit ber Landgraf Friedrich bie Stadt S., Die "von Brandeswegen gründlichen verberblichen Schaben empfangen hat," auf 3 Jahr von Geleite und Roll, "von alle bem, bagu Gebau gebort; begehren wir von euch allen (Amt=, Geleitsleuten und Bollnern) und jeglichen befonders, mas biefelben unfere Burger an holze ober anderes, mas jum Gebau not ift, fahren laffen, bag ihr bes Geleits und Bolles von allen Sachen frei fahren lagt." Nach berfelben Urfunde erläßt Landgraf Friedrich ber Stadt S., "auf bag biefelben unfere Burger biefelbe unfere Stadt besto fürber wieber bauen und fich auch besto bag beffern und wieder in Wefen tommen mogen," ba sie "großen unverwindlichen, verberblichen Schaben von Brandeswegen groblichen genommen und empfangen hat," auf 3 Jahr jedes Jahr 170 fl. von feiner Jahrrente. "Dazu wir sie auch gemeiner Rachreife, Folge und Dienstes auswendig bes Landes bie genannten 3 Jahre gefreit haben, ausgeschloffen, mas wir und unfer Land mit Fehben von bem Lande zu Sachsen betreten waren, auch ausgeschloffen Dienft in unfere Bogtei; auch folche 3 Jahr freien aller Oberbethe." 1432 eignete berfelbe Landesherr bem Rate ju S. bie Lehen an 4 Sufen Landes, Die letterer von Beinze von Sangerhausen gekauft hatte, "um Befferung willen berfelben Stadt, als die von Brandeswegen großen verberblichen Schaben empfangen hat." Aus einer Urtunde von 1434 geht hervor, daß bie, "fo verbrannt find," ein Gebrau mehr tun burften als die andern. 3m Jahre 1452 war ber Buftanb ber Stadt S. noch ein fehr trauriger, die "vormals in furzen vergangenen Sahren mehr benn eines Brandeshalben beschädigt und igund aber neulich jammerlich und erbarmlich schadhaft worben, verbrannt und verberbt und fonft mit ichweren Schulben befallen ift, baburch fich unfere Burger bafelbft bei langerer Beit ohne treffliche Gute und Borfebung mit nicht wieder bekommen, verwinden, angerichten, bauen und feten, uns auch noch anberen, ben fie pflichtbar find,

<sup>1)</sup> Bergleiche Schmibt, Runft, und Baubentmale bes Rreifes Sangerhaufen, S. 81.

einigerlei Zinse ober Pflichte geben ober ausrichten mögen." Am Montag nach Visitat. Mariae 1452 erließ baher Herzog Wilhelm ein Runbschreiben an alle geistlichen und weltlichen Personen, benen die Stadt mit Renten, Zinsen, Korngulbe ober anderen Jahrgefällen pflichtig ist, daß sie die Stadt von solchen auf 2 Jahr ganz ober nur auf 1 Jahr ganz und das nächste die Hälfte durch Erlaß berselben befreien sollen.

Bei bem Branbe 1431 war das St. Ulrichs-Nonnenkloster, welches 1389 total abgebrannt war, nicht beschädigt worden; jedenfalls war es nach 1389 steinern wieder ausgebaut, weshalb es die Flammen überstand. Die Nonnen stisteten daher aus Dankbarkeit beim Muttergottesbilde der Kirche zu Elende bei Rordhausen ein ewiges Licht. Die Auszeichnung ohne Jahr in einem Pergament-Roder<sup>1</sup>), der seit 1626 der Marienkirche in Heiligenstadt angehörig ist, lautet unter Dominica Cantate: "Item von Sangerhusen dy closter Jungfrouwen zeu sente Ulriche gelobethen unser lichen frouwen zeu deme en lende da dy stad sangerhusen brante eyne ebelangen licht also lang unde also wiet also or closter were unde baten dy muter gotis daz sy behütte or closter vor dem süre." Es ist hier unzweiselhaft der Brand von 1431 gemeint, denn die darauf solgende Eintragung ist datiert: seria III post cantate qui suit dies philippi et Jacobi apost. Dies ist aber der 1. Mai, demnach siel der Sonntag Cantate auf den 29. April, und das war im Jahre 1431 der Fall.

Bie aus dem Rundschreiben Wilhelms von 1452 hervorgeht, haben in dieser Zeit noch mehr Brände in Sangerhausen stattgefunden. Doch ist uns von diesen nichts überliesert worden. Jedenfalls ist auch der Brand des Geist stift ift es im Jahre 1442 damit inbegriffen, den wir aus einer Kaltenborner Urkunde ersahren. Der Propst zu Kaltenborn erließ nämlich unterm Datum in octavo ascent. dom. (16. Mai) 1442 ein Rundschreiben an die Pledanen und alle Christgläubigen im Kaltenborner Sprengel, in welchem er dieselben aufsorderte, Almosen zu sammeln, da das Geiststift in Sangerh, durch einige Bösewichte auf Anregen des Teufels und mit Hintenansetzung der Furcht Gottes durch eine Feuersbrunst so zerstört sei, daß es ohne die Almosen der Frommen nicht wieder hergestellt werden könnte.<sup>2</sup>)

1501: Auf Geheiß eines Knechtes Bernhards von der Asseburg, Freitag genannt, hatte ein Weibsbild in Sangerhausen Feuer angelegt. Dem von der Asseburg wurde daher vom Herzog am Montag nach Udalrici (5. Juli) 1501 befohlen, dem Rate zu S. auf sein Ansuchen an dem Knechte Recht zu gestatten. Wenn sich der v. d. Asseburg weigern sollte, so soll der Schade bei ihm gesucht werden. Am Sonntag nach Agibii (4. Sept.) 1502 schreibt der sächsische Obermarschall an Hans von Werthern wegen dieses Hans Freitags,

<sup>1)</sup> Harzzeitschrift XXI, 190-201.

<sup>3)</sup> Schöttgen und Rreyfig, Diplomat. 2c., II, 785, woselbst bie Urtunde falichlich ins 3ahr 1842 gefest ift.

der einen Mordbrand bei Sangerhaufen verübt und fich in des Grafen von Stolbergs Herrschaft Hohnstein aufhalten foll.1)

1519: Spangenberg fagt: "Anno 1519 ift ju G. ein Feuer aufgangen in ber Magbeburgischen Gaffe in einer Scheune, bavon groß Schaben geschehen, fonderlich in der Judengaffe, die nun heißt die Jakobsgaffe, find über die 80 Bürger beschädigt und ift gefchehen Dienstag in ber Marterwoche nach Rittag um Seigers viere." Am Mittwoch nach Exaudi (23. Mai) 1520 fcbreibt ber Graf Botho von Stolberg an ben Amtmann hans von Werthern in E .: "Uns hat ber Durchl. hochgeb. Fürst, unf. gn. Herr, Herzog Georg von Sachsen, gefdrieben und angezeigt, baß f. f. G. von benen von Sangerhaufen um etliche Fuhren zu Räumung ber verbrannten Stätte angefucht, berhalben an uns aus Anfehung, baß f. f. G. bes Ortes wenig Dorfer und Dienste, um etliche Fuhren gesonnen. Nachdem wir benn f. f. G. ju bienftlich Gefallen gemeint, wollen wir im Umt Reblingen bestellen und befehlen laffen, damit die Männer bafelbst auf euer Ansuchen dienen follen." Als am 7. Juni 1525 ber Herzog Georg wegen ber Empörung bie Strafe über bie Stadt verhängte, führt er in ben überschickten Artikeln als Milberungegrund an "aus Inaben und in Ansehung ihres Schabens, ben fie vielfältig Feuers halben erlitten."

1525: Im Frühjahre 1525 brannte die vor der Stadt gelegene herjogliche Schäferei, die spätere Schäferei in bem Neuendorfe, nieber. Amtmann und Rat berichten am 15. März 1525 bem Rat zu Leipzig darüber: "Es ist die nächst vergangene Racht ein Fehbesbrief an ber Beil. Rreugkapelle2) vor ber Stadt allhier angeschlagen befunden, wes Mutwillens und brohlicher Worte barin angezeigt, habt ihr inliegend zu vernehmen, barauf auch von ihm (gemeint ift ein gewisser Alex, ber ein gefährlicher Biberfacher Herzog Georgs und bes Rats zu Leipzig mar) ober feinen Helfern unfers gn. S. Schäferei allhier vor ber Stadt mit Feuer angelegt, bem Binde nach mit Fleiß auf die Stadt gerichtet, welches sich also bald die Racht ungefährlich um 12 Schläge ereignet. Und wiewohl es bem Winde nach bermaßen angelegt, daß sich ber gangen Stadt Berberb baraus zu vermuten gewefen, benn auch ein haus in ber Stabt bavon mit Feuer angegangen, fo hat boch ber Allmächtige Gnade verliehen, ist auch mit Fleiß und großer Rühe vorkommen, bag fein Schabe weiter benn auf ber Schäferei, bes Orts viel Schafe, Rube und Pferbe im Feuer verdorben, geschehen".3)

1589: Den 20. September kam ein Feuer aus, bei welchem 2 Haufer abbrannten.4)

<sup>1)</sup> Regesta Stolbergica S. 887. Bergleiche Titlus Lib. 27, S. 1248; eine Feuers-brunft in Sangerhausen.

<sup>7)</sup> Gine folche gab es in S. nicht. Bielleicht beil. Beift-Rapelle?

<sup>3)</sup> Barageitichrift XXIV, 467.

<sup>4)</sup> Rirchenbuch ju St. Ulrich.

1604: Ueber diesen am 5. Rovember 1604 im Rathause stattgefundenen Brand berichtet ber Rat bei Gelegenheit bes Gesuches um bie Bestätigung bes neuen Rats beim Rurfürsten am 14. Dez. 1605: "E. Churf. D. erinnern fich, welcheraestalt wir ist mit betrübtem Gemut an unfere Ratsstuben barinnen habenben Rechnungen, Sandregistern, Quittanzien, Abrechnungen u. a. Registraturen am 5. Nov. bes abgewichenen 1604. Jahres erlittenen Feuericaben zu erkennen gegeben." Da bie Rämmereirechnungen von 1603 und 1604 im Feuer am 5. Nov. 1604 mit aufgegangen waren, so entschulbigte sich ber Rat, bag er folche mit bem Gesuche um bie Konfirmation bes neuen Rats nicht überschicken könnte.1) Duller sagt über biefen Brand in seiner Chronik S. 358: "Anno 16 . . . . (unausgefüllt) ift bei nachtlicher Beife ein Feuer in der Ratsstube aufgegangen, welches fehr gefährlich gewesen und viel briefliche Urfunden verzehrt hatte. Sind eben viel geladene Röhre (Gewehre) in ber Stube gewesen, die von der Hitze losgangen fein, daß die Bürger nicht wohl hiningedurft zu löschen. Rach dem Brande ist die Ratsstube steinern gebaut worden." Auf S. 15 feiner Chronik fest er ben großen gefährlichen Nachtbrand ins Jahr 15 . . . . (unausgefüllt), welches offenbar falfc ift, ba beibe Brande ber Ratsstube ibentisch sind. Irrig ift baber auch die Annahme von Prof. Dr. Schmidt, ber in ben Runft= und Baubenkmalen vom Kreife Sangerhaufen S. 86 ben Brand ins Jahr 1556 fest. Durch ben nach 1604 ftattgefundenen steinernen Neubau diefer Ratostube, des heutigen Situngs= jaales, der mit den durch Abbruch der Kirche des Augustinerklosters ge= wonnenen Steinen ausgeführt fein foll, ift ber westliche Anbau bes Rathauses entstanden, beffen fubliche Salfte ber Beftfront um eine Sparrenfeldweite vor ber nörblichen vorspringt, mas zu einem Bahrzeichen ber Stadt geworben und zu ber bekannten Scherzfrage: "Hat bas Rathaus einen Sparren zu viel ober einen zu wenig?" Beranlaffung gegeben hat.

1619: Nach ben Turmknopfakten ber Ulrichskirche2) war in biesem Jahre in ber Marterwoche eine Feuersbrunft, bei welcher in ber Magbeburger Straße über 80 Bürger beschäbigt wurden.

Über die Feuersbrunft 1624 ist nichts bekannt.

1627: "Anno 1627 ben 7. Sept., nicht lange nach bem Oberröblinger Brande, ift auf bem alten Markte in bes Schwarzfärbers Haufe ein Feuer auskommen früh um 6 Uhr am Freitage, ist aber balb gelöscht worden. Der Schwarzfärber war eben nicht zu Haufe, braußen auf bem Felde. Bei diesem Feuer war sehr gut ber neue steinerne Röhrkasten auf bem alten Markte, baraus konnte man flugs Wasser haben. Der ist gebaut unter Joh. Nichelmanns Regiment Ao. 1625, kostete sehr viel, in die 500 Gulden, dazu die Bürger kontribuierten. Doch wollte er erstlich nicht recht Wasser halten und runne

<sup>1)</sup> Staatsarch. zu Magbeburg LIX, Rr. 1326.

<sup>3)</sup> Stadtard. Abteil II, Loc. 15. Bargeitschrift IX, 286.

fehr, ob vielleicht die eifernen Klammern nicht recht heiß ins Blei kommen waren, ober was die Ursache sein mußte. "1)

1628: "Zehnners Söhnlein, welches erstickt ist in einer Stube, in welchem Hause Feuer auskommen ist bei St. Bonifacie 4 Häuser abgebrannt", wurde den 21. Oktober 1628 begraben.<sup>2</sup>) Müller, der diesen Brand irrttümlich ins Jahr 1627 sett, sagt darüber: "Anno 1627 kam ein Feuer aus bei Bonifacius, daß die Häuserlein daselbst alle verbrannten bis auf eins." Aus beiden Nachrichten geht hervor, daß auf dem "Bonifacius" (dem jetzigen Bonifatiusplat) vor 1628 5 kleine Häuser gestanden haben. Jedenfalls sind sie während und nach dem 30jährigen Kriege nicht wieder aufgebaut; daher es kommt, daß dieser Plat zum Teil noch heute ohne Häuser ist, während er vor dem Dreißigjährigen Kriege bebaut war.

1685: Der Stadtphysitus Dr. Hebenus zahlte wegen seiner in seinem Hause entstandenen Feuersbrunft am 3. Aug. 5 fl. 15 Gr. zur Buße (Strafe) in die Kämmereikasse.

1687: In diesem Jahre fanden kurz hintereinander 3 Feuersbrünste statt. Das Ringleber Kopialbuch berichtet über den ersten Brand: "Den 23. April 1687 abends um 7 Uhr Feuer in Sangerhausen (6 Scheunen und Ställe brannten weg). Niemand weiß, wie es auskommen."

Aber ben zweiten Brand, ber einer ber größten mar, ben Sangerhaufen jemals erlebt hat, berichtet bas Kirchenbuch ju St. Jakobi im Totenregifter unter bem Jahre 1687: "Es war bisher eine bofe Seuche in unferer Stadt, sturben auch unterschiedliche Leute, sowohl junge als alte, welches in der Nachbarschaft fehr groß gemacht murbe, bag man uns an etlichen Orten fast nicht einlaffen wollen. Es tam aber barauf ein viel größeres Unglud, inbem ben 12. Mai abends 1/4 auf 7 Uhr zwischen ber Jakobs= und Göpenstraße in den Scheunen ein unvermutet Feuer auskam, daß innerhalb wenig Stunden bei großem Winde 21/2 Teil ber Stadt wegnahm und einen überaus großen Schaben that. Zuvor ben 23. April kam auf bem harz in ber Scheune eben um diefe Beit fast bes Abends Feuer aus, so 5 ber besten Scheunen in ber Stadt abbrannten, wie benn auch balb nach bem großen Brande in ber Rplischen Gasse bei ber Frau Bürgermeister Seymar zum 3. Mal auch bes Abends in der Scheune ein Feuer aufging, welches etliche Scheunen, Ställe und 1 haus gang wegbrannte, welches ohne Zweifel burch Gottes Berhangnis unferer großen und ichweren Sünden wegen erfolgt ift. Riemand konnte sonst erfahren, wie es auskommen. Der barmherzige Gott behüte uns doch ferner vor solchem schweren und anderem Unglud." Das Ringleber Ropialbuch fagt über die zweite Feuersbrunft: "Den 12. Mai abends um 6 Uhr Reuer in Sangerhausen. Etliche Saufer brannten ab und etliche Leute find verbrannt und erftidt." Daß bie Angabe ber abgebrannten Gebäube falich

<sup>1)</sup> Müllers Chronit S. 858.

<sup>2)</sup> Rirchenbuch ju St. Ulrich.

ift, zeigt obige Eintragung. Die im Feuer Umgekommenen gehörten zur Ul= richsparochie. Das Rirchenbuch bafelbst fcreibt: "Stieberit, ein Bedfnecht und eine Magb, wie auch ein Bergmann, welche alle 3 im Reller erstickt bei ber großen Feuersbrunft", find ben 14. Mai begraben. Die Bahl ber abgebrannten Häufer wird auch in anderen Aufzeichnungen verschieden ange-Rach einer Rachricht in ben Turmknopfakten zu St. Ulrich brannten 243 Bohnungen, nach einer anderen bafelbst 3 Biertel ber Stabt ab. handschriftliche Aufzeichnung "aus alten und neuen Dokumentis" vom Jahre 17251) fagt fol. 35: "Anno 1687 ben 13. Mai find in S. bei 350 Saufer abgebrannt, wie Beinrich Rubolf Beibenreich in seinen Annalibus unter gebachtem Jahre berichtet. In berjenigen Inscription, welche Ao. 1724 mit in ben Rirchknopf zu St. Ulrici gelegt worben, werben nur 243 Saufer gefett." Bom Feuer betroffen murbe besonders die Oberstadt, boch murben auch einige Straßen ber Jakobiparochie mit eingeaschert. Rach ber Inschrift im Hofe bes jetigen Bauerschen Hauses am Kornmarkte hat bas Keuer hier an biesem Bebaube "gewandt".2) Die Schlofgasse blieb also schon verschont. 1688 befommt der Rat Lehnware von Branbstätten in der Göpen= und Propstgaffe und im Altendorfe. Im Jahre 1700 schreibt ein Teil ber Burgerschaft bei Belegenheit bes Streites um ben auf bem neuen Markte abgehaltenen Sonnabendsmarkt: "Das Oberkirchspiel hat burch die 2 großen Brande, fo basfelbe aus Gottes Berhangnis am allermeisten betroffen und bis auf wenige häuser gang abgebrannt und baburch fast gang in Abnahme kommen 2c." 1707 schreiben bie Bürger ber Unterstadt: "Es ift nicht zu leugnen, bag ber alte Markt teils mit alten Garten=, teils mit Brandmauern aufs meifte befett ift", bie von bem "großen Brande" herrühren, "ba balb bie ganze Stadt ruiniert." 3m Jahre 1718 entschulbigte sich ber Rat, von bem eine Urfunde, betr. die alten Steuerkapitalien, verlangt wurde, daß folche aus ber Stadt Archive nicht beizubringen fei, "weil die Stadt in alten Zeiten etliche Mal und noch leglich Ao. 1687 totaliter abgebrannt und das meifte vom Archive teils burch folche Branbe, teils auch im 30jährigen Kriege verloren gangen." Durch biefe große Feuersbrunft erlitt bie Stadt großen Schaben, ber um fo fühlbarer wurde, als bie Bunben bes 30jährigen Krieges noch War die Stadt durch die Peft 1683 schon um etwa nicht geheilt waren. 700 Menschen entvölkert, so veranlaßte ber Brand eine nochmalige Berminderung; viele Familien faben sich genötigt, ben Ort zu verlaffen, mehrere auf immer, andere nur fo lange, bis fie wieder aufgebaut hatten. Da burch ben Brandicaben bas St. Ulrichs-Rirchspiel meistenteils ruiniert mar, fo mußten sich viele Eingepfarrte in die Jakobi=Parochie einlogieren.3) Dem Diakonus M. Wagner zu St. Ulrich verbrannte in biefem Brande, "indem er eben zu folcher Zeit in patria zu Quedlinburg gewesen und Sponsalia

<sup>1)</sup> Stabtard. Abteil. I, Loc. 2.

<sup>2)</sup> Siehe bie Inschrift bei ben Bauferinschriften.

<sup>3)</sup> Rach einem Bericht im Ephoralarcive.

celebriert, alles sein Bermögen, so nicht wenig gewesen, und nicht das geringfte bavon bracht." 3m Jahre 1690 melbete fich ber Bader Sans Schlefiger ju ber vafanten Rufterstelle ju St. Ulrich, ba burch ben großen Brand, ber bie ganze Oberpflege fast gar ruiniert, und auch alle seine Backunden zerftreut worben und er fein handwerk in vielen Jahren nicht wieber in Schwung und rechten Gang bringen konnte, obgleich er fich im Wieberaufbau feines Hauses äußerst "gezauet" habe. Die in Sangerhausen in Garnison stehende Kompagnie bes Hauptmanns Dolau (Infanterie) war nach bem großen Brande 1687 von Sangerh, weg gelegt. Wie es scheint, tam sie nach Kinbelbrud ins Im Jahre 1688 war Sangerh. ohne Garnison. Am 7. Juni 1687 berichtet der Kreishauptmann von Thuringen, daß er in Sangerh. die Hulbigung nicht habe vornehmen können, da vor einigen Wochen die Halfte ber Stadt in Asche gelegt sei. Am 16. Mai 1687 wurde Christoph Spiegel= berg, der "wegen des großen Brandes in Sangerhausen hierher (nach Riestedt) ziehen wollen" und "auf bem Bege gestorben" ift, in Rieftedt begraben.") Aus der Kirche zu Blankenheim empfingen im Jahre 1687 "14 Leute von Sangerhausen" je 6 Pf. als Almosen, einer, nämlich Herr Joh. Mart. Strauch,2) 1 Gr.

Bei biefem Brande murben von bemerkenswerten Gebäuden ber Stadt in Afche gelegt: Die Rüfterwohnung in ber St. Ulrichspfarre. Am 7. März 1689 schreibt ber Rüster Ludwig Körner baselbst bei Aufstellung seines Gehaltsverzeichnisses: Gine Wohnung ift auch vorhanden gewesen, welche burch bie Feuersbrunft mit aufgangen, wofür vom Rate 3 fl., wie auch 3 fl. aus bem Kirchkasten sind verwilligt worden. Es ist auch gebräuchlich, bas neue Jahr bei jedem in der Ulrichspfarre Wohnenden zu holen, welches andere Jahre mohl 4-5 fl. gemacht, jeto kaum 1 T. (1 fl. 3 Gr.), weil gebachte Pfarre durch den Brand ruiniert, da sonst von jedem Brauhaus 1 Gr. hat gegeben werben follen, ist jest von ben wenigen, so gebaut sind, kaum 5-6 Af. gegeben worben; besgleichen auch bas icone Gi, welches fonft 1 T., iso aber keinen Beller getragen. Ferner beschwert er fich auch, bag er ben Seiger auf bem Turme ftellen muffe, ba er zu weit abgelegen wohnt, weil bie Wohnung burchs Feuer verzehrt worden sei. Von anderen nennenswerten Säufern brannten ab: Der Gafthof jum weißen Abler am Rieftebter Tore; das Brauhaus im Rieftedter Biertel, der Ulrichsfirche gegenüber, das 1688 wieber aufgebaut und am 29. Rov. gerichtet murbe. Die am alten Markte gelegenen 3 Freihäuser, nämlich die Tryllerei, der Kaltenborner und der Sittidenbacher Hof (bas v. Bobenhaufensche Freigut) brannten ebenfalls mit Noch 1707 lagen diese Freihäuser bis auf eins "mufte und obe," "bas andere ist schon etliche Jahr bewohnt." 1695 wird von der Tryllerei berichtet, daß "das kostbare Wohnhaus in ber 1687 entstandenen Feuersbrunft in Ajde gelegt sei, von welchem bas noch vorhandene Mauerwerk täglich einen bochs

<sup>1)</sup> Rirchenbuch ju Rieftebt.

<sup>2)</sup> Maler in Sangerhausen.

gefährlichen Ginfall brobe." Doch tann bie Beschädigung fich nur fo weit erftredt haben, bag bas Gebäude, bag 1593 aus Stein erbaut worben mar, nur ausbrannte. Die Borberfront zeigt noch heute ben Stil bes ausgehenben 16. Jahrhunderts. Übrigens muffen 1707 noch viele Burgerhäufer ber Oberftabt wuft gelegen haben, ba bie Burger biefes Stadtteils in biefem Jahre baten, ihnen ben Sonnabendsmarkt auf bem alten Markte zu belaffen, bamit "die übrigen noch in ber Afche liegenben Saufer vollends wieder aufgebaut und in Stand gebracht werben konnen." "Begen nötiger Wieberaufbau- und Reparierung ber burch Feuer, Baffer und fonft ruinierter gemeiner Stabtgebäude" hatte ber Rat in Verbindung mit ber Bürgerschaft am 19. Juni und 10. Juli 1689 in einem Rezeffe vereinbart, daß auf jebe Ranne ober 1/4 Stubden Bier und Broihan 1 Bf. gefett und zu obigem Behufe verwendet werden follte. "Daß ob wir mohl vermeint, es würde bas bieferwegen von einem Umgange einkommende Gelb ziemlich hinlangen, daß es eines weiteren nicht bedürfe," fo hat fich boch herausgestellt, bag noch vieles zu bauen und ju reparteren übrig geblieben ist. Es wird baber vom Rat und ber Bürger= ihaft biefe Abgabe am 9. April 1692 noch auf einen Umgang verlängert. Dasselbe geschieht 1695 und 1699.

1698: Am 8. Juni entstand eine heftige Feuersbrunst, welche "uns gar aus drohte." Welche Ausdehnung dieser Brand gehabt und andere Einzelseiten sind uns nicht bekannt geworden. Im Jahre 1700 wird im Berichte der Bürger der Oberstadt gesagt, daß das Oberkirchspiel "durch 2 große Brände" betroffen sei. 1699 wird die Bewilligung des 1 Ps. auf die Kanne Bier damit motiviert, daß die Stadt "insonderheit 1687 durch den großen Brand und nachgehends durch Wassersluten und 1698 wieder durch feuersbrünste von 1687 und 1698, "bei welchen jedesmal 2/3 der Stadt in Rauch gegangen," als Grund an, weshalb die Stadt in dieser Zeit in so schlechtem Zustande sei.

1706: Die Stadtkasse zahlte 1 fl. 14 Gr. für 2 Wassersuhren bei entskandenen Feuersbrünften, u. a. bei Bockrans Scheunenbrand.

1715: Derjenige, welcher bas erfte Kübel Wasser anfuhr, als ein Feuer entstand, bekam 20 Gr. aus ber Stadtkasse ausgezahlt.

1718: Schneibewind bekam 10 Gr. 6 Pf., "baß er ber erste gewesen bei bem Feuer in ber Mublgaffe und basselbe ausgelöscht."

1720: Sandte ber Rat "eine Specifikation ber beim letten Brande Be-ichabigten" ein.

1724: Christ. Kerften zahlte 11 fl. 9 Gr. Strafe an die Rämmereikasse, daß er Feuersgefahr in seinem Hause veranlaßt hatte.

1732: Die Solbaten bekamen aus der Stadtkasse 51/2 Eimer Bier (für f fl. 9 Gr.), "so das Feuer helfen löschen;" besgleichen noch 6 Eimer (7 fl. 15 Gr.). Die Leute, welche das Feuer gelöscht, erhielten für 2 Gr. Branntwein.1)

<sup>1)</sup> Rammereirechnungen aus ben angeführten Jahren.

1742: Entstand ein Feuer in den Mogkschen Scheunen, bei bessen Löschung das Sturmfaß aus der Eisenhütte gebraucht wurde. Im Jahre 1743 wurde dem Wirte zum goldenen Löwen, der bei dem im Juni 1742 in den hinter dem Harze gelegenen Mogkschen Scheunen entstandenen Feuer den Pferden der zu Hülfe geeilten Sprihen von Artern und Oberröblingen Hafer geliefert hatte, 6 Gr. ausgezahlt.

1747: Am 4. Sept. brannten vor bem Hasentore 34 baselbst lagernde Holzhaufen ab.1)

1751: War am 5. April Feuer in Ohlers Saufe.

1753: Beim Vierherrn Täntscher brach am 29. Jan. abends 8 Uhr ein Feuer aus; Erdmann verbrannte sich dabei das Schienbein; die Stadt zahlte 18 Gr. Kurkosten. In demselben Jahre brannte es "bei Rößler gegen der Schule über." Die Riestedter Sprize eilte herbei.

1762: Auf bem alten Markte brach ein Feuer aus, die Riestebter und Wallhäuser Sprizen waren da. Es wurden in diesem Jahre 4 Stück neue Feuerkübel und eine neue Feuerschleife für 85 fl. angeschafft. Jedenfalls hatte eine Beschädigung stattgefunden oder man hatte daran Undrauchbarkeit kennen gelernt.

1778: War eine Feuersbrunft beim Bader Schröter.

1780: Am 17. April 1780 abends 8 Uhr zog von Westen nach Often am hoben Berge vorbei eine Betterwolke, und mahrend von bem unbewollten füblichen himmel ber ber Mond bell leuchtete, fuhr ein Bligftrahl in ben Spindelbaum des Turmes der Ulrichsfirche. Gine Stunde lang verhielt fic bas Feuer, nach 9 Uhr aber bemerkte man, bag Funken, wie von einer Rakete aufstiegen. Die Bürgerschaft und bie 4 in Garnison liegenben Rompagnien Solbaten eilten erschroden herbei. Aber keine Spripe reichte hoch genug, und weder inwendig noch auswendig konnte man bis zur äußersten Spite hinauf klettern. So mußte man biefe brennen laffen, und erft nach 7-8 Stunden, als das Feuer 60 Ellen von oben herunter gebrannt war, gelang es burch zugereichte Waffereimer, beffen herr zu werben. Da ftarter Westwind wehte, hatte man mit Mühe ben östlichen Teil ber Stadt burch fortwährendes Auslöschen ber herabstiegenden Funten und Feuerbrande gefchust. Die aus bem Jahre 1468 stammende 5 Ctr. 7 Pfb. schwere Uhrglode war während bes Brandes auf ben Kirchboben neben bem Fürstenftuble niebergefturzt, boch murbe nur ein Ohr berfelben beschädigt, fo bag fie spater repariert und wieder aufgehängt werden konnte.2)

Eine Aufzeichnung im Kirchenbuche zu St. Jakobi schreibt: "Anno 1780 ben 17. April abends um 10 Uhr kam ein Gewitter und fuhr ein Wetterstrahl oben an den Thurm zu St. Ulrich unter dem Knopfe und zündete, daß also ber Thurm zu brennen anfing und niemand konnte löschen wegen der Höße,

<sup>1)</sup> Job. Chrift. Erbmanns Aufzeichnungen in einem Schreibkalenber im Berein für Geschichte und Raturwiffenschaft unter D5, fol. 672.

<sup>2)</sup> Turminopfatten zu St. Ulrich, abgebrudt Barggeitschrift IX, 285.

brannte alfo von oben herunter 71/2 Stunde bis auf die Seigerglode, welche herunter fiel, besgleichen auch ber Knopf mit famt ber Spige, ba es mit Gottes Hilfe geloscht murbe; er hatte 200 Jahre gestanden und mar ein hoher spiper Turm." Das völlig ruinierte Dach ber Rirche wieber herzustellen, toftete ber Rirche 70 T. Knopf, Fahne und Kreuz bes Turmes waren während bes Brandes nach dem Morungshofe zu herabgefturzt; ber Knopf babei ent= zwei gesprungen und Fahne und Kreuz sehr verbogen. Die Urkunden in dem Knopfe, welche sich in 2 Rupferkastchen befanden, blieben jedoch unbeschädigt. Der Knopf murbe erft am 17. April 1782 wieber aufgesett. 3mar mar icon im Oktober 1780 die Turmspiße bis auf die Schieferbekleibung vom Zimmer= meister hartmann fertiggestellt worben, boch erfolgte ein Ginspruch gegen bie Tuchtigkeit ber letteren, ba ber Turm nicht bauerhaft bergestellt sein follte. Erft nach viermaliger bauverständiger Untersuchung und nach 11/2jähriger Berhandlung entschied sich bas Konsistorium zu Leipzig für ben Weiterbau. Der Pfarramtsverwalter Franke fagt in feinen dronikalischen Aufzeichnungen im Rirchenbuche ju St. Ulrich: Den 8. (ift unrichtig) April 1780 fclug ber Blis abends gegen 9 Uhr in ben hiefigen Ulrichsturm, welcher gang langfam abbrannte, bis babin, wo bie jegige Ruppel ein Ende hat. Borber war biefer Turm 20 Ellen höher als ber jezige (wie er sich noch heute zeigt) und hatte ganz und gar keine Durchsicht (bie er seitbem und noch jett besitt). nach bem Aufbau biefes Turmes über feine Tüchtigkeit viel gestritten, weit= läufig und mit vielen Roften barüber prozessiert worben; ein Baumeister von Dresben!) befah ihn, bas Urteil war (hat Franke nicht angegeben). Allein er ift geblieben, nur ift etwas mehr Holz und Baltenwert zur größeren Befestigung in ihm angebracht worben. Diese Streitsache, besonders was die Forberung ber Kosten betraf, war jest (1804) noch nicht aufs reine. Zimmermann hartmann hat biesen Turm wieber erbaut und in seinem Knopfe liegen beutsche Urfunden von M. Bothe, bamaligem Diakonus, griechische vom Lonrektor Brenner und lateinische vom Rektor Witschel, nebst einigen Münzen, Radrichten von bamaligen Zeiten u. a. Sachen.

1800: Am 13. März, als ben Donnerstag vor bem ersten Fastenbußtage, entstand abends gegen 7 Uhr Feuer in bem Hose bes Fehlingschen Hauses in einem bewohnten Seitengebäude, welches Haus mit seinem Nebengebäude an die St. Jakobikirche grenzte. Da es auch noch an einige andere Höse und häuser, besonders aber an das große auf dem Markte stehende, dem damaligen Accisinspektor Lindau gehörige Haus (blaue Engel) anstieß, so war das Feuer auf dem allergefährlichsten Fleck der Stadt; auch hatten diese Häuser viel Stroh und Holz. Jedoch ging wenig Wind, und wurde so das gefährliche Feuer unter dem Beistande Gottes und durch menschliche Hüse, besonders durch die von Aus-wärtigen, balb und schnell gedämpst.<sup>2</sup>) Es brannten nur 1 Scheune und 2

<sup>1) 1781</sup> auch ber Baumeister Cryselius aus Merseburg.

<sup>3)</sup> Aufzeichnungen von Frante. Turminopfatten auf bem Rathaus-Turme.

Hintergebäube ab. In diesem Jahre zahlte die Kirche St. Jakobi dem Zimmersmann Jakobi und dem Schieferbecker Luft für ihre Bemühungen und Aufsicht an dieser Kirche bei der nahe an derselben entstandenen Feuersbrunft 2 T. 12 Gr.

1805: Am Freitag nach Pfingsten, als ben 7. Juni früh 6 Uhr entstand in ber Scheune bes ehemaligen Lepserschen, bamals bem Superint. Rhost gebörigen Hauses am Markte nach bem Harze zu ein Feuer. Es standen auf einmal 4 Scheunen nebst ben Hintergebäuben in vollen Flammen. Es waren in kurzer Zeit 54 Sprigen zusammengekommen.

1806: Der Rat erließ ein Dankschreiben wegen tätiger hilfe bei ber am 7. Juli entstandenen Feuersbrunft.

Am 2. August 1807 abends 8 Uhr schlug ber Blit in bas Rathaus und zwar in bas Archiv und die Ratsstube; boch zündete er nicht.

1824: In der Nacht vom 22.—23. Dez. entstand bei einem furchtbaren Sturme bei dem Seifensieder Gottf. Dressel ein Feuer, das aber von den hiesigen Einwohnern bald gedämpft wurde, als es noch im Entstehen begriffen war. Das Feuer war durch glühende Asche entstanden. Dressel wurde in eine Polizeistrase von 10 T. genommen.

1831: In ber Racht vom 12. auf ben 13. Januar brannten auf bem Topferoberge bie 6 letten Saufer am norblichen Ende besfelben total, ein Daus jur Balfte und eins jum Biertel ab. Die Entstehung bes Feuers blieb unermittelt; mahricheinlich mar foldes in bem Biegenstalle bes letten Saufes, mosclbst es ausbrach, entstanden. Da zufällig Tags vorher bie meisten Innungen versammelt gewesen und namentlich die Topfer noch beisammen waren, fo murbe es noch burch ichnelle Gulfe geloicht. Der Burgermeifter Raifer, ber bice une überliefert, fereibt weiter: Bir ermabnen bei biefer Belegenheit, baft Cangerbaufen feit bem Jahre 1727 (foll wohl beißen 1687) mit bebeutenden Brunden ganglich vericont geblieben in. Bir ergablen noch nachtraglic, bag im Jahre 1805 4 Scheunen binter bem harze nebft ben baran ftoftenben, ju ebenio viel Wobnbauiern auf bem Marfte gehorenben Birtichaftogebauden gang und gum Teil abbrannten. Gin im Jahre 1824 am 23. Dez in der Racht bei einem außern befrigen Orfan in einer Seifenfiebereis werdhatt binter ber hatebifirde enmantenes Reuer murbe gludlichermeise ned zur erebten Beit gedimeit, fo daß es nicht zum Ausbruch fam. Rach dem Unnide vom 12. 12 fan. 1891 irraden in dem Sangerbäuser Kreisblatte bie Binwebner Demmann, Ganger und Weter ihren Dank aus. Gin Anonymus gedentt ber edlen Pandiana und Beditbatigfeit" bes Majors v. thriedheim; Murthaufer bedauft fich noch befonders bei ben Töchtern Sangers, bie feine flamilie aus bem Schaf geword, als iden die Flammen über bem Dure wammengeldlacer.

<sup>1)</sup> Aufrichungen win frank funktionerieben ent den Reihens-Turme.

1833: Am 26. Mai brannten auf dem Töpfersberge 3 Häufer zum Teil ab. Man vermutete Brandstiftung durch einen gewissen Aug. Körber.

1834: In der Nacht vom 25. zum 26. März gegen 10 Uhr brach in den vorher Hoffmannschen und 1834 Morit Fasch und Christian Kern geshörigen Scheunen am Markte ein Feuer aus, das jedoch sofort durch tätige und besonnene Hüse der Sinwohner an Ort und Stelle ohne weiter um sich zu greisen gelöscht wurde. Die Klemmsche Scheune brannte zur Hälfte, die Betersche, sonst Tantschertsche Scheune, zu 1/8 ab. Es war nicht zu ermitteln, wo das Feuer zuerst und wie es entstanden. Wahrscheinlich war es in der Scheune von Morit Fasch ausgebrochen. Bei der Löschung dieses Feuers zeichneten sich wie immer die hiesigen Zimmer= und Maurermeister mit ihren Gesellen durch zweckmäßige Hüsse besonders und rühmlich aus. 1) Die Mitzglieder der Ressourcengesellschaft verehrten daher diesen Gewerken ein Geschenk, wosur die letzteren am 28. März ihren Dank aussprachen. 2)

In der Nacht vom 24. zum 25. Juni 1834 brannte eine Scheune in der Malzmühle ab. Am 3. Nov. 1834 brannte es wieder in dieser Mühle; das Feuer wurde aber gleich gebämpft.

1838: War ein fleiner Brand.

1839: In bet Nacht bes 2. Juli brannte bie Scheune bes Raufmanns Duenfel nieber.

1842: Am 1. April brannte es auf bem Boben bes Gerbers Ofterloh in ber Kylischen Straße.

1848: Am 8. Juli brach in bem Golbschmidtschen Saufe in der Göpenftraße Feuer aus, das auch ein Nachbargebäude ergriff.

1849: In ber Nacht vom 15. zum 16. Febr. brach in einer Scheune Kylische Straße Nr. 35 beim Ökonom Schucht ein Feuer aus, das aber bald gedämpft wurde. Bon den auswärtigen Sprißen war die von Oberröblingen zuerst auf der Brandstätte.

Am 28. April 1849 brannte es beim Seilermeister Wilh. Franke am Rieftebter Tore.

Am 6. März 1856 brannten die Hintergebäube bei Wilh. Hirschfelb in der Magdeburger Straße ab.

Am 8. Mai 1864 brannte die Scheune bei Oppermann in der Rieftebter Straße Nr. 28 ab; am 22. Nov. 1865 die Hintergebäude von Witschel, Kylische Straße Nr. 38; am 2. Jan. 1870 die Scheune von Ecstein, Markt Nr. 9; am 23. Sept. 1878 die Hintergebäude von Muschick, Göpenstraße Nr. 27; am 26. März 1879 die Scheune von Reinicke, Markt Nr. 13. Am 25. und 27. Oft. 1891 waren größere Brände in der Ulrichs= und Wasserstorstraße.

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen von Raifer.

<sup>2)</sup> Rreisblatt.

# Strassen und Gaffen der Stadt.1) Pflaster. Beleuchtung. Kanalisation. Namen der Strassen und Uiertel.

Es gibt wohl taum einen größeren Gegenfat als ben zwischen ber mittelalterlich gebauten Gaffe eines alten beutschen Städtchens und ber breiten Strafe einer modernen Großstadt. Dort bie Windungen, Rrummungen und Eden, die schmalen, nach vorn geneigten Biebelhäuser; bier die fcnurgeraben Fluchtlinien ber ftolzen, hochaufftrebenben Prachtbauten und bie langweiligen Saus und Strafe find beibe beute bas nicht mehr, was fie im Mittelalter und auch noch später waren. Für ben raftlos vorwärts eilenden Bertehr paffen bie gewundenen, bunflen Gagigen eben fo wenig, wie bie altmobischen, gemutlich breinschauenben und umftanblich gebauten Saufer fur bas heutige Tun und Treiben. Die malerischen und die Beleuchtung beeinträchtigenden frummen und winkeligen Strafen konnten aber nicht mehr beibehalten werden. Ebenso mußten die Licht und Luft nehmenden Giebelhauser und beren Saffaden und Erfer in unserer mobernen Zeit verschwinden. Doch leiber fowand bamit auch ein viel Wertvolleres; nämlich ber trauliche Zauber mittelalterlicher Rleinstädterei, ber ein ganges Stud Geschichte in fich barg. Das haus, bas früher ein heiligtum feiner Bewohner mar, bie mit ihm innig verwuchsen, ift heute meift nur noch eine Bohn-, für manche nur noch eine Schlafftätte, die man ohne bitteres Weh leicht wechselt. Das fo viel befungene Baterhaus, fo ift es wenigstens bei bem weitaus überwiegenden Teile ber großftäbtischen Bevölkerung, existiert fast nur noch in ben Herzen schwärmerisch angelegter Gefühlsmenschen. Straße und Haus, die meift Physiognomien waren, in benen fich bie Gigenart ber Bewohner ausprägte, behandelt man jest mit einer gewissen Bleichmacherei, die jebe Individualität verwischt, die bas Saus in der Straße, die Straße im Stadtviertel verschwinden läßt. Wie es angemeffen war, daß die Saufer früherer Beit, wie in manchen Städten ber Brauch herrschte, ihre Namen trugen, die nach Möglichkeit ihrem Wesen und Besicht angepaßt maren, ebenfo entsprechend mar es, bag man in bem Namen ber Straße ben obwaltenben, wirklichen Berhältniffen und beren Eigenarten Ausbruck verlieh. Heutzutage freilich herrscht die Sitte, daß man bie Baufer, die fich meift charafteriftisch taum mehr von einander unterscheiben, numeriert, und es ist wohl nur noch eine Frage ber Zeit, bag ben Saufern in diefer Beziehung die Straßen nachfolgen werden, wie es bereits in ben Großstädten ber neuen Belt und leiber auch ichon in allerdings nur wenigen Stäbten unferes Baterlandes jum Gebrauch geworben ift. Wenn bas Saus in vorigen Zeiten einen Namen erhielt, fo mar bas völlig berechtigt; benn biefer Name fnupfte an die Berfonlichkeit bes Befigers, an fein Bappen ober feinen Beruf an und brudte bas Wefen bes Saufes aus. Davon fann bei ben heutigen nüchternen und langweiligen Mietswohnungen mit ihren aus allen

<sup>1)</sup> Den vom Stabtbaumeister Roebe gezeichneten Stabtplan von 1904 fiehe auf Lafel V.

Ständen und Berufsklaffen genommenen Insassen keine Rede mehr sein. Daher sieht man auch heute ab, die Häuser mit Namen zu versehen; wo es aber doch geschieht, psiegt es meist mit wenig Geschmad und Berständnis zu gesichehen, wie dies die leeren, zu rein äußerlichen Unterscheidungsmerkmalen herabgefunkenen Namen der Gasthöfe und Birtshäuser zeigen.

Roch willfürlicher verfährt man mit ber Benennung ber Strafen. Wie finnig und bezeichnend find die Benennungen, die unsere Altvordern ben Strafen gegeben haben. Freilich besonders gart find fie oft nicht gewählt; nichtsbestoweniger sind die "Töpfer-, Kloster- ober Brüber-, Propst- u. a. Straßen ober -Baffen" natürlich und treffend. Diefe Namen sind auch nicht auf bem Bege ber heute üblichen Daffentaufe, bie womöglich vorgenommen wird, ehe nur überhaupt eine Strafe völlig bebaut und entwickelt ift, ent= standen; sie sind überhaupt nicht gegeben, sondern geworden. Sicher= lich sind nicht, wie heute, lange Diskurse in den Ratssibungen gepflogen und zahlreiche Bittgesuche seitens der Anwohner um Berücksichtigung ihrer Wünsche inbetreff ber Benennung ober ber Abanderung ber Stragennamen eingelaufen. Das Bolk hat die Bezeichnungen nicht auf dem Wege langen Nachbenkens er= fonnen, fondern fie find unabsichtlich entstanden. Seute hat man nicht immer bie notige Achtung vor bem Althergebrachten. An bie charakteristischen, historischen Bezeichnungen legt man bisweilen bie "verbofernbe" Sand. Beute ift es fogar icon auf ben Dorfern Mobe geworben, "unschöne", aber treffende Bezeichnungen burch andere zu erseten. So will man die seit unbenklichen Zeiten biefen Namen mit vollem Recht tragenben "Saugaffen", auf benen bas liebe Bieh und insbefondere die nüplichen Borftentiere gur Beibe getrieben wurden, aus ber Belt ichaffen. Benn man fo fortfährt, wird man auch balb an die Befeitigung ber unschönen Flurnamen, wie Saurasen, Sauweibe, Ochfenbergel, Bullarich, Ralbenafe, Laufeberg 2c. geben.

Solchen Reuerungssüchtigen, benen meist aus Interesselosigkeit das Verstandnis für das Tun und Treiben unserer Vorsahren abgeht und daher pietätlos mit der Vergangenheit brechen wollen, ist die Beschäftigung mit der Lokalgeschichte zu empsehlen. Dann werden sie erfahren, daß die Namen nicht aus der Luft gegriffen sind, diese vielmehr einen guten "Sinn" haben. Sie werden dann auch diese althistorischen Denkmäler vergangener Zeiten lieben und achten lernen. Wenn jene alten Namen nicht Verkehrs erschwerend sind und nicht auf die Orientierung störend einwirken, sollte man nicht auf die Stimme eines Einzelnen hin die hinterlassenschaft unserer Altworderen leichthin über Bord wersen.

Was die heutige Numerierung ber Häuser in den Straßen andelangt, so ist solche nicht alt. 1896 waren es gerade 100 Jahr, daß Berlin als erste von allen Städten der Welt die einzelnen Häuser jeder Straße fortlaufend zu numerieren begann. Erst im Jahre 1803 folgte Wien, 1805

<sup>1)</sup> Ueber bie "Bermirrung in ber Schreibung unserer Stragennamen" hanbelt ein Auffat von Dr. 3. Ernft Bulfing im "Grenzboten" 1896, Rr. 7 und 9.

Paris diesem Beispiele. Borher bezeichnete man die Häuser entweder nach den Schäusern oder nach den Echäusern oder nach den Emblemen, die an den Häusern angebracht waren und deren Renovation man sich in München bekanntlich in den letzten Jahren erfreulicherweise angelegen sein ließ. Heute ist diese Art der Bezeichnung lediglich nur noch im Gebrauche bei Gasthöfen, Hotels und Apotheken.

In Sangerhauserts vorgenommen, wie sie bis dahin nur auf dem Papiere in laufenden Nummern (über 600) existiert hatte, nämlich in den Geschoßregistern, Bürgerrollen, Bevölkerungstabellen 2c. 1868 wurden 110 Straßenschilder angeschlagen.\(^1\)) 1879 wurde auf Beschluß des Magistrats vom 19. Nov. 1878\(^2\)) eine neue u. z. straßen weise Bezisserung eingeführt. Bis 1879 war die Rumerierung eine unpraktische; denn von Rr. 630 ab sprangen die Rummern von einem Stadtteile und von einer Straße in die andere. Die Rumerierung wurde jetzt so ausgeführt, daß man die Hauserieder straße vom Innern der Stadt aus nach außen hin mit Rr. 1 bebeginnend bezeichnete, wobei die ung eraden Zahlen links, die geraden rechts liegen. Am 6. März 1895 wurde beschlossen, die Rumerierung neu zu regeln; man hielt dabei an diesem Prinzip sest.

Bevor wir auf die Namen der Straßen von Sangerhausen eingehen, sei erst einiges über die Beschaffenheit der Straßen im allgemeinen gesagt. Ohne was wir uns heute gar keine Straßen denken können, das fehlte in alten Zeiten ganz oder war wenigstens nur in primitiver Art vorbanden; nämlich Pflaster, Beleuchtung und Kanalisation.

Tittmann, Gefdichte Beinrichs bes Erlauchten, II, S. 35 fagt über bas 13. Sahrhundert: Strafenpflafter mar in unferen Gegenden (Sachfen) nicht gang unbefannt, und unfere Lanbe haben barin gegen andere nicht gurudgestanden. Denn überhaupt ift uns überliefert, bag es querft feit 1185 gu Baris, im 13. Jahrhundert am meiften in Italien, in Nürnberg, Augsburg, Regensburg und anderen Deutschen Städten im Anfang bes 15. Jahrhunderts ober nicht viel früher, auch in London zuerft 1417 eingeführt worden fei.3) Nach anderer Mitteilung foll als erfte und einzige Stadt Augsburg im Jahre 1415 bas erfte Strafenpflafter erhalten haben. Durchmeg gepflafterte Strafen mogen aber immer noch felten gewefen fein. Man half fich in vielen Statten auf andere Beife. Bu Gifenach waren blog viele "Schretsteine" gelegt, um über ben tiefen Schmut auf ben Gaffen gu tommen, und bies gur Reit ber heiligen Glifabeth, welche von einer ihr begegnenben und nicht ausweichenben Bettlerin in den Schmut gestoßen wurde. Diese nur für Rugganger bestimmte Steinlage mar also so fcmal, daß nicht zwei Berfonen barauf neben einander geben konnten; jebenfalls maren es auch nur bei großem Schmute bingelegte Steine. Allein schon in einer Urfunde von 1293 wird ein fteinerner Beg

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Rr. 176.

<sup>2)</sup> Dafelbft Loc. 2, Rr. 69.

<sup>3)</sup> Bullmann, Stabtewefen bes Mittelalters, IV, 87 f.

ber Stadt Gifenach ermabnt; aber es icheint die einzige gepflafterte Baffe ber Stadt gewefen ju fein, ba fie als folde bezeichnet wirb. Auch ju Zwidau befindet sich 1303 ein "Steinweg" (via lapidea); ebenso 1325 in Pirna.1) In Sangerhaufen gab es auch noch im 14. und 15. Jahrhundert kein Strafenpflafter, mas man baraus ichließen tann, bag auch bier in biefer Beit "Steinwege" eriftierten, welche wohl weiter nichts waren als mit Steinen (jog. Schret=, b. h. Schrittsteinen) belegte Burgerfteige primitiver Art. werden ben Namen erhalten haben, weil fie ber einzige und erfte gepflafterte Beg ber Stadt maren. Schon am Ende bes 14. Jahrhunderts hatte bie Vorstadt Neuendorf einen Steinweg: 1372 wird im Neuendorfe ein "Fahrweg" ermähnt, 1394 ein "Steinweg".2) 1474 tonfentiert bas Rlofter St. Ulrich ben Bieberkauf von 5 fl. des Rickel Strumpf und seiner Frau an "orme buege unde hoeffe 3me Numendorffe uf beme Stennwege nest hans Schrapen gelegen. "3) Auch bas Altenborf hatte nach ber Urfunde von 1406 einen "Steinweg": Saus und Sof "in bem Albendorf of beme ftennwege". dritter Steinmeg in ber Propftgaffe mar bie Stiftung eines gewiffen Konrad Schmiedichen, der jedenfalls Bikar an der Kirche zu St. Ulrich in der Zeit ber Reformation war:4) "Donation jum Steinweg in ber Probstgaffe, ber Rat auf 100 fl., von herrn Conrad Schmiedichen herrührend."5) Der Rat hatte das gestiftete Kapital von 100 fl. auf sich genommen und verzinste dieses noch 1674 mit 4 fl. Wieberkaufszinfen. 1575 wurde nämlich bestimmt, daß ber Rat nicht mehr als 4 fl., "so bes Steinwegs halber in ber Probstgaffe geftiftet," geben, aber gur Erhaltung bes Steinweges behülflich fein follte.

Eigentliches Pflaster hatten die kleinen Städte meist nur auf den Märkten und zwischen den Toren, um die Befestigung zu sichern. In Löbejün fing man 1505 an, den Markt und den Weg zur Burg zu pflastern; aber erst 1593 pflasterte man die nach dem Markte führende Gasse. Um 1540 wurde zu Weißensels der Markt gepflastert, "der vorher eine Pfüße gewesen war." Auch von dem Marktplatz zu Naumburg wird angeführt, daß er früher ein Teich gewesen sei. 1590 wurde in Großen-Shrich gepflastert. Bis ins 19. Jahrhundert hinein kommen in Sangerhauf en in den Kämmercizechnungen keine erheblichen Ausgaben für Pflasterung vor. Doch sehlen solche nicht ganz: 1680 erhält der Steinsetzer 3 Gr., daß er einen Tag auf dem Salzmarkte gepflastert hat. 1774 kostete das Straßenpslaster "vom Kornmarkt durch die Magdeburger Straße bis ans Wassertor" und "vom Wassertor bis an die Brücke" 13 Taler 3 Gr., bezw. 28 T. 7 Gr. 1826 und 1827 wurde die Hauptstraße durch die ganze Stadt von D. nach W. durch den Fiskus neu gepflastert, was außerdem der Stadt 738 Taler 27 Gr. Unkosten vers

<sup>1)</sup> Tittmann, Geschichte Beinrichs bes Erlauchten, II, 35.

<sup>7)</sup> Siehe beim Reuenborfe.

<sup>3)</sup> Original in ber Fürftl. Bibliothet ju Bernigerobe Zh 921, Rr. 34.

<sup>4) 1587</sup> ift ein Ritolaus Schmiebichen Pleban zu St. Jakobi.

<sup>3)</sup> Rirchenrechnung ju St. Ulrich von 1611.

ursachte. In bemselben Jahre erhielt ber Seibenbeutel eine neue Pflasterung für 169 T. 15 Gr. 1830 erhielt ber alte Markt auf ber Sübseite ein breites Trottoir von Steinpslaster und in ber Mitte einen chaussierten Fahrbamm. Die letztere Anlage wird vom Bürgermeister Raiser als für eine Stadt mit vieler Ökonomie nicht für zweckmäßig erachtet. "Doch war zum Steinpslaster kein Geld vorhanden." 1831 folgte die Pflasterung der Propstgasse und des Sperlingsberges. Bon 1860—1880 wurden für Pflasterung 35 104 Mk. verzausgadt: So erhielten neues Pflaster 1860 der alte Markt und Töpfersberg, 1861 und 1862 der Rirchberg, 1866 das Neuendorf, 1867 die Göpenz und Hospitalz, 1868 die Neuhäuserstraße, 1869 der Tromberg und Klosterplat, 1871 der Harz, 1872 die Ratharinenstraße und die Schulgasse, 1874 die Mühlgasse, 1875 die Magdeburger, 1877 die Boigtstedter Straße, 1878 die Grauengasse, das Altendorf und die Bonisatiusgasse. Sine der Neuzeit entsprechende Pflasterung hat die Stadt in den meisten Straßen jedoch erst in den letzten 15 Jahren erhalten.

Im Zusammenhange mit der ungenügenden Pflasterung der Straßen steht auch die Unsaub erkeit auf benfelben. Auf die Unsauberkeit in den Gassen der Städte ist daraus zu schließen, daß der Mist auf dem Markte zu Freiberg im 13. Jahrhundert ein Gegenstand war, den Markgraf Heinrich dem dasigen Hospitale verschrieb. Besser mag es anderswo auch nicht gewesen sein. So war zu Helmstedt festgesett, daß die Entscheidung über den Mist auf den Straßen, als über eine erhebliche Sache, dem Bürgermeister zustehen sollte. In London sinden wir mehrmals im 13. Jahrhundert, daß dei feierlichen Gelegenheiten Anordnung für nötig befunden wurde, Mist, Holzreisig z. von den Straßen zu schaffen. In der Mitte des 13. Jahrhunderts scheinen übrigens in Helmstedt die Grundstücke durch Zäune geschieden gewesen zu sein. )

In der Ordnung der Stadt Sangerh. von 1482 heißt es: "Es soll auch niemand keinerlei Unflat, es sei Erde, Rehricht, Schweinsborsten, tot Bieh, als Schweine, Schase, Hühner, Hunde, Kahen oder anderes für seine oder seines Nachbars Thor wersen oder wersen lassen, noch schütten oder schütten lassen, auch ja nicht ein solches auf die Straße legen bei der Buße 5 Schilling Pfennig. — Erde, Steine und desgleichen, wer das auszutragen hat, der soll es tragen vor das Thor pussen die äußersten Schläge und Jingeln. — Desgleichen auch, wer Keller gräbt, der soll die Erde auch daselbst vor das Thor tragen, desgleichen soll es auch sein mit den Häusern, wo man räumen will, den Abraum auch daselbst hintragen oder führen lassen und so nicht vor die Thore zu nahe hinschütten oder schütten lassen, bei der Buße 5 Schilling Pfennig. — Es soll auch kein Bürger oder Brauer sein Holz zum Gebräu oder sonst über 8 Tage an der Straße vor den Thoren liegen lassen, bei Buße l Sangerhäuser Mark. — Es soll auch kein Bürger oder Einwohner ledige Wagen, Karren, Schlitten, Leiterbäume oder andere Holzwerk in den Straßen

<sup>1)</sup> Tittmann 2c. II, 86.

über eine Nacht vor den Thoren stehen oder liegen lassen bei der Buße 1 Schilling Pfennig.") — In den Notanda zur Stadteinung vom 2. Febr. 1556 heißt es: "Soll ein Aussehen sein zu der ganzen Stadt und außerhalb, damit es in den Gassen sowohl, auch an allen Örtern sein sauber und rein von den Bürgern und Sinwohnern gehalten werde; denn solches ein Wohlstand der Stadt, auch sonsten in andern Fällen den Sinwohnern zuträglich." Doch scheint man diese Verbote nicht immer beachtet zu haben. Als 1713 der Prinz Christian in Sangerh, anwesend war, schaffte man vorher das Holz vor der Jakobikirche auf die Seite. Bei derselben Gelegenheit 1717 schaffte man zuvor "52 Karren Unstat vom Korn= und neuen Markte und der Bürger= wache" weg; 1718 37 Karren besgleichen.

Gine Strafenbeleuchtung in unserem Sinne hat man in früheren Zeiten nicht gefannt; jeber mußte fich, wenn er bes Nachts auf ber Straße zu geben hatte, sein Licht selbst beforgen. 1396 hatte ber Rat zu Halberstadt befohlen, daß in Fehdezeiten zur Berhütung von Berrat und anderen Gefahren niemand bes Nachts nach Anschlag ber bazu bestimmten Glocke auf den Straßen ohne Licht gehe. Einige Klerifer hatten bies nicht getan und die Bachter, die fie pfanden wollten, mit Steinen geworfen. Weil man sie beshalb bestrafte, murbe bie Stadt mit bem Banne belegt, welchen jedoch ber Bapft nach eingeholter Belehrung wieder aufhob.2) Uhnlich verlangte ber Rat in ber Stadtordnung ber Stadt Sangerhausen von 1482: "Es soll auch fein Burger noch Ginwohner E. f. G. Stadt nach ber Bachteralode bes Rachts auf ber Strafe jauchgen, ichreien, rufen ober ander Beichrei treiben ober üben, und auch sonberlich bes Nachts ohne lücern (?) Leuchten (lüchten) ober brennende (bornnende) Lichte geben; wer aber gebrüchig besehen, besagt oder befunden wird, ben follen die Stadtfnechte oder die Bachter um eine Thormark 31 Gr. pfanben." Bon einer eigentlichen Beleuchtung ber Strafen fann man erft vom 19. Sahrhundert ab reben. 3mar mar die Berftellung des Steinkohlengases in England icon am Ende des 18. Jahrhunderts befannt, und bemühten fich die Entbecker vergeblich, demfelben Gingang zu verschaffen; in London wurde das Leuchtgas aber erst 1812 eingeführt; 1820 fam es auch in Paris auf. In Deutschland dauerte es noch länger; in Berlin und Hannover wurde es 1826 eingeführt. Aleine Städte dachten von nun an überhaupt erft an eine Beleuchtung ber Stragen, am allerwenigsten aber noch an eine folche mit Bas. In Sangerhausen murbe Stragenbeleuchtung erft 1844 eingeführt u. z. mit 13 Laternen, die meift an Ketten mitten über der Straße hingen und mit Rüböl = Lampen verfehen maren, mas ber Stadt einen jährlichen Aufwand von 200 T. verursachte. Nach und nach vermehrte man die Laternen und stellte Solarölbrenner hinein; 1861 maren es 23, 1868 bereits 47 Laternen, für beren Speifung und Bebienung jährlich

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Magbeburg LIX, Nr. 1323.

<sup>2)</sup> Schmidt, Urfundenbuch von Halberftadt, 1, 587.

380 T. verwendet wurden. Erst im Jahre 1869 baute die thüringische Gasgesellschaft eine Gasanstalt in Sangerhausen mit 102 Armlaternen, 34 Kandelaberlaternen und ca. 1100 Privatslammen, und setzte sie am 30. Ott. 1869 in Betrieb. Ein Jahr später fabrizierte man statt des disherigen Braunschlengases solches aus Steinkohlen. Am 1. Jan. 1873 wurde die Anstalt von einer Aktiengesellschaft übernommen. Direktoren waren Flügel, dann Obersleutnant Bruno Linke (gest. 8. Dez. 1901), Ingenieur Karl Rabe seit 1. Jan. 1902.

Am Ende des 19. Jahrhunderts erhielt Sangerhausen die Kanali= fation.1) Bis zu bem Bau eines Kanalneges murbe bie Entwässerung ber Stadt burch ben Mühlgraben refp. bie Gonna vermittelt, welche bie ihnen burch Ranale und Strafengoffen jugeführten Abfallmäffer aufnahmen. nun folgende Ranalisation ift in 2 Saupt fanalen ausgeführt. erfte Schritt ju einer zeitgemäßen und höchft nötigen Entmafferung ber Stadt wurde 1895/96 vorgenommen, indem ein nörblicher Hauptkanal an der tiefften Stelle ber Stabt, im Buge ber Marienstraße, bergeftellt murbe. Diefer Ranal erftredte fich vom Neuenborfe bis gur Ginmundung in ben Entwafferungsgraben auf ber Neuen Beibe. Die Koften betrugen 24 336,01 Mt. Der Bau bes 2. (füblichen) Sauptkanals murbe im Frühjahr 1898 begonnen. Er beginnt vor bem Baffertor und folgt bem Strafenzuge an ber Bonna über bas Sellerieflecchen hinweg burch bie Mühlgaffe, wird bann mittelft eines fog. Duders unter ber Gonna hinweggeführt, folgt weiter bin bem Buge ber verlangerten Duhlgaffe und ichließt fich an ben nördlichen Saupt-Diefer füdliche Sauptkanal koftete 58174 Mf., und im gangen kostete die Ranalisation des süblichen Stadtteiles etwa 80 000 Mf. 1896/97 wurde mit einem Kostenaufwande von 1935,40 Mt. ein Seitenkanal von ber Göpenbrude im Neuendorfe bis jum füdlichen Bauptkanal geführt.

Sangerhausen bestand, seitbem es um die Mitte bes 13. Jahrhunderts jur Stadt erhoben mar, aus ber eigentlichen, mit einer Ringmauer umgebenen Stabt und aus ben 4 Borftabten Muhlgaffe, Reuendorf, Altendorf und Georgenberg. Der Lage und ben beiben Parocialfirchen ent= sprechend teilte man die Stadt und die Borftabte ein in Dber= und Unterstabt. Die Grenzen berfelben beschreibt Müller S. 7 fo: Die Unterftabt ift von ber Ulrichsgaffe an bis jum heiligen Beifte in die Lange und begreift den Holzmarkt (Kornmarkt), die Brüdergaffe, ben neuen Markt, die Rautengaffe, die Jopengaffe, die Riefelhaufer Straße, io vom Holzmarkt bis zum Tore bes Namens lang geht, die Jakobsgaffe, die Boigtstebter Gaffe, ben Sad, die Grabengaffe, die Mühlgaffe und die Borfiadt bes Neuendorfs vor bem Jöpentore. Die Dberftabt geht an vom Holzmarkte und begreift die Magdeburger Gaffe, die Gegend beim Borwerke genannt und Seibenen Beutel, die Ulrichsgaffe, ben Sperlingsberg, Tromberg,

<sup>1)</sup> Berwaltungsbericht von 1892—1897, S. 50.

die Rittergasse, Kloster-Scheun-Gäßlein, das Altendorf vor dem Wassertor bis ans Hasentor. Ist solch Oberteil von der Lage also genannt; wohl größer als das untere, aber an Gebäuden und Vermögen geringer, wie denn die Leute lieber Warkt halten im untern Teile auf dem neuen Markte, als auf dem alten im Oberteile.

Offiziell und zum Zwecke ber Steuererhebung teilte man bis Ende bes 18. Jahrhunderts die Stadt ein in 4 Viertel und 4 Vorstädte. Die [4 Biertel waren:

Das Kylische Riertel: Der Sangerhäuser Poet Thomas Securius juniagt in seinem Hochzeitsgedicht auf der Hochzeit Joh. Ecolds 1669 "Ursprung der Namen von den 4 Vierteln der Stadt Sangerhausen": "Kylisch Viertel. Ihr Viertel von der Stadt, wie din ich mit euch drane, herbei was seinen Ramen hat, von unster Juliane." Ganz richtig leitet er den Namen von dem Hospital St. Julian ab, "von welchem das eine Stadtviertel nehst einer Gasse und Thore den Namen hat." Nach seiner Meinung hat der Stifter "einen gewissen Acker dazu gewidmet, so Jülisch!) Land, jeho (1669) nennen es die Sangerhäuser aus Unverstand Kylisch Land, genannt worden. Diese nun geben jährlich nicht allein einen gewissen und großen Getreidezins dahin, sondern es müssen auch alle diesenigen, so dergleichen Land haben, in dem einen und sog. Jülischen gemeinen Bachause Ofen (auf dem Vorwerke) backen, davon nachmals das Hospital das halbe Backlohn am Brote kriegt."

Göpenviertel: "Du anderes Viertel du, benannt vom Giebchen Steine." (Securius.) Derselbe bemerkt dazu: "Landgraf Ludwig der Springer hat das eine Stadtviertel, das Giebchensteiner Stadtviertel genannt wissen wollen, so aber von Jahren zu Jahren durch die Verkürzung des Worts verstellich nachhero zum Giebchenviertel, anjeho gar zum Göppen Viertel worden. (Andreas Hayner in seinen Sangerhäusischen Journalen.)" Ob diese Namenserklärung etwas für sich hat, wage ich nicht zu entscheiden.

Wasserviertel: "Zwei Viertel sein nun dar, die Reihe trifft das dritte; komm an mit deiner Schar Neptun und bring es mitte, laß deinen Vonnenfluß ergehn zu Ecolds Preise, daß dich bewundern muß die Elster, Bard und Pleiße." (Securius.)

Riestebter Viertel: "Komm, Riestebt, komm hervor, beschau beine Basse, wie ich sie und bein Thor geziert mit dem Parnasse." Securius benerkt dazu: "Riestebt ist in dem fürstlich Sächs.-Magdeburgischen Amte und
veren Oberpstege allhier das beste und in vielen ein hoch privilegirtes Dorf,
von welchen hiesige Stadt große und besondere Nahrung, auch treffliche Hülse
u ihrem Wasserschaße hat. Diesem also zu Ehren ist das 4. Viertel der
Stadt, dann die eine Gasse und ein Thor danach benannt worden."

Gegenwärtig beträgt das Areal, auf welchem die häufer und höfe der Etadt stehen, 65 ha. Bon D. nach W. (vom herrnkruge bis jum früher

<sup>1)</sup> Bisweilen auch noch fo genannt, 3. B. 1674.

Krahschen Hause) hat die Stadt eine Länge von 1,5 km (Chaussestein im D. 50,40, im W. 51,90).

Bei ber Aufzählung und Beschreibung ber Straßen soll hinsichtlich ber Anordnung und Reihenfolge berfelben ber Steuerkataster von 1791 zu Grunde gelegt werben.

# I. Die alten, noch bente bestehenden Strafen und ihre Mamen. 3m Aplifchen Biertel:

- 1. Der Reumartt, ber jegige Martiplay. Bar feit bem Anfange bes 15. Jahrhunderts ber Marktplat ber Stadt, nachdem die Unterftadt die obere in ihrer Entwicklung überflügelt hatte. Der Bochenmarkt, ber gewöhnliche Sonnabendsmarkt, mar in biefer Zeit auf ben neuen Markt verlegt, weshalb fich die Bewohner ber Oberftadt beschwerten. In einer undatierten Urfunde um 1430 befiehlt ber Landgraf Friedrich, ben Sonnabendsmartt wieder auf den alten Markt zu legen, mas er icon vorher angeordnet hatte, aber nicht geschehen war. Nach bem 30jährigen Kriege entbrannte berselbe Streit, und erst zu Anfang bes 17. Jahrunderts gewöhnten sich die Bewohner ber Oberstadt baran, auf ben Markt in ber Unterstadt zu geben. In Urkunden von 1410 und 1426 unterscheidet man schon nicht zwischen ben beiben Marktpläten: Ronrad von Borne auf bem Markte (1410), 1426 verfauft Beinrich Rudolf einen Bins an feinem "febilhufe und Bofe an bem Marthe." Nach bem 30jährigen Kriege erweiterte man ben Markt an ber Jakobikirche "jur Erweiterung bes Markts und befferen Raum und Profpekt ber Safobsfirchen" burch 2 mufte Stätten, die man nicht wieder behufs Aufbau vergab (1658), sie vielmehr abbrechen ließ (1666).
- 2. Rylifche und Riefelhäufer Strafe: Der urfprungliche Name biefer Strafe mar "Riefelhäuser Strafe", nach bem im 14. Jahrhundert untergegangenen, im Westen ber Stadt gelegenen Dorfe Rieselhausen fo benannt. Sie wird urfundlich zum erstenmal 1402 genannt: Dietrich Spangenberg und seine Frau Balpurgis verkaufen am Montag nach Nikolai 1402 1/2 lotige Mart Silbers Bins "an innen Sufe und Sofe in ber tyfelhuichen ftraße gelegen" an Gerlach von Rammolberobe. 1) 1473 befitt Matthes Große haus und hof "in ber Rifelhufichen ftroffe pobin bem Stadtmarftalle." 1479 verkauft Beinrich Engelrobt einen Bins an feinem Saufe und hofe "in ber tifelhufden ftrofe zwifden heinrichen Enliger und Baftian Trefen. "2) 1539 werden Rylifche und Riefelhaufer Strafe ichon neben einander genannt: Die Bruderschaft Kalendarum befitt ben Bins von Jat. Bebhards Saufe "in ber filischen ftrage"; bie Brüberschaft unfer lieben Frauen 41/2 Morgen "an ber Rifelheufer straße." Müller versteht unter der "Ryfelheufifchen Strafe" bie, "fo vom holzmartte bis zum Thore bes Ramens lang geht." Nach bem Dreißigjährigen Kriege vermengte man beibe Ramen.

<sup>1)</sup> Rubolftabter Urfunbenbuch 1, 815.

<sup>2)</sup> Stabtarchiv Loc. II, Rr. 184.

Heute unterscheibet man beibe Namen genau von einander und nennt das westliche Ende vom Gymnasium bis zur "scharfen Ede" Rieselhäuser und die östliche Strecke von da bis zur Sinmundung der Göpen= oder Bahnhofs=straße Kylische Straße.

3. An ben Schirren: Die Schirren, auch Schirn geschrieben, eigentlich Scharren, maren Bertaufsstellen ber Fleifch er (Fleischschirren, Reifchante, Rleifchallen) und Bader (Brotfdirren). Die Schirren ber Fleischer standen zwischen dem Ratofeller und der ihm nördlich vorge= bauten Sauferreihe am Kornmartte. Diefe Sauferreihe, jest von Sampel bis Siebert, hat anfänglich nicht gestanden, fo bag bie Schirren nach ber Strafe bin offen maxen; fie ift vielmehr erft am Enbe bes 18. Jahrhunderts 1358 eignet Herzog Magnus von Braunschweig 21/2 Stein Unihlitt (Talg) an ben "vlepschernen" zu einer Seelmeffe im Augustinerklofter; baju noch 1 Vierding Geldes an den Brotschernen. 1527 unb 1528 empfing bas Augustinerklofter 11/2 Stein Talg "von ber verbauen Schyrn an der Reuen Sorge." 1575 gaben 6 Fleischer ber Rirche St. Jakobi "Talgjinsen wegen ber Scherren ober Leben", u. z. Hans Schulze und Mark. Rothe je 1/2 fl.; dabei es auch gelassen worden, "boch daß sie die Scherren ober Leben in baulichem Befen erhalten; was aber bie andern 4 Fleifcher, welche gleichergestalt Scherren inne haben, vor Talk geben follen, foll in der Euperintenbentur Beisung geschehen." 1636 gaben 3 Fleischer Talg "von einem Laben an ben Scherren"; "vor ein Laben an seinem hause in ben Scherren" Rafpar Schmibt. Bis 1850 gablte bie Fleischerinnung einen Sharrengins von 6 Taler 15 Gr. an die Kirche St. Jakobi, weigerte fich aber seitbem, weil man biefe Scharren seit 1831 nicht mehr benutt habe. Soon 1792 klagte ber Rirchkaften gegen ben Freigutsbesitzer Joh. Gottf. hornidel wegen des Scharrenzinses. Die Kirche Unser lieben Frauen im Neuendorfe besaß nämlich 1539 23/4 Stein Unschlitt ober Talg von den Heischerschirnen als einen Erbzins und 21/2 Stein Talg von ben Schirnen unter ber Sorge, welches alles bie Geistlichen als zu ihrer Befoldung ge= hörig bei Einführung der Reformation 1539 erhielten u. 3. der Superintendent und Pfarramtsverwalter je 11/2, ber Diakonus zu St. Jakobi 1, ber Diakonus µ St. Ulrich 1/4, ber Rektor 1 Stein. Hornidel hatte als Fleischer einen von den Schirren eigentümlich befessen und den Erbzins auch bis 1769 mit 1 Taler 18 Gr. an den Kirchkasten richtig abgeführt; seitdem weigerte er sich aber. Er gab an, daß er am 26. Sept. 1771 seinen am 30. April 1749 von Reister Martin Schmeißer erkauften Schirrenladen "ins Freic gegeben" (b. h. freiwillig aufgegeben) und sich davon losgesagt, so daß der Rat solchen berkaufen konnte; weshalb er sich auch zur Weiterzahlung weigerte; auch weil er seit 1771 bas Fleischerhandwerk nicht mehr betrieben. Dan war nun ge= neigt, die Fleischerinnung für diesen Erbzins verantwortlich zu machen. Fleischermeister hatten aber schon vor 1792 angefangen, ihre Schirnen zu verlassen und verkauften, allerbings den Junungsartikeln zuwider, das Fleisch in ihren häusern. So tam es, daß sich zu bem verlassenen hornidelichen Schirren fein Käufer fand. Hornidel gab burch die unternommene Lossagung feines Schirrenlabens ein bofes Beifpiel; benn bie beiben übrigen Befiger von Schirren, nämlich Christian Schmeißer und Samuel Rannewurf, verließen 1772, bezw. 1775 ihre Schirren ebenfalls und bezahlten nun feit 1775 feine Talgginfen, obgleich fie ihr Fleischerhandwert weiter betrieben. Der Rirchtaften verlor aber die gegen Hornidel angestrengte Klage. 1) 1837 beschwerte sich bie Fleischerinnung, daß fie biefen Bins an die Rirche St. Jatobi von ben an bem fog. Scherren gelegenen Saufern ju gablen hatte, obgleich bie Saufer, bie früher bem Berkaufe von Fleisch gewidmet, jest ausgebaut seien und bewohnt wurden, weshalb die Besiter bieser Sauser auch ben Scharrengins entrichten follten. 1840 hatte die Fleischerinnung die Absicht, die Scharren wieder zu benuten. Seit bem Verlaffen ber Scharren im Jahre 1831 feitens ber Fleischer benutten die Bewohner ber Sauferreihe bafelbft, weil fie ohne Höfe waren, die Scharrengasse als Düngergrube und verschlossen die Zugänge. 1846 murbe burch die Polizei eine Raumung berfelben verfügt, die aber nicht völlig burchgeführt murbe. Da 1791 bie Fleischer die Scharren als Bertaufsläben aufgaben, waren nämlich bafelbst Häufer entstanden. Es hat nun ben Unichein, als hatten biefe Saufer ben an ben Rirchkaften ju gablenben Bins von 23/4 Stein burch Bergleich mit ber Innung (wohl 1794) übernommen. Deshalb verlangte auch die Innung 1837 die Leiftung ber 6 Taler 15 Gr. an die Kirche. Am 1. Dez. 1842 verglichen fich barauf die Fleischerinnung und die Besiger ber Saufer in bem Scharren, nämlich Bolf, Beter, Schultes, Kapfer und Schlag, bahin, bag bie Fleischer auf immer ben Scharren abtreten follten, wofür diefe Sausbesitzer die Binfen von 23/4 Stein Talg, ober wie er schon seit langer Zeit mit 6 Taler 15 Gr. an Gelb bezahlt fei, über-Als 1850 bie Innung und auch die hausbesiter die Zahlung biefes Binfes verweigerten, fchritt die Rircheninspektion jum Proges, ber aber 1852 in allen Instanzen für die Rirche ungunftig ausfiel, ba man ben Scharrenzins für eine Abgabe gewerblicher Natur hielt, bie baber ohne Entichabigung auf gehoben fei, auch weil man die Scharren verbaut habe.2)

1864 baten die an die Scharrengasse angrenzenden Hausbesitzer Bauer, Liebhold, Bogel, Gebigke, Haase und Sterz um Überlassung der sog. Scharrengasse, die einen Flächeninhalt von 93 qm hatte. Es kaufte damals aber nur der Rentier Gebigke ein Stück von 1½ Quadratruten für 15 Taler. Da man jedoch damals die Genehmigung der Königl. Regierung nicht eingeholt hatte, wurd 1886 dieser Kauf für ungültig erklärt. Erst am 12. Nov. 1887 kauften die Anwohner Kunstschleifer Joseph Hampel und Restaurateur Karl Pfeisser (Parzelle I) Witwe Liebhold (Parzelle II), Kürschner Haase und Rentier Gebigke (Parzelle III), Korbmacher Siebert (Parzelle IV) für zusammen 706 Mk.3)

<sup>1)</sup> Stadtarciv Abteil. II, Loc. 21, Rr. 3.

<sup>2)</sup> Stadtarchiv Loc. 80, Rr. 27.

<sup>3)</sup> Stabtarchiv Loc. 13, Rr. 46.

Rach ben Innungsartikeln von 1506 gab jeber Bäcker für 1 fl. Semmeln und jährlich zu Erbzins "von ben Brotbenken" 21/2 Schneesberger. 1645 erhält ber Rat von 11 Gewerken ber Bäcker zu Bankgelbe (Brotschirrenzins) von jebem 5 Gr. 3 Pf. Die Brotschirren waren jedenfalls auf dem Klosterplate. Dort werden 1413 folche erwähnt.

- 4. Brübergasse, "Die Brübergasse, von den Monchsbrüdern, so oben daran ihr Kloster gehabt haben, so genannt" (Securius). Sie wird urfundlich zum erstenmal 1397 erwähnt: Busse von Morungen besaß einen hos zu Sangerhausen "gelegin in der Brudirwert." Seitdem das neue Schloß gedaut (1616—1620) und der ursprüngliche Name "Fürstenhaus" sich allmählich verloren hatte, tritt die Bezeichnung "Schloßgasse" für die Brüdergasse auf. Lange kommen aber noch beide Namen zusammen vor: 1711 1 Haus in der Brüdergasse, 1 Haus in der Schloßgasse; 1748 Brüdergasse, 1832 Schloß- und Brüdergasse; 1836 Schloßgasse, 1839 Brüdergasse, 1840 ein haus "in der sog. Brüder- oder Schloßgasse"; 1847 Brüdergasse. Im Munde des Bolkes muß aber die Bezeichnung Brüdergasse um diese Zeit nicht mehr recht im Sebrauch gewesen sein, da ältere Leute sie heute nicht mehr kennen.
- 5. Im Sade: Ist eine von den in Städten und Dörfern vortommenden "Sackgassen", die hier mit dem eigentlichen Namen bezeichnet ist und einem ganzen Teil der Stadt den Namen gibt, wie man überhaupt von "Sad- oder Winkelbörfern" redet. 1362 verkauft Nickel Speckfraß einen Ins von einem Hofe, "der Heydenreich Hoydils was, von Gelharis syns herin in dem Sacke." 1464 liegt die Hossist Klaus Gethöbel ein "Seddelhaus wird hof im Sacke zwischen Bastian Psenberg und Elsen Ritmann." 1539 besitzt die genannte Vikarie "eine Behausung im sacke."
- 6. Graben gaffe, auf bem Graben (an ber Gonna): 1707 "in ber Grabengasse"; in ben Steueranschlägen von 1713, 1737 und 1791 wird die Grabengasse noch offiziell genannt. Nach dem Steueranschlage von 1791 iheinen Graben= und Grauengasse identisch zu sein. 1832 "zwischen dem Stadtmauerturme und den Stadtissements, die von der Grabengasse an die Stadtmauer gelehnt sind." Heute kennt man den Namen Grabengasse nicht mehr.
- 7. Grauengasse: Sie wird 1578 genannt. 1642 stirbt ein Weib son Oberröblingen in der Grauengasse. Woher die Straße den Namen hat, äst sich nicht mit Bestimmtheit sagen; ) jedenfalls aber von der Familie Braue, die schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Sangerh. wohnte. 1576 besaß Martin Graue einen Weinberg in Sangerhäuser Flur; 1590 larb Nartin Graue.

<sup>1)</sup> Richt unwahrscheinlich bürfte es sein, ben Ramen von einem Hose herzuleiten, en bas Aloster Rohrbach in Sangerhausen und vielleicht in dieser Gasse befaß. 1840 erwarb kulich bas Aloster einen Hos in Sangerhausen. (Arensigs Beiträge III.) Da man diese ihr auch "graue Höse" nannte, so könnte der Rame der Sasse daher rühren.

#### 3m dopenviertel:

- 1. Voigtstedter Straße: Sie kann unmöglich ben Namen von bem Mansfelbischen Dorfe Boigtstedt erhalten haben, ba fie weber nach biefen Orte führt, noch Boigtstebt jemals mit Cangerhausen in irgend welcher Be ziehung gestanden hat. Man muß auch bei ber Erklärung biefes Namens auf Gigen=, und in biefem Falle auf Berfonennamen eingeben. Dan wir nicht fehlgehen, wenn man die Boigtstedter Gasse von dem Berfonennamer Boigtstedt ableitet. Urkundlich tritt sie zum erstenmal 1409 auf: Ulrid Schein und fein Sohn verkaufen einen Wieberkaufszins "an irme febilbuf vnde hofe in der Forstedtischen Gaffe gelegen." 1483 haus und hof "in ber fuchstedischin gaffe zwischen bem jungen Sanfen Salgungen unbe Sami Hornedel;" 1483 "Haus und Hof an ber Ede an ber Fuchftebifchen Gaf neben Claus Rerchoff gegen St. Jacoffs Pfarrhofe." 1502 haus und ho "in ber Bogstebischen Gaffe zwischen Claus Sidel und Celliag Hornidel, hans Markwart gehörig. 1539 haus und hof "in ber fuchsstettischen gaffe, besitt die Brüberschaft Ralendarum. 1688 Boigtstetter, 1725 Boigtstedte Baffe; 1750 Stadtmauer in der Boigtstedter Baffe. In der Mitte bes 15 Jahrhunderts tommt in S. eine Familie Boigtstebt vor; ein Glie berfelben, Klaus Fogstebe (Logstet) ift von 1458—1473 Ratmann, 145 Clames Fogstebe, 1460 Clames Bogkftet, 1463 Claus Fogsteb, 1464 Clau Bockftet, 1471 Claus Boigtstebt, 1473 Bogstet. Obgleich die Familie er 1458 in Sangerh. auftritt, fann fie boch ichon vor 1409 bafelbst ansaffi gewesen sein und ber Straße ben Ramen gegeben haben.
- 2. Die Jakobsstraße: Sie hieß früher bie Jubengaffe, we hier im Mittelalter die Juden in Sangerh, ihr Quartier aufgeschlagen hatter Die Straße scheint früher im Süben gegen die Stadt hin abgeschlossen gewese zu sein und wird hier ein Tor gehabt haben. Noch im 19. Jahrhundert we sie im Norden sehr eng und burch den sog. Muhmeturm nach Norden hi abgeschlossen. Erst burch ben Ankauf und Abbruch bes hügelschen Gebof seitens des Magistrats 1857 und 1858 und die Abtragung des Muhmeturm 1858 erhielt die Jakobsgasse ihre jetige Erweiterung und Verbindung m der Katharinenstraße. Bekanntlich beschränkte man die Wohnungen der Jud im Mittelalter auf einen bestimmten Stadtteil, das Judenviertel genant welches von den übrigen Strafen durch besondere Tore abgesperrt wurde, t man des Abends schloß, so daß ohne Erlaubnis und Renntnis des Rats ni mand dasselbe verlassen durfte.') Die Stadt Artern hatte 1424 auch ei Jubengasse. 1539 befaß bas Lehn Kalenbarum in S. 1 haus und 1 hof in d Aubengaffe, ebenso die Vicarie Beatae Mariae virg. Balb barnach führt von der gegenüber liegenden Jakobskirche den Namen Jakobsgaffe. Spange berg erzählt in seiner Sangerhäuser Chronif von 1555, daß Sangerhauf 1519 von einem großen Brande beimgefucht fei, "fonberlich in ber Jubengai

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1872, Rr. 19.

bie nun (1555) heißt die Jacobsgasse." 1565 ein Haus "in der Juden Gasse kegen der Stadtmauer." Noch 1639 wird sie Judengasse genannt. Altere Leute bezeichnen sie noch heute als Jetten=(Jödden=, Jüden=)gasse: 1828 Getten=gasse, 1829, 1833, 1844 Jettengasse. Daß sie früher auch Lach ster Gasse hieß, davon später.

3. Bopenstraße: Rach Securius hat die Straße und das Stadt= viertel den Ramen vom "Giebchenftein" (Giebichenftein) erhalten. Db er hiermit Recht hat, vermag ich nicht ju entscheiben. Doch möchte ich barauf aufmerkfam machen, bag bei bem Dorfe Morungen bicht am Runftteiche (im Beften besfelben) ein Berg liegt, ber jest Biebichenberg genannt wird und ber Sage nach zur Zeit Karls bes Großen einen bedeutenden Ball (fleine Burg) getragen haben foll. Man fpricht bie Giebichenberge als Wodansstätten an (Bibich Beiwort bes Woban).') Den Giebichenftein bei Salle halt man ebenfalls für einen alten Rultusplat bes Woban. Giebichenberge gibt es noch mehr: Bei bem Dorfe Stempeda liegt ein Balb "Giebichenberg".2) Bei Trautenstein gibt es einen "Giepenbachstopf". Der Giebichenberg Morungen wird in Flurbezugs=Aften bes Rats zu Sangerhaufen3) 1686 "Giepenberg", 1689 "Göpenberg" genannt. Es ift nicht ausgeschlossen, baß ber Name Gopenftrage, ber im Bolfe ftets und noch heute "Jiepengaffe" beißt, mit Gibich und Giebichenberg (Giebichenstein) im Busammenhange fteht. "Gppen" mare bann aus bem urfprunglichen "Gybchen" entftanben. man Strafen gern nach ben Orten benannte, nach benen fie führten, fo ware eine folde Ableitung bes Namens nicht unmöglich, zumal, wenn es wahr ware, bağ ber Biebichenberg bei Morungen eine größere Bedeutung gehabt haben follte.

Die Göpenstraße wird urkundlich zum erstenmal genannt in einer Urfunde des Herzogs Magnus von 1358, in der er bei den Augustinern in Sangerh. ein Begängnis stiftete und dazu einen Vierding Geldes "an eyme Huse in der geppen Gaze" eignete. 1419 ein Haus "in der Gepingasse." 1425 besaß Friedrich Per ein Sedilhaus und einen Hof "in der yepengasse gelegen." 1513 "geppengasse"; 1535 ein Haus "an der Ecken der giepengasse". 1630 "Jöpengasse"; 1718 Giepenviertel, aber zum erstenmal "Göpengasse". Heute wird sie von alten Sangerhäusern noch Jiepengasse genannt, ofsiziell Göpenstraße.

1887 wurde beschlossen, daß die Göpenstraße ihren Ramen bis zur Göpenbrücke führen sollte. Gegenwärtig steht der alte Name Göpenstraße für die Straße von der Kylischen Straße bis an die Gonna in der Gesahr, verschwinden zu können: "Bor längerer Zeit wurde an dieser Stelle für die Ginssprung des Gesamtnamens "Bahnhosstraße" anstatt Göpenstraße und Neuensdorf plaidiert.") Bürde man diesem Drängen nachgeben, so würden auf eins

<sup>1)</sup> Mitteilungen bes hiefigen Bereins für Geschichte und Raturwiffenschaft 1, 116.

<sup>9</sup> Dr. Riede, Urbewohner und Altertumer Deutschlands, S. 170, 178 leitet ben Ramen pon Gwig-bican — fleines haus ab.

<sup>3)</sup> Stabtarchiv Loc. 14, Rr. 1.

<sup>4)</sup> Sprechsaal-Rottz ber Sangerhäuser Zeitung vom 8. März 1897.

mal zwei alte Straßennamen eingehen. Es wird sich dies freilich, wenn auch erst später, von selbst vollziehen, da man heute schon fast allgemein die Göpensstraße Bahnhofstraße nennt, obgleich nach Beschluß der städtischen Behörden vom Jahre 1888 nur das Neuendorf vom Koldissichen Lofale an dis zum Bahnhofs offiziell "Bahnhofstraße" genannt werden soll. Ein Grund zur Abänderung des ganzen Straßenzuges in Bahnhofstraße liegt nicht vor, abgesehen davon, daß mancher Neuerungssüchtige den Namen imposanter und zeitgemäßer sinden würde. Um Störungen in der Orientierung vorzubeugen, hat man Schilder mit der weithin lesbaren Aufschrift "Beg zum Bahnhof" angebracht. Hofsenlich beruhigen sich damit die ängstlichen Gemüter und lassen die Göpensstraße für immer in Ruhe.

### 3m Bafferviertel:

- 1. Am Rornmarkt: Sat feinen Ramen von bem Getreibemarkte in C., ber am Anfange bes 17. Jahrhunderts fo ftart befucht mar, bag E. in diefer Beziehung mit Nordhaufen tonturrierte. Erft nach ber Ginführung ber Imposten in Sachsen (1767) jog sich bieser Handel gang nach ber freien Reichsstadt Nordhausen. Um ihn wieder zu erlangen, machte S. am End bes 18. Jahrhunderts die größten Anstrengungen, die zu Anfang bes 19. Jahrhunderts auch von Erfolg gekrönt waren. Schon am Ende des 15. Jahrhunderts muß S. ein Getreibehandelsplat gewesen sein; in ber Stadt ordnung von 1482 ift in 4 Artifeln die Rebe von Borfchriften für folche, die "Getreibe zum Marthe bringen", ober bie Getreibe taufen. Tropbem erfchein ber Kornmarkt als Lagebezeichnung erst 1576. 1635 zinst ber Kirche St Sakobi ein haus am Kornmarkte. 1828 fagt ber Bürgermeifter Raifer i feinen Aufzeichnungen von Sangerh.: Der Kornmarkt, als der Blat jun öffentlichen Vertauf bes Getreibes an ben gewöhnlichen Markttagen, zu welchen 3med auch die baran stoßende Ulrichsstraße benutt murbe, gemährte febr of nicht hinreichenden Raum für die baselbst aufgefahrenen Wagen; man bestimmt baber ben freien Blat an ber Illrichsfirche gleichzeitig zu biefem Berkehr un hielt die Ulrichsftraße frei, verlegte auch, um bort Raum ju gewinnen, da baselbst gestandene Sprigen= und Leiterhaus auf ben alten Markt. Rornmarkt fo fpat genannt wird, hat vielleicht barin feinen Grund, bag bieje Plat ober seine Fortsetzung nach Westen bin wohl ohne Ameifel frube Solamartt geheißen bat, welche Bezeichnung man jest nicht mehr tenn auch 1713, 1737 und 1791 nicht mehr amtlich im Gebrauch mar. 1493 hatte ber Burger Sans Schreiber ju S. bei feinen Lebzeiten auf fei Saus, feinen Sof und Badofen "am Bolgmartte ober an ber Eden ber Jeppengaf gelegen," fowie auf andere Liegenschaften ber Kirche St. Jatobi Legate ver fcrieben, weshalb fich 1493 ein Streit erhob. 1577 wohnte Jakob Roch a Holzmarkte. 1747 wird ber Brunnen "am Holzmarkte in ber Rylifche Strafe" ermähnt.
- 2. Die Magbeburger Straße: Diese Straße hat unzweifelha ben Namen bavon erhalten, daß die durch Sangerhausen kommenden, die al

Landstraße, Kärrnerweg genannt, von Erfurt nach Magdeburg paffierenben Fuhrleute fie benutten, um über Rieftedt, Annarobe, Mansfeld nach Magbeburg ju gelangen, indem fie die Stadt S. burchfuhren, an diefer Stelle von der Kylijchen Straße links abbogen, durch bas Waffertor und Altendorf, am Juße bes Taubenberges entlang nach Rieftebt fuhren, ben nörblichen Teil bes Dorfes Riestedt berührend. Das Waffertor vermittelte überhaupt ben Zugang für die nördlich von S. liegenden Ortschaften und mar 1534 eine Geleits= ftelle. Der von der jetigen Chaussee nach Rieftedt benutte und diesen Ort im Suben berührende Weg existierte bamals für Frachtfuhrwerke noch nicht; erst im 18. Jahrhundert wurde er die Poststraße nach Eisleben. ziehungen ber Stadt Sangerh, zu Magdeburg fann biese Straße nicht ben Namen erhalten haben, ba folche nie bestanden haben, außer, daß ber Erzbijchof Otto von Magdeburg bem Berzog Magnus gegenüber 1347 Sangerhaufen "als feines Gotteshauses frei eigen" pratendierte. Die Magbeburger Straße erhielt vom Kornmarkt bis jum Wassertor auch bas erste Pflafter ber Stadt im Jahre 1774, woraus schon ihre Bebeutung für den Berkehr hervor= geht. Sie erscheint 1485 zum erstenmal. Hans Rindlap verkaufte 1485 einen Zins an seinem "Seddilhuse und Hofe zwischin Valtin Klinckensmede und Pawel Ribegafte in der Magdeburgefchen strafe tegin dem furwerte ubir in der Stadt S. gelegen." 1535 liegt "ein frei Backhaus vff bem forwerge in ber Magdeburgischen gaffe." 1725 Magdeburger Strafe; 1748 Magde= burger Baffe.

"Das enge Gäßchen an ber Magbeburger Straße", jett Kirchgaffe genannt, finde ich 1835 erwähnt.

- 3. Auf dem Vorwerk: Das Vorwerk war ein zur Burg Sangers hausen gehöriges Burggut mit 5½ Hufen Land. 1347 verpfändet Herzog Ragnus sein Vorwerk an die Gebrüder Heinrich und Albrecht von Tudenrode für 70 Schock Groschen. Bis zum Jahre 1527 bewirtschaftete der jedesmalige Amtmann des Amtes S. das Gut. In diesem Jahre wurden die 7½ Schoß= oder Burghusen vererbt. Zu diesem Gute gehörte ein Bachaus, das Kylische Bachaus genannt, in denen alle Bürger backen mußten, die Kylisches Land hatten. Die eine Hälfte des Gewinnes an Brot, an Getreide zu 2½ Marktscheffel angeschlagen, gehörte dem Amte, die andere den Hospitaliten zu St. Julian. 1534 1 Haus "vsm forberge"; 1539 Andreas Voigt "uf dem Bordirgk"; 1630 ussm Fuhrwerge; 1635 Vorwerg; 1645 Vorwirge. Der 1827 erbaute Schuch hof besand sich die dahin in dem Gebickschen Hause am Kornmarkt. Auf dem Vorwerk war auch ein Brauhaus.
- 4. Seiden beutel: Dieser Name für eine Sacgasse ist uralt. Auch in andern Orten kommt die Bezeichnung vor: Eisleben hat ebenfalls einen Seidenbeutel. Wenn in Dörfern Bezeichnungen, wie Kittel (Keutel), Hosen-bein, Strumpf, Seidenbeutel, auftreten, welche alle auf Sackgassen hindeuten, wimmt man gewöhnlich slavische Bevölkerung als Ansiedler in solchen an. Obsgleich der Rame also uralt sein wird, so tritt er in S. doch erst spät in Schriften

auf, in den Urkunden überhaupt nicht: 1699 besitt der Bergvogt Scheffler ein Haus "im seidenen Beutel." 1757 ein Haus "im Seidenen Beutel"; 1831 "Seidenbeitel." 1834 verkaufte der Stadtrat die beiden Linden auf dem Bauhofe "im seidnen Beutel."

- 5. Auf bem Tromberge: Müller nennt ihn "Trimberg". Der Name kommt in den Urkunden nicht vor, ist aber nichtsdestoweniger wohl alt 1588 "die Bechern auf dem Trumberge"; 1596 Drumberge; 1611 "ausm Tromberge." Im 30jährigen Kriege wurden die 17 Häuser auf dem Tromberge wüst. Nach dem Steueranschlage von 1791 waren 16 wüste Hausstätten zu Gärten gemacht und eine mit einer Scheune bedaut. Erst im 19. Jahr-hundert ist der Tromberg wieder bedaut. 1822 wollte der Maurermeister Stock 3 neu erbaute Häuser daselbst verkaufen. Der Maurermeister Lüttich hatte 1839 auf einem erkauften Gartengrundstück ebenfalls 4 neue Häuser erbaut. 1844 wollten 6 Sinwohner Häuser "auf dem Stadtgraben an dem sog. Tromberge" aufbauen, wozu jedoch der Magistrat die Erlaubnis nicht gab, da dieses Stück zu einer Promenade umgewandelt werden sollte.
- 6. Propftgasse: Hat ihren Namen von der in ihr bis zur Resormation 1539 liegenden Wohnung des Propstes vom St. Ulrichs-Cistercienser-Nonnenkloster, das sich in dem Gebäude der jetzigen Ulrichspfarre besand. 1408 besitzt Tele Muren "einen sedilhus vnd Hof in des Probistis gasse gelegin," die dem Kloster St. Ulrich zu Lehen gehen. 1475 verkauften Hans Glümann und seine Frau Anna für 12 fl. 1 fl. Zins an ihrem Hause und Hofe "in der prodistes gasse nest der Scheferie," die dem Ulrichskloster zu Lehen rührten. 1518 zahlte Lorenz Jordan Zinsen "uss seine Dauß in der probstgassen" an der Elenden Licht in der Jakobikirche. Alle Häuser dieser Straße lehnten jedoch nicht dem Propste; da nach dem Erbbuch von 1513 auch eins dem Amte zuständig war. Sie erhielt in der Stadt das erste Steinpstaster.
- 7. Bei ber Rloftericheune: 1413 geht bas Nonnenklofter einen Taufch mit bem Rate ein, wonach bas Kloster bem Rate ein Saus am Borwerk einräumt gegen die Erbzinfen an einem Saufe und Bofe "in ben ichern." Aus diesen Schirnen ist die spätere, dem St. Ulriche-Nonnenkloster gehörende Rlofterscheune entstanden, die durch den Rauf des Ulrichsklofters seitens bes Rates 1544 wieder an die Stadt kam. 1635 "bie alte Ludloffen hinter ber Rlofter Scheine." 1636 ftirbt ein Mann von Blankenheim "bei bem Braumeifter hinter ber Rlofter icheine." 1639 ift "Mich. Lorenz Rind von Gbersleben vor ber Rloftericeine gestorben." 1713 liegen Saufer "hinter", "vor" und "gegen" ber Alosterscheune. 3m 17. Jahrhundert murbe bie Scheune vom Rate vermietet: So erhielt er 1675 12 fl. "Zins aus ber Rlofterfcheune." Im folgenden Jahrhundert benutte fie ber Rat gur Aufbewahrung bes Solzes für bie gemeinen Saufer. 1718 gablte er für "eine 4fpannige Fuhre Scheitholz aus ber Rlofterscheune bei ben Buchbruder zu fahren" 6 Gr. 1719 wurde bas holz, "fo ber Wind im Rosengarten bie Baume umgeworfen," in bie Rlofterscheune gefahren. 1744 koftete bie Überbauung eines Studes von

ber Klosterscheune 60 fl. 1791 war sie ziemlich verfallen; es heißt von ihr: "Der Klosterscheunen-Plat in seinen Mauern ohne Dachung wird zu weiter nichts als zu Beilegung bes Ratsholzes gebraucht." In diesem Jahre waren hier noch 7 wüste Hausstätten vom 30jährigen Kriege her, die als Gärten benutt wurden. 1822 wollte man "auf dem Plate der Klosterscheune" ein neues Militärlazarett bauen, woraus jedoch nichts wurde. 1826 verkaufte der Rat das Tor an derselben; jedenfalls hat der Rat in dieser Zeit das ganze Grundstück verkauft. Eine Rachricht darüber hat sich nicht aufsinden lassen. Heute heißt die daselbst von Privatleuten erbaute Scheune "Klosterscheune" und der Plat "Klosterplat"; 1828 "Klosterplan" genannt.

8. Am Kirch berge: Diese Bezeichnung wird zuerst 1641 genannt. Die oberen Häuser an ber westlichen Seite sind erst 1831 auf dem zum Morungshofe gehörigen Gartengrundstüd entstanden, nachdem der Fiskus dieses verkauft hatte. 1535 heißt es "vf der Hohenede under St. Ulrichstlofter." 1713 liegen 6 häuser "am Kirchberge", 4 "hinter der Ulrichspfarre."

## 3m Rieftedter Fiertel:

- 1. Die Ulrichsstraße: 1453 verkauften Heinrich Beder und sein Beib einen Zins "an orme huse und hofe yn der vlriches strasse zweschen Hanse Ruppersmede und Spangenberge gelegen." 1513 ein Haus "in der vlriches gassen."
- 2. Die Rieste bier Straße: 1376 verpfändete Heine Busse "einen Sebilhoff bynnen der stadt Sangerhusen in der Rystedischen gazze." 1406 wird Ludwig von Sangerhausen u. a. mit "5 höfen in der Ristedischen Gassen" belehnt. 1420 ein "Sedilhus vnd hof in der ristedischen Straße"; 1478 ein haus auf der Ecken in der Ulrichsstraße. 1513 besitzt Thomas Glümann haus und hof "in der Retschen gasse neben der probst gassen."
- 3. Ritter= ober enge Gasse: Ihr ältester Name war "enge Sasse." In der Urkunde von 1352 erklärte Herzog Magnus, daß Heinrich Kahle sein von ihm zu Lehn tragendes Haus in der engen Gasse (sitam nostra in civitate in platea, qua dicitur in der Eyngengazze) ihm ausegelassen habe. 1535 ein Haus "in der Engengasse"; ein Garten daselbst. 1597 ist "ein Mägdlein in der Enge Gasse erfroren." 1829 "die sog. enge Gasse." Ob der Name "Rittergasse" von ihrer Lage am Schlosse, durch welche die Verdindung zwischen Schloß (Burg) und Kirche St. Ulrich gebildet wurde, also von den Rittern der Burgmannschaft hergeleitet ist, wie Menzel annimmt,") ist sehr fraglich. 1609 wird die "Rittergasse" zum erstenmal genannt: Wolf von Morungen wurde vom Rate erlaubt, an der Röhrwasserleitung "vsfm alten Markte kegen der Rittergassen einen Hahn zu setzen." Beide Namen kommen später neben einander vor: 1753 Rittergasse, 1738 ein Brunnen in der Engengasse, 1739 Rittergasse, 1780 enge Gasse. 1840 boten der Maurermeister

<sup>1)</sup> Mitteil. bes hiefigen Bereins 1, 56. Harzzeitschrift XIII, 885.

Lüttich und ber Zimmermeister Rausche je 2 neu gebaute Saufer in ber sog, Rittergasse zum Verkauf aus.

4. Hinter bem Schlossköhler hinter bem Schlosgasse mit Speckswinkel genannt: 1668 hat "Tobias Köhler hinter bem Schlosse ein neu Haus gebaut und ist darüber gestorben." 1642 ist "Adam, Hans Schollens Sohn von Riestedt, ganz misercrime im Speckswinkel gestorben." 1742 kostete eine Reparatur der Stadtmauer "zwischen dem Riestedter Thore und Specks Winkel" 26 fl. Von einem Personennamen kann die Bezeichnung Speckswinkel nicht hergeleitet sein, da Artern auch einen "Speckswinkel" hat, der auf den Schloszarten stößt. Man muß also Sackgassen oder Winkel in der Nähe der Schlösser allgemein so genannt haben. Die Flur Sangerhausen hat in ihrem oberen Teile (Oberfelde) einen Flurteil "Specksumpf oder dürre Hut." Diese vom alten Schlose nach dem Riestedter Tore führende, nur einige hundert Schritte lange Gasse, Speckswinkel genannt, führte früher im Volksmunde den Ramen "Armensündergäßlein," weil man durch sie die zum Tode Berzurteilten zum Richtplat vor das Tor führte.

Schlofigasse und Speckswinkel heißen 1791 im Steuerkataster "hinter bem Schlosse." In diesem Jahre lagen noch 7 häuser von den 14 wust, beren Stätten als Gärten gebraucht wurden.

- 5. Am alten Markte: In der Mitte des 14. Jahrhunderts fceint bie Stadt Sangerhaufen noch einen Marktplat gehabt zu haben, was aus einer Urfunde von 1358 hervorgeht: In der Urfunde von 1358 verfpricht bas Auguftinerklofter ju S. bem Bergog Magnus jun., bag es eine ewige Meffe am Altare in ber Ede bes Chors neben bem Marktplat gelegen (ad altare in angulo nostri chori juxta plateam situm), halten wollte, welche ber Herzog bei ihm gestiftet hat. Dag bies ber alte Markt ift, geht aus bem Gebicht bes Securius hervor, nach welchem bie Schule, alfo auch vorher bas Augustinerklofter, als am alten Markte gelegen bezeichnet wird. Erst am Ende bes 14. Jahrhunderts hat Sangerh. einen "alten Martt," bemnach um biefe Zeit auch ichon einen neuen: 1385 eignete Ludwig von Sangerhaufen bem Augustinerklofter 12 Schillinge Pfennige ju einem ewigen Binfe "an eyme hofen ber ba gelegen ift uf beme alben Dargte." 1387 faufte bas Rlofter Raltenborn bem Sans Marfchalf ju Bruden "ben Sof gegen ben alben Marthe in unfer ftatt Sangerhaufen gelegen, obwendigt Friberichs von Morungen Sofe," ab. Um 1430 entbrannte ein Streit megen bes Wochenmarktes, ben man um biefe Zeit auf ben neuen Markt verlegt Nach bem 30jährigen Kriege wiederholte fich biefer Streit. Auf bas Aufhören bes früher auf bem alten Markte abgehaltenen Wochenmarktes weift auch Securius bin.
- 6. Auf bem Sperlingsberge: Zum erstenmal 1513 genannt: Kurt Hellregel befaß ein Haus "vffm sperlingkberge." 1535 "vf bem Sperlingsberge," 1598 aufm Sperlingsberge.

#### Die Borfabt Mühlgaffe:

Sie hat ihren Namen von der in ihr gelegenen Mühle, die bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts "die Mühle in der Mühlgasse" hieß, von da ab nach dem Besiter Rabe "Rabenmühle" genannt wurde: 1643 "Andreas Rabe, Müller in der Mühlgasse." 1419 belehnte der Landgraf den Peter von der Heide, Seidensticker, mit einem Hause "in der Moelgasse zu Sangerh. das gewest ist Pauwel Gropengießer eines Rehers." 1474 besitst Klaus Matthis "Haus und Hof In der molgasse an der ecken uff dem graden neben Hansen Großen In der molgasse vor der Stadt S. gelegen." 1535 "in der mholgasse"; 1539 ein Haus "in der Molgasse an der ecke." Bei Gelegenheit der Kanalisation in der Mühlgasse im Herbste 1898 zeigte sich, daß die Mühlzgasse früher tieser gewesen und etwa 1 m hoch aufgetragen ist. Man sah noch das alte Pstaster etwa 1 m ties in der Erde stehen. Die Auffüllung war mit Asche 2c. vorgenommen.

# Forfiadt Menendorf:

Bum Unterschied von bem Altenborf fo genannt und ficher fpater als letteres, vielleicht erst nach dem Untergang der Dörfer Rieselhausen und Almensleben, entstanden. 1340 übereignete Agnes, Markgräfin von Branden= burg und Landsberg, bem Auguftinerklofter ju G. u. a. "ennen hoff in beme numen borfe." 1369 schenkten bie Landgrafen Friedrich, Balthafar und Bilhelm der Kirche im Neuendorfe bei Sangerhausen (Ecclesie in villa Nuendorph prope civitatem Sangerhusen site) 3 Morgen Artland auf bem hohen Berge. 1372 ichenkten Ludwig von Sangerhausen und Goswin Muser "eynen sebelhafften Hoff in beme Nuwendorffe vor ber stad zeu Sangerhusen gein ben Cruczen obir ben vare meg" ber Rirche im Neuen= dorfe. 1394 belehnte ber Landgraf zu einem Leibgedinge die Frau Ludwigs von Sangerhaufen u. a. mit 41/2 Lammsbauch "an sibenczen hoffen vff bem fteinwege in dem Ruwendorffe vor fangirhuß." Man hatte also am Ende bes 14. Jahrhunderts im Neuendorfe einen Fahr = und einen Steinweg. 1413 besaßen Hartmann Loiwer und sein Weib Thele ein Sedil= haus und einen Sof "im Nuwendorffe gegen ber Bruden gelegen." bejag Kerftan Herbstleb ein Saus "im Namendorf ben vnjer lieben framen firchen gelegen." 1535 ein Haus "im A. bei ber brugken"; 1539 ein Garten "im Reuendorff in ber engen Baffe."

# Forfiadt Altendorf:

Ist der älteste Teil der heutigen Stadt. 1266 genehmigen die Brüder Ulrich und Albert von Regenstein einen Bergleich zwischen Hermann von Sterwieck und dessen Brüdern G. et C. und dem Lazarushospital in Sangershausen über einen Tausch von Hausstätten und Höfen im Altendorse (arearum et curiarum, que jacet in antiqua villa juxta Sangerhusen). 1391 gab das Jungfrauenkloster zu Sangerhausen dem Landgrasen Balthasar "eynen crutgarten gelegen vorwendig der stad S. in dem Albendorse von Alber ges

nannt bes Marggrauen crutgarten" zurück. 1517 "im albenborff vor der stad kegen der schinderenge"; 1535 "ber Garten uf dem pulverhose an dem engen Gäßlein" im Altendorfe.

## Forfiadt deorgenberg:

Hat ihren Namen von ber sich hier befindlichen Komturei St. Georg, beren Gebäude und Zubehör 1556 an die Stadt Sangerhausen verkauft wurden, welche "die Schäferei vor dem Riestedter Tore" einrichtete, die 1662 in Privathände überging. 1535 besitt And. Schotte Haus und Hof "aufm Jorgenberge bei dem Bernkops." Der Georgenberg führt diesen Namen seit etwa 1450, als der Lazarusorden der Komturei den Namen des heil. Ritters Georg beilegte, als welche sie 1452 zum erstenmal genannt wird.

# II. Straffen, deren Mamen noch hente existieren, aber 1791 nicht offiziell waren.

- 1. Der Töpfersberg: Er hat seinen Ramen von den hier fich niedergelaffenen Töpfern, welche, wie früher auch andere Sandwerker, auf beftimmte Stadtteile beschränkt maren. Daß sie sich gerade hier anbauten, geicah beswegen, weil sie im Norben ber Stadt ihr Material, ben Töpferton, in Menge fanden. Die Bezeichnung ist nicht alt, weil bas Töpferhandwert in S. nicht alt ift. Um 1600 gab es aber schon mehrere Töpfer in Sangerhausen: "Töpfer im Altenborf"; 1588 ber Töpfer Lamprecht. Im 30jährigen Rriege scheint bas Handwerk gang aufgehört zu haben; erft 1649 findet fich bie Innung wieder zusammen. Bon diesem Jahre ab hat bas Sandwert wieder Aufzeichnungen hinterlaffen. Der "Töpfersberg" wird 1656 von Securius jum erstenmal ermähnt. Der jegige Töpfersberg murbe in bem Namen Altendorf mit einbegriffen: 1535 heißt es: "Im Altendorf vim berge." Noch 1848 heißt es: "im Altendorf auf dem Bonifacius= ober fog. Topfers= berg." Bei Gelegenheit ber Kanalisation zeigte sich, bag auf bem Topfersberge viele große erratische Blöde liegen. Als man 1902 bas Pflafter etwas tiefer legte, fand man Felsstude von 60-70 Ctr. Schwere. 1681 wutete bie Best besonders auf dem Töpfersberge: die Stadt lieferte Beld, Talglichte, Baumwolle und Schwefel "ju unterhaltung ber eingeschrenkten aufm Töpfersberge." 1688 verkaufte ber Rat 2 Stätten auf bem Töpfersberge und erhiel auf Abschlag 4 fl. 1747 "auf dem Töpfer Berge." Erst im 19. Jahrhunder wurde ber Töpfersberg vollständig bebaut: 1840 verkaufte Zimmermeister Ulle 4 neu gebaute Bäufer baselbst.
- 2. Der Rahmen hat seinen Namen bavon, daß hier bas Tuchmacher gewerbe seine Tuchrähmen hatte. 1626 "im Rehmenhause". 1645 zahlen die Tuchmacher "vom Tuchrahmen und Färbekessel" 3 fl. als Zins an die Stadt 1685 war auch ein Tuchrahmen "auf dem Harze."
- 3. Auf dem Graben: Hiermit bezeichnete man den Häuserzug der Gonna (Mühlgraben) und dem Stadtgraben entlang vom Reuendorfe bis zur Mühl gaffe. 1457 hatte Hans Louwer Haus und Hof "yn dem Ruwendorffe vff dem graben by Claus Rothenhayn vor der Stadt Sangerh, gelegen." 1473 beste

Hans Schumann Haus und Hof "vor bem Jhöppenthore vf bem Graben zwischen Matthes Sytmann und Heyne von Lyentag vor ber Stad S. gelegen." 1474 hatte Klaus Mattis Haus und Hof "in ber Molgasse an ber Schen uff ben Graben." 1513 ein Garten "auff bem graben"; 1535 hat Toppel ein Haus "vf bem graben am koben.")

4. Hinter bem Harze: Diese Bezeichnung ist eine allgemein in ben Städten gebräuchliche: So hat Artern einen "Harz." Der Harz ist in Artern, wie auch in Sangerhausen, eine entlegene, enge, an der Stadtmauer hin führende Gasse. Solche Gassen hatte man in den befestigten Städten zwischen den Häusern und der Stadtmauer, um bei Verteidigungen schnell die Verbindung zwischen den Toren herstellen zu können. Sie bildeten den sog. Zwinger. Die Verbindung von dem Harze nach dem Sacke hin sehlte in S. stüher. Da in Sangerhausen der Harz sich im Süben der Stadt nur hinter Scheunen hinzog und selbst keine Häuser trug, so sehlt dieser Straßenname ganz. 1755 kauste Joh. And. Fasch ein Hintersättlerhaus "hinterm Harze."

## III. Perforen gegangene Strafennamen.

- 1. Auf bem Horne: Michel Brendel verkaufte 1501 einen Wiederkaufs=
  zins an seinem Hause "im Albendorfe bei und neben Hans Lintich vf bem Horn ne gegen und poben (über) der Brucken mol gelegen." Es mag diese Bezeichnung, die nie wieder vorkommt, nur für ein Haus im Gebrauche gewesen sein. Häusernamen haben wir indes in S. sehr wenig, während solche z. B. in Ballhausen für jedes Haus gebräuchlich waren.
- 2. Lichtenburg: So heißt 1840 auf einem behufs Anlage mehrerer Haufer auf ber Tennstedt entworfenen Situationsplane eine am Wege nach Sotterhausen, süblich vom damaligen Garnisonlazarett (jett dem städtischen Krankenhause) gelegene Anlage: "Lichtenburg mit fremdartigem Gehölze."
- 3. Sie ben hite: Die Bezeichnung ist ebenfalls eine allgemeine; Eisleben hat eine Siebenhitze an der bösen Sieben gelegen (Siebenhitze Straße am Bache). Sotterhausen und Roßleben haben eine Siebenhitze, die noch heute einen abgesonderten Dorfteil bildet. "Siebenhitze" hält man für eine verderbte slavische Bezeichnung und sindet solche in mit Slaven besetzen Orten. Auf der histor. Karte von der Grafschaft Mansseld von Größler ist auch eine Siebenhitze bei Pölsseld. Sangerhausen hat eine "Siebenhitze", die wohl nur ein einzelnes Haus bezeichnet haben wird und jetzt gänzlich verschwunden ist. 1635 stirbt "die alte Margarethe Gusts uff der siebenhitze bei der strumpfssiedern.") Die Siebenhitze muß in der Oberstadt gelegen haben; vielleicht an der Gonna.
- 4. An ber Klippe: 1539 besitt bie Brüberschaft St. Anna in ber St. Jakobikirche 1/2 Morgen "Garten an ber Klippen." Die Lage ist jest unbekannt.

<sup>1)</sup> Ort für Tobfüchtige.

<sup>2)</sup> Rirchenbuch ju St. Ulrich.

vintel: 1665 beschwerte fich ber Schüler Georg Beigborn

gemerbe 10 Tuchmacher 1685 mar a 3. An. Gonna (Mihle gaffe. 1457 hat

araben bu Clai.

1:

Dr.

Ba. .

bere

auf :

murde

IIIle 4 ii 2.

mu en . .. genst es unter bem Titel "Etliche Erbzinse von we a genen": "3 Baufer und Bofe auf ber Bigenburg gangt, weiche aus Gunft bes Amts gebaut worben babin, . ... Ellrichs Erbbuche Ao 69" (wohl 1569). Zebes Te Legen zu Falle fam, bem Amte 2 Gr. und gab ber Dr. Erbzins. 1652 ift ein Saus "auf ber Bigenburgt" were nut die Bigenburg in ber Oberftabt, womöglich in ber

, in der Pfarrmatrikel von Sangerhausen für die

Bett kennt man ben Ramen nicht mehr. :: Sorge: Ift jebenfalls ein Spottname für eine 📆 von ber ärmeren Bevölkerung bewohnt wurde, wie dies Brude in Bruden gilt, die ebenfalls biefen Ramen führt. Buguftinerklofter bem Rate über 11/2 Stein Talg "von Inden an ber Rawen Sorge"; ebenfo 1528 "von ber fcbirn

.... Borge." 1638 und 1641 ber "Bachter uf ber Sorge." . w. einem Maurer 1 Gr. 6 Pf. Trinfgelb, als er eine Rette . Ebauen "uf ber Sorge, baran bie gefangenen pflegen ge-1666 bas "Nachtwächterhaus auf ber Sorge," 1667 de fcheint, als ob die neue Sorge an ber füblichen Seite im gelegen habe.

siee, "fie werben gewiß in bem Krebswinkel fein; versteht . Daus, foldes zieht biefer zu einem großen fchimpf an." Reftor vorzuhalten. hier haben wir wieder einen Spott-Mus. Ob biefer von der Familie Krebs herrührt, ist unge-.. Burger Kafpar Rrebs bem Amte 50 fl. schuldig; 1583, war berfelbe Ratmann, 1607 regierender Bürgermeister. Sa Schweinschneiber Krebs zum 4. Mal Zwillinge" (2 Töchter zwischen 1662 und 1668 nur einmal ein einzelnes Kind.

tiens = Baffe: 1652 ginfen ber Rirche St. Ulrich satwa 2 Säufer ber Bigenburg maren? Im gangen ginfter Mufer in ber Stadt.

🔍 Efelsbrücke: 1535 bejaß Hans Kempter ein Haus Dr Gfelsbruden." 1665 ein Saus "uf ber Gfelsbrude." "im Altendorfe an ber Gfelsbrude" ber Rirche St Al war bamit eine Brude über die Gonna nach bei able gemeint; von ber Benutung ber zum Ginholen ber Giel- und Gfelstreiber fo genannt.

ammeret von 1645.

- 10. In ber Pfüte: 1444 besitt Michel Grempler Haus und Hof "binter bem Sloße gein ber phuten in ber stadt S. gelegen."
- 11. Entenplan: Nach bem Steueranschlage von 1791 liegen zwei Häuser am "Entenplan." Derselbe liegt im Wasserviertel und folgte in der Reihenfolge der Häuser vor dem Tromberge. 1713 liegen daselhst 4 Häuser und 20 wüste Stätten, die zu Gärten gemacht sind. 1643 zahlte "Heinrich Rüller auf dem Entenpsuhle" Jinsen an St. Jakobi. 1840 verkaufte der Ökonom Naumann (jest Steinhoff) sein Haus "am Wasserthore auf dem Entenplan neben dem Stiftsverwalter Spangenberg" (jest Kreß). Nordhausen hat einen "Entenpsuhl."
- 12. Das füße Loch: 1590 stirbt "bem Mann umb fuffen Loche sein Rindlein." (St. Ulrich).
- 13. Auf dem Schlamme: 1713 liegen im Göpenviertel 2 wuste Hausstatten "aufm Schlamme." Sie war jedenfalls ber nördliche Teil ber Göpengasse. Auch andere Städte haben diese Straßenbezeichnung.
- 14. Salzmarkt : 1452 besitzen Hermann Heßler und sein Weib Gutele Haus und Hof "uf deme salzmargkte" zwischen Hans Schneiders und Hans Bottchers Hause. 1639 ein Haus auf dem Salzmarkte. 1635 werden Salzmarkt und Kornmarkt als getrennte Bezeichnungen erwähnt. 1680 erhielt der Steinsetzer 3 Gr., daß er einen Tag "aufm Salzmarkte" gepflastert hatte. Jedenfalls war der Salzmarkt die Fortsetung des Holzmarktes, und dieser die Berlängerung des Kornmarktes in der Kylischen Straße. Die Häuser in der Kylischen Straße von der Rathausgasse dis an den Kornmarkt sind erst am Ende des 18. Jahrhunderts gebaut; vorher war daselbst ein freier Raum sür die Fleisch=Schirnen. 1692 kommt in S. ein Kärrner und Salzhändler vor.
- 15. Die Rautengaffe: 1575 ginft ein Saus "in ber Rautengaffe neben ber Zudermacherin" ber Kirche St. Jakobi. Es wird 1635 noch ge-Rach bem Bighrigen Rriege bort man biefen Namen in S. nicht mebr. Er war eine allgemeine, in mehreren Orten gebräuchliche Bezeichnung. So hat Nordhausen eine Rautenstraße, Weißenfels eine Rautenstraße und einen Gajthof "zum Rautenkranz"; Ballhausen, woselbst jedes Saus seinen besonderen Ramen trug, hatte ein haus "zum Rautenkranz." Auch das von den fachfischen Fürsten sehr reich begnadete und hochprivilegierte Dorf Rieftedt hatte eine Rautengaffe: 1655 "Cath. Blankenheim in ber Rauten= gaffe"; 1766 Jakob Kirmeß in ber Rautengaffe. Sie lag in R. im 4. Biertel, alfo nicht in ber Nahe bes Rathaufes (im 1. Biertel). In Sangerhaufen lag die Rautengaffe bei dem Rathause. Wie Müller um 1630 ihre Lage angibt, "ben neuen Markt, die Rautengaffe, die Jöpengaffe," tann es feine andere fein als die jegige "Rathausgasse." Rarl Meyer in Nordhausen leitet") ben Namen Rautenstraße baselbst von bem Orte Gerbichsrobe, furg "Rute" genannt (1334 villa Rute), ab, weil fie nach biefem Orte führte. Ich halte

<sup>1)</sup> Barggeitschrift XXI, 306.

bies für nicht zutreffend. Da mehrere Orte biesen Straßennamen haben, so muß er auch einen gemeinsamen Ursprung haben. Man wird wohl nicht sehlgehen, wenn man annimmt, daß die Orte in Sachsen zu Ehren der den Rautenkranz im Wappen führenden sächsischen Fürsten diese Straßen so genannt haben werden. Auch die freie Reichsstadt Nordhausen stand in Beziehung zum Hause Sachsen; das Schultheißenamt in Nordhausen stand diesem zu.

16. Die Lachstedtergaffe: 1395 übergibt Bolkmar Ralb ju Sangerhaufen ber Rirche St. Jakobi 6 Schillinge Pfennige jährlichen Erbzinses, "dy da onse gewest sint an Rumars Sus des 3 od in, daz da lit in ber lacheborffisch in gaffe an ber muren." Die Urfunde, welche noch im Ratsarchive im Original vorhanden war, als ber Rektor Kändler um 1750 eine Abschrift bavon fertigte, bie nebst noch anderen jest in der Landesbibliothef zu Rudolstadt ist, trug die Aufschrift in tergo von späterer hand: "Procul dubio ber Monkoppin haus et alia juro das Bachaus in ber Ja tobsgaffe." Das ift ein wichtiger Fingerzeig für die Bestimmung ber Lage biefer Gaffe. Dazu kommt noch, bag bas haus bem Juben Rumar gehört. Die Juden, die nur in bestimmt abgegrenzten Bierteln wohnen burften, hatten in S. ihren Sit in ber Jubengaffe, die fpater Jakobsgaffe genannt wurde. Demnach ift die Lachstedter Gaffe die jetige Sakobegaffe. Bevor die Juden ihren Sit in S. genommen, hat sie also diesen Namen getragen; aber auch fpater wird fie noch fo genannt. Die Bermechfelung ber Endungen "borf" und "ftedt" ift eine gewöhnliche Erscheinung bes Mittelalters. An der Identität der beiben Benennungen "Lachsborfer" und "Lachstedter" Baffe ift baber mohl nicht zu zweifeln. 1435 befagen Rlaus Engelhard, Burger von S., und beffen Beib Tele einen Sattelhof "in ber Lachstedischen (!) Gaffe neben Curt Reynhard gelegen." 1448 verfauften Bans Lepbemann, Burger von S., und fein Beib Martha einen Bins an ihrem Saufe und Sofe zwifchen Rlaus vom Sann und ber Storren "in ber Lachstetschen Gaffe in S. gelegen." 1476 hatte hans Sickel haus und hof "in ber Lagfteber Gaffe bei Rlaus Tolben." Rach 1476 wird fie niemals wieder genannt. Woher fie ben Namen hat, ist nicht zu sagen. 1281 wird ein "Hermannus de Laxdors concivis" in Sangerhausen genannt. Daß er kein Abliger, vielmehr nur ein Burger war, ber seinem Bornamen in ber Zeit, als bie Geschlechtsnamen noch nicht fo gebräuchlich waren, bie Ortsbezeichnung feines Beimatsortes hinzufügte, geht ichon baraus hervor, bag auch noch andere Burger mit folden Namen in diefer Zeit und auch noch später in S. vorkommen.1) Daß Larborf, wie Menzel meint, ein jest wustes Dorf nördlich vor Sangerhaufen gewefen fei, wie folches auch auf ber hift. Karte ber Graffchaft Mansfelb von Größler als bicht bei Sangerh, liegend bezeichnet wird, dafür läft sich nicht ein einziger urfundlicher Beweis bringen. Auch Größler2) begt Zweifel an ber

<sup>1)</sup> Bergleiche Mitteilungen bes hiefigen Bereins I, S. 2. Harzeitschrift XII, 552.

<sup>2)</sup> Sargeitschrift XI, 165.

Richtigkeit ber Menzelschen Behauptung. Immerhin könnte obiger Hermann von Laxborf ber Straße ben Namen verliehen haben.

17. Die Henkergasse: Wurde nach der schon 1786 in S. anfaffigen Scharfrichterfamilie Hamel auch "Hamelsgaffe", jest Salpetergaffe, genannt. Sie erhielt biefe Namen von ber "Meifterei" (Abbederei), bie nach Reuregelung bes Abbederwesens im 19. Jahrhundert an das Angespann außerhalb ber Stadt verlegt worben ift, und von ber an ber Gonna gelegenen unteren Salpeterhutte (jest Gartner Diege). 1478 befigen Beter Gropengießer und Anna, fein Beib, Saus und Sof auf ber Ede in ber Ulricheftrage und einen Morgen Garten "in ber Bengersgaffe neben ber Bortgarthofe." zinft ein Garten "in ber Henders Gaffe" ber Kirche St. Ulrich; 1665 berfelbe noch "in ber Hendersgaffe." 1750 ein Garten "in ber Benter Gaffe"; 1780 ein Steg über ben Graben vor ber Bentersgaffe; 1836 noch Bentergaffe genannt. 1840 hat ber Zimmermeifter Ulle auf einem Garten in ber Bentergaffe vor bem Safentore 6 neue Saufer gebaut. Die Abbederei (Meifterei) lag früher im Altenborfe in ber Nähe bes Safentores; ber noch 1800 ge= nannte Anger (Schindanger) lag am Bonifatiusplate: 1518 "im Albendorfe vor der stat kegen der schinderenge." 1535 ein Baumgarten bei dem Safen= tore neben bem "Bengersborn", sowie ein Garten "bei ber foinberen."

- 18. Die hohe Ede: 1535 befaß ein Glafer ein Haus "vf ber Hohenede under fanct Blrich kloster."
- 19. Niflasgaffe: 1575 "Buchmann in der Niclaß gaffe wohnend." (Kirchenbuch zu St. Jakobi.)
- 20. Die Brühlgaffe: 1833 1 Ader Land "auf bem Brühl an bie Brühlgaffe stoßenb."

# IV. Men entfandene Strafennamen.1)

1. Alte Promenabe: Wurde nach der Planierung des füdlichen Stadtgrabens und der Vererbung desfelben in 15 Parzellen 1823 im Jahre 1826 angelegt und mit einer Reihe Linden bepflanzt.

Auf der höchsten Söhe der alten Promenade stand früher ein Haus des Chirurgen Hiller. 1876 kaufte die Stadt das vom Hotelbesitzer Denkewitz in der Subhastation für 1500 Mk. erworbene Haus des Chirurgen Hiller mit 1/2 Morgen Garten. Das Haus führte den Namen "zur schönen Aussicht." 1877 brach man dieses Haus dis auf die untere Stage ab, was 522 Mk. kostete, und setzte auf die Grundmauer ein eisernes Gitter für 23,40 Mk., um daselbst einen Aussichtspunkt der Stadt zu schaffen, nachdem der Plan, das projektierte Kriegerdenkmal dahin zu setzen, nicht zur Aussührung gekommen war.<sup>2</sup>)

Die alte Promenade wurde erst vom letten Drittel des 19. Jahrhunderts ab bebaut. Gegenwärtig stehen 6 Wohnhäuser in dem ehemaligen unteren Stadt=graben.3)

<sup>1)</sup> Maßgebend in ber Reihenfolge foll bas Alphabet fein.

<sup>2)</sup> Stadtardiv Loc. 13, Rr. 75 und Loc. 16, Rr. 221.

<sup>3)</sup> Bergleiche Abschnitt Befestigung ber Stabt.

- 2. An ber Gonna: Nach der Planierung des Stadtgrabens vom vieredigen Turme bis zum Muhmenturme um 1845 angelegt.
- 3. Bergstraße (am Beyernaumburger Bege): 1894 vom Rauter Louis Bach angelegt. Gegenwärtig stehen daselbst 8 von ihm gebaute Häuser.
- 4. Bahnhofftraße: Seit 1888 fo genannt. Man versteht barunter bas Stud ber Göpenstraße von bem Lokal "Café Kolbig" bis zum Bahnhof.
- 5. Bach ftraße: Nach bem Wohltäter ber Stadt, Rechnungsrat Bach, auf Beschluß ber städtischen Kollegien vom 14. Nov. 1899 so benannt.
- 6. Beyernaumburger Straße: Seit 1891 jo genannt, hieß vorher "Sotterhäufer Beg." 1762 Beyernaumburger Beg.
- 7. Bonifatiusplat und Bonifatiusgaffe: Rach ber hier gestandenen, um 1450 eingegangenen Bonifatiuskirche so benannt. 1513 "bei sent bonifacius kirchen," "kegen sent bonifacius"; 1535 "bei S. Bonifacius," 1719 "von der Bonifac"; 1820 "das Feld von der Bonifaz zum Gellthale bis ans Wehr"; 1847 1/2 Acker auf dem Bonifacius.

Bis 1628 standen 5 kleine Haufer "bei Bonifacius"; 4 davon brannten in diesem Jahre weg. Sie sind jedenfalls auch nach dem Dreißigjährigen Kriege nicht wieder aufgebaut; weshalb dieser Plat zum größten Teil noch heute ohne Häuser ist.

- 8. Borngaffe: 1834, 1841 ein Garten in ber "Brunnengafie".
- 9. Braugaffe: Nach ber 1853 auf bem Georgenberge erbauten Et. Georgenbrauerei benannt.
- 10. Breitbarth straße: Sie hieß bis 1894 "bic erste Gartenstraße": erhielt biesen Ramen burch ben Beschluß ber städtischen Kollegien vom 29. Aug. 1894 nach bem Major Breitbarth, nachdem ber Vorschlag, sie nach bem Rechnungsrat Bach zu nennen, abgelehnt war.
  - 11. Dammftraße (an ber Süttenstraße): Geit 1895 fo benannt.
- 12. Die 1., 2. und 4. Gartengasse: Die Gartengasse wird als Bezeichnung einer Gasse zwischen ben Gärten im Reuendorse schon früh genannt; Häuser hat man erst in unseren Tagen dahin gedaut. 1539 besitt die Brüderschaft unser lieben Frauen einen Garten "in der garthengasse." Ebenso hatte die Brüderschaft Kalendarum einen "Virttel garthen in der garthengasse, geben Anno 1478." 1588 besaß Kaspar Tryller einem Garten "in der Gartengassen." 1717 bezahlte die Kämmerei 8 Gr. Fuhrlohn "Herrn Sensen, so durch sein Geschirr einen großen Kieselstein in die Garten Gasse geschleppt." 1741 "ein Graben vor dem Kylischen Tore dei der er st en Gartengasse." 1744 und 1781 "ein Garten in der Langen Gartengasse." 1755 und 1759 "ein Garten in der Weißen Gartengasse." 1770 werden genannt "die 1., die andere, die 3., die weiße Gartengasse." Sonach wäre die weiße Gartengasse die jetige 4. Gartengasse. 1787 wird ein Garten in der breiten und ein anderer in der 3 Gartengasse genannt. 1825 und 1845 ein Garten "in der sogen. grünen

Gartengaffe."

- Die 3. Gartengasse hat man seit 1894 Mogt fir a fie benannt: Der sächsische Rammer-Rommissionsrat Kaspar Jakob Mogk, Glieb einer seit bem Ende des 15. Jahrhunderts bis etwa 1770 in Sangerh, gesessenen Familie, die noch heute in Niederröblingen, Nordhausen, Hannover, Wettin fortbesteht und von der im 18. Jahrhundert auch ein Zweig in Wallhausen wohnte, hatte der Stadt 1741 zu Kirchen- und Schulzwecken cr. 54511 Mk. Kapital vermacht.
- 13. Georgenpromenabe: Dieselbe wurde als neue Promenade nach Planierung des Stadtgrabens vom Riestedter bis Wassertor 1855—1857 angelegt und nach der daselbst liegenden Georgenbrauerei so genannt.
- 14. Safentorftraße: Bon ber Buttenftraße nach ber Ziegelei. Seit 1885 fo genannt.
- 15. Hofpitalftraße: Entstand nach dem Durchbruch der Stadtmauer von der Mühlgaffe aus nach 1845 und nach 1870, als das lette Stud Wallgraben, das fog. Selleriesteden zugeschüttet worden war.
- 16. Husarenpforte: Nach bem Durchbruch burch die sübliche Stadtmauer durch den Husaren-Rittmeister Bizthum von Ecktedt 1821 entstanden. Derselbe wollte einen kürzeren Weg vom alten Schlosse nach der Reitbahn beim Schüßenhause gewinnen.
  - 17. Sütten ftraße: Beil fie nach ber Rupferhütte führt.
  - 18. Jungferngaffe: 1828 ein Berg "in der Jungferngaffe am Reffel."
- 19. Katharinen straße: Rach ber Niederlegung der Stadtmauer vom Muhmenturm bis zur Voigtstedter Pforte 1827 entstanden und wahrscheinlich nach einer Bewohnerin des nach ihr benannten Katharine-Facius-Turmes bezeichnet.
- 20. Kurze Felb: 1482 1/2 Morgen "diesseit Kiselhusen im korten Felbe stißt uf Ulrich Glumanns Garten." 1503 "im kortten felbe." 1521 1/2 Ader "yme Kortenfelbe stoßet an Jödichen Garten"; ein Biertel im selben Felbe zwischen Ofwald Herbstleb. 1645 im Kurzenselbe. 1672 im Kurzenselbe; 1777 im kurzen Felbe.
- 21. Lengefelber Weg: Nach Beschluß vom 18. Dez. 1888 heißt der füdlich am Eisenbahndamm hinführende, die Bahnhofstraße mit der sog. Drecktrift verbindende Weg "Lengeselder Weg."
  - 22. Lerchengaffe: Der Name ift im 19. Jahrhundert entstanden.
- 23. Malzgaffe: Nach ber Malzmühle (jest bem Müller Bogk gehörig) benannt.
  - 24. Marienstraße: Nach ber Marienfirche seit 1890 benannt.
- 25. Morungerstraße: Am 16. Oft. 1895 wurde von den fabrischen Behörden beschlossen, "die Drecktrift" so zu nennen, weil sie nach dem Porfe Norungen führt. 1819 "an der Drecktrist." 1835 gestattete der Ragistrat, an der Drecktrist nach dem Weinlager zu Schutt abladen zu dürsen.
- 26. Reuen'd orfer Trift: Im Jahre 1896 stellte der Magistrat den Antrag, "die unschöne Bezeichnung Neuendorfer Trift in Kyffhäuserstraße umzuändern." Wenn diese Straße auch nicht nach dem Kyffhäuser führe, so

habe sie boch die Richtung dahin und habe man von hier aus eine schöne Aussicht nach demselben. Die Stadtverordneten-Versammlung lehnte am 21. Mai 1896 den Antrag ab, sowie auch den, eine gemischte Kommission zu wählen, um eine Prüfung dieser Angelegenheit vorzunehmen, da "noch mehr Straßen in hiesiger Stadt unschöne Bezeichnungen führen." Auch der Vorschlag, die Straße "Parkstraße" zu nennen, fand keinen Anklang. Erfreulicherweise hat man die alte, diese Gegend und ihre frühere Bestimmung mit dem richtigen Namen benennende Bezeichnung beibehalten. Das Einweihungsjahr des Kysschlagerenkals 1896 hat Sangerhausen die neue Benennung von zwei Gasthösen "Zum Kysschlauser" und "Zum Kysspäuser-Denkmal" gebracht.

27. Neuehäufer=Straße: Nach ber Planierung des Wallgrabens öftlich vom Göpentore 1826 entstanden.

28. Neue Weibe: Wird als Flurbezeichnung 1402 zum erstenmal genannt: 1402 tauschen nämlich die Bürger von Sangerh. 11/2 hufe, "die wenige Beibe genannt," für eine Biese zwischen Sangerhausen und Riefelhaufen von bem Sofvitale jum beil. Geift ein. Die "wenige Beibe," jum Unterschiebe von der großen Beibe, dem Saurasen (Sauweibe) im S.= B. ber Stadt an ber Gonna gelegen, fo genannt, wird von nun an "die neue Beibe" genann worden fein. 1513 ein Beinberg "kegen ber namen wende." 1671 an bei Trift "uf der Reuen weyde." 1752 "an der Neuenweide." 1834 "die neue Beibe." Die Schreibweise "nahe Beibe," bie ich in ben Urfunden und Atten nur zweimal gefunden habe, nämlich 1517 "2 Morgen kegen ber nawende" und 1844 "3/4 Ader hinter ber nahen Beibe," welcher Rame in Bolfsmunde aber febr gebrauchlich ift und fich immer mehr einzuburgerr fceint, ift vollständig unhistorisch; obgleich fie mirklich die "nahe Beibe" jun Unterschiede ber entlegenen Sauweibe mar. Den Ramen "nahe Beibe" vor "Nachtweibe" abzuleiten, ist sehr gewagt. Sangerhausen hat nie, wie bi umliegenden Dörfer, g. B. Oberröblingen, Riethnordhaufen u. a., eine "Racht meibe" gehabt.

29. Ob st ber g: 1442 "anberthalb morgen an deme obisberge vor de Stadt S. gelegen." 1449 "zwene morgen landes am obisberge vor der sta S." So wird er noch in den Urkunden von 1470, 1475 und 1521 genannt 1758 am Hollunderbusche am Obstberge." 1751 "am Obstberge oder Rauthorne."

30. Pfingstgraben sit aben straße: 1718 zum erstenmal genannt: Ein Ausgabe in der Kämmereirechnung, "den Pfingstgraben bei dem Gottesacke aufzunehmen." 1723 "der Pfingstgraben hinter den Teichen." 1755 befinde sich eine Ausgabe in der Kämmereirechnung von 1 fl. 5 Gr. für Hebung de Pfingstgrabens 207 Ruten für 3 Arbeiter, "so den Weinlagergraben von de alten Gonna an die an den Pfingstgraben" auswarfen. 1756 wird die Säuberung des verschlemmten Pfingstgraben von der Stadt aus beforgt. Deangerh. ein "Pfingststech" gehabt, davon habe ich nichts erfahren können

31. Poetengang: 1836 zum erstenmal genannt: 1 Ring "im sog Poetengang."

- 32. Wilhelmstraße: Der Rame ift 1890 für bie projektierte Straße vom Reuendorfe bis über bie Regelsgasse hinweg festgesett.
- 33. Ziegelgaffe: Bon ber Ziegelei so genannt. Das "Ziegelloch" (1811 fo genannt) wird jest fälschlich als "Ziegenloch" bezeichnet.
- 34. Tennstedt: Der Name "Tennstedt" war früher eine Flurbezeichsnung für einen südöstlich an der alten Burg gelegenen Anger. Ob er mit der Familie von Tennstedt, von der 1407 Rychelm und 1413 Friedrich von Tennstedt Ratmannen der Stadt S. waren und die Menzel in den Mitteil. des hiesigen Bereins I, 13 als eine adlige anspricht, in Zusammenhang zu bringen ist, muß dahingestellt bleiben. In den zahlreichen Urkunden der Stadt Sangerhausen kommt der Rame Tennstedt für diesen Feldplan nicht vor. Er tritt zum erstenmal 1654 auf: "3 Acker uf der Dennstedt"; 1704 "2 Acker auf der Tennstedt"; 1741 "Basserschluft auf der Tennstedt"; 1744 verschlemmter Beg auf der Tennstedt; 1762 ein 5½-Ackerstück auf der Tennstedt. 1780 brachten die verkauften Sauerkirschen auf der Tennstedt der Stadt & T. 4 Gr. ein; 1789 die Zwieselbeeren 14 T.; 1817 die Kirschnutzung auf der Tennstedt 50 T. Die Häuseranlage auf der Tennstedt ist im Jahre 1840 entstanden. Der Maurermeister Schwenigke wollte in diesem Jahre im Raundorfschen Garten daselbst 7 und auf der Tennstedt 15 neue Häuser bauen.
- 35. Regelsgaffe ift alt; nur baß fie früher, wie auch die Gartengasse, keine stattliche Straße, sondern nur eine Gasse, einen Zugang für die im Neuendorfe liegenden Gärten bilbete. 25 Jahren fing man an, bafelbst Saufer zu bauen. Vorher war sie eine morastige, kaum zu passierende Gartengasse, die 1865 planiert und erhöht wurde und im Süden eine Holzbrücke über den Mühlgraben erhielt. 1) solche wird sie zum erstenmal 1459 urkunblich genannt: Hans Heibenreich, Bürger zu S., verkaufte einen Zins von 4 Schock Groschen für 40 Schock Groschen an seinem Garten "in ber Regilsgasse vor ber Stat S. gelegen," der von Balthafar und Hartmann von Gehofen zu Lehn rührte. 1539 befaß die Brüderschaft Corporis Christi einen Garten "in der rigelgasse." wird ein Bürger mit 5 Gr. bestraft, weil er "in der Regelsgasse" in Johns Garten Schnecken gefucht hatte. 1761 "Regelsgasse." So werben im 18. Jahrhundert nur Gärten in derfelben genannt. 1776 gibt Herold 1 T. Lehngeld "wegen 2 Puthühner vom Garten in der Regelsgasse." Merkwürdiger= weise nennt man sie 1817 "Riegelsgasse." Nach dem Steueranschlage von 1713 befagen 10 Burger 91/2 Garten in ber Regelsgaffe. Nach bem Steuer= fataster von 1791 stehen in der "Regels Gasse" in der Borstadt Neuendorf 2 Häuser Ar. 62 und 63, welche in eins gebaut waren. Woher kommt nun der in letzter Zeit in S. so viel besprochene Name Regelsgasse? Eine befinitive Erklärung bes Ramens zu geben, ist natürlich, wie bei einigen anderen Straßen, unmöglich; Bermutungen liegen für mich 2 vor: Denkbar märe, daß das in S. bestehende

<sup>1)</sup> Stadtarcito Loc. 16, Rr. 108.

Augustinerkloster und seine Mönche, die man vom 15. Jahrhundert ab, als die Augustinerklöster eine Reformation erfahren hatten, nach ihrer erneuerten Ordensregel "Regler" nannte, dieser Gasse den Namen verliehen hätten. Ob

bas Klofter bafelbft Befit hatte, läßt fich allerbings nicht nachweisen. Rach meiner Ansicht hat jedoch eine andere Bermutung mehr für sich. Bie wir gefehen haben, führen viele Strafen ihre Ramen von Berfonen namen. Sollte dies nicht auch bei ber Regelsgasse zutreffen? 3m 16. und 17. Jahrhundert läßt sich nämlich eine Familie Regel in Sangerh. nachweisen. Nimmt man an, daß diefe icon um die Mitte des 15. Jahrhunderts bier anfässig war, mas keineswegs ausgeschlossen ift, so kann man wohl vermuten, daß sie ihr diesen Namen gegeben hat. Ich finde folgende Glieber ber Familie Regel: 1513 besitt "Glorius Regell" ein Saus in der Mühlgaffe; 1532 "mats regel" Land im Beugfelbe (Bugelfelbe, beim Ballbaufer Bugel am Sachsgraben). 1576 hatte Augustin Regels Witwe 3/4 Sufen Burgland. Der 1589 noch lebende Baul Regel mar mit der Tochter des And. Ballersleben verheiratet, beffen Sohn Doktor mar. 1588 fteht Martha Regel mit Johann Tryller Gevatter. 1599 waren es 3 Familien Regel, benen in ber Beft Rinder ftarben: Andreas, Matthes und Glorius. Andreas Regel war 1615-1632 Ratmann, 1617 Beinberr und später Bauberr bes Rats; 1633 wurde er Bürgermeister, mas er bis zu seinem Tode 1640 blieb. Müller fagt von ihm : "In ber Rieftebter Gaffe mobnhaftig, mar ein gut, ftill und einfältig Mann; seines handwerks ein Bagner. Benn er fo gut im Rat geben, als im Rabemachen mare gemesen, hatte man ihn nicht verbeffern fönnen." Als ben letten ber Familie Regel finde ich 1645 Philipp Regel als Oberstadtschreiber, der zugleich Notarius publ. mar. Wir haben es also mit einer nicht unvermögenden und in geachteter Stellung lebenden Familie Die "Jgelsgaffe", welche einige mit bem Ramen Regelsgaffe in Verbindung bringen, finde ich erst 1842 ermähnt. Man hat in unseren Tagen von dem Namen Regelsgaffe gesagt, daß er "unrichtig und unschön" sei. Unrichtig soll ber Name fein, weil die "Gaffe" jest zu einer ftattlichen und fconen "Strafe" fich entwidelt hat. Dagegen läßt sich nichts fagen; es ift nur eine andere Frage, ob dies

Man hat in unseren Tagen von dem Namen Regelsgasse gesagt, daß er "unrichtig und unschön" sei. Unrichtig soll der Name sein, weil die "Gasse" jeht zu einer stattlichen und schönen "Straße" sich entwicklich hat. Dagegen läßt sich nichts sagen; es ist nur eine andere Frage, ob dies der Stadt Sangerh. zur Unehre und zu irgend welchem Schaden gereicht, wenn man eine der schmuckten Straßen mit dem althergebrachten Namen "Gase" belegt. Das waren die Gründe, weshalb man schon im Jahre 1890") und zulett 1897 eine Umtause des Namens wünschte. Am 9. Okt. 1890 wurde der Antrag um Abänderung dieser Bezeichnung vom Stadtverordneten-Kollegium eingebracht, weil sie "bei einem großen Teil der Einwohnerschaft, besonders bei den Bewohnern jener Straße fortgesetzten Anstoß erregt." Der Magistrat lehnte jedoch den Antrag ab, "da dergleichen Abänderungen nicht ohne triftige Gründe vorgenommen werden könnten, solche Gründe aber nicht

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 2, Rr. 76.

ernichtlich sind." In demfelben Jahre baten die Bewohner der Straße, ihr den Namen "Straße" an Stelle von "Gasse" beizulegen. Man schlug vor, sie "Raiser Friedrich=Straße" zu tausen. Schon 1889 hatte der Magistrat den vorgeschlagenen Namen "Blumenstraße" abgelehnt. 1897 wurden die Namen "Kreishaus=" oder "Jägerstraße" (zur Erinnerung an die schöne Zeit, in der S. noch Garnison war) vorgeschlagen.

36. Spangenberg ftraße: Auf Beschluß vom 29. Mai 1900 nach dem Stadtrat und Bohltäter Ubo Spangenberg benannt.

37. Goetheke: Nachdem vom Berfasser dieser Geschichte in seiner Schrift "Goethek Borfahren," 1900, nachgewiesen, daß der Ururgroß-vater des Dichters, Hans Göthe, etwa 30 Jahre lang in Sangerhausen gewohnt und Sangerhausen somit in die Reihe der Goethestätten getreten ist, hat der hiesige Magistrat 1902 die projektierte Straße von der Hüttenstraße nach der Gonna, welche parallel mit der Regelsgasse und Borngasse laufen soll, mit dem Namen Goethestraße belegt.

# Zwei Gedichte von den Vierteln und Gaffen der Stadt.

### 1. Arfprung derer Mamen von denen Bier Bierteln der Stadt Sangerhausen.

Ist Anno 1669 auf Hrn. Johann Ecolds, Handelsmannes aus Leipzig, mit Ifr. Christinen Wargarethen Wegnerin am achten November gehaltenen Hochzeit gesertigt worden. Verfasser Thomas Securius junior.<sup>1</sup>)

#### Aplija Fiertel.

Ihr Viertel von der Stadt, wie bin ich mit Euch drane Herbei was seinen Namen hat, von unsrer Juliane Herbei und sage Dank Herr Ecolten dem Treuen Du wirst oft über lang dich seiner noch erfreuen.

Anm. Vor Sangerhausen liegt ein Hospital St. Juliane genannt. Ist veren ältesten eins daselbst und von welchen das eine Stadt-Viertel nebst einer Gasse und Thore seinen Namen hat. Vor etlichen Jahren hat man neinem Anopse auf der Kirchen allda alte Münzen gefunden, worauf der Kitter St. George mit dem Lindwurm geprägt gewesen, so eine Anzeige, daß s hiedevor denen Grasen zu Mansseld gehöret hat. Es habe nun dieses hiedevor denen Grasen zu Mansseld gehöret hat. Es habe nun dieses han für die Armuth und ein gewisse Acker dazu gewidmet, so Jülisch Land jest nennen es die Sangerhäuser aus Unverstand Kylisch Land) genannt vorden. Diese nun geben jährlich nicht allein einen gewissen und großen Betreidezins dahin, sondern es müssen auch alle diesenigen, so dergleichen Land gaben, in dem einen und sogenannten Jülischen gemeinen Bachause Ofen waten, davon nachmals das Hospital das halbe Backlohn am Brode kriegt.

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Unterhaltungsblatt ber Sangerhäuser Zeitung 1874, Rr. 42.

#### Göppen Biertel.

Du anderes Biertel bu, benannt vom Giebchen Steine Komm bu boch auch herzu, und schaue wo ber meine Herr Ccolt nehmlich ist, ich weiß und habs erfahren Daß bu ihm schulbig bist brum wirftu nichts ersparen.

Landgraf Ludwig der Springer, so allhier die St. Ulrici Kirche als ein gethan Gelübdniß auf dem Schlosse Giebchenstein bei Halle, besage des über der einen Kirchthür stehenden Berses Suscipe Sante domum, quam vinctus compede vovi erbauet hat zu einem sonderbaren Gedächtniß das eine Stadtviertel, das Giebchensteiner Stadtviertel genannt wissen wollen, so aber von Jahren zu Jahren durch die Verkürzunge des Worts vergeßlich nachhero zum Giebchenviertel anjeto gar zum Göppen Viertel worden. (Andreas Hayner in seinen Sangerhäusischen Journalen.)

#### Baffer Biertel.

Zwei Biertel sein nun bar, die Reihe trifft bas britte Komm an mit beiner Schaar Neptun und bring es mitte Laß beinen Gonnenfluß ergehn zu Edolts Preise Daß sich verwundern muß die Elster, Baard und Pleiße.

Anmerk. Der Gonnenfluß ist ber Sangerhäusische Bach, so aus bem allba gewesenen Berg Wergks Stollen kömmt, 10 Mühlen und ben fürstlich Sächsisch Magbeburgischen Sisenhammer allba umtreibet, giebt herrliche Schmerlen, alleine weil er nicht geheget und ben vielen Müllers Enten gleichs sam preißgelassen wirb, müssen sich die Sangerhäuser, wenn sie Fische effen wollen, mit Heringen begnügen lassen.

# Rieftedfer Fierfel.

Komm Riestebt komm hervor, beschaue beine Gassen Wie ich sie und bein Thor geziert mit bem Parnasse Und hast du recht gehört bein Viertel muß für allen Weil er da einkehrt, zu Ecolts Lobe schallen.

Anmerk. Riestebt ist in dem fürstlich Sächsich Magdeburgischen Amte und dessen Ober Pflege allhier das beste und in vielen ein hoch privilegiertes Dorf, von welchen hiesige Stadt große und besondere Nahrung auch treffliche Hülfe zu ihrem Wasserschape hat. Diesem also zu Ehren ist das 4te Viertel der Stadt, dann die eine Gasse und ein Thor darnach genannt worden.

# 2. Sangerhäufifdes Gaffenlob

auf Herrn M. George Sidels und Igfr. Annan Marien Müllerin Hochzeit Denen gefambten HoChzelt Gäften zV Lesen gegeben von Einem alten Augustiner Mönche (Dr. Theodor Securius). 1) (Die verstedte Jahreszahl ist 1656).

Schloff anjeto bas Alte Schloff. Ich bin die alte Burg, die Burg der Sangerhäufer Es haben mich besucht vor diesen große Kaiser (?)

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1874, Rr. 41 und 42.

Ich war der Grafen Sitz und anderer Herren mehr Co biefes Land bewohnt, jest aber fteh ich leer Bo ift boch meine Pracht? Wer hat sie mir genommen? Bas ift vor Ungludsfall boch über mich gekommen? Mein Gottesbienst ift aus, die Rirche liegt verwüst Und hat vor langer Zeit ben Ramen eingebüßt. Wie wohl sie noch ihr Kreuz bei biefer Bunbersache Daß ihr ein bofer Beift bie Ziegeln von bem Dache (fo ofts bestiegen wird) bes Nachts herunter stürmt Ift Niemand etwa ba, ber fie bafür beschirmt? Es giebt fich feiner an, ich bin burchaus verlaffen Und gelte gar nichts mehr bei allen meinen Stragen. So boch als Töchter von mir entsprungen sein Denn ich, ich bin ber Stadt ihr Grund= und Lagerstein. Sollt ich nur wie zuvor, noch blanke Munge pragen 3d wollte meiner Stadt wohl ihren hochmut legen; So aber ift es aus, ich werbe fo veracht Daß mein Palaft nun gar zum Kerker wird gemacht. Der vefte Rirchenthurm beherbergt arme Sünder Die Lude gleiches falls wie auch nichts besto minber Der Grafen Sommerhaus der Landfnecht residiret Bo vormals fürstliche Berfonen sich geführet: Die Schweine fielen sich in meinem Sommerteiche Mein grunes Rafentuch belegt man mit ber Bleiche. Man nimmt mir alle Luft und allen Zierrath ab, So mir fammt ber Natur, bie Bunft bes herren gab. Schloff=Gaffe und Specks Winkel.

Ja freilich ift es fo, es ware mehr zu klagen Doch will ich Mutter (bas alte Schloß) bir hingegen wieber fagen Es fann nicht anders fein, die Tochter find zu groß Die du gezeuget haft. Es ist nun mehr bein Schoof. Demfelben viel zu tlein, fie muffen felber ichauen. Bas fie für sich und auch die Ihrigen hinfort bauen Diggonne es ihnen nicht und wife bag ihr Ruhm Und ihre Wohlfahrt fei zugleich bein Gigenthum; Du haft ja gleichwohl rings umber noch beine Mauern Und sonsten auch barzu viel untergebene Bauern So bir zu Dienste gehn, brum gieb bich nur zur Ruh, Und höre meinem Ruhm und anderer Gaffen zu. 3ch weiß zwar nicht, ob ich tann eine Baffe beißen Indem der bofe Rrieg mit feinem Riederreißen Mich Saufer arm gemacht, boch bleib ich fteif babei Daß ich wie andere noch eine Baffe fei.

Was Nuten anbelangt, so darf ich keiner reichen Ich muß der ganzen Stadt viel weiße Sterke reichen Frau Eva weiß es wohl und wer sie sonsten braucht Daß meine Sterke stets am allerbesten taugt. So mangelt mir es nicht an viel Bequemlichkeiten Man kann durch mich hinweg bald gehen, sahren, reiten Speckswinkel liegt an mir; Er ist mir sehr geneigt Weil er mir alle Jahr, sein bischen Aepfel zeugt.

Ritter ober enge Gasse. Mit mir giebts keinen Streit man läßt mich wohl passiren Wie wohl ich eng und schmal auch nicht von großen Thüren Ich habe lustig Volk das wacker sideln kann Sogar daß wer sie hört, dem kommt das Tanzen an. Ob sich die Weiber gleich zuweilen in mir keissen Und oft einander selbst aus Jorn die Haar ausrauffen So nimmt mir dieses nichts, es trägt mir vielmehr ein Weil dergestalt bei mir viel Essigkrüge sein.

Riestebter Gafse. Ich bin ber Stadt ihr Preiß, und reich an Nutbarkeiten Ihr wächst ein Großes zu von meinen Handwerksleuten Die Fremden segnen mich und ziehen durch mich hin Das Thor wird mir vertraut, weil ich so wachsam bin.

Probst Gaffe. Mein Nahme zeiget es daß ich für andern allen Der frommen Geistlichkeit bei voriger Zeit gefallen, Sie hat in mir gewohnt, das Hauß ist noch zu sehn Das Hauß von denen kaum die steinernen Gibbel stehn.

Rloster Sheune. Wem bin ich nicht bekannt, ich schöne Kloster Scheune? Ich werde vollgestopft bis an die obern Hayne Von allerleien Korn und gebe solches her Wenn man es nöthig hat zu Brodt und Himmeler!) Es wachsen um mich rum (wer hat was zu verwetten? Ich sehe mit ihm an) die allergrößten Kletten So je zu sinden sein, so sindet sich auch hier Viel durstges Brauer Volk, und wohnet neben mir.

Tromberg. Was Lust hab ich gehabt als meine Häuser stunden Sh sich mein Volland hat von mir hinweggefunden Was Bier hab ich geschlürfft, wie manche liebe Nacht

<sup>1)</sup> Das Sangerhäuser Bier wurde früher Simmeler genannt.

hat bei ber Linde bort, mein Bölkchen zugebracht. Doch kann ich ja so wohl in diese Zeit mich schicken Ich leide keine Noth, mein Schuh und Strümpfe flicken Berdient mir manches Geld, ich leg es schichtweiß ein Ber Geld für Tugend liebt, der soll mein Erbe sein.

Rirch bergt.

Nichts gleicht sich in ber Stadt mir und auch meinem Site Ich bin burchaus erhöht und prange mit der Spite Des hohen Ulrichsthurms, des Kunst- und Meisterstücks Drum wohl mir! sag ich recht von wegen solchen Glücks.

Seibenbeutel.

Ich bin zwar nicht gar groß boch nahrhaftig genung Der nahe Töpfersberg holt von mir manchen Trunk Durch seine Knaben ab, sie nehmen manchen Ritt Mein Bäcker solls gestehn, ein Dutend Brezeln mit.

Forbrig ober Bormergt.

Ich habe großen Raum zu zimmern und zu bauen 'Man kann auch gutes Bier in meinem Hause brauen Wer mich gebrauchen will, bem ist es unverwehrt Ich bin beswegen da und werbe nicht beschwert.

Magbeburger Gaffe.

An Säufern bin ich reich und nüglich von Gebäuben Wer kann mich in ber Stadt und auf bem Lande meiden? Ich schenke Bier und Wein, ich mälze fort und fort Und bin zu biesem Thun ein wohlgelegner Ort.

Ulrici Gaffe.

Bei mir giebts reine Luft, mein Wasser aus den Röhren Schwemmt allen Unrath weg, man hat zu sonder Shren Das höchste Haus der Stadt an meinen Stand gesett Nur weiß ich nicht wer mir die Männer so verhett Daß sie zuweilen sich an ihre Weiber wagen Und ihnen Kopf und Arm auch Rumpff so abezwagen Als müßt es also sein, ich din ja nicht das Land Wo Shtandsliebe wird von Schlägen nur erkannt.

Alte Markt.

Bor diesen stund ich wohl, man fuhr mit ganzen Lasten Mir Lauter Waaren zu, um meinen Wasserkasten War nichts als lauter Bolk, jest bin ich unterdrückt Wan hat mir noch das Wasser abgezwickt Der Geiz des neuen Marckts, ist einig mein Berderben Wein Brunnenwasser hilfst, daß ich nicht gar muß sterben Sonst geh ich allen für, das Kleinod unserer Stadt Die Schule psleget mein, tros dem der's beser hat.

Sperlings Berg.

Ich werbe ziemlich kahl, und kriege große Platten
Die Tschirper (Sperlinge) hüpsfen rum, auf meinen Dächerlatten
Und schreien über mich, daß ich so trefslich schwach
Und arm an Leuthen bin, ist das nicht Ungemach?
Ja hielt sich jedes Hauß, als wie die untern Schen
Wir wollten binnen Jahr und Tag die Stadt wohl hecken.
So ist's vergeblich Ding, die Schuld ist gar nicht mein
Drum müssen jest mein Ruhm die untern Schen sein.

Rorn Marft.

Hier ist ber eble Plat, hier kommt die Stadt zusammen Sie nehret sich von mir, als wie von einer Ammen Hier giebt es Holz und Korn, hier giebt es Stroh und Hund unterschiedlich Vieh, kurz hier giebts mancherlen, Man höret hier von nichts als feilschen und von fragen Da gehts: "Wie geters denn? D lots nach Huße trae Um das gebothne Gelb" offt wird es dann beliebt Wenn Käuffer in dem Kauff ein Stück zu eßen giebt.

Brüber Baffe.

Mein Berg kommt sauer an den kleinen Schüler Knaben Wenn sie in einer Hand die Butter staden haben Und in der andern Hand das bunte A. B. C. Mein Ruhm ist daß ich noch an beyden Märkten steh.

Hary.

Bor Alters war ich zu, jest steh ich jeden offen Es hat sich St. Georg wohl ehmals prav besoffen In meiner Rectoren nun wers verdienet hatt Und wems bekömmt und schmeckt, der trinke sich nur satt.

Sađ.

Das Brauhaus hilft mir fort, drum halt ichs auch in Würden Ich lasse mir nicht leicht ein fremdes Bier aufbürden Meins geht mir reißend ab, der Zugang ist zu guth Man merckts doch alsobald, was gute Lage thut.

Kylische Gasse. (Rieselhäußische Gasse.)

Ich gebe keiner nach an Raum, Luft und Nuten Wer sieht die Höffe nicht mit ihren Schilbern stutzen, Die Höffe so da seyn den frembden angereiht Wer sieht sie sag ich noch, wer sieht dieselben nicht? Der Marstall macht mich stolz, ich bin um das zu loben Es wird gemeiner Stadt, daselbst viel aufgehoben, Mein Brunn ist köstlich guth, der Noth-Stall auch noch sein Des Sonntags sonderlich, wenn um ihn Knechte seyn.

#### Graben Baffe.

An Schlamme fehlt mirs nicht, boch hab ich manchen Garten An meinen Häuserchen, ich muß sie bamit warten, So treiben sie fein wohl und wachset alles baß Bas bringet Schönheit ein? mein Schlamm macht schönes Gras.

Boigtstebter Gaffe.

Obgleich nicht gar viel Volks in meiner Gaffe webet So stiehlt mir Niemand nichts, wer also einsam lebet Der ist viel Sorgen frei und bringet seine Zeit In stolzer Ruhe zu und stiller Sicherheit.

Jacobs Baffe.

Die Kirche liebet mich und läßt mich nach ihr nennen Ich bin zwar schlecht und klein und muß es selbst bekennen Doch liebt ich wiederum die liebe Kirche die Ich gehe sleißig nein und beuge meine Knie.

Jüben Baffe.

Kein Jube wohnt in mir und muß boch also heißen Ich laffe mich so nicht von meiner Schwester reißen Ich leih ihr Künstler her, und was sie nur begehrt Zu ihrem Gottesbienst, ist bas nicht ruhmeswerth?

Böppen Baffe.

Das ganze lange Jahr seh ich die Leichen tragen Durch mich und durch mein Thor hör ich nur Trauer Klagen Die recht von Herzen gehn, dieß acht ich für ein Glück In unsrer Sterblichkeit, man denket kaum zurück Und läßt sich von der Welt, so leichtlich nicht bethören Ich mag von anderer Lust und Freude gar nicht hören. Es ist ein vergänglich Ding, nichts ist das mich beweget Als wenn man Särge bringt und ein schwarz Kreuze träget.

#### Neuer Markt.

Ach euer Ruhm ist nichts, ihr müßet alle weichen Und könnt mir ins gesammt auch nicht das Wasser reichen Wer hat so viel als ich? nur mir gehört der Preiß Ich din so groß und schön, daß mans zu rühmen weiß Das Rathhauß ziehret mich und bessen seine Glieder Ich ziere solches Hauß mit meinen Krämern wieder Das Zeichen unserer Stadt wobei sie wird erkandt Den steinern Todtenkops hab ich in meiner Hand Und zeig es jedermann, ich habe Brod in Bänken Ich laße frembdes Bier und Wein im Keller schenken Die Arcke liegt mir wohl, ich brüste mich damit Ich halte Wochenmarckt und mache manchen Schnitt. Der mir zu statten kommt, wer kann mir solches wehren Man muß ben biefer Zeit sich wunderlich ernehren Weil keine Nahrung ist, von Häußern frißt man nicht Sie sein gleich noch so schön, weh' dem so Brod gebricht.

# Kurtze Beschreibung der Alten Stadt Sanger-Hausen in schlechte Reime Verfasset und dargestellet von Cheodoren Securien Phil. Baccal. beruffenen Conrectorn der Schulen daselbst.1)

Leipzig, Gedruckt ben Timothei Bonens fel. Erben.

M. DC. 32 (1649).

Denen Hoch= und Wolchrmürdigen, Groß und Vor Achtbaren, Hoch= und Wolgelahrten Herren. M. Samuel Müllern, Superintendenten, und Inspectorn daselbst. M. Thomae Securio P. L. C. Pfarren zu St. Ulrich. Johann Müllern, M. Martin Wogken, Capellanen zu St. Jacob und Blrich.

So wol auch benen Ehrenvesten, und Wolgelahrten Herren Schul-Collegen. Johann Delern, Rectorn. Caspar Kornern, Cantorn. Ernst Gandern, Martin Posleben, Bacularien. Johan Ecsteinen, Andres Bancmeistern, Custoden zu St. Jacob und Blrich.

Denen Wolschrenvesten, Vorachtbarn und Wolweisen H. Burgemeistern, Cämmerern, vnd Rathsverwandten. Stephan Zillingen. Jacob Schmieden. Christoph Mogken. Andres Seumern. Johann Zillingen. Undres Gluemannen. Philipp Bornern. Christian Mogken. Johan Rohenigken. Barthol Stedelbergen. Friederich Müllern. Martin Wachsmuthen. Balentin Mogken. Peter Rhalen. Heinrich Müllern.

Sobann auch benen Ehrengeachten und vorsichtigen Bier herren. Heinrich Johnen. Jeremias Müllern. Jacob Schmieden. Samuel Trincausen.

Bnb anbern gesamten Bürgern und Einwohnern in Sangerhausen, seinen mächtigen zuverlässigen Beförberern und Biel werthen Freunden, übergibts T. S. S.

#### Sonnet.

Ihr Seulen unfrer Stadt, ihr wohlverdienten Stüten Des liebsten Baterlands, ihr Weißheit Bäter ihr! Und du beliebtes Bolk, du treue Landes Zier;

<sup>1)</sup> Es folgt auf bem Titel bicses seltenen Büchleins ber Aupferstich von Sangerhausen von A. B. S. (sicher And. Bottschild), den wir an anderer Stelle wiedergegeben, mit der Unterschrift: "Sanger-Hausen 1649. Aedibus suit multis et civibus aucta Sangerhusa, suos jam flett vastata ruinas. M. T. S." (M. Thomas Securius.)

Wie gerne wolt ich boch zu eurem Lobe schligen Mein schwaches Feberkiel, so hab' ich nie die Spigen Des Helicons berührt, und marte noch big mir Der Phoebus gunftig wird, benn will ich nach Gebuhr Bnd müglicher Gewalt in eurem Lobe schwißen. Rehmt unterbeffen an mit wolgeneigter Sand, Stat ber Versicherung, big schuldig treue Pfand, Und laft die Augen-Gunft auff meine Berfe rinnen: Erlang ich daß von Euch, so bin ich wol begnügt, Bnb meine Dufe hat auch ihren 3med erfriegt, Es wird mich meiner Duh auch niemals reuen können Bie Sangerhaufen fen ein Ort von vielen Gaben, Die manche Stadt und Land nicht also fämptlich haben Auf Mißaunst ber Natur, will ich so viel ich kan, Jeboch mit wenigen, an ito zeigen an. Apollo gib es zu, daß die mich mag befprüten Aus der Bellerophons begrünten Bferde-Pfügen, Co von Difpiters Gehirne fommen ift, Sonft wird die Lieblichkeit in meiner Schrifft vermift; Benn fie nicht meinen Reim mit Ewigkeit begeistert, Und ihn nach aller Kunft und rechten Zierbe meiftert, So ist es drumb geschehn, es wird ihn niemand nicht Allhier bewürdigen mit feinem Ungesicht. 3ch unterftehe mich zwar viel, bag ich will schreiben Bon diefer alten Stadt, doch wurd iche laffen bleiben So thet ich auch nicht recht, benn fie hat mich gebracht Bu erft auff biefe Welt, sie hat mich angelacht In werender Geburth, mit folden frohen bliden Als Dlüttern jugehört, diefelbigen die guden Mich ist auff biefen Sinn, daß ich, wie wol nicht viel, Doch mas zu rühmen ist von ihr, erzehlen will. Den Briprung biefer Stadt ein wenig ju berühren, Wie auch ben Namen felbst, so wird mir hier gebühren Den zweifligen Bericht, ben man von finden fan In Zinn= und Keder=Schrifft auch mit zu fügen an. Gin Zeit-Bezirderfest: Als man vierhundert fchriebe Und fünff und fünffzig Jahr, da haben sich aus Liebe Das Teutichland zu besehn bren Römer auffgemacht, Und groffes Geld und Gut mit fich heraus gebracht; Ihr anfehnlichs Gefchlecht mit mehrern auszuftreichen Beh ich anitt vorben; mer hat doch können gleichen Den Römern noch jur Beit? Wer ift ber fie nicht fennt? Ber ift ber sie nicht hier bes Martis Göhne nennt?

Die Frankschen Könige, zu welcher Königs=Wahl Schon Sangerhaufen auch gehörte bazumahl, Big endlich Kanfer Carl die örter hat bezwungen, Da er die Könige mit Heeres Macht verdrungen, Und sich diß Land verknüpfft, kan also ganglich nicht Er Sander diese Stadt bier haben auffgericht. Die meisten wollen fast, als wenn man que bem 3 In bem es beffer klingt, ein S gemachet bette, Und fen von Banger her, weils Feld an biefem Ort Sehr geil und janger ift, entsproffen biefes Wort. Allein vermuthlich ifts, bag vielmehr von ben Sangen Als Banger, unfre Stadt ben Namen hab' empfangen, Beil alle Schrifften fast hier stimmen überein, Die etwan hin und her hiervon zu finden fegn. Un einem Orte steht, in Düringen ist noch genge, Der uhralte Gebrauch, daß man in großer Menge Kornähren fo versengt, daß benn ein ieberman Benn er fie ausgeklopfft, die Sangen effen fan, Und baher (steht barben) hat sichs auch wol entsponnen, Daß jene Stadt bavon ben Namen hat gewonnen, Und von ben Sangen noch ist Sangerhaufen heift, Insonderheit, weil dort die Isis ward gespeist Mit sangen alle Jahr, woraus man flärlich spüret, Wie doch das Henden Volck der Teuffel hat verführet Und Gotte nachgeafft, bem man zu Mosis Zeit Bon Sangen erster Frucht ein Opffer hat bereit (3. Mose 2). Ihm fen nun wie ihm fen, fo wird uns hier vor allen Das wir ist angeführt, ber Grundbericht gefallen, Der schon in vorigen mit mehrern bargethan, Daß nemlich biefe Stadt zuerst gebauet an Gin Romer von Befchlecht, wer aber nach ihm tommen, Bud fich bes neuen Orts mit bauen angenommen, Ift durch die stille Zeit gant worden unbekandt, Man weiß von keinem nicht, bis endlich biefes Landt Die Teutschen Römer auch, bie Beltberühmten Sachfen, (Gott laffe ferner sie in Taufend Zweige machjen) Mit Ruhm an fich gebracht, die haben fehr beliebt Den Ort und auch die Stadt und sich allba geübt In mancher Herren Luft, die man dar wohl fan haben, Weil die Natur unb fie faft ihre beste Gaben Auff einmal ausgeschütt, es ist bas minfte nicht, Bas Luft und Rut belangt, das biefer Stadt gebricht. Der Himmel lacht sie an mit blaulichem Gesichte

Fast burch bas gange Jahr, es hitzt mit seinem Lichte (Belchs alles hier belebt in biefer weiten Welt) Bu recht-bequemer Beit ihr wolgepflügtes Feld; Spielt gleich ber Jupiter im Sommer unterweilen Emb diefe Gegend rumb mit feinen Donner=Reilen Daß alles bligt und fracht, fo wird boch nichts berührt, Beil meiftlichen allhier ein Better = fcheiben wird. Die Luft so biefen Ort umftreichet und umbwehet Ift nimmer ungefund, wenn anderswo entstehet Ein gifftgefüllter Wind, fo fennd wir ohn Gefahr, Beil himmel, Feuer, Lufft fich haben gant und gar Berbunden bier mit uns, bag iedes unter ihnen Bu unferm beften ftets mit Billen wolle bienen, Und alles schäblich=fenn von diefem Ort und Stadt hinmenden mo die Welt die Garamanten hat. Daß Wasser so hier fleuft, ist stets gefund und schmedet Bas hartlicht am Geschmad, es rühret und beledet Die ader burch bas Feld, es fomt aus freger Macht Durch groffe Berge burch, burch manchen hoben Schacht, Mit einem fanfften Strom, der durch die Felsen flieffet Und an ben fteinern Strand fein ftammernd Raufchen gieffet Bis in ben offnen Fluß, benn ftreicht er mählig fort Bnb treibt eilff Dublen umb, felt endlich in ben Ort Bo sich die Najaden die Selm=besitzerinnen Umbs Wiesen=reiche Rieth mit ihren Nereinnen Ergeten Tag für Tag, wo manche Dryas geht, Und burch ihr fühnes Lob ben hoben Sinn erhöht. Bon bannen bringet man hieher bie ichonften & i f ch e Bon flein und groffer Art, ber Secht die Zier ber Tische Ift gar nichts felhames, es gibt bie Selme ber Den Schlangen-Feind ben Abl, und noch viel andre mehr Die ich nicht nennen mag, die stummen Waffer-Scharen Die reifen burch ben Strand ben hundert taufend Baaren, Sobald die Sonne scheint, es wibbelt alles voll, Der Rrebs, ber grätscheler wird auch bavon fo toll Daß er bin in ben Fluß auß seinen Bfern weichet, Das athemlose Beer fpringt, flitschert, streicht und leichet Gang unauffhörlichen in folder marmen Fluth, Belothet fteiff und fest burch beiffe Liebes-Gluth. Bor Alters war die Luft in diesen bregen Teichen, Die uns und unfrer Stadt burch Röhren Waffer reichen, Fast eben fo zu febn, ist fenn fie fo vermuft, Daß nichts von Fischen mehr bafelbst zu finden ift.

Doch ist der Brüel Teich noch, ob schon derselbe qvillet Aus eignen Abern auff, so ist er boch gefüllet Mit Fischen burch und burch, die wol so stard und groß Als manches kleines Kind, welches seiner Mutter Schoß Ein Sahr bestiegen bat; viel Leute wollen fagen, Als wie er grundloß sen, will sich auch keiner wagen Sin in ben mittel Plat, baber vermehret fich, Beil er ba seinen Sit, ber Fisch gewaltiglich. Es konte biefer Teich, wenn man ihn ließ ausbuten Von seinem biden Rohr noch manchen feinen Rugen Darreichen jährlichen, fo nutt man nichts bavon Beil er voll röhricht ift und voller Schlam und Thon; Es leicht ber glatte Frosch in foldem brubel fite, Und treibt fein Breteter umb biefe mober Pfüte, hupft an das Bfer rauß, thurmt fich auff einen Klumpff, So balb er iemand merct, so plumpt er in ben Sumpff. Mit Brunnen ift bie Stadt febr reichlich auch begabet, Der Grund ift Quellenreich, ber mube Schnitter labet Durch fie sein mattes Bert, wenn ihn die Sonne brudt, Ihr kuhlender Geschmad erfrischet und erqvickt: Wer ift ber es verneint? Die Qvellen in ben Graben Sind lieblicher ben Mild und koftlicher benn Reben, Sie zeigen balb ben Grund und führen klaren Rieß, Bergieffen manchen Bach bem Orte zum Genieß. Es kommet ja allein bloß aus bem mägbe= Brunnen Ein Bachlein burch bas Graß gleich wie Criftall gerunnen, Welchs burch bas stille Thal mit fanfftem rauschen trillt, Da beydes Bfer ist in Blumen eingehült. Bon andern melb' ich nichts, ift auch nicht groß von nöthen, Doch fag ich ungescheut, wenn selbe Brunnen theten, So würden ihrer viel, die noch gefund und ftard. Von uns gewichen senn in einen schwarzen Sarck. Ingleichen ist auch hier ein fruchtbares Gefilde, Welchs burch die Landes Art und burch ben Pflug so milbe Numehro ist gemacht, daß auch itt äcker senn, Die man fast immer braucht, wie wol sie turt und flein. Jeboch so ist es viel, daß sie mit wenig tungen, Und brache liegen, ftets die schönften Früchte bringen, Die man nur muntschen mag, es mächft ba alles wol, Als Weigen, Gerften, Rorn, Rraut, Ruben, blauer Rohl Und mas bergleichen mehr, die andern wenn fie liegen Bnb ruben nur ein Jahr, fo pflegen fie gu tugen Rur Frucht hinwiederumb, hier ift fein Teldigt Land

Roch sumpfigter Doraft, man findet teinen Sanb Der offt bie Saat verbrennt, wird Rorn hier aus gestreuet, So fcofts fo bid berfür, daß man auch abemepet Die Spigen oben rumb, und gleichsam es berupft Das heisset man alsben bie junge Saat gefchrupft, Und foldes schabet nichts, es machft hierauff viel beffer, Die ähren werben auch viel bider und wol gröffer Als wenn es bliebe ftehn, da fieht man erftlich nun, Bie Gott und bie Ratur fo groffe Dinge thun: Benn itt wo man zuvor ein Körnlein hingeseet, Ein Salm eins Mannes boch mit einer ahre ftebet, Die hundert Körner giebt, nun ift es febr gemein, Daß offt ber ahren zwen auff einem Stengel fenn. Bas trägt nun biefes aus? Ich will hier nichts von fagen, Bas wohl bas Stauben Korn auff einmal könne tragen, Benn man in Saamens Zeit es auszustreuen pflegt, Bon bem bas tleinste Rorn offt sieben Salmer tragt. Der Segen Gottes thuts, boch muß ber Mensch barneben Die haut auch ftreden bran, und will er anders leben So muß er seyn ein Art, und bas mas bie Natur 3m Felbe nicht tan thun, selbst nehmen in die Cur. Die Noth die frischt ihn an, fonst wurd es auch wol bleiben, Daß er sich Sommers Zeit fo follte placken, treiben, Die Roth ift es, bie ihm fein hert fo nagt und frift, Daß er zur Arbeit greift, wies hier zu sehen ift, Beil er, so balb ber Lent mit seinen schönen Tagen Die alte raue Beit bes Winters will verjagen, Benn ist ber feuchte Schnee von Bergen fcmelst und fleußt Mit hand und Fuffen bran, bag er ber Zeit geneuft Die icon ben Pflug begehet, benn wenn bas Erbreich milbe And locker worden ist, so suchet er die Spilbe, Die Pflugschaar und bas Sech, und was bazu gehört, Die Sterge sonderlich, womit man lendt und fährt Den Pflug wohin er foll, von seiner Winterstelle Ans Mergen Licht herfür, fein Knecht und Feld-Gefelle Ergang ben Pferbe Zeug, bamit es nicht gebricht An irgend einem Thun, sie faumen bende nicht In ihrer Frühlings Müh, ber herr wenn er befohlen Bas iedes folle thun, laft er noch erftlich holen Ein frifches Morgenbrobt, benn geht er Freuden voll, Bnb weiset was ber Knecht ben Tag lang pflügen foll; Der ftarde Schirr-Anecht faft ben Pflug zu benben Sanben, Bnd weiß das ebne Land fein Furchen-weiß zu wenden

Sinat wol ein Lied barzu burch bie gewölbte Lufft, Welchs Scho also balb mit Freuden wiederrufft. Die Lerche macht ihn froh wenn sie sich iso schwinget Umb, neben, über ihn, er horet wie fie finget, Und lobet ihren Gott, bir, bir, bir Gott allein, Dir, bir, bir groffer Gott, bir will ich bandbar fenn. Er wartet seinem Thun, entblösset aller Sorgen, Ist unbekümmert brum was Abend ober Morgen Was mitter Tag und Nacht in sich bearmen mag, Er singet seinen Thon und pflügt den ganten Tag, Nur biefes steht ihm zu, bag er auff allen Eden Die Warten nimbt in acht, ob noch die Wische fteden Wo nicht? fo ift es Zeit, daß er sich also balb hinmachet nach ber Stadt; er fan auch in ben Balb, Der ihm zugegen steht, sich endlichen begeben, Wenn ja ber Bag verrent, weil er baselbst fast eben, Als wer' er in ber Stadt, so wol vermahret ift, Es gehet also zu, hat er was eingebufft So bleibet es wol weg, es hilffet gar tein benden, Wie manns ben Räubern boch mit Lift und klugen Ränden Bohl könne jagen ab, es ift Gefahr barben, Und weiß es biefe Stadt wie schädlich folches fen. Mich tauret ito noch ber Jugenb unfrer Bürger, Und auch bes Bauer = Bold's, wie fie unlängst bie Burger, Da sie bas ihrige, bas ihnen mar entführt, Mit gutem Fug und Recht, und wie es fich gebührt Bon ihnen forberten, fo icanblich bingemesichet, Und ihnen Ropff und Urm und Beine fo gerqvesichet, Daß auch ben breiffigen nicht eines ward geschont, Ift das nicht Tyrannen? Es möchten Sonn und Mond Sich über diefer That verblaffen und verfarben, Diejenigen so ba ihr Brobt im Feld erwerben Ohn einzige Kinant Betrug und Schinderen Seyn ihres Guts und Bluts fast sicher nicht baben. Das ist bigher geschehn, wir wollen hinfort hoffen, Dieweil nunmehr ein Schluß bes Friedens ift getroffen, Es werbe nicht fo fenn, ein ieber wird fich nun, Der vor gestohlen hat, nach Arbeit ummethun. Es werden alsobald die arbeitsamen Pferde Umbreiffen wiederumb fast überall die Erde So ob' und mufte ligt, und bag fein Mangel bier Am Reuteln, Sechen, Retten, Pflugicharn gebe für, So wird ber ichwarte Schmied bie blutbefpritten Waffen.

Aus Friedens Giffer zwar, in Gil zusammenraffen, Bnb sie auff einen Klumpff, von bem er immerbar Benns nötig, schmieben fan, jufammen schweissen gar. Als benn wird erft bie Stad, die Perl ber gulbnen Auen, Benn ihre flur bestellt, mit Luft fenn anzuschauen, Da wird man sehen wie bie Gegend gleichsam lacht, Benn bas mas mufte mar, jum Stanbe wieberbracht. Der erfte Menfchen Sit bes Eben grune Wiefen, Bnb bas gelobte Land, bie werben noch gepriefen, Bon wegen ihres Orts, theils weil ba alles war Boll Blumen, Honig, Milch, theils weil die Flügelschaar Daselbst nie rubete, es hat ba stets gefungen Das icon gemablte Bold, und ift bavon erklungen Das vierbeftrömte Land mit folder Lieblichkeit, Als man nur munichen mag zu irgend einer Zeit; hier mangelt feines nicht, benn wenn bie Schoof ber Erben Bon einer manbarn Lufft geschmängert pflegt zu werben, Benn ist ber Frühling tompt und alles neu verjüngt, Da sieht man wie bas Felb mit Blumen wird umbringt, Die Beilgen laffen ba zu erft für allen blicken Ihr Wolfenblaues Rleib, fie pflegen zu beschmuden Durch ihren schönen Glant und ftardenben Geruch Das neu-bewachsene Land und grüne Wiesen Tuch. Nach biesen finden sich noch andre Frühlings Kinder, Die himmelichluffelgen, wie benn nichts besto minber Der braunbehaubte Klee, und auch ber Hyacinth; Bie wol man mehrentheils in Garten felben find. Umb welchen ben zugleich ber riechenbe Lavenbel, Pohl, Adlen, Taufendichon, Camillen, Rarbe, Ovenbel, Der Nelden, Purpurroth und bunter Thymian, Die Münte, Rogmarin, Melissen, Majoran, Bnb Lilgen vieler Art, Paeonien Zeitlosen, Biolen gelber Farb', Ifop und Buderrofen, Richts ist bas hier nicht sey, was nur nach Pestus reucht, Und was Alcinous und Flora schönes zeucht. Pomona hüllet umb ben fafftgefüllten Bäumen Den grünen weissen Klor, und lest bie Barten raumen, Sobald fie nur vermerdt ben Blumen Wirth ben Weft, Daß er gewärmte Lufft haucht, weht, und von sich blaft. So fproffen auch herfür viel Rräuter in ben Gründen Bnb Bergen oben rumb, die man wird schwerlich finden An Syblens feiner Bruft, ob man fich fcon bemubt, Da doch berfelbe Berg von lauter Kräutern blüht.

Es fliegen auff sie zu bie Bienen hauffenweise, Und saugen mit Begier die angenehme Speise. Den wunder-fuffen Safft und iconen Morgen Thau, Und tragen ihn hinweg nach ihrem Königs Bau Den sie von Bachs gemacht, worzu sie alle bienen, Nur einzig und allein der Weifer unter ihnen Ift Müh und Arbeit frey, fonft leiben fie burchaus Im ftode teine nicht, es muß von bannen raus Was bloß nur zehren will, ein iedes mus verwalten Sein auffgelegtes ampt, bie muffen Bache balten Daß sie durch ihren Feind nicht werben angetaft, Die andern tragen zu, eins bringet eine Last Am Beinichen geschlept, daß es kaum fort kan kommen, Reboch so bald es ihm bavon wird abgenommen, So eilt es wieber fort, und haßt die faule Ruh, Denn kommen andere die tragen Baffer zu, Bachs, Leim, und flebend hart, es gehet wol von ftatten Ihr angenehmes Thun, sie samlen von ben matten In furber Reit so viel, daß der, so ihnen Schut Und nur bie Stelle gibt, offt einen groffen Rus Durch sie bekommen kan, bas wissen nun die Leute, Drumb halten fie ihr auch, und theilen ihre Beute, Die sie von Bluhmen und von Kratern eingebracht, Mit ihnen endlichen, wenn itt gleich Tag und Racht An Zeit vereinigt fenn, und fich ber Frost will scheiben, Von wegen warmer Lufft, ba pflegen fie zu schneiben Das Sonig-volle Werd, und Zuderfüsse Belt, Und fammlen, baß offt an Gefässen Mangel felt, Und fenn boch über bas gefüllt mit Honigfeime Biel Mauern bin und ber, viel ausgehölte Baume, Darinnen mancher Schwarm von Bienen sich verhegt. Und in ber Blumen Zeit ben fuffen Safft einträgt. 3ch halte gant bafür, wenn man fie fliegen liesse Nach ihrer wilben Art, und niemand sich beflisse Sie hier in einen Stock zu fassen aus ber Lufft, Sie würden manchen Baum und manche hole Klufft Mit ftarder Macht beziehn, und fie voll Honig ftopffen So bichte burch und burch, bag offtmals groffe Tropffen And wol ein ganger Strom in heiser Sommer Reit Wenn bas erhitte Rab ber Sonnen Feuer fpeyt, Und folden Bau zerschmelt, von bannen murbe flieffen Denn biefer icone Ort umb welchen Blumen fprieffen. Die nichts als Honig fenn, lodt gleichsam fie berben,

Bie schöne fieht es aus? Wenn ber gesunde Man, Der Jahrmardt aller Luft, mit feinen Blumen Wangen Und frafftgefüllten Schein ber einer tompt gegangen, Und muntert alles auff, die Felsen sind erqvickt, Die Thaler aufgebutt, die Wiesen ausgeschmudt, Der Berge Zierrath glangt, bort geben feifte Rube Mit Ralbern untermengt burchs Graf bis an die Rnie, hier schertzet eine Trifft von Schaffen in dem Rlee, Die offters Wolle hat viel weisser als ber Schnee, Der braune Schäffer steht dieweil an einer Linde, Gelehnet auff ben Stab, und schneibet in die Rinde Der Liebsten Namen ein, ift groffer Sorgen fren, Und pfeifft wenns ihm geluft auff einer Felb-Schallmen. Es stimmen mit ihm ein die Bogel ihre Lieber, Und setzen sich ben ihm in einem Busche nieber, Und fingen überlaut, daß Thal, und Feld, und Wald, Mit einem fuffen Thon von ferne wiederschallt; Reins giebt bem andern nach, die Stieglit will bem Finden Beit überlegen fenn, lacht über feinem binden Das er fast immer treibt, die Amfel will ben Staar, Der boch offt reben lernt, verachten gant und gar, Beil er nicht also fingt, bas kleine Zeisgen schnittert, Daß auch ber Dornen Busch von seiner Stimme gittert, So zwitschert auch fo schon bie fuffe Nachtigall Balb brummet fie ben Grund, und zeucht ben mittel Schall, Bald hoch, bald überhoch, sie springt auff allen Zweigen Der Bäume bin und ber, fie tann nicht ftille schweigen, Bnd bleibt für allen wol Capellenmeifterin; Ruweilen machet sich ber lasse Schäffer bin, Insonberheit wenn er bie Site nicht tan leiben, Die im Mittag entsteht, nach seinen fühlen Beiben, Die umb die Wiefen ftehn, führt ein belaubtes Belt Bon jungen aften auff, wies ihme nur gefelt, In welchen ihn erqvickt ein kühler Hauch von Westen, Doch mehr ein frifcher Trund ben er noch hat zum besten Auß feinem Mutter Faß, und wenn baffelbe leer, So strecket er sich bin, und hütet gar nicht mehr Bie vor fein Wolle-Bieh, er left es umb fich grafen, Beil er ba ligt und schnarcht auff einem grünen Rafen, Bacht auch wol eh nicht auff, bis bag bie Sonne fchier Ru Golbe geben will, ben fpringet er berfür Und reibt die Augen aus, ist daumelnd anzusehen Bon wegen vielen Schlaffs, kan kaum gerabe geben,

Und träumet noch halb und halb, er machet sich bereit, Dag er, eh hefperus bie Saat ber Stern' ausstreut, Bey feinen Leuten fen, bie auff ben Schäfferenen Sich über feinem Bieh und Ankunfft höchlich freuen. Ja eh er kömpt, wird ichon zu Saufe zugeschickt, Daß er, weil Galathe bie biden Syter brudt, Rein zeitlich speisen tan, ber Tifch wird gant beleget, Mit Trachten bie fein Soff und Landaut felber traget, Da ift kein Mangel nicht, er leibet keine Roth, hier ftehet feister Room, bort Butter, Rag und Brobt, Nicht weit bavon ber Krug, ben er mit begben Sanben Offt fo ju faffen pflegt, bag er auch aus ben Lenben Drauff Athem holen muß, wenn er sich nun erfrischt, So fteht sein Lager ba, barein er endlich wischt Bnd ruhet brinnen aus, bif bag es ist will tagen Und auff ben hügeln sich ber Morgenröthe Bagen Bon fernen feben left, benn jagt er wieber fort Ins frische Feld hinaus an seinen alten Ort: Der leite-Hammel geht mit feiner großen Schellen Der ganten Berbe für, bie anbern bie gefellen Sich ihme mehlig zu, und lauffen in bas Graß. Welchs burch ben silber Thau bes morgens noch ist naß. Pan fpringet umb fie ber, bie froben Lämmer leden Für Freuden in die Soh, wenn fie ben Schäffers Steden Sehn auffgerichtet ftehn, es ift zu fagen nicht, Bas umb bie hirten hier für Fröligkeit geschicht. 3ch fcweig' in was für Luft die andern Leute schweben, So hier um biefe Stab von ihren Gutern leben. Die sie felbst angebaut, wie freut sich mancher boch, Wenn er bie Früchte friegt von Baumen bie er noch In seiner Jugend hatt gepflantet und gezeuget, Er ropffet Kirschen ab vom Zweige ber sich beuget, Und nicht mehr halten will, und legt fie in ben Dlooß, Der noch betauet ift, schaut ob ber Erben Schoof Erdbeere ben sich hat, sucht überall zu hauffen Das reiffe Sommer Obst, benn pflegt ers zu verkauffen Bmb ein geringes Geld, und ist bamit begnügt, Wenn er für seine Dub nur etwas wenigs triegt; Römpt nun bie Zeit bag auch ber hunbes Stern will brennen, Wenn Titan burch bas hauß bes Lowens pflegt zu rennen, So geht er in fein Feld, bringt Schnitter an ben John, Der Tobtreif worben ift, gibt ihnen rechten Lohn, Und left bie Garben fein in fpige Manbel legen,

Denn holt er sein Geschirr und führet Gottes Segen Bur Scheuren frolich ein, und banget es mit fleis, Doch iebes fonberlich, fein schicht und Garben weiß. Sein Bieh ift umb ihn ber, bie fühnen Ganfe taten, Die Suner lauffen gu, bie naffen Enten quaden, Die fromme Taube gurt, bas junge Ferdel qviedt, Der Truthahn rauscht und jufcht, und seine Benne giecht, Sie warten embfig auf, felt etwas aus ben Barben, So lefen fie es weg, fie konnen hier nicht barben, Beil folches ernbten mart, und auch hernacher nicht, Benn es gebrofchen wird, welchs meiftentheils gefcicht, Den ganten Winter burch, will er nun lassen backen, So heisset er sein Bold in Sade Roden saden, Bnb ichictes ber Mühlen zu, bavon bekomt er Dehl, Das weiß und luder ift, und fonften feinen Fehl An irgend einem hat, wird Brobt bavon gemachet, So fiehts fo foon und fein, daß man für Freuden lachet, Es hat auch ohne bas icon biefe Stadt ben Breiß, Man bade Brobt allhier als Semmeln fast so weiß. Der Trund ift gleichfals gut ben man hier täglich brauet, Die Gerfte maltt fich wol, fo hierumb wird gebauet, Man spüret ihre Krafft, wenn man ein wenig nur, Bies wol geschehen tan, verturgen pflegt bie Schnur Der gulbnen Mässigfeit, bas Bhrwerd ber Gebanden Bird gang und gar verrudt, bag bin und wieder manden Bnb tordeln folgt barauff, es geht bas feiste Bier Fein glatt und wol hinein, und mehret bie Begier Bu trinden immer fort, es kipelt nur die Augen Ein ichaumig=frisches Glaß, weil benbe ftude taugen Die Farb' und auch ber Schmad, ben welchen daß fie gut Der eble Sopffen fast bas best' und meifte thut. Den barff man auch nun nicht von frembben örtern langen, Er machfet uns ja felbst, man führt ihn an ben Stangen Fein schlingen weise fort, bis daß die Bromern sich Embwinden rings umbher, und tragen völliglich. Tritt nun die Berbstzeit ein, so friegt er zu verrichten In Garten bin und ber mit feinen neuen Früchten. Der nahe Weinstock beut die braunen Trauben bar Mit weissen unterstedt, bas fruchtgefüllte Sahr Reicht ihm fein Reichthumb ber, tragt Pfirfchten auff und Ovitten, Left apffel aller Art hin auff ben Teppich ichutten, Er famlet bapffer ein füllt Rüch und Reller aus, Benn biefes nun gefchehn, fo gibt er einen Schmauß,

Trägt junge Speisen auff ben freubenvollen Gaften, Langt seinen brause = Dost noch über bas zum besten Der noch was röthlicht ist, und wenn es etwas kalt, So left er beigen ein, ber nah-gelegene Balb So voller Wildpret ist, gibt ihm fast ohn Beschwerbe Sein holt fo viel er will, es machft ihm auff bem Berbe Bnd in ber Rüche schier, wenn er sie nun gespeist Nach seiner Müglichkeit, und ist die Mahlzeit schleuft, So trinden fie herumb in lauter Fröligkeiten, Und erlustiren sich mit füssen Wörter-Streiten, Denn kömmet Ceres an mit ihrem ähren=Crank, Bnd führt sie von dem Trunck an einen lichten Tant. Da geht es luftig zu, sie machen bunte Repen, Bnd springen weiblich rumb ju zwegen und zu dregen Big über Mitternacht, man lachte bag man lächst Bom tieffften Bauche rauff, bie grofte Freude machft, Wenn iemand mübe wird, und nicht mehr wol tan fpringen, Da höret man wie erst bie andern alle singen, Er kan, er kan nicht mehr, ie langer es nun wart, Jemehr und mehr wird auch die Fröligkeit vermehrt. Wenn biefes Fest nun aus, so pflegt er zu bestellen Alsbald fein Winter-Feld, left hohe Baume fallen So bauerhafftig fenn, bavon er benn bernach, Wenn es die Noth erheifcht, fein Hauß in Dach und Fach Erhalten fan, daß es ber Bring ber ftarden Winde Der Stürmer Aeolus, nicht burch fein toll Gefinde Mit Macht zerschöllern mag, benn wenn bie Sonne weicht, Und nun bas boje Thier ben Scorpion burchstreicht, So ift ber Sommer bin, man bat auff nichts zu bauen Als barten Frost und Schnee, ber West verlest bie Auen, Die schwind- und gelbe-Sucht greifft baum und blatter an, Der Safft vertrodnet auf, der matten Erden Mann Der milbe Dimmel greift, Die Mutter Die veraltet, Wird runglicht an ber Daut, die Fruchtbarkeit erkaltet, Der balberfrordne Rord webt burd bas ichwache Thal, Macht bas Gefilde blok, die francen Raume fahl. Der weiffe floden Mann ber tommet bald gegangen In feinem grauen Bart, ba nebt man baufng bangen An Dadern Bavien Gig, Die Geen merben Glag. Bind barter fait als Etabl, jo baufet Boreas: Or unterbeffen figt in einem marmen Simmer Bud martet feiner mot, auch fo, bag ibme nimmer Das geringte feblen mag balb trindt er Bier, balb Bein,

Und lest für seinen Leib nichts auffgehoben seyn. Belüftets ihm einmal, fo geht er nach Belieben Und schauet in das Hauß, da trägt er für ben Dieben Das Beiligthumb umbher, und ichafft zugleich auch Rath, Das dem geholffen wird, mas Sulfe nötig hat. Ift was zu beffern ba, so machet er sich brüber, Berfertigt folches felbst, daß wenn ber Frost vorüber Dit feiner Grimmigfeit, ihm feine Sinbernuß In feiner Arbeit fen, benn biefes ift gewiß So bald ber schnatter Storch bes Frühlings ein Fuhrirer, Der plapper Frosche Feind, ber Bogel ihr Postirer, Sich zu uns wieder macht, fo wird bas Sommer Feld, Bnd was bald tragen foll, auffs fleissigfte bestelt. Bnd diefes ist bas Thun, worvon allhier sich nehren Die Leute meiftentheils, fie haben tein Befchweren Fast niemals nicht baben: sonst ist auch neben bem Gewerb und Rahrung mehr, fo manchem fehr bequem. Biel lassen sich hinab in die verborgnen Schlünde, Die Pluto selbst kaum weiß, durchstanckern da die Gründe In eitler Finsternüß, und suchen mit Begier, Der Erben bestes Marc aus feinen Abern für; Der Mond und Venus sind auch ihnen zugefallen, Und stellen sich wol ein mit ebelen Detallen, Mars tommet auch bargu, erfüllet feinen Stanb, Bnd noch viel andere mehr die mir fast unbekandt. Das Rern-Bold weiß allein die Beimligkeit ber Erben, Bnd alle Tugenden die hier gefunden werden, Es gehet stets mit umb, erforscht ber grunde Rrafft, Bnd zieht bie Seel' herauß burch seine Wiffenschafft. Er felbst ber werthe Rern gestehet und bezeuget, Daß sich bes Erges hier so vielerlen ereiget Als irgend anderswo, die Gruben fenn so reich, Daß ihnen in ber Näh' auch keine nicht fenn gleich. Der Mineralien so man pflegt auszugraben Der senn unzehlig viel, mas sie für Namen haben Kan ich ist sagen nicht, für allen hat den Breiß Zwar ber Salpeter hier, ber ift fo fcon und weiß Ms wie ein feuchter Schnee, die nahen Bulverhütten Berbrauchen bessen viel, wenn sie benfelben schütten In Rohl und Schwefel Staub, und weil er ist probiert, So wird er auff bas Land fehr weit hinweg geführt. Biel Klüffte gibts herumb, baraus man Steine hauet Bon unterschiedner Karb, es werde mas gebauet

So künstlich als es will, was man zu haben muß, Das findet man allhier in groffem Bberflus. Der Steine fenn genung, wormit bie Baufer prangen, Und weil das fühne Bold pflegt Thon berfür zu langen Der gelb und weißlicht ift, burch einen Erben Schlauch, So ftreicht man aller Art von Biegelfteinen auch. Un Leimen fehlt es nicht, ber ift bier gleichermaffen In groffer Menge bar, will man was tunchen laffen So fan es leicht gefchehn, es wird Fleiß angewandt, Daß man ben beften Rald auch in ber Rabe brennt. Doch hat bighero zwar bis alles fast gelegen, Der Mars ber Büterich bat feinen Rrieges-Degen Niemals von diefer Stadt geführet und gelenckt, Wie manchen hat ber boch geangstet und gefrendt, And alles ihm entführt, da er als ein Verheerer Mit seiner bosen Schaar ber geitigen Berzehrer Mit Macht gefturmet tam, die meiften fenn verarmt, Und ist noch keiner nicht der ihrer sich erbarmt, Richts mehr bas ift ihr Reft, viel haben einen Grauen, Daß fie zu biefer Beit bas geringfte follen bauen, Die gröfte Luft ift bin, es bendet feiner mehr Wie vor auffs häußlich fenn, die Stadt ist auch fast leer Bon aller Bürgerschafft, wenn nur bas groffe Geben, Und was man fonften hat für Ungemach barneben, Sich einmal enbete, fo burffte wol vielleicht Bald Böldlein wieder senn bas biefen Ort bezeucht. Daß ich ber Frenheit nur bes Ebelhoffs geschweige, Auff welchem ito noch zwen Stämm' und junge Zweige Des uhralten Geblüths ber Morungen zu fehn, So fol manch Burger Sauf in gleicher Frenheit ftehn. Viel andre dürffen wol von wegen ihres Nugen, Den allerschönsten Bau beschämen und auch trugen, Ben vielen ist zur Luft ein Gärtgen noch barben, In bem man zeugen kann bie Rüchen Kräuteren, Die Bauern schaffen auch bes Mard-Tags alle Wochen, Auff benbe Märdte bin, bas, mas man pflegt zu tochen, Umb ein geringes Geld, welchs bem, ber es nicht zeugt, Und iebem Sandwercksmann ein rathsam Mittel beucht. Wird einer etwas alt; so kan er sich verschreiben hin in ben heilgen Geift, baselbst hat er fein Bleiben Die gante Lebens Zeit; ift bas Bermögen flein; So ist bas Sofpital Sanct Bangolff ins gemein Für Arme jugericht, die Kranken haben brauffen

Im Felbe von ber Stadt umb und zu Riefelhaufen Auch ihren Unterhalt, diß alles treibt und jagt Roch manchen wieber her, fo noch fein Glend klagt. Und fonderlich bieweil bie Schule noch geblieben, So ift bas hoffen ftard, wie wol sich Mars gerieben Offt fehr und hart an sie, boch hat fein fressend Gifft An ihr nichts wiedriges und ichabliches geftifft. Es lest sich Cynthius mit seinen Dusen finben Bmb bas gewölbte Zelt ber viel bezackten Linben So ihm geheiligt ift, und fparet teine Dub, Daß er der werthen Stadt gelehrtes Bold erzieh'. Er hat sie allbereit auch also schon versorget, Daß ber gedritte Stand fast jährlich welche borget Bu feiner Rugbarkeit, ba fiehet man und bort, Bas ieden seine Runft, der lehrt, der wehrt, der nehrt, Ziert sich und auch sein Ampt, und lesset nichts erschwinden An irgend einem Thun, viel wuchern, schachern, schinden, Ift hier fast unbekandt, die Schule machts allein, Bnb hütet daß allhier nicht folche Leute feyn. Doch hilfft auch viel barzu bas eifer=volle Dreuen, Belds in fünff Rirchen hier die Geistlichen ausstreuen Benebenst Gottes Wort, ihr Tugend volles Licht, Blangt allen also für, daß keiner leicht vorbricht. Geschicht es ja? So ift ber Rath balb auff bem Fusse Mit straffen hinter ber, legt iedem seine Buffe, Die er verbührt hat, auff, damit das alte Recht Bnd die Gerechtigkeit stets bleiben ungeschwächt. Begiebt sichs etwan auch, daß brauffen auff bem Lanbe Bom roben Bauer=Bold in Rechts-verbotner Schande Sich eins ertapffen left, fo wird es balb citirt Und in bas alte Schloß bem Schöffer hingeführt. Wird es da überzeugt, so liegt ihm auff dem Rücken Die Straffe gleichsam icon, man bindet ihn mit Striden Und ftodt und pflodet ibn, in feinem Lofament, So lange big man hört mas ihm wird zuerkennt. Man muß es aber schier beklagen und betauern, Daß biefes alte Schloß mit feinen hohen Mauern So ob' und mufte ligt, wie mancher Fürft und herr hielt hier vor biefen hoff'? Jest siehet man nichts mehr Bon ihrer herrligkeit, die Rirch ift gant verwittert, Man hat die Schaff, und Ruh', und Pferbe, brinn gefüttert, Daher ben lauter Schutt, und Steine, Stroh, und Mift, Und Unflat über gnung baselbst zu finden ift.

Die Fenster sind versperrt, die Banbe triegen Ripe, Die Mäuse haben da die besten Ritter Sipe, Thurniren weiblich rumb, mas haben wir für Zeit, Ach lieber Gott! erlebt? Wer ist ber es bereut? Es ist kein Zweiffel nicht, daß viel von raren Sachen, Wodurch fich mancher Ort kan weit berühmet machen, Allhier gewesen sen, wo solches aber hin, Und wie es so zerstäubt, bas tan teins Menschen Sinn, So frisch als er senn mag, in seinen alten Tagen Gebenden hiefias Orts, wir muffen alle fagen, Daß es die lange Zeit und auch die stille Racht, In welcher biefer Ort geftedet, hat gemacht. Es hat ja niemand fast, wo ja, boch turt gefchrieben Bon diefer alten Stadt, wo big wo jens geblieben, Wer hier und bort gebaut, mas vormahls sen gestifft, Das fetet keiner nicht in aller feiner Schrifft. Wer mufte mohl, mas boch die steinern Tafel=Seulen Des großen Affeburg so er einsmahls vorweilen Kürs Thor gesethet hat, im Kelde zeigten an? Wenn er nicht auch zugleich big bette ben gethan, Daß ihre Meynung felbst auff sie gehauen wurde, Wie Christus nemlichen die schwere Creubes-Burbe So weit getragen hab', es mochte manchem taum, Obs schon nur achzig Jahr, fürkommen als ein Traum. Wenn man die Namen nur so sonst auff anbern Steinen Durch Rost ber stillen Zeit gant abgenütet scheinen Ein wenig kennete, fo murbe man febr viel Bon biesem Ort ersehn, wie bag fein ftetes Riel Berechtigfeit und Treu, und Erbarteit gewefen, Da würde man von seinem fromm seyn können lesen, So aber ifts umb fonft, bie Beit frift alles auff. Bud bemmet mit Gewalt der Tugend ihren Lauff. Doch ist der alte Ruhm der Stadt noch nicht verderbet, Es hat die Nach-Welt sich benselben angeerbet, Stolkieret noch bamit, helt bruber fteiff und feft, Daß bieser werthe Ruhm nicht etwan von ihr left. Was rübm ich aber viel, es wird viel eh ber Wagen Muff bem bie Sonne fabrt, burch alle Beichen jagen Als ich burch ibren Rubm, brumb lag iche lieber fenn, Bub ftelle mein Geichnart und ichmaches fingen ein. Bergib mire Baterland! 3d wil jum ichlieffen eilen, Es ift bie Schuldigfeit mit biefen menig Beilen

Bey bir nun abgelegt, vorgib mirs daß mein Mund Richt besser bich beehrt! Er hat es nicht gekunt.1)

# Die Wasserversorgung der Stadt. Riestedter Ceiche. Röhrgraben. Röhrleitung. Wasserleitung.

Unsere Vorsahren in S. ließen es sich sehr angelegen sein, für genügendes und gutes Wasser zu sorgen. Ihnen schon genügte nicht das Wasser der öffentlichen Brunnen und der Gonna, weder der Menge, noch der Beschaffensheit nach. Wie aus der Stadtordnung von 1482 hervorgeht, war man ansfangs gezwungen, das Wasser der Gonna zum Brauen und anderm Gebrauche zu nehmen. Freilich war dieses damals auch besser als später, weil es reichslicher floß; von Fischen und Krebsen war es noch 1591 reich belebt.

Schon um die Mitte bes 15. Jahrhunderts legte man in unmittelbarer Rabe ber Stadt Teiche als Sammelbeden an. Müller fagt in seiner Chronik S. 8: "Es hat bei Mannsgebenken auch schöne Teiche um die Stadt gehabt; man hat fie alle eingehen laffen und Wiesen baraus gemacht. Die Namen blieben noch, als die neuen Teiche, ber Sackteich vorm Riestebter Thore 2c." Abgesehen von ben schon 1398 erwähnten Brühlteich en hatte man 1422 einen muften Fifchteich, genannt ber Frauenteich, in ber Borftabt Reuendorf gelegen, ber jum alten Schloffe gehörte und 1422 an Beinrich v. Gehofen und 1426 als Leibgebinge an bessen Frau Jutte vom Landgrafen Friedrich verliehen wurde.2) Die Sackwiese mit dem Sackteiche wird 1482, ber neue Teich 1498 jum erstenmal genannt; 1568 wird ein Teich hinter bem alten Schloffe erwähnt. Im Westen ber Stadt hatte man bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Reihe von Teichen, beren Spuren in der Rähe bes Eisenbahndammes der Sangerhausen-Erfurter Bahn in Form von Dammen und Erhöhungen noch heute zu fehen sind. 1671 wird ein Ackerstück "am Schlage hinter ben Teichen" genannt.

Alle die genannten Teiche lagen aber zu weit von der Stadt ab, um ihr zur Versorgung mit Trink- und Brauwasser dienen zu können. Dazu legte man vielmehr schon früh die vor dem Riestedter Tore gegrabenen sog. Rieste die Teiche an. Sie sind wohl 1452 schon angelegt, aber erst 80 Jahre später für die Röhrleitung des Wassers von Emseloh in die Stadt benutt. Bis dahin nahm man das Wasser aus den Teichen selbst. Am 14. Mai 1452 gestattete nämlich der Herzog Wilhelm von Sachsen dem Rate zu Sangerhausen, der ihn gebeten, "daß sie meinen, auf unser Stadt Eigentum

<sup>1)</sup> Das folgende in diesem Büchlein enthält geschichtliche Rachrichten über Sangersbausen, welche Securius aus Johann Bangens Thüringischen Chronit, aus Hoppenrobs Stammbuche und aus Spangenbergs und Peccensteins Schriften entnommen hat. Well sie bekannt und weniger wertvoll sind, lassen wir sie hier fort.

<sup>3)</sup> Sauptftaatsarchiv ju Dresben, Rop. 38, fol. 9 und 55.

unserer Stadt zu sonderlichem Rute und Frommen et liche Teiche zu che zu bauen, daß sie etliche Teiche bauen, haben, behalten und zu Frommen der Stadt gebrauchen sollen."1) Ob man jedoch schon 1452 die 3 Teiche, welche später zur Wasserleitung gebraucht wurden, angelegt hat, ist ungewiß. Doch ist solches anzunehmen. 1556 besaß der Rat als Stadteigentum 3 Teiche, welche jedenfalls die sog. Riestedter Teiche waren, wenn man im 17. Jahrhundert auch nur von dem "Riestedter Teiche" redet. 1568 bekannte der Haubent auch nur von dem "Riestedter Teiche" redet. 1568 bekannte der Haubendamn des Amtes Sangerhausen, Nicol v. Ebeleben, daß ihm der Rat der Stadt "einen Fischelber hinterm Schlosse gelegen von meinem Haushalt zu gebrauchen gutwillig eingeräumt und nachgelassen." Doch soll solcher "Heller" dem Rate zuständig sein, ihm auch die Öffnung nachgelassen werden, "wenn es des Wassers halben von nöten."2)

Die Riestebter Teiche wurden anfangs nach ihrer Lage zu einander benannt: So redet man zu Anfang des 18. Jahrhunderts von dem obern, mittlern und untern Riestebter Teiche. 1712 ertrank ein Kind von 12 Jahren "in dem obersten Riestebter Teiche," als es die Bleiche naß machen wollte. 1732 wird ein "Mönch" in den obersten Teich gesett. Noch 1816 wird dieser Teich der odere Teich genannt. 1710 "der mittlere Röhrgraben Teich," 1738 "der mittelste Riestebter Teich," 1809 "der mittlere Teich." Roch 1840 redet man vom "dritten Riestebter Teiche." Doch schon 1817 wird der "Psennigteich" erwähnt. Hogeute kennt man nur die Bezeichnungen Psennig-, Zweier- und Dreierteich. Diese Benennung kann durch die Bezeschung derselben ihrer Größe nach mit den Münzen entstanden sein. Doch ist wohl richtiger, den Ursprung dieser Namen darin zu suchen, daß man auf diesen Teichen beim winterlichen Schlittschuhlaufen 1, 2 oder 3 Psennige als Gebühr zu entrichten hatte. 1818 verbot der Rat die "Schlitten- und Rahnstuhlsahrt" auf den Riestebter Teichen.

Sehr unangenehm mußte es sein, daß von jeher Lebensmübe mit Borliebe den Tod in diesem Wasser suchten: 1701 stürzte sich des Beutlers Grabe Weib in den Teich; 1744 wurde das Wasser zu einem Gebräu direkt aus dem Röhrgraben genommen, weil sich Ambrosius Referhausen in den Rieftedter Teich gestürzt hatte. Duch durch Ertrinken fanden im Laufe der Zeit verschiedene Einwohner ihren Tod in den Teichen: 1640 ertranken 2 Schulknaben beim Baden, 1676 der Diener eines Obristen, 1713 siel Wachsmuths Tochter in den Riestedter Teich.

Bon jeher hat man Fisch erei in den Teichen betrieben: Diese Fischerei wird zum erstenmal 1568 erwähnt. Durch den 30jahrigen Krieg

<sup>1)</sup> Original im Stabtarchiv Loc. II, Rr. 123. Sauptstaatsarchiv ju Dresben, Kop. 49, fol. 41.

<sup>2)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 295. Hargeitschrift XII, 61.

<sup>3)</sup> Rirchenbuch ju St. Ulrich.

<sup>4)</sup> Rammereirechnungen.

<sup>5)</sup> Rämmereirechnung von 1744.

ging sie jeboch ein. Securius sagt in seinem Gebichte von 1649 "Rurte Beschreibung der Alten Stadt Sanger-Hausen in schlechte Reime versasset und bargestellet," Seite 14:

Bor Alters war die Lust in diesen dreyen Teichen Die uns und unster Stadt durch Röhren Wasser reichen, Fast eben so zu sehn, ist seyn sie so verwüst, Daß nichts von Fischen mehr daselbst zu sinden ist, Doch ist der Brüel Teich noch 2c.

Erst zu Anfang bes 18. Jahrhunderts besteißigte man sich wieder mit der Fischerei daselbst. 1704 nahm die Stadt zum erstenmal wieder für "geringe Fische aus dem Teiche vor dem Riestedter Tore" 11 Groschen ein;
1726 schon 4 st. 13 Gr. Seit 1795 gab der Röhrmeister 4 Taler Pacht
von den Teichen. So waren auch im 19. Jahrhundert dis einige Jahre vor
1854 die Teiche immer zur Fischerei verpachtet. Von 1855—1859 wurde
die Fischerei an Dr. med. Schönlein auf seinen Antrag hin für jährlich 5
Taler 4 Gr. verpachtet. Da man aber die Ersahrung gemacht haben wollte,
daß die der Wasserleitung dienenden Teiche die Fischzucht beeinträchtigten, so
hob man das Pachtverhältnis 1859 auf.<sup>1</sup>)

Um die Riestedter Teiche zum Zweck des Wasserverbrauchs der Stadt beständig und genügend mit bem in die Stadt zu leitenden Baffer zu fpeifen, legte man 1532 "mit großer Untoft" ben fog. Röhrgraben an, von bem die irrige Sage geht, daß er von Mönchen gegraben fei. Der Röhrgraben leitet bas in ber fog. Bfaffenfahrt2) bei Emseloh aus Quellen gewonnene Baffer, nachdem folches bei Emfeloh geteilt und halb für die Mühlen bafelbft und halb nach Sangerhaufen bestimmt mar, in einen 7308 m langen Graben, Röhrgraben genannt, ber bavon Zeugnis gibt, wie fein unsere Borfahren icon zu nivellieren und bas geeignete Terrain für bas Gefäll bes Baffers auszusuchen verstanden, in ben fog. Pfennigteich, aus bem es zum 3med ber Klärung in die beiden anderen läuft. Spangenberg sagt in seiner Sanger= häuser Chronik'3) von 1555: "Anno 1532 ist ber Wasserbau zu Sangerhausen erftlich angefangen worben, daß man ben Brunnen bei bem Klofter Ralben= born bei einer Meil von Sangerhausen gelegen, hat durch Röhren in die Stadt geleitet, und find bazumal Bürgermeister gewesen hermann Rangieger und Heinrich Rulling, find basselbe Jahr baran verbaut worden 1083 Schod Dieses ist ein besonders aar edles Rleinod dieser Stadt, bazu auch fonberliche Röhrkaften verordnet und bin und wieber an gelegenen Orten in ber Stadt gefett worden."

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 26, Ar. 34.

Dirb früher ebenso oft "Affen;" als "Pfaffenfahrt", heute allgemein "Affenfahrt" genannt, wiewohl nur der Rame Pfaffensahrt einen Sinn hat. "Pfaffenstiege" haben noch mehrere Fluren. Zedensalls führte hier der Weg der Kaltenborner Rönche nach der Kirche des wüsten Dorfes Schopesselb nördlich von Emseloh.

<sup>3)</sup> Bergleiche auch Müllers Chronit S. 859, 202.

Raum war ber Bau bes Röhrgrabens angefangen, so erwuchsen ber Stadt auch ichon Streitigkeiten wegen besselben, und so ift ber Röhrgraben ein Schmerzensfind ber Stadt bis ins 19. Jahrhundert und bis heute geblieben. 1532 ereigneten sich "Gebrechen" zwischen bem Rlofter Raltenborn und bem Rate zu Sangerhaufen "von wegen ber Bafferhebe, welche fie über bes Probftes Olmuble vor Raltenborn zu faffen und burch einen neuen Graben in die Stadt zu führen bedacht, auch ber anbern Graben halben, fo fie ju erfter Ginleitung bes Baffers in und burch bes Stifts Raltenborn Guter und Sigentum haben aufwerfen laffen." Beide Barteien verglich nun ber Sangerhäuser Amtmann Meldjior von Rupleben burch Bertrag vom 10. Marg 1532.1) Darnach verwilligte ber Propft bes Klofters, "bag fie bas Baffer über feiner Olmuble, boch ber Kornmuble barüber ohne Abbruch, bie Bebe nach ihrer Gelegenheit faffen follen, bazu auch einen neuen Graben mit notwendigem Raume jum Aufwurf auf beiben Seiten alles zusammen 1 Feldrute breit anrichten, welchen Baffergraben und Aufwurf die Stadt gebrauchen und Beiben barauf fteden foll." Doch follte ber Rat alle Bruden, bie barüber nötig waren, fertigen und erhalten. Für folde Bergunstigung gab ber Rat bem Kloster 160 fl. und 1 Fuhre Sangerhäuser Bier. Auch follte an biefem Orte zwischen ben beiben Mühlen ein Sicherpfahl gefchlagen werben, bamit ber Kornmuble nichts entzogen werbe. "Bas am Baffer bafelbst in bem Graben ju folagen bem Rate nicht not, follen fie auf die Olmuble fließen und gebrauchen laffen; boch follen fie bazu nicht bebrängt werben." Aller entstehende Schaben follte vom Rate getragen werben.

Schon 1534 beftanden wieber Streitigkeiten "bes Röhrmaffers und Grabens halben, fo ber Rat hat burch ihre und ber von Rieftedt Acter und Güter geführt," amifchen bem Rate einerseits und bem Rlofter Raltenborn, ben Rieftebtern und bem Müller Garbebruch zu Rieftebt anberfeits. Es murbe baher am 31. Juli 1534 folgender Rezeß?) aufgerichtet, barin folgendes festgefett murbe: Es foll an bem Orte amifchen ben beiben Mühlen ein Grundbaum und ein Sicherpfahl an ber Stelle aufgerichtet werben, wo fich bas Baffer teilt, und eine Scheidung gemacht werden, damit ber Kornmuble bes Rlofters nichts entzogen werbe. Jebem ber Barteien foll bie Sälfte bes Baffers gutommen; weil aber bie Stadt mehr braucht, foll ihr besto stattlicher jum Röhrwaffer gefolgt werben. Der neue Graben (Röhrgraben) foll nicht breiter als 1 Felbrute fein. Der Rat foll alle Bruden barüber erhalten; er bewilligte außerbem wieber 160 fl. und 1 Fuber Sangerhäufer Bier. Schaben, ben ber Baffergraben verurfacht, foll ber Rat aufkommen. ber von Riestedt murbe beschlossen, daß ber Rat für ,ben halben Teil des "frigifchen (ftreitigen) Baffers" und für bas Durchgraben ihrer Ader 170 fl. ju geben hatte. Mit ben Sarbebruchen, Ginwohnern zu Rieftebt, welche Mühlen

<sup>1)</sup> Abgebrudt in Schöttgen und Kreysig, Diplomat. et script. histor. German., 11, 815 (Kaltenborner Urtunben).

<sup>3)</sup> Abgebruckt in Schöttgen und Krepfig, Diplomat. et script. histor. German., 11, 820.

an solchem Wasser hatten, war man schon früher übereingekommen, ihnen 130 fl. zu geben. Da aber diese ben Rezeß nicht angenommen, so verwandte man das Seld zum Wassergebäude. Die Kommissarien schlugen jett 100 fl. vor, welche die Harbebruch nun auch annahmen. Auch der Brückenmüller und der Risenmüller Hans Rühl zu Sangerhausen hatten sich beschwert; doch sand man, daß diese von andern Zugängen und an dem halben Wasser sür ihre Mühlen Wasser genug hatten. Das Ulrichskloster und Bolkmar von Morungen zu S. beschwerten sich auch wegen Durchgraben ihrer Güter. Um sie zu entschädigen, bewilligte der Rat dem Ulrichskloster Wasser zu 3 oder 4 Gebräu des Jahres und Bolkmar v. Morungen "ein klein Wasser in seinen hof und vor sein Haus zu brauen im Rathsbrauhaus."

Bon bem Bolkmar v. Morungen auf bem Morungshofe in biefem Rezesse von 1534 vom Rate gegebenen Zugeständnis machte Wolf v. Worungen 1608 Gebrauch. In biesem Jahre wurde bewilligt, Wolf v. Morungen "einen Ständer zu willfahren." Doch tam erft 1609 zwischen beiben Parteien ein Bergleich zustande. Man fand, daß die von Wolf v. Morungen begehrte Röhrwafferleitung in seinen Sof auf keinem anderen Bege zustande zu bringen sei, als daß ber Rat von bem Waffer, "welches aus bem oberften fleinsten Heller in Röhren biß ins Schloß und von dannen in die steinerne Arche auf dem alten Markte geführt wird, indem v. Morungen fo viel zukommen und auf feine Rosten in feinen Sof folgen zu laffen gewilligt, als er zu feinen eigenen Gebräuben, Mälzen und Wafchen beburfen wird, bergestalt und also, daß berfelbe auf feine Rosten, auch burch feinen andern als des Rats geschworenen Röhrmeister um billige Vergleichung auf ben Röhren auf bem alten Markte gegen bie Rittergaffe einen Sahn sezen und barüber einen verschlossenen Spund mit 2 Schlüsseln verfertigen, daselbst aus des Rats Wasserröhren das Wasser fahren und in Röhren durch die Rittergaffe herunter bis in seinen Sof führen foll." Wenn bas Waffer in trodnen Zeiten weniger wird, foll er sich gebulbigen. Für allen Schaben will der v. Morungen stehen und aufkommen. 1)

Spater wurde auch andern Bürgern gestattet, Wasser in ihre Höfe zu leiten. So wurde 1687 dem Bürgermeister Heinrich Mogk nachgelassen, Röhrswasser in seinen Hof zu führen.2)

Die in dem v. Morungenschen Rezesse erwähnte Röhrleitung aus dem kleinen Teiche der Riestedter Teiche in das Schloß und dann in die Arche auf dem alten Markte ging in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein. 1656 wird gesagt, daß sie nicht mehr da und lange nicht im Gange sei. Noch 1671 lag diese Arche auf dem alten Markte wüst. Es war der Wunsch des Publikums damals, solche wieder herstellen zu lassen. So schlug, um Mittel zur Wiederherrichtung zu erhalten, der Apotheker

<sup>1)</sup> Rezesse vom 17. März 1608 und 15. März 1609 als Originale im Fürstlichen Archiv zu Wernigerobe.

<sup>2)</sup> Stabtarchin Loc. 16.

Basilius Naumann 1671 vor, biejenigen, welche ohne erteiltes Apotheker-Brivilegium Mebikamente verkauften, in Strafe ju nehmen und bafür bie Arche wieder herzustellen. Doch kam es nicht bahin; die Arche war noch 1726 ungebaut. In biefem Jahre beantragten baber 14 in ber fog. Brubergaffe und weiter hinauf nach bem alten Markte zu wohnende Burger eine Röhrleitung, ba bis vor nicht langer Zeit ein Waffertrog oberhalb ber Brubergaffe geftanden, ber das Röhrmaffer gefammelt habe. Aber burch unfleißige Bartung fei biefe Leitung vernichtet und ber Trog in die Ulrichsgaffe gefett Bom Bergog ging barauf ber Befehl ein, die Bieberanschaffung eines Wassertroges zum Röhrwasser wegen beforgender Feuersgefahr ins Wert zu seben. Doch 1735 hatte man bazu noch keine Schritte getan. Erft 1739 befchloß man die Wieberherstellung ber Arche auf bem Alten Martte und die hereinleitung des Röhrmaffers in die Oberftadt, u. 3. aus dem mittleren Teiche ins Alte Solo f, von ba weiter auf ben Alten Markt, bann über ben Sperlingsberg, vor ber Schule vorbei burch bie Brübergaffe an ber Refibeng (bem neuen Schlosse) vorbei bis auf ben neuen Markt. Die veranschlagten Kosten follten 500 Taler betragen, wozu ber Rat 100, ber Oberstleutnant v. Schütter am alten Markte 50, die Anwohner bes alten Marktes 35 Taler und andere vornehme Burger ben Reft in größeren und fleineren Summen zu geben versprachen.2) Der Bau tam zu ftande: Bom 17 .- 21. Febr. 1739 "wog man bas Baffer ab," bie Zehrungstoften "beim Bafferwiegen" betrugen 6 Taler.

Die 1582 m lange Leitung aus den Teichen in die Stadt geschah anfangs in hölzernen Röhren. Erst 1864 ließ der Magistrat an Stelle der teueren hölzernen Röhren solche aus Ton vom Teiche dis an die Tryllerei mit einem Kostenauswand von 1075 Taler legen.<sup>3</sup>) Die hölzerne Röhrleitung war von jeher eine kostspielige Sache: So bekam man das Holz dazu mein aus dem Holze der sog. Aspen dei Oberröblingen. Im Jahre 1596 suchte der Rat nämlich dei der sächsischen Regierung nach, daß ihm zur Besserung und Erhaltung gemeiner Stadt Röhrwassers jährlich in den Aspen ein Ort angewiesen werden möchte, woselbst Ellern zu Röhren dienlich gehegt und gegen Bezahlung erlangt werden könnten. Es wurde dem Rate solches nachgelassen. 1655 wurden zur Wiederherstellung der zerstörten Röhrenleitung in der Stadt 10 Schock Köhrhölzer und 150 Taler Geldzuschuß von der sächsischen Regierung erbeten; die Bürgerschaft wollte dazu 20 Taler geben und die Hand- und Spandenten.

Die Aufsicht über das Röhrwerk, den Röhrgraben und das gefamte Wasserwesen lag dem vom Rate angenommenen Röhrm e i ft er ob, welchen

<sup>1)</sup> Prozegatten Naumann contra Materialiften zu Sangerhausen im Berein für Geichichte und Naturwiffenschaft.

<sup>2)</sup> Stabtardin Loc. 16.

<sup>5)</sup> Stadtarchiv Loc. 16, Rr. 101.

<sup>4)</sup> Finanzardiv bes Röniglichen Sauptstaatsardivs zu Dresben.

eine nicht unwichtige Person in bem Beamtenpersonal ber Stadt war. Als nädtischen Beamten wurde ihm 1753 bas vorher als Wachthaus auf bem alten Warkte gebrauchte Haus als Wohnung angewiesen.')

In bem Bestreben unserer Vorsahren, die Stadt mit verhältnismäßig gutem und vor allen Dingen mit genügendem Basser zu versorgen, hatte man mit verschiedenen Biderwärtigkeiten zu kämpsen. Das Sorgenkind für den Rat war von jeher der Röhrgraben und die Wafserteilung bei Emseloh.

Auch im Röhrgraben betrieb man früher Fisch erei, welche 1591 erwähnt wird. In diesem Jahre supplizierte nämlich ber Rat bei ber sächsischen Regierung, daß ber Bürgerschaft, ben armen, schwachen und gebrechlichen Leuten zum Besten, die Fischerei in der Gonna und den Gräben und anderen geringen Wässerlein nachgelaffen werden möchte. Die Fischerei im Röhrgraben, welcher der Stadt Eigentum sei, gehöre von Alters her ber Bürgerschaft.<sup>2</sup>)

Die Reinigung und Instand haltung bes Röhrgrabens lag gemäß bem Rezesse von 1534 ber Stadt ob; für Schäden in den berührten Fluren mußte ebenfalls die Stadt aufsommen. Ein notwendiges Geschäft war das Reinigen und Ausstechen der Quelle in der Affenfahrt bei Emseloh: So hatte die Stadt Ausgaben 1728, "wegen Dürrung die Quellen in der Affenfahrt zu öffnen"; 1729 am Forellenteiche und die Quellen zu räumen; 1800 "Reinigung der Quellen in der Pfassenschaft" 1 Taler. 1869 wurde von der Gewerkschaft ein Stück des Röhrgrabens bei Riestedt etwas weiter nach Süden gelegt, damit man die darunter stehenden Kohlen abbauen konnte. Eine Kalamität war das öftere Zufrieren des Röhrgrabens.

über bie "Berletung bes Röhrgrabens" zu klagen, hat bie Stadt zu allen Zeiten Beranlaffung gehabt, wie fich auch bie Feldnachbarn bes öftern über entstandenen Schaben beschwerten. In ber lanbesberrlichen Berschreibung ber Erbgerichte an ben Rat vom 20. Mai 16673) wurde bem Rate vom herzog August von Sachsen-Beigenfels bie Befugnis erteilt, jur Bestrafung ziehen zu können, "ba jemand ihre zu bem Brauwefen baselbst liegenden und gestifteten Teiche nächtlicher Beile ober ben hierzu geordneten Röhrgraben und bie anderen kleinen mafferhaltenden Felbgruben abstechen und hierdurch gemeiner Stadt ober ben Burgern an ihren Adern Schaben tun möchte." 1651 beschwerten fich die Rieftebter, daß "etliche Wafferfluten auf dem Röhr= graben in unfer Feld herabgelaufen und an den Adern und Früchten uns einen Schaben von 200 fl. getan." Es fei bies geschehen, weil ber Rat seiner 1650 gegebenen Zusage nicht nachgekommen sei; durch Bernachlässigung sei biefer Schaben entstanden, ba ber Röhrgraben an 8 Stellen, incl. 4 Bruden, sehr schabhaft sei, so daß man nicht mit einem Ruber Getreibe barüber fahren tonne.4) 1715 nahmen die Rieftedter ben Ratmann Wiemann, die Bierherren

<sup>1)</sup> Rammereirechnung von 1758.

<sup>3)</sup> Finangardiv gu Dresben.

<sup>3)</sup> Original im Stabtarciv Loc. 11, Rr. 828.

<sup>4)</sup> Gemeinbearchiv zu Rieftebt (ohne Signatur).

Weißhuhn und Borraß und ben Röhrmeister in Emseloh in Arrest wegen Ansprüche an die Stadt des Röhrwassers halben. Ihre Zehrkosten betrugen 2 fl. 3 Gr. 1738 beschwerte sich Sangerhausen, daß die Riestedter sich Beschädigungen an dem Röhrgraben zu schulben kommen lassen.

Besonders viel zu klagen hatte die Stadt wegen ber Bafferteilung bei Emseloh, weil biefe fehr oft nicht gerecht und zu gleichen Teilen zuging. Denn bie Emfeloher und bie Rieftebter Müller hatten begreiflicherweise bas Beftreben, möglichst viel Waffer auf ihre Mühlen zu bekommen. Sie nahmen baber allerhand unerlaubte Manipulationen zu einer ungerechten Teilung bes Waffers vor. 1605 murbe vom Amte Sangerhaufen ben beiben Müllern unterhalb Emfeloh, nämlich Wolf Graupe im Dorfe zu Rieftebt und Chrift. Benfenberg in ber Angermuble unterhalb Rieftebt, bei Turmftrafe auferlegt, fich "bes Schütens und Aufhaltens bes Baffers unter Emfeloh an ber Bafferteilung, ba bas Baffer auf Sangerhaufen und Rieftebt geht, ganglich zu ent= halten." Bas fie fich wegen bes abgenommenen Gewölbes über ber Teilung, besgleichen wegen bes alten abgeschafften Fachbaumes über ben Rat zu beschweren haben, sollen sie gebührlicher Weise suchen und klagen.2) 1702 war bie fog. Bafferteilung unterhalb ber Mühle bei Emfeloh, fonft bie Mordmühle genannt, "wodurch bas Baffer abgeteilt und halb nach Rieftebt und halb burch ben Röhrgraben nach Sangerhaufen geleitet wirb," fehr baufallig, meshalb eine Erneuerung nötig mar. Um 19. Sept. 1702 rif man baber ben alten Grund biefer "Wafferteilung" heraus, verfah ben neuen Grundftein mit einem eifernen Schub, "bamit bie Bofewichte und Bafferbiebe bie Eden und Scharfen nicht, wie vormals gefchehen, wieber abichlagen konnen und alfo ber toftbare Bau, fo bie Stadt auf ihre Roften allein fertigen laffen muffen, beftanbig fein folle."3) 1715 brachte ber Röhrmeifter beim Rate an, "baß bas Baffer bei ber Bafferteilung bei Emfeloh vielfältig geftohlen murbe," bag er auch verschiebentlich Bretter, Strohwische, Steine 2c. gefunden, burch welche bas Baffer vom Röhrgraben abgehalten und bem Mühlmaffer jugewiefen wurbe. Gleichzeitig brachte ber Morbmuller ju Emfeloh an, bag er gefeben, wie ber etwa 15-20 Schritt von ber Wasserteilung wohnende Obermuller bes Rittergutes ju Emfeloh bas Baffer in ber Teilung öfters jugefest habe, ba er bei seinem gewöhnlichen kleinen Wasser nicht mahlen konne.4) 1728 betraf man ben Jungen bes Müllers zu Emfeloh babei, baß er Steine in bie Bafferteilung feste. 1740 beschwerte man sich über ben Müller zu Emseloh. "daß er die Klosterquelle abgegraben." 1747 überbaute der Rat die Baffer= teilung bei Emfeloh für 74 fl.5) 1803 brachte ber Bafferauffeher ber Stadt ju Emfeloh namens Müller an, bag in ber trodnen Beit bie beiben über ber

<sup>1)</sup> Rämmereirechnung unb Loc. 16, Rr. 6.

<sup>2)</sup> Hanbelsbuch bes Amtes Sangerhaufen von 1605, fol. 262.

<sup>3)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Nr. 8.

<sup>4)</sup> Staatsarchiv zu Magbeburg LIV, Titel IV, 10.

<sup>3)</sup> Rämmereirechnungen aus ben betr. Jahren.

Basserteilung wohnenden Müller Vogler zu Emseloh und Kirmeß zu Riestebt das Wasser in der Wasserteilung so abdämmten, daß kein Tropsen nach Sangerhausen laufe. Dieselbe Beschwerde führte man 1809 über den Sohn eines Müllers zu Riestedt. 1) 1829 beschwerte sich der Stadtrat, daß mehrere Riestedter von dem Röhrgraben das Ufer abgestochen und die wilden Gewässer dahin geleitet hätten, so daß der Magistrat ernste Maßregeln androhen mußte, um seine Gerechtsame gegen zahllose Eingrisse gegen den Röhrgraben zu schücken. 2) Mit Freuden wurde es daher von der Stadt begrüßt, als eine dieser Mühlen zum Verkauf und Abdruch kam. Im Jahre 1866 beabsichtigte nämlich die Stadt im eigenen Interesse die unterhalb der Sonntagschen Mühle bei Emseloh gelegene Voglersche Mühle zu kaufen. Sie wurde aber vom Rittergutsbesitzer Kaul zu Emseloh für 3500 Taler erworben und 1867 abgebrochen. 3)

1738 nahm man eine Versteinung bes Röhrgrabens vor: Bei bem am 25. Juli 1738 abgehaltenen Termine erklärte sich die Gemeinde Riestebt zur beabsichtigten Versteinung bereit, "wenn die in alten Recessen namhaft gesmachte Breite des Grabens nach einer achtelligen Rute genommen würde." Doch wollte sie bei der Weidennutzung der an ihre Acer an dem Graben gesseten Weiden und auch der Gräserei an solchen vor wie nach gelassen sein. Die den Lauf des Wassers hindernden Weiden sollten von den Besitzern wegseschafft und neue dem Graben nicht zu nahe gesetzt werden. Man setzte bei dieser Versteinung 18 Steine mit des Rats Wappen und der Jahreszahl 1738 bezeichnet an den Röhrgraben.

Als im Jahre 1858 ein großer Wassermangel eintrat, beschloß der Ragistrat, das Baden und Waschen der Schafe in der sog. Schafschwemme des Röhrgrabens, sowie den Zusluß des Röhrenstranges nach der Probst-Jungmannschen Badeanstalt und nach der Klemmschen Schäferei zu untersagen. Dieses Wassermangels wegen entstand eine Entzweiung der Stadtverordneten mit dem Beigeordneten Werner, dem die städtische Wasserleitung unterstellt war. Auch über die Müller zu Emseloh hatte man in diesem trocknen Sommer wieder zu klagen.4)

1864 beschwerte man sich, daß 1862 der Grubenvorsteher Hartung zu Riestedt im Interesse der dem Bankier Lehmann zu Halle gehörigen Grube "Emilie" bei Riestedt einen Stollen unter dem Röhrgraben am Horlrain durchgetrieben, sowie daß die Gewerkschaft die Rohlen unter dem Röhrgraben abbaue und 1864 der Grundbesitzer Bolze unter Aufsicht des Steigers Schulze in der Rähe des Forellenteiches einen Schacht abtäuse. Man befürchtete, daß ein Wasserverlust des Röhrgrabens eintreten würde.

<sup>1)</sup> Stadtarchin Loc. 16, Rr. 11.

<sup>3)</sup> Gemeinbearchiv ju Rieftebt, ohne Bezeichnung.

<sup>3)</sup> Stadtarchiv Loc. 16, Nr. 167.

<sup>4)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Nr. 100.

<sup>5)</sup> Stadtarciv Loc. 16, Ar. 132.

Begen ber vielfachen Beschäbigungen bes Röhrgrabens und ber Beeinträchtigung ber Bafferteilung hatte ber Rat an Ort und Stelle zu Emfeloh einen Auffeher über ben Röhrgraben und bie Wasserteilung. 1727 nahm ber Rat ben Rieftebter Ginmohner Raut jur ftandigen Sauberung bes Robrgrabens und zur Aufficht über bie Bafferteilung an. Er follte jährlich Balpurgis bie Sauberung von ber Teilung an bis burch bas golg fo vornehmen, bag bas Baffer in ber Teilung bis auf 6 goll herunterfalle. Gbenfo foll er ben Röhrgraben faubern, wenn Gewitterregen ihn verschlemmten. Um Bartholomai follte er bie andere Balfte bes Röhrgrabens vom Bolge bis ju ben Teichen reinigen. Bon ben 3 Quellen follte er alle Jahr eine burch und burch ausstechen. Benigstens zwei= bis breimal in ber Boche follte er sowohl am Tage als auch in ber Nacht nach ber Bafferteilung feben. Als Lohn erhielt er jährlich 20 fl. 1738 bekam ber Klostermüller Andreas Sonntag biefes Auffeheramt.') 1803 mar Joh. Chrift. Müller Auffeher bes Rats ber Stadt Sangerhausen. 1825 nahm die Stadt ben Müller Karl Wilh. Sonntag aus ber Kaltenborner Klostermühle mit monatlich 1 Taler Gehalt als Aufseher ber Wafferteilung bei ber Kaltenborner Klostermühle bei Emfeloh an. wurde es ber Schulze Abam Wendler; von 1838-1862 ber Ginwohner Christian Berg, ber jährlich 8 resp. 10 Taler und bei trodnen Sommern seit 1853 eine Rulage von monatlich 1 Taler erhielt; seit 1862 mar es der Müller Wilh. Sonntag; 1867—1876 ber Arbeiter Karl Rühne.2)

Sin Gutachten über die Baffermenge ber Riestebter Teiche liegt aus dem Jahre 1852 vor. Als in diesem Jahre die St. Georgenbrauerei entstand und ihr Wasser aus den Riestedter Teichen entnehmen wollte, machte die Stadt Schwierigkeiten. Der Hüttenmeister Ulich begutachtete daher 1852, daß die Riestedter Teiche Wasser genug für die Stadt und noch für die Brauerei lieferten. Nach seiner Berechnung lieferte der Röhrgraben, der das Speisemasser den Teichen zuführt, am obersten Teiche mindestens 30 Kubiksuß in der Minute, also in 24 Stunden cr. 43 200 Fuß.3)

Durch eine hölzerne, seit 1864 tönerne Röhrleitung schaffte man das Wasser der Teiche in die Stadt in Wasserbassins, die man Archen nannte. Diese Wasserbassins oder Archen scheinen anfangs auch hölzerne Behälter gewesen zu sein; wurden aber später durch steinerne, zum Teil kunstvoll gearbeitete, ersett. Bis zum Herbst 1901 hatte man in der Stadt 13 Archen. Diese stadtn auf folgenden Plätzen:

Steinerne Archen: Auf dem Kornmarkte, 1880 für 700 Mt. gebaut. Auf dem neuen Markte: Ist ein achteckiges Wasserbassin von ziemlich kunstvoller Bauart mit spätgotischem, blindem Maßwerk. Die daran angebrachte Jahreszahl 1541 nennt das Jahr der Erbauung, die andere (1606) das Jahr der Erneuerung. In der Mitte dieser Arche stand früher eine

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Rr. 4.

<sup>2)</sup> Dafelbft Loc. 29, Rr. 5 unb 8.

<sup>8)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Rr. 88.

Saule mit einem Löwen, ber einen nicht mehr kenntlichen Wappenschilb trug. 1) Da die Arche 1902 baufällig mar, beantragte der Magistrat beren Abbruch. Im September biefes Rahres lehnte jedoch die Stadtverordneten=Berfammlung biefen Antrag ab. Jebenfalls wird fie jedoch fpater einmal abgenommen werden, um bem projektierten "Bismarcbrunnen" Plat zu machen. Sadgaffe bei bem früheren Unterbrauhause: 1880 für 950 Mf. fteinern gebaut. Auf bem Borwerk im Seibenbeutel in ber Nähe bes früher bort stehenden Brauhauses. Vor dem Wassertore: 1876 für 507 Mt. und 243 Mf. Rebenkoften vom Steinhauer Reinhardt zu Rieftedt gebaut. lingsberge: Sie ist laut Inschrift im Jahre 1700 aus einem einzigen Steine sauber angefertigt und 1827 renoviert. Vor dem Jahre 1877 stand sie in bem Gehöfte ber fog. Remnate, jest bem Benom Bende gehörig. wurde fie an bas untere Ende bes Sperlingsberges gefett. Die bem bamaligen Kornschreiber Joh. Heinrich Wende gehörige Kemnate erhielt 1704 gegen einen jährlichen Erbzins von 1 fl. 3 Gr. das Röhrwasser auf den Hof.2) Am 10. Aug. 1888 wurde diese Arche an die Göpenbrücke gesett, wo sie noch heute Eine Arche auf bem Alten Markte ließ ber Rat 1625 fegen. kostete 500 fl., wozu auch die Bürger ihren Beitrag leisteten. Im 30jährigen Kriege ging sie ein, so daß sie 1656 nicht mehr vorhanden war. Der Bolks= glaube meint, sie sei nach dem neuen Markte versett. Gine "Arke zum Röhr= wasser im alten Schlosse" wird 1542 als Inventarstück des Schlosses genannt.

Hrichsstraße und in ber Propstgasse.

Eiferne hatte man in ber Riestebter Straße 2, sowie am Sperlings= berge, in ber Mühl= und Jakobsgasse.

Anfangs Dezember bes Jahres 1901 brach die Stadt fämtliche Archen ab, so daß nur noch die auf dem Markte vor dem Rathause und die an der Göpenbrücke ihres historischen Wertes wegen erhalten blieben. Die Arche auf dem Markte soll später zu einem zu errichtenden Bismarckbrunnen verwandt werden, dessen Bau 1892 beschlossen worden war 3) und zu dem 1897 schon 1000 Mk. als ein Bausonds vorhanden waren, wozu die Stadt 1895 aus den Sparkassen-Überschüssen 300 Mk. gegeben. Weitere Geldgaben klosen zu bei den am 1. April 1895 und 5. April 1904 stattgefundenen Bismarckskommersen in Sangerhausen, ferner aus Sammlungen in Vereinen und Gesellschaften. Zu Anfang 1903 betrug der Bausonds 3390 Mk. Durch den Künstler Arnold Künne zu Berlin, den Schöpfer des Bürger-Denkmals zu Molmerschwende und der Wasser schöpfenden Jungfrau im hiesigen Rosarium, wurde nun ein Entwurf gesertigt, der in Sandstein-Ausschrung 6600 Mk. kosten sollte. Die

<sup>1)</sup> Dr. Jul. Schmibt, Bau: und Runftbenkmaler bes Rreifes Sangerhaufen, S. 87.

<sup>2)</sup> Rämmereirechnung von 1704.

<sup>3)</sup> Der Provinzialkonservator Dr. Döring in Magbeburg war jedoch ber Auffassung, daß es am besten sei, von der Beränderung dieses spätgotischen Brunnens abzusehen und den Brunnen zu belassen, wie er ist. Bergleiche Jahrbuch der Denkmalpstege 1902, S. 30.

Stadtverordneten beschlossen jedoch am 4. März 1903, den Bau noch hinauszuschieben. Zu Anfang des Jahres 1904 beschäftigte man sich wieder mit diesem Projekte. Es waren dis dahin 3500 Mk. vorhanden. Nach der Borlage des Magistrats sollte die Arche erhalten, resp. erneuert werden, Löwenköpfe in der Mitte und die Büste Bismarcks darüber sollten das ganze Monument schmücken; die verfügbaren 3500 Mk. sollten dazu verwandt werden. Die Stadtverordneten lehnten jedoch den Bau am 20. Jan. 1904 ab.

Der Gebanke, für die Stadt Sangerhausen eine ben gesamten Bafferbedarf bedende gentrale Bafferleitung mit einwandsfreiem Baffer ju schaffen, hat die Stadtverwaltung ichon seit bem letten Drittel bes 19. Jahrhunderts beschäftigt.1) Dieser Gedanke mar auch der Grund für die Erwerbung bes Runstteiches bei Bettelrobe, ben bie Stadt am 30. Juli 1888 für 4050 Mt. faufte. Man hatte nämlich ursprünglich ben Plan, vom Runftteiche her das Wasser für die Stadt zu entnehmen. Als diese Erwerbung 1888 erfolgt mar, ließ man von bem Civil-Ingenieur Balter Pfeffer zu halle, nachbem berfelbe icon 1884 ein "Gutachten über bie Bafferleitung ber Stadt Sangerhaufen" abgegeben, ein neues Projekt über die Benutung bes Runftteich=Baffers ausarbeiten, wozu die Stadt 1887 1000 Mf. bewilligt hatte und bas am 10. Oft. 1888 übergeben wurde. Von biefem Zeitpunkte ab wurde nun auch eine Kommission eingesett, die sich mit der Wasserfrage eingebend beschäftigte. Auf Grund bes Beschlusses diefer Kommission murbe am 1. Juli 1893 ber Prof. Dr. Freiherr v. Fritsch zu Salle um ein geologisches Gutachten darüber ersucht, von welcher Stelle die Wasserentnahme für die Stadt sich empfehlen bürfte. Dieses wurde am 21. Dez. 1893 erstattet; es beschäftigte sich aber ausschließlich mit bem Runstteiche und seinem Wasser und ging nicht auf bas übrige Gelande und Wassergebiet in ber nachsten Umgebung ber Stabt ein. Man war bamit feinen Schritt vorwarts gekommen; bie Basserfrage ruhte nun wieder. Erst nachdem in bem trodnen Sommer 1893 ein großer Baffermangel in ber Stadt fich einstellte und man fich genotig fab, ein läftiges Abkommen mit ben Rieftebter Müllern wegen Ablaffen von Baffer abzuschließen, tam die Bafferfrage wieder in Anregung; in regeren Fluß kam sie durch eifrige gemeinsame Beratungen der Wasser=Rommission infolge ber Typhus-Epidemie 1897. Nach Ginholung eines geologischen Sutachtens von Prof. Dr. Benichlag zu Berlin murbe unter Beirat bes Bivil ingenieurs Pfeffer beschloffen, daß man von ber Nugbarmachung bes Baffers aus bem Segengottes=Stollen und aus bem Runftteiche endgültig Abftan nehmen wolle. Dagegen befchloß man, bie Bafferleitungsfrage in ber Beif au löfen, daß man in ber Gegend ber Pfeffermuble Tiefbrunnen anlegen un bas Waffer mittelft Hebewerkes in die Stadt leiten wollte. Bon bem Runft teich=Projekt fab man ab, weil die ben Kunftteich fpeifenden Quellen nicht in entferntesten genügend maren, um ben Bafferbebarf ber Stabt mit 1200

<sup>1)</sup> Bergleiche ben Auffat barüber in ber Sangerhäufer Zeitung 1898, Rr. 63.

Einwohnern (432000 cbm, für den Tag und Kopf 100 1 gerechnet) zu beden. Für eine etwaige Talsperre genügte der Kunstteich mit einem Fassungsquantum von etwa 208 690 cbm und einer Tiese von 4,5 m nicht. Außerdem versehelte man sich nicht, daß ersahrungsgemäß das Waser in offenem Stauboden verdirbt und nicht die nötige Temperatur hält, wenn er nicht mindestens 10 m ties ausgeschachtet wird. Für 15 000 Einwohner würde die auf diese Beise erzielte Wasermenge schon nicht mehr ausreichen; eine sorgfältige Filteranlage würde außerdem nötig werden; die Röhrleitung nach der Stadt würde erhebliche Kosten verursachen. Man kam daher nach solchen Erwägungen zu dem Projekt einer Tiesbrunn nen 2 Wassersamlung 12 000 Mk. für die Vorarbeiten zu dieser Tiesbohr-Wasserleitung.

Das benkbar gunftigfte Refultat ergaben bie Tiefbohr=Bersuche im Gine am 14. Jan. 1899 vom Brof. Frentel, Direttor bes hygienischen Brühl. Inftituts zu halle, gemachte Bafferprobe bes burch Tiefbohrung im Brühle am Fuße ber fog, blauen Sütte gewonnenen Baffers ergab bas Refultat, baß das von jeder Infektion ausgeschlossene Wasser in bakteriologischer und bygienischer hinsicht als völlig einwandsfrei zu bezeichnen sei. Das Chemische Laboratorium von Dr. Drendmann urteilte, bag bas Baffer fich burch große Reinheit, gunftigen Salzgehalt auszeichne und ein gutes Trint- und Wirtidaftswaffer fei. Diefes Baffer hat man baber zur ftäbtischen Bafferleitung gewählt und lettere im Frühjahr 1901 für die veranschlagten 500 000 Mark Das Wassergelb für bas Leitungswasser betrug bis zum 1. fertia gestellt. April 1903 0,20 Mf. für bas Rubitmeter, für ben Mindestverbrauch 6 Mf., von da ab das Doppelte, nämlich 0,40, bezw. 12 Mt.

Die Archen und öffentlichen Brunnen ber Stabt waren nun überstüffig. Lettere entfernte baber die Stadt im Herbste 1902, indem man die eisernen Rohre entfernte, ben Wasserspiegel an die Kanalisation anschloß und die Brunnenöffnungen überwölbte.





# II. Uon der Landesobrigkeit.

# Jandesherrschaft der Stadt Sangerhansen.') Bedeutung der Jandesherren für die Stadt.

### Sangerhausen als Erbgut der Cäcilie von Sangerhausen.

Die Stadt Sangerhausen finden wir in der Zeit der verbürgten Beschichte zuerst als Allobialbesit der Cäcilie von Sangerhausen, der Ahnmutter des thüringischen Landgrafenhauses. Über ihre Abstammung sind mancherlei Hypothesen aufgestellt worden. Forscht man darüber nach, welches eble Geschlecht vor ihr die zum sächsischen Gau Hassegau mit Friesenselb gehörige hiefige Gegend inne gehabt hat, so wird man auf die Pfalzgrafen von Sachsen und die fachsischen Bergoge gelenkt, aus benen ber erfte fachfifche Raifer Heinrich I. bervorging. Beifen wir bies bier furz nach, jo muffen wir auf zweierlei aufmertfam machen: 3m Jahre 979 gehörte bie bienige Gegend zur fachnichen Graficaft bes Siegfrieb: ber Billiammeg, Die Grenze des Saffegaues, liegt in pago Hossega et comitatu Sigetridi comitis;2) 980 liegt die curtis Lengiuelt dei Sangerhaufen in der Graffchaft Sieg-Aus der Bugefricdo.3) Webr noch ift ein anderer Umftand zu beachten. borigkeit ber nachten Rachbarichaft Sangerhaufens jum Allodialbesit ber jadnijden bergoge kann man nämlich ichließen, daß auch Sangerhaufen gu lesterem geborte. Es in befannt, daß der uralte thuringische Ort 28 a l l= baufen familienbeng ber Perzäge von Sabien mar: Ende Juli 909 feierte bier ber Sachienbergog und fratere Raifer Beinrich I feine Bochzeit mit feiner zweiten Gemablin Matbilde. Bur Morgengabe reichte er ihr Wallhaufen mit

<sup>1)</sup> Dr. Jul. Schmidt. Neber die verschiedenen Verren, welche Sangerhausen im Laufe der Zeit gedadt. Sangerdaufer Unterdaltungsblatt 1874, Ar. 43. 3) Harmeitschrift XI, 231. 3) Pofer, Zeitschrift zur Archiedunde. I. 518. 982 war ein Siegiried Gaugraf (Lengiselt in page Hassegese in comitatu Siefindt comitat. 1029 Liedicho in page Hassegewe in Comitatu Siefindt comitat. Ranguart Mersedurg. Wilhelm von Beimar erstehent 961 alse Graf im Komgan in dage Heimingowe in comitatu Wilhelm in Siegindt in Siegindu in Revenugen in Bargwart Walleusen im Habelgau (Rieche in comitatu Wilhelm), 1008 Revenugen in Bargwart Walleusen im Haffegau in der Grafichalt des Mathieusen Verwarn.

Zubehör. Jebensalls hatte schon sein Bater, ber Sachsenherzog Otto ber Erlauchte, eine Burg in Wallhausen erbaut, die eine von den 5 Pfalzen des alten Sachsenlandes wurde, da der Kaiser "seinen rechten Hof halten soll." Am 22. Nov. 912 wurde hier Heinrichs großer Sohn, der nachmalige Raiser Otto I., geboren, und dessen Großvater Herzog Otto der Erlauchte starb hier am 30. Nov. 912. Allste dt, woselbst sich Raiser Heinrich I. nachweislich am 12. Okt. 935 aushielt, überkam Heinrich von seinem Schwiegervater, dem Grasen Erwin dem Alteren, mit dessen Tochter Hathburg er in erster Sehe vermählt war und die ihm den Sohn Thankmar gebar.

Über die Abstammung der Cäcilie herrschen zwei Ansichten. Die einen meinen, sie sei die Tochter Ludolfs von Braunschweig und aus dem sächsischen Kaiserhause hervorgegangen. Kaiser Heinrichs I. gleichnamiger 2. Sohn wurde nämlich Hervorgegangen. Kaiser Heinrichs I. gleichnamiger 2. Sohn wurde nämlich Hervorgegangen und starb als solcher 955. Dessen jüngerer Sohn Bruno I. verheiratete seinen einzigen Sohn Bruno II. mit Gisela, der Tochter eines Herzogs Hermann II. von Schwaben. Letztere schloß 1016 eine dritte She mit dem nachmaligen Kaiser Konrad II. Aus ihrer ersten Ehe hatte Gisela einen Sohn Ludolf, den nachmals so berühmten Markgrasen von Sachsen und Herrn von Braunschweig. Als Ludolf 1038 starb, wurde seine Tochter Cäcilie Erbin der ihm von seinem Stiefvater, dem Kaiser Konrad II., überkommenen sächsischen Erbgüter in Braunschweig und Thüringen, darunter auch des Distrikts von Sangerhausen.

Mit Recht weist aber schon Theobor Knochenhauer?) barauf hin, baß bie 700 Hufen Landes, welche die Cäcilic3) ihrem Gemahl Ludwig mit dem Barte zubrachte, keine brunonischen Güter gewesen sein können, da die Brunonen älterer Linie im Friesenfelbe, zu welchem Sangerhausen und Umgegend gehörten, keine Besitzungen gehabt haben; wenigstens ist solches nicht nachweisbar.

Mehr Wahrscheinlickeit für sich hat daher die Ansicht, daß Cäcilie eine säch siche Pfalzgrafen to det er gewesen ist. Die sächsischen Landspalzgrafen treten mit dem Pfalzgrafen Burchard 1003 und 10044) an das Licht der Geschichte. Dieser hassegauische Graf Burchard, welcher nach dem Chronographen Sazo im Jahre 1017 starb, war der Sohn des oben genannten Grafen Siegfrieds, welcher der Schwiegersohn Kaiser Heinrichs I. war und nach Heydenreich im Jahre 938 schon gestorben sein soll, doch im Jahre 980 wohl noch lebte, weisn jener oben ausgeführte Graf Siegfried nicht ein anderer ist. Von der Grafschaft Burchards im Hassegau wird in

<sup>1)</sup> Diese Ansicht vertreten: Schumacher, Bermischte Nachrichten zur sächsischen Gesschäfte. Sisenach 1766—1769. Rivander, Thürlngische Chronit, S. 153. Annales Reinhardsbrunn. Fabricius, Orig. Saxon., S. 572. Schlegel, de Nummis Antiquis Isenacens. Jena 1703. Eccard, Hist. Genealog. Saxon. 347. Spangenberg, Mansselber Chronit, S. 170. Böttiger (Flathe), Geschichte des Kurstaates und Königreichs Sachsen, Gotha 1867, S. 106. Böttger, Die Brunonen. Hanover 1865, S. 447—459. Regesta Stolbergica S. 1025. Lessing, Denkwürdigkeiten aus der Borzeit von Sangerhausen und Umgegend, Sangerhausen 1842, S. 65. Harzzeitschrift VI, 139. 2) Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrasenhauses. Gotha 1871, S. 42. 3) Ueber Cäcllie siehe Mitteilungen des Bereins zu Ersurt VIII, S. 26 f. 4) Issenburger Urkundenbuch Nr. 1. 5) Die sächsischen Pfalzgrasen S. 9—12.

einer Urkunde des Kaisers Heinrich vom 3. November 1016 geredet.1) Burchart hinterließ eine Witwe namens Oba, welche bie Mutter bes Bischofs Brund von Minden war. Letterer hatte jum Bruder den in ber ju Ballhaufer ausgestellten Urkunde des Kaisers Konrad vom 20. Aug. 1029 genannten und am 25. April 1038 verstorbenen Siegfrieb, ber in ber Burg Bimmelburg begraben wurde.2) Die Annales Hildesheimenses ad anno 1038 nennen Sigfridus Praetor Palatinus frater Brunonis Episcopi Mindonensis.3 Letterer hatte noch 2 andere Brüber: 1042 nennt Bischof Bruno von Minder in ber Stiftungsurfunde bes Klosters zu Minben als Schenker Hildiboldus frater noster et Hemuko frater noster.4) Hemuko ist es wahrscheinlich ber später als Kanonikus Hamezo in Halberstadt erscheint und ben 1085 Raiser Heinrich IV. zum Gegenbischof von Halberstadt erhob. Diefer Hameze wird vom Annalisten Sago 1085 als Oheim des Grafen Ludwig von Thuringen (bes Springers) genannt: Hamezonem . . . . . . avunculum Lodowici comitis de Thuringia.5) Da nun Cacilie die Mutter Ludwigs bes Springers war, fo maren hamezo, ber Bifchof Bruno von Minden uni ber 1038 gestorbene Siegfried Brüber ber Cacilie. Da nun Siegfried und Bruno Söhne bes fächsischen Pfalzgrafen Burchards († 1017) waren, so war Cacilie auch bie Tochter biefes Pfalzgrafen Burchard mit feiner Gemahlix Uba. Mit Recht nennt sie baber ber Reinhardsbrunner Annalist "Die hoh sächsische Frau" (matrona nobilissima de Saxonia). Da mit ihrem Bruber bem Pfalzgrafen Siegfried, 1038 ber Mannesstamm bes Merfeburger Pfalz grafengeschlechts ausstarb, so mar sie, ba ihre beiben Bruber Bruno un Hamezo geistlich geworden waren, als eine Erbtochter Burchards die Erbir von Sangerhaufen (nobilissima de Sangerhusen, Caecilia nomine de Saxonia). Da ihr Bater, Pfalzgraf Burchard, 1017 starb, so wir Căcilie bei ihrer Verheiratung mit Lubwig bem Bartigen (zwischen 1040 bie 1044) mindestens 30 Jahr alt gewesen sein und also 1058-1060 eine er machiene Tochter gehabt haben.

Zwischen 1040 und 1044 heiratete "bie hohe sachsische Frau" Sacili von Sangerhausen als Witwe den Grafen Lubwig mit dem Barte. 1044 soll bieser mit Cacilie in Sangerhausen sein Beilager gehalten haben.") Si brachte ihrem Gemahl als Heiratsgut zu "Sangerhausen und 6 Hundert gute

¹) depbenreich, Entwurf einer Hitorie der Pfalzgrafen zu Sachsen. Ersurt 1740 S. 28-30. Böttiger (Flathe), Geschichte des Kurstaates Sachsen, I, S. 119. Gerwalis Geschichte der Pfalzgrafen von Sachsen, in den Reuen Mitteilungen des thüringtschsächsischer Vereins zu dalle, IV. Band (1839), & und 4. Heft, Band V, Heft 1-4. ³) Depbenreis S. 81. Parzeitschrift XII, 408: Im Jahre 1029 & Hitorie in dem Dorfe Liebichau in pag Hassagonne in Comitatu Sigfridi Palatini Comitis in Burguuart Mersedurg. ³) Sepbenreich, S. 32, 83. 4) Spilder, Belträge I, 140-144 nach Parzeitschrift II, 8, S. 130, 13. ³) Abel, Stifts. Stadt: und Landdoronti des Fürstentums Halberstadt, 1754, S. 179. De dofrat Lens zieht in Iweisel, daß damezo der Cheim Ludwigs von Khüringen, folglich ein Von Sangerhausen, gewesen seit, weil das Bort avunculus öfters von jedem Berwandte gebraucht werde und sich in der thüringischen Historie gar teine Rachricht von ihm sind †) lleder diese Köstammung von den sächsischen Fialzgrafen vergleiche Karl Meyers Ausgehauseitsschrift XV, 246 247, XXVIII, S. 397 f. ¬) v. Faldenstein, thüring. Chronit, 172: II, 583. Lütringen und Parz l. Band, S. 277, 281.

Hufen Landes in den Floren der Dorffer umb Sangerhaufen gelegen und viel Korns und guts und gelt."1) Andere geben 700 Hufen an.2)

Über die Abstammung des Grafen Qubwig mit dem Barte find die Meinungen fehr verschieben. Ginige halten ihn für einen Sohn bes frankischen Grafen Wilhelm v. Orleans, andere als aus bem farolingischen Stamm und von der Mutter Seite von den Grafen v. Vermandois stammend; die meisten für einen Sohn bes Herzogs Karl von Lothringen.3) Rach ber gewöhnlichen Annahme foll Ludwig mit bem Barte fein Gingeborener, fonbern ein Fremdling und ein Sohn bes Herzogs Rarl von Lothringen ober ein Brubersfohn bes Ronigs Lothar von Frankreich, also ein Geschwisterkind mit bem 987 geftorbenen letten Karolinger Ludwig V., bem Faulen, gewesen sein. Sein Bater Rarl foll bei bem Berfuche, feine Thronansprüche gegen bie erften Capetinger geltend zu machen, gefangengenommen und 992 ober 1001 im Gefängnis zu Orleans gestorben sein. Seine beiben jungeren Söhne Lubwig und Karl follen im Gefängnisse zu Orleans geboren fein. Diefe begaben sich später, nachdem sie mahrscheinlich die reichen Brivatbesitzungen ihres Baters verfauft hatten, nach Deutschland zu ihren Blutsvermandten, dem Raifer Ronrad II. und seiner Gemahlin Gifela, was um 1025 geschehen sein soll. Ludwig gelangte am taiferlichen Hofe zu Ansehen und Shrenftellen. Als Karl und beffen Sohn Wichmann 1030 ftarben, erbte Lubwig beren ansehnliche Be-Der Raifer vermittelte, bag ihm ber Erzbischof Barbo von Mainz bagegen andere Guter in Thuringen gab, welche Ludwig 1036 in Befit genommen haben foll. Außerbem schenkte ihm ber Raiser einen Strich Land am Thuringer Balbe, bie Loibe genannt, in ber Gegend von Gotha, woselbst er mit Erlaubnis bes Kaifers und ber Fürsten die Schauenburg erbaute.

Eine Einwanderung Ludwigs nach Thüringen bekämpfte schon Chifflet, Geneal. Franc. plen. assert., S. 34 und 251. Diese Streitfrage beschäftigte altere Historiker, wie Blondel, Ant. Pagi, Gundling, Hartmann, ohne daß ne endgultig entschieden wurde. Nach ber Ansicht ber Gegner ber lothringischen

<sup>1)</sup> Thüringer Chronik bei Lepsius, Kleine Schriften, III, S. 240. Reinhardsbrunner Annalen S. 5. Eccard, hist. Genealog. Saxon., 320. Peccenftein, Theatrum Saxonicum, 1608, III, 137—140. Hardyseitschaft XXVIII, 397. 3) Rivander, Thüring. Chronik, 1581, S. 140. Gubenus, hist. Erkurd., S. 30. Binnhards thüring. Chronik, 1613, S. 82. Bange, thüring. Chronik, 1599, S. 41. Schlegel, de Nummis Antipu. Isnacens., S. 18. Ludwig Storch in seiner thüringischen Chronik S. 122 bestreitet dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Thür. Historie, Halle 1782, S. 59. Psesserteite dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Ludwig Kalle 1782, S. 59. Psesserteite dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Ludwig Kalle 1782, S. 59. Psesserteite dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Ludwig Kalle 1782, S. 59. Psesserteite dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Ludwig Laber hie Abstragliche Kalle 1782, S. 59. Psesserteite dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Ludwig Laber hie Abstragliche Kalle 1782, S. 59. Psesserteite dies. 3) Philippi, Rurger Abrik einer Ludwig Laber Ludwig Lab

Herleitung sollte Ludwig, wie schon gesagt, balb ber Bruder Konrads II., bald ber Better besselben, balb der Sohn eines hessischen oder elsässischen Herrn gewesen sein. Senckenberg wies auf die Unzulänglichkeit aller dieser Hypothesen hin; ihm schließt sich Böttiger S. 105 an; Wegele in den Annales Reinhardsbrunnenses hält die Lösung dieser Frage ebenfalls für kaum möglich, spricht sich aber für die fränkische Abstammung aus. Das Ergebnis der Knochenhauerschen Forschung, daß Ludwig ein eingeborener Thüringer sei, scheint für immer die siegreiche Meinung bleiben zu wollen.

Während die älteren Schriftsteller meist wenig Kritik in diefer Frage übten, geschah bies in neuerer Zeit von zwei Sistorikern in foldem Rage, daß sie ins Extrem geraten sind. Am weitesten geht D. Bosse, wenn er den Annal. Reinhardsbrunn, jebe Glaubwürdigkeit abspricht und behauptet, bas Bilb Ludwig des Bärtigen sei lediglich von der Phantasie entstanden. Zum erstenmal mit einer erschöpfenden Kritik ber Sage beschäftigt fich Theod. Knochenhauer in feiner "Geschichte Thuringens jur Beit bes erften Landgrafenhauses" (1039—1247), Gotha 1871. Der Verfasser kommt zu dem Resultate, baß bas Geschlecht Ludwigs kein frembes, eingewandertes, sondern ein einheimisches, auf thuringischem Boben erwachsenes sei. Ginen Dittelweg schlägt Arthur Groß in seiner Inaugural-Differtation "Die Anfänge bes ersten thuringifden Landgrafen-Gefdlechts", Burg 1880, ein, indem er ben fremben Urfprung bes landgräflichen Saufes gegen Knochenhauer und in Übereinstimmung mit ben Quellen verteidigt und bas Geschlecht für frankisch balt. Daß Franken Ludwigs wirkliche Heimat war, beweist er u. a. badurch, daß ber Verfasser bes Sachsenspiegels, Gite von Repgo (1209-1237), die Landgrafen als Franken bezeichnet; die Landarafen in Thuringen übten frankisches Durch bie frankische Abstammung erklart sich bie Mar von ber Betwandtschaft mit Kaiser Konrad II. Wöge man nun die karolingische oder bie heffisch-frankische ober bie elfaffische Genealogie vorziehen, immer wird die Abstammungsfrage eine ungelöste bleiben.

Die Einwanderung Ludwigs nach Thüringen foll 1034 oder 1036, nach anderer Angabe schon 1025,1) nach Anochenhauer 1039, nach Böttiger zwischen 1031 und 1039 erfolgt sein. Seinen am Thüringerwalbe erworbenen Best vergrößerte Ludwig durch seine Bermählung mit der reichen Gräfin Cācilie von Sangerhausen, welche ihm Sangerhausen u. a. mit 600 oder 700 Hufen Artland zudrachte.

Ludwig mit dem Barte soll sich im Oftober 1056 zu einer Fürstenversammlung oder zu dem Begrädnis seines Betters, des Kaisers Heinrich III.,
nach Speier begeben haben und auf dem Rückwege in Mainz 1056 verstorben
sein, woselbst er in der Kirche St. Albani begraden liegen soll.2) Knochenbauer S. 44 nennt diese Nachricht von der Reise Ludwigs und von seinem
Begrädnisse in Mainz unsicher und gibt Sangerhausen als Ort seines

<sup>1)</sup> Cccarb, hist. de Landgraviis Thuriniae, S. 351. 2) Rothe, Thur. Chronit, ediction litentron, Rap. 388, 3. 260.

Begrähnisses den Borzug.') Wann Cäcilie ihr Leben geendet, darüber sindet sich keine bestimmte Rachricht; doch ist wahrscheinlich, daß sie in Sangerhausen ihre Tage beschlossen und dort eine Ruhestätte gefunden hat, wie dies aus der Urkunde von 1110 hervorzugehen scheint.

#### Die Grafschaft Sangerhansen.

Sangerhausen war bis zum Tobe bes letten sächsischen Pfalzgrafen Sieafried 1038 ein Aubehör der Pfalzgraffcaft Sachsen; durch Cäcilie und Ludwig wurde es barauf der Hauptort der Grafschaft Sangerhausen, die unter ihrem Sohne Beringer und Enkel Konrad kurze Zeit hindurch als solche bestand, bis sie unter Ludwig dem Springer nach 1110 durch Rauf wieder mit ber späteren Landgrafschaft Thüringen vereinigt wurde, ber fie bis jum Aussterben ber Landgrafen mit Heinrich IV. (Rafpe) 1247 angehört hat. Der Sit ber Grafen von Sangerhausen (Lubwigs mit bem Barte, Beringers, Konrads und Ludwigs des Springers) war sicher ber Grafenhof, welcher ber Ulrichsfirche gegenüber lag, ber Remnate hieß und fpater bas Stammgut ber Ministerialfamilie v. Sangerhausen wurde. Ganz ungerechtfertigt ift die Behauptung Werneburgs,2) es habe feine Graffchaft Sangerhausen gegeben; ältere Schriftsteller bezeichneten Beringer zwar als einen Grafen von Sanger= hausen, boch gebe keine historische Quelle dazu eine Berechtigung; eine Grafihaft Cangerhaufen habe nicht existiert, Beringer fei nur insofern ein Graf, als er ber Sohn eines gräflichen Hauses gewesen. Dem steht gegenüber, daß die Nachfolger der Cäcilie als Grafen von Sangerhausen bezeichnet werden. Roch Heinrich, ber Sohn Ludwigs IV., wird 1168 als Comes Sangerhusae und Herr von Raspenberg genannt.3) Noch am Ende des 15. Jahrhunderts tedet man von einer Graffchaft Sangerhausen. Freilich wissen wir nichts über ben Umfang berfelben. Nach obiger Rachricht umfaßte sie 600 Hufen Artland, nach Galletti, Geschichte Thüringens, II, 18, 700 Sufen und viele Leibeigene. Daß sie an Areal weit mehr als 600 hufen umfaßt haben wird, ift klar; boch hat man sich unter diesen Hufen auch nur das Artland zu Nach v. Mülverstedts 4) Ansicht umfaßte die Grafschaft Sangerhausen den ganzen Südharz bis Scharzfeld, die späteren Grafschaften Hohnstein und Stolberg: Die Reinhardsbrunner Annalen 5) reben von Sangerhusam cum omnibus pertinentiis. Die Grafschaft Lare war allerbings jebenfalls bas heiratsgut der Uda, der Tochter der Cäcilie und Mutter des Grafen Beringer, ersten Grafen von Lare.6) In Reichsfama vol. XIV, S. 248 wird ber Umfang der ehemaligen Grafschaft Sangerhausen auf Grund des Grenzstreit=

<sup>1)</sup> Diese Ansicht wird geteilt Harzzeitschrift XXVIII, S. 899. 2) Harzzeitschrift IX, 222. 3) Menke, Script. rer German., III, 1871. Abels Halbert Chronik S. 179. 4) Regesta Skolbergica S. 1044, 1057, 1060. 5) Chlert von Wegele, S. 9. 6) Harzzeitschrift X, 146.

Bergleichs zwischen Sachsen und Mansfeld vom 6. Mai 1484 1) festzustellen versucht, wodurch allerdings nur die Oftgrenze ber Graffcaft Sangerhausen, wie es mir icheint, mit vieler Bahricheinlichfeit, festgelegt wirb. Begen Grenze, Gericht, Bergwert, Obrigfeit, Jagb, Gehölze u. a. Gerechtigfeit bes Ortes bei Sangerhaufen an die Graffchaft Mansfeld ftogend, hatten ichon gu Bergog Wilhelms von Sachsen Zeiten Jrrungen zwischen bem Saufe Sachsen und den Grafen von Mansfeld bestanden. Unter Rurfürst Ernst und Bergog Albrecht wird nun 1484 die Grenze beiber Soheiten burch Umreiten bes Bezirks festgelegt: Es soll "nach Sangerhausen und zur sächsischen Landgrafschaft ju Düringen gehören," mas burch bie Bereitung folgenbermaßen bezeichnet wird: An ben Steinen über ber langen Biefe 2) anzuheben, die lange Biefe neben der fächfischen Buftung Schoubesfelbe bin nieder bis an das Dypelftörffer Gehölze und Utenfelber Mark und fo fort nach ber Brude zu Duppelftorff und so fort ben Grund und das Fließ (Wasser) hin nieder durch Alberstorff bem Fließe nach und so fort alles dem Fließe nach bis gen Hergesstorff, für Bergesftorff über und fort bem Fliege nach bis um Crebiffenfelb bin und fort um ben Chor hin zu Wimmelburg und fort ben Grund an burch Bulfferobe und fort hinauf bis auf die Hohe zu ben Steinen und fort bis an die Blangkenheimische Mark. Es follte hinfort die Grenze zwischen ber Herrschaft Mansfeld und Thüringen so werden, daß die 4 Dörfer und Buftungen Bulfferode, Runerode, Gebharterode und Brudererwigerode, von ben Herzögen von Braunschweig zu Lehn rührend, dazu bie Dorfer und Buftungen Utenfelbe, Dyppelsborf, Bergesborf, Alsborf und Rlofter Bimmelburg mit allen Gutern, als fie bie von ben Stiften Magbeburg und Salberftadt zu Lehn tragen, und auch die Gerichte im Dorfe zu Crebisfeld zu Dan s= felb gehören follen. Über ben Umfang bes Burgbezirkes Sangerhausen vergleiche die Urfunde von 1347 bei Berzog Magnus von Braunschweig.

#### Die Grafen von Sangerhansen

## (Beringer, Konrad, Endwig der Salier, der Springer genannt) bis 1123.

Ludewicus cum barba und seine Gemahlin Caecilia de Sangirhusen hatten 2 Söhne, nämlich die Grasen Lubwig den Salier und Beringer, und 3 Töchter, nämlich hil begarb, Uta und Abelheid. Hil begarb und Abelheid. Hil bes garb vermählte sich mit dem Grasen Poppo von Henneberg. Uta heiratete um 1060 den Grasen Dictrich von Linderbeck; ihr Sohn war Beringer, welcher der erste Gras von Lare (Lohra) war und urkundlich 1107—1109,

<sup>1)</sup> Original Rr. 8545 im Haupistaatsarchiv zu Dresden. Krühne, Mansselder Urtundenbuch, S. 478. Staatsarchiv zu Magdeburg A LIX, Ar. 245, fol. 21. Audospädter Urtundenbuch III, 887—400. Parzzeitschrift IX, 83. 2) Zest die Psassen oder Affensast.
3) Philippi, thür. Historie, S. 68 nennt Ludwig den Springer und Heinrich, Herrn von Raspenberg, und Köchter. Ruchenbeder, Analecta Hassiaca, 1781, III, S. 2, gibt 6 Sohne an.

1116 und noch 1120 vorkommt. ) Abelheib heiratete ben Grafen Lubwig v. Bippera. 2)

Graf Beringer, Sohn bes Ludwig mit bem Barte, bekam bei ber Erbteilung die mütterliche Herrschaft Sangerhausen, mährend Ludwig ber Salier (Springer) Thüringen im engeren Sinne (Sübthüringen) erhielt.3) Beringer, Graf von Sangerhausen, heiratete Berta, die Tochter des Markgrafen Konrad von Wettin und der Abelheid v. Katelenburg. Sie starb 1145 und hinterließ einen Sohn Konrab, Grafen von Sanger= hau sen und von Hohnstein, der ebenfalls 1145 starb, und 4 Töchter, von denen Kunigunde den Grafen Thimo v. Wippra heiratete, deren Sohn Graf Ludwig ber Stifter von Roßleben wurde.4) Beringer kämpfte als er= bitterter Gegner bes Raifers Heinrich IV. in ber blutigen Schlacht bei Nägel= stedt und Homburg bei Langensalza am 13. Juni 1075 in den Reihen der thüringischen und sächsischen Grafen. Als letztere in die Flucht geschlagen und ich bem Sieger auf Gnabe und Ungnabe ergeben mußten, wurden sie am  $^{25}$ . Oft, bei Spira unweit Sonbershausen gefangengenommen und ihrer Büter beraubt. Beringer starb kurz barauf (sücher vor 1110) und fand in Sangerhaufen in ber zum Grafenhofe gehörigen Kirche, ber späteren St. Ulrichskirche, woselbst ihm nach ben Annal. Reinh. ein größeres Denkmal riest wurde, seine Ruhestätte.5)

Beringers Sohn Konrab († 1145) war beim Tobe seines Baters noch minderjährig. Er wurde in dem Schlosse seines Oheims, des Grafen von Linderbeck und Bielstein, erzogen; sein Erbe Sangerhausen verwaltete in vieser Zeit sein Oheim Ludwig der Salier als sein Vormund. In der Regel wird angenommen, daß Konrad (I.) ohne männliche Erben gestorben ei. Erst Knochenhauer S. 63 legt ihm einen Sohn Konrad bei, wie er was der Urkunde von 1110 ersehen will. I Er müßte aber jung vor seinem Sater gestorben sein. Graf Konrad († 1145) erward sich eine kleine Herrschaft am Südharze und erbaute dort die Burg Hohnstein und nannte ich nach ihr "Graf v. Hohnstein" und wurde der Stifter der Hohnsteiner, ie 1593 mit dem Grafen Ernst VII. ausstarben.

Da Konrad der Besitz Sangerhausen nun nicht mehr gelegen war, so wiste die Grafschaft Sangerhausen zwischen 1110 und 1116 sein Oheim des Ludewicus a filio fratris sui Conrado de Hoynstein.8) Die Zeit er Erwerbung von Sangerhausen seitens Ludwigs wird fälschlich in das

<sup>1)</sup> Harzzeitschrift IX, 177, X, 148. Schraber, Die älteren Dynastenstämme zwischen, Weser und Diemel, S. 227. Dieser und nicht Beringer, Graf v. Sangerhausen, ist v. Harzzeitschrift XVIII, 899 und 400 genannte. 2) Annales Reinhardsbr., ed. Wegele, 5, 7. Parzzeitschrift XVIII, 48. 3) Sccard, hist. Geneal., S. 820, 321. 4) Chronicon ontis sereni S. 185. Harzzeitschrift XVIII, 48. 5) Lambert. Schaffnad. bet Pistor, Scriptor. er. German., I, 896 und Lamberti Annales, 1797, S. 188. Lessing S. 70. Harzzeitschrift XVIII, 899, 400. Förstemann, Aleine Schriften, S. 129. 6) Tentel, Supplement. hist. Oeneal. Sax., 822. Schannat, Vindem. liter., S. 111. 7) Reg. Stolengies, S. 1033, bezieht die Worte silii eorundem der Urtunde von 1110 mit Recht auf wing den Salier und nicht auf Konrad. 9) Annales Reinhardsbr. S. 9. Schumacher I, S. 9.

Jahr 1061, nach anberen ins Jahr 1081 geset; 1083 soll Sangerhausen seinem Sohne Ludwig gehuldigt haben.¹) Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Rauf nach dem Jahre 1110 geschah, da 1110 Konrad Sangerhausen noch besessen haben muß, da er die Kirche an das Kloster Reinhardsbrunn mit Ludwig abtrat. Nach der zu Ersurt in der Kapelle St. Egibii 1110 VII. Kal. Augusti seria tertia (26. Juli) ausgestellten Ursunde eigenen Comes Ludowicus cum nepote suo Conrado, Comitis scilicet Beringerissilio, una cum uxore ejusdem domini Ludowici Adelheida ac silis eorundem Hermanno, Ludowico, Heinrico, Conrado, dominaque Berchtrada, Comitis Conradi matre, dem Kloster Reinhardsbrunn ecclesiam cum omnibus suis appendiciis in villa, que dicitur Sangerhusen constructam, wosür die Mönche pro se suisque debitoribus vivis et defunctis omnibus, nec non et pro parentibus suis in codem loco Sangerhusen sepultis, sleißig Seelenmesse halten sollen.²)

Lubwig II., zum Unterschiebe von anderen gleichzeitigen Grafen bieses Namens nach seiner Abstammung Salicus, ber Frankische, ber Salier, genannt, welcher Beiname späteren Chronisten unverständlich mar, bie baber baraus Saltator (ber Springer) machten und ihm die Sage von dem tollen Sprunge vom Giebichenstein in die Saale anbichteten, lebte in einer fturmifden Beit (1056-1123). In jene Zeit fällt ber thuringische Zehntstreit mit bem Erze bischof von Mainz, sowie ber Sachsen- und Thuringerkrieg mit Raiser Beinrich IV. Ludwig und Beringer nahmen am Sachsenkriege gegen Seinrich IV. Anteil. Ludwig wird, wie Beringer, bei ben Fürsten gewesen sein, welche bei Spira 1075 sich bem Kaifer ergeben mußten. Damals könnte ihn der Giebichenstein als Gefangenen aufgenommen haben. Es finden fich Anbeutungen, daß er 1080 mit dem Raifer befreundet mar. Erst 1090 tritt er bestimmt als sein Gegner auf. Auch in den Erbschaftsstreit um die Verlassenschaft ber Grafen v. Weimar 1112 war er verwickelt. Ludwig trat auf Seite ber geächteten Sachsen Lothar und Rudolf von Stade, weshalb Kaiser Beinrich V. den Grafen Hoier von Mansfeld gegen ihn schickte, ber zwei Sohne Ludwigs gefangen nahm. Im Jahre 1113 entkam Ludwig ber Gefangennahme bei Barenstedt (Barnstedt). Beil ihn aber ber Kaiser barauf in die Acht erklärte, ergab er sich und wurde eingekerkert. Rur durch den Berkan ber Schauenburg für 40 Mark Silber wurde er gerettet. So der Haft entlaffen, stellte er fich arglos bei ber Hochzeitsfeier bes Raifers Beinrich V. mi Mathilbe von England 1114 zu Mainz ein, wurde aber zu aller Erstauner noch einmal in haft genommen. hat Ludwig irgend einmal auf ber Burg

<sup>1)</sup> Thüringen und Harz I, 277, 278. Müllers Sangerhäuser Chronit S. 135 Spangenbergs Sangerhäuser Chronit. v. Faldenstein, Thür. Chronit, II, 586. 2) Tental Supplemend. hist. Cotha., 420. Schannat, Vindem. lit. I, 1, S. 111. Eccard, nist. Cened Sax., 822. Thuring. sacra S. 68. Struv, acta lit., II, 6, S. 533. Schultes, Directliplom., I, 227. Hahn, coll. monum., I, 72. Allgem. Anzeiger ber Deutschen 1815, 4569. Thuringen und Harz I, 27 (wo fälschich 1107 steht). Hagte, Rreis Beihenfee, 811. Harzsettschrift VI, 140, IX, 228.

Giebichenstein gefangen geseffen, so müßte es diesmal gewesen sein; natürlich dann ohne alle Beziehung zur Ermordung des Pfalzgrafen und auf die Ersbauung der Kirche zu Sangerhausen. Dieses ist die einzige Gesangenschaft Ludwigs, die unzweiselhaft konstatiert ist, aus der er Michaelis 1116 entslassen wurde.

Auch in Ludwigs häuslichem Leben wiederholen fich die Stürme jener Beit. Erft fpat (1084) vermählte er fich mit ber schönen Abelheib, Ubos von der Nordmark (Stade) Tochter, Witwe Friedrichs III. von Gosek, gewöhnlich Pjalzgraf v. Butelenborf genannt. Friedrich III. war 1083 (nach anderen 1087) beim Soloffe Zicheiplit auf ber Jagd von zwei thüringischen Sbelleuten ermordet worden.1) Der Verbacht bes Mordes fiel auf Ludwig, und baran fnüpften Spätere seine Haft auf Giebichenstein. Die Sage über seinen Sprung von der Feste Giebichenstein hat viel Widerspruch erfahren; besonders hat es Dr. Konr. Fr. Reinhard in seiner Abhandlung, Halle 1726, unternommen, sie für eine Kabel zu erklären. Die natürliche Lage der Burg über der Saale spricht nicht gegen die Ausführbarkeit des Sprunges; da das Bett der Saale, wie fich bei Erbarbeiten in ben letten Jahren herausgestellt hat, früher bis dicht an den Felsen herangegangen ist. Abelheid soll nach den einstimmigen Berichten ber altesten thuringischen Chroniken2) in Olbisleben und Ischeiplit pur Sühne des Mordes ihres Gemahls Klöster gegründet haben. erklärt haben sich Schwarze in Mende III. 966, Roch in Kreysigs Beiträgen pur fachfischen Gesch. II, 334, Benbenreich in seinem Entwurf zur Geschichte der sächs. Pfalzgrafen S. 88. Olbisleben, woselbst sie irrtümlicherweise auch begraben sein soll, ist sicher von den Grafen v. Beichlingen gestiftet. Ludwig der Salier überließ nach Beendigung bes Investiturstreites die Regierung seiner Lande feinen Söhnen und zog sich als Mönch in das stille Reinhards= brunn zurück, wo er am 7. Mai 1123 sein vielbewegtes Leben beschloß und m der Seite seiner 1110 gestorbenen Abelheid begraben wurde.

Ludwig baute 1067 an dem westlichen Ende seines Gebiets die Bart= burg, auf der er 1076 seinen Wohnort nahm; gründete zu gleicher Zeit die jetzige Stadt Eise nach, indem er den alten und verfallenen Ort Jsenach säher seinem Schlosse 1070 aufbauen und ummauern ließ. An dem entgegen= seieten Ende baute er die Reuenburg, um von dieser aus die drohenden Irenzburgen seiner Nachbarn zu beobachten und die Straße von der goldenen sue nach Raumburg zu beherrschen; an ihrem Fuße aber die Stadt Freisurg. 1083 wallsahrtete er nach Rom; nach seiner Rücksehr gründete er 1085 als einen Begrähnisort seiner Familie das Benediktiner=Mönchskloster

<sup>1)</sup> Den vollständigen Beweis für die Behauptung, daß die Berheiratung Friedrichs III. uit der Adelheid 1079 geschen set, führt Prof. Wiedeburg in Vindic. Comment. Reintrei S. 8. Bergleiche Gabler, Freiburg, Stadt und Schlöß, 1836, S. 193. — Ueder Halgraf Friedrich v. Putelendorf siehe Harzschrift XII, 409 f. 2) Annal. Reinhardsdr. um Begele S. 11. Chronicon Thuring. S. 203. Lepsius, Thür. Chronit, III, 245. Gerstenisger in Schmindes Monum. Hassiaca, I, 203. Rothe, Thür. Chronit (von Littentron), S. 183. Der Pirnaer Mönch bei Mende II, 1447. Dr. Hermann, Zeitschrift für thür. Gesch., 1,44. Parzzeitschrift XX, 2, S. 888. 3) Gabler, Freiburg, Stadt und Schloß, Quersurt 1838.

Reinharbsbrunn und gab zu beffen Grundbotation 150 Hufen Land; übereignete ihm 1110 die Kirche zu Sangerhausen und 1114 das väterliche Schloß Schauenburg, nachdem er 1071 schon das Kloster Zscheiplis auf der Weißendurg gestiftet haben soll, und baute wahrscheinlich von 1116 bis 1123 die schon vorhandene kleine Hofkapelle zu Sangerhausen den beil. Ulrich zu Shren neu und größer auf.

Nach ber Urkunde von 1110 hat Ludwig der Springer 4 Söhne: Hermann, Ludwig, Heinrich und Konrad. Andere schreiben ihm nur 3 Söhne zu, indem sie den Konrad für einen Sohn seines Neffen Konrads halten.<sup>3</sup>) Von seinen 3 Töchtern heiratete die älteste namens Kunigunde den Grafen Wichmann (v. Querfurt) und stiftete mit ihm 1117 das Benediktinerskloster Rohrbach und 1118 das AugustinersChorherrenstift Kaltenborn.

# Sangerhausen unter den Landgrafen von Chüringen 1123—1247. Dendwig I., des Saliers Sohn, erfer Landgraf von Füringen 1123(1130)—1140.

Nachdem Ludwig ber Salier bie Graffchaft Sangerhaufen zu feiner herrichaft Thuringen jugebracht und mit ihr wieder vereinigt hatte, ging beibes nach seinem Tobe 1123 an seinen Sohn Ludwig über, ben man als ersten Landgrafen von Thüringen Ludwig I. nennt. Thüringen zerfiel in eine große Anzahl einzelner Gebiete unter verschiebenen Grafen und herren, ohne fich ju einem in fich geschloffenen Bliebe bes Reiches ju gestalten. Diefes Übergangsstadium nahm sein Ende mit bem Emporkommen ber Lanbaraf-Rachdem ber Mannesstamm ber Grafen von Beimar-Orlamunde 1112 ausgestorben mar, hatte Raiser heinrich V. an beren Stelle bem Grafen Hermann I. von Winzenburg und nach ihm seinem gleichnamigen Sohne die Bürbe eines Landgrafen (comes provincialis, Landgravius) von Thuringen Als hermann II. wegen Ermorbung bes Grafen von Luckenheim biefer Burbe auf bem Reichstage ju Queblinburg 1130 entfett worden war, wurde fein Freund Qubwig von Thüringen Landgraf v. Thūringen. Er ftarb auf ber Wartburg 1140 und liegt in Reinhardsbrung begraben.

#### Endwig II., der Giferne, 1140-1172.

Auf bem Reichstage zu Worms wurde er als 12jähriger Sohn Ludwigs I. mit der Landgrafschaft belehnt. Seine Vormundschaft führte wahrscheinlich seine Wutter Hedwig dis 1144. Er heiratete 1150 die Richte der Kaisers Konrad III. und wurde dadurch der Schwager Barbarossas, mit den er auch viele Züge unternommen hat, so 1157 und 1170 nach Bolen, 1158

<sup>1)</sup> Böttiger (Flathe) S. 108. Limmer, Entwurf einer urkundlich-pragmat. Sefcickt von Thüringen, 1887, S. 105. Rloster Reinhardsbrunn in Thüring. und Harz I, 11—40 3) So Paulini Annales Jhenens. S. 15. 3) Benutt find neben anderen Quellen Leffing Denkwürdigkeiten, und Böttiger (Flathe), benen im wesentlichen im folgenden gefolgt werde soll. Der sächs. Patriot. Leipzig 1770, von den Landgrafen S. 189—285.

nach Italien. Die Sage erzählt, daß er anfangs seine Basallen und Bögte schalten ließ, dis er endlich auf der Jagd von einem Schmied zu Ruhla gewarnt und plöglich zum strengen Herrn geworden, der eine Anzahl Bauernsquäler auf dem sog. "Schelader" bei Freiburg an den Pflug gespannt haben soll. Bon dieser eisernen Strenge oder von dem Panzer, den er aus Argswohn gegen Nachstellungen getragen haben soll, besser wohl wegen seiner ununterbrochenen Wassenarbeit, hat er seinen Beinamen erhalten. Bekannt ist auch die Sage von der eisernen Mauer auf Schloß Neuenburg dei Gelegenheit des Besuches Barbarossa 1171. Er starb am 14. Oft. 1172.

#### Endwig III., der Fromme (Pius) oder der Milde, 1172-1190.

Spätere Schriftsteller rühmen ihn wegen seiner Leutseligkeit; die gleichzeitigen wissen fast nur von seinen Kriegstaten zu erzählen. So kämpste er gegen die Söhne des 1171 verstorbenen Markgrasen Albrecht des Bären; 1177 gegen die Erfurter, die seine Besitzungen verwüstet hatten. Sein Kampf gegen Heinrich den Löwen wurde verhängnisvoll für ihn; er verlor gegen ihn die Schlacht dei Weißensee, in welcher er am 15. Mai 1180 samt seinem Bruder gefangen genommen wurde. Ludwig starb ohne Erben auf dem 1188 mit Barbarossa unternommenen Kreuzzuge auf der Insel Eppern im Oktober 1190. Seine ausgekochten Gebeine sollen nach Reinhardsbrunn geschafft worden sein.

#### Sermann I. 1190-1216.

Er folgte als ber zweite Sohn Lubwig bes Eisernen seinem Bruber Lubwig 1190. Ihn zeichnete mehr seine Begünstigung der Künste und Wissenschaften aus, als seine Politik, die über sein Land wiederholte Verwüstung brachte. Der sog. Wartburgkrieg (Sängerkrieg) auf der Wartburg soll mitten unter den Greueln eines länderverwüstenden Krieges stattgefunden haben. Mis durch den Tod des kinderlosen Adalbert, Grasen von Sommerschendurg, die Pfalzgrasschaft in Sachsen erledigt worden war, wurde diese Würde 1180 vom Kaiser Ludwig dem Frommen übertragen. Letzterer ließ sich aber schon 1181 bereitsinden, auf diese Würde zu Gunsten seines Bruders Hermann zu verzichten. So war er vor dem Regierungsantritt der Landgrasschaft Pfalzsgraf in Sachsen und hatte als solcher seinen Sitz auf dem Schlosse zu Allstedt.

Heißen an der väterlichen Erbschaft, der Grafschaft Weißenfels, geschmälert, indern auch in dem Besitze vielsach gestört. Da nahm er seine Zuslucht zu bem Landgrafen Heißen feine Justucht zu dem Landgrafen Hermann. Dieser sagte seine Historie zu unter der Bedingung, was er seine häßliche Tochter Jutta heiratete. So konnte Dietrich seinen änkefüchtigen Bruder bei Weißenfels überfallen und in die Flucht treiben 1194. Albrecht sah den Landgrafen als den Urheber seines Verlustes an und suchte sich an ihm zu rächen. Er sammelte ein Heer und drang die

<sup>1)</sup> Mitteil. bes thur. fachf. Bereins II, 1-68. Ettmuller, ber Sangertrieg auf ber Bartburg, 1880. Simrod, ber Bartburgtrieg, 1858.

Röblingen an der Helme vor, wo er ein Lager aufschlug, um Sangerhaufen und die Pfalz Allstedt zu bedrohen. Aber Hermann überfiel ihn plöhlich mit der Besatzung der Pfalz Allstedt und brachte ihm eine völlige Niederlage bei, so daß Albrecht nur mit wenigen Getreuen entkam. 1)

Die nun beginnende Zeit ber Doppelherrichaft ber Gegenkönige Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig brachten auch über Thuringen eine schwere Reit. Beibe Kürften buhlten nun auch um die Gunft bes machtigen Landarafen Hermann, und biefer veränderte viermal seine politische Farbe. Awar suchte ihn Philipp burch große Anerbietungen zu gewinnen, wurde aber burch Otto überboten. Obgleich ber Landgraf burch bie Bande bes Blutes mit ben Hohenstaufen verbunden mar, ergriff er boch die Partei Ottos und 30a gegen Nordhausen und Saalfeld, die er 1198 nach der Einnahme von Otto zu Lehen erhielt.2) Als aber Philipp 1199 gegen Thuringen zog, auch Otto nicht alles Berfprochene gehalten, trat hermann auf Philipps Seite. Als sich aber die welfische Partei aufs neue erhob, trat hermann wieder ju Otto über und hulbigte letterem 1203. Da brachte nun Philipp bie Grafen und Herren Thuringens, die geschworenen Feinde bes Landgrafen, auf jeine Seite, und biefe, nämlich bie Grafen von Gleichen, Schwarzburg, Refernburg, Beichlingen. Hohnstein und Klettenberg, sowie ber gesamte thuringische Abel gingen um so lieber auf das Bündnis mit Philipp ein, als sich ihnen dadurch gewünschte Gelegenheit bot, fich ber landgräflichen Gewalt zu entziehen. Rach Berheerung verschiebener landgräflicher Ortschaften zogen fie 1204 auch vor bie mit Ball und Graben wohl verwahrte Stadt Sangerhaufen. Sie murden aber burch bie helbenmutige Verteibigung ber Burger trop mancher Sturme abgewiesen. Leiber murbe bie Stadt aber boch eingenommen. Denn als ben Belagerern Heinrich, ber Sohn bes Sachsenherzogs, zu Silfe tam, öffneten bie erschreckten Bürger, wohl burch Bersprechungen gewonnen, die Tore ber Stadt. Zuerft wurde bie Stadt bis auf Lieferungen von Lebensmittel nicht weiter bebrangt; als aber ein Feuer ausbrach und einen großen Teil ber Stadt in Asche legte, stürmten die feinblichen Solbaten die Rirchen und nahmen mit, was mitzunehmen war. Im Juli 1204 brach nun auch Philipp von Beften her in Thuringen ein. Vor Weißensee vereinigten fich alle Streitfrafte. Det Landgraf fah fich baber genötigt, sich am 17. Sept. zu Ichtershausen abermals Philipp zu unterwerfen.3)

Settbem enthielt sich Hermann ber offenen Feinbschaft gegen Philipp; boch wäre sicher ber Treubruch erfolgt, wenn nicht Philipp 1208 bas bekannte Ende genommen hätte. Als der Papst Innocenz seinen Mündel Friedrick von Sicilien den deutschen Fürsten empfahl, war der Landgraf wieder der erste, welcher Otto verließ, wodurch Thüringen von neuem in die unverweidlichen Kriegsgefahren kam. Ottos Truchses Gunzelin von Wolfenbüttel über-

<sup>1)</sup> Chronic. Mont. ser. ad anno 1194. Harzzeitschrift XII, 555. Leffing S. 1012
2) Harzzeitschrift XXI, 76. 2) Harzzeitschrift XII, 558, VI, 185, XXVIII, 7. Rnochenhaus
S. 257. Annal. Reinhardsbr. Galletti, Geschichte Thüringens, 1784, 2. Band.

rumpelte 1212 Nordhausen und Mühlhausen. Roch gefährlicher wurde er aber dem Landgrafen dadurch, daß er die thüringischen Herren an sich zog, die begierig die Landeshoheit abzuschütteln gedachten. Doch gerieten die Häupter derselben, die Grafen von Beichlingen und von Stolberg, durch Überfall in Hermanns Hände. Anfang Juli 1212 brach Otto in Thüringen ein und erstürmte die Rotenburg und Langensalza. 1213 huldigte Hermann dem neuen Könige Friedrich. Als Otto aber neue Anhänger warb, trat auch der Landgraf wieder mit ihm in Unterhandlungen. Da ereilte der Tod den Landgrafen Hermann zu Gotha 1216 (nach andern 1217). 1)

Seine drei Söhne waren Lubwig, Seinrich IV., Rafpe, und Konrad. Bon seinen Töchtern gebenken wir der Frmengard, vermählt an Grafen Heinrich von Anhalt, dem sie Siegfried, einen Bewerder der 1247 erledigten Landgrafschaft, gebar.

#### Endwig IV., der Beilige, 1216—1227. Seine Gemaflin, die feilige Elifabeth.2) Sein Bruder Konrad.

Ludwig gelangte mit 16 Jahren zur Regierung. Wenige Tugenden gibt es, welche die Geschichte ihm nicht zuschriebe. Schönheit des Körpers paarten sich bei ihm mit Vorzügen des Herzens und Geistes. Alöster wurden reich beschenkt. Wo es galt, seine Rechte zu wahren und Ruhe und Sicherheit aufrecht zu erhalten, trat er mutig ein. schlossenheit zeigte er im Rampfe mit bem Erzbischof Siegfried von Mainz 1219 und durch seine Kriegssahrt nach Bolen 1226; ebenso in der Verwaltung der Meißnischen Lande, die seiner Obhut anvertraut waren. Sein Schwager Dietrich ber Bebrängte war nach bem Tobe seines habsüchtigen Brubers Albrecht des Stolzen in den Besit der ganzen Markgrafschaft gelangt und hatte vor seinem Tobe die Vormundschaft über seinen Sohn und die Verwaltung seiner Lande Ludwig übertragen. Obgleich seine Schwester Jutta einen Einfluß in Meißen zu schwächen suchte und sich wiber feinen Willen nit dem Grafen Poppo von Henneberg verheiratete, um bei ihren Plänen nehr Nachdruck zu haben, so ließ er sich boch in der Erfüllung seiner Pflichten richt irre machen. Zu Pfingsten (2. Juni) 1221 hielt Lubwig ber Heilige nit dem Herzog Otto von Meran in Sangerhausen eine Zusammenkunft ab, ım die Streitigkeiten mit Graf Roppo beizulegen.3) 1227 beteiligte fich Ludwig an dem Kreuzzuge nach dem heiligen Lande, den Kaiser Friedrich II. ınternahm. Ludwig murbe in Italien von einem Fieber erfaßt, an welchem er ım 11. Sept. 1227 starb. Seine Gebeine wurden nach Reinhardsbrunn gebracht. 4)

Seine Gemahlin war die heilige Elisabeth, Tochter des Königs Andreas von Ungarn. 3) Auf ihre vielen Bundertaten kann nicht eingegangen werden. 3hr Schwager Heinrich Raspe wurde nach Ludwigs Tode Bormund ihres

<sup>1)</sup> Ueber die genauere Zeitbestimmung seines Ablebens siehe Wachter, Geschichte Sachsens, III, 391. 2) Simon, Ludwig IV, genannt der Heilige, und die heilige Elisabeth, Frankfurt 1854. 3) Knochenhauer S. 811. 4) H. Rüdert, das Leben des heiligen Ludwig, 851. 3) Die heil. Elisabeth von Khüringen in v. Sybel, histor. Zeitschrift, V, 351 ff.

einzigen kleinen Sohnes Hermann. Sie starb am 19. Nov. 1231 zu Marburg im 24. Lebensjahre und wurde 1235 heilig gesprochen.

An ihrer Heiligsprechung hat ihres Gemahls jüngster Bruber Konrab nicht geringen Anteil. Er war von heftigem Charakter und hatte, als er wegen seiner in Hessen liegenden Besitzungen mit dem Erzbischof von Mainz in Kampf geriet, die Städte Fritzlar und Witzenhausen mit Feuer und Schwert verwüstet. Er wurde deshalb in den Bann getan. Um davon erlöst zu werden, zog er nach Rom. Dann trat er 1234 in den Deutschen Orden, wurde nach Hermann v. Salzas Tode 1236 Ordensmeister und starb 1240 zu Marburg. Er brachte dem Deutschen Orden Zwetzen, Lipstedt, Nägelstedt und die Kommende Griefstedt, kurz, die ganze Ballet in Thüringen zu und ist wahrscheinlich auch der Stifter des Komt ur hofes zu Sangerhaus ger hau sen.') Sermann II. 1227—1242.

Der junge Hermann, der einzige männliche Sprosse Ludwigs des Heiligen, stand seit dem Tode seines Vaters 1227 unter Bormundschaft seines Oheims Heinrich Raspe. Auch als er mündig geworden war, scheint er nicht in den ungeteilten Besitz der Landgrafschaft gekommen zu sein und namentlich die Würde eines Pfalzgrafen in Sachsen gar nicht bekleidet zu haben. Daher nennt man ihn auch nur Landgraf von Hessen. Erst 1237 kommt er neben

bem Landgrafen Beinrich felbst jum Borfchein, indem er mit Raifer Fried-

richs II. Tochter verlobt wurde. Seit 1239 scheint er selbständig aufgetreten zu sein, da er dieses Jahr das erste seiner Regierung nennt. Er starb am 2. Jan. 1242, vergiftet, wie das Gerücht ging, von einem Hoffräulein Berta von Seedach (Seedurg).

#### Seinrich IV., Stafpe, 1242-1247.2)

Da Hermann II. ohne Erben starb, so ging die Regierung der ganzer Landgrafschaft Thüringen an seinen Oheim Heinrich Raspe, den Sohn Hermanns I., als letzten Sprößling der thüringischen Landgrasen vom Stamm Ludwigs, über. 1236 verdürgen sich nach der zu Sangerhausen ausgestelltet Urkunde vom 1. Juli der Graf Heinrich von Stolberg, Graf Friedrich von Beichlingen, Dietrich v. Hohnstein u. a. für Landgraf Heinrich v. Thüringe hinsichtlich der Jahlung von 1120 Mark Silber an die Abtissin v. Quedlind durg für die in der Mark Duderstedt erwordenen Güter, mit denen di Abtissin Heinrich belehnte. Sein Leben greift in die allgemeinen Reiche angelegenheiten bedeutsam ein. Als einen der mächtigsten deutschen Fürste hatte ihn die päpstliche Partei zum Gegenkönig gegen den Hohenstause Friedrich II. auserschen. Letzterer suchte aber Heinrichs Abfall vorzubeuger indem er ihn mit Thüringen belehnte, auf welches er ein direktes Erbreck

<sup>1)</sup> Leffing, S. 118. 2) Lubwig bes Saliers Sohn Heinrich führte zuerft ben Be namen Raspe, ben nun alle Landgrafen annahmen, welche jüngere Brüber waren und Det rich hießen. Raspo bebeutet rauh, tapfer. Heinrich, bes Saliers Sohn, soll Schloß Raspe berg bei Weimar erbaut und benannt haben. 3) v. Erath, Cod. diplom. Quedlindurg. 6162. Reg. Stolberg. S. 16. Förstemann, Urtundliche Geschichte von Rordhausen, I, 8

nicht hatte, und ihn zum Reichsverweser ernannte. Trothem ließ sich heinrich bewegen, 1246 die Rolle eines Gegenkaisers zu übernehmen. Auf Empfehlung des Papstes Innocenz IV. wählten am himmelsahrtstage 1246 eine große Anzahl Kirchen- und weniger Laienfürsten zu hochheim bei Würzburg den Landgrafen zum deutschen Kaiser. Die Feinde nannten ihn den "Pfassenkönig." She es zur Krönung kam, endete er an der goldnen Aber sein tätiges Leben am 16. oder 17. Febr. 1247 auf der Wartburg. Neben seinem Bater sand er im Katharinenkloster zu Sisenach seine Ruhestätte. Helm und Schild wurden ihm mit in die Grust gegeben, denn mit ihm endete der Lette der Ludewinger.

Er war breimal verheiratet. Seine lette Gemahlin Beatrix war die Tochter des Herzogs Heinrich II. von Lothringen und Brabant. Dieser versichteb Henricus Dei gratia Lantgravius Thuringiae Comes Palatinus Saxoniae et dominus Hessiae am 10. März 1241 zur Morgengabe castrum Nuvendurch (die Neuenburg bei Freiburg), oppid um Sangerhusen, castrum Eckenhaldesberge (Edartsberga), oppidum Gotha, districtum Bergere. )

## Sangerhansen kommt an die Wettiner 1249.

Per Bettiner Markgraf Beinrich der Erlanchte von Meifen.2) Per thuringische Erbfolgekrieg 1256—1264.

Die Zeit, in welcher Heinrich Rafpe starb, mar für Thüringen und für gang Deutschland eine Zeit greulicher Unordnung und Zerrüttung, die Zeit bes Faustrechtes, der erst Rudolf von Habsburg 1273 ein Ende machte. Für Thuringen tam noch ein neunjähriger verheerender Erbfolgefrieg von 1256-1264 hinzu. Die Berfonen, welche bei bem fich erhebenben Erbfolge= ftreite berücksichtigt werben muffen, find folgende Rinder und Enkel bes Landgrafen hermann I.: Buttas (hermanns ältester Tochter 1. Ghe) Sohn namens Markgraf Seinrich ber Erlauchte von Meigen; Sophia, Enkelin hermanns von seinem Sohne Ludwig dem Heiligen, Gemahlin heinrichs I. von Brabant, und ihr unmundiger Sohn Seinrich, gewöhnlich bas Rinb von Seffen genannt; Bertrub, ihre Schwester, Abtiffin zu Altenberg bei Betlar; endlich Siegfried v. Anhalt, ein Enkel Hermanns von feiner Tochter Armaard, die an den Grafen Heinrich v. Anhalt vermählt war. Breifel hatte Beinrich ber Erlauchte bie nächften Ansprüche auf die Landgrafschaft Thüringen und Pfalzgrafschaft Sachsen. Er war daher auch schon am 30. Juni 1242 vom Raiser Friedrich II, im voraus mit ber Nachfolge (Expektanz) in ber Landgrafschaft Thuringen und Pfalz Sachsen belehnt.3) Da an einen gutlichen Ausgleich nicht zu benten mar, so mußte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Butten, Trophaei Brabantiae, IV, 242, I, 90. <sup>2</sup>) Tittmann, Geschichte Heinrichs bes Erlauchten. Chrift. Siglsm. Lieben, Jufällige Rachlese zu Heinrichs bes Erlauchteten Lebensbeschreibung (vor 1740). <sup>3</sup>) Urtunbe in Heydenreich, Entwurf einer Historie ber Pfalzgrafschaft zu Sachsen, S. 154.

die Gewalt der Waffen entscheiben. Bährend Siegfried von Anhalt einen Berg bei Olbisleben befette !) und von ba aus bie Nachbarfchaft, von feinen Brübern unterftust, verwüftete und Beifensee überfiel (Juli 1249), brang ber Gemahl ber Sophia, Herzog Heinrich von Brabant, in Heffen ein und nahm für seinen 3jährigen Sohn Heinrich Besit Enbe 1247. Da kam auch Markgraf Heinrich von Meißen mit einem Seere nach Thuringen, nahm bas Schloß Edartsberga und bie Stadt Beigenfee mit Gewalt ein und fehrte bann feine Baffen mit Glud gegen bie Anhaltiner. Die Großen bes Landes waren geteilter Meinung; einige erklärten sich für Markgraf Beinrich; andere, wie die Grafen von Refernburg und Schwarzburg, griffen ihn heftig an; er brachte ihnen aber bei Mühlhausen eine empfindliche Niederlage bei und nahm mehrere gefangen am 11. Febr. 1248. Enblich tam es zwischen Markgraf Heinrich und 15 ber vornehmsten thüringischen Herren in Weißenfels am 1. Juli 1249 zu einem Bertrage, in welchem biefe ihn als ihren Landesberrn anerkannten und ihm ben Sulbigungseid leifteten. Die Grafen und Serren von Refernburg, Schwarzburg, Hohnstein, Stolberg, Beichlingen, Mansfeld, Rabenswald, Helbrungen, Benbeleben und Allerstebt erkannten ben Bertrag?) an: Alle Befestigungen, welche feit bem Tobe bes Landgrafen neu angelegt worden waren, besonders die ju Bigenburg und Sachsenburg, mußten niedergeriffen werben. So tam ber Wettiner Markgraf Beinrich von Meißen in ben Besitz von Thuringen und war nun Mart-, Land- und Pfalzgraf. führt diesen Titel zum erstenmal am 18. Mai 1248. Sophia leate ibrem Sohne wegen bes Anspruchs auf die thüringische Landgrafschaft ben Titel eines Landgrafen von Geffen bei. Da Graf Siegfried von Anhalt ju ber Überzeugung kam, daß er es mit einem so mächtigen Gegner nicht aufnehmen konnte, so war mit ihm ein Ausaleich um so leichter zu erreichen. welchen Gütern er zu ftanbe gebracht ift, lagt fich nicht mit Gewißheit fagen Da die Anhaltiner noch fpater in hiefiger Gegend Besit hatten, fo ift berfelbe jebenfalls in biefer Beit an Anhalt gekommen. Dahin gehören bie Sachfenburg und das Dorf Sachpfiffel, das 1314 von Graf Otto von Anhalt an Beinrich von Gehofen, Beinrich und feinen Better Bermann Bate verlehnt wurde.3) Hackpfiffel blieb anhaltisches Lehn bis etwa 1800. In biefer Beit fam ein Ausgleich mit Sachsen zustande. Heinrichs Anhang mehrte fic immer mehr, fo daß er auf dem Landbinge zu Mittelhaufen bei Erfurt 1250 ben Landfrieben beschwor und beschwören ließ. So schien bie Rube in Thuringen wieber hergestellt zu fein. Allein fie mar nur von turger Dauer.

<sup>1)</sup> Sicher die Sach sen burg, welche er neu und stark besestigte. 2) Das Original dieses Bertrages besindet sich im Hauptstaatsarchiv zu Oresden. Steht abgedruckt in Beck, Beschreibung von Oresden, S. 155. Dumont I, 197. Leuckselb, historische Beschreibung einiger Orte in der goldenen Aue, S. 53-58. Henricus illustris, S. 309. Titmann, Geschichte Henrichs des Ersuchten, II, 202. Annal. Reinhardsder. S. 228 f. Annal. Erphordienses (Perk, S. S., XVI, 35 f.) Chronicon Sampetrinum bet Menck III, 261 f. Histore Strup, Hist. de Landgrav. Thur., I, 1328 f. Eccard, hist. Ceneal., S. 429-437. Böttiger (Flathe), S. 223. Lessing, Denkwürdigkeiten, S. 120. 3) v. Heinemann, Codex diplomaticus Anhaltinus, III, Nr. 284.

Es begann nun in der Rähe der Wartburg ein neunjähriger Rrieg um Thüringen 1256—1264.1) Balb gereute es nämlich Sophia, sich mit Beinrich geeinigt zu haben. Sie verheiratete baber ihren 10jahrigen Sohn Beinrich 1254 mit Abelheib, ber Tochter bes Bergogs Otto von Braunschweig, und ihre Tochter Elisabeth mit bem mächtigen Herzog Albrecht bem Großen von Braunschweig mit ber ausbrudlichen Bedingung, daß fie ihr gegen Markgraf Beinrich beistehen follten. Als Bergog Albrecht von Braunschweig nach verschiebenen Kriegstaten in die Gegend von Merseburg und Naumburg 1263 rudte, sammelten bie beiben tapferen Sohne bes Markgrafen v. Meißen, Albrecht und Dietrich, ihre Getreuen um sich, überfielen am 29. Oft. 1263 bas Lager ber Braunschweiger zwischen Salle und Wettin, schlugen bie Feinde in die Flucht und nahmen A. felbst gefangen. Nun murbe es Beinrich leicht, Thuringen wieber ju erobern; ber gefangene Albrecht mußte ein ichweres Losegeld zahlen, und Sophia verglich sich 1265 mit Heinrich. Letterer bekam nun bie Pfalzgraffchaft Sachsen und bie Landgrafschaft Thuringen ohne alle Einschränfung. Seffen aber trat nun als ein befonderes Fürstentum aus bem thuringischen Berbande und tam an Heinrich, bas Rind von Brabant genannt, ber zwar noch ben Titel Landgraf behielt und am 31. Oft. 1264 jum lettenmal als Landgraf von Thuringen unterzeichnet.

Per Bettiner Markgraf Dietrich der Beise von Landsberg 1265—1285. Sein Sohn Friedrich Entta (Gente) 1285—1291.

Mit ber Erwerbung der sächsischen Pfalz und der thüringischen Landsgrafschaft rundete sich der Länderbesit des wettinischen Hauses zu einem höchst ansehnlichen Gebiete ab. Solcher Macht entsprach der Glanz, mit welchem sich Heinrich zu umgeben liebte und dem er den Beinamen Illustris, der Glänzende, verdankt; sein Reichtum galt für unermeßlich. Da kam Heinrich auf den Gedanken, zu teilen und brach dadurch die ganze Staatskraft der wettinischen Länder, erschütterte das Hauswesen und zerrüttete die Finanzen des Fürsten. Er skarb am 8. Febr. 1288 zu Dresden im Alter von 70 Jahren.<sup>2</sup>)

Schon 1263 hatte Heinrich der Erlauchte seinen ältesten Sohn Albrecht (geb. 1240) mit dem Beinamen der Entartete (Ausgeartete) mit der Berwaltung in Thüringen betraut. 1265 nahm er zwischen seinen beiden Söhnen Albrecht und Dietrich (geb. 1242) eine Länderteilung vor. 3) Albrecht erhielt als Hauptland die Landgrafschaft Thüringen mit der Pfalz Sachsen; Dietrich erhielt das Osterland (zwischen Elster, Mulde und Saale) mit der Burg Landsberg. 4) Da Dietrich seinen Sitzu Landsberg nahm, nannte man ihn auch Markgraf von Lands

<sup>1)</sup> Siehe Tittmann, Geschichte Heinrichs des Erlauchten, II, S. 189—238. 2) Siehe über ihn Tittmann, Geschichte Heinrichs des Erlauchten. Christ. Sigism. Lieben, Zusällige Rachlese zu Heinrichs des Erleuchteten Lebensbeschreibung. 3) Lessing setzt die Tellung ins Jahr 1263; dies mag eine vorläufige gewesen sein, die förmliche Tellung ging erst 1265 vor sich. 4) Struv, Chronic. Misnens., S. 31, irrt, wenn er meint, die Mark Landsberg habe sein Sohn Friedrich erhalten.

berg. So kam 1265 auch Sangerhausen an Dietrich von Landsberg.') Heinrich der Erlauchte und Dietrich von Landsberg sind für Sangerhausen von großer Bedeutung geworden, indem ersterer die Burg erbaute, dem Orte Stadtrecht verschaffte und ihn mit Mauern umgab. Dietrich der Beise schenkte zu Halle am 28. Jan. 1271 dem Jungfrauenkloster zu Sangerhausen das Patronatsrecht der St. Jakobikirche.<sup>2</sup>) Am 20. Dez. 1274 schenkte er 4 Acker Land zum Bau des Hospitals St. Spiritus.<sup>3</sup>) Laut Urkunde vom XVI. Kal. Decemb. (16. Nov.) 1271 belehnte er nos Castrum et Civitatem Sangerhusen vom Sangerhusen, pratis, pascuis, silvis, venacionibus, aquis, aquarumque, decursibus, Molendinis, piscacionibus, viris et inviis, exitibus et reditibus etc. an Gebhard und Gerhard, Gebrüder von Querfurt, seine gestrengen Ritter (strenuis militibus nostris).<sup>4</sup>)

Nicht lange nach ber Teilung 1365 traten zwischen ben beiben Brübern Albrecht und Dietrich große Mißhelligkeiten ein, die aber ihr Oheim, ber Bischof Dietrich von Naumburg, gütlich beilegte. Doch dauerte der Friede nicht lange. Denn vor Albrecht dem Entarteten fühlte sich selbst sein Bater nicht sicher. Schon 1275 kam es zwischen beiben Brübern zum Kriege. Im Bunde mit dem Erzbischof Erich von Magdeburg siel Markgraf Dietrich in Thüringen ein und schlug bei Tennstedt sein Lager auf. Doch wurden sie von Albrecht überfallen und vertrieben.

Markgraf Dietrich von Landsberg starb am 8. Febr. 1285. Seinen Besit überließ er seinem einzigen Sohne Friedrich Tutta, gewöhnlich ber Stammler genannt, geboren 1269. Dieser starb am 16. Aug. 1291. Am 25. Jan. 1286 bestätigte er die Schenkung des Patronatsrechts der St. Jakobikirche zu Sangerhausen an das Nonnenkloster daselbst, die sein Bater 1271 gemacht hatte. 15. 1286 besteite Fridericus, Dei gratia Marchio de Landisderchas Kloster Walkenried von dem Zoll in Sangerhausen und Almundisleybin. 15.

# Albrecht (Albert) der Entartete (Unartige) und seine Söbne Friedrich der Frendige und Dietrich (Diezmann). Dangerbansen kommt an Brandenburg 1291. Rönig Adolf von Massan verwüstet Chüringen.

Albrecht hatte 3 Söhne: Heinrich, geb. 1256, ber von seinem Bater bes Landes beraubt wurde und daher den Beinamen "ohne Land" erhielt

<sup>1)</sup> Spangenbergs Sangerhäuser Chronik. Thüringen und Harz I, 279. Littmana, Geschichte Helnrichs des Erlauchten, II, 240. <sup>2</sup>) Thuringia sacra 117. Schannat, Vindemiis Literor., I, 128. Müllers Chronik S. 147. Thüringen und Harz I, 284. <sup>3</sup>) Rudolstädter Urkundenbuch I, 3. <sup>4</sup>) Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden Rr. 776. Bilke, vita Ticemanni, S. 49. Littmann II, 240, I, 220. Harzeitschrift V, 10. <sup>3</sup>) Rudolstädtet Urkundenbuch I, 18. Bilke, vita Ticemanni, 49. Littmann, S. 240. Das Original befindet sich im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. <sup>6</sup>) Balkenrieder Urkundenbuch I, S. 319. <sup>7</sup>) Albrech der Unartige und Friedrich der Freudige siehe sächssische Seschichte, Band III.

und 1283 verschwindet; Friedrich ber Freidige (Freudige) mit der gebissenen Wange (gest. 1324); Dietrich ber Jüngere oder Diezmann, geb. 1260, gest. 1307. Weil Albrecht seine Liebe einem Hoffräulein Kunigunde von Sisenberg zuwandte, so entstoh seine Gemahlin Margarete nach einem schmerzlichen Abschiede von ihren Kindern, wobei sie ihren Sohn in die Wange bis, so daß er den Beinamen "Friedrich mit der gebissenen Wange" erhielt, von der Wartburg nach Fulda und Franksurt, wo sie 1270 starb. Bor der neuen Stiesmutter Kunigunde schützte die unglücklichen Knaden Friedrich und Diezmann Dietrich von Landsberg, indem er sie von der Wartburg an seinen Hos nachm. Als 1286 die Kunigunde starb, lebten die Söhne mit Albrecht, nachdem sie sich fortwährend bekämpft hatten, wieder in Frieden.

Rach Heinrich bes Erlauchten Tobe 1288 erbten die Mark Meißen sein Sohn Albrecht der Entartete und sein Enkel Friedrich Tutta. Weil aber eine mehrsache Herrschaft dem Lande nachteilig war, so kaufte Tutta noch in diesem Jahre seinem Oheim Albrecht dessen Anteil mit darem Selde ab. Doch hatte Friedrich große Rot, das Seld aufzubringen und starb schon 1291. Aber auch Albrechts Söhne, Friedrich der Freudige und Diezmann, verlangten einen Teil der großväterlichen Erbschaft. Es kam daher zu mehreren Kriegen. Friedrich dem Freudigen glückte es, 1288 seinen Bater Albrecht gefangen zu nehmen und ihn durch den Bertrag zu Rochlitz am 1. Jan. 1289 zu bebeutenden Abtretungen zu zwingen. Als Albrecht aber ansing, seine übrigen Bestyungen in Meißen an Tutta zu verkaufen und mit den thüringischen dassselbe Spiel zu treiben, zwangen ihn seine Söhne 1290, zu versprechen, daß er nichts mehr ohne ihren Willen veräußern wollte.

Rach Tuttas Tobe 1291 nahm Friedrich ber Freudige, von den Städten, Grafen und Herren herbeigerusen, von den Ländern seines Oheims den größten Teil von Meißen und einen Teil des Osterlandes, Diezmann das übrige Osterland in Besit. Albrecht erkannte diese Teilung nicht an. Doch war er seinen Söhnen nicht gewachsen; er verband sich daher mit den Grasen von Anhalt und dem Markgrafen; er verband sich daher mit den Grasen von Anhalt und dem Markgrafeuste 1) 1291 ihnen, wahrscheinlich sur 2000 Mark, die unter dem Ramen Markgrafschaft Landsberg begriffenen Besitzungen mit Delitsch, Lauchstedt, Schafstedt, Sangerhausen begriffenen Besitzungen mit Delitsch, Lauchstedt, Schafstedt, Sangerhausen, und entwendete so seinen Söhnen diesen Besitz. Zwar gewann Diezmann mit seinem Bruder einen Sieg über die Brandenburger 1293 und bekam auch den Markgrafen Johann in seine Gesangenschaft. Doch blieben die von seinem Bater verstauften Länder für ihn verloren.

So tam Sangerhausen 1291 an die Markgrafen von

<sup>1)</sup> Die Urtunde barüber befindet fich in Bifa.

Branbens unklar. So nimmt man auch an, Sangerhaufens in dieser Zeit ift durchaus unklar. So nimmt man auch an, Sangerhaufen sei mit der Markgrafschaft Landsberg von Albrecht an Brandenburg nur verpfändet. Am 28. Sept. 1293 schloß nämlich Albrecht mit Diezmann einen Vertrag ab, durch welchen diesem mit Ausschließung seines Bruders Friedrich gegen Übernahme von bebeutenden Schulden und Zahlung großer Geldsummen die Nachsolge in der Landgrafschaft nach Albrechts Tode zugesichert wurde. Os foll sich auch Diezmann verbindlich gemacht haben, das verpfändete Sangerhausen für 2000 Mark, Eckartsberga und die Neuenburg für 11000 Mark wieder einzulösen.

1290 tritt Landgraf Albrecht als Herr von Sangerhausen auf. Unterm Datum Ersurt Nonas Junii, quod est die beati Bonisacii (5. Juni) 1290 entsagte Albrecht (Albert), dei gracia thuringie Lantgravius et Saxonie Comes Palatinus, dem Lehnrecht an einer zwischen Sangerhausen und dem Dorfe Kiselhausen (nostre civitatis Sangerhusen et villam Kiselhusen) gelegenen Wiese, welche Johannes, miles de Heinrisderge, noster castrensis in Sangerhusin, von ihm pro castrensi seodo actenus tenuit, zu Gunsten des Hospitals St. Spiritus. Am 15. März 1295 bestätigte Papst Bonisatius VIII. auf Bitten von Albertus, Landgravius Thuringie et Theodoricus Marchio de Landesdergk, die Übertragung des Patronatsrechts der Kirche St. Jakobi an das Kloster St. Ulrich. Datum Ersurt VI. Kal. Fedr. (27. Jan.) 1298 besennt Landgraf Albert, daß er die Hälfte der comitia in Vockstette, welche Graf Heinrich von Stolberg von ihm zu Lehn gehabt und ihm freiwillig resigniert, an die Grafen Dietrich und Heinrich, Gebrüder von Hohnstein, zu Lehn gegeben hat.

Daß die Markgrafen von Brandenburg in dieser Zeit Herren von Sangerhausen waren, beweist die Urkunde vom 1. März 1295, in welcher Otto, Dei gratia Brandenburgensis et de Landisberg marchio, das Kloster Walkenried vom Zoll zu Almensleben befreit,6) wie dies schon Friedzich Tutta 1286 getan hatte.7)

<sup>1)</sup> Chronicon Vetro-Cellens. bei Mende II, 409. Beiße, Reues Museum für sächsiche Geschichte, III, 1, S. 165. Hendentech, Entwurf einer Geschichte der sächsischen Pfalzgrafen, S. 171. Spangenberg gibt in seiner Mankselber Chronik S. 302b das Jahr 1231 an, was natürlich nur ein Druckselber Mark Annahender, thüring. Spronik, S. 297 und And. Angelus, Chronica der Mark Brandendurg, 1598, geben fälsschich dasselbe Zahr 1231 an; ebenso Albin, Sächslicher Stammbaum, S. 261. Rivander und Angelus erzählen, daß die Markgrafen Ishann und Otto von Brandendurg 1231 die Stadt Sangerhausen die nach mark und fie samt andern Gütern am Harze an sich gebracht hätten. Am 14. Rov. 1291 treten Landgraf Albrecht und Markgraf Otto von Brandendurg zusammen auf in einer Schenkungsurtunde an das Stift Merseburg. Letzter neunt sich Markgraf von Landsberg. Bergleiche Bogel, Annales Lipsienses, S. 84. — Bon einigen wird der Berkauf irrtümlich sahr 1306 gesetzt, in eine Zeit, als Albrecht altersschwach und in größter Armut seine Tage in Ersurt verlebt haben soll. Harzischten (Flathe) S. 248. 3) Original im Hauptsschwach zu Dresden Bol. 130, sol. 37 und Kopte daselbssch 248. 3) Original im Hauptsschaft und Dresden Bol. 130, sol. 37 und Kopte daselbssch Litzundend, 1, 25. 3 Audolstädter Urtundenbuch 1, 27. Schmidt, Käpstliche Urtundend, 1, 355. 7) Rach Wende II, 1609 (Erzählung des Pirnalschen Wönches) hatte Sangerhausen der Graf von Schwarzburg 1299 inne und überzog Beißensee. Hallenrieder Urtundenbuch 1, 355.

Entgegen ber obigen Berträge ging Landgraf Albrecht in seiner wachsenden Geldnot und um an seinen Söhnen eine recht empfindliche Rache zu nehmen, nach dem Rheine und verkaufte an den neu erwählten König Abolf von Rassolge in der Landgrafschaft Thüringen für 1200 Mark Silber. So sehr auch Friedrich und Diezmann dagegen protestierten, so sehr willstommen war dies Adolf von Rassau, so zu einer Hausmacht zu gelangen. Ende September 1294 führte Adolf vom Rhein ein wildes Heer nach Thüringen, welches sich von Ersurt über Sömmerda nach Sangerhausen die Sieleben ergoß und fürchterlich hauste. Man zündete Höse und Dörfer an, zerstörte die Weinberge, sührte die Herden weg, plünderte Kirchen und Klöster. Zu Mühlhausen entstand deshalb eine förmliche Empörung gegen Adolf. Er zog nun von Thüringen nach Weißen und ins Osterland, um dort gleiche Greuel zu verüben.

1295 erschien Abolf von Nassau abermals in Thüringen. Sein Nachfolger Albrecht I. von Österreich (seit 1298) trachtete ebenfalls darnach, die
von Abolf angeblich für das Reich erkauften Länder an sich zu reißen. Doch
brachten ihm Friedrich und Diezmann 1307 bei Lucka eine empfindliche Riederlage bei. In dieser Zeit stand Sangerhausen treu zu seinen angestammten Fürsten Friedrich und Diezmann. Die Ersurter bekamen daher Besehl
von Kaiser Albrecht, Stadt und Burg Sangerhausen zu nehmen. Unter Anführung ihres Obersten, des Grasen von Weimar, wurde daher Sangers
hausen 1307 belagert, "der die an das Thor heran schanzte." Da
sandten die Sangerhäuser heimlich Boten an ihren Fürsten, der heranzog
und die Stadt entsetze.") Bald entspann sich wegen der Lausit zwischen
Friedrich und Waldemar von Brandenburg ein verwickelter und verheerender
Rrieg, der erst durch einen Vertrag zu Weißensels und Magdeburg am 1.
Jan. 1317 geendet wurde.

Albrecht ber Entartete ftarb armfelia zu Erfurt 1314.

## Sangerbausen unter den Markgrafen von Brandenburg 1291—1340.

Markgraf Beinrich von Brandenburg († 1317), sein Sohn Beinrich († 1320) und seine hemastin Agnes († um 1345).

Ob in der Zeit von 1291—1307 Sangerhausen immer im ruhigen Befitse der Markgrasen von Brandenburg geblieben ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aus dieser Zeit von 1300—1307 ist darüber keine Sangerhäuser Urkunde vorhanden. Erst seit 1307 beginnen diese wieder und bezeichnen He inrich von Brandenburg als Landesherrn, den man "Heinrich ohne Land" nennt, wahrscheinlich, weil ihm Friedrich der Freudige 1314 die Städte und Schlösser wieder abnahm, auf die er bei seiner Gesangenschaft

<sup>1)</sup> Spangenberg, Sangerhäuser Chronik. Auch Mansselber Chronik 326. Harzzeits schrift VI, 186.

1312 hatte verzichten müssen. Der Erwerber ber Markgrafschaft Landsberg mit Sangerhausen war Markgraf Otto IV. von Brandenburg, gestorben 1308. Sangerhausen kam nun mit der Mark Landsberg an Ottos Bruder, den Markgrafen He in rich aus der Johannischen Linie, den Stiefbruder Markgraf Baldemars. Heinrich residierte teils in Sangerhausen, teils in Lauchstedt.

1307 stellt Markgraf Heinrich von Brandenburg und Landsberg eine Urkunde aus.2) In der zu Sangerhausen am 30. Aug. 1308 ausgestellten Urkunde bestätigte Heinrich von Brandenburg dem Deutschen Hause St. Kunigundis zu Halle einige demselben als eine Schenkung der Gebrüder von Almenhausen abgetretene Besitzungen von 40 Acker Holz in vulgo dicitur Hemelo bei Sangerhausen.3) Unterm Datum Sangerhausen, den 18. Juni 1310 genehmigte Markgraf Heinrich, daß Kaiser Heinrich die Stadt Schweinsfurt dem Grasen Bertold von Henneberg verpfändet; ebenso, daß derselbe dem Schlosse und der Stadt Wasungen die Rechte und Freiheiten einer Reichsstadt zum Besten des Grasen Bertold beilegte; ferner, daß er letzterem das Privilegium über die Silbergruben gibt.4)

Im Jahre 1313 geriet Markgraf Heinrich mit bem Erzbischof Burchard von Magbeburg in eine heftige Fehbe. Um fich aus bem über ihn verhangten Banne zu losen, mußte Beinrich versprechen, bem Erzbischof bie Schlöffer Brillenberg und Raftenberg zu überlaffen und fie von ihm wieber zu Lehn zu nehmen.5) Am 11. Febr. 1311 bekannte Markgraf Heinrich in Sangerhausen, daß er das Eigentum "ber Stad und des huses zu Sangerhusen und was barzu gehort," bem Erzbischof Burchard von Magbeburg gegeben hat. Wenn ber Erzbischof die Grillenburg bis Michaelis 1312 nicht wieder bat, wie in einem früheren Briefe gelobt ift, fo foll er fich an bas Gigentum von Sangerhausen halten können.6) Am 5. Mai 1311 befundet Markgraf Beinrich in Sangerhausen, daß die Streitsache zwischen ihm und bem Rlofter Balkenried wegen bes burch die Dienstleute bes Rlosters Bfiffel verübten Totschlags Rubolfs v. Beißensee burch Vergleich erledigt sei. 7) Mannen des Markgrafen waren bamals: Burchard v. Morungen, Heinrich v. Leinungen, Ernft v. Rebeningen, Ludwig, Goswin, Meinhard, Beinrich, Runemund und Ulrich v. Sangerhausen, Heinrich Dinggraf, Kerstan v. Lupin, sein Marschall,

<sup>1)</sup> Gerden, Codex diplom. Brandenburg., I, 192. 2) Feller, Monument. ineditis. VI, 365. Heydenreich, Entwurf einer Hift. der Pfalzgrafschaft Sachsen, S. 208. Horn, Umständlicher Bericht vom Matkgrasentum Landsberg, S. 51. 3) Alebel, Codex diplomat, Brandenburg., II, 1, S. 278. Ludwig, Reliqu. V, 95. Heydenreich S. 208. Horn S. 51. Buchholz IV, 167. 4) Riedel, Cod. diplom. Brandenb., II, 1, S. 298. 4) Subendorf, Undudenbuch zur Geschichte der Herzichen Brandenb., II, 1, S. 304. Gerden, Cod. diplomat. Brandenburg. I, Rap. 4, S. 458. Abschriftlich im Audolstädter Urtundenbuch I, 38. v. Heinemann, Codex diplomat. Anhaltinus, III, Ar. 225 und 226. Höser, Melteste Urtunden in Deutscher Sprache, S. 90. Harzzeitschrift XII, 568, 47; XIX, 194. 3) Walkenrieder Urtundenbuch II, 81. Spangenberg. Sangerbäuser Chronit, kennt blese Urtunde, kann sich aber nicht erklären, daß Heinrich von Brandenburg Herr von Sangerhausen ist. Krühne, Mandselder Klosterurtunden, S. 486. Harzzeitschrift XII, 568, 47; XIII, 407; XX, 40.

und Gote Sasse, sein Bogt zu Sangerhausen. 1307 war Heinrich v. Morungen sein Bogt auf der Grillenburg.

Heinrich besaß auch die Pfalz Allstebt.<sup>1</sup>) Er war mit Agnes, ber Schwester des Königs Ludwig von Bayern, verheiratet. Er starb im Juli oder August 1317 und hinterließ seine Witwe Agnes, 2 Töchter Jutta und Sophia und einen Sohn Heinrich, der als der lett emannliche Sproß der Dynastie Ballenstedt 1320 starb, nachdem der lette Markgraf von Brandenburg aus diesem Hause mit Waldemar 1319 gestorben war. Heinrich wurde Erbe Waldemars und Herr aller brandenburgischen Lande, auch Sangerhausens; Agnes sührte die Vormundschaft. Als er 1320 starb, zog der König Ludwig die Mark Brandenburg als erledigtes Reichslehn ein und gab sie seinem ältesten Sohne Ludwig. Die Rebenbestungen, wie die Markgrafschaft Landsberg mit Sangerhausen und die Pfalz Sachsen mit ihren Resten Allstedt und Lauchstedt, sowie Kyfshausen wurden als Wittum der Witwe Agnes gelassen, und nur sür den Fall ihres Todes sicherte sie der König Ludwig 1320 dem Grafen Bernhard III. von Anhalt und 1329 seinem Sohne Ludwig zu.<sup>2</sup>)

Agnes hielt sich nach bem Tobe ihres Gemahls und Sohnes in Sangerhaufen auf und wurde durch milbe Schenkungen eine Wohlstäterin der Stadt. Sie wird deshalb Domina de Sangerhausen genannt.<sup>3</sup>) Am 28. Mai 1307 verlieh ihr der König Albrecht alle von ihrem Gemahl und dessen Bruder Markgraf Otto zum Leibgedinge verschriebenen Reichslehen auf Lebenszeit, und ihr Bruder, der König Ludwig, überließ ihr auf Lebenszeit die Pfalzgrafschaft Sachsen, die Mark Landsberg mit Sangerhausen und die kaiserlichen Pfalzen Kyffhausen und Allstedt.<sup>4</sup>)

Nach bem Tobe ihres Gemahls erneuten sich die Streitigkeiten wegen der Berschreibungen, welche Heinrich an den Erzbisch of von Magbes burg getan hatte. Nach der Bermählung ihrer Tochter Jutta mit dem Herzog Heinrich von Braunschweig 1318 fand Agnes an dessen Bater Heinrich Mirabilis einen Beschützer und schloß unter seiner Bermittlung am 16. April 1318 mit dem Erzbischof Burchard einen Bertrag zu gegenseitiger Sicherheit ihrer Lande auf 3 Jahr. Dasselbe geloben wegen der Markgräfin Herr Ulrich von Sangerhausen, Bogt zu Scapowe (Stopau), Locksebt (Lauchstedt) und Sangerhausen, Günter von Locksebt, Dietrich von Hunleve, Jan Krul, Johann v. Muthele, Bogt zu der Neuenburg, Heinrich und Rolof von Kaneworp, Gebrüder, und Konrad v. Grusst.

Die Markgrafin Agnes erhielt sich die vom Erzstifte Magdeburg zu Lehn gebenben Stude baburch, daß sie bie Lehnrechte bes Erzbischofs Burchard

<sup>1)</sup> Harzzeitschrift XX, 37. Bergleiche auch Sepbenreich, Entwurf einer Historie ber Pfalzgrafen zu Sachsen, S. 208. 2) Sepbenreich, Entwurf 2c. S. 209. Böttiger (Flathe) S. 269. 3) Pistorius, Tab. geneal. Landgr. Thur., I, 1373. Wolff, Chronif des Klosters Pforte, 1848, II, 325, nennt sie eine Gräsin von Sangerhausen. 4) Sudendorf, S. XXXVIII. 3) Riedel, Cod. diplom. Brandend., III, 3, S. 22. Sudendorf, Urfunden zur Geschichte der Herzähge von Braunschweig-Lüneburg, Hannover 1859, I, 160. Harzzeitschrift XII, 47, 571.

anerkannte und ihm für ben Fall ihres Tobes hulbigen ließ. Am 12. März 1321 verglichen fich nämlich beibe, bamit bas Erzstift in feinem Rechte bewahrt bleibe an ben Städten und Festen, die vom Erzstifte zu Lehn gingen und die Frau Agnes inne hatte, "bas ift Sangerhufen, hus vnd Stab, vnd wat dartu hort, dat hus to Nuenbord, vnd Bribord, und wat darto hort, Locfftebe, Schapouve, Ribeborch (Reibeburg bei Halle)." Stadt und Schloß Sangerhausen bekam das Erzstift deshalb, weil ihr Gemahl Heinrich demselben bas 1311 versprochene Gigentum bes Schlosses Grillenburg nicht hatte wieber Begrundeten Ansprüchen bes Reiches auf diefe Schloffer verschaffen können. wollte ber Erzbifchof fich fügen und erlaubte ihr, jum Zwede ber Aussteuer ihrer Töchter 3000 Mark Silber zu entnehmen ober Sangerhausen und Lauchstedt bafür einzunehmen. Gibt bas Erzstift bie 3000 Mark, fo sollen ibm bie genannten Orte eingeantwortet werben. Frau Agnes ließ barauf die obigen Städte dem Erzbischof huldigen, damit sich die Mannen dieses Gebiets an bas Erzstift nach ihrem Tobe zu halten hatten. Gegenseitiger Schut murbe angelobt.1)

Am 14. Aug. 1319 schenkte Markgräfin Agnes ber Rirche im Belmstale bie Güter, welche Theodor, genannt Springinsguth, von ihr zu Lehn und aufgelaffen hatte, nämlich 1 Sopfgarten von 2 Ader auf bem Sobenberge (in monte qui Homberg appellatur.)2) Am 4. Sept. 1320 befannte Agnes bem Rate zu Nordhaufen gegenüber, baß fie wegen ber Beschädigungen, Gewalttätigkeiten und Rrankungen, welche die Bürger von Nordhausen ihr und ihrem Schwiegersohne, bem Bergog Beinrich bem Jungeren von Braunschweig, ihren Mannen und Dienern vor und bei Nordhauseu zur Nachtzeit zugefügt hatten, auf weitere Strafe ober Ersat verzichten wollte. Eine ähnliche Urtunde stellte an demfelben Tage Herzog Heinrich aus.3) Am 18. Jan. 1324 genehmigte König Ludwig die Inforporation des Batronatsrechts ber Jakobifirche an bas Ulrichskloster und nimmt biefes in feinen Schut. Markgrafin Agnes übereignete bieses am 31. Mai 1324.4) Am 23. Aug. 1334 erneuerte fie diese Schenkung. 5) Am 14. Oft. 1336 eignete fie dem Augustinerklofter ju Sangerh, einen an bas Klofter grenzenben Hof, ben Otto von Silva inne hatte.6) Am St. Luciatage 1340 übereignete fie bem Augustinerfloster 1/2 Sufe Land in bem Felbe ju Rifelhaufen, welche ihm ber Ritter Beinrich von Schellenberg zur Rapelle St. Julian gegeben und die Beter hopfener von Rifelhaufen inne hatte und jedes Jahr je 6 Scheffel Beigen, Roggen und Gerfte bavon gab. Gleichzeitig schenkte fie bem Rlofter einen Hof im Neuendorf.7)

<sup>1)</sup> Riebel, Cod. diplomat. Brandenb., II, 1, S. 468. Harzseitschrift XII, 572.
2) Riebel, Cod. diplomat. Brandenb., II, 1, S. 489. Schöttgen und Kreyfig, Diplomat. hist. German., II, 720.
3) Förstemann, Shronif von Rordhausen, S. 275.
4) Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden Rr. 2298. Audolst. Urfundenb. I, 45 – 48, 49 – 54. Spangenbergs Sangers. Shronif.
5) Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden Rr. 2684. Rudolstädter Urfundenb. I, 57.
5) Rudolst. Urfundenb. I, 57.
6) Rudolst. Urfundenb. I, 85.
7) Rudolst. Urfundenb. I, 97, ex originali.

Rach ber gewöhnlichen Angabe soll Agnes 1337 gestorben sein; nach obiger Urkunde lebte sie Ende 1340 noch. Rach anderen soll sie erst um 1345 gestorben sein.

Am 11. Aug. 1329 belehnte ber Kaiser Ludwig seinen Sohn Ludwig mit der Mark Brandenburg nec non cum civitate et castro Sangerhusen und allen Städten, Burgen 2c., welche zur Markgrasschaft Landsberg gehören und von Markgrass Heinrich und seinen Brüdern zur Halfte besessen sind, so daß nun wieder die Mark Landsberg mit Sangershausen mit der Mark Brandenburg vereinigt werde. 1)

# Sangerbansen unter den Herzögen von Branuschweig 1327(1340)—1371.

Bergog Maguns der Fromme 1327(1340)-1348.

Markgraf Heinrich von Brandenburg und Agnes hatten zwei Töchter: Jutta vermählte sich 1318 mit dem Herzog Heinrich de Graecia von Braunschweig-Grubenhagen. Die Tochter Cophie vermählte fich vor bem 10. Mai 1327 mit Bergog Magnus bem Frommen, Sohn Albrechts bes Diden von Braunschweig-Göttingen,2) und ftarb vor 1356. Magnus ber Fromme teilte 1345 mit seinem Bruder Ernst und erhielt das Berzogtum Braunschweig. Er starb 1369. Die Markgräfin Agnes bewog ihren Bruber, ben Ronig Ludwig, bag er ihre Tochter Sophie als feine Nichte am 21. Aug. 1323 mit allen ben Reichslehen, die ihr Bater Beinrich inne gehabt hatte. jum Leibgebinge belehnte.3) Richts mare nun billiger gemefen, als bag ber Raifer auch ben Gemahl seiner Nichte Sophie mit ber Mark Landsberg belehnte. Er tat bies aber nicht, fondern belieh am 11. Aug. 1329 seinen Sohn Ludwig bamit, trop ber Anspruche bes Erzbischofs von Magbeburg auf Schloß und Stadt Sangerhausen, und verleibte biese Gebiete ber Mark Brandenburg ein, indem er jedoch die Rechte feiner Schwester Agnes, seiner Richte und ihres Gemahls Magnus, nämlich die Leibgedingrechte ber beiben Frauen, mahrte. Es war bies jebenfalls nur eine für ben Fall, daß die eben gefchlossene Che Sophias kinderlos bleiben wurde, getroffene Maßregel. 1333 änderte der Kaiser seinen Sinn und belehnte mit den Reichslehen auch Herzog Magnus, sogar seinen Bruber Otto. Auf Bitten seiner Schwester Agnes belehnte der Kaiser 1341 den Herzog Magnus, dessen Gemahlin und ihre Erben

<sup>1)</sup> Original im Geh. Archiv zu Berlin. Gerden, Cod. dipl. Brandenb., VII, 46. Riedel, Cod. dipl. Brandenb., II, 2, S. 58. Ludwig, Reliqu. II, 287. Horn, umftänblicher Bericht vom Markgrafentum Landsberg, S. 60. Georgisch, Index Geograph.-topogr., 1744, S. 1259. Heydenreich S. 210. I Spangenberg, Sangerhäuser Sprontk, auch Mansfelder Sprontk S. 830, gibt das Bermählungsjahr 1818 an. Darauf fußt Harzseitschrift VI, 142, woselbst fälschlich Magnus der Jüngere als Sophiens Gemahl genannt wird. Der Bersasses Chronic. Thur. gibt S. 826 sogar an, daß Herzog Magnus von Braunschweig die Markspräfin Agnes geheitatet habe. Andere seinen die Bermählung ins Jahr 1830, noch andere 1834. I Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 1,2, S. 7. Subendorf I, 218.

mit ber Mark Landsberg und ber zur Pfalzgrafschaft Sachsen gehörenben, jett zum erstenmal so genannten Pfalz Lauchstedt, unter ber Bedingung, daß biese Lehen nicht verpfändet ober veräußert werden sollten. Schon 1339 war Magnus mit seinem Anteile an dem Reichslehn seines Baters belehnt worden.

Hardie Barochie Schreben (Zorbau) bei Halzgraf von Landsberg, mit Zustimmung feiner Gemahlin Sophie das Patronatsrecht der Jakobitriche dem Ulrichskloster zu Sangerhausen; am 23. Aug. 1334 gibt auch Agnes ihre Zustimmung dazu.

Als Markgräfin Agnes starb, forberte ber Erzbischof Otto von Magdeburg Schloß und Stadt Sangerhausen mit 21 Dörfern, nämlich Udenuelbe (jett wüst), Hergersborf, ein Halb des Wassers, Woluerode, Blanckenheim, Emptelo, Hergensole (Hergensole, jett wüst), Schoueuelbe (wüst), Etkenrode (wüst), Bollesuelt (Pölsseld), Dobekersborf (Obersborf), Haselbach (wüst), Wigenhain (wüst), Webelrode, Creuekenuelb (Kreisseld), ein Halb des Wassers, Schonenbeke (wüst), Ebekenrode (wüst), Liningen, Aluensle (Almensleden, wüst), Rorbeke (das Dorf, jett wüst), Roueningen da der von Stolberg den Hoff hat, Redstede (Riestedt); das Schloß Keide burg mit 31 Dörfern; das vom Kaiser Friedrich II. 1215 geschenkte Schloß Skopau mit 17 Dörfern und das Schloß Lauch stedt von Herzog Magnus als Eigentum des Erzstiftes zurück.

Nach dem Erkenntnis der Schiedsrichter vom 4. Jan. 1347 beschwerte sich der Erzbischof darüber, daß ihm Magnus widerrechtlich Hatensleben, Linder, Varsseld, Rorsum, Reideburg, Schopau, Lauchstedt, Schafstedt und Alexdorf vorbehalte und Bardorf widerrechtlich auf Grund und Boden des Erzstifts erbaut habe. Außerdem halte er ihm vor Sangerhaus heine den, das doch des Erzstifts frei Eigen und ihm von Agnes, Markgraf Heinrichs von Brandensburgs Witwe, angestorben sei und noch lebende Zeugen da wären, welche dezeugten, daß die Bürger seinen Vorsahren gehuldigt hätten. Der Erzbischof beschuldigte ferner den Herzog mit Rauben, Brand, Gefängnis, Totschlagen und zugefügten Schabens auf 2000 Mark an den Schössern Landsberg, Delit, Reideburg, Schopau, Lauchstedt, Schafstedt, Sangerhausen und dem alten Hofe, ausgeübt von Lauchstedt aus durch Denz von Sangerhausen, Herrn Schellenberg, Goswin, seinen Bruder, Sifrid Ingreve, Kalves Sohn

<sup>1)</sup> Subenborf S. XXXVIII. Urkunde von 1341 in Riedel, Cod. dipl. Brandend. L. 2, S. 147. 2) Schöttgen und Kreysig, Diplomatar. hist. Germ., II, 728. 3) Original im Sauptstaatsarchiv zu Dresden Rr. 2864. Spangenbergs Sangerhäuser Chronik. Abschrift lich im Rudolstädter Urkundenbuch I, 65 und 57. 4) Riedel, Cod. diplom. Brandend., VI. 81. Drephaupt, Geschichte des Saalkreises, S. 66—71. Sarzzeitschrift VIII, 389.

und Eyler von Grobig.') Der Erzbischof benutte bie Joliertheit bes Bergogs und entriß ihm zunächst ben Roll und bas Geleite in ber Markgrafschaft Landsberg und Pfalzgrafschaft Sachsen und in dem damit verbundenen Sanger= hausen, worauf ihm Magnus 1346 ben Krieg erklärt hatte. Es kam aber ein Bergleich zu stande, daß man sich einem Schiedsrichterspruche fügen wollte, der am 4. Jan. 1347 getan wurde. Magnus entgegnete auf benfelben, daß er iene Schlöffer und Sangerhausen in rechtem Besit habe und vom Lehnsherrn damit belehnt sei; er gestand daher dem Crastiste kein Gigen tumsrecht zu. Der Herzog gedachte daher, sich dem Spruche nicht zu fügen und verband sich mit bem Markgrafen Ludwig auf 4 Jahr. Bur Füllung feiner Kriegskaffe nahm er Verpfändungen vor: So verpfändete er am 6. Mai 1347 das Vor= werk Sangerhausen an die Gebrüder Heinrich und Albrecht von Tuckenrobe (Tutcherobe) für 70 Schod Groschen.2) Trop biefer Anstrengungen konnte fich Magnus in der Mark Landsberg nicht halten; das Schloß Stopau wurde erobert und Reibeburg belagert. Der Bergog Magnus suchte baber Hilfe bei dem Markgrafen Friedrich von Meißen. Dieser forderte aber die briefliche Überlassung der Mark Landsberg. Er willigte in den Berkauf für 8000 Schod Grofchen. Am 5. Juni 1347 murbe zu Weißenfels der Rauf abgeschlossen. Die 8000 Mark sollte ber Markgraf in jährlichen Raten von 2000 Mark nach Sangerhausen gahlen. Es wurden also verkauft Mark und Fürstentum Landsberg mit Schloß und Stadt Delitich und mas von der fog. Pfalz Lauchstebt noch übrig mar, nämlich die Schlöffer Reibeburg und Althof. Der Markgraf gelobte, jeden Angriff auf die Schlöffer und Guter, die dem Bergog in ber Rabe ber Markgraffchaft Meißen und Landgrafichaft Thuringen verblieben, darunter befonders Sangerhaufen, abzuwehren.3) Im Winter 1347 jog ber Erzbischof gegen Braunschweig und er= Am 18. Dez. 1347 kam es zur Suhne. Die Mittel bes Erz= bijchofs waren auch erschöpft, so bag er ben Krieg gegen Sangerhausen und die Pfalz Sachsen nicht wieder aufnehmen konnte.

Berzog Magnus der Jüngere, Torquatus (mit der gette), 1348—1371.

Die Ereignisse der letzten Jahre hatten in Magnus dem Frommen die Sehnsucht erweckt, Erleichterung von den Sorgen und der Regierungslast zu finden. Lag doch Sangerhausen ohnehin von seinem Stammlande zu entsernt. Auf seinen Sohn Magnus (den Jüngeren) setzte er große Hossinung. Er übertrug ihm daher am 27. April 1348 die Herrschaft Sangerhausen. An diesem Tage bekennt Magnus der Jüngere, daß ihm sein Bater Magnus und seine Mutter Sophie "dat hus und stad to Sangerhusen und darto alle de vestene, de se uppe de Sid (Seite) des hartes (Harzes) hebben, mit aller gulde, gude und manscap, likerwis also eneme (einem) ammechtmanne (Amtmann) und voghede (Bogt) to vorstande, bevolen und darin gesat hebben,

<sup>1)</sup> Riebel, Cod. diplom. Brandenb., II, Band 6, S. 77. Gerden, Cod. diplom. Brandenb., IV, S. 475—488. Dreyhaupt, Saalfreis, S. 66 - 71. Reg. Stolbergica S. 164. Parzichtit IId, 194; VI, 38. 2) Subendorf II, S. XII. 3) Riebel II, 2, S. 198. Subendorf.

also bat we berselven Vesten ober Slote, nein laten, noch verkopen ne scullen. Er verpflichtet sich auch, nach seiner Eltern Tobe kein Recht auf dieses Gebiet zu beanspruchen, sondern es mit seinen Brüdern zu besitzen. Die Lehnsleute in diesem Gebiete wurden nach wie vor von Magnus dem Alteren beliehen.!) So belehnten Magnus der Altere und sein Sohn die Witwe des Heinrich v. Schellenberg am 22. Sept. 1350 mit Gütern zu Sangerhausen und Kieselshausen.<sup>2</sup>) Nach 1355 belehnte Magnus der Jüngere allein.

Herzog Magnus ber Jüngere nahm nun seinen Aufenthalt zu Sangershausen, wo wir ihn bei verschiedenen Gelegenheiten mit seiner Gemahlin Ratharina, Tochter Walbemars I. von Brandenburg, finden. Seit dem 27. April 1348 besaß er Sangerhausen als ein Amtmann (Bogt); im Jahre 1355 wurde ihm Schloß und Stadt Sangerhausen als derzenige Gebietsteil dezeichnet, der sein Erbteil bilden sollte. Der Umstand, daß, nachdem die Chorsherren des Klosters Kaltenborn am 8. Sept. 1343 Herzog Magnus den Alteren als Markgrasen von Landsberg zum Schutherrn gewählt, durch eine neue Wahl am 12. Juli 1365 den Herzog Magnus den Jüngeren, "so lange er Sangerhausen besißen würde," zum Schirmherrn machten,3) läßt schließen, daß das Amt Sangerhausen mit den Resten der Markgrasschaft Landsberg und der Pfalz Sachsen an Magnus ganz abgetreten war.

Eine Reihe von Urkunden des Herzogs Magnus d. J. sind in Sangers hausen ausgestellt. Er ist unter allen Fürsten der Stadt der größte Bohlstäter derselben geworden und hat besonders das Stift St. Spiritus reich bedacht. Er nannte sich "Herr von Sangerhausen") und wurde mit dem Ehrennamen Sangerhusensis belegt.

1350 schenkte Magnus der Jüngere dem Geiststifte zu Sangerhausen 1 Talent Pfennige.<sup>6</sup>) Am 23. Jan. 1352 eignete und freite Magnus dei gratia junior dux in Brunswyg dem Hospital St. Spiritus ein ihm von Heinrich de Kal, provisor noster notarius hospitalis, aufgelassenes Haus in der Eyngengazze.<sup>47</sup>) Am 15. Juni 1353 eignete er Ulrich, dem Bruder Herrn Cunemund Rales, der Pfarrer im Helmstale war, den Zins (12 Schillinge Sangerhäuser Pfennige) von 7 Hufen zu Wettelrode und 6 Hufen 24 Morgen Holz, das er Kunemund Borzeinen dem Mittelsten abgekauft hat. Ulrich sollte es auf sein Leben haben; nach seinem Tode die Kirche im Helms-

<sup>1)</sup> Ludwig Scheidt, Histor. und diplomat. Nachrichten vom hohen und niederen Abel in Deutschland, 1754, S. 291. Auch abgedruckt in Lessing S. 141. Orig. Quels. IV, 61. Assertschutzer Urtundenbuch II, 238. Subendorf. 3) Sudendorf II, S. 200. Harzeitschrift IId, 196, VI, 38. 3) Schöttgen und Krenzig, Diplomat. hist. Cerem., II, 744. Subendorf III, 183. Khüringen und Harz III, 221. 4) Ein längerer Aussach "Jur Geschichte der Stadt Sangerhausen unter braunschweigischer Herschaft" besindet sich in den Provinzialblättern der Provinz Sachsen, Jahrgang 1839, Rr. 18. Eisleben 1839. Der Schüler Dav. Becker der Sangerhäuser Stadtschuse hielt 1748 beim Abgange Planerts die Rede "Bon den Wohlten, welche Magnus Torquatus der Stadt Sangerhausen erzeigt hat?" Schulreden in der Ulrichsbibliothet sol. 673. Gedruckt ist diese Rede in Leipzig 1749. 4) Urtunde vom 11. Rov. 1857 und solche von 1361 und 1868 in Wolff, Chronit des Klosters Psorta, II, S. 500. 9) Bote aus Thüringen und Har. 7. Rudolschäbter Urtundenbuch I, 181.

tale. "Was auch vnse recht ist in bem gen. Dorffe, bas foll uns folgen, als es vorgetan hat und die gebure des gutes follen uns ju Dinfte und ju gebote fteben, als es vor gewest ift. "1) 1356 befannte Bergog Magnus ber Jungere feinem Getreuen Friedrich v. Morungen die Lehn an einem Sopfen= berge am Hohenberge, bazu bie 4 Mark Gelbes gehören, bie ihm fein Bater und feine Mutter bewiefen haben.2) Am 11. Nov. 1357 übereignete Magnus ber Jungere von ber Gnabe gotis Bergcoge cau Brungwich und Berre can Sangerhufen bem Hofpital St. Spiritus 11/2 Bufe Land und 1 Hof "ju Bolffelbe, bas ihm irftorben und lebig geworben ift" von Hans Mufer.3) Am 25. Ruli 1357 übereignete er bemfelben Hofvital 1 Morgen Land, ben Cleyne Hencze von Sangerhusen und Lubwig v. Sangerhausen, Gevettern, Goswin und Ulrich v. Sangerhaufen, Gebrüder, aufgelaffen haben.4) Um 22. April 1358 stiftete Magnus bei bem Augustinerklofter eine ewige Messe auf bem Altare in bem hohen Chore für seine Mutter Sophie, für Markgraf Beinrich, feinen Eltervater, für Agnes, feine Eltermutter, und für fein Beib Ratharina, wofür er 12 Groschen an 8 hufen und hopfgarten gab, welche der Peltinnen gewesen; baju 4 Schillinge Groschen von Cunze Clogast, 5 Rorgen Sopfgarten und 1 M., ben Stordowe für feine Seele gegeben, bagu ben Steingraben, ben ihm Goswin und Ulrich v. Sangerhaufen aufgelaffen hatten, bavon bas Klofter Steine zu feinem Gebrauche nehmen follte; ferner 18 Grofden Gelb ju Gunne, 1 Mark Binfen von einem Garten vor ber Stadt, 1 Bierding Gelbes an ber Brotscherne, 1 Bierding Geld an einem Saufe in ber Geppengaze, 21/2 Stein Unschlitt an ber Fleischschern, 1/2 Sufe ju Ryselhaufen, die ihm ber Ritter Beinrich v. Schellenberg ju ber Rapelle St. Julian gegeben und bie Markgrafin Agnes gefreit hat, bavon man 18 Scheffel Getreibe ginft.5) Am 15. April 1358 ftellte Magnus bas Bekenntnis von sich, daß er ben Rat und die Bürger ber Stadt Sangerh. "nicht mehr beten wollen vmbe frybeit ihres Sufes in ber Stadt, do fie Gefchoß, Bache und ber Stadtrecht an haben. "6) Am St. Georgentage 1358 stellte er einen Begnabigungsbrief für bas hofpital St. Spiritus aus, in welchem er vericiebene Freiheiten verbriefte. 7) Am 19. Jan. 1359 bat Magnus um Almosen für das Hospital St. Spiritus.8) Am 24. Juni 1359 übergab Magnus dem Rloster Rohrbach als Entschädigung für den in seinem Dienste erlittenen Schaben an Pferben eine Biehtrift bei ber neuen Warte an ber Gonna.9)

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urtundenbuch I, 185. Abgedruckt Schöttgen und Krensig, Diplomat. III, 740. 3) Original im Klosterarchiv zu Roßleben. Harzzeitschrift XXXII, 558. 3) Original im Stadtarchiv Loc. II, Kr. 12. Harzschrift VI, 142; XXXII, 291. Staatsarchiv zu Ragdesburg Kop. 117, fol. 114. 4) Original daselbst Kr. 9. Abgedruckt Harzzeitschrift XIII, 420; XII, 569. 5) Original daselbst Kr. 13. Rubolstädter Urtundenbuch I, 141. Harzeitschrift XII, 571. Bote aus Khüringen und Harz S. 121. 6) Nach Müldeners Abschrift in der Bibliothef zu Wernigerode Zh, 108, fol. 99: "Aus des Rats Kopienbuche sol. 1.4 7) Abzedruckt in Lauhns Abhandlung von den Frondiensten der Deutschen von 30h. Christ. Kuhn, 1785, S, 189. Abschriftlich im Kopialbuche des Klosters Kaltendorn von 1536, fol. 168 www. Besty des Freiherrn Wilh. v. Bülow zu Bepernaumburg. 6) Original im Stadtarchiv Kr. 14. Rubolstädter Urtundenbuch I, 157. 9) Krensigs Beiträge zur Geschichte Sachsens III, 570. Harzschrift XII, 569.

Am 8. Sept. 1359 verpfändete er an das Kloster St. Ulrich für 30 Schod Grofchen (à 10 Beller) die Sälfte ber halben Mühle (Brudenmühle), die ibm von Ulrich Dinggreve ledig geworden war.1) Am 24. Dez. 1362 bestätigte er die Annung der Schuhmacher und Lober zu Sangerhausen.2) Am 6. Mai 1363 übergab er bem Hospital St. Spiritus 1 Hufe Land und 1 Hof ju Bolffelt, bas beibes Claus Dybecke und fein Bruber Beinrich ju Polsfeld von Sans Kloge gekauft hatten.3) Um 11. Nov. 1364 befreite er bie Stadt Sangerhausen von bem Gelbe, bas fie ihm zu ber Fütterung seiner Pferbe bei seinen Mannen und Dienern im Kriege zu geben hat, wie es vorher zu geschehen hatte, womit die Stadt eine Wiedererstattung für die Freiheit erhalten follte, die er Ulrich und Hans Kalb, Gebrüdern, an ihrem Gute getan, wodurch ber Stadt an Schoffe und Wache etwas abging.4) Am 2. Febr. 1365 gab er ber Stadt frei und ledig den Reller, ber unter bem Rathause gelegen ift, die Dornite barüber und bas Gemach, bas zu bem Reller gehört, mit aller Gerichtsbarkeit barin.5) Um 10. Febr. 1365 verglich er sich mit bem Rate bahin, daß sie ihm jährlich zu Michaelis und Martini 30 Markticheffel Safer geben follten, wogegen er und feine Mannen fie niemals um ihre Pferde bitten wollten, ausgenommen zu Beerfahrten, zu hof= oder anderen Sachen, wozu er Pferde ober Wagen bedürftig fei.6) Am 23. April 1367 stellte er dem Hospital St. Spiritus einen Bestätigungsbrief aus. 7) Am 24. Aug. 1367 gab er 1/2 Mark, die ihm sein Amtmann Tyle Gere zu S. an 1 Sufe Landes zu Benigen-Enzeingen aufgelaffen hatte, zu Gebau dem Gotteshause zu St. Jakobi.8) Am 21. Sept. 1367 übereignete er bem Geistftifte 1 Morgen Land, den Hermann Rote von ihm zu Lehn hatte.9) Am 25. Nov. 1367 geftattete er ben Altarleuten ber Kirche im Reuendorfe, baß fie in Schulbsachen bes Gotteshauses felber pfänden sollen ohne die Hülfe seines Gerichts und Gerichtsboten und der Amtleute. 10) Der bronzene Taufftein gu St. Ulrich von 1369 ift das lette Geschenk bes herzogs Magnus an die Stadt Sangerhaufen. 11) Er ftiftete biefes jebenfalls aus Dankbarkeit bafür, bag er in seiner Bebrängnis burch die Verpfändung von Sangerhausen Gelb erhalten hatte. Der Gebanke, bas Pfand nicht wieder einlösen zu können, mar ihm wohl noch nicht gekommen.

<sup>1)</sup> Audolstädter Urkundenbuch 1, 153. Bote aus Thüringen und Harz S. 121. Kändlers Memorabilia Sangerhus. S. 68. 2) Original im Stadtarchiv Ar. 17. Rudolst. Urkundenbuch 1, 175. Harzischift VI, 142. 3) Original im Stadtarchiv Loc. II, Kr. 18. 4) Original daseibst Kr. 19. Kats-Privilegienbuch sol. 2. Rudolst. Urkundenbuch 1, 179. Bote aus Thüringen und Harz S. 121. 5) Original daseibst Kr. 20. Kats-Privilegienbuch sol. 2. Bote aus Thüringen und Harz S. 121. 5) Original im Besitz der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig. Vergleiche Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft der Deutschen Gesellschaft zu Asipsie. Sangerhausen A, Nr. 1a. 7) Original im Stadtarchiv Ar. 21. Abgebruckt in Müllers Chronik S. 43. Staatsarchiv zu Magdeburg: Sangerhausen Arr. 3. Audolstädter Urkundenbuch 1, 189. 5) Audolstädter Urkundenbuch 1, 201. Abgebruckt in Müllers Chronik S. 102. 9) Original im Stadtarchiv Nr. 22. 10) Rudolstädter Urkundenbuch 1, 205. 11) Siehe Abschnitt Ulrichskirche.

# Sangerbausen kommt wieder an das haus Wettin (Landgrafen von Chüringen und Markgrafen von Meissen) 1369 n. 1372.

Die Markgrafschaft Meißen war 1347 an die Markgrafen von Meißen gekommen; ausgeschlossen war das Amt Sangerhausen, das erst 1371 an sie kam. Die Markgrafen von Meißen sinden wir als Lehnsherren nun wieder in hiesiger Gegend: 1356 eignete Markgraf Friedrich dem Kloster Rohrbach den Zehnten zu Mulrediningen und Benigen-Entsingen, den ihm Heinrich v. Sangerhausen und sein gleichnamiger Sohn aufgelassen hatten. 1) 1365 belehnen Balthasar und Wilhelm, Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen, Dietrich und Friedrich v. Morungen mit einem Hofe und Jufen Land zu Wallhausen, so etwan der v. Brücken gewesen. 2)

Als die Markgrafen Friedrich, Balthasar und Wilhelm ihrem Bruder Ludwig zum Besite des Bistums Halderstadt verhelsen wollten, verbanden sich 1357 die Brüder des Bischofs Albrecht v. Mansseld mit Herzog Magnus dem Aelteren, Magnus d. J. zu Sangerhausen u. m. a., so daß die Marksgrafen es nicht wagten, die Feindseligkeiten gegen einen so mächtigen Feind aufzunehmen. Beide Teile traten daher 1357 zu Sangerhausen in Untershandlungen. Es kam am 3. Juni 1357 zu dem Vertrage, daß Albrecht Bischof bleiben und Ludwig zu sich nehmen und unterhalten sollte. Da Ludwig im Sept. 1358 zum Bischof geweiht wurde, so wird Albrecht in diesem Jahre gestorben sein.

Am 1. März 1366 bekennt Herzog Magnus b. J. von Braunschweig, Herr zu Sangerhausen, daß ihm die Markgrafen Friedrich, Balthasar und Wilhelm ihr Haus den Grellenberch mit seiner Zugehörung, damit er das Kloster Sittichenbach schüßen und verteidigen kann, übergeben und ihn als ihren Bogt und Amtmann angenommen und empsohlen haben. Wenn er mit Tode abgehen sollte, soll der Ritter Konrad v. Rottleben das Schloß Grillenberg an die Markgrafen übergeben.

Es ging für Magnus von seinem Besitz ein Stück nach bem andern verloren. Die Pfalz Sachsen verlor Magnus dadurch, daß er das Schloß Lauch stedt an das Erzbistum Magdeburg verkaufte. Sie wurde ihm aber schon streitig gemacht durch den Herzog von Sachsen-Wittenberg, der sie vom Kaiser Karl IV. auf dem Reichstage zu Metz in Lehn erhalten hatte. Die Markgrafen Friedrich und Balthasar von Meißen hatten die Burg Lauchstedt nicht wieder eingelöst. Die übrigen Güter der Pfalz Lauchstedt und Landsberg kamen 1347 an Meißen zurück.

Dietrich von Hohnstein war ein Schwager des Herzogs Magnus. 5) Er

<sup>1)</sup> Mende 1, 784. Sarzzeitschrift XII, 569. 2) Rubolstädter Urkundenbuch 1, 187. 5) Subendorf III, S. 18. Harzzeitschrift XI, 424. 4) Original im Hauptstaatsarchiv zu Oresden Ar. 63. 5) 1366 wellte Magnus in Sangerhausen, um seine Tochter Agnes mit dem Grafen Busso v. Mansseld zu verloben und auf die Lehen Wolferode vom Kloster Bimmelburg zu verzichten. Thür. und Harz 1, 281. Müllers Chronik S. 308. Spangensberg, Mansselder Chronik, S. 343.

und seine Brüder Ulrich und Heinrich waren dem v. Steinberg zu Bodenburg, Lehnsmann des Herzogs Ernst von Braunschweig-Göttingen, 4000 Markschuldig, wosür sich Herzog Ernst und Magnus verdürgt hatten. Aus diesem Verhältnis erhob sich zwischen Magnus und denen v. Steinberg und Ballmoden ein Streit. Letztere drangen in die Grafschaft Hohnstein die Sangerhausen plündernd ein, wurden aber von da ab- und nach Mansseld getrieben, wo sie vom Grasen Gebhard von Mansseld, den Grasen von Hohnstein und Magnus jun. auf dem Felde von Mansseld am 27. Juni 1367 geschlagen und ihnen viel Beute und eine Menge Gesangene abgenommen wurden. Am 29. Juni 1367 kam nun hinsichtlich der Teilung der Gesangenen zwischen Gras Gebhard von Mansseld und Magnus, Herrn zu Sangerhausen, eine Vereinbarung zu stande, daß sie dieselben gleichmäßig teilen wollten. Laut Urkunde vom 3. Juli 1367 wurde aber die Teilung dahin abgeändert, daß die Gesangenen in 3 Teile geteilt werden sollten, nämlich für Magnus, Gebhard und die Grasen Dietrich, Ulrich und Heinrich v. Hohnstein.

Das letzte Stück, Stabt und Schloß Sangerhausen, verlor Magnus durch den Kampf mit dem Bischofe von Hildesheim. Das Schloß Wallmoden, das die v. Oberg und v. Schwichelde vom Bischof von Hildesheim zu Lehn hatten, gab infolge der Plackereien zu vielen Klagen Ursache. Aus diesem Grunde kam am 3. Aug. 1367 ein Bündnis zwischen Erzbischof Dietrich von Magdeburg und Herzog Magnus sen. zum Kriege gegen den Bischof Gerhard von Hildesheim zu stande. Die Verbündeten sammelten ein großes Heer und sielen in das Bistum ein. Vor Hildesheim kam es am 3. Sept. bei Farmsen (nach Spangenbergs Manss. Chronik bei Dinklar) zur Schlacht; Herzog Magnus sen., Bischof Albert von Halberstadt, 2 Edle von Hakedorn u. a. gerieten in Gerhards Gefangenschaft. Die Verbündeten verssuchten das Kriegsglück nicht weiter, sondern lösten die Gefangenen mit 13 000 Mark Silber ein. Die später ausgesprochene Behauptung, daß auch Ragnus d. J. gefangen genommen sei, ist falsch.<sup>2</sup>)

Um das für Herzog Magnus sen. und seine Mannen erforderliche Lösegeld zusammenzubringen, mußte zu Verpfändungen geschritten werden. In seiner Bedrängnis bestand Herzog Magnus sen. auch darauf, daß sein Sohn Magnus "um das Land zu Sangerhausen und um das Geld und Schuld, die ihm die Markgrafen von Meißen schuldig waren," mit ihm Abrechnung hielt. Magnus d. J. versprach am 26. Mai 1368, ihm Fastnacht 1369 400 Mark, um damit Lutter und Schopawe, das dem v. Salder versett war, zu lösen, und Michaelis 50 Mark und so alle Jahr 60 Mark zu geben, um damit das Amt zu Detten und das Dorf Bornum zu lösen. Wenn sein Vetter von Lüneburg mit Tode abginge, sollte das Haus zu der Asseung gelöst werden oder Magnus sollte jährlich 100 Mark geben. Darnach scheint es, als habe Magnus sen. zuvor völligen Verzicht auf Sangerhausen und

<sup>1)</sup> Subenborf III, 214. 2) Rethmeyer, Braunschweiger Hiftorie, S. 639 f. Subenborf. 3) Subenborf III, 245.

bie Schuld ber Markgrafen geleistet. In ber Mitte bes Jahres 1369 beschloß herzog Ragnus seine kummervollen Tage. 1)

herzog Magnus b. J. verpfändete nun 1369 Stabt und Schloß Sangerhaufen als bie lette Besitzung aus ber Mitgift feiner Mutter, wodurch Sangerhausen wieder an das haus Wettin kam: Am 1. Aug. 1369 bekennen die Markarafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen, Friedrich, Balthafar und Wilhelm, Gebrüder, bag fie Magnus von Braunichweig und Luneburg 4000 Mark Silber geliehen haben, wofür er ihnen ju einem rechten Pfande "fin bus vnb ftab Sangirhufen, als er bie mit ber Hulbe (Hulbigung) bereib an vns gewiset hat," mit Mannschaft, Leben geiftlich und weltlich, mit Berichten, Bollen und Beleiten, mit Rloftern und Rlofterhöfen, mit Gehölzen und Wildbahnen, mit ber Jagb, Baffer, Teichen, Fischerei, Bergwerke 2c. einsett. Dieses sein Haus und Stadt Sangerhausen foll er von ihnen nicht anders löfen als zu Spiphanias (6. Jan.) ober von da an bis über 2 Jahr 1371, ober bann über 3 Jahr 1374. Die Aufkundigung foll zu Michaelis, die Lojung zu Spiphanias geschehen. Benn er es zu Epiphanias in einem dieser Jahre wieder lofen will, foll er jolches zu Nichaelis auffündigen und mit 4000 Mark und die darauf ge= liehenen 200 Mark löfen.2) Am 5. Dez. 1369 bekennen bie Markgrafen, daß fie Magnus 4200 Mark gelieben haben, bafür er ihnen haus und Stadt Sangerhausen verpfändet hat.3) Wahrscheinlich aus Freude über den Erwerb von Sangerhaufen schenkten bie Markgrafen am 3. Nov. 1369 3 Morgen Artland (tres partes terre arabilis, que vulgariter Morgen nunchipantur, sitas in monte dicto der Houghe Berghe) ber Kirche im Neuenborfe. 4)

Aus dem Umstande, daß den Markgrafen in diesem Vertrage gar nicht das Recht der Kündigung zugestanden wurde, kann man schließen, daß sie, weil ihnen diese Erwerbung zu willkommen war, gern auf dieses Recht verzichteten und daß Magnus sich in großer, dauernder Geldverlegenheit befand, die ihm gebot, eine ihm ungelegen kommende Kündigung zu verhindern. An Sangerhausen konnte Magnus auch nicht viel gelegen sein, wenn er dem Herzogtum Lüneburg die nötige Sorgsalt widmen wollte, da Herzog Wilhelm alt und schwach war. Magnus hätte daher das Amt Sangerhausen seinen Amtleuten überlassen müssen, was mißlich war. Zu Michaelis 1371 kündigte Magnus zwar, konnte aber das nötige Geld nicht schaffen. 1371 reiste er nach Sangerhausen und traf dort mit den Markgrasen zusammen. Am 1. März 1371 verbanden sich dieselben mit Magnus mit dem Versprechen, sich gegenseitig zu helsen. Am 4. April 1372 verkauf te darauf Magnus Schloß und Stadt Sangerhausen für 4000 Schock Freiberger

<sup>1)</sup> Spangenberg, Mandfelber Chronik, S. 314 n. a. geben 1368 an. 2) Hauptstaatdsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 24. Horns Handbilliothek von Sachsen S. 235 f. Leibnig, script. Brunswic., III, 220, gibt fälschlich 1367 an. 3) Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 27, fol. Dresden. 4) Rubolstädter Urkundenbuch I, 221. Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 27, fol. 31 und 28, fol. 4. 5) Müllers Chronik S. 307. Spangenbergs Sangerhäuser Chronik. Chüringen mb Harz I, 281. Harzzeitschrift VI, 143. 6) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 2, fol. 29.

Groschen an die 3 Markgrafen von Meißen, zu Walpurgis 1372 2000 Schod weniger die 200 Mark, die 2000 Schod zu Walpurgis und Johannis 1374 zu zahlen. ) Sein ältester Sohn Friedrich vollzog mit ihm den Kauf. Am 12. Juli 1372 teilte er den Markgrafen mit, daß er die letzten 300 Mark Silber dem Ritter Konrad v. Rottleben und den Gebrüdern Bertold und Hans von dem Schwende angewiesen habe. Am 27. Dez. 1372 weist Magnus den Gebrüdern Hans und Busso v. Marschalk 100 Schod neuer Groschen an dem Gelde an, das die Markgrafen zu Walpurgis als Kaufgeld für Sangerhausen zu geben haben. P. Wegen des Kaufgeldes verglich sich Friedrich, des Magnus Sohn, 1398 mit Landgraf Balthafar. Siehe bei diesem.

Herzog Magnus d. J. starb am 26. Juli 1373 an den Folgen der Wunden, die er tags vorher in einem Treffen dei Leveste oder nach andern bei Munzel erhalten hatte. Magnus war leidenschaftlich, zu Gewalttätigkeiten geneigt, dabei aber offen, ehrlich und religiös; es fehlte ihm nicht an perfonslichem Mut und Tapferkeit, doch mangelten ihm die Eigenschaften eines Ansführers, wie seine kriegerischen Mißerfolge beweisen.

Bon dem während seiner Regierungszeit von 1342—1346 wütenden Grafen fauser afenkriege wurde Sangerhausen nicht berührt. Zwei mächtige Grasenhäuser Thüringens, das der Askanier von Weimar-Orlamünde und das schwarzburgische, arbeiteten daran, sich ein größeres, geschlossenes Territorium zu schaffen. Dagegen traten die Landgrafen auf. Sin Zufall brachte die Erbitterung zum Ausbruch. Der Landgraf Friedrich der Ernsthafte ritt einst durch Erfurt, wo der Graf v. Weimar auf dem Rathause einen Tanz hielt. Dieser begrüßte ihn: "Friz, wohin, woher?" Friedrich entgegnete: "Soll ich noch eine kleine Zeit leben, so will ich machen, daß du mich herr heißt!" Nachdem es mit den Grafen v. Schwarzburg am 26. Juli 1345 zum Frieden gekommen war, erlagen die allein gelassenen Grafen v. Weimar. Durch den Bertrag zu Weißensels 1346 retteten sie wenigstens einen Teil ihres Bentztums. Sie wurden mediatisiert.3)

#### Sangerhansen bei dem hanse Wettin 1369(1372)—1815.

Sangerhaufen unter den Markgrafen Gebrüdern Friedrich, Balthafar und Bilhelm von 1872 bis jur Feilung 1882.

Unter Friedrich dem Ernsthaften (1324—1349), Sohn Friedrichs des Freudigen, der seine letzten Jahre in verfallener Schwermut zubrachte und 1324 starb, wurde 1347 die Mark Landsberg wieder zum Hause

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 28, auch fol. 117. Limmer, Geschichte von Thüringen, 1837, S. 308. Gewöhnlich wird das Jahr des Bertaufs irrtimitich 1370 und 1371 angegeben: Müllers Chronit S. 153. Thüringen und Harz I, 279. Harzschrift VI, 143, 33, XXX, 529. Peccenstein, Theatrum Saxonicum, II, 40. Glasen, Kern der sächlich Geschichte, S. 104. Albini Land, und Bergchronit von Meißen, 1589, S. 202. Mende II, 333. 2) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 89. 3) Böttiger (Flathe) S. 292—294.

Bettin gebracht. Friedrich der Ernsthafte war der lette alleinige Besitzer der wettinischen Länder und starb im 39. Lebensjahre am 18. Nov. 1349.

Friedrich ber Ernsthafte hinterließ vier Gohne: Friebrich ben Etrengen, Balthafar, Lubwig (welcher in ben geiftlichen Stanb trat) und Bilhelm I., ben Ginäugigen. Friedrich bem Strengen murbe 1350 die Bormundschaft über seine unmundigen Brüder auf 10 Jahr juge= sprochen. Co regierte er für sich und feine Bruder, und noch 1356 verglich man fich barüber von neuem. Diefe Zeit ber gemeinsamen Regierung ift eine ununterbrochene Rette von Erwerbungen und Kriegen. Erst am 5. Juli 1379 tam es zu einer Art Teilung auf 2 Jahr, ohne eine völlige Trennung und Aussicheidung ber Lande vorzunehmen. Erft durch den Tob Friedrich s des Strengen am 26. Mai 1381 im 50. Lebensjahr wurde bie Gintracht gebrochen. Friedrich der Strenge hinterließ 3 Söhne: Friedrich, geb. 1369, fpater ber Streitbare genannt, Bilbelm II., geb. 1370, geft. 1425, und Georg. Man schritt am 13. Nov. 1382 zu Chemnit ftatt ber bloßen fog. Örterung von 1379 zu einer förm lichen Teilung, wobei Balthasar Thüringen mit Sangerhausen, Wilhelm I. Meißen als vollig abgeteiltes Land, Ofterland und Landsberg bie 3 Söhne Friedrichs des Strengen erhielten. Nur noch Freiberg und die Bergwerke blieben in Gemeinschaft. Von dem Jahre 1382 an find nun mit Ausnahme der wenigen Jahre von 1440-1445 die wettinischen Länder nie wieder bleibend vereinigt regiert worden.

Als Landgraf Balthafar mit Herzog Otto von Braunschweig wegen der bespischen Erbschaft im Kriege lag, überfiel 1372 die Otto anhängende Sternergesellschaft (Stelligeri) die Stadt und Burg Sangerhausen unvermutet bei Nacht, raubte und plünderte in der Stadt und demolierte auch einen Teil der Burg. Nur mit Mühe entkam der gerade in der Burg anwesende Landgraf Balthafar der Gefangenschaft.')

Am 20. Dez. 1374 belehnten die Mark- und Landgrafen Friedrich, Balthafar und Wilhelm Heinrich, Hermann und Werner v. Groß, Gebrüder, mit 60 Schock breiter Groschen an ihrer Jahrrente, daran sie jährlich 6 Schock zu Zinse reichen und seine Bürger zu Sangerhausen sein sollten.<sup>2</sup>) Am 6. Febr. 1375 verkauften wiederkäuslich die Markgrasen 40 Mark Silber an Stadtrenten, Zoll und Geleite zu S. für 700 Mark an Bolkmar Kalb, Heinrich v. Chatindorf, Hans Marschalk und zu getreuer Hand des Hans Kalb, Bethmann v. Honm, Bertold v. Monra und Konrad Hake. Bolkmar Kalb und Hans Marschalk antworteten sie ihre Bogtei zu Sangershausen ein, darauf ihre berechneten Bögte zu sein.<sup>3</sup>) Um 5. Febr. 1375 verpfändeten Friedrich, Balthasar und Wilhelm ihr Haus, den Grellenberg,

<sup>1)</sup> Harzzeitschrift VI, 136. Peccenstein, Theatrum Sax., II, 40. Securius, Kurze Beschreibung der alten Stadt S. von 1649. 2) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 35, 26, fol. 120. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 26, fol. 125.

mit Bergwert, Holz und Jagb und bas Rlofter zu Roba mit allem Zubehor für 700 Schod Rreuggroschen an ben Grafen Gerhard v. Mansfeld auf vier Jahr. 1). Am 13. März 1375 verpfändeten Friedrich, Balthafar und Wilhelm Haus und Stadt Sangerhausen mit dem Bergwerke und allem Zubehör dem Grafen Gebhard v. Mansfeld für 3500 breite Schod Rreuggrofchen. Rnechte und Bürger follen bem Grafen hulbigen. 50 Schod Grofchen foll er an bem Schlosse verbauen. Wenn auch not mare, an Mushusern (Zeughäufern), Türmen ober an den Mauern etwas zu bauen, das foll man von Stund an wieder bauen und ihnen berechnen. Der Graf v. Mansfelb fest ju getreuer Sand Gebhard v. Querfurt, Graf Buffe v. Reinstein, Andreas ben Schultheißen zu Bebbirgleben, hermann v. Benborf, Ratmann, Bogt, und Jan Trege.2) Am 16. April 1375 belehnten die Markgrafen Beinrich, hermann und Werner v. Groß, Gebrüber, mit bem Dorfe ju Berchtemende, mit einer Schmelzbutte, mit 1 freien hof zu Sangerhaufen vor bem Saufe (Schlosse), mit 1 Hof, da Barte wohnt, u. a. Gutern.3) Am 28. Mai 1379 verpfändeten die Landgrafen dem Grafen Gebhard v. Mansfeld das Rlofter Sittidenbach für auf Sangerhausen geliehene 300 Schock Kreuzgroschen, womit sie Sangerhausen von ihm lofen wollten.4) Um 4. Dez. 1381 bestätigten bie 3 Markgrafen ben Wieberkauf von 43 Pfund jährlicher Zinfen, welche bie Stadt Weißensee dem Erfurter Bürger Hans v. Sangerhausen gegeben. 5) Am 19. Juni 1382 belehnten Balthafar, Wilhelm und Friedrich (ber Streitbare) ihren Amtmann Hermann v. Holbach zu Brücken um seiner getreuen Dienste willen zu einem Burglehn mit einem Sedilhof auf ihrem Schloffe zu Bruden in ber Borburg, die etwan (fruber) Sifried v. Benbeleben gemejen ift, mit 4 Sufen Artland.6)

Sangerhaufen unter dem Landgrafen Balthafar von Shuringen 1382-1406.

Balthafar erhielt bei ber Teilung am 13. Nov. 1382 Wartburg, Tenneberg, Gotha, Wassenberg, Möls, Elgersburg, Schwarzenwalde, Liebenstein, Ballenhausen, Grüningen, Weißensee, Tennstedt, Herbsleben, Salza, Thamsbrücken, Bischofgottern, Weimar, Ecartsberga, den Wein-Neumarkt, Buttstedt, das (Veleite zu Erfurt, das Schultheißenamt zu Nordhausen, ferner Wiehe, Schönewerda, Sangerhausen, Grüslenberg, Brandenberg, Furra, Brücken, Bendeleben, Rotenburg, Rysshausen, Schlotheim, Tressurt, Breitenbach, den Forst zu Gerstungen, Beyernaumburg, Gebesee und Sittichenbach, das Kloster.

Balthafar mar einer ber löblichsten Fürsten seiner Zeit. Wegen seiner Macht und Klugheit stand er bei ben Untertanen und auch bei anderen Fürsten in hohem Ansehen. Daher kam es auch, daß die Kurfürsten ihn 1399 in

<sup>1)</sup> Rrühne, Urkundenbuch der Klöster der Grafschaft Mansfeld, S. 857. I Saupe staatsarchiv zu Dresden Rop. 30, fol. 71, auch 26, fol. 127, wo der 16. April datiert ift.
3) Daselbst Kop. 2, fol. 38 und 26, fol. 126. Harzschrift XV, 221. 4) Krühne S. 461.
4) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 71. Hagle, Kreis Weißensee, S. 63. I Horne friedrich der Streitbare, S. 867, 656. 7) Urkunde in Horn, Friedrich der Streitbare, S. 868. Schumachers Rachrichten zur sächs. Geschichte 1, S. 9.

ihr Bundnis zogen, als fie ben Raifer Wenzel abfeten wollten. Bis zu feinem 36. Jahre mar er unvermählt, bann vermählte er fich 1374 mit Margarete, Tochter bes Burggrafen Albrecht von Nürnberg. Sie gebar ihm 1385 ben Sohn Friedrich ben Friedfertigen ober Einfältigen und starb 1402. Am 14. Juli 1404 vermählte er sich wieder mit Anna, ber nachgelassenen Gemahlin des ermordeten Herzogs Friedrich von Braunschweig (Sohn des Ragnus b. J.), und feste ihr als Morgengabe Herbsleben, Tennstedt und Bruden aus.1) Die Hochzeit wurde auf dem Schlosse zu Sangerhausen am Sonntag, ben 13. Juli 1404 gefeiert.2) Er ftarb am 19. Mai 1406 auf der Bartburg. Balthafar war immer bemüht, seinem Lande ben Frieden zu erhalten; baber hat er wieberholt Bundniffe geschloffen: 1382 fcloß er mit den Söhnen des Grafen Gebhard v. Mansfeld und mit Gebhard, Edlen v. Querfurt, ein Schutz und Trutbundnis. 1384 verband er fich mit den Städten Erfurt und Mühlhausen und 1385 in derselben Absicht mit bem Erzbischof von Mainz.3) Gegen die damals so gehaften und vielsach bedrückten Juden bewies er seine Menschenfreundlichkeit. Einen beträchtlichen Zuwachs an Land erhielt er dadurch, daß ihm 1385 die Grafschaft Kefernburg zufiel, da ber lette Graf Gunter auf einer Reise nach bem gelobten Lande umkam. Obgleich er sich gewöhnlich auf der Wartburg und in Weimar aufhielt, so treffen wir ihn auch öfters in Sangerhaufen, welcher Stabt er manche wichtige Vergunstigung zukommen ließ. Am 7. März 1384 bekennt er, daß er die Jahrrente der Stadt Sangerhausen, 100 schmale Schock Groschen jähr= lich, nicht hoher segen will. Doch will er fie "um Dienste und Sture nach ihrer Macht bitten, als andere unsere Städte in unsern Landen gemeinlich." "Auch haben wir ihnen die fonderliche Gnade getan, daß die verlehnten Buter, bie fie von uns haben, auf ihre Tochter fowohl als auf ihre Sohne fallen sollen;" boch nicht höher als 1 Hufe. "Und ob Söhne und Töchter gebrechen, fo follen fie gefallen auf ben Nächsten und follen uns nicht ledig Am 24. März 1385 bekennt er, baß fein Marfchall und Beimlicher Dietrich v. Bernwalbe bem Rate verkauft hat alle die Güter im Gerichte zu Sangerhausen, die ihnen von dem v. Etvande (wohl von Schwende) angeftorben und bann bem v. Bernw. geliehen waren, ausgeschloffen bas Gefäße auf dem Sause Sangerhausen und 4 Schock Geld auf dem Rathause, die zu einem Burggute gehören, bas Balthafar fich vorbehalten hat. Alle anderen Buter lieh ber Landgraf ber Stadt, daß sie die nach Weichbilberechte besitzen noge.5) Am 16. April 1387 befannte Balthafar, bag er bem Rate zu S. ne sonderliche Gnade getan habe, "daß wir das Gericht, das wir haben

<sup>1)</sup> Horu, Geschichte Friedrichs des Streitbaren, S. 48. 2) Eccard, histor. Cenealog., 5. 485. Rothe, thür. Chronit dei Menden II, S. 1815. Spangenbergs Sangerhäuser und Kansselber Chronit 858. Müller S. 9. Horn, Friedrich der Streitbare, S. 49. Chronic. shur. in Schöttgen und Kreysig I, S. 105. 3) Horn S. 668, 405, 406. 4) Original in ver Deutschen Gesellschaft zu Leipzig. Abgedruckt in den Mitteilungen des sächsischen Miterumdereins zu Dresden 1878, Heft 28, S. 129. Auch Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig VII, 187. Harzzeitschrift VI, 148, wo 4. März 1885 steht. 5) Rudolstüdter Lrundenbuch I, 289.

und an Reuelingin ftoget, nicht von uns und unferer Berrichaft von Sangerhausen kommen lassen sollen, noch wollen, sondern wir sollen und wollen uns bas zu Sangerhaufen zubehalten."1) Um 1. Jan. 1387 freite und eignete Balthafar ben hof gegen bem alten Markte, obwendig Friedrichs v. Morungen Sofe, ben bas Rlofter Raltenborn von Sans Marichalt zu Bruden gekauft hatte.2) Am 2. Oft. 1387 befand sich Balthafar in Sangerhausen. Bunther von Schwarzburg, Schwiegervater bes Landgrafen Friedrich bes Ginfältigen, mar mit Bernhard v. Anhalt in Jehbe geraten, in welcher Gunther mit ben meiften feiner Leute in Gefangenschaft gekommen mar. Die Barteien wurden nach Sangerhaufen beschieben und bort in Gegenwart Balthafars verglichen.3) Balthafar brachte bas Rupferberg wert bei Sangerhaufen in Gang. 1391 legte er eine Dunge babin. Am 15. Mai 1388 lieb Balthafar Martin Buchsengießer ju Gotha 3 Zentner Rupfererz, von bem Rehnten feines Rupfermerkes zu Sangerhaufen aufzuheben und einzunehmen, fo lange er fein Diener ift und in feinen Stäbten wohnt.4) Am 4. Sept. 1388 gab er ben Wollenwebern ju Sangerhaufen einen Innungsbrief. 3) Um 20. Mai 1391 übergab Balthafar fein Schloß Queftenberg für 440 Mark, die er Bolkmar Ralb, feinen Erben und Getreuhandern Albrecht von Tutidinrobe, Fritiden v. Bendeleben, bem jungeren Fritide v. Bendelebens Sohne, ber jest zu Rothenburg gefeffen ift, und Beter v. Glyna foulbig ift, ben gestrengen Sans Maricalge und Konrad Saten, wie foldes Schlof vorber Volkmar Ralb inne gehabt hatte.6) Am 6. Sept. 1391 lieh Balthafar bem Nonnenklofter zu Sangerhaufen 2 Pfund Pfennige, bavon 24 Schillinge gelegen find zu Probstlengefeld und 16 Schillinge an hans Tufelmanns hutte, unter bem Rifchinberge (Rieftebter Berge, Balkberge) gelegen, u. 3. gur Biebererstattung für einen Krautgarten im Altenborfe, ber Markgrafen Krautgarten genannt, ben bie Nonnen ihm gegeben haben.7) In bemfelben Jahre übergab er bem Kloster Kaltenborn die Parochie Beyernaumburg mit ihren Gütern und Rechten.8) Um 5. Marg 1392 befannte Balthafar zu Sangerhaufen, daß auf Brund eines getroffenen Bergleichs die Grafen von Stolberg verpflichtet fein follten, die ihm eigentümlich gehörenden Schlöffer Ebersberg, Rokla und Röblingen 8 Tage nach der Anfage aufzulassen, worauf sie vom Landgrafen damit belehnt werden follten, sowie mit den Gütern in Ringleben und Riethnordhausen.9) Am 4. Febr. 1393 bekennen Konrad Sachse, fein Bruber Gottschalf und sein Schwager Heinrich Scheffer, daß sie sich mit ihrem gnäbigen Herrn Landgrafen Balthafar gefühnt und zu ben Beiligen geschworen,

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchtv Loc. II, Ar. 26. Abgedruckt Harzzeitschrift XII, 558Rudolstädter Urkundenbuch I, 305. 2) Schöttgen und Kreysig, Diplomat. II, 750. 3) Haul Jovius, Schwarzburger Chronik, S. 418 in Schöttgen und Kreysig I. Leil. 4) Hauptstaatsearchiv zu Oresden Kop. 2, fol. 84. Gebruckt in Zeitschrift des Vereins für thür. Geichicks zu Jena, Neue Folge 9, S. 869. Die Urkunden über die Münze zu Sangerhausen siehe bei Abschnitt Münze: 1891, 1392. Reg. Stolberg. S. 225, 228. Urkunden 1897, 1898, 1408. 5) Rudolstädter Urkundenbuch I, 311. 6) Hauzzeitschrift XXI, 250. 7) Hauzistaatschold zu Oresden Koplar. 2, fol. 145. 8) Schöttgen und Kreysig, Diplomat. diese. Germ., II, 751. 9) Regesta Stolbergica S. 237.

Land und Leute desselben nicht zu beschädigen und ihnen nicht feind zu jein.') Am 23. Febr. 1393 war Balthafar in Sangerhaufen.2) Am 23. Jan. 1394 stellte er für Abelheib v. Morungen, ber Frau Boffes v. Mor., einen Leibgebingbrief über 31/2 Sufe im Felbe ju Rifelhufen, 1/2 Sufe ju Zangerhausen, 13 Morgen im Felbe ju Almsleiben, 1 Sebelhof, 1 Haus und 1 Mühle vor Sangerhaufen aus; 3) am 17. Juni 1394 für Margarete, Ludwigs v. Sangerhaufen Frau, über bas Dorf Mittellengefeld und Mufer= lengefeld, 2 Huhner an der Pfeffermuhle, 2 Pfund Geld und 12 Fastnachts= hühner, 41/, Lammsbäuche an 17 Höfen auf dem Steinwege im Neuendorfe 2c.4) Am 22. Juni 1395 lieh er zu Sangerhaufen Johann Ottrich zu Sangerhausen und beffen Hausfrau Thele zu rechtem Erbe 3 Morgen Land am Hoenberge, baraus Ottrich einen Weingarten gemacht hatte, bavon er jährlich 3 Pfund Bachs zur Kapelle auf bem Schlosse geben follte; 5) am 23. Juni 1495 zum Leibgebinge der Abelheid, Otto Kalbs Weib, 4 Sufen zu Sutter= hujen und zu Nygenborg, bas Holz in bem Kuberge und 24 Morgen Holz hinter bem Hause zu Nygenborg, 6 Sofe zu Sutterhusen, 1/2 Sufe und zwei Höfe zu Nygenstede. Tutor ist Hans Ralb.6) Am 25. Febr. 1396 belehnte er Beinrich und Bollrat, Gebrüber, die Griffogil, mit 1 Sedilhofe auf feinem Schloffe zu ber Bepernuminborg mit Sufeland, Artadern, Binshöfen, Binfen, Biefen, Beiben, Teichen, Holzmarken zu Suttirhufen, die Tile von Suttirhusen sel, gewesen und ledig und los geworden und an ihn erstorben sind. Beinrichs Frau Elfe erhalt bies als Leibgebinge; Beinrich v. Morungen ift Bormund.7) Am 20. Juni 1396 verglich sich Balthafar mit Jakob Becherer, Bürger zu S., wegen des Schadens, den er wegen seines Gefängnisses ge= nommen hatte, und um alle Schuld, die ihm Balthajar schuldig war. verschrieb ihm daher 120 Schock Groschen Freiberger Münze an seiner Jahr= rente zu Sangerhausen; alle Jahre 10 Schock Silbergroschen aufzuheben, bis die 120 Schock aufgenommen waren, wozu der Rat angewiesen wurde.8) Am 17. April 1396 verbanden sich zu Sangerhausen Bischof Ernst von Halberstadt und Balthasar, Landgraf von Thüringen und Markgraf zu Meißen, ju gegenseitiger Hülfe und Schupe mit ihren Landen und Leuten auf 3 Jahr. 9) Am 28. März 1397 bekennt Balthafar, daß er Friedrich und Hans v. Balg= debt 100 Mark schuldig ist, die sie ihm geliehen und wofür er ihnen früher ein Schloß Beyernaumburg und jest Grellenberg mit Ausnahme des Klosters Rode einsette. An seiner Jahrrente zu Brücken verschrieb er ihnen außerdem 10 Mark.10) Am 30. Sept. 1397 belehnte Balthafar Liborius und Hans o. Meideburg, Gebrüder, mit 1 Hofe zu Sangerh. in der Brudirgaße bei hermann Sulters Hofe auf der linken Hand "zu den Brudir wert (nach dem

<sup>1)</sup> Rubolstäbter Urkundenbuch I, 889. 2) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 22. 3) Daselbst fol. 166. Harzzeitschrift XXXII, 563.724) Daselbst fol. 164. Harzzeitschrift XXXII, 803. 5) Daselbst fol. 166. 6) Daselbst fol. 166. 7) Original im Stadtarchiv Loc. II, dr. 28. Rubolstädter Urkundenbuch I, 347. 8) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 94. 9) Reg. Stolberg. S. 282. 10) Krühne S. 860.

Rlofter zu), ben fie von Boffe v. Morungen gefauft haben. 1) Am 8. Rov. 1397 feste er ber Abelheib Wenbepheffin jum Pfanbe für 100 Schock 10 Schod Grofden ein, als jährliche Binfen aufzuheben von feiner Jahrrente au S., au einem Leibgebinge und nach ihrem Tode Rikolaus v. (Deibeburg?) und Cunnen, seiner ebelichen Wirtin.2) Am 22, Jan. 1398 verschreibt Balthafar Sans Maricalt ju Bruden und Bermann, Balthafar und Friedrich Reiche fein Dorf Bachra fur 100 Mart Silber, welches fie Bergog Magnus v. Braunschweig fel. gegen hans Marschalt gelebigt hat wegen bes Raufgelbes für Sangerhausen. Der Landgraf verschrieb benfelben 10 Mark Silber an ber Jahrrente seines Dorfes Leubingen im Gericht ber Sachsenburg.3) Unterm Datum Sangerhaufen, ben 24. Mai 1398 überließ Balthafar "ben Brultoch aelegen bie Sangerhufin unbir bem Hoenberge ber unfertig und alzo ungefertigit vnnucglich ift," an Ridel v. Meibeburg, feinen Mungmeifter gu E., benselben zu fertigen, zu genießen und zu gebrauchen.4) Am 30. Mai 1398 verglich fich zu Sittidenbach ber Bergog Friedrich von Braunschweig und Lüneburg (Sohn bes Magnus) mit Balthafar wegen bes Raufgelbes fur Sangerhausen, ba ersterer meinte, es stebe noch und fei nicht bezahlt. Er begibt fich baber aller Forberungen und Ansprüche. Sein Bruder Beinrich, ber um biefer Sache willen ihm feind geworben mar, wirb ebenfalls in biefe Suhne gezogen.5) Am 24. Nov. 1398 belehnte Balthafar in Sangerhaufen feinen Mungmeister Nidel v. Meibeburg und feine Frau Dorothea mit bem Burglehn auf bem Schloffe ju S., bas bem v. Rottleben gewesen und barnach Dietrich v. Bernwalbe, feinem hofmeifter, geliehen mar, ber es ibm aufgelaffen, und welches Nidel v. D. für fein Gelb gebaut hatte. Das Burglebn foll wenden auf einer Seite bis an die fleine Babeftube, diefe und bas fleine Stubchen eingeschlossen, welches er alles für fein Gelb gebaut hat; auf ber anderen Seite bis an ben fleinen Garten gegen bem Trophuß (Saus fur Jagdgerate) mit eingeschlossen. Nach feinem Tobe follte bas Burglebn feinem Sohne erblich fein und bleiben.6) Unterm Datum Sangerhaufen, ben 30. Nov. 1398 belehnte Balthafar Friedrich und feinen Better Friedrich von Wirtirbe (Werthern) und ben jungen Fritiche, bes gen. Friedrich v. 28. Sobn, mit ben Gutern, die Bans Ralb fel., des gen. Friedrichs Schwager, gehabt hat, nämlich mit 1 Sebelhofe ju Rynstette (Rieftebt) mit anderen Binshofen baselbst, mit 8 Sufen Artland, mit bem Solze an bem Beybenfol, mit Esterobe, ber Buftunge, mit 2 Fleden Holz, gegen bem Robe und jenfeit bem Robe an ber halben Sufe gelegen. 7) Am 26. Mai 1399 bekennt Balthafar, daß er Heinrich Boite zu Manne und Diener genommen und ihm verschrieben bat 4 Schock Grofchen, alle Jahr auf Michaelis aufzuheben und zu nehmen an seinem Geleite zu Sangerhausen, auf feine Lebenszeit zu rechtem Lebngut.8) Um 20. Juni 1400 belehnte er zu Sangerhaufen Sans Boit zu Bepernaum-

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 2, fol. 206. 2) Dafelbst fol. 198. 3) **Dafelbst** fol. 214. 4) Dafelbst fol. 221. 5) Dafelbst fol. 218. 6) Dafelbst fol. 224. 7) Dafelbst fol. 208. 8) Dafelbst fol. 208.

burg mit 12 Morgen Holz, 4 Hühnern Geld, im Dorfe zu Beyernaumburg mit 2 wüsten Höfen, zu Holdensteht mit 16 Morgen Holz, 4 Hufen Land Lehngut und 3 Höfen Erbgut, mit 1 Hofe Lehngut, 1 Wiese Lehngut, zu Ahnsteht mit 2 Höfen Lehngut, 2 Sebilhöfen Lehngut, 2 wüsten Höfen Erbgut, 6 Hufen Lehngut, zu Entsingen mit 26 Schillingen Pfennige, zu Sottershausen mit 1 Hofe Lehngut und 1 Hofe Erbgut. Mm 6. Okt. 1400 weist er zu Sangerhausen Thilo und Richard v. Seebach, Gebrübern, 10 Schock Groschen an seiner Jahrrente an, so lange, bis er sein Schloß Beyernaumsburg wieder von den beiden gelöst hat. Mm 7. Oktober 1400 lieh er dem Bürger Hans Rüle zu S. zu Erbgut 3 Morgen Artland, die an der Brülswesin liegen und die er Berlt Kemenate abgekauft hat, davon er jährlich 2 Hühner zu rechtem Erbzinse geben soll.

Bon 1401 ab urkundet auch Balthafars Sohn Friedrich: Unterm Datum Sangerhausen, den 21. Jan. 1401 gaben Balthasar und sein Sohn Friedrich ihre Zustimmung, daß der Rat zu Sangerhausen "von ihres selben Geschäfte wegen und von ihnen selbst zu geben" verkauft hat 20 Mark Silbers jährlicher Gulbe bem Ritter Ern Albrecht v. Kranchborn und beffen Frau Anna für 240 Mark auf einen Wiederkauf.4) Am 3. Febr. 1401 bekennen beibe zu Sangerhausen, daß sie Jakob Becherer zu Sangerh. schulbig find 250 Groschen Schock Freiberger Münze für Schatzung, die jener gegeben hat, als er mit Dietrich v. Rugkersleibin u. a. Mannen gefangen war, für Pferbe und Harnisch, für Zehrung und alle Schulden und Schaben. diese Summe haben ihm beibe ihr Geleit zu Sangerhaufen befohlen und gelassen auf 5 Jahr. Was er über 250 Mark aufhebt, soll er in die land= gräfliche Rammer liefern.5) Am 4. Febr. 1401 weisen beibe ben Rat an, ber Frau Dorothea, Rikolaus v. Meideburgs fel., Munzmeisters Witme, ju Ricaelis jebes Jahres 10 Schod Groschen von ihrer Jahrrente auszuzahlen.6) Am Datum Sangerhausen, den 15. Oft. 1401 freiten und eigneten Bater und Sohn dem Kloster zu Sittichenbach eine Hofstätte auf dem alten Warkte gegen dem Schloffe an Hans Gelingis und an dem Hofe, den bas Klofter vorher gehabt hat und noch hat, die das Kloster von Werner Große abgekauft hat. 7) An demselben Tage verschreiben sie Osanna, der ehelichen Wirtin Volkmar Kalwes, zum Leibgedinge 5 Pfund Pfennige Zins weniger 1 Schilling Pfennige und 41/2 Scheffel Kornzins weniger 1 Scheffel jährlicher Gulbe an 51/2 Hufen vererbtes Land, genannt Gifelisch Land, in bem Felde ju Gifelhufin. Bormunden find ihr geseth heinrich Reenge und Benrich v. Taba, ihre Freunde. Beugen: Graf Friedrich v. Beichlingen, Burggraf Albrecht v. Kirchberg, Herr ju Kranichfelb, Hans v. Bolent, Logt zu Sangerhaufen.8) Am 27. Mai 1402 freite und eignete Landgraf Balthafar ju Beigenfee 11/2 Sufe von ber

<sup>1)</sup> Sauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 29, fol. 86. 2) Daselbst Kop. 2, fol. 251. 7) Daselbst fol. 250. 4) Daselbst Kop. 29, fol. 8. 3) Daselbst Kop. 29, fol. 5. 4) Original baselbst. 7) Daselbst Kop. 29, fol. 19. Krühne, Mansselber Klosterurkunden, S. 465. 7 Daselbst Kop. 29, fol. 19

wenigen Beibe ber Stadt zu Ader zu machenben Landes bem hofpital Et. Spiritus, welches biefes von ber Stadt Sangerhausen gegen eine Wiese awischen dem Dorfe Kieselhausen und Sangerhausen, die einst Landgraf Albrecht bem Hofvital gegeben, eingetauscht hat.1) Am 20. Juni 1402 belehnte er ju Sangerhaufen Gabriel v. Meideburg erblich mit 3 Morgen Land am Hoenberge, die ihm Joh. Otterich und beffen Weib Tele aufgelaffen, baraus fie einen Weinberg gemacht hatten. Erbzins 3 Pfund Bachs zur Rapelle auf bem Schlosse.2) Am 13. Nov. 1402 (zu Sangerhausen anwesend) befahlen Bater und Sohn dem Rate ju Beißensee, daß sie von ihrer Jahrrente dem Briefter Joh, Kruthusen und seinen Nachfolgern an der Bikarie des obersten Altars ber heil. Maria, Anna, Barbara, St. Johannis Ev. und Joseph in ber Rapelle auf bem Schloffe zu Sangerhaufen 5 Mark Silber reichen follen.3) Am 15. Nov. 1402 belehnten sie zu Sangerhausen Margarete, heinrich von Sundirshusen Frau, zum Leibgedinge mit 1 Sedilhof zu S., 10 Schod Groschen an 5 Markticheffel Korngelb in bem Dorfe zu Walhausen, Die Sans Marschalt zu Brücken Heinrich v. Sondershausen pfandweise für diese Summe eingeset hat, 1 Sebelhof, 1 Baumgarten, 1 holzmark mit hopfgarten gu Vormunde sind Bosse und Friedrich v. Morungen.4) felben Tage gaben beibe bem Rate zu Beimar auf, die Binfen, welche ne Bolfmar und Ulrich, Gebrübern, gen. die Relber, und zu getreuer Sand Sepffart, Ritter, und Friedrich v. Benbeleben, Beinrich Zengen, Ritter, Berlb v. Bante, Fritiche v. Werterde, Herboten v. Glyna an 33 Mark verschrieben, bis fie bas Schloß Beyernaumburg für 500 Mart wieder geloft haben, von ben Renten zu Weimar zu gahlen.5)

#### Sangerhausen unter dem Candgrafen Friedrich dem Jungeren, genannt der Friedfertige oder Ginfaltige, 1406—1440.

Der einzige Sohn Balthasars war Friedrich ber Frieds ertige ober Ein fältige. Er vermählte sich 1407 mit Anna, Tochter des Grasen Günter von Schwarzburg, welcher er 1414 Tenneburg, Waltershausen und Refernburg nebst 50 Mark Silber aus den Renten zu Sangerhausen zum Leibgedinge aussetzei. Friedrich war ein friedliedender Mann, der seine ganze Regierungszeit hindurch nicht selbständig wurde, sondern das Werkzeug seines Schwiegervaters und seiner Frau war, so daß sich seine Bettern, Friedrich der Streitbare und Wilhelm II., vielsach in die Regierung mischen mußten. Er regierte oft zu Weißensee und starb auch baselbst am 4. Mai 1440 ohne Erden als der letzte thüringische Landgraf. Mit ihm endete die thüring ische, vom Landgrafen Balthasar ausgegangene Linie und die Reihe der Fürstengräber im Kloster Reinhardsbrunn. Weil die Markgrafen von Meißen ihren Better auf Betrieb seines Schwieger-

<sup>1)</sup> Sauptstaatsarchiv zu Dresden Rop. 29, fol. 46. 7) Dafelbst fol. 84, 41. 7) Dafelbst fol. 81. Sagte, Weißensee, S. 65. 4) Daielbst fol. 83. 4) Original im Archiv der Stadt Weimar. Reue Mittellungen des thüressächs. Bereins zu Halle, Band 16, S. 134. 4) Horn, Friedrich der Irreltdare, S. 76. Sauptstaatsarchiv zu Dresden.

vaters nicht besuchen durften, so rückten sie 1412 mit einem Heere in Thüringen ein, erlösten Friedrich aus der drückenden Bormundschaft und verpstichteten ihn, die Regierungsangelegenheiten nicht ohne ihren Beirat zu besorgen.

Unter seiner Regierung fand ber Fleglerkrieg 1410—1414 statt. Der Ebelherr Friedrich v. Helbrungen hatte nämlich eine Schar Bauern, Drescher, Handwerker 2c., die sog. Fleglergesellschaft, an seine Fahne gefesselt, welche mit Dreschslegeln, Sensen u. a. berartigen Werkzeugen bewaffnet maren, weshalb Friedrich v. Heldrungen ben Dreschstegel in sein Panier nahm. 18. Sept. 1410 nahm man bie Burg Hohnstein ein und schleppte ben alten Grafen Dietrich v. Hohnstein aus bem Bette gefangen weg. Sein Sohn enttam und floh nach Ilfeld. Bald barauf wurden aber von den Markgrafen von Meißen Selbrungen und Wiehe erobert. Friedrich trieb fich noch langer mit seinem Anhange im Harze umber, bis er 1414 von dem Bauer Jost von Madenrobe mit einem Schweinespieße erstochen wurde. In dem Flegler= friege ist manches Dorf vermustet worden. So follen in ber golbenen Aue die Orte Bernsborf, Steten, Nentborf bei Tilleda, Bliedungen, Jarfeld bei Sohlstedt, Bernderode bei Breitungen, Timerode bei Görsbach u. a. unter= gegangen fein. In der Graffchaft Sohnstein sollen 15 Orte muft geworben sein.

Landgraf Friedrich der Einfältige belehnte am 18. Juni 1406 zu Sangerhausen Ludwig v. Sangerhausen mit 2 Marktscheffel Safer und 2 Schod Grofchen zu Muferlengefelb, mit bem Holz, genannt ber Swynberg, mit Wiesen, Ader und Solg ju Schonbiffelbe, mit 23 Sofen im Neuendorfe, und 5 Höfen zu Sangerh. in ber Rieftebter Gaffe und gegen bem Schloffe, mit seinem Teile an dem Zehnten zu Koffelhusen und Almegleibin, mit der Pfeffermuhle, mit 1/2, Mark Geld am Beinberge und 1 Mark Geld zu Gonna. Unter bemfelben Datum empfingen Friedrich und Itel Daniel, Gebrüber, 1 Sedilhof zu Sangerhaufen, 2 Burgleben zu Nuwenburg (Bevernaumburg). Ebenfo erhielt "Frangkenhaufen" ein Burgleben zu Begernaumburg, 12 Morgen Holz und 2 Höfe Burggut; zu Holbenstedt 1 freien Hof, 4 Hufen Land, 1 Bacofen, 3 verlehnte Sofe und 5 Sufen, 1 Wiefe, 1 Teich, 1 Schilling Bins, 40 M. Holz hinter ber Beyernaumburg gelegen, 40 M. verlehntes Holz, bie Am 29. Aug. 1406 belehnte er in Sangerhaufen Beinrich Grieffogil mit 1 Burglehn auf bem Schloffe, 5 Sufen Land, 2 Wiesen, 24 Morgen poly hinter bem Schlosse, 23 Grofchen Binfe, 26 Buhnern, 1 Teichstätte, 50 R. Holz im Ruberge, alles zu Beyernaumburg.') Am 1. Sept. 1406 belehnte er zu Sangerhaufen Bertolbe Bilen, Bürger zu S., mit 2 Sofen zu Raveningen, einer im Dorfe vor der Brude, der andere am Ende, mit 1 Biefe und 1 hufe Land baselbst, wie bies sein Bater sel., Dietrich Biel, von dem v. Beichlingen scl., "bem Brücken unser Schloß und Dorff früher war," gehabt, er auch alle Ofterabende gen Brücken auf unfer Schloß ein Stübchen Elfäffer Wein ober gleich vicl Geld reichen foll.2) Desgleichen empfing an

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Rop. 29, fol. 86. 2) Daselbst Kop. 32, fol 67.

biefem Tage Gabriel v. Meibeburg ein Burglehn auf bem Schloffe und 1 hof vor bem Schlosse zu S., ben man die helle nennt, 1 Beingarten an bem hobenberge, der 3 Pfund Wachs jur Rapelle auf bas Schloß ju einer Rerze ginft, ferner 1 Butte, gelegen ju "Widarbenrobe nyber bem Dorfe." Beugen find Beinrich v. Morungen, senior, Ludwig v. Sangerhaufen, Junge Mufer, Joh. v. Polent, Andreas Müller, Munzmeister, Matthias, Propft in Dorla.1) Am 6. April 1407 empfing Werner Große das Dorf zu Berchtewenden, das Holz da poben und eine halbe Muhle im Altendorfe bei ber Steinbrücke, 1 Wiese hinter Rohrbach, "bas heißt in bem Karn."2) Am 7. Mug. 1407 gab er seine Einwilligung bazu, baß Friedrich v. Morungen, bem fein Bater (ber Landgraf) bas Marktrecht und Binfen und Guter im Altenund Neuendorfe und ben freien Sof ju S. geliehen hat, mas alles bemfelben von Meiner v. Sangerhausen ledig und los geworden und an ihn gestorben war, diesen Hof bei Buffo v. Morungen verkauft für 20 Schod Groschen, welche er von den 120 Schod Groschen abschlagen foll, wofür ibm Baltbajar bie obigen Guter zugeschlagen hatte.3) Um 3. Sept. 1408 vererbte Friedrich ber Friedfertige zu Weißenfee ben einen Teil an ber hallenmuble zu G. ben Bürgern ber Stadt, nachbem fie ihm von Friedrich v. Morungen und Beinrich, Ulrich und Goswin, ben Ralen, Gebrübern, aufgelaffen mar.4) Am 29. Juli 1410 gab er feine Ginwilligung, bag bas "Albenborf, Belletapl, ber Georgenberg vor unfer Stad Sangerhusen gelegen und Mulen, Susern und hofen, befatt und unbefatt," jum Beichbilbe ber Stadt geboren und nicht mehr zum Landgericht zu S. verbunden sein follten.5) Am 8. Sept. 1411 belehnte er zu Sachsenburg zu einem Anfall Beinrich v. Sundershusen mit 11 Scheffel Getreibe, welches jest Frau Margarete v. Sangerhausen inne hatte und bas von 1/2 Sufe zu Zehnten gegeben murbe und von bem Grafen Beinrich v. Hohnstein, Gerrn zu Kelbra, zu Lehn ging.6) Am 31. Juli 1412 belehnte er zu Sachsenburg Bernd v. b. Affeburg um feiner getreuen Dienfte willen zu einem rechten Anfalle mit bem Dorfe Meufer-Lengefelb?) mit Gerichten und Rechten, den Zehnten zu Kyfelhaufen und Almeßleben, nämlich mit 27 Scheffel Korn, 401/2, Scheffel Gerste, 5 Marktscheffel und 8 Scheffel Roggen, 11 Markischeffel 3 Scheffel Hafer, wie dies alles Frau Margarete v. Sangerhausen jest zum Leibgebinge inne hat, ausgeschlossen, mas heinrich v. Sonders: hausen von 1/2 hufe zu Zehnten zu geben pflegt.8) 1413 verfcrieb er ber Frau Anna des Nitolaus v. Utensberg (Gubinsberg) 20 fl. an der Jahrrente zu Sangerhausen für 200 fl., die er bar erhalten hatte; 9) 1418 borgte er 20 fl. von

<sup>1)</sup> Haupistaatsarchiv zu Dresben Kop. 29, fol. 88. 1) Daselbst. 7) Daselbst Kop. 32, fol. 57. Clem. v. Hausen, Basallengeschlechter ber Martgrafen von Meißen, S. 809. Sarzeitschrift XXXII, 578. 1) Daselbst Kop. 38, fol. 70. Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 88. Abgebruckt Harzschirft XIII, 425; XXXII, 574. 5) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 89. 6) Haupistaatsarchiv zu Dresben Kop. 38, fol. 51. 7) Muß Mittellengeselb heißen. 3) Rubolstädter Urfundenbuch I, 419. Harzeitschrift XXXII, 804. 9) Haupistaatsarchiv zu Dresben Kop. 38, fol. 21 und 38, fol. 219. Original im Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Nr. 46. Zeitschrift des Bereins zu Zena V, 49. Kenhel, Supplem. hist. Goth., II, 287. Rubolstädter Urfundenbuch I, 478. Avemann, Geschichte der Burggrafen v. Airchberg, S 221.

dem Rapitel der Frauenkirche zu Gotha; 1421 von Bernd v. d. Affeburg 110 fl. Am 26. Nov. 1413 befahl er Bernd v. d. Affeburg Amt und Vogtei ber Schlöffer Sangerhaufen und Questenberg auf 1 Jahr für 300 fl.1) Am 17. Jan. 1416 vertaufte ber Landgraf Friedrich ber Jungere ben Sanger= baufer Burgern Konrad Horlug, Thilen, beffen Frau, Hans Schmidichen und jeiner Frau Jutten 45 Morgen Land vor Sangerhausen, die sich durch ben Tob von Heinemann v. Sbisleben erledigt hatten, für 300 fl.2) Am 9. Nov. 1417 befahl ber Landgraf Heinrich v. Gehofen und zu getreuer Sand Albrecht hate und Fritsche v. Wirterbe für gezahlte 300 Mart Silber (30 Mart Binjen) die Schlösser Sangerhausen und Questenberg auf 3 Jahre amtsweise ein, so baß er barauf sein unberechneter Bogt und Amtmann sein sollte, aus= geichloffen, mas er vorher an ber Bogtei zu Sangerh, verfett hatte und feinen Bald zu Questenberg.3) Am 15. Febr. 1417 Gunftbrief für Werner v. Große und feine Tochter Bertrade, daß die Güter zu Berchtemende nach ihres Baters Tobe auf fie (als Knecht, Mann) fallen follten.4) Ginwilligung vom 18. Nov. 1417, daß der Graf Botho von Stolberg sein Schloß Röblingen für 1000 Rart an heinrich und Friedrich v. helbrungen und ihre Mutter Agnes verpfanden kann.5) Am 1. Jan. 1419 belehnte er zu Cachsenburg ein haus in der Gepingaffe zu Sangerh., "das gewest ist Ditmars Stoghausen, von dem dasselbe Haus und Rechte an uns kommen ist von Unglauben und Regerye wegen, die er Stoghausen an sich gehabt hat," an seinen Diener Claus Am 16. Febr. 1419 belehnte er ju Sachsenburg Beter von der Beide, Sidenstigker, mit 1 Hause in der Moelgasse zu S., "das gewest ift Pauwel Gropengießers eines Keters. "6) Am 30. Nov. 1420 verlehnte er ben Bürgern zu S. die Güter in seinem Gerichte und Kelde zwischen Sanger= hausen, Wallhausen und Brücken, "inwendig vnd vhwendig der lantwere ge= legen," die vorher der v. Oftirrobe gewesen und die Albrecht Hake aufgelassen hat, sie nach Weichbildsrechte zu besitzen. Zeugen sind Graf Friedrich von Beidlingen, Hofmeister, Dietrich v. Wipleben, Ritter, Thile v. Sebache, Albrecht v. harras, sein Marschall, Beinrich v. Gehofen, Amtmann zu Sangerhausen.7) Am 4. Juni 1422 belehnte er zu Beißensee Bolf, Gunter und Friedrich v. Morungen mit Gütern zu Rieftedt 2c.8) Am 25. Juni 1422 belehnte er zu Sachsenburg Seinrich v. Gehofen mit einem wusten Fischteiche, genannt ber Frauenteich, in der Vorstadt zu Sangerhausen, der bisher zum Schlosse Sangerhaufen gehört hat.9) Um 17. Aug. 1424 bestätigte er die Innungs=

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben. 2) Daselbst Kop. 88, fol. 137. Her ist also ein landgrästliches Lehn. 3) Daselbst Kop. 83, fol. 179. Regesta Stolbergica S. 260. 4) Dasielbst sol. 149. Hazzitichrift XV, 222 5) Regesta Stolbergica S. 261. 6) Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 39, fol. 228. 7) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 47. Rudolsstädter Urkundenbuch I, 481. Hazzitschrift XII, 50. 6) Rudolstädter Urkundenbuch I, 485. Bibliothef zu Wernigerode Zh 103, fol. 85. Hazzieltschrift XXXII, 564. Am 12. Juni 1427 wird der Leshartschrift Driginal im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Cl. von Jausen. Basalen. Gescher der Markgrafen von Meißen, S. 309. 9) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 38, fol. 9.

artikel der Wollenweber zu Sangerhausen.1) Am 10. Okt. 1426 beleibdingte er Jutta v. Behofen mit 1/2 Sibelhofe zu S. in ber Ryselhuschen Baffe, 1 Sufe Land, 8 fl. Zinfen, 21/2 Stein Unflebes (Unichlitt), 1 Schod Suhnergeldes, bas alles der Kelber gewesen; mit 15 Ader Holz, 6 A. Wiesen, ber Kinder Große Weingarten im Helmetale und mit dem Teiche halb, genannt der Frauenteich, im Neuendorfe. Bormunden sind Fritsche v. Colleda und Kritsche v. Wirtirde.2) 1429 tut er in Sachen des Streites der Stadt Sangerhaufen mit Bernd v. d. Affeburg und bem Flecken Ballhaufen der Sauweibe wegen einen Spruch, nachdem er durch die Schöppen zu Leipzig belehrt ist, daß die Sangerhäuser an dieser durch Herzog Magnus und Balthafar bestätigten Liehtrift mit ber Gemahr naber find als die von Ballhaufen, die der Gemähr entbehren.3) Um 24. Juni 1429 belehnte er die Frau Beate feines Bogts Bernd v. b. Affeburg jum Leibgedinge mit 1 Sattelhofe ju Ballhaufen, etwan Ern Daniel v. Morungen, Ritter, gewesen, mit 41. Sufen Land bazu, 1/2 Beinberg und etliche Sofe, die er bazu gekauft, mit ben Zinsen, die Hermann v. Grifheim gewesen, mit 1 Holz, genannt die Bulers (Bulars), 1 freien Sof ju Beyenrobe in bem Gerichte ju Queftenberg, 1 Holz, das Freitagsholz daselbst, und mit 1 Holzmark, die Wartte.4) 5. Juni 1430 verfaufte er an Friedrich und Gunter v. Morungen, Go vettern, für 100 Mark fein Geleite zu Cangerhausen auf 8 Jahr.5) Am 6. Juni 1430 vertaufte er an Gunther und Friedrich v. Morungen fein Schlof Grillenberg mit Zubehör für 500 Mark.6) Um 11. Nov. 1430 verkaufte et fein Schloß Begernaumburg an Bernd und Buffe, Gebrüder, Kurt und Buffe, ihre Bettern, v. b. Affeburg für 450 Mark, wie foldes Gunter v. Morungen bisher pfandweise inne gehabt hatte.7) Um 15. Jan. 1430 verkaufte er fein Schloß Questenberg für 800 Mark dem Grafen Botho von Stolberg.8) 29. Juni 1431 teilte Landgraf Friedrich dem Rate zu Sangerhausen mit, baß fein Schwager, ber Erzbifchof Bunter von Magbeburg, von feiner verftorbenen Gemahlin die Gerade und Gerate, goldene und filberne Geschmeide, Bezciede, Gefäße und Rleinode verlangt habe. Er fühlt sich nicht verpflichtet, foldes auszuantworten, wie dies auch bei ben Vorfahren nicht geschehen sei. 1) Um 2. Sept. 1431 befreite er Sangerhausen wegen bes Brandes von feiner Jahrrente um 170 fl., auch von gemeiner Nachreise, Folge und Diensten auf 3 Jahr, um die Stadt wieder aufzubauen. 10) Chenfo befreite er S. auf 3 Jahr von Geleite und Boll von bem, mas zum Bauen gehörte. 11) Am 10. Marg

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urfundenbuch I, 497. Staatsarchiv zu Magdeburg ALIX, Nr. 1317, fol. 1—4. Original daselbst A, Nr. 1. Haudstaatsarchiv zu Oresden Kop. 38, fol. 35.
2) Haudstaatsarchiv zu Oresden Kop. 38, fol. 55.
3) Rudolstädter Urfundenbuch I. 549.
Ratsprivilegienbuch fol. 16. Stadtarchiv Abteil. I, Loc. 2, fol. 21—23.
4) Oaselbst 533.
5) Haudstraatsarchiv zu Oresden Kop. 39, fol. 80. Haudstschieft XXXII, 568.
6) Rudolstädter Urfundenbuch I, 581. Bibliothet zu Wernigerode Zh 108, fol. 79. Reg. Stolberg. S. 312.
7) Original im Schlosarchiv zu Bepernaumburg. Rudolstädter Urfundenb. I, 561. Ephoralarchiv zu Sangerhausen Kap. C, Nr. III, lit. B, Nr. 27. Reg. Stolberg. 313.
8) Reg. Stolberg. S. 311.
9) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 71. Rudolstädter Urfundenbuch I, 643.
11) Rudolstädter Urfundenbuch I, 601.

1432 gab und eignete er bem Rate wegen bes Brandes die Lehen an ben 4 Sufen Landes zu Ryselhusen und zu Almfleiben, die sie von Beinte v. Sangerhaufen gekauft hatten, folde 4 Sufen mit ben Lehn zu haben.1) 3m Sahre 1432 beginnen die Ratsbestätigungsbriefe feitens der Landesherrichaft. An vigilia Thome apost, 1433 tut er sein Schloß und seine Boitne zu Sangerh. mit dem Borwerke und allem Bubehör, wie folches Bernd v. b. Affeburg bisher gehabt, Beinrich und Bollrat Griffogil um einen Befcheib von Beihnachten auf 3 Jahr ein.2) Am 29. Sept. 1433 bekannte Landgraf Friedrich, daß er mit Zuftimmung feiner Bettern Friedrich, Sigmund, Beinrich und Wilhelm, Markgrafen zu Meißen, auf einen Wieberkauf verkauft habe an Beinrich und Bolrad Griffogel, Gebrüder und Amtleute gu G., und ju getreuer Sand Rurt Griffogel, ihrem Better, Bernd v. b. Affeburg, Sans, Ulrich, Balzer Grifauwer, Gevettern, Beinrich v. Rammelburg, bem Jüngern, Bifigant und Lorenz v. Morungen, Gevettern, und Gerhard v. Halle, 180 fl. Binfe an der Jahrrente für 2000 fl.3) Um 2. Nov. 1434 überließ er Bernd v. d. Affeburg ben 3. Teil bes Holzes ju Schaubisfelde (Schabisfelde), ben er den Musern abgekauft hatte.4) Am 14. Nov. 1434 verlangte er zu einem Zuge (Kriegszuge) von Sangerhaufen 1 Karren nach Weimar, worauf er ihnen 1 Steinbuchse mit 1/3 Tonne Bulver senden will, damit fie eine folche Buchse barnach machen laffen und mit bringen. Gleichzeitig verbietet er auf Ansuchen des Rats das Brauen in den Vorstädten und gestattet, daß die, welche abgebrannt sind, ein Gebräu mehr tun können.5) 1434 oder 1435 befahl er bem Rate zum wiederholten Male, ben Sonnabenbemarkt wieder auf den alten Markt zu verlegen. 1434 (1435) legte er dem Rate und den Bürgern auf, alle Güter, die der Frau v. Sangerhausen gewesen sind und die er vor Zeiten Bernd v. d. Affeburg geliehen hat, von diesem zu Lehn zu nchmen.6) 1435 hat er 100 fl. nach Sangerhausen gesenbet, um Hafer dafür ju taufen, von welchem Gelbe aber seine Rate einen Teil auf bem Tage zu Sangerhausen verzehrt haben, welchen er ben Amtleuten, den Griffogeln, erjest.7) Am 24. April 1435 befiehlt er bem Rate zu S., die von den Klöstern Sittichenbach und Kaltenborn gegebenen Gerten und Zaunstöcke zu fahren, von benen vom Amtmann ein guter Zaun um die Burg zu Sangerhausen ju machen ift.8) Um 2. Mai 1435 teilte er dem Rate mit, daß der Friede mit herwig v. Uczin und Rede Bruns zu Balpurgis ausgehe (aufhöre), weshalb sie diesmal ihre Bürger nicht auf den Markt nach Nordhausen ziehen laffen follten, da fie fonst beschädigt werden 'könnten.") Am 5. Juli 1435 verlangte er, da er mit seinen Vettern von Sachsen u. a. Herren und Freunden

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 38, fol. 82. Harzzeitschrift XIII, 363, wo fälschicht. 2) Handelsbuch Friedrichs im Gemeinschaftsarchiv zu Weimar. 3) Hauptstaatstarchiv zu Dresden Kop. 39, fol. 1:4 4) Daselbst Kop. 38, fol. 93. Staatsarchiv zu Ragdeburg sub. Beyernaumburg. Rudolstädter Urkundenbuch 1, 699. Harzzeitschrift XXXII, 301. 3) Rudolstädter Urkundenbuch 1, 706. 6) Daselbst 1, S. 710. Original im Staddarchiv 20c. II, Ar. 60. Abgedruckt Harzeitschrift XIII, 428. 7) Rudolstädter Urkundenbuch 1, 714. 1) Schöttgen und Kreysig, Diplomat. II, 769. Krühne, Manisselder Klosterurkunden, S. 468. 3) Seh. Staatsarchiv zu Weimar, Kapsel (Sammlung) 68.

zu einer Heerfahrt einia geworden, von Sangerhausen 100 redliche Gewappnete zu Wagen mit Sandbüchsen, Armbruften, Spieken, Arten, Flegeln und eisernen Retten, Mulben, Schaufeln, Grabscheiten zur Wagenburg tauglich, und etliche Gewappnete zu Pferbe und eine gute große Steinbuchse mit 1/2 Schod Steinen mit einem redlichen Buchsenmeister und Bulver bazu, bamit nächsten Freitag in Gerpstebt ju fein.1) Am Dienstage vor Purif. Mariae (30. Jan.) 1436 bestätigte er ber Gemeinde zu Oberröblingen, ba burch bas Dorf eine gemeine Lanbstraße geht, bas Schent= und Bierrecht, bas bisher jur Bogtei Sangerhausen gebort hatte, wofür die 4 Bemeinden bes Amtes Röblingen, nämlich Oberröblingen, Gbersleben, Riethnordhausen und Martinsrieth, Die Unterhaltung bes fog. Steindammes zwischen Oberroblingen und Sbersleben übernehmen mußten.2) Am 4. Juli 1436 findet auf Befehl bes Landgrafen eine Umreitung ber Grenze zwischen Sangerhausen und Bevernaumburg ftatt, weil Frrungen besmegen beftanden.3) In einem undatierten Briefe von 1437 teilte er bem Rate ju Sangerhaufen mit, bag er icon vormals und auch wieder zu Gotha mit ihm gerebet habe um ber Warnung willen wegen ber "Bemeschen herren." Da ihm nun abermals fein Better Bergog Friedrich von Sachsen auf bem Tage zu Eger Botschaft getan babe, daß ihm täglich eigentliche Warnung gekommen, wie die bohmischen Herren mit Macht feine Lande in Rurge ju übergichen gebachten, fo follte ber Rat von Stund an befehlen, bag fich ein jeglicher arm ober reich mit Sarnaffe, handbuchsen, Armbruften, eifernen Flegeln u. a. Sachen zu ber Bagenburg tauglich verschen und in Bereitschaft sigen solle, so bag er mit 100 wehrhaften gewappneten Bürgern zu Pferbe an einen noch zu bestimmenben Ort kommen und dort 14 Tage bleiben folle.4) Am 27. Febr. 1437 verschreibt er bet Stadt, damit fie ihr Rathaus, ihre Turme und Tore wieder aufbringen und bauen moge, das Geleite, das bic v. Morungen bis Pfingften inne haben, für 60 Mark auf 6 Jahr.5) Am 16. Nov. 1437 teilte er dem Amtmann Beinrich Griffogil und bem Rate zu S. mit, bag in biefen teueren Zeiten in feinem Dorfe ober Kreczschmar jemand das Bier teuerer bezahlen follte, als 1 Biertel um 3 Scherf.6) Da ihm die von Nordhaufen an fürstlicher Freiheit, Berichte und Berechtigkeit große Berkurzung taten, fo foll Rat und Amtmann au S. nach bem Befehl vom 16. Rov. 1437 benen von Rordhaufen fein Geleite noch Boll abnehmen, sondern fie und ihre Sabe fümmern und aufhalten. 1438 leiht und verschreibt er erblich dem gestrengen Konrad Thunen (Tonna) bie ihm schon vorher zu seinem Leibe verschriebenen 4 Mark jährlichen Zinsen. Am Donnerstage nach Reujahr legte er bem Rat und Amtmann auf, ba jest

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarchiv zu Weimar, Kapsel (Sammlung) 68. 2) Rubolstäbter Urtundenbuch 1, 732. Milbeners Rachlaß zu Wernigerobe Zh 103: "Aus dem Sangerhäuser Amtse, Grenze und Gerichtsbuche von 1580, fol. 125"; jest im Berein für Geschichte und Raturwiffenschaft. Reg. Stolberg. 360. 3) Original im Schloßarchiv zu Beyernaumburg. Audolsstädter Urtundenbuch 1, 757. Staatsarchiv zu Magdeburg unter Beyernaumburg. 4) Rudolsstädter Urtundenbuch 1, 795. 5) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 39, fol. 127. Reg. Stolberg. S. 872. 6) Rudolstädter Urtundenbuch 1, 785.

fast viel Streifens im Lande sei und viele Zugriffe mit Rauben u. a. Sachen geschähen, solches nicht zu gestatten.<sup>1</sup>) Am 18. April 1438 erhalten Rat und Ammann Befehl, dafür zu sorgen, daß niemand Heinrich oder Kurt Hake, Gevettern, vor Brücken, Wallhausen oder anderswo angreisen oder beschädigen solle. Sie sollten beiden Hülse und Folge angedeihen lassen, wenn sie dazu angerusen würden.<sup>2</sup>) Am 11. Juni 1438 versprach er, in der Streitsache zwischen Sangerhausen und Wallhausen der Trift wegen bald einen Spruch zu tun.<sup>3</sup>) Am 22. Jan. 1439 schlichtete er diesen Streit zu Gunsten der Stadt Sangerhausen.<sup>4</sup>) Am 30. Sept. 1439 forderte er den Rat zu Sangerhausen auf, dei den Bürgern Kundschaft über die Lage einiger, ihm durch den Tod des Lorenz v. Morungen anheim gefallenen Besitzungen, welche er Friedrich v. Witzleben zu Lehn gegeben, einzuziehen.<sup>5</sup>)

Außer diesen Urkunden liegen eine Reihe undatierter Briefe aus Friedrichs Regierungszeit vor:

Um 1430: Befchl an den Rat, den Sonnabendsmarkt wieder auf den alten Markt zu legen.") Wegen des Frrtums mit Bernd v. d. Affeburg soll die Stadt 2 aus dem Rate und 2 von der Gemeinde nach Weimar senden.7) Er forderte die beiden Ratsmeister und einen der beiden Amtleute vor fein hofgericht und vor eins der oberften Gerichte "vff einer wefin by Swertstede, in deme Gerichte zeu Bottilstedt gelegen, da vnfers Fürstentums der vier stule eyner ift," wo er klagen laffen will zu Beinrich v. Wipleben "libe und gut, von des falichen Briues megin, dar er vor uns, unfer Rete, Graue, Herrn Manne und Stete vorgelegit hat, obir ben . . . . . . folich und ungerecht erkannt ift. "8) Da Friedrich willens mar, mit seinen Bettern und anderen Herren und Freunden nächsten Margaretentag mit Macht ein Feld zu machen, um sein Land zu Frieden zu bringen, fo follte ihm die Stadt Sangerhausen 100 Gewappnete mit Armbruften 2c. (wie vorher) fenden.") Sangerhaufen jollte 2 gewapynete Schützen ausrichten, nach Weimar zu kommen und bann nach Freiberg zu reiten, woselbst sie 1 Monden bleiben und sich selbst beköftigen sollen. Doch ist sein Better der Meinung, daß man solche Söldner auf Sold ausrichte, u. 3. auf jedes Aferd die Woche I fl. Daher foll Sangerhausen 8 fl. schiden.1")

Um 1438: 3 Briefe wegen eines vom Rate ohne Friedrichs Wissen niedergeworfenen Galgens, der wieder aufgerichtet werden soll, worüber der Rat Bericht erstatten soll. 11) Als der Rat den Bürgern, sowie Zinsleuten im Neuen= und Altendorse verboten hatte, nicht niehr zu mälzen, noch zu brauen, wie die Mannschaft bei ihm angebracht, so befahl Friedrich, daß man es vorläufig bei dem Herfommen lassen sollte. 2) Es ist ein Tag zu Querfurt

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urlundenbuch 1, 847. 2) Daselbst 1, 823. 3) Daselbst 1, 827. 4) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 69. Rubolstädter Urlundenbuch 1, 857. Ein Brief in derselben Sache befindet sich S. 873. 4) Rubolstädter Urlundenbuch 1, 879. Harvieischeift XXXII, 189. 9 Daselbst 1, 651. 7) Daselbst 1, 649. 8) Daselbst 1, 671, "aus dem fast vermoderten Original." 9 Daselbst 1, 655. 10) Daselbst 1, 663. 11) Daselbst 1, 815, 843, 901. 12) Daselbst 1, 835.

zwischen bem v. Halle und bem Landgrafen Friedrich wegen ber Pferde, die von Sangerhausen genommen sind, angesetzt, daher soll der Rat und Amtmann dahin kommen. Der Rat soll einen Teil des Geldes zu dem Kriege schicken. Mit den Domherren zu Gotha und dem Rate zu S. soll ein Tag zu Balters-hausen angesetzt werden. Brief wegen der Beide bei Almensleben, über welche Bernd v. d. Asseburg und Georg v. Bitzleben geschrieben haben. Des war ein Tag wegen dieses Streites angesetzt, den sein Hosmeister, der v. Stolberg, abgehalten. Wriebrich v. Bitzleben, sein Rat, ist in seinen Sachen und Werbung in fremde Lande gesandt, daher soll der Rat ihn und die Seinen schützen, wenn er oder sie angegriffen und er um Hülfe und Folge angerusen würde. Brief wegen des Streites der Wollenweber und Gewandschneider; 2 aus dem Rate sollen zu ihm nach Weißensee kommen.

## Sangerhausen unter gemeinschaftlicher Aegierung des gurfürften Friedrich des Sanftmutigen und des Bergogs Bilbelm III. 1440—1445.

Friedrich ber Streitbare, Sohn Friedrichs bes Strengen, teilte fich 1382 mit feinem Bruder Bilhelm II. (geft. 1425), der Meißen bekam, und mit Balthafar (Thuringen), ber 1406 ftarb. Friedrich ber Streitbare hob die wettinischen Lander durch die Erwerbung ber Rurwurbe Des Berzogtums Sachsen. Als fein Bruder Wilhelm II. 1425 kinderlos zu Altenburg starb, brachte er auch beffen Länder als Erbe an sich. Friedrich ber Streitbare brachte am 6. Jan. 1423 die Rurwürde von Sachsen an sid. Er hatte im huffitenkriege dem Raifer Sigismund treulich beigestanden. 2115 im Nov. 1422 der lette Kurfürst Albrecht III. von Sachsen aus dem Askanischen hause starb, fiel bas Herzogtum Sachsen mit ber Kurwürde als ein eröffnetes Lehn an das Deutsche Reich zurud. Aus Dankbarkeit verlieh Kaiser Sigismund das Herzogtum Sachsen mit der Kurwürde am 6. Jan. 1423 an den Markgrafen Friedrich den Streitbaren von Meißen,8) welcher ale bie ofter landifche Linie des wettinischen Fürstenhauses ben Stamm allein fortgesett batte.

Unter ibm wütete ber Duffitenfrieg. Der Raiser Sigismund batte ibm die beiden Städte Brug und Ausing in Böhmen verpfändet. Als die Quisten mehrere von den meißner Truppen besetzte Plätze genommen und Ausing ichon 3 Monate belagert batten, trat die Kurfürstin Katharina auf, sammelte bei Freiburg ein Deer von sant 20000 Mann und schiette es nach Bobmen. Die Quisten richteten aber über die ermüdeten Sachsen bei Aussig 1426 ein surchtbares Blutbad an. Am tapferften stritten die wackeren Thuringer; Johann Welsing, der Fubrer der Gothaer, tat Wunder der Tapserseit, um die Grasen Ernst und Friedrich v. Gleichen zu retten, als sie und ihre Banner sanken. Er farb, wie er gelebt und als Lieblingsspruch

<sup>9</sup> Andoludden Urtundenbuch 1 SSL - D. Zeielbft 1, 837. I Dafelbft 1, 833. I Da feldt 1 SSL - D. Zeieldt 1 SZL - D. Zeieldft 1, SZL - D. Zeielbft 1, S41. 19 Urtunde in Pour Medicate Je des Stienbaren, S. SSC

im Munde geführt "mit Shren." In der Schlacht fielen 4—500 gekrönte Helme, 12 Grafen; einen Leichenhaufen bildeten 400 Bürger von Langensalza. Es sollen 12 000 Deutsche geblieben sein. Sin ungeheuerer Schrecken ging durch alle sächsischen Länder, fast keine Stadt und keine Gemeinde, keine adlige Familie war, die nicht Verluste zu beklagen hatte. 1427 suchten die Hussite dem Linterdessen ermannte sich das Reich, von Friedrich dem Streitbaren gedrängt, auf dem Reichstage zu Frankfurt zu energischen Beschlüssen: vier Herre sollten den Angriff unternehmen. Der Sohn des Kurfürsten führte 20 000 Mann über Kommotau nach Böhmen. Das deutsche Geer belagerte Mies. Als aber Protop erschien, stob das deutsche Heer ause einander. Wiederum sollen 10 000 Mann erschlagen worden sein.

Friedrich der Streitbare überlebte die Ratastrophe nicht lange. Um 4. Jan. 1428 starb er von Sorgen und Gram gebeugt zu Altenburg. Wenige Tage vorher hatte er seine Söhne vor sich beschieden und sie zu brüderlicher Liebe und Sintracht ermahnt. Er hinterließ 4 Söhne: Fried=rich den Sanstmütigen (Gütigen), welcher als Altester das Herzoge Land behielt er mit seinen Brüdern zusammen, nämlich mit Sigismund, welcher wegen leidenschaftlicher Liebe zu einer adligen Nonne zu Weida sich dem Mönchsleben zuwendete, Heinrich, schon 1435 gestorben, und Wilsbelm III., geboren 1425. Als daher Friedrich der Einfältige 1440 kinder=los starb, sielen die sämtlich en säch siehen Sander an die beiden Brüder Friedrich den Sanstmissischen Länder an die beiden Brüder Friedrich den Sanstmissischen Länder an die beiden Brüder Friedrich den Sanstmütigen

Obgleich beibe Brüber gemeinschaftlich regierten, so urkunden sie boch bisweilen einzeln.

Am 17. März 1441 überwiesen die Herzöge Friedrich und Wilhelm von Sachsen, Landgrafen von Thüringen und Markgrafen zu Weißen (zum ernenmal zusammen), dem Amtmann Friedrich v. Morungen zu Sangerh. zur Bezahlung einer Schuld von 180 fl. die Jahrrente zu Sangerhausen mit 170 fl. und 10 fl. von der Jahrrente der 30 fl. zu Oldisleben.<sup>2</sup>) An demselben Tage verkausten beide auf einen Wiederkauf dem Amtmann Friedrich von Morungen und zu getreuer Hand Ritter Busse, Hans und Eckbrecht von Morungen, Gebrüdern, Heinrich Hake, Friedrich v. Hohm, seinem Schwager, 180 fl. Zinsen und Jahrgulde an den Jahrrenten und dem Geschosse zu Sier 2000 fl., womit die Griffogel gelöst sind.<sup>3</sup>) Am 20. Mai 1441 wird Friedrich v. Morungen Schloß, Amt und Voitie von Sangerhausen um zeinen Bescheid eingetan, es unberechnet inne zu haben. Vorschriften für ihn als Amtmann wurden zugleich gegeben.<sup>4</sup>) Um 12. Juni 1441 belehnten die beiden

<sup>1)</sup> Ein Schabenregister bes Bruno v Querfurt gegen dis Herzöge von Sachjenswegen ber 1420 - 1431 geleisteten Kriegsbienste ber Golen v. Quersurt samt ihren Mannen steht Harzzeitschrift VIII, 132 – 148. 4) Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 74. Rudolstädter Urtundenbuch II, 41. Harzzeitschrift XII, 51. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 42, sol. 23. 4) Daselbst Kop. 41, sol. 27.

Bergoge zu Gesamtlehn Beinrich und Bolrad Griffogel, Gebrüder, und Wolf v. Morungen mit 2 freien Sofen zu Sangerh., 6 Binshofen, 1 verlehnten hofe und Lehngut-Ader, mit bem Behnten auf bem Robe und Gutern gu Ballhausen, Obersborf, Grillenberg.') Am 15. Juli vererbten fie Rifolaus Bruwer (1445 Untervogt) und seiner Frau Jutta ihren alten Beinberg von 4 Ader, ber lange Zeit muft gelegen. Nach 10 Jahren follten fie bie halbe Ernte auf das Schloß liefern, dagegen foll das Schloß das halbe Lefe-, Fuhrund Relterlohn tragen und Mist an den Berg fahren lassen.2) Am 1. Aug. 1441 vererbten beibe Fritiche Becherer, hermann Roybentisch und And. Golt= schmyde zu S. 9 Acer Robeland, das Holzgebusch gewesen, am Hoemberge über Klaus Roischels und Hermann Gifels Weinberge. Sie sollen solche 9 Ader ausroden und zu Weinbergen machen. Erbzins 6 Groschen, Lehnware ebensoviel, bei jebem Berkaufe.3) Datum Torgau Donnerstag nach St. Lucia 1441 teilte Friedrich bem Rate ju S. mit, daß ber Überbringer Rif. Brumer handlung mit ihm pflegen follte wegen des Schloffes Questenberg, welches er nicht von feinem Lande kommen laffen wollte.4) Am 23. Juli 1443 befahl Herzog Wilhelm bem Rate, der nicht gestatten wollte, daß etliche Burger ihren jelbst erwachsenen Wein ausschenkten, ihn aber auch nicht nach Würden abkauften, entweder allen Bürgern ben Ausschank zu gestatten oder den Bein abzutaufen.5) Donnerstag nach Severi 1443 teilte Bergog Wilhelm bem Rate mit, daß ihm treffliche Warnung gekommen fei, wie man in Kurze mit großer Macht in das Amt Sangerhaufen einfallen wolle, weshalb man gut Acht haben follte.6) Am 28. Sept. 1443 wurde den Brüdern Balthafar und Hartmann v. Gehofen, weil sie dem Herzog 300 Mark (je 11 Mark auf eine) geliehen hatten, die Bogtei Sangerhaufen um einen Bescheib von Balpurgis auf 1 Jahr eingetan.7) Am Mittwoch nach Mich. 1443 forberte Bilhelm ben Rat auf, nach Weimar zu kommen, um mit ihm wegen bes hauses ber Koling zu verhandeln, an dem Bruno v. Querfurt und sein Bormund Graf Günter v. Beichlingen Rechte zu haben glaubten8). Am 1. Mai 1444 konfirmierten Friedrich und Wilhelm das Spital zum heiligen Geifte.9) Am 6. Mai 1444 forberte Wilhelm einen trefflichen aus ber Mitte bes Rates ju S. nach Gotha, der mit andern von Mannschaften und Städten aus Reigen und Thuringen ju feinem Schwager von Beffen reiten follte, etliche Berbung ber Munge megen zu tun.1") Am 1. Juni 1444 teilte Bilbelm bem Fleischerhandwerf ju S. mit, bag er ihre Innungeartifel entsprechend anderen Städten bestätigen wollte. 11) Um 7. Juni 1444 freiten und eigneten bie Bergoge

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 40, sol. 135. Harzschrift XXXIII, 194. 3) Dafelbst Kop. 42, sol. 119. 3) Daselbst Kop. 42, sol. 12.1. 4) Rudolstädter Urtundenbuch il, 3 und S. 47 noch einmal. Gedruckt Harzseitschrift XXI, 254. 4) Daselbst II, 67. 9 Deselbst II, 75. 7) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 41, sol. 27, 32. 9) Daselbst II, 71. Ein anderer Kriefzdarilder als Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 79. Rudolstädter Urtundenbuch II, 55. 9) Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 80. Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 42, sol. 58. Gedruckt in Müllers Chronit S. 46. Rudolstädter Urtundenbuch II, 89. 19) Rudolstädter Urtundenbuch II, 115. 11) Original im Stadtarchiv Kr. 81. Rudolstädter Urtundenbuch II, 115. 11) Original im Stadtarchiv Kr. 81.

Kriedrich und Wilhelm ein ledig Fleck, bas Heinrich, Balthafar und Hartmann v. Gehofen von ihrem freien Sofe ju S. ber Bifarie bes beil. Leichnams ju St. Jatobi jum Bau eines Vifariehaufes gegeben hatten.1) Graf Georg von Anhalt hatte geklagt, bag einer seiner Untertanen aus Artbern ungeurlaubt nach Sangerhausen gewichen, sein Saus abgebrochen und fein Erbe muft liegen laffen. Der Rat zu S. hatte ibn aufgenommen und etliche Rramer aus Artern in Sangerhaufen "gekummert." Herzog Wilhelm befahl baber bem Rate, ben Aufgenommenen anzuhalten, bag er feine Sofftatt verkaufe, bestelle oder verlasse und daß man die von Artern nicht kümmere.2) Am 4. Sept. 1444 teilte Bilhelm bem Rate und Bogte mit, baß fein Feind Gunzel v. Felbheim auf ihn suchen wollte 3 Tage vor und 3 Tage nach unser lieben Frauentage und das Futter zu Germersleben an der Bode zu haben meinte. Daber sollte man 6 Tage über zu Annarobe ober anderswo halten. Den Grafen von Ransfeld und bem Bogte zu Freiburg follte auch Bescheid zugehen.3) Bergog Bilhelms Münzmandat vom 7. Nov. 1444.4) Am 25. Nov. 1444 hielten die herzoge von Sachsen einen Tag zu Sangerhausen ab, auf welchem bie Grenzstreitigkeiten zwischen ihnen und ben Grafen v. Mansfeld wegen ber Bergwerke und Gerichte in den Dörfern Crebiffelt, Utenfeld, Hergisdorf, Bimmelburg und Wolferobe und ber Jagd zu Schoubesfelb auf ber langen Biese beigelegt wurden. 5) Herzog Wilhelm ordnete am 29. Nov. 1444 an, baß die Burger ju S. nicht nach Halberstadt, sondern nach Raltenborn in geistlichen Sachen geforbert werben sollten.6) Datum Reujahr 1445 forberte herzog Wilhelm ben Rat auf, einige verloren gegangene und nun wieber ge= fundene Beingarten und Guter bem Mungmeister und Untervogte Nit. Brumer porzuzeigen.7) Als Balthafar v. Gehofen porbrachte, bag etliche buffällige Sachen in Sangerh. verlaufen und noch nicht eingeteilt waren, fo befahl er am 3. Febr. die Inangriffnahme berselben.8) Am 11. März 1445 überlaffen die Bergoge Friedrich und Wilhelm bem Rate ju G. auf 4 Jahr bas Geleite gegen 300 Mark, womit fie bie v. Gehofen von ber Bogtei gelöft haben.9) Am 4. Marz hat Wilhelm bem Munzmeister Sans Chrhardt Amt und Bogtei eingetan. 10) Am 11. März 1445 bestätigen die beiben Herzöge die Brivilegien der Stadt. 11) Als der Rat angeblich von Gefangenen auf dem Turme der Burg etliche Heimlichkeit erfragt hatte, sowie sich auch gegen ben Herzog und seine Amtleute in vielen Stücken gröblich und schwer verbrocen, so daß ihn der Herzog beshalb härtlich zu bußen meinte, sollte daher ber Rat als Strafe bem Herzog auf Mittfasten 300 Mark ausrichten, womit er die v. Gehofen von der Bogtei lösen wollte, 12) Am 19. Mai 1445 ver-

<sup>1)</sup> Original im Stabtarchiv Rr. 82. Rubolftädter Urlundenbuch II, 81. 2) Rubols flädier Urlundenbuch II, 85. 3) Geh. Staatsarchiv zu Weimar Kapsel 69. 4) Original im Stabtarchiv Rr. 83. Rubolstädter Urlundenbuch II, 77. 5) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Lop. 48, fol. 1. Reg. Stolberg. 422. 6) Original im Stadtarchiv Ar. 87. 9) Daselbst Rr. 884. Heimar Kaps. 69. 8) Original im Stadtarchiv Rr. 87. 9) Daselbst Rr. 884. Hauptstaatsarchiv zu Weimar Kaps. 69. 8, fol. 6. 10) Geh. Staatsarchiv zu Weimar Kaps. 69. Rubolstädter Urlundenbuch II, 149. 11) Original im Stadtarchiv Rr. 86. Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 48, fol. 8. 12) Hauptstaatsarchiv Zu Oresden Kop. 48, fol. 5:

langte Wilhelm von S. 100 gewappnete Fußschützen, das meiste Teil mit Armbrüsten, die andern mit Handbüchsen, Pfeilen, Gloten und Paseisen, alle zu Wagen mit eisernen Ketten, Arten, Flegeln, Hauen, Schaufeln zur Wagenburg, dabei auch einige vom Rate zu Pferde, die Ihrigen zu regieren und in Gehorsam zu halten; 1 gute Steinbüchse mit 12 Steinen, Pulver und 1 Büchsenmeister, Dienstag nach Bonisacii in Langenheim vor dem Fränkischen Walde bei Tenneberg zu sein und 14 Tage auf eigene Kost zu Felde zu ziehen. 1) Am Montag nach Corporis Christi 1445 kündigte er solchen Zug ab. 2) Am 17. Aug. warnte er Sangerhausen vor Wilhelm Gauche, der vom Herzog Heinrich v. Braunschweig und Bischof v. Hildesheim als Diener angenommen sei. Es wäre zu vermuten, daß dieser die Sangerhäuser angreisen werde, da er früher etliche Sachen mit ihnen zu tun gehabt habe. 3) Herzog Wilhelm und die Stadt S. bekennen, daß sie den Grafen Bollrat, Günter und Gebhard v. Mansselb 4000 st. schuldig sind, wosür sie jährlich zu Zinsen 400 st. geben wollen. 4)

### Sangerhansen unter Bergog Bilhelm III. 1445—1482. Per thuringisch-sächische Bruderkrieg 1446—1451.

Anfangs regierten die Brüder Friedrich der Sanftmutige und Wilhelm III. in Ruhe und Frieden das ihnen 1440 zugefallene Land gemeinschaftlich. Jemehr aber Wilhelm zu mannlichen Jahren heranwuche, befto loderer murde bas Band ber Cintracht. Es tam baber gur Teilung ber Lanber. 28. Aug. 1444 (1445) teilte Bergog Wilhelm bem Rate zu G. mit, bag er mit seinem Bruder bas Land teilen wollte, so bag er bie Teilung machen, fein Bruder aber die Auswahl haben follte. Daber jollte ber Rat Thimeroden und einen trefflichen aus dem Rate Freitag nach Egibii nach Leipzig schiden, 10 Tage bort zu bleiben, mit andern aus der Lanbichaft und ben Städten ber Teilung halber gu verhandeln.5) Am 10. Cept. 1445 fcbritten bie Bruder in Altenburg zur Teilung ihrer Lander. Bilhelm machte die Teile, Friedrich mablte; es ging alfo gerade umgefehrt, wie nach Sachfen-Kurrecht Sitte war. Der Kurfürft Friedrich mablte jum Schreden der Brüber Apel und Buffo v. Biptbum, beren Guter in Thuringen lagen, tiefen Teil. Bon ihnen aufgereigt, erhob Withelm Wideripruch. Am 11. Dez 1445 murbe baber burch ben Machtiprud ju Salle bie Teilung tabin abgeandert, bag ber Rurfürft Weißen und ein Stud des Duerlandes, Bilbelm bagegen Thus ringen") und den ubrigen Teil bes Dierlandes erhielt. Freiberg und die Bergmerte blieben beiden gemeinidaftlid. Go fam Cangerhaufen an Perzog Wilhelm III.9

<sup>1)</sup> Audolftabrer Urtundenbuch II, 1832. 4) Trielbit S. 147. 7) Daselbst S. 125. 4) Pauditaardarchin in Treeden Son. 48, ist 64. 4) Audolstädter Urtundenbuch II, 119. Tie Audolstädter Abert Sat 1444, doch mus es üder 1445 beißen. 6) Die Bestandteile ber Landquardart Studiusen noch den Aufrichampungen des Oderscherbers Thomas v. Buttelskehm non 1440. 1443 nobe abstuch Some Ause wirde werd des thürestächt. Bereins Band XII, 848. 7 Illeber dem Odernstre und der Serdunge Sildelms III., des Tapferen, siehe Schnichers Camming zur Geschichte Stürregens 1771, I. Teil.

herzog Wilhelm gebührt bas Lob, bag er in feinem Lande mit großem Ansehen regiert hat. Er war von heftiger Gemütsart, doch ohne Kalsch und fremben Einflüssen, sogar lügnerischen Borspiegelungen sehr leicht zugänglich. Er war das gerade Gegenteil von seinem Bruder. Letterer liebte die Ruhe und blieb im Lande, für bas er landesväterlich forgte; Wilhelm ging auf weitaussehende, politische Sandel ein, machte weite Reifen, mar voll Lebens= luft, ein Freund ritterlicher Runfte und ber Jagb. Gin folches Leben ent= iprach seinem heftigen, friegerischen Sinne. Man sagte von ihm bas Sprichwort: "Wenn er geftiefelt und gespornt in Weimar über ben Schloghof gebe, jo zittere ganz Thüringen." Doch lag auch Wilhelm das bürgerliche und nttliche Bohl feines Landes am Herzen; er widmete dem Sandel und Gewerbe, der Polizei, der bürgerlichen und kirchlichen Gerichtsbarkeit die größte Auf-So schrieb er 1446 2 Landtage nach Weimar und Weißensee auf eigene Hand aus. Am Schlusse publizierte er bann die Landesordnung von 1446.1) Rehr noch charakterisiert ihn in dieser Beziehung das 1452 gegebene Geset. Seit mehreren Jahren waren nämlich seine Lande durch Mißwachs, Teuerung, Sterben, Unfrieden u. a. Plagen heimgesucht. Als der berühmte Franziskaner Joh. v. Capistrano als päystlicher Legat Deutschland bereifte, ließ Wilhelm biefen feuerigen Prediger auch nach Weimar (Jena) Darauf ließ er eine Verordnung ins Land ergeben.2) 1454 erließ er bie Berordnung, baf bie weltlichen Sanbel nicht vor geiftliche Gerichte gezogen murben, auch wegen ber Freistühle.3) Auch bem Klosterleben manbte er seine Sorgfalt zu: 1451 erließ er ben Befehl, daß die Klöster in seinem Lande fich bem vom Papfte zur Reformation ber Klöfter nach Deutschland gefandten Kardinal Nik. v. Cufa fügen follten.4) Biele Klöster, barunter auch Kaltenborn, widerfetten sich feiner Anordnung.5) Trothem nahm er biefen Plan noch einmal auf; als Andreas Proles, Generalprior ber Augustiner, in Bayern und Sachsen auftrat, schickte Wilhelm 1474 benfelben auch zur Reformation des Augustinerklosters nach Sangerhaufen. 6)

In Wilhelms Familienleben war es, als sollten die Tage Albrechts des Entarteten und der Runigunde v. Eisenberg zurücksehren. Seine She mit Anna von Österreich war anfangs eine glückliche. Mis ihn aber die Reize einer schönen Buhlerin, Katharina v. Brandenstein, Witwe eines

<sup>1)</sup> Abgebruckt Schneiber, Sammlung zur thür. Geschichte, 1771, II, S. 246—253. 306. Schilterus, de libert. eccles. Germ., VI c 7, S. 808. 306. Joach. Müllers Reichstags-Kheatrum 2. Leil, S. 86 f. 2) Abgebruckt in Schneibers Sammlung zur Geschichte Khüringens 1771, II, S. 265—269, 163; Schöttgen und Kreysig I, S. 527. Hartung Kammermeister in seinen Annalibus Ersurt. bei Mende, Script. rer. Germ., III, 1217. 3) Abgebruckt in Schneibers Sammlung II, S. 272—280. Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 47. Urkunden über die Femgerichte von 1462 abgebruckt in Posern-Klett, Urkundensbuch von Letyzig. 4) Schneibers Sammlung II, 159. 5) Reinhard, de jure Princip. Germanor. I, 144. Kammermeister in Mende III, 1214. 9) Schneibers Sammlung II, S. 291. 7) Am 6. März 1446 teilte Wilhelm dem Rate zu S. mit, daß er Montag nach St. Beitstage zu Zena mit seiner Braut Anna von Desterreich ehelich beiliegen wolle. Der Rat sollte 2 trefsliche ihrer Freunde mit ihrem Seschmunde dahin senden. Rudolstädter Urkundensbuch II, 207.

frankischen Ritters und Tochter Sberhards v. Brandenstein, umstricken, behandelte er Anna kalt und verbannte sie von seinem Hose. Als sie aus der Berbannung stoh, soll er ihr auf der Brücke vor Roßla dei Weimar einen Holzschuh ins Gesicht geschleubert haben. Sie starb aus Gram über ihre harte Behandlung schon 1462. 1463 hielt er in Anwesenheit vieler Fürsten und Herren seine Hochzeit mit Katharina v. Brandenstein, die aber seine Liebe mit Untreue vergalt. 1)

Ganz besonders hatte Herzog Wilhelm die Stadt Sangerhausen Maße: Reine wichtige Handlung nahm er vor, ohne die Stadt Sangerhausen davon zu benachrichtigen oder ihren Rat zu hören. Selbst der Rurfürst suchte die Mithülse der Stadt, wenn er hoffte, bei seinem Bruder auf gütlichem Bege etwas auszurichten. Brauchte der Herzog einen Diener, Schmied, Barbier, Koch oder Schneiber oder einen Jagdfalken, so holte er diesen aus Sangerhausen. Aus seiner Regierungszeit von 1446—1482 liegen nahezu 300 Briese Wilhelms an die Stadt Sangerhausen vor.?)

Herzog Wilhelm starb am 17. Sept. 1482 ohne mannliche Erben.

Am Sonntag Reminiscere 1446 belehnte Bergog Wilhelm Bernd v. d. Affeburg mit Beyernaumburg, mit bem Gute ber Frau Margarete v. Sangerhaufen, mit bem Orte Holz zu Schaubefuelbe, mit Gutern zu Ballhaufen, Rufegen, Großleinungen 2c.3) Am 7. Sept. 1446 belehnte er die v. Marichall ju Bruden mit Gutern in Bruden 20.4) Am Mittwoch vigilia nativit. Mariae 1446 begnadete er das Dorf Riestebt, das mit Gerichten über Hals und hand auf bas Schloß zu S. gehörte und in welchem man ein Schenkhaus ober Thawern gebaut hatte, mit bem Rechte, barin Bier und Bein schenken gu burfen, wofur man jahrlich 5 fl. auf bie Burg ju G. geben follte. Bas man barüber gewinnen wurde, follte an bes Dorfes Befestigung gewandt werden.5) Am 9. April 1446 befahl er bem Rate, feinen Mungmeister gefangen zu nehmen, fein Gilber und Berate in ein Gewolbe zu tun. Sein Schreiber Wilh. Herzperg sei nicht schuldig, weshalb ihm die Schlussel zum Gewölbe übergeben werben follten. Urfehbe bes Mungmeisters vom 13. Rai 1446.6) Am Montag nach Palmen beorderte er 2 aus dem Rate auf Freitag in ber Ofterwoche jum Landtage nach Beimar. Der Rat follte hans Clinge Beleite geben, bis feine Sache ausgetragen fei;8) ebenfo Beinrich Gutjahr und Raspar Appelmann.9) Am 24, Sept. 1446 wird ber Rat zu S. wegen

<sup>1)</sup> Der Franziskaner-Provinzial Döring tabelte ben Erzbischof Friedrich von Magderburg, daß er den Landgrafen mit dieser v. Brandenstein getraut habe. Mencke ill, 28.
2) 16 Briefe und Urkunden an die Stadt Sangerhausen sind abgedruckt in Schneibers Samwtung II, S. 245—292. Abschriftlich find alle Briefe vorhanden im Geh. Landesarchiv pu Weimar. Bergl. Romfeld. Geschichte von Apolda, 1871. S. 119—136. 3) Original Rr. 3 im Schlofarchiv zu Begernaumburg. Nudolkuldter Urkundenbuch II, 316. 4) Abgedruckt Harzzeitschift VI, 535. Staatsarchiv zu Weimar. 4) Abschriftlich im Amts-Grenz-Gerichtsbuch von 1578—1630. 50. 112. Bestütigungsartunden von 1552, 1684, 1717; die von 1684 im Stadtarchiv 20.
2, fol. 110. 4) Hauptkuatsarchiv zu Oresben Rop. 48, fol. 15, 182, 226. 7) Schneider Sammlung II, S. 245. 3) Original im Stadtarchiv Ar. 92. 9) Original daselbst Ar. 90.

ber Schulb von 4000 fl. gegen die Grafen v. Mansfeld Bürge und erhält vom Herzoge einen Schablosbrief.<sup>1</sup>) Da er wegen Berteibigung seiner Lande große Unkosten gehabt und Schlösser und Städte von Proviant entblößt waren, so verbot er am 24. Okt. 1446, Malz und Getreide aus dem Lande zu führen.<sup>2</sup>) Am 23. Nov. verlangte er, daß der Rat etliche namhaft gemachte Bürger, die sich für den Münzmeister Hans Erhard verdürgt hatten, zur Sicherstellung bringe.<sup>3</sup>) Am 8. Dez. 1446 beorderte er 4 aus dem Rate nach Weimar. Bis diese bei ihm gewesen sind, soll man die Stadt mit Bachen Tag und Nacht wohl versehen.<sup>4</sup>) Ebenso verlangte er 2 des Rats nach Weimar am Allerheiligen=Abend (31. Okt.) 1446.<sup>5</sup>)

Am 18. Jan. 1447 verlangte er ber trefflichsten einen aus bem Rate nach Weimar.6) Am Afchermittwoch (22. Febr.) begehrt er, daß die von Sangerhausen ihm 8 Juhren mit Bier senden, wie der Munzmeister sie bazu anweisen wird.7) Am 19. April 1447 warnte er Sangerhausen, ba cr Ansage erhalten, daß man der Stadt auf den Ablaß nächsten Sonntag durch frembe Leute, die dahin kommen, mit Berrätnis und Mordbornnen großen Schaben zufügen wollte, weswegen man keine fremben Menschen einlassen und Schloß, Stadt und Tore verwahren follte.8) Mittwoch nach Exaudi bekennt er, bağ er bem Rate 1000 fl. schulbig ift, bie er zu Martini zurudzugeben verspricht.9) Am 22. Mai begehrt er von dem Bürger Harnasch beffen Sohn Albrecht wieder zu einem Diener. 10) Ebenso verlangte er "einen guten Smyd mit feinem beflage, gezuge;" ferner einen reblichen Barbirer, ber Wunden gebinden kann. 11) Er stimmte zu, daß sich ber Rat mit Fritsche von Sunt= hausen verträgt. 12) Der Rat soll sich nach des Münzmeisters Weisung halten, da er ben Bergvogt Nicel Bruwer zu seinem Bergvogt genommen und ihm die Berggerichte anbefohlen hat. 13)

Da sich der Hausschreiber Johannes zu S. beklagte, daß der Rat den auf die Burg zu gebenden Hafer noch nicht geliefert habe, erfolgte ein Mahnschreiben Wilhelms am 7. März 1448. 14) Rundschreiben Wilhelms vom 18. Jan. 1448, daß die neuen Weißenseer Pfennige mit dem Zeichen der zwei Karpfen für volle angenommen werden sollen. 15) Da sich der Rat zu einer "Stuer" für Wilhelm bereit erklärt hatte, so sollte man 400 Mark in zwei Raten nach Hofe schicken. 16) Am 5. April forderte er einen Ratsherrn nach der Wartburg; die hinterstelligen 200 Mark "Stuergeld" soll man zum 1. Rai erlegen. 17) Am 6. Juli ersolgte wieder eine Aufforderung dazu. Der

÷.

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarchiv zu Beimar Rapf. 69. Haupistaatsarchiv zu Dresben Kop. 48, fol. 68. 7) Geh. Staatsarchiv zu Beimar. 3) Original im Stabtarchiv Nr. 98. 4) Original baselbst Nr. 100. Rubolstäbter Urtundenbuch II, 168. 5) Rubolstäbter Urtundenbuch II, 281. 7) Original im Stabtarchiv Nr. 101. Bergleiche auch Schneiber S. 263. 7) Rubolstäbter Urtundenbuch II, 265. Original im Stabtarchiv Nr. 102. 6) Original im Stabtarchiv Nr. 104. Nubolstäbter Urtundenbuch II, 282. Schneiber S. 258. 9) Rubolstäbter Urtundenbuch II, 282. Schneiber S. 258. 9) Rubolstäbter Urtundenbuch II, 369. 13) Daselbst S. 233. 13) Daselbst S. 243. 14) Original im Stabtarchiv Nr. 110. Rubolstäbter Urtundenbuch II, 377. 15) Original baselbst Nr. 118. Rubolstäbter Urtundenbuch II, 385. 14) Rubolstäbter Urtundenbuch II, 483. 17) Daselbst S. 379.

Burger Rruse zu G. hatte etlich Rupfer mit falichem Briefe an fich gebracht. Da ber Bergog baran Gerechtigkeit hatte, so forberte er ben Rat auf, Krufe anzuhalten, daß er das Rupfer dem Bogte überantworte.1) Am 10. Mai 1448 verkaufte Wilhelm für 500 fl. an feiner Jahrrente 50 fl. an Heinrich v. Hayn, Bürger zu Nordhaufen.2) Am 3. Aug. 1448 quittierte Wilhelm über 540 fl., die er beim Rate liegen gehabt und die Friedrich v. Hopm verginft murben, die ber Rat burch Joh. Sann, Terminier=Barfüßerorbens, in bie Rammer eingeliefert hatte.3) Er ersuchte ben Rat um Zusendung bes Gelbes, das man bem v. Morungen verzinst hat.4) Am 25. Mai 1448 befiehlt er Balthafar Brumczagel sein Amt zu S. und verschreibt ihm für 900 fl. 90 fl. an der Jahrrente.5) Am 5. Juni bekennt er, dem Bogte 1000 fl. schuldig zu fein, bavon 900 fl. auf ben Rat geschrieben werben; bie 10 fl. Zinsen sollen aus der Vogtei bezahlt werden; Friedrich v. Wipleben wird Bürge.6) Am 16. Mai verlangte ber Herzog auf Bitte bes hans Stab von Ofterhaufen als Bormund, bag ber Rat feinem früher gegebenen Briefe Folge leiste und Ilje Bruwer ju Sangerhausen, Tochter ber verstorbenen Abelheid Brumer, Saus, Sof und Erbe ausantworte.7) Rirften Kirchoff, "vnnfer arm mann bie uch zeu Sangerhufen," beschwerte fich 1449 über ben Rat, bag er von ihm etlicher Briefe megen angelangt werbe. Man follte ibn aber unverbußt laffen, ba er folde Berbredung genüglich verbußt habe.8) Sein armer Mann Beinrich Mengeler ju Oldefleibin hatte 1449 vorgebracht, bag er für Benne Butjar und Sanfen Cabn ju S. Burge geworben mar gegen ben Geleitsmann gur Sachfinburg, ber fie bann aufgehalten und bekummert hatte baburch, daß er bas auf ben Tag nach Mühlhausen gesandte Czirbister Bier aufgehalten.9)

Am 5. Jan. 1450 untersagte Herzog Wilhelm bem Amtmann Brumpzagil die Eingriffc, die er nach Anklage des Rats in die Rechte der Stadt in dem Dorfe Wettelrode gemacht hatte. (10) Engelhard, Herr zu Rotenstein, unweit Frankfurt gesessen, war Wilhelms Feind geworden. Daher sollten sich die zur Wesse gehenden Sangerhäuser vor Schaden behüten. (11) Am 27. Febr. schreibt Wilhelm, daß Anton Baumgärtner und seine Gesellschaft seinen Untertanen 13 000 st. "wechselswiese" schulden, weshalb er etlich Nürnbergisch Gut aufgehalten hat. Er warnte baher die Sangerhäuser, welche Handel und Wandel in Nürnberg hatten, sich darin zu mäßigen, dis die Nürnberger das Geld bezahlt haben. (12) Um 1450 beschwerte er sich über den Rat oder den Amtmann, daß er die Bürger zu S. etwas drücke "mit überleien Gebote und

<sup>1)</sup> Rudolftädter Urkundenbuch II, 435. Noch ein Brief darüber S. 427. 1449 noch ein Brief S. 439. 3) Haudiftädter gu Dresden Kop. 48, fol. 102. 3) Rudolftädter Urkundenbuch II, 423. 4) Daselbst S. 487. 5) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 48, fol. 94. Geh. Staatsarchiv zu Weimar Kaps. 69. Bergleiche auch Original im Stadtarchiv Kr. 122. Abgedruck Harzschrift XII, 52. 6) Daselbst Kop. 48, fol. 98. 7) Original im Stadtarchiv Kr. 142. 8) Original im Fürstlichen Hauptarchiv zu Wernigerode Zh 93 I, Kr. 1, 9) Rudolstädter Urkundenbuch II, 447. Original im Stadtarchiv Kr. 119. 10) Geh. Staatsarchiv zu Weimar Kaps. 69. 11) Brief vom 26. Febr. 1450: Rudolstädter Urkundenbuch L

Rüge." Man follte folche Buße abtun. Auch hatte er eine verwiesene Frau wieder in die Stadt aufgenommen.¹) Am 26. Nov. 1450 forderte er den Amtmann Heinrich v. Stockhausen auf, abzustellen, daß die Untertanen in der Pslege S. so sehr geplackt und beschädigt würden.²) Der Rat hatte angezeigt, daß der Stolberger Bogt zu Rebeningen einen armen Menschen "pussen zindeln und zeunen des Dorffs Rebenyngen chensyd der Brucken über die Helmena vf der Weyde als man von uch (Sangerh.) gein Artern zihet, an einer Byden habe richten lassen," das doch Herzog Wilhelm gebühre.³)

Am 12. Febr. 1451 feste ber Herzog Hartmann Sommerlat zum Amtsmann in S. ein.4) Am 14. Febr. verkaufte er die noch restierenden 40 Schock der Jahrrente an Lorenz v. Rolits für 1600 fl.5) Am 24. Mai lich er dem laufenden Boten Barthol Heidenreich das Toramt auf der Burg zu S. Er sollte vom Amtmann alle Fleischtage 8 Stück Fleisch, an andern Tagen 4 Sier und 4 Käse und am Freitage allein 4 Käse, dazu alle Tage 9 Brote, 3/4 gutes Bier, Kosent zur Notdurft und von Martini an 2 Lichter jeden Tag bis Purisic. Mariae, 1 Frischling, alle Jahre 4 Schillinge alter Groschen zum Lohne und 7 Ellen graues Tuch zum Wintergewande erhalten.6)

Am 2. März 1452 schreibt Wilhelm: "Ir wisset, wie wir mit ben Bighumben daran find." Da Busse Bişthum jeşt seine Wohnung zu Riffenberg bei Frankfurt hatte, so warnte der Herzog die Sangerhäuser, nur mit Geleite 1ach Frankfurt zur Messe zu reisen. 7) Auf Sonntag Craudi sollte der Rat eine Anzahl Trabanten mit Geschützen nach Weimar schicken, da sich die Läufte geschwinde angelassen.8) Am 14. Wai genehmigte er dem Rate die Anlegung von Teichen vor der Stadt.9) Am 26. Sept. 1452 teilte Wilhelm dem Rate nit, daß die Böhmen mit Macht auf den Beinen seien, seine Lande zu über= allen. Daher follten die von S. zur Folge bereit fein. 10) Am 29. Sept. Brief an den Rat wegen Anlegung eines Tores an dem St. Georgenhofe. 11) Im 3. Juli Rundschreiben Wilhelms wegen des Brandschadens zu Sanger= ausen. 12) Am 6. Nov. 1452 teilte er bem Rat und Amtmann mit, daß er nit seinem Better Bruno v. Querfurt nach Ofterreich reisen wollte. oll ben Mannen Brunos in seiner Abwesenheit Hilfe und Beistand leisten. 13) lm 11. Nov. machte er bekannt, daß er während seiner Reise zum Kaiser ach Wien den Ritter Bernhard v. Rochberg einheimisch lassen würde. 14)

Am 5. Juli 1453 schreibt Wilhelm, daß er erfahren, wie die Böhmen hn und seinen Bruder überziehen wollten. Daher sollen die Bürger von S. uf Sonntag nach Margarete in Bereitschaft stehen. Der Rat soll alle Türme,

<sup>1)</sup> Unbattertes Schrelben als Original im Hauptarchiv zu Wernigerobe Zh 921, Ar. 6. Rubolstädter Urtunbenbuch II, 461. 3) Unbatterter Brief Audolstädter Urtunbenbuch II, 475. 4) Rubolstädter Urtunbenbuch II, 485. 5) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 48, fol. 11. 9) Daselbst Kop. 47, fol. 91. 7) Rubolstädter Urtunbenbuch II, 533. 8) Daselbst III. 9) Original im Stadiarchiv Ar. 123. Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 49, fol. 41. 9) Rubolstädter Urtunbenbuch II, 585. Fig., sächs. Archives Sammlung II, S. 270. Rubolstädter urbundenbuch II, 585. Fig., sächs. Archives Sammlung II, S. 270. Rubolstädter Urbundenbuch II, 585. 30. Bamberg: ubolstädter Urtundenbuch II, 525. 13) Daselbst S. 37. 14) Schneider S. 270. Rubolstädter Urtundenbuch II, 525. 13) Daselbst S. 37. 14) Schneider S. 270. Rubolstädter Urtundenbuch II, 521.

Tore, Bollwerke, Zinnen, laufende Wehren auf ben Mauern, Schießlöchen anrichten, auch die Graben mit Fegen und Dämmen bessern, daß das Wassen auf das tiefste einzubringen sei.1)

Am 18. März 1454 befiehlt er bem Amtmann Hartmann Sommerla und dem Rate, Otto Pfefferforns Hausfrau zu ihrem Haarbande zu verhelsen welches ihr Kirsten Kirchoff mit seinem Sohne vorenthielt.<sup>2</sup>) Am 21. Mär Lehnbrief sür Busso, Friedrich und Hans v. Morungen über Grillenberg Riestedt 2c.<sup>3</sup>) Am 11. April belehnt er Anna, Jakob v. d. Asseburgs Hausfrau, auf Bitten Bernds v. d. A., als seines Baters, mit den Gütern, die Dietrich und Heinrich v. Zimmern gewesen. Friedrich und Hans v. Wangen heim, ihr Bater und Bruder, sind Vormunden.<sup>4</sup>) Am 29. April besiehlt et dem Rate, dem Bogte alle Hilse zu tun, der er in Sachen der Ketzer bedarf.<sup>5</sup> Da der Friede mit den Böhmen zu St. Jakobi ausgeht, so soll man in Bereitschaft sitzen.<sup>5</sup>) In seiner Abwesenheit soll man dem Grasen Hans v. Beich lingen und Hans v. Honnstein dei Angrissen behülstich sein.<sup>7</sup>) Jordan von Reveningen und die v. Hönstedt haben der Stadt S. ausgesagt. Albrecht v. Tutchenrodes Unschulb soll der Rat erwägen.<sup>8</sup>) 2 aus dem Rate sollen au Fastnacht nach Weimar kommen.<sup>9</sup>)

Der Rat foll nach bem Briefe vom 10. Febr. 1455 10 Ruhren "Dehele" und Holz zum Bau bes Schlosses ausrichten.10) Am 13. März Befehl a ben Rat, Rirften Kirchoff und feinen Sohn ju verhaften, wie ber Bergo Joh, und Jak. Senge in Leipzig icon hat verhaften laffen, weil fie fich un billigen Fürnehmens gegen ihn haben zu schulben kommen laffen. 11) Am 13 Juli 1455 zeigte herzog Wilhelm Sangerhaufen an, "welch einen fweren ferlichen und schalkhaftigen ansatz Ront von Rouffungen unsers bruders ma Dynere und lantfaffe beme felbin unfern libin brubere fyne rechte erbbern bamit getan, bas er burch fin zeinelte kuntbogheit bemefelbin vnfern libit bruder begde fine fone vy fym floffe Albenburg bie nacht entfurt hatte." Dod ift "Rouffungen onde etliche fyne helffer zeuftund in frischer tadt erilet on gefengklich zeu vnsers bruders handen bracht vnd zeu sidder sin eldester so ber wyt entfurt 2c." Daher follte in allen Klöftern und Pfarren mit ber Lobgesange Te deum landamus Gott gebankt werben. 12) Brief wegen Fried rich v. Wigleben, ber etliche ausländische Reiter bei fich aufgenommen un Rloster Memleben beschäbigt hat. 13) Der Frieden mit Böhmen ift auf 1 Tage verlängert. Sangerhausen soll sich ruften. Befehl bazu Montag nor Bartholom. 14) Bu Gifenach hatte fich zwischen ben Seinen fast unnute Ret erhoben, die auch Wilhelm berührte. Er warnte baber Sangerhaufen, folde

<sup>1)</sup> Aubolstädter Urtundenbuch II, 541. 2) Staatsarchiv zu Weimar. 3) Hauptstatt archiv zu Dresden Kop. 49, fol. 111. Harzzeitschrift XXII, 584. 4) Daselbst Kop. 47, se 108. 5) Schneider S. 271. Audolstädter Urtundenbuch II, 565. 9) Audolstädter Urtundenbuch II, 565. 9) Aufelbst Urtundenbuch II, 563. 5) Daselbst S. 569 Daselbst S. 569. 10) Audolstädter Urtundenbuch II, 641. 11) Geh. Staatsarchiv zu Beims Kaps. 69. 12) Original im Stadtarchiv 128. 13) Audolstädter Urtundenbuch II, 599. Re ein sehr langes Schreiben darüber S. 579—594. 14) Daselbst S. 575.

Irrtum zu vermeiben.<sup>1</sup>) 2 Briefe wegen ber an Sangerhausen getanen Mahnung bes v. Honstebt.<sup>2</sup>) Am Donnerstag octava Corp. Christi 1455 begehrt er, daß die Sangerhäuser benen von Erfurt bei Angriffen und Beschäbigungen behilstich sein sollen.<sup>3</sup>) Er verlangte 2 aus dem Nate auf Johannistag nach Gotha.<sup>4</sup>) Besehl vom 6. Okt., Gerste und Hopfen nicht aus dem Lande zu sühren, da es wenig Wein und Gerste gegeben hat.<sup>5</sup>) Er ist wegen des Erzbischofs von Magdeburg Herzog Friedrichs v. Braunschweig Feind geworden; daher Besehl am 16. Nov., nicht ohne Geleite während der Fehde in dessen Land zu gehen.<sup>6</sup>)

Begen bes Friedensbruches ber Böhmen ordnete Wilhelm am 15. März 1456 die Rüftung in S. an (Rüftungsbefehl, wie alle anderen.)7) Albrecht v. Tutchinrobe hat sich mit feinem Munzmeister zu Gotha wegen bes genommenen Gelbes vertragen.8) Am 13. Aug. 1456 Lehnbrief für bie v. Rarfchall über die Güter zu Brüden, Wallhausen 2c.9) Wegen bes Miß= wachses icon vor einigen Jahren foll kein Korn, keine Gerfte u. a. Getreibe außer Landes verkauft werden. Jeber Hauswirt foll auf 1 Jahr Getreibe einlegen. 10) Der Mungmeister hans Erhardt zu Gotha foll Beine Gutjahr zu Sangerh. Frist zur Zahlung einer Schuld wegen einer hütte und Schiefern geben. 11) Der alte Schultheiß Hans Klinge zu Nordhausen beschwerte sich, daß ihm der Rat zu S. etlich Geld vorenthält.12) Der Nat hatte den Bergvogt des Erzbischofs zu Magdeburg, Balth. Brumzagel, gefänglich eingezogen; daher Befehl an ihn, nichts gegen ihn vorzunehmen. 13) Konrad Hafe joll ben Sangerhäuser Bürgern ihr Getreibe folgen lassen; Hake ist nach Beimar beschieben worden. 14) 4 Briefe wegen des Streites um die Sauweide mit Bernds v. d. Affeburg sel. Kindern 1456: Jakob v. d. Asseburg und sein Better Busse. 15) Der v. Querfurt hat ihm vorgebracht, daß er Wynde= husen zu Sangerhausen etliche Summe Gelbes schuldig sei. 16) – Unterm Datum Rordhausen Montag nach Corp. Chr. (30, Mai) 1456 verlangte Wilhelm von Sangerhausen 4 starke Wagen mit Pferben, mit 2 Knechten, mit "tinscheln, Santscheln vnd furlagen", vor etliche Wagen vorzuspannen. 17) Der Rat zu S. sollte ihm 2 Snibere nach Weimar schicken, etliche Zeit baselbst zu bleiben ond bu helffen, vnnser wintergewand bu fertigen."18)

Weil Weißensce großen Feuerschaben erlitten hat, so besiehlt Wilhelm ım 12. Mai 1457 ber Stadt Buttstedt, 18½ Mark Jahrrente an Weißensce u zahlen, damit diese die Zinsen an die Vikarie auf dem Schlosse zu Sanger=

<sup>1)</sup> Rudolstädter Urtundenbuch II, 617. <sup>9</sup>) Daselbst S. 618 und 615. <sup>3</sup>) Daselbst S. 25. <sup>4</sup>) Daselbst S. 681. <sup>5</sup>) Original im Stadtarchiv Rr. 129. Rudolstädter Urtundensuch II, 627. <sup>6</sup>) Rudolstädter Urtundenbuch S. 688. <sup>7</sup>) Original im Stadtarchiv Rr. 181. Ludolstädter Urtundenbuch II, 689. <sup>8</sup>) Rudolstädter Urtundenbuch II, 679. <sup>9</sup>) Haudolstädter Urtundenbuch II, 655. <sup>9</sup>) 10. Okt. 1456: Original Stadtarchiv Rr. 132. <sup>12</sup>) Rudolstädter Urtundenbuch II, 657. <sup>9</sup>) Daselbst S. 647 und 648 Schreiben des Crybischs deshald. <sup>14</sup>) Rudolstädter Urtundensuch II, 667. Rurt Hale betr. S. 659. <sup>15</sup>) Daselbst 658, 649, 651, 675. <sup>10</sup>) Daselbst S. 668. <sup>18</sup>) Sonnabend Galli 1456: Daselbst S. 665.

hausen leisten kann.<sup>1</sup>) Der Münzmeister Hans Erhard zu Gotha ist sur Rikol Bruwer, ber treulos geworden und ins Gefängnis gekommen ist, Bürge gegen den Herzog geworden. Bruwers Freunden soll ihr Gut verkauft werden, daher Besehl an den Rat zu S.<sup>2</sup>) Berordnung vom 1. Juli 1457 wegen der neuen Münze.<sup>3</sup>) Schreiben wegen des Weidestreites mit denen v. d. Asseburg.<sup>4</sup>) Rüstungsbesehl an Sangerhausen vom 29. Aug., da er ersahren, daß man ihn und seines Bruders Land überfallen wolle.<sup>5</sup>) Brief vom 1. Dezwegen der Sauweide, wegen des v. Honsted Geld, wegen Klaus Boit zu S., der Hans Tobel von Halberstadt wegen eines genommenen Pferdes gegriffen hat.<sup>6</sup>

Lehnbrief für bie Gebrüber Jatob und Sans v. b. Affeburg, Rontab, Bernd und Buffe, ihre Bettern, über Golog Begernaumburg 2c. vom 22. Mai 1458.7) Schon auf bem Landtage ju Gotha hatte Wilhelm mitgeteilt, "wie fich ber Girgid (Georg v. Pobiebrad, Ronig in Bohmen), ber feines huffischen irrigen glaubens halbin von ber beiligen firchen verdampt, bat für einen behmischen Konig ofwerffen laffenn." Am 21. Mai 1458 schreibt Wilhelm nun bem Rate ju G., daß biefer ein Aufgebot getan, ihn und feine Gemahlin gu enterben und fein und Rurfürft Friedrichs Land gu überfallen. Daber Ruftungsbefehl.8) Freitag nach Ascension, dom. follen 2 aus bem Rate nach Gotha fommen.9) Am 12. Juni 1458 Rüftungsbefehl.10) Et verlangte 2 rebliche Ennber nach Beimar, fein Sofgewand helfen gu machen.11 Da ber Bifchof Johann von Merfeburg mahrend Bilhelms Buge fürchtet, beschädigt zu werben, so befiehlt er Sangerhausen, ihn zu schüten und ihm gu helfen, wenn er fie anrufen wird.12) Lehnbrief fur Fritfche und Gebhard Mujer über Miferlengefeld. 13) Für ben verftorbenen Landgrafen Lubwig von Beffen, Bilhelms Schwager, follen in allen Rirchen und Rloftern Involault zu Racht nach bem Läuten mit allen Gloden eine Bigilie und Montag frib bei verbedter Bahre eine Geelmeffe gehalten werben. Befehl bagu vom 3. Febr. 14) Ronfens vom 17. Mai für Sans v. Morungen, ber für 300 Edoc alter Grofchen auf Bieberfauf Binfen an Gerhard v. Salle und Beinrid Sad b. 3. verfauft hat. 15)

Am 4. Jan. 1459 belehnte Herzog Wilhelm Hermann v. Grießheim und Wilhelm Mülich mit 1 freien Hofe zu S. und als Leibgedinge für Elie Herm. v. Grießheims eheliche Wirtin, und Anna, Wilh. Mülichs Hausfrau. Der Amtmann Rudolf Schent v. Tutenberg zu S. foll dem Bürger Heinu Kriegen zu Gotha zu seiner Gerechtigkeit beholfen sein, die er an etlichen vom seligen Münzmeister in der Pflege zu S. gelassenen Gütern hat. (7) Am 31.

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch II, S. 711. 2) Daselbst S. 727. 3) Original Stadt archiv Rr. 134. 4) Original daselbst Rr. 135. Rubolstädter Urkundenbuch II, 713. 3) Rubolstädter Urkundenbuch II, 699. 6) Original Stadtarchiv Rr. 136. 7) Hauptstaatsarchiv Uresden Kov. 49, fol. 168. 9) Schneider S. 281. Rudolstädter Urkundenbuch II, 753; aus S. 741. 9) Rudolstädter Urkundenbuch II, 753; aus S. 741. 9) Rudolstädter Urkundenbuch II, 733. 10) Daselbst S. 763. 11) Daselbst S. 761. 12) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 49, fol. 172. Hauptstädter Urkundenbuch II, 749. 16) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 49, fol. 172. Sarzzeitsätz 49, fol. 205. Hauptstädter Urkundenbuch II, 749. 16) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 49, fol. 174. 175 Rudolstädter Urkundenbuch II, S. 793.

Mai verlangte er zu einer Heerfahrt und Ausreise 50 gewappnete Kußiougen 20.1) Am 2. Juni ordnete er an, daß mahrend feiner Reife nach Rürnberg Meffen gelesen werben follten.2) Der vorhabende Feldzug (Reise) geschieht bem Markgrafen Albrecht v. Brandenburg, Wilhelms Schwager, zu hulfe, nicht aus Leichtfertigkeit. Daber foll in ben Kirchen Fürbitte getan werden.3) Die Sangerhäuser sollen auf Montag unser lieben Frauentag mit ber beorberten Mannschaft im Kutter zu Saluelt sein. Riemand soll weber Ganfe, Buhner ober ander Bieb ichlagen, noch fonft Unfug treiben, auch auf ber Straße ohne jemandes Schaben manbern, fahren und ziehen; Übertreter sollen nicht ungestraft bleiben.4) Am Sonntag nach Laurentii 1459 sagte er ben Befehl, Montag nach Assumpt. Mar. im Futter zu Dorla zu fein, auf; bagegen sollen die Sangerhäuser auf Montag Ruffi im Kutter zu Kornre sein.5) Am Sonntag Assumpt, Mar, fündigte er diesen Zug ab.6) 2 aus bem Rate jollen nach Beimar kommen. 7) Mittwoch nach Lucie virg. 1459 Brief an Amtmann und Rat, daß er ihnen vorher über den Handel zu Eger mit den Bisthumen geschrieben und bem König von Böhmen versprochen, ihm vor Beihnachten Antwort beshalb zu tun. Solche Antwort follte ber Rat ber gangen Gemeinde kundtun.8) Am 1. Dez. 1459 teilte er bem Rate mit, baß durch die Heirat seiner jünasten Tochter Katharina mit Heinrich, dem Sohne des Königs von Böhmen, ein ewiger Friede abgeschlossen sei. Der Streit mit ben Bisthumen hatte ebenfalls beigelegt werben follen, boch fei es nicht gelungen.9)

Rüftungsbefehl vom 20. April 1460: Die Hälfte ber Mannschaft soll man nach Koburg schicken. Der Amtmann wird auf ben 13. Aug. nach Beimar beschieden, weil Gebrechen zwischen ihm und dem Rate vorgekommen sind. Da der Herzog den Sangerhäusern im Heere 30 fl. Geld geliehen hat, so bezahlte der Rat solches Geld am 23. Juli 1460 an den herzoglichen Schreiber Apel Steinhusen. Am 24. Dez. sollen 2 aus dem Rate, nämlich Klaus Herbot der Altere und Lorenz Hartung, nach Weimar kommen.

Am 11. Jan. 1461 hat Herzog Wilhelm bem Eblen Rubolf Schenke ju Tutenberg sein Amt auf 6 Jahre auf einen Bescheib besohlen, so daß er ihm jährlich 110 Schock Groschen, 3 Schock Hühner und 30 Schöpse reichen sollte. Wenn er abzieht, soll er alle Nösser in Schäfereien, ben Borrat und die Hausgeräte und den Acker wohl bestellt lassen, wie er ihn gefunden. 14) An demselben Tage belehnte er Rudolf Schenk mit dem wüsten Dorse Muser=

<sup>1)</sup> Original im Stabtarchiv Loc. II, Ar. 140. Aubolftäbter Urfunbenbuch II, 819.
2) Original baselhst Ar. 141. Aubolstäbter Urfunbenbuch II, S. 845.
3) Geh. Staatsarchiv 31 Beimar Raps. 69.
4) Aubolstäbter Urfunbenbuch II, 823.
5) Oaselbst S. 841.
6) Oaselbst S. 831.
7) Oaselbst S. 833.
8) Oaselbst S. 843.
9) Original im Stabtarchiv Ar.
142. Aubolstäbter Urfunbenbuch II, 799–810. Der lange Brief stür die Handlungsweise Risthume bemerkenswert.
10) Original im Stabtarchiv Ar. 143. Aubolstäbter Urfunbensbuch II, 889.
11) Aubolstäbter Urfunbenbuch II, 897.
12) Oaselbst S. 881.
13) Original im Stabtarchiv Ar. 144. Rubolstäbter Urfunbenbuch II, 883.
14) Haupstsaatsarchiv zu Tresben Kop. 50, fol. 140.

lengefeld, wie er foldes Fritsche und Ecard Muser abgekauft hatte. 1) Am

3. März ersuchte Wilhelm von Querfurt aus ben Rat zu S., die ihm bewilligte freiwillige Steuer zu zahlen.2) Am 6. März beorberte er einen aus bem Rate und einen aus ber Gemeinde nach Weimar.3) Am 22. März quittierte Wilhelm über 267 fl. auf die aufgesette Steuer.4) Bilbelm batte von dem Ritter und Seimlichen Seinrich v. Brandenstein, Amtmann zu Beißenfels und Freiburg, ju feiner vorgenommenen Merfahrt 1000 fl. geliehen, für die er die etlichen Städten aufgelegte Steuer anweift. Daber follte Sangerhausen nach bem Schreiben vom 26. März 1461 500 fl. ihm auf Michaelis reichen. 5) Auf Dienstag nach Jubika (24. März) 1461 ordnete Wilhelm wegen seiner auf nächsten Donnerstag anzutretenben Reise "vbbir mere zeu beme heiligen grabe und andere heilige stete" in Klöstern und Pfarren Meffen und Rollekten an.6) Bis auf seine Rucktehr sollen als Anwalten Graf Heinrich v. Schwarzburg, Graf Gunter v. Mansfelb, Bruno v. Querfurt, Burfard Schenke ju Tutenberg, Bans v. Schlotheim, Ritter, fein Land beschüten.7) Diese Anwalten und Statthalter ermahnten Sangerhausen am 12. Juni, sich burch Suter an ben Toren por Brandschaben zu bewahren, ba Mordbrenner bestellt seien, die in Wilhelms Abwesenheit die Lande mit Brand beschädigen follten, wie auch ichon zu Gifenberg, Stößen, Ofterfeld und Alberdleben geschehen sei. Man follte baber bie Tore wohl huten, auch Baffer an ben Türen und auf ben Böben bereit halten.8) Gin Bisthumfcher Anecht Schwarzhans, ber fich Spete nannte, hatte unbillige Forberungen am freien Stuhle zu Warendorp vor bem Freigrafen ber Corve wiber bie Stabte Salza, Gifenach, Gotha und Rreuzburg geftellt. Daber follte man nicht ohne Geleite dahin reifen.9) Am 14. Oft. 1461 befahl Wilhelm, "ba fich die Läufte febr frembe und feltfamlich begeben," baß fich bie Burger von S. ruften follten.10) Um 17. Nov. Befehl, daß man sich auf Korn, Mehl, Malz und Sopfen einrichte, bamit man zu S. baden und brauen fonne, wenn er Brot und Biet für Gelb bafelbst haben möchte. 11) Um Datum Norbhaufen 16. Dez. 1461 teilte er bem Rate mit, bag ber angesette Mungtag zu Weimar, zu bem ber Ratsherr Frit Becherer verschrieben mar, verschoben fei, ba er einen Tag ju Brür mit bem König von Böhmen und Markgrafen Friedrich v. Brandenburg zu halten habe. 12) Am 15. Febr. 1462 erhielten ber Amtmann Buffe Schenke und ber Rat

Am 15. Febr. 1462 erhielten ber Amtmann Busse Schenke und ber Rat Befehl, daß sie dem Bürger Hans Kuppfersmyd nicht gestatten follten, der Borladung des Richters zu Allstedt zu folgen, da seine Güter nicht in Allstedt

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 51, fol. 88. Original im Staatsarchiv zu Magbeburg: Urkunden: Repert. 10a, Kr. 514 (8). Harzielifchrift XXXII, 295. 3) Rudolftädter Urkundenbuch II, 917. 3) Original im Stadtarchiv Kr. 145. Kudolftädter Urkundenbuch II, 915. 5) Daselbst II, 947. 9) Schneider S. 285. Kudolstädter Urkundenbuch II, 983. Ein Brief darüber als Original im Stadtarchiv Kr. 172. 7) Ein eingelegter Zeitel Kudolstädter Urkundenbuch II, 933. 9) Kudolstädter Urkundenbuch II, 939. 9) 6. Juli 1461: Rudolstädter Urkundenbuch II, 921. 10) Daselbst III Original im Stadtarchiv Kr. 148. Kudolstädter Urkundenbuch II, 943. 12) Kudolstädter Urkundenbuch II, 943. 13) Kudolstädter Urkundenbuch II, 943. 1480.

gelegen.<sup>1</sup>) Friz Becherer soll Montag nach Quasim. gen. in Weißensee erscheinen.<sup>2</sup>) Am 12. April gewöhnlicher Rüstungsbesehl. Besehl am 23. Mai, daß der Rat 40 Trabanten, 2 Karrenbüchsen, 30 Steine, 1 Tonne Pulver 2c. ausrüsten soll.<sup>3</sup>) 2 vom Rat und einer von der Gemeinde sollen nach Beißensels kommen.<sup>4</sup>) Rüstungsbesehl am 2. Aug. Die Trabanten sollen Mittwoch nach Bartholom. ins Feld rücken. Am 17. Aug. wurde der Zuzug dis Rariā Geburt verschoben.<sup>5</sup>) Auf das Schreiben des Grasen Albrecht v. Anhalt sollte der Rat die Wagen ausrichten.<sup>6</sup>) Wilhelm ordnete am 9. Mai an, daß man zu S. die Tore verwahre. Auch soll ein jeder sein Feuer mit Fuermuren verwahren, wozu schon in vorigen Jahren angehalten war.<sup>7</sup>) Brief wegen der Gebrechen zwischen ihm und dem Grasen Sigismund v. Gleichen, wozu der Rat nach Jena zum Reichstage eingeladen wird, den der Erzbischof von Magdeburg angeordnet hat.<sup>8</sup>)

Befehl am 5. Mai 1463, die Hälfte der Bürger zu S. wohlgerüftet und ohne Mietlinge oder geringe Perfonen nach Koburg kommen zu lassen; die andere Hälfte foll bereit sitzen.") Der Rat soll verschaffen, daß Heinrich v. Ammendorf sein Pferd wieder erhält.<sup>10</sup>) Da Markgraf Friedrich von Brandenburg gestorben, sollen nach Befehl vom 3. Nov. 1463 in Kirchen und Klöstern 4 Wochen lang Vigilien und Seelmessen mit gesetzter ehrlich bedeckter Bahre und brennenden Lichtern gehalten werden.<sup>11</sup>)

Befehl am 4. Jan. 1464, ein Dankfest anzustellen, daß er und seine Gemahlin vor der Pest in Sonneberg, wohin sie gestohen waren, bewahrt sind. 12) Man soll in Bereitschaft sizen, da etliche Gewerb vorhanden, welche ihn überziehen wollen. 13) Herzog Wilhelm bestätigte am 27. Dez. den Bertauf von 80 st. Zinsen, den die Stadt S. auf Besehl des Herzogs an Jordan v. Rebeningen gemacht hatte. 14) Ebenso über 40 st. an das Stift Severin zu Ersurt an demselben Tage. Beide Kapitale wurden am 1. Okt. 1483 von Kurfürsten Ernst und Herzog Albrecht abgelöst.

Herzog Wilhelm verkaufte 1465 burch ben Rat zu S. 40 fl. Zinsen von der Jahrrente zu S. an die Severikirche zu Erfurt für 500 fl.; 16) ebenso an Jordan v. Reveningen 80 fl. 16) Weil etliche Untertanen als Pilgrime bei Frankfurt abgefangen waren, so ordnete er am 7. März 1465 an, daß niemand von S. dahin ohne sicher Geleite ziehen sollte. 17) Am 20. März 1465 bekennt Herzog Wilhelm, daß ihm Sangerhausen "gesteuert hat in der Zeit zu Notdurft unsers Anliegens, daß uns von euch zu gutem Gefallen kommt; "troßdem mußte er sie aber weiter bemühen. Da er in eigener

<sup>1)</sup> Rubolftädter Urkundenbuch II, 869. 2) Daselbst S. 873. 3) Daselbst S. 867. 4) Daselbst S. 951. 4) Daselbst S. 861. 6) Daselbst S. 863. 7) Original im Stadtarchiv Rr. 149. Rubolstädter Urkundenbuch S. 871. 8) Rubolstädter Urkundenbuch II, 953. 9) Daselbst S. 965. Sin anderer Rüstungsbesehl S. 979. 10) Daselbst S. 963. 11) Original im Stadtarchiv Rr. 150. Rubolstädter Urkundenbuch II, 959. 12) Schneiber S. 287. Rubolskädter Urkundenbuch II, 1021. 14) Original im Sauptstaatsarchiv zu Oresben. 15) Sauptstaatsarchiv zu Oresben Kop. 50, sol. 85 und 98. 19) Daselbst sol. 86 und 176. 17) Original im Stadtarchiv Rr. 153. Rudolstädter Urkundenbuch II, 1071.

Berfon die Leben und Regalien beim Raifer empfangen follte, jo mußte er mit ben Gebrüdern Ernft und Albrecht, Berzögen von Sachsen, fich in ben faiferlichen hof fügen; er wollte Sonntag voc. jucund. babin aufbrechen. gehörte aber Belb. Da aber bie Rente in feinen Stabten "verwiest" (verpfändet), er auch auf bem Buge vor Soest fast zu Schaben gekommen, auch den Böhmen ihrer empfangenen Schäden und Soldes 124000 fl. vergnugen muffen, weil er fonst felber Krieg und Beschädigung zu befürchten gehabt habe; bazu auch tomme, bag ihm ber Bug ins heilige Land über 20000 fl., feine Berheiratung mit ber bochgeborenen Fürstin Frau Katharing als einer Fürstin über 10000 fl. getoftet, ohne die Roften bes ehelichen Beilagers, fo bat er ben Rat zu Sangerhausen, ihm behülflich zu sein: Sangerhausen follte ihm 800 fl., eine Salfte auf Kantate, die andere auf Martini ober Weihnachten, zahlen.1) Graf Heinrich v. Schwarzburg und Heinrich, Herr ju Gera, fcbließen ben Grengftreit zwischen ben Grafen Gebhard, Bollrad, Gevettern v. Mansfeld, Beinrich, Grafen v. Stolberg, und Bergog Wilhelm, um ben neuen Rat im Dorfe ju Leinungen, auch um ben Stod, Tymligen und Gefängnis, Rugen und Bugen. Der Graf v. Stolberg follte alle Neuerungen an Stock 2c. abtun, da Leinungen ins Amt Sangerhausen gehöre.2) Am 8. Mai verlangte Wilhelm einen vom Rate nach Weißensee.3) Wegen getaner Berbrechung an Treuen, Gelübbe, Brief und Siegel, auch mancherlei begangener grober Überführung und Ungehorfam ist er Apel v. Bisthum zu Thanrobe und seinen Söhnen Feind geworden; daher Befehl am 27. Aug. 1465, sich vor biefen zu mahren.4) Rüstungsbefehle am 7. und 25. Juni, 5. Juli.5) Am 23. Nov. erinnerte er ben Rat an die Zahlung ber auf Martini zahlbar gewesenen 400 fl. Man folle ihn nicht länger als bis Beihnachten warten laffen, obaleich ber Weinwachs mikraten fei.6) Am 9. Sept. verlangte er 2 redliche und "wohl tugliche Snyber" nach Beimar, fein hofgewand helfen zu fertigen.7) Urkunde über Questenberg vom 17. Juni 1465.8)

Am 31. Mai 1466 verlangte er 3 rebliche und taugliche Schneiber nach Weimar, sein Hofgewand zu fertigen.<sup>9</sup>) 1 Ratsherr und 2 von der Gemeinde werden nach Gotha beordert am 6. Juli 1466.<sup>10</sup>) Wilhelm wollte wissen, an wen seine Jahrrente zu S. versetzt sei; da dies schon vor seiner Zeit geschehen und man darüber nichts sinden konnte.<sup>11</sup>) Am 12. Dez. verslangte er den Stadtschreiber nach Weimar, "etliche Ding nach underweysunge außzuschreiben." <sup>12</sup>)

Er verlangte am 16. Mai 1467 Hans Kunen, ben Koch, mit seinem Kochingerethe auf Sonntag nach Corp. Christi nach Weimar, etliche Zeit

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkunbenbuch II, 1037. 2) Original vom 26. April 1465 im Sauptstaatsarchiv zu Dresden Nr. 7881. Reg. Stolberg. S. 555. 3) Original im Stadtarchiv Nr. 154. Rubolstädter Urkundenbuch II, 1047. Auch noch ein Befehl dazu Nr. 156 und S. 1060. 4) Rubolstädter Urkundenbuch II, 1045. 4) Daselbst S. 1050 und 1052. Original im Stadtarchiv Nr. 157. Rubolstädter Urkundenbuch II, 1056. 6) Rubolstädter Urkundenbuch II, 1068. 7) Daselbst S. 1073. 8) Reg. Stolberg. S. 556. 9) Rubolstädter Urkundenbuch II, 1083. 10) Daselbst S. 1079. Anderer Besehl dazu S. 1087. 11) Daselbst S. 1077.

baselbst zu bleiben. 1) Am 10. Mai verlangte er 2 Schneiber an seinen Hof (Hosgewand). 2) Am 1. Mai Besehl, 30 Trabanten auszurüsten. 3) Da die Mannen des Bischofs von Bamberg in Franken Übergriffe, Raub, Mord und Brand ausübten, so wollte er Wandel und Karung schaffen; daher einen Zug; Rüstungsbesehl. 4) Am 12. Nov. beordert er 3 Schneiber nach Weimar, die nicht zu alt sind, sein Wintergewand helsen zu machen. 5)

Am 29. Mai 1469 verlangte er Heinrich Sniber, ber bei bem von Wißleben gewesen war, nach Weimar, sein Hosgewand schleunig helsen zu sertigen. Der Rat sollte "Schauunge" halten, ob die Bürger noch die gesetzte Rüstung hatten. Der Bürger Jak. Ryspach zu S. war eine Meile von der Stadt durch Hans Knut und Kurt Wintske, die sich des Herzogs Feinde genannt haben, beraubt und gefangen worden. Wilhelm weiß von keiner Fehde oder Verwarnung der beiden, da er sonst den Rat gewarnt haben würde. Der Rat soll nachsorschen, wo die Räuber ihren Zuhalt haben, um sie zu verhaften.

. Rüftungsbefehl um 1470.9) Anderer Rüftungsbefehl Sonntag Quasimodogeniti 1470. Der Amtmann Hans Knut, Ritter, soll nach Weimar kommen, wobei des Stadtschreibers Sache verhandelt werden soll.10) Um 1470 bestätigte er die Innung der Schuworchten und Lower.11) Er verlangte 1 Meister Schneider und 1 Schneiberknecht, der eines Meisters Statt versehen kann, nach Weimar, um sein Hosgewand zu fertigen.12) Brief wegen Jordans v. Rebeningen Linsen.13) Rüstungsbefehl vom Freitag nach Jubilate.14)

Am 25. Febr. 1471 entscheibet er die Sache zwischen dem Vikar Kaspar Appelmann zum heil. Geiste und den Vormunden daselbst, daß ersterer auf sein Leben die Hälfte des Holzertrages genießen soll. 15) Er forderte Sangerhäuser nach Weimar, nicht nach Weißensee, wie er ihnen zu Buttelstedt gesagt hatte. 16) Am 27. Juli 1471 besiehlt er Rat und Amtmann, die Stadt mit notdürftigem Baue zu besestigen; um dies zu können, hat er ihnen die Gnade getan, daß man zu Wallhausen, Brücken und in anderen Dörsern der Pflege S. kein anderes Bier als Sangerhäuser schenken solle. 17)

Lehnbrief vom 8. Aug. 1472 für Busse Schenke zu Tautenberg über die Wüstung Muserlengeselb. Borzog Wilhelm quittierte Sonnabend Pauli convers. 1472 über die Hälfte der aufgesetzten Steuer, nämlich 400 fl.; 19) am 25. Nov. über die andere Hälfte. 20)

Am 15. Jan. 1473 wird Jakob v. d. Affeburg vergönnt, daß die Seinen einmal umbrauen und vom Schenken und Berkaufen Geschoß und Zins

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch II, 1099. 2) Daselbst S. 1115. Original } im Stadtsarchiv Rr. 159. 3) Daselbst S. 1137. 4) Daselbst S. 1125. Noch ein Besehl S. 1133, auch S. 1121. 5) Daselbst S. 1113. 6) Daselbst S. 1163. 7) Daselbst S. 1161. 8) Daselbst S. 1159. 9) Undatierter Brief Rudolstädter Urkundenbuch II, 1187. 16) Original im Stadtarchiv Nr. 165. Rudolstädter Urkundenbuch II, 1183. 11) Geh. Staatsarchiv zu Raps. 70. 12) Rudolstädter Urkundenbuch II, 1183. 13) Daselbst S. 1189. 14) Daselbst S. 1191. 15) Geh. Staatsarchiv zu Weimar. 16) Original im Stadtarchiv Nr. 168. 17) Geh. Staatsarchiv zu Weimar. 16) Original im Stadtarchiv Nr. 168. 17) Geh. Staatsarchiv zu Weimar. 18) Original Stadtsarchiv Rr. 168. 17) Geh. Staatsarchiv zu Weimar. 18) Original Stadtarchiv Nr. 168. 17) Original Stadtarchiv Nr. 168. 17) Original Stadtarchiv Nr. 168. 18)

bezahlen können.1) Rüftungsbefehl.2) 2 redliche "meyster Sniber" nach Weimar, seine Winterkleibung zu fertigen;3) noch einmal ber Befehl, zwei Meister ober Knechte, die Meisterstatt vorstehen können, zu schicken.4) Jakob v. b. Affeburg wird nach Weimar beschieben.5)

Da an Wein wegen Frost Miswachs geschehen war, so befahl er am 25. Sept. 1474, daß kein Korn, Gerste und Hafer außer Landes verkauft werde.<sup>6</sup>) Am 10. Nov. 1474 legte er dem Rat und Amtmann zu Sangerbausen auf, sich mit Andreas Proles ins Augustinerkloster zu verfügen zum Zwecke der Reformation.<sup>7</sup>) Am 8. Mai 1474 Befehl an den Rat zu Buttstedt, ihre  $18^{1}/_{2}$  Mark Jahrrente 10 Jahr lang dem Rate zu Weißensee wegen des etliche Jahre zuvor geschehenen Brandes zu reichen, damit diese Stadt die Zinsen an die Likarie der Kapelle auf dem Schlosse zu Sangerhausen abtragen kann.<sup>8</sup>)

Lehnbrief für Wolf v. Morungen über die Güter zu Sangerhausen 2c. vom 25. April 1476.9) Busse Schenke zu Tautenburg hatte einen Hof zu Sangerhausen, den jetzt Lüdicke Didensens Sohn besaß. An diesem vermeinte der Kapellan Konrad zu Rietstedt (Riestedt) etlich Geld zu haben. Daher wurde ein Schied gemacht, daß D. demselben das Geld geben sollte, wenn Schenke dieses gestehe. Konrad sollte in Weimar erscheinen. 10)

Am 22. Mai 1477 befahl ber Herzog bem Rate, in ben Pfingsttagen eine Besichtigung ber Bürgerschaft mit ihrem Harnasche, Geschütze und Behren zu halten, von Person zu Person, und dann gerüstet in Bereitschaft zu sitzen. 11) Am 6. Aug. 1477 Besehl wegen Verkaufs von Brot und Vier an seine Vettern, die Herzöge von Sachsen. 12) Am 27. Aug. Schreiben, daß Hans Hangle, Bürger zu Sangerhausen, ihm seinen "Sperwer" sende. 13)

Am 14. Mai 1478 bekennt Wilhelm, daß er Anna v. Rolit, des Lorenz v. R. Witwe, Stephan, Hermann und Otto, ihren Söhnen, 1200 fl. schuldig ist, deren Zinsen er auf die Jahrrente der Stadt Neustadt a. d. D. verschreibt, wodurch Freiburg und Sangerhausen frei wurden. 14) Befehl an den Amtmann Knuth 22. Nov. 1479, daß er in Sachen der Schuster und Lower einen Tag ansehen soll. Jakob v. d. Assedurg und Hake sollen angehalten werden, kein ander Bier zu Wallhausen und Brücken zu schenken, als Sangerhäuser. 15) Am 12. April 1480 ladet er Jak. und Christoph Hake zu Brücken wegen des ihnen wider altes Herkommen geweigerten Brauens nach Weimar. 16) Am 15. März 1481 Besehl an den Amtmann Kaspar v. Obernit, denen von Ersurt kein Geleite durch die Pflege Sangerhausen zu geben. Es handelte sich dabei um den Totschlag eines Mannes, wobei die Ersurter auf dem

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch III, 37. 2) Daselbst S. 31. 3) Daselbst S. 33. 4) Dasselbst S. 35. 5) Original Stadtarchiv Rr. 171. 6) Rubolstädter Urkundenbuch III, 73. 7) Schneiber, S. 291. Rubolstädter Urkundenbuch III, 51. 4) Rubolstädter Urkundenbuch III, 69. 9) Daselbst I15. Hardenbuch III, 69. 9) Daselbst I15. Hardenbuch III, 196. 10) Daselbst III, 107. 11) Daselbst S. 151. 12) Original Stadtarchiv Rr. 173. Rudolstädter Urkundenbuch III, 143. Sin anderer Brief S. 149. 13) Original baselbst Rr. 180. 14) Havolstädarchiv zu Oresden Kop. 52, fol. 141. 13) Rudolstädter Urkundenbuch III, 223. 16) Daselbst III, 269.

britten Achtgericht vor bem St. Anbreastore zu Erfurt überführt waren. 1) Diefer Befehl wurde am 31. Marz wieder aufgehoben. 2)

Am 17. Sept. 1482 teilte seine Gemahlin Katharina bem Amtmann Rickel (!) v. Obernit und ben Räten zu Weißensee und Kindelbrück mit, daß ihr Gemahl "leider hute fru zwuschen vir vnd fünff huren doch mit dem heiligen sacramenten vorwaret, in groffir vernunfft, innigkent vnd andacht als ein Eristlicher fromer furst seine letten Tage vff erden beschloffen." Daher follte in allen Klöstern und Pfarreien mit allen Glocken geläutet, Bigilien und Seelmessen bei zierlich gebeckten Bahrzeichen und neuen brennenden Kerzen ge= halten werden.3)

#### Per thuringifd-fachfiche Bruderkrieg 1446—1451.

Hatten sich die beiden Brüder Kurfürst Friedrich der Sanftmütige und Bergog Wilhelm ichon über die thuringische Erbschaft ihres Obeims 1440 schwer verftanbigen konnen, fo brach nach bem Tobe ihrer Mutter Ratharina 1442 die Zwietracht offen aus. Durch die Teilung 1445 herrschte auch auf beiben Seiten Unzufriedenheit. Diefe murbe burch gewissenlose Rate noch ge-Auf Bergog Wilhelms Seite maren es die Brüder Apel und Buffo v. Bisthum zu Rokla bei Weimar, Bernhard v. Rochberg und Friedrich von Bitleben, welche ben leibenschaftlichen und friegerischen Bilhelm gegen ben Rurfürften und seine Bertrauten, Bifchof Johann von Merseburg, Otto von Bebenburg, Otto Spiegel und ben Kanzler Joh. Magbeburg, einnahmen. Der Rurfürft brang in feinen Bruber, die bofen Ratgeber zu entlaffen; aber ber herzog erklärte, "eber wolle er felbst bas Land raumen, als feinen treuen Bisthum entlaffen. "4) Begen biefer feinbseligen Stimmung erschien auch niemand von furfürftlicher Seite bei ber hochzeit Wilhelms am 20. Juni Als am 2. Hochzeitstage eben bie Speifen aufgetragen waren, 1446 zu Jena. wurde bem Herzog, ber für Vorspiegelung falscher Tatsachen leicht zugänglich war, die Nachricht, daß er auf der hut sein folle. Es entstand eine folche Bestürzung, daß man die Speisen unberührt ließ. Der Berzog sprengte nach Beigenfels, um jur Verteibigung bes Schloffes die notigen Anftalten ju treffen.

Für Herzog Wilhelm waren die ihm treu ergebenen Sangerhäuser eine große Stüte; weshalb er auch zahlreiche Warnungsscher ib en und Rüft ungsbefehle an Sangerhausen ergehen ließ. Auf die Rüstungsbefehle kann hier nicht eingegangen werden; man findet sie aufgeführt in dem Abschnitte "Befestigung von Sangerhausen."

Anfangs machte auch der Kurfürst Anstrengungen, Sangerhausen auf seine Seite zu gewinnen. So verbot er am 6. Febr. 1446 dem Rate, sich nach den von den Räten Wilhelms auf dem Tage zu Zeitz aufgesetzten Satzungen, die gegen die ihm von Wilhelms Untertanen geleistete Erbhuldigung verstießen, zu richten. Am 6. März 1446 forderte der Kurfürst 2 aus dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rubolstäbter Urfundenbuch III, 277. <sup>2</sup>) Daselbst S. 275. <sup>3</sup>) Daselbst S. 823. <sup>4</sup>) Hartung Rammermeisters Annal. Erfurt. bei Mende III, 1087 ff. Müllers Reichstags: Theatrum S. 545 f. <sup>5</sup>) Rubolstäbter Urfundenbuch II, 847.

Rate nach Leipzig, wo über die Sachen mit seinem Bruder verhandelt werden sollte. Doch aus Sangerhausen erhielt er keine Antwort, weswegen er seinen Antrag am 18. März wiederholte. Am 10. März teilte Herzog Wilhelm dem Rate zum Troste mit, daß der Feind seine Stadt Freiburg gestürmt, doch nichts ausrichten können. Rüstungsbefehl am 24. April 1446. Am 6. Juni sendet er als Hauptmann der Stadt S. den Grafen Günter v. Mansseld.

Es zeigte sich balb, daß es dem Kurfürsten weit mehr darauf ankam, die Vigthume zu demütigen, als auf eine ernsthafte Bekriegung seines Bruders. Sine Anzahl der vornehmsten Vasallen Wilhelms sielen von ihm ab, so der Erzbischof von Magdedurg, die Vischöfe von Naumdurg und Merseburg; so auch die Grasen von Beichlingen, von Stolberg, von Mansseld, von Gleichen und die Sveln v. Querfurt. Während nun Wilhelm von Weißensels aus die Bistümer Naumdurg und Merseburg mit Feuer und Schwert überzog, nahmen die Kurfürstlichen die den Visthumen gehörenden Städte Wiehe und Nebra ein und hausten schlimm in den Pflegen Dornburg, Roßla und Weißensels. Doch dis in die hiesige Gegend wurde damals das Kriegsseuer nicht getragen. Am 26. Juli 1446 verlangte Wilhelm von Sangerhausen, daß man in Bereitschaft sizen solle, da seine Käte Apel v. Visthum zu Roßla, Friedrich und Kirsten v. Witzleden gewarnt seien, daß man sie im Grimmentale zu beschädigen suche.

Rurfürst Friedrich forderte am Tage St. Donati 1446 bie Stadt Sangerhaufen auf, auf ben Tag nach Leipzig zu tommen, woselbst Berhandlungen gepflogen werden follten.5) Am 13. Aug. verbot ihnen Wilhelm, babin zu geben. Bis er über ben Wald zurudfehre, follte man nichts hinter feinem Rücken unternehmen.6) Am 15. Aug. verlangte er, daß man Apel Bisthum von Rokla und Friedrich v. Bigleben ichuten follte, wenn fie angegriffen murben.7) Ruftungsbefehle am 12. und 27. Sept.8) Am 19. Sept. verbot ber Rurfürst ben Sangerhäusern, bem Rurfürsten zu folgen, wenn er an bem Bischofe zu Naumburg etwas zu tun vorhabe.9) Am 25. Sept. 1446 ichreibt ber Rurfürst ben Amtleuten, ber Mannschaft, bem Rate und ben Burgern gu Sangerhaufen, bag er bas Berucht erfahren habe, er wolle feinen Bruder überziehen; weshalb Wilhelm Bolt werbe und fich rufte. Es fei ihm foldes nie in den Sinn gekommen. Gin Freund von Wilhelm habe ihm aber angebracht, wie ichablich fich Friedrich, Boffe und Apel v. Bigthum, Bernhard v. Rochberg und Friedrich v. Wigleben hielten und fie die Urfache ihres beiderseitigen Jrrtums seien. Da Wilhelm sie aber nicht abgeschafft, jo habe er, Kriedrich, auf bem Tage zu Leipzig erklärt, daß, so lange er biese Rate regieren ließe, sie in Freundschaft und brüderlicher Ginigkeit nicht leben konnten. Daher habe sich Friedrich bewogen gefühlt, ein Feld zu machen, um die ge-

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarchiv zu Weimar. 2) Rubolftäbter Urkundenbuch II, 161. Roch ein Brief Friedrichs in dieser Angelegenheit S. 347. 3) Siehe bei "Befestigung von Sangershausen." 4) Original im Stadtarchiv Ar. 93. Rudolstädter Urkundenbuch II, 209. 5) Rudolstädter Urkundenbuch II, 217. 9) Schneider S. 253. Rudolstädter Urkundenbuch II, 351. 7) Rudolstädter Urkundenbuch II, 165. 8) Daselbst S. 208. 9) Daselbst S. 183.

nannten Rate zu bestrafen, wobei er seinem Bruder, wenn er es immer konnte, keinen Schaben zufügen werbe.1) So brang ber Rurfürst im Herbste 1446 in Thuringen ein; aber Herzog Wilhelm trieb ihn von Kamburg an der Saale bis Naumburg zurück. Am 9. Okt. 1446 verlangte der Kurfürst 2 vom Rate zu S. nach Naumburg, ba er bie herzoglichen Rate Buffe und Apel Bißthum, Bernhard v. Kochberg und Friedrich v. Wißleben strafen wollte.2) Am 11. Oft. ermahnte der Herzog die Sangerhäuser bei ihren Eiben und Gelübbe, zu ihm zu stehen, ba fein Bruder bereits mit Heerzuge auf die Beine gekommen. Daher Rüftungsbefehl, im Felde bei Weißensee zwischen ber Stadt und bem niedern See zu erscheinen und 14 Tage bei ihrer Kost baselbst zu bleiben, wie er die Seinen an der Saale und Orla ins Feld zwischen Ranis und Begnig beschieben.3) Am 13. Dez. schreibt Wilhelm ben Sangerhäusern, daß sich ein Gerücht verbreitet habe, wie sich etliche von seinen Grafen mit samt ben Städten Erfurt, Muhlhausen, Rordhausen, Halberstadt, Afchersleben und Quedlinburg neulich auf bem Tage au Querfurt "in Ginung ju feinem Bruber follen geworfen haben." Er teilte ihnen aber mit, daß baran nichts fei; Graf Heinrich v. Schwarzburg u. a. Grafen mehr blieben bei ihm. Er zweifle auch nicht, bag fich die andern Grafen zu ihm halten murben. Die Stäbte Erfurt, Muhlhausen, Nordhausen hatten sich nicht wider ihn verbunden; von benen von halberstadt und Queblin= burg fei niemand auf bem Tage gewesen. Er verlangte baber einen bes Rats von Sangerhausen und auch ber anderen Städte nach Weimar, um ihnen noch genauer über die Sache zu berichten.4) Am Sonntag nach St. Catharina 1446 kam es zwischen Bergog Wilhelm und bem Grafen Beinrich v. Schwarzburg zu einem gegenseitigen Schutbündnis, einander beizustehen, wie bies bie beiberfeitigen Rate für nötig erachten murben.5)

Die gütlichen Verhandlungen im Herbste 1446 brachten es aber nur zu einem Waffen fillstanbe bis April 1447.

**Che** jedoch dieser abgelaufen war, wurden die Feindseligkeiten von kursfürstlicher Seite begonnen: Der Bischof von Naumburg schickte Wilhelm noch vor dem neuen Jahre den Fehdebrief, den wir hier abdrucken wollen:

"Hochgeborner Furst vnd Herre Wilhelm Herczog zeu Sachsen etc. Wir Petrus von gotisgnaden Bischoff zeur Numburg, lassen uch wissen, das wir mit vnsern landen, vnd wen wir vsf uwern vnd der uwern schadin brengin mogin, uwer vnd der uwern siend syn wollin, vnb sollich gewalt, vngerecht, fredebruche vnd schadin, vns, vnsern gestifft vnd den vnsern mannigsaldiglichen durch uch vnd dy uwern gesugt vnd geschen, nemet ir vnd dy uwern sollichen Behde icht schadin, wy sich dy machten, das wollen wir vor vns, alle by

<sup>1)</sup> Rubolftädter Urkundenbuch II, 171. Bündnis gegen die Bisthume, die v. Rochberg und v. Wisseben siehe Regesta Stoldergica S. 441. 2) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 95. Rubolstädter Urkundenbuch II, 151. Vergleiche Regesta Stoldergica S. 438. 3) Original daselbst Nr. 96. Schneider S. 254. 4) Rudolstädter Urkundenbuch II, 812. 2) Abschriftlich im Hauptarchiv zu Wernigerode Zh 103, sol. 58 aus dem Müldenerschen Rachlasse.

vnsern Helsser und Helsses Helsser, und wen wir uf uwern und ber uwert schabin bringen, unser und ir iglicher syn ere besundern mit dissem brisse bewart habin, und bedorffe wur und spe eyncherlen bewarunge mer, die wullir wir mit dem brisse auch getan habe. Zeu Orkunde Gebin mit unsern zeuruck Insigil am Sonnabent vor dem Jaristage Anno domini etc. XLVII. 11)

Am 2. Jan. 1447 teilte ber Herzog bem Amtmann und Rate zu S.

mit, "baß ber Bischof von Naumburg unser fibend wurden ift und mit ihm um seiner willen unsere Feinbe worben find alle unsers Brubers Grafen, herren, Rate, Amtleute, Mannen, beren Fehbebriefe aller auf hier bind in ber Nacht uns her in gein Weimar kommen find." Daher ber Befehl, Stadt und Burg Sangerhausen in guter Acht zu halten.2) Am 7. Jan. teilte er Sangerhausen mit, daß, obgleich burch ben Markgrafen Friedrich v. Brandenburg ein Friede bis Pfingsten beteidingt sei, der Bischof von Naumburg, ebe er ihm ben Fehbebrief zukommen laffen, "viele unfer Dorfer in ber Pflege zu Weißenfels ausgepocht und den armen Leuten großen Schaben gefügt;" gestern hatten sie "viel unser Dörfer in ber Pflege zu Weiba ausgepocht und Daher Befehl, Tore und Stadt zu bewahren.3) Am 16. Jan. teilte Wilhelm mit, bag ber Graf Beinrich v. Soenstein mit feinen Selfern fein Feind geworden; baher ber Befehl, Burg und Stadt S. zu bewachen. Obgleich Friede zwischen ihm und seinem Bruder beteidingt war, follte man boch die Stadt in Acht haben.5) Am 18. Febr. bedeutet er den Rat, daß man Friedrich nicht einlassen solle, wenn er etwa vor die Stadt fame, weil ju beforgen fei, daß man babei handel und Gelegenheit bes Ortes lernen Befehl vom 1. Märg 1447, die Stadt zu befestigen.7) Bilhelm schickte Heinrich v. Slitsch, gen. v. Goripe, bem Rate als neuen Amtmann, ber ihm Gebau, Gewehr und Geschof anrichten helfe. In turgem wollte er auch Beinrich v. Lichtenstein zu ihnen schiden, ber ichon früher bei ihnen gewefen.8) Am Ofterabend 1447 teilte Wilhelm mit, daß in bem Frieden bestimmt sei, alle Friedensbrüche vorzubringen; daher follte alles auf bem Tage zu Naumburg vorgebracht werden.9) Am 10. April schickte er Heinrich v. Slitfch, gen. v. Gört, als einen Amtmann. 10) Am 16. April fandte er Heinrich v. Lichtenstein noch hinzu, um die Stadt zu befestigen. 11) Ruftungsbefehl am 17. April. 12) Am 23. April überfandte er ihnen noch ben Grafen Sigismund v. Gleichen als Oberhauptmann. 13) Da burch die Rarkarafen Friedrich und Albrecht von Brandenburg der Friede bis Sonntag nach Pfingften geschlossen und ein Tag auf St. Georg im St. Georgenkloster vor Naumburg

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch II, 268. ?) Daselbst II, 261. ?) Schneider S. 259. Original im Staatsarchiv zu Magdeburg A, Rr. 3. Rudolstädter Urkundenbuch II, 247. .
4) Daselbst II, 299. Sein Bruder Heinrich, Graf Ernst v. H., stand auf Wilhelms Seite: Reg. Stolderg. S. 442. .
5) Beschl am 18. Febr. 1447: Moolstädter Urkundenbuch II, 383. Wie Wilhelm am 8. Febr. mitteilt, haben Wilhelms Schwager, der Markgraf v. Brandenburg, und sein Oheim von Hesen Frieden gestistet: Rudolstädter Urkundenbuch II, 385. Reg. Stolderg. S. 443, 445, 446, 447 f. .
9) Daselbst S. 883. .
7) Rudolstädter Urkundenbuch II, 384. .
8) Daselbst 843. .
9) Daselbst S. 381. .
10) Daselbst S. 285. .
11) Daselbst 259. .
12) Daselbst S. 288. .
13) Daselbst 838.

angesett war, so sollte der Rat 2 aus seiner Mitte nach Freiburg senden. 1) Am Mittwoch nach Quasim. ermahnte er Sangerhausen, zu ihm zu halten. 2) Am Freitag nach Kantate teilte er den 3 Hauptleuten zu S. mit, daß er mit seinem Bruder ganz versöhnt sei. 3) Bei den Verhandlungen geriet die Rittersichst hart an einander. So wurde Friedrich v. Witzleben von Rudolf v. Bünau der Arm zerschossen und einer seiner Begleiter getötet. Für Wilhelm war es ein herber Verlust, daß sein Hofmeister Graf Ernst v. Gleichen, gestränkt durch die Anmaßungen und Herrschssucht der Vitzthume, zum Kurfürsten überging.

Der Waffenstilstand brachte Wilhelm in eine eigentümliche Verlegenheit. Seine böhmischen Hilfstruppen wollten nur unter der Bedingung in ihr Vaterland zurücklehren, daß ihnen für die ganze Zeit der Anwerdung der Sold gezahlt würde. Da machte Apel v. Vitthum einen Ausweg aussindig. Der Kurfürst von Köln führte damals gerade Krieg gegen die Grafschaft Mark und wollte Soest wieder erobern. Dazu hatte Wilhelm ihm 1600 Mann Hilfstruppen versprochen. Am 1. Juni 1447 ordnete Wilhelm zu diesem Juge Messen an.4) Am 28. Juli Küstungsbesehl.5) Er wollte die Sangerhäuser strasen, daß das Fußvolk zum größten Teil von ihm gegangen.6) Wilhelms Gemahlin bestellte am Sonntag nach Kilian 1447 in S. eine Betesfart für den Zug zum Erzbischof von Köln.7)

Als im Aug. 1447 ber Friede zu Ende ging, wurden die Unterhandslungen zu Mühlhausen wieder aufgenommen. Es glückte, die beiden Parteien zu Erfurt völlig mit einander zu versöhnen. Auf Sonntag nach Egidi verslangte Wilhelm den Bürger Klaus Voigt nach Mühlhausen.<sup>8</sup>) Die Vasallen des Erzbischofs von Magdeburg, nämlich die Grafen v. Mansseld, Beichslingen und Querfurt, teilten dem Rate von Nebra aus am Dienstag Pauli convers. mit, daß sie gehört, daß der Rat den Wendelstein speisen wollte, wovon aber der Kat nichts wissen wollte.<sup>9</sup>) Am 30. Sept. eröffnete Wilhelm dem Rate, daß die Herzöge von Braunschweig die Fehde gegen ihn abgetan und sich mit ihm samt dem Bischof von Hildesheim verbunden hätten; auch die v. Hardenberg hätten auf 30 Jahre Friede geschworen.<sup>10</sup>) Rüstungsbesehl vom 21. Mai 1449;<sup>11</sup>) 2 Warnungsbriese gegen Mordbrenner.<sup>12</sup>)

Doch der Friede war nur von kurzer Dauer. Gine Erbstreitigkeit im Hause Schwarzburg, wobei Wilhelm und Friedrich verschiedene Parteien ergriffen, war der Grund zum Ausbruch des Bruderkrieges im Juni 1450. Mit 18000 Mann brang der Kurfürst in Wilhelms Land in der Gegend von Weimar, Arnstadt und Rudolstadt ein und plünderte und verwüstete das Land. Wilhelm wandte sich nach den Stiften Merseburg, Raumburg, Zeit

<sup>1)</sup> Befehl am 20. März: Rubolstäbter Urkundenbuch II, 327. Original im Stadtsarchto Rr. 103. 3) Schneiber S. 256. 3) Rubolstädter Urkundenbuch II, 283. 4) Original im Stadtsarchiv Rr. 106. 5) Original daselbst Rr. 107. Rubolstädter Urkundenbuch II, 359. 5) Rudolstädter Urkundenbuch II, 385. 7) Schneiber S. 262. 8) Rudolstädter Urkundenbuch II, 275. 9) Daselbst S. 303. 10) Daselbst S. 271. 11) Daselbst S. 458. 12) Originale zu Bernigerode Zh 921, Rr. 2 und 3.

und Altenburg. Am 18. Aug. 1450 forberte Bilhelm bie Sangerhäuser auf, mit 2 Teilen ber Bürgerschaft vor Weimar zu erscheinen.1) Am 19. Aug. fcreibt ihnen Wilhelm, daß fein Bruder fein Land wieder überzogen und unaussprechlich viel Jammers und Übels begangen habe.2) Am 20. Aug. Nachricht, daß ber Zuzug nicht nach Beimar, sonbern nach Beißenfee geschen sollte. Sonnabend nach Briccii machte er eine Satung wegen ber Befoldung ber Truppen, da ihm die bisherige Berlohnung und Befoldung febr teuer gewesen sei: 1 heerwagen foll jebe Boche 30 neue bartige Groschen, 1 Trabant 5 Grofchen erhalten.3) Der Kurfürst mußte umfehren, um feinem Lande zu Bulfe zu kommen. Sein Bug ging über Beigensee und Edartsberga, wo seine Truppen überall fürchterlich hauften. Nach einer alten Rachricht follen an einem Tage über 60 Dörfer burch hermann v. harras, ben man feitbem ben "Brandmeifter" nennt, in Brand gestedt worben fein. Schon bebrohte ber Kurfürst die Stadt Beimar, als die inzwischen unter Georg Pobiebrab, bem nachherigen Ronige von Bohmen, in Deigen eingetroffenen böhmischen Silfstruppen bes Bergogs jur fcleunigen Berteibigung feiner eigenen Lande nötigten. Die Stadt Gera erfuhr von ben Bohmen ein foredliches Schicffal: Mehrere Taufend Menfchen murben nach ber Erfturmung niebergemetelt. Heinrich v. Gera geriet mit anderen Abligen in Gefangenschaft und wurde nach Böhmen abgeführt.

Endlich, nachdem sich der Raiser Friedrich III. ins Mittel geschlagen und sogar mit der Reichsacht gedroht hatte, gelang es, am 28. Sept. 1450 zu Krimmisschau einen Wassenstillstand und dann am 27. Jan. 1451 zu Raumburg und Kloster Pforta den völligen Frieden zu stande zu bringen. Der Herzog Wilhelm war um so bereitwilliger dazu, da er seit den Tagen von Gera dinter das Tun und Treiben der Bisthume gekommen war. Als er sie von seinem Hose entsernte, mußte er sogar mit den Wassen gegen sie auftreten. Als sie endlich landslüchtig geworden, schmiedeten sie von Böhmen aus immer ränkevolle Pläne gegen seine persönliche Sicherheit.

Die lotte Tat war die Belagerung von Kapellendorf. Hier hielten bie Bisthume einige Gesandte an dem kurfürfilichen Hofe gefangen. Am 11. Dez. 1451 forderte Wilhelm die Sangerbäuser auf, zum Sturm vor Kapellendorf gerüftet zu ericheinen.

Gludlicherweise bat uniere Gegend vom verberblichen Bruberfriege nicht viel gemerkt. Doch müßen auch bier Bermüftungen vorgekommen sein. 1456 beidwerten nich die Grasen Leinrich v. Sielberg und Heinrich v. Schwarzburg uber die ihnen im Bruderfriege angerichteten Berwühungen und hielten mit dem Grasen Lans v. Beichtungen in Keldra eine Zusammenkunft ab, wobei seingesets wurde. daß die Ländereien in den verwühreten Ortschaften sortan den benachurten Derfichaften um Sins auszeitan werden sollten.

<sup>1)</sup> Drig nal im Ersteander Mr. 121. A Nadoletter Urtanbentuch II, 477. A Original im Australier in Mercentus II 221. An A. S. Educider S. 264. Aubolitäter Urtanbentuch II 488. A September Robert. S. 27. Reg. Stolberg. S. 506.

Ein Nachspiel des Bruderfrieges war der bekannte Prinzenraub, bei welchem Kunz v. Raufungen die beiden Söhne des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen, Ernst und Albrecht, in der Nacht vom 7. zum 8. Juli 1455 auf dem Schlosse Altenburg raubte aus Rache, weil er sich für die im Bruderfriege geleisteten Dienste nicht hinreichend belohnt hielt.

# Sangerhaufen unter gemeinschaftlicher Begierung des Aurfürften Ernft und Berzogs Albrecht 1482 bis jur Veilung 1485. Die Feilung 1485.

Als Rurfürst Friedrich ber Sanftmütige, nachdem er noch die Geburt des Enkels, des nachherigen Rurfürsten Friedrich des Weisen, 1463 erlebt hatte, am 7. Sept. 1464 starb, hinterließ er sein Land seinen beiden Sohnen Ernst (geb. 1441) und Albrecht (geb. 1443), ben beiben 1455 geraubten Prinzen, welche die Stammväter der ernestinischen und albertinisch en Sauptlinien murben. Beibe murben 1465 von ihrem Oheim, dem Raifer Friedrich, belehnt. Ernft hielt sich meift zu Altenburg oder Leipzig, Albrecht zu Dresben ober Torgau auf. Beibe regierten friedlich mit einander, auch als sich ihre Reichtumer vermehrten durch Auffindung des reichen Silberbergwerks zwischen Schneeberg und Zwickau 1471, als ihre Länder wuchsen durch Ankauf des schlesischen Herzogtums Sagan 1472 und als burch ben Tob Herzog Wilhelms III. 1482 auch Thüringen an fie fiel. Des letteren Gemahlin Katharina entband die Untertanen von der Eides= pflicht und wies sie an Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht. Cbenfo trat fie ihnen ihr großes Leibgebinge ab und erhielt Saalfeld, wo fie 1492 starb.

Durch Wilhelms Tob wurde noch einmal die ganze Macht ber wettinischen Lander vereinigt zu einem Kürstentum, so groß und blühend, wie wohl kein zweites im Deutschen Reiche. So war die wettinische Macht zu einer nie dagewesenen Höhe emporgekommen. Doch dauerte bies nur brei Jahre. 26. Aug. 1485 kam es auf bem Rathaufe zu Leipzig zu einer Länber= teilung, wodurch nicht nur des Fürstenhauses Einheit, sondern auch des schönen Staates Kraft und Wacht brach und in 2 Teile, die nie wieder vereinigt worden find, und in 2 Linien, die ernestinische und albertinische, geteilt find. Das Herzogtum Sachsen, auf welchem die Kur haftete, bekam natürlich Kurfürst Ernst vorweg; die übrigen Länder wurden geteilt. gegen ben bisherigen Bestimmungen sollte ber Kurfürst die Teile machen, Albrecht aber gegen die Summe von 25 000 fl. das Recht der Wahl haben. Der Rurfürst machte einen meißnischen und einen thüringischen Anteil. Albrecht mählte Meißen jum größten Schrecken und Berdruß des Ernst, ber nun mit Thüringen zufrieden sein mußte. Der Herzog Albrecht bekam auf seinen meißnischen (albertinischen) Anteil solgende Amter, Schlösser und Städte: Langensalza, Thamsbrück, Tennstedt, Beißensee, Ballhausen, Gebesee, Kindelbrück, Sangerhausen, Sachsen= burg, Dornburg, Ecartsberga, Freiburg, Mücheln, Herbsleben, Grüningen, Hohnstein, Großfurra, Dresden, Freiberg, Leipzig, Delitsch, Weißenfels, Jena, Meißen. Bon ben Stiften wurde bas Bistum Merfeburg und bie

Bogtei über Queblinburg bem meißnischen, Naumburg-Zeitz bem thüringischen Anteil zugewiesen. Bon ben großen schriftsässigen Basallen kamen bie Grafen v. Stolberg, Hohnstein, Mansfeld (mit Heldrungen, Arnstein und halb Morungen), Beichlingen, Gleichen, Kirchberg, die Herren von Querfurt zu Thüringen. Die mächtigen Grafen von Schwarzburg sielen für ihre vielen Güter in beibe Portionen. Die amtsässigen Basallen gingen mit ihren Amtern. Beiben Linien gemeinsam blieben die Bergwerke, das Bistum Meißen, Sagan 2c. Sangerhausen fam so an die albertinische Linie, bei ber es geblieben ist, so lange es Sachsen angehört hat.

Balb nach ber Teilung zeigten sich die traurigen Folgen berfelben. Umsonst waren die Bemühungen ber Fürsten, die beiden Linien zu einigen; so der sog. Naumburger Schied vom 25. Juni 1486, der sog. Grimmaische Machtspruch 1531, bis endlich die Katastrophe von Mühlberg 1547 hereinbrach.

Der Kurfürst Ernst überlebte bie Teilung nicht lange; gerabe am Tage ber Teilung, am 26. Aug. 1486 ftarb er zu Rolbig im 46. Lebensjahre. Bon Ernfts 4 Sohnen folgten ber alteste und ber jungste (Friebrich ber Beife und Johann ber Beftanbige) in ber Rur; Albrecht murbe Erzbischof von Mainz, Ernst Erzbischof von Magbeburg. Als Friebrich ber Beife unvermählt 1525 ftarb, folgte ihm als Rurfürst fein Bruber Johann ber Bestänbige, welcher am 16. Aug. 1532 als ein treuer Anhänger ber Reformation ftarb. Ihm folgte fein Sohn Johann Friedrich ber Großmütige. Bis 1539 regierte Joh. Friedrich für feinen unmundigen Bruder Joh. Ernft, bann beibe gemeinschaftlich bis jur Teilung ju Torgau 1542, wo Joh. Ernft außer einer jährlichen Summe von 14 000 fl. die Pflege Roburg ober bie turfürftlichen Besitzungen in Franken zugewiesen murben, welcher Anteil nach seinem kinderlosen Tode 1553 an bas erneftinische Sachsen zurückfiel. Rurfürst Johann Friedrich ber Großmütige verlor nach ber Schlacht bei Mühlberg 1547 bie Rurwurbe. Seine 3 Sohne murben Herzöge von Sachsen ernestinischer Linie. Bis zur Ruckehr Johann Friedrichs aus ber Gefangenschaft bes Raifers am 1. Sept. 1552 hatte ber älteste seiner Söhne, Johann ber Mittlere, bas neu gebildete kleine Land für seinen Bater und seine Brüder Johann Wilhelm und Joh. Friedrich verwaltet. Im Naumburger Vertrage vom 24. Febr. 1554 verzichtete Johann Friedrich auf jede Restitution ber Kurwurde. Der ungludliche Kurft, aber treue Protestant und mutige Glaubenshelb, ftarb am 3. Marg 1554 in feiner Refidenz Weimar.

1465 belehnen Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht den edlen Herrn Bruno v. Quersurt mit Schloß und Markissediein Alstett, nichts ausgeschlossen, denn allein die Pfalzgrafschaft; nämlich mit dem Gerichte dis über die Helmen auf den Damm und die Hälfte des Dammes, der von Catarinenstiete und Riclausriete lang geht, anzuheben an dem Paradiesgraben gen Nydder Rebeningen und den Damm lang ab vor Caterinenriet und Riclaus-

riet bis an ben Erhgraben, bann ba weiter bis an ben Liehweg und bann bis in die Unstrud, dazu alle Viehweiden, die zwischen Alstet und Caterinenriet liegen, dazu auch die Weide und Viehtrist zwischen Schafsborf und Riclausziete und Pfesselbe, da die von Schafsborf pslegen auszutreiben, dazu die Dörfer Heyendorff und Schafsborff, die Baltasar v. Gusaw von ihm zu Lehn hat, und das Dorf Rieta, das Ulrich Ralp von ihm hat, das Gericht im Felde zu Sulza und Schönewerda und auch den Hof Karpendorff. Wenn der v. Quersurt keine rechten Leibeslehnserben hinterlassen wird, soll seine Tochter Katharina, Gemahlin des Grasen Günter v. Schwarzburg, 10000 fl. von der Herrschaft Allstedt haben.

Am 23. Oft. 1482 nahmen Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht bie Stadt Nordhaufen in ihren Schut;2) am 26. Nov. 1482 die Stadt Erfurt.3) Am 23. Sept. 1482 bestätigen beibe die Privilegien ber Stadt Sangerhausen;4) am Christabende 1482 die der Stadt Weißensee.5) Am 31. Mai 1483 belehnen beibe Burchard, Georg, Buffe, Gebrüber, Buffe, Georg, Hans und Rubolf, Gebrüder, Schenken v. Tautenburg mit bem wusten Dorfe Mufer= lengefeld 2c.6) Am 4. Jan. 1483 bestätigen beibe bie Privilegien bes Geist= ftiftes.7) Am 28. Dez. 1483 Lehnbrief für Wolf v. Morungen.8) Am 30. Jan. 1484 belehnen sie Bollrath und Georg v. Brücken mit 1 Sebilhofe und 1 Schafhofe zu Wallhausen, 1 hofe in ber Mühlgasse, 1 holzsted, bas Mergetal, 1 Beinberg über bem Rirchfelbe, 1 Sopfgarten in bem Leimengrubentale zu Wallhaufen, wie es ihr Bater Heinrich v. Bruden fel. befeffen hat.9) Am 3. Febr. 1483 wollen beibe wissen, wann und durch wen die Bergwerke um Sangerhaufen, die in ihrer Bereitung gegen bas Mansfelbische liegen, zuerst angefangen sind, ob auch etwas bagegen vorgenommen sei. 10) Am 12. Juni 1483 belehnten fie Hans, Anton, Jakob und Beinrich Rale, Gebrüber, mit Gütern zu Sangerhaufen. 11) Am 19. Oft. 1483 gestattete Ernst ben Burgern ju G., bag fie ihre 300 fl. Jahrrente erst auf Beih= nachten gablen konnten, weil viele Bürger beschäbigt waren. 12) Matthis Glafer hatte angebracht, bag er in S. vom Burgermeifter gröblich vergewaltigt und hart gefchlagen sei. Daber Befehl vom 2. Nov. 1483, daß ber Haupt= mann Raspar v. Obernit die Parteien forbern soll. 13) Brief vom Datum Torgau Donnerstag Sim. et Jud. 1483 an ben Hauptmann Kaspar v. Obernit, wonach fich Rubolf v. Watborf im Namen bes Grafen v. Mansfeld über ben Rat ju S. beschwert, bag ihm Schwarthaufen ju Gisleben für von

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchtv zu Dresden Kop. 58, fol. 121. 2) Original im Stadtarchiv Rr. 189. Rubolstädter Urkunbenbuch III, 313. 3) Aubolstädter Urkunbenbuch III, 308. Andere Schuhbriefe für Ersurt S. 347, 355, 375; auch Original im Stadtarchiv Rr. 195. 4) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 63, fol. 10. Original im Staatsarchiv zu Magdeburg 10b, Kr. 8; auch ALIXA, Kr. 1323, fol. 18. 5) Kudolstädter Urkunbenbuch III, 327. 6) Hauptskaatsarchiv zu Dresden Kop. 68, fol. 99. Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 68, fol. 99. Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 63, fol. 10) Rudolstädter Urkunbenbuch III, 367. 11) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 53. 10) Rudolstädter Urkunbenbuch III, 367. 11) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 63, fol. 162. 12) Rudolstädter Urkunbenbuch III, 361. 12) Geh. Staatsarchiv zu Beimar Kaps. 70.

Heinrich Kramer zu Sangerh. gekümmerte Pferbe und Wagen Gelb geliehen hat, das er nicht wieder erhalten kann.\(^1\) Verschreibung durch Ernst und Albrecht am 6. Mai 1484 über die Gerichte über Hals und Hand an den Rat zu S.\(^2\) Vergleich zwischen dem Hause Sachsen und den Grasen von Manssseld wegen der Berggrenze im Osten des Amtes Sangerhausen vom 6. Mai 1484.\(^3\) 1484 bekam Jakob Hade das Amt Sangerhausen ein.\(^4\) Am 12. Jan. 1484 Restript wegen der Plackerei auf den Straßen durch ledige, müßige Gesindeknechte und andere, die sich zu Tasernen, Schenkhäusern halten, täglich spielen, davon sie sich nähren, da sie kein eigens Gut, keinen Dienst oder ehrlich Hadel, haben.\(^5\) Am 25. Febr. 1484 tun beide in Sachen der Streitigkeit mit Wallhausen wegen der Sauweide den Spruch, daß die von Wallhausen bei der Weide gelassen werden sollen, wenn sie nachweisen können, daß sie 30 Jahre im Besitz gewesen sind.\(^6\)

## Sangerhausen unter der albertinischen Linie 1485-1815.

Sangerhaufen unter Berjog Albrecht dem Beherzten 1485-1500.

Herzog Albrecht hat den besten Teil seiner Kraft dem Dienste des Reiches und bes Kaifers gewihmet, ber 1485 burch Matthias von Ungarn aus feinem Stammlande Ofterreich vertrieben wurde. Albrecht übernahm 1487 den Oberbefehl über das Reichsheer, welches gegen Watthias bewilligt war, wofür ihm ber Kaiser ein Jahrgehalt von 10000 fl. zusagte. Während seiner Abwesenheit und während bes Kampfes 1488 gegen die Städte Gent und Brügge, um den gefangenen Kaifer zu retten, follte sein Sohn Georg die Regierung in seinem Lande führen. Albrecht wurde 1489 als Statthalter in den Riederlanden vom Kaifer zurückgelassen. Die Niederländer nannten ihn den fächfischen Roland. Mit der Einnahme von Brüffel vollendete er 1489 die Unterwerfung von Brabant und Flandern. Trop bringender Borstellung feines Sohnes und feiner Rate kehrte Albrecht nicht aus ben Rieberlanden gurud. 1488-1489 waren aus Sachfen 412000 ff. nach ben Rieberlanden gegangen, und 1493 bekannte ber Kaifer Maximilian, ihm 272757 fl. fculbig zu fein, die aber niemals bezahlt worben find. 1494 erhielt Albrecht ben Titel eine "ewigen Gubernators von Friesland."7) Albrecht gedachte für feinen jüngeren Sohn heinrich hier ein Fürstentum zu erwerben, um baburch ber Teilum

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urkundenbuch III, 363. 2) Original im Stadtarchiv Rr. 200. Haupftaatsarchiv zu Dresden Kop. 63, fol. 37. 3) Rudolftädter Urkundenbuch III, 387—400 Original Rr. 8545 im Hauptftaatsarchiv zu Dresden. Krühne, Manöfelder Klosterunkunden S. 473. Staatsarchiv zu Magdeburg ALIX, Rr. 245. Reichsfama XIV, 248. Archiv Wernigerode. 4) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 63, fol. 36. 5) Rudolstädter Urkundenbuch III, 407. 6) Original Rr. 8566 im Hauptstaatsarchiv zu Oresden. 7) Bon Sanges hausen verlangte Albrecht 6 Fußtnechte auf 1 Jahr nach Friesland. Die Stadt bat am Lan. 1496, zu bebenken, daß sie "an unsern Stadthandel, Rahrung, Mißwachs u. a. ned durftigen Umständen saft in Armut gediehen und geführt sind." Hauptstaatsarchiv Dresden Loc. 8182: Friesländische Sachen 1482—1497.

der Erblande vorzubeugen. Sein Land mußte die Rosten tragen. Albrecht starb am 12. Sept. 1500 zu Emden. Seit 1488 besorgte sein Sohn Herzog Georg die Regierungsgeschäfte, den wir seit dieser Zeit auch in den Urstunden sinden.

Herzog Albrecht belehnte am 1. Juni 1486 Wolf v. Morungen;1) ferner die Gebrüder Jakob und Hans v. d. Affeburg mit Konrad und Ludwig, Konrads fel. Söhnen, Heinrich und Hans, Bernds fel. Söhnen, Werner, Bernd und Friedrich, Buffens fel. Söhnen, mit bem Schloffe Begernaumburg;2) an demfelben Tage bie Brüber hans, Anton, Jatob und heinrich Kale (wie 1483).3) Am 19. Oft. belehnte er heinrich, hans, Bollrath und Georg von Bruden (wie 1483).4) Am 21. März 1487 prafentierte Herzog Albrecht M. Urban Dornaw als Raplan ber Rapelle auf bem Schlosse zu Sangerhausen. 5) Erbverbrüderung zwischen ben Landgrafen Wilhelm bem Mittleren und Wilhelm bem J. und Herzog Albrecht und Erbhuldigung am 12. Sept. 1487.6) Bergog Albrechts Statthalter, nämlich die Bifchofe Johannes von Meißen und Thilo v. Merfeburg, Bruno v. Querfurt, Georg v. Schleinit, Hans v. Mindwit, Ritter, Rafpar v. Schönberg jum Burgenftein, gaben ihre Genehmigung, daß ber Rat zu S. für 500 fl. 30 fl. Zinsen an ihren Ginnahmen an Hans Bunder, Bürger zu Afchersleben, verkaufte.7) Am 13. Nov. 1487 genehmigte Albrecht ben Wiederkauf bes Rats an Joh. Teutebut und Georg Drofyn ju Afdersleben von 60 fl. für 1000 fl.8) Restript bes Herzogs an ben Amt= mann heinrich v. Wikleben wegen Instandsekung der Feuermauern vom 2. April 1488.9 Ronfirmation ber Arivileaien ber Stadt S. vom 19. April 1488.10) Am 18. April 1488 belehnte Georg ben Rat mit einer müsten Hofftatt (Marstall), die er von Friedrich v. Gehofen und Ciliag v. Wechsungen mit 5 ober 6 Hufen Land erkauft hatte. 11) Lehnbrief vom 2. Mai 1488 über Bepernaumburg für Hans. Konrad, Ludwig v. d. Affeburg, beffen Aflege= john, Heinrich, Hans, Sohne bes verftorbenen Bernd, Werner, Bernd, Friedrich, Sohne bes verftorbenen Buffo v. b. Affeburg. 12) In ber Streitsache zwischen Herzog Albrecht und Graf Heinrich v. Stolberg, der Gerichte des Amtes S. und Rebeningen wegen wurden Graf Gebhard v. Mansfeld, Bruno v. Querfurt, Hans v. Werthern und Friedrich v. Wipleben zu Schiedsrichtern einge= fett. 13) Herzog Georg ordnete am 29. Aug. 1488 an, daß bie Frrungen iwischen Sangerhausen und Brücken wegen des Brauens und Schenkens ge= ihlichtet werben follten von bem Offizial zu Gichenburgt und bem Propst zu Kaltenborn. 14) Am Freitag Agnetis virg. 1491 teilte Herzog Georg anstatt

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 53. 2) Daselbst. 3) Daselbst. 4) Daselbst. 80p. 53, fol. 131. 5) Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresben. 6) Original im Besitz der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig. 7) Original im Stadtarchiv Rr. 201, auch Rr. 203. 7) Original daselbst Rr. 203. 9) Original zu Wernigerobe Zh 921, Nr. 8. 10) Original w Stadtarchiv Rr. 208. Rubolstädter Urtundenbuch III, 507. 11) Hauptstaatsarchiv zu Tresden Kop. 56, fol. 14. Original im Stadtarchiv Rr. 207. Wernigerobe Zh 103, fol. 101. 12) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 56, fol. 11. Daselbst auch Lehnbrief von 1490. 13) Original Rr. 8749 im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Reg. Stolberg. 694. 14) Original im Stadtarchiv Rr. 209. Rudolstädter Urtundenbuch III, 483.

seines Baters dem Rate zu S. mit, daß er die 1800 fl., die sein Bater ihnen schuldig sei, am Sonntag Jubilate in Leipzig erlegen wollte. ) Herzog Georg anstatt seines Baters Albrecht erließ dem Rate am 26. Juli 1492 das Holz-hauen und die Holzsuhren auf das Schloß auf 3 Jahr für 50 fl. 2) Am 27. März 1495 belehnte er in voller Macht seines Baters Bernd v. d. Assedurg mit dem wüsten Dorfe Muserlengeseld 2c. 3) Herzog Georg belehnte in Boll-macht seines Baters Jakob Hack zu Pfessel mit seinem Bruder Christoph, seinem Better Jakob mit 7 Husen u. a. Gütern zu Brücken, Wallhausen und Holstete am 6. Juni 1496. 4)

#### Saugerhaufen unter Bergog Georg dem Bartigen 5) 1500-1539.

Sein Bater Albrecht hatte anfangs geiftliche Plane mit ihm vor; bod gab er folche bald auf und jog ihn jur Regierung bei. Gein Bruber Seinrich trug Georg bald die Übernahme von Friesland an; nach dem Bergleiche vom 27. April 1501 follte Friesland gemeinschaftlich regiert und Beinrich an George Sofe mit Roft und 2000 fl. unterhalten werben. 1503 verzichtete Heinrich gang auf Friesland, und Georg ließ sich bort 1504 hulbigen und nannte fich nun Gubernator von Friesland. 3m Vertrage vom 20. Mai 1505 erhielt Beinrich die Amter Freiberg und Wolfenstein und eine Rente von 12500 fl. und 12 Fuber Wein. Georg fclug fich mit ben Friesen herum und ließ icon 1501 beren Sauptstadt Gröningen belagern. 1514 mußte er gegen ben Grafen Ebgarb und Herzog v. Gelbern fampfen, weil biefe ihn gang aus Friesland zu verbrängen fuchten. Doch blieb ihm auch nichts weiter übrig, als biefes Land, bas ihm wenig Nupen und viel Arger gebracht, ganz aufzugeben und seine Rechte barauf bem Erzberzog Karl von Öfterreich für 200000 fl. abzutreten.

Bon seinem Widerstreben gegen die Reformation Luthers wird beim Abschnitt Ginführung der Reformation gehandelt; von seinen Schulben bei der Stadt Sangerhausen unter Finanzwesen der Stadt

Er starb als ber lette katholische Fürst Sachsens und als ber lette ber im Dom zu Meißen begraben wurde, am 17. April 1539.

Am 8. Dez. 1500 bestätigte Herzog Georg die Privilegien der Stadt. Barthol Engelrode hatte die Brückenmühle an Lorenz Teichgräber zu Berge verkauft; trotdem verlangte der Rat von ihm den Geschoß. Daher Besch am 18. Jan. 1501 an die Grafen Heinrich v. Stolberg und Heinrich von Schwarzburg, beide zu vergleichen. Am 19. März 1501 wurde Balthafa Burm Amtmann zu S.8) 1502 hatte sich der Rat zu S. über den Amtmand Balth. Wurm beschwert, daß er "die gewilligte Steuwer von den Leuten zu

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urkunbenbuch III, 583. 2) Original im Stabtarchiv Rr. 214. Rubolftäbter Urkunbenbuch III, 613. Wernigerobe Zhl 93, fol. 101. 3) Rubolftäbter Urkundenbuch III, 679. 4) Hauptstaatsarchiv zu Oresben Rop. 56. 5) Den Beinamen erhielt er do von, daß er sich 1534 nach bem Tobe seiner Gemahlin ben Bart wachsen ließ. 6) Origina im Stabtarchiv Rr. 220. Staatsarchiv zu Magbeburg 10b, Rr. 8, auch Rr. 1323, fol. 187. 3) Hauptstaatsarchiv zu Oresben. Rubolstäbter Urkundenbuch IV, 31. 9) Dasselbsk Kop. 100.

Bettelrobe in eueren Beichbilbe gefessen" genommen hatte. Daber Befehl vom 22. Oft. 1502, dies zu unterlassen.1) Ebenso beschwerte man sich, daß berfelbe von etlichen Backöfen in der Stadt Weichbilde trot der alten Befreiung Steuern erhoben. Daher Befehl vom 3. Nov. 1502.2) 7. Aug. 1503 bestätigte ber bamals in Sangerhaufen anwesenbe Herzog Georg ben Rezeß, ben ber Amtmann Seinrich v. Wipleben mit ben Besitzern der Refmuhle und dem Rate, auch einigen anderen Mühlenbefigern (Renfers-, Bruden= und Malzmuble) aufgerichtet hatte, betr. ben Fachbaum und bas Behr.3) Am Freitag nach Invokavit 1506 Berordnung des Herzogs, wie es mit der Gerichtsbarkeit auf den Straßen gehalten werden follte.4) Gebr. 1507 Befehl an die Stadt, biefelbe mohl zu bemahren und mit ber Hälfte ber Einwohner in Rüftung zum Felblager ihm zu folgen.5) Aug. teilte er ben Sangerhäusern mit, daß auf dem Reichstage ju Kostnit befchloffen fei, zur Erlangung ber taiferlichen Krone und zu anderen Rotfachen etlich Bolf zu Roß und Fuß eine Zeitlang zu halten, auch bazu etlich Gelb zu reichen. Daher sollten 2 Ratsfreunde mit Lollmacht nach Leipzig kommen. 6) Brief Georgs von 1508, daß er wegen Jakob Geufau, ber unter feinem Better gefeffen, nichts vornehmen könne. Man follte Achtung haben, ob er in fein Kürstentum käme.") Der Rat sollte bem Stallmeister Lorenz Schorenbrandt, der etliche Sachen bes Herzogs auszurichten hatte, 1 gut Pferd mit Sattel, Baum und halfter geben,8) In Abwefenheit Georgs raten beffen Rate am 3. Rai 1508 bem Bernd v. b. Affeburg, ber einen toten Mann auf ber Landstraße aufgehoben und beshalb vom Amtmann zu S. vor den Land= richter zu S. geforbert ift, sich bem Berzoge zu stellen, wenn er wieber an= wesend sei.9) Der Rat beschwerte sich 1509 über ben Amtmann Wurm wegen verschiedener Gewaltstreiche: So verbiete er ben Rleischern bei 50 fl. Strafe, Fleisch in der Stadt zu verkaufen, es sei benn, daß sie die Schöpse bei ihm fauften; er verhindere den Rat an dem hergebrachten Weidwert; sein Schwager treibe viel Unfug in ber Stadt; forbere von Bettelrobe "ben Bern" (Born, eine gewisse Abgabe). 10) Am 28. Nov. 1509 bestimmte Georg, daß nicht mehr als 8 Bersonen im Rate siten follten; bie 70 fl. für bas Ratseffen follten verteilt werben. 11) Schenk Dtt von Landsberg, Kurt von Schierstebt, Claus Holftein, Heinrich Schilling, Jerem. Scheutel, Hans Schwart und Alemann Dürrleber find Herzog Georgs Keinde geworben, baber 1509 Barnungsbrief. 12) Auf Mittwoch nach Ostern 1509 ordnete er eine Prozes=

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urkunbenbuch IV, 67. Original im Stadtarchiv Nr. 227. 2) Daselbst S. 69. 3) Original im Stadtarchiv Nr. 228. 4) Erbbuch des Amtes Sangerhausen im Staatsarchiv zu Magdeburg Nr. 442, fol. 15. 5) Original im Stadtarchiv Nr. 234. Rubolstädter Urkundenbuch IV, 169. 6) Rudolstädter Urkundenbuch IV, 171. 7) Rudolstädter Urkundenbuch IV, 193; auch S. 189. Jakob v. Geusaus und Hans Haras Fehde gegen Sangerhausen 1508: Haudstädtarchiv zu Oresden Loc. 9906. 8) Montag nach Quasim. 1508: Rudolstädter Urkundenbuch IV, 191. 9) Haupstsaatsarchiv zu Oresden Rop. 110, fol. 262. 19) Daselbst Rop. 112, fol. 111. 11) Original im Haupstacht zu Wernigerode Zh 921, Nr. 9. 12) Rudolstädter Urkundenbuch IV, 219.

fion von allem Bolk, geiftlich und weltlich, an.1) Philipp Deme, ber fich bei Ulrich Ralb aufhielt, hatte Daniel v. Bigleben abgefagt, weil er ihn über dem Kuchshepen in den Tod verwundet hatte. Ulrich Kalb erhält daher von Herzog Georg am 16. Mai 1510 Befehl, ben Deme auszuliefern, bamit ihn ber Rat bestrafen könne.2) Andreas Ballersleben zu S. hat an Georg geschrieben, daß er vor den freien Grafen zu Frienhagen vor die freien Gerichte gelaben fei; baber follte ber Propft ju St. Thomas ju Leipzig ibn reklamieren.3) Das Amt hatte 2 unter bem Tore begriffene Rnechte vom Rate reklamiert, als ob fie in bas außerhalb ber Stadt beginnende bergogliche Der Bergog wollte biefen Streit ichlichten, wenn er perfonlich Gericht fielen. nach S. komme.4) Am 23. April 1513 belehnte er ben Rat mit 1 Fled Holz von 35 Acter im Helmstale an ber Bomelburgt, wie es Beinrich Rale an ihn verkauft hatte.5) Um 3. Jan. 1515 schreiben Georg und Johannes, Bater und Sohn, erbliche Gubernator zu Friesland, baß Bergog Johannes von wegen feines Baters Georg an gemeiner Lanbichaft, Pralaten, Ritterschaft und Städten der Lande Meißen, Thuringen und Ofterland die beschwerlichen Kriegsläufte, die ihm in Friesland unter Augen gewachsen, hat vortragen laffen und von ihnen begehrt, feines Baters Laft ju Gulfe ju fommen. Wiewohl die gen. Stände Albrecht, auch Georg eine Zeitlang zu ihren Rriegsläuften viel Steuer und befonders biefes Jahr gegeben haben, auch diefes Jahr ein großer Migmache an allen Früchten entstanden, dadurch fie in große Armut kommen und etwas zu geben hart beschwert werden, so haben boch in anbetracht ber großen Not die obigen Stände eine große Steuer, halb Faftnacht, halb auf nachfte Leipziger Oftermeffe zu geben, bewilligt. Bergoge versprechen, biefe Bewilligung nicht für eine Gerechtigkeit anzusehen, fie hinfort auch mit feiner Steuer mehr zu belaben, auch mit feiner Beerfahrt, Folge ober Dienst anzusuchen.6) Am Tage Joh. Bapt. 1516 melbet Anna, verwitwete Landgräfin von Beffen, geb. Berzogin von Medlenburg und Grafin von Ragenellenbogen, bem Rate ju S., wie fich ein gewiffer Singe Strauf habe hören laffen, daß er des Herzogs Georg Feind fein wolle, wonach ich bie Stadt zu richten habe.7) 1522 fam im Januar ber Herzog Georg nach Sangerhaufen, um über eine Jrrung mit bem Grafen v. Mansfeld wegen ber Berggrenze im Amte Morungen zu verhandeln.8) Am 18. Jan. 1524 melbete ber Herzog bem Rate, daß er vernommen, wie zwischen ihm und ber Gemeinde über die Bahl des neuen Rates Jrrung entstanden, da einige aus ber Gemeinde die Neuerung, die bei ber Bahl vorgeht, nicht anerkennen und nach bem alten Gebrauche die Bahl geschehen laffen wollten. Diefe Reuerung sei bem Herzog nicht angenehm. Daher follte ber Rat bie Bahl nach altem

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Nr. 237. Mudolftädter Urkundenbuch IV. 213. 3) Haustitaatsarchiv zu Dresden Kop. 112, fol. 65, 84. 3) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 112, fol. 44. 4) Daselbst. 4) Original im Stadtarchiv Nr. 242. Abgedruckt Harzeitschrift XIII. 432, 866. 6) Mudolstädter Urkundenbuch IV, 329. 7) Daselbst 351. 8) Müllers Chronik. 308. Spangenbergs Chronik. Thüringen und Harz I, 282. Harzeitschrift VI, 144 Bergleiche Abschrift Einsuhrung der Reformation.

Gebrauche und Gewohnheit vornehmen.1) Am Sonnabend nach Lucie virg. 1527 belehnte Georg etliche Burger ju S. mit ben 71/2 Sufen fog. Burghufen, die zum Schlosse gehörten.2) Am Dienstag nach Lucie virg. 1527 befahl ber Herzog seinem Amtmanne, die Stadt S. gleich anderen Städten bei ber Landesordnung zu ichüten. Der Rat hatte nämlich vorgebracht, wie fie etwas wenig zum Zehnten eingebracht, was baber rühre, bag inwendig einer Meile Weges, vornehmlich zu Ebersleben und Riethnordhaufen, viele neue Brauhaufer entstanden, auch viele Handwerksleute baselbst aufgekommen feien.3) Am 5. Jan. 1528 Befehl an ben Amtmann, bag er etwas gur Befferung ber Wege zwischen Martinsrieth und Riethnordhaufen tue, bamit die Fuhrleute burch Sangerhaufen fahren könnten. Da die von Gbersleben und Riethnordhaufen von alten Zeiten ber bas Brauen und Schenken gehabt haben, fo follten fie babei ferner bleiben, boch nichts vereinzelt in Tonnen außerhalb bes Dorfes verkaufen burfen. Es ist von einem Tale, bem kalten Tale bei Raltenborn (Emfeloh), Anzeige geschehen, daß die Wiedertäufer hier ihr undriftlich Wefen bei Sangerhaufen treiben. Der Amtmann foll baber hans Metger u. a. Wiebertäufern nachtrachten. Freitag nach Dorothea wird dem Amtmann zu Sachsenburg befohlen, ben Wiebertäufern und Getauften daselbst im Amte nachzugehen. Raspar Seife und Beith Byrke und alle anderen Manner und Weiber follten gefänglich eingezogen werben.4) Der Propst zu Raltenborn beklagte fich bei Georg, daß ihm die Rechte auf einem muften Rirchhofe bei S. entzogen murben. Er habe ben muften Rirchhof verkauft, der Rat liefere benfelben aber dem Käufer nicht aus. Der Herzog bescheibet daher am 21. Aug. 1528 ben Propft, daß er bem Käufer bas Gelb wieber erstatten follte, ba er kein Recht gehabt, ben Kirchhof zu verkaufen. Die Privilegien, die das Kloster auf dem Kirchhofe gehabt, seien mit deffen Satularifierung verfallen.5) 1535 belehnte Georg Johann und Beinrich v. b. Affeburg, Gevettern, mit bem Gute ju Sangerhaufen, bas Margarete von Sangerhaufen gewesen, sowie mit dem, das Bolkmar und Ulrich Kalb gewesen ift, mit Namen hugborn-hufenzins (Bornhufe) und Mühlzins in ber Mühl= gaffe, ferner mit einem Ort Holz zu Schaubeffelt.6) 1537 mar Herzog Georg in Sangerhaufen anwesend. Es wurde wegen der Brausache mit Sanger= hausen verhandelt.7) Bestätigungsbrief der Gewandschnitter und Wollenweber ju Sangerhausen 1537.8)

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urkundenbuch IV, 495. 2) Erbbuch im Staatsarchiv zu M. Nr. 442, fol. 54. 7 Abschriftlich in einem Sammelheft, Brauen der Dörfer betr., im hiesigen Berein B Nr. 1, sol. 9. 4) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 150, fol. 1. Mandat Herzog Georgs wegen der Wiedertäuser Dienstag nach Innocentum 1528 in Codex Augusteus I, 438. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Rop. 150, sol. 50. 6) Nus Herzog Georgs Lehnbuche vol. 6, sol. 588 im Staatsarchiv zu Magdeburg LIX, 8, Nr. 10, sol. 106. 1501 wurde Bernd v. d. Afseburg mit diesen Geitern belehnt: Georgs Lehnbuch vol. 4, sol. 35 zu Magdeburg a. a. D. fol. 110. 7) Der Syndifus des Dorfes Oberröblingen sagt dies aus im Brau-wosses 1551: Attenstüd im Verein B Nr. 1, sol. 15. 8) Gelchzeitige Ropie im Staatsarchiv zu Magdeburg LIX, Nr. 1817, sol. 17. 3m hlesigen Verein Attenstüd Brauwesen B Nr. 1, sol. 11.

#### Sangerhausen unter Bergog Beinrich dem Frommen 1539-1541.

Dem am 17. April 1539 ohne Erben gestorbenen Herzog Georg folgte als Haupt ber albertinischen Linie sein Bruber her heiser den Kegierungsantrin schon zu besahrt und zu bequem, um sich den neuen, schweren Pstichten mit dem Sifer zu widmen, den der Justand Sachsens damals ersorderte. Er war seit 1512 mit Katharina, Tochter des Herzogs Magnus von Mecklenburg, vermählt. Unter ihm ist die Reformation 1539/40 im albertinischen Sachsen eingeführt. Durch sein Testament am 5. Mai 1541 verfügte er der albertinischen Erbordnung ganz zuwider, daß seine Länder an seine bei den Söhne Moritz und August fommen sollten, wogegen Moritz am 6. August protestierte und sich alle ihm nach dem albertinischen Erbvertrage zustommenden Rechte vorbehielt. Herzog Heinrich starb am 18. August 1541. In seinem lieben Freiberg wollte er begraben sein.

Am 22. Oft. 1539 bestätigte Heinrich nach geschehener Erbhuldigung die Privilegien der Stadt Sangerhausen.<sup>1</sup>) Am Donnerstag Trium reg. 1541 belehnte er Christoph v. Bila mit dem Schultheißenamt zu Weidenhorn, u. a. mit einer Wiese zu Riethnordhausen, 2 Morgen Land, die er von Bastian v. Sondershausen und 2 Marktscheffel Gerste und 1 Gans, die er von Hans Marschall zu Brücken erkauft hatte, wie er alle Güter mit seinen Brüdern Fritz, Dietrich, Georg und Heinrich von Herzog Georg zu Lehn gehabt.<sup>2</sup>)

Sangerhaufen unter Bergog Morit, als Bergog 1541—1547, als Aurfürf bis 1553. Die Anrwürde Rommt an die albertinifche Linie 1547.

Am 21. März 1521 wurde Morit seinen Bater Heinrich zu Freiberg geboren. Es wird stets eine der schwierigsten Aufgaben sein, diesen hochbegabten Fürsten richtig zu beurteilen.<sup>3</sup>) Nach menschlicher Berechnung würden ihm nach seines Baters Tode nur 2 ihm ausgesetzt Amter zugefaller sein. Da starb aber sein jüngerer Bruber Severin (1533), dann starben Georgs beiden Söhne kinderlos; Georgs Testament blieb unvollzogen; sein Bater Heinrich wurde 1539 Haupt des albertinischen Sachsens, und schwaach 2 Jahren wird es Morits im 20. Lebenssahre und bleibt es durch Ber träge mit seinem Bruder August. Nach 6 Jahren stürzt er seinen Better den Kurfürsten Johann Friedrich, gewinnt die Kurwürt de und den größten Teil von dessen Ländern und hat so einen Staat, der den ersten Rang in Deutschland einnahm.

Bon welchem Standpunkte aus Morit die Reformation erfaßte, ergib sich aus den Maßregeln, die er anordnete: Schon 1541 wurde teils der Berkauf, teils die Verpachtung der Kirchengüter beschlossen, und endlich auf der Ausschußtage zu Dresden am 6. Jan. 1543 ihre Verwendung so angeordnet

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, 278. 2) Geh. Staatsarchiv zu Beimar Kapf. 7
3) Ueber Morit siehe Georg Voigt, Herzog Morit von Sachsen. Leipzig 1876. Leipzig Zeitung 1877, Ar. 84. Erich Brandenburg, Morit von Sachsen, Leipzig 1898.

baß bavon ber Unterhalt ber Kirchen= und Schulbiener verbeffert, die Errichtung von 3 Landesschulen zu Meißen für 60, Merseburg (später Grimma) zu 70 und zu Schulpforta für 100 Knaben bestritten würden. Ferner sollten die fähigen Schüler Stipendien und Freitische auf der Universität erhalten; auch die 1544 noch 184 zählenden Ordenspersonen davon versorgt werden. Die Landesuniversität zu Leipzig erhielt 2000 st. zu ihrer Unterhaltung. Die Konsistorien zu Leipzig und Meißen wurden errichtet.

Morits vermählte sich mit Agnes, ber schönen Tochter bes Landgrasen Philipp von Hessen. Das Testament seines Baters, in welchem sein Bruder Herzog August zu gemeinschaftlicher Regierung mit ihm bestimmt war, ließ Morits 9 Jahre unerössnet. Er lebte an seinem Hose ohne Land und Gehalt. Erst am 6. Mai 1544 versprach Morits in einem Bertrage, seinem Bruder die Administration des Hochstistes Mersedurg zu verschaffen und ihm die Städte und Ämter Sangerhauf un en, Freiburg, Weißensee, Sachsenburg und Laucha die auf den Betrag von 25000 st. jährlicher Sinkünste mit der ganzen Regierung zu überlassen. Als August 1548 das Stift zurückgab, erschielt er noch eine Anzahl Amter, wie auch August auf seinen Bruder in der Regierung solgen sollte. Es waren die Städte Freiburg, Laucha, Sanger pausen, Sachwarzenberg, Kindelbrück, Sachsenburg, Weißensels, Sisenberg, Schwarzenberg.

Entschieden für den Protestantismus, entschied er sich doch gegen den ben schmalkaldischen Bund, obgleich er ihn früher mit seinem Bater unterschrieden hatte. Unerträglich war es ihm, sich der Leitung des älteren ernestinischen Betters, des Kurfürsten, unterzuordnen. Er schloß sich dagegen enger an seinen Schwiegervater an. Das Zerwürsnis mit dem Kurfürsten mochte ihn auch bestimmen, die Annäherung an das Kaiserhaus zu suchen. So zog er 1541 nach Ungarn vor Pest, welches man dem Sultan zu entreißen suchte, und 1543 beteiligte er sich an des Kaisers Kriege gegen Frankreich. Diese haltung des Herzogs erweckte den Berdacht der Protestanten um so eher, dar den Wiedereintritt in den schmalkaldischen Bund wiederholt verweigerte.

Als der Kaiser 1545 ein besonderes Strafedist an den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen schiefte, worin er auf die Wiedereinsetung des vertriedenen Bischofs Julius Pflug von Naumburg bestand, und rüsten ließ, üsteten auch die Fürsten des schmalkaldischen Bundes und erließen am 15. Juli 1546 ein Manisest, worin sie der Welt ihr Versahren rechtsertigten. Der Kaiser antwortete schon nach 5 Tagen mit der Achtserklärung der beiden Bundeshäupter, des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und des Landzasen Philipp von Hessen. Diese an ihnen zu vollziehen, war Herzog Morit von Sachsen ausersehen, welchem der Kaiser am 1. Aug. 1546 die Vollziedung der Acht übertragen hatte. Der Preis dafür war die Kurwürde. Im 27. Okt. 1546 unterzeichnete der Kaiser die Urkunde, durch welche die Urwürde auf Morit übertragen wurde. Man tut Morit gewiß Unrecht, denn man das Verlangen nach der Kurwürde als die alleinige Triebseder

seines Handelns ansieht. Vielmehr kam dazu die alte Sifersucht zwischen beiden Linien, die durch die Absehung des Julius Pflug und durch einen Streit wegen der Türkensteuer von neuem geweckt war. Alles zusammen drängte diesen raschen, unternehmenden Mann auf die Bahn, die Luther vorausgesehen hatte, als er dem Kurfürsten bei der Frage, wie ihm sein Nesse gefalle, antwortete: "Seht wohl zu, daß ihr nicht in ihm einen jungen Löwen erzieht."

Der ungludliche Rurfurft ahnte nichts von alle bem, bewies vielmehr Morit noch die Gunft, daß er ihm die Berwaltung feines Landes übertrug, als er an ber Spite bes Bunbesheeres bem Raifer an ber Donau entgegen-Nun murbe es Morit leicht, die schwach besetten furfürstlichen Lander noch por Ende des Sahres 1546 zu erobern und in Besit zu nehmen. 3mat eilte ber Kurfürst herbei, und infolge ber Begeisterung für ihn mar es ihm ein leichtes, nicht nur fein Land wieder zu erobern, sondern auch die Städte bes Morit bis auf wenige in feine Sande zu bekommen. Am 22. Dezember 1546 kam er nach Thüringen und verheerte vorzugsweise die Güter der Rate bes Herzogs Morig.1) Er zog von Langenfalza bie Unstrut hinab, berannte am 26. Dez. 1546 bas Schloß helbrungen und nahm es am folgenden Tage hier fand er eine Menge babin gebrachten Gutes. Sein Quartier batte ber Rurfürst auf ber Sachsenburg. Am 28. Dez. nahm er Allstedt und Sangerhaufen ein, am 29. Dez. ben Benbelftein. Bon Belbrungen jog et nach Salle, nahm bie Stadt ein und brangte ben Erzbifchof Johann Albrecht bahin, daß ihm die Stifter Magdeburg und Halberstadt huldigten. schmalkalbischen Rriege murben bie franken Anechte (Goldner) bes Rurfürsten, als eine anstedende Rrankheit zu Halle ausbrach, in die Hofpitaler nach Querfurt, Freiburg, Merfeburg, Naumburg und Sangerhausen geschafft.2)

Die Aussichten für ben Kurfürsten waren gut, hätte er nur mit kühner Hand die Gunst des Geschickes ergriffen. Alle protestantischen Herzen schlugen ihm freudig entgegen. Aber sein zu wenig ehrgeiziger Sinn war auf nichts weiter als auf seine Verteidigung gerichtet. Da griff der Kaiser ein. Er vereinigte sein Heer am 5. April 1547 mit den Truppen des ihn sehnlichst erwartenden Moritz. Am 12. April trat er den Zug nach Sachsen an. Am 24. April 1547 standen sich die Heere entgegen. Durch die Verräterei eines Müllers namens Barthol Strauchmann aus Mühlberg ging Moritz durch eine ihm gezeigte Furt durch die Elbe. Der Kurfürst geriet dei diesem unglücklichen Tressen auf der Loch auer Heide dei Mühlberg am 24. April 1547 in die Gefangenschaft. Am 10. Mai sprach der Kaiser das Todesurteil über ihn als einen Achter und Rebellen aus, wiewohl es dem Kaiser damit nicht Ernst sein konnte. Johann Friedrich, der mit großem

<sup>1)</sup> Harzseitschrift XX, 75. Aufzeichnungen von Tilemann Platner über die Einnahme von Stolberg und Hulbigung von Sangerhausen und der Orte in der goldenen Aus durch Kurfürst Johann Friedrich siehe Harzeitschrift II, I, S. 155. 1) Magdeburger Geschichtst blätter 1867, S. 427. 3) Dr. Mag Lanz, die Schlacht bei Mühlberg, 1879. Leipziger Zeitung 1878, Nr. 98.

Mute das Urteil anhörte und schon davon allein den Beinamen des Groß= mutigen verbient, ging am 19. Mai 1547 bie für Sachsens Geschichte fo folgenreiche fog. Rapitulation zu Wittenberg ein: Johann Friedrich (icon nicht mehr Rurfürft, fonbern ber Altere von Sachfen genannt) verzichtete bamit für immer auf alle Ansprüche an bie Rurwürde und verblieb als Gefangener bes Raifers entweber an beffen hofe ober an bem Philipps von Spanien. So kam mit Morit die Kurwürde an die albertinische Linie, bei ber sie bis zur Königswurde 1806 geblieben ift. Sangerhaufen hat nun feit 1547 mit ber Unterbrechung bes Bergogtums Sachsen-Weißenfels (1656—1746) Rurfürst en (von ber albertinischen Linie) als Landesherren gehabt. Da die 3 Söhne Johann Friedrichs ihre neuen Besitzungen vom Kaiser von neuem zu Lehn nehmen mußten, so ent= stand damit ein neues Fürstentum unter säch sisch en Herzögen von der ernestinischen Linie, bas anfangs nur ben 8. Teil bes gefamten wettinischen hauses, heute aber boch volle 2 Drittel bes ben Albertinern verbliebenen Landesumfanges begreift. Am 1. Juni 1547 entband Johann Friedrich seine Untertanen von der Gibespflicht gegen ihn und wies sie an den Kurfürsten Am 4. Juni murbe Morit die Rur Sachsen mit ber Erzmarschalls= wurde formlich übertragen. Sein Bruber August erhielt am 24. Febr. 1548 zu Augsburg vom Kaifer die Mitbelehnung.

Richt lange barauf änderte jedoch der neue Kurfürst Morth sein Berschältnis zum Kaiser. Die gewaltsamen Maßregeln, welche gegen die Protestanten in Anwendung gebracht wurden, das harte Versahren gegen die beiden gesangenen Fürsten, Johann Friedrich und seinen Schwiegervater Landgrasen Philipp von Hessen, in welchem er trot wiederholter Bitte beim Kaiser keine Rilberung herbeisühren konnte, mahnten ihn, sich der protestantischen Sache mzunehmen und als öffentlicher Feind des Kaisers aufzutreten. So kündigter dem Kaiser den Krieg an. Am 20. März 1552 brach er mit seinem um kordhausen und Mühlhausen gesammelten Heere nach Franken auf. Er übersaschte den ahnungslosen Kaiser am 19. Mai 1552 zu Jnnsbruck in Tirol mb zwang ihn zu dem bekannten Passauer Vertrage.

Der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach legte aber die Baffen nicht nieder und fiel auch in die sächssichen und braunschweigischen länder ein. Da kündigte ihm Morit am 1. Juni 1553 den Krieg an und ersammelte in Sangerhaus ihm methäringischen Abel. Wei Sievers auf en im Braunschweigischen kam es am 9. Juli 1553 zu jener blutigen ihlacht, in welcher zwar der Markgraf geschlagen, Morit aber durch einen ihuß tödlich verwundet wurde, so daß er am 11. Juli im Alter von 33 ahren starb. Die silbern umkapselte Bleikugel wird in dem Königl. historischen kuseum zu Dresden aufbewahrt.

<sup>1)</sup> Müllers Chronit S. 809. 3war weigerte sich die Ritterschaft anfangs, außer undes zu kämpfen, mußte sich aber schließlich fügen. Harzeitschrift VI, 145, XI, 482. büringen und harz I, 282.

Am 17. Nov. 1541 bestätigte Herzog Morit die Privilegien der Stadt Sangerhausen. 1) Am 17. Mai genehmigte er die Nutzungen an Erbzinsen, die früher ein Priester bekommen, zum Besten des Hospitals St. Spiritus und zur Unterhaltung hilfsbedürftiger Hospitaliten. 2) Am 2. Jan. 1544 verkaufte Herzog Morit dem Rate zu S. das St. Ulrichskloster mit Gebäuden, 10 Hufen 9 Acker Artland, 20 Acker Wiesenwachs, 3 Acker Weinwachs mit einer Mühle im Helletael, mit Garten, der Schaftrift, einem Bachause auf dem alten Markt, 2 Teilen von den Schafen im Gemenge, 7 Wagenpferden für 6162 fl. 10 Gr. 6 Pf., wovon der Rat 4000 fl. schuldig blieb. 3)

## Sangerhaufen unter dem Aurfürften August als Bergog 1544—1553, als Aurfürft 1553—1586.

Es war gegen alle menschliche Berechnung, daß ber am 31. Juli 1526 bem Herzog Heinrich geborene Herzog August als ber jüngste von 3 Brüdern und Sohn eines selbst jüngeren, notdürftig abgefundenen Bruders aus der Nebenlinie des albertinischen Hauses, den kurfürstlichen Thron von Sachsen bestieg.

Durch ben Vertrag vom 6. Mai 1544 zwischen Moritz und August kam Sangerhausen, aus er naußerzog August auf bem alten Schlosse zu Sangerhausen, als er zur Vermählung seiner Schwester mit dem Herzog Erich von Braunschweig nach Münden zog. 4) Am 2. März 1545 bestätigte Herzog August die Privilegien der Stadt Sangerhausen. 5) Am 1. Nov. 1546 besahl der Herzog Augustus, Administrator des Stifts Mersedurg, "nachdem sich die Läuste schwinde sorglich vnnd ferlich anlassenn und derhalben alle Dinge inn guther acht vnd vorwahrunge zu halten, hoch von nöthen," alle und jegliche Kleinodia aus allen Pfarrkirchen dis auf 1 oder 2 Kelche, so man nicht entraten kann, mit einem Inventarium nach Mersedurg seinen Statthaltern und Käten zu überantworten. 9 Die Statthalter und Käte bescheinigen, daß der Rat zu Sihnen 69 Mark 2 Lot 1 Quinten an silbernen Kleinodien aus der Pfarrkirche und 94 Mark 12½ Lot aus dem Augustinerkloster zu Sangerh. überantwortet habe, welches sie in der fürstlichen Silberkammer zu Mersedurg verwahren lassen.

Am 5. März 1550 kam es zwischen Kurfürst Morit und seinem Bruder Herzog August zu einem Vertrage, nach welchem der Kurfürst ihm folgende Städte und Ämter abtrat, nämlich Weißenfels, Sangerhauf en samt dem Bergwerk daselbst, Freiburg, Laucha, Nücheln, Weißensee, Kindelbrück, Sachsenburg, das Amt Altenburg, Eisenberg, und an statt des Amtes Schwarzenberg,

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 279. Staatsarchiv zu Magdeburg A Ar. 12.
2) Rudolftädter Urtundenbuch IV, 621. Müllers Chronif S. 48.
3) Haupistaatsarchiv zu Oresben: Briefe über etliche Klöster von 1543, fol. 15. Originalurtunde Ar. 11210. Auch Finanzarchiv daselbst Gener. Ar. 45, fol. 27; auch Gener. Ar. 6, fol. 214; auch 12, fol. 24. Alte Abschrift im Stadtarchiv Loc. 2, Ar. 7, vol. 2, fol. 92. Kändlers Memorad: Sangerhus. S. 91 f.
4) Auste Grenz-Gerichtsbuch fol. 155.
5) Original im Stadtarchiv Loc. 11, Ar. 284.
7) Geh. Staatsarchiv zu Weimar Kaps. 71.

das August wieder abgetreten, das Amt Wolkenstein. Auch follten Herzog August an Klöstern zustehen Bolkenrobe, Ullersleben, Kaltenborn, Ror=bach, Zicheiplitz, Reinsborf und Braunsrobe; ebenso sollte er die Dienste auf dem Ronnenkloster zu Weißenfels, Langendorf und Beuditz im Gebrauch haben.\)

Der plögliche Tob feines Brubers Morig 1553 rief August zu einem größeren Birkungskreise. Am 18. Aug. 1553 ließ er sich zu Dresben hulbigen. Am 11. Sept. 1553 vertrug er sich mit dem Markgrafen Albrecht von Branden= burg=Rulmbach. Auch ben Ernestinern reichte er die Hand zur Versöhnung. 3war war ber alte Johann Friedrich, als er unmittelbar nach ber Schlacht bei Sievershausen beim Raifer auf seine Wiedereinsetung antrug, von diesem abschlägig beschieben, da August schon 1548 die Mitbelehnung erhalten hatte; bennoch fand August für nötig, sich mit seinen Bettern burch ben Bertrag ju Raumburg am 24. Febr. 1554 auseinanderzuseten.2) August erbot sich, ihm u. a. Städten und Amtern auch Schloß, Stadt und Amt Sangerhausen, das Amt Röblingen, das Amt Sachsenburg und die Alostergüter Oldisleben, Kaltenborn, St. Ulrich zu S. und Rohrbach abzutreten, was jedoch ber Herzog Joh. Friedrich nicht annahm; ftatt beffen erhielt er bie 4 großen Umter Altenburg, Gifenberg, Sachsenburg und Berbsleben, sowie das Einlösungsrecht von Königsberg und Allstedt und zahlte ihm 100000 fl. Die Wittenberger Kapitulation wurde wieder anerkannt. Tropbem gaben die Ernestiner die Hoffnung auf Wiebergewinnung des verlorenen Rurhutes nicht auf. Namentlich brutete ber alteste Sohn von Joh. Friedrich bem Großmutigen, Bergog Joh. Friedrich ber Mittlere, beffen Ghe mit Agnes, ber Bitwe bes Kurfürsten Morit, ber Tob 1555 wieber gelöst hatte, Gedanken voll Rache und Shrgeiz, die durch feinen herrschsüchtigen und eigennütigen Rangler Dr. Brud nur zu fehr genährt wurden. Das protestantische Bolf hing an den Söhnen seines Glaubenshelden. Die Ernestiner galten als bie Bertreter und Bewahrer bes echten Luthertums. 1566 sprach ber Kaiser bie Acht über ben Herzog Joh. Friedrich zu Weimar aus; Kurfürst August sollte die Exekution ausführen. Joh. Friedrich wurde gefangen, und feine schwere Gefangenicaft endete 1595 ber Tod. Seine Untertanen waren 1567 an feinen Bruber Joh. Wilhelm gewiesen, ber 1573 ftarb und die beiben minder= jährigen Söhne Friedrich Wilhelm und Johann hinterließ; Rurfürst August wurde ihr Obervormund.

Rurfürst August hat in seiner langen und verhältnismäßig ruhigen Regierung durch persönliche Klugheit und Tätigkeit Sachsen auf der Söhe ershalten, zu der es Moritz erhoben hatte. Wie es für ihn weder Rücksichten, aoch sittliche Bedenken gab, wenn es die Bergrößerung seines Besitzes auf Rechnung des ernestinischen Hauses galt, so ließ er auch andere Gelegenheiten um Erwerb nicht unbenutzt vorübergehen. Dahin gehört die Erwerbung der

<sup>1)</sup> Original Ar. 11406 im Sauptstaatsarchtv zu Dresden. 2) Der Naumburger Berzag fteht in Glasen, Kern der sächsischen Geschichte, Frankfurt und Leipzig 1721, I, S. 286 f.

Graffchaft Mansfeld. Um bie tief verschulbete Graffchaft Mansfeld, Die zu brei Biertel fächfische Lehusberrlichkeit und Landeshoheit anerkannte, nicht in die Sande der Glaubiger tommen zu laffen, ichloffen Rurfachfen, Magdeburg und halberftabt, von benen bie letteren Lehnsherren bes 4. Biertels waren, am 13. Sept. 1570 ben Leipziger Sequeftrationsabich, bem zufolge bas Land ber vorberortischen Linie burch 3 Dberauf feher verwaltet und regiert, die Gläubiger befriedigt und die Grafen auf bestimmten Unterhalt gesett werben follten. Rach bem Erlöschen ber mittels und hinterortifchen Linie 1602 und 1666 murbe bie Sequestration aud auf beren Landbesit ausgebehnt. Bur Vorbereitung eines fünftigen ungeteilten Anfalls brachte August am 26. Oft. 1573 burch ben fogen. Bermutationsrezes mit Salberftabte1) bie Lehnsberrlichfeit über alle Salberftabter Leben taufdweise an sich. Ahnlich, aber nicht so ergiebig, war ber am 10. Juni 1579 zu Gisleben mit Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg als Abministrator bes Erzstifts Dagbeburg gefclossene Bermutationsabschieb,2) indem er nicht bie ganze Lehnsverbindung zwischen Magdeburg und Ransfeld August verzichtete barin auf die burggräflichen Rechte und behielt fich nur Titel und Wappen ber Burgarafichaft Magbeburg und bie 4 burggraflichen Amter Gommern, Ranis, Elbenau und Blötfau vor. Er führte nun feit 1579 die alleinige Sequestration ju Gisleben, die fich nach 1602 und 1666 auch über die Besitzungen ber beiben anderen Linien verbreitete und erft mit dem Aussterben der Grafen v. Mansfeld 1780 endete, worauf bas bisher bloß fequestrierte Mansfeld als eröffnetes Lehn fast ganz an Rursachsen fiel

Auf firch lich em Gebiete erließ Kurfürst August am 1. Aug. 1580 seine berühmte und weitläufige Kirch en ord nung, welche zugleich eine vollständige Agende enthielt. Das Konsistorium zu Meißen wurde nach Dresden verlegt und, aus 2 weltlichen und 2 geistlichen Räten unter einem abligen Präsidenten zusammengesetzt, zum Oberkons sich forium von ganz Kursachsen erhoben.

Am glänzenbsten entfaltete sich seine Tätigkeit auf volks wirtschaftlich em Gebiete. Er verdient den Namen des ersten fürstlichen Staatswirtes in Deutschland. Besondere Sorgsalt widmete er der Verwaltung der Klostergüter. Einzelne seiner Vorwerke in den Amtern tat er auf Erbpacht an die Bauern aus, indem er die bisherigen überaus drückenden Frondienste in erblichen Zins und damit vielen Bauernfamilien das bisher nur gegen Kündigung und auf Widerruf besessen Laßgut in erbliches Sigentum verwandelte.

Im Amte Sangerhausen verkaufte er folgendes: 1545 die Rühle 31 Rohrbach für 250 fl. an Shrhard Sundermann. Zu Michaelis 1551 vererbut er der Gemeinde Riestedt den Garbenzehn in dieser Flur an das Rlosten Kaltenborn für 350 fl. An demselben Tage vererbte er zu Riestedt 20 Hufen Land, die zu dem v. Morungenschen Ober und Niederhof bis 1485

<sup>1)</sup> Rezeß mit Halberftabt fteht in Glafey, Kern ber fachfischen Geschichte, ill, 987 Auch in Drenhaupt, Saaltreis, S. 808. 3) Steht in Drenhaupt S. 810, 317 und 218

gehört hatten und bann ins Amt S. gefallen waren, mit 45 Malter Getreibe= zins an die Riestedter für 1500 fl.1) Am 8. Aug. 1558 verkaufte er seine Shaferei zu Rieftebt mit 681/2 Morgen Wiefen an die Gemeinde baselbst für 501/2 Schod und ben Erbzins von 150 fl., wobei ber Käufer bas Raufgelb mit 701/2 Schod verzinsen follte, so oft er aber 175 Schod abgelegt habe, follten 3 Schod 15 Gr. an ben Zinfen nachgelaffen werben. 1558 verkaufte August die Amtsmühle zu Oberröblingen an Ulrich Rable; ebenfo die Schäferei zu Oberröblingen mit 1501/2 Acter Biefen für 3000 fl. an die Gemeinde daselbst und die Schaferei zu Rohr= bach mit 106 Ader Wiesen an ben Sangerhäuser Burger Baul Appelmann für 4200 fl. Ferner vertaufte er die Borwertsfelber von 15 Sufen ju Dberröblingen, die vorher 170 Schock 21 Groschen getragen hatten, an die Einwohner zu Oberröblingen für ben Naturalzins im Betrage von 86 Schod; die Bebäube und bas Inventar für 574 Schod 4 Groschen; das alte Schloß zu Oberröblingen für 871/2 Schod. Ferner wurden verkauft 1558 die Schäferei zu Raltenborn für 1050 Schock, bie Schäferei zu Sangerhaufen mit 66 Ader Wiefen und 846 Schafnösern an den Rat für 1470 Schock. Die 5 Schäfereien hatten 189 Shod 15 Gr. vorher getragen. Außerbem wurden auch 2273/4 Ader Wiefen, bie vorher zu ben Schäfereien benutt maren, gegen jährlichen Bins von 45 Shod 33 Gr. vererbt und die zu den Schäfereien gehörigen Dienste in Gelb (25 Schock 221/2 Gr.) verwandelt. Die Schäfereien trugen zusammen 381 Shod 221/2 Gr. An Badhaufern vertaufte er 1558 bas zu Riestebt, bas zu Sangerhausen (Vorwerk) und zu Ebersleben.2) Am 29. Sept. 1575 verkaufte er den Klostergarten zu Raltenborn an den hauptmann Benno Pflug zu Sangerhaufen für 400 fl.

Viel tat Kurfürst August für die Berg= und Salzwerke. So kaufte er 1564 von Barthol Heibenreich und Matth. Flick das Salzwerk zu Auleben.3)

August erlebte ben Schmerz, daß vor ihm 10 Kinder starben. Nur brift i an und 3 Töchter überlebten ihn. August starb am 11. Febr. 1586.4)

### Aurfürft Chriftian I. 1586—1591.

Die Erbhuldigung in Sangerhausen war am 25. April 1586.5) Am 7. Oft. 1586 leisteten die Städte dem in Erbverbrüderung stehenden Landspasen von Hessen die Erbhuldigung.6) Unter Kurfürst Christian I. wurde auf firchlichem Gebiete dem Exorzismus, d. i. die Teufelsaustreibung

¹) Original im Semeindearchiv zu Riestedt. Harzeitschrift XXXII, 604 f. ²) 30h. Falle, Seschichte des Rursursten August von Sachsen in wirtschaftlicher Beziehung, 1868, S. 66. Ucta, Besseung der Aemter betr. 1564 im Finanzarchiv zu Dresden Loc. 7858. Ueber die Bedeutung des Aursursten August siehe einen Aufsat in der Leipziger Zeitung 1869, Nr. 18 f, auch 1867, Nr. 42. ³) Harzzeitschrift XV, 25. ⁴) Ueber ziene Gemahlin, die "Mutter Unna", siehe v. Weber, Anna, Kursussistin zu Sachsen, 1865. ⁵) Amts. Grenz-Gerichtsbuch in hiergen Berein sür Geschichte und Raturwissenschaft sol. 224. °) Originalurkunde im Bemptstaatsarchiv zu Dresden Nr. 12875.

aus bem Säugling bei ber Taufe, Geltung verschafft. Biele orthodore Geistliche mählten daher lieber die Absehung, andere unterschrieben den Revers gegen ihre Überzeugung. Manche Leute ließen ihre Kinder ungetauft. Ein Fleischer zu Dresden soll mit dem Beile am Taufstein erschienen sein, um den Geistlichen zu zwingen, sein Kind mit dem Exorzismus zu taufen. Kurfürst Christian I. starb erst 31 Jahre alt am 25. Sept. 1591 und hinterließ 3 minderjährige Söhne, Christian II., Johann Georg und Augun (geft. 1615).

Aurfürft Chriftian II. 1591(1601)—1611. Der adminifirator Friedrich Wilhelm 1591—1601.

Die Vormundschaft nebst der Landes-Administration hatte sein Bater dem Herzog Friedrich Wilhelm, dem Stifter der Linie Altenburg, als nächsten Agnaten übertragen. Am 11. Mai 1592 geschah ihm die Huldigung in Sangerhausen. ) Dieser, gewöhnlich der Administrator Friedrich Wilhelm genannt, brach nach allen Seiten hin mit den Grundsätzen Shristians I. und seines Kanzlers Dr. Rikolaus Crell. So wurde der Exorzismus wieder abgeschafft. Erell wurde auf Betreiben der Ritterschaft gesangen gesetzt und am 9. Okt. 1601 zu Dresden hingerichtet. Der Administrator genoß den Ruhm eines tätigen, rechtlichen, frommen und gelehrten Fürsten. 2) Um 23. Sept. 1601 legte er sein Amt in die Hände des nunmehr mündigen Kurfürsten Christian II. Am 2. Dez. 1601 huldigte man ihm in Sangerhausen. 3) Christian II. starb noch nicht 28 Jahre alt am 13. Juni 1611, ohne Rachkommen zu hinterlassen.

#### Aurfürft Johann Georg I. 1611—1656.

Er war ber älteste Bruber bes Kurfürsten Christian II. 1622 war er in Sangerhausen anwesend; ebenso besuchte er am 2. Abventsonntage 1627 die Stadt auf dem Rückwege von dem Fürstentage zu Mühlhausen. Am Montag früh ritt er auf die Jagd, ebenso den Dienstag. Aus den Amtsbörsern mußten 300 Bauern Jagddienste leisten. Freitag reiste er nach Freiburg.

Wie sehr Joh. Georg jedes tieferen politischen Blides ermangelte, davon gibt noch zulet sein am 20. Juli 1652 errichtetes Testament 5) Zeugnis, welches der albertinischen Successionsordnung zuwider und wohl aus Liebe zu seinen jüngeren Söhnen dem Lande einen viersachen Hofstaat aufbürdete. Er teilte sein Land unter seine 4 Söhne: Der älteste Sohn Johan Georg II. erhielt die Kurwürde; der Herzog und Administrator Augustie 4 eximierten Herzschaften Querfurt, Jüterbogk, Dahme und Burg und die Ämter und Städte Sachsenburg, Ecartsberga, Bibra, Freiburg, Sangerhausen, Langensalza, Weißem

<sup>1)</sup> Amts-Greng-Gerichtsbuch fol. 280. 2) Gruner, Friedrich Wilhelm I., Serzog & Sachsen, ber Administrator. Koburg 1791. 3) Amts-Greng-Gerichtsbuch fol. 285. Am Sept. 1602 verschrieb er seiner Gemahlin das Amt Sangerhausen zum Leibgedinge. Sie beim Abschnitt "Altes Schloß." 4) Müllers Chronit S. 809. 5) Siehe Glasen, Kern be sächsichte, III, 1081, 140, 421. Ioh. Seb. Müller, Kur- u. Fürstenhaus Sachsen, 170

jee, Sittichenbach, Helbrungen, Wenbelstein und Weißen= fels; Christian, der bereits 1650 das Stift Merseburg erhalten hatte, die Niederlausis, Bitterseld, Delitzsch; Moriz, der auch die Ballei Thüringen und 1653 das Stift Naumburg und Zeitz erhielt, Plauen, Weida, Ziegenrück, henneberg. Es wurden also 3 Linien neu gegründet: Weißenfels bis 1746, Merseburg bis 1738 und Zeitz bis 1718.

Joh. Georg I. ftarb am 8. Oft. 1656.

Die mährend des Bestehens des Herzogtums Sachsen=Weißen=
fels regierenden Kurfürsten waren Johann Georg II. 1656—1680,
Joh. Georg III. 1680—1691, Joh. Georg IV. 1691—1694, Fried=
rich August I. 1694—1733, seit 1697 nach dem Glaubenswechsel zugleich als August II. (der Starke) König von Polen, Friedrich August II. (August III.) 1733—1763.

## Sangerbanfen bei dem herzogtum Sachfen-Weissenfels 1656-1746.

Da das Testament Johann Georgs I. in unklaren und unbestimmten Ausbruden abgefaßt mar, fo tonnte es nicht fehlen, daß es ju vielfachen Brrungen und Dishelligkeiten zwischen ben Brübern kam. Diefe brangen auf eine förmliche Landesteilung. Da schloß ber Kurfürst Joh. Georg II. mit jeinen Brüdern am 22. April 1657 zu Dresben einen hauptrezeg!) ab, worin man zwar bei dem väterlichen Testament stehen blieb, wobei jedoch der Kur= fürst die wichtigften Hoheitsrechte, wie die Lehnsherrschaft über die Lehen, das Kriegs= und Friedensrecht, die Werbungen, das Aufgebot der Ritterschaft auch in den Landesportionen der Brüder behielt. Dem Hause Sachsen=Weißenfels wurden außer ben schon genannten Studen noch folgende Besitzungen über= lassen: Thamsbrücken, Röblingen a. d. Helme, Laucha, Mücheln, Kindel= brud nebst den Klöstern Beudis, Langendorf, Weißenfels, Reinsborf, Bornrode, Cõlleda, Salza, Kaltenborn, Rohrbach und St. Ulrich zu Sanger= Daneben befaß ber Herzog August von Sachsen-Weißenfels auch bas hausen. Erzstift Magdeburg als postulierter Abministrator seit 1625 und 1635. sielen ihm auch die Besitzungen der mit Ludwig August ausgestorbenen Grafen von Barby zu.

Am 25. April 1657 erging an den Schösser und Geleitsmann zu Sangerhausen, sowie an die zu Weißenfels, Freiburg, Sachsenburg, Ecartssberga, Heldrungen, Weißensee, Salza, Sittichenbach und Wendelstein der Besehl, am 1. Mai die Rechnungen abzuschließen und zur Renterei einzuschicken und vom 1. Mai ab alle Amtseinkunste dem Herzog August, postuliertem Administrator des Erzstiftes Magdeburg, abzusolgen. Die Reste verblieben dem Kurfürsten. Sine vom Kurfürsten abgesandte Kommission revidierte die thüringischen Amter. Die Schösser der thüringischen Amter wurden nun be-

<sup>1)</sup> Siehe Blafen, Rern ber fachfifden Beschichte, S. 451.

auftragt, eine Beschreibung ber ihnen anvertrauten Amter einzureichen. Diese Berichte sind in einem Bande vereinigt und in der Bibliothek des Finangarchivs zu Dresden unter Topographia Saxon. Nr. 2 besindlich.

Trot bes erwähnten Hauptrezesses waren boch wieber Irrungen wegen ber reservierten Schriftsassen und ber Gerichte entstanden. Es wurde dahn am 8. Okt. 1661 folgendes sestgesett 1): Der Kurfürst begibt sich des Reservats an allen in den vier Amtern Scartsberga, Weißensee, Langensalza und Sanger hausen einbezirkten Schriftsassen, Steuern, an Jurisdiktion und Diensten und überläßt alles dieses an den Herzog August, behält sich aber laut des Hauptvergleichs die Hoheit, Ritterdienste, Aufgebot, Folge nochmals vor.

Am 17. Febr. 1663 schloß man noch einen Rezeß, in welchem dem Herzog über die Herrschaften Querfurt, Jüterbogk, Dahme und Burg, sowie über die Ämter Heldrungen, Wendelstein und Sittichenbach die völlige Landeshoheit vom Aurfürsten überlassen wurde. 1688 erhielt der Herzog Johann Adolf I. die kaiserliche Bestätigung, daß diese letztgenannten Besühungen ein selbständiges Fürstentum Querfurt bilden durften, weshalb man seitdem die Weißenselser Linie auch Querfurt-Weißenselser nennt.

#### Bergog Auguft von Sadfen-Beigenfels 1656-1680.

Er residierte bis zu seinem Tobe in Halle. Das Gebäude baselbn beißt noch heute die "Residenz". Doch ließ er 1663 ben Grund zu einem Residenzichlosse in Weißenfels legen, das den Ramen "Angustus burg" bekam. Daselbn stiftete er auch 1664 aus einem Teile der Alostereinkunfte ein akademisches Gomnasium, das Augusteum hieß. Er starb 1680 zu Halle und liegt in Weißensels begraben. Am 25. Juni 1672 reiste er durd Sangerbausen. Der Rat verehrte ihm damals 5 Stüdchen Wein für 2 fl. 18 Gr.; ebenso 4 Studchen, als er am 12. Okt. wieder zurückkam.?) Am 24. Juni 1657 machte er sich von Halle aus, um in seinen neuen thüringischen Landen die Huldigung zu empfangen. Bei tieser Gelegenheit gratulierte ihm auch der Sangerbauser Dichter Dr. Securius.

## dergog Johann ddolf L 1680-1697.

Er nar der alliefte Sobn des vorigen. Zufolge der Bestimmung dei weiffallichen Friedens trat er des Eriftift, das nachberige Herzogtum Magdeburg, in dem auch Sale gebone, an des Aurbaus Brandenburg ab und verligte feinen Sie nach Beisenfels. Da Brandenburg auch Ansprüche au die Amter Cuerfurt. Labine, Judenbegt und Burg machte, so gab er die letzteren wurdt. Das erftere dieden nun mit Pelrungen, Bendelstein und Sinichenbach bes Jurienium Cuerfurt, weides vom Kaifer 1688 bestätig

<sup>1)</sup> Les est Mr. 1847 un hereinerschaft au Treiden. I Kömmereirechnung von 1672 und 1861 der Education State Staten der Fentliche Aebe von August 2000 und 1864 und 1864 und 1865 und 186

wurde. Mit dem Kurfürsten schloß er am 12. Sept. 1682 den sogen. Elucis bationsrezeß ab, wodurch die immer noch bestandenen Wißhelligkeiten beigelegt wurden. Joh. Adolf starb am 24. Mai 1697.

#### Bergog Johann Georg 1697-1712.

Da er unmündig war, so führte ein Jahr lang August II., König von Polen, die vormundschaftliche Regierung. Als er zur Regierung kam, ent-widelte er, gleich seinem Vater, einen glänzenden Hosstaat zu Weißensels. Er starb in der Blüte seines Lebens 1712. 1700 war der Herzog in Sangerhausen anwesend: Die Stadt verausgabte dabei folgendes: 33 st. 11 Gr. 8 Pf. für Gewürz und Kramwaren, 132 st. 19 Gr. 11 Pf. für Wein und Vier, 17 st. 1 Gr. für Federvieh und Wildpret, 11 st. 16 Gr. 6 Pf. sür Fische, 13 st. 3 Gr. 8 Pf. für Fleisch, Schmeer und Würste, 1 st. 6 Gr. sür Gemüse, 72 st. 6 Gr. einigen Bedienten, 2 st. 18 Gr. zur Speisung der Pfeiser und Tambours, 1 st. 13 Gr. 6 Pf. für Licht, 3 st. 7 Gr. 3 Pf. sür einen roten Samtbeutel, darinnen dem Herzog die Torschlüssel übergeben, 5 st. 5 Gr. für ein neues Trommelspiel, 2 st. 4 Gr. Fuhrlohn, von Eisleben einen Koch zu holen, 6 st. 8 Gr. 6 Pf. für Pechkränze vor die Hauptwache, 3 st. 18 Gr., die Straßen zu reinigen. 1) 1701 und 1703 war Herzog Friederich von Sadsen-Weißensels hier. 2)

#### Bergog Christian 1712-1736.

Da Joh. Georg keine männlichen Nachkommen hinterließ, so folgte ihm am 16. März 1712 in ber Regierung sein zweiter Bruber Christian, welcher am 23. Febr. 1682 geboren mar.3) Obgleich bisher im Sause Sachsen= Beigenfels ben nachgeborenen Brinzen nur eine Apanage von 4-5000 fl. gewährt worber mar, so erlangte laut Urfunde vom 27. Oft. 17104) ber Herzog Christian von seinem Bruder Bezahlung seiner Schulden, Überlassung einer Residenz und Aussetzung von Natural=Deputaten. Herzog Joh. Georg gewährte ihm mimlich folgendes: Gine jährliche Apanage von 6000 Taler aus dem Amte Sangerhausen, welches bafür als Pfand eingesetzt war; ber herzog bezahlte lie 4000 T. betragenden Schulben Christians und erließ ihm die 10096 T., die er schon nach und nach erhoben hatte. Christian follte das Amtshaus zi Sangerhausen zur Residenz eingeräumt und ihm 1000 T. jur Ginrichtung beselben gegeben werben. Bur Hofhaltung baselbst sollten ihm jährlich 600 himtn (3/4 Scheffel) Safer, 100 Gerfte, 50 Rorn, 30 Beigen, 100 Klafter Holz, 200Schock Reisholz und 10 Fuber Holzkohlen geliefert werden. Außerdem follten hm noch die Ober- und Niederjagd im Amte S., die Heunutung auf ben Biesenfleden in ben Forsten und die wilbe Fischerei in ber belme im Bereige des Amtes zustehen. Was der Prinz an Viktualien brauchte, follte accefrei eingeführt werben. Wird er nach Beißenfels einge-

<sup>1)</sup> Rämmereirechung 1700. 2) 1747 hält berselbe Heydrich eine Schulrede von Herzog Joh. Georg. Schulredn in der Ulrichsbibliothek A 61, fol. 466. 3) Ueber die Huldigung 1712 Stadtarchiv Abta. II, Loc. 14, Ar. 2. 4) Original Ar. 14864 im Hauptstaatsarchiv 311 Oresden.

laben, so soll er mit Pferben und Dienern freigehalten werben. Kommt er aus eigenem Antriebe dahin, so geschieht dies nur in den ersten 14 Tagen. Am 30. Okt. 1710 kam noch ein Nebenvergleich wegen der Jagd zustande: Christian sollte zwar die Jagd ausüben, aber alles Wild mit Ausmahme von 2 Hirschen, 4 Tieren, 8 Rehen, 8 Stück Schwarzwild und alles was zur niederen Jagd gehörte, an den Hof nach Weißenfels ahliefern. Auch sollte es dem regierenden Fürsten alle Zeit freistehen, im Amte Sangerhussen zug zu halten.

Schon vor 1710 finden wir Christian einigemal in Sangerjaufen: So 1704; es wurden ihm damals 2 Eimer Frankenwein für 12 fl. 12 Gr. verchrt; fo 1705, 1710, wo er wieder die 2 Gimer Wein erhielt. Rach 1710 scheint er ständig hier gewesen ju fein. Ofters in Sangerhaufen anwesend war er, als er 1713 Sangerhaufen zur 2. Residenz erhob.2) In feinen letten Lebensjahren mar er fast ausschließlich in Sangerhausen. Es wirde nun ein Hofftaat hier eingerichtet; viele Handwerker murben zu Hoffieferarten ernannt. hier in S. ftarb er auch 1736 im Alter von 54 Jahren. "2m 28. Juni (1736) ift Herzog Christian, unfer gn. Fürst und Landesvater im Mittag awischen 1/212 in dem Residenzhause allhier selig gestorben und find Montag barauf als das Fest Maria Beimsuchung Abend in der Stille ir ein Gewölbe gebracht und mar bagu mit allen Gloden in ber gangen Stadt geläutet, bes gleichen ift auf 4 Wochen geläutet worben, und haben bie Burge in fcmargen Trauerkleibern babei muffen Wacht halten Tag und Nacht bis den 24. Sept., ist Ihro Hochfürstl. Durchlaucht von hier nach Weißenfels ir das Fürstliche Begräbnis gebracht worden und ist die Leiche von den Geiftlichen sowohl in ber Stadt als auch vom Lande, ber Schulen mit Schul-Relegen Schülem und bem Rathe und ber gangen Burgerichaft und bem Lauen aller Gloden und Singen bis an ben Einzinger Weg begleitet worben. "3)

Wie unter seinen Vorgängern, so dauerten auch unter hm die Lustdarfeiten und der Aufwand an seinem Hofe fort, so daß der Laiser wegen der ungeheueren Schuldenlast eine Kommission nach Weißenfels schicken mußte. Infolge zu starken Genusses geistiger Getränke erblindete c mehrere Jahre vor seinem Tobe.4)

### Herzog Johann Adolf II. 1736—1746.

Da Herzog Christian keine Descendenten hatte, so folgte ihm sein jüngster Bruder Joh. Abolf. Er war 1735 am kurfürstlichen Hofe zur Burde eines Generalfeldmarschalls gelangt und hat in verschiedenen Kriegen mit gekämpft. Als er zur Regierung gelangte, richtete er eine bessere Birtschaft

<sup>1)</sup> Original Nr. 14365 im Hauptstaatsarchiv zu Dresben. 2) ine Hulbigungsmunge von 1713 (Beschreibung im Sangerhäuser Kreisblatte, Beilage vom 1. Febr. 1873) schenktram 19. Febr. 1873 ber Handlesmann Jak. Cohn ber Stadt. Sie stimmte aus dem Radlasse bes Kentier Probst. 3) Kirchenbuch zu St. Jakobi. 4) Lessing S. 189 erzählt von seinem Laster und seiner Jagbliebe zwei Anekvoten. Seiner wird obacht in einer Schulrebe des Schülers Richter 1738 "Bon der Gnade, welche die Fürsn gegen unsere Stad gehegt haben." Ukrichsbibliothek A 61, sol. 115 f.

ein, entledigte sich der kaiserlichen Kommission und befriedigte mehrere Gläubiger. Dennoch konnte er es dadurch nicht abwenden, daß nach seinem Tode endlich über das herzogliche Bermögen der Konkurs ausbrach. Er starb zu Leipzig, wohin er mit seiner Gemahlin zur Messe gereist war, am 16. Mai 1746 als der lette Herzog von Sachsen-Weißenfels. Seine 5 Prinzen waren vor ihm gestorben. Somit siel das Herzog tum Sachsen = Weißenfels an das Kurhaus Sachsen zurück.

## Sangerhansen unter dem Kurhanse Sachsen von 1746-1815.

Die Herzöge von Sachsen-Weißenfels waren gegen die Untertanen bisweilen recht freigebig gewesen. So gab Herzog August 1676 dem Registrator
Christian Ruderpolz zu Oberröblingen und dem Amtschösser Christian Bockel
zu Riestedt die Freisässigkeit auf ihren Gütern daselbst zum größten Leidwesen
der beiden Gemeinden, denen dadurch größere Lasten an Fronen und Diensten
ausgebürdet wurden. Kaum waren aber die Weißenfelsischen Länder 1746
wieder an die Kur zurückgefallen, als am 20. März 1748 an den Oberaussischer der thüringischen Amter eine Verfügung erging, daß "alle und jede
Avulsa, Alienationes und Beränderungen, zu revociren und von den jeßigen
Bestern zurückzunehmen seien." Daher geschah 1752 die Vererbung "der
Moderation der auf dem chemaligen Ruderpolzischen Gute zu Oberr. gehafteten
Geld- und Getreidezinsen." Das Privilegium auf dem Vockelschen Gute zu
Riestedt war schon 1721 kassiert.

#### Aurfürft Friedrich August II. (August III.) 1733-1763.

Er starb als der lette König von Polen von den Kurfürsten Sachsens am 5. Oft. 1763. Er hinterließ 5 Söhne: Rurprinz Friedrich Christian, Kaver, französischer Generalleutnant und nachheriger Administrator Sachsens, Karl, Albert und Clemens Wenzeslaus.

### Aurfürft Friedrich Christian 1763.

Er ftarb am 17. Dez. 1763. Als seinen Nachfolger hinterließ er seinen Sohn Friedrich August III.

### Aurfürft Friedrich August III., der Gerechte, 1763(1768)-1827.2)

Sein Oheim X a ver übernahm als ältester Prinz bes albertinischen Hauses bie Vormundschaft über seinen Neffen und nunmehrigen Kursürsten, ber 13 Jahre alt war, und die Abministration bes Landes bis 1768. Nach dem Frieden mit Rapoleon am 11. Dez. 1806 nahm Fried. Aug. den Königstitel an.

<sup>1)</sup> Mitteilungen III, S. 172—180 bes hiefigen Bereins für Geschichte und Raturwissenschaft. 3) Polit, Regierung Friedrich Augusts von Sachsen, 1880.

### Sangerhansen kommt an Preussen 1815.

Sachfen fampfte in ber Schlacht bei Jena und Auerstebt 1806 gegen Frankreich. Jeboch gleich nach ber Schlacht, als am 19. Oktober bie erften Franzofen auf ber Verfolgung ber Preugen burch Sangerhaufen zogen, war Sachsen schon als neutral erklärt. Am 11. Dez. 1806 murbe ber Friede zwischen Frankreich und Sachsen abgeschloffen, infolge beffen ber Rreis Rottbus an 20 Quabratmeilen mit ben 2 Städten Kottbus und Beig und 115 Dorfern von Preußen an Sachfen abgetreten werben follte. Der Rurfürft von Sachien nahm ben Königstitel an, trat bem Rheinbunde bei und follte ein Kontingent von 10 000 Mann nach Bolen jur Unterftugung ber frangofischen Armee Durch ben Frieden zu Tilfit am 9. Juli 1807 erhielt ber Konig von Sachsen bas herzogtum Warichau. Da Sachsen vermöge bes Bofener Friedens verbunden war, ein hinlangliches Aquivalent an Land fur ben erhaltenen Rottbufer Rreis an bas neu errichtete Ronigreich Bestfalen abzutreten, "fo lebten wir (in Sangerhaufen) feit einem halben Sahre immer zwifchen Furcht und hoffnung, ob wir nicht auch mit abgetreten werben wurden, bis bann endlich ben 8. Febr. 1808 bie Entscheibung erfolgte, bag wir ferner beim Saufe Sachfen verbleiben follten."1)

Bei ber Bilbung bes Rönigreichs Bestfalen nach bem Tilfiter Frieden am 9. Juli 1807 follte also auch bas Amt Sangerhaufen an Ben falen kommen. Am 22. Juli 1807 folog nämlich Sachfen, vertreten burch ben Minister und Staatsfefretar Grafen Bofe, eine Ronvention ab, vermoge welcher Sachsen für ben burch ben Tilfiter Frieden erlangten Rottbufer Rreis in ber Lausit bas Amt Gommern, die Graffchaft Barby, bas Amt Sangerhaufen und einen etwa eine Bevolferung von 10 000 Seelen in fich faffenben Teil ber Graffchaft Mansfelb an ben Konig von Beftfalen abtrat. Bur übernahme murben beftimmt von westfälischer Seite ber Dberforstmeister Freiherr v. Wingingerobe und ber Kriegs- und Domanenrat von Gronau; von fachfifcher Seite u. a. für bas Amt Sangerhaufen ber Areishauptmann v. Zebtwis und ber Areisamtmann Juft zu Tennstedt, wegen Mansfeld ber hofrat Gifenhuth ju Gisleben und ber Berg-Rommiffionerat und Ober-Bergvogt Freiesleben. Doch murben vorher ber Freiherr v. Ranteuffel und Dr. Gebe nach Raffel gefchickt, um auszuwirken, bag bas Amt Sangerhaufen gegen Abtretung eines größeren Teiles ber Graficait Mansfeld bei Sachfen bleiben burfte. Das Gefuch mar von Erfolg; Sangerhaufen murbe nicht mestfälisch; es murbe burd Bertrag vom 19. März 1808 gegen andere Teile von Mansfeld zuruckgegeben. Am 8. April 1808 wurde zum Amte Sangerhaufen ein Teil von Mansfeld gefchlagen, nämlich Stadt und Amt Artern, Am Bornftebt, Amt Boigtftebt, ber Gleden Gehofen, bie Gerichte ju Boigtstebt. Diese Orte blieben also fachfifch. Der Reft von der

<sup>1)</sup> Turminopfatten auf bem Rathaus-Turme.

Grafschaft Mansfelb fiel an Westfalen. Um 11. März 1808 wurde Eisleben an Westfalen übergeben. Das abgetretene Mansfeld wurde in die Kantone Sisleben, Hettstedt, Wippra, Endorf geteilt. In allen Kantons wurden Friedensrichter und Maires angestellt. Das Oberaufscheramt in Eisleben wurde aufgelöst; der Oberaufscher Hofrat Sisenhuth kam als Amtmann nach Sangerhausen. Die Friedensrichter standen unter der Unter-Präsektur zu halle (Saaldepartement); der Ober-Präsekt hatte seinen Sitz zu Halberstadt. Großleinungen, Morungen, Horla und Rotha kamen zum Kanton Wippra.

Die sächsisch gebliebenen Orte Artern, Katharinenrieth, Rikolausrieth, Boigtstedt, Schönfeld, Ritteburg, Gehofen und Bornstedt wurden in kirch Licher Beziehung dem Superintendenten in Eisleben entnommen, dem Konsistorium zu Leipzig unterstellt und an den Pastor Trautwein in Artern als neue Inspektionsbehörde übergeben.

Am 24. Mai 1808 kam ber König Jerome von Westfalen auf einer Reise, die er in einem Teil seines neuen Landes unternommen hatte, über Braunschweig, Halberstadt, Magbeburg, Halle, Merseburg, Duersurt, Naumburg durch Sangerhausen. Um 5 Uhr abends traf er über Oberröblingen hier ein. Nach der anfänglichen Anordnung wollte er in S. übernachten, wozu das Rlemmsche Haus am Markte (jett Nr. 17) bereits bestimmt war. Doch suhr der König nur vor das Posthaus ohne abzusteigen, wechselte die Pferde und suhr nach Nordhausen weiter, von wo aus er nach Kassel reiste. In Sangerh, paradierte die Schützenkompagnie; ein Detachement Dragoner ritt ihm von hier aus voran dis Roßla. Augenzeugen bezeichnen Jerome als einen "schwächlichen, siechen, jungen Herrn."

Die Erbitterung gegen die Herrschaft Westfalen zeigte sich so recht darin, daß man an verschiedenen Orten die Grenzpfähle beschädigte oder wegriß. So zeigte 1810 der Graf von Stolberg an, daß dei Dankerode einige Grenzssäulen verschwunden, mehrere Grenzbäume teils umgefallen, teils abgebrannt seien. Auch in Wolferöder und Bornstedter Flur waren mehrmals nach einander die Grenzpfähle entwendet; so sehlten 1812 50 Pfähle daselbst. Dasslelbe wird von Großleinungen berichtet.2)

Im Wiener Frieden 1815 erhielt Preußen durch den Vertrag vom 18. Mai 1815 von Sachsen u. a. das Herzogtum Weißenfels. Damit fiel auch Sangerhausen an die Krone Preußen. Am 3. Aug. 1815 wurde in den absetretenen Landesteilen das Huldigungssest begangen. Am 15. März 1816 trat die Königliche Regierung zu Merseburg in Wirksamkeit; am 26. März wurde das Königliche Oberlandesgericht zu Raumburg die höchste Provinzials Justiz-Instanz. Wit dem 1. Okt. 1816 erfolgte die Sinteilung des Merseburger Regierungsbezirkes in landrätliche Kreise; Sangerhausen wurde zur

<sup>1)</sup> Mansfelb mabrend ber frangösisch-westfällischen Fremdherrschaft. Mansfelber Blätter 6. Jahrgang S. 55—75. E. Jacobs, Geschicke ber in ber preußischen Provinz Sachsen vereinigten Gebiete, S. 505. Harzeltschrift XXVI, 44. PAktenstück im golbenen Saale bes Amtsgerichts zu Sangerhausen.

Kreisstadt des gleichnamigen Kreises erhoben. Der erste Landrat wurde der sächsische Major, nachheriger Stappen-Kommissar und zuletzt Direktor der Kreis-Deputations-Verwaltung zu Naumburg, Krug v. Nidda.

Den ersten Besuch eines hohen zollerschen Fürsten erhielt Sangerhausen 1830. Am 2. Okt. 1830 beehrte Prinz Wilhelm die hiesige Stadt mit seinem Besuche, um die 2. Eskabron des hierher verlegten 3. (Brandenburgischen) Husarenregiments zu inspizieren. Er stieg im neuen Schlosse bei dem damaligen Rentbeamten ab, speiste daselbst und versügte sich am Abend nach Sisleden zu obigem Zwecke. Die Berg= und Hüttenleute veranstalteten in S. einen Aufzug. Am 1. Okt. 1842 reiste der König Friedrich Wilhelm IV. hier durch. Er konnte nicht solenniter empfangen werden, weil die Ankunst am Abend geschah und die Reise sofort fortgesetzt wurde. Am 2. Juni 1846 inspizierte der König in Begleitung des Prinzen Karl, der Generäle v. Neumann, v. Hedemann, v. Henichen und v. Hersberg die hiesige 3. reitende Kompagnie der 4. Artillerie=Brigade. Am 29. Mai 1854 abends 10 Uhr kam der König hier her, übernachtete im neuen Schlosse, um den andern Tag auf der Neuen Weide die Parade über das 4. Jägerbataillon abzunehmen. )

## Knrze Geschichte des Amtes Sangerhansen. Amtlente desselben.

Stadt und Amt (Schloß) ober Pflege Sangerhausen werben seit 1263 meist zusammen genannt. Erst später scheidet man zwischen Amt und Stadt. Die Zusammensetzung der Pflege, Vogtei Sangerhausen, ersahren wir zum erstenmal 1347.2) Ss gehörten damals 21 Dörfer dazu, nämlich Udenselde (wüst, nördlich von Blankenheim), Hergisdorf, Wolferode, Blankenheim, Emseloh, Herchensola (wüst, nördlich von Riestedt), Schobesselbe (wüst, nördlich von Emseloh), Exterode (wüst, nördlich von Pölsseld), Pölsseld, Obersborf, Haselbach (wüst, nordwestlich von Grillenberg), Wigenhain (wüst, westlich von Wettelrode), Wettelrode, Kreisseld, Schönebach (wüst, nordwestlich von Wettelrode), Ebekenrode (Näpchendorf, wüst, zwischen Wettelrode und Obersborf), Leinungen, Almensleben (wüst), Rohrbach (wüst), Röblingen, Riestedt

Bon biefen Orten sind die meisten im Laufe ber Zeit vom Amte abge- kommen; einige andere bagegen hinzugekommen.

Am 6. Juni 1430 verkaufte Landgraf Friedrich von Thüringen sein Schloß Grillenberg, das bisher stets bei der Markgrafschaft Meißen gewesen war, an Friedrich und Günter v. Morungen für 500 Mark. Ses gehörten dazu die Dörfer Blankenheim, Hilborgerode und Lübersdorf, welche

<sup>1)</sup> Afta im Stabtarchiv Loc. 27, Ar. 6. 3) Drephaupt, Chronit bes Saalkreises, S. 66—71. — Das alte Wappen bes Amtes waren bie 3 thüringischen Löwen über einander im roten Schilde oder 3 aufgerichtete, oben 2, unten 1. So beschreibt es Albini, Landund Berg-Chronit von Meisen, 1589, S. 427. Auch Peccenstein III, 137 f. Das spätere Siegel zeigt den sächsichen Rautenkranz. 3) Rudolstädter Urkundenbuch 1, 581. Schon 1423 hatten die von Morungen die Grillenburg inne, welche sie schon vor diesem Jahre pfandewelse besaßen.

befest waren, ferner die muften Dorfstätten Epteborn, Segemarsborf, Wygenhain, Meglich, Uztenborf, Brambach, Regensborf, Buffenrobe, Löpnig, Berchenfol und Heynichen. Nach bem Erbbuche bes Amtes Sangerhaufen von 1535 geborten als Wüft ungen jum Grellenberge mit ben Obergerichten und aller Gerechtigkeit und murben in allen Sobegerichten gur Ruge geforbert: Bygenhain, Mettichlich, Safelbach, Antenborff, Brombach, Lichthain, Bubenrobe, Lepnit, Stichkenrobe, Berdenfola, Schameffelbe, Meufer Lengefelt, wueften Lengefelt, Segemelfborff, Schonbegt, Hobenrobe, Gptenborn, Ennidenrobe, Brechtwenden. 1) Somit waren die 1347 genannten Orte Blankenheim, Epkeborn, Wigenhain, Untenborf und Herchenfola vom Amte S. ab- und jum Burgamte Grillenberg gekommen; mann und auf welche Beife ift unbekannt. Erft als bas Geschlicht v. Morungen mit Georg v. Morungen 1485 ausstarb, fiel die Grillenburg an das Amt Sangerhausen; somit kamen die oben genannten Dorfer wieber jum Amte. 1517 mar bas Schloß Grillenberg vom Bergog zu Sachsen an die Grafen von Mansfeld verfest. Bettelrobe unterftand fpater bem Rate ju Sangerhaufen.2)

Betreffs ber Gerichtsbarkeit über bie Dorfer Crebiffelt (Rreisfelb), Utenfeld, Hergisborf, Wimmelburg und Wolferobe und ber Jagd zu Schoubesfeld auf ber langen Wiefe bestand ichon zu Anfang bes 15. Jahrhunderts zwischen dem Hause Sachsen und den Grafen v. Mansfeld Streit. 1444 tam auf bem Tage zu Sangerhausen auch bas zur Sprache, baß bie Grafen v. M. fich biefer Dorfer unterzogen, obgleich bas halsgericht, Schenku. a. Gerechtigkeit in das Amt und Landbing zu Sangerhausen gehörten. Zum Beweife, bag bas Dorf Crebiffelb in bas Landbing zu Sangerhausen gehore, brachte man vor, daß die herren von Sangerhaufen immer einen Schultheißen daselbst gehabt; auch bei 2 Totschlägen baselbst bie Täter "mit Geruffte und Beichrei" burch Blankenheim und Rieftebt nach Sangerhaufen gebracht und baselbst gerichtet worden waren. Es wurde baber auf bem Tage zu Sangerh. ausgemacht, daß die Berichte und Berechtigkeit im Dorfe Crebiffelb diesseit Des Baffers zu Sachfen gehören sollten. Die Gerichte an bem Bache auf ver langen Biefe bei Schubesfeld bis gen Dippelsborf, bann ben Bach ent= lang bis nach Allersborf fort nach Hergesborf follten biesseit bem Bache nach Sangerh., jenseits nach Mansfelb gehören; ferner von Hergesborf auf Crebifen= ield, auf Wimmelburg, alfo bag Wimmelburg auf biefem Teile nach Sanger= jausen gehören solle; bann von Wimmelburg an der Landwehr hin auf Bolferobe und fort an ber Landwehr auf Bischoferobe und bas Gericht zu Sittichenbach.3) Als am Ende bes 15. Jahrhunderts biefelben Streitigkeiten mmer noch bestanden, tam es am 6. Mai 1484 zwischen Sachsen und Mans= elb jum Bergleich babin, bag, weil bie Bergoge v. Braunfdweig ben Grafen 1. Mansfeld die Dorfichaften und Buftungen Bulfferobe, Runrobe, Gebharts= obe und Brubererwigesrobe verschrieben und zu Mansfeld geliehen, fo follte

<sup>1)</sup> Neber die Büstungen des Hassegau und Friesenselbes siehe Hazzeitschrift. 2) Siehe ei dem Gerichtswesen von Sangerhausen. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 48, sol. 1.

forthin die Grenze zwischen Mansfeld und Thüringen so werden, daß die genannten 4 Dörfer und Wüstungen, dazu die Dörfer und Wüstungen Utenfelde, Dyppelstorff, Hergesborf, Alsdorf und das Kloster Wimmelburg, wie sie von den Stiften Magdeburg und Halberstadt zu Lehn gingen, auch die Gerichte, Zinsen und Gerechtigkeit im Dorfe Credisseld zu Mansfeld gehören sollten.) So kamen 1484 die Orte Utenseld, Hergisborf, Wolferode und Kreissfeld vom Amte Sangerhausen ab.

Ebenso streitig mar Leinungen (Großleinungen). Auf dem Tage zu Sangerhaufen am 18. Nov. 1444 murbe festgefest, bag bie Totschlage bafelbst, wie altes Berkommen sei, in der Beise gestraft werden sollten, das man die Täter zu Leinungen durch das Amt Sangerhausen "beschreien und verrechtigen" und ben Toten mit Geschrei nachfolgen bis gen Muserlengefelb und vor das Landgericht zu Sangerhausen bringen folle.2) 1465 hatten Graf Gebhard und Bollrat v. Mansfeld und Graf heinrich von Stolberg einen neuen Rat und Stod, Tymligen 3) und Gefängnis aufgerichtet und bem Bergog Wilhelm von Sachsen im Amte Sangerhausen an seinen Rugen und Bugen gehindert. Am 26. April 1465 murbe baber von Schiederichtern feftgefest, bag bie Grafen von Mansfelb und von Stolberg folche Reuigkeit bes Rats, Stods, Tymeligen und Gefängnis zu Leinungen abtun und bie fürder bafelbft nicht machen, aufruden und vornehmen follten ohne Biffen und Willen bes herzogs; fonbern ber herzog follte an bem Dorfe und ben Ginwohnern ju E. feine Buge, Ruge und Gerechtigkeit, auch fein Gericht ju Sangerhaufen, inmaßen Leinungen bisher babin gehört, unverfürzt baben und gebrauchen. Doch follen bie Grafen ihre Gerichte, Bufe, Gerechtigkeit, Leben, Freiheiten, wie fie und ihre Eltern am Dorfe gehabt, auch behalten und gebrauchen.4) In bem Ginkommenverzeichnis bes Amtes von 1517 5) beißt es: "Die Ruge bat m. gn. Herr in Großen Leynungen, ift ihund mit ber verpfendunge bes Grellenberges verfatt, besgleichen ju Blandenheim, fo aber bas widder erloft, find diefelben Rugen ins Ampt (Sangerhaufen) gehörigk."

Als letter Ort kam Blankenheim vom Amte ab. Rraft v. Bodenhausen auf Alosterrobe war 1603 beim Aurfürsten eingekommen, daß ihm die
Gerichtsbarkeit im Dorfe Blankenheim und in den dazu gehörigen Fluren, sowie in seinen und seines Bruders eigentümlichen Mühlen
und Gehölzen eingeräumt werden möchte, wogegen er und sein Bruder sich
erboten, die 3 Pfarrlehen samt dem jus patronatus zu Riestedt, Grillenberg
und Lüdersdorf, das freie Ritterlehn zu Emseloh, das damals Kaspar Tryller
besaß und ihnen zu Lehn rührte, desgleichen die Lehen und etliche Gulden
Zinse an einigen Husen Landes in Riestedt, die in das frühere Kloster Roda
geliesert worden, dem Amte Sangerhausen abzutreten, auch das

<sup>1)</sup> Driginal Rr. 8545 im Hauptstaatsarchiv zu Dresben. Staatsarchiv zu Magdeburg ALIX S. 21 Rr. 246. Rubolftädter Urkundenbuch III, 887. 3 Hauptstaatsarchiv war Dresben Kop. 48, fol. 1. 3) Tymlit (Temnity) — Gefängnis. 4) Original Rr. 7881 im Hauptstaatsarchiv zu Dresben. Reg. Stolbergica S. 554. 5) Staatsarchiv zu Magdeburg Pr. 441: Erbbuch der Aemter Sangerhausen, Grillenberg und Röblingen von 1518, 1517.

auf Roba zu haltende Ritterpferd ferner zu leisten. Der Kurfürst ging darauf ein, und am 1. Aug. 1603 wurden dem v. Bodenhausen die Ober- und Riedergerichte zu Blankenheim, wie sie das Amt bisher gehabt, übergeben. 1) 1517 registriert der Schösser zu Sangerhausen: "Zw Blankenheim hat m. g. H. die Hulffe vbir schuldt und guldt nicht anders weis was dem Erbgericht zweschörigk. Ich habe von wegen m. g. H. dar geboth und vorgeboth auch dar die leuth gesengklich angenommen und gestrafft, wiewols die Mansfeldischen ansechten. Ist in die vorsetzunge des Grellenberges desgleichen die ruge zw Großen Leynungen den von Mansfelt auff widderkauff ingethan, wan es m. g. H. wider lost so ist die ruge zw Blankenheim widder gegen Sangerhausen gehörigk."

Die wesentlichste Vergrößerung ersuhr das Amt Sangerhausen burch das Zuschlagen des Amtes Röblingen. Am 22. März 1504 verzfausten Heinrich der Altere, Graf v. Stolberg, und seine Söhne Heinrich und Botho dem Herzog Georg von Sachsen ihr Schloß Röblingen mit den dazu gehörigen Dörfern erblich für 14500 st.2) 1514 übergab es Herzog Georg denselben aber wiederkäuslich auf 6 Jahr, kauste es 1525 zurück und schlug es zum Amte Sangerhausen.

Borübergehend hat auch das Schloß Queften berg ins Amt Sangerhaufen gehört. 1417 wurde Heinrich v. Gehofen zum Amtmann von Sangerhaufen und Queftenberg vom Landgrafen Friedrich eingesetzt. 1430 verkaufte der Landgraf sein Schloß Questenberg an Graf Bodo v. Stolberg für 800 Mark. 1638 wurden die Kirchen- und Schuldiener des Amtes Questenberg und des v. Birkauschen Gutes zu Breitungen in die Sphorie Sangerhausen vom Amtsschösser gewiesen, so daß ihnen die Stolbergischen Räte nichts zu besehlen haben sollten. Doch parierten nur die 3 Schulmeister zu Kleinleinungen, Hainrobe und Wickerode; die Pfarrer und die Schulmeister von Questenberg und Breitungen widersetzen sich dieser Anordnung.

Rach Ausweis eines thüringischen Kopialbuches von 1585 gehörte ins Amt Sangerhausen das Gut Gebese als ein Schriftsaffengut; die Lehnsleute aber waren in das Amt Weißensee geschlagen.

Seitbem das Amt Röblingen 1525 an das Amt Sangerhausen gekommen, unterschied man seit 1558 im Amte Sangerhausen die Unterund Oberpflege.

Die Unterpflege bilbete bas Amt Röblingen mit den Dörfern Oberröblingen, Sbersleben, Riethnordhausen und Martinsrieth. Das Amt Röblingen bilbete seit dem Jahre der Sinsverleibung 1525 bis 1558 immer noch einen gesonderten Bestandteil des Amtes Sangerhausen mit einem besonderen Beamten, dem Bogte, und gesonderter Bewirtschaftung des Borwerks. Erst als 1558 durch den Kursürsten

<sup>1)</sup> Finanzarchiv zu Dresben. 2) Regesta Stolbergica S. 864, 867. Bergleiche auch 5. 859, 861, 868, 870, 871. 3) Regesta Stolbergica S. 260, 810, auch 239. 4) Ephoral-archiv zu Sangerhausen. 5) Hagte, urtunbliche Nachrichten bes Kreises Weißensee, S. 109, 142.

August die Vorwerksländerei von 15 Hufen verkauft wurde, kam das Amt Röblingen unter die Verwaltung des Amtsschöffers zu Sangerhausen. Die 4 Amtsbörfer Röblingens unterstanden dem Amte mit aller Gerichtsbarkeit, nichts ausgeschlossen.

Die übrigen Orte bes Amtes bilbeten bie fog. Oberpflege.1) Dazu gehörten:

Riefte bt: Gehörte mit aller Obrigkeit, Dienst, Steuern, Folge, Gerichte und aller Herrlichkeit ins Amt Sangerhausen. Das Pfarrlehen stand vor der Reformation dem Kloster Roda, dann bis 1603 denen v. Bodenhausen zu. Die Andreaskapelle unterstand dem Kloster Kaltenborn. Die Herren v. Morungen hatten dis 1485 den Ober= und Niederhof daselbst mit 20 Husen Land, das 1485 dem Amte zusiel, welches es 1551 als sogenanntes Herrenland verkaufte.<sup>2</sup>)

Gonna: Bar burchaus bem Amte zuständig. Das Patronat hatten die Herren Kahle zu Oberröblingen. Ihr Rachsolger im Besitze des dortigen Rittergutes, Joh. Arend Jenicke, vertauschte am 21. Sept. 1669 unter Zuzahlung von 50 fl. sein Patronat zu Gonna und Pölsseld an den Landessherrn gegen das zu Oberröblingen.

Wettelrobe: Ist bem Rate zu S., ber ba ben Dienst hat, zuständig. Der Rat hatte daselbst seinen sog. "Ratsschulzen." Das Amt hatte alle Obrigkeit, Gerichte und Hülfe. Die Sinwohner mußten in allen peinlichen und bürgerlichen Sachen und um gelbhaftiger Schuld vor dem Landgerichte erscheinen. 8 Höfe besaßen die v. Morungen daselbst, welche 1485 ins Amt sielen.

Lengefeld: Stand anfangs bem Kloster St. Ulrich in S., dann nach 1540 bem Amte S. zu.

Grillen berg: Die v. Morungen zu Obersborf und Sangerhausen hatten baselbst 8 Zinshöse; die übrigen etwa 16 Häuser standen dem Amte S. zu. Das Patronat, das vorher das Kloster Roda ausgeübt, kam 1603 an das Amt Sangerhausen.

Pols felb: Die v. Morungen zu Obersborf hatten baselbst einen freien Ebelhof und 24 Zinshöfe; die übrigen etwa 24 Häuser unterstanden dem Amte Sangerhausen.

Em feloh: Das Schloß zu Beyernaumburg hatte baselbst 26 Höse: die übrigen 26 standen dem Amte zu, u. z. hatten die v. Morungen zu Sangerhausen davon die 1719 8 Sauser (1/3 des Dorfes).

<sup>1) 1499</sup> heißt es: "Nein gn. S. haben das Gerichte Oberst und niderst In der Stadt Sangerhusen und In diesen nachgeschrieden Dorffern Liningen, Lengeselt, Bettelrode, Boeisselt, Gonna, Ritstett, Alankenheim, Grebesselt, dieselben Dorffer Sindt noch alle besatzt Diese nachgeschriedenen wustenn Dorffer psiegt man zu allen Hoen gerichten vor dem lantsgerichte zu beischen Erkbitch. Passelbach, Brundach, Bogenhain, Lichtenhain, Herthenssolf, Albrock, Schoudisseld, Straiselde, Kuperiengenselt, Lepenis, Segesmundesborff, Alborff und Bergisdorf die dießit des Bassers und die zwei Dorffer sindt noch besatzt die und Bergisdorf die dießit des Bassers und die zwei Dorffer sindt noch besatzt von 1513 im Staatsardiv zu Magdedurg ALIX, Kr. 1071. 2) Rach den Erböuchern des Amies von 1513 (1617) im Staatsardiv zu Magdedurg Kr. 441; von 1535 daselbst Kr. 442; von 1668 im Sphoralarchiv zu E. Aup. A lit. C. Kr. 16.

Rach dem Erbbuche von 1666 gehörten zum Amte Sangerhausen folgende Kanzlei=Schriftsassen: Die v. d. Asseburg zu Wallhausen, die v. Werthern zu Brücken, Hans Ludwig v. Seebach zu Schönewerda, Viktor v. Bülow zu Bevernaumburg, die v. Bodenhausen wegen ihres Freihauses zu Sangerhausen, die v. Alvensleben zu Klosterrobe, die v. Morungen zu Obersedorf und Sangerhausen, die Hacke zu Hackeriste, Obrist Hans Bege zu Emseloh. Amtsassen, die v. Marschall und die v. Salza zu Brücken, Kittmeister Hackes Erben zu Agnesdorf, Balzer Lorenz v. Weidenbach zu llstrungen wegen des Tryllerschen Sutes zu Wickerode. Freisassen waren: Kaspar Tryllers freie Behausung dem Rathause gegenüber (neues Schloß), Dr. Michael Tryllers Haus (die Tryllerei), Joh. Arend Jenicks Haus daneben, Christoph Rüdigers zu Breitungen Freigut.

Wegen biefer Zugehörigkeiten unterschied man zwischen Amt und Be= zirk Sangerhausen.

Nach einem Berzeichnis von 1587 umfaßte das Amt S. 523<sup>3</sup>/4 Hufen, nāmlich 468<sup>1</sup>/8 Hufe Artland, 23<sup>1</sup>/2 Hufe an 94 Gärtner (4 Garten auf 1 Hufe gerechnet), 35<sup>1</sup>/8 Hufe an 281 Häusnern (8 auf 1 Hufe gerechnet). 1656 hatte das Amt an Forsten 5453<sup>1</sup>/2 Acer Grillenberger Forst, 2687 Acer an den übrigen Amtshölzern, in Summa 8140<sup>1</sup>/2 Acer; davon lagen in der Oberpstege 2237<sup>1</sup>/4, in der Unterpstege 5503 Acer. Bon den 8140<sup>1</sup>/2 Acer waren 5458 Acer mit Unterholz und wenig Bäumen, 984<sup>1</sup>/2 Acer mit beiden und 1636 Acer mit Hochwald bestanden.

Amt und Bezirk Sangerhausen hatten um 1800 1030 steuerbare sogen. Magazin hufen, und zwar hatten die unmittelbaren Amts=Dorfschaften

| Oberröblingen   | $71^{2}/_{3}$ | Sufen. |
|-----------------|---------------|--------|
| Ebersleben      | 593/8         | "      |
| Riethnordhaufen | 34            | "      |
| Martinsrieth    | 17            | n      |
| Rieftebt        | 911/4         | "      |
| Gonna           | $24^{2}/_{3}$ | "      |
| Obersborf       | 243/4         | "      |
| Pölsfeld        | 111/8         | "      |
| Grillenberg     | $2^{1}/_{2}$  | "      |
| Lengefeld       | $20^{3}/_{4}$ | "      |
| Wettelrobe      | $14^{1}/_{2}$ | "      |

Stadt und Amt Sangerhausen gehörten zum thüringischen Kreise, ber 1579 folgende Orte umfaßte: An größeren Städten: Salza, Tennstedt, Weißensee, Sangerhausen, Weißensels; an kleineren Thamssbrück, Kindelbrück, Eckartsberga, Bibra, Mückeln, Laucha, Freiburg, Stößen, Wölsen; die dem Abel gehörigen Orte: Kölleda, denen v. Werthern auf Beichelingen, Wiehe, denen v. Werthern daselbst, Redra, Christoph v. Nißmit, Schfölen, Heinrich v. Bünau, Teuchern, Rudolf v. Bünau zuständig.

Die Einkunfte bes Amtes sind zweimal verpfandet gewesen. Seit 1633 waren Stadt und Amt Sangerh, vom Kurfürsten wegen einer Anleihe von 50000 T. an ben Herzog von Holftein verpfändet. fcon 1636 tonnten die Binfen biefes Rapitals von ben Amtseinfünften wegen Rriegsbrangsale nicht bezahlt werben. Der Rurfürst befahl baber, Die Binsfumme von einem anderen Orte vollzumachen, bamit sein Krebit nicht barunter Derfelbe Befehl erging 1645. 1649 murbe bem neu angenommenen Geleits= und Acciseinnehmer Beinrich John gur Aufgabe gemacht, feine Ginnahme alle Monate in das Schöfferamt einzuliefern und davon die Zinsen ber herzoglich holsteinischen Sypothekenschuld zu bezahlen. Die Zinsrüchlande betrugen 1649 icon 30000 T. Der Holfteinische Gefälleinnehmer Jurge Thielbahr (Tylper) erhob feit diefem Jahre in Sangerhaufen bie alten und neuen Intraden. 1657 stellte ber Bergog August von Sachsen-Beißenfels an ben Aurfürften bas bringenbste Ansuchen, bie Amter Sangerhaufen, Beigenfels, Sachsenburg und Edartsberga von ben barauf haftenben Sypotheten ju befreien. Wegen ber Holfteinischen Schuld mar man bis babin immer noch nicht zu einem Schluffe gekommen. Wenn ber Bergog biefe Schuld felbft einlöfen wollte, fo erbot fich ber Rurfürft, die 14547 fl. 16 Gr., welche die Brafen v. Stolberg auf die Questenberger Forsten gelieben hatten, auch die anderen in Thuringen haftenben Refte auf fich ju nehmen. In ber Lop'iden und v. Werthernichen Schuldpost konnte man wegen des durch den Regierungsantritt bes Kurfürsten verursachten Gelbmangels bamals noch zu feinem Refultat gelangen.

Laut Konvention vom 15. Dez. 1750 wurden sämtliche Accis-Sinkunste ber Grafschaft Mansfeld und des Amtes Sangerhausen an Braunsch weig bis 1786 wegen eines in den Jahren 1744, 1745 und 1750 gemachten Darlehens unterpfandlich verschrieben,1) aber nur auf 15 Jahr. Sangerhausen hatte in dieser Zeit außer den kurfürstlichen Beamten noch einen "Königl. Großbritanischen und kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen zur Erhebung der hypothecierten Sangerhäuser Rentamts-Revenüen verordneten Amtseinnehmer."

1724 waren beim Amte S. angestellt: Der Amts= und Schloßhauptmann Gottlieb Leberecht v. Wilchnitz, Christoph Fried. Roch als Amtmann, Georg Matth. Schmidt als Amts-Aktuar, Matth. Heinrich Brenner
von Großsalza als kurfürstl. und fürstl. Rat und Accis-Inspektor, Kaspar
Jak. Mogk als Weißenselssicher Kommerzienrat und Ober-Amts-Geleitsmann.
Als kurfürstl. und fürstl. immatrikulierte Rechtskonsulenten und Advokaten
hatte man in Sangerhausen: Lic. Joh. Heinrich Mogk, Fried. Aug. Freyer
von Halle, Joh. Gotts. Rodox von Gerbstedt, Gotts. Gräffenhain von Sangerhausen und Joh. Theod. Securius, 26 Jahr alt.

<sup>1)</sup> Hunger, Finanzgeschichte Sachsens, 1790, S. 161. Mansfelber Blätter 1891, S. 91. Belche Einnahmen an Braunschweig abgeführt werben mußten, siehe Mitteil. III, 3. 71 bes Bereins für Geschichte und Raturwiffenschaft.

1782 waren beim Amte angestellt:

- 1. Beim Kurfürstlichen Kriegs = Kommissariat: Kriegskommissar Major Karl Gottlob v. Bolberit, Sekretär Heinrich Bönit.
- 2. Bei ber General = Accife: Accis-Kommissarius Hauptmann Fried. Wilh. v. Schütter; Accis-Inspektor Joh. Fried. Pagenhardt; Koinspektor Bürgermeister Joh. Christ. Struve; Einnehmer: Obereinnehmer Joh. Mich. Baumer, Einnehmer Christ. Fried. Schröter; 4 Torschreiber im Kylischen, Göpen=, Wasser= und Riestedter Tore; Visitatoren: Joh. Christ. Bernhardt, Christ. Grunert.
  - 3. Amts = Offizianten:
- a. Justizamt: Rammer-Rommissionsrat und Amtmann Christ. Wilh. Thöldten, Amts-Aftuar Joh. Lud. Avenarius, Vice-Amtsaktuar Joh. Aug. Securius, Amts-Kopist Christoph Sieberhayn, Amtsgerichts-Schöppen Christ. Jak. Walter und Christ. Kanewurf, Amtsbiener Joh. Jak. Glocke.
- b. Rentamts-Verwalter Joh. Christian Löbnit, Rentsscher Joh. Fried. Wolff, Straßenmeister Christ. Franke, Amtsbote Sam. Harze.
- c. Bergamt: Bergrichter Joh. Fried. Jak. Klemm, Bergvogt Joh. Christ. Struve, Bergschreiber Franz Gottl. Wagner, Bergamtsbote Joh. Christ. Buchmann. Bergbebiente: Faktor Christ. Ernst Pezold, Geschworner Gottf. Ehrhard Klog.
  - 4. Poftamts = Offigianten: Boftmeifter Joh. Martin Lindau.
- 5. Steuer = Offizianten: Steuer-Einnehmer der Grafschaft Stolberg-Roßla: Gust. Fried. Scherell. Amts-Steuer-Einnehmer des Amtes Sittichenbach: Joh. Christ. Anschar. Braunschweigischer Hopothek-Einnehmer: Amts-Einnehmer Lub. Fried. Müller, Geleits = und Land-Accis = und Fleischsteuer-Einnehmer Joh. Christ. Reinhardt, Kornschreiber Joh. Georg Müller.

1782 waren folgende Juristen und Abvofaten<sup>1</sup>) in Sangershausen: Rat Aug. Polyk. Fried. Rudloff, Auditeur Joh. Konstant. Ziegra beim Goldackerschen Regiment, Oberstadtschreiber Joh. Fried. Jak. Klemm. Abvostaten: Joh. Phil. Looß (schon 1770), Karl Fried. Klemm, Joh. Fried. Securius, Joh. Christ. Döpschel, Joh. Fried. Ectarbt (schon 1783), Stadtschreiber Joh. Fried. Bernh. Trinius, Joh. Christian Brenner, Joh. Fried. Lindau, Joh. Gotts. Lindau, Joh. Gottschreiber Lindau, Linda

Literati, welche keine Funktion hatten, gab es 1782 folgende: M. Joh. Gottlieb Olearius, Cand. jur. Gottf. Brenner, Cand. theol. Joh. Fried. Krüger.

<sup>1) 1760</sup> starb Abvokat Ant. Gottlieb Schmidt, 1772 Abvokat Gust. Fried. Scherell. 306. Bilh. Simon Fletschhauer, gest. 1772.

# Amtleute in Sangerhansen. Schlosshanptleute. Hmtsschöffer. Amtsschreiber. Kornschreiber. Geleits-Einnehmer. Rentamtsverwalter. Kreiskommissare. Landrichter.

Seit bem Permutationsrezeß von 1579 bis zur Bilbung des Herzogtums Sachsen-Weißenfels 1656 war der Oberaufseher der Grafschaft Mansfeld meist zugleich Amtmann oder Amtshauptmann (Hauptmann) des Amtes Sangerhausen und wohnte in Eisleben.<sup>3</sup>) Der Oberaufseher der kam für die Verwaltung der Amtshauptmannschaft Sangerhausens nur 100 Scheffel Hafer. 1590 verlangte der Oberaufseher v. Nischmitz von den Anspännern des Amtes Sangerhausen, ihm sein Feuerholz nach Eisleben zu sahren. Da sie sich weigerten, wurden sie "in Gehorsam gesordert." Dassselbe verlangte 1596 Ludwig Wurm.

Seit dem Jahre 1656 unter Sachsen-Beißenfelsischer Regierung trat der Amtshauptmann des Amtes in dem Berwaltungsapparat mehr und mehr in den Hintergrund; der Schöffer und später seit etwa 1715 der Amtsmann waren die eigentliche Seele der Berwaltung des Amtes. Der Amtshauptmann wohnte vielfach gar nicht mehr in Sangerhausen.

In der Gerichtspflege des Amtes waren zeitweise tätig die Rün 3°2 meister in der Mitte des 15. Jahrhunderts und die Stadtrichter am Ende desselben. Welche Funktionen Volkmar v. Morungen 1503 als Amtszstatthalter4) hatte, ist unbestimmt.

Im folgenden sollen die Namen der Sangerhäuser Vögte (advocati), Amtmänner, seit etwa 1540 (und 1455 schon einmal) Hauptleute, vom 17. Jahrhundert ab Amtshauptleute genannt, ohne ausführliche Quellenangabe ihres Auftretens und Handelns verzeichnet werden.

### Amtshauptleute waren:

Heinrich v. Gatterstäbt, "ein gar berühmter Abvocat in Gerichtshändeln, wohnte zu Sangerhausen," 1269.5)

Joannes miles de Heinrisberge, noster castrensis in Sangerhusin, 1290.6)

Henningus, advocatus in Sangerhusen, dictus de Winningen, 1297.7)

B o t h o S a f f o (Sachfe), advocatus noster in Sangerhusen, 1311.5)

<sup>1)</sup> Ein Berzeichnis der Hauptleute im Amte Sangerhausen dis 1639 steht in Müllers Sangerhäuser Chronik S. 185 f. Sin Berzeichnis derselben dis 1708 hat Kändler in seines Memoradilia Sangerhusana S. 135—156. Das von Renzel gedruckte Berzeichnis Harzeichnis der haufschlie und Raturwissenschaft. 3) Die Amtschlieber von Sangerhausen stehen in den Mitteilungen des hiesigen Bereins sur Geschäfte und Raturwissenschaft von Eisleben, herausgegeben von Größler und Sommer. Eisleben 1882. 4) Rudolftädter Urtundenbuch IV, 89. Harzeichschlier und Sommer. Eisleben 1882. 4) Rudolftädter Urtundenbuch IV, 89. Harzeichschlie und Harzeichnissenschlie Sangerhäuser Chronik in Buders Sammlung S. 225. 6) Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden vol. 180, sol. 27 und Rop. deselbst 29, fol. 37. Rudolftädter Urtundenbuch I, 23. 7) Byß, Hesselbst Itrundenbuch I, 475; V, 682. Harzeichschlich XIX, 198. 6) Riedel, Cod. diplom. Brandendel, 1, 805. Walkenrieder Urtundenbuch II, 81.

Ulricus, advocatus in Sangerhusen, 1316 1), 1318 Pfandinhaber bet Ebersburg.2) Ist einer von den Dinggrafen aus dem Geschlechte der v. Arnswald. 1318 her Olrik von Sangerhusen, Voghet tu Scapowe, Losstede unde tu Sangerhusen.3) 1321 noch.4)

Reynolt Crowel syn ammechtman und Cunrat von Roteleben, ber vont, 13525) Konrad v. Rottleben wird noch genannt 1366, 1372, 1392, aber nicht als Bogt. Als wohl schon gestorben erwähnt 1398.

Tyle Gere (Ghere), unfer vont, 1367.6) 1370 ift er Burger von Sangerhaufen.7)

Albrecht von Erbeborn, genannt Woschwitz, itzunt Ammechtman vnde Boyd des Solen Geuehardis grafen vnd Herren zeu Mansueld, des gezichts unde der stad zeu Sangerhusen, 1375.8)

Volkmar Kalb und Hans Marschall erhalten am 6. Febr. 1375 die Bogtei zu S. als berechnete Bögte ber Landgrafen, weil sie Getreu= hander wegen geliehener 700 Mark geworben waren. )

Hente genannt von Ranewerfin ihund vond zeu Sangerhufen, 1377,10)

Erinfford von Amelungstorff pczund wonhafftig zeu Scherns bergk, bekennt 1414, daß er "vorgeczetin eyn amptmann waz czu Sangers husen."<sup>11</sup>)

1391 war Friben v. Amelungsborf Bogt zu Sangerhaufen. 12)

Hands v. Polent, Amtmann 1400—1408. Erscheint 1398 zum erstenmal, ist aber 1398 wohl noch nicht Amtmann. 1408 war er Amtmann auf der Grillenburg. Er erscheint 1410 und 1415 noch. 1417 war er Landvogt in der Riederlaust. 13)

In dieser Zeit waren auch die Münzmeister (Gabriel v. Meideburg und Andreas Müller) abministrativ im Amte mit tätig.

Friedrich v. Morungen 1410.14)

Bernb v. b. Affeburg: Am 26. Nov. 1413 verschreibt ihm ber Landgraf sein Amt und Bogtei der Schlösser zu Sangerhausen und Questensberg auf 1 Jahr. 15) Er erscheint in hiesiger Gegend zum erstenmal 1412 und ist der Stammvater derer v. d. Asseburg zu Bepernaumburg und Walhausen.

Heinrich v. Gehofen erhält am 9. Nov. 1417 die Schlöffer Sangerhausen und Questenberg als ein Vogt und Amtmann, weil er bem

<sup>1)</sup> Richelsen, Cod. diplom. Thuring., S. 29. 2) v. Heinemann, Cod. diplom. Anhalt., Ill, Ar. 371. Harziseitschrift XXI, 80, 87. Stabtarchiv zu Nordhausen Mb, Nr. 24. 3 Riebel III, 3, S. 22. 4) Riebel, S. 465. 5) Original im Stabtarchiv Loc. II, Nr. 8. Nubolstäbter Urtundenbuch I, 128. 9) Original daselbst Nr. 21. Millers Chronif S. 43. Rubolstäbter Urtundenbuch I, 189. Staatsarchiv zu Magdeburg: Sangerhausen Nr. 3. 3 Schöttgen und Kreysig II, 746. 6) Original im Stabtarchiv Nr. 28. Rubolstäbter Urtundenbuch I, 241. 9) Haudistädrichiv zu Oresden Kop. 26, fol. 125. 1414 bekennt Hans Marschall zu Brücken, daß er vor Zeiten ein Amtmann zu S. gewesen: Rubolstädter Urtundenbuch I, 429. 10) Rubolstädter Urtundenbuch I, 260. 11) Daselbst I, 448. 12) Harzistischrift XXI, 251. Ueber ihn vergleiche v. Milverstebt, Ausgestorb. Abel der Provinz Sachsen, S. 3. 13) Destinat. Liter. et Fragm. Lusat., IX, 916. 14) Rubolstädter Urtundensbuch I, 407. Harzzeitschrift XXXII, 574. 16) Haudistaatsarchiv zu Oresden Kop. R., sol. 59.

Landgrafen 300 Mark geliehen. ) Er war 1420 noch Amtmann. 2) Er ist ber Besitzer bes späteren Marstalls.

Bernd v. b. Affeburg 1433. Er ift 1456 geftorben.

He inrich und Volrat Griffogil erhalten am Sonntag vigilia Thome 1433 bas Schloß und bie Bogtei Sangerhausen mit bem Borwerke als Amtleute von Weihnachten auf 3 Jahr ein, wie es Bernd v. b. Affeburg bieses nächste Jahr inne gehabt hatte.3) Sie waren 1439 noch Amtleute.4)

Friedrich v. Morungen: Das Amt wurde ihm 1440—1443 für die geliehene Summe von 2000 fl. gelassen.

Balthafar und Hart auf 1) geliehene Summe die Bogtei zu S. am 28. Sept. 1443 von Walpurgis auf 1 Jahr. Man 3. Febr. 1445 war Balthafar noch Amtmann.

Der Münzmeister Hans Erharb erhielt am 4. März 1445 bas Amt und die Vogtei zu Sangerhausen als ein Amtmann.<sup>8</sup>) Der Rat zu S. mußte für ein Verbrechen 300 Mark Strafe zahlen, womit Herzog Wilhelm die v. Gehosen von der Vogtei löste.<sup>9</sup>) Hans Erhard geriet wegen Untreue am 9. April 1446 in das Gefängnis und schwor am 13. Mai 1446 Ursehde, worauf ihm die Münze und das Amt wieder befohlen wurden.<sup>18</sup>) Am 23. Nov. 1446 mahnte Herzog Wilhelm die Bürger Nickel Kirchoss, Konrad Tymerod, Hans Studich, Klaus Voyt, Hans Snyder, Hermann Roubentisch, Jak. Heller und Kaspar Appelmann, welche Bürgen für den Münzmeister wegen etlicher Summen Geldes geworden waren, zur Zahlung.<sup>11</sup>) Am 19. April 1447 war Hans Ehrhard noch Münzmeister zu S.

Am 20. Oft. 1447 teilte Herzog Wilhelm bem Rate mit, daß er Nickel Bruwer, seinen Bergvogt, Gerichte und Gerechtigkeit in der Pflege zu S. helfen zu erhalten, befohlen habe. Der Amtmann und Munzemeister war vorher in Weimar beim Herzog gewesen und hatte erklärt, daß er Nickel Bruwer nicht mehr befohlen, benn allein die Berggerichte. 12)

In ben ersten Jahren bes Bruberkrieges schickte Herzog Wilhelm am 10. April 1447 seinen Diener Heinrich v. Slitsch, genannt v. Gorte, bem Rate als einen neuen Amtmann zu, ber ihm Gebäu, Gewehr und Geschoß anrichten helfen sollte. Man sollte ihm, als dem Amtmann, gehorsam sein und sich mit der Befestigung und Rüstung nach ihm richten. 13) Am 16. April 1447 schickte er mit v. Gört noch seinen Heinlichen Heinrich v. Licht en stein. Beide sollten seine Hauptleute zu S. sein, denen der Rat gehorsam sein sollte. 14) Am 19. April 1447 nennt er Heinrich v. Gört seinen

<sup>1)</sup> Daselbst Kop. 88, fol. 179. Reg. Stolberg. 260. 3) Original im Stabtarchio Nr. 47. Rubolstädter Urkundenbuch I, 481. 3) Handlesbuch des Landgrasen Friedrick. 4) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 48b (Quittungen). 5) Reue Mitteilungen des thüringisch-sächsigen Bereins zu Hall, S. 476. Harzzeitschrift XXXII, 586. 9 Samptstaatsarchiv zu Oresben Kop. 41, fol. 27. 7) Original im Stadtarchiv Nr. 87. 87. 89 Rudolstädter Urkundenbuch II, 149. 9) Hauptstaatsarchiv zu Oresben Kop. 48, fol. 5. 16) Daselbst fol. 182, auch 15. 11) Original im Stadtarchiv Nr. 98. 12) Rudolstädter Urkundenbuch II, 243. 13) Daselbst S. 285. 14) Daselbst S. 259.

Hauptmann zu S.1) Am 23. April 1447 schickte er zu diesen beiden noch Sigismund, Grafen v. Gleich en, als einen Oberhauptmann.2) Am 6. Juni 1446 hatte er ihnen schon den Grafen Günter v. Mansfeld als einen Hauptmann zugeschickt.3) Jedenfalls war ihre Tätigkeit aber nur eine militärische; sie hatten wohl mit der Administration des Amtes nichts zu tun.

Balthafar Brumczagel: Am 25. Mai 1448 zeigte Herzog Wilhelm bem Rate zu S. an, daß er Balthafar Brumczagel sein Amt S. befohlen und ihm für 900 fl. 90 fl. der Jahrrente verschrieben habe. (4) Er geriet aber in Ungnade und konnte sich nur durch Zahlung von 500 fl. und Leistung der Ursehde vom 27. Febr. 1451 aus dem Gefängnis freimachen. (5) Rach dem Briefe vom 5. Jan. 1450 war er damals noch Amtmann. 1456 war er Bergvogt des Erzbischofs von Magdeburg und besaß noch ein Haus zu Sangerhausen.

Heinrich v. Stockhausen 1450.7) Am 23. Dez. 1451 war er Amtmann zu Weida.

Hartmann Sommerlat wurde am 12. Febr. 1451 als Amtsmann zu S. eingesetzt.8) Am 3. Juni 1455 beschwerte sich Graf Heinrich v. Stolberg, daß ihm der Hauptmann (!) Hartmann Sommerlaten das durch ihn verlorene Bieh noch nicht bezahlt habe.9)

Rubolf Schenk, Herr zu Tautenberg, seit Anfang 1458. Am 11. Jan. 1461 befahl Herzog Bilhelm dem Edlen Rudolf Schenk, Herrn zu Tutenberg, sein Amt auf 6 Jahr. 10) An demselben Tage wurde er mit dem wüsten Dorfe Muserlengeseld belehnt. 11)

Buffo Schenke, Herr zu Tautenberg, feit 1462: 1463 Busso Schenke, Herr zu Tutenberg vnd itzundt Stadhalber des Amptes zeu Sangershusen. 12) 1465 ist Rubolf Schenk wieder Amtmann. 13) Er starb zu Ende 1469. 14) Am 1. Aug. 1469 ist er noch Amtmann zu Sangerhausen. Busso Schenk (Sohn) hatte 1476 1 Hof zu Sangerhausen. 1483 werden Burchard, Georg, Busse, Gebrüder (wohl Söhne des Rudolf), und Busse, Georg, Hand Rudolf, Gebrüder, mit Muserlengefeld belehnt. 15)

Hans Knut, Ritter, erscheint am 5. Febr. 1470 als Amtmann zu Sangerhausen. 16) Am 6. Juni 1478 hinterlegte er beim Rate verschiedene Hauptbriefe als ein Testament für das Augustinerkloster. 17) Am Freitag

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Nr. 104. 2) Rudolstädter Urkundenbuch II, 333. 3) Original im Stadtarchiv Rr. 91. 4) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 48, fol. 94 und 93. () Ursehder: Original im Stadtarchiv Rr. 122. 6) Rudolstädter Urkundenbuch II, 643. () Brief vom Donnerstag nach Katharina 1450: Rudolstädter Urkundenbuch II, 461. 8) Dazelbst S. 485. In dem Ursehdebriefe Brumzgagels vom 27. Febr. 1451 wird er als Amtenann genannt. 9) Original im Stadtarchiv Rr. 127. Rudolstädter Urkundenbuch II, 635. (9) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 50, fol. 140. 11) Dazelbst Kop. 51, fol. 88. Original im Staatsarchiv zu Magdeburg IO a, Ar. 514 (8). 12) Rudolstädter Urkundenbuch II, 183. 13) Dazelbst S. 1049. Auch Schöttgen und Kreysig I, 547. 14) Bergl. Friederict, Veichicke der Schenken von Varila und Tautenberg, Kap. 3. 15) Original im Stadtarchiv Kr. 162. Rudolstädter Urkundenbuch II, 1169 und 1483 Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 33, fol. 99. 16) Original im Stadtarchiv Rr. 164. 17) Rudolstädter Urkundenbuch III, 168.

Thome Cantuar. (29. Dez.) 1480 war er nicht mehr Amtmann, wohl aber am 9. Sept. 1480 noch.

Kaspar v. Obernit erscheint seit Sonnabend vor Lätare 1481 und am 27. Dez. 1483 zum lettenmal.

Jako b Hade zu Brücken, Amtmann 1484. Am Freitag nach Dyonisti 1486 wurde das Inventar des Schlosses von Jakob Hacke an Heinerich v. Witzleben abgegeben. 1)

Heinrich v. Witzleben, Ritter, 1486. 1488 ist Friedrich v. Witzleben Amtsverweser zu S. 1489 Heinrich v. W., Amtmann, und Friedrich v. Witzleben, sein Bruber, Amtmann zu Quedlindurg und Berweser des Amtes zu Sangerhausen.<sup>2</sup>) 1490 Friedrich v. W., Hauptmann zu Quedlindurg und Verweser zu S. 1492 Heinrich v. W., Amtmann zu Sangerhausen. Am 15. Febr. 1501 wurde das Amt von ihm genommen.<sup>3</sup>)

Sans v. Berthern, Ritter, 1495 Bermefer bes Amtes S.4)

Balthafar Wurm (Wurmb) auf Wolframshausen: Am Montag nach Balentini 1501 wurde das Amt von wegen Heinrichs v. Witzleben, dem godi gnad, von dessen Vertreter Daniel v. Witzleben an Balthasar Worm durch den Amtmann Christoph v. Taubenheim zu Freiburg übergeben. Am 19. März 1501 wurde befohlen, dem Pfarrer zu Radeberg, Besitzer des Altars auf dem Schlosse, den Tisch nicht vorzuenthalten. S Er tritt am 27. Okt. 1509 zum letztenmal auf.

Heinrich v. Witleben: Am 1. Mai 1510 verlangte Dietrich v. Hatter und Amtmann zu Beißensee und Sachsenburg, von Er Heinrich v. Witleben, Ritter und Amtmann zu Sangerhausen, daß er und der Rat Gelb aus dem Kasten entnehmen sollten.

Her mann Pock (Pack): 1503 Amtmann zu Sachsenburg und Beißensee. 1513 Hermann Pock, Amtmann zu Sachsenburg und Sangerhausen. I 1516 Amtmann zu Sachsenburg.

Heinrich v. Witleben 1517.8) Hans v. Werthern, Ritter auf Wiehe, 1520.9) Friedrich v. Tottleben (Titeleuben), Amtmanzu S., 1521.10) Welchior v. Kutleben 1523—1535. In dem Jahre Bauernaufruhrs 1525 viel genannt.

Philipp v. Reibisch: 1535—1537. Auf Befehl bes Herzoge Georg übergab Georg Bigthum, Amtmann zur Sachsenburg, Philipp Rey bissch das Amt Sangerhausen und Röblingen am Mittwoch nach vocen jucund. 1535.

Sans v. Cheleben: Am Mittwoch nach Rantate 1538 murbe ibn

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Magdeburg: Inventaria des Amtes Sangerhausen LIV, 6, Kr. 3.
2) Rudosstädter Urtundenbuch III, 589.
3) Haudsstädter Urtundenbuch III, 589.
3) Haudsstädter zu Dresden Kop. 106.
4) Original im Stadtarchiv Rr. 215.
450 wird Bolkmar v. Morungen Amtöstatthalter genannt.
40 Original im Stadtarchiv zu Dresden.
457.
457.
458.
459.

3) Hudosstädter Urtundenbuch IV.
457.
459.
459.
459.

von Georg Bisthum zu Sachsenburg bas Amt Sangerhausen und Röblingen überantwortet.

Christoph v. Bod (Pod) zu Tunzenhausen wurde am Freitag nach Simonis und Juda 1539 durch Georg Bitthum, Amtmann zur Sachsenburg, das Amt S. und Röblingen übergeben.

Christoph v. Werthern (geb. 1512) wurde am Montag nach Rantate 1542 das Amt durch Kurt v. Ecktedt, Berwalter zu Oldisleben, übergeben. 1543 Hauptmann Christoph v. Werthern.<sup>2</sup>) Am 24. Juni 1544 war er noch Amtmann. 1546 war er Hauptmann zu Merseburg, später Rat bes Mority von Sachsen.

Georg v. Schleinit 1544.3) Christoph v. Werthern 1550.4)

Baltin Kirchhoff, Amtmann zu Weißensee und Sangerhausen, 1556. 1557 übergaben Ernst v. Bebessen, Amtmann zu Freiburg, und Valtin Kirchhoff, Amtmann zu Weißensee und Sangerhausen, dem neuen Schösser Barthol Heibenreich das Inventar des Amtes.

Martin v. Benbeleben: Am 1. August 1559 Schreiben an Martin v. B. und ben Schöffer zu Sangerhausen; ebenso 1561.5) 1542 war er Amtmann zu Allstebt.

Ridel v. Cheleben 1568—1574. Seine 2 Söhne liegen in ber Ulrichskirche begraben.

Abrian v. Steinbrück (Steinberg): Ist 1576 Oberhauptmann in Thüringen; lebte schon 1561 in Sangerhausen, ob als Amtmann, scheint mir fraglich zu sein. Er hat mehrere Stiftungen gemacht.

Benno Bflug 1575-1577.6)

Hans v. Linbenau 1579—1584; 1588 Hans v. Linbenau zu Ottendorf. Bon ihm kaufte Kaspar Tryller bas Haus neben bem neuen Schlosse.

Georg Bigthum v. Ecftebt auf Kannewurf, "ein feiner, frommer Junker", 1586—1590 Amtmann zu S., von 1590—1596 Oberauffeher; 1600—1602 Hauptmann ber Ämter Langenfalza, Thamsbrück und Sachsensburg. 1602 Oberhauptmann in Thüringen.

Rurt Thilo v. Berlepfch war 1584—1587 Oberaufseher ber Graffchaft Mansfeld.

<sup>1)</sup> Franz Sporigke, ein Lineburger, soll 1541 Amtmann gewesen sein. Harzieitsschrift XII, 61. Auch Kändler erwähnt ihn. Nach obigen Inventarübergaben ist dies aber nicht der Fall.
2) Amts-Grenz-Gerichtsbuch fol. 103.
3) Anderson, Geschichte der Kommende Griesstebt, S. 44. Harzieitschrift XII, 61.
4) Harzieitschrift XII, 61.
50 Harzieitschrift XII, 61.
60 Harzieitschrift XII, 61.
61.
62 Hon 1544 ab und von 1551—1556 schötigen des Amt keinen Amtmann gehabt zu haben.
63 Höchtgen und Krenzig, Rachlese zur sächsischen Geschichte, VIII, 704.
6) Am 29. Sept. 1575 verkaufte ihm der Kursürst August den Klostergarten zu Kaltenborn und den Naum, den die Einfriedigung ums Kloster begriff, samt dem Gebäude und altem Gemäuer, mit den beiden Teichen, so abseits gelegen, sur 400 fl.: Unvollständiges Original im hiesigen Berein für Geschichte und Raturwissenschaft.
7) Müller führt auch den Oberausseher Otto v. Diestau 1586 auf.

Heinrich Phil. v. Werthern 1586 Amtmann zu S. Hans v. Werthern auf Wiehe und Frohndorf 1589 Amtmann zu S.1)

Lubwig v. Wurmb auf Wolkramshausen 1596—1602 Amtmann zu S.; Oberaufseher ber Grafschaft Mansfeld war er bis 1610. Er hatte einen heftigen Streit mit bem Pfarrer Georg Kraut zu Osterhausen. Siehe Müllers Chronik S. 186 f.

Otto v. Tettenborn 1602 und 1603 Amtmann. Er hinterließ viele Schulden an das Amt und an Private. Seine Frau war Lucia v. Einhausen. Siehe Echtorm, Chronik von Walkenried, S. 225. Nach ihm wieder Ludwig v. Wurmb bis 1610.

Jak. v. Grünthal, Oberauffeher<sup>2</sup>) seit 1611. 1617 wurde ihm zugleich das Amt S. befohlen. Er starb an der Pest 1626 zu Boigtstedt, wohin er von S. auf seine Rittergüter gestohen war. Er liegt zu St. Jakobi begraben. 1664 wohnen Nachkommen von ihm zu Eisleben: Ditmar v. G. und sein Weib Juliane v. Streithorst lassen eine Tochter Eva Juliane tausen. (Kirchenb. zu St. Andreas zu Eisleben.)

Sigismund v. Hagen, Oberauffeher, 1626—1631.3) Seinrich v. Bobenhaufen, Oberauffeher und Amtmann zu S., 1632. Ricel v. Loß, Oberauffeher und Amtmann, 1633—1638.4) Christoph v. Hoym, Oberauffeher, 1647—1654.5)

Ernst Friedem. v. Selmnit 1651—1657 Amtmann zu E.; Oberaufseher war er noch 1672.

Friedrich Apel v. Lüttichau, Amtshauptmann 1658. Starb 1681 zu Gonna, woselbst er ein Freigut hatte, und wurde in der Kirche daselbst begraben.

Hans Dietrich v. Geismar 1673. Hans Karl v. Boje 1697.

Karl Heinrich v. b. Mofel, Kammerjunker, 1699—1703. Er erstach 1703 seinen Diener und floh. Sein Bruber war Christoph Heinrich. 1705 verheiratete sich Karl Heinrich mit ber Witwe des Generals v. Debis, Anna Luise, verwitwete v. Neuhos. (Siehe Harzeitschrift XXXIII, 267.)

N. v. Merker oth (Meteroth) 1704. Starb hier als Amtshauptmann 1705 und wurde am 26. Nov. in die Jakobikirche begraben.

Ernst Sigmund v. Marienthal (Mergenthal) auf Teutschenborn, Obereila und Gretich 1707. Burbe am 12. Aug. 1708 in die Jakobikirche begraben. Seine Witwe war Antonia, geb. v. Güntersfeld.

Seinrich Clemens v. Starfchebel, Amtshauptmann 1716. Während ber Regierungszeit bes Herzogs Chriftian und mahrend ber Beit, als Sangerhausen Refibenz mar, aber auch noch unter seinen Rachfolgern

<sup>1) 1598</sup> wird der gestrenge und ehrenveste Hauptmann Jonathan Curio genannt: Sein Sohnlein Ernst wurde am 13., sein Weib Agnes am 23., seine Tochter am 26. Juli begraben. (Kirchenbuch zu St. Ulrich.) 3) Chronicon Islediense S. 88, 94, 98, 103, 107, 108, 216. 3) Daselbst S. 128, 189, 147, 162, 206, 207, 208, 223, 224, 237, 262. Miller S. 190. 4) Daselbst S. 188, 147, 180, 182. 3) Daselbst S. 209, 210, 216, 220.

hatte das Schloß Sangerhausen einen sog. Schloßbauptmann. Dieser besorgte meistens die Geschäfte des Umtshauptmann natte.

#### Soloffauptleute maren folgenbe:

Gottlieb Leberecht v. Wilcknitz auf Benndorf und Volkstebt 1714; 1716 Schloßhauptmann v. Wilcknitz; 1722, 1723, 1728 Schloß= und Amtshauptmann v. W.; 1717 Amts= und Schloßhauptmann; 1723 Erbherr auf Benndorf und Volkstedt, Kammerjunker, Amts= und Schloßhauptmann. 1715 wurde den Schultheißen des Amtes der Amtshauptmann v. Wilcknitz vorgestellt.

Gustav Leberecht v. Brehmer: 1731 Oberamtshauptmann; 1732 Oberamtshauptmann zu Sangerhausen und Freiburg, auch bestallter Forstweister; 1734 Oberschloß= und Oberamtshauptmann daselbst; 1734 Oberschloßhauptmann; 1738 Schloßhauptmann; 1740 Königl. Preußischer Landrat; 1740 Schloßhauptmann.

Wolf Gottfried v. Streitwiß: 1742 Amtshauptmann, 1747 Schloßhauptmann. Er starb als Schloßhauptmann 1756 im Alter von beinahe 80 Jahren und wurde am 25. Juli begraben. Er hinterließ nur 1 Witwe 2. Ehe und keine Kinder. Er erhielt diese Stelle, weil er von Jugend an dem Hause Weißenfels gedient hatte, unter Herzog Joh. Abolf. Als das haus Beißenfels erlosch, wurde ihm seine Stelle vom Kursürsten bestätigt.

Rubolf August v. Marschall, Rittmeister auf Altengottern: Wie er am 12. März 1750 schreibt, hatte er 17 Jahre in Militärdiensten gestanden; als aber sein Vater starb, mußte er die Wirtschaft zu Altengottern zu 1 Drittel übernehmen und seine Dimission nehmen. Er konnte sich aber auf dem ziemlich baufälligen Gute mit den Seinen nicht erhalten. Da nun der Schloßhauptmann v. Streitwiß zu Sangerhausen ein Emeritus sei, so bat er am 12. März 1750 um diese Schloßhauptmannsstelle. Am 4. April 1750 erhielt er auch den Pflichtschein aus der Kammer, nachdem ihm der Kurfürst wegen seiner treu geleisteten Militärdienste, auch übrigen guten Qualitäten und Geschicklichkeit zum Vice-Schloßhauptmann ernannt und ihm die Anwartichaft auf diese Stelle im vollen Genusse des Gehaltes derselben am 24. März 1750 erteilt hatte.

Am 26. Juni 1756 bewarb sich Paul Jak. Freund, Major zu Sottershausen, um diese Stelle, nachdem er 22 Jahre lang in Kriegsdiensten gestanden und 1753 wegen seiner Blessuren den Abschied ohne Pension als Rajor erhalten hatte. Während andere Offiziere Civilbedienungen erhalten, wabe er solche nicht genossen. Er bat daher um die Schloßhauptmannsstelle u Sangerhausen, da v. Streitwiß schon seit 1 Jahre bettlägerig sei. Er erhielt die Stelle nicht.

Am 22. Oft. 1756 erhielt ber Amtmann Schmidt zu S. Befehl, ben bisherigen Bice-Schloßhauptmann v. Marschall als wirklichen Schloßhauptmann einzuweisen. Die Besolbung betrug, wie sie v. Streitwig

inne gehabt, 515 T. Außerbem hatte er die Wohnung auf dem Schlofie inne. 1754 waren ihm 50 Str. Mehl aus dem Kreismagazin zu Langenfalza auf seinen Gutsanteil zu Altengottern verabsolgt worden. Da aber das Gut in Konkurs geriet und aus der v. Marschallschen Sequestration nichts zu erzhalten war, so wollte man ihm 1764 das Geld dafür von seiner Pension abziehen. Doch weil er sehr kränklich und während des Krieges alles Unzemach ausgestanden und sich als Geißel herumsühren lassen müssen, auch einen Abzug an seiner Besoldung erlitten, sah man davon ab. 1766 verfügte der Kurfürst, daß er nicht eher seine Pension erhalten solle, dis er die ihm zuerkannte Strafe von 30 T. berichtigt habe. 1)

Seit 1746 hat das Amt Sangerhausen keinen be fon deren Amtshauptmann gehabt. Im Jahre 1736 vereinigte nämlich Kursachsen mehrere Umter mit einander und unterstellte solche einem sog. Oberaufseher.

Oberaufseher war Christian Ferbinanb v. Zettwis, Erbherr auf Bohnau: Seit 1746 Oberaufseher ber Amter Sangerhausen, Benbelstein, Sittichenbach und Ecartsberga, was er 1761 noch war.

Unter ber Abministration des Prinzen Xaver wurde nach 1763 das einst vom Rurfürsten August eingerichtete Amt der Kreishauptleute und der ihnen unterstellten Amtshauptleute, von denen nur der Titel geblieben, deren Berrichtungen aber in Bergessenheit geraten waren, erneuert, im Rreise ansässige und landtagsfähige Sdelleute dazu ernannt.<sup>2</sup>) Dadurch erhielt der Thüringische Kreis 1 Kreishauptmann, 1 Kreise amt mann und 3 Amtshauptleute. Der Kreisamtmann hatte seinen Sis in Tennstedt.

Amtshauptmann für Sangerhausen und Thüringen war bis 1783 Joh. Christian v. Zettwitzu Zeitz. Seit 1784—1815 war es Abolf Samson und dann Joh. Christian Aug. v. Burkersrobazu Kötzschau und seit 1806 zu Burghäßler.

# Die Amisfoffer des Amtes Sangerhaufen.

Bon ber Mitte bes 16. Jahrhunderts ab lag die Verwaltung des Amtes meist in den Händen des Schöffers. Die Amtshauptleute wohnten disweilen gar nicht in Sangerhausen; in der Zeit des 30jährigen Krieges hatte man von 1638—1646 weder Oberaufseher noch Amtmann. Dem Schöffes stand der Amtsschreiber zur Seite, der ihn auch in vielen Angelegenheiten vertrat, namentlich das Rechnungswesen unter sich hatte.

Das Schöfferamt in Sangerhausen hat sich aus bem Amte eines Untervogts entwickelt. Als 1443 ben Gebrübern v. Gehofen die Bogted Sangerhausen eingetan wurde, gab ihnen Herzog Wilhelm in ihrer Instruktion auf, "auch dazu zw halten einen Untervoigt, der unsern Herrn vnd ihnen weben Gerichten und sonst zw bem Gebuß und was sie sonst zw schicken haben zwstehen soll."

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Magbeburg LIXA, Rr. 348: Schloßhauptmannsftelle zu Sangen hausen. 2) Bottiger (Flathe), Geschichte Sachsens, II, 544.

1441 war Nikolaus Bruwer Untervogt. Ihm wurde vom Landgrafen befohlen, Handlung mit dem Rate wegen des Schlosses Questensberg zu pslegen. Der Rat sollte ihm glauben, wie ihm selbst. 1) 1443 und 1445 tritt er neben dem Münzmeister als Untervogt auf. 1447 war er Bergsvogt des Herzogs und hatte das Gericht in der Pslege mit zu halten. 1456 war er dem Herzog treulos geworden; deshalb hielt sich der Herzog an seinen Bürgen, den Münzmeister Hans Erhard, wegen der 200 Schock. 1457 hielt sich der Herzog an die Freunde Brauers zu Sangerhausen wegen dieses Geldes. 2) Das Kloster Sittichenbach hielt sich wegen einer Schuld an sein Holzssech, den Heuberg unter dem Butterberge. 3)

Der 1448 genannte herzogliche Sausschreiber (Husschriber) Johannes war jedenfalls das, was die im 17. Jahrhundert angestellten Kornschreiber waren. Der Hausschreiber Johannes beschwerte sich 1448, daß man zu S. den Zinshafer auf die Burg nicht einliefere. 4)

Die Bezeichnung Schöffer kam in S. erst am Ende bes 15. Jahr= hunderts auf.

Als um 1715 in Sachsen-Weißenfels Justiz und Rentnerei (Rezeptur), die bisher in einer Hand, in der Hand des Schössers gelegen hatten, von einander getrennt wurden, ging die Bezeichnung Schösser amtschösser verloren. Es gab nun an Stelle des Schössers Beamte, nämlich für die Rentnerei den Rentmeister (Rentamtseverwalter) und für die Justiz den Amtmann. Der Rentbeamte führte also von nun (seit 1725) an den Namen Rentmeister; während die Justiz auf den nun neu geschaffenen Amtmann überging.

#### Amisfoffer maren:

Jak. Hauer 1486—1498. Hans Harras 1510. Matthes Rittel 1513—1523. Balentin Fuchs 1524—1557; starb 1558 und liegt in der Ulrichskirche begraben. Barthol Heidenreich 1557 dis 1570. Raspar Tryller 1571—1586. Michael Tryller, des vorigen Bruder, 1586—1610. Rudolf Sonnenberg, 1610—1623, lebte schon 1602 und 1604 in Sangerhausen. Heinrich Cuvelier, ein Riederländer, 1624—1639; starb 1641. Esaias Hauenstein 1640, gestorben 1641. Christoph Jenicke 1641—1654, starb 1655. Joh. Arend Jenicke, sein Sohn, 1654—1658; starb auf seinem Rittergute pu Oberröblingen 1690. Christian Bockel 1658—1678, starb 1688. Johst Christoph Roch 1678—1701 (1708).

#### Amilente waren:

Jobst Koch, Sohn bes vorigen, 1701 sein Abjunkt, seit 1708 Schöffer. Er ist der erste, der seit 1716 den Titel Amtmann führte. Er blieb als Rat und Amtmann dis 1718 in diesem Amte. Amtmann

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urtunbenbuch II, 8. 2) Daselbst S. 681 und 727. 3) Urtunbe von 487: Original im Stadtarchiv Nr. 158. Rubolstädter Urtundenbuch II, 1145. Krühne 5. 470. 4) Original im Stadtarchiv Nr. 110. Rubolstädter Urtundenbuch II, 877.

Christoph Friedrich Koch, Bruder des vorigen, 1716—1725, war 1724 38 Jahre alt. Amtmann Joh. Heinrich Mogk 1725—1738. Amtmann Konrad Friedr. Reiche 1742—1749. Amtmann Georg Matthäus Schmidt von Sangerhausen 1750—1768; starb 1772. Er war 1724 Amtsaktuar beim Amte S. Amtmann Christoph Bilh. Thöldten 1765—1794. Amtmann Joh. Ludwig Avenarius 1794—1805. Amtmann Joh. Ludwig Balerian Fischer 1806 und 1807. Wilh. Christoph Sisenhuth. War seit 1802 Oberamtmann der Grafschaft Mansseld sächsischer Hoheit. Als einige Stücke der Grafschaft Mansseld 1808 zum Amte Sangerhausen gelegt wurden, wurde er Amtmann zu Sangerhausen. 1815 wurde er übernommen, nahm aber Ende 1815 schon seinen Abschied und zog nach Leipzig.

#### Amtsidreiber, gornidreiber und Mentbeamte des Amtes.

Amtsschreiber, seit etwa 1760 Amtsaktuare genannt, welche stets zugleich Rotare sein mußten, sind in Sangerhausen folgende nachweisbar:

Martus Braun 1535-1551, mar 1555 Landrichter bes Amtes und zugleich Borfteber bes fakularisierten Rlofters Raltenborn. (Mullers Chronif S. 200.) Christian Fahrenbruch 1559. Christian Noricus (Nürnberg) um 1565. Er tam um bas Seine wegen ber Amtsfcreiberei. (Müller S. 214.) Joh. Büttner um 1570. (Müller S. 200.) Michael Tryller feit Michaelis 1571, bis er 1586 Schöffer murde. Chriftoph Ballermann feit Michaelis 1585. Am 29. Sept. 1610, als ber Schöffer Rud. Sonnenberg fein Amt antrat und Ballermann gerade 25 Sahre Amtsichreiber mar, bestellte letterer eine neue Kaution (Borftand) und fette feine Guter zu Oberröblingen und Riethnordhaufen für feine Burgen (4 Bauern zu Riethnordhaufen und 2 zu Ebergleben) ein. Er ftarb an einer Bermundung burch einen Merodischen Soldaten, der ihm die Aferde weg nehmen wollte, im Alter von 76 Jahren am 30. Nov. 1627, nachbem er 40 Jahre Amtsschreiber gemesen. Seine Witme ftarb 1639. (Müller S. 200 187, 206, 363.) 1617 murben ihm die hand- und Spannbienste und Folge auf seinen Gütern zu Sangerhausen und Oberröblingen auf Lebenszeit et laffen. Am 29. Jan. 1621 wurde bem Oberauffeher Jak. v. Grünthal be fohlen, ben Amtichreiber B. ju entlaffen, ba er mit bem Schöffer Sonnenber feit einem Sahre in Sreitigkeit gelebt und beibe nicht zu vereinigen waren Der Schöffer foll fich einen Amtsichreiber annehmen, mit bem er fich auszu fommen getraut. Am 22. Oft. 1621 murben bem verabschiebeten Amtefdreibe B. 50 fl. jährlicher Provision bewilligt. 1623 klagte auch der neue Ants fcreiber Jenide über ben Schöffer. Aus ber endlichen Abrechnung 162 amifchen Ballermann und bem Schöffer geht hervor, bag erfterer mit 1314 f 13 Gr. in Schuld verblieben. Seine Guter murben 1626 mit ber Gulf Doch ftarb er, ohne feine Refte bezahlt zu haben. 1628 follten fein Buter vertauft werben; boch fanden fich teine Raufer bazu; die eingezogene Guter zu Oberroblingen maren 1629 burch bie Durchmariche ganglich ruinien

1655 baten die Ballermannschen Geschwister um Überlassung des Hauses in der Stadt und bes muften Gutes zu Oberröblingen. Das Gut mar in den Grund verwüstet und beshalb nur auf 387 fl. tagiert. Es lasteten barauf 1640 Scheffel Getreibe= und 1118 fl. 15 Gr. Gelbzinsen=Reste. Chriftoph Jenide feit Anfang 1623 Amtsichreiber, wurde am 4. Nov. 1641 Amtsicoffer und ftarb 1655 (Müller S. 200). Chriftian Beibenreich 1635-1638, mar 1649 jur. Practicus. (1642 ftarb in feinem Hause am Alten Markte ein Barthol Seibenreich als ein Praktikus, ber ichon 1629 in 6. mohnte.) Ritolaus Brefler 1642-1650. Augustus Thiele (Thilo), Sohn bes Dr. Georg Thiele ju Sangerhaufen, welcher ber Stadt im 30jährigen Kriege manche Wohltat erzeigte und 1655 starb. war vor 1650 Fürstlich Heringischer Amtsschreiber, als welcher er sich 1648 mit der Tochter des Pfarrers M. Thomas Securius zu St. Ulrich verheiratete. Seine Bestallung als Amtsschreiber batiert vom 24. Jan. 1650.1) Seine Bitwe Marie starb zu S. 1701. Seine Nachkommen leben heute in Lennep und in Dabertow (Pommern). Ferbinand Saufen 1661, ift 1664 und noch 1668 Steuereinnehmer. Joh. Karl Ecolt 1664, 1665 gewejener Amtsichreiber genannt, 1667-1675 Unterstadtichreiber. Dartin Brudner, geb. 1633, 1667-1674, war 1676-1683 Burgermeifter, geft. Ende 1683. Er war der Sohn des Ratsbauherrn Balentin Brückner, welcher als der Sohn des Schuhmachers Rurt B. 1599 geboren, 1626 Studiofus war und 1633 Ratsherr murbe.2) Abam Martin Br., Sohn bes Bürgermeisters Mart. Br., geb. 19. Sept. 1675, war 1686—1692 in Pforta.3) Jobst (Juft) Chriftoph Roch, 1676, Sohn bes Amtsichöffers Juft Seinrich Roch ju helbrungen, ber 1616 als ber Sohn bes Schultheißen Jost (Jobst) Roch pu Sdersleben geboren war. Er wurde 1678 Schöffer. Sein Bruder war John Heinrich Roch, der seit 1693 in Wien als Reichsagent lebte, woselbst n als "Ebler von Sbersleben" in den Abelstand erhoben wurde. Die trich Eimble 1679—1680. Joh. Heinrich Wallich 1684, gest. 1713. Joh. Fried. Fischer 1713—1715, wurde 1716 Amtsschöffer und starb 1743. Heinrich Peter 1724—1730, gestorben als gewesener Amts= ichreiber 1750. Friebrich Christian Teller 1731—1736. Eudwig Avenarius, 1764—1794 Amts=Aftuar, dann Justizamtmann. Er starb 1805. Joh. Lubwig Balerian Fischer, seit 1800 Amts= Aftuar, kam 1803 als Amtmann nach Mücheln, wurde 1805 Amtmann in Sangerhaufen, wo er bis Oktober 1807 blieb, bis er Kreisamtmann in Shwarzenberg wurde. Fried. Aug. Securius, Vice=Aktuar. Vice= Aftuar Reilbera. Roh. Heinrich Christian Heibenreich 1805. Joh. Gottlieb Fiedler, Interimsverweser und Aktuar 1808. Aug. Christ. Brenner, Vice-Aktuar 1816.

<sup>1)</sup> Befindet fich im Königl. Staatsarchiv zu Magdeburg ALIX, Nr. 1510, fol. 127 ils 182. 2) Müllers Chronik S. 209, 211. 3) Hoffmann, Stammbuch von Pforta.

Rachweisbare Kornforeiber, die Ginnehmer des Zinsgetreibes, waren folgende:

Gottschalf 1639. Georg Grimm 1640. Jakob Strauß 1648. Philipp Stieberik 1654. Sigismund Heinrich Hoffmeyer, 1652 bes Amtsschöffers Schreiber, 1654 Not. publ. und Kornschreiber, 1663 Zoll- und Acciseinnehmer, gest. 1693. Sebastian Renner 1669—1675, 1676 gewesener Kornschreiber, 1682 Gerichtsverwalter. Joh. Heinrich Wende 1694, gest. 1709. Joh. Christian Prink 1713, gest. 1721. Georg Gottlieb Wagner 1721, 1734. Joh. Ottomar Mangolbt 1722—1723. Georg Balth. Beyer 1726 bis 1736. Christian Schneeweiß 1743, 1754 gewesener Kornschreiber. Joh. Heinrich Schäfer 1772. Joh. Georg Müller 1782.

#### Nachweisbare Seleits- und Accis-Ginnehmer maren:

Heinrich John 1637 Zoll- und Accisschreiber, 1651 Zoll- und Geleitseinnehmer, 1653 Marstallherr, starb als Ratsherr 1671. Sigis-mund Heinrich Hoffmen 1653 Marstallherr, starb als Ratsherr 1671. Sigis-mund Heinrich Hoffmen Heinrich Hoffmen Heinrich Hoffmen Hoffme

# Bon ben Accis-Ginnehmern sind nur wenige bekannt:

Rolze, Acciseinnehmer 1808. AcciseInspektor Lindau 1808. Landricker hatte das Amt zwei, einen für die Ober = und einen für die Unterpflege. Der für die Oberpflege war immer ein Einwohner aus Riestedt, der aus der Unterpflege immer einer aus Ederseleben (nur um 1760 Hans Sollge zu Riethnordhausen). Riestedt verstaufte 1713 das Land= oder Erbrichteramt an das Bockeliche Freigut daseldik, erward es aber 1720 zurück. Das Amt des Landrichters, der früher eine größere Bedeutung gehabt und bei allen peinlichen Gerichtsfällen vertreten war, sank schon im 18. Jahrhundert, so daß man den Landrichter nur noch bei Feldstreitigkeiten, Feldtaxen 20. zuzog, die er nach 1815 ganz aus der Gerichtspslege verschwand.

<sup>1)</sup> Die nun folgende Lüde war nicht auszufüllen. 2) Die folgenden Läden lieben fich nicht ausfüllen.

Welche Funktionen im Amte Sangerhaufen ber am Ende des 15. Jahrhunderts in S. erscheinende Stadtrichter hatte, ob er ein rein-landesherrlicher Beamter war, oder ob er mit dem späteren Stadtrichter der Stadt identisch ist, darüber sind wir im unklaren. Siehe Stadtrichter beim Abschnitt Rat.

#### Mentamtsverwalter (Rentmeifter) waren:

Georg Balth. Beyer 1730, 1735 Bürgermeister zu Sangerhausen Christian Gottlieb Wildniß, Amtsadministrator, seit 1737, gest. 1757. Joh. Daniel Schäffer seit 1762, gest. 1769. Christian Löbniß seit 1770, gest. 1804. Joh. Gottlob Grüßner 1806—1808. Schröter seit 1808. Avenarius bis 1831, starb als pens. Rreissteuereinnehmer am 27. Juli 1834. Rieck 1838—1848. Hoffmeister 1848—1865. Bis 1869 Bareß als Bertreter. Bornkamm 1869 bis Mai 1890. Friße seit 1. Sept. 1890.

**Bon den zur Erhebung der an Braunschweig-Lünedurg verhypothezierten** Sangerhäuser Amtsrevenüen verordneten **Amtseinnehmern** sind bekannt: Bis 1765. **Rarl Gottl. List, Joh. Aug. Dlearius, 1768 noch. Joh. Fried. Jeste, gest. 1773. Sig. Fried. Ernst, 1778 Windermann.** 

Areiskommiffare bes thuringischen Rreises in Sangerhaufen maren:

Major Karl Gottlob v. Bolberit 1778, gest. 1794 als gewesener Major ber Infanterie und Rommissar des thüringischen Kreises. Major Fried. Erdmann v. Stutterheim, 1789 Hauptmann hier, Kreiskommissar von 1794—1808, vorher eine Zeitlang Substitut. Major Hans Christoph v. Holly seit 1809, 1815 noch hier.

Mls Areisfleuereinnehmer ift bekannt: Fried. Wilh. Scherell 1771.

# Der Kreis Saugerhausen.

1816 wurde in Sangerhausen die Abministration von der Justiz gestrennt und das Landratsamt organisiert. Am 1. Okt. 1816 wurde der Kreis Zangerhausen gebildet, Sangerhausen wurde Kreisstadt. In die Berwaltung traten nun entsprechend den Amtleuten des früheren Amtes Sangerhausen die Landräte ein.

Landräte des Kreises sind: Christian Lud. Wilh. Fried. Krug D. Ridda 1816—1842. Er seierte am 1. April 1838 sein 50jähriges Dienstzubiläum und starb am 23. Sept. 1851. Freiherr v. Werthern 1842 vis 1861, starb am 1. Mai 1861. Ludwig v. Doetinchem de Mande 1862—1895. Er seierte am 12. Febr. 1887 sein 25jähriges Dienstjubiläum md wurde im Sept. 1889 zum Geh. Regierungsrat ernannt. Er war 1826 u Pansselbe geboren und war von 1859—1862 Polizeirat zu Stolberg. Er terb am 13. April 1899. Seit 1893 war er Inhaber des Roten Adlerzuchens III. Klasse.

Dr. jur. Werner v. Doet in chem be Ranbe, Sohn bes vorigen, übernahm bas Amt kommissarisch am 1. April 1895 und wurde 1895 zum Landrat ernannt.

Unter ihm wurde das neue Kreisftänbehaus (Kreishaus) in der Regelsgasse 1897 erbaut und am 1. Juli 1898 bezogen. Bis dahin war das Landratsamt in dem Hause des Geh. Regierungsrats v. Doetinchem in der Ulrichsstraße.

Im Rreise waren anfangs angestellt ein Kreissekretär, ein Expedient, ein Registrator, 1 Kreisbote; für die Polizei 1 Oberwachtmeister, 3 berittene und 4 Fußgendarmen.

#### Areisbehörden find:

Das Landratsamt: Landrat Dr. jur. v. Doetinchem de Rande. Kreisdeputierte sind: Bürgermeister Knobloch, Freiherr B. v. Bülow zu Beyernaumburg.

Kreissekretäre waren: Kuhn, Leutnant, 1816—1. Aug. 1835, Grohmann 1835—1850, Beyer vom Nov. 1850 bis Mai 1851, Meyer vom 7. Juni 1858 bis Jan. 1878, Julit, seit bem 1. März 1878, feierte am 1. März 1903 sein 25jähriges Dienstjubiläum, wurde am 3. Sept. 1903 zum Kanzleirat ernannt.

Kreisaus fcuß (mit Einführung ber Kreisordnung 1873 geschaffen): Borsitzender der Landrat und 5 Mitglieder. Kreisausschußfekretär Fritz seit 1. Febr. 1876, vorher war die Stelle provisorisch verwaltet.

Steuerbureau (mit Einführung ber Einkommensteuer am 1. April 1892 eingerichtet): Steuersekretäre Schulze, seit 1894 (vorher Hoyd), und Günther (bis 1. Sept. 1904).

Lanbes feuersozietäts-Direktor, Bersicherungskommissar Sachwiß seit 1896 (vorher Walter seit 1867). Provinzial-Städtefeuersozietät: Kommissar Wagistratssekretär Frenzel.

Rreis = und Forfttaffe: Rentmeifter Frige.

Rreis = Bauinspektion: Zu ihr gehören seit 1815 ber Kreis S. und ber Mansfelber Gebirgskreis. Bau-Inspektoren waren seitbem Franke, Schmieber, Beder, Schröber bis 30. Sept. 1892, Baurat Jellinghaus seit 1. Okt. 1892.

Gewerbe = Infpettion: Hartmann, Gewerberat.

Provinzial = Chaussee = Berwaltung: Rampf, Chaussee : Aufseber.

Rreis = Chauffee = Berwaltung: Mobius, Chauffee-Auffeher.

Rreisargt: Dr. Panger.

Rreistierarat: Martens.

G en darmerie: Wengel, Oberwachtmeister, und mehrere berittene und Fußgenbarmen.

Am 1. Mai 1874 wurden die hinsichtlich ber örtlich en Polizeiverwaltung bestehenden Borschriften außer Kraft gesetzt und die Berwaltung ber örtlichen Polizei und ber sonstigen öffentlichen Angelegenheiten bes Amtes nach näherer Vorschrift ber Kreisordnung auf die Amtsvor= steher übertragen.

Die Bilbung und Zusammensetzung ber jett geschaffenen Amtsbe= zirke, jedoch mit Ausschluß ber Grafschaften Stolberg-Stolberg und Stol= berg-Robla, erfolgte in nachstehender Art1):

Amtsbezirk Bölsfelb: Dazu gehörten bie Oberförsterei Bölsfelb mit ben Forsthäusern Zollhaus, Grillenberg und Wilbestall.

Amtsbezirk Dbersborf: Gonna, Gut Wilhelmshöhe, Obersborf, Bolsfelb, Grillenberg, Gut Ludwigstrauch.

Amtsbezirk Lengefelb: Lengefelb, Forst Mooskammer, Borwerk Miserlengefelb, Gut Engelsburg, Wettelrobe, die Sangerhäuser Ratsforsten bei Bettelrobe, der Königliche Forst Hoheberg.

Amtsbezirk Ballhaufen: Gemeinde und Gutsbezirk Wallhausen. Amtsbezirk Rieste bt: Blankenheim, Emseloh, Försterei Emseloh mit den Siebigeröber Königlichen Forstparzellen, Gutsbezirk Kaltenborn, Riestebt, Bahnhof Riestedt, v. Bülowschen Forstparzellen.

Amtsbezirk Born ft ebt: Bornstebt, Königl. Domäne baselbst, bie Königl. Forstparzellen, Gutsbezirk Neugluck, Schmalzerobe, Holbenstebt, Liebersbork.

Amtsbezirk Be y ernaum burg: Gutsbezirk Beyernaumburg, Borwerk Sthal, Beyernaumburg, Sotterhausen, Rienstebt.

Amtsbezirk Oberroblingen, Gemeinbe Oberroblingen, Gerroblingen, Gerroblingen, Gbersleben, Riethnordhaufen, Martinsrieth.

Amtsbezirk Boigt ft e bt: Boigtstedt, Rittergut Amt Boigtstedt, Ritter=gut Schloß Boigtstedt, v. Plötiches Rittergut, Rubolfsches Rittergut, Ratha=rinenrieth, Rikolausrieth.

Amtsbezirk Brüden: Brüden, Großwerthernsches Rittergut baselbst, Kleinwerthernsches Rittergut baselbst, Schmidtsches Rittergut daselbst, v. Trebraisches Rittergut daselbst, das Heidens, Hohlstebt, Hackpfiffel, Gutssbezirk Hadpfiffel.

Amtsbezirk Artern: Königl. Domäne Artern mit Borwerk Cachstebt und Schönfelb, Lüttichsche Rittergüter zu Artern, Königl. Saline baselbst, Schönfelb.

Amtsbezirk & e h o f e n : Gehofen, Lüttichsche Rittergüter, v. Chersteinsches Rittergut bafelbst, Ritteburg.

Amtsbezirk Agnes dorf: Gemeinde Agnesdorf, Gutsbezirk daselbst. Amtsbezirk Rlosterrode.



<sup>1)</sup> Bekanntmachung in ber Beilage bes Rreisblattes vom 14. April 1874.

# Das alte Schloss.1) Das Vorwerk. Die Kapelle.

Auf bem höchsten Bunkte ber Stadt erhebt fich bas "alte Schlofi", bie Burg von Sangerhaufen. Die Zeit ber Erbauung ift unbefannt, boch fann man folche annähernd genau bestimmen. Freilich reicht fie nicht in jene Beit zurud, die man wohl früher annahm. Das alte Schloß zu Sangerhaufen gehört nicht zu ben alten Burgen,2) ift vielmehr erft in verhaltnismäßig jungerer Zeit gebaut. Das aus bem Jahre 899 batierte Bersfelber Behntregister (Harzeitschrift VII, 115) nennt im 2. Teile unter ber überschrift Haec sunt urbes aus hiefiger Gegend nur bie Burgen Brunstediburg (Bornstedt), Alstediburc (Allstedt) und Niwenburc (Begernaumburg). Chenjo ermahnt eine Urfunde Raifer Ottos II, von 9793) unter ben Burgen Sangerhausen nicht. Sangerhausen erscheint in biefer und nach biefer Reit immer nur als villa (Dorf). Einer Burg Sangerhausen wird auch nicht beim Berichte der Reinhardsbrunner Annalen über die Belagerung 1204 gebacht, wiewohl dies bei einer folchen Gelegenheit nicht zu umgeben gewesen fein wurde, wenn eine folche vorhanden gewesen ware. Roch 1241 bestand eine folche nicht. Unterm Datum VI Idus Martii (10. März) 1241 verschreibt nämlich ber Landgraf Heinrich IV. (Rafpe) feiner Frau Beatrig, Tochter bes Herzogs von Brabant, als Morgengabe folgende Güter: castrum Nuvenburch (bei Freiburg) oppidum Sangerhusen, castrum Eckenhaldesberge (Edartsberga), oppidum Gotha, districtum Bergere etc.4) Während hier 2 Burgen (Schlöffer) aufgeführt werben, wird Sangerhaufen nur als oppidum (Flecken, etwas befestigter Ort) bezeichnet. Gine Burg war also 1241 in Sangerhaufen noch nicht vorhanben.

<sup>1)</sup> Ein nicht erschöpsender Aussatz iber das alte Schloß von Menzel steht in der Harzeitsschrift VI, 184—150. 2) In neuester Zeit redet man auch von Burgen aus fränklister Zeit. Nach Dr. Karl Rübel, Die Franken, ihr Eroberungs- und Siedelungksplem im Deutschen Bolkslande, 1904, gab es außer villae mit curtes merowingliche und krolingische urdes Burgen. 2 Arten der Kastellbauten kennt man: Auß Holz und Erde, Holz urd Mauerwerk und Wassern üblich gewesen sein. In ihrem Bau haben sich die Franken genau dem Kerswingern üblich gewesen sein. In ihrem Bau haben sich die Franken genau dem römischen Typus angeschlossen und auß ihrer alten Heimat her die Berwendung von Basserläusen tresslich benutzt. Das strenge Auseinanderhalten von sränklichen Burgen und römischen Kastellen ist nur in Thüringen möglich, wo von vornherein römische Berhältnisse ausgeschlossen sind, Auch in den Anlagen der curtes ist im großen und ganzen der Grundrif den Sindischen Lagers (Kastells) in der Anordnung sessen und ganzen der Grundrif der römischen Lagers (Kastells) in der Anordnung sessen und ganzen der Grundrif den gegers (kasten, die heute als karzellingischen werden. Dahin gehört auch der Königshof Bodseld mu Königskliege im Harze, ausgegraben 1902, beschrieben Harzeitschrift 1902, S. 188 st. Die ältesten curtes sind wohl die, an denen der speziell militärische Charaster am schärften hervorteitt; an denen also nicht allein der Grundrif des karzeitschrift 1902, S. 188 st. Die ältesten curtes sind wach an den den der Wachturm sich deutlich zeigt. Die Burg gleicht der curtis in Grundrif und Beseitzungsart, unterschelbet sich aber von ihr, daß sie nicht Wirtschaftshof ist. Die Burg war bestimmt, in ernsteren Kriegskällen zu dienen und wurde mit einer größeren Besaung belegt, die aus den curtes herangezogen wurde. Die curtis in der villa war Wirtschaftshof, aber in Feindesland, sie war also auch militärisch geschützt. Bergl. auch Schuchkardt, Atles vorgeschlichte, 11, 81. 4) Butten, Trophaei Bradantiae, IV, S. 242, 1, 90. Lessungeschlichte.

Hochst irrig ist es baher, daß Menzel<sup>1</sup>) annimmt, das Schloßgebäude reiche in das 11. und 12. Jahrhundert zurück und sei schon von Cäcilie, "der hohen sächsischen Frau," bewohnt worden.<sup>2</sup>) Zwar residierten die alten Grafen von Sangerhausen hier; auch starben und wurden hier in der St. Ulrichskirche begraben Cäcilie und ihr jüngster Sohn Graf Beringer; doch haben sie die Burg Sangerhausens, das alte Schloß, nicht bewohnt. Als ihre Wohnung haben wir uns einen solchen stattlichen Steinbau nicht zu benken. Es ist wohl ohne Zweisel, daß sie zwar auch ein "Steinhaus", aber ein viel engeres, nahe an der St. Ulrichskirche gelegenes, bewohnt haben. Als das alte Grafenhaus hat man sicher die sog. Kemnate (im Bolksmunde "Kimelotte" genannt), anzusehen, welches später in die Hände des alten Sangerhäuser Ministerialgeschlechts v. Sangerhausen bis zu ihrem Aussterben 1420 kam.

Die Burg Sangerhausen wird balb nach ber Mitte bes 13. Jahrhunderts Da fie ber Rulminationspuntt ber Befestigung ber Stabt mit Mauern und Ballgraben war, welche fich an biefe als die Citabelle ber Stadt anfcolog, fo ift anzunehmen, daß beide jufammen und gleich= zeitig entstanden find, nachdem der Ort Sangerhausen das Stadtrecht in diefer Zeit erhalten hatte. Die Mauern der Stadt werden aber 1263 jum erstenmal genannt. In bem Ablagbriefe bes Erzbischofs Rupert von Magdeburg vom XII. Kalend. Augusti 1263 für das Leprofenhaus zu Sangerhausen wird letteres der Lage nach bestimmt extra civitatis Sangerhusen.3) Benige Jahre barnach wird auch bas Schloß ju S. genannt. Als bas Landgrafenhaus mit Heinrich Rafpe 1247 ausstarb, nel Sangerhausen burch ben Vertrag zu Weißenfels vom 1. Juli 1249 nach heftigem Kampfe an ben Wettiner Beinrich ben Erlauchten, Markgrafen von Meißen. Es ift anzunehmen, baß Beinrich ber Erlauchte gur Sicherstellung feiner nach ichwerem Rampfe neuerworbenen thuringischen Lander als Stutpunkt um bas Jahr 1260 bie Burg Sangerhaufen erbaut hat, wie er 1261 auf ber Norbseite von Gisenach bie feste Burg (3mingfeste), "Rlemme" ge= Beinrich erkannte jebenfalls bie strategische Bebeutung nannt, anlegen ließ. ber thuringifc-fachfifden Grengstadt Sangerhaufen und baute hier eine Burg, um feinen Gegnern, die vor 1249 die Sachsenburg, Litenburg u. a. feste Blate neu und ftarter befestigt hatten, ein Gegengewicht entgegenzuseten. Sein Sohn Dietrich von Landsberg vergab Schloß und Stadt Sangerhaufen wohl beshalb auch im Jahre 1271 an zwei feiner Mannen, nämlich an bie Sebrüber Gebhard und Gerhard v. Querfurt, die von ber Kriegsbienftpflicht auf bem Schlosse seine Ritter genannt werben. Bon nun an werben Stabt und Soloß Sangerhausen stets zu fammen genannt: Am XVI. Kal. Decemb. 1271 belehnte nämlich Dietrich ber Weise von Landsberg bie

<sup>1)</sup> Sarzzeitschrift VI, 134, 139 f. 2) Derselbe Irtum findet sich im "Harzellbum" (um 1880), S. 86. 3) Tentel, Supplementum Histor. Gothanae, il, S. 614. Georgisch, Index geograph.-topogr. alphab., 1744, S. 1259.

Gebrüber Gebhard und Gerhard v. Querfurt mit Castrum et Civitatem Sangerhusen. ) Im Jahre 1269 erscheint auch ber erste markgräfliche Abvokat (Bogt), Heinrich v. Gatterstebt, zu Sangerhausen. ?)

Im großen und ganzen ift die ursprüngliche und spätere Burganlage noch heute vorhanden. Schmale steinerne Wendeltreppen führen aus den im gurtlosen spitzbogigen Kreuzgewölbe, welches auf Bündelpfeilern an den Wänden ruht, gewöldten Erdgeschossen in das zweite Stock, das ebenfalls enge Korribore und Zimmer hat, die durch kleine, schmale Fenster erhellt werden.

Unter ber Regierung bes Bergogs Wilhelm III. von Sachsen, für ben bie Stadt Sangerhaufen im Bruberfriege ein ftrategisch und finanziell wichtiger Bunkt mar, wurde, wohl aus militärischen Sinsichten, ein ausgebehnter Umbau und Anbau des östlichen Flügels vorgenommen. Gin Gedingzettel von 1446 zeigt uns, bag bamals auf bas noch heute vorhandene gewölbte Erbgeschof ein Gebäube von 26-27 Sparren mit 3 burchgebenben Erfern aufgeführt murbe. "Die Remnate auf bem alten Schloffe ju S." betr. beißt es: "Den Gebum off bie Remenatin geu Sangerhusen geuverbingen off 26 ober 27 Gespärre. Inwendig des Muwerwergks von dem Gewelbe an eins gebälft, bas andere 18 ober 19 Balfen, eine Borbermand mit gefesten Bengfen und einer veinen Degte, wohl gehöltelt und gefempfet (gehohltehlt und gefimfet) zeu einer Dornegen vor berfelben Dorngen eine verbrochene Treppen an bem Thorme pff bem oberften Boben, befigleichen an bem andern Ende bei ber Capellen auch eine Treppe off ben oberften Boben ober wo man die haben will. Item oben off die Muren die Obirbalken und Gespärre als bigte bas Rot ift, nach ber Weite wol gescherreband. brei burchgehende Erfer, brei in die Burg ond brei gein die Stadt und bas bie Enbeerker off ben britten Balken erft angelegit werden mit guten reinen gehauenen eichen Säulen, vnd iglichen Erter off vier Balten in die Feld zwischen ben Säulen wol gecrupband und daß die Balten unter ben Ertern ober bie Muren treten mit guten reinen Ellbogen und an iglichen Erter einen herrlichen hohin Anauff (Anopf) mit Bleche zu befchlagen, bas Hauptgewölbe und Unterschied zu bethören, zu verfenstern und zu verladen."3) 1455 war ber Bau noch nicht gang vollenbet: Am 10. Febr. 1455 erhalt ber Rat vom Herzog Wilhelm Befehl, "daß ihr uns ausrichtet 10 redliche Fuhren, die nach Anweifung unferes Bogts bei euch zu S. Dehele (Dielen) und holz laben und bafelbst gen Sangerhufen zu fahren zu unferm Gebum e."4) Das Schloß erhielt alfo 1446 eine Dornite (Herrenftube) mit gefetten Banten (Siebelbanten) und einer Dede mit Bohltehlen und Gefimie. Daran tam eine verbrochene Treppe (Benbeltreppe) in einem Turme, welche noch vorhanden ift, mahrend die Dornitge einem nüchternen Reubau hat weichen Gine zweite Treppe am anderen Enbe (alfo im Often) führte gu ber müffen.

<sup>1)</sup> Originalurkunde im Hauptstaatsarchiv zu Dresben Rr. 776. Harzzeitschrift V, 10.
2) Spangenbergs Sangerhäuser Chronik von 1555.
3) Hauptstaatsarchiv zu Dresben: Wittenberg A, Bergwerkssachen, Kapsel IV, fol. 206.
4) Rubolstädter Urkundenbuch II, 641.

Kapelle. Seitdem erfahren wir nichts wieder von baulichen Beränderungen auf dem Schlosse. Das jetige öftliche Hauptgebäude muß erst später aufgeführt worden sein. Es erinnert mit seinen hohen schmalen Fenstern sehr an einen gleichzeitigen Bau Herzog Wilhelms, nämlich an das Schloß Oberroßla bei Apolda.

Trot seiner engen Räumlichseiten ist das alte Schloß doch öfters der Aufentshaltsort fürstlicher Personen gewesen, wenn auch nicht Kaiser auf ihm gehaust haben, wie Dr. Theod. Securius in seinem Gedichte "Gassenlob" von 1656 sagt:

Ich bin die alte Burg, die Burg der Sangerhäuser, Es haben mich besucht vor diesem große Kaiser, Ich war der Grafen Sitz und anderer Herren mehr, So dieses Land bewohnt, jetzt aber steh ich leer 2c.

Markgraf Beinrich von Brandenburg, genannt ohne Land, welcher vom Landgrafen Albrecht von Thuringen 1291 die Markgrafschaft Landsberg mit Sangerhausen erkauft hatte, hielt sich oft in Sangerhausen auf; ebenso nach bessen Tode seine Witwe, die Markgräfin Agnes. Ihre Tochter Sophie verheiratete sich 1327 mit Herzog Magnus bem Frommen von Braunschweig, welchem sie Sangerhausen als Mitgift zubrachte. Dessen Sohn Magnus d. J. hielt sich oft und gern in Sangerhausen auf. Ebenso schlug ber Landgraf Balthafar von Thüringen, ber 1372 Sangerhausen von Magnus gekauft hatte, auf der Burg oft sein Hostager auf: So war er hier am 4. März 1385 und im Sept. 1391. Am 14. Juli 1404 hielt er hier mit Anna, Tochter des Herzogs Benzel von Sachsen, sein Beilager (Hochzeit) ab. Auch spätere Fürsten maren öfter hier; besonders Herzog Georg von Sachsen. Dieser mar hier 1522, als er mit ben Grafen von Mansfelb wegen ber benachbarten Berggrenze im Amte Morungen verhandelte.1) 3m Mai 1525 war er hier, um ben entscheibenben Schlag gegen bie Bauern zu führen. Nachbem er über die Beteiligung ber Stadt am Aufruhr Gericht gehalten, murben 7 Rabelsführer auf bem Markte hingerichtet, 30 in ben Turm geworfen. Am Sonntag voc. jucund. 1545 zog ber Herzog Augustus auf bem Wege nach Braunschweig, wofelbst seine Schwester mit Bergog Grich vermählt murbe, in Sangerhausen ein und fuhr auf bas Schloß. Gin eingezogener Mörber hängte fich "im Einziehen" an ben Wagen und fuhr mit auf bas Schloß, um feine Begnadigung nachzusuchen.2) 1553 war Kurfürst Morit von Sachsen längere Beit hier, um die fachfifche Ritterschaft ju feinem Beerzuge gegen ben aufrührerischen Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Kulmbach zu sammeln. 1577 war Rurfürst August von Sachsen hier anwesend, um mit ben Beistlichen des Landes wegen der Konkordienformel zu beraten.3)

Bu Anfang bes 17. Jahrhunderts beabsichtigte man sogar, das alte

<sup>1)</sup> Müllers Chronit S. 308. 2) Amtd:Grenz. Gerichtsbuch im hiefigen Berein für Geschichte und Raturwiffenschaft fol. 155. 3) Pfeffertorn, Merkwürdige auserlesene Gesschichte der Landgrafschaft Thüringen, Franksurt und Gotha bei Aug. Boetius 1684 (und ein anderer Druck 1685), S. 205 und 319.

Schloß jum Witwensig einer fachsischen Fürstin ju machen.1) Als Rurfurft Christian II. sich am 12. Sept. 1602 mit Bedwig, ber Schwester bes Danenfönigs Christian IV., vermählte, verschrieb er ihr als Gegengabe 75 000 T. und als Leibgebinge 15 000 T. auf bas Amt Sangerhaufen und für ben Fall seines Todes als Witwensit Schloß, Stadt und Amt Sangerhausen. Das ichon etwas baufällige alte Schloß follte ju einer Refibenz ausgebaut werben. Der Kurfürst befahl baber noch vor feiner Bermählung feinen Rammer= räten, bafür zu forgen, bag bas Schloß im Laufe bes Sommers 1602 ausgebeffert und renoviert werbe, ba balb nach ber hochzeit banische Rate ericheinen würben, um es zu besichtigen und ihr Gutachten barüber abzugeben, ob es zu einem fürstlichen Bitwensite tauglich fei. Der Bericht ber furfürftlichen Rammerrate am 9. Juli 1602 lautet dahin, daß sie zwar ben Ober-Landbaumeifter Meldior Brenner von Dresben nach Sangerhausen abgeordnet, biefer aber bie Schlofgebäude fo alt und manbelbar gefunden habe, bag, wenn etwas beftändiges erbaut werben follte, bas alte Bemauer meiftenteils bis auf ben Grund abgetragen werben muffe. Unmöglich mare es, die Reparatur noch vor der hochzeit im September auszuführen. Man tat baber vorläufig gar nichts in biefer Angelegenheit. Rach ber Hochzeit gelangten 2 banifche Rate in Begleitung ber turfürftlichen Bevollmächtigten, Ranglers Bernh. v. Bolnit und Kammerrats Daniel v. Bathorf, am 26. September in Sangerhaufen an. Un ben alten Schlofgebauben fanben bie banifchen Reichsräte auszuseben, "wie baß fie zu einer fürftlichen Sofhaltung etwas febr geringe maren." Die furfürstlichen Rate mußten fie jedoch zu beruhigen, daß bereits Anordnungen getroffen feien, diefelben in einen folden Stand ju feben, "baß man allda zu einer fürstlichen Refibenz gar wohl tommen moge." Landbaumeifter Brenner ging nun ernftlich baran, bas alte Schloß ju einer furftlichen Residenz umzubauen, fand aber mehr und mehr, daß es weiter nichts als einen Bauplat für feine Zwede hergebe. Das alte Gebaube wurde bes halb, da man die Kosten eines Neubaues scheute, aufgegeben und seinem Schidfale überlaffen. Rurfürft Chriftian II. bewog baber feine Rutter, Die Rurfürstin-Witwe Sophie, das zu ihrem Wittum gehörige Schlof und Borwerk Lichtenburg (jest Strafanstalt), feiner Gemablin ju ihrem einftigen Witwensite abzutreten, wofür er ihr am 9. Febr. 1609 2348 fl. aus ben Einkunften bes Amtes Sangerhausen verschrieb. Schon am 23. Juni 1611 ftarb Rurfürst Christian II. Seine Witme jog auf die Lichtenburg, wo ne noch 30 Jahre lang ber übung milber Werfe in ihrer nachsten Umgebung lebte. So hat Sangerhaufen bamals viel verloren.

Belagerungen hat die Burg durchgemacht im Kampfe bes Landgrafen Albrecht mit seinen Söhnen Friedrich und Diehmann. Letzteren war u. a. auch Sangerhausen treu geblieben. Daher bekamen die Ersurter von

<sup>1)</sup> Auffat von Dr. Jul. Schmibt: Wie Sangerhausen fast Witwensitz einer töniglichen Prinzessin geworden wäre, im Sangerhäuser Areisblatte vom 12. Mai 1886. Abschrift der ganzen Berhandlungen steht im Amts-Grenz-Gerichtsbuch fol. 243—278.

Kaifer Albrecht Befehl, Stadt und Burg Sangerhausen zu nehmen und festzuhalten. Sangerhausen wurde daher 1307 von diesen unter Anführung des Grasen von Weimar belagert, dald aber wieder von Diehmann, den man benachrichtigt hatte, entseht. 1 1372 übersiel die dem Herzog Otto von Braunschweig gegen den Landgrasen Balthasar von Thüringen und Hermann von hessen wegen der hessischen Erbschaft anhängende Sternergesellschaft die Stadt und Burg S. unvermutet dei Nacht, raubte und plünderte die Stadt und demolierte auch einen Teil der Burg. Nur mit Mühe und Not entsam der gerade auf der Burg anwesende Landgraf Balthasar der Gesangenschaft seiner Feinde. Doch müssen die Gebäude rasch wieder hergestellt sein, denn bald darnach war sie wieder der Aufenthalt der thüringischen Fürsten.

Im 30jährigen Kriege war die Burg zwar noch ein Punkt der Befestigung der Stadt, hatte jedoch bei der Handhabung der Feuerwaffen bereits alle militärische Bedeutung als Festung verloren. 1631 stücktete der Hauptmann der Desensioner auf das Schloß und schickte sich zum Aktordieren an, als noch gar kein Feind da war.<sup>2</sup>) Während des 30jährigen Krieges litt auch das Schloß. Securius sagt in seinem Gedichte von 1649: "Daß dieses hohe Schloß mit seinen hohen Mauern so öb und wüste liegt," und Christian Bolkelius redet in seiner "Oratio" von 1678³) von "Arcis rudera" und spricht die Hossinung aus, daß die Burg bei anhaltendem Frieden wohl wieder in Stand gesett werden würde. Doch blieb das alte Schloß nach wie vor, was es schon lange gewesen war: ein "Kornhaus." Müller sagt: "Bohl aber hat es gewaltige Schüttböden, darauf allezeit viel 100 Malter allerlei Getreibe liegt, so der Landesfürst aus den Amtsdörfern und Pflege Sanger=hausen zu Zinse bekommt. Ist also das Schloß mehr ein Kornhaus als ein Schloß."

Während das alte Schloß früher häusig als Residenz der Landgrafen von Thüringen gedient, war es später nur noch die Wohnung und Gerichtsstätte des Vertreters des Landesherrn in der Pflege (dem Amte) Sangerhausen, welchen man Bogt oder Amtmann, seit etwa 1535 auch Hauptmann, seit dem 17. Jahrhundert Amtshauptmann, nannte. Dieselben waren durch ihre Bestallung verpslichtet, das Schloß im baulichen Besen zu erhalten. Als jedoch 1570 die Grafen v. Mansseld in Sequestration gerieten und der Kursürst von Sachsen als oberster Lehnsherr 1579 einen Oberausse her der Grafschaft Mansseld werde und letterer zugleich Hann nann des Amtes Sangerhause nur noch die Schössen wohnte, war auf dem alten Schlosse nur noch die Schösser, welche daselbst geblieben sind die zum Bau des neuen Schlosses 1616—1622. Man kümmerte sich von nun an nur noch wenig um den baulichen Zustand des alten Schlosses, sondern benutzte solches nur noch als Wohnung für den Landsnecht und als Ges

<sup>1)</sup> Müller S. 318. 2) Müller S. 825. 3) In Olearii Syntag. rer. 1, 805-318.

treibeboben. Noch einigemal zeigte man wieber bie Absicht, basselbe bewohnen zu wollen und zur Wohnung einzurichten. So beantragte ber hauptmann hans v. Lindenau 1579 die Reparatur bes alten Schloffes, weil er feine Wohnung baselbst nehmen wollte. Doch trug ber Rurfürst Bebenten, ferner noch etwas an bas alte Schloß zu wenden. Als baber 1587 ber Schoffer 48 fl. auf die Befferung der Schlofigebaude verwandte, wurde ihm foldes verwiesen, da er dies auf Anordnung des Amtmanns (Hauptmanns) und ohne Regierungsbefehl getan hatte. Wenn etwas an ben Schüttboben u. a. baufällig fei, folle er foldes anzeigen und Bescheibs gewärtig fein. Am 24. Febr. 1589 erhielt ber Schöffer Befehl, bas Schloß zu beffern, bamit ber Amtmann "fich zur Notburft barinnen behelfen" tonne. Der Anichlag machte 41 fl. 2 Gr. 1590 murben ber Oberforstmeister und ber Schöffer angewiesen, bie Reparatur bes Schieferbaches und ber Schüttboben, nebft ber alten, baran gelegenen Kapelle nach bem Anschlage von 13 Schod 11 Gr. auszuführen; 8 Birten bagu follten aus bem Grillenberger Forfte geliefert werben. In bemfelben Jahre fuchte ber Forstmeister Wolf v. Weißbach um eine Bohnung im alten Schloffe nach. Doch trug ber Rurfürst Bebenten, biefem Suchen nachzugeben, weil auf bem alten Schloffe bas Amtsgetreibe, die inventierten Stude und bas Gefängnis vermahrt, und es baber nicht ratlich fei, bem Forstmeister die Offnung und Bewohnung besselben einzuräumen. Der eben angestellte Forstmeister sollte sich anderwärts eine Wohnung suchen. Im Frub jahr 1593 mar burch ben fteten Regen ber Bogen bes Schloftores mit einen Stück Mauer nach dem Wallgraben zu eingefallen. Der Schöffer erhielt daher am 26. April 1593 Befehl, diefes Stud wieder bauen ju laffen, boch beffa und beständiger, da diefes icon mehrmals eingefallen fei. Im Früh jahr 1595 mar infolge bes großen Gemäffers, bas fich im Schloggraben an gestaut hatte, ein Stud Mauer mit bem Sange, ber von ber alten Rirche a ber Stadtmauer bis in die unterfte Hofftube ging und von Bleichwert gewein war, eingestürzt. Da bas Schloß an dieser Stelle nun offen ftand, so wurde ber Schöffer am 24. März 1595 beauftragt, die Mauer schleunig wieder auf führen zu lassen. Der Gang sollte nicht wieder hergestellt werden, "fintem bas Schloß itiger Zeit außer bes Landknechts, fo wegen ber Amtsgefangena und Getreibeboben in bem Stallftüblein fich aufhalt, nicht bewohnt wird. Im Jahre 1600 wurden 103 fl. 10 Gr. jum Reubau der Dachung auf 💆 Schloßkirche, baran ber vorbere Kornboden gelegen, verwendet; a wurden auf die Rirche Schüttboben gebaut. 1602 bewilligte man gur Befferu ber notwendigsten Gebäude auf dem Schloffe, besonders der Bohngebau Als aber 1603 ber Schöffer 46 fl. 20 Gr. über ben Befehl a bas Schloß und die darin befindliche Wohnung des früheren Hauptmann Otto v. Tettenborn verwendet hatte, ließ man ihm foldes Gelb nur nd Bögern in ber Rechnung passieren. 1)

<sup>1)</sup> Finanzarchiv zu Dresben.

Im Jahre 1609 nahm man an dem öftlichen Teile bes "Kornhauses" eine größere Reparatur vor. Das Kornhaus auf bem alten Schloffe nach bem Speckswinkel zu enthielt 4 Schüttboben übereinander. Diefes "Kornhaus" wurde nun 1609 vom Baumeister Meldior Brenner nach bem Speckswinkel ju durch 3 Strebepfeiler vor dem brobenden Ginfturze bewahrt, mas zu 563 fl. am 6. April 1609 veranschlagt murbe. Schon zu Anfang bes 30jährigen Rrieges war das alte Schloß gang baufällig. 1624 wurde bas alte Schloß "braugescheinigt." Dan fand babei, "daß barinnen zu wohnen unsicherlich;" ber Bieberaufbau murbe als fast "unmöglich und nicht ratfam" bargestellt. Da aber ein Lofament von noten, fo murbe ber Schöffer am 16. Juni beauftragt, einen Anschlag anfertigen ju laffen über ein an einen anderen Ort m erbauendes neues Gebäude. Der 30jährige Krieg ließ es aber nicht bazu 1638 entnahm man die Koften jur Wiebererrichtung bes Daches lommen. uf bem alten Schloffe ben Amtsgelbern. Als am Ende bes 30jährigen Krieges das Zinsgetreibe wieder regelmäßig einkam, mangelte es an Schüttibben, da die alten jedenfalls dachlos waren. 1646 fandte daher der Schöffer inen Anschlag von 105 T. 16 Gr. jur Ginrichtung eines Schuttbobens über em langen Stalle ein, ber am 29. Jan. 1646 genehmigt wurde. vurbe auch die Dachung auf bem langen Stalle erneuert. 1652 waren bas Intishaus und die Kornböben baufällig, die Reparatur beider murbe für 111 l. verbinat. 1656 erhält ber Schöffer Befehl, des baufälligen alten Schloffes vegen einen Anschlag einzusenden. 1)

Bis zum Bau bes neuen Schlosses hatte auch ber Schöffer sein Imtszimmer auf bem alten Schlosse. 1578 lagen die Handelsbücher in dem Gewölbe an der Kirchen vfm Schlosse."

Das Schloß mar bie Gerichtsstätte bes Amtes Sangerhausen; babin nußten die Amtsborfer zu den Landgerichten vor den Amtmann ober Schöffer In den Jahren 1414 und 1454 murden hier die Beikler oder Klagel= anten aburteilt.2) 1505 finden in der Torstube gerichtliche Berhandlungen latt. Zur Beaufsichtigung ber Amtsgefangenen war ber Landinecht soviel als heute Gendarm) da. Müller erzählt, daß 1636 Berthern aus Bruden wegen ber Solbaten fich nicht nach Hause wagte: "Er ag auffm Schlosse beim Landknecht." Selbst in ber Zeit, als man das neue Ehloß schon besaß, benutte man das alte Schloß noch als Kriminalgefängnis ür die Gefangenen aus dem Amte Sangerhausen. So wohnte noch 1657 er Landknecht daselbst. 1657 wurde der Geleits= und Acciseinnehmer Heinrich dohn in Arrest gehalten in einer Stube des neuen Schlosses, welche sonst ür der Herrschaft Hoffuite und des Amtshauptmanns Bedienten gebraucht ourde, wie benn fonst andere Verbrecher allezeit auf dem alten Schlosse, vorauf jest ber Landknecht wohnt, und nicht im Amtshaufe in Verwahrung

<sup>1)</sup> Finanzarchiv zu Dresben 2) Barzzeitschrift VI, 146-149.

gehalten worden waren. Über die Art und Beise der Inquisition und Bestrafung der Malesikanten sagt Securius in seinem Gebichte von 1649, S. 39:

"Begiebt sich's etwan auch, daß braußen auf bem Lande Vom rohen Bauer-Bolk in Rechts verbotner Schande Sich eins ertappen lest, so wird es bald citirt Und in das alte Schloß dem Schösser hingeführt. Wird es da überzeugt, so liegt ihm auff dem Rücken Die Strafe gleichsam schon, man bindet ihn mit Stricken Und stöckt und pstöckt ihn, in seinem Losament So lange diß man hört was ihm wird zuerkannt."

Das Gefängnis war in einem ber Turme ber Stadtmauer an ber Rordostede bes Schloffes. 1) Er bief ber Serenturm, ber beute noch fiebt Nach bem Securiusschen (Bottschildschen) Stich von 1649 erscheint er bachlos, den jezigen Aussehen gleich. An den dachlosen Turm knüpft sich die Sage, das ber Teufel ben Bau in einer Racht bis jum erften hahnenschrei übernommen habe, aber burch einen frühzeitigen Hahnenschrei an der Bollendung verhinder fei. Deshalb trage ber Turm feine Bedachung, ber Teufel habe fie jedesma wieder abgeworfen. Diefer Herenturm ift nicht ber Turm ber Kapelle, wi Menzel, Harzzeitschrift VI, 137 meint; er lag aber neben ihr. Der hegen turm war in seinem unteren Teile seit früher Zeit bas Burgverlief ber Burg, bas Gefängnis bes Amtes. Rurg por 1840 fant man hier in be Tiefe einige Menschengerippe.2) 1445 hatte ber Rat zu S. angeblich von Befangenen in bes Bergogs Turme auf feiner Burg etliche Beimlichfeit er fragt, weshalb er vom Herzog in eine Strafe von 300 lotigen Rark genommen wurde, womit er die v. Gehofen als Amtleute lofte.3) Am Ende bes 15 Jahrhunderts war dieser Turm zugleich die Rüstkammer der Burg. 1488 befinden sich die Waffenvorräte "in dem Turm," 1501 "auf dem Turm," 1535 standen diese aber icon "in dem Gewolbe neben der Rapelle." wori sie geblieben sind, so lange Bassen auf der Burg vorhanden waren. 1619 ift von solden Kriegsvorraten feine Rebe mehr. Der Turm biente nun nu noch als G c f ā n g n i s. 1726 lich der Amtmann ein Weib von Rieftedt "in de Rüchenturm 2 Tage beisteden." 1610 heißt es in bem Inventarverzeichni bes Schloffes:4) "Ein fteinerner Turm, fo jum Gefängnis gebraucht und be Rüch enturm genannt wird." Er wird folgenbermaßen beschrieben: "1 ftart eidene mit Gifen beidlagene Tur vor foldem Gefängnis mit eifernem Que riegel, da die Schloffer vorgelegt; diefer Turm ift burch und burch gewöll obne Dad; eine große eichene Tur mit farten Rageln neben bem Rudenturu aus bem Schloffe ju Belbe in einen Stadtgraben gebend, baraus man reite und geben funn." In einem langen Stalle befand fich "eine Binbe on

<sup>1)</sup> Der Sangerbäuser Sbronik Sam. Müller nennt S. 351 bas Gefängnis auf be Schlosse Ruchagel: "Unne 1626 fint ein Sbeltbäter uffn Auchagel, bem hilfft bes Lud knechts Kielb loft, und läuft mit ihm weg." I Sbüringen und Harz II, 283. I Hantsarbin zu Dresben Ron. 48. fol. 5. 4) Inventarverzeichnisse von 1486, 1501, isl bis 1571 und 1610 im Staatsarchip zu Magdeburg LIV. Tit. VI, Nr. 88.

Holz, barauf die Gefangenen in den tiefen Turm gelassen worden, 1 Seil dazu, 1 eisern Gitter, oben auf den tiefen Turm gehörig." Grundriß des "Hegenturmes ober fog. Burgverließes auf dem alten Schlosse" von 1839, gefertigt im Intereffe ber Sangerhäufer Garnifon, welche bafelbft ein Gerüft für die Leberwaren herstellen wollte, halt ber Turm im Innern 12 Fuß im Quabrat bei 71/2 Fuß Sohe an ben Wanben. Das gotifche Bewolbe mar vom Fußboden bis an den Schlufftein 161/2 Fuß boch. innere Flächenraum des Gewölbes stellte sich dar als ein mittleres Quadrat, an das sich 3 kleine quadratische Seitennischen in den 3 Banden anschlossen, vährend die 4. Wand ben Gingang hatte. Der Turm war mit einer etwa l Mtr. hohen Brüftung gekrönt. 1842 fand man, daß der zu obigem zwede hergestellte Herenturm bes Landwehrzeughauses, worin die sämtlichen Stiefelbestanbe ber Barnifon lagerten, bergeftalt befett mar, bag burch bie gevölbte Decke ber Regen einbrang. Das fehlende Dach war bisher burch eine Sibbede erfett, weshalb ber Regen freien Ginlag hatte. Die Intenbantur 1es 4. Armeekorps ließ baher 1842 die Plattform des Turmes wasserdicht 1844 klagte man aber wieder über Durchschlagen ber Räffe. 845 hatte sich das Gewölbe so verschlechtert, daß das Wasser eindrang und er Rugboben faulte. "Es burfte angemeffen fein, daß fur die Erhaltung iejes schonen Bauwerks recht balb bas nötige geschähe. Die großen Steinlatten, womit bas Gewölbe bebedt ift, find nur noch mangelhaft mit einander erbunden, und burfte eine leichte überbachung von Bint ober Gifenblech effer fein, wie bie Steinplatten." Doch fah man von einer Binkbebachung b, da diese in Hinsicht auf die Hauptgebäude in keinem baulichen Verhältnis ehe. Die Behörde beabsichtigte eine Schieferbedachung, wie sie das Schloß nd Inquifitoriat hatten. 1) Gegenwärtig zeigt ber Turm eine Höhe von 15,10 ktr., jede Quabratseite ist 7,60 Mtr. lang, die Mauerstärke beträgt 1,60 Mtr.

Ein zweiter Turm an der Sübseite des Schloffes war der sogen. fünzturm. Bon ihm fiehe bei Abschnitt Münzwesen.

Das Schloß war auf ber Nord= und Sübseite von Wallgräben ngeben. Das Stück Wallgraben vom alten Schlosse bis zum Riestebter ste gehörte bem Fiskus, der es gleich nach 1815 verkaufte. 1818 besaß shanne Dor. Krackau den "Schloß-Wallgraben." Er hielt 3 Acker 14 ripziger 8ellige Quadratruten und gab dem Rentamte 5 T. Erbpacht.<sup>2</sup>) Der irdliche Wallgraben führte den Namen "Schießgraben." 1517 gehörte zum hlosse "ein Krautgärtlein am Schloßgraben, hat man in der Küche zu geunchen";3) was noch 1780 ein Garten war. Auf den Antrag des Militärskus, die alte Stadtmauer, so weit sie das militärsiskalische Grundstück des ten Schlosses begrenzt, ihm unentgeltlich zum Eigentum zu überlassen, ging e Stadt am 29. Mai 1893 ein.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 11, Rr. 4. 2) Sangerhäufer Rreisblatt vom 15. Jan. 1818. Erbbuch bes Amtes Sangerhaufen von 1517. 4) Stadtarchiv Loc. 16, Rr. 321.

In der Bestallung der Amtleute lag es, das Schloß zu unterhalten. So wurde 1433 auf 3 Jahr Heinrich und Vollrad Griffogel "unser Schloß und

Boitpe ju S. mit bem Bormerke und bem Sufelande bafelbft. Gefcoffe und Bete von ben Dorfern mit allen Binfen an Gelbe, an hafer, huhnern, Ganfen, Beringen, Tüchern 2c. um einen Befcheib eingethan und hingelaffen" vom Landgrafen Friedrich von Thüringen, "daß sie unsere unberechnete Boite barauf fein und uns 8 reifige Bferbe mit redlichen Rnechten ju taglichem Dienfte und einen Raplan bafelbft halten und unfere Burg mit hausleuten, Bächtern und Thorwarten wohl bewahren und bestellen." Sausrat und ben Ader follen fie laffen, wie fie alles gefunden. Bum Soloffe gehörten nach biefem Bestallungsbriefe 7 hufen Land, 34 Schod alt Geld Gefchoß zu Rieftebt und zu Gonna, bas Gericht in Stabt und Dorfern bei 24 fl., 40 Martifcheffel hafer, bei 5 Schod huhner, 3 Ganfe, 1 Tonne heringe zu Rohrbach, 1 besgl. zu Kaltenborn, 2 Tücher Gewand von den Wollmebern, b. i. ein "Gel" und 1 grau, 40 Schod caulis albus (Beiglobl), 1 Badofen, 1 Tijdtuch 6 Ellen lang, 1 "Quelle" ober "Handweln" (Bandtuch), 3 Ellen lang, die Leinweber. Der Bogt mußte bagegen leiften: 2 Sffen bem Rate, eins zum heil. Chrift und eins am Ofterabend, 9 ober 10 Ral ju fpeifen bes Sahre bie Stadttormarter ju ben Feften; einen Raplan taglic ju Tijde, Sausleute, Tormarten, Bachter auf ber Burg; ben Ader ju beftellen und barauf 4 ober 5 Aderpferbe und 2 Knechte zu halten. Als Notburft bezeichnet man, daß das Borwerk und eine Scheune zu bauen fei.1) Dasselbe befagt die Bestallung Friedrichs v. Morungen von 1441.2) In ber Bestallung Balthafars und hartmanns v. Gehofen zu Amtleuten 14433) wird ihnen außerbem aufgegeben, einen Untervogt, ber ihnen und bem Landesherrn gu ben Gerichten zustehen foll, ferner 1 Sausmann, 1 Torwart und 2 Bachter zu halten. Als 1484 Jakob Sade zu Bruden als ein Amtmann angenommen wurde,4) wurde ihm versprochen, bas Ackerwerk mit bem Garten und allen Biefen mit aller Biehzucht, alle Ganfe, Suhner, Gier, bie grauen Tucher, bie Beringe, ben Badofen, bie Salfte bes Safers im Amte, ben Solzdienft ber Stadt, auch allen anderen Dienst der Dörfer zu gebrauchen. follte er halten 4 reifige Bferbe, Bagenpferbe und Rnechte, ben Briefter, Richter, Landknecht und alles andere Hausgefinde; bazu den Schäfer mit Rok, Futter, Huffclag und bas Gefinde mit Lohn verforgen. 1499 waren im Umte zu fpeifen: Die "Bubende" und 1 Schuler, ber fie holt, ber Amtmann 5 Personen, bes Amtmanns Frau 7 Bersonen, 1 Raplan, 1 Richter, 1 Rellner, 1 Roch und Rüchenjunge, 1 Landinecht, 2 Wageninechte, 2 Biehmagbe, 1 Tormarter, 1 Rinberhirte, 1 Narre, 2 Drefcher von Bartholomai bis Bfingften.") Bergog Wilhelm lieh 1451 bem laufenben Boten Barthol Beibenreid

<sup>1)</sup> Gemeinschaftsarchiv A, Handelsbuch Landgraf Friedrichs F, 2. 2) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 41, fol, 27. Aufzeichnungen des Thomas v. Buttelstedt über die Landgrafschaft Khüringen von 1440—1443 in den Neuen Mitteilungen des thür.-sächs. Bereiss zu Halle, Band XII, 476. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 41, fol. 27. 4) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 41, fol. 27. 4) Hauptstaatsarchiv zu Wagdeburg LlX, Kr. 1071.

bas Toramt in der Burg auf seine Lebenszeit. Es sollte ihm der Amtmann alle Fleischtage 8 Stück Fleisch, an anderen Tagen aber 4 Gier und 4 Käse und am Freitage allein 4 Käse, dazu alle Tage 9 Brote, 3 Biertel gutes Bier, Kosent zur Notdurst und von Martini ab 2 Lichte jeden Tag bis Purisic. Mariae, 1 Frischling, alle Jahr 4 Schillinge alter Groschen zu Lohn und 7 Ellen graues Tuch zum Wintergewande geben.

Am Freitage nach Dionysius 1486 hinterließ ber abgehende Amtmann Jakob Hade folgendes Inventar auf dem Schlosse: 2)

In der Küche 10 irdene Töpfe, davon 8 nichts taugten, 5 Kessel, leiner gut, 5 zerbrochene kupferne Deckel, 6 ird. Deckel, 1 Schlagdeckel, 2 Roste, 2 Schaffen, 2 Tiegel, 2 Brateisen, 2 Bratspieße, 1 Mörfer mit 1 Kolben, 15 hölzerne Becken, 1 Zober, 2 Essiglegel, 3/4 Tonnen Butter, 11/2 Tonne Käse.

In dem Reller 2 Schod 24 Speisebrote, 6 Zehnkannen (1 Stübchen), 10/2 Stübchen, 60 Gläser, 2 Spülfässer, 1 Trichter, 4 Lasen, 1 große Blech= lasche, 1 Schessel, 4 Kübel zum Brunnen, 12 Tröge im Backhause, 1 Hopfen= laß, 4 Wollsäcke.

Gefchirr: 4 Wagenpferbe, 4 Ziehseln (Sielen), 2 Handsielen, 1 Bagen, 1 böser Karren, 2 Pflugeisen, 1 Pflug, 1 Sech, 1 Kette, 1 Wistjabel, 1 Wagenseil, 27 alte Schenn, 17 Kinken, 4 Trageisen, 1 Wasserleite.

Getreibe: 2 Malter Korn (Weizen), 1 Malter Roggen, 5 Malter Jerste, 1 Malter Hafter, 1 Malter Rübsamen, 110 Schock Roggen in der Scheune 2c.

Hausgeräte: 36 Betten, bavon 11 gute, 9, die gar nichts nute, 9 hauptpfühle, 7 Flaumfederkissen, 37 Hauptkissen, 26 Bettücher, 9 gute, 32 Tischtücher, 9 taugen nichts, 22 Handquelen, 7 gute, 2 Kasten.

Vieh: 11 Kühe, 2 Ochsen, 7 Kälber, 2 heuerige Kälber, 1 jähriges Rastschwein, 9 Schweine, barunter 3 Schweinemütter, 18 2jährige und 14 seuerige Schweine, 255 alte Schafe, 21 Hammel, 74 Lämmer, 5 Schock 33 hühner im Vorwerk.

Geräte der Viehmagd: 2 Kessel, 8 Mulden, 2 Eimer, 2 Melksunzen, 3 Zober, 1 Melksaß, 4 Rahmfässer, 1 Butterfaß, 1 Gelte.

In der Kapelle: 1 Kelch, 1 Patene, 1 Messebuch, 1 Gradual, 3 laseln, davon keine taugt, 1 Alben.

In bem Turme: (Es folgen die Waffen). Siehe bei Abschnitt Beestigung der Stadt.

1535 werben im Schloffe folgende Räume genannt: Die Schöfferei, die Silberkammer, das Sommerhaus über dem Reller, das Erkerstübchen, die Torstube, die Kache, die Hofftube, das Gewölbe, die Hauptmannsstube, der leisigen Stall, der Wächterturm, die Kapelle mit 1 Kelch, 1 Patene, 1

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 47, fol. 91. 2) Inventarien bes Amtes S. on 1486—1610 im Staatsarchiv zu Magbeburg LIV, Tit. VI, Rr. 33.

humeral, 4 große und etliche fleine Spangen, 1 Deggewand, 6 Rafeln, 2 bolgerne Leuchter, 2 Meffingleuchter auf bem Altare, 1 meffingen Rrucifig, 1 Hoftienbuchfe, 1 betleibeter Altar mit Borhangen, 2 Kannchen, 1 Sprengteffel, 2 Megbücher, 1 hölgern Rrucifir, 4 Alben, 1 Maltaften. 1542 ift bas Inventar basselbe; "im Gewölbe neben ber Kapelle" befinden sich jest nebst ben fcon genannten Geräten ber Rapelle "Rleinobia von Rorbach und Sittichenbach", welche mit Ginführung ber Reformation babin gegeben find; im "andern Bewölbe" fteben bie Baffen. 1557 fteben lettere "im Gewölbe neben ber Rapelle". An Rüchengerate steht barin u. a. 1 Glode, "fo ito vffs hobe haus gehängt, wird jum halsgericht gebraucht," 1 alter Seiger von Rohrbach, "1 fleine Braupfanne, etwan (früher) zu St. Ulrich gewest und bafelbit vor die Meyeren gebraucht." An Zinnwert ift vorhanden : u. a. 16 Schuffeln, "fo aus etlichen Orgelrohren von Raltenborn gegoffen worben," "30 Bfb. alte Orgelpfeifen in 1 Saglein von Raltenborn tommen." In ber Schofferei liegen bie Geleitszeichen, Buchfe bagu, bie Erbbücher bes Amtes S., 1522 angefangen, bie Erbbucher von Rlofter Robrbach, St. Ulrich und Raltenborn; ferner bie Berichtsbücher und Sanbelsbücher, von 1527 refp. 1512 beginnenb.

Nach bem Inventarium vom 20. Febr. 1610 werden folgende Raumlichkeiten genannt: Eingang bes Schloffes: Bor bem Schloffe eine Scheune mit Ziegel gebect;1) am Borhofe wieber ein fteinern Tor mit 2 Flügeln, barin eine fleine Tur; ferner am Schloffe ein zweifach ftartes Tor mit Rageln befchlagen; an foldem Borbertor eine fteinerne Pfortentur; ein fleiner Rraggarten, barin ein fleiner Springbrunnen, ein altes eingefallenes Lufthauschen; auf ber anbern Seite zwischen beiben Schloftoren eine fteinerne Tur, "fo in ben Zwinger ober Schlofigraben geht." Bur linken Sand am Tor ftand alt Bemauer, barauf aber fein Gebaube, fonbern alles obe und mufte. But linken Sand am Tore ftand bas große Bohnhaus. 3m unteren Gefcoffe war eine alte gewölbte, unten mit Pflafterfteinen ausgefeste Amtsftube ohne Dfen, barin ftanben Raften mit Amtsfachen, 7 eif. Biden, 7 Robehauen, 3 Schaufeln, 1 Brecheifen zc. Unter bem langen Bohnbaufe mar ein Reller, ebenfo mar unter bem langen Saufe bas Sommerbauslein; am Gingange bes Wohnhauses war ein Gewolbe an ber alten Amtestube; bas Baus vor ber Dofftube. 3m 2. Gefchoß mar ein Stublein über bem Lufthaufe; im 3. Geschoß eine große Stube; im 4. Geschoß eine verschlagene Treppe. Dach auf blofem langen oder Bohnhause war mit Schiefern gebedt, boch febr wandelbar. Auf dem Doie an der unteren Dofftube mar eine fteinerne Ruche, neben blefer Ruche eine Malgbarre, eine getäfelte Babeftube. Ferner mar auf bem Dofe "ein fleinerner Turm, jo jum Gefängnis gebraucht und ber Ruchenturm genannt wird." Er bat eine ftarfe eichene, mit Gifen beschlagene Tut vor bem Gefängnis mit eisernem Querriegel. Diefer Turm ift burch und burch gewoldt obne Dach; eine große eichene Tur neben bem Ruchenturme

<sup>1) 1845</sup> eine gebaute Scheune mit Ställen im hofe vor bem Schloffe.

führt aus bem Schloffe ju Felbe in ben Stadtgraben, baraus man reiten und "Gine alte mufte Rirche gur linken Sand vorn am Thore," ift gehen fann. mit neuen Ziegel gebedt, bie Biebel gegen bie Stadt bin find gang blog und offen, eine große Tur vor folder Rirche; 3 alte offene Fenfter in biefer Rirche, ein steinerner Altar, babei ein kleines Gewölbe mit einem Steinfenster gegen bem Hofe. Im vorderen Kornhaufe an diefer Kirche ift eine alte Treppe, so aus ber Kirche in biefen Boben geht; eine starte Tur vor biefem Kornboben, 8 offene Fenster, 1 steinerner Kamin auf biesem Boben. bem 3. Boben find 13 offene Fenster; bas Dach, so mit Schiefern gebeckt, hat 2 Erker, ziemlich baufällig. Unterhalb dieses Kornhauses ist ein gewölbter Reller. Im langen Reller unter der Kirche sind ziemliche Lager. Landine dits Losament unter dem vorderen Kornhause hat man 1 grünen Ofen, darin eine neue kupferne Blase; 3 angenagelte Bänke, 1 Tisch, 2 an= zenagelte Gefimse, 2 Fenster mit eifernen Gittern. Unter bieser Stube ist ine gewölbte Rammer, darin ber Landfnecht fein Lager bat. In des Landnechts Bermahrung find: 2 eiferne Beifen, die man zu ben Gefangenen raucht; 1 Beineisen mit Ketten, 1 Schloß vor ber Luke, 1 Armeisen ohne Rette, 2 "Jungfern" zu ben Gefangenen mit und ohne Retten; 1 Schloß vom tuchenturm, 1 Schloß an die hintere Pforte, ein Spanneisen ohne Rette. Inter bem vorberen Kornhaufe neben bes Landknechts Stube ift ein gewölbter roßer Pferbestall für 14 Pferbe. Unter bem andern Korn= ober Schüttboben st ein langer Stall. An diesem Kornhause sind unten im Grunde gegen die Stadt auf sonderlichen Befehl 2 starke steinerne Pfeiler aufgeführt; künftigen frühling foll ber 3. auch aufgeführt werben. In bem langen Stalle stehen Binde von Holz, barauf die Gefangenen in ben tiefen Turm gelaffen verben, ein Seil bagu, 1 eifern Gitter oben auf ben tiefen Turm gehörig, Marterbank und Leiter, 1 holz. Stod, baran 3 eiferne Retten und 1 Fessel. luf bem Schloßhofe war ein alter eingefallener Reller, eine ausgemauerte Hwemme gegen die alte Kirche, 2 Ellen tief; ein ganghaftiges Röhrwasser imt einem zweifachen Raften zu ben Fischen.

Sämtliche Ländere i des Schlosses, die auf 7 (7½) Hufen angegeben ird, bilbete das Borwerk des Schlosses, das auf dem Plate der itadt lag, der noch heute "das Borwerk" heißt. Im 14. Jahrhundert wurde is Borwerk nicht von den Amtleuten bewirtschaftet. Am 6. Mai 1347 versändete Herzog Magnus von Braunschweig seinen Mannen, den Gestüdern Heinrich und Albrecht v. Tuckenrode (Tütcherode) "unser Borwerk S. und dazu 5½ Hufe, die gelegen sind auf dem Felde zu S. und ieselhausen, die zu dem Borwerk gehören," für 70 Schock Groschen. Für eses Geld wollte er das Gut zu Jakobi wieder lösen; wenn aber das nicht schieht, so sollten sie die Frucht schneiden. Es soll ihnen dann freistehen, anderen Leuten um halben Ertrag, um Geld oder Korngeld auszutun. denn er es nicht zu Walpurgis löst, sollen sie das Gut ein ganzes Jahr halten. Wenn es dann nicht gelöst würde, soll das Vorwerk und die 5½

hufe ihr rechtes Lehn sein. Wäre auch, daß wir und die v. Hohnstein, unter benen sie wohnhaftig sind, triegen murben, bas foll sie an bem Gute und an ihren Zinsen nicht hindern.') Da das Borwerk fpater noch bei bem Schlosse mar, so muß es von Magnus wieber gelöft fein. 3m 15. 3ahr hundert bis etwa 1500 ftand bas Borwerk unter ber Bewirtschaftung ber Amtleute: 1461 wird bem Amtmann Rudolf Schenke zu Tautenburg aufgegeben, daß er bei seinem Abzuge nach 6 Sahren alle Röffer in ben Schäfereim, auch Hausgeräte und ben Ader bestellt laffen follte, wie er ihn gefunden.1) 1413 bekennt bas Ulrichskloster ju S., daß es bem Rate eingeantwortet bu "das Haus und Hof und Hofftatt gelegen bei unsers gnädigen Herrn Forwerk bei ber Mauern und geheißen ift bas neue Kloster. "3) 1485 wird ein Sedilhaus und Sof genannt "zwischen Baltin Rleinsmed und Paul Ribegaft in ber Magdeburgeschen Straße gegen dem Furwerke über."4) Gine "Ginfahrt auf bem Vorwerk hinter bem Backhause" zinste im 16. Jahrhundert 3 Gr. An Ende bes 15. Jahrhunderts bis 1527 bewirtschaftete bas Amt bas Bormet felbst. 1499 heißt es: "Im Amt find 7 Sufen Artland und bazu 10 Adn bei Klaus Zundt in fremden Sänden an Lehn funden, da man fich nach Befehl herrn herzogen Wilhelms fel. unterzogen und ins Amt gebraucht bat. Solchen Artader arbeitet man mit ben Hofepferben, fo man hat bagu ju Rieftedt und Gonna 8 Pflüge zu jeder Art 1 Tag und fahren in der Emte ein Tag; bas Betreibe läßt man um ben Zehnten fcneiben, um ben Soffel Man brasch etwa 25 Marktscheffel Gemeng Korn und Roggen, machen etwa 27 Erfurter Malter (à 11 Scheffel). 1499 hielt man im Borwerk 11 Ruhe, 3 Ochsen, 7 3jährige, 4 2jährige, 5 1jährige Rälber, 2 Schweine, 7 2jährige, 10 halbjährige, 15 junge Schweine, 3 Schweinemutter.)

Die  $7^1/2$  (7) Hufen "Burgland" oder die "Schloßhufen" wurden  $152^7$  verkauft: Am Sonnabend nach Luciä 1527 bekennt Herzog Georg, nachden "wir etwa  $7^1/2$  Hufe Landes gehabt, so zu unserm Schlosse S. gehört, das wir dieselben  $7^1/2$  Hufe etlichen unsern Bürgern in unserer Stadt S. gereicht und geliehen haben erblich, doch daß das Lehngeld wie gewöhnlich von unsern Amtmann darauf gelegt werde."6) Diese  $7^1/2$  Hufen Burgland (Burghusal) gaben nun 20 Schock Erbzinsen. 1535 heißt es: " $7^1/2$  Huse Hufeland, wetwan zum Schloß gehört, sind vor etlichen Jahren um einen Geldzins vor erbt." In diesem Jahre besaßen 11 Bürger diese Burghusen. Das Amthatte nun kein Land zur Bewirtschaftung mehr, so daß es 1549 heißt: "Sond ist im Amte kein Dienstgeschirr, denn aller Haushalt der Kloster Rorbach und Kaltenborn vor etlichen Jahren auf Besehl abgeschafft, die Länderei erblich

<sup>1)</sup> Gebruckt in Subenborf, Urkunbenbuch dur Geschichte ber Herzöge von Braunschweig. II, 116. Harziseitschrift VI, 33, woselbst 1346 steht. 9) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kos. 50, fol. 140. 3) Original im Staatsarchiv zu Magdeburg: Sangerhäuser Kirchen und Klöster B, Nr. 6. Rubolstädter Urkundenbuch I, 427. 4) Rubolstädter Urkundenbuch II, 437. 5) Staatsarchiv zu Magdeburg LIX, Nr. 1071. 6) Erdbuch des Amtes S. von 1585 im Staatsarchiv zu Magdeburg unter Sachsen Nr. 442, fol. 54; auch LIX, Nr. 416.

ausgetan." 1576 find die 15½ Hufen des ganzen Burglandes zu 2265 fl. abgeschätzt und versteuern 789 Schock zur Landsteuer mit 6 fl. 5 Gr.)

Db bas am Ende bes 14. Jahrhunderts genannte Burggut und Burglebn auf bem Schloffe ju bem Borwerk gehörte, ift ungewiß; boch ift dies nicht ausgeschloffen, da das Borwerk 1347 mit 51/2, im 15. Jahr= hundert mit 71/2 hufe angegeben wird. Am 24. März 1385 bekennt Land= graf Balthafar, baß fein "Beimlicher Dietrich von Bernwalbe, unfer Marschall," verkauft hat dem Rate zu Sangerhausen alle die Güter, gelegen in bem Gerichte zu Sangerhaufen, "bie uns von bem von Schwende 2) angeftorben waren und wir bemselben unserm Marschall geliehen hatten in solchem Rechte, als bie von uns zu Lehn gingen und rührten, ausgeschloffen bas Befäße (Befeffe) vff bem Sufe Sangerhufen" und 4 Schod Gelbes auf bem Rathaufe, "die zu einem Burggute gehören, das wir uns felber behalten." Um bes getreuen Dienstes Dietrichs v. Bernwalbe und um ber sonberlichen Gunft willen, die ber Landgraf zu ber Stadt S. hat, hat er bem Rate und ber Stadt folche Guter gelieben, bie ju befigen, bamit gehorfam ju fein, ju dienen und gewarten als mit andern ihren Gütern, die sie haben nach "Wyg= bildesrecht."3) Am 24. Nov. 1398 leiht Balthafar feinem Münzmeister Nickel von Meideburg und bessen Frau Dorothea "das Burglehn vff bem Sloße zu S., bas bem v. Rottleben gewest ift und wir barnach geliehen hatten Ern Dither von Bernwalbe, unferm Hofmeister, ber uns bas willig aufgelaffen hat, bas berfelbe Ridel von Meibeburg mit seinem Gelbe gebaut hat, und foll das Buralehn auf eine Seite wenden bis an die kleine Bade= stobe, diefelbe Babestobe und bas kleine Stobichin bavor mit eingeschlossen, bas er alles mit seinem Gelbe gebaut hat, und auf der andern Seite bis an ben kleinen Garten gegen bem Tryphuk,4) benfelben Garten mit einge= Dorothea foll die Beleihung (nämlich bas Saus) nicht beschädigen. Rach seinem Tode soll sie es erhalten und nach ihrem Tode soll es auf den Sohn erblich kommen.5) Am 1. Sept. 1406 belehnte ber Landgraf Gabriel v. Meibeburg mit einem Burglebn auf bem Schloffe und einem Sofe vor bem Schlosse zu S., ben man nennt die Helle; ferner mit 1 Weinberge, ber ber Rapelle bafelbst 3 Pfund Wachs zinst, und mit einer Schmelzhütte zu Wiffarbenrobe (Widerobe).6)

Zu dem Vorwerk gehörte auch ein Backhaus, das Vorwerksbackhaus oder das Kylische Backhaus genannt, das noch heute besteht und der Bäcker Füchsel besitzt. Siehe dieses unter Abschnitt Innungswesen Bäckerinnung.

Die Rapelle mit ber Bikarie St. Crucis auf bem Schlosse wird zum ritenmal 1395 genannt. In biesem Jahre lieh Landgraf Balthafar Johann

<sup>1)</sup> Schodsteuer-Register von 1576 im Berein für Geschichte und Naturwissenschaft.

1) Die Rubolstädter und Weimarer Abschriften haben "Etvonde."

3) Rubolstädter Urkundenzuch 1, 289. Seh. Staatsarchiv zu Weimar Kaps. 68.

4) Haus für Jagdgeräte.

5) Haupt-taatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 224.

6) Daselbst Kop. 29, fol. 86.

Ottrich, Burger zu G., und seiner Frau Thelen zu rechtem Erbe 3 Morger Land an dem Hohenberge, davon er einen Weingarten gemacht hatte und da für er jährlich auf Lichtmeß 3 Pfund Wachs zu ber Kapelle besselben au bem Schlosse geben sollte.') 1402 verkaufte Ottrich diesen Weinberg an Gabriel v. Meibeburg und ließ bie Lehn bem Landgrafen auf. Gabriel v. M. follte nun das Bachs zum Geleuchte geben.2) Im Jahre 1402 betam biefe Kapelle einen eigenen Priester. Am 13. Nov. 1402 bekannten ber Landgraf Balthafar und fein Sohn Friedrich, "baß fie angefeben baben Gebrechen an Gottesbienft, ben wir und unfere Diener, die mir zu manchen unfern Geschäften zu S. auf unferm Schloffe haben muffen," halten und bas zu ber Rapelle barauf fein Priefter geschickt fei, ber verbunden mare, Refie ju lefen und ju bestellen. Deshalb meift er bie Stadt Beigenfee an, daß sie dem Priefter Johann Kruthusen und seinen Rachkommen an der Bikarie des obersten Altars, der in die Chre der reinen Jungfrau Maria, St. Anna, St. Johannis Evangelifta, St. Barbara und St. Joseph geweiht und in ber Rapelle auf unferm Schlosse S. gelegen ift, 5 Mark lotiges Silber Erfurter Zeichen auf Michaelis geben foll. Der Bikar foll alle Tage an biefem Altare eine Meffe halten. "So haben wir fie auch begnabet und ben Tisch gegeben bei jebem unferer Boigte auf unferm Schlosse Sangerhausen, daß ein jeglicher unferer Boigte ihn zu feinem eigentlichen Tische geben laffe und sie halten foll, als Priefter ziemlich und möglich ift." Zeugen find Dietrich v. Burmalbe, hofmeifter, Nicel Lift, Marichall, Balthafar Riche, Lovi ju Beigensee, Friedrich Glinig.3) 1457 weist herzog Bilhelm von Sachsen auf 10 Jahre die Stadt Buttstedt an, an Weißenfee 181/, Mark Jahrrente ju gahlen, damit biefe Stadt bie Binfen ber Bifarien ju Bartburg und Sangerhaufen bamit bezahlen tann, ba Beigenfee einen großen Feuerschaben erlitten hat.4) 1474 erneuerte Berzog Wilhelm biefe Bergunftigung.5) Am 21. März 1487 prafentierte Bergog Albrecht feinen Raplan Urban Dornam zur Bfrunde ber Ravelle bes heiligen Rreuzes auf bem Schlosse zu Sangerhausen bem Propste und Archidiakon zu Raltenborn.6) Am 19. März 1501 wurde bem Amtmann Baltbafar Burm zu S befohlen, dem Pfarrer zu Robeberg, Besitzer des Altars auf dem Schloffe 🗃 S., ben Tifch nicht vorzuenthalten, fonbern benfelben klaglos zu ftellen. 1499 murbe bas Roftgelb für ben Kaplan zu 3 Schock 30 Gr. angefchlagen

Über die Pflichten des Kaplan sagt das Erbbuch von 1513: "De Kaplan auffm Schlosse ist alle Tage verpflichtet, Messe zu bestellen oder selb zu halten; dagegen gibt ihm m. gn. Herr im Amt vor eine Person die Ko

<sup>1)</sup> Sauptstaatsarchiv zu Dresben Rop. 2, fol. 166. 3) Daselbst Rop. 29, fol. 41. Auch Lehnbrief bes Gabriel v. Metbeburg vom 1. Sept. 1406 baselbst Rop. 29, fol. 86. – Rändler, Memoria anniversaria templi in arce Sangerhusina. 1784. 3) Sauptstaatsarchi zu Dresben Rop. 29, fol. 31 und 34. Haggte, Kreit Weißensee, S. 65. 4) Audochaben Urtunbenbuch II, 711. — Ueber die Jinsen zu Weißensee, seiche beim Kirchtaften. 3) Toselbst III, 69. 6) Original im Sauptstaatsarchiv zu Dresben. 7) Sauptstaatsarchis ADresben Rop. 106.

oder 10 fl., wie igundt geschieht, davor." Das Handwerk der Wollweber war verpstichtet, die Hälfte an Wachs von Bußen und von den neuen Meistern der Kapelle auf dem Schlosse zu geben. Nach dem Erbbuche von 1535 war in diesem Jahre Joh. Rempf Besitzer des Altars. Er hatte als jährlichen Zins deim Rate zu Weißensee 35 alte Schock und 10 fl. vom Herzog für die Kost zu fordern. Wenn der Besitzer einen Ofstzianten zur Bestellung der Wesse hält, dekommt dieser 20 fl., das übrige gehört dem eigentlichen Besitzer. Joh. Rempf aus Dresden hatte dieses Lehn noch 1539 inne. Das Sinkommen des Lehn wird 1539 mit 35 fl. angegeben außer dem Kostgelde. Um 1630 stand die Kapelle, darauf eine Vikarie Crucis stand, noch, gab aber keinen Ruzen, da die Sinkünste bei der Reformation in den Kirchkasten geschlagen waren. 1 1649 war das Gebäude der Kapelle schon verwittert und verfallen und diente nur noch zum Viehstalle. Der Turm hat dem Jahn der Zeit noch länger getrozt. Er soll erst 1831 abgetragen worden sein. 3) Mit dem jett noch stehenden Heren- oder Küchenturm hat er nichts zu tun.

Das für die Bewohner des alten Schlosses nötige Wasser wurde aus dem oberen Riestedter Teiche in bleiernen Röhren auf den Schloshof geleitet. Diese Röhrleitung scheint zwischen 1539 und 1542 angelegt zu sein. 1542 wird "eine Arke zum Rorwasser" erwähnt, während die dahin nur ein Rübel da war. In der Mitte des 16. Jahrhunderts war auf dem Schloß-hose auch noch ein kleiner Teich. Als aber das auf dem alten Markte stehende Basserdassin, aus welchem dieser Teich gespeist wurde, im 30jährigen Kriege einging, versiel auch der Teich und wurde nur noch als Schweineschwemme benutzt.

Im Jahre 1630 wird das Schloß so beschrieben: "Mit seinen alten Gebäuden und Umfang, wie es an ihm felbst gelegen, ift an allen Orten boje und baufällig, aber nunmehr in etlichen Gemachen zur Wohnung ziem= lich angerichtet, samt einem baran gelegenen Krautgärtlein und einer Scheune außerhalb bes Schlosses nach ber Stadt wärts gelegen." In biefem Zustande ließ man bas Schloß bas gange 18. Sahrhunbert hindurch unbenutt stehen, so baß man nur die Böben als Kornböben (Kornhaus) für das Zinsgetreide des Amtes benutte. Sein Wert wurde auf 5—6000 T. angegeben. wird als ein langes Viered ohne Nebengebäude von 1451/2 Fuß Länge und 301/2 Fuß Breite beschrieben. Es war burchaus maffiv und hatte ein Schiefersattelbach. Erst als Sangerhausen 1815 an die Arone Areußen ge= fallen war, wurde das alte Schloß wieder anderweit benutt. Im Jahre 1818 richtete man im östlichen Flügel ein Zeughaus für bas 1. Bat. vom 2. Merfeburger Landwehr=Regiment Nr. 31 ein; schon vorher bestand baselbst eine Reitbahn ber Husaren-Estabron. Sie befand sich im Erdgeschoß. Gine zweite offene Reitbahn hing nicht mit bem Bebaube zusammen.

<sup>1)</sup> Müllers Chronik S. 28, 40, 14. 2) Gebicht von Securius von 1649. 3) Harzpitschrift VI, 187. 4) Gebicht von Securius "Gaffenlob".

wurden anderweitige Montierungsräume hergestellt, wie solche daselbst im östlichen Teile noch heute sind.

Im Jahre 1821 wurde im westlichen Flügel, in der ehemaligen Wohnung des Landknechts und den Gefängniszellen, das Königliche Kriminalgericht oder Inquisitoriat eingerichtet. Heute sinden daselbst die Sitzungen des Schöffengerichts statt.

## Ueber Münzwesen im allgemeinen in Chüringen, ') in Sangerhausen und in Sachsen. Die Sangerhäuser Münze. 2)

In Thuringen hatte man bis etwa jum Jahre 1000 feine eigene Die Bewohner verschafften sich burch Dienste ober Tausch bas, mas fie brauchten, soweit fie es nicht felbst herstellen konnten. fremdes Gelb aus anderen beutschen Ländern scheint wenig oder gar nicht im Umlauf gewesen zu sein; wenigstens ift bisher in Thuringen fein Dungfund gemacht, ber in ber farolingischen ober fachsischen Raiserzeit vergraben fein könnte. In bem westlichen Deutschland waren bagegen schon unter ben alten franklichen Rönigen Mungen geprägt worden. Raifer Rarl b. Br. bat bas ganze Münzwesen neu geregelt, indem er eine Silbermährung einführte, bei ber das Pfund in 20 Schillinge (lateinisch solidi) zu 12 Pfennigen (lat. denarii) eingeteilt mar. Bei uns erinnert noch die gebräuchliche Abfürzung & für ben Pfennig an feinen mittelalterlichen lateinischen Namen denarius. Münzen im Gewicht von 1 Pfund wurden natürlich nicht geprägt; ebenio war die um etwa ein Drittel leichtere Mart feine Munge; beibes maren nur Gewichtseinheiten. Auch ber Schilling (1/20 Pfunb) murbe nicht ausgeprägt. Geprägt murben nur Pfennige (Denare), natürlich in Silber, mahrend Rupfermungen im mittelalterlichen Thuringen überhaupt nicht geprägt worben sinb.

Erst ums Jahr 1000 wurden in Thüringen Münzen geschlagen. Die frühesten rühren von dem Erzbischof Aribo her, der für die thüringischen Besitzungen der Mainzer Kirche in der Hauptstadt Ersurt Denare schlagen ließ. Kurz darauf wurden im Namen des Kaisers Heinrich III. (1039—1056) ebenfalls in Ersurt und auch in Arnstadt Münzen geprägt. Als Kaiser Lothar (1125—1137) 1130 die thüringische Landgrafenwürde an Ludwig I., den Sohn Ludwigs des Springers, übertragen hatte, sinden wir auch bald, das dieser das Münzecht ausübte. Ob Ludwig I. selbst schon Münzen geprägt

<sup>1)</sup> Auffat von Prof. Pick, Die ältesten Thüringer Münzen, in den Deimatsblättern für Coburg. Gotha 1, S. 52-57. 2) Aufsat von Clemens Menzel, Die Münze in Sanger: hausen, Harzzeitschrift VI, 204-212. 3. Leitmann, Wegweiser auf dem Gebiete der Rünzelunde des Königreichs Preußen, 1865: Sangerhausen darin aufgeführt S. 105. Rumismat Jeitung 1839, S. 202, 1850, S. 67. v. Posern, Sächsische Münzen, S. 191.

hat, ift zweifelhaft. Sicher aber ift es von Lubwig II. (1140—1172), von dem zahlreiche Münzen erhalten find.

Bahrend die alteren thuringischen Dungen, bischöfliche wie königliche, auf beiben Seiten geprägt maren, mar im öftlichen Deutschland und auch in Thuringen furz vor ber landgräflichen Bragung eine große Beränderung ein= Bier wurden nämlich etwa feit 1130, zuerft in Erfurt, bie Schrötlinge ber Münzen viel größer und bunner hergestellt und nur auf einer Seite ein Stempel aufgeprägt. Diese bunnen einseitigen Mungen, Die übrigens ju ihrer Zeit benfelben Wert und Namen (Denar, Pfennig) hatten, wie die zweiseitigen, nennt man Brafteaten (Bledmungen, Sohlmungen). sparte durch diese einseitige Brägung an den Herstellungskosten, weil man nur einen Stempel brauchte. Die Pragung ber Salblinge murbe baburch unnötig, daß man zur Zahlung von halben Denaren einfach die Brafteaten entzwei fcnitt. Die Bratteaten aus ber Zeit Barbaroffas find inbezug auf fünftlerische Ausführung bie iconften beutschen Mungen bes gangen Mittel= Die Landgrafen hatten ihre Hauptmungftatte ber Brafteaten in Gifenach; aber auch in Gotha u. a. Orten haben fie ichon im 12. Jahrhundert Die großen und iconen Bratteaten biefer Zeit zeigen immer bas Bild bes Landgrafen zu Pferbe. In späterer Zeit besteht die Umschrift meistens aus willfürlich zusammengestellten Buchstaben, die keinen Sinn geben. Schon unter Landgraf Hermann I. (1190—1217) und zulet unter Bein= rich Rafpe (1227-1247) haben die Münzen in der Regel überhaupt keine Schrift mehr.

Der erste Herricher aus bem Saufe ber Wettiner nach bem Aussterben der Landgrafen, Beinrich ber Erlauchte, pragte Brafteaten in ber in Meißen üblichen roben und häßlichen Arbeit. Thuringer Mungen von ihm find noch nicht nachgewiesen. Dagegen fennen wir wieder Thuringer Brakteaten Albrechts bes Entarteten und feiner Sohne. Gifenach pragte um 1290 auch icon Mungen ber gleichen Währung mit einem eigenen neuen Bilbe, bem Im 14. und 15. Jahrhundert folgten dann zahlreiche Thüringer Helme. Städte mit ber Bragung eigener kleiner Brakteaten, von benen die Erfurter Auch Gotha, Arnftadt, Jena, Saalfeld, Beigenfee haben am häufigsten sind. solche Münzen mit ihrem Stadtnamen geprägt. Daneben erscheint, vereinzelt icon im 13. Jahrhundert, eine neue zweiseitige Munzforte, die fog. Seller, die auf ber einen Seite eine Band, auf ber andern ein Kreug zeigen. wurden zuerft in ber Stadt Sall in Schwaben geprägt, baber auch ber Rame. Mit bem Erscheinen ber großen breiten Grofchen, im Berte von 12 Pfennigen, bereitet sich dann um 1300 der Übergang zu einem neuen Münz= wesen vor.

Das Münzrecht gehörte also anfangs zu ben Regalien. Schon Rarl ber Große verordnete, daß nirgends eine Münze, als in seinem Palaste sein sollte. Später waren aber die Kaiser im Mittelalter mit diesem Rechte sehr freigebig, so daß mediate Stände, Abte und die meisten Städte mit der Münzgerechtig-

wurden anderweitig öftlichen Teile noch Im Jahre 18 des Landknechts u Inquisitoriat eing gerichts statt.

## u in Chüri

In '
Münzpräg
das, wa
fremdes
im Um
fund
fein \*
alter
das
bef
d'

Ç ...

TEL = 56 .\_ ==\_ == : == ion (1 has many) The state of the s \_ = i. Sind de Sindi The state of the s AND THE REAL PROPERTY. 3: - = Linear de Birinio et a Francisco de la composition della composition de Serging a Saum of the Market 12.63 #.m.# .... AR See Emberment 1027 et una en ron en Lambie de nount cine the second second designation and the second second In Berbindung fine in the contract that we will be memer em Ramiteren en Ser et Raime 123. ber Jungere von Branche in in andwie Eller bre halbe, ihm von L-= \_\_ awritee fire (Strofden, "10 Seller ver to Small in a Smelling in the Co III nach blefer Urfunde zur zu munten die m. degangen fel.s) (Gewagt if 2000 ? A community das views ber Strenge, welcher Stadt um 25 % Summung on 25. o } 1372 an sich brachte, aux > Kon n & x Latialis == nice Lechmann in feinem "Begwiff is den kennen benden in Memenice 1865, 1. Abteilung, E. 185 proces fones was some in Some in Some and the Second state of the Seco Dan in Sangerhaufen big 1391 feine Music nehmber bet. ISS Cept. 1391 belennt Landgraf Balthafar, Is mr in den fers unsubrenden unfer Gerrschaft zu Frommen mit net unden E-Riominen davon nehmen möchten und sehr Kerrent de laner = davum wir eine Wungmeinen möchten und febr Bervert Mumstarein Beungmeinen masse gen Sangerbrier reiegt her unicia Venismenter von Freiberg bahin genommer. der uns die = = volucion vollen diefelbe Münze in gleicher Gint an Schrett = Mudolfäder Urfundenden Diefelbe Münze in gleicher German, N. 715, M. 727 Machine in Stephing Diplomat et script, hist German, N. 715, M. 727 Machine Machine Machine für Geschichtellunde, 11. Band, S. 186. 3) Schicz in Statistical Machine Machine

. :: 프로.. 글



gut halten laffen ohne alle Gefährbe, als wir unfere affen halten."1) Sangerhaufen gelangte von nun als Freiberg ju großer Bebeutung, die es noch im 15. Wer ber obengenannte Münzmeister war, erfahren wir lrfunden: Am 23. Märg 1392 überließ Balthafar feinem von Meibeburg alle Bergwerke an Erzsilbergangen, bie bes Grafen Beinrich v. Stolberg gelegen, auf 1 Jahr nem halben Behnt. Dem Grafen follte er 13 Schod ent= Dez. 1392 bekennt "Rygkel von Mendeburg Muntmeifter Jangerhusen," bag ihm ber Landgraf Balthafar Macht gebeffen halben Geleite und Jahrgulben zu S. 20 Mark t S. zu übermeifen, welche ber Geleitsmann an fie jebes d wofür sie dem Landgrafen 200 Mark Silbers zur offes Grillenberg zahlen follen.3) Landgraf Balthafar betrieb rigen Bergbau bei Sangerhaufen. Alle aus den Stolberger : Gruben und hütten gewonnenen Erze murben in Sanger= Am 5. März 1392 reversiert Graf Beinrich v. Stolberg grafen Balthafar, bag biefem von allem in feinen Bergwerken Erzfilbergängen gewonnenen Silber ber halbe Zehnt zufalle, Die andere Sälfte behalten will. Aber er foll gehalten fein, e Erz in bes Landgrafen Munge zu Sangerhaufen abzuliefern.4) 1388 bekannte Balthafar, bag er Martin Buchfengießer gu n Diener, Die Gunft getan bat, ihm ju leihen und ju geben 3 "aus unferm Zehenden unfers Rupferwerks zu Sangerhufen," . haben zu Michaelis, fo lange er fein Diener ift.5)

Rünzmeister Nickel von Magbeburg erscheint noch öfters in ben Er hatte ben ganzen Bergbau am Harze unter sich und genoß dünzmonopol. Am 12. Juli 1397 bekennt Balthasar, da "Nyckel burg das Silberbergwerk am Harze angehoben und kundlich in unserer Herrschaft gereite aufgebracht hat und noch aufbringen und mag," so ist er mit ihm und seinen Erben dahin übereingekommen, sie besto redlicher sein Bergwerk fürder bauen mögen, ihm und ihnen che Marg Silbers pragisches Gewichts, die sie von den Bergwerken cze erbauen, 2 Schock Groschen und 4 Groschen in unsere Münze gerhusin oder wo wir unsere Münze von den Bergwerken vom Harze werden," auf 18 Jahre zu geben. Wenn Balthasar seine Münze würde, so solle ihm alle Zeit von dem Silber von den Bergwerken

<sup>1)</sup> Original ber zu Sangerhausen ausgestellten Urkunde im Stadtarchiv Boc. II, Nr. İgebruckt Harzzeitschrift VI, 205. 3) Reg. Stolb. S. 228. 3) Original im Stadts Loc. II, Nr. 360. Rubolstädter Urkundenbuch I, 335. 4) Regesta Stold. S. 225. hrift VI, 205. Sangerhäuser Kreisblatt 1872, Unterhaltungsblatt Nr. 17: "Ueber 8 der Stadt S. zuständige Handschriften" von Dr. Jul. Schmidt. 5) Hauptstaatsarchiv resden Kop. 2, fol. 84. Zeitschrift des Bereins für thüring. Geschichte zu Jena, Reue e, Band 9, S. 869.

keit begnabet wurden. Das Münzrecht hing gewöhnlich mit dem **Marktrechte** zusammen. Münze und Markt wird nicht selten als gleichbedeutend gesett. Wenn die Städte münzten, so stand dies im Zusammenhange mit ihrem Stadtrecht, welches eine Wechselstätte nötig machte. Da jeder kleine Herrscher sich zu bereichern suchte, so entstand die schlechte Münze. Zwar hielten einige Städte, wie Köln, Franksurt a. M., Straßburg, Nürnberg, Augsburg u. a. auf gute Währung. Allein die Verschiedenheit des Gewichts und der Sorten richtete im Handel und Wandel große Verwirrung an.

Ein eigenes Müngrecht, Ausübung eines Müngregals, bat Sangerhaufen nie gehabt, vielmehr war hier bie Munge eine landgräfliche (bergogliche). Schon im 13. Jahrhundert hatte Sangerhaufen eine Dungstätte ber Landgrafen von Thuringen, welche nach bamaligem Gebrauche Brakteaten ichlugen. In bem Bestätigungsbriefe bes hofpitals St. Spiritus zu Sangerhausen seitens des Klosters Kaltenborn vom 1. Febr. 1293 werden als Reugen Siboto, G. fratres et monetarii genannt.1) Bis 1327 erfahren wir nichts von der Sangerhäuser Münze. In diesem Jahre nennt eine Urfunde bes Klosters Kaltenborn duas marcas pro nummis Sangerhausensis monete.2) 1334 erscheint unter ben Mitgliedern bes Rats ber Stadt hermann Montmeifter.3) Db biefer mit ber Sangerhäuser Runge in Berbindung ftand, ift febr zweifelhaft; jebenfalls war biefer Rame Rungmeister ein Familienname. Am 8. Sept. 1359 verpfandete ber Bergog Magnus ber Jüngere von Braunschweig bem Ronnenkloster St. Ulrich zu Sangerhausen bie halbe, ihm von Ulrich Dinkgreue ledig geworbene Muhle für 30 Schod Grofchen, "10 Beller vor ben Grofchen, als zu Sangerhusen eine Gewere ift." Es ift nach biefer Urfunde nicht gut anzunehmen, daß die Munge 1334 ein= gegangen fei.5) Gewagt ift aber die Behauptung, daß Landgraf Friedrich ber Strenge, welcher Stadt und Pflege Sangerhaufen vom Bergog Ragnus b. J. 1372 an fich brachte, auch bie Munge in S. in Tätigkeit erhalten habe, wie Leitmann in feinem "Begweifer auf bem Gebiete beutscher Mungtunde", Beißensee 1865, 1. Abteilung, S. 105 angibt. Es ift vielmehr anzunehmen, baß in Sangerhaufen bis 1391 teine Munge bestanden hat. Denn am 13. Sept. 1391 bekennt Landgraf Balthafar, "baß wir an bem Sarte Bergwerf uffzubrengen unfer Herrschaft zu Frommen und viel andern Leuten, die Frommen bavon nehmen möchten und fehr Bergwerk ba laffen zu bauen, barum wir eine Munte gen Sangerhufen gelegt haben und unfern Münzmeister von Freiberg babin genommen, ber uns bie ba auch vorstehen foll, und wollen dieselbe Münze in gleicher Gute an Schrote und an

<sup>1)</sup> Schöttgen und Krepsig, Diplomat. et script. hist. German., II, 715, III, 728, 780. v. Lebebur, Algemeines Archiv für Geschickstunde, 11. Band, S. 166. <sup>2</sup>) Schöttgen und Krepsig, Diplomat. etc., II, 727. <sup>3</sup>) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 372. Abschriftlich Rudolstädter Urkundenbuch II, 851. Menzel meint Harzzeitschrift VI, 205, es sei bei biesem Ramen beutlich "Hina" zu lesen; die Rudolstädter Abschrift dieser Urkunde hat richtig "Hermann" abgeschrieben. <sup>4</sup>) Rudolstädter Urkundenbuch I, 153. Seh. Staatsarchiv zu Weimar Kapsel 68, lit. B. Kändlers Memorad. Sangerhus. S. 68. <sup>3</sup>) Harzzeitschrift VI, 205 wird dies von Menzel behauptet.

allen Sachen gleich gut halten laffen ohne alle Gefährbe, als wir unfere Münze zu Freiberg laffen halten."1) Sangerhaufen gelangte von nun als Müngort neben Freiberg zu großer Bebeutung, die es noch im 15. Sahrhundert behielt. Wer der obengenannte Dungmeifter mar, erfahren mir aus ben folgenden Urfunden: Am 23. März 1392 überließ Balthafar feinem Mungmeister Ricel von Meideburg alle Bergwerke an Ergfilbergangen, Die in ber Herrschaft bes Grafen Heinrich v. Stolberg gelegen, auf 1 Jahr "mungfrei" von feinem halben Behnt. Dem Grafen follte er 13 Schod ent= richten.2) Am 18. Dez. 1392 bekennt "Rygtel von Meybeburg Muntmeifter Bu Fryberg vnd Sangerhusen," daß ihm der Landgraf Balthafar Macht gegeben habe, von beffen halben Geleite und Jahrgulben ju S. 20 Mark Silbers der Stadt S. zu überweisen, welche ber Geleitsmann an sie jedes gahr geben und wofür sie bem Landarafen 200 Mark Silbers zur Löfung bes Schloffes Grillenberg gahlen follen.3) Landgraf Balthafar betrieb damals schon eifrigen Bergbau bei Sangerhausen. Alle aus den Stolberger und Harzgeroder Gruben und Hütten gewonnenen Erze wurden in Sangerhausen raffiniert. Am 5. März 1392 reversiert Graf Heinrich v. Stolberg sich gegen Landgrafen Balthafar, daß biefem von allem in seinen Bergwerken in Gold= und Erzsilbergängen gewonnenen Silber der halbe Zehnt zufalle, er felbst aber die andere Hälfte behalten will. Aber er foll gehalten sein, bas gewonnene Erz in bes Landgrafen Münze zu Sangerhausen abzultefern.4) Am 15. Mai 1388 bekannte Balthafar, daß er Martin Büchsengießer zu Botha, seinem Diener, die Gunst getan hat, ihm zu leihen und zu geben 3 Etr. Rupfer "aus unserm Zehenden unsers Rupferwerks zu Sangerhusen," alle Jahr zu haben zu Michaelis, so lange er sein Diener ist.5)

Der Münzmeister Nickel von Magdeburg erscheint noch öfters in den Urkunden. Er hatte den ganzen Bergbau am Harze unter sich und genoß eine Art Münzmonopol. Am 12. Juli 1397 bekennt Balthasar, da "Ryckel von Meydeburg das Silberbergwerk am Harze angehoben und kundlich in Frommen unserer Herrschaft gereite aufgebracht hat und noch aufbringen und rkriegen mag," so ist er mit ihm und seinen Erben dahin übereingekommen, unf daß sie desto redlicher sein Bergwerk fürder bauen mögen, ihm und ihnen vor igliche Marg Silbers pragisches Gewichts, die sie von den Bergwerken vom Harze erbauen, 2 Schock Groschen und 4 Groschen in unsere Münze u Sangerhusin oder wo wir unsere Münze von den Bergwerken vom Harze aben werden," auf 18 Jahre zu geben. Wenn Balthasar seine Münze ndern würde, so solle ihm alle Zeit von dem Silber von den Bergwerken

<sup>1)</sup> Original ber zu Sangerhausen ausgestellten Urkunde im Stadtarchiv ? 20c. II, Nr. 7. Abgedruckt Harzisetsschrift VI, 205. 3) Reg. Stold. S. 228. 3) Original im Stadtschiv Loc. II, Nr. 360. Rubolstädter Urkundenbuch I, 335. 4) Regesta Stold. S. 225. arzschrift VI, 205. Sangerhäuser Kreisblatt 1872, Unterhaltungsblatt Nr. 17: "Ueber 3 nst der Stadt S. zuständige Handschriften" von Dr. Jul. Schmidt. 3) Hauptstaatsarchiv Dresden Kop. 2, sol. 84. Zeitschrift des Bereins für thüring. Geschichte zu Zena, Reue olge, Band 9, S. 369.

am Barge, die Nidel v. M. und feine Erben bauen, ber halbe Teil 18 3ahr lang zufallen. Für jebe Mark aus ber Munge zu S. follte ihm jo viel gegeben werben, als bem Landgrafen an feinem halben Teile in ber Runge von einer Mark werden würde, ausgeschlossen, was auf die Mark Munzerlohn u. a. Rosten in ber Munge tomme, wie sie auch die 18 Jahre lang überhoben fein follen bes halben Behnts, ber bem Landgrafen an ben Bergwerten justeht. Sie follen alle Bergwerke am Harze bauen, so lange sie wollen, welche andere Leute vor ihnen nicht angehoben haben. Solche find bas Bergwert zu dem Wittenberge und was da herum bei einer Liertelmeile Bergwerts gelegen, woselbst sie niemand hindern foll, fo lange Rickel v. D. lebt. Benn feine Erben die Bergwerke liegen laffen und nicht bauhaftig halten, jo foll fie ber Landgraf anderweit bestellen. Wenn die 18 Jahr um find, will man ihnen so viel von einer Mark Silbers geben, als man in ber Munge ju Freiberg gibt. 1) 1397 lieh Balthafar ben Gebrübern Liborius und hans v. Meideburg den Hof, den Boffe v. Morungen an fie verkauft und ihm aufgelaffen und ber gelegen ift in ber Brübergaffe zu S. bei hermann Sulters Hofe "vff die lingken hant czu den Brudir wert."2) Am 24. Nov. 1398 lieh Landgraf Balthafar feinem Mungmeifter Rickel v. Meibeburg und feiner ehelichen Wirtin Dorothea bas Burglehn auf bem Schlosse zu G., bas bem v. Rottleben und nachher Diether v. Bernwalbe, seinem Sofmeister, gemein ift, ber es ihm aufgelaffen hat.3) Am 24. Mai 1398 überließ Balthafar seinem Munzmeister Rickel v. M. ben "Brultych gelegen bie Sangerhusen undir bem hoenberge, ber unfertig und also ungefertiget unnucalid ift."4) Am 3. Oft. 1398 bekennen Balthafar und fein Sohn Friedrich, daß Ridel v. Meideburg für jede Mark Silbers, die er von dem Bergwerte am harze in die Münze zu Sangerhaufen bringt, 2 Schod und 4 Grofchen erhalten Da Nickel v. M. das Berawerk "arof und here" gebaut hat und "alle Bergwerts=Rugehörung am Barge viel teuerer erzeugen muß benn ju Freiberg," und bamit er besto redlicher die Bergwerke am harze Balthafar u Rute aufbringen und bauen moge, auf bag Schladen verfchlagen und bavon Erze gehauen und daber mehr Silber in die Munze kommen wurde, so if Balthafar mit v. M. übereingekommen, daß ihm von Michaelis an 12 3am lang für jebe Mark Silbers "pregifch gewichtis", bie er in die Dunge u S., ober mo die am Barge fein werde, liefere, 2 Schod und 39 Grojde Der obige Brief folle burch biefen nicht aufgehoben werden. zu geben fei. 1400 erscheint der Mungmeister Rickel v. Dt. in einer Kundschaft, die er un ber Amtmann hans v. Volent ausbrachten wiber Grafen heinrich v. bobn stein wegen des Krieg= oder Rottleber Holzes und des Rupferbergwerkes & felbst.6)

<sup>1)</sup> Driginalurtunde Rr. 5007 im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 206. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 221: Urkunde ohne Jahr, doch muß es 1398 sein. 3) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Kop. 2, fol. 222. 4) Driginal im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 31. Led mann S. 105.

Ridel v. Meibeburg prägte 1399 Groschen. Am 11. März 1399 erließ nämlich ber Kurfürst Johann von Mainz eine Berordnung für die Münze ju heiligenstadt, nach welcher der Münzmeister Engelbrecht v. Rordhaufen, Bürger zu Erfurt, Groschen prägen sollte, von benen 1 Mark 1 Quentchen bester sei als die Landgrafen von Thüringen in Sangerhausen und Freiberg schlagen ließen.1) Rach ber von Friedrich bem Strengen eingeführten und nach der Urkunde von 1391 auch für die Münze zu Sangerhausen geltenden Münzordnung follten zu 9 Lot fein 74 Stude, besgleichen 85 Stude zu 10 Lot fein ausgeprägt werden, mithin die feine Mark 1328/9, bezw. 136 Stuck tun.2) Nickel v. Meibeburg starb 1401; irrig ist baher die Behauptung Leismanns,3) daß er 1404 noch als Münzmeister in S. fungiert habe. 4. Februar 1401 weisen Balthasar und Friedrich den Rat zu S. an, ber chrbaren Frau Dorothea, des Nikolaus v. M. sel. Witwe, jedes Jahr zu Ricaelis 10 Schod Groschen Freiberger und Sangerhäufer Münze von ihren }ahrrenten auszuzahlen.4) Am 1. Sept. 1406 wurde Gabriel von Meibe= urg belehnt mit einem Burglehn auf dem Schlosse und 1 Hofe vor dem Shloffe zu S., den man die Helle nennt, ferner mit 1 Weingarten am Hohenerge und mit einer Butte (Schmelzhütte) ju "Bifarbenrobe (Biderobe) nyber unter) bem Dorfe." Als Zeugen fungieren u. a. Andreas Müller, Monearius.5)

Dieser neue Münzmeister Andreas Müller wird schon 1403 ge= annt. Am 10. Dez. 1403 fam Landgraf Balthafar mit bem Münzmeifter Indreas Müller zu S. und feinem Sohne Klaus bahin überein, baß beibe ie Roften und Behrung, die auf die Munge ging, wie bisher tragen follten, nie in einem ihnen gegebenen Briefe bestimmt mar. Dafür follten fie von ber lötigen Mark Silbers pragischen Gewichts, die von fremdes Wechsels jegen in die Münze zu S. fam, 2 Grofchen mehr erhalten als zuvor, fo aß sie also 21 Groschen an 1 Mark haben sollten. Das andere, was darüber us den Marken wird, follen sie dem Landgrafen bezahlen. So follte es mit em Silber aus ben landgräflichen Bergwerken, bas in die Münze zu Sanger= aufen kommt, und mit allen andern Sachen gehalten werden. 6) Anbreas küllers Tochter Katharina starb 1406. Ihre Grabstätte fand sie im uguftinerklofter zu Sangerhausen. Daselbst mar im ersten Gange beim ingange rechts bas Steinbild, Chriftus barftellend, vor welchem auf beiben eiten zwei Berfonen knieten, bis zum Abbruch bes Klofters (alten Stabt= jule) 1842 noch zu sehen. 1842 wurde bieser Stein zerschlagen und zum uffüllen ber Rampe vor dem neuen Schulgebäude mit benutt. r westlichen Tür auf ber Norbseite bes Stadtschulgebäudes fand man bie tücken besselben bei Gelegenheit ber Kanalisation 1898. Beute befinden h die Refte in ber Sammlung bes Bereins für Geschichte und Naturwiffen-

<sup>1)</sup> Burbtwein, Diplomat. Mogunt., I, 240. 2) Wolf, Geschichte von Beiligenstabt, 82. 3) Harzzeitschrift VI, 206. 4) Originalurtunbe im Hauptstaatsarchiv zu Dresben. Dauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 29, fol. 86. 6) Daselbst fol. 58.

schaft. Die Minuskelschrift bes Grabsteins lautet: Anno domini MCCCCVI obiit Katerina filia Andree Muller II idus Septembris, item eodem anno obiit Johannes Patronus. Noch 1528 hielt bas Augustinerkloster das Begängnis des Andreas Müller. In diesem Jahre quittiert das Kloster über 5 fl. "von wegen Er Hansen Knuts und Andree monetarii"; in einer anderen Quittung erwähnt als "Müntmeister sel. Gedächtnis."1) Andreas Müller if sicher derselbe, der als Bürger zu Ersurt mit seiner Frau Katharina 1422 10 Mark und 1 fl. gibt, wosür die Augustiner eine Messe auf dem Altare St. Georg und zu Lätare eine Seelmesse mit 4 brennenden Lichtern zu halten versprechen.2)

1428 wird die Münze zu Sangerhausen erft wieder ermähnt. Bie es scheint, lag vor biefer Zeit das Berawert bei S. darnieber. 1428 wollte Landgraf Friedrich bas Bergwert auf dem Wittenberge wieder aufnehmen und bauen. Da basselbe aber weit ab und unbequem lag, so ersuchte er ben Grafen Botho von Stolberg, für ben es gut gelegen, ben Betrieb ju übernehmen. Es wird u. a. bestimmt, daß bem Landgrafen und bem Grafen jebem bie Salfte bes Ertrages und bes Behnten gehoren foll; Rupfer- und Stahlerze bleiben Stolberg; die Silbererze fann jeder nach Belieben verfcmelzen; nach Ablauf von 6 Jahren foll ber Graf und ihre Genoffen ihr geschmolzenes Silber in die Munge ju Sangerhausen abliefern, jede Mart für 5 fl. rheinisch.3) 1433 belehnte Landgraf Friedrich jur Aufnahme bes Bergbaues in Thuringen ben Gabriel haupt und Genoffen mit ber Silbergrube, genannt ber Drache, bei bem Bittenberge, u. 3. auf 6 Jahr mungfrei. Wenn der Bau mehr abwirft, so follen fie ihm und dem Grafen Botho von Stolberg ben Zehnten entrichten. Das gewonnene Silber foll bann in die Munge zu Sangerhaufen geliefert werben.4) 1436 bekennen bie Bergoge Friedrich, Sigmund und Wilhelm und Friedrich, ihr Better, bag fie Bertran Rufermann zu Stolberg und Thile Roth zu Nordhaufen und ihren Genofic ihr Silberbergwerk mung- und zehntfrei verliehen haben, fo bag fie fur fic bauen können. Rach Ablauf von 10 Jahren follen sie aber ben Landgrafen ben Behnten bes Silbers in ihre Munge ober "Bechsel" ju Sangerhanien einliefern. Die Genoffen genießen alle Freiheiten, wie ju Freiberg. ) Un 1438 wird unter dem "Hausgerat bes Schloffes Sangerhaufen" genannt "Ein Schellen jum Seigerrade, it. 2 Blafebalge, Bagen, hammer, Ambuffel u. a. Gerate, gehört zu ber Dunge."6) 1443 verfcreibt ber herzog Gel "aus ber Munge".") 1446 berichtet Johann Schreiber, Diener bei ber Rung ju S., an ben herzog Bilhelm über ben Bergbau ber Gewerke zu Stolber

<sup>1) 2</sup> Originalquittungen von 1526 im Stadtarchiv 20c. II, Ar. 48 a, Ar. 9, 10 und II und eine von 1528 im Fürstlichen Archiv zu Wernigerobe Zh, 921, Ar. 60. Irrig ift, we Menzel Parzieitschift VI, 207 sagt. 7) Geh. Staatsarchiv zu Weimar Kapsel (Sammlum 68. 3) Hauptstaatsarchiv zu Oresden, Kop. 76, spl. 15. Regesta Stolbergica S. 30 4) Reg. Stolberg. S. 835. 4) Hauptstaatsarchiv zu Oresden Kop. 76, spl. 156. Reg Stolberg. S. 359. 9 Gemeinschaftsarchiv, Handelsbuch des Landgrafen Friedrich 7) Reg. Stolberg. S. 411.

und über die Berforgung ber fürstlichen hofleute zu Sangerhaufen, welche Mangel an Gelb und Lebensmitteln litten.1)

Wie schon 1392 ber Münzmeister zu Geschäften abministrativer Natur herangezogen wurde, so überkam der folgende Münzmeister Hans Chrhard die Berwaltung der Psiege Sangerhausen ganz und gar, indem er als Vogt oder Amtmann vom Herzog eingeseht wurde.

Seit 1440 mar hans Erhard Münzmeister bes herzogs. 28. Jan. 1440 legte er zu Weißensee vor dem Grafen von Stolberg und den andern Räten des Landgrafen seine Rechnung ab. Es wurde mit ihm eine übereinkunft geschlossen, daß er forthin um den Schlagschat (Münzkosten) alles Silber halb in neuen, halb in alten Groschen und nach altem Schrot und Korn ausvrägen und von dem aus der Grube zum Drachen gewonnenen Silber auch ben Schlagschat entrichten follte.2) 1444 teilt ber Herzog Wilbelm der Fleischerinnung zu S. mit, daß ihr sein Münzmeister Hans Erhard die begehrten Innungsartikel zeigen und hören lassen wird.3) Am 3. Febr. 1445 ermahnte ber Herzog ben Münzmeister und ben Rat zu schnellerer Gerichtspflege, namentlich wegen fäumiger Eintreibung ber Bußen, wie ber Amtmann Balthafar v. Gehofen vorgezeigt hatte.4) Bu Neujahr 1445 befahl der Herzog, dem herzoglichen Münzmeister und dem Untervogte Nik. Bruwer die bisher verhaltenen Leben an etlichen Beingarten und Gutern vorzuzeigen. Am 4. März 1445 tut Herzog Wilhelm seinem Münzmeister Hans Erhard das Amt und die Bogtei ju S. ein, sein Amtmann bort zu sein. Bürgern wird befohlen, ihm zu Dienst rebliche Hulfe und Folge zu tun.5) In der Marterwoche (Mitte April) 1446 wurde Hans Erhard vom Herzog ins Gefängnis gelegt. Es ging auch die Rede, daß dessen Schreiber Joh. Herzberg mitschulbig sei, was aber ber Herzog nicht annahm. Vielmehr babe er, als er ben Müngmeifter fangen und fein Gewölbe "bezeichnen" laffen, durch seine Rate bem Schreiber die Schlüssel zu biesem Gewölbe übergeben lassen, alle Einnahme und Ausgabe zu verzeichnen und alles dem Münzmeister, wenn er wieder loskommen würde, zu übergeben. Der nach Sangerhausen gesandte herzogliche Marschall Dietrich Gans fand bei dem Münzmeister und bezeichnete: 265 Mark 4 Lot geprägter alter Groschen, 160 Mark minus 6 Lot weißer Blatten zu alten Groschen, 127 Mark 3 Lot Schrotlinge von alten Groschen, 48 Mark 6 Lot an Abschroten alter Groschen, ½ Mark Bruchfilber, 1 Mark 101/2 Lot thuringische Denare, 31/2 Mark Pfennig Grofden, 2 filberne Röpfe, 1 hölzernen Ropf mit Silber belegt, 2 Schalen,  $^2$  Becher,  $^1$  Horn mit Silber beschlagen,  $^2$  zerbrochene Kelche,  $^2$  silberne Bürtel.6) Hans Erhard wurde wieder aus bem Gefängnis entlassen, die Munze und das Amt zu S. wurden ihm wieder eingetan und befohlen.

<sup>1)</sup> Reg. Stolberg. S. 442. 9) Dafelbst S. 897. 3) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 81. Rubolstäbter Urkunbenbuch II, 113. 4) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 87. 5) Seh. Staatsarchiv zu Weimar Kapsel 69. 6) Hauptstaatsarchiv zu Oresben Kop. 18, sol. 15 und 226.

13. Mai 1446 schwört er bem Herzog Wilhelm Urfehde. 1) Die Bürger Rit. Rirchhof, Konr. Tymerod, Hans Stubich, Rlaus Bont, Hans Schneiber, hermann Raubentisch, Jat. heller und Rafpar Appelmann ju G. maren .w etliche Summen Gelbe" für ben Mungmeifter gegen ben Bergog Burgen und Selbstgelbe geworben. Als biefes Gelb trop vielen Mahnens nicht bezahlt murbe, fo befahl letterer am 23. Nov. 1446 bem Rate, ihm zu biefem Gelbe beholfen zu fein und fofort alles von ihnen zu verkaufen und zu Belbe ju machen.2) Seit 1456 war Hans Erhard Dlünzmeister bes Herzogs Wilhelm zu Gotha. Als solcher war er für Nikolaus Bruwer zu Sangerhausen, ber bem Bergog Wilhelm III. von Sachsen "treulos geworben" und ins Befängnis geraten war, für eine Summe Gelbes gegen ben Bergog Bilbeln von Sachsen Burge geworben. Der Herzog befahl baber 1457 bem Rate ju Sangerhausen, diejenigen Bürger ber Stadt, die als des Rif. Bruwere Freunde gegen ben Munzmeister "verhaftet" find, mit Gehorsam babin ju bringen, daß der Münzmeister seiner Behaftung entnommen werde. Münzmeister hatte sich mit Albrecht v. Tuthinrobe wegen bes genommenen Gelbes gutlich vertragen, weshalb ber Brief Herzogs Wilhelm III. vom 4. Juni 1456 bem Rate zu S. mitteilt, daß nichts Arges von ihm zu erwarten.3) 1456 beschwerte sich ber Sangerhäuser Bürger Benne Gutjar über den Rüngmeifter, bag er ihm wegen etlichen Gelbes eine Butte und Schiefern abgefauft, ihm aber bie Gemähr nicht geleistet habe.4) Der Münzmeister hans Erhard starb 1458. Er hatte in dem Augustinerkloster zu Sangerhaufen ein ewiges Teftament mit 4 Begängnissen gestiftet. 1482 kaufte der Rat von der Sauptfumme biefer Stiftung 2 fl. Bins. Am 8. Jan. 1459 erhielt ber Amtmann Rudolf Schenk v. Tautenburg zu Sangerhausen Befehl, bem Burger hinge Rrieg zu Gotha beholfen zu fein zu seiner Gerechtigkeit, Die er an etlichen, vom feligen Münzmeifter in ber Pflege Sangerhaufen gelaffenen Gutern batte.3) Die Sangerhäufer Münze wird zum lettenmal ermabn

Die Sangerhäuser Münze wird zum letten mal erwähnt 1465 in einer Urkunde des Klosters Roda: quindecim sexagenas antiquorum grossorum monete Sangerhusensis und sexagenas antiquorum grossorum dicte monete Sangerhusensis.<sup>6</sup>) Am 3. Mai 1465 verkaufen die Gebrüder Kale zu S. "einen fyrding ewiges Geldes Sangirhusch Bere" an <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Huse Landes.<sup>7</sup>) Seitdem scheint Gotha an die Stelle der Sangerhäuser Münzskätte getreten zu sein.

Von da an bis in die Kipper = und Wipperzeit 1621 finden wir die Sangerhäuser Münze nicht wieder erwähnt.8) Man prägte 1621 nach Leitmann verschiedene Groschen in Sangerhausen; doch nennt Müller

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben Kop. 48, fol. 182. 3) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 98. 3) Rudolstädter Urkundenbuch II, 727 und 679. 4) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 182. 5) Rudolstädter Urkundenbuch III, 289 und II, 793. 9 Schöttzen und Kreysig, Diplom. et script. hist. Germ. II, 780. 7) Original im Stadtarchiv Loc. II. Nr. 155. v. Lebebur, Allgemeines Archiv für Geschichtskunde, XI, 166. 9) Räheres über die Kippers und Bipperzeit steht in Müllers Chronit S. 10 f. Fried. Ulm aus Geslar war 16. Sept. 1621 Münzmeister hier.

auch halbe Gulbenftude, Engeltaler (zu 3 und 5 fl.) und halbe Engeltaler (nach ben barauf geprägten Engeln fo genannt). Diefe Silbermungen maren febr geringwertig: "War alles fast lauter Rupfer, nur ausgesotten und weiß gemacht, bas hielt etwa 8 Tage, bann murbe es zunderrot. "1) Ber tupferne Berate hatte, ber trug fie in die Munge. Gin guter Reichstaler galt bamals hoch, er stieg von 24 Groschen bis auf 10—12 Gulben ber Kipperzeit. zu biefer Zeit in Sangerhaufen geprägten Münzen trugen als Merkmal bie Buchstaben S ober S in H eingeschlossen (SangerHausen). Es befinden sich heute noch folche in der Münzsammlung der Universität zu Leipzig.2) In der Ripperzeit 1622 verlangten die Bergleute und Schmelzer im Schieferbergwerk vor Sangerhausen ihren Lohn, wie in ber Graffchaft Mansfeld gebrauchlich war, in Talern ju 24 Grofden. Als einige wegen ber geringen Munge nach Mansfeld fortgingen, erhielt am 24. Aug. 1622 der Oberauffeher ber Grafichaft Mansfeld ben Befehl, fie jurudjumeifen. Gbenfo meigerten fich bie brauenben Burger zu Sangerhausen, beim Biervertauf die fachfischen Gulben ju nehmen; fie wollten nur gegen Reichstaler ju 24 Grofchen Bier verkaufen. Die Trankfteuer wollte man aber in Gulben abführen.3) Auf Palmarum 1622 icon erging ein Manbat, daß ein neuer Schreckenberger 2 Gr. und ein neuer Grofchen 5 Bf. gelten follte; bie furfürstliche Munze aber Stud für Stud jeder 12 Pf.; "aber es mährte nicht lange." "In diefer Zeit fiel das Rupfergeld auch exlicher maßen; aber im Beden (ber Rirche) nicht bis ans Ende diefes Jahres, o wehe, o Blindheit." Ende März fielen die neuen Biergroschenstude und Groschen um die Salfte. Am 25. Sept. forberte ber Rufter zu St. Ulrich zum erstenmal "alt Gelb." Ende 1623 fielen die neuen Dreilinge und galt einer 2 Pfennige.4)

Zum Glück bauerte biefe traurige Zeit ber Kipper= und Wipperzeit nicht lange. Co murben bie Mungen zu Allftebt, Bornftebt, Möllendorf, Blumeroda, Welbsleben 2c. aufgehoben; die Münzer zerstoben in alle Winde. Das Geld fiel nun schnell wieder, so daß 4 Groschen 6 Pfennige galten, wodurch mancher zum armen Manne wurde. 1623 wird berichtet, daß die Einwohner des Amtes zu Sangerhaufen die kurfürstliche Munze herabgefett haben. Es waren barnach nur die im niederfächsischen Kreise zu Altenburg, Beimar, Mansfeld, Schwarzburg, Queblinburg, Nordhausen geschlagenen Mungen gangbar. In bemfelben Jahre murbe bem Schöffer befohlen, wenn zur Abführung ber Reste nicht Reichstaler genug aufzutreiben seien, auch fleine Münzen an Grofchen und Dreiern, jeboch nur nach bem Werte und nur kurfürstliche, anzunehmen.5) Um 9. Mai (?) 1623 bat der Rat zu Weißen= see den Borsteher des Kirchkastens zu Sangerhausen, Andreas Schor, die schon einmal verweigerten Zinfen in kurfürstlich-fachsischer Munze anzunehmen, ba ne keine Reichstaler aufzubringen im stande gewesen, wenn sie auch 10 fl. für 1 Reichstaler hätten geben wollen.6)

<sup>1)</sup> Müllers Chronik S. 10. 2) Sarggeitschrift VI, 209. 3) Finanzarchiv zu Dresben. 4) Kirchenbuch zu St. Ulrich. 6) Finanzarchiv zu Dresben. 6) Stadtarchiv Loc. II, Rr. 808.

In Sangerhausen war die Münze von jeher und auch 1621 in der Kipperzeit auf dem alten Schlosse. Mit dem Jahre 1622 verschwindet für immer die Sangerhäuser Münze. Ein altes Gedicht von 1668 bezeichnet sie als aufgehoben. Nur die Bezeichnung "hinter der Münze" hat sich dis ins 19. Jahrhundert erhalten, dis sie nach Anlegung der Promenade 1826 der Benennung "auf der alten Promenade an der Tennstedt" hat weichen müssen.

Die Münzstätte auf bem alten Schlosse war ber sog. Münzturm. Dieser war ein "Luginsland") und wurde 1831 wegen seiner Baufälligkeit bis auf die Höhe ber Stadtmauer, in welcher er auf der Sühseite des alten Schlosses stand, abgetragen. Aus einem Rostenanschlage von 1839 über die Erbauung eines Pulverbehältnisses "in dem sog. Münzturme im alten Schlosgehöfte, von welchem kaum die Fundamente stehen in der Stadtmauer gegen Mittag in dem Schloshofe", ersahren wir, daß dieser Turm 4 Fuß starte und 24 Fuße lange Mauern hatte. Der Abbruch dieses Turmes 1839 verzursachte 112 Taler 14 Groschen Rosten.<sup>2</sup>)

## Über Münzwesen im allgemeinen in Sangerbansen und Sachsen.

Um bas Sahr 1300 feste Wenzeslaus, Ronig von Bohmen, bas beutsche Münzwesen auf einen beffern Jug. Er ließ im Jahre 1300 eine Münze schlagen mit ber Umschrift grossi Pragensis, welche in Meißen große Pfennige genannt murben, woraus fich ber Rame "Grozen, Grofchen" gebilbet Diefer Grofden mar im 14. Jahrhundert allmählich heruntergekommen. In Sachsen murben 1444 nach Art ber Prager filberne Groschen eingeführt. Im Jahre 1444 waren in Sangerhaufen Frrungen wegen biefer neuen geschlagenen Münze entstanden, ba 45 alte Groschen ber neuen Münze fur 1 altes Schod (Grofchen) ber verschlagenen Grofchen und auch an etlichen anderen Orten 50 Burfe mit 3 Schod gegeben und genommen worden. Der Rat erhielt baber Befehl, fich nach bem von Herzog Wilhelm und feinem Bruber in ihre Lande ausgefandten Gebotzettel ju richten, wie bies in Reißen, bem Ofterlande 2c. auch gefchebe.3) Am 10. Jan. 1453 erließ ber Ronig Ladislaw von Böhmen ein Reffript an ben Rat zu Sangerhaufen, wonad ihm ber Berzog Bilhelm mitgeteilt, bag bie von Erfurt, Mühlhaufen, Rordhausen u. a. Ginwohner benen zu Sangerhausen "Weyt" (Baib) zuzuführen pflegten. Es gefchehe aber jest großer Abbruch, Berfürzung und Schaben wegen ber Baibpreife und Bezahlung bes Baibs, weil bie Baibpreife auf bie Schillinge gehalten, wie vor Beiten, ba bie Silbermunge fcmerer gewefen und bafür Ungarisch und Rheinisch Gold und Silber gestanden. Da aber

<sup>1)</sup> Rach der Beschreibung von Sangerhausen von Fr. v. Sydow in der Zettschrift Thüringen und Harz, Band II, 283. 2) Stadtarchiv Abteil. I, Loc. 11, Ar. 6. 3 Original im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 88. Rubolstädter Urtundenbuch II, 77.

jest die Silbermunze geringer geworden, hätte man ebenso viel geben muffen, weshalb ben Räufern bes Baibs ju Sangerhaufen jedesmal mindestens ber 5. oder 6. Gulben abginge. Es follte baher die Bezahlung bes Waids auf geringere Münze gefest werben. Am 1. Juli 1457 befahl Herzog Wilhelm, daß auf Grund seiner neuen und reformierten Münze niemand fremde und auslandifche Munge, fondern nur fachfifche und heffifche annehmen follte.1) Am 31. Mai 1459 verbot Herzog Wilhelm, da man trot bes Berbotes, fremde Münzen zu nehmen, in der Pflege zu Sangerhausen boch Heiligen= städter, Slußigisches Geld für voll genommen, folches zu tun. Nur sein und feines Bruders Geld follte gang und gabe fein, wie auf dem Landtage be= fohlen.2) Als sich 1459 ber Rat zu Sangerhausen beschwerte über "Gebruch", ber burch bas Berbot ber fremben, in ben Graffcaften noch gangbaren Munge entstanden, weshalb man die Stadt mit dem Einkauf von Bier u. a. Sachen meibe, erging am 22. Juni ein Befehl bes Herzogs an feine Grafen, bie fremde Münze in ihren Herrschaften zu verbieten und für verschlagen zu halten.3) 1460 war wegen ber schlechten ausländischen, immer noch in Stadt und Pflege Sangerhausen kursierenden Münzen, was sich aus der Grenzlage der Stadt an den verschiedenen Ländern erklärte, der Gulden hoch gestiegen. Reue braunschweigische und mansfelbische Groschen wurden ganz ben Lands= bergischen schildigten Groschen ähnlich, aber geringer geprägt, womit die Pflege S. überschwemmt wurde. Es werden daher am 12. März 1460 alle braun= schweigischen, hennebergischen und mansfelbischen Groschen und Pfennige aufs strengste verboten, so daß solche binnen 8 Tagen niemand mehr haben sollte. Ausgeschlossen follen sein Heiligenstädter Groschen. Solches Berbot follte auf allen Kanzeln verkündigt und an das Rathaus angeschlagen werden.4) Am 9. April 1461 wird bem Rate vom Bergog Wilhelm aufgegeben, einen Rats= herrn auf den Tag nach Zeit zu schicken, woselbst man wegen der fremden Münze und wegen bes Steigens bes Golbaulbens beraten wollte. Der Rat joll vorher mit etlichen der redlichsten aus der Gemeinde beraten, ob man den rheinischen Gulben, wie es vor Alters gewesen, dem alten Schocke, bas 20 gute Groschen und 15 Schillinge Pfennige wert war, gleich rechnen, die neue Münze wieder barnach schlagen und barnach vergleichen sollte.5) Das Resultat dieser Beratungen ist unbekannt. Noch in bemselben Jahre am 6. Juli 1461 verbot Herzog Wilhelm, ba in S. und an anderen Orten ein Mangel an Pfennigen mar, mas einige ausländische Herren benutt, neue Pfennige geschlagen und solche nach Sachsen geschickt hatten, solche neue Munge anzunehmen, es feien Grofchen ober Pfennige. Solchen, welche biefe neue Munge ins Land brachten, follte fein Geleit gegeben, vielmehr ihr Leib und Gut angegriffen werben.6) 1465 beklagte sich der Berzog Wilhelm, daß

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 125 und Nr. 134. 2) Rubolftäbter Urkundensbuch II, 811. 3) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 139. Rubolftädter Urkundensbuch II, 849. 4) Rudolftädter Urkundenbuch II, 891. 5) Daselbst 927. 6) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 147. Rudolftädter Urkundenbuch II, 919.

man sich in Stadt und Pflege Sangerhausen nicht nach ber Reformation berk Munze halte, ba man noch nach alter Babre taufe und vertaufe. Es foll baber fernerhin nicht anders, als nach ber neuen hohen Bahre auf ben Märkten in Sangerhausen gekauft, gehandelt und nach Laut ber Reformation gehalten werben.1) 1468 erging ber Befehl bes Bergogs Bilhelm an ben Rat zu Sangerhaufen, in Sachen bes Hans Huselers zu Rindelbrud wegen Sauptgelbes und Binfes fich nach ber Reformation ber Munge ju richten. Um 22. Sept. 1477 entbietet ber Herzog etliche aus bem Rate zu Sangerhausen nach Weimar, damit biese für etliches Geld, welches ber Rat nach feinem hofe ju Beimar gefandt, neue Munge bafur in Empfang nehmen follen.2) 3m Jahre 1477 ließ ber Herzog Bilhelm von Sachsen eine neue Münge pragen, nämlich neue filberne Grofchen, beren 20 1 fl. fein follten, während andere Grofchen 40 1 fl. waren. Die neuen Pfennige follten 1 für 1 filbernen Grofchen ober 41/2 für andere Grofchen gelten, Beller 18 für 1 filbernen neuen Grofchen. Alles ausländische Geld murbe wieberum ver-Alles alte Gelb, bas ber Amtmann an Sahrrente, Binfen, Gefällen und Geleite, und ber Rat an Gefchoß, auch im Ratsfeller, einnehmen murben, follte man in die Munge nach Gotha schiden. Es follten gelten die "freuzigten und bie bartigten Grofchen" 23 = 20 neue, bie Schwertgroschen und bie ju Weimar und Rolbig geschlagenen, auch bie befischen 45 = 20 neue, bie schlechten alten Pfennige, je 9 Pfennige für 1 Grofchen, 23 = 20 neue, bie alten Beller, 18 für 1 Grofden, 23 = 20 neue Grofden und 18 alte Heller = 15 neue, Landsberger Pfennige 13 = 1 neuen Groschen.3)

Abgesehen von der schlechten Munze der Ripper= und Bipperzeit hat es zu allen Zeiten verrufene Münzen gegeben, auch bas 17. und 18. Jahrhundert ift von diesem Übelstande nicht frei: "Den 17. Oft. 1659 ift bas Belb und Munge gefallen." 1662 wird berichtet, bag man wieber "gut Belb" gegeben.4) Der Kipper= und Wipperzeit ahnlich murbe bie Munge in ben letten Jahren bes Siebenjährigen Rrieges, in welcher Zeit die Mungerruttung in Sachsen aufs höchste stieg. Während 1756 25 Taler noch fo viel in Konventionsmunze galten, fank von 1757 ab die Munze nach und nach gleichförmig, bis 25 Taler im März 1763 nur noch 9 Taler 19 Grofchen 11 Pf. galten; erft im September 1763 ftieg ber Wert wieber auf 25 Taler Konventionsgelb. 1763 hatte ber Kirchkaften zu S. baber einen Schaben von 48 fl. an Ephraimiten u. a. schlechten Mungen. Rach ben Rhein=Feldzügen 1793 kursierte in hiefiger Gegend viel französische Scheibemunze in 20und 48-teln neben Konventions=20= und 10=Rreuzern. 1808 war von mehreren Jahren ber in ber Sangerhäuser Gegend fast lauter preußische Scheibemunge (Grofchen, Stiefelfnechte genannt) gang und gabe; fie fielen

<sup>1)</sup> Rudolstäbter Urtundenbuch II, 1049. 2) Original im Stadtarchiv Loc. II, Rr. 182. Rudolstäbter Urtundenbuch II, 21158. 3) Rudolstäbter Urtundenbuch III, 185. 4) Aufgeichnung im Kirchenbuch zu St. Ulrich zu Sangerhaufen. 1620 "galt 1 Taler brittehalb Gulden."

aber nach und nach im Kurse, so daß für 100 Taler preußisch Kourant 150 Taler, Münze in 48= und 24=teln bestehend, gezahlt werden mußten, dis solche endlich von der preußischen Regierung herabgesett wurden, wodurch mancher viel Geld verlor. Wiederum hatte Sangerhausen, wohin als einen Grenzort an verschiedenen Herrschaften und als einen nicht unwesentlichen Handelsplat viel ausländisches Geld einlief, in dieser Zeit viel zu leiden. Im Jahre 1808 beklagte sich die Bürgerschaft über die fortdauernden Beiträge zur Peräquationsstasse, "daß ihr weiter nichts gesehlt, als der fürchterliche Stoß, der ihr durch Berrufung der preußischen Münze versett wurde.") Von 1808 ab kursierte in der Sangerhäuser Segend wieder wie zuvor sächsische Konventionsmünze (österreichische 10= und 20=Kreuzerstücke und eine Menge Weimarischer Sechser und Groschen). Die beiden letzteren Selbsorten wurden 1834 mit 25 % Berlust abgesett. Sanz frei von Münzplackereien war die hiesige Gegend noch die zur Einführung der Reichswährung nicht, die man als eine Erlösung von diesem Übel nicht hoch genug schäen kann.

In Deutschland war die Gelbrechnung nach Marten ober Halbpfunden, die durch Karl d. Gr. gewöhnlich geworden mar, im 12. Jahrhundert zur Regel geworben. 16 Lot gewogenes Silber (bas Lot zu 6 Gran, bas Gran zu 6 Grän), das man damals als Tauschobjekt behandelte, nannte man eine feine ober lötige Mark. Burbe bagegen bie Mark ausgeprägt, fo nannte man sie eine "Mark Gelbes." Um 1400 galt bie lötige Mark 6 Goldgulden ober 8 Taler; bie Mark ausgeprägten Gelbes ober bie gemeine Mark galt 4 Goldgulben ober 51/3 Taler. 1397 galt 1 Mark Nordhäufer Bahre 55 Schillinge Rorbhäuser Pfennige.2) 1445 galt 1 Mark 7 Gulben. Die in Sangerhaufen als "Buge" (Strafe) oft aufgelegte "Sangerhäufer Mart" galt um 1480 1 Schod 30 Grofchen, 1673 10 Grofchen 8 Pfennige. 1 lötige Mark Silbers galt in Sangerhausen 1658 und später 8 fl. Im Jahre 1537 mar Streit zwischen bem Rate zu Sangerhausen und bem zu Nordhausen barüber, wie hoch man 1 alte Mark Silbers von ben 3 Mark Silbers ber vom Rate zu Sangerhausen an die Spende und das Hospital ju Rordhaufen zu gahlenden Wiederkaufszinfen zu rechnen habe. Bis babin hatte man die 3 Mark Zinsen der Hauptsumme von 45 Mark mit 12 Gulden regelmäßig bezahlt. Bei ber Ablegung biefes Rapitals 1537 beanspruchte ber Rat zu Nordhausen 7 fl. (à 22 Zinsgroschen) für 1 Mark, so baß bas Rapital mit 330 fl. abgelöft werben follte, mahrend die Sangerhäuser nur 240 fl. geben wollten. Der Bergog Georg von Sachsen, an ben biefe Angelegenheit gelangte, vermochte bem Rate zu Sangerhaufen auch keine Auskunft und Weisung zu geben; er hielt aber die Summe von 240 fl. für nicht zu hoch.3)

Um das Ende des 14. Jahrhunderts hörte gemeiniglich die Rechnung nach der Mark (Pfund) auf. 1345 werden zum erstenmal "Schock Groschen" erwähnt. Diese Schockrechnung, d. i. die Rechnung nach einem Schock Groschen,

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 5, Nr. 1 unter 1808. 2) Kreysigs Beiträge zur Geschichte Sachsens III, 272. 2) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 276.

von benen 60 Stud ober 1 Schod auf 1 Mark fein Silber gingen, blieb im Gebrauch bis etwa 1600, obgleich in Sachsen und Thuringen ichon seit dem Jahre 1485 die Rechnung nach Gulden offiziell eingeführt war. Seitbem geben beibe Rechnungen neben einander her, was fich gut vereinigen ließ, ba 1 Schock = 20 Grofchen galt, welchen Wert anfangs ber Rheinische Bulben auch hatte. Bon ben 1444 in Sachfen geprägten Grofchen galten nämlich 20 einen Rheinischen Goldgulden. Da 1482 auch die Löwengroschen geprägt murben, von benen 100 auf 1 Mark gingen und 60 Löwengroichen gleich 20 Grofchen von 1444 (fog. Wilhelmer ober Silbergrofchen) waren, fo ist es gefommen, daß man 1 Schock, bas fog. "alte Schock" (Altichock), auf 20, das Neusch od auf 60 Groschen gesett hat. Das sog. alte ober ichmale fächsische Schod hatte alfo 20 gute Grofchen; bas neue, fchwere ober hohe, breite Schock galt 60 gute Groschen ober 2 Taler 12 Groschen (21/2 Taler). 1 Lauen = (Löwen=) fchock hatte 1519 15 Zinsgroschen (à 12 Löwenpfennige). Die Rechnung nach alten Schocken blieb bis etwa 1525 im Gebrauche; 1535 rechnete man im Amte Sangerhaufen schon nach Neuschoden (à 60 Zinsgroschen). Doch treten nach biefer Zeit vereinzelt auch noch Rechnungen bes Schocks zu 20 Groschen auf. Die hohen Juftigstellen in Sachsen, wie das Oberhofgericht zu Leipzig, setzten noch um 1800 bie Gelbstrafen nach Reufchoden fest. 3m. Jahre 1590 murbe bem Rate zu Sangerhaufen, ber feine Rechnungen noch nach alten Schoden eingerichtet hatte, von der fächstischen Regierung aufgegeben, nach Gulben zu rechnen.

Die Rechnung nach Rheinischen Gulben war fast gleichzeitig mit der Schock-Rechnung aufgekommen. Die Gulben haben ihren Ursprung von den in der Mitte des 13. Jahrhunderts zu Florenz geprägten Floren, die man in Deutschland "güldene Pfennige" nannte. Als man, wie dei den Groschen, das Wort "Pfennig" in der Bezeichnung wegließ, entstand das Wort "Gulden" (gülden, golden). Noch um 1525 hatte ein Rheinischen Gulden (geschrieben fl.) 20 Groschen und war somit einem alten Schocke gleich. Erst nach etwa 1525 rechnete man fast durchweg den Gulden zu 21 Groschen. I soo. Ort eines Gulden war 1/4 eines solchen. I Goldzulden hatte 1549 1 fl. 5 Groschen oder 26 Groschen. Um 1500 hatte 1 Zins. groschen 9 alte Pfennige; 1535 hatte 1 Groschen 12 neue Pfennige. 1559 galt 1 Groschen 10 Heller. Die ehemaligen thüringtschen Löwenpfennige galten 3 einen Groschen.

Die Rechnung nach Gulben wurde burch die nach Talern abgelöft, was kurz nach dem Siebenjährigen Kriege eintrat. Früher schon nannte man die Groschen auch Taler, und man redete dann von "Taler-Groschen." In Sangerhausen tritt die Rechnung nach Talern zum erstenmal auf in der Kämmereirechnung von 1770, in den beiden Kirchrechnungen von 1775. 1 Taler hatte 24 Groschen, später gute Groschen genannt; 1 Speciestaler

<sup>1)</sup> Doch finde ich schon im Jahre 1508 ben Gulben zu 21 Schneebergern angegeben. (Rubolstäbter Urkundenbuch IV, 89). 1 Schneeberger (Groschen) galt 1678 8 Groschen 6 Bi.

war 1 Taler 8 Gr., 1 Kronentaler 1 Taler 12 Gr. 1 Dicktaler in Sangershausen galt 1 fl. 6 Gr. ober 27 Groschen.

Es gab zu fachfischen Zeiten zu Sangerhaufen in Silber 12, 8, 4, 2, 1 und 1/2=Grofchenftude (ber Grofchen ju 12 Pfennigen); in Rupfer 4, 3, 2 und 1=Rfennigftude. In Golb hatte man fremblanbische Dukaten (à 3 Taler), Louis= und Friedrichsbor (à 5 Taler, ohne das übliche Agio). Nach bem Jahre 1815 murben bie sächsischen Münzen durch preußische ersett, u. 3. wurde 1822 in Sangerhaufen die neue preußische Scheibemunge eingeführt, nach welcher 30 Gr., Silbergroschen genannt, 1 Taler ausmachten, 12 Pf. 1 Silbergroschen. Seit 1825 fab man meist Taler, 14 eine feine Mark, dazu feit 1856 Bereinstaler, 30 1 Pfund fein, kamen. Seit 1823 berechnete man in Sangerhausen die Preise nach Silbergroschen (1 Taler = 30), welche Rechnung später, freilich mit Widerstreben des Bublifums, gang eingeführt So fah sich 1846 ber Landrat bes Kreifes veranlaßt, bekannt zu geben,1) daß nicht mehr nach fog. "guten Grofchen" und nach fremdem Maß und Gewicht gefauft und verkauft werben follte. Übertretungen follten nach ben Berordnungen vom 6. Jan. 1836 und 14. Juli 1840 beftraft merden. Es follte nicht anders als nach Talern zu 30 Silbergroschen und 1 Silber= grofchen zu 12 Pfennigen gerechnet werben. Gbenfo follte man nach Berliner Gemäß und Elle rechnen. Bon 1872 an bereitete man die Goldwährung vor und nahm babei die Mark als Münzeinheit an. Auf Anordnung ber Königlichen Regierung wurde am 1. Jan. 1875 bie Markrechnung in allen Kassen eingeführt. Die noch heute kursierenden Taler gelten als 3 Mark.

## Das neue Schloss, Amts- oder Fürstenhaus.2) Die Schlosskapelle.

Als man 1602 die Absicht hatte, Sangerhausen zur Witwen-Residenz zu machen, stellte sich heraus, daß die Stadt kein geeignetes und geräumiges Haus als Wohnung oder nur als Absteigequartier eines Fürsten in der Stadt hatte, da das alte Schloß zu eng und baufällig war. Um diesem Übelstande abzuhelfen, unternahm es der Wittums-Rentmeister der Kurfürstin Sophie, Kaspar Tryller, dem Kurfürsten ein neues Schloß von 1616—1622 zu erbauen, von welchem Gebäude Müller in seiner Chronik S. 14 sagt: "Für einen Bürger zu stattlich, für einen Fürsten zu schlecht und enge, denn der Raum darin zu tlein." Müller hielt für besser, Tryller hätte ein Hospital gebaut, da die großen Herren schon Häuser genug besäßen. Kaspar Tryller baute das neue

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Kreisblatt vom 5. Nov. 1846. 2) Eine kurze Monographie des sog. neuen Schlosses vom Rentmeister Ried von 1841 besindet sich im Königlichen Staatszarchiv zu Magdeburg (ohne nähere Bezeichnung). Sie enthält nichts über den Und sonst nur das, was in Müllers Chronit steht (mit Ausnahme einer Bescherbung der Schloßzlapelle). Ein Sammelhest über das neue Schloß befindet sich im hiesigen Verein für Geschichte und Naturwissenschaft unter C, Nr. 7.

Schloß nicht für sein Gelb, vielmehr gab bies ber Kurfürst her, Eryller war nur ber Leiter bes Baues. Er baute bas neue Schloß am neuen Martte bem Rathause gegenüber auf bem Plate, wo vorher 5 Burgerhäuser gestanden hatten, "welche ber Tryller mit manches ichlechtem Willen abgefauft und eingeriffen. Beter Rramers Saus hat an ber Ede gestanden, an bem ift gewesen Lindenauen, bes Hauptmanns Haus, ba ibo bie Thorfahrt ift, bas ift vorher icon gewefen und nicht viel baran geandert worben. "1) Gins ber abgebrochenen Baufer gehörte bem Stadtschreiber Bier. Rind; er gab bem Rate 2 fl. 11 Gr. 2 Pf. Geschof und Bachtgelb, welches auf Befehl bes Rurfürften seit 1617 aus dem Amte gegeben wurde. Tryller erwarb das v. Lindenausche Saus schon vor 1588. Am 23, Aug, 1588 erhielt er vom Rurfürsten Chriftian I. ein Brivilegium: Rachbem Rafpar Tryller bem Rurfürsten Augustus im Amte Sangerhausen 15 Jahr als ein Schöffer und nun ins 3. Jahr am hofe zu Dresben als Landrentmeifter gebient, murbe ihm "in Betrachtung folder seiner mühlamen und gehorfamen Dienste zu Ergetung beffen sein Saus am neuen Martte ju G. zwischen Matthes Döticheln und Rafpar Rrafften unter bes Rats baselbst Gerichten, Botmäßigkeit und Geschoß gelegen, welches er Sannfen von Lindenauen ju Ottenborf vor beffen abgekauft, famt bem barein geführten Röhrmaffer, besgleichen 5 Sufen Landes, bie er im Sangerhäufer Beichbilde zusammengetauft, 25 Ader Biefen bei Oberroblingen, ben Garten in ber Gartengaffe, einen Beinberg am Sobenberge etc." und was er sonft noch bazu taufen möchte, gefreit, bag er und bie fünftigen Befiger biefes Saufes vom Rate barauf gestandener Gerichtsbarkeit, Gebot und Gefchoß, besgleichen Rechte, Steuer, Dienfte, Zehnten u. a. An- und Auflagen 2c. gänzlich befreit sein und bleiben follten. follte auch Macht haben, in foldem Saufe nicht allein im eigenen ober gemeiner Stadt Brauhäufern zu brauen, fondern auch allerlei fremde Biere und Beine einzulegen, basselbe auch von Steuer und Ungelb frei wieber ju schenken, fandel= oder fagmeise zu verfaufen und bürgerliche Rahrung und Santierung barin zu treiben. Er foll nicht unter bes Amtes Botmäßigkeit fteben, fondern auf furfürstlicher Rangleischrift sigen, auch follen ihm die Erbgerichte auf folden Gütern zufteben.2)

Dieses vom Amtshauptmann Hans v. Lindenau gekaufte, 1586 gebaute Haus ließ Tryller unverändert; es steht noch heute in seiner damaligen Gestalt und bildet den west lich en Flügel des neuen Schlosses. Über seiner vermauerten Tür liest man das Distiction mit dem Jahr der Erbauung:

Aedificant alii nobis. Nos posteritati, sic prius acceptum, reddimus officium, 1586. C. T. S.

Den öst lich en Flügel bes Schlosses hat Kaspar Tryller im Renaissancestil bes beginnenden 17. Jahrhunderts gebaut. Die freie östliche Ede besselben

<sup>1)</sup> Müllers Chronit S. 18, 14. 2) Finanzarchiv zu Dresben. Abgebruckt in Klingner, Dorfs und Bauernrecht, Ill, 224. — Rach Tryllers Tobe hörte biese ausgebehnte Braufreiheit auf; bas neue Schloß genoß nur noch 5 Freigebräu.

ist mit einem vierectigen, auf 2 Wanbfäulen ruhenden Erker besetz,1) der viele Steinmetzeichen zeigt. Er ist mit dem turfächsischen und markgrästich= brandenburgischen Wappen verziert; ersteres zur Erinnerung an den Erdauer Rurfürsten Joh. Georg I., letzteres an dessen 2. Gemahlin Magdalena Sibylle, Tochter des Markgrafen Albrecht Friedrich von Brandenburg. Über dem großen Eingangstore in den Schloßhof ist das von 2 Engeln gehaltene einsfache kursächsische Wappen (2 sich kreuzende Schwerter) angebracht.

An das Haus des westlichen Flügels ist im Schloßhofe ein Seitengebäude angebaut, an welchem ein breiter, auf Kragsteinen und 2 dorischen Säulen nach Bignola, wie sie damals beliebt waren, ruhender Erker angebracht ist, an dessen verzierter Front später das Tryllersche Wappen eingeset ist. 2)

In späterer Zeit ist dem Schlosse noch ein mit dem Hauptgebäude parallel laufendes Hintergebäude hinzugefügt worden, in dessen Parterre-Räumen Ställe und Remisen, in dessen Stage ein geräumiger Speise- und Tanzsaal war, darinnen, wie noch 1841 von älteren Amtsuntertanen versichert wurde, deren Eltern "zur Frone" (Fronzeit) getanzt haben sollen. Dieser Saal, der "golden e Saal" genannt," welcher ohne jeglichen architektonischen Wert ist, wurde 1841 und dis zur Ablösung der Zinsgetreide-Abgaben an das Amt, nachdem er dazu eingerichtet worden war, von dem Rentamte zur Aufschüttung des Zinsgetreides benutzt. Heute dient er als Repositorium der reponierten Akten des Königl. Amtsgerichts.

Im Innern bes Schlosses in bem Aufgange nach ber Königl. Kreiskasse steht in ber Mauer eine ungefähr 2 Fuß hohe steinerne Figur eines Bauern eingemauert, ber mit seiner linken Hand einen Kober trägt und das "Kobersmännchen" genannt wird. Er trägt ein ionisierendes Kapitäl. Diese Figur ist ohne Zweisel ein Überbleibsel eines der 5 niedergelegten Bürgerhäuser. Die Bedeutung derselben ist unbekannt. Der Überlieserung nach soll sie darauf hindeuten, das Schloß sei aus den Revenüen der thüringischen Bergwerke erbaut worden, ein Bergmann (als welchen man auch die Figur ansieht) habe das nötige Geld herbeigetragen. Die Sage erzählt, daß einst ein Bauer aus der goldenen Aue das Kobermännchen am Ohr gezupft habe: "Ei, wo will denn der Kober mit dem Männlein hin?" Da soll das Männlein plötlich größer und größer geworden sein und dem Bauer eine so derbe Ohrseige gegeben haben, daß man das blaue Mal noch lange gesehen habe.4)

In ben Gemächern bes Hauptgebäubes, die gegenwärtig zum Teil Geschäftsräume sind, befinden sich noch geschnitzte Schränke und Holzbecken aus der Zeit der Erbauung; hinter den Fensterpfeilern tragen toskanische Säulen die Fensterbögen. An der getäfelten Decke sollen unter der Tünche noch Freskogemälbe vorhanden sein. 1836 verkaufte das Rentamt "die im

<sup>1)</sup> Abgebildet in Hans Hoffmann, Der Harz, S. 842; auch in der Zeitschrift für Denkmalspflege der Provinz Sachsen Jahrgang 1905.
2) Dr. Jul. Schmidt, Baus und Kunsts benkmale des Kreises Sangerhausen, S. 88.
3) Harz-Album S. 87 nennt ihn Konzertsaal.
4) Größler, Mansselber Sagen, S. 153. Richter, Deutscher Sagenschatz, I, Kr. 39.

hiefigen neuen Schlosse annoch vorhandenen alten Gemalbe" im Bege bes Meistgebots. 1)

Über die Erbauung des neuen Schlosses ist in den hiesigen Archiven nichts vorhanden. Nach ben im Finanzarchiv zu Dresben vorhandenen furfürstlichen Schreiben murbe ber Bau im Frühjahr 1616 unter ber Aufficht bes Rentmeisters Rafpar Tryller begonnen. Der Architekt mar ber Amtsbaumeister Andreas Schwarz, Werkmeister war Abam Wepel. Anfangs führte Kafpar Eryller, fpater ber Amtichöffer die Aufsicht über die Arbeiten, Beschaffung ber Materialien 2c. Die Untertanen bes Amtes mußten bazu fronen. Sie beschwerten sich zu Anfang bes Jahres 1616 über bie Baufronendienfte, bie ihnen "bei bem vorhabenben furfürstlichen hausbau ju S. angesonnen worden," wegen ihrer großen Armut und jetiger Zeit auf ihren geringen Bütlein haftenden vielfältigen Anlagen. Sie baten daber um Zuziehung der Amtsuntertanen von Sachjenburg und Weißenfee und der Ginwohner von Blankenheim. Um 10. Febr. erhielten daher Kaspar Tryller und ber Schöffer ben Auftrag, ju untersuchen, ob bies lettere icon bei früheren Fronen gefcheben fei. 1620 maren alle Dörfer bes Amtes S. jum Frondienfte erschienen, nur Blankenheim nicht, weshalb der Gerichtsberr v. Bobenhaufen gur Rechtfertigung gezogen murbe. Im Winter 1616 maren Werkstücke und Mauerfteine "in ziemlichen Borrat zur Stelle geschafft." Am 23. März 1616 murbe ber Mühlenvogt nach S. beorbert, die Anordnung zu treffen, daß bas vertaufte alte Holz ber abzubrechenden Baufer entfernt und "mit bem Bau ftark nachgefolgt merbe." Bon ben Steinen jum "kurfürstlichen Sausbau" waren "ein Quantum Topfftein" bewilligt, welcher bei ber Mittelmuhle unter Der Kurfürst befahl am 14. Jan. 1617, baß Beinrich Blankenheim bricht. v. Bobenhaufen bem Kafpar Tryller, welchem ber "Hausbau" untergeben war, diesem Steine bort auf seinem Grund und Boden brechen laffen follte-Am 15. Febr. 1617 waren schon 1946 fl. aus dem Amte verbaut worden, auch 253 fl. Tagelöhne, die von den fronpflichtigen Untertanen wieder eingezogen werben follten. Es wurden noch 16 Gichen aus dem Amtsforste angewiesen; bazu kamen noch 5 Schod eichene und 241/2 Schod tannene Bretter aus bem Amte Rolbit; bie 1000 Ctr. nötigen Dachschiefer kamen von Lögnis im Erzgebirge, die tannenen Bauftamme von Saffelfelbe. Am 20. Mai:1617 erhielt ber Schöffer zu Freiburg Befehl, für 500 fl. Roggen von bem Amtsgetreibe zu verkaufen und bas Gelb nach S. zu fchiden, ba für ben Berlag bes Hausbaues die Ginkunfte bes Amtes S. für ben Sommer nicht aus-In diesem Jahre murben aus bem Amte Sachsenburg 200 fl. jum hausbau eingeliefert. Im Juli besselben Jahres fielen nach einem ftarten Gewitter bie Gewölbe (Reller) bes Erdgeschoffes plöglich wieber ein, boch ohne jemand zu beschädigen, so daß man noch einmal wölben mußte.2) Da "unfer Sangerhäusischer hausbau gegen bem Rathause marts bei beminachften

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Kreisblatt vom 22. Febr. 1836. — Ein Bappen auf Holy hangt noch heute in bem Flur ber Bohnung bes Rentmeisters. 2) Müller S. 13.

großen Ungewitter einesteils wieber eingegangen, vielleicht ber Urfache halben, baß bie inmendigen Gewölbe juvor geschloffen, ebe bas Gewölbe bedacht worden," so follte fich Tryller nach bem turfürstlichen Befehl vom 26. Juli 1617 mit Fleiß erfundigen, wodurch folder Schabe verursacht worden. eingefallenen Mauern follen wieder aufgeräumt und ber Grund aufs tuchtiafte angelegt, bas Dach vom Zimmermann gelegt und die Schalbretter in Vorrat geschafft werben, damit das Gebäude alsobald mit dem Mauerwerk wieder in die Hohe komme und gerichtet werbe. Am 11. Sept. 1617 wurden bie 12 eisernen Gitter von Schwarzenberg im Erzgebirge nach S. geschafft und burch ben mitgebrachten Kleinschmieb (Schlosser) vorgerichtet. Sie kosteten alle 12 Der Schloffer follte Dag für die noch fehlenden Gitter-131 fl. 3 Gr. Als Raspar Tryller und And. Schwarz berichteten, daß der Bau nun im Sept. gerichtet, aber gur Bebachung besfelben noch Schiefer und Bretter fehlten, murbe am 13. Sept. 1617 befohlen, die Gewölbe und bas Gemäuer noch vor Winter in Dachung zu bringen, damit nicht wieber solcher Schaben angerichtet werde. Am 21. Sept. 1617 erging ber Befehl an ben Schöffer, ben Steinbrecher Burfard Propft zu Blankenheim und ben Landinecht bei Waffer und Brot 8 Tage lang gefangen zu feten. hatte Geldvorschuß erhalten, ben Ban mit Berkftuden (Topfftein) ben Sommer über zu verfehen, mar aber trot Erinnerns feinem Berfprechen nicht nachge= kommen, weshalb man um doppeltes Geld die Werkstücke im Ichstedter Bruche kaufen mußte, welche nun die Amtsuntertanen 2 Meilen weiter anzufahren Der Landknecht aber hatte fich mit ber Bestellung ber Materialfuhren jo faumig gezeigt, daß bie Maurer und Steinmegen öfters zu halben Tagen mußig fteben mußten. Der Steinbrecher foll nicht cher losgelaffen werben, bis er den Bau mit Werkstücken versehen habe. Am 20. März 1618 erhielt ber Schöffer ben Auftrag, aus ben Amtsgefällen 600-800 fl. jum Sausbau zu verlegen, da man auf anderem Wege nicht dazu kommen könne. Land= und Tranksteuer follte nichts genommen werden, wie Raspar Tryller vorgeschlagen hatte, da der Kurfürst daraus den Aufwand für den bevor= ftebenben Rurfürstentag ju bestreiten gebachte. In biesem Sahre hatte ber Schöffer Sonnenberg für eiferne Ofen in bes Rurfürsten neues Bebaube 200 fl. verrechnet; boch mar bas Gelb 1626 bem Lieferanten Gottf. Fuchs zu Dresben noch nicht bezahlt. Um 10. März 1619 follte ber Schöffer an Rafpar Tryller 400 fl. auszahlen, soviel nach Tryllers Bericht etwa noch nötig war, damit das Gebäude endlich fertig gestellt werde. Als man am 11. Juli 1620 Abrechnung hielt, ergab sich, daß jum Ban bes Haufes ju S. 2100 fl. aus ber Rentfammer vorgeschoffen, 200 fl. 12 Gr. in die Gifenkammer für eiferne Dfen bezahlt waren und 106 fl. 18 Gr. man den Werkleuten noch schuldig 1622 wurde bas Schloß fertig gestellt. Um 1. Febr. 1622 murde ber Schöffer angewiesen, bem Oberauffeher ber thuringischen Bergwerke, Rafpar Erpller, die noch nötigen 300 fl. jur Verfertigung ber noch übrigen Arbeiten am hausbau auszuzahlen. Am 15. Juli wurde Tryller in Emfeloh mitge=

teilt, mit Anfertigung ber Tafeln, Bänke, Bettstellen u. a. Hausrat in das neuerbaute Haus noch einige Zeit zu warten, da die Fuhre (24 Stück) Dielen, die man früher im Braunschweigischen für 3 T. 8 Gr. gekauft, jest auf 25 fl. (infolge der Kipper= und Wipperzeit) gestiegen sei. Man wollte daher eine gelegene Zeit abwarten. 1629 forderte man der Witwe Tryllers die Baurechnung über das kurfürstliche Haus zu S. ab.

Ursprünglich war das neue Schloß für den Kurfürsten erbaut, der es aber nie bewohnt hat, so daß es sofort "Amtshaus," b. h. Wohnung für den Schöffer, murbe, als welches es zuerft 1637 und noch 1832 genannt wird. Bis zu bem 1625 erfolgten Tobe Kafpar Tryllers nahm es letterer für fic in Anspruch, wenn er in Sangerhausen wohnte; zugleich hatte ber Schöffer barin feine Wohnung. Am 21. Juni 1625 erbot fich bie Witwe Tryllers, ben hauszins für des Schöffers Wohnung zu bezahlen, damit von bemfelben die Losamente in des Kurfürsten neuerbautem Sause nicht gebraucht wurden, fo bag ber Schöffer nur bie Amtsfachen barin verrichten follte. bie furfürstlichen Rate vor, bag ber Schöffer bie ihm barin eingeraumte Wohnung behalten folle. 1629 wohnte jedoch der Schöffer nicht barin; er wohnte zur Miete bei Sans Jak. Bogt, ber ihn aber nur noch bis Reujahr bei sich wohnen lassen wollte. Roch 1748 war in bem neuen Schlosse ein Trinkgeschirr, bas Tryller bei ber Anwesenheit bes Rurfürften zu einem Billtommen gereicht hatte und bas feitbem jum Andenten baselbst geblieben mar.) Als 1570 ber Oberaufscher ber Graffchaft Mansfeld zugleich Sauptmann bei Amtes Sangerhausen wurde, wohnte letterer meist in Gisleben, so daß bem Schöffer die Berwaltung bes Amtes eigentlich oblag. Dies bauerte auch ben ganzen 30jährigen Krieg bindurch und bis zur Bildung bes herzogtums Sachsen=Weißenfels 1656. Bon nun an hatte bas Amt wieder einen eigenen Amtshauptmann, ber neben bem Schösser, ber nun bald ben Ramen Amtmann führte, im neuen Schlosse wohnte. Seit etwa 1675, als der Herzog von Sachjen-Beißenfels ben Sangerhäufer Bergbau wieder aufnahm, war aud bas Bergamt im neuen Schlosse.

Das Amtshaus wurde von den Amtspersonen und anderen Bornehmen der Stadt nicht selten bei Hochzeiten und Trauungen benutt. So wurde dem Schösser Heinrich Cuvelier 1627 gestattet, seine Hochzeit im kurfürstlichen Hause zu seiern; 1639 wurde seine Stiestochter daselbst im "Beisein vieler Herren und vornehmer Leute aufm Saale" kopuliert, "weil man sich stündlichen vermutete des schwedischen Generals Graf Baniers Ankunft." 1659 wurde der Studiosus Rohde daselbst getraut, 1676 der Kammerherr Joh. Fried. v. Muschelit mit der Witwe Christiane Elis. v. Hartischen, geb. v. Lüttichau. 1693 wurde des Bergverwalter Köhlers Kind im Amtshause getaust.<sup>2</sup>)

<sup>1) &</sup>quot;Sistorische Rachrichten bes Amtes Sangerhausen" von 1748 im Staatsarchivkin Magdeburg LIX, 929, welche sedoch nicht zuverlässig und auch sonst ohne großen Bet sind. 2) Kirchenbucher zu St. Jakobi.

Nach einem Inventarium vom 22. Jan. 1658,1) bas 1696 revidiert und im wesentlichen unverändert befunden murbe, hatte bas Schloß folgende Raume: Unten im Saufe: die Amtsstube (mit Repositorien), bas Gewölbe, (1696 mit Repositorien), ber Reller, vor ber Babeftube (ein alter Ofen mit tupf. Pfanne von 6 Eimer, 1 Schwisbant, ift fonst die Stube ganz wust gelegen, 1696 in schlechtem Zustande); ber Sof, die Torfahrt, ber große Reller, bie Benbeltreppe, die untere Rüche, das Gewölbe an der Hofftube, die Hof= stube, die andere Hofftube, das Gewölbe an dem Stalle, der Aferbestall, das Darrhaus (Darre ohne Horben, 1696 hat Amtshauptmann v. Bofe fein Laboratorium barin), der obere Malzboben, der alte Reller, der Rüchenkeller, bas Bobenden, ber hintere Reller, bas Gewolbe unter ber Scheune, bas Bafchaus (1696 fehlt es), ber Reifige-Stall, bas Rapitel; ein Eingang jum Obergemach, ber Saal vor ber Wohnstube (hirfch= und Rehgeweihe), ber hintere Saal, die kleine Stube auf dem Saale, die Kammer daran, die Rüche, die Rammer baneben, die Rurfürsten-Stube (1 Trefor, Schränke, Teppichund Simswert, die Stube ift oben und unten gang getäfelt, 6 hirschgeweihe), die Schlaffammer baran (1 großes himmelbett), die kleine Rammer baran, bas Beigemach (ber Saal ift getäfelt, aber nicht gemalt, 1 Setret mit gemalter Tür), bas turfürftliche Tafelgemach, bie Stube an ber Tafelftube, bie Rammer baran; im Eingang jum Dbergebaube bas vorbere Salchen (mit Rleiberschränken), ber gebohlte Saal, die Stube gegen ber Tafelstube, die Rammer baran (mit Repositorien), vor ber Tafelftube, in ber großen Tafel= stube, die Rammer baran, das Sekret (1 Stuhl mit Deckel), die Rammer baneben (1696 bes Bergverwefers Schlafftube), die alte Rammer, bas kleine Stubchen, die Schreiber-Rammer (mit 1 Spanbett), die runde Tafelstube (1 Trefor, 1 Marmelftein-Tifc, 12 Lehnbanke, 3 große geschnitte hirschfopfe), bie Mägbe-Rammer (1 Spanbett), bas obere Sälchen, die rote Stube, die Rammer baneben, die hintere Rammer, ber Boben, ber fcmale Bretterboben, ber große Boben mit Eftrich, ber oberfte Boben, bas neue Gebäube, bas fleine Böbenchen baran, auf bem Turme (1 schmale Treppe, 3 Scheiben= fenster, 3 Taubenschläge), unten im Turme auf ber Wenbeltreppe; im Hofe (ein Gestell um ben Brunnen, von ber Scheune an bis herum an bie Pferbeställe und an bas Darrhaus tupferne Rinnen, an bem Gebäude 3 Drachen= Das kleine häuslein am Amtshaufe in ber Brübergaffe (Schloggaffe) bewohnte der Amtsbote. Das kurfürstliche Amtshaus war in der Brüdergasse bis an das kleine Haus mit kupfernen Rinnen versehen, daran gegen dem Rathaufe über 4 Drachenköpfe mit vergitterten Kronen und Bungen maren; ferner 2 furge Drachentopfe am Erter.

Bahrend die Aurfürsten von Sachsen nur höchst selten in Sangerhausen im Fürstenhause anwesend gewesen sind, hielten sich die Herzöge von Sachsen= Beißenfels öfters hier auf. Nach dem am 27. Okt. 1710 zwischen den beiden

<sup>1)</sup> Staatsarciv zu Magbeburg LIX, Rr. 1771.

Brübern Herzog Joh. Georg, welcher nach bem am 24. Mai 1697 erfolgten Tobe seines Vaters Joh. Abolf die Regierung von Sachsen-Weißensels antrat, und Herzog Christian abgeschlossenen Vertrage wurde dem Herzoge Christian als Prinzen das Amtshaus zu S. zur Residenz eingeräumt und ihm 1000 T. zur Einrichtung desselben bewilligt. An seinem Geburtstage (23. Febr.) 1711 zog er in S. ein. Als regierender Herzog von Sachsen-Weißensels erhob Christian Sangerhausen zur 2. Residenz. Hier starb er auch am 28. Juni 1736.

Bum lettenmal hat eine fürstliche Berson bas neue Schloß als Refiden: benutt von 1746-1751. Es mar bies die vermitwete Bergogin Sophie Charlotte von Sachfen = Gifenach, welche auch hier am 5. Jan. 1751 starb. Am 8. Sept. 1746 erging von Dresben aus an den Amtmann Konrad Reiche und ben Rentamtsvermalter Buldnus ber Befehl, "ba wir ber verwitweten Bergogin ju Gifenach Lbd. unfer Schloß ju S., jedoch mit Beibehaltung des Amtsarchivs darinnen, zur fünftigen Wohnung einraumen in laffen, refolviert," daß beibe biefes Schloß von ben barinnen wohnenden fämtlichen Personen räumen follten. Die Amts-Erpedition follte in einem bem Schloffe nabe liegenden Brivathaufe gegen einen Mietzins untergebracht werben. Sie follen bas Schloß felbst nebst zugehörigen fämtlichen Bebauden ber Berzogin übergeben und einräumen. Über das, was unumgänglich ju reparieren fei, follen fie Unschläge fertigen laffen.1) Ihr Hofftaat bestand aus 1 heiduden, 1 Rammerhusaren, 1 Borreiter, 1 Lakai, 1 Mundtoch, 1 Rüchenschreiber, 1 Bettmeister, 1 Hofjäger. Sie ftarb hier am 5. Jan. 1751:3) Den 12. Febr. 1751 Freitag nach Septuages. wurde Ihro Hoheit ber lest verwitweten Herzogin, Herzog Wilhelm Beinrichs Gemablin, Leiche aus Sangerhausen nach Salle burch Sotterhausen auf einem Bagen unter ftarka Suite geführt. Auf Befehl bes Oberkonsuftoriums murbe in Sotterhaufen und Begernaumburg von ben Gingepfarrten geläutet bis ber Bug eine andere Grenze erreicht hatte. Die sponté verordnete Begleitung mit Singen der Schule und bem Ministerio murbe burch die königl. preußischen Kommiffarien expressis bispensiert, bas Läuten aber acceptiert.3) Bahrend ber Residenzeit Sangerhausens besorgten die Schloswache meistenteils Grenadiere, wenn kein Militär in ber Stadt ftand, ober die Bürgerschaft. Als 1741 die Miliz aus Sangerhaufen zu Gelbe rudte, murben bie Amtsborfer zur Schlofmache por bem Residenzschlosse zu S. befohlen. Sie weigerten sich, ba folche Bachen niemals von ihnen verrichtet seien, da sie nur die Bachen bei Inquisitionen auf dem alten Schloffe schuldig wären. Sie könnten bei ihrer schlechten Kleidung bei kaltem Wetter nicht 2 Stunden stehen.

Mit ber Erhebung Sangerhaufens zur 2. Residenz wurden baselbit ber Schlofgarten im Reuendorfe und die Schloffirche angelegt. Der

<sup>1)</sup> Originalschreiben im Berein für Geschichte und Naturwissenschaft Acta C, Ar. 7. 3) Ihre Todesanzeige ist in keinem der Sangerhäuser Kirchenbücher enthalten. 3) Chronitalische Eintragung im Kirchenbuche II zu Beyernaumburg.

Schloßgarten erstreckte sich von der Gonna nach Norden dis an die Neuendorfer Trift. Noch heute heißen die Gärten von der Gonna (Reißners Garten)
bis zur Gasanstalt "Schloßgärten". Dieser große, von einer Mauer umgebene
Garten wurde von Herzog Christian angelegt. Er soll aus den Hausstätten
von 10 durch den 30jährigen Krieg eingegangenen Häusern entstanden sein.
2 Türgevierte mit den Jahreszahlen 1684 und 1700 stehen an dem Ufer der
Gonna noch heute. Letztere Tür bildete den Gingang zu einem quadratischen
Bau mit einem ganz spitzen Turme, der Stuckarbeit (Vögel, Wiedehopf) zeigte.
Der Turm ist vor etwa 50 Jahren abgebrochen. In dem Reißnerschen
Garten steht noch heute ein Pavillon, der von Herzog Christian erbaut ist
und einen kuppelartigen Turm mit Schiefer gedeckt trägt und mit einer
Bretterbecke geschlossen ist, an der früher Gemälde standen. Die Tür ist alt
und ebenfalls noch mit Gemälden versehen, so u. a. David, der Harfenspieler,
darstellend. 7 Schlüssel erst sollen sie früher geschlossen haben.

Gleich nach seinem Regierungsantritte baute Herzog Christian anzben östlichen Flügel bes Schlosses die Schloßes die Schloßes apelle St. Trinitatis. Am 1. Nov. 1712 wurde der Grundstein dazu gelegt. 4 Schriften legte man ein. 1) Bom 11.—13. Juni 1713 wurde sie vom Hosprediger Ernst Mich. Brehmer zu Weißenfels eingeweiht. 2) Als erster wurde darin ein geborener Jude namens Isaak Heynemann am 14. Juni 1713 getauft. Sine Beschreibung "der neu erbauten hochfürstlichen Schloßkapelle zur heil. Dreifaltigsteit in Sangerhausen" ist noch vorhanden. 3) Im Schloßhose über dem mittleren Kirchenster stand die Inschrift:

Sacram Sanctae Trinitatis gloriam animarumque salutem Serenissimus Princeps ac Dominus, Dom. Christianus, Dux Saxon. Jul. Cliv. Mont. Ang. et Westph. etc. promovere ac procurare, praesentium extructione Aedium suscepit Kal. Nov. MDCCXII.

Über ber Sakristeitür standen die Worte: BeneDlCta sanCta TrInias perpetVVM (Jahreszahl 1713). Hinter dem Altare war auf der einen Seite ein Stein eingemauert, auf welchem das Tryllersche Wappen mit der Jahreszahl 1612 stand. Der Stein ist in einem Raume des Schlosses noch vorhanden. Auf der andern Seite war ein Stein mit folgender Inschrift:

Aedificium hocce seculum abhinc oeconomicis usibus Trillerianis nserviens, Serenissimi Principis ac Domini Dom. Christiani D. S. I. C. M. A. et W. pietate atque cura, nunc in S. S. Trinitatis gloriam

<sup>1)</sup> Sin Czemplar ber bei Brühl in Beißenfels gebruckten Festorbnung bes Gottesstienstes bei ber Grundsteinlegung besindet sich im hiesigen Verein sur Seschichte und Naturvissenstea C, Nr. 7. 3) Die gedruckte Festordnung befindet sich ebenda. — Ein im Besize des hiesigen Rausmanns Mortz Löwe besindliches Delgemälbe von Brehmer, das edenfalls aus der Schlöklirche stammt, trägt die auf die Sinweihung bezügliche Inschrift: "Der Zeit Hosprediger, Beichtvater, Kirchenrath Gerr Ernst Michael Brehmer hat diese neurbaute Schlöklapelle zur heil. Dreisaltigkeit eingeweiht am 11. Junii Anno 1718. Aetatis
... 3) Steht als Anhang des Sachsen-Beißenselssischen Gesange und Kirchenbuches von 1714, welches auch in der Residenz und Schlößtapelle zu Sangerhausen gebraucht werden ollte.

exsurgere coepit, posito hic, sub Altari, fundamine Kal. Novemb. MDCCXII.1)

Dem Altare gegenüber war der fürstliche Kirchenstuhl, an dem das Porträt des Herzogs zu sehen war. Die Decke in diesem Stuhle war gemali: Verklärung, Grablegung, Auferstehung, Himmelsahrt Christi, Ausgiehung des heil. Geistes. Sehenso war die Decke der Rapelle mit Darstellungen aus dem alten Testamente bemalt. Auf dem Chore stand eine schöne Orgel. Auf dem Turme hingen 3 neue Glocken (2½, 3 und 6 Ctr. schwer). Es wurden 3 Denkmünzen geprägt, eine, die 3 Mark 14 Lot Silber wog, welche in den Grundstein kam, 2 andere, welche bei der Grundsteinlegung und bei der Einsweihung ausgeteilt wurden.<sup>2</sup>) Abbildungen der Rapelle mit Turm und des Chores enthält das Gesang= und Rirchenbuch von 1714; ebenso der Gedenkmünze auf die Sinweihung: Templum nov. S. S. Trinit. Declicat. Sangerhus. 1713. 11. Junii.<sup>3</sup>) In die Schloßkapellen-Gemeinde gehörte zur Zeit der Residenz der Hosstaat, später nur noch die Beamten des Amtes und deren Anhang. Es wurde ein besonderes Kirchenbuch von 1713—1771 geführt.<sup>9</sup>) Roch 1817 sanden Ropulationen der Schulkollegen in der Schloßkirche stant.

Schon nach 100jährigem Bestehen mar die Schloftapelle so baufällig, daß man Anstand nehmen mußte, noch weiter daselbst Gottesdienst abzuhalten. Obwohl man ftarke Pfeiler baute, wich die westliche Mauer doch immer mehr aus, so baß die Rirche gang baufällig murbe. Da ber Borbau, burch ben ber Eingang in die Schloßtapelle führte, ben Ginfturg brobte und für die ben immer noch bestehenden Gottesbienst Besuchenden febr gefährlich werben konnte, beschlossen ber Landrat und Superintendent am 13. Oft. 1824, den Gottesbienst barin auszusegen.5) Man hoffte jeboch, bie Landesbehörde werde biefe Kirche nicht eingehen laffen, was fich aber nicht erfüllte. Daher machte ber Superintendent Fischer bem Magistrate am 6. März 1825 ben Borfolag, biefe Rebenkirche zu übernehmen und für bie Erhaltung zu forgen, worauf man jedoch nicht einging. Die Königliche Regierung bestimmte baber 1830, bas Schloßkapellengebäube mit bem zu diesem führenden Treppenhause abzubrechen. Am 29. Mai 1830 6) verkaufte bas Rentamt baher zum Abbruch bas Gebäude und Treppenhaus mit bem Borplate nach bem Schlofhofe ju sowie bas in ber Brüdergaffe zwischen bem Schlokkapellengebäube und ben Haufe bes Einwohners Goldschmidt gelegene Gartengrundstud. 1831 verfaufte ber Badermeister August Steinkopf Fenster und Marmorplatten aus ber Schloßkapelle. Auf dem erkauften und gewonnenen Blate von 19 Quadratruten bes abgetragenen Schloftapellengebaubes erbaute Steintopf ein Burgerhaus und ein Seitengebäude (Holzremise), das er 1839 an den Buchhändler

<sup>1)</sup> Alle diese Inschriften steben abichriftlich in dem Bande der Schulreden der Sangerbäuser Schule in der Ulrichsbibliotdek A, 61, fol. 33. 7 Die beiden letzten sind beschen farzzeitschrift VI, 211. 3 Im Gesange und Kirchenbuche von 1714; ein Exemplar besieben besindet sich in der Ulrichsbibliotdek C, Kr. 71: Ratalog S. 38, Kr. 44. 4) Zett bei St. Zakodi ausdewahrt. 3 Sangerdauser Kreisblatt von 1824. 9 Bekanntmachung im Kreisblatt. 1830. Rach den Alten im Stadtarchiv Loc. 12, Kr. 8 am 28. Febr. und 30. Rov. 1831.

Dittmar verkaufte.1) In ersteres verlegte im Juni 1839 als neuer Gigen= tumer Paul Fischer, ber Sohn bes Superintenbenten Fischer, feine errichtete Ronbitorei. Heute stehen auf dem Grund und Boben der Schloßkapelle das Bebäude bes' Grundbuchamtes feit 1875 und bas oben ermähnte Brivathaus. Die wertvollen Gegenstände ber Schloßtapelle wurden zum größten Teil ver= idenkt, zum Teil verkauft. So wurde die Orgel, ein 4füßiges Werk mit 10 flingenden Stimmen, der Gemeinde Altenburg zu Merfeburg, die 3 Glocken m Nachbargemeinden (eine an Grillenberg) und die filbernen Geräte an die Sangerhäuser Stadt= und Amtskirchen (Dörfer) verschenkt. Den Cruzifirus. ein schönes Holzbild, bekam bas Hospital St. Julian, woselbst er sich noch befindet. Die Gemälbe der Kavelle, sowie die Bücher der bieser und dem Schloffe gehörigen Bibliothet tamen jum größten Teil nach Berlin in bas dortige Königliche Museum und in die Königliche Bibliothek.2) 1 filberner Rrugifir, 2 Altarleuchter, 1 Taufbeden, 1 Relch mit Patene, 1 Bibel (Lüne= burg 1672),3) eine rote Altarbekleibung mit filbernem Wappen wurden ber St. Jakobikirche geschenkt, woselbst diese Sachen noch heute in der Sakristei rebraucht werden. Der Turm ber Schloftavelle, ber icon vor ber Erbauung derselben dem Schlosse angehörte, steht noch heute. Als man im April 1890 denselben umbecte, fand man ein Pergament, 4 Druckschriften, barunter eine kestorbnung bei ber Grundsteinlegung und Einweihung ber Rapelle, und 3 Schriftstude mit Aufzeichnungen, welche man in ben Knopf "auf bem Turme m ber neu erbauten Schlogfapelle gur Beiligen Dreifaltigfeit", als ber alte habhaft geworden und man einen neuen vergolbeten am 13. Nov. 1716 m Beisein bes Herzogs Christian aufsette, eingelegt hatte. Die Schriften mthalten die Namen der Rats= und Amtsversonen, der Geistlichen der Ephorie mb der Sangerhäuser Schulkollegen.

Die Schloßtapelle wurde von den 4 Geistlichen der Stadt besorgt; Hofrediger war der Superintendent. Am 20. März 1723 versprach Herzog
hristian den 4 Geistlichen in Sangerhausen für die Verwaltung des Gottesvenstesse in der Schloßtirche für jede Frühpredigt 2 Maß Frankenwein aus
ver Vorratskellerei, welche vom Trinitatissseste 1723, also vom 10. Gedächtnisage und Sinweihungsseste, gegeben werden sollten. Da der Herzog den
Bunsch ausgesprochen hatte, daß auch die Landgeistlichen der Sangerhäuser
Inspektion den Gottesdienst in der Schloßkapelle mit verrichten möchten, so
rging daher am 18. Sept. 1713 ein Besehl wegen der angeordneten Schloßapellenpredigten. Sine zweite Verordnung besagte, daß alle Landprediger
m Gedurtstage des Herzogs (am 23. Febr.) in der Schloßkapelle erscheinen
ollten. Es besorgten also die Schloßpredigten die 4 Stadtgeistlichen und die
I Landprediger der Ephorie (Amtes) Sangerhausen, nämlich die zu Oberiblingen, Seersleben, Riethnordhausen, Wartinsrieth, Riestedt, Smseloh,

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 12, Rr. 8. 2) Rach Riedes Monographie des Schloffes von 1841. 3) Diese wertvolle Bibel in getrieben silbernem Einbande zeigt auf dem Borsatblatte de eigenhandige Widmung des Herzogs Christian vom 11. Juni 1718.

Gonna, Lengefeld, Obersborf. Sie erhielten für jede Predigt 10 bezw. 12 Gr. 1761 verfügte die kurfürstliche Regierung, die Bezahlung von 12 Gr. an die Geistlichen der Stadt abzuschaffen; ja man verlangte sogar die Wiedererstattung der seit dem Anfall des Herzogtums Sachsen=Weißenfels erhobenen Gelder (von 1746—1754). Letztere in Höhe von 102 T. erließ man ihnen aber; doch mit der Abschaffung sollte es sein Bewenden haben.

Die Besolbung sloß aus einem Fonds der Kapelle, dem sog. Schloßkapellen fonds, der seit Auslösung der Schloßkapelle 1826 vom Rentamte verwaltet wurde. (Vergl. Abschnitt Waisenhaus.) Im Jahre 1716 vermachte der alte Schultheiß Hans Becker zu Riestedt der Schloßkapelle ein Legat von 200 T., welches Georg Queckhan daselbst nach dessen Tode im Okt. 1716 auszahlte.1)

Der Herzog Christian bestimmte folgende Ordnung bei der Schloß- kapelle und stiftete folgende Legate:

1. In der am 11. und 12. Juni 1713 gegebenen Ordnung des Gottesbienstes 2) wurde folgendes bestimmt:

Die 4 Sangerhäuser Geistlichen sollten erhalten zu ihrer Besoldung 100 T. und an jährlichem Deputat 4 Rehe, 16 Hasen und 12 Feuerseichen (1725 in 16 Klaster Scheitholz verwandelt). Später wurde dieses Deputat gänzlich eingezogen. Der Kapell=Direktor erhält 66 T., ein neues Kleid für das Orgelschlagen an den 3 hohen Festen, 2 Maß Bein, 1 Wildpret=Braten; der Kantor 12 T., der Hoff üster 10 T. 12 Gr., der Kalkant 7 T., zu Gloden= und Seigerschmiere 21 Gr., 2 Maß Bier und 2 Brötchen an den 3 hohen Festen; der Rachtwächter 10 T. 12 Gr.; die 3 Kirchen vorsteher 70 T. zeder Land geistlich erhielt sur jede gehaltene Schloßpredigt 12 Gr.; die beiden Personen, welche die Passsion sangen, 1 T. und 2 Maß Bein. Die 4 Knaben, welche die Rommunion das Tüchlein hielten, 4 Gr., dieselben für Absingen der Litane 2 Gr. Zu Pfingsten sollten 3 Schock Maien in die Schloßkirche gesteckt und Vras in den Chor gestreut werden. Die Hospitaliten zu St. Gangloss und St. Julian und Hausarme erhielten 10 T.

Die Abministration hatte allein ber Rentbeamte; anfangs waren Abministratoren ber Superint. Olearius als Inspektor und Borsteher, der Bize-Land-Kommissarius Wogk und ber Kapell-Direktor Kobelius als Kirchenvorsteher.

2. Am 1. Juni 1721 stiftete Herzog Christian aus seiner Handschatule 500 T. Kapital,3) welches, wenn die Schloßkirche etwa durch Feuer 2c. zerstört würde, zum Wiederaufbau verwandt werden sollte. Von den Interesen sollten 6 Knaben und 6 Mädchen an Büchern erhalten 12 Pfalter, 12 Stüd Dr. Günthers himmelsweg, 12 Bibeln. Schon 1816 wußte man von diesen

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Magbeburg LIV Tit. IV, 10. 2) Ephoralarch. Rap. A. Lie R. Nr. I, 4. Bergleiche auch B IV, Nr. 68 B. 3) Stiftungsbrief auf Pergament im Cohardiarchiv Rap. A. Lit. R, Nr. I, 5.

Kapitale im Rentamte zu S. nichts mehr; es wurden nur 10 T. (10 T. 10 Gr.) für zu verteilende Schulbücher ausgezahlt, was durch Dekret der Königl. Regierung vom 25. Febr. 1846 wiederum bestätigt wurde.

- 3. Am 16. Mai 1728 stiftete Herzog Christian ein Kapital von 200 T. ebenfalls zum event. Wiederaufbau.\(^1\) Bon den Zinsen sollten erhalten 6 Schulknaben und 6 Schulmädchen 12 Stück Dr. Joh. Olearii Gedenkkunsk, 12 Stück Herders Fragestücke. 1816 war auch von dieser Stiftung nichts mehr bekannt. 1846 wurde die Zahlung von 10 Taler 10 Gr. aus dem Kapellensonds zur Anschaffung von Büchern neu bestätigt. Nach dem Testament des Kammer-Kommissionsrats Kaspar Jakob Mogk vom 12. und 25. Sept. 1741 kamen zu diesem Schloßkapellensonds 2000 T. hinzu. Vergl. Abschnitt Stiftungen: Mogksches Legat, Teil II, S. 168.
- 4. Am 14. Juni 1730 stiftete Herzog Christian eine öffentliche Bibliothet bei ber Dreifaltigkeits-Rapelle bes neuen Schlosses zu Sangerhaufen.2)

Durch Rezeß vom 12. Nov. 1872 wurde das aus der Schloßkapelle zu gebende Getreide-Deputat an den Rektor, Konrektor, Kantor und Organisten zu St. Ulrich (die 8 ersten je 5, der letztere 2 Scheffel 6 Meten) in eine Geldentschädigung nach dem Martini-Durchschnitts-Marktpreise zu Nordhausen verwandelt.3)

Im Jahre 1801 schenkte ber Kurfürst von Sachsen eine Feuersprize ür das Schloß. Da die Bedienungsmannschaften von den Einwohnern der Dörfer nicht genommen werden konnten, so wurden 1801 30 Bürger in Bslicht genommen. 1826 beabsichtigte die Königl. Regierung, der Stadt die siesige Schloß= und Amts=Feuersprize als Eigentum zu überlassen, wenn dieselbe damit die Verpslichtung übernehmen würde, den Amts= und den in der kähe von S. liegenden Ortschaften bei Feuersbrünsten zu Hilfe zu kommen. Die Stadt ging auf diese Verpslichtung nicht ein, da sie bereits mit 8 Pferden nit Sprize und Beiwagen aussahre. Die Königl. Regierung verlangte daher 827 von dem Rate als Polizeibehörde die Fortschaftung dieser Sprize auf as Land bei Feuersbrünsten.

Nachdem 1746 Sangerhausen an das Kurhaus Sachsen gefallen war, wurde das Schloß nur noch von den kurfürstlichen Beamten bewohnt und var dem Verwaltungszweck des Amtes Sangerhausen einzig und allein gesidmet. Als seit 1746 das Amt Sangerhausen keinen eigenen Amtshauptstann hatte, vielmehr mit den Amtern Ecartsberga und Weißensee verbunden ar, behielt das Schloß doch noch einen Schloßhauptmann, den es schon zur eit der Residenz hatte. Es hatten nun im Schlosse die obersten Justizs und verwaltungsorgane des Amtes ihre Dienstwohnungen und Geschäftslokale. so war es noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 5) In der obersten Etage

<sup>1)</sup> Urkunde auf Pergament im Ephoralarchiv Kap. A lit. R, Nr. l, 6. 2) Urkunde 1 Königl. Staatsarchiv zu Magdeburg: Urkunden-Repertorium 10 b, A (Stadt Sanger-ufen), Nr. 64. 3) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 8, Nr. 83. 4) Daselhst Abteil. II, Loc. 8, r. 3. 5) Die Benutung des neuen Schlosses um diese Zeit gibt das Harz-Album (um 160), S. 87 an.

war bas Gefchäftslokal bes feit bem 1. Jan. 1835 in Sangerhaufen eingerichteten Königlichen Land= und Stadtgerichts; in bem westlichen Klügel biefer Stage war bie Bohnung bes Raftellans, fowie einige Gefängniffe. In ber mittleren Stage befanden fich ber Expeditionsraum bes Königlichen Rentamtes (jest Rreis= und Forfitaffe, 1832 jum erstenmal fo genannt) und die Dienftwohnung bes Rentmeifters; im weftlichen Flügel besselben Stockwerkes mar eine fleine Bohnung, die an ben Steuerbeamten, beffen Gefchaftslofale im Barterreraume westlich ber Torfahrt lagen, vermietet. In ben gewölbten Räumen bes Erdgeschoffes öftlich ber Torfahrt murben bie Archive ber Gerichtsbehörbe und bes Rentamtes aufbewahrt. Die Boben bes Sauptgebaubes benutte bas Rentamt gur Aufschüttung bes bei bemfelben einkommenden Binsgetreibes, und bie bes am westlichen Enbe bes Schloffes belegenen Gebaubes bas Rönigliche Land= und Stadtgericht. Heute befindet fich im neuen Schloffe bas Rönigliche Amtsgericht (ber Schöffengerichtsfaal ist jedoch im alten Schloffe) im öftlichen, die Kreis- und Forstkaffe im weftlichen Teile und die Bohnung bes Rentmeifters in ber erften Stage bes öftlichen Flügels. Das Ratafteramt war nur porubergebend mietsweife im neuen Schloffe. Der fog. goldene Saal bient gur Aufbewahrung ber reponierten Gerichtsaften.





## III. Militärwesen in der Stadt.

# Die Befestigung von Sangerbausen.1)

Zum Begriffe einer mittelalterlichen beutschen Stadt gehört es, daß sie 2011 Mauern, Wällen und Gräben umschlossen ist, durch welche sie gegen eindliche Angriffe geschützt und gegen außerhalb ber Mauer liegende Gebiete ibgeschlossen war.

Bevor Sangerhausen zur Stabt erhoben wurde, hatte es schon eine Art Befestigung, die allerdings nicht aus den einer Stadt zugehörigen Mauern, ondern nur aus einer burch Graben und Erbmalle hergestellten Um= vallung bestand, wie sie bei ben Dörfern üblich mar. Sangerhausen wird von ieser Zeit an als oppidum bezeichnet. Im Jahre 1194 war die mit Gräben nd Wällen befestigte Stadt in bem Kriege bes Landgrafen hermann als Verundeten feines Schwiegersohnes, bes Markgrafen Dietrich, gegen ben ftolzen nd herrichjuchtigen Markgrafen Albrecht von Meißen, in Gefahr, von ben seinden eingenommen zu werden.2) Zehn Sahre später hatte das oppidum Sangerhaufen eine Belagerung und Eroberung auszustehen in dem Rampfe er Gegenkönige Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig.3) lach ben Reinhardsbrunner Annalen, bie uns biefe Belagerung mitteilen, obei in auffallender Beise ber Burg Sangerhausen nicht gedacht ift, wird iangerhausen als "oppidum vallis et aggeribus bene munitum" (durch rbwälle und Palisaden wohlbefestigter Ort) beschrieben. Noch im Jahre 220 ist Sangerhausen nur ein mit Gräben umgebener Ort. Rach bem Beatigungebriefe bes Bifchofe Friedrich von Salberftadt über bie Rirche im elmstale von 1220 schenkte Goswin von Sangerhausen ber Kirche einen of in Sangerhausen extra fossatum (außerhalb bes Stadtgrabens) gelegen, ie er auch 4 Fleischbanke (quatuor macella in Sangerhausen) bazu

<sup>1)</sup> Auffat über die Befestigung von Sangerhausen von Dr. Jul. Schmidt. Sangerguser Zeitung 1880. Friedrich Schmidt, Sangerhausen als Festung in Sammlung für die eschichte von Sangerhausen und Umgegend, Heft 1—8. Die Besestigung siehe auf dem lan der Stadt von 1780 von Schäffer auf Tasel IV. Sin Festungsplan der Stadt Nordusen steht in Harzzeitschrift XXI. Literatur über Fortisstation: Lehre von den Festungen resden 1835. Lehre von der Festungestunst. Berlin 1865. Müller, Geschichte der Festungen it Einführung der Feuerwassen. Popp, Borlesungen über Festungen. München 1874. Chron. Mont. Ser. ad anno 1194. Harzzeitschrift XII, S. 555. Lessing S. 101. Siehe ischnitt von der Landesherrschaft.

widmete.1) Bare die Stadt, die hier ohne jebe nahere Bezeichnung (oppidum) genannt wirb, icon mit Mauern umgeben gewesen, fo hatte auch ber Sof "extra muros" gelegen. Noch einmal wird Sangerhausen oppidum genannt in einer Zeit, in ber es biefe Bezeichnung mit Recht verbient. Rach ber Urfunde vom 10. März 1241 verschreibt nämlich Landgraf Heinrich IV. feiner britten Gemablin Beatrix von Brabant bas Schloß (castrum) Raumburg, oppidum Sangerhusen, Schloß Edartsberge, oppidum Gotha u. a.2) Spater, nachbem Sangerhaufen langft gur Stabt erhoben und mit Mauern umgeben ift, wird meift in auswärts von geiftlichen Personen ausgestellten Urkunden Sangerhausen oft noch oppidum genannt. So in der Urkunde von 1305, die Marquard, Rommenbator bes Deutschorbenshauses zu Röblingen, mit ben Konsulen von Sangerhaufen (cum consulibus oppidi Sangerhusensis) über ben Verfauf von 5 Ader Land an das Hospital St. Spiritus bei Sangerhaufen (extra muros) ausgestellt; fo 1495 in bem bem Pleban ber St. Jatobifirche ju Sangerhausen, Andres Schill (plebano ecclesiae Parochialis St. Jacobi oppidi Sangerhusen), überschickten Ablagbriefe bes Erzbischofs von Magbeburg für ben Bau bes neuen Chores biefer Rirche.3)

Während noch in einer Urfunde von 1252, in welcher ber Raifer Bilhelm verwilligt, daß das Haus der Leprosen (leprosorum domus in Sangerhusen) bis 12 hufen Land erwerben fann,4) von Sangerhausen als einer Stadt nicht bie Rebe ift, erscheint es jum erstenmal als eine mit Dauern umgebene Stabt (civitas) im Jahre 1263. In ber Urfunde vom XII. Kal. Augusti (21. Juli) 1263 verspricht ber Erzbischof Ruprecht von Magbeburg allen benjenigen, die dem Leprosenhause außerhalb der Mauern Sangerhausens (domui leprosorum extra muros civitatis Sangerhusen) Bobltaten zufommen laffen, 20 Tage Ablaß. 3) In ber Zeit von 1252 bis 1263 muß also Sangerhausen zur Stadt erhoben und mit Mauern umgeben worben fein; bie Lage bes Leprofenhaufes (bes fpateren außerhalb ber Mauern vor bem Rieftebter Tore liegenden Romturhofes St. Georg) hat sich natürlich in biefer Zeit nicht veranbert; 1252 heißt es in Sangerhusen", ba sie nicht näher bestimmt werben tonnte, weil feine Rauern vorhanden waren, wie 1263. Bezeichnend ift es auch, daß gerade in biefer Beit auch die Burg von Sangerhausen jum erstenmal ermähnt wird, was bisher nicht ber Fall war. Dauern ber Stabt und Burg (bas alte Schloß) find also zu gleicher Beit erbaut, wohl von einem Erbauer und zu einem gemeinschaftlichen Zwede. Im Jahre 1271 bekennt Markgraf Dietrich ber Beise von Landsberg, bag er Schloß und Stabt Sangerhaufen (castrum et Civitatem Sangerhusen cum omnibus eis attinentibus et juribus) ben Gebrübern Gebhard und Gerhard von Querfurt gelieben hat.6) 1290 erfcheint

<sup>1)</sup> Leng, Stiftshistorie von Salberstadt, S. 821. 2) Butlen, Trophaei Bradantiae Lib. IV, 242. 3) Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rudolstadt I, 31 und III, 675. 4) Tengel, Suppl. hist. Goth. II, 602. 3) Tengel, Supplem. hist. Gothanae vol. II, 614. Georgifch. Index geograph.-alphab. 1744, sol. 1259. 4) Schmidt, Bau: und Kunstdenkmäler V, 85. Harzschrift V, 10.

auch ein landgräflicher Burgvogt (castrensis), nämlich ber Ritter Johannes von Schloß und Stadt Sangerhausen werben nun immer qu= Heinrichsberge. sammen und neben einander in den Urkunden genannt. also mit Sicherheit annehmen, daß bie Burg um bas Jahr 1265 erbaut worden ift, u. z. wird ber Erbauer berfelben ber Markgraf Dietrich ber Weife, bem Sangerhausen nach ber Teilung ber Länder, die sein Bater Beinrich ber Erlauchte im Jahre 1265 vornahm, mit ber Mark Landsberg juge= fallen mar, ober ber lettere felbst fein, um fich feine neuerworbenen thuringischen Länder zu fichern. Wie Dietrich im Jahre 1274 bas Hofpital St. Spiritus "uffewennigt ber muren Sangerhufin" gegründet hat, fo wird er auch, einerseits um Sangerhaufen auf noch andere Beife feine Gunft zu bezeugen, für die Stadt bas Stadtrecht ausgewirft haben, um auch anderseits die neuerbaute Burg burch die Erbauung der Stadtmauern zu verstärken. Die Mauern Sangerhaufens ericheinen von nun an in ben gablreichen für bas Hofpital St. Spiritus ausgestellten Urkunden jum Amed ber Lagebestimmung bes genannten Instituts: Go 1285 in bem Ablagbriefe bes Bischofs von Naumburg: hospital in Sangerhusen extra muros eiusdem civitatis; ebenfo 1290, ale ber Bijchof von Halberstadt bekennt, daß in hospitali extra muros civitatis Sangerhusen 8 Kalandsbrüder ju Priestern bestätigt sind 1); ebenso 1293, 1322, 1363 (extra muros), 1522 (vor ber Stadt Sangerhausen).2) 1286 erneuert ber Sohn bes Markgrafen Dietrich von Landsberg, Friedrich ber Stammler, ben Brief feines Baters, bag bas Jungfrauenklofter ju Sanger= hausen gelegen (situm in civitate nostra Sangerhusin) das Batronatsrecht ber Marktkirche baselbst (jus Patronatus forensis parochiae intra muros ejusdem oppidi) ausüben soll.3)

Sine zweite Belagerung haben die befestigte Stadt und Burg Sangerhausen in dem Rampfe des Landgrafen Albrecht mit seinen Söhnen Friedrich und Dietmann (Dietrich) im Jahre 1307 auszuhalten gehabt.4)

Der Stadt und Burg geschieht in Kriegszeiten Erwähnung in bem Kampfe bes Herzogs Otto von Braunschweig mit Landgraf Balthasar von Thüringen und Hermann von Hessen 1372 wegen der hessischen Erbschaft. Die sehr die Landesherren von Sangerhausen nach diesem Unfall bedacht waren, die Gebäude des Schlosses in gutem Zustande zu erhalten, werden wir später sehen.

In der Zeit des huffiten schrecken s, befonders nach der Schlacht bei Aussig in Böhmen 1426, in der das deutsche heer gänzlich geschlagen und viele deutsche Ritter, darunter nicht wenig auch aus unserer Gegend, sielen, bemächtigte sich der deutschen Fürsten eine namenlose Angst, was sie veranlaste, auf alle möglichen Mittel zur Sicherheit ihrer Städte und Schlösser zu sinnen und an denselben Türme, Mauern und Gräben auszubessern, sowie

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Nr. 2. Aubolstädter Urkundensbuch I, 11 und I, 21. 3) Schöttgen und Kreysig II, 715, 728, 742, 798. 3) Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rudolstadt I, 13. Wilke, vita Ticemanni, 49. 4) Bergleiche Abschnitt Landesherrschaft S. 413. 4) Siehe Abschnitt Landesherrschaft S. 427.

auch Landwehren anzulegen, wie Landgraf Wilhelm von Thüringen ichm 1424 mit bem Grafen Georg von Senneberg-Römhild einen Bertrag geschloffen hatte, nach welchem beibe gemeinschaftlich auf ihren Landesgrenzen einen fonlaufenben tiefen Graben ziehen und an ben Paffagestellen Schlagbaume auf stellen wollten, um sich gegen feindliche Überfälle ju schüten, wie auch Rorthausen 1436 vom Raiser Sigismund die Erlaubnis erhielt, ihre Borftabte u befestigen und um ihre Felber, Fluren und Garten Landwehren und Graben ju ziehen. In biefer Zeit wurde Sangerhaufen von einem argen Difgeichic befallen. In ber zweiten Woche nach Oftern 1431 ging nämlich ein Feuer in Sangerhausen aus Unachtsamkeit auf, bas in furzer Zeit so groß murd, baß bie gange Stadt abbrannte, babei viele Leute, Juden und Chriften, verbarben,1) auch bas Rathaus in Asche gelegt wurde. Dak auch bie Türme und Tore der Stadt mit ausbrannten, beweisen folgende Urkunden. An Sonntage nach Johannis Enthauptung (2. Sept.) 1431 befreit ber Landgrof Friedrich, "als dann leider unfere Stadt Sangerhaufen von Brandes wegen grundlichen verberblichen Schaben empfangen bat," bie Stadt auf 3 Jahre nach Datum biefes Briefes von Geleite und Boll "von allen bem, bagu Gebau gehört, mas biefelben unfere Burger an Solze ober anderen, mas jum Gebar not ift, fahren laffen, bag bes Geleites und Bolles und aller Sache frei fahren' gelaffen werben foll. Unter bemfelben Tage erläßt ber Landgraf, "auf bak biefelben unsere Burger biefelbe unsere Stadt und ein jeglicher feine Saufunge besto fürder wieder bauen und sie auch besto bag bessern und wieder in Beier kommen mögen," von feiner Jahrrente, die 300 fl. betrug, jährlich 170 fl. auf 3 Jahre, "bazu wir fie auch gemeiner Rachreife, Folge und Dienites auswendig bes Landes die genannten 3 Jahr befreit haben, ausgeschloffen. was wir und unfer Land mit Nehden von bem Lande ju Sachsen betreten waren, bagu fie uns und unferen Amtleuten mit Folge und wie not fein wurde, helfen und raten follen, auch ausgeschloffen Dienft in unferer Bogie bei ihnen;" auch foll bei ihnen auf die 3 Jahre alle Oberbete nicht geheicht und geforbert werden.2) Um 2. Sonntage nach Invocavit (10. Marz) 1432 belehnte der Landgraf Friedrich "um Befferung willen berfelben Stadt, als bie von Brandes megen großen verderblichen Schaben empfangen bat," mit 4 hufen Land, welche der Rat von Beinze von Sangerhausen gefauft bat. bie fie ju ihrer Stadt besten Ruten verwenden follen und mogen.3) Aut gestattet er am 14. Nov. 1434, daß bie, welche abgebrannt find, beim Reibbrauen ein Gebräu mehr tun können, als die nicht Abgebrannten.4) waren die beschädigten Türme und Tore noch nicht wieder vollständig aufge-Nach der Urkunde feria quarta post Reminiscere (27. Febr.) 1437 überließ ber Landgraf Friedrich dem Rate zu Sangerhausen, "um Befferum

<sup>1)</sup> Spangenberg, Mansfelber und Sangerhäuser Chronik 367b bezw. 344. 2) Sanger häuser Urkundenbuch zu Audolitadt I, 601 bezw. 603. Lettere Urkunde auch als Original im Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Nr. 55. 3) Harzzeitschrift XIII, 363, wo füllch. 4
1423 steht. 4) Urkundenbuch zu Audolitadt I, 706.

willen berfelben unserer Stadt und auf bag fie ihr Rathaus, Turme und Tore wieder aufbringen und bauen mogen," bas Geleite bafelbft, bas bis dahin die von Morungen inne gehabt hatten, von Pfingften biefes Jahres an für 60 Mark Silbers auf 6 Jahr.1) Doch scheint es mit der Befestigung ber Stadt febr faumfelig jugegangen ju fein, baber bie vielen Befehle bes Herzogs Wilhelm 1447 und folgende Jahre. Noch 1452 war die Stadt in sehr schlechtem Zustande. Am Montag nach Visitat. Mariae (3. Juli) 1452 erläßt Bergog Wilhelm III. ein Rundichreiben an alle Stäbte, an geiftliche und weltliche Berfonen, benen ber Rat ju S. Binfen, Renten und Jahrgefälle iduldig ift, daß man ber Stadt S., wie er getan und ihren großen Unrat, Jammer und Schaben angesehen und ihnen ihrer Zinsen und Pflichten etliche Jahre Befreiung und Erlaffung getan, auf 2 Jahr gang ober auf bas nachste Sahr voll und bas andere Sahr bie Balfte erlaffe, "ba bie genannte unfere Stadt Sangerhausen vormals in kurzen vergangenen Jahren mehr benn eines Brandes halben beschädigt und ihund aber neulich jämmerlich und erbärmlich schabhaft worden, verbrannt und verderbt und sonst mit schweren Schulden befallen ift, wodurch fich unfere Burger bafelbst bei längerer Zeit ohne treff= liche gute Vorsehung mit nicht wieder bekennen, verwinden und angerichten, bauen und gesetzen, uns, auch noch andern, denen sie pflichtbar sind, keinerlei Binfen ober Pflichten geben ober ausrichten mögen und fonst im Grunde vermüsten mürben. "2)

Die größte Bedeutung Sangerhausens als Festung scheint in der Zeit des sach sischen Bruderkrieges (1446—1451) zu liegen. Sangershausen war in dieser Zeit für Herzog Wilhelm III. von größter strates gischer Wichtigkeit; daher die mehrfachen Warnungsbriefe, sich seinem Bruder nicht anzuschließen, und die vielen Befehle, in denen er die Sangershäuser zur Wachsamkeit und Instandhaltung der Befestigung auffordert.

In dem Briefe vom Dienstage Antonii Contess. (10. März) 1446 tröstet er die Bürger von Sangerhausen. Seine Feinde, der Bischof von Naumburg und seines Bruders Leute, hätten Freiburg gestürmt, wobei sie 30 Tote und viel über 100 Verwundete gehabt, doch nichts gegen die Stadt ausrichten können; obgleich "dieselbe unsere Stadt Freiburg nirgends als seste ist von Mauern, Gräben und Leuten, als ihr (Sangerhausen) habt und täglich euere Wehren dehr en des sern könnt. Deshalb so dürft ihr, ob man vor euch ziehen würde, nicht erschrecken, denn wo man sich wehrt, da kann man bleiben und hat keine Not. Hierum so wollt wohl getrost sein und euere Zäune, Bollwerk und Wehren stets ohne Unterlaß nach Anweisung unserer Hauptleute, die wir also jetzt zu euch schieden, fürder bauen und bessern und machen und dazu des Holzes und was euch not ist, um euch gelegen gebrauchen und anzugreisen, wessen das sein und daran niemand verschont, was ihr also zu euerer Wehre bedürft, wir wollen wohl das gegen den, welchen das antressen würde, gut

<sup>1)</sup> Regesta Stolbergica 372. Rubolftabter Urkundenbuch II, 96. 2) Sangerhäuser Urkundenbuch ju Rubolftabt II, 525.

machen." Gleichzeitig senbet er ihnen etliche Reiter und gute Fußschützen mit Handbüchsen und Armbrusten und will später noch mehr senden. 1) Am Montag in der Pfingstwoche (6. Juni) 1446 sendet er ihnen, wie versprochen, den Grafen Günter von Mansfeld als einen Hauptmann über seine Amtleute und ehrbare Mannschaft in ber Pflege und Stadt Sangerhausen, bem fie Folge tun und sich seiner Anweisung gemäß richten sollen.2) Am Montag w Nacht nach Neujahr (2. Jan.) 1447 gibt er Amtleuten und Rat zu Sangerhausen ben Besehl, "unsere Burg und Stadt in guter Acht zu haben," ba ber Bifchof von Naumburg und alle Grafen und Berren feines Brubers feine Feinde geworden und ihm in dieser Racht ben Fehdebrief nach Beimar gefandt haben. Am Sonnabend nach Spiphanias (7. Jan.) 1447 ergeht Herzog Wilhelms Befehl nach Sangerhaufen, sich zu rüsten, "auch in diesen Läuften Tore und Stadt wohl mit Wachen bestellen, damit euch die nicht erstiegen und euch Schaben zugefügt werbe;" ba feine Feinbe in ber Pflege ju Beigenfels "viele unferer Dorfer ausgepocht, uns und unfern armen Leuten großen Schaben zugefügt, auch gestern viele Dörfer in ber Pflege ju Beiba."3) Am Montag Marcelli (16. Jan.) 1447 Befehl, "unfere Butg und Stadt mit Bachen wohl zu versehen Tag und Racht, die Tore wohl befestigt." Sonnabend nach Juliana (18. Febr.): Obgleich ein Friede gwijchen ihm und feinen Feinden aufgenommen fei, begehrt er boch, "bag ihr euere Stadt besto minder nicht in Acht habt und die Tag und Racht wohl verforgt und bewahrt mit Bewachen und wohl Zusehen an ben Toren und anderen Enden, auch getreulich anhaltet, unfere Stadt zu bebauen und zu befesten, wo bas not ift, euch auch ju fciden auf Gefchut und guten Gewehren." In Dienstag Fastnacht (19. Febr.) 1447: Weil ber Friede zwischen ihm und feinem Bruber noch nicht in allen Punkten zu Stande gekommen ift, io warnt er Sangerhausen, niemand in Schloß und Stadt zu lassen, "sie wurden barin allen Handel und fonft alle Geftalt und Gelegenheit lernen, baf end zu großem Schaben kommen möchte." Am Mittwoch nach Invocavit (1. Rag): Aus bemfelben Grunde, weil ber Friede noch nicht perfett geworben ift, laft Herzog Wilhelm ben Befehl an ben Rat zu Sangerhaufen ergeben, "baß ihr und andere unsere Städte reblich befestigt mit Geschütze, allerlei Gewehrn und notdürftigen Sachen wohl bestellt, bag ihr zu Stund unläglich euch barnach richtet und anfangt, unfere Stadt mit Toren, Turmen, Mauern, Bingeln (Twingil), Bollwerken, Gräben und allen notbürftigen Sachen fleißig und ungefäumt zu befesten; wo ihr aber als fürzlich nicht mauern laffen fonnt, bann gute zweifache gefüllte Baune (czuben) mit eingelegten Bollwerfen # machen, big bag man mit Rate mauern möchte. Auch Steinbüchsen, Tharrasbuchsen, Hakenbuchsen, Handbuchsen, Stein, Glote und Pulver bazu gehorende, auch Armbruft, Pfeile, gute Harnisch und allerlei redliche Gewehre bei end

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Urkundenbuch zu Audolstadt II, 191. 2) Original im Stadtachio zu Sangerhausen Loc. II, Nr. 91. Rubolstädter Urkundenbuch II, 199. 3) Sangerhäuse Urkundenbuch zu Rudolstadt II, 261 und II, 247.

ju schiden und zu zeugen und euch nicht verfehlen, noch zu schwer sein laßt, Datleihung aufs neue zu folchem Gebäude und Gezeuge zu tun, wann ihr das viel lieber tun möget, benn daß ihr hernach unbefestet und ungeschickt gefunden murbet, beshalb ihr euer Leib und Gut verlaffen möchtet."1) Am Montag nach Latare (20. Marz) wird biefer Befehl, bie Festung mit Gebau und Geschützen wohl zu versehen, erneuert. Dienstag nach Jubica (20. März): Da der überfall bei Lautenberg gezeigt hat, weffen man sich zu befahren habe, begehrt Wilhelm vom Logte und Rate zu Sangerhaufen, "daß ihr zu Stund ohne Säumen unser Schloß und Stadt mit Bachen ber Torbestellung Tag und Racht mohl bestellt, auch bas Gebau an unserer Stadt zu vollbringen, Geschütze und andere Notdurft, inmaßen wir euch geschrieben haben, bei euch ziehen, auch ber Rat sich umtun nach einem ober zwei auten Büchsenmeistern." Am Oftermontage (10. April) fcidte er Heinrich von Schleiz, genannt von Borz, als einen Amtmann nach Sangerhausen, "in unser Stadt bei euch zu fein und euch den Gebau, Gewehr, Geschoß nach aller Rotburft helfen an= Am Sonntag Quasimobogeniti (16. April) schickte er Beinrich von Lichtenstein und ben obigen Beinrich von Gorg, als hauptleute in ber Stabt ju fein, und foll ber Rat ihnen in allem gehorsam und willig sein, "baburch ihr unfere Stadt befesten, wohlberaten unterhalten mögt." Am Montag nach Quasimod. (17. April): Da während ber Zusammenkunft ber Fürsten in Raumburg zu befürchten steht, daß Sangerhausen und andere Stäbte über= fallen werben, fo befiehlt der Herzog, daß die Sangerhäufer Abgeordneten zu hause bleiben sollen "und mit unsern Hauptleuten, die wir euch zugeschickt haben, unsere Stadt mit Wachen, Torbestellung und allen anderen Notsachen vohl bestellet und in guter Acht habt, euch auch mit guten Gewehren, Geschoß, harnisch gerüstet. "2) Mittwoch nach Quasimob. (19. April) besiehlt er, ba auf en nächsten Sonntag in Sangerh, ein Ablaß gehalten werben solle und er zewarnt sei, weil frembe Leute bahin kommen würden und "mit Berrätnis and Mordbrennen unserer Stadt großen Schaden, Berderbnis und Unfug un" könnten, daß kein frember Mensch in die Stadt gelassen werben soll, unser Schloß, Stadt und alle euere Tore wohl bestellet mit Wachen Tag, und Nacht." Am St. Georgentage (23. April) 1447 schickte er ben Grafen Sigismund von Gleichen ju ihnen, ber fein Oberhauptmann neben ben beiben don früher verordneten Sauptleuten bafelbft fein foll, dem fie in allen Dingen Folge zu leisten haben follen.3) Als Herzog Wilhelm bem Bischof u Roln zu Sulfe jog, begehrte er laut Urfunde vom Donnerstag nach Bfingsten (1. Juni) vom Rate zu Sangerhausen, "baß ihr bei unserm Ausvefen mit Gebau und Festung an unserer Stadt, inmaßen wir euch vormals ft gefdrieben und befohlen haben, getreulich fortfahret und Fleiß tut."4) Im Mittwoch nach Agibii (4. Sept.) 1448 verlangte er von dem Amtmann

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch II, 299, 339, 363, 343. 2) Daselbst II, 327, 308, 285, 159, 238. 3) Daselbst II, 281, 383. Schneiber, Sammlung zur thüringischen Geschichte, II, 5. 258. 4) Original im Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Ar. 106.

und Rate zu Sangerhausen, "baß ihr unsers Schlosses und Stadt mit & wachen und Wohlzusehen Tag und Racht in guter Berforgung und Acht habt auf daß uns fein Sohn ober Schabe baran jugefügt werbe," weil ihm ba Warnung zugegangen mar, "wie man uns meine barnach zu stehen mit Er steigen ober anders."1) Am Sonnabend nach Visit. Mar. 1449 schreibt du Herzogin Anna an den Bogt und Rat, weil ihr Warnung zugekommen, bai man bei Abwesenheit ihres Gemahls beffen Land beschädigen wolle; dabe "begehren wir von euch mit Ernfte, bag ihr unfer Schlog und Stadt be Nachts mit Bewachen und Bohlzusehen, auch bes Tages vor Berraterei euer Tore in guter gewahrsamer Acht habt. "2) Weil Herzog Wilhelm im Jahr 1453 befürchtete, von ben Böhmen überzogen zu werben, fo befahl er an Donnerstag nach Ulrici (5. Juli) 1453: "So ift not, Schloß und Stadt jur Wehre besto bag anzurichten, bag man bie enthalten moge und nich ungeschickt funden werden, barum begehren wir, daß ihr zu Stund ohne alle Saumen alle euere Turme, Tore, Bollwert, Binnen, laufende Wehre auf bei Mauern, Schiefloch und alle bas, bavon und baraus unfere Stadt zu weben steht, auch die Graben mit Fegen und Dämmen, daß ihr Baffer aufs tieffte wo bas nicht fein fann, barein bringen moget, aufs reblichste und mahrlicht anrichtet und fertigt zur Behre, auch an jeglich Ende Befcute, Steine un andere Notdurft bestellt und euch mit allen Sachen nach Unweifung unjere Amtleute bei euch ganz barnach schicket." Sonntag Jubilate (9. Mai) 146 fcreibt Wilhelm, "will uns Not fein, unfer Schloß und Städte in gewahr famer Acht zu haben, barum ernftlich von euch begehrende, bag ihr benet stetialich und täglich an allen Toren zu sitzen und getreulich zu verwahren daß niemand ein= ober ausgelaffen ober beherbergt werde in Bilgrims, geiftliche Leute ober in keinerlei Beife, auf bag euch nicht burch unbekannte Berfonn Brandschaben zugefügt werde. "3)

Mit unerbittlichem Ernste hielt also Herzog Wilhelm darauf, die Stad möglichst wehrfähig zu machen. Die Hauptwerke der Befestigung der Stad wie z. B. auch die mehr der verhältnismäßig neueren Zeit angehörigen vier eckigen Mauertürme, wögen in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstands sein. Ja es scheint, als seien die durch "Wände" (Jäune und Jingeln) aus gefüllten Lücken der ältesten Stadtmauern, wie sie nach der Urkunde vom 1 März 1447 noch zum Teil vorhanden gewesen sein mögen, erst in jener ze auch an diesen Stellen durch Mauern ergänzt worden: Jedenfalls sind aus die Tore, welche wohl vor dem Brande 1431 noch hölzerne Oberbaue gebal haben, jeht ganz steinern gebaut, wie sie sich nach späterer Erneuerung un Reparatur dis ins 19. Jahrhundert erhalten haben.

Bum lettenmal scheint man am Enbe bes 15. Jahrhunderts, wenn ma von ben spätern, nur ber Erhaltung bienenben kleineren Reparaturen un

<sup>1)</sup> Urkundenbuch zu Rubolftadt II, 419. 2) Original im Archiv zu Bernigerode I 92 I, Rr. 2. 3) Urkundenbuch zu Rudolftadt II, 541 und 871. Original im Stadtarchiv i Sangerhausen Loc. II, Rr. 149.

von der Achtsamkeit auf vorkommende Beschädigung der Mauern absieht, einen großen Bau zur Erweiterung und Verstärkung der Besestigung vorgenommen zu haben, wie aus folgender Urkunde hervorgeht. 1471 schreibt Herzog Wilhelm III. an den damaligen Amtmann Hans Knut zu Sangerhausen: "Wir haben unserm lieben Getreuen, dem Rate dei euch zu S. besohlen, unsere Stadt mit notdürstigem Bauc (Bube) zu besesten, ihnen auch dagegen, auf daß sie solch Bauc (Bube) und Festung (sestenunge) desto stattlicher vollsbringen mögen, die Gnade getan, daß man zu Wallhausen, Brücken und in anderen Dörfern in euerer Pslege gelegen kein ander Bier, denn zu Sangershausen gebrautes, schenken oder verkausen soll, doch ob jemand für sich selbst in seinem Hause zu trinken und nicht zu verschenken oder zu verkausen brauen wollte, das mag er tun.")

Die lette Bebeutung ber Stadtbefestigung fällt in die Zeit bes Bauernfriege hörte Sangerhaufen nach bem Bauernfriege hörte Sangerhaufen nach und nach auf, als wehrfähiger Ort ju gelten, welches Schickfal es mit vielen anderen Städten bes Mittelalters teilte. Am 30. April ichreiben ber Amtmann und Rat an ben Herzog, "was für Aufruhr und Emporung sonderlich unter bem gemeinen Mann in furzer Zeit erwedt fei, bieweil mir benn an bem Orte allhier und zwischen vielen Berren gelegen, mit sonderlicher Festung an Mauern und anderem unversehen." Sie baten sich beshalb die Disposition bes Bergogs Am 4. Mai 1525 baten bieselben ben Herzog Georg, weil ber Aufruhr aus. täglich mehr machse und zu befürchten sei, daß zwischen ben Burgern und dem Landvolke ein Bund gemacht und die Stadttore mit Gewalt geöffnet wurden, ihnen etlich Bolf zu Rog und zu Fuß noch biefen Tag zu schicken, bamit die Stadt nicht von bem lofen Bolf alfo erbarmlich erobert werbe, ba ne jest bemfelben keinen Widerstand ju leiften vermöchten. Der Rat erklart, daß, wenn ihnen, wie bisher, nur Bertröftung auf Sulfe werben murbe und nicht die Bulfe felbst, fie alsbann als bie Schwachen ben heranziehenben Bauern die Stadt übergeben mußten. Es habe ihm aber diefer Tage ber Bauernichafts-Sauptmann geschrieben, ber Amtmann folle ein fleißiges Auffeben auf Stadt und Schlof haben, ba ber gange Saufe einhellig beichloffen babe, nächfte Racht ober gegen Morgen bie Stadt gewaltiglich zu belagern, in der Meinung, Diefelbe zu erobern. Da die Bauern ftark find, befürchtet ber Amtmann, die Grafen von Dansfeld, an die er um Sulfe gefchrieben, wurden ihn nicht genügend ichuten konnen, weshalb er vom Bergog ichleunige hülfe erbat, da er die Stadt nicht länger zu halten mußte und es boch zu icanblich und erbarmlich mare, wenn die Stadt foldem lofen und jum Kriege ungeschicktem Haufen übergeben werden mußte. Am 4. Mai hatte ber Amt= mann Meldior v. Rubleben ichon an ben Herzog berichtet, daß bas Landvolf mit großer Emporung aufgestanden und fich bei 2000 Mann vor ber Stadt gefammelt habe. Auch hatten fich einige Ginwohner ber Stadt vernehmen

<sup>1)</sup> Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg A LIX Nr. 1510, fol. 1.

lassen, die Stadt wider des Rats und Amtmanns Willen den Bauern mit Gewalt aufzugeben; er habe sie zwar disher mit Güte gestillt, fürchte aben wenn er ihnen nicht in allem ihren Willen tue, daß sie sich mit dem Hausen der von Thomas Münzer nach Frankenhausen gebracht und sich schon auf 3000, ohne was täglich zuläuft, erstrecke, verbinden und den Amtmann mit der Stadt mit Gewalt dringen würden. Er erneuerte daher seine Bitte um Jusendung einiger Reiter, da er sonst Stadt und Amt nicht über 4 oder Stage erhalten könne. — 1555 sagt Spangenberg von der Besessigung: "Die Stadt ist mit Gräben, Mauern, Zürmen und Wehren ziemlich bewahrt."

Obgleich in ber Beit bes 30 jahrigen Rrieges infolge ber ver änderten Rriegsführung und ber vervolltommten und entwidelten Feuerwaffen bie Stadt nicht im ftande fein tonnte. Belagerung und Borftog einer regel rechten Kriegstruppe auszuhalten, fo waren ihre Mauern und Tore bod immer noch manchem friegerifden 3wede bienlich, indem fie Marobeure, streifenbe Rotten, Raubgesindel, Sarzichüten zc. abzuhalten vermochten. ringert murbe diefe Wiberftandsfähigkeit burch die infolge gabllofer Durchjuge und enblofer Ginquartierungen furchtfam gemachten Burger und burch bie Mutlofigkeit der in Sangerhausen liegenden Defensioner und ihres Hauptmanns Rarl Barts. So tam es, daß meift Freund und Feind eingelaffen Am 8. Februar 1627 tam taiferliches Bolt in unfere Gegend. "Die Kriegsleute kamen vor die Stadt hin und wollten kurzum herein. Der hauptmann hatte fie herein gelaffen, gab vor, eine Racht herberge mare nicht an einen Steden gebunden. Der Amtschöffer aber wehrte es." 1631 lie Bart bas Göpen- und Waffertor mit Dift verschütten, flüchtete einmal in ber Racht aufs Schloß und schickte sich zum Accordieren an, ba boch kein Feind ba war, machte alle Leute furchtsam und mangelte nichts, daß nur eine hand voll Reinde gekommen mare und die Stadt begehrte, man hatte fie flugs aufgegeben. So taten bie Defensioner in bemfelben Jahre, als bie Raiferlichen vor ben Toren im Angesichte ber Bachter 15 Bferbe auf einmal wegnahmen, nicht einen Schuß nach ben Dieben unter bem Bormanbe, fie batten teinen Befehl von ihrem Sauptmann, fie maren auf die Stadt und an die Tore beschieben und nicht auf die Pferbe vor den Toren. Sie hielten die Tore immer ju; so oft ein Wagen tam, machten fie auf, die Leute mußten burch bie Tür friechen. Bei einem Begrabnis am 2. September 1631 beist es: "Das Göpentor und bas Waffertor ift zugehalten vom hauptmann wegen Rriegsgefahr," beshalb mußte man aus ber Oberpfarre bei bem Begrabnis jum Rieftebter Tore hinausgeben und bie Leiche im Altendorfe holen an ben Edhaufe am Waffertore und fie unter bem Schlage hinmeg bie Treppe hinauf 1642 heißt es von einem Begräbnis am 21. August: "Dit biefen Mägbleins Leiche haben wir, indem die Tore alle zugewesen, burch bes Rol. Tores Pforten muffen burchfriechen, weil bas Ronigsmart'iche Bolt allbier angekommen gewesen" (Kirchenbuch zu St. Ulrici.) Den Ofterabend 1632 nahm ber schwedische Oberft von Sparenberg mit Gewalt hier Quartier für

i00 Mann. Den Hauptmann bespektierte er sehr, sette ihn vom Rosse ab, iffnete die Tore felbst und verjagte die Wächter. Am 15. Januar 1633 vollten 4 schwedische Fahnen in der Stadt Quartier haben; die Quartier= neister waren schon in die Stadt eingebrungen, und die Reisigen hatten schon en Schlag und das außerste Tor aufgeschlagen; man wurde sie aber mit 100 T. Los. In der Ernte des Jahres 1635 stiegen die in der Stadt iegenden Reiter des Rachts über die Mauern und braschen den Leuten das Betreide auf dem Felbe aus und niemand wagte den Dieben etwas zu fagen, rie sehr auch die Geistlichen dazu rieten. Im Jahre 1636 streiften Reiter nd Musketiere, kamen vor die Tore und begehrten Ginlaß, was aber nicht eschah, weil etliche einquartierte Reiter es verwehrten und die furchtsamen Bürger zur Gegenwehr ermahnten; sonst wären sie hereingekommen.1) Als 641 die Schleinisschen Truppen sich die Städte Eisleben und Sangerhausen ngemaßt hatten, was ben Schweden in Erfurt und Mühlhausen sehr zuwider var, zogen sie Anfang Juni 400 Mann stark vor Sangerhausen und erstiegen ict ohne Widerstand die Mauern und trieben die sächsischen Kompagnien 18 Schloß und nahmen den Rittmeister gefangen.2) Sangerhausen wurde 1 ber Zeit bes 30jährigen Krieges, ber überhaupt zum Teil ein Festungs= ımpf war, da die meisten Städte und Schlösser noch fest waren, bisweilen och wie jede andere Festung behandelt. So ließ der Defensions-Hauptmann arl Bart 1631 das Göpen= und Wassertor mit Mist verschütten; auch ließ : die guten fruchtbaren Bäume im Zwinger weghauen, weil er meinte, die einde möchten daran auf die Mauer steigen. Vor das Kylische und Riestedter or ließ er ein neues Werk (ein Verhau) von eichenen Säulen machen, obeich die Schlacht bei Leipzig schon geschlagen war, und zwar brachte er diese erstärkung inwendig der Stadt an, "da ein ander es naus gemacht hätte. 8 lachten sein alle Leute, boch sollte es groß Ding sein." Im Winter 1635 zogen 3 Kompagnien der fächsischen Armee Winterquartiere in der Stadt ab setten einen Ober-Wachtmeister als einen Kommandanten ein, der besser egiment halten follte.3) 1643 ließ ber Oberstleutnant Springfelb bas alte dloß mit Palisaben, wozu Holz in ben Aspen bei Oberröblingen geschlagen urbe, befestigen. Daß Sangerhausen mit seinen Mauern immer noch in n Källen der Rot von den Bewohnern der Dörfer als Zufluchtsort vor m Schwert der Feinde galt, ist daraus zu sehen, daß sich dieselben bei urchzügen und Einquartierungen wochen-, ja monatelang bahin flüchteten, t auch jahrelang bei Berwandten daselbst wohnten und ihr Hauswesen in n schuplosen Dörfern verließen. So zog der v. d. Asseburg aus dem wie ohl auch mit Mauern umgebenen Stäbtchen Wallhausen nach Sangerhausen 16 wohnte auf dem ihm gehörenden früheren Ritterfize, Rimelotte genannt; eorg v. Werthern zu Brücken wohnte auf dem alten Schlosse "beim Landechte, wollte feiner heim jum Rechten feben und ernten laffen." Der von

<sup>1)</sup> Müller, Sangerhäuser Chronit, S. 190, 321, 325, 326, 337, 345, 848. 2) Zeilleri pographia Sax. inferioris 156. 3) Müller S. 190, 341.

Werthern hatte ichon 1626 von Sans Glumanns Erben ein Saus am Baffertor für 1200 T. gefauft, um fich Sicherheit und Wohnung zu verschaffen; was ber Rat jedoch nicht leiben wollte und bas haus verschließen ließ, als er mit feinen Sachen ankam, bie er baber in einem Saufe am alten Martte einstellen mußte.1) 1626 icaffte ber Amtmann Loben von Rlofterrobe feine Sachen in die Wohnung bes Superintenbenten Muller. Daß fich ichon in Diefem Jahre bas Landvolf nach S. geflüchtet hatte, beweift ein Schreiben bes Superintenbenten Müller vom 14. Juni 1626 an ben Bürgermeifter Poland zu Sangerhausen, worin er um Schut für die armen Leute bittet: "Wie mir zu Ohren gekommen, als ob bem armen Landvolk vom herrn (Boland) geboten mare, fich und ihr Bieh und Sachen aus ber Stadt gu schaffen und folches nicht allein erequieret, fondern auch ben Solbaten verftattet murbe, die Leute in ber Stadt anzufallen, ju binden und mit Bewalt mit fich hinaus zu nehmen und gefangen mit fich hinaus zu führen." Er ermahnte baber ben Rat, die armen Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen Schut angebeihen zu laffen.2) Schon 1626 tommen eine Menge Geburtsund Sterbefälle von folden "allhier ber gewichenen wegen Rriegsgefahr" vor. Die schlimmsten Jahre waren bas Jahr 1636 und 1642. 1636 ftarben in beiben Barochien zu Sangerhausen von in ber Stadt fich aufhaltenden Fremden aus ber nächsten Umgegenb 137, 1642 93; in ber Barochie St. Jafobi ftarben 1634 100 Perfonen Auswärtige, barunter 78 aus ber naben und fernen Umgegend, 15 Solbaten, 4 Solbatenkinder, 6 frembe Kinder. bie Bewohner ber Borftabte hielten fich vielfach innerhalb ber Mauern von Sangerhaufen auf. So ftirbt 1642 "Hans Simons, Töpfers im Altendori Töchterlein, hielt sich wegen Unsicherheit in Jakob Schmidts Sause in ber Göpengaffe bamals auf. "3)

Obgleich nach bem großen Kriege Sangerhausens Mauern und Tore bis auf einen Zweck nutzlos geworden waren, so wurden sie doch noch im Stande erhalten und eine Berletzung derselben streng geahndet. Wie wir aus den Briefen Herzog Wilhelms III. gesehen haben, lag der Bau und die Erbaltung der Festungswerke allein der Stadt ob; der fürstliche Beamte der Bogtei hatte jedenfalls nur dazu die Anordnungen zu geben, damit die Anlagen der Stadtbefestigung mit denen der alten Burg nach einem einheitlichen, der damaligen Kriegssührung entsprechenden zweckbienlichen Plane und Spsteme geschahen. Auch später wachte der Rat sorgfältig über der Erhaltung der Mauern, soweit sie auf städtischem Grund und Boden lagen, und zählte dieselben mit zu den Kommunalgebäuden, wie ihm dies auch vom Landeskürsten zur Pflicht gemacht war. Stadtmauer und Stadttürme gehörten nach den Rotanda zur Stadteinung von 1556 zu "gemeiner Stadt Gebäude", auf welche die Ratspersonen sleißig Achtung zu geben hatten, "daß sie in guter Besserung gehalten werden und nicht in Abfall geraten." In dem Bestätigungs-

<sup>1)</sup> Müller S. 850 und 220. 2) Ephoralbericht zu Sangerhaufen. 3) Rirchenbuch m. St. Jakobi.

riefe bes Herzogs August von 1667 über bie bem Rate gegen einen Kanon on 68 fl. 12 Gr. schon früher geliehenen Nieber= und Erbgerichte wird bem late aufgegeben: "Daß niemand benen Stadtmauern zu Schaden etwas vor= ehme, Obsicht zu haben und zu bestrafen." Ebenso heißt es in benfelben on 1690, 1693, 1695, 1699, 1714 und 1749.1) Jedenfalls war das Behäbigen von Stadtmauern dem "Hausfriedenbrechen, Türen oder Fenster eventlicher Beise beschädigen ober ausschlagen und werfen" gleich zu achten, elche Bergeben nach dem Ausschreiben vom 1. Oktober 1555 in die Obererichte gehörten.2) 1452 hatte ber Komtur zu St. Georg "ein Tor zu sente Georgen vor Sangerhausen gemacht," weshalb er beim Herzog verklagt urbe, "ba euere Stabt S. möchte unvermeiblichen Schaben bavon nehmen;" orauf er bem Kürsten unterm Datum Cosmae et Damiani martirum 452 die Versicherung gibt, "daß ich ein arme Tor gemacht habe dem armen otteshause von Rot wegen zu Rute, davon E. G., noch ber Stadt S. keine chabe geschehen kann in keinerlei Sachen." Er bezieht sich auf den Amt= ann, die ehrbare Mannschaft, die bafelbst ift, und auf die frommen Leute : bem Rate, die mit ihm in dieser Sache geredet haben "wegen des armen otteshauses zu St. Jorgen, das da gesondert ist von der Stadt mit Graben 1d mit Toren und sehr vergangen und verfallen ist. "3) Es handelte sich so jedenfalls nur um eine Erneuerung eines Tores des sonst befestigten ofes vor dem Riestedter Tore in bieser gefährlichen Zeit. Als im Bauern= iege 1525 die Bürger von S. 16 Artikel dem Herzog übergeben, betrifft rtikel 6 auch die Stadtbefestigung, die sie zu ihrem Schutze nicht verlett hen mögen: Der Hauptmann (Melchior v. Rußleben) hat ein Tor durch die tadtmauer, dasselbe sollte auf das festeste verwahrt werden, damit der Stadt cht burch Überfall Schabens baraus erwachse. Es war bies ohne Zweifel s Pförtlein, von dem Müller S. 6 fagt: "Geht aus bem Schloffe ein förtlein, welches aber zugehalten wird und dazu der Landknecht den Schlüssel t." In bem am 4. März 1658 zwischen bem Rate und ber Bürgerschaft geschloffenen Rezesse heißt Bunkt 19: "Hierüber foll ber Rat baran sein, mit bie gemeinen Stadtgebäude, Schulen, Marftall, Mühlen, Stadttoren, orhäufer, Ziegelscheunen u. bergl. in notbürftigem Stande und Besserung halten, von dem gemeinen Gute und dem Stadtwesen nicht abgerissen, viel= hr das verlorne nach möglichen billigen Dingen wieder erlangt, die Ge=: indebaukammer mit Borrat versehen, insonderheit aber ehest die Lücken in n Stadtmauern auf= und zugebaut, daß hierzu von jedem Steuerschocke mit Pfa gefammeltes Gelb angewendet, daß außenstehende an folder Anlage chaeholt und das Werk mit der Bürgerschaft Rat und Zutat vollbracht rbe. "4) 1672 finden sich in der Kämmereirechnung zu Sangerhaufen Aus-

<sup>1)</sup> Originale im Stadtarchiv Loc. II. 2) Handbuch der kursächsischen Gesetze I, 851. ch der Stadtordnung von Sangerhausen von 1556 war verboten, die verschloffenen Pforten d Tore an den Häusern gewaltiglich aufzustoßen, zu hauen oder zu schlagen. 3) Urkundenh zu Rudolstadt II, 501. 4) Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Ar. 810.

gaben für 1000 Stud "Sichen zu Ballisaben, bie Stadtmauer bamit zu vermahren; die Ballisaden beim Gieventore zu feten."1) 1 fl. 6 Gr. werben ausgegeben, ben Stadtgraben zwischen bem Rieftebter und Baffertore zu bewahren für den Ausreiter. Beim Besuch der Landesherrschaft in Sangerhausen bedachtete man noch im 18. Jahrhundert die Ceremonien, wie bei Übergabe von Festungen. So findet sich in ber Ratsrechnung von 1700 eine Ausgabe von 3 fl. 7 Gr. 3 Pf "zu einem roten Sammet-Beutel, darin Ihro Hochfürftl Durchl, unferm anab, Landesherrn die Torichluffel übergeben worden;" ebenje 1711 11 Gr. für grunes Seibenband, fo an ben Schluffel, welcher ben Durchl. Bringen Chriftian untertänigft offeriert, gebunden. 1717 veransgabt bie Rammerei einen Boften, "bie in ber Jatobsgaffe in ber Stadtmauer befindliche Tur ju vermahren." 1723 wird eine alte Rauer hinter ber Schule abgebrochen und an die Stadtmauer hinter bes Reftors Bohnung gebracht, 21/2 Rute lang, was 13 fl. kostete.2) 1742 verursachte die Reparatur ber Stadtmauer zwischen bem Rieftebter Tore und Speckswinkel einen Roftenaufwand von 26 fl.: 1752 betragen die Reparaturkosten der Stadtmauer in ber Boigtstedter Gaffe 16 fl. 1753 zahlt Chriftoph Thieme für die Erlaubnis zum Bau eines Sofchens und Schwiebbogens in der Stadtmauer in ber Grabengaffe 6 Gr. Lehngelb. 1771 zahlt Meister heinrich Schröter 1 % 16 Gr. Strafe, daß er ohne Wiffen des Rats ein Loch in die Stadtmauer gebrochen. Bie man bisher bestrebt mar, die Rauern zu erhalten, so muß es um so mehr wundernehmen, daß 1717 ber Rat felbst 120 Sohlen Erbe in ben Stadtgraben hinter bas Schloß fahren ließ.3) Roch in ber Zeit, in ber man fich schon mit bem Gebanken ber Begschaffung ber Stadtmauern beschäftigte, hielt ber Stadtrat aber boch noch bem einzelnen Bürger gegenüber auf ihre Erhaltung. Als im Marg 1823 ber Frifeur Ritter auf bem alten Martte fich erlaubt batte, eine Tur durch die Stadtmauer zu brechen, fan biefer Kall in der Ratssitzung am 3. April zur Sprache und wurde beschloffen, "ba der Rat vermittelft des Bererbungsbriefes über die Gerichtsbarkeit autorifiert ware, über Erhaltung ber Stadtmauer ju machen," Ritter vorzulaben und ihn darüber zu vernehmen, wer ihm das Recht, eine Tur in die Raue zu brechen, zugestanden babe. Es wurde ihm am felben Tage aufgegeben, binnen 24 Stunden die in die Mauer gebrochene Bffnung bei 5 T. Stroft wieder so zu verschließen, wie nie vorher gewesen. Man sah foldes Unter nehmen doppelt unerlaubt an, da einesteils " die Befriedigung ber Stadt ohnt eingeholte Konzession bergestalt geöffnet worden, daß die angelegte Tur nicht unter unsere Kontrolle zu nehmen, anderseits wir auch im allaemeinen von ber Aufficht der Mauern nicht entbunden." Der Rat zeigte bies in ber W ficht an, daß, wenn es Ritter erlaubt wurde, konnten fich Rahahmer finden, so daß sodann gar leicht die gange südliche Mauer in einstiges Richts mrud-

<sup>1)</sup> Bielleicht grichab birie Befritigung für ben bevorstehenben Durchzug ber faiferlichen und brundenburger Boller. 1) Rämmereirechnung von 1673 und 1728. 3 Kämmereirechnung von 1742, 1752, 1753, 1771, 1717.

geben könnte. Unterm 19. April berichtet ber Magistrat in biefer Sache an die Regierung: Nicht etwa Willfür, sondern das Interesse des hoben Fistus ju bewahren und uns vor einer Berantwortung zu fichern, indem laut bes Bererbungsbriefes vom 17. September 1749 uns bie Obsicht ber Stadtmauer und Bestrafung ber Kontravention übertragen worben, hat uns veranlaßt, dem Ritter aufzugeben, die Mauer zu vermahren. Es liegt bekanntlich ben Ragistraten außer ber Polizeiverwaltung auch die Verwaltung des Kommunalgutes, Aufficht über die öffentlichen Gebaude u. a. m. ob, und in biefer hinsicht fungieren sie also nicht allein als Polizei, sondern als Berwaltungs= behörde im allgemeinen, und als lettere fteht ihnen auch die Aufficht über bie Mauern als einem öffentlichen Gebäude zu. Aber auch unfer Gigentum ift gefährbet, benn Ritters Tur liegt auf ber Grenze zwischen bem städtischen und bem Königl. Stadtgraben, und Ritter hat bereits Schutt auf unfere Seite gefahren. Dieben und Bagabunden ift bei polizeilichen Bisitationen u. a. Gelegenheit freier Gin= und Ausgang badurch geftattet, und jebe Kontrolle unmöglich gemacht. Am 2. Auguft 1823 verfügte bie Regierung an ben Landrat, daß Ritter bie Beibehaltung ber burch feinen Garten auf ber Subseite ber Stadt= ober vormaligen Schlofigarten=Mauer gebrochenen Tur. nur unter ber Bedingung geftattet werden foll, daß fich berfelbe ver= bie durchbrochene Stelle, wenn in der Folge polizeiliche ober finanzielle Maßregeln folches notwendig machen follten, auf eigene Rosten wieder zumauern zu laffen. Durch biefen Fall aufmerkfam gemacht, veröffent= licht ber Landrat Krug v. Nidda in dem Sangerhäuser Kreisblatte vom Anfang bes Jahres 1824 bie Bekanntmachung, daß bie geschichtlichen Denkmale alterer Zeiten erhalten werben follen. In ber allerhöchsten Rabinets= ordre vom 20. Juni 1830 find nähere Anordnungen wegen Erhaltung der Stadtmauern, Tore, Turme, Balle, Berfchluffe u. a. jur Verteibigung ber Stäbte bestimmten Anlagen in polizeilicher, militärischer und finanzieller Beziehung getroffen. Im Jahre 1854 murden bie gegebenen Borfchriften erneuert und der Magistrat am 27. Februar 1855 zur Aufzählung der noch erhaltenen mittelalterlichen Denkmale diefer Art aufgeforbert. 1)

Der Rulminationspunkt ber mittelalterlichen Befestigungswerke von Sangerhausen war die Burg, das alte Schloß. Wie diese in der Geschichte Sangerhausens mit den Mauern gleichzeitig erscheint, so wird sie auch gleichzeitig mit ihnen erbaut worden sein. Auf der höchsten Spitze des Stadtberges liegend, bildete sie einstmals die Citadelle der Stadt, deren Mauern sich an sie anschlossen. Die südliche Umfassungsmauer des Schloßhoses fällt noch heute mit dem Stück Stadtmauer zusammen, das ihm gegenüber liegt und hier einen Winkel bildet. Die Stadtmauer istohier ganz besonders hoch. In sortisikatorischer Beziehung ist von der Burg solgendes bekannt: Laut Urskunde vom Dienstag nach Invocavit 1375 verpfändeten die Landgrafen

<sup>1)</sup> Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. 13, Rr. 6 und Loc. 28, Rr. 6.

Friedrich, Balthafar und Wilhelm Schloß und Stadt Sangerhausen für 3500 breite Schod guter Rreuggroschen an ben Grafen Gebhard von Rans felb. In biefem Bfandbriefe wird bestimmt, bag Graf Gebhard von Ransfelb 50 breite Schock an bem Schlosse verbauen foll. Wenn er aukerdem noch bauen muffe, so wollen die Landgrafen 2 ihrer Leute ermählen, welche begutachten follen, mas zu bauen fei. "Bare auch, bag etwas notig falle von unfern mushufern (Zeughäufern), von Turmen ober von Mauern, bas follen die vorgenannten herren von Stund an wieder bauen, und mas ne bavon erbaut hatten, bas fie beweifen konnen, bas follen wir ihnen ganglich und alle bezahlen." Zebenfalls mar burch bie Ginnahme von ber Sternergefellschaft 1372, wobei auch ein Teil ber Burg bemoliert mar, eine ziemlich Reparatur bes Schlosses nötig geworben. Wenn Schloß und Amt Sangerhaufen einem Amtmann eingetan murbe, fo gab ber Landesfürst bemfelben gang genaue Borfdriften, wie er fich zu verhalten habe. Go beißt es g. B. in bem Befcheibe 1433, nach welchem Friedrich ben Amtleuten Beinrich und Bollrat Griffogel bas Amt S. auf 3 Jahre eintut, "alfo baß fie uniere unberechnete Bogte barauf sind und 8 reifige Pferbe mit redlichen Rnechten zu täglichem Dienste und einen Kapellan baselbst halten und unsere Burg mit hausleuten, Bächtern und Torwärtern wohl bewahren und bestellen und uns bavon teinen Auffchlag noch Rechnung machen noch tun follen." Außerbem wird bem Amtmann noch auferlegt: "9 ober 10 mal zu fpeisen bes Jahrs ber Stadt Torwärter ju Festen; ferner einen Rapellan täglich u Tifche, Hausleute, Torwärter, Bächter auf ber Burg." 1451 belieh herzog Wilhelm III, ben laufenden Boten Barthol Beibenreich mit bem Toramt in ber Burg zu Sangerhausen auf seine Lebtage. Der Amtmann follte ihm alle Fleischtage 8 Stud Fleisch, an andern Tagen aber 3 Gier und 4 Rafe und am Freitag allein 4 Rafe, bagu alle Tage 9 Brote, 3 Biertel gutes Bier, Rofent zu Nothurft und von Martini an 2 Lichte jedes Tages bis Purififationis Maria, einen Frischling, alle Jahre 4 Schillinge alter Grofchen jun Lohn und 7 Ellen graues Tuch jum Wintergewande geben. 1435 erging an ben Rat zu Cangerhaufen ber Befehl bes Landgrafen Friedrich, "als wit unferm Logte bei euch befohlen haben, einen guten Zaun (zeuwen) um unfere Burg zu machen, bazu bann bie Rlofter Sittichenbach und Raltenborn Gerten und Raunftode geben follen," bag er biefelben fahren folle nach bes Bogis Anweisung und nicht auch noch durch die Klöster, wie der Rat gemeint hatte. ) Als im Jahre 1534 einer v. Haugwit bem Amtmann zu Sangerhaufen einen Rebbebrief zusandte, ben biefer an ben Bergog weiter beforberte, befahl letterer, bas Schloß und Amt in guter Acht ju halten. Der Amtmann meint, be Sangerhaufen nabe an ber Grenze liege, fei zu befürchten, bag Saugwit ich bort her Mutwillens unterftebe als anberswo. Da nun etliche Gebäube auf bem Schloffe auf die Stadtmauer gefett, auch mit Brettern verfclagen maren.

<sup>1)</sup> Schöttgen unb Rrepfig II, 769.

so daß er Feuerpfeile einschießen konnte, so bat er deshalb den Herzog, bei diesen gefährlichen Zeiten einen Mann zum Torwärter und Nachtwächter auf dem Schlosse annehmen zu bürfen.1) Ohne Aweifel war also die Torwächter= stelle von 1451 schon längst unbesett geblieben. 1593 war durch den steten Regen der Bogen des Schloßtores mit einem Stück Mauer nach dem Graben Daber erhielt ber Schöffer Befehl, basfelbe wieber bauen gu laffen, doch beffer und beständiger, da dies Stud ichon zu mehrerenmalen eingefallen sei. Im Frühjahr 1595 war infolge bes großen Gemäffers, bas sich im Schloßgraben angestaut hatte, wieder ein Stück Mauer eingestürzt. nun das Schloß an diefer Stelle offen ftand, jo erhielt ber Schöffer ben Auftrag, die Mauer schleunigst wieder aufzuführen. Wie wir also sehen, war bas alte Schloß zu Sangerhausen gleich anderen festen Schlössern und Burgen des Mittelalters mit turmgefronten hohen Mauern und tiefen Ballgraben umgeben, über welche zu bem nach Westen belegenen Haupteingange ber Burg, welchen ein Doppeltor verfchloß, bie Bugbrude führte. Die Burg bilbete baber vor Erfindung und vor ber Beit ber Berbefferung ber Schuß. waffen eine fast uneinnehmbare Festung, die, auf einer Anbobe gelegen, die ganze Stadt und Gegend beherrichte und einen festen Stuppunkt für kriegerische Operationen in der Umgegend bildete. Spangenberg fagt 1555: "Es haben die Fürsten von Sachsen allba ein altes Schloß, so vor Alters, ehe die neue große Ruftung und Geschütze aufkommen, für einen Anlauf feste genug ge-Der 100 Jahre später lebenbe Sangerhäuser Chronist Samuel Müller fagt S. 14: "Bei bem Schloffe gebenken wir auch biefes, baß es nach alter Manier wohl vermahrt sei mit hohen Mauern und tiefen Graben, darum es, ehe die Büchsen aufkommen, eine wehrliche Festung gegeben hat. Ber das Schloß inne hatte, konnte der Stadt Meister werden, ob sie gleich vom Feinde schon eingenommen wäre. Denn es liegt höher als die ganze Stadt und ift ihm nichts gleich als bie Schule gelegen." Im 30jährigen Rriege war zwar die Burg noch eine Befestigung der Stadt, boch hatte sie, wie schon zu Spangenbergs Zeit, bei Handhabung der Feuerwaffen alle militärische Bedeutung als Festung verloren. Der Sangerhäuser Boet Dr. Theodor Securius fagt in feiner "Rurzen Beschreibung ber alten Stadt Sangerhausen in schlechte Reime verfaßt und bargeftellt" 1649: "Daß biefes hohe Schloß mit seinen hohen Mauern so öb und wuste liegt." Bolfel spricht in seiner "Oratio de urbe Sangerhausen"3) 1678 bie Hofftung aus, daß bie Burg bei anhaltendem Frieden wohl wieder restituiert verben murbe, mas jedoch ein frommer Bunsch geblieben ift.

Wie die Anlage und Erhaltung ber Stadtbefestigung von der Stadt aus besorgt wurde, so lag es auch im Interesse ber Bürger, die ihr Leben und Sigentum zu schüßen suchten, die Berteibigung ber Festungswerke in Kriegszeiten und die Bewach ung berselben in Friedenszeiten zu übernehmen.

<sup>1)</sup> Magbeburger Staatsarchiv LIX, Rr. 1917. 2) Spangenberg, Sangerhäuser Ehronit, S. 304. 3) Olearii Syntagma I, 305—313.

Was diese bewaffnete Macht ber Stadt anbelangt, so bestand sie aus ber Gesamtmasse der auf eigene Rosten dienenden und sich selbst bewassnenden Bürger, die eine Art Bürgerwehr bilbete, in ber Art, wie fie erft bas Revolutionsjahr 1848 auf furze Zeit in ben meiften Stäbten und Dorfern unjem Gegend wieder erzeugte. Angenommene Soldner, wie fie g. B. die Reich stadt Nordhaufen zu Anfang und Mitte bes 14. Jahrhunderts hatte.1) bat es in Sangerhaufen nie gegeben, wenigstens beutet nichts barauf. Die in ben meiften Städten beftebenden Gilben ber Schüten werben fich ficher auch aus jenen Berteibigern ber Stadt rekrutiert haben, beren Baffe Armbruft und Bogen waren, wie eine folde auch in Sangerhausen am Ende bes 15. Jahrhunderts erscheint. Bevor die heere aus Landstnechten und Soldnern bestanden, die sich freiwillig burch Bertrag auf Zeit an eine Fahne banden, Die fie als Lohnkrieger auf Zeit oft wechselten und nur für eigenen Borteil und Beute fampften und ben Krieg als ein Handwerk betrieben, bilbeten die freim Männer des Burger- und Bauernstandes bie Maffe ber Landesverteibigung. Die letten Refte biefer Selbstverteibigung und die heranziehung bes Burgerund Bauerntums von seiten ber Landesherren in Fällen bes Krieges, bewot biefelben nach bem 30jährigen Kriege sich ftebenbe Beere zulegten, beftanden noch im 16. Sahrhundert in unferer Gegend in ben ju leiftenben Beere wagen, Beerfahrtswagen, wie fie von den Amtsborfern verlangt wurden.

Daß die Stadt Sangerhausen zu Heerdiensten im 16. und 17. Jahrhundert herangezogen wäre, davon ist gar nichts bekannt; höchstens beanspruchte das Amt die "Folge" der Bürger. So verlangte der Amtmann Georg Vithum von Schsedt am 25. Nov. 1586 vom Rate: "Es ist mein Begehren, ihr wollt aus euerer Bürgerschaft I oder 2 anderthalb Hundert wohlbeschossener Schüßen und bewehrter Mannen zu Fuß mit Zugedung eines sonderlichen Führers verordnen, ihnen auch darneben, sich in der Racht zu Ilhr auf euerem Rathause allhier zu sammeln, alsdann mit dem Herrn Amtschösser allhier beneben den andern zu Roß und Fuß bestellten Mannen gen Eisleben zu sahren und allda des Oberaussehers Bescheids zu gewarten haben." Der Rat protestierte gegen diese Aussorderung, da sie vom Hauptmann ausgehe, weil er auf Kanzleischrift sitze und nicht dem Amte mit Botmäßigkeit untersessen, vielmehr zu Landtagen und anderen Handlungen vom Kursurum selbst gesordert würde.<sup>2</sup>)

über die Armaturverhältnisse Sangerhausens erfahren wir erst genau 100 Jahre später Räheres. In Sangerhausen sind keine Vorschriften über die Ordnung der Besetzung der Mauern und Tore, über "Schlachtordnungen", wie sie die Stadt Rordhausen von 1442 und 1452 hatte, ausbewahrt geblieben. Jedenfalls lagen der Stadtverwaltung nach dieser Seite hin keine Machtbesugnisse und Pflichten ob, wie überhaupt die Besestigung der Städte der Fürsten Recht gewesen zu sein scheint, und die

<sup>1)</sup> Harsschrift VII, 67, XXI, 380. 2) Königliches Staatsarchiv zu Magbeburg A LIX. Rr. 1814.

Bürger nur die Dienste bazu zu leisten hatten; ber herzogliche Amtmann der Burg wird alles dies nach mündlicher Mitteilung angeordnet haben, wenn dies nötig war. 1447 schickte Herzog Wilhelm Heinrich von Schleiz, genannt von Görz, dem Rate als einen neuen Amtmann zu, der ihm Gebau, Gewehr und Geschöß anrichten helse; sie sollen ihm als dem Amtmann gehorsam sein und mit der Besetzigung und Rüstung sich nach ihm richten.

Über die Wehrverhältnisse der Bürger von Sangerhausen erfahren wir erft in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts etwas in ben gahlreichen Ruftungsbefehlen bes Bergogs Wilhelm III. an ben Rat ber Stabt im Bruderfriege und vor= und nachher. Nach ber Stadtordnung von 1556 "foll ein jeglicher Brauberr (Befiter eines brauberechtigten Saufes) feinen Sarnifch, eine lange Leiter, einen ledernen Gimer und Wehren haben, inmaßen ihm in nächster gehaltener Musterung zugeschrieben worben, daß ber ober ein ander unferm gnädigsten Herrn bem Landesfürsten in Kriegsläuften ober sonst auf des Rats Erforderung und Ermahnen zu folgen vermöge seiner Pflicht geschickt sei." Genau so wird in der Brauordnung von 1658 vorgeschrieben. Sonst wird in berselben Stadtordnung Artikel 14 über das unerlaubte Baffentragen gefagt: "Welcher am Tage ober bes Nachts auf ber Saffen in ber Stadt ober jum Birtichaften (Sochzeiten) auf bem Rathaufe am Tanz oder sonst mit langen Meffern und anderen mordlichen Wehren betroffen wird, demfelben foll folche Wehre genommen und ferner nach Ge= legenheit bes begangenen Frevels geftraft werben, ausgenommen biejenigen, so auf wanderigen Fuße stehen, desgleichen sollen auch die Acerknechte oder ander Dienstagfinde Beile, Barten, breite Blate und andere mordlichen Baffen. item die Zimmerleute, wenn sie nicht an oder von der Arbeit geben, sich mit Arten ober andern Baffen zu tragen ganglich enthalten, bann biefelben ihnen auch genommen werben follen." Unter bie "Übeltäter" gehören bie, "bie bes Nachts mit Waffen und wehrhaftiger Sand auf der Gaffe ohne Licht rotten= oder sonst verbächtiger Weise begriffen oder die burch die Stadtwächter be= nichtigt werden." In der Berschreibung der Gerichte an die Stadt von den herzögen Friedrich und Wilhelm vom Montage nach Neujahr 1445 heißt es Artikel 2: "Welcher einer unferer Burger, Burgerstind, Gaft ober nicht Bürger, wer da wäre, führte Mordwehren, Schwert, Meffer oder Barten, ober wie die Wehre mare, einer über den andern zudt, daß man ihn kann überkommen, der soll uns und unserer Stadt 3 Pfund Pfennige Landwähre pur Buße geben und bem Gerichte bie Wehre verfallen fein."1) In ber Stadtordnung von Sangerhaufen von 1482 wird vorgeschrieben: "Wer auch in dem Tun mit Wehre, welcherlei die fein möchte, als Meffer, Barten, Spiege ober andere befehen merbe, ber foll miffen, bag er in hoher Buge nach E. E. Rats Erkenntnis gestraft werben foll, und die Gewehre foll man an den Branger ichlagen." Nur bie follen Waffen, als Meffer, Poce, Sammer

<sup>1)</sup> Königl. Staatsarchiv zu Magdeburg LIX, Ar. 821. Original im Stabtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Ar. 85.

ober andere mordliche Gewehre tragen, die auf wanderndem Fuße sind u. 3. länger nicht, denn das Maß am Rathause hängt. Auch die Schlächter oder Knochenhauer sollen ihre Baumesser zu Hause lassen, wenn sie zur Wein- oder Bierzeche gehen.

Rüftungsbefehle an den Rat zu Sangerhaufen von den Landgrafen Friedrich und Wilhelm von Sachsen:

Um 1430 (undatierte Briefe): Montag nach oct, Epiph.: "daß ihr uns ausrichtet 2 redliche gewappnete Schützen zu Pferben ruftig und wohl gezeugt und fich felbst zu beföstigen." Um 1430: Freitag vor Bfingften: "bak ihr uns ausrichtet 100 Gewappnete mit Armbruften, Sandbuchsen u. a. redliche Wehre, zu Bagen mit Gezeuge zu der Bagenburg tauglich, und dazu eine redliche Steinbuchse mit Bulver und Steinen bazu gehörend." Sonntag nach Vincentii mart. um 1430: Landaraf Friedrich hebt seinen Befehl von Montage nach oct. Epiph. auf, ba er gefonnen fei, bie 2 Schuten burch Soldner auszurichten, auf jedes Pferd die Boche 1 fl., alfo auf bes Rats Anzahl auf 1 Monat 8 fl., welche ber Rat einsenden foll. Dienstag nach Visit. Maria 1435: Befehl Friedrichs an ben Rat zu einer Beerfahrt auszurichten: "100 rebliche Gewappnete zu Wagen mit Sandbuchfen, Armbruften, Spießen, Arten, Flegeln, und zu jeglichem Wagen eiferne Retten, Mulben, Schaufeln, Grabscheite und allem Gezeuge zur Bagenburg tauglich und babei etliche redliche Gewappnete zu Pferden und bazu 1 gute große Steinbuche und 1/2 Schod Steine mit einem redlichen Buchsenmeister, Bulver und allem Gezeuge."1) 1437 verlangte Friedrich vom Rate wegen ber "Bohmifden Berren": "daß fich ein jeglicher, er sei reich ober arm, mit Harnischen (Harnafche), Sandbuchfen, Armbruften, eifernen Flegeln und allen andern Sachen zu ber Wagenburg barnach richtet und in Bereitschaft fige, wenn wir andere Botschaft tun." - Um Mittwoch nach Bfingften (19. Mai) 1445 verlangte Herzog Wilhelm, der einen trefflichen Zug vorhatte, von dem Rate: "baß ihr uns ausrichtet und schickt 100 redliche gewappnete Gußichuten, bas meiste Teil mit Armbruften und die andern mit Sandbuchsen, Pfeilen. Gloten, bagu eine Rotdurft, und mit Bafeifen 2) u. a. redlichen Gewehren alle zu Bagen und bei jeglichen Bagen eiferne Retten, Arte, Flegel, hauen, Schaufeln und ander Gezeug, ju foldem Buge und zur Bagenburg notburftig. dabei sonderlich etliche von euch dem Rate zu Pferde mit find, durch die die eueren regiert und in Behorfam gehalten werden, und uns mit ichidt eine gute Steinbüchse, dabei 12 Steine, Bulvers eine Rotdurft, und einen Buchjenmeister." Am Sonntage Quasimodogeniti 1446 verlangte ber Berge Wilhelm vom Rat, "daß ihr euch in unferer Stadt mit unfern Burgern barauf ichidt und ruftet mit redlichen Barnifch, Armbruften, Sandbuchfen, mit Pulver und Geschone und andern redlichen Behren, einen jeglichen nach

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rudolftadt I. 9 Gloten find Gewichte, die 21st Sandbüchsen geschöffen wurden. Pafeisen find große Schilbe, die man auf die Erde ftelle. Bergl. Aronfeld, Geschichte von Apolda, 1871, S. 136.

seinem Wesen und Vermögen aufsett und bazu redliche Wagen mit eisernen Retten, Flechten, anhangenden Brettern, und bei jeglichem Bagen 2 Arte, 2 hauen, Grabscheit, Schaufeln, Mulden und anderm Gezeug zur Wagenburg und jum Streite gehörig, und bag ihr von ber Stadt besonders baju ausrichtet 3 Steinbüchsen und zu jeder Bulver und Steine zu 20 Schuß und babei rebliche Buchsenmeifter, bamit alles über 3 Wochen bereit sei; wenn wir binnen folder Zeit bei euch ichiden, foldes Gezeug und unfere Burger alle mit ihrem harnisch und Wehren eigentlich besehen laffen wollen; uns alsbann mit 2 Teilen von den aus unserer Stadt guter Behre am tauglichften ju folgen." Am 12. Sept. ergeht ein Befehl mit ungefähr bemfelben Bortlaut an Rat und Amtmann.1) Dienstag vor Michaelis 1446: "Wir begehren, daß ihr (ber Rat) uns ausrichtet und schickt 15 gewappnete Fuß= schüßen, halb mit Handbüchsen, Bulver und Gloten, die andere Hälfte mit guten Armbruften, Pfeilen und mas dazu gehört, und alle mit Pafeisen (pafeusen), Gisenbuten (Jenbuten = Belme) und guten Behren, Sonntag über 8 Tage bei uns in Weimar zu sein." Schon am 12. Sept. erging ein ähnlicher Befehl. Am 11. Oft. ergeht berfelbe Befehl, auf ben 19. Oft. nach Beißensee zu folgen und 14 Tage baselbst auf ihre Selbstkosten zu bleiben.2) Am Mittwoch nach Invocavit (1. März) 1447 verlangte er vom Rate "Steinbuchsen, Tarras (tharras)=buchfen, Batenbuchfen, Banbbuchfen, Steine, Glote und Bulver, auch Armbruft, Pfeile, gute Harnisch und allerlei gute Gewehre." Nach bem Schreiben vom Dienstag nach Judica (28. März) 1447 foll fich ber Rat nach einem ober 2 guten Buchsenmeistern, bag bie bei ihnen sein mögen, umtun. Montag nach Quasim. (17. April) befahl er, baß die Sangerhäuser mit guten Wagen, auch zu Pferbe und zu Jug mit gutem Harnisch, Pafeisen, Lebicken (lebicken),3) Steinbüchsen mit Steinen, Pulver, 1 Buchsenmeister, Sandbuchsen, Armbruften, und bei dem Wagen eiserne Ketten, Arte, Flegel, Hauen, Schaufeln, Grabscheite, anhangenden Brettern zu Felde Freitag nach Jakobi (28. Juli) 1447: "Begehren wir, daß ihr mit allen benen in Stadt und Pflege, die von Alter und Jugend zur Wehr tauglich find, in Bereitschaft fist." Am Montag vor ad vincula Petri (31. Juli) 1447 schreibt Herzog Wilhelm an den Rat zu Sangerhausen: "Das Fußvolk aus unserer Stadt ist das meiste Teil von uns weggegangen ohne unser Biffen und Willen, bas uns fehr verbrießlich und von ihnen gar unmöglich ift. Darum begehren wir, daß ihr dieselben zu Stund in haft nehmt, einset und nicht wieder auskommen laßt bis zu unserer Beimkunft, wenn wir meinen, sie zu strafen, daß sie uns unter fremben Leuten allein gelassen haben." verlangt daher andere redliche Fußschüßen an der Zahl, wie die vorigen ge= wesen, 14 Tage mit ihm auszuharren. Am Sonnabend Laurentii (10. Aug.)

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rudolstadt II, 153 und 203. 2) Daselbst II, 157. Original im Stadtarchiv zu Sangerhausen Loc. II, Rr. 196. 3 Schneiber 18. 254. 3) Carras = Schießgerust. Lebiden sind Brustharnische. Tartichen sind lange, halbrunde Schilde, die finen Schuß von einer Handbüchse aushielten. Septartschen wurden in die Erde gestedt.

1448 verlangte er 2 Teile unserer Bürger, "und ben 3. Teil babeim behaltet", sowie eine Bewaffnung in voriger Weise und 1 Steinbuchse mit 13 Steinen und 1 Buchsenmeifter. Ebenso follen am Montag nach Beihnachten 4 rebliche Bagen mit eifernen Retten 2c. und auf einem Bagen 10 gewappnete Fußschützen, halb mit Armbruften und halb mit Sandbuchsen, 1 Steinbuchfe mit 12 Steinen, ju Gisfelb fein. Am Mittwoch vor himmelfahrt (21. Rai) 1449 verschreibt er 40 wehrhaftige, gewappnete Rußschützen, halb mit Handbüchsen 2c., dazu Pulver, Gloten 2c. und zu 10 Schüten einen redlichen guten Reisewagen mit hohen Leitern, anhangenden Brettern, Sauen (Saden) 2c., 1 gute Steinbuchse mit 12 Steinen 2c.1) 1450 teilte er bem Amtmann und Rate mit, daß er einen Satz gemacht, wonach ein Heerwagen die Boche mit 30 neuen bärtigen Groschen und ein Trabant mit 5 solchen verlohnt und befolbet werben foll und nicht höher, ba fonst bie Wagenpferbe und Trabanten so köstlich, als wie gemietet kommen murben.2) Am Sonnabend nach Concept Mariae (11. Dez.) 1451 verlangte er zum Sturm vor Kapellendorf, daß ihr "uns alsbald mitschicket seteze tartschen (Settartschen), auch 20 starke Brecheisen ober Ziegenfüße (Brechstangen mit gespaltenem Ende), bazu in euerer benannten Bahl Leute Steinmegen, Die brechen konnen, und über Fertigung ber euern 2000 übrige Pfeile. "3) Am Donnerstag nach Ulrici (5. Juli) 1453 erging an ben Rat und bie ganze Gemeinde ber Befehl, ju ruften, w bie Böhmen fein Land zu überziehen broben. "baß ihr bann zu Stund auf feib und uns folgt mit ganger Macht, was von Jugend und Alters wegen ziehen mag, auch ihr und die unfern bei euch, die dazu taugen, alle in ihrer eigenen Person und niemandes vor euch ju mieten." Baffenarten und Baga wie vorher. Bu bemfelben 3mede foll Stadt und Bflege nach bem Schreiben vom Montag nach Bartholomäi 1455 sich ruften "mit allen unfern Rannen, Bürgern, Ginwohnern in Stadt und Pflege." In bem Ruftungsichreiben an Pfingsttage (21. Mai) 1458 begehrt er von bem Rate, "bag ihr zu Stund befeht, ob ein jeglicher bei euch fein harnisch und Gewehr, ihm vormals aufgesett, habe, und baran seib ernstlich, welcher bas nicht hatte, bag er bas noch ungefäumt schicke. "4) 1458 befahl ber Herzog zu sich 40 Fußschüßen mit Pafeisen und Lebiden, Handbuchsen und Gloten, 1 geleiterten Reisewagen, 2 Steinbuchsen, 20 Steine, 1 Tonne Bulver, 400 Pfeile und 1 Buchsenmeifter, bie mit einem redlichen hauptmann aus dem Rate ziehen follen. Rach ben Befehle vom 25. Juni follen die Schugen jum erften Futter in Rorner at Montag nach Betri-Bauli sein, unterwegs bescheibentlich ziehen, niemanden mit huhner- oder Ganseschlagen, Futtern oder anderem ju beschädigen, als er, wenn bies an ibn gelangt, das nicht ungestraft laffen will. befehl von 1459: In Bereiticaft zu figen mit 50 Fußschüten, "alfo bag ein jeglich Sauswirt (Sugwirt), den ihr bagu tauglich erkannt und forber felbit

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Urtunbenbuch zu Aubolstadt II. 2) Original im Archiv zu Bernigerde Z h 92 l, Ar. 4. 3) Schneiber, Sammlung zur thüringischen Geschichte, II, 264. 4) Sanger häuser Urtunbenbuch zu Aubolstadt II, 75%.

giebe und niemand keinen für sich schicke, benn berjenige, ber von rechter reblicher Leibesnot wegen nicht ziehen konne, bag er einen reblichen Bekannten für sich schide, Blechharnisch mit Pafeisen, Lebiden, Armbruften 2c.," 5 Reise= magen, zu jedem 2 Knechte, mit eifernen Retten 2c., bazu 1 Steinbuchfe, 10 Steine, 1/2 Tonne Bulver, 1 Buchsenmeister, "einen Trometer ober Tormer mit aller Fertigunge." Giner aus bem Rate foll als Hauptmann folgen. Rach bem Schreiben vom 20. April 1460 will er ihnen felbst einen Hauptmann feten. 1462 erhält ber Rat ben Befehl, mit 40 Trabanten mit gutem Harnisch 2c., 1000 Pfeilen, auch 2 Karrenbüchsen, 30 Steinen, 1 Tonne Pulver 2c. zu ruften und in 8 Tagen in Weimar zu fein unter ber Führung eines Ratsherren und 1 Monat auf eigene Kosten auszuharren. Befehle von 1463 follte die Hälfte der Burger bei Coburg sein wohlgerüftet, aber keine Mietlinge ober geringe Berfonen, sondern die trefflichsten und wehrhaftigsten Bürger mit etlichen trefflichen aus bem Rate für Sauptleute und "Simptleute" (Auffeher, auch Richter), Die Bergog Wilhelms ober feiner hauptleute Geheiß vernehmen und sich barnach richten sollen. Befehl von 1465: 60 Trabanten mit Bafeisen 2c., 7 Reisewagen mit eisernen Ketten 2c., "2 Steinbuchsen auf 2 sonderlichen anhangenden Karren liegende", 20 Steine, 1 I. Bulver, 1 Buchsenm., 1 "Trummeter", 1 Steinmegen, 2 Brecheifen, 7 Bimmermann, 1000 Pfeile. Am 5. Juli und 16. Aug. 1465 verlangte er 20 Trabanten, 1 Steinbuchse auf Karren 2c., 1000 Pfeile, 1 Settartsche und einen hauptmann aus bem Rate, nach bem fie fich gehorfamlich richten. 1467: 60 Trabanten mit Harnisch, Lebicken, Pafeisen, Armbrusten, Hand= buchfen, Gloten, Meffern und gutem Gewehr, 7 Bagen, 2 Steinbüchsen, 20 Steine, 1 T. P. 1470: "baß sie bas alles jeder für sich selbst ausrichten und nicht bei ber Musterung einer von dem anderen das Fehlende borge und Die Musterung foll in der Pfingstwoche vom Bergog felbst vorge= nommen werben. 1470 erging ber Befehl Wilhelms an den Rat und Amtmann: "Wir haben euch zu vergangener Zeit gefchrieben, ernftlich baran zu sein und zu bestellen, daß die unseren in Stadt und Aflege mit Harnisch, Beschütze und Wehren in gesetzter Ruftung bleiben. Demnach ist unser Be= gehr, daß ihr alle in Stadt und Pflege in den Pfingsttagen zusammen gebietet mit ihrem Harnisch 2c. vor euch zu kommen und die alle von Person zu Person eigentlich besichtigt, ob ein jeglicher noch in der Rüstung sei, die ihm por aufgefett ift, und an wem ihr bas Bruch findet, bei fich zu schicken und unverrückt behalten."1)

Über den Bestand der Kriegsvorräte auf dem alten Schlosse pu Sangerhausen erfahren wir zuerstetwas im Jahre 1483: Der kurfürstliche Zeugneister Urban Barholz hielt auf Befehl des Kurfürsten Ernst und des Herzogs Albrecht
m Jahre 1483 eine Inspektionsreise nach 21 th üringisch en Schlössern
16 und fertigte darnach ein Berzeichnis der fämtlichen Schießwassen

<sup>1)</sup> Urfundenbuch zu Rudolstadt II und III.

im Lanbe. Er fand in benfelben vor: 5 große hauptbuchfen (Gefdute), wovon 3 zu Weimar, 1 zu Coburg und 1 auf bem Grimmenfteine bei Gotha waren; ferner 54 Steinbuchfen, barunter nur 6 eiferne, woraus mit jugehauenen Steinkugeln geschoffen wurde; 1 eiferner Feuermörfer; 46 tupjeme (ob bronzene?) Tarrasbüchsen, barunter bie größte nur 1 Elle lang; 24 Buchsen, jede eine Spanne lang, barunter 9 eiserne; 81 hakenbuchjen, die alle aus Rupfer waren; 97 Handbüchsen, barunter 4 eiserne; 52 Tonnen Bulver; 741/2 Schod Glote; 89 Armbrufte; 2500 Schod fertige Pfeile; 821/2 Schod Pfeile in Fässern eingepackt, 170 Schod eiferne Pfeilspigen, 1800 Schod hölzerne Pfeilschäfte in Kaffern verpact; 55 Raber und 9 Gifen w ben Buchsenwagen, barin bie größten Buchsen lagen; 88 Stud alte Gifenhute; 3 Panger, fo aber nichts nute maren. Auf ber Sachfenburg fand er auf beiben Schlöffern: 2 hatenbuchsen und 9 handbuchsen, von denen aber 2 zerbrochen waren, 3 Ctr. Salpeter und 1 Schod Pfeile. Am 9. Febr. 1483 kam Barholz auch auf dem Schlosse zu Sangerhausen an. Es fanden sich an Feuerwaffen vor: 1 Tarrasbuchse, 11/2 Fuß lang, 6 haten buchfen, movon eine gerbrochen mar, eine turge, spannenlange eiferne Buchie, 1 Tonne Bulver und 1 Tonne Salveter.

Im wesentlichen sind dieselben Armaturstücke noch 1486 vorhanden. Nach bem vom Schöffer Jakob Hauer beim Abgange bes alten Hauptmanns bes Amtes, Jatob Hades, und bei Übergabe an den neuen, Heinrich von Bitleben, gefertigten Inventarium des Amtes Sangerhaufen vom Freitage nach Dyonisii 1486 hatte bas Schloß Sangerhausen folgende Waffenvorrate: "In bem Torme 1 Tarrigbuchse, 1 Tonne Bulver, 1 Ctr. Salpeter, 100 Pfrik, 6 Handbüchsen, ber ist eine eifern und bas Rohr ift zerbrochen. Item 1 bu Krebisrude, ein paar mappen Hangten (Waffenhandschuhe), 1 Panger, 1 Koller." 1489 fand Barholz bei einer 2. Inspektion: 1 kupferne Tattas buchse, 2 zerbrochene kupferne Hakenbuchsen, 3 gute bergleichen, 1 eisemt, eingefaßte Handbuchse, 1 Tonne Bulver und 1 Ctr. Salpeter. bem Tobe des Amtmanns Heinrich v. Wigleben an den neuen Amtmann Balthafar v. Burm erfolgenden Übergabe bes Amtes am Montag nach Balentini 1501 waren nur noch "auf dem Torme 1 Tonne mit Buchienpulver, ift nicht gar voll, und ein wenig Salpeter in einer Tonne, 1 300 brochene Hakenbuchse. "1) Stärker mar bas Kriegsgerat im Jahre 1535: jebenfalls ruhrte bavon vieles aus ber Zeit bes Bauernaufruhrs ber, fei es vom Amt angeschafft ober den Bauern abgenommen.2) Rach dem Inventarium, das bei der Übernahme des Amtes seitens des neuen Hauptmanns Philipp 🖪 Reibisch 1535 ausgefertigt wurde, befanden sich im "Gewölbe neben ber Kapelle 30 neue Hakenbüchsen, 1 alte Hakenbüchse, 4 Bockbüchsen (sie ftanden 1538 auf dem Kornhause), 6 Handbüchsen, klein und groß, 4 Jangen zu den

<sup>1)</sup> Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg LIX A Tit. VI, Rr. 38 fol. 5. 9 Rach einen Berichte bes Amtmanns von S. vom 22. Rai 1525 waren ben Bürgern von S. "bie Behert und harnisch abgenommen, die sie wieder zurud erbaten.

Budfen famt etlichen bleiernen Geloten, 1/2 Tonne Bulver, 1/2 Tonne, kaum halb voll Pulver, 1 wenig Zündpulver in einem Fäßlein, 1 schlaffeßlein mit Schwefel, 10 Ctr. 53 Pfb. Salpeter in 5 Fässern mit Buchstaben (A-E) 1539 und 1542 war das Inventarium genau dasselbe wie bezeichnet." Bei ber Übergabe bes Inventars von bem Schöffer Baltin Fuchs an 1535. seinen Nachfolger Barthol Heibenreich am Dienstag nach Corp. Christi 1557 befanden fich "im Gewölbe neben ber Rapelle: 30 neue hatenbuchfen, 1 alte besgl. mit 1 Stiel, 4 Bodbuchfen, 6 alte Sandbuchfen, 4 Bangen ju ben Buchsen mit etlichen Gloten in 1 Läblein, 1 Schlafäßlein mit Schwefel, 1/4 Tonne Pulver, Zündpulver in 1 kleinen Fäglein." 1571 find genau noch bieselben Gegenstände vorhanden. In bem bei ber am 20. Febr. 1610 ge= haltenen Amtsvisitation gefertigten "Inventarium über bas Schloß zu Sangerhaufen und beffen Bubehörung", in welchem alles mit peinlicher Genauigkeit specificiert ist, werden die oben genannten Baffen nicht mit aufgeführt. 1)

Seitdem erfahren wir überhaupt nichts wieder von den Waffenvorräten des alten Schlosses. Trothem hatten sich doch noch etliche Stücke der alten Besestigungsmanier, die jedoch jedenfalls aus dem 30jährigen Kriege herrührten, dis ins 19. Jahrhundert gerettet. Nach einer Bekanntmachung in dem Sangershäuser Kreisblatte vom Jahre 1838 sollen am 26. März "vor dem alten Schlosse eine Partie alter Schanzkörbe und Faschinen, die von meliertem Holz gesertigt, verkauft werden." Im Jahre 1831 machte der in Sangerhausen wohnende Jude Moses Pintus bekannt, daß er die auf dem Schlosse Beversnaumburg erworbenen 19 Stück Kanonen verkaufen wollte. (Sangerhäuser Kreisblatt vom 6. 10.)

Bundernehmen muß uns der geringe Waffenvorrat sowohl auf der Burg Sangerhausen als auch auf anderen Schlössern. Man wird dies bezgreislich sinden, wenn man bedenkt, wie schwach im Mittelalter oft die Besatungen der Burgen waren. So war z. B. die Harzburg 1394 mit 32 Mann, die Burg Lehr mit 13, Grafeneck 1395 mit 10, Hunelsburg oder Hindenburg bei Osterode mit 54 Mann besetzt. Rach dem Bericht des Rats zu Rordhausen an den zu Sangerhausen vom 4. Mai 1525 hatte das Heer Aufständischen, das vor Heiligenstadt lag und etwa 6000 Mann stark war, an großen Schußwaffen nur 3 Büchsen, 2 halbe Schlangen und ein Hagelgeschoß (mehrere auf einem Karren liegende Hakenbüchsen). Um 8. Mai 1525 teilen die Grafen v. Mansseld dem Herzog Georg v. Sachsen mit, daß die Bauern "etlich viel Tausend als dann stärker" wären, "desgleichen ein ziemlich Feldgeschüt, auch die in 5000 lange Spieße" erlangt hätten.

Der hier in ben Verzeichnissen vorkommende Salpeter war Zinsjalpeter, den der "Pulverkehrer" ins Amt als Zins zu geben hatte. So gab der Inhaber der "Pulverkehre" im Amt Röblingen 1535 1 Ctr. Salpeter zu Michaelis jedes Jahr; von der Pulverkehre im Amt Sangerhausen, die derselbe

<sup>1)</sup> Staatsarchin ju Magbeburg LIX A VI, Rr. 33.

Besitzer inne hatte, gab er 1535 2 Pfb. Ingwer ins Amt. Der Pulversieder war der Besitzer der Salpetersiedereien, deren Sangerhausen anfangs eine im Neuendorf hatte; im 17. Jahrhundert gab es außerdem noch eine zweite am Bonisatiusplatze, die obere Salpeterhütte genannt. Sangerhausen hatte schon 1443 einen Pulversieder: "Rynner der Pulvermacher.")

Außer ber Verteidigung ber Stadt in Rriegszeiten lag ben Bürgem auch noch die Bewachung von Toren und Türmen in Kriedenszeiten zur Aufrechterhaltung ber äußeren Ordnung und Sicherheit ob. Anfangs war ber Bacht bien ft eine perfonliche Leiftung eines jeden Burgers, spater bielt fich die Stadt ihre Tor = und Stadt machter. 1337 übergibt ber Rat ju Sangerhaufen ben Bredigermonchen zu Nordhaufen ein Saus nebst einem Boit zur Wohnung "ledig und frei Schoffens, Bachens, auch aller ber Bete, die was ober unfer Stadt antritt ober treten mag. "2) 1340 bekennt bas Rlofier Rohrbach, daß es in Sangerhausen mit Gunft ber Bürger von S. einen boi gekauft hat "und vorwillekornen und verbinden uns, das wir barvon ichoten (fchoffen), machen und tun follen und wollen jedes Jahr, alfo ein ander Bürger zu Rechte von feinem Hofe tut."3) 1358 gibt Herzog Magnus bem Rate bas Versprechen, tein Burgerhaus mehr zu befreien, baran ber Rat Geschoß und Bache habe. Am Sonntage Miferic. Dom. (15. April) 1358 bekennt Magnus, daß er die Stadt nicht mehr "beten" will "um Freiheit ihres Hauses (Rathauses), daran ber Rat Geschoß, Wache und Stadtrecht bat." 1464 befreit Magnus die Stadt von dem Gelbe, das fie gur Fütterung : geben hat, ba ber Stadt burch bie gegebene Freiheit an Ulrich und hans Ralb wegen beren Gute "baran abgeht an Schoß, an Bache. "4) 1350 beftätigt ber Rat zu Sangerhaufen den Kauf eines Hofes, ber an ben Rirchboi ber Rirche St. Jakobi grenzt, als eine Terminei für bie Bredigermonche w Nordhaufen und befreit bie zu ihnen kommenden Terminierbrüder von Racht wachen und Geschoß (de excuviis, id est vigiliis nocturnalibus, precaris exactionibus et aliis juribus), wie sie von alters her von diesem Bofe geleistet find.5) Zu Anfang bes 15. Jahrhunderts scheint der Wachtdienst nicht mehr in Verson von den Bürgern verlangt zu sein, wenigstens leiftet ibn Lubwig v. Sangerhausen, ber Besiter ber Remnate, um biese Zeit mit Gelt. 1402 überläßt Ludwig von Sangerhaufen bem Rate seinen Teil an ber Mühle zu Riefelhaufen, von dem er 1/2 Mart Bins erhalten; bafür fie ibn bie Gunft getan haben, "also bag fie mich einer Mart, die ich ihnen jahrlich auf ihr Rathaus von meinem Sebilhofe, gelegen gegen St. Ulrich ber Beidbilbe ift, pflege zu Geschoffe und Wache zu geben, auch frei und ledig fien laffen wollen. "6) 1464 befreite ber Rat eine Stätte ber Vicarie Corporis Christi an St. Jatobi "von aller Beschwernis, Geschoß, Dienft, Bache."

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rubolstadt II, 59. 2) Daselbst I, 89. 3) Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 5. Krensigs Beiträge zur Geschichte Sachsens III, 269. 4) Talselbst Loc. II, Nr. 19. Bote aus Thüringen und Harz S. 121. 3) Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rubolstadt I, 119. 6) Original im Besitz der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig.

1525 verlangen die Sangerhäuser, daß alle Geistlichen Bürger werben und bie Gemeinbeforge mit Geschoß und Wachen tragen helfen follen. langte man von benen, bie mufte Statten aufbauen, bag fie jebesmal bavon auf begehrenden Fall einen tüchtigen Mann zur Folge und Wache zu schicken verbunden sein sollen. Wegen der durch die Tore gehenden Bassage bedurften auch dieselben der meisten Überwachung. Daher hatte jedes Tor seinen Bächter. Nach dem Erbbuche des Amtes Sangerhausen von 1535 hat die Stadt 3 "Torwirte an bem Kylischen, Rieftebter und Baffertore," von benen jeder 6 Gr. aus dem Amte zum Jahrmarktsgelbe erhielt.1) Sicher hat auch das Göpentor einen folchen gehabt, ber aber für das Amt nicht in Betracht fam. Nach der Stadtordnung von 1556 gehören zu den Missetätern, "die nd an den Fronboten, Stadtknechten oder Wächtern, wenn dieselben ihres Amis pflegen und gebrauchen, mit Worten ober Werken eigener Selbstgewalt Bis zum Bojährigen Kriege ift vom Bachtbienfte in ben Toren feine Rebe, außer von bem, ben bie angestellten Tormachter verrichteten. Erft in biefer ichlimmen Zeit tam biefe Laft für ben einzelnen Burger von neuem auf. 1637 gab ber Rat "wegen ausgestellter Wache in Toren" 73 T. 12 Gr. 6 Pf. aus. Am 26. Juni 1640 beklagte sich die Burgerschaft, daß alle Burger= meifter und Ratskämmerer bavongegangen, die Stadt als rechte Mietlinge verlassen und nicht einen Heller auf bem Rathause gelassen, "baß man die Bache davon in den Toren bestellen können." 1646 wird eine im Tore be= findliche Wache erwähnt, wie der Rat auch schon früher "eine Wache im Felbe" angeordnet hatte, zu der ein Bürger 2 Gr. auf jede Woche zu erlegen hatte.2) Auch die Türme hatten in diefer Zeit Wächter: 1638 "ein Wächter auf bem Turme hinter ben Schirnen"; ein "Wächter auf ber Sorge"; 1639 "ber Stadtmächter auf bes Ausreiters Turm."

Einen per sön lichen Wacht bien st ver Bürger in ben Städten hat man erst am Ende bes 17. Jahrhunderts wieder eingeführt u. z. auf höhere Anordnung. 1687 schreiben die Vierherren zu Sangerhausen an den Rat: "Was für Querelen täglich wegen der höchst beschwerlichen Wache von der armen Bürgerschaft geführt werden, bezeigt die Erfahrung und ist durch so vielfältiges Lamentieren dieserwegen zur Genüge bekannt, wie sehnlich solche verlangt, daß sie doch sothaner Wache dermaleinst möge befreit bleiben, indem jeder Bürger, er sei ein Handwerker oder ein Tagelöhner, der von seiner Hanterung selbige persönlich zu entrichten sich nicht abmüßigen kann, seinen Erwerd und saueren Schweiß muß dahin geben, nur daß einige Müßigsänger dadurch erhalten und mancher arme Bürger, absonderlich bei dieser geldslammen Zeit das Wachgeld höher als das Kostgeld zu stehen kommt, devorab, daß teils etliche leer ausgehen und sich der Wache entbrechen, zum Teil etliche Häuser gar cacluc oder doch unbewohnt stehen, daher die Wache westo eher herum kommt. Dieweil aber, dem Allerhöchsten sei schuldig Lob

<sup>1)</sup> Königliches Staatsarchiv zu Magbeburg LIX, Nr. 442. 2) Daselbst LIX, Nr. 1488 mb Nr. 1829.

und Dank gefagt, vorjett keine Contagion, keine Morbbrenner, auch kein Feind bei uns ju beforgen, als gelangt an E. E. Rat im Namen ber gangen Bürgerschaft bie gehorsame Bitte, sie geruhen zu koncedieren, daß boch bie Bache, gleich anderen benachbarten Städten, möchte abgetan und ganglich taffiert werben." Der Rat, ber biefe Berpflichtung nicht auf eigene hand abschaffen wollte, berichtete barauf an ben Bergog: "G. Sochfürftl. Durchl. geruhen aus der inliegenden von den Vieren wegen der Wacht an den Toren an uns ergangenen Bittidrift zu erfeben, welchergestalt biefelben fuchen, die bie bes Tages an hiefigen 4 Toren bestellte Bache abgeschafft und die Bürgerschaft von diesem onere moge befreit werden. nun erinnern, daß wegen fleißiger Aufficht auf die einschleichenden und burchreisenden Bersonen uns die Wache an den Toren gnädigst befohlen worben, als haben wir fo bloger Dinge biefem petitio nicht flattgeben tonnen, sonbern von noten erachtet, E. Sochf. D. Befehl ju erwarten, ob bie Burgermache, weil noch zur Zeit von ber allhier liegenben Solbatesca die Tore nicht befest ober bewacht werben, ganzlich zu kassieren und ben Bürgern in ihrem petitio zu deserieren." Daraufhin schreibt ber Bergog an ben Rat: "Gleichwie wir nun die Burgerschaft mit dem onere der Wache ohne Rot nicht gern beschweren, jedoch aber auch unfere Stadt S. ohne alle Aufficht nicht laffen können, beshalb babt ihr die Sache, ob nicht ein Temperament bergeftalt, daß entweder die Anjahl ber Bürgermache gemindert ober gemiffe Bachter, wozu fich vielleicht die Defensioner vom Landvolke gebrauchen laffen burften, um einen erträglichen Lohn bestellt werben, zu treffen sei, pflichtmäßig zu untersuchen und zu überlegen, auch bas Gutachten uns zu weiterer Refolution zu berichten."1) Ch bie Bürger der Tormachen enthoben, ift aus ben hiermit abschließenden Aten nicht zu erseben. Doch beuten Ausgaben in ben Kammereirechnungen barauf hin, daß die Bürger noch im 18. Jahrhundert die Torwache beforgt haben: 1701 1 fl. 14 Gr. für Kohlen auf der Wache verbrannt; 1702: Di in die Bürger-Bache; 1704: "Bache in ben hiefigen Toren." 1718 wird vor Infunft ber Landesherrichaft nach S. "ber Kornmarkt und vor ber Burgermade" gefäubert; "37 Karren Unflat vom Kornmarkt, vor ber fürftl. Refiben; und ber Bürger-Wache zu fahren." 1731: Spieße auf die Bachtstube. Bei Mi wesenheit ber Garnifon 1753 hat bie Bürgerschaft bie Bachen in ben 4 Toren verrichtet, baber 15 Gr. 9 Pf. für Lichte ausgegeben. 1760 werden 4 Burger à mit 20 Gr. Strafe belegt, daß fie bei ber Nachtwache, als bie fächsischen Deserteure die Nacht bei Herrn Burgermeister Klemm so tumultien, auf ihrer Bachtstube still gesessen und nicht berunter gegangen find. Beschwerbeschrift ber brauenben Bürgerschaft vom 30. Mai 1794 führte biefelbe unter ben zahlreichen Lasten, mit benen ihre Braubaufer belegt find, u. a. auch an: "zudem die Besitzer auch noch Stadt- und Torwachten verrichten."

<sup>1)</sup> Königliches Staatsarchiv zu Magbeburg LIV A Tit. IV, 10. 2) Stabturchip !! Sangerhaufen Loc. 5, Rr. 1.

1658 hatten sich die sämtlichen Hintersätttler der 4 Dörfer Oberröblingen, Sbersleben, Riethnordhausen und Martinsrieth beim Herzog beschwert, "daß ie im Amtshause (neues Schloß) und auf dem Schlosse nach der Reihe Tag mb Racht wachen müssen und dabei zum Holztragen und allerlei Arbeit, uch disweilen über Feld zu lausen getrieben würden." Es erging darauf von Herzog August der Besehl an den Amtshauptmann: "Ihr wollt besagte Jupplicanten der 4 Dörfer mit des Amtshauses, auch Schlosses und der dornböden disheriger Wache und dabei etwa mit eingelausenen Nebensiensten allerdings forthin verschonen; dagegen ihnen anmelden, daß wir in driegszeiten ober Fällen der Not uns freie Hand behalten, die Supplic. zur Bewachung des Unseren in S. erfordern zu lassen."1)

Geschoß und Wächtergelb waren zwei schon früh aufgekommene Absaben der Bürger; beibe werden meist zusammen genannt und ruhen gemeinschaftsich auf den Häusern der Stadt. Vom Wächtergelbe et gelbe zu zahlen ausgeschlossen varen die Vorstädt et. Die meisten Einwohner zahlten jährlich 4 Gr. 6 Pf. von einem Hause; 1672 zahlen von den 294 Bürgern innerhalb der Ringmauer 23 das Doppelte des niedrigsten Sabes (nämlich 9 Gr.), 7 das Dreisache (13 Gr. 6 Pf.) und das neue Schloß das Viersache (18 Gr.); mithin esiben diese 2, bezw. 3 Häuser (Stätten); das neue Schloß war s. Z. auser Stelle von 5 Bürgerhäusern erbaut. 1836 wurden der "Geschoß von häusern, Adern und Personen," sowie "die Nachtwachgelder von Häusern ind Personen" aufgehoben und nicht mehr gezahlt.

Daß trot ber Tormachen bei Tag und Nacht boch ein Entkommen aus er Stadt möglich mar, beweift folgender Fall: Der Besiter bes Freigutes u Sangerhausen, Kriegskommissarius Melchior Stiegleber, hatte im Jahre 646 Otto Wilh. von Berlepsch zu Roßla, ber in Kommission einer Sache, etr. die Beleibigungsklage bes Amtsichoffers Jenide gegen Stiegleber zu ungieren hatte, auf offener Straße infultiert und nach Biktor von Bülow u Ballhaufen geschossen. Als in dem angesepten Termin vor dem Amte Stiegleber nicht erschien, befahl v. Berlepsch "ber im Tore befindlichen Bacht," as Tor zuzuschlagen, und begab sich zu dem Rat mit dem Ersuchen, St. in lrrest zu nehmen, bis weitere Anordnungen gemacht werden könnten. lat berichtet barauf, daß er ihn aufs Rathaus nicht bringen könnte, man vollte ihn aber in seinem Hause "verarreftieren laffen." Jedoch man fand m nicht in seinem Hause, "baher sie die Tore, so sie bis 6 Uhr zugehalten, vieber öffnen muffen." "Wir haben aber balb barauf von ben Leuten, fo on dem Lande in die Stadt gegangen, vernommen, daß St. die Nacht hinaus= mmen, auf Röblingen und Artern zu geritten und etlichen Leuten begegnet."2)

Gehen wir nun näher auf bie einzelnen Berte ber Beestigung ein.

<sup>1)</sup> Original im Dorfarchiv zu Sberkleben. 2) Königliches Staatkarchiv zu Magbeburg IX, Ar. 1321, allerhand Malefizsälle aus Sangerhausen betr.

#### 1. Der Ball- ober Stadigraben.

Gine von Ballen und Graben gebilbete Befestigung Sangerhausens erscheint zum erstenmal in ben Berichten ber Reinhardsbrunner Annalen 1204 (vallis et aggeribus) und in der Urfunde von 1220 (ein hof extra fossatum). Unmittelbar an der Stadtmauer, welche die Stadt in der ungefähren Korm einer mit ben langen Seiten nach Norben und Süben liegenden Elwie einschloß, war ber Wallgraben ausgehoben, ber nach außen bin von einem Walle umgeben war. Es scheint burchweg ein ein facher Graben und Bal gewesen zu sein. An seiner schwächsten und baber am leichtesten einzunehmenben Stelle, nämlich im Süben u. 3. ganz besonders ba, wo der Stadtberg in ber fühlich fich bireft anschließenden fog. Schloßberg außerhalb ber Mauer übergeht, ber bochften Stelle ber Stadt,1) fcheint ein zweiter Graben in ben Bergjug eingegraben ju fein, ber jett j. T. ben fog. "Bulverweg" im Suben ber hier ftand auch ein Mauerturm. 3m Rorben ber Stadt mar die Umwallung verstärkt und ber Zutritt erschwert einmal durch die parallel mit Mauer und Stadtgraben fliegenden Gonna, anderfeits durch ben mit Baffer anzufüllenden Graben, ber allerdings nur etwa 20 Schritt breit mar; eine Berteibigungsmaßregel, bie wegen ber Sobenverhaltniffe im Guben ber Stadt burchaus nicht angangig mar. Diefer Baffergraben wird zuerft 1453 erwähnt, als ber Herzog befiehlt, die Graben mit Baffer zu verfeben. 311 Müllers Zeit (1627) murben im Stadtgraben noch Fische gehalten: "At vot bie Bürger aut gemefen, benn wenn einer eine Wirtschaft gehabt, ift ibm vergönnt worden, einen Bug zu tun, ba hat er fo viel Fifche gefriegt, als er bedurft hat." 3m Steuertatafter von 1693 heißt es von ben Satabte graben: Es find beren 4 und mehrenteils sumpfig, bag baran gar wenig Graferei genutt werben fann. Den einen hat ber Steuereinnehmer, bie 3 andern die 3 Bürgermeister zu nuten. Sie würden zusammen etwa 8 %. abwerfen.

Entsprechend ben 4 Seiten ber Stadt unterschied man auch 4 Stadt: gräben. Nach einer Repartition ber Kommungüter-Steuerschocke aus dem Jahre 1750 wurden dieselben als Stadtgut betrachtet und ihr Rutungswert auf Grund des Steueranschlages von 1628 "von den 4 Stadtgräben um die Stadt herum" mit 20 Neuschock 10 Gr. 10 Pf. veranlagt. Genutt wurd von diesen 4 Stadtgräben damals wohl nur der Grasbestand. Nach einer vom damaligen "Inspektor des gemeinen Bohls" (Dr. Theod. Securius) 1667 normierten Besoldungsordnung des Rates wurde jedem der 3 Bürgermeister, die Sangerhausen ausnahmsweise in dieser Zeit des gänzlichen Bersfalles der städtischen Finanzen hatte, ein Stadtgraben im Werte von 2 kl. als Besoldungsstück zugeschlagen, der 4. gehörte zu des Steuereinnehmers Besoldung. Letzerer war der sog. "Steuerstadtgraben" vom alten Schlose

<sup>1)</sup> Bo 1877 bie Stabt aus bem Sillerhauschen für 545 Ml. ein Aussichtstürmden baute, bas aber 1880 wieber abgebrochen wurde.

bis an bas Rylische Tor, ber 1823 nach einer Bekanntmachung in bem Areisblatte vom 11. Nov. in Erbpacht gegeben wurde, da in diesem Jahre mit ber Ginführung ber neuen Gewerbesteuereinrichtung bie Tranksteuer-Ginnahme wegfiel und bas Dienstemolument auch burch ben Tod bes Bürger= meisters und Tranksteuer-Ginnehmers Edarbt zur Berfügung ber Kommune gestellt wurde. Dieser Stadtgraben, der ungefähr eine Breite von 50 Schritt und eine Tiefe von über 10 m hatte, wurde baber vom Kylischen Tore ab bis an das alte Schloß in 13 Abteilungen gebracht und gegen ein Erbstands= quantum von 621 T. und gegen ben Erbzins von 22 Taler 12 Groschen "Hierdurch und durch den nicht unbedeutenden Aufwand der neuen Benter fouf man einen bisber ber roben Natur überlaffen gewesenen, auch größtenteils ziemlich fteilen und unebenen Boben ber nächsten Umgebung ber Stabt in friedliche und fruchtbare Gartenanlagen unter bem Namen Stadt= grabenparzellen um; die 3 letten öftlichen Parzellen wurden bemnächst geteilt, wodurch die damaligen 15 Abteilungen entstanden sind." Die Räufer hatten die Berpflichtung, ben Stadtgraben auszufüllen und ju Garten einzurichten. Rur ein schmaler Weg nach ber in biefem Jahre frifch aufgemauerten und eingefaßten, bis babin offenen Quelle, bem fog. "Staupbefenbrunnen", wurde vorbehalten. Den Erbpächtern wurde nachgelaffen, die Stadtmauer nach einer zu gebenden Vorschrift abzutragen und bas gewonnene Material für das Arbeitslohn in ihrem Nuten zu verwenden, soweit sie durch ihren Bartenbau beterioriert murbe, aber wieber herzustellen. Dagegen mar es ihnen nicht erlaubt, weber Tore noch Türen in die Mauern zu brechen, vielmehr mußten zu letteren Konzessionen erlangt werben. Die Räufer ber Parzellen varen: Chmer 1 Taler 15 Gr. Erbzins. Rern 2 Taler. Meister Heder 2 Taler 15 Gr. Ehmer 2 Taler. Witschel 2 Taler 15 Gr. Rhone 3 Taler. Ehrlich 1 Taler 15 Gr. Derfelbe 1 Taler 15 Gr. Siebenhüner 1 Taler. Schleyer 2 Taler. Marktmeister Sterz 15 Gr. Derselbe 15 Gr. Fleming 22 Gr. 6 Bf. Hoffmann 22 Gr. 6 Bf. Aneck 22 Gr. 6 Pf. 1) Spater find in einigen Garten Saufer aufgebaut: So 1849 von Witschel, 1865 von Günther, 1867 vom Staatsanwalt Schraber, 1883 von Professor Dannehl, 1889 vom Lehrer A. Nitsche (seit 1905 Superintendentur), 1904 und 1905 von Samtleben 3 häufer. Die größten Erbstandsquanta wurden neistenteils auf die Anlage ber an ber Sübseite ber Stadt sich parallel mit dem früheren Stadtgraben auf dem Walle hinziehenden Bromenade (alte Bromenade) und beren Bepflanzung mit Linden angewandt, indem 1826 neben ben Garten ein 4 Meter breiter Fußweg jur Promenade angelegt und nit einer Reihe Linden bepflanzt murbe, neben ber fich die Promenade zu inem 7 Meter breiten Fahrwege erweiterte. Als man nämlich im Jahre 1821 die fog. "Husarenpforte" burchbrechen ließ und fo einen Ausgang auf ber Subseite ber Stadt geschaffen hatte, ber vielen Beifall fand, so fiel bas

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. I, Loc. 18, Nr. 5.

wüste Terrain hinter bem Wallgraben um so mehr in die Augen: "Neußei vernachlässigt bot der rings um die Stadt laufende alte Wallgraben eine traurigen Anblick. Versumpft und verwachsen hatte er nicht den geringsta Wert." Das Stück Wallgraben vom alten Schloß dis zum Riestedter Ton gehörte dem Fiskus, der dieses schon in der Zeit der Einverleidung Sangenhausens an Preußen verkauft haben mußte; denn 1818 dis 1823 besaß ihn Johanne Dorothea Krackau, die in diesem Jahre "ihren erd= und eigentümlick gehörigen Schloß-Wallgraben dem überlassen mill, der ihr in seiner Wohnung ein Abtretungs-Quantum zusichert. Dieser Schloßwallgraben hielt 3 Acter 14 Leipziger 8=ellige Quadratruten und gab jährlich 5 T. Erdpacht dem Rentamte."

Außer ber im Jahre 1823 stattgefundenen Parzellierung bes Steuerober füblichen Stadtgrabens wurden auch bie übrigen Dienstemolumente be Bürgermeisters zur Rämmereikasse eingezogen. So wurde im Jahre 1824 ber Stadtgraben vom Rieftebter= bis jum Baffertore jum erstenmal in Beit-1826 murben bie von ber Stadtmauer zwischen bem Rieftedterpacht gegeben. und Waffertore gewonnenen Steine von 501/2 Rute vom Magistrat verfauft. 1826 wurde bas Stud Ballgraben öftlich vom Göpentore zu 12 Bauftellen verkauft und häufer barauf gebaut. 1831 wurde bas Stud Stadtgraben an ehemaligen Kylischen Tore, Dienstemolument eines ber Bürgermeister, an einen Bürger für 450 T. verkauft. Fast am längsten hat sich bas Stud vom Rieftedter= bis zum Waffertore erhalten. "Ganz unwegfam und zerklüftet war ber Wallgraben an der nordöftlichen Seite der Stadt." Erft im Jahre 1857 wurde biefes Stud zugefüllt und mit Linden und Kastanien bepflanzt. Die Anlage nannte man die "neue" ober "Georgen=Promenade". Am langften bat fich bas Stud Stadtgraben an ber Hofpitalftraße, bas fog. "Selleriefledden", erhalten, das erst 1870 zugeschüttet ist, nachdem vorher ein besteigbarer Kanal eingebaut mar. Da auf allen Teilen bes zugeschütteten Ballgrabens baufer erbaut find, bis auf ben füblichen, ber in Garten umgewandelt ift, fo lat fich ber alte Stadtgraben heute nur noch auf ber Subfeite ber Stadt verfolgen.

## 2. Die Stadtmaner.

"Die Stabt, die man hernach umgeben mit Mauern rings umher, mit schönen tiefen Gräben, die teils voll Wasser sein."2) Die Stadtmauer war durchweg eine einfache; nur in einem Stück der noch stehenden südlichen (in Witschels und Schanders Gärten) war sie außerhalb mit einer etwa 2 Reter hohen, dicht an die Hauptmauer anschließenden und an sie angemauerten, etwa  $^{1}/_{3}$  Meter starken Verstärkung versehen. In dieser Gegend standen die Türme der Mauer auch am dichtesten. Hier ist auch noch die höchste Strecke derselben (abgesehen von dem an das Schloß sich anschließenden Stück), die eine Höhe von 4,25 Meter hat, während sie sonst 3,25 und an einigen Stellen 2,70 Meter zeigt; natürlich ist sie an diesen Strecken soweit abgetragen worden. Die Stärke der Mauern geht nicht viel über 1 Meter hinaus: In der Tür

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Kreisblatt vom 15. 3an. 1818. 2) Gebicht von Securius von 1649.

ber 1821 burchgebrochenen "Sufarenpforte" hat bie Mauer eine Stärke von 1.14 Meter. Das Material ber an vielen Stellen befekten und ichon oft ausgebefferten Mauer ift tein gutes ju nennen; meift besteht es aus ungleich großen Sand= und anderen Kelbsteinen, an benen ber Rahn ber Beit fehr genagt und beren Berwitterung fo weit vorgeschritten ift, bag es an allen Nur bie erneuerten Streden find aus regelmäßigen Steinen, Stellen bröckelt. vielleicht von der Aplischen Gemeinde, aufgeführt. Der älteste Teil der Stadt= mauer wird im Suben sein, was bas Material, sowie auch bas Auffinden einer Münze Landgraf Balthafars († 1406) beim Abbrut ber Mauer 1824 Der übrige Teil ber Mauer wird in ber Zeit bes Bruberfrieges um 1450 erneuert fein.1) Rings um die Mauer führte im Innern in einer Höhe von etwa 2 Meter eine Galerie; sie war aus Holz gebaut, wie bie in einem reaelmäßigen Abstande von 1 Meter noch vorhandenen Löcher ber in ihnen liegenben Balkenköpfe zeigen, welche sich auch an einem Mauerturm in einer Höhe von etwa 3 Meter befinden. Der obere Teil ber Mauer, etwa 1 Meter hoch, diente baber ben Berteibigern als Bruftwehr. Die Mauern mancher Städte haben eine aus Stein aufgeführte Galerie. Zwischen ber Rauer und ben Häusern zog sich von einem Tore zum andern ber stets bei solden ftabtischen Befestigungen vorkommende enge 3 m inger, ber in Gestalt einer Gaffe bazu biente, zu jeber Zeit ohne hindernis von einer etwa von ben Angreifern bedrohten Stelle zur andern gelangen zu können. Nur nörd= lich vom Kylischen Tore, sowie vom vieredigen Turme am Borwerke bis zum Baffertor und an einigen Stellen ber öftlichen Subfeite fehlt biefer Bang: die Berbindung wurde durch die Grauengasse, Borwerk und alten Markt bergestellt. Diefer Bang hat fich auf ber Subseite auch erhalten, und heißt diese Stelle "hinterm Harze"; hier stehen die Giebel der an ihn angrenzenden Scheunen überall 5 Schritt von der Mauer ab. 1685 erhält die Stadt 1 fl. "Zins vom Rahmen auf bem Barge". Wie auf ber Sübseite ber Stadt ber Stadtgraben noch genau in seiner Länge und Breite zu verfolgen ist, so hat sich auch auf dieser Seite das größte Stück der Stadtmauer erhalten u. 3. von dem Restaurant "Bierhalle" an in einer Länge von 370 Schritt bis zur husarenpforte, dann als Nordgrenze des Schraderschen Gartens und als jublichen Giebel bes Rapmund(Sübner)schen Sauses und bes Rektorats in einer Lange von 95 Schritt bis an ben Schulplat, bann 25 Schritt als Brenzmauer bes Schulplages, worauf eine mauerlose Strecke von 75 Schritt in dem übrigen Teile des Schulgartens folgt, bis fie an der östlichen Ece desselben wieder beginnt und sich in einer Länge von 300 Schritt bis an ben bof bes alten Schloffes gieht. 1902 trug fich bie Stadt mit bem Gebanken ber Riederlegung der Mauerstrecke von der Husarenpforte bis an das Grundstück des Bartner Meyer. Doch legte ber Provinzial-Konfervator für Denkmalspflege

<sup>1)</sup> Professor Dr. Schmibts Aufsat über bie Befestigung ber Stadt. Sangerhäuser Zeitung 1880.

bagegen Ginfpruch ein. Gbenfo hat fich auf ber Norbseite ber Stadt ein Stud Stabtmauer erhalten, nämlich von bem am Borwert ftebenben vieredige Turme bis zum Grundstud bes Badermeifters Sohne am Baffertor in eine Lange von 81 Metern; 10 Meter find jum Scheunenbau im Sohneiden Grundstud bis an bas ehemalige Baffertor abgebrochen. Die Sohe biefe Mauer beträgt hier 8 Meter, weil fie als Flankierung bes 1880 niebergelegten Göpentores zu bienen hatte; ihre Stärke ift 1 Meter. Dieses Stud ba Mauer unterscheibet sich von dem süblichen Mauerzuge baburch, daß es eine auf Bogen rubende Bankette und eine Bruftwehr mit Schieficarten zeigt Rach ber Urkunde von 1447 scheint um diese Zeit die Mauer noch nicht voll ständig die Stadt umzogen zu haben; benn ber Bergog Bilhelm III. verlang burch biefen Befehl erft, bag ber Rat "mauern" follte; "wo ihr aber als fürzlich nicht mauern laffen könnt, bann gute zweifache, gefüllte Zäune mit eingelegtem Bollwert zu machen." Jebenfalls mar um biefe Zeit an einiger weniger gefährlichen Stellen noch teine Steinmauer vorhanden; abnlich de Dorfbefestigung bilbete hier eine außere holzerne Ginfriedigung ober ein Pfahlwerk die städtische Schutwehr, welche mit biefer Beit verschwunden ift. Dan nannte einen berartigen Berhau Zin geln. In ber Stadtordnung von 1482 wird bestimmt, wer Unrat, tote Tiere, Rebricht wegzuschaffen hat, "ber foll & tragen für bas Tor puffen bie außersten Slege und zindeln."

### 3. Die Maner- oder Stadtfürme.

Die Mauern Sangerhausens waren von 24 Mauertürmen gestönt. 😝 laffen fich Turme von breierlei Form nachweisen: 1. 6 run be geschloffene (fog. Röhren), von benen noch 3 existieren; sie find die alteften, ihr solides, aus allerhand Gestein, fester und weniger fester Ronfistenz, aufgeführtet Quabermauerwert, das mit ben Ruinen alter Burgen große Abnlichfeit bat, weift in die Zeit ber erften Anlagen ber Mauern gurud, welchen Ginbrud gang befonders der in feinem Urzustande noch ftebende Turm auf ber Gubieit im Dannehlichen Garten macht, weniger ber öftlich von ihm entfernte, weil a zu einem Gartenhäuschen ausgebaut ift. Diefe Türme fprangen auf der innece und außeren Seite ber Mauer gleichweit vor. 2. 10 viere dige, nach ba Stadt zu offene (fog. Schalen). Sie fteben bis auf 3 rechtwinklig zu ben Mauern; am verschränkteften ftanb ber Muhmeturm. 3. 8 halbfreisformige Beibe Arten waren nach allen 3 Seiten mit Schießscharten versehm und ermöglichten ein Bestreichen ber Mauer nach allen Seiten bin. Die beiben letteren Arten gehören ihrer Baugeit nach in bas Ende des 15. Jahr hunderts; ihr aus regelmäßigen Mauersteinen fester Konfistenz gefügter Ban unterscheibet fich wefentlich von ben alteren Robren. Rebenfalls find fie, went nicht in ber Beit bes Bruberfrieges, so boch 1471 gur Berftarfung ber wenigen runden Turme angelegt, in welchem Jahre Herzog Wilhelm III. die Stadt ju biefem 3med mit einer Bergunftigung begnabete, aus ber fie nicht geringen Borteil ziehen fonnte.

Berfolgen wir nach einem von Schäffer 1780 gezeichneten "Plan ber bufürftl. sachsischen Bergstadt Sangerhausen") die Spuren ber Mauerturme:

I. An der Sübseite der Stadt vom alten Schlosse bis zum kylischen Tore hatte die Stadtmauer in der Richtung von Osten nach Besten folgende Türme:

A. Bon ber weftlichen Seite bes alten Schloffes bis jur heutigen pusarenpsorte: 1. Ein runder Turm: Er stand da, wo die Stadtmauer in inem stumpfen Bintel aus ber nordöstlichen in die westliche Richtung überjeht, etwa 200 Schritt vom Schlosse; bie Stiche von Securius2) und Merian3) jaben ihn nicht, da ber Zeichner ihn nicht feben konnte, weil er vom alten Schlosse verbeckt war. Jest ist jede Spur von ihm verschwunden. iner Entfernung von etwa 200 Schritt (etwa 150 Meter) ftand ein halb= unber, nach der Stadt zu offener Turm (halbkreisförmige Schale). 3. Dann folgte etwa 150 Schritt vom vorigen ein viere Eiger, nach ber Stadt zu offener (sog. Schale), der genau süblich von dem Turme der St. Urichskirche ftand. Von ihm und bem vorigen ist nichts mehr zu sehen. l. In gleichem Abstande, wie ber vorige von seinem östlichen Nachbarturme, tand ein zweiter viere diger, nach ber Stadt zu offener. Es ift berfelbe, effen Spur auf bem bochften Teile ber Stabt noch heute fteht und jum Bolizeigefängnis umgebaut ift. Er hieß ber Ausreiterturm, weil früher uf ihm ber Ausreiter, ein berittener Flurschütze ber Stadt, wohnte. In ver Zeit bes 30jährigen Krieges wohnte ber ftabtifche Nachtwächter barauf. 639 ftirbt "Georg Bogler, gewesener Huttenmuller, auf bes Ausreiters turm." 1652 ift "Hans Straube Nachtrufer auf bes Ausreiters Turm." 657 ftirbt "Maria, ein armes Weib von Riestedt, allhier auf bes Ausreiters turm." 1662 ift hans Straube noch "Nachtwächter auf bem alten Markte uf bes Ausreiters Turme." (Rirchenbuch ju St. Ulrich.) 1718 wird ber lusreiterturm wieder genannt. Seitbem wird er nicht mehr erwähnt. 797 erscheint er jum erstenmal wieder; vom Oktober an wohnt ber Auseiter Geger barauf und gibt jährlich 6 T. Miete an die Rammereitaffe. Bon 1816—1824 bewohnt ihn bes Feldhüter Gegers Witwe und zahlt 6 T. Rietzins "vom Turm in der Stadtmauer." Gleichzeitig war schon 1801 as Militärlazarett ber Sangerhäuser Garnison barin. Noch 1846 vird der Turm daher der Lazarettturm genannt. Im Jahre 1816 rhielt die Stadt die Anweifung, ein Militärlazarett für 7 Mann eingerichtet u bauen. Im Jahre 1822 wurde baher bas Lazarett vor bem Rieftebter tore gebaut, bamit wurde der Turm leer. Im Jahre 1828 wurde "bas ormalige Militär=Lazarett, ein alter hoher Turm in ber füblichen Stabt= nauer am alten Markte, zum Armenhaufe mit 2 Stuben, 6 Kammern,

<sup>1)</sup> Sine Kopie davon im hiesigen Berein für Geschichte und Naturwissenschaft, von dr. Jul. Schmidt 1870 angesertigt. 4) In dem Büchlein "Rurge Beschreibung der Alten Stadt S." von 1649, unterzeichnet mit A. B. S. (sicher And. Bottschild Sangerhus., der 657 starb). Bergs. Abschnitt 2 Sangerhäuser Maler, Teil II, S. 195. 3) Aus Mertan Zeilleri Topogr. Sax. sup. fol. 154. Franksut 1650).

Haus- und Bobenraum eingerichtet; "1829 Armen-Lazarett. Im Jahre 1880 wurde es zum Polizei-Gefängnis (städtischen Gefängnis) mit einer Wärterwohnung (Schulgasse Nr. 12) für 9300 Mf. umgebaut, was es noch heute ist. Securius und Merian zeigen den Turm mit einem Sattelbach ungefähr in der Gestalt, wie der Neubau dasteht.

B. Bon ber Sufarenpforte bis jum Aplifchen Tore (hinter bem Harze): 1. Gine halbfreisförmige Schale, 50 Schritt (37 Meter) von der Sufarenpforte nach Beften im Krompharbtichen Garten, ift Sigentum bes Gartens. Er war ebenfalls bewohnt. 1663 ftirbt "bie alte Ampel auf bem Harze auf bem Turme." 1679 wird eine Reparatur "Arbeit auf bem Turme hinter bem harze" vorgenommen : "Berfertigung ber Tore und Setzung ber Stube hinter bem Harze." 1731 mar er nicht mehr bewohnt, fondern wurde als "Bulverturm aufm Harze" benutt. Seitbem wird a nicht wieder genannt. Im Jahre 1826 baute ber Raufmann Chrlich, in beffen Gartenparzelle er ftanb, benfelben zu einem japanefischen Sauschen um, wie bas noch heute zu sehen ift. 2. In ber Entfernung von 55 Schrin folgt ein gang rund er Turm. Derfelbe fceint, nach bem Baumaterial und bem Bau felbst ju urteilen, einer ber alte ft en ju fein und fich in seiner erften Anlage noch erhalten zu haben. Er ift aus großen Quadern von meliertem Geftein, bei bem ber Sanbstein vorherricht, ber fehr verwitten ift, jusammengefügt. Er zeigt eine Sobe von 4 Meter und ift mit einen Dach aus neuerer Zeit verbedt. Seine innere Rundung zeigt noch beutlich bie etwa 3 Meter über ber Erbe befindlichen Locher für bie Balkenköpfe ber bölzernen Galerie. Er ift feinem öftlichen Nachbar konform gebaut; feine innere Rundung tritt nach ber Stadt ju 1,60 Meter über bie Stadtmaner Da die Stadtmauer etwa 1 Meter ftark ift, so wird ber Turm einen Durchmeffer von etwa 4,20 Meter haben. Er gebort ber Stadt, wie 1886 festagstellt murbe. Am 1. Oft. 1886 erhielt ihn Direktor Dannes gegen eine Gebühr von jahrlich 1 DR. jur beliebigen Benutung in Bacht!) 3. Co folgt noch eine Robre in einer Entfernung von etwa 100 Schritt von voriger, deren Spur nur noch auf ber außeren Seite ber Stadt: mauer in dem Schanderichen Gartengrundftud ju feben ift, mabrend an ber Seite nach ber Stadt ju die beim Abbruche entstandene Lude unkenntlich vermauert ift. Der Merianiche Stich lagt ben Turm in feinem Dache er fcbeinen. 4. In gang geringer Entfernung von 30 Schritt folgt eine vieredige Schale, beren Spur in bem Bitidelichen Garten noch zu feben ift. Die beim Abbruch entitandene Lude int burch eine etwa 1 Meter von ber Stadt maner abniebende Mauer geichleffen. Die außere, Die Schale ichliefende Mauer in bem Garten ift abgebrochen. 5. In 260 Schritt Entfernung folgte eine gweite vieredige Schale, von ber jede Spur verichmunben ift. 6. In ber Biggung ber Stadtmauer nad Nordweften bin, etwa 160 Schritt von origen, auf bem Grunbstück ber "Bierhalle" stand eine britte viereckige Schale, die später ebenfalls zu einer Wohnung umgebaut und von einem tädtischen Rachtwächter bewohnt war. Daher führte der Turm den Ramen Rachtwächterturm." 1674 wird er zum erstenmal Nachtwächterturm enannt. 1718, 1724 und 1726 "ber Nachtwächterturm hinter bem Harze." }u Anfang bes 19. Jahrhunderts war er nicht mehr bewohnt, benn er wird 800 "die ehemalige Nachtwächterwohnung" genannt. Erst im Jahre 1815 ekommt er wieder einen Ofen für 6 T. und wird wieder bezogen. ohnt der Handarbeiter König auf der Nachtwächterwohnung, welche in der llassensteuerrolle von 1829 als "Turm Nr. 529" bezeichnet wird. paren noch folgende Türme bewohnt: Stadtmauerturm in der Grauengasse: beyer, Handarbeiter; Muhmenturm: Krause, Handarbeiter; Nachtwächter= ohnung: König, Handarbeiter. 1829 waren bewohnt: Mauerturm: Wesser= hmibt, Handarbeiter; Turm Nr. 529: König, Tagelöhner. Bis 1841 hatten ie 4 Nachtwächter biesen Turm in Benutung und die davon gezogene Miete n jährlich 8 T. als Dienstemolument genossen. Da ber Turm aber sehr esolat war, so beschloß man 1841 seinen Abbruch. Die Familie des ver= orbenen Nachtwächters König mußte ihn baher räumen. Der Turm, ber ine Grundfläche von 13 Quadratruten hatte und in feinen Umfassungsmauern och sehr fest war, sollte burch Abnahme bes Daches unbewohnbar gemacht verden. Am 21. Juli 1842 genehmigte ber Minister ben Abbruch bis in öhe der Stadtmauer. Doch unterblieb der Abbruch vorläufig. 1845 wurde ei einem Sturme der Schornstein abgeworfen. Daher verkaufte man den Turm m 26. Febr. 1846 zum Abbruch an den Kürschner und Restaurateur Karl ern für 53 Taler,1) ber bamit sein Bierlokal "Bierhalle" vergrößerte. Am 9. Mai 1847 suchte nämlich Kern um die Genehmigung dazu beim Magistrat ach: "Da die Gebäulichkeit der jest bei meiner konzessionierten Bierstube zu ein ist, fo habe ich an die Stelle des fog. alten Nachtwächterturmes ein aus eingerichtet, in dem ich eine zweite Bierstube unter dem Namen Bier= mnel zu machen wünsche. "2)

II. Türme in dem Mauerzuge vom Rylisch en bis zum Göpentore: Gine halbrunde Schale in der Gegend, wo die Stadtmauer auf der ördlichen Seite der Stadt einen rechten Winkel bildet. Es ist der Turm, er 1780 abgebrochen wurde: "10 T. 10 Gr. für einen alten Turm auf der Stadtmauer einzunehmen."3) Der Grundriß von Schäffer aus demselben jahre hat denselben nur andeutungsweise verzeichnet; er war also schön absetrochen, als Schäffer seinen Stadtplan entwarf. Der Meriansche Stich on 1650 zeigt ihn nur in seiner Bedachung. Der Securiussiche Titelkupfer at ihn nicht. 2. Es folgen nun 3 Türme (eine viere Eige, eine runde noch eine viere Eige Schale), welche in gleichen Abständen am örblichen Ende der drei parallelen, im Norden auf die Stadtmauer stoßenden

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. I, Loc. 13, Ar. 19. 2) Stadtarchiv, Konzessionen betreffend. Kämmereirechnung 1780.

Strafen, nämlich ber Grauen=, ber Boigtstebtergaffe und ber Jakobsstrafe, (früher Jubengaffe, noch jest Jöbbengaffe genannt) ftanben: a. Die viere dige, bie Grauengaffe flankierende Schale: Merian hat ihn ebenfalls als einen vieredigen Turm auf seinem Stiche von 1650; auf ber Rachbildung von bemfelben fehlt er; ebenfo zeigt ihn ber Rupfer von Securius. Als ber Magiftrat im Jahre 1855 aufgeforbert wurde, auf Grund ber 1854 erneueria Rabinetsorbre vom 20. Juni 1830, nach welcher bie Erhaltung ber Stabtmauern, Türme und Tore höchsten Orts anbefohlen wird, über die noch cohaltenen Berte zu berichten, foreibt er: An ber Norbseite ber Stadt fteben noch: ber Muhmeturm, zur hebammenwohnung, bas Göpentor, zum Polizeigefängnis eingerichtet; "einer hinter bem Dornbedichen Saufe, wegen feines Berfalls vor vielen Jahren abgetragen und zu Wohnungen eingerichtet.") Dies ift ber in Rebe ftehenbe Turm. Bor bem Jahre 1780 ift jeboch bie Abtragung nicht geschehen, weil ihn Schäffer auf feinem Riffe noch verzeichnet hat; 1823 noch befaß bie Tagelöhnerin heper ein Saus, "ber Grauengaffen=Turm." b. Gine halbrunbe Schale am Ende ber Boigiftedter Gaffe stehend: Merian von 1650 gibt ihn fälschlich als einen vieredigen Turm an, die Rachbilbung ber Merianschen Ansicht hat ihn gar nicht, Securius hat ihn gang richtig als einen runben bargeftellt. c. Der auf bem nördlichen Ende ber Satobsgaffe ftebenbe, vieredige, nach ber Stadt zu offene Turm, Duhmenturm, weil auf ihm die Rindmuhme (Muhme, Hebamme) ber Unterftadt wohnte. Alle brei eben genannten Siche haben ihn richtig zu Bapier gebracht. In bem Bestjahre 1626 ftirbt "hans Junter auf ber Muhme Turm"; 1636 "Hans Funte auf ber Muhme Turm". 1642 wird "Cyliag Reinicke von Königerobe aufm Turme in ber Jacobsgane" am 29. April ein Kind getauft. 1666 wird ber Turm als "die Unterfindmuhmenftube" bezeichnet; ebenfo 1679. Weil er bis ins 19. Jahrhunden Dienstwohnung ber Bebamme mar, so mußte er auch im wohnlichen Stand erhalten werben. 1750 Titel: "Bautoften zum Rinbermuhmenturm: 5 Balten zur Bauung biefes Muhmen=Turmes an ber Jatobsgaffe" 2 fl. 18 Gr.3 Er ift ber Nachtwächterturm in ber Grabengaffe, ber 1724 genannt wird: 1834 "auf bem Graben zwischen bem Muhmeturm (in ber Jakobsgaffe) und ber Stadtgrabenpforte." 1750 werben als "Bautoften auf ben fog. Dubmen turm an der Stadtmauer in ber Jakobsgasse" 54 fl. verausgabt, und 1757 ift in ber Rämmereirechnung wieber von Bauholg gum Duhmeturm bie Rebt. Seitbem wird für eine Reparatur an diesem Turme nichts mehr ausgegeben, wie überhaupt bis zum Jahre 1795 keine Baukosten an den Mauerturmen vorkommen. 1778 wird ber Muhmenturm unter ben Kommungebauben & nannt; 1816 "bie Wehemutter-Wohnung Nr. 15." 1824 wird er von handarbeiter Kraufe bewohnt. Der Muhmeturm, ber auf bem Grunde bei jetigen Menzelschen Saufes ftanb, murbe bis 1857 von ber Bebamme Som

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 28, Rr. 6. 2) Rammereirechnung.

lein bewohnt, die unterm 28. Juni 1850 folgende Stude als Befoldung erhielt: 2 Taler 18 Gr. Gelb, 7 Scheffel 9 Meten Roggen, 3 Doppelicod Bellen und die Benutung des Muhmeturmes. Als fie im Frühjahr 1857 ftarb, beschloß man den Abbruch des fog. Muhmeturmes. Der Abbruch war höchst nötig, um der Zakobsgasse einen fahrbaren Ausgang nach Norden und den dahinter gelegenen Häufern nach dem Graben (Grabengasse) zu verschaffen, der bisher gefehlt und der besonders bei ausbrechendem Feuer sehr nüplich sein konnte. Zu diesem Awecke hatte die Stadt auch schon 1857 ein großes haus (das hügelsche haus) am Ende der Zakobsgasse angekauft, um biese Straße gerade zu legen, was erst vollständig burch den Abbruch des Wuhme= turmes erreicht werben konnte. Die Jakobsgasse war bis bahin nach Rorben zu von dem in die Stadtmauer eingebauten Muhmeturm verschlossen, von welchem ein Kußweg nach dem dahinter gelegenen, mit vielen Häufern bebauten jog. "Graben" führte. Links und rechts von dem Turme war die Stadt= mauer burch den Anbau von Häusern schon vor langen Jahren entfernt. hinter dem Turme, 50 Schritt nörblich bavon, fließt die Gonna und bahinter standen ebenfalls Häuser. Der Muhmeturm hatte im unteren Teile einen Baltenkeller mit 6 Ruß ftarten Mauern, worin Schießscharten waren. diente als Berteibigungsturm und war ohne Tür. In der ersten Etage war eine Stube und eine offene Ruche, in der zweiten eine Stube, sonst waren die Räume hohl. Die Stuben waren 1858 in einem traurigen Zustande. Am 26. April 1858 kaufte ihn ber Maurermeister Schwennigke zum Abbruch hügeliche haus für 700 Taler.2) Durch den Abbruch besselben wurde die Jakobsstraße am Muhmenturm erweitert. d. In der Nähe der Grabengasse fand ber sog. Katharinen=Facius=Turm, der seinen Namen jedenfalls von einer Katharine Facius hat,3) die einer schon 1597 hier genannten Familie entstammt. Der Turm hat um 1860 ber anstoßenden Graben= gaffe ben Ramen "Ratharinenstraße" gegeben, ein Beispiel, wie leichthin bisweilen unfere Vorfahren Benennungen vornahmen. "die Stadtgrabenparzelle am Muhmenturm und hinter bem Ratharinen= Facius=Turme" verpachtet werben; 1846 bie Stadtgrabenparzelle hinter bem "Ratharinenfacius-Turme." Sonft wird ber Turm wenig genannt. machte ber Magiftrat bekannt, daß ber "fog. Ratharinenfaciusturm" am 4. Rai zum Abbruch verkauft werben sollte. Es kaufte ihn der Stiftsverwalter Shonau für 25 Taler zum Abbruch. Anfangs Sept. 1847 war er schon abgetragen; am 10. Sept. bot ber Magiftrat eine Sausstätte am Ratharinen= facius=Turme zum Ankauf aus, welche ber Maurer Körber für 51 Taler faufte.4)

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 13, Nr. 41. 2) Stadtarchiv Loc. 13, Nr. 40. 2) 1785 lest Ratharina Facius ben 8. Spurius taufen. Kirchenbuch zu St. Jakobi. 4) Stadtsarchiv Loc. 13, Nr. 24.

III. Turme in ber Mauerftrede vom Gopen = bis Baffertor:

1. Etwa 100 Schritt östlich vom Göpentore, in ber Mitte zwischen biesem und ber Stelle, wo die Mauer einen Winkel bilbet, stand eine halb: runbe Schale, die auf allen 3 Stichen richtig gezeichnet ift, von ber aber jest feine Spur mehr vorhanden ift, ba die neue Sauferreihe, die "Reuehäufer=Straße", biefen Raum jest einnimmt. 2. Ebenfo weit von ber Ede ber Stadtmauer, wie ber vorige nach Westen von berselben ftand, befindet fich noch heute eine vieredige Schale nach Often am Borwerk. Sie zeigt noch heute eine Länge und Breite von je 7 Meter und eine Höhe von 14 Meter. Die nach allen Seiten bin mit Schiehlöchern versehenen und auf ber Spite mit Gesträuch bewachsenen Mauern sind 2 Meter bid. Der Meriansche Stich von 1650 und seine Nachbilbung stellen ihn fälschlich als einen runben Turm bar, mahrend ber Securiusiche ihn richtig als vieredig zeigt. Er war bie Dienstwohnung ber Gebamme (Muhme1) ber Oberstabt (St. Ulrichsparochie). Nach ber Kämmereirechnung von 1674 hatte die Stadt folgende "Turmwohnungen an den Stadtmauern: Der Rind: muhmen = Turm am Vorwerke, am Nachtwächterturm, in bes Ausreiters Turmwohnung und noch einen Stadtturm." 1679 wird er "Muhme-Turm auf dem Borwerke" und gleichzeitig an anderer Stelle "Oberkindmuhmewohnung" genannt. Seitbem horen wir nichts wieder von ihm. 1832 und 1833 wird er "ber vieredige Turm an ber neuen Pforte" genannt. Der Turm war um 1800 beim Bau bes Hartkafeschen Saufes bazu benutt worden, Rammern und Reller babin zu legen und Ställe an benfelben anzubauen, welche 1852 von dem Nachtwächter Karl Dornded benutt wurden. Da die Stadt biefen Turm am Durchbruche an ber Röfenmühle 1852 vertaufen wollte, fo erbot fich Dornbeck, ihn für 51 Taler anzunehmen und verpflichtete sich 1854, ben Turm in seiner ursprünglichen Gestalt zu erhalten.2) So steht biefer Turm benn noch heute in feiner alten Verfassung, indem die Stadt auf biefes Anerbieten einging. 1881 weigerte sich aber ber Befiter besselben, Maurer Wilh. Dornbeck, ben baufälligen Turm zu reparieren. Erft als ber Magistrat brobte, benselben auf seine Rosten herstellen zu laffen, bequemten sich Dornbeck und Kannegießer zur Reparatur.3)

IV. Bom Baffertor bis zum Riestebter Tore:

1. Etwa 100 Schritt vom Wassertore stand eine halbrunde Schale. Alle 3 Stiche haben dieselbe richtig aufgenommen, auf allen ist sie dachlos ju sehen. Jest sehlt von ihr, wie auch von den folgenden, jede Spur. 2. Etwa 175 Schritt weiter nach Osten stand ein ganzrunder Turm am Seidenbeutel. 3. Ihm folgt 100 Schritt nach Osten ein ganzgleicher (Röhred. Dieses muß der 1638 genannte "Turm hinter den Schirn" sein; bei der

<sup>1)</sup> Im Mittelalter werben auch bie Profituierten in den selbst in Keinen Städter vorhandenen Bordells "Ruhme", Tante genannt. Zedensalls hatte auch Sangerhausen en Bordell. 1525 gehörte der "Ruhmenwirt" zu den Aufrührern, welche enthauptet wurden.
2) Stadtarchiv Loc. 13, Ar. 59.

Klosterscheune war nämlich 1413 schon ein Schirren. 1638 stirbt ber blinden Frau Mann "im Turm hinterm Schörn." 1638 ein Wächter "aufm Turm hintern Schörne." Beide sind auf den 3 Stichen richtig angegeben. 4. In gleicher Entfernung von einander folgen nun noch ein halbrund er und ein ganz rund er Turm. Beide fehlen auf allen 3 Zeichnungen ganz, indem sie zwischen dem Wasser- und Riestedter Tor nur 3 Türme (runde) kennen, während der Grundriß von 1780 deren 5 daselbst hat. 1626 starb "vfm Tromberge vfm Thorme" ein armes Kind.

V. Bom Riestebter Tor bis zum alten Schloffe:

1. 50 Schritt füblich vom Rieftedter Tore ftand eine vieredige, nach ber Stadt zu geöffnete Schale. 2. In berfelben Entfernung folgt eine halbrunde Schale. Bährend ber Meriansche Stich und beffen Nach= bildung lettere verzeichnet haben, erstere aber auch fehlt, finden wir bei Securius ieibe nicht. 3. An der Nordostecke bes Schlosses angebaut, am östlichen Ende 1es sog. Schießgrabens 1) stand ber lette Turm in unserer Reihenfolge. ft dies der sog. Herenturm. Die oft genannten Ansichten von Sanger= jaufen haben ihn verzeichnet; mährend er auf bem Titelkupfer im Securiusschen Bücklein von 1649 bachlos, dem jezigen Aussehen gleich, erscheint, trägt er rach beiben Merianschen Zeichnungen ein nicht gang flaches Dach mit gang jeringer Spite. An ben bachlosen Turm knüpft sich eine, allerbings auch mberswo verbreitete Sage, wonach ber Teufel ben Bau in einer Nacht über= 10mmen habe, durch einen frühzeitigen Sahnenschrei aber an der Bollendung sehindert worden sei, weshalb der Turm nie eine Bedachung getragen habe, veil jedesmal in der Nacht die Ziegel abgeworfen seien. Er heißt daher der perenturm bis heute. Menzel irrt in seiner Beschreibung des alten Schlosses,2) venn er meint, daß biefer Turm bie Rapelle St. Crucis auf dem alten ăhlosse gewesen sei und die Sage sich an das Dach des Turmes der Kapelle ınfdließe.3)

Der Turm war in seinem unteren Teile seit früher Zeit das Burgerließ der Burg, das Gefängnis des Amts. Rurz vor 1840 fand man nach
Thür. und Harz" II, 283 hier in der Tiese einige Menschengerippe. 1445
atte der Rat zu Sangerhausen angeblich von Gesangenen in des Herzogs
turme auf seiner Burg etliche Heimlichkeit erfragt ohne Wissen und Erlaubnis.
der Rat wird daher vom Herzog in eine Strase von 300 lotigen Mark
silbers genommen, damit er die von Gehosen als Amtleute ablösen konnte.
446 wird auf der Burg eine Dornite (heizbare Herrenstube) gebaut; "vor
erselben Dornten eine verbrochene Treppen an dem Turme auf dem obersten
loden, desgleichen an dem andern Ende bei der Kapelle auch eine Treppe
uf den obersten Boden." Turm und Kapelle sind also zweierlei, nur lag die
lapelle neben dem Turme, wie wir auch noch später sehen werden. Als man

<sup>1) 1517</sup> ein Garten am Schlofigraben, "hat man in der Rüche des Schloffes zu geauchen." War 1780 noch Garten. 2) Harzzeitschrift VI, 184—150. 3) Der Magistrat bes het 1845 amtlich: "In der hiefigen Sagenwelt spielt der Hegenturm keine Rolle."

nach bem Bauernkriege bie Aufftanbischen niebergeworfen hatte, wurden in Sangerhausen 6 enthauptet und 30 in den Turm geworfen. Am Ende des 15. Jahrhunderts war biefer Turm jugleich bie Ruftkammer ber Burg: 1486 befinden sich die Waffenvorrate "in bem Turm", 1501 "auf bem Turm"; 1535 standen diefe aber schon "in bem Gewolbe neben ber Rapelle"; worin fie geblieben find, fo lange Waffen auf ber Burg vorhanden waren. nämlich ist von folden Kriegsvorräten feine Rebe mehr, fie werben fich jebenfalls nach und nach verloren haben. Der Turm biente um biefe Zeit nur noch als Gefängnis. 1610 heißt es in bem Inventarverzeichnis bes Schloffes: "Gin fteinerner Turm, fo jum Gefangnis gebraucht und ber Ruchenturm genannt wirb." Er wird folgenbermaßen beschrieben: "1 starte eichene mit Gifen beschlagene Tür vor solchem Gefängniß mit eifernem Querriegel, ba bie Schlöffer vorgelegt; biefer Turm ift burd und burch gewölbt ohne Dach; eine große eichene Tur mit ftarken Rageln neben bem Rüchenturm aus bem Schloffe zu Felbe in einen Stadtgraben gebend, baraus man reiten und geben tann." Dag biefer Turm mit ber Rapelle nicht ibentifch ift, zeigt bie Fortfetung in jenem Berzeichnis: "Gine alte mufte Rirche gur linken hand vorn am Tore." In einem langen Stalle befinden fich nach jenem Inventarium: "Gine Binde von Solz, barauf bie Gefangenen in ben tiefen Turm gelaffen werben, 1 Seil bazu, ein eifern Gitter, oben auf ben tiefen Turm gehörig."1) Rach einem Grundriffe bes "Herenturmes ober fog. Burgverlieges auf ben alten Schlosse" von 1839 hält ber Turm in seinem Innern 12 Fuß im Quabrat bei 71/2 Fuß Sobe an ben Banben. Das gotifche Gewolbe mar vom Fußboben bis an ben Schlußstein 161/2 Juß hoch. Der innere Flachenraum bes Gewölbes stellte sich als ein mittleres Quabrat bar, an bas sich 3 fleine quabratifche Seitennischen in ben 3 Banben anschloffen, mabrent bie 4. Band ben Singang enthielt. Der Turm war mit einer etwa 1 Rein hohen Bruftung gefront. Bei einer Garnifon-Lotal-Revision im Jahre 1842 ergab sich, daß ber erft 1837 mit einem Rostenaufwande von 49 T. 5 Gr. 5 Bf. für Zwede ber Garnison bergestellte Herenturm bes Landwehrzeughauses, worin die famtlichen Schuh- und Stiefelbestande ber Garnison aufbewahrt wurden, bergeftalt befeft mar, daß burch bie gewölbte Dede ber Regen ein: brang und die Bestände nag murben, weswegen er zum Teil geräumt werben mußte. Auch murbe angegeben, daß der Turm febr feucht fei, daber man für zwedmäßig befand, das nach Abend zu befindliche, zugemauerte Fenfter wieder herzustellen. Das fehlende Dach war durch eine Erdbecke erfett, daber ber Regen fo leicht freien Ginlag fand. Tropbem mar die Intendantur des 4. Armeeforps zu Magdeburg nicht geneigt, biefen Turm zu obigem Zwecke aufzugeben; vielmehr wurde noch in diesem Jahre mit einem Rostenaufwand von 28 T. die Blattform des jog. Herenturmes mafferbicht abplattiert. flagte bas 3. Bat, bes 31. Landwehrregiments in Sangerhaufen 1844 über

<sup>1)</sup> Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg LIV A VI, Tit. Rr. 83.

Durchschlag ber Naffe in biesem Behalter. Bon einer vom Bauinspektor bes Baubezirks in Borfcblag gebrachten Bretterverbachung fab bie Intenbantur ab, ba biefelbe einen Kostenauswand von 20 T. erforberte. 1845 berichtet ber Major bes Landwehrbataillons an die Intendantur: Das Gewölbe hat fich seitbem so verschlechtert, bag bas Baffer so einbringt, bag ber gebielte Fußboben ganglich überschwemmt und bem Verfaulen ausgesett ift, weswegen ber Turm geraumt werben muffe. "Es burfte angemeffen fein, bag für bie Erhaltung biefes schönen Bauwerks recht balb bas nötige geschähe. großen Steinplatten, womit bas Gewölbe bebeckt ift, find nur noch mangelhaft mit einander verbunden, und burfte eine leichte überbachung von Bint ober Gifenblech beffer fein, wie die Steinplatten." 1847 fcreibt die Intendantur, daß die herstellung bes hegenturmes, wie sie in dem Anschlage von 1846 projektiert fei, für jest nicht in Ausführung gebracht werben foll, ba eine zinnerne Bebachung in Sinsicht auf die Sauptgebäude, zu benen ber Turm gehört, in keinem baulichen Verhältnis steht. Die Behörde beabsichtigt eine Schieferbebachung, wie fie bas Schloß und bas Inquifitoriat felbst haben, ju Die Ansicht bes Turmes und seine Umgebung mit ber Stabtmauer wählen. foll erhalten bleiben.1) Gegenwärtig zeigt ber Turm eine Sohe von 15.10 Reter, jebe Quabratseite ift 7,60 Meter lang, die Mauerstärke beträgt 1,60 Meter.

Auf ber Subseite hatte bas alte Schloß einen zweiten Turm in seinem Schloßhofe in ber Mauerfront ber Stadtmauer. Es ist bies ber fog. Dung = turm. Derfelbe murbe nämlich in ber Ripper= und Wipperzeit 1621 gur Munze gebraucht. Die hier eingerichtete Munzstätte wurde von bem fächsischen Rammerrat Rarl von Brandenstein verwaltet. In bemfelben Jahre verschwindet fie jeboch auch wieber; nur bie Bezeichnung "Mungturm" und "hinter ber Munge" für bie Gegend hinter bem Schloffe hat fich erhalten, die jest ben Ramen "Alte Promenade" und "Tennstebt" führt. 1831 wurde der Mungturm, nach "Thur. und harz" II, 283 ein "Luginsland", feiner Baufalligfeit wegen bis auf Mauerhöhe abgetragen. Aus einem von 1839 batierten "Rostenanschlag von Erbauung eines Pulverbehälters in bem fog. Münzturm in bem alten Schloggehöfte, von welchem taum die Fundamente fteben in ber Stadtmauer gegen Mittag in bem Schloßhofe" erfahren wir folgendes über en Turm: Die alten Mauern, welche abgebrochen werben follen, find 6 Fuß јоф, 4 Fuß start und 24 Fuß lang. Dies Gemäuer gibt beim Abbruch 141/2 Schachtruten Bruchsteine. Der Abbruch, ben ber Maurermeister Böttcher beforgte, verurfachte 112 T. 14 Gr. Roften.2)

Schließlich wollen wir noch einiger anberer Türme gebenken, bie vohl zum Teil nicht als Mauertürme, wenigstens nicht mit Bestimmtheit, mzusprechen sind: 1582 stirbt "ein Kärrner beim Steinseher im Türmchen"; erner "1 Wittfrau auf bem Türmchen." 1583 stirbt Martin Schneibers

<sup>1)</sup> Stadtarchiv zu Sangerhaufen Loc. 11, Rr. 4. 2) Dafelbft Loc. 11, Rr. 6.

Witwe auf bem Schultürmchen; ebenso starben in diesem Jahre noch zwei Personen auf dem Türmchen. 1584 stirbt Schaders Witwe auf dem Turm. 1635 stirbt "ber alte Paul Schmidt auf dem Türmchen hinter der Stadtmauer; dieser arme Mann ist ohne Sarg eingelegt worden.")

#### 4. Die Stadttore und Pforten.

Der Zugang zu bem Innern ber Stadt konnte nur durch die Tore und burch bie späteren Bforten geschehen. Weil jeglicher Berkehr burch die Tore stattfand, so wurden an ihnen auch einige Arten der landesbettlichen Steuern erhoben; so feit früher Zeit bas Beleite und seit bem Infang bes 18. Jahrhunderts bie Accife. Es find baber an ihnen Tormärter, Toridreiber, b. f. obrigkeitliche Unterbeamte, die auf die ein= und ausgehenden Personen und Waren acht zu geben hatten, angestellt. Später war der Torwärter mit dem Torschreiber eine Berson. Rach dem Erbbuche des Amts Sangerhausen von 1535 erhalten die "brei Torwirte an bem Rylischen, Riestebter und Wassertore" aus bem Amtejeder 3 Gr. Trinkgelb im Ulrichs= und im Michaelis=Jahrmarkte, "zu fleißiger Aufsehung im Tore auf die Geleitszeichen nach alter Gewohnheit gegeben. 1 Hieraus ist zu sehen, dak die Lassage der nörblich und nordöstlich von Sangerhausen liegenden Dorfschaften nicht burch bas Göpentor, sondern durch bas Safentor, Altendorf und Baffertor nach bem Markte ging. Das Gopentor hatte für die Amede der Geleitserhebung keine Bedeutung. 1605 mar "Nitel Schwarze, Bürger und Bierführer allhier zu S., mit einem Fuder Mist und seinen 2 Pferben zum Bassertor burchs Alteborf ober Borstabt nach bem Helmstale gefahren," woselbst er von einem Kirfcbaume gefallen und fich tot gefturat hatte.3) 1794 betrug bas Bege= ober Pflastergelb in ber Statt S. pro Pferd 2 Pf.; das Geleite außerhalb ber Stadt betrug 6 Pf. 1821 wurde die Chauffee-Ginnahme im Rieftebter Tore für die Chauffeeftrede von Eisleben und für bas Torwegegeld in Sangerhaufen meistbietend verpacht: dem Fiskus war jedoch das Meistgebot von 266 T. nicht annehmbar. In 26. Aug. 1825 macht der Magistrat bekannt, daß die beiden Riestebter Tott auf Abbruch verfauft werben follen; "bie Entrichtung ber fog. Torbien findet nicht mehr statt. "4") Am 13. Oft. 1828 verpachtet das Königl. Haupt zollamt zu Nordhausen die Einnahme des Pflastergeldes an dem Kylischen, Göpen- und Wassertor zu S. auf 3 Jahr. Zu Anfang des Jahres 1829 machte basselbe bekannt, daß die Erhebung des Pflaftergelbes am Kylischmis Wasser- und Göpentore zu S. böherer Bestimmung nach am 1. Februar auf: hören soll und solches nur noch am Riestedter Tore, welches nun die Könist Torschreiberei genannt wird, durch den Chausseegeld-Erheber stattfinden soll?

Mit Einführung der Accise im Jahre 1704 wurde der Torwärter ein Unteraccisbeamter, Torschreiber genannt, dem die Überwachung

<sup>1)</sup> Rirchenbuch zu St. Jakobi und Illrich. 3) Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg K. 442. 3) Amtsgrenzgerichtsbuch fol. 57. 4) Sangerhäuser Kreisblatt 1825. 3) Daselbft 1828, 1829.

ber von außerhalb nach ber Stadt paffierenden Baren und die Erhebung ber Accife von benfelben an ben Toren oblag. Nach ber Instruction für die Torfcreiber vom 27. Juni 1753 maren bie Fuhrleute, Die mit Butern und accisbaren Baren beladen zur Stadt tamen und nicht burchpaffierten, anzuhalten, und durften sie bei 10 T. Strafe nichts ohne vorhergegangene Bisitation abladen oder verabfolgen laffen. Wenn ber Fuhrmann zur Nacht= zeit kam, war er bei 20 T. Strafe verpflichtet, nichts ohne Bisitation verabfolgen zu lassen; auch war die Anzahl der geladenen Kolli zugleich auf dem Torzettel zu notieren.1) 1717 Schildinecht, Accisschreiber im Göpentore. 1728 Joh. Georg Thomas, Accisschreiber im Kylischen Tore. 1732 hatte man 2 Accisschreiber, nämlich im Göpen= und Kylischen Tore. 1739 Mart. Fischer auf dem äußersten Kylischen Tore. 1743 Leonhardt, Torwächter auf bem Kylischen Tore. Da im Jahre 1820 mit Einführung ber Klassensteuer die bisher noch bestandene Generalaccise vom Mahlen, Schlachten 2c. gänzlich aufgehoben murbe, wie die Accife von ausländischen Baren ichon mit bem 1. Januar 1819 meggefallen war, waren auch die Torfchreibereien an ben Toren ber Stadt überfluffig; baber wurden auf Anordnung der Königlichen Regierung die beiben ehemaligen Torschreiberhäuser im Kylischen und Göpen= tor, bas erstere auf 240, bas andere zu 180 Taler gerichtlich geschätt, am 16. April 1821 vom Königl. Preuß. Hauptsteueramte zu Stolberg verkauft.2) Bis zum Abbruch waren Tortürme (Torftuben) und Torbuden (Tor= jäuser) bewohnt. 1791 werden fie "Accis-Torschreibers-Wohnungen" genannt. 1824 waren bewohnt: Kylische Torbube: Liebau, Witwe, Schuchert, Bitme; Gopentorbube: Glod, Sanbarbeiter, und Bille besgleichen; Riestedter Tor: Ruhrt, Handarbeiter und Torwärter; Göpentor: Besterhaus, Torwärter und Handarbeiter; Rylisch es Tor, außeres: Refferschmidt, Sandarbeiter und Torwärter, inneres: Chrift, Torwärter; fiestebter Torbube: Meigner, Chaussee-Cinnehmer; Bassertor: Renge, Tormann und Torbude Nr. 410; Mühltor: Schilling, Sand-1829: Torbube: Liebau, Witme; Mühltor: Schilling, Torwärter; Bopentor: Glode, Handarbeiter; Waffertor: Chrift, Torwärter. 1823 wohnten 1 den Torbuben allein 26 Personen.3) Bisweilen dienten die Torbuben uch als Gefängnis. So verklagte ber Stadtschreiber Joh. Roth ben Rat eim Oberhofgericht, daß er ihn am 24. Aug. 1576 ohne erhebliche Urfache nd vorheriges rechtliches Erkenntnis ins Gefängnis in die Torbube getrieben nd barin bis ben 24. Oktober behalten habe. (Akta im Stadtarchiv zu jangerhaufen.) In ben Rämmereirechnungen (3. B. ber von 1674) ist auch n Titel: Bautosten auf die Tore und Torbuben: Torbube im Göpentor, 1 fen auf bas Rylifche Tor, Pforte am Waffertore; 1747: Baukosten ber 4 itadttorwohnungen. 1831 Torbude im Kylischen=, im Göpen= und Wasser= re (Hausnummer 410). 1754 schafft ber Rat "5 Glödchen an die 5 Stabt-

<sup>1)</sup> Handbuch der tursächsischen Gesetze l, S. 294. 2) Sangerhäuser Kreisblatt von 121. 3) Klassensteuerrolle von 1823 und 1829.

tore jum nächtlichen Anmelben jum Gingang an. "1) Damit ber Torwarter nicht beim Durchpassieren einzelner Versonen bas Tor zu öffnen braucht, hatte man in bem Tore felbst kleine Turen angebracht. Erschwert wurde ber Durchagna burch bie Tore burch außerhalb angebrachte Schlagbaume: 1631 "am Waffertore unter bem Schlage." 1633 fchlugen bie Reifigen "ben Schlag und bas äußerste Tor" auf. 1679 wird ein "Schlagbaum auf ber Bopenbrude" ermähnt. 1711 wirb auch ein Schlagbaum an ber Superintenbentur genannt. Diefer Schlagbaum konnte keinen anderen 3med haben, als ben Durchgang amifchen ber Rirche und ber Superintenbentur ju verfperren, mas mohl nur am Sonntag geschah, um ben Gottesbienst nicht ftoren Der am unteren Ende ber Schlofgaffe unter bem Erfer bes neuen Schloffes angebrachte eiferne Anwurf hat wohl auch feinen anderen Awed gehabt, als zur Sperrung ber Schloßgaffe beim Gottesbienste in ber Schloß: kapelle (von 1713-1824) ju bienen. Wir haben es bier nicht mit mittel: alterlichen Stragentetten ju tun, bie bem Zwede ber Stragenabsperrung im Innern ber Stadt gegen bas Andrangen gewalttätiger und gefahrlicher Menfchenhaufen bienten, wie Graben, Ringmauern, Balle, Balifaben und Tore bie Sicherheit einer Stadt gegen gewaltsames Eindringen von außen schützen follten. Der Verkehr bes Bolkes und bewaffneter Buge bei befonderen Belegenheiten follte nur auf gewiffe, hierburch abgegrenzte Baffen befdrant werben, die übrigen Stadtteile aber follten vor bem Borbringen ber Raffen geschütt werben.2) Altere Leute ergablen, bag biefes Gifen am Schloffe ein Teil bes Halseisens gewesen sei, in bas Gefangene geschloffen wurden.

Sangerhausen hatte 4 ber Baffage bienenbe Stabttore. "Der Ton find vier, bas Anfelhäufifche und Rieftebtiche Tor, fo gegen einander über an ber Stadt Enbe und Lange fteben; bas Jopentor, ie mitten in ber Stadtmauer ber Seite gegen Mitternacht fteht, und bat Baffertor unterhalb ber St. Ulrichsfirche auch an felbiger Seite." Das Kylische und Riestebter Tor waren Doppeltore (ein außeres und ein inneres Tor); bas Gopen- und Waffertor maren ein fach e. Die Aulage ber boppelten Tore hatte ihren Sinn. Sie verftärkten bie an Anfang und Ende, im Westen und Often ber Stadt, ber burch Sangerhaufen führenden Lanbstraße liegenden Tore. Solche Doppeltore finden wir auch in anderm Stäbten. Die Doppeltore vertreten bie in manchen Stäbten vorhandenen fog. "frummen Tore" (Rrummtore), beren g. B. Rorbhaufen mehren hatte. Da, wo die örtlichen Berhältniffe die Anlage eines frummen Tores nicht gestatteten und boch eine Berstärfung jum 3med ber Sicherheit geboten war, legte man Doppeltore an. So war es auch in Sangerhaufen. Beite Stellen, an benen am Rylifchen Tor fowohl als auch am Rieftebter bid Strafen zusammenftießen, maren in ihrem Raume febr beengt; eine Anlage eines frummen Tores ware gerabezu unmöglich gewesen, ba bie Fuhrleum

<sup>1)</sup> Kammereirechnung von 1754. 2) Korrespondenzblatt 1897, Rr. 1. 3) Billa. Sangerhäuser Chronit, S. 5.

leiner ber brei Stragen basfelbe hatten paffieren konnen. Wie schwierig es ift, ein folches zu burchfahren, geht baraus hervor, daß fremde Knechte in laucha jebesmal von ihren Herrschaften instruiert werden mussen, wie sie zu jahren haben, damit Schiff und Geschirr keinen Schaden nimmt. Auch in Sangerjausen lagen inneres und äußeres Tor nicht weit von einander; das innere der lag bicht an der Stadtmauer, und etwa 20 Meter bavor lag das äußere. Ib beibe mit einander verbunden und in ein Dach gebracht waren, habe ich richt erfahren können, da beibe schon im ersten Biertel bes 19. Jahrhunderts Zwischen beiben mar jeboch ein ziemlicher Raum. ibgebrochen find. 1540 hatte Kersten v. Osterhausen zu Gatterstebt bem Sohne bes Sanger= aufer Burgers Andreas Glumann "in bes Rats Beichbilbe bafelbst und in er Borftadt amifchen beiben Rifchen (Rieftebter) Toren ein Pferb us dem Riemen ausgespannt, damit davon geeilt, daß man ihm gefolgt und m Bevernaumburger Gerichte und Affeburger Obrigkeit gefänglich mit bem kferbe einbracht und daselbst in Haft behalten worden." Er wurde verurteilt, a er "etwas voll befchenkt und trunken," das Pferd zurudzuerstatten und Blumann für seine Wege 15 fl. zu geben. 1) Als im Jahre 1510 bem Rate 2 mechte entlaufen waren, die man unter bem Tore wieder ergriff und efangen feste, entstand zwischen bem Rat und bem Amt ein Streit barüber, zem die Gerichtsbarkeit in dem Tore gehöre; das Amt beanspruchte ieselbe als herzogliches Gerichtsgebiet. 1754 werden 5 Stadttore genannt, an die Noden für das Anmeldesignal angeschafft werden; 1816 führt das Inventar= erzeichnis ber Kommunguter 4 innere und 3 außere Stadttore auf. 754 bas Hafen= ober Mühltor als 5. mit gezählt wird, so sind 1816 mit en 4 inneren die beiben inneren vom Kylischen und Rieftebter und die beiben infachen bes Göpen= und Wassertors, mit ben 3 äußeren bie beiben äußeren es Rylifchen und Riestedter und bas Mühltor (ober bas Hafentor) gemeint.

## a. Die Beiden Aplifden Gore.

Bie das Riestebter Tor nach dem nahen Dorfe Riestedt benannt war, hatte das Kylische seinen Namen von dem im Besten der Stadt liegenden dorfe Rieselhausen (Kirche und Hospital St. Julian) erhalten; wie man auch anderen Städten die Tore nach den Ortschaften zu benennen pslegte, nach men die Straßen führten, an denen sie lagen; so das Allstedter Tor in rtern, das Arternsche Tor in Heldrungen, das Sundhäuser Tor in Nordusen, das Sangerhäuser Tor daselbst und in Riestedt. Urfundlich erscheint is Kylische Tor zum erstenmal in der Stiftungsurkunde über das Hospital it. Spiritus von 1311: "Spital des heiligen Geists, außerhalben der Stadt or dem Tore, das da heißet Kyselhusch.") Auch das äußere or war bewohnt: 1573 Hans Walter auf dem Tor. 1679 schafft die Stadt nen "Tisch außs äußerste Kylische Tor" an, 1739 "Martin Fischer auf dem

<sup>1)</sup> Arfunde im Rubolftäbter Urkundenbuch IV, 618. 2) Mobernisierte Urkundensischie in den Alten des Konfistoriums zu Leipzig fol. 158 aus den Abschriften im Stadtschip zu Sangerhaufen Loc. 9, Rr. 87.

äußersten Tor." 1745 war eine starke Reparatur an dem äußern Kylischen Tor notig; wie es scheint, ift es bamals neu gebaut: Die Stadt gibt fur "Erbauung bes äußersten Anlischen Tores, basselbe abzunehmen und wieder aufzubauen", 131 fl. 13 Gr. aus. Da bas äußere Tor immer in ben Ratsrechnungen ermähnt wirb, fo muß man annehmen, daß nur biefes ftabtifches Gigentum mar; bas innere wird bem Ristus jum 3med ber Accife gebon haben. Unter dem Tore war ein Brunnen: 1629 wohnt hans Rogt "am Rylifchen Borne"; 1674 wird ber "Brunnen unterm Julifchen Tor, so eingegangen mar," mit 7 fl. Kosten wieber hergestellt von ber Stadt. 1727 wird ein "Gasthof beim Kylischen Tore" ermähnt. Beibe Tore waren ohne Bappen und Inschrift. Das außere ftand an ber jetigen "icharfen Ede", bas innere an ber Stelle bes jest Gräbnerschen Sauses, beibe etwa 40 Schrin von einander entfernt. Der Magistrat machte 1823 bekannt, daß am 15. Nov. 1823 das innere Kylische Tor mit Genehmigung der Königl. Regierung abgebrochen und mit Überlaffung des Materials an den Bestbietenden vergeben werden soll. Am 7. Mai 1823 beschloft der Magistrat den Abbruch bes inneren Kylischen Tores. Die Umfassungsmauern des Tores waren 25 Fuß hoch, 22 Fuß breit und 25 Fuß lang, 3 und 41/2 Fuß stark. Es beftand aus 2 Stockwerken mit einem Sattelbach von 8 Gebund Sparren und war halb mit Biberschwänzen, halb mit Schloßziegel gebeckt. Im 2. Stock befand sich eine Stube mit einem Fenster und ein eiferner Ofen mit Rachels auffat. Dem Torwärter Christ wurde bekannt gemacht, daß er auf bas äußere Tor ziehen muffe. Man überließ den Abbruch dem Leinweber 306. Chmer für 41 Taler und gab ihm die Hausstätte daselbst ab für 50 Taler und 2 Taler Erbzins. Der Abbruch bes äußeren Tores wurde am 8. Juli 1825 bem Glaser Vincenz für 10 Taler zugeschlagen. Für 15 Talet Erbstandsquantum und 2 Taler Erbzins murbe bemfelben auch die Sausftatte baselbst zum Aufbau eines Saufes überlaffen.1) 3m Jahre 1825 foreibt ber Magistrat mit Genehmigung ber Regierung ben Abbruch bes außeren Kylischen Tores aus und sett als Termin des Verkaufs dieses Tores den 18. Mai fest. Wegen Beschädigung beim Abbruch bes Tores zahlte die Stadt als Entschädigung an Trinkaus 2 T. 12 Gr. 6 Pf. Am 18. Mai 1831 verkaufte bas Königl. Rentamt bas am Rylifchen Tore gelegene Königliche Torhaus (Torbube). 1824 und 1829 mar bie Kylische Torbube von ber Witwe Liebau und ber Witwe Schuchart bewohnt. Auf bem Merianschen Stiche fehlt dieses Tor; nach bem von Securius ist weiter nichts als der zwie fenftrige nördliche Giebel zu feben; ein Bau mit ziemlich hohem und spiken Dach.

# b. Die beiden Miefiedter Fore.

Urkundlich tritt bas Rieftebter Tor zuerst in ber Urkunde von 1482 auf, in welcher ber Rat seinen Konsens bazu gibt, baß ihr Mitbürger Hermann

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 16, Ar. 48.

Rege und beffen Frau Effa eine Gebreite von 9 Morgen arthaftigen Landes "vor bem Ritcaffchin tore zwifchen ber Spende Lande und ber Burg Lande vor Sangerhausen gelegen" für eine Wieberkaufssumme von 24 fl. verpfändeten.1) 1513 5 Acker Land "vorm Retschen Tore". 1535 aibt Simon Michaelis 2 Rauchhühner Bins ins Amt "von feinem Saufe zum Barentopf im Rieftebter Tore"; ebenfo Andreas Schotte "von feinem Saufe und hofe auf bem Georgenberge bei bem Barentopfe. "2) Db hier bie Torjube ober ein anderes haus mit bem haus "jum Barentopfe" gemeint ift, ider ob es ein Gafthof ift, bleibt ungewiß. 1638 wird begraben "Rach. könig von Bölsfeld, ist in der Torbude gewesen vor dem Riestedter Tore" St. Ulrich). 1675 werden von ber Kämmereikaffe "2 Schlagbaume zwischen ven beiben Rieftebter Toren" angeschafft; wie überhaupt in biefem Jahre viel Arbeit an Schlagbäumen vorkommt. Es war eben biefes Jahr ein riegsbewegtes; ber Zug bes Großen Kurfürsten ging burch unsere Stabt. 1749 wurden 22 fl. Bautoften auf das äußere Rieftedter Tor verwandt, als das Bulver von der allhier in Garnison stehenden Miliz bahin sollte eichafft werben."3) Doch kam es nicht so weit, bas Bulver wurde auf bem Sajentore untergebracht.

Die Tore und Mauern scheinen, obgleich Sangerhausen schon vorher eft war, ohne Zweifel in ber Zeit bes Bruderkrieges (1446-1451) einen lmbau und eine Erweiterung erfahren zu haben; auch vom 17. bis 19. fahrhundert hielt man Mauern und Tore für die Zwecke ber Ginnahme ber Berbrauchssteuer immer noch einigermaßen im Stande; so wurden sie anfangs ind ausgangs des 17. Jahrhunderts noch erneuert. So trug das Wassertor m Schluffteine die Jahreszahl 1603, auch bas Göpentor stammt aus biefer zeit; das innere Riestedter Tor trug auf der äußeren Seite das Sangerhäuser Bappen, auf ber ber Stadt zugewandten Seite bas kurfürstliche in Stein ehauen, darüber bas Bilb einer Jungfrau und die Inschrift "Von G. G. ihristian, Herzog zu S., Kurfürst 2c. 1589." Das äußere Riestebter Tor eigte bas Sangerhäuser Wappen und die Jahreszahl 1696. An der Stelle es inneren Tores fteht jest bas Baumann(jest Dr. Senffert=)iche Saus, an ber es äußeren das Echaus nach der Georgenpromenade zu. Die beiden Rie= iedter Tore wurden im Jahre 1826 abgebrochen. Am 7. Sept. 1825 macht er Magistrat den Verkauf jum Abbruch auf bem Wege bes Meistgebots Darauf erboten sich am 24. Sept. 1825 die beiden Zimmerleute jorn und Hirschfeld, die beiden Riestedter Tore für 20 T. zum Abbruch zu Am 1. Dez. 1825 kam seitens bes Magistrats wegen ber beiben tiestedter Tore und des daselbst liegenden Sixtenhauses folgendes zum Be= hluß: Das äußere Tor soll die Stadt zur Gewinnung von Materialien selbst bbrechen, ebenso bie Hirtenwohnung. Es foll auch ber Stadtgraben baran ait verkauft werden und zum Anbau von Häufern auf der Stelle, wo das

<sup>1)</sup> Stadtarchiv zu Sangerhaufen Loc. II, Ar. 187. 2) Erbbuch bes Amtes Sangersausen im Königlichen Staatsarchiv zu Magbeburg Ar. 442. 3) Rämmereirechnung von 1749.

Tor steht, bis jum Spielbergschen Hause verwendet werden. Die Bedingungen bes Abbruchs bes inneren Torgebaubes find: 1. Das Material bleibt fämtlich bem Ersteher mit Ausnahme bes Ofens, bes Wappensteines und bes etwaigen Inhaltes bes Knopfes, bas alles aufs Rathaus geliefert werben foll 2. Der baselbst befindliche Brunnen soll nicht verschüttet werben. Toraebaube merben bie Mauerpfeiler bis an die Schreiberfche Gafthofede füblich und an die Miethenfche hausede norblich außer bem eigentlichen Torgebäude gerechnet und mit abgebrochen. 4. Um die Baffage nicht ju hindern, bricht der Ersteher ein Loch in die Stadtmauer und legt burch ben Stadtgraben einen Weg. 5. Bis Oftern 1826 muß bas Abbrechen vollendet fein.1) Am 28. Dez. 1825 wurde baber bas innere Tor, sowie ber fublic vom Tore bis zum alten Schloft laufende Stadtgraben zum Aufbau mehrerer Säufer vertauft. Am 21. März 1826 murbe bas Abtragen bes außeren Tores in Entreprise gegeben.2) Für Abtragung bes äußeren Tores hatte bie Stadt 67 T. 16 Gr. 1 Bf. an Maurermeister Rlemm zu gablen. Am 12. Dft. 1826 verkaufte ber Magistrat 2 Gittertorflügel vom Riestebter und Mühltore. Der Oberamtmann Luttich baute an die Stelle bes inneren Tores bas bamals amischen Nr. 519 und 428 befindliche Saus.

Rur die Königliche Torschreiberei (Torbude, das Chaussehaus) ftand nun noch am ehemaligen Rieftebter Tore. Auch ber "Brunnen vor bem Tore" fehlte bei dem Rieftebter Tore nicht. Der außerhalb liegende fog. "Ragdebrunnen" erhielt 1721 ein Gewölbe. Das unmittelbar an ber Stadtmauer stehenbe innere Tor ist auf bem Stich von Merian 1650 und auf beffen Rachbilbung vollständig sichtbar gezeichnet. Es besteht nach jener Zeichnung aus einem fteinernen Unterbau mit einer bolgernen Galerie ringeum in mittlerer Sobe bes Gebäudes; füdlich und nörblich fteben auf ben Giebeln 2 größere Türme einander gegenüber, mahrend Border- und hinterfront ebenfalls von 2, aber fleineren Turmen in ber Sobe ber Galerie getront find. Etwa 30 Meter bavon nach Rieftebt zu fteht bas außere Torgebande, bas fich von einem gewöhnlichen Bohnhaufe mit 4 Fenstern Seitenfront und einer mittleren Dachstube nicht unterscheibet. Zwischen beiben Torgebauben, boch bem außeren am nachsten, fieht man bie beiben, jum Durchpaffieren geöffneten Schlagbäume, die zwei ungleicharmige Bebel bilben und mit ihren beiben inneren langeren Enben in ber Mitte ber Strafe aneinander reichen. Der Stich von Securius zeigt bas innere Torgebaube febr unbeutlich, ba es burch einen runden Mauerturm verbeckt wird, hat auch fonft mit bem Merianichen keine Ahnlichkeit, Galerie und Turme fehlen gang; bagegen ftimmt bas Außere gang genau mit bem Merianichen überein.

# c. Das Sopenter.

Es hat seinen Namen von ber Göpenstraße. Das Göpentor selbst wird 1444 zuerst urkundlich erwähnt. 1444 kaufte ber Priester Heinrich Stubicen,

<sup>1)</sup> Stabtarcio Loc. 16, Rr. 25. 2) Rreisblatt 1825 unb 1826.

"vicarius in deme nuwen Spetale puffen dem Jepintore vor der Stadt S. gelegen," einen Biebertaufszins. 1448 tonfentierte ber Rat, bag Dietrich Gelgin und fein Beib Elfe einen Bins von 1 fl. "an ihrem Sofe zwischen ber Gunna und ber Babestobbin vor bem Bepintore vor Sangerhausen gelegen" an das Augustinerkloster verkaufen durften. 1452 wird das Gottes= haus des neuen Spitals "puffen der muren vor dem "Jepintore uf der 1473 "bas neue Hofpital St. Gangolfi für unfer Stabt Gunna" genannt. für dem Jepentore gelegen."1) 1621 und 1654 wird die Torbude im Gopentor ermahnt; "ben 8. Marg 1654 ift bie Gonna fehr groß gewesen, baß fie zur Torbube zum Fenster hinein gelaufen." 1645 wird ein neues Schloß und ein neues Borlegeschloß am Göventor angeschafft vom Rate; 1679 ein Schlagbaum auf die Göpenbrücke. 1786 wird eine Reparatur von 20 fl. auf dem Göpentorturm, 1810 eine Mauerarbeit von 86 T. 19 Gr. und eine Zimmerarbeit von 19 T. ausgeführt. 1822 wird das Gefängnis renoviert; 1834 wurde bas Gefängnis auf bem Göpentor mit einem Rostenaufwand von 27 T. 23 Gr. erweitert. 1862 wurde die Gefangenwärter-Wohnung baselbst für 500 T. neu gebaut. 1864 "befanden sich auf bem Göpentor brei sichere und gut eingerichtete Lotale für Arrestanten." 1823 wohnte auf bem Göpen= tor ein Torwarter und in ber Gopentorbube 2 Tagelöhnerfamilien. nach Aufhören ber Toraccise bie Stadttore abgebrochen murben, blieb nach 1846 als einziges Tor bas Göpentor stehen, weil die barin befindlichen Gefängniffe gebraucht murben und weil burch basselbe menta Berkehr ging. Das änderte fich mit Eröffnung ber Halle-Raffeler Gifenbahn 1866: Biele Rlagen über die enge, gefährliche Passage im Göpentor wurden laut. diefe anerkannt werden mußten, so wurde das angrenzende Siebertsche Haus im April 1878 behufs Abbruch für 5400 Mark von der Stadt angekauft. Immer noch wollte man das Göpentor schonen. Doch das Torgewölbe war sehr schabhaft. Das Tor bestand, soweit es aus früheren Zeiten herstammte, aus alten, verwitterten Bruchsteinmauern mit einem im Halbkreis geschlossenen Tonnengewölbe. Da sich zu beiben Seiten die Stadtmauer anschloß, so hatte bas Gewölbe noch stand. Das mittelalterliche Geprage bes Baues war schon durch ben Bau ber Gefängniswärter=Wohnung wesentlich beeinträchtigt.2) Im Oktober 1880 wurde bas Göpentor als lettes Stadttor abgebrochen; es mußte endlich ben Anforderungen des Sisenbahnverkehrs weichen. Es stammte in seiner letten Gestalt aus ber Zeit um 1600, ba es gleiche Konstruktion mit bem 1603 erbauten Baffertore hatte. Der das Sachsen=Beißenfelsische Bappen zeigende Bappenstein ift ber Sammlung bes hiefigen Vereins für Geschichte und Naturwissenschaft einverleibt worben. Nach ber Hulbigung am 3. Aug. 1815 wurde an diesem, wie auch an den 3 anderen inneren Toren, am Schlosse und Rathaufe bas preußische Wappen angebracht. Wie bas Wassertor, bas

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Urkundenbuch zu Rudolstadt II, 101, 875 und 495. 2) Stadtarchiv Loc. 16, Nr. 289, wo sich auch eine Zeichnung bes Göpentores befindet.

bie Sahreszahl 1603 trug, stammt auch bas Göpentor in seiner letten Bestalt aus dem Anfang bes 17. Jahrhunderts; Die bei feinem Abbruch gemachten Kunde beuten auch auf biefe Reit hin; nämlich 2 Tonkacheln mit dem fächsischen Wappen aus ber Zeit um 1600, 1 ichwarz glafierte Ofentack aus berfelben Zeit. Die Darstellung auf bem Titelkupfer von Securius von 1649 weicht gang bedeutend von ber Merians ab. Rach Securius besieht bas ganze Tor aus einem hoben, in feiner Mitte mit einem gewölbten Durdgang verfehenen Turm mit fpigem Dach, abnlich einem Mauerturme. gleichen wir die beiben vor Abbruch 1880 aufgenommenen Photographien mit ben Merianschen Stichen, so finden wir, daß Merian bas Tor gang genau wiedergegeben hat: Ein steinerner Unterbau mit gewölbtem Durchgang in ber Mitte, mit einem aus Kachwerk bestehenden Mittelbau als Torwarterwohnung und einem hohen und fpigen Schindelbach. Ginen Raum für bas Gefängnis fieht man barauf nicht. Es ift möglich, bag um biefe Zeit bas Gopentor noch nicht als Gefängnis gebraucht worden ift. 1456 ift bas Gefängnis bei Rats in einem Turme. In diesem Jahre beschwerte sich ber Bergvogt bis Erzbischofs zu Magbeburg, Balthafar Brunezagil, daß er vom Rate aufgeforbert sei, in bes Rats Gehorsam auf ihren Turm zu gehen. Die Polizeigefängniffe maren in biefer Zeit und auch noch später unter bem Rathauie: 1663 ist ein Knecht vom Rate "mit fo hartem Gefängnis bestraft und in fog, hinterften Raifer, babinein fein Taglicht fällt und ärgften Übeltäter ge worfen werben, gefest." "Das Gefängnis ift unter bem Rathaufe in ben Gewölbe über ber Erbe nach bem Amtshaufe zu gelegen." Roch 1823 wurde ein neues Bolizeigefängnis unter bem Rathaufe für 119 T. angerichtet. Doch 1663 hat auch ichon bas Gopentor ein Gefängnis: Der Rat fcreibt 1663: "Duß Stiegleber (einem Rlager) nicht unwiffend fein, ba wir an bere (als ben obgenannten Raifer) Carceres für bergleichen auf bem Göpentore haben."1) Menzel verlegt2) bie beiden Gefangniffe, "die Belgftube" und den "Ruczagel", auf bas alte Schloß, mahrend fie beibe im Rathause waren. Nach ben beiben Photographien von 1880 bes ftand bas Göpentor aus einem burchaus steinernen Bau, ber in feinen Unterbau über bem gewölbten Durchgang bas Gefangnis mit zwei ungleich großen vergitterten Fenstern auf der Nordseite und darüber die Wohnung des Torwärters mit brei Genftern Front im Norben und Guben enthielt, with eine Treppe hinauf führte. Gin Ppramidendach aus Ziegel bedte bas Ganit Als das Gopentor 1880 abgebrochen murbe, verlegte man bas bajelbn be findliche Polizeigefängnis der Stadt nach dem Ausreiterturm (Schulgafie A: 12), dem fog. "alten Lagarett." Diefes bestand 1880 aus einem festen, ftatte Mauerwerk aus Bruchsteinen in 4 Stockwerken, wovon jedoch bie Borberfton in ihren 3 oberen Stodwerfen als ausgemauertes Sachwerk bergeftellt mat

<sup>1)</sup> Königliches Staatsarchiv ju Magdeburg LIV A Tit. IV, Rr. 10. 7 hargide:? VI, 149.

Der Maurermeister Kraul übernahm ben Neubau des Gefängnisses und ben Abbruch des Göpentores für 7200 Mt. Bis 1. Oktober 1880 mußte beides ausgeführt sein.') Gedicht über das alte Göpentor Sangerh. Zeitung 1880, Nr. 76.

#### d. Das Baffertor.

Es wird so genannt von feiner Lage am Waffer ber Gonna. wird es zum erstenmal urkundlich genannt: Der Rat bestätigt ben Berkauf eines Zinses von 2 Schock Freiberger Groschen von Beinrich Auleben und seinem Beibe Kerftine "auf ihrem Hause und Hofftatt vor ber Bafferpforten inwendig gelegen" an das Augustinerkloster.2) 1579 ist ein Töchterlein im Baffertor erfroren.3) 1592 "vorm Tore bei der Schwemme vor der Malzmühle." 1629 Bolk. Schmerbauch, Torschließer auf bem Wassertore. Nach ber am Schlußstein gestandenen Jahreszahl 1603 mar bas Wassertor in diefer Zeit erneuert worben. Im Jahre 1709 war abermals eine starke Reparatur nötig: Nach der Rämmereirechnung von diesem Jahre arbeiten und halfen 16 Mann "bei Aufrichtung des Wassertores" und bekommen 8 Gr. Trinkgeld. Borin diefer Bau, ber, wie es scheint, ein Neubau mar, bestanden und mas er gekostet hat, ist in ber Rechnung nicht zu finden. Wie im Jahre 1820 eine über 100 Jahr lang bestandene Steuer (Accife) zu Grabe getragen und bamit der erste Anlaß zum Abbruch der Tore gegeben wurde, so ging durch die Einführung der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 ein Stück Mittelalter verloren, indem der Innungszwang schwand; wieder ein Grund, die noch übrigen Stadttore zu entfernen. Das Mühl= und Wassertor waren beibe 1844 in fehr baufälligem Zustande, weshalb man ben Abbruch beschloß. Das Baffertor war damals bewohnt vom Arbeiter und Läuter Joh. Fried. Chrift und dem Nachtwächter Karl Leder als deren Dienstwohnungen. Das Mühltor bewohnte seit 1834 der Schuhmacher Pöschel, dessen Dienste außer dem Amt als Torwächter im Läuten zu St. Jakobi und bem Beerdigen armer Leute Dem Armenvogt, ber bie Wohnung am Baffertore inne hatte, wurde 1834 das Läuten zu St. Ulrich auferlegt.4) Am 17. Dez. 1844 ge= nehmigte ber Minister bes Innern und bes Krieges ben Abbruch bes Wasser= tores und bestimmte, daß der daselbst befindliche Schlußstein mit dem Sanger= häuser Wappen aufbewahrt werden sollte.5) Der Magistrat machte daher be= fannt, daß am 4. Febr. 1845 das Waffer=, Mühl= und Hafentor gegen Über= lassung der Materialien zum Abbruch versteigert werden sollte. Schon am 11. Febr. war mit dem Abtragen begonnen, die Baffage durch die drei Tore wurde bis Ende des Monats geschlossen. Am 15. Febr. verkaufte Ilgner die Baumaterialien von dem abgebrochenen Wassertor, als Steine, Ziegel, Holz, Latten, Schalholz. Am 12. Febr. 1849 verkaufte der Magistrat auch die fog. Torbube am Waffertore, die bis bahin feit 1828 als hirtenhaus gebraucht mar. Es wohnten barin ber Hutmann Sbeling und ber Exekutor

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 16, Ar. 289. 2) Rubolstäbter Urtunbenbuch I, 357. 3) Kirchensbuch ju St. Jakobi. 4) Stadtarchiv Loc. 29, Ar. 3. 5) Daselbst Loc. 13, Ar. 28.

Holzapfel. Es erstand sie der Branntweinbrenner Wilh. Leop. Glümann sin 233 T. und erbot sich, dahin ein zweistöckiges Haus zu erbauen. ) Rach der Stichen von Merian besteht das Wassertor aus einem steinernen Unterbau, dem ein Mittelbau aus Fachwerk mit spizem Pyramidendach aufgeset in Securius stellte es in Art eines Mauerturmes dar, bestehend aus einem viereckigen hohen Unterbau ohne Holzwerk aus Stein mit spizem Dach. Es war im Rundbogen geschlossen, wie das Göpentor, und trug auf dem Schlußsteine des Torbogens die Jahreszahl 1603.

Außer biefen 4 in ber Ringmauer ftebenben Stadttoren hatte Sangerhaufen noch 2 andere in ber Borftadt Altenborf und Dühlgaffe (Sajenund Mühltor), welche ben Berkehr nach biefen außerhalb ber eigentlichen Stadtmauer liegenden Borftabten vermittelten. Sie find fpater entstanden und hatten keinen anderen Zweck, als der Ginnahme des Geleites und der Accije p Wenn die Vorstädte von Sangerhaufen auch feine eigentliche, fich an bie fteinerne Ringmauer ber Stadt anschließende Befestigung aus Stein hatten, so waren sie boch auch nicht ohne gangliche Umfriedigung, wie sich bies beim Altenborf gang genau nachweisen läßt. Abnlich ben Dörfern war bas Altenborf von einer Mauer eingeschloffen, die jedenfalls nicht aus Stein, fondern aus Erbe (Lehm) bestand, eine Bellermand, Lehm wand, wie das Altendorf an feiner nördlichen Seite noch beute Stude einer folden Umgrenzung zeigt. Auch der Meriansche Stich hat auf der ganzen Nordseite biefer Borftadt eine umgrenzende Ginfriedigung, bie allerdings nicht bas Aussehen einer Steinmauer hat, sich auch nach diefer Seite bin von bet Stadtmauer gang beutlich und unterschiedlich abhebt, vielmehr eine Art Lebuwand, wenn nicht gar eine aus bicht neben einander stehenden Pfahlen beftebende Umgaunung gewesen ju fein scheint. Wie die Dorfer in ben ich "Dorfmanden", der aus Wellermand bestehenden Umfriedigung berfelben. ft einerne Tore an ben Gingangen hatten, fo führten auch folde Stein: tore von außerhalb in die Borftadte. Im Altendorf lag auch eine Art Bollwerk, von dem jedoch keine Spur auf uns gekommen ift; vielleich ift bas Hafentor an beffen Stelle getreten. Rach bem Erbbuche von 1517 befitt bas Amt: "Ginen Rrautgarten, barin ein großer Ball, pot Alters eine Festung gelegen, ist igund Gangolf Schneiber um 42 3ins grofchen zu gebrauchen eingetan, bat feine Beit, muß abtreten, wenn ma ihm nicht länger laffen will, liegt im Altenborf vor ber Stab! gegen ber Schinberei."2 Der Bonifatiusplat tann hiermit nicht gemeint fein, ba man 1517 noch wußte, baß hier bie vor etwa 20 Jahren noch benutte Rirche gleichen Ramens gelegen hatte. Diefen "Crutgarten in ben albindorfe gelegen uzwendig ber ftab S., von Alber genannt bes Rarggraut crutgarten," erwarb 1391 ber Landgraf Balthafar von bem Ronnenflofter ju Et Ulrich, bas biefen Ort von ber Markaräfin Manes von Brandenburg erhalten batte

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 13, Rr. 36. 2) Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg Rr. 441

#### a. Das Bafenter.

Das hafentor, bas auf ber nörblichen Seite ber Borftabt Altenborf, auf der Sobe des fog. Töpfersberges lag, vermittelte für die von den nördlich und nordöstlich von ber Stadt gelegenen Dörfern tommenden Baffanten und Fuhrwerke ben Eingang in das Altendorf, von da aus den Töpfersberg hinab über die Gonna durch bas Baffertor in die Stadt; baber die Bebeutung des Wassertores für die Erhebung des Geleits, die wir in dem Sahre 1535 kennen lernten. Das Safentor lag an bem jetigen Birklerschen haufe an bem Gingange jum Töpfersberge auf ber füblichen Seite ber jegigen huttenstraße. Ginen zweiten Eingang, wenn auch nur für Jugganger, über ben Bonifatiusplat an bem Rähmen, an ber Ziegelicheune vorbei, hatte bas Altenborf nach Merian nicht. Über bie Ableitung bes Namens sagt ber Sefretar Rloß: "Safentor, eigentlich bas Aastor, weil babei ber Anger gewesen ift." Run ift freilich richtig, bag bier ber Schindanger lag, 1810 heißt es noch "am alten Anger", wie früher auch bie Meisterei im Altenborfe war; boch hat man beim "Hafentor" wohl zuerst an "Hafen" zu benten; jumal ba bas Safentor nicht gang alt sein wird und eine Beranberung bes Ramens baber nicht gut anzunehmen ift. Ich bin geneigt, es von "Safen" abzuleiten. 1586 murbe bem Rate und ber Bürgerschaft zu Sangerhaufen vom Rurfürsten nachgelaffen, bie hafen- und Ruchsjagd gegen Erlaffung bes ihnen geordneten Jahrwildes an nachfolgenden Orten zu treiben: Nämlich vom Safentore an dem Fahrwege im Grunde durch das Helmstal auf das Dorf Wettelrobe 2c.1) Da dem Rate ein "Jahrwild" geordnet war, fo tann man baraus schließen, daß es eine Zeit vor 1586 gegeben hat, in welcher ber Rat schon einmal bie Hasenjagt frei auszuüben hatte, nämlich "vom Hafentore" an. Ermähnt wird bas Safentor zuerst 1513: "8 Gr. Boim vorm Safentor"; 1535: "1 Baumgarten bei bein Safentor neben bem Henkersborn"; 2 Morgen Land vor bem Hafentor.2) 1737 bie henkersgaffe vor bem hafentore. 1674 gablt Bufdmann 3 fl. in bie Rammerei von ben muften Stätten beim Safentor. Wie basselbe 1842 abgebrochen wirb, haben wir ichon gehört. Nach ben beiben Merianichen Stichen wird es als ein zwischen zwei auf beiben Seiten ber Strafe liegenben Saufern befindlicher Überbau der Straße gezeichnet, der keine Spur von einem Tor= turme zeigt. Und wirklich ift bas Safentor bis in die Mitte bes 18. Jahrhunderts auch weiter nichts gewesen; boch scheint es im 17. Jahrhundert auch bewohnt gemefen ju fein, benn 1636 ftirbt ein Rind auf bem Sasentore (St. Im Jahre 1749 wollte man ein Bulverbehältnis für die "allhier in Ulrich). Garnison stehende Milig" schaffen und sah anfangs bas äußere Rieftebter Tor bazu aus und verwandte auch ichon 22 fl. Untoften auf beffen Bau. Doch noch in diesem Jahre verfiel man auf bas hafentor, welches nun zu biefem Zwecke überbaut murbe. "Die Uberbauung bes Saafen =

<sup>1)</sup> Sauptftaatsarciv ju Dresben. 2) Erbbuch bes Amtes S. von 1518 bis 1535.

Tors, woselbst nachher bas bei ber allhier in Garnison stehenden Wilz vorrätige Pulver dahin gebracht worden ist," verursachte im Jahre 1749 der Rämmerei eine Ausgabe für Ziegel, Kalk, Steine, Bauholz 2c. von 78 st. Sine Wohnung für einen Torwärter erhielt es auch jett nicht, wie es selbst verständlich schon vorher keine gehabt hatte; nicht einmal eine Treppe sühm auf den über dem gewöldten Durchgange erbauten Oberbau. So war noch 1833 das Hasentor Pulverbehältnis für die Garnison. Als im Jahre 1839 die Militärbehörde sich mit dem Gedanken trug, zu der bereits in Sangerhausen liegenden 3. Batterie der 4. Artillerie-Brigade auch noch die 2. Batterie zu legen, wozu es jedoch nicht gekommen ist, beschlossen die Stadtverordnetm u. a., den Pulverturm auf dem Hasentore, der bisher gegen einen Mietzins von 10 T. vergeben, auch gratis einzuräumen. 1826 sind die Pulverbehältnisse der Garnison auf dem Hasentor in Augenschein genommen und ist gesunden, daß an dem Gebäude 2 neue Laden an die Luken zu fertigen sind, sowie das offene Loch in dem Gewölbe des Tores zuzumauern ist.

### b. Das Mühltor. Die Pforten.

Es hat seinen Namen von der in der Borstadt außerhalb der Stattmauer liegenden "Mühle in der Mühlgasse", die um 1650 den Ramen Rabenmühle von ihrem Besitzer Rabe erhielt. Dieses Tor lag dicht an der Mühle und vermittelte den Durchgang von außerhalb durch die Rühlgasse und durch die beiden Kylischen Tore nach der Stadt. 1577 sinkt Mart. Ricol vsm Mühltore; 1645 der Schlag am Mühltore. Im 30jährigen Kriege scheint das Tor ziemlich zerfallen zu sein: 1667 wird auf dem Mühltore das Dach gebessert, "so dachlos gewesen."2) 1744 wird es erneuert; sie "Baukosten bei Erbauung des neuen Mühlt ors" betragen 87 fl. 16 Gr.; der Ratszimmermann Hartmann trägt das alte ab und das neue auf; die Aushaung des Gebäudes geschieht von demselben auf dem Markte, wohin das Holz geschren ist.3) Bis zum Abbruch im Jahre 1845 war es von einem Tormann bewohnt. Vor dieser Zeit geschah auch der Durchbruch, der die jetzige Hospitalstraße mit der Mühlgasse verbindet. Da Stadtgraben, Selleriesteschen genannt, wurde geebnet, die Hospitalstraße entitand.

Wie sehr man früher barauf hielt, daß man die Mauern der Stadt nicht beschädigte und nicht litt, daß Türen durch dieselben gebrochen wurden, umsomehr war man nach Abschaffung der an den Toren erhobenen Bergehrungssteuer bemüht, die für den Verkehr unbequemen und hinderlichen Mauern zu durchbrechen. So entstanden an allen Enden der Stadt Durchgänge, Pforten genannt.4) Rur von dem alten Schlosse aus hatte mat in früheren Jahrhunderten eine Pforte in der Stadtmauer gelitten, "daraus man reiten und gehen kann" (1610), ein Pförtlein, das immer zugehalten

<sup>1)</sup> Kämmereirechnung von 1749. 2) Daselbst von 1667. 3) Daselbst von 1714. 4) Im jetigen Morgenlande führen die kleinen Seitenpförtchen neben dem eigentlichen ka einer Stadt die bilbliche Bezeichnung "Nadelöhr" auf Grund des Ausspruchs Christi w Gleichnis vom reichen Jüngking.

wurde (Müller); außerbem hatte man noch eine aus bem Augustinerkloster und eine britte vom Zwinger hinter bem Harze, die aber später zugemauert war. 1717 wird von dem Rate aus die in der Jakobsgasse in der Stadtmauer bestindliche Tür verwahrt. Im 19. Jahrhundert entstanden mehr solche Türen.

Im Norben ber Stadt waren folgende: 1. Die Salpeterpforte, jo genannt, weil fie vom Vorwerk nach ber vor ber Stadt liegenden unteren Salpeterhütte (jest bas haus bes Bartners Diege an ber Bonna) führte. Sie wurde im Jahre 1832 angelegt. 1833 wird fie die neue Pforte genannt: Stadtgraben-Abteilung zwischen bem Baffertor und bem vieredigen Turme an ber neuen Pforte. 1836 Salpeterpforte: Stadtgraben zwischen dem Wassertor und der Salpeterpforte. Db sie die "Hoffmannsche Pforte" ist, die 1834 genannt wird, ist ungewiß: 1 Stuck Stadtgraben zwischen dem Baffertor und ber hoffmannichen Pforte. 2. Die Boigt = stedter Pforte, nach der Boigtstedter Gasse benannt, aus der sie ins Freie führte. Sie wurde im Jahre 1823 angelegt und die Kosten durch frei= willige Beitrage gebeckt, die Kammerei gablte bagu 2 T. 10 Gr. 1831 Boigt= stedtergassen=Pforte, 1832 Voigtstedter Pförtchen genannt. 3, 1834 trugen die Bewohner ber Jakobsgasse barauf an, einen Durchbruch burch die Stabt= mauer zwischen bem Sügelschen Saufe und bem Muhmenturme als eine neue Pforte zur Verbindung ber Jakobsgaffe nach Norden mit den an der Nordseite der Stadt angebauten neuen häusern zu schaffen, worauf ber Magistrat auch einging.

Im We ft en der Stadt: 1. Die Selleriepforte am sog. Selleriefleckhen, die den Eingang aus der Mühlgasse in die Stadt bildete. 1866 beabsichtigte die Stadt, den Stadtgraben, das sog. "Selleriessechen", etwa 80 Quadratruten groß, zu verkausen, wobei aber Bedacht genommen wurde, daß ein Kanal für den Wasserabsluß von etwa 150 Fuß Länge zu bauen sei. 1) 2. Die Mühlgasse npforte nördlich von der Hauptwache am Kylischen Tore, 1831 genannt.

Auf der Sübseite der Stadt: Das Harztor, die Husarenpforte: Da die Stadt auf der ganzen Sübseite noch keinen Ausgang hatte, wie auch früher die Verbindung des "Harzes" mit dem "Sacke" fehlte, so ließ der Chef der damaligen Husaren-Eskadron, der Rittmeister Vitthum v. Ecketedt, im Jahre 1821 die sog. Husarenpforte durch die Stadtmauer brechen und dahinter einen Damm im Stadtgraben aufschütten, um bequemer von der Reitbahn im alten Schlosse nach der in der sog. Töpferdelle gelangen zu können. Die Joee fand allgemein Anklang. Die Kosten brachten die Besitzer der süblichen Stadtgrabenparzellen durch freiwillige Beiträge auf, das Fehlende ichoß die Stadt zu. Es waren von den Bürgern 18 Taler 6 Gr. zum Bau dieses neuen Tores hinter dem Harze freiwillig eingegangen. Am 22. Febr. 1821 fertigte der Maurermeister Klemm den Anschlag zu der hinter dem

<sup>1)</sup> Stadtarciv Loc. 13, Nr. 50.

Sarze burch bie Stadtmauer burchzubrechenden Pforte und Aufschüttung eine Stollens bahinter in bem Wallgraben: 1. burch die 21/2 Elle (jest 1,14 Meta) ftarte Ralfmauer ein 31/2 Ellen (jest 2,20 Meter) breites, 4 Ellen hobei Loch zu brechen, auch die Mauer zu erganzen, mit einem Bogen zu wolben und eine 18 Boll lange Angel in ben Ralf einzumauern; 2. vor die Pforte eine Boblentur zu fertigen; 3. an ben Graben einen 16 Ellen langen Stollen 1 Elle boch und 1 Elle breit aufzumauern, mit Schalfteinen zu belegen, nebst Aufführung einer Seitenmauer. Die Steine wurden von ber Ringmauer zu bem Stollen abgebrochen und verarbeitet. Am 24. Sept. 1821 wurde Klemm ber Durchbruch für 29 T. 9 Gr. vom Stadtrat überlaffen Für Planierung bes Stadtgrabens gab die Stadt in diesem Jahre 19 %. 19 Gr. aus. 1824 machte ber Magiftrat bekannt, bag Baufcutt bem Harztor gegenüber in die bei ber Siebenhunerschen Stadtgraben-Abteilung befindlick Bertiefung geschafft werben tann. Das Harztor zu ichließen verausgabte bie Rämmerei für bas Jahr 1825 4 T. 1828 wird bie Harzpforte noch "new Pforte" genannt.

In ben 40er Jahren bes 19. Jahrhunderts kam die Harzpforte in die Gefahr, eingezogen zu werben. Schon zur Reit ber Grundung ber fogen. Stadtgraben-Parzellen war es ber Bunfc bes bamaligen Ragistrats, baß man von ber Stadt aus bei bem Rektorat vorbei durch die Stadtmauer in dem Binkel bes Rektorats einen Ausgang nach ber Promenabe führen und bagegen jenen alten Weg zum fog. Harztor hinaus zumauern laffen möchte. Der damalige Rektor hude legte sich jedoch mit aller Gewalt gegen biefes Projekt, und ber Plan blieb unausgeführt. Spater tam berfelbe Plan zur Sprache, bod neue Hinberniffe waren es, bie bagegen sprachen; besonders war es ber befdrankte Raum an jener Stelle, ber bie 3bee nicht gur Ausführung gelanga ließ. Bon neuem rege wurde der Bunfch, einen Durchgang burch bie Stadt mauer zwischen bem Rektorate und ber Stadtschule zu haben, als man in Jahre 1842 den Bau einer neuen Schule an Stelle des alten Augustinerflokers in Angriff nahm, wodurch der Raum zwischen obiger Wohnung und ber neuen Schule breiter murbe und ber Schulgarten wegfiel. Am 13. Anti 1842 fragte baher ber Magistrat bei bem Befiger ber bahinter liegenden Gartenparzelle, dem Raufmann Chrlich, an, ob er geneigt fei, zu obigen Awecke ein Stück von berselben abzugeben; ber jedoch, obgleich er 1833 in ben Plan gewesen, unter jezigen Umständen gegen Überlaffung des alten, au Steinen, Schutt und Ries bestehenden Dammes fich nicht geneigt fühlen konnte, ein Stud fultivierten und bepflangten Bobens bergugeben. Er verlangt vielmehr im Jahre 1844 40 T. Entschädigung und ben alten Damm südlich vor der husarenpforte. Durch freiwillige Beitrage, wozu der Magiftrat auf forberte, kamen 11 T. 10 Gr. zusammen; boch blieb auch nach bem Bei ber neuen Schule ber Blan ohne Ausführung, obgleich ber Maurermeitel Böttcher 1845 schon einen Anschlag bahingehend fertigte, ben alten Beg hinte bem Harze wieder zu vermauern und einen neuen Durchbruch burch bie 16 fuß hohe und 3 Fuß starke Stadtmauer und einen von der Mauer bis zur Bromenade 9 Ruten 2 Fuß langen und 1 Rute 2 Fuß breiten Weg für 77 t. 28 Gr. zu machen. Erft am Enbe bes Jahres 1849 tauchte ber Plan on neuem auf. Ehrlich fand sich auch dies Mal bereit, das nötige Stud eines Gartens in der Breite von 8—10 Fuß abzutreten, wenn man ihm den Iten Querbamm überlaffe, die gute Erbe feines abgegebenen Studes babin haffen und das alte Harztor zumauern werbe, u. z. alles auf Rosten ber štabt. Der Maurermeister Rlemm fertigte einen Anschlag, ben Durchgang etr., ber 8 Fuß im Lichten haben follte, in Höhe von 77 T. 19 Gr. heiterte ber Plan auch biesmal: bie Baubeputation erklärte 1850, daß bie sache für die Stadt zu kostspielig sei und unter diesen Umständen nicht darauf ingehen könnte. 1) Damit war das Projekt für immer aus der Welt geschafft. d wurde im Jahre 1867 an biefer Stelle wirklich ein Durchgang angelegt, er jedoch nicht im öffentlichen Interesse geschah; ber Staatsanwalt Schraber aute nämlich in ben oft erwähnten Garten in biefem Jahre ein Haus, beffen drblicher Zugang noch heute burch bie Stabtmauer geht.

#### Landwehren.

Ru ben mittelalterlichen Befestigungswerfen einer Stabt gedrten aber nicht bloß die Mauern, Türme und Tore; im weiten Umkreis um efelbe waren auch verschiebene Befestigungen ber Flur angelegt, die dy außerhalb ber Stabt als Lanbwehren, Schläge ober Berhaue und 3 a r t t ü r m e , Warten genannt, bisweilen an die eigentliche Stadtbefestigung So erlaubte Kaiser Sigismund ben Bürgern ber Reichsstadt Nordrusen im Jahre 1436, in ihrem Stadtgebiete und Felde auf dem Grund nd Boben bes Reichs Landwehren, Gräben, Brücken, Awinger, Riegel öchlagbäume) und Türme (Warten) zu errichten.2) Auch ganze Länber urben bisweilen von Landwehren gefdutt, wie Spangenberg in feiner dansfelder Chronik fol. 443 im Kriege des Kurfürsten von Sachsen mit raunschweig 1545 erzählt. Daß ein ganzes Amt von einer Landwehr umben war, zeigt die von ber kleinen Helme auf der Grenze der Fluren Rieth= erbhaufen und Chersleben über Rachsteht nach Schönfelb gehende Landwehr. ie Flur Sangerhau sen hatte 2 Landwehren, die sich jedoch ineswegs weber als geschloffener, noch als teilweifer Areis um die Stabt rum legten, vielmehr sich als lange Linien barftellten. Die im Guben ber tadt in der Richtung von Südwesten nach Nordosten sich hinziehende Landthr begann bei Rohrbach, woselbst die 1353 genannte "neue Warte in dem iete gegen den Mittelkamme zu" ftand, die jedenfalls die von Erfurt mmenbe, burch Riethnordhaufen, Martinsrieth und Almensleben führende tarrnerstraße" foutte, jog sich über ben Beinfouh nach ber hochebene, wobft eine Barte im fog. "Bartefelbe" (füboftlich von Sangerhaufen auf ber

<sup>1)</sup> Stadtarchiv zu Sangerhaufen Loc. 16, Ar. 66. 2) Harzschrift XXI, 822.

Grenze zwischen Begernaumburg, Rieftedt und Sangerhausen an ber Landwehr, 1742 auch Röblinger Barte genannt, welche 1702 als "gefährliche Bepernaumburgifche ober Barteturm" umgeworfen murbe von einem Maurer, was der Stadt S. 2 fl. 6 Gr. kostete) den Bunkt für einen Auslug bildete, bis an bas jegige an ber Salle-Raffeler Gifenbahn liegende Barterhaus, und von da aus über die Straße hinmeg im Tale fort über die nordweftliche Seite bes Dorfes Rieftedt hinaus bis Berchenfola, woselbst eine britte Warte bie Landwehr verstärkte. Gine zweite Landwehr zog fich von Ballhaufen an ber Sohle bes von Beften nach Often fich erstredenden Bergzuges entlang bis an beffen öftliches Ende, an ben Butterberg, und burchschnitt ben Sachsaraben in einem rechten Winkel. Sie ift noch heute ju feben und bilbet ben feit 1834 mit Rugbaumen bepflanzten Fugweg nad Ballhaufen. Die Stelle, wo ber Beg nach Pfeiffersheim fie burchichneibet, beift noch beute "ber Schlag." Daß diese Landwehr im 15. Jahrhundert als Grenze ber Klur Sangerhaufen im Beften angefehen murbe, beweifen mehrere Flurbezeichnungen: 1420 "alle Guter in unferem Gericht und Felbe awischen Sangerhausen, Ballhausen und Bruden, in wendig und ausmenbig ber Landmehr gelegen"; 1476 "6 Drg. Land puffen bet Landwehr am Butterberge." Diefe Landwehr bilbete mit dem Sachsgraben und famt ber auf ihm ebenfalls rechtwinklig ftebenben Landwehr bei Rohrbach einen im Biered geschloffenen Grenzwall fur die weftliche und burch bie Berlangerung ber einen Seite biefes Biereds über ben Beinfouh hinaus bis Rieftebt einen folden für bie füdliche und östliche Seite ber Stadt. Auf ber Höhe im Suben von Riestedt auf dem Steinberge unweit Kaltenborn ftand bie fog. "Raltenborner" ober auch "Begernaumburger Barte". Bie aus ben Gemeinberechnungen ju Rieftebt von 1742, 1749, 1804 hervorgeht, mar bie Landwehr mit Dornen bewachsen, die von Zeit zu Zeit gehauen und verkauft murben. nahen bes Feindes von Norden her durch das Sonnatal erspähte man von ber auf der hochsten Spipe bes Taubenberges über bem jegigen Riefern malben liegenden Warte, beren Rubera noch heute zu feben und allgemein unter bem Ramen "Barte" befannt find. Gleichzeitig fcutte fie die alte, am Taubenberge entlang gebenbe Strafe nach Rieftebt. An ber Roblenftraße ftand die Frauenwarte. So mar die Stadt nach allen Seiten bin burch Landwehren gefcutt, die für bas ichwerfallige Beer bes Mittelalters fan un: überwindliche Sinderniffe boten; mehrere Barten maren geeignet, ein Anfommen ber Feinde burch verabrebete Beichen und Signale rechtzeitig nad ber Stadt zu melben. Für bie Berbindung ber Stadtverteibigung mit ben Bartturmen finden wir am Ende des 15. Jahrhunderts für Sangerhaufen auf einer Barte einen besonderen Bartmann angestellt. In ber Urfunte von 1472 bekennt Sans von Morungen, "baß ich gegenwärtig gewesen bin, baß hermann Bipf von bem ehrfamen weifen, bem Rate gu Sanger: haufen zu einem Bartmannauf ben Turm zu herchen:

ola auf ein Jahr aufgenommen ift, ba er alsbald meinem gnäbigen, lieben berrn, bem Fürsten geschworen hat, meines gnäbigen Herrn, seiner Lande nd Leute und alle ber, die die Strafe bafelbst manbern, Schaben zu verahren nach allem feinen Vermögen und zu warnen, benfelbigen Wartmann er Rat ju S. nach altem Berkommen zu feten und wieber zu entfeten bat." jans von M. überträgt bem Bartmann bie Ginnahme feines Bolles ju sterobe und verspricht bafür, "baß ich ben Turm und haufung mit Schlägen nd Bindeln ju Berchenfola mit Gebäude in redlichem Befen erhalten foll nd will."1) 1517 war der Turm schon wüst. Das Erbbuch des Amts von 517 fagt: "Die Landwehr hat ber Rat gebraucht und ben Turm ju erchenfola und die Landwehre mit Schlägen und ein Wart= lann barauf bavon erhalten, ist igund must, hab ichs (ber Schöffer) verangen Jahr Martin Franken verkauft, wenn mans wieder anrichten wird, ian ihm bas holz wieber zufteben laffen muffen." Wie es icheint, ließ man ie Landwehren nicht gänzlich eingehen, obgleich mit dem Ende des Mittel= lters die fo gefürchtete Reiterei, um berer willen man wohl größtenteils die= lben angelegt haben wird, auch ihre Bebeutung verlor; man scheint sie zum wed ber Erhebung bes Beleites noch länger im Stanbe erhalten gu aben. Sie verhinderten bas Umfahren ber Beleitsstellen seitens ber guhr= ute, die gern Beiwege benutten. Noch am Anfange des 18. Jahrhunderts ckannte man den Wert der Warten, wie aus folgender Verordnung hervor= Der schwedische Ginfall in Sachsen 1706 hatte gezeigt, wie schuplos as Land war. Als man 1709 einen Einfall des schwedischen Generalmajors raffau ins Rurfürstentum Sachsen befürchtete, erließ ber Rurfürst am 23. sept. 1709 ein Mandat, daß alle Städte, so nicht mit tüchtigen Toren, Rauern versehen, und solche, die diese schon haben, sich zu ihrer eigenen efension anschicken follten, aus ben Mannschaften von 20-40 Jahren ben . Mann aufzubringen, sowie auch eine Spezifikation von benen aufzustellen, elche entweder das Schießgewehr ober Arte, Beile, Gabeln, Spieße 2c. zu ihren tuchtig find, und folche fofort bem Rurfürsten zuzusenden. Die, welche ewehre haben, follen auch Bulver und Blei auf 24 Schuß mitbringen; bie in Gewehr haben, aber bamit umgeben konnen, follen leinene ober leberne äckhen für die Patronen mit sich führen, die Gewehre sollen sie auf bem "Hiernächst ist auch wegen Aufrichtung gewisser ammelplate erhalten. darten auf ben Sohen die Beranstaltung zu treffen, daß bergl. Orte hierzu sbald auszuersehen und bei ber nächsten Andeutung die Warten wirklich ifs schleunigste ohne sonberlichen kostbaren Bau aufgerichtet, auch jede mit -6 Mann stets besett werben, die nicht nur acht haben sollen, daß niemand me bas wahrhaftig gegebene Zeichen einiges Feuer barin anstede, bas bei ibes= und Lebensstrafe zu verbieten, sondern auch sodann, wenn sie das chte Reichen erfeben, fie mit ber benötigften ftarten Anfeuerung ihres Orts

<sup>1)</sup> Rubolftabter Urfundenbuch III, 28.

verfahren und baburch die Anzeige der Anrückung des Feindes weiter hin ins Land geben können." (Codex August. I, 2266.)

Nach Dr. Rübel, Die Franken, ihr Groberungs= und Besiebelungssyftem, 1904, und Schuchhardt, Atlas vorgeschichtl. Befestigungen in Riebersachsen, 1887 ff., find jeboch bie burd Bache, Bafferlaufe zc. gebilbeten Lanbmehren feine militärlichen Behrlinien, sonbern aus ber Beit ber Rarolinger stammenbe Markenlinien, limes, bie nur an einigen Stellen jugleich eine militärische Bebeutung als mirkliche Berteibigungslinie burch Ball und Braben an ben hauptstraßen gehabt haben. An ben meiften Stellen follen sie die Markenlinien, die marca scarita für die Beamten (praesecti) geweien fein, die von dieser Linie aus die Markensebung unter Rarl d. Gr. vorgenommen haben. Die nach frankischer Methode gesette Mark bedeutet aller Orten Bilbung besonderen Rönigs qutes. Dieses Königsgut, bas bei ba Markensebung entstand, bilbete ben michtigften Besit bes frankischen Staates. Bis ins obere Tal der Helme (Nordhausen, Sundhausen, Sondershausen, Frankenhausen) hatte fich bis 785 bie Markenfehung vom Main ber (bis ins Gebiet ber Unftrut) noch nicht vorgeschoben. Wenn barnach auch Teile diefes Gebietes als Reichsgut hervortreten, fo wird bie königliche Pfalz Rordhaufen in bas Zentrum ber Organisation getreten sein. Nordhausen mar eine karolingische villa (ber Königshof, die curtis regia, ift hier bezeugt). Sundhausen hatte 983 Reichsgut. Die Landwehren erfcheinen überall, wo Reichsgut liegt; wo die Landwehr ausset, bort bas geschloffene Reichsgut auf. Bon ber Leine bis jum Barge boren bie Landwehren auf, an ber Grenze bes Selmegaues treten bier "Rnide" auf, beren feiner ben Ramen Landwehr trägt. Als alte befestigte Sachsengrenze fühlich bes Barges ift bie Linie Sachfa, Sachfenstein, Sachsgraben, Dberfachswerfen, Rieberfachswerfen anzusehen. 3m S. Diefer Position liegt ber Reichsbesit von Nordhausen und Weiterhin ift auf ber Subseite bes Barges bis zur Unftrut ber Name Landwehr auf ber ganzen nördlichen Strede nicht vorhanden. Sodan bilbet ber Sachsgraben bie Grenze; erft füblich von Martinsrieth über ber kleinen Belme fest ber Name Landwehr wieder für eine füdlich ziehende Linie ein. Schuchhardt folieft aus Erfundigungen, bag bier "genau die Ge ftalt ber alten Landwehr bei Knichagen und Waiprobt wiederkehrt," also ba Landwehr nördlich des Reichshofes Bulfisanger gleicht. Es ift kein Zufal, daß hinter dieser Landwehr nach Westen, also auf Thuringer Seite, fic Reichsgut befindet. Die Grenze geht von Sangerhausen bei Lengefeld vorbei Seine cortis Lengefeld schenkte Otto II. 980 an Merseburg. Tilleda ift unter ben königlichen curtes zu nennen (972). Zwischen Lengefelb und Alled liegt Wallhausen. 909 schenkte Beinrich I. ben Ort seiner Gemahlin als Morgengabe. Rübel fagt von diefer Schenkung: "Diefe Schenkung ift per immer als sicherer Beweis für Bortommen von lubolfingifden Familien gute füblich bes Sarges benutt. Jedoch ift es viel mat. fceinlicher, bag Ballhaufen burch Schenfung von Rarolingern

us Amtslehen in Sigengut ber Stammväter bes lubolfingischen Hausen vervandelt sein wird (vergl. S. 393). Wallhausen steht mit dem "Sachsgraben" der der sog. hohen Mark in so enger Beziehung als Grenzwehr auf Thüringer Seite, daß eine Besetung durch ein wesentlich in Sachsen begütertes Geschlecht nicht wahrscheinlich ist; auch beachte man, daß Lengefeld, Wallhausen, zunkenhausen, Bonnrode (983) eine fortlaufende Position bilden, in der nur frankenhausen urkundlich nicht als Reichsgut belegt ist; die "Frankenhäuser" n Bestfalen und Hessen liegen in ähnlicher Beise zwischen Reichsgut." den wichtigsten Teil des Reichsgutes im Gelmegau hat Karl d. Gr. erst nach 185 bilden lassen. Die nördlichste Huse und Mark im Gebiete der Helme iegt in Tilleda, Brücken, Sbersleden, Boigtstedt, Artern und Kachstedt. Bis siether war schon 775 die Markensetung gelangt.

# Bedeutung der Entfestigung Sangerhausens für die Entwicklung der Stadt.

Wie wir gesehen haben, machte ber Nat ber Stadt ben Anfang zur liederlegung ber Befestigungswerke, indem er im Jahre 1780 einen Mauerurm abbrechen ließ. Ihm folgte das Amt Sangerhausen, das schon vor 1818
en Schloßwallgraben des alten Schlosses veräußerte. Allgemein wurde aber
rst die Entsestigung vorgenommen, als im Jahre 1820 die Accise
usgehoben wurde, wozu noch kam, daß um diese Zeit die Bedeutung der
19. Bisitation en von Stadt und Land schon verloren gegangen, wobei
ie Schließung der Tore bisher immer noch nötig gewesen war. Die hinchtlich ihrer Entwicklung im 18. Jahrhundert in einem Stillstande begriffene
itadt nahm nach dieser Zeit einen großen Aufschwung, so daß sich Häuser
nd Einwohner binnen einem halben Jahrhundert verdoppelt haben und viele
eue Straßen ins Leben gerusen sind.

Bu Ende bes Jahres 1821 wurde die Harzpforte durch die südeche Stadtmauer gebrochen. 1823 wurde der südliche Stadtgraben om Kylischen Tore dis zum alten Schloß in 15 Abteilungen zur Anlage on Gärten verkauft. Sinige Häuser sind erst später in diese Gärten, sowie n die zur selben Zeit angelegte Promenade, später alte Promenade mannt, gebaut worden. In demselben Jahre wurde das innere Kylische or abgetragen. Als man 1825 auch das äußere Tor abbrach, wurden aus spüblich frei gewordenen Räume 3 neue Häuser (Nr. 545, 500 und 552 tastriert) gegen gewisse Erbstandsquanta und Erdzinsen von Privatpersonen daut. Die beim Abbruch des äußeren Tores entstandene Hausstätte lag nes vom Tore und grenzte an die Torbude an. 1831 wurde der Stadtgraben Kylischen Tore, der disher Dienstemolument des Bürgermeisters war, an nen Privatmann verkauft. Am 25. Dezember 1825 wurde das in nere ieste dt er Torgebäude, auch eine oder mehrere Stätten zum Ausbau

neuer Saufer, famt bem füblich vom Rieftebter Tore bis jum alten Solof laufenben Stadtgraben vertauft. Am 21, Marg 1826 murbe bas außere Tor zum Abtragen in Entreprise gegeben und am 18. Oft. Die zum Ausbar eines neuen Saufes am Rieftebter Tore vorhandene Stätte verfauft. Im ganzen verfügte die Stadt burch bas Abtragen beider Rieftedter Tore über ! neue Sausstätten auf ber leeren Stelle. Am 14. Dez. 1825 bot die Stud ein Stud Stadtgraben vom Rieftedter Tor bis zum jog. Berenturm zum Berkauf aus. Der Stadtgraben mar in 5 Abteilungen geteilt, wovon 4 ju Sausstätten und 1 ju einem Garten benutt werden follten. hiervon lagen 2 zwifchen bem Spiegelbergichen Gafthofe; beite hielten 7 Ruten 9 Fuß 2 Zoll in ber Front und gingen mit ihren Tiefen 12 Ruten bis an ben in ber Mauer befindlichen 2. halbrunden Turm; bie andern beiben Stätten lagen im Speckeminkel am Cherleinschen Saufe beruntet bis jum gen. Turm und hielten in ber Lange 6 Ruten 8 Fuß und in br Tiefe 8 Ruten; die Gartenstätte enthielt 7 Ruten Länge und 8 Ruten Tiefe: ber Eingang kam neben Cherleins Haus im Speckswinkel. Die beiben erften Hausstätten follten 2 T., die beiben im Speckswinkel jede 1 T. und bat Gartenstüd 20 Gr. Erbzins geben. Sämtliche Häuser sollten mit Ablavi 1827 vollständig fertig gebaut sein. Es follte auch zugegeben werben, bat jemand ben gangen Stadtgraben taufen und nur an die Hauptstraße ein anftändiges Saus bauen und ben Stadtgraben aber als Garten benuten Wie ichon gefagt, mar ber Stadtgraben am Rieftebter Tore, wie auch am hegenturm, 7 Ruten 9 Fuß breit, die Länge ber Stadtmauer betrug 25 Ruten 5 Fuß 2 Zoll, der Flächeninhalt bes Stadtgrabens mar 2231/4 Quabrat=Ruten. Die am Gberleinschen Saufe befindliche Sausstätte erftand ber Handarbeiter Siebenhüner für 9 T. 15 Gr., die barunter Brand für ebensoviel, die Gartenstätte Frau Eberlein für 34 T. 15 Gr. Auf die beiden an ber Rieftebter Strafe liegenben Sausstätten bot niemand. Überhaupt fanben bie fleineren Bausftatten mehr Liebhaber als bie größeren, an ber Sauptstraße gelegenen. Am 17. Dez. erboten sich ber Zimmermeister Bord, Steinseher Aned und Zimmermann Stod, bas innere Rieftebter Tor und bie Sausstätten für 100 T. übernehmen und bie beiben an ber Sauptftraße gt legenen Sausstätten anftanbig bebauen zu wollen. Der Oberamtmann Limb aus Wimmelburg bot 150 T., bem bas Grunbstud baber auch am 17. 3m 1826 von ber Königl. Regierung jugeschlagen wurde, worauf Lüttich in biefen Jahre bas haus Nr. 30 in ber Rieftebterstraße baute.1) Am 8. April 1826 fturzte ein Stud Stadtmauer öftlich vom Göpentore unerwartet ein und begrub ben vorübergebenben Ganfehirten Georges barunter. Dies gab Beranlaffung, sofort über bie Lude in ber Stadtmauer zu verfügen; am 6. Mai bot baber ber Magistrat einige Stätten jur Erbauung neuer binfer vom Göpentor öftlich mit Vorbehalt ber Genehmigung feitens ber Ronigliden

<sup>1)</sup> Stadtarchiv zu S. Loc. 16, Rr. 25.

Regierung zum Verkauf aus. Daburch gewann man Raum für 8 neue hauser, indem man ben baran ftogenden Stadtgrabenteil noch bazu zog,1) welche Schlein, Bachter, Illgner, Begel, Buchmann, Beyer, Bollrath, Rarl bauten und für 240 Jug Länge 96 T. 12 Gr. und 3 T. 17 Gr. Erbzinfen gaben. Am 4. Februar 1826 eröffnete man bem Torwächter Ruhrt am Rieftebter Tore, bag er bis jum 13. b. M. bas Torgebäube zu räumen habe. Am Riestedter Tore zwischen ber fog. Torbube und bem Miethenschen hause entstanden nun 2 hausstätten. Da sich zur Riestedter Torftätte verichiebene Liebhaber gefunden hatten, fo murbe biefelbe zum Berkauf ausge= ihrieben. Am 17. Mai 1827 veröffentlichte ber Magiftrat ben Verkauf bes weiten Hirtenhauses samt einer Stätte jum Aufbau eines Sauses. hatte bis jum Chaussechause eine Länge von 87 Fuß 3 Zoll. Die eine Haustätte in einer Lange von 431/2 Fuß, beren Tiefe sich burch ben an ber Tor= jube befindlichen Garten, mit beffen außerstem Ende fie in gerader Linie bis nit der Mauer abschneiben, beren Front mit ber Ede bes Miethenschen Saufes n gleicher Richtung fich an die Torbube anlegen follte, kaufte ber Stellmacher Brand für 20 Gr. Erbzins. Der Räufer machte sich verbindlich, auf diefe Statte ein haus mit Auffat zu bauen und folches zu Michaelis 1828 fertig u haben. Der fog. Sobensbrunnen follte nicht verschüttet werben. Baustelle war schlecht, da der links des Tores nach Osten laufende Stadtgraben u tief und die aufgefüllte Erbe keinen Grund zum Anbau gab. Die andere Stätte kaufte bie Witwe bes Kaufmanns Schultes, bie bas Haus am 1. April 829 bezog. Auf der nördlichen Seite des Rieftedter Tores befand sich nach effen hinwegichaffung ein offener Plat, ben man zum Anbau von Säufern ur den Berkauf ber ersten Jahre um beswillen nicht geeignet hielt, weil older zum größten Teil burch Ausfüllung des gerade hier fehr tiefen Stadt= rabens entstanden war.2) Im Jahre 1826 wurde auch ber Anbau von euen Häusern vom Göpentore westlich bis zum Muhmenturm Am 28. Sept. 1826 resolvierte ber Magistrat, baß zwischen orgenommen. em Göpentore und Muhmenturme mehrere Hausstätten zum Aufbau neuer läufer vergeben werden follten. Die vorhandenen 6 Bauftellen westlich vom löpentore wurden gegen ein Erbstandsquantum von 12 Br. pro Längenfuß nd einen Erbzins von 6 Pf. abgelassen. Bu Martini 1827 mußten bie äuser fertig sein; 2 Stollen zur Abführung des Wassers mußten die Anauer gemeinschaftlich bauen; die Steine der Stadtmauer können sie für sich Die Länge biefes Studs von Herpichs Stall bis zum Dluhmenturm etrug an ber Mauer 152, am Fußwege an ber Gonna 164 Fuß. nbauer erhielten: Buchner 36, Herpich, Franke, Scholle, Spangenberg, Beşel jeder 24 Kuß.3) So entstand östlich und westlich vom Göpentor eine me Strafe, bie "Neuehäuferstraße" genannt. 3m Jahre 1827 ge=

40\*

<sup>1)</sup> Plan bieses Stadtgrabens, der durch Messung 1826 84 Quadratruten ergab, besieht sich mit Zeichnung des Göpentores Loc. 16, Nr. 27. 2) Stadtarchiv Loc. 16, Nr. 28. Daselbst Loc. 16, Nr. 81.

fcah ber Aufbau neuer Saufer vom Duhmenturm bis gur Boigt: ftebter Pforte. Es hatten fich nämlich zu Anfang biefes Jahres mehrere Einwohner zum Aufbau neuer Saufer an biefer Stelle gemelbet. Die Strede war 405 Ruß lang und am Muhmeturm 55 Fuß breit. Bedingungen jum Aufbau vom 24. Märg: Die Stadtmauer foll zu biefem Behufe abgetragen werben, und fonnen die Anbauer die Steine in ihrem Rugen verwenden; pro Längenfuß follen fie 12 Gr. Erbstandsquantum und 6 Pf. Erbzins geben; auf ber nördlichen Seite bes Stadtgrabens wird von ihnen eine Mauer von 6 Ruf Bobe gur Ginfriedigung gezogen; im Laufe Diefes Jahres muffen bie Baufer noch fertig fein; ber Stadtgraben wirb, fo weit es fich tun lagt, eingebaut und bagu ber Schutt verwandt; fämtliche Saufer follen gur St. Jatobifirche gehören und follen alle jura stolae babin abtragen; außerbem tragen fie alle Königl. Steuern (meift zu 5 ober 6 Schod veranlagt); wenn Fronen und Dienste, die es jest nicht gibt, spater geforbert murben, follen fie auch berangezogen werben. Am 1. April 1828 murben ihnen biefe Laften zuerteilt. Es erhielten: Beibenreich 33, Schilbknecht 40, Beiße 24, Jungmann 31, Albert 24, Münch 31, Rarl 24, Sichart 28, Jugner 30 Fuß.1) Es entftand bie Ratharinenftraße, nach bem Ratharinenfacius=Turme fo genannt. So maren bis jum Jahre 1829 19 neue Saufer in ber Reuehaufer: und Ratharinen ftrage entftanden.2) Als ber Magiftrat 1826 mehrere Stätten jur Bebauung vom Sausherrichen Saufe am Bormerte bis jun Göpentor vergab, machte berfelbe bem hausherr bas Anerbieten, ibm ein Stud Stadtmauer von 261/2 Rute abzutreten, wenn er fein haus nieberreißen und ein foldes in biefelbe Linie bauen murbe. Da es jeboch hausherr an Mitteln fehlte, mußte bies unterbleiben. Erft im Jahre 1830 maren bie 3 Einwohner Dornbed, Leonhardt und Stedel geneigt, bem Sausherr ein neues Saus unentgeltlich babin zu bauen, wenn er jedem berfelben foviel von feinem Saufe abtritt, bag er sich ein Saus bahin bauen tann. Sausherr bat baber ben Magistrat, ihm bas ichon früher offerierte Stud Stabtmauer nebft Stabtgraben unentgeltlich zu überlaffen. Am 5. Mai 1830 wurde baber zwischen obigen 4 Ginwohnern und bem Magistrate ein Kontratt geschloffen über Die von benfelben neu aufzubauenden Wohnhäuser auf bem Bormerfe. 18. März 1831 befchloß ber Magistrat: Der noch unbebaute Teil bes Stadtgrabens zwischen bem Göpentor und Rylischen Tor refp. von bem Boigtstedter Pförtchen ab in einer Länge von 188 guß foll jum Unbau neuer Baufer parzelliert und mit ben hierzu bereits gemelbeten Unternehmern auf die gleichen Grundlagen gegen ein Erbstandsquantum von 13 Gr. pro Längenfuß und einen jährlichen Erbzins von 6 Bf. pro Fuß abgefcoloffen werben. Der hierauf folgende Teil biefes Stadtgrabens von ber Bache bis zur Boigtstebter Pforte in einer Lange von 200 Fuß bis an ben Ausgang bei ber Mühlgaffe follte als Gartenland verpachtet

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 16, Rr. 30. 2) Rlaffenfteuerrolle von 1829.

werden, weil es sich zum Anbau von Häusern nicht eignete. Der Rest bieses Grabens bis an bie Sauptwache am Rylifden Tor in einer Große von 15 Ruten Lange und 55/6 Ruten Breite foll öffentlich meiftbietend verkauft Am 30. März 1831 wird bas Stud Stadtgraben an ber Saupt = wache vom Kaufmann Brehmer für 467 T. verkauft, am 19. Juli erst erteilt die Königl. Regierung die Erlaubnis zum Verkauf. Bon ber Boigt= stedter Pforte bis zum Turm e in der Stadtmauer (Katharinen=Facius= Turm) waren 188 Fuß, die sich bei einer Tiefe von 231/2 Fuß zum Anbau eignen und eine Bahl Hausstätten, ju je 30 Fuß gerechnet 6-7, bei 24 Juß Zwischen bem Stadtmauerturme und ben Etabliffemischen 8—9, hergeben. mente, bie von ber Grabengaffe (ficher jest Hofpitalftraße, vergl. S. 333) an die Stadtmauer gelehnt waren, war ein angeblich von den Turmbewohnern benutter Gartenfleck von 84 Fuß, bemnach Raum für ben Anbau von 3 neuen häusern. Es melbeten sich am 22. März zum Anbau Eberhardt, Mannhardt, heibenreich, Schulze, Naumann, Banow und Ilgner. Es bekam jeber 24, 2 28 Suß; einer mußte jenfeit bes Turmes bauen, ba zwifchen ber Boigtstebter Pforte und bem Stadtmauerturme (Katharinen-Facius-Turm) nur 188 Fuß waren.

Am 24. März 1831 stellen 8 Einwohner (Schmidt, Otto, Hafermalz, Leonhardt, Taubert, Reichardt, Hoffmann und George) folgendes vor: Bor bem Baffertore, auf ber linken (füblichen) Seite bis an bie neuen, angebauten Häuser (am Borwerk) befindet sich ber fog. Stadtgraben, ber von ben Gehöften ber obigen 8 Bürger gegen Norben liegt und bis jest noch unkultiviert ist. Da diefer Fleck wegen seiner Rässe nicht mit Wohnhäusern bebaut werben kann, so baten sie um Parzellierung besselben zur Verschönerung der Umgebung und erboten sich, diesen zu kaufen oder einen jährlichen Erb= gins zu geben. Sie wurden jedoch vom Magistrat mündlich beschieden, daß ruch biefer Plat zu Neubauten verwendet werben folle; worauf Hafermalz bemerkte, daß er dies nicht wohlgetan erachten könnte, da durch den Anbau neuer Häuser nur "Bettelpack und lieberliches Gesindel" in die Stadt gezogen Am 27. April 1831 murbe baher vom Magistrat beschlossen, bas Stud Stadtgraben vom Waffertor nach Weften bis zum Lehnertichen Haufe benfalls jum Anbau zu verwenden. Schon am 22. April hatten fich 7 Gin= vohner zum Anbau bes Stadtgrabens zwischen dem Göpen- und Wassertore bereit gefunden; bavon erhielten vorläufig 4, nämlich Jungmann, Bachter, beise und ber Maurermeister Lüttich je 1 Stätte von 38 Fuß Länge. istliche Ende ber Strafe "An ber Gonna" entstand. Doch fand man ür ratfam, etwaige weitere Unlagen vor ber Sand zu fistieren, ba einesteils die Unternehmer in ber Regel feine ausreichenben Gelbmittel jum gehörigen Ausbau befaßen, andernteils aber auch unangenehme Berührungen mit den üblich gelegenen, auf bie Stadtmauer stoßenden Saus- und Hofbesitzern enttanden waren.') 1852 verkaufte man zwischen bem Waffertor und bem

<sup>1)</sup> Stabtardin Loc. 16, Rr. 40.

Turme baselbst 7 Stätten, jebe 40 Rug breit. Die Stadtmauer bilbete bie hintere Grenze und mußte als Grenze zwischen ben bortigen Geboften und ben zu erbauenden Säufern stehen bleiben. 1) Rach ber Klaffensteuerrolle von 1831 befaß Sangerhaufen nun an neuen Saufern, welche Erbzinia gaben: 2 Hausstätten am Rylischen Tore, 14 am Göpentore, 9 an ber Boigtstebter Gaffe, 3 am Rieftebter Tore, 10 beim Stadtgrabenturme (Ratharinen=Facius=Turm), 3 am Baffertore. Der Magistrat hatte die Barzellierung ber Stadtgraben und Abnahme ber Stadtmauern meift eigenmächtig ohne Benchmigung ber Regierung vorgenommen, weshalb er fich bas Diffallen ber felben zuzog. Der Landrat Krug von Ribba fcreibt baber am 21. Juli 1831 an ben Stadtrat, nachdem er icon 1824 barauf hingewiesen hatte, baß bie geschichtlichen Denkmale erhalten werben follen: Sinfictlich bes bu Barzellierung und Vererbrachtung mehrerer Stude bes Stadtgrabens zu Boustellen beobachteten Berfahrens hat die Königl. Regierung ihr großes Dif fallen ausgesprochen und mir aufgetragen, ben Stadtrat Dieferhalb zu reftifigieren, benn abgesehen bavon, daß es unter allen Umftanden boberer Genehmigung bedurft hatte, wenn ben Acquirenten bie Bauplate auch nur w gesichert murben, fo mare bies boch in einigen Fällen, wo es sich um bie bamit in Verbindung stebende Abtragung mehrerer Stude ber Stadtmauer handelt, ben neuesten Bestimmungen wegen Erhaltung ber Stadtmauern guiolge gang befonders nötig gewesen. Wenn der Stadtrat mehrere Bauftellen aus freier Sand zugeschlagen und mit bem Bau icon ber Anfang gemacht ift, io hat ber Stadtrat bie ihm guftebenbe Befugnis überall überfdritten. Bit selbst sind nach den Bestimmungen der allerhöchsten Kabinetsordre vom 20. Ruli 1830, wonach ohne alle Ausnahme über die Abtragung der Stadtmauern bem boben Ministerium Bericht erstattet werden foll, nicht machtig, obne bobere Genehmigung eine folche Ginebnung gefcheben ju laffen, wenn nicht bringende Gefahr im Berzuge ist. Wir haben erft baber auch in bem vor liegenden Falle (es handelte fich um Genehmigung bes Berkaufs eines Sud an der Hauptwache am Kylischen Tor) um die Zustimmung des Ministerium bes Rriegs, bes Innern und ber Polizei bitten muffen, und bem Stadno! ift zu eröffnen, daß er mit ber Bergebung ber Bauftellen, über welche nicht bisponiert ift, jedenfalls bis jum Gingang ber erforberlichen hoberen Gr nehmigung Unftand zu nehmen bat.

Nachbem am 27. April 1832 vom Magistrat beschlossen war, auch des Stud Stadtgraben vom Wassertor bis zum Lehnertschen hause ebenfalls zum Andau neuer Häuser zu verwenden, wurden am 9. Rai 1832 über den am Wassertor hinter dem Hafermalzschen Gehöfte stattsindenden Andau neuer Häuser nähere Bestimmungen erlassen: 1. Es erscheint zweldenigt, daß die Wohnhäuser gleich vorn an dem Damme entlang aufgeführt werden, weil sonst ein immerwährendes Streiten zwischen den alter

<sup>1)</sup> Stabtardin Loc. 13, Rr. 81.

hausbefigern am Bormert und ben neuen Anfiedlern zu erwarten fteht. 2. Um biefen 3med zu erreichen, wird es zwedmäßig fein, die alte Stabt= mauer nur bis auf 10 Fuß abnehmen und zum Anbau benuten ju laffen, bamit baburch eine Ginfriedigung ohne Roften zwifchen ben alten und neuen Gehöften erhalten fei. 3. Das 113/4 Fuß hohe Ufer bicht an ber Stadtmauer darf ebenfalls gar nicht lediert werben, weil fonst die Mauern feinen halt haben. 4. Überhaupt ift man überzeugt, bag bie ganze Anlage weit zwedmäßiger zu Garten als zu Saufern benutt werben konnte, inbem jebes Überströmen ber Gonna bie Ansiedler mit hinwegschwemmen wirb. Unterm 10. Mai 1832 macht ber Magistrat bekannt, bag bas zwischen bem Baffertor und dem vieredigen Turme gelegene, noch unbebaute Stud Stadt= graben jum Anbau neuer Säufer in einzelnen Bargellen vererbyachtet werden joll. Infolge obiger Erwägung wurde jedoch diefer Termin für jest aufge= Erft ein Jahr fpater fam biefe Angelegenheit noch einmal gur Sprache. Am 6. Mai 1833 wurden die Baustellen der Stadtaraben-Abteilung zwischen dem Baffertore und dem vieredigen Turme an der neuen (Salpeter)=Pjorte, die schon früher mit Genehmigung ber Königl. Regierung zum Anbau neuer hauser bestimmt und beshalb auch schon 2 hauser bahin gebaut waren, nochmals unter ber Bedingung gegen ein Erbstandsquantum von 6 Pf. für Andere Bedingungen maren: Die Stadtmauer und jeben Fuß ausgeboten. ber Erbwall bis an bie Pfähle barf nicht angegriffen werben bei ben Reubauten; die neuen Säuser muffen vorn an ben Weg mit der Front ge-Die Räufer übernehmen außer bem jährlichen Erbzins von 6 Bf. pro Fuß alle jegigen und später barauf gelegten toniglichen Kommunal= and Sozietäts=Steuern und alle Abgaben und gehören zur St. Ulrichskirche. Doch murbe auch jett aus ber Sache nichts, weshalb ber Magiftrat ben Stadtgraben links vom Waffertore in einzelnen Abteilungen zum Gartenbau auf 3 Jahr verpachtete und ben Pacht 1836 um 6 Jahr verlängerte. Anbau biefer Strede geschah erft in ber Mitte ber 40er Jahre. Außer biefem Stud waren noch folgende Stadtgrabenparzellen Eigentum ber Stadt, welche nie Stadt 1834 auf 3 Jahr verpachtet: 1 Stud von Sobensbrunnen bis an nie Ernstiche Gartenecke, 1 Stud besgleichen von voriger bis zu Rabens Daus, 1 Stud am Selleriepförtchen, 1 Stud am Duhmeturm.

Die im Jahre 1831 begonnenen Verhandlungen betreffs Anbaues und Beränderungen des nördlichen Festungsterrains zogen sich bis zum Jahre 1836 hin, in welchem Jahre die Besteuerungsverhandlungen der dasigen Ansauer das Ende bilbeten.

Erst im Jahre 1840 regte sich die Baulust wieder. Rach einem vom Naurermeister Lüttich im Mai 1840 gefertigten Plane wollte der Maurerneister Schwennicke im Naundorfschen Garten 7 und auf der Eennste dt an einer 617 Fuß langen Straße 15 Häuser erbauen.
Im 18. Mai 1840 schreibt die Baudeputation zu Sangerhausen: "Wenn inerseits ohne ein fühlbares Bedürfnis, sei es durch Spekulationswut oder

aus Mangel an Arbeit, von einem Teile unferer hiesigen Maurer- un Rimmermeifter jett eine Menge kleiner Bohnhäufer erbaut werben follen, wodurch leider der Andrang blutarmer Fremder durch leichteres Unterkomma befördert wird und so auf diese Weise die Zahl der Ginwohner alljährlich nur burch gang Arme steigt, welche uns burch jährliche Bermehrung bes Armenfonds und auch noch auf anderweite Art belästigen, so ist doch leider kein Mittel vorhanden, ber Bauwut Einhalt zu tun. Durch bie Erbauung von 11 Stud fleinen Sauferchen in bem Naundorfichen Garten vor bem Rieftebta Tore burch ben Maurermeister Schwennicke und wiederum von 7 Stud a biefe fortlaufend in bem Leinweber Ernftichen Stabliffement murbe unien Kirschanpflanzung, wenn erft sämtliche Häuser erbaut und bewohnt find, ganglich wertlos gemacht, indem fich jebenfalls feine Raufer mehr bagu finder wurden, weil bie Rinder ber fo nahe bewohnten Baufer bie Ririchen noch pm ber Reife verkonfumiert haben wurden." Die Baudeputation ichlagt baber vor, die Sauerkirschplantage an ber Tennstedt zu rasieren, bagegen bas Stud bem zu erbauenden Schwennicheschen Saufe gegenüber bann ebenfalls zu Bauftellen à 24 Fuß zu parzellieren, wodurch eine neue Borstadt gebildet wurde Ru biefem Zwed hatte fie einen Plan vom Maurermeifter Lüttich verfertige Unterm 1. August 1840 tat jedoch die Stadtverordneten=Bersammlung bem Magistrat fund, bag sie ben Plan ber Baubeputation, die Tennstedt # bebauen, nicht für zwedmäßig halten konne. Doch gab diefelbe ihre Cinwilligung bagu, daß bem Maurermeifter Schwennide, ber ben Raundorfiden Barten am Rieftebter Tore gefauft und am norböftlichen Ende besfelben en Bohnhaus aufführen will, das verlangte Stud von 13/4 Ruten auf ber Tennstedt gegen einen Erbzins von 8-10 Gr. überlaffen werbe. ) In Anbau ber Tennstedt geschah in ber Weise, daß die an einer Reihe liegenden 12 Saufer in und nach biefer Zeit gebaut murben.

Im Jahre 1840 boten die Ritterschen Erben den hinter ihrem Gatten und dem sog. alten Schloßhofe gelegenen Teil des ehemaligen Stadtgrabens in 7 Parzellen zum Berkauf aus. Die 619½ Duadratruten große Fläck wurde an folgende Ginwohner veräußert: Hoffmann 113, Forderer 125, Hartmann 99, Peter 31, Köhler 31, Heise 30, Ernst 197 Quadratruten.

Am 24. Oft. 1840 verkaufte ber Leinwebermeister Ernst seine Parell: wieder an Heise 19 Quadratruten, 18 an Köhler, 18 an Grimm, 72 an der Maurermeister Schwennicke zum Anbau neuer Häuser, 70 Quadratruten behall er für sich. Sämtliche haben auf ihre Parzellen Häuser gebaut. Am 6. Jul 1841 teilte Schwennicke dem Magistrat mit, daß er auf seine von Erri erworbene Stadtgrabenparzelle 4 Stück Häuser erbaut habe, welche 14+15-16+17 = 62 Quadratruten umfaßten. Im Sept. 1840 waren diese öfilik vom alten Schosse auf der Tennstedt liegenden Häuser vollendet. 1845 waren

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 16, Rr. 60.

es hinter bem Schlosse auf ber Tennstebt 11 Bohnhäuser: Hartmann 2, Betri, Beise, Taubert, Röhler, Gebhardt je 1, Schwennicke 4.

Im Jahre 1839 baute ber Maurermeifter Lüttich auf bem Beglerichen Gartengrundstüd im Stadtgraben nach bem Rieftebter Tore zu hinter ber fleinen Mauer am fog. Tromberge mit einem Flächenraum von 85 Quabratruten 4 neue Häuser, die 1840 fertig wurden und die Hausnummern 634—37 erhielten und ben Einwohnern Ermisch, Buchmann, Hechler und Biegenhahn gehörten. Bu biefem Seglerichen Grundstud Rr. 300 gehörten 8 feit dem 30jährigen Kriege muft liegende Hausstätten, die der Leinweber Gottfr. Heßler 1832 von der Witwe Stock für 900 T. famt dem brauberechtigten Hause gekauft hatte. Nach dem Steueranschlage waren die 6 hausftatten Rr. 73-78 gufammengezogen ju einem Garten von 77 Ellen Lange und 32 Ellen Breite, weil man die 6 Stätten nicht mehr finden und jebe nach Länge und Breite unterscheiben konnte; Nr. 79 und 80 waren je mit einer Scheune bebaut.1) In bemfelben Jahre (1840) hat Lüttich auch in ber Rittergasse 2 neue Häuser gebaut und bot sie am 20. Oft. zum Berkauf Am 23. Oft, verkaufte ber Zimmermeister Rausche in ber Rittergasse 2 neu erbaute haufer; am 12. Dez. verkaufte ber Maurermeister Schwennice 4 neu erbaute Saufer vor dem Rieftebter Tore an ber Tennstedt.2)

Wie wir aus bem Schreiben der Baubeputation vom 18. Mai 1840 zesehen haben, mochte man die Geister, die man gerufen, gern wieder los werben; vie vom Rate felbst hervorgerufene "Bauwut" ließ sich jedoch nicht wieder us der Welt schaffen. Im Jahre 1840 baute auch der Zimmermeister Ulle mf ben füblichen Teil eines westlich vom Safentore (auf bem Töpfers = erge) und östlich von Sperbers Garten gelegenen und bicht an dieses mftogenden Gartengrundstude von 3 Ader Flache, bas er von ben Baftor Siemerschen Erben gekauft hatte und das sicher der Grund und Boden der ms dem Bojährigen Kriege herrührenden Hausstätten mar (bas ichon 1737 einen n der henkersgasse vor bem hafentore liegenden Garten bilbete), 6 neue jäufer, die im genannten Jahre noch fertig wurden. Wie wir fehen, wurden est die 200 Jahre lang unbehaut gelegenen muften Stätten, die ber große drieg verursacht hatte, aufgesucht und bebaut. Die Abnehmer für bie neuen jaufer scheinen sich jedoch schon rar gemacht zu haben; jedenfalls war durch ie eifrige Baulust bas Bedürfnis ber allerdings im Aufschwung begriffenen štadt schon etwas gedeckt. Wie Lüttich, schreibt auch Ulle am 16. Okt. 1840 4 uf dem Töpfersberge neu gebaute Säufer zum Vertauf aus.3) In ber Rlaffen= teuerrolle von 1842 werben als "neue Saufer" die hausnummern 634-661, lso 27 Häufer, in benen zusammen 51 Familien wohnten, u. 3. in 2 Häusern 4, in 6 à 3, in 6 à 2 und in 13 Saufern à 1 Familie, aufgeführt.

Schon am 1. Mai 1844 hatten die Maurer und Handarbeiter Kaufnann, Baars, Christ. und Friedrich Siegmann, Franke und Wagner beim

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 12, Dismenbrationen betr. 2) Kreisblatt, Jahrgang 1840. Daselbst 1840.

Magistrat um Genehmigung gebeten, auf bem Stadtgraben an bem jog Tromberge anbauen zu bürfen und wiederholten am 4. Januar 1845 ihr Gefuch. Sierauf murben fie vom Magiftrat am 28. Jan. babin beschieben, "daß wir, bevor die alten Tore nicht abgeriffen und ber neue Plan zur nen anzulegenden Promenade nicht ausgeführt ift, auf vorstehenden Antrag nicht eingehen konnen;" in Rurze follte bas Baffertor abgetragen und auch die Stadtgrabenpartie am Tromberge vergeben werben. Der Ginwohner Raufmann erinnerte am 16. Juni 1845 ben Magistrat, baß zwar bas Baffertot längst abgetragen, aber immer noch tein Entscheib in obiger Angelegenbeit getroffen fei. Daber fab fich ber Magistrat genötigt, am 7. Aug. 1845 einen Blan über bie Bermendung biefes noch übrigen Stadtgrabens zu faffen: Bit beabsichtigen auf dem nordöstlichen und nördlichen Teile ber inneren Statt vom Stellefelbichen Gafthof (jest "blauer Engel") an bis jum ehemalige Baffertor und barüber hinaus möglichst Berschönerungen anzulegen, in specie aber 1. ben alten Stadtgraben auszufüllen, 2. bie Abfallmaffer am gen. Bafthofe abzufaffen und mittelft verbedten Ranals nach bem Altendorfe zu führen, 3. die obere Bartie des Stadtgrabens zu einer Bromenade mit 2 ober 3 Puntten zu Berspettiven zu benuten, zu ebnen und anzupflangen. Jahre 1851 hörte man jedoch von ber Anlage ber Promenade nichts wieder. Da bas Dochorniche Saus behufs Anlage ber Promenade vom Rieftebier bis Baffertor angekauft werben mußte, wofür D. 550 T. verlangte, welche Summe bem Magistrat zu hoch erschien, so eröffnete man am 9. Febr. 1852 bem D., daß zur Anlage ber neuen Promenabe die alte Stadtmauer, an die D. fein haus unbefugt angebaut hatte, abgebrochen werben folle. vergingen aber 3 Jahr, ehe in biefer Sache etwas geschah; erft am 18. Dai 1855 bewilligte man 350 T. für ben Antauf bes Dochornichen hauses. Juni murbe ber Abbruch biefes Saufes vergeben, die Stadtmauer an ber füblichen, sowie die Fundamentmauern an der Hoffeite waren nicht mit eine Um 20. Juni mar die Unlage bes Ranals am Georgenberge und bie Planierung bes letteren bedeutend vorgeschritten und die Erbe bis auf \* Abteilungen an Ort und Stelle geschafft, wobei auch die etatmäßige Summe von 300 T. schon überschritten mar, indem man bis jett 406 T. 14 Gr. verausgabt hatte. Man beabsichtigte noch in diesem Jahre bas Planieren u vollenden und mit ber Anpflanzung im nächsten Frühjahr zu beginnen.1) Doch tam bas Jahr 1857 heran, ehe bie jum Unterschied von ber auf ber füblichen Stadtseite gelegenen alten Promenade genannte neue ober Gte orgenpromenabe fertig geftellt mar.

Am 4. Mai 1847 verkaufte ber Magistrat ben sog. Katharinen Facius = Turm zum Abbruch; am 10. September wurde eine Hausstätte baselbst abaeaeben.2)

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 10, Rr. 65. 2) Rreisblatt 1847.

Hiermit trat in der Baulust Sangerhausens eine etwa 30 Jahre lang bauernbe Ruhepaufe ein; fleine Säufer murben in biefer Zeit fast gar nicht gebaut, bagegen entstanden die größeren Ctablissements: Biegel= brennerei von Beber und Hoffmann 1852, Cichorienbarrgebaube von Gebr. Herpich und eine Weberei 1858, 1 Kalkofen 1859, 1 Sprit= und Effig= jabrik 1863, die Gisengießerei 1865. 1863 baute ber Maurermeister Lüttich auf einem Gartengrundstud auf bem Graben (Sofpitalftraße) 7 neue Häufer.1) Die Jahre 1866-68 haben gar keine Reubauten ju Abgesehen von dem Anwuchs ber Stadt burch neuerbaute verzeichnen. öauser in der allerjüngsten Zeit waren es die Jahre 1880 und 1882, venen die meisten Neubauten, nämlich 34, vorgenommen wurden. einem Jahre waren von Raufleuten fo umfangreiche Neubauten vor= genommen als 1884: Der Ofterlohiche Neubau in ber Rylischen Straße, varin 2 Laben geschaffen; Wehling baute baselbst einen großen Laben; aus bem Sterzschen Hause schuf ber Drogist Thiele einen totalen Umbau mit 2 laben; Max Ludwig, Baul Heder, Albert Steinader vergrößerten und verdonerten ihre Saufer und Laben; Bermann Muller baute ein großes Saus.2) 1884 baute man außerbem die Bache (Kaferne) für das Bezirkskommando, Berner ein Wohnhaus im Neuendorfe, einige Säufer in der Regelsgaffe und n ber Hüttenstraße; 1885 bas Bostamt, 1886 bie Berberge gur Beimat, bas ieue Stiftsgebaube, außerbem noch 8 Saufer; 1887 4 Saufer.

# Sangerbausen als Garnison.

Bor ber Ginführung ber fteben ben Beere mar auch in Sachsen as Militär bloß eine Leibmache ber Fürsten teils in ihrer Residenz, teils in en Festungen. Die erste feste Organisation ber fächsischen Truppen zu einem tehenben heere erfolgte erst burch ben Kurfürsten Joh. Georg III. 1680, iachdem icon feit bem Ende bes 30jährigen Krieges fortwährend Truppen m Dienste gewesen waren; so nach der allgemeinen Abdankung von 1650/51 ingefähr 1400 Mann als "Guarden" (Garben) ober "Trabanten" und als Besatung ber Resibenz Dresben u. a. fester Plate. Als im Nov. 1664 bas on Sachsen als Reichskontingent im Türkenkriege 1663 gestellte Leibregiment mb 3 Kompagnien Reiter wieder verabschiedet wurden, behielt der Kurfürst Romp. des Leibregiments und 1 Komp. Reiter im Dienste. Diese Truppen varen die ersten eigentlichen Felbtruppen, welche auch im frieben unter Baffen blieben. Sie find als ber Stamm zu betrachten, aus em sich bas fachsische ftebenbe Seer gebildet hat. Bon ben im Reichs= riege gegen Frankreich 1673—1678 und im Kriege gegen Schweben 1675 is 1678 geworbenen 10000 Solbaten wurde anfangs 1680 bie Mehrzahl vieder entlaffen; es blieben jedoch biesmal 2000 Mann als Garben und

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Loc. 12, Rr. 48. 2) Sangerhäuser Zeitung 1884, Rr. 215.

3800 Mann Infanterie und 400 Reiter im Dienfte.1) Der Rurfürst 304 Beorg III. (feit 1680) wibmete mit großem Gifer feine Tatigkeit ber Behrhaftigkeit feines Landes, wie fie in biefer Zeit von ben meiften Staaten angestrebt wurde. Unter ihm finden wir 1683 schon eine Armee von 12000 Mann geübter Truppen, womit er jum Entsage vor Bien jog. fürst Joh. Georg IV. (bis 1694) war auf die Erhaltung und Bermehrung ber Armee bebacht. So errichtete er 1692 bie fog. Grandmusketiers und eine Romy, abliger Rabetten. Gine außerorbentliche Stärke und vollkommenen Organisation erhielt die Armee mahrend ber unruhigen und friegerischen Beiten unter dem Kurfürsten Friedrich August I., ber seit 1697 als Konig von Polen König August II. hieß (bis 1733). 1697 errichtete er einen Beneralftab neben bem Generalfeldmaricall, ernannte einen Generalfeldzeug meister, sette bie Artillerie 1698 auf 1 Bataillon, stellte 1 Komp. Bontoniers her und verbesserte die Regimentsverfassung. 1712 wurde ein besonderes Angenieur-Korvs formiert: 1725 wurde die Ritter- und Militär-Afademie gegründet. Unter ber Regierung Fried. August II. (bis 1763) gingen nach teilige Beränderungen mit der Armee vor. So wurde 1746 und 1748 die ganze Ravallerie beinahe umgeschmolzen und 6 Regimenter unter die bestehen bleibenben verteilt. Dasselbe geschah mit 4 Infanterieregimentern. So fan es, daß die Armee beim Ausbruch des 7jähr. Krieges auf den 3. Teil ihrer Stärke von 1745, auf 16000 Mann, herabgefunken mar.

Sangerhausen ist genau 200 Jahre Garnison gewesen. Die Zugehörigkeit ber Stadt zu dem Herzogtum Sachsen-Weißenfels (1656—1746) brachte im Militärwesen für letzteres keine Anderung, da im Rurfürstentum Sachsen und im Herzogtum Sachsen-Weißenfels Steuer= und Militär: wesen gemeinsam blieb. Das Herzogtum hatte kein gesondertes und eigenes Militär. Sinige Herzöge der Linie Sachsen-Weißensels haben als Generalissmusin der sächsischen Armee gedient; so Herzog Joh. Georg (bis 1710), Joh. Abolf und Christian.

In Sachsen befolgte man hinsichtlich der Wahl der Garnisonen in allgemeinen den Grundsatz, die Ravallerie in kleinere Städte und große Dörfer zu legen; die Infanterie lag daher meist in größeren Orten. Dieser Grundsatz wurde von neuem befolgt in den Ausschreibungen von 1728 und 1736: "Unsere gnädige Intension ist dahin gerichtet, daß die Ravallerie noch zur Zeit auf das Land verlegt bleibet."<sup>2</sup>) Dasselbe geschah 1744.

<sup>1)</sup> Wissenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung vom 21. Jan. 1864. — Ucker Militärwesen in Sachsen vergleiche Hasche, Magazin für die Geschichte Dresdens, S. 274 tis 285. Dr. Dippoldt, Sächsische Militärgeschichte. Stamms und Rangliste der sächs. Armee, 3 Teile, Leipzig 1865 von 1805. D. Schuster und Franke, Geschichte der sächs. Armee, 3 Teile, Leipzig 1865 Leb. Bachenschwanz, Geschichte und gegenwärtiger Justand der kursächs. Armee. Dreiber 1783 – 1802. Richter, Stamms und Rangliste der kursächs. Armee aus d. J. 1803–1817. Pseil, Die sächs. Garnisonen im ehemaligen Amte Freydurg a. d. U. in den Mankliker Rächtern Jahrg. 1904, S. 92—152. 3) Da man nach dem Grundsag, Ravallerie in lieuw Städte und größere Dörfer zu legen, 1733 die gesamte Garde und Regimenter zu Pierz zusammenziehen wollte, so kam am 1. März 1733 auch 1 Rompagnie Kürassiere (Kittmeises v. Kriegers Rompagnie) nach Rieftebt.

ollte vom 1. Juni 1744, als die fächs. Armee aus Böhmen wieder ins dand verlegt wurde, das Haudringsche Kürassierreg. kompagnieweise zusammenselegt werden, u. z. sollte der Stad zu Sangerhausen, in Wiehe und Donnsorf, Sdersleben und Oberröblingen, Walhausen und Brücken, Berga und kelbra-Altendorf, Riestedt, Welbsleben und Quenstedt aber je 1 Kompagnie zu iegen kommen; wobei des Obristleut. v. Reitensteins Kompagnie nach Obersöblingen und Sdersleben, die des Majors v. Löser nach Riestedt kommen sollte.

Sangerhausen finden wir zum erstenmal als Garnifon 1672. Es leht in dieser Zeit, wie noch zu Anfang bes 18. Jahrhunderts, In fanterie Als im August 1674 die durchziehenden brandenburgischen Truppen ach S. ins Quartier kommen follten, manbte man bies bamit ab, bag man ngab, S. habe feit 11/2 Jahr "2 Compagnien hallescher (herzoglicher) und urfürstlich-fachf. Bölker" im Quartier (Leffing S. 264). Diefe Rompagnien ehorten ficher bem Inf.=Reg. Bring Chriftian von Sachfen= Beißenfels an, von bem bie Leibkompagnie in Laucha lag. is 1682 ift Beinrich v. Schweinit Sauptm. in Sangerhaufen: "Beinrich on Schweinig, turfachf. Hauptmann ju Jug." 1681 ein "Musketier", 682 ein "Biquenirer unter bes hauptm. v. Schw. Komp." Auf bie Bitte es v. Com. gestattete ber Herzog Joh. Abolf 1681, bag er mit feinen unterebenen Soldaten allein kommunizieren durfte. Als Offiziere finden wir ben eut. Ernst Matth. v Bord, Fähnrich Joh. Heinr. v. b. Saale, Junker ippe, Rührer (1674); Leut. Bofe, Chriftoph Sträffler, Kornet, Dav. Borkauf, ähnrich (1677); Hans Abam v. Pausenborf, Feldwebel (1681). 1686 f. nden wir hier die Hauptleute Hans Ludwig v. Sund und Aug. Karl v. bolau (Delau), welche bemfelben Regiment angehörten: 1 Biquenirer nter Hauptm. v. Hunds, 1 Musketier (1686), 1 "Schalmen-Pfeifer unter s v. Delau Komp." (1687). 1687 murbe ein Jude Aaron unter bes irfürftl. fachf. Sauptm. Aug. Karl v. Dolaus Romp., nachbem ihm 2 Monate ng vom Superint. die Kundamente des wahren Christentums gegen der uben Torheit vorgestellt waren, getauft. Desgleichen wurde 1687 ein Türken= abchen von 7 Jahren bei bem Hauptm., bas ber Superint. 1/2 Jahr in ber utschen Sprache und driftl. Lehre unterrichtet hatte, getauft. Im Frühjahr 387 verlangte "ber Hauptm. ber Komp. zu Fuß" v. Delau vom Superint. wiffen, "was es für eine Bewandtnis mit ben itigen Frühlingstrankheiten S. habe," bamit er fich famt ber unterhabenben Rompagnie außer Gefahr ben könnte. Der Superint. Dlearius teilte ihm am 2. Mai mit, daß zwar sher in die 4 Bochen bei verschiedenen Berfonen fich hipige Krankheiten zeigt, baran auch etliche geftorben, aber jest bie Bahl ber Kranten über bie alfte fich vermindert, auch von feinen Beichtfindern über 3-4 nicht gestorben Einige Tage barauf hatte v. Dolau Urfache, mit feiner Rompagnie zuziehen; am 12. Mai brannten nämlich 2/3 ber Stadt S. ab, und bie mpagnie maricierte nach bem Branbe ab. 1690 finden wir ben "Generalviutant und Hauptm. v. Dölau" wieber hier. 1686 waren Offiziere: Sergeant

Raspar Wolf v. Trebra und Leut. v. Krosigk. 1687 beschwerte sich der Rorporal Lobbach, weil ihm die Dankfagung bei ber Geburt eines Rindes "nicht gut genug gemefen; bat follen fteben vor Berrn Korporals Beib." 1693 war hunnius hauptm., 1694 Lofer, 1695 v. Bunau. 1699 wurde ein Röhler von Borla von einem Musketier verfolgt und bei ber Engelsburg Nachdem er ihn bis auf bas hemb ausgezogen, verscharrte er ihn in einen Steinhaufen. Der Solbat murbe eingezogen und bei Bulberobe aufs Rad gelegt (v. Gberftein, Nachtrage S. 61). 1696 murbe Chrift. Bilhelm, "einem Türken und getauften Chriften, Musketier," 1 Tochter geboren. 1702 tam es auf Grund ber Vertrage von 1691 und 1695 amifchen ben Stäbten bes thur. Kreifes zu einem Bergleiche, wonach Langenfalza 2 Rompagnien ober 240, Sangerhaufen 1 Romp. ober 120, Beigenfels 3/4 Komp. ober 90 Mann, Freiburg 1/2 Romp., Laucha 1/2, Kindelbrud 3/. Thamsbruden 3/8, Mücheln 1/4, Edartsberga 1/4 Rompagnie erhalten follten Wenn nur 1 Rompagnie in die thur. Städte einlogiert werben murbe, is folle bie Berteilung zu 40, 20, 15, 10, 10, 8, 7, 5, 5 Mann gefchehen. Bom Jahre 1704 ab, mit Ausnahme ber Unterbrechung burch bie beiben

Schlesischen und ben 7jahrigen Rrieg, an welchem bas Regiment lebhaften Anteil nahm, bis gegen Ende bes 18. Jahrhunderts ftand in G. bie aus Mustetieren bestehende "Oberftleutenants-Rompagnie" (welche mit 3 Sauptleuten versehen mar) bes späteren Bring Rlemens = Infanterie Regiments, die andern Romp, ftanden in Langenfalza, Tennstedt und Artern. Dieses Reg. wurde 1704 ein Bataillon ftark vom Herzog 3ch Georg au Sachsen-Beißenfels errichtet und 1705 burch Bereinigung mit bem Benedigschen Reg. zum kompletten Reg. formiert. Chefs waren bis 1710 ber Herzog Joh. Georg, feitbem Joh. Abolf, feit 1746 ber Rurptim Klemens, von dem es den fpäteren Namen erhielt. Man nennt es aud fury bas "Beigenfelfische Regiment." Der hauptgarnifonort war 1730 Langensalza. Sein 1. Kommandeur war bis 1710 Obrift v. Bunau, bann Obrift v. Bendenborf, 1717 Obr. v. Strombed. Berbediftrifte waren die Amter Helbrungen, Querfurt, Langenfalza, Sachsenburg, Sangerhausen (mit Ausnahme der Dörfer Oberröblingen, Riethnordhausen und Martinsrieth), Sittidenbach, Beißensee, Benbelftein mit Ausnahme von Rofleben und Bottendorf, die Graffcaften Mansfeld und Stolberg, Die Amter Relbra, Heringen und Gbeleben. 1705 erhalten bie "Hauboiften von des Bünauschen Reg." vom Rate zu S. zum neuen Jahre 1 fl. 11 Gr., nach der schwedischen Invasion bekommen die Pfeifer von bemfelben Reg. wieder 1 ft 3 Gr. 1705—1708 ift ber Major Kalfreuth Führer ber Komp., 1709 Hauptm. Schindler beim Weißenfelsischen Reg., 1708—11 Hauptm. Georg Karl v. Karlowit. Offiziere sind Leut, Grumbach, Leut, v. Bolfersdorf (1711). 1717—1723 ift Joh. Mich. Rolbe, 1723—26 Ant. Wilh. v. Soulfelb, 1729-32 hans Ernft v. Ralfreuth hauptm. unter bem Beigenf. 3ni. Reg. 1717 ein "Mustetier bei bem Weißenfelfischen Regiment unter Samtu. Rolbens Romp.," 1719 1 "Flindenier." 1724 standen in Sangerhaufen: Anton Wilh. v. Saalfeld von Steinwehr in Borpommern, 45 Jahr alt, hauptmann bei bem Beigenfelf. Regiment ju Fuß; Joh. Georg Bunber von Dberhelbrungen, Leut. bei bemfelben Reg., 38 Jahr alt; Joh. Abolf v. Dehlau v. Klein-Wolmsborf, Fähnrich, 30 Jahr alt. 1731 Obriftl. v. Woefers Komp.; Leut. Joh. Wilh. v. Beck und Peter Grund unter beffen domp. 1736/37 Hauptm. Geier, 1737 Morit Aug. Baron v. Specks Komp. 1736 Hauptm. v. Bautens Romp.; "Rapitan v. Zweymann allhier im Quartier liegender Rompagnie" (1737/38); 1739/40 Kapit. v. Röbel; 1741 hauptmann v. Brumsborf; 1743/44 Oberftleut. v. Ritschaus, v. Pflugs, v. durgsborfs, v. Schwarzs Romp. (Musketiere); 1745 v. Plesse; Hauptm. daron v. Raiferling beim Prinz Rlemens=Regiment (1747); 1748 Kapit. v. larlowis, Karl Christ. v. Wassmers Romp. (1749); 1749 Hauptm. v. Olsnis nd v. Brandenstein, 1754—56 Major v. Br.; 1751 Hauptm. Aug. Hartm. . Vistoris, Hauptm. v. Marschall; 1755/56 Aug. Ernst v. Schütter, Fähnrich. 764 ftand die Rompagnie wieder hier: Sauptm. v. Haberforns Romp. beim dring Rlemens-Reg., Hauptmann v. Krausfaus Komp. (1776 noch); Leut. jeinrich v. Sanno (1765 noch). 1767 Kapitan Dav. Ernst v. Leutschen tarb 1771). 1776 Hauptm. Müllers Romp.; Leut. Baron Fried. Anton on Stein unter Kradaus Romp.; Hauptm. v. Rudebufch. 1779 Obristleut. . Rakel (1781 noch); Sous-Leut. Franke "bei bem Prinz Rlemens-Infanterieleg. unter Obriftleut. de Rakel Kompagnie" wird 1781 "auf militärische rt" begraben. 1780 Major von Krassau, Kapit. von Kractau (1773 schon ier); Hauptm. Thebel Bodo zur Horst (1784 noch); Hauptm. Karl Wilh. v. linkwit (1786 noch); Hauptm. Hartwig Albr. v. Gundlach ftarb 1781 hier; ous=Leut. Bal. Aberhold v. Wangenheim (1781); Major v. Liebenroth. m Jahre 1777 rudte bie Romp. in ben bayerischen Erbfolgekrieg, spottweise Rartoffelfrieg" genannt, aus.

1782 war die bisher in S. stehende In fanterie nicht mehr hier. eit 1780 hatte man den Grundsat, daß die Kavallerie in den kleineren tädten und Dörfern liegen musse, aufgegeben, und so bekam Sangerhausen it 1783 nur Kavallerie in Garnison, welche es dis in die Mitte des I. Jahrhunderts behalten hat. Die Bürgerschaft war mit diesem Wechsel dit zufrieden und sah darin mit einen Grund, weshalb der Nahrungszustand e Stadt sich in letzter Zeit so sehr verschlechtert habe. Sie begehrte daher eder einige Komp. Infanterie. Bei Gelegenheit des Gesuches um die oderation der Quatembersteuer beklagte sich 1781 freilich der Rat über "die sige starke Bequartierung eines Bataillon von des löblichen Prinz Klemenschen is.-Reg., welches aniso noch dazu beinahe nochmal so stark ist als sonst gewesen."

Im Laufe des 18. Jahrhunderts hat S. einigemal neben der Klemensisanterie noch andere Infanterie und auch Kavallerie als Einquartierung

<sup>1) 1781</sup> bekam Ebersleben ftartere Einquartierung, nämlich 1 Oberfileut., 1 Hauptnn, 3 Leutnants mit etlichen 30 Mann von 2 Kompagnien.

gehabt. So finden wir 1723—1728 das Regiment "Königin" (1682 errichtet, später v. Low-Ins.-Reg.) hier: Hauptm. Sigism. Fried. Schmotter "unter Ihro Maj. der Königin Regiment, so aniho allhier in der Sinquartierung liegt."

1715 rückten in S. die "Anspachschen Dragoner" ein, welches Reg. 1713 bem König August II. von dem reg. Markgrafen von Ansbach-Bairenthals ein Dragoner-Reg. überlassen war.

1745—1747 lag hier eine Kompagnie des sog. "Stolbergischen Regiments," so genannt, weil der Oberst zu Fuß Graf Botho von Stolberg Chef desselben war (bis 1752). Das Regiment war 1742 errichte und hieß später "von Thümmel." 1746 ein Grenadier unter Kapitän v. Banthiers Komp. unter dem Stolb. Reg.; Franz Rud. v. Raumann, Rajor unter dem Stolb. Reg.; 1 Musketier vom Gräft. Stolb. Reg. unter Obrik Graf Solms Komp. (1747). Am 10. Juni 1746 rückte eine Musketierkomv. vom Grafen Stolb.=Infanteriereg. in Artern ein mit 123 Mann, 7 Pferden und 1 Proviantwagen.

Bährend des 1. Schlesischen Krieges hatte S. keine Sinquartierung. Dies sehen wir aus einem Gesuch der Gemeinden des Amtes Sangerhausen vom 16. Dez. 1741: Die Dörfer der Ober- und Unterpsiege sollten, "nachdem die Miliz aus Sangerhausen gerückt und zu Felde gegangen," die Schlos-Bachen vor dem Residenz-Schlosse in S. auf Amtsbefehl verrichten. Sie geben zu, daß sie auf dem alten Schlosse die Wache dei Inquisiten zu halten haben, Schloswachten ihnen aber niemals zugemutet worden, da, wenn keine Miliz in S. gestanden, das Schloß durch Grenadiere oder durch die Bürgerschaft bewacht worden sei. Es sei ihnen als arme Leute, die manchmal kaum einen zerrissenen Kittel, Schuhe und Strümpse haben, unmöglich, bei kalten Wetter 2 Mann als Schildwache auf 2 Stunden auszutreten.

Schon am Ende des 17. Jahrh. lag Kavallerie auf den Dörfern des Amtes S., nämlich zu Riestedt, Edersleben und Oberröb: lingen.\(^1\) In Sangerhausen lag dann immer der Stab solcher Ravallerie. 1685 steht Herr v. Raschau, "Ihrer Freiherrl. Gnaden v. Plotho, kursurflisächs. Obrist und Obristwachtmeisters zu Fuß" Hof= und Stallmeister, Gevatur in S. 1686 stand Obristl. v. Thaler in S. Nach dem großen Brande 1687 siedelte "Obristl. und Rommandant v. Schmerhnis" nach Kindelbrüd über. 1691 stand des Obristwachtm. Grasen v. Ronaus Romp. hier, 1696 Obrist. Pistoris Romp. Bon 1717—1737 lag auf den Obrsern Riestedt und Edersleben 1 Komp. des Obrist v. Unruhschen Dragoner-Raschung Miestedt lag 1718—1737 Kapitän Joh. Fried. v. Schütter mit 9, is Sommer mit 11 Mann, der 1726 als Obristw. und 1740 Obristl. in S. wohnte

<sup>1)</sup> In Wallhaufen lag 1687 Kavallerie, nämlich vom "v. Plothoschen Regiment zu Pferde." 1695—1697 standen in Ebersleben Tragoner bes kursurst. Schönigischen Dragoner Reg. u. z. Röbels Komp. 1695 ist Joh. Chrift. Bürger Abjut. bei dem Sichmannschen Kürasser-Reg. 1697 Hauptm. Quasts Komp.

Bon 1738 bis jum Ausbruch bes 7jährigen Krieges waren bie beiben Dörfer vie Garnisonen ber Graf Bisthumschen Rürassiere. In S. 1746 Ibriftw. Guft. v. Löfer, Obriftw. Rarl Bilh. Bigthum v. Edftedt, Balth. Shrift. v. Grunberg. 1743 wurden 2 Schwadronen ber haubringschen Luraffiere (1745 Ronnow) nach S. und ber Umgegend gelegt. In Wallpausen lag die halbe Leibkomp. Bon 1763—1777 lag das Rüraffier= Reg. Graf Bisthum (später Bentenborf genannt) in Oberröb= ingen, Riestebt, 288 allhausen und Donnborf mit dem Stab n S. In Riestedt stand 1764—1770 die Rarabiner-Romp., die 1764 jebildet worden war und 1770 zur Garbe du Corps versett wurde, bis 1777 ine andere Romp. des Reg. Offiziere in S. waren Obrist Rub. Gottl. v. Brünberg 1766—1777, Rittm. Rothes Schwadron 1768, Rittm. Joach. Fried. Botth. v. Reschwiz Schwadron 1773—77, Obriftl. Fried. Mar. v. Steindel 1774—1790, Rittm. v. Schieck 1776, Brl. Erbm. Friedr. v. Stutterheim 1777—1778, Major Rob. Ernst v. Mirbach 1774—1779. Als 1783 bie Bolbaderschen Dragoner andere Standquartiere erhielten, wurde ie 3. Schwadron nach S. verlegt.

1782 ftanden in Sangerhaufen: Bom Bring Clemens-Infanterie-Reg. er fleine Stab, nämlich Obristleut. Christoph Chrenf. v. Racel, Major Frust Abolf v. Liebenroth, Abjutant und Prem.-Leut. Aug. Heinrich v. Stange, fahnjunter Fried. Rarl Wilh. Heinrich v. Ralbe; an Rompagnien: 1. bei Ibriftleut. Chrift. Ehrenf. v. Radels Rompagnie Stabs=Rapitän Hartwich Albrecht v. Gundlach, Prem.-L. Ernft Glück, Sous-Leut. Fried. Rarl Wilh. franke, Sousleut. Fried. Ernst Franz v. Liebenroth, 120 Unteroffiziere, tamboure und Gemeine; 2. bei ber Rustetier-Rompagnie: Rap. Chriftian dub. v. Aradau, Prem.-Leut. Karl Oswalb v. Stutterheim, Sousleut. Georg dub. Alex. v. Bose, Sousleut. Rarl Fried. v. Kracau, 120 Unteroffiziere, tamb. und Gemeine; 3. Musketier-Romp.: Rap. Thiedel Bobo zur Horst, Bremierl. Benbold Jat. v. Rluchner, Soust. Heinrich Rarl v. Wolffersborf, Soust. Balent. Leop. v. Wangenheim, 120 Unteroff., Tamb. und Gemeine; l. Mustetier-Romp.: Rap. Rarl Wilh. v. Mindwig, Prem. - Leut. Joh. Ihristian v. Rusching, Sousleut. Fried. Aug. v. Ebra, Sousleut. Leop. Max. . Cberftein, 120 Unteroff., Tamb. und Gemeine.

Seit 1783 bis zum Beginn ber Freiheitskriege stand in Sangerhausen ie 3. Eskadron (2 Rompagnien) bes Goldaderschen (früher Prinz Beimar, seit 1793 Roßler, später v. Polenz=) Chevauxlegers= Regiments (Oragoner) mit 2 Rapitänen. Der Stab und die 1. Schwadron lieben in Querfurt, die 2. Schwadron kam nach Schafstedt, die 4. nach krtern (seit 1796 in Eisleben). Am 29. Sept. 1782 rückte in Artern eine komp. vom Goldackerschen leichten Reiter(Oragoner)=Regiment, 159 Mann tark, ein. Werbedistrikte waren die Amter Querfurt, Helbrungen, Sanger= 1801, Langensalza, Sittichenbach, Weißensee, Wendelstein, Freiburg, Eckarts= 1802, Weißensels, Sachsenburg; die Grafschaften Mansselb und Stolberg,

bie Amter Relbra, Heringen und Cheleben; ausgeschlossen waren die Stäbn Langensalza, Tennstedt, Sangerhausen, Freiburg und Beigenfels, ebenie Wiehe und Donnborf. Das Regiment war 1733 errichtet; 1735 erhielt es ben Namen eines Chevaurlegers-Regiments. 1778 wurde es burch bas Rüraffier=Reg. Bentenborf und einige Mannschaften bes eingegangenen Rüraffier=Reg. Graf Ronnow verstärkt. Es machte bie Rampagne von 1778 und 1779 bei bem vereinigten fachfischen und preußischen Beere und 1795 bei bem Reichskontingente am Rhein mit. Seit 1779 führte es nach bem Chef, bem Generalmajor v. Golbader, ben Ramen "Golbaderiches Dragoner-Reg.", feit 1788 "Bring Sachsen-Beimarfches Chevaurlegers-Reg." (nach bem Chef Pring Ronftant. von Sachfen-Beimar, ber im Felbe am Rhein 1793 ftarb); feit 1793 Roflers Chevauglegers-Reg., auch "Roslers leichtes Dragoner-Reg." (nach bem Generalmajor v. Rosler); feit 1801 "Bolen-Chevauxlegers-Reg.", auch "v. Polenz leichtes Dragoner-Reg." (nach ben Generalmajor v. Polenz). Bon 1780-83 lag bie 3. Estabron in Rieftebt. Offiziere ber Estabron maren: 1783-85 Obriftleut. v. Ponitau; 1780-87 Sauptm. Gottl. Beinrich v. Rracht, von 1780-83 ftand er in Rieftebt als hauptmann; 1788-89 hauptm. hans Frieb. v. Schied (geft. 1789), ber 1776-78 Rittm. beim Benkenborfichen Kuraffierreg, war, welches in bas Dragoner=Reg. bes v. Golbacker verwandelt worden war; 1786 Premierlent. Otto Moris v. Rliging; 1789 Sauptm. Fried. Erbmann v. Stutterheim, bet 1796 Major und Rreis-Rommiffar bes thur. Rreifes mar; 1788-90 Leul Bolf Ludwig Abam Chrift. v. Trebra; 1789 Leut. Karl Erbmann v. Rracht; 1789-93 Premierl. Fried. Wilh. v. Maridall; 1790-97 Hauptm. Frang Xaverius de Montbe,1) ber seit 1783 Leut. bei bieser Estabron war; 1791 bis 1797 Obriftleut. v. Noftig; 1792 Leut. Chrift. Wilh. v. Basborf; 1794 Leut. Gotth. Jul. Wilh. v. Trotha; 1798: Obriftleut. v. Feilipfch, ber als Oberft nach Begau tam und bem Obriftleut. v. Mangold (bis 1807) folgte, Sauptm. Ernft Aug. Breitbarth, ber feit 1791 Sauptm. bei biefer Estabren war und 1803 bei ber 2. Estabron in Schafftebt Major wurde (veral, über ihn Teil II, S. 179). Ihm folgte als Hauptmann biefer Estabron v. Bolffers borf; 1802 hauptmann Joh. Georg Ronr. Lub. v. Konemann (1784-1802 Bei biefer Estabron biente auch ber fpatere erfte Lanbrat bes Rreife Sangerhausen, Christian Lub. Wilh. Fried. Krug v. Nibba, ber seit 1792 Sous-Leut. und feit 1802 Prem.-Leut. babei war und als Major Landen wurde. 1804: Prem.-Leut. Mor. Chrift. Bilh. v. Bilde, Brem.-Leut. Sein. Ferb. v. Beilmig. 3m Sept. 1806 rudte bie 3. Schwabron, bestebend and ber 5. Komp. des Obristl. v. Mangold und ber 6. Romp. des Rap. v. Wolffersborf, aus Sangerh, gegen Rapoleon aus. Rach bem Felbzuge ned Rufland 1812 wurde, als bas fachf. Seer neu organisiert wurde, bas & Polengiche Reg., wie alle Chevauxlegers-Reg., aufgehoben. Als 1815 ein Teil

<sup>1)</sup> Er ift ber Großvater bes fachf. Generals ber Infant. Alban v. DR.

on Sachsen an Preußen fiel, trat an die Stelle des Polenzschen Chevauxl.deg. das thür. Husaren-Reg. Nr. 12, dessen 3. Eskabron 1817 Sangerh. als darnison erhielt.

3m 19. Jahrh. hat S. folgende Truppen in Garnison gehabt:

Während der Zeit des Übergangs von der fächs, zur preuß. Regierung 815 (im Aug.) stand hier die 1. Est. des 1. thür. Ravallerie=Reg. Im 22. Sept. 1815 ructe sie ins Rantonnement nach Mücheln aus.

Am 15. Jan. 1816 rückte in S. die 1. Eskabron des 1. oftpreußischen (Königsberg) Küraffier-Regiments "Großfürst Konstant in" in Garnison und blied hier dis zum 30. April 1817, an welchem lage sie in ihr altes Standquartier nach Königsberg zurückschrte. Am 24. Jan. 1816 erschien in S. der Regiments-Chirurg Dr. Albrecht von Querfurt, m in Gemeinschaft mit dem Leut. v. Dreydten mit dem Magistrat über die Inlage eines Lazaretts zu verhandeln. Dasselbe sollte für 7 Mann mit 4 ziècen eingerichtet werden. Der Magistrat erklärte, daß er von der Rotsendigkeit eines Militärlazaretts überzeugt, doch der ersorderliche Auswand ir die Kräste der Stadt unerschwinglich sei, da die Stadt eine Kriegsschulbenzit von 30 000 T. auf sich und beinahe keinen Kredit mehr habe. Das deneral-Gouvernement im Herzogtum Sachsen bescheidt die Stadt am 5. iedt. 1816 dahin, daß vor der Hand die Stadt mit der Anlage eines darnison-Lazaretts verschont werden sollte, die nähere Bestimmungen über ie künstigen Garnisonen der Truppen erfolgt seien (Stadtarch. Loc. 16, Nr. 16).

Bom Frühjahr 1817—1835 lag bier mit ber Unterbrechung von 2 ahren (1830-1832) bie 3. Estabron bes neu gebilbeten 2. Dagbe = urgifden Bufaren = Regiments Rr. 12 in Garnison. em Abmarich ber Ruraffiere Großfürft Konftantin rudten bie 12. Sufaren m 2. Pfingstfeiertage als ben 26. Mai 1817 in Sangerhausen ein. Die karnison Sangerhaufen bestand 1825 inbetreff ber Raturaleinquartierung us 1581/2 Husaren und Landwehrstamm mit Ginschluß von 61/2 Röpfen uartierberechtigter Beiber und Rinber. Estabronchefs find mahrend biefer eit gewesen: Der Rittmeister Rarl Rub. Bisthum v. Edstebt von 1817-28. r ließ 1821 bie "hufarenpforte" burch bie fübliche Stadtmauer brechen, um quemer von ber Reitbahn im alten Schloffe nach ber in ber Topferbelle langen zu konnen. 1828-35 war ber Rittm. v. Lemde Estabronchef. le Offiziere werben genannt: Portepee-Fahnrich Graf Ernft v. Strachwig 820 (1822 Leut.); Brl. Baron Rarl v. Lanten 1824; Rarl Franz v. Poncet 826-29. In Artern ftand bie 2. Estabron ber 12. Hufaren feit 1. Juli 817; Chef war seit 1825 ber Rittmeister Graf Joh. Ernst Bernhard Clairon 'Hausonville, ber von 1820-24 Brl. hier war.

Infolge ber ausgebrochenen sog. Julirevolution in Frankreich rückte 830 bas 4. Armeekorps nach bem Rheine ab; anfangs Sept. besselben ahres verließ auch bie 3. Eskabron ber 12. Husaren ihre Garnison S. dahrend bieser Zeit lag hier bie 2. Eskabron bes 3. Husaren =

Regiments. Am 9. Sept. 1832, also genau nach 2jähriger Abwesenheit, rudte die Estadron wieder in ihre alte Garnison S. ein: Die Stadt veranstaltete ihr zu Ehren an biefem Tage beim Ratskellerwirt Sterz ein Reft, bas ber Stadt 72 T. fostete. Die 12. Sufaren verließen die Garnison Sangerhausen am 31. Oft. 1835. Unterm 29. Oft. 1835 fpricht ber Chef ber 3. Estadron, Rittmeister v. Lemde, im Kreisblatte feinen Dant aus fur bie freundliche und herzliche Aufnahme," welche bie Estadron "in einer langen Reihe von Jahren" bei ber Burgerichaft "ber uns lieb und wert geworbenen Garnifon" gefunden hat. Bei ber 3. Estadron trat das feltene Greignis ein, daß ein Bufar fein 50jahriges Dienstjubilaum feiern tonnte. Es mar bie ber aus Artern gebürtige Sufar Gottfr. Ebert, ber mahrend ber Abmejenbeit ber Garnison von Sangerhausen am 1. Mai 1831 in Köln a. Rh. fein 50jähriges Solbatenjubiläum beging. Ebert, 1781 15 Jahr alt eingetreten, machte die Rampagne 1795, 1806, 1809, 1812, 1813-15 mit, murbe bei Saalfelb und bei Roffen 1809 verwundet. 1830 bewirfte er burch fein flebentliches Bitten, daß man ihn auch mitnahm. Er erhielt 1831 ben Roten Ablerorben 4. Kl. und 50 T. als Geschent und wurde nun bei ber Saline in Artern angestellt. (Über ihn vergl. Sangerh. Kreisblatt 1831, Stud 22.) Bom 1. Oft. 1830 bis 1. Juli (ober Sept.) 1832 ftand in S. bie 2.

Estabron des 3. Sufaren = Regiments (rotes, Zieteniches Brandenburgifches Sufaren-Regiment), in welcher Beit bas 12. Sufaren-Regiment am Rhein lag. Mar Babengien, Geschichte bes Sufaren-Rei Bieten, irrt, wenn er meint, bas Regiment habe mit feiner 2. Get. vom 1. Oft. 1830 bis babin 1831 in S. in Garnison gelegen. Die übrigen Estadronen ftanden in anderen ichon vorber bequartierten Stadten, namlid in Salle, Eisleben und Artern (4. Est.). Sie lag in S. 150 Mann fart unter bem Rittm. v. Bulow, Der Rommanbeur mar von 1815-1832 v. Am 9. Juni 1832 fprach ber Pring Wilhelm v. Breuger Klinkowström. als Rommanbeur bes 3. Armeeforps ber Proving Sachfen, in welcher bas Armeeforps 2 Jahre gestanden und nun gegen Ende Juni in feine früheren Standquartiere gurudfehrte, feinen Dant für Die entgegengebrachte Surforge und Buvorkommenheit aus. Sangerhaufen hat auch bie hohe Chre gebatt. den Pringen Wilhelm, ben nachmaligen Raifer Wilhelm I., am 2. Et. 1830 in seinen Mauern zu feben. Pring Wilhelm fam als kommanbierender General des 3. Armecforps in die hiefige Stadt und Gegend, um die bier und in Artern stehenden 3. Sufaren zu inspicieren. Er ftieg im neuen Schloffe in ber Bohnung bes Rentmeisters ab, speifte bafelbit und verfügte nich am Abend nach vollbrachter Infpettion nach Gisleben, um bie Benchtigung fortzuseten. Um bem Ronigssohne eine Chre zu erweisen, veranstalteten bie Berg= und Buttenleute ber Stadt furg vor ber Abreife einen Aufzug mit Mufif, wozu bie Stadt 15 T. gab. Bei biefer Gelegenheit gefchah auch bie icherzweise aufgeworfene Frage eines pringlichen Begleiters, ob bier in E 1830 nicht auch eine kleine Rebellion gewesen, ob nicht wenigstens ein pas Fenster eingeworfen seien. Bei dem 3. Hus.-Reg. erward sich später ein Sangerhäuser Lorbeeren: Am 24. Jan. 1871 zeichnete sich nämlich die 4. Schwadron unter Rittm. v. Thümen aus. Hierbei erhielt der Husar Dite aus S. für seine Tapferkeit während eines Straßenkampses die seltene Auszeichnung des eisernen Kreuzes 1. Klasse. Leider wurde er 1872, als er sich in Commercy bei der Oktupations-Armee befand, durch Unvorsichtigkeit von einem Eisenbahnzug getötet.

Bon 1836—1850 lag hier in Garnison die 3. reitende Batterie der 4. Artillerie=Brigabe (Regiment). 1842 wird ihre Stärfe auf 110, 1843 und 1844 auf 177 Personen angegeben (38 Mann schwächer als die Sus.=Esk.). Den Brauhäusern der Stadt lag die Quartierlast ob, ieit 1836 das Haus zu 9 Mon. (bei der Hus.=Esk. und dem Landwehrstamm 12 Mon.) Wer die Soldaten nicht felbst halten wollte, hatte für den Mon. 20 Gr. zu zahlen. Die Kompagnie hatte folgende Stärke: 1 Wachtm., 1 Quartierm., 8-11 Unteroffiziere, 3 Gefreite, 1-7 Bombardiere, 2 Trompeter, 1 Rurichmieb, 1 Chirurg, 1 Tierarzt, 59-81 Gemeine. Die Offiziere waren: hauptm. Bergmann von 1836-42, Hauptm. v. Schorlemer von 1842-47, hauptm. de Nerèe von 1847-50, Lt. v. Mandelsloh 1840-42, Lt. Aug. Straub 1842 (am 24. Oft. vermählt mit Frl. Klara Luise Krug v. Ridda), Brlt. Marggraf 1842/43, Leut. Erdmann 1842—48, Leut. Amtoberg 1843, leut. Jul. Otto Aug. Wilh. v. Grumbkow 1844 (1846 Premierleut. hier, vergl. über ihn Teil II), Pl. Heffe 1848—50, Leut. Sucke und Morit 1. Norbed 1850. Die Kompagnie hielt ihre Schießübungen mit Bistolen auf em Schütenplate ab. Die "Hächelicheune" hatte die Rompagnie während hres Hierjeins in der dem Amtsverwalter Karl Hecker gehörigen jog. "Rime= otte", wofür der Magistrat jährlich 12 T. Miete zahlte. Am 2. Juni 1846 nspizierten der König Friedrich Wilhelm IV. und der Pring Rarl on Preußen die hier stehenden Truppen. In ihrem Gefolge waren die Benerale v. Reumann, v. Hebemann, v. Jenichen und Graf v. Herzberg. der Empfang hatte folgende Ordnung: Der Blat auf der neuen Weide war iit Jahnen bezeichnet. Die Equipagen, welche nach bem Exerzierplage fahren wollten, mußten um 10 Uhr an Ort und Stelle fein. Die Anfahrt geschah on der Neuendorfer Trift aus. Die Bager=(Schüten=)Rompagnie bezog Außerhalb der Flaggen formierten sich die hiesigen Burger= ereine in einer Linie, um ben Budrang abzuhalten. Die Schuljugend beiderlei Beichlechts erhielt auch einen Blat angewiesen. Die gewerkschaftliche Rnapp haft hiesiger Rupserhütte brachte den hohen Herrschaften unter Führung ihrer leamten ein "Glud auf". Sie besette deshalb um 10 Uhr die Motische itrage, stellte sich bem preußischen Hofe gegenüber auf und begrüßte Ge. Raj. bei Ihrer Unfunft. Auf dem Ererzierplage stimmten alle in das hurrah in. Das Publikum, das Se. Maj. abfahren sehen wollte, wenn er vom rerzierplate gurudtehrte, mußte fich auf bem Schübenvlate und in ber lefelhäuser Straße aufstellen (Stadtard). Loc. 27, Nr. 6). Die Herrichaften

reisten von hier nach Mühlhausen weiter. 1839 beabsichtigte man, auch noch bie 2. reitende Romp. ber 4. Artillerie-Brigade hierher zu legen, wozu es jedoch nicht kam.

In ben Mobilmachungsjahren 1848/50 lagen hier folgende mobile Truppen: November und Dezember 1848 das 2. Bat. vom 27. Landwehrten. (Halle); Mai und Juni 1849 2 Komp. vom 32. Landwehrreg. (Raumburg); August und Sept. das 3. Bat. vom 1. Landwehrreg. (Tilst) und die 1. Batterie vom 4. Artillerie=Reg. (Königsberg); Sept. und Oft. 1850 die 2. Batterie vom Artillerie=Reg. Nr. 19 in Stärke von 4 Ofsizieren, 1 Feldwebel, 2 Serg., 7 Unteross., 16 Bombardieren, 1 Kurschmied, 1 Sattler, 1 Unterarg, 133 Gemeinen, 20 Trainsoldaten. Am 15. Juni 1848 rückte die 3. reitende Art.=Komp. in ihre alte Garnison S. ein (Kreisblatt 1848).

Bom 5. Febr. 1851 bis 29. Juni 1873 stand hier in Garnison das Magbeburger Zäger=Bataillon Nr. 4.1) Am 5. Febr. 1851 rudte basselbe 532 Mann ftart mit einem 18 Mann ftarten Rufitchor bie Nachdem burch Rabinettsordre vom 6. Oft. 1849 bestimmt mar, bas das 4. Jäger=Bat. von Rordhaufen nach Sangerhaufen verlegt werben follte, begannen die Berhandlungen über diese Dislocierung mit der Stadt S. S verhandelte eine Rommission mit dem Magistrat und ben Stadtverordneten am 8. Mai 1850 barüber, ob bem aus 18 Offig. und 402 Röpfen bestehenden 4. Jäger=Bat. Sangerhaufen als Garnison überwiesen werden könnte. Den Kommissarien wurden an 30 Quartiere namhaft gemacht, in benen bie 1? verheirateten Offiziere fehr aut untergebracht werden konnten und die für 40 bis 100 T. zu mieten feien; die kleinsten Quartiere hatten wenigstens 2, bie größten 4—5 Zimmer und Pferbegelaß. Die Quartiere der Mannschaften seien gute, schlechte und mittlere. Die Oberjager und ein Teil ber Jager zogen es vor, sich selbst einzumieten. Das der Stadt gehörige **Bachtlota**l war klein, boch murbe es für hinlanglich erachtet. Die Stadt erhielt 10 % Die Rammer tonnte in bem früher von ber Artillerie benutten Raume untergebracht werben. Der Morungshof, ber bem Proviantfistus gehörte, wurde in bem erften Stod zu ben 4 Montierungstammern eingerichtet. Die Rosten von etwa 153 T. wollte ber Militarfistus übernehmen. Gint große Scheune auf bem Morungshofe tonnte jur Aufbewahrung ber fabr zeuge bes Bat. benutt werden. Die Kahrzeuge follten auch in der von ber Artillerie benutten verbedten Reitbahn aufgestellt werben, wenn man biefen Raum nicht für ben Winter für bas Refruten-Ererzieren überweisen wollte. Das Souterrain, in bem bisher Stroh und Beu aufbewahrt murbe, blief alsbann noch jur Disposition. Die 2 Stuben für Schneiber und Schuhmacht mußten gemietet werben. Das gegenwärtige Lazarettgebaube gehorte be Stadt; es wurde berfelben 86 T. 12 Gr. Miete gezahlt. Die Stadt ertei sich, bas Lazarett auf ber östlichen Seite zu vergrößern, was etwa 1500 I

<sup>1)</sup> Beschichte bes 4. Jäger-Bat. ift vom Rajor a. D. v. Robel, bie besselben in be Garnison Sangerhausen von einem alten Jäger verfaßt. Sangerh. Zeitung im Febr. 1901

kosten würde, die der Militärsiskus mit 4 % zu verzinsen hatte. Gegen den Exerzierplat hatten die Rommissare nichts einzuwenden. Das Terrain für zelddienstübungen war der goldenen Aue entsprechend beschränkt, doch eignete sich dazu der 1 Stunde entsernte Rosengarten. Die Schießstände waren 3 bis auf 200 und einer im Schentale bis auf 350 Schritt vorhanden; doch konnten sie leicht auf 900—1000 Schritt angelegt werden. Die "Rylische Semeinde" und der "Rosengarten" eigneten sich nicht dazu. Der Magistrat erbot sich, noch andere Plätze aussindig zu machen.

Mit diefen Untersuchungen vom 8. Mai 1850 waren vorläufig die Berhandlungen abgeschloffen. Die Stadt brangte jeboch bie Militarbehörbe, eine Enticheibung ju treffen, ob bas Bataillon hierher verlegt werden follte; worauf das General-Rommando des 4. Armeeforps in Magdeburg (Major und Chef bes Generalftabes v. Moltke) am 15. Mai 1850 bem Magistrat mitteilt, daß die Berhandlungen bezüglich der Garnisonierung des 4. Jäger= Bat. in S. noch ichwebten. Gang überrascht tam es baber ber Stadt, baß man bas Bat. her verlegte und am 5. Febr. 1851 einruden ließ. Doch trat nun ber Übelftand ein, daß man die Lokalitäten und Garnisonsanstalten nicht genug vorbereitet hatte, zumal man für bas bamals hier ftationierte Felblazarett Rr. 12 mit 14 Offizierquartieren, sowie für bas Offizierpersonal und die Arbeiter bes 31. Landwehr-Regiments auch noch 100 Quartiere brauchte. Gleich von Anfang an hatte man bie Beforgnis, bag bas Bat. nicht lange hier bleiben wurde, weshalb man fich ichon am Tage nach ber Ginrudung an das Kriegsministerium mit einer biesbezüglichen Anfrage mandte; worauf man am 17. März 1851 ben Befcheib erhielt, bag S. als Garnisonort bes Bat. zu betrachten fei; nur mußten noch einige Übelftanbe befeitigt werben.

Aber icon 1860 tam die Stadt S. in die Gefahr, ihre Garnifon gu verlieren. Die Militarbehörde trug fich mit bem Gebanken, Die Jager von S. zu verlegen; Bewerbungen um bas Bat. waren genug eingegangen. Die ftabtischen Behörben jeboch verfaumten nichts zur weiteren Erhaltung ber Bei bem ber Stadt vom kommandierenden General des 4. Armee= forps v. Schad entgegengebrachten Wohlwollen maren bie Bemühungen ber städtischen Behörden, u. a. die mündlichen Borstellungen, auch von Erfolg gefront; die Jäger blieben da. Da ber Magistrat dem General v. Schack bei seinem Siersein ben Dank nicht perfonlich aussprechen konnte, so tat man bies in einem Dankschreiben am 24. Aug. 1860. Um 21. Juni 1865 feierte bas Jägerbat. fein 50 jahriges Jubilaum, als ben Tag, an welchem bas Bat. von König Friedrich Wilhelm III. 1815 gestiftet mar. Die Stadt überfandte zu diesem Tage bem Rommandeur Major v. Colomb ein Gludwunschschreiben und 100 T. jur beliebigen Berwendung. Das Jägerbat. hatte von ber Bewilligung bes Magistrats, ben großen Saal im Rathause ju militarifden Zweden zu benuten, Gebrauch gemacht. Bar balb aber murbe man inne, daß baburch ber geschäftliche Bertehr auf bem Rathause nicht felten gestört wurde. Am 10. Febr. 1868 richtete baber ber Magistrat an ben Kommanbeur Major v. Lettow die Vitte, die Benutung dieses Raumes einftellen zu wollen, da die militärischen Übungen schon seit längerer Zeit mit so großem Geräusch und solchen Störungen verdunden gewesen, daß ein regelmäßiges Arbeiten auf dem Rathause nicht möglich sei. Am 29. und 30. Rai 1854 weilte der König Friedrich Wilhelm IV. in unserer Stadt, um dem 4. Jägerbat. am 30. d. M. auf der neuen Beide die Parade abzunehmen Am Abend des 29. gegen 10 Uhr traf er daselbst ein und übernachtete in neuen Schlosse. Der Magistrat beschloß, das Pslaster zwischen dem Rathasse und Schlosse auszubessern, die Straße am Markt entlang mit Kies zu bestrezen, das Rathaus zu bekränzen und zu illuminieren und eine Shrenpfort: am Kylischen Tore zu errichten.

Als 1866 ber Krieg mit Ofterreich ausbrach, ging unfer Sagerbat unter Rommando bes Majors v. Colomb nach Böhmen, nahm teil an ben Geschien bei Bobol (26. Juni), Munchengrat (28. Juni) und ber Schlacht bei Koniggrat (3. Juli). Bei Bodol fielen ber Sauptmann v. Michalowsky, ber Leut. Schmidt und mehrere Mannschaften. Am 12. Sept. kam bas Bat. aus ben Felbe zurück und wurde feierlichst empfangen und eingeholt. Als der Krieg 1870 ausbrach,1) ruckte unfer Jägerbat, unter Major v. Lettow an 25. Juli 1/23 Uhr in Stärke von 1018 Rombattanten, 32 Nichtkombattanten und 40 Pferden aus. In der Schlacht bei Beaumont hatte die 1. Rompagnie des Bat. einen Berluft von 7 Toten und 57 Bermundeten; bei Seban (1. Sept.) einen folchen von 2 Toten und 1 Verwundeten und bei ber Buloer-Explosion in Laon (9. Sept.) von 33 Toten, 61 Bermunbeten und 1 Bermiften, alie in diesen 3 Tagen einen Verluft von 2 toten und 4 verwundeten Offigieren, 56 toten und 245 verwundeten Oberjägern und Rägern. Nachbem ber Rajor v. Lettow verwundet worden mar, kommandierte ber Major v. Reibnit bas Am Sonntag, ben 21. Juni 1871 rudte bas Bat. wieber in feine alte Garnison ein. Bei ber Sinholung murbe bem Bat, ein filbernes Signal: horn überreicht; bie Stadt mar befrangt, beflaggt und abends illuminiert, ber Offizieren wurde ein Diner, ben Mannschaften Abenbeffen und Ball gegeben.

Was 1860 ber Stadt schon einmal bevorstand und 1869 wieber gerücktweise sich verbreitete, das trat nun nach dem Feldzuge wirklich ein. Schon
1869 wurde man bei der Königl. Reg. vorstellig, dahin zu wirken, das der
Stadt die Garnison erhalten bleibe.<sup>2</sup>) Man führte an, daß die Garnison
einen sehr wesentlichen Sinstuß auf die Nahrungsverhältnisse der hiefigen Sixwohner ausübe, ja, daß die Existenz vieler Familien von der Garnison geraksi
abhängig sei. Das Kapital, welches durch die Garnison zum Umsatz gebruckt
werde, belause sich auf 60—80 000 T. Mehr als 400 Hausbesitzer hinter
ihre Räumlichseiten zur Aufnahme der Mannschaften einrichten lassen. Die
Stadt habe eine neue Hauptwache mit 2719 T. erbaut, auch das 1822 von
ber Stadt mit einem Kostenauswande von 2160 T. hergestellte Militärlazund

<sup>1)</sup> Bor 30 Jahren, Erinnerungen an 1870/71. Sangerhäufer Zeitung 1900 im 3alle) Stabtarchiv Abteil. IV (Militärsachen), Loc 2, Rr. 85.

durch einen Anbau mit 1888 T. vergrößert. Zu den Schießübungen habe man ein fehr bebeutendes Terrain im fog. Rosengarten unentgeltlich zur Berjügung gestellt und bei ber Ausweifung eines nahe gelegenen Exerzierplates ben Bunichen bes Bataillons Rechnung getragen. Den Feldwebeln murben Serviszuschuffe von 45 T. gewährt, ben Oberjägern gestattet, sich auf Rosten ver Servistaffe felbst einzumieten. Die Quartiere ber Mannschaften seien urchweg gut; für ben geringen Preis von 2 und 21/2 Gr. konnten fie in en Quartieren Kaffee und Mittagbrot erhalten. Das Bataillon fei hier gut mtergebracht, mas auch ber General v. Schad bei feinem letten hierfein ühmend hervorgehoben habe. Doch ichon in biefem Jahre ftand es fest, baß las Bat. aus militärischen Rücksichten nach Raumburg versett werben würde. Im 5. Oft. 1869 wandte man sich mit einem Gesuch an ben König. vurde aber ber Stadt bedeutet, bag, felbst wenn sie eine Raferne baue, fie och noch erheblich hinter Naumburg als Garnisonstadt zuruchleiben murbe. Sangerhausen tam barauf mit bem Gesuche ein, mit einem anderen Truppen= eile belegt zu werben. Doch teilte am 28. Oft. 1869 bas Rriegsministerium nit, baß auch bazu taum irgend welche Aussicht vorhanden fei.

Das Jägerbat. wurde am 1. Juli 1873 nach Naumburg, das eine taserne gebaut hatte, verlegt, wohin es am 29. Juni abzog. Damit hörte 5. auf, Garnison zu sein.

1873 trug sich das General-Rommando mit der Absicht, ein Bataillon infanterie hierher zu verlegen, wenn eine Berbesserung der Garnison-Anstalten n der Art eintreten würde, daß für jede Kompagnie ein größeres Massenuartier eingerichtet und der hiesige Exerzierplat auf die vorgeschriebene dröße von 450 Schritt in Länge und Breite gebracht würde. Obgleich die Stadt alles versprach, erhielt sie doch am 3. Juni 1873 von der Intendantur ie Mitteilung, daß der Antrag, ein Infanterie-Bat. in Garnison zu legen, ar Zeit keinen günstigen Erfolg gehabt habe. Auch später hat man nicht ersäumt, bei passenden Gelegenheiten in Erwägung zu ziehen, ob man nicht m Belegung mit Militär einzukommen habe. Dies geschah 1893 und 1897.

Kommanbeure bes Jägerbataillons in Sangerh. waren: Major Ibert Quednow 1851—55. Oberstleut. v. Werber 1856 57, wurde 1871 mmandierender General des 14. Armeeforps, 1879 zur Disposition gestellt, est. 1887. v. Gersdorf, gest. als General am 13. Sept. 1870. Oberstleut. erm. v. Seidlitz 1858/59. Major v. Gazette 1860—62. Major v. Götz 863, 1864 Oberstleut. Major v. Colomb 1865, 1866 Oberstleut., 1867 och da. Major v. Lettow 1869—70, wurde am 28. Sept. 1870 verwundet, Reibnitz übernahm das Bat. Major v. Reibnitz 1870—73.

Handow 1859, 60. Ferb. v. Löfen 1859. v. Westernhagen 1859/60.

v. Lupinsty 1860—65. v. Gaza 1860—62. Fried. Schulz 1861—69. v. Wegern 1861—63. Liebeneiner 1860,61. Hochauf 1864,65. Herm. Mertens 1866—70. Sbuard Jänicke 1866—69; starb als Major am 4. Febr. 1903 zu Dresben im Alter von 74 Jahren. v. Michalowsky 1866 (siel bei Podol). v. Hade 1867—73. v. Basedow 1870 (wurde am 2. Jan. 1871 verwundet, mußte im Gesecht zurückgelassen werden und ist vermißt; sein Kapitalvermögen wird auf 10000 T. angegeben). Eckart 1872. v. Schönfeld 1872/73. v. Braun 1873. v. d. Schulenburg 1873.

Premierleutnants waren: v. Uslar=Gleichen 1852. v. Förfter 1852. v. Randow 1853—58. v. Wülfnit 1853—57. v. Mothes 1853. Ferd. v. Löfen 1853—58. Stein 1854. Reuter 1857—59. Fried. Schulz 1857—59. v. Kühn 1857. Balbuin Hochauf 1860—63. Gaillard 1860. v. Solms=Braunfels 1861. Steinwehr 1862. v. Wolfersborf 1863.64. Jänicke 1863—65. Schulz 1863—65. v. Teffen=Benfiersky 1864.65. Leop. Schmidt 1866 (fiel bei Bodol). v. Basedow 1866—69. Bonsac 1866. Ritter 1867. Schardt 1867—71. v. Jagow 1867. Windhorn 1869. v. Echulenburg 1869—72. v. Schönfeld 1870—71. v. Rohrscheidt 1872. v. Model 1870—72; wurde 1875 Hauptmann im Rhein. Jägerbataillon Rt. 8. 1878 Bataillonskommandeur im 2. Posener Inf.=Reg. Rr. 19, starb als peni. Major zu Halle 1903. v. Boddin 1871—73. v. Lattorf 1873. Friese 1873. v. Brause 1873.

Leutnants waren: Stegmann 1852. v. Rropf 1852. v. Randon Mothes 1852. v. Erdert 1852/53. v. Arnstedt 1852. -v. Bulling 1852. 1852. Gustav v. Moser 1851,52 (ber bekannte und beliebte Lustspielbichten er fam Ende 1848 vom Garde-Schuten-Bataillon in Berlin jum Jager-Bat nach Nordhaufen und 1851 nach S., war Abjutant beim Kommanbeur Rajo Quednow, murde 1852 jum 8. Jager-Bat. nach Beglar verfest, fpater na Görlit, wo er augenblicklich noch lebt und 1895 seinen 70. Geburtstag m ber Buhnenwelt hochgeehrt feierte). Rind 1852. Hochauf 1852-59. Livet 1852. Gaillard 1853—59. v. Oppel 1853—56. v. Paczinsky 1853. Buddenbrod 1853. v. Glajenapo 1853. v. Burmb 1854, 55. v. Alved leben 1854—58. v. Scheliha 1855. v. b. Schulenburg 1855—68. 1 Wolframstorf 1855—62. Liebeneiner 1856—58. v. Hugo 1856—64. Buff 1856. Pergaß 1856. Schmidt I 1857—59. Franke 1857 58. Balb. Hobel 1858 59. Janide 1858-62. Schmidt II 1858-65. v. Bajedom 1858v. Rongo 1858—60. v. Ottinger 1859 60. Benzel 1859—62. v. Teil Benfiersty 1859-62. v. Jagow 1860-66. v. Burmb 1860. Rif 1860-66. Melzer 1861. v. Schönfeld 1861-69. Bagner 1861. v. 6 1861-64. v. Gößnig 1862-69. v. Model 1863-70. D. Peters 1863. v. Sedendorf 1863-67. Preger 1864-70, bei Laon in bie & gesprengt. v. Linningen 1864-67. v. Bunau 1865-67, fam gum 10.3

<sup>1&#</sup>x27; Radrichten bes Pr.: Bereins ebem. 3ager unb Schuben 1908.

v. Röbe 1865. Hermann 1865. Hühner 1866. v. Lattorf 1866—71. Roch 1867. v. Schütz 1867. Graßhoff 1867. Urban 1869—73. v. Borries 1869. v. Helfeld 1869—73. v. Jastrow 1869. v. Brause 1869—72. v. d. Busche 1869—73. Bobe 1870—73. Kaiser 1870—73. v. Rauschen=platt 1870/71. v. Glasenapp 1870—73. Wittje 1873. v. Windheim 1873. v. Barby 1873.

Außer ben Linientruppen waren in Sangerhausen im 19. Jahrh.

noch Landwehrtruppen in Garnifon. Seit bem Jahre 1817 lag in Sangerhausen ein Bataillon eines Landwehr=Regiments, mit bem eine Estabron Landwehr-Ulanen verbunden mar. Rai 1817 rudte namlich in Sangerhausen ein Ulanen = Depot ein, am 9. Mai ein Bataillon & = Depot zur Errichtung eines Landwehrbataillons, beffen Stamm nun hier zu liegen tam und aus 1 Major, 1 Leutnant, 2 Unteroffizieren und 2 Gefreiten bestand. Das Bataillon murbe bis 1862, bie Ulanen-Estadron bis 1830, jährlich im Juni ober Juli zu einer 14tägigen übung eingezogen. Die Landwehr-Ulanen-Estadron stand unter bem Kommandeur bes Landwehrbataillons und hatte außerdem ihren eigenen Chef. Kührer der Landwehr=Estadron mar von 1817-30 ber Brl. Chrift. Dav. Dfte (1828 Rittmeister und 1830 als Major pensioniert). Er zog am 1. Jan. 1833 nach Kleinleinungen, woselbst er 1835 in dürftigen Verhältnissen starb. 1821 bis 1823 war ber Rittmeister Wendelin v. Karlowit Rommandeur ber Est. des 1. Bat. Landwehrreg. Rr. 31. 1819 machte der Oberftleut. und Rommandeur des Landwehrbataillons, der zugleich die Ravallerie-Estadron unter fich hatte, befannt, daß zur Anschaffung von Czactote-Behangen für die jeinem 1. Bataillon bes 1. Merfeburger Landwehr=Regiments Nr. 31 attachierten Manen-Estadron von beiben Rreifen des Bataillong-Bezirkes u. 3. vom 1. Mansfelber Kreise 58 T. 4 Gr. und vom Sangerhäuser Kreise 48 T. 23 Gr. durch freiwillige Beiträge aufgebracht worben waren (Kreisblatt 1819). icon angebeutet, führte bas in Sangerhaufen ftehenbe Landwehrbataillon ben Ramen "1. Bataillon bes 1. Merfeburger Landwehrregi= ments Rr. 31." Um 26. April 1830 machte ber Major und Bataillons= Rommandeur v. Griesheim bekannt, daß das bisherige 1. Bataillon (Sanger= jäufer) bes 31. Landwehrregiments bie Benennung 3. Bat. (Sangerh.) bes 27. Landwehregiments unter Verfetung jur 7. Landwehr=Brigabe nhalten habe. Die bisherige 1. Rompagnie in Hettstebt bilbete nun bie 9. Romp., die bisherige 2. in Gisleben die 10., die 3. in Relbra die 11. und vie 4. in Sangerhaufen bie 12. Komp. (Rreisblatt 1830). Nach 1850 führte bas hier stehende Landwehrbataillon wieder den Namen "3. Bat. 31. Land= vehrregiments"; feit 1870 "1. Bat. Landwehrreg. Nr. 31".

Im Jahre 1817 wurden die ehemaligen Getreibeböben des alten Schlosses zu einer Rüst- und Montierungskammer zu dem Landwehr-Zeughaus umgebaut. Am 15. Okt. 1817 trat das Landwehrbataillon zum erstenmal zusammen, um nach der eingeführten Ordnung mit den Ulanen zu czerzieren. Am 30. Okt.

wurde das Bataillon wieder aufgeloft, nur der Stamm blieb bestehen. 1818 traten die zum hiesigen Landwehrbataillon ausgehobenen Retruten am 1. Juni jum Grerzieren jufammen: Am 14. Juni tam ber General Graf Rleift v. Rollenborf hier an, um die Refruten ju inspigieren. Am 22. Marg 1832 fcreibt bas Proviantamt in Erfurt an ben Magiftrat: Die biesjährigen ganb wehrübungen beginnen beim 3. Bat. 27. Landwehrreg. ben 20. Mai und werben bis 15. Juni fortgesett. hierzu werben am 20. Rai 116 "undressierte Landwehrmanner" und am 3. Juni 578 Mann Infanterie und 96 Rann Ravallerie mit 106 Pferden eintreffen, wovon die Refruten vom 20. Rai bis 16. Juni und bas Bat, nebst ber Estabron vom 3.-16. Juni üben. 1838 hielt die 12. Romp. im Frühighr und Sommer die Schiefübungen am Schütenhause, 1839 im Eschentale, 1843 in der Töpferdelle ab. Die Töpferdelle lag auf bem Schütenplate und war im Sudoften von einem ziemlich boben Berge geschloffen, so baß die Rugeln nicht auf die Straße gelangen konnten Der Feldweg nach Martinsrieth mar durch Boften gesperrt.

1848 leistete bas Bat. ber Stabt gute Dienste. Bergl. Teil I, S. 293 i. Roch in biefem Sahre mar bas Landwehrbat, in Schlesmig, von mo aus bie 10. Romp, ben Burgern ju G. ihren Gruß fandte. In bem Gefecht bei Schleswig am 23. April murben 3 Fufiliere aus bem Rreife S. verwundet, bie zu Rendsburg im Lagarett lagen. Um ben Aufftand in Baben niederzuhalten, maricierte auch bas hiefige Landwehrbat. unter Major Ray 1849 nach Raftatt. Am 30. Nov. fagte ber Major und Rommandeur bes 5. Bat (Sangerhausen) 31. Landwehrreg, bei bem ichleunigen Abmarich von bier ber Stadt Lebewohl. Am 23. Juni 1849 rudte bas Bat, in Beibelberg ein. am 24. in ber Richtung nach Rarlsruh weiter (Rreisblatt 29. Juni 1849). Bei einem Ausfall aus Raftatt am 16. Juli fam bie 10., 11. und 12. Romp. ins Gefccht; von ber 10. Romp. wurden 4 Mann (aus Boigtftebt, Arten, Bevernaumburg und Lengefeld) verwundet. Am 10. Oft. jog bas Bat, wieder in Sangerh. ein; bie Stadt gab 200 T. jum Empfang. Engherzige Leute hielten in diefer unruhigen Beit "die Beimtehr aus einem Burgerfriege nicht als ein jo freudiges und festliches Ereignis. Gin folder Empfang gewinnt bas Aussichen einer politischen Demonstration." Trotbem fand ein feierlicher Empfang ftatt; ber Dichter Baftor Ernft Breyther ju Dberröblingen veröffentlicht ein Begrugungsgedicht (Sangerh. Rreisblatt). Begen ber it alie nijden Affairen mar auch unfer Landwehrbat, mobil gemacht worden und marichierte am 1. Nov. 1859 nach Colleda, befam jedoch Kontreordre und fehrte tags darauf zurud. 1866 rudte bas Bat. unter Major v. Powlink in Sachsen ein und tehrte am 15. Sept. jurud. Am 27. Juli 1870 ridte bas Bat, unter Hauptmann Beffe nach Frankreich aus. Bährend des sielt juges belagerte bas Bat. die Festung Pfalzburg und ging nach beren Abergale bis Paris mit vor. Am 26. Marg 1871 fam bas Bat. jurud.

Rommandeur e des Bataillons waren: Oberftleut. (feit 1827 Obeist Georg v. Czarnedy, Rommandeur des 1. Bat. des 1. Merfeburger Landwehnts

Rr. 31 von 1817—1829. Am 4. Mai 1829 zog er als Oberst a. D. von S. weg, nachdem er 12 Jahr hier gewohnt hatte. Major v. Breskow 1830. Major v. Griesheim von 1829—1839. 1840 lebte er als Major a. D. in S. mit einer Pension von 1250 T. Major v. Trott 1839/40; wurde 1840 densioniert mit 544 T. Pension. Major Steinweg 1842/43. 1841 ist der Posten unbesetzt. Major May 1844—50. Major Struth 1852—55. Major v. Sausin 1856—60. Major Lichtenselt 1861 interimissisch.

Offiziere bes Bataillons maren: Brl. und Abjut. Christ. Fried. Rembe 1817—82 (1820 Hauptmann, 1832 Hauptmann a. D.). Leut. Fried. Wilh. Beinrich Ludwig Georg Schent v. Reinborf 1840-48 1842 Leut, und Abjut., 1846-48 Leut, und Rompagnieführer, mar feit 1842 mit Frau Henriette Fried. Weber, geb. Rlemm verheiratet). Leut. Bischoff 1840. Leut. v. Schönfelb 1841—43. Prl. v. Raiserberg 1842. Leut. Barfus 1843. Leut. v. Bieberstein 1843. Prl. v. Schonermark Leut. v. Leffel 1844-48. Leut. v. Lund 1846-48. Prl. v. 1846—48. Bobenhausen 1849. Leut. v. Bomsborf 1849. Leut. v. d. Disnit 1849/50. Brl. v. Kirfchy 1850 (1853 Hauptmann). Leut, v. Hoym 1850. Steinfelb 1853-56. Preml. Herbst 1855 (1860 Hauptmann). Leut. v. Doetinchem 1857-59. 1860 Sauptm. Alfier, Preml. Bufch, Leut. v. Holly, teut. Ruhne, Leut. v. Baftrow, Leut. v. Beuft, Leut. v. Rauchhaupt, Leut. 3. Alvensleben. Hauptmann Schunke 1861.

Seit 1871 lag in ber Stadt nur noch das Landwehr=Bezirks=
kommandeure maren: Oberst
Schwab 1871—1883; Oberstleut. Traumann 1883—1894; Oberstl. Biktor
Oberbeck 1894—1900 (gest. 17. Jan. 1905); Oberstleut. Harlsinger 1900 bis
1901; Oberstl. v. Wuthenow 1901—1903; Major Sühler bis 1904; Major
o. Selchow 1905. Kontrolloffizier ist seit 1895 Major v. Einem.

### Garnisonsanstalten der Stadt.

Als erstes und bamals jedenfalls alleiniges Militärgebäude sinden vir die "Reiterwache" erwähnt. Schon 1700 wird bei Gelegenheit der Anwesenheit der Landesherrschaft eine Hauptwache in S. genannt, vor velcher Pechstänze bei dieser Festlichsteit verbrannt wurden. 1744 wurde ein Stüd an die Hauptwache angebaut. Bis 1750 besaß die Garnison S. nur in Bachtgebäude. 1751 bewirkten die Ofsiziere der Garnison S. beim Geh. Kriegsrats-Rollegium aus, daß die Stadt 2 Bachthäuser bauen sollte, obgleich, wie der Accis-Inspektor Quenhel in S. im April 1751 berichtet, schon eins auf dem alten Markte leer stand. 1788 wird angegeben, daß die Stadt S. "2 Bachten sür die Garnison vor dem Kylischen Tore und auf dem alten Markte! habe. Man hatte also nach 1751 eine zweite Hauptwache bauen müssen, u. z. baute man diese neue "Soldaten-Hauptwache"

vor das Rylische Tor; sie murbe am 29. Nov. 1754 bezogen. erwähnte Hauptwache lag auf bem alten Markte. "Das fonst gewesene Bachthaus auf bem alten Markte" wurde 1753 bem Röhrmeister vom Rate jur Bohnung angewiesen. 1775 machte sich eine Reparatur an ber "Reuter-Hauptwache auf dem alten Markte" notwendig, welche 7 T. 23 Gr. fonte. 1776 erhielt Wilh. Bed "für Aufnahme ber Reuterwache auf 3 Boden, indem das Rommungebäude, wo die Reuterwache gewesen, repariert worden,\* 1 T. 12 Gr. von ber Stadt. 1777 überließ die Stadt bem Oberft v. Grunberg ein Kommungebäude gur Reutermache für 10 T. Miete. 1825 erhalt ber Rat jährlich 5 T. Miete "für bie alte Reuterwache." 1832 bewohnte sie ein Invalide unentgeltlich. Am 13. Mai 1839 bot ber Magistrat "bie fog. Reutermache auf bem alten Markte" jum Abbruch aus. 1) Seitbem ift bas alte befolate Gebäube, welches bem Raufmann Loreng'ichen Sanje auf bem alten Markte gegenüber ftanb, verfdmunden. Die 1751 erbaute "Wache" ift bie am Rylifchen Tore gelegene "Reuter-Sauptwache", bie 1852 abgebrochen murbe. Am 31. Dft. 1852 faufte ber Gaftwirt Aug. Reger die alte Sauptwache für 565 T. und baute auf diese Stelle ein neues Saus auf, bas heute ber Raufmann Sugo Scharfe befitt, wobei auch ein Stud Stadtmauer von 190 Jug Länge abgetragen murbe. Der auf der öftlichen Seite ber Rauer befindliche Bang (Laufbahn), fowie die barunter liegenden Bogen blieben Eigentum ber Stabt.2) Roch heute bezeichnet man bie Saufer an biefer Stelle "an ber Bache" (Otonom Beder "in ber Bache"). Unbenutt mar lettere geworben burch ben 1851 erfolgten Bau ber Sauptwache auf ben Morungshofe. Anfangs beabsichtigte man nach bem Bunfche bes Rommanbeurs bes 4. Jägerbataillons bie neue Hauptwache auf bie Stelle bes alten Brauhauses, bes jetigen Steigerturmes bei ber Ulrichsfirche, p Die Bohrkammer follte mit angebaut, die Arche um einige 100 Schritt verlegt werben. 1851 bewilligten jedoch die Stadtverordneten ben Bau auf ber Stelle bes 2. ftabtischen Brauhauses nicht, weil bei ber bamaligen Frequenz ber Bierbrauerei biefes Gebaube ju ftabtifchen 3meden benut Man gab jedoch zu, daß die bisherige Sauptwache an werden könnte. Rylifchen Tore ungureichend und ber Plat auch zu klein fei. Der Ragiftet ichlug baber bie fühmestliche Ede von bem Sofraume bes Morungshofes w. wodurch auch alle Garnison-Lotale bes Bat. auf biesem Plate vereinigt jeien Da jeboch biefer Plat fiskalisch mar, so unterhanbelte man 1851 mit den Ariegsministerium, ber Stadt, welche die hauptwache zu bauen und bem Fistet gegen Berginfung bes Bautapitals als Gigentum ju überlaffen batte, bico Grund und Boben in Große von 12-14 Quadratruten abzulaffen. Du Stadtverordneten ftimmten bem Antrage ju, ba burch biefen Bau "die Eud wefentliche und großartige Berfconerung erhalte," man auch annahm, babud bie Garnison bauernb ju behalten, obgleich gerabe in letter Reit wiede

<sup>1)</sup> Stadtarchin &oc. 18, Rr. 18. 2) Dafelbft &oc. 18, Rr. 82.

Instrengungen von unseren Nachbarstädten gemacht sind, uns dieselbe zu ntreißen." Die Stadt erborgte zu diesem Bau und zum Bau des Lazaretts 1690 T. Ersterer erforderte nach seiner Fertigstellung 2768 T. Am 30. Juni 852 wurde das Gebäude von der Militärbehörde abgenommen; im August nurde es bezogen. In dieser Zeit stellte die Königl. Intendantur den Antrag, ine Umfassungsmauer von der neuen Hauptwache bis an die Bat.-Rammer a dauen, bewilligte jedoch die Kosten derselben nicht; weshalb sich die Stadt endigt sah, diese Mauer, die mit ihren Jinnen zur Berschönerung der Haupt-ache und der ganzen Stadt wesentlich beitrage und dem Reisenden als einen er schönsten Punkte der Stadt ins Auge fallen würde, aus städtischen Mitteln 1 dauen. Der Maurermeister Schwennigke veranschlagte den Bau 1852 auf 47 T. und baute die Mauer. 1884 wurde die sog. Wache (jetzt Kaserne) om Fiskus zu ührer jetzigen Gestalt umgebaut.

Für die hier garnisonierende Ravallerie hatte S. 3 Reitbahnen, amlich 2 auf dem alten Schloffe, eine offene beim Zeughause und ne ver deckte unter demselben, und eine dritte auf dem Schützen plate n Schützenhause, welche seit 1858 abgerissen ist. 1817 baute man eine sene Reitbahn für die hiesige Ravallerie; der Militärsissus gab dazu 200 T. orschuß; der Bau erforderte 543 T. Kosten. 1827 wurde verfügt, eine eparatur an der offenen Reitbahn auf dem alten Schlosse nicht vorzunehmen, i sie zu klein sei, auch wegen Neubau einer bedeckten unterhandelt werde. ine Zeit lang hatte man auch eine Reitbahn vor dem Riestedter Tore.

Als 1817 ein Bat. des 31. Landwehrregiments hierher verlegt wurde, tren weitere Garnisons-Lokalitäten notwendig. Als Montierungs=1 mmer wurden die dis dahin als Schüttböben des siskalischen Zinsgetreides nutten Kornböben des alten Schlosse eingerichtet. 1839 mbe in dem sog. Hegenturm oder sog. Burgverließ des alten Schlosses t Gerüft für Schuhwaren der Garnison angebracht, auf welchem 16—1800 var aufbewahrt werden konnten. Bergl. S. 604 und 605. Außer der ontierungskammer auf dem alten Schlosse mietete man für die Eskadron r 12. Husaren noch eine solche in einer Privatwohnung.

Für die Zwede der Landwehrübungen, welche in der Ausbehnung stattien, daß meist an 700 Mann hier übten, war ein Proviant- und Fourageaggin in Sangerhausen nötig. Der Fiskus baute daher 1832 auf dem nigl. Morungshof e ein Militär-Magazin für 1564 T. 1835 beanndete das Proviantamt in Erfurt, daß an die zum Morungshof-Magazin dörige Heuscheune ein zur Küsterei zu St. Ulrich gehöriger Holzstall gebaut wodurch die Sicherheit der dort niedergelegten Naturalien gefährdet wäre, wurde daher der Abbruch dieses Stalles beantragt. Der Stall der sterei war auf der nördlichen Seite des Morungshofes an der Scheune selben ohne besondere Mauer aufgeführt. Der Küster Hoffmann sagte aus, i der Stall schon 1786, als er eingezogen, gestanden habe. 1831 war der rungshof zum Verkauf gestellt; die Rausseute Hoffmann und Werner gaben

bas höchste Gebot von 1150 T. ab. Sie erhielten jedoch ben Zuschlag nicht und bekamen vom Finanzminister 1832 ben Bescheid, daß ihrem Sesuche nicht stattgegeben werden könnte, da das Grundstück der Militär-Verwaltung des 4. Armeekorps zur Erbauung von Magazin-Gebäuden überlassen werden sollte. Seitens der Bürgerschaft war man von diesem Vorhaben der Militärbehörde nicht sonderlich erbaut, auf diesem fast in der Mitte der Stadt an der Hauptstraße unmittelbar an einer Rirche teils von bewohnten Hauserumgebenen Plaze Fourage-Magazin-Gebäude erstehen zu sehen. Die Stadtverordneten beantragten daher 1832 beim Magistrat, von seiten der Stadt alles auszubieten, die Ausssührung dieses Projekts zu verhindern, da eine gewisse Gesahr nicht zu verkennen sei. Der Magistrat wurde daher beim Ministerium vorstellig, den Plan fallen zu lassen und einen Raum auf dem alten Schlosse zu wählen. Er beruhigte sich jedoch, als ihm von der Intendantur mitgeteilt wurde, daß hier nur Vorräte für die hiesige Garnison, nicht für ein ganzes Armeekorps untergebracht werden sollten.

Das Bulverbehältnis für bie Garnison finden wir 1731 guerk auf bem Stadtmauerturm binter bem Sarge. 1749 murbe es auf bes außere Rieftebter Tor verlegt. Aber noch in biefem Sahre richtete man bas Safentor bazu ein, indem bie Stadt biefes mit einem Roften: aufwand von 78 fl. überbaute, "wofelbst nachhero bas bei ber allhier in Garnison stehenden Miliz vorrätige Bulver babin gebracht worden ift." 1816, 1825 nahm bie Stadt 9 T. 14 Gr., bezw. 12 T. Miete für bas Bulverbehältnis ein. 1825 war bei einem Sturme das Dach des Bulverturmes auf bem hafentore febr beschädigt, wodurch die Runition naß geworben mat, 1826 nahm man baher eine Reparatur vor. 1830 war das Dach auf den Hafentore, wo fich die scharfe Munition des Landwehrbat. befand, schabest 1839 befand fich das Pulverbehältnis noch daselbst; doch beabsichtigte was in biefem Jahre, ein folches in bem fog. Mungturme in bem alten Solie gehöfte ju bauen. Doch tam es nicht bagu. Bielmehr baute man 1842 in foldes auf dem Blate, wo der Bulverturm noch beute fieht, nämlich bei ben Rieftebter Teichen. Derfelbe murbe 1843 an bie 3. reit, Romp. bet 4. Artillerie-Brigade und an bas 3. Bat. bes 31. Landwehrreg. übergeben. 1893 taufte die Stadt das "Bulverhauschen" bei ben Teichen vom Militio fistus für 65 Mt. Bis 1900 benutten bie Raufleute Schein und Relim und ber Drogift v. Hinuber biefes Gebaube fur Aufbewahrung von Bulor gegen Entschädigung von 15 Mf. Am 1. April 1900 murbe biefes Sausde bem Bericonerungeverein überlaffen.

1816 forberte die Militarbehörde den Magistrat auf, in hiefiger Stadt & Lazarett auf 7 Mann einzurichten, wie es bereits in anderen Garnison orten auch geschehen sei (Stadtarchiv Loc. 16, Ar. 16). Es waren bet erforderlich ein Lofal mit wenigstens 4 Piecen, 7 hölzerne Bettstellen malle notigen Ep., Trint- u. a. Geschirre. Der Magistrat erkannte zwar Wotwendigkeit eines Lazaretts an, doch seien die Kosten für die Kräse is

Stadt unerschwinglich, da sie eine Kriegsschuldenlast von 30 000 X. habe. 1822 erst baute man ein neues Lazarett vor dem Riest. Tore; 1826 schuf nan babei Parkanlagen; 1851 erweiterte man basselbe burch einen Anbau ur 1880 T. 1874 übernahm bie Stadt basselbe zum ftabt. Rrantenhause. 3m 18. und ju Anfang bes 19. Sahrh. befand fich bas Militarlagarett in inem Stadtmauerturme am alten Markte, das man 1828 in das städtische Armenhaus umwandelte und 1880 das städtische Bolizeigefängnis darin inrichtete, mas es bente noch ift. Als Ererzier= und Fahrplat ienten bie neue Beibe und bie Sauweibe, welche aber wegen ber Raffe nicht mehr beibehalten werben konnte, weshalb man fich nach anderen felbstüden umfah. 1837 trat man mit ben 3 Besitzern (Freigutsbef, Hornidel 5, Beiftstift 2, ber Schäfer ulle 1 M.) in Unterhandlung und zahlte ihnen 5 T. für ben M. 1839 murbe infolge ber Separation die Sauweide ber Jenubung als Crerzierplab entzogen und die Komp, auf die neue Weide eichrankt. Der Militärfiskus ersuchte baher um einen genügenden Ererzierplat on 400—500 Schritt Länge und Breite. Da man folden nicht schaffen onnte, so teilte man ber Stadt 1839 mit, daß von der projektierten Beregung ber in S. und Mühlberg garnifonierenben Art.=Romp. Abftanb ge= ommen werden muffe. Als 1851 das Sager-Bat. nach S. verlegt murbe, außte man für einen geeigneten Schießft and forgen. Man richtete baber Echiefftande am Balfberge ein und 1855 einen folden bafelbst von 1000 ichritt Lange. Als 1856 bie Jagerbuchfen neueren Mobelle eingeführt urben, verlangte man 4 Schießftanbe von 1000-1200, 600-1000 Schritt. Die Stadt beschloß baber, im Rofengarten 2 Stände auf à 1000, im Balterge auf 1000, im Eschentale auf 600 Schritt zu verlängern.





## IY. Kirchen der Stadt.

### Die Bonifatinskirche.1)

Bährend der erste Apostel der Thüringer, der heilige Rilian, und beffen Schüler bas Chriftentum bis an ben Subrand bes Harzes ausbreiteta, murbe ber Subharg und beffen Borgelanbe bauernd und vollftanbig erft gur Beit bes Bonifatius befehrt. Rebenbei bemertt fei, daß er nich nicht "Bonifacius", b. h. Bohltater, nannte, fonbern "Bonifatius" aus bonum und fatum - qui bono fato fruitur, b. h. ber Geminner bei Friedens ober eines gludlichen Lofes, fonberbare überfetung feines angel fächfischen Ramens Winfrith (Glückfried) ins Lateinische.2) Bonifatius tan zum erstenmal nach Thuringen im Jahre 719. Spater ift er noch breimel perfönlich baselbst gewesen, nämlich 722, 726 und 736. Er weihte die Kirchen, welche er verfonlich grundete und mit besonderer Borliebe auf altheibnischen Opfer= und Rultusvlaten anlegte, um ben Beiben ben übergang von ihr altgewohnten beibnifden Gebrauchen jum Chriftentum ju erleichtern, bet Jungfrau Maria, den Apostelfürsten Betrus und Baulus, dem Erzengel Michael ober Johannes bem Täufer. Solche alten Rirchen finden fich gablreid in Thuringen bis an ben Rand bes Harzes, boch nicht in diesem Gebirge felbft. Soweit unfere Begend in Frage tommt, gab es Bonifatiustirden i Sangerhaufen, Dberhelbrungen, Seega, Dlbisleben, Ragelftebt, Salaungen, Langenfalza, Treffurt a. b. Werra, Lengefelb bei Muhlhaufen, Rich heilingen, Sundhaufen bei Langenfalza, Blankenburg bei Mühlhaufen, Tens: ftebt, Groffurra bei Nordhaufen, Bunbersleben bei Beigenfee, Commerte, Erfurt, Rirch= und Beitshochheim bei Erfurt, Rleinbrembach bei Beinat, Arnstadt, Gifenach, Möhra, Orlishaufen bei Colleba, Boltmaris im Rand felber Seefreise, Friedeburg baselbst, Batterobe bei Bippra, Quenstebt u. a. 1 Dag bie Bonifatiustirchen nicht verfonlich von Bonifatius gegrundet ich können, ift felbstverständlich; benn eine folche Anmaßung eines Miffionats, ben gegrundeten Rirchen feinen eigenen Ramen beizulegen, tann man Bowi fatius nicht zuschreiben. Bene Rirchen verbanten ihre Grundung und Be

<sup>1)</sup> Fried. Schmidt, Die Bonifatiuskirche in Sangerhausen. Sammlung für die schächte von Sangerhausen und Umgegend, Heft VI, S. 108—117. 9 Reujahrsblätter beifter. Kommission ber Provinz Sachsen 1888.

nennung unmittelbaren Schülern und Nachfolgern bes Bonifatius. Ihm zu Ehren werben fie die Kirchen in den Orten, die er perfonlich besucht bat, nach ihm benannt haben. Dan fann also wohl mit Bestimmtheit annehmen, daß Bonifatius in ben Orten perfonlich gewesen ift, beren Kirchen seinen Ramen tragen. Der Sekretär Kloß in Sangerhaufen (um 1820) nimmt in feinen jest in Bernigerobe befindlichen Aufzeichnungen an, daß Bonifatius nicht in unfere Gegend gekommen fei, ba fonft Sangerhaufen zum Mainzer Sprengel gebort haben mußte. Diefe Meinung ift irrig. Denn alle bie oben zenannten Bonifatiustirchen liegen in ber alteren Diozefe Maing; Saffegau and Friesenfeld wurden erft nach ber Bekehrung ber Sachsen und mit Brundung bes Bistums Salberftabt von Maing abgetrennt. Rach einer Urunde bes Raifers Lothar von 1134 hatten fie "foon mehr als 30 Jahre wr ber Teilung Sachsens in Bistumer und ber Grundung ber halberftabter Rirche" jur Diogese Maing gehort. Roch heute befundet bas fog. "Bfaffenreug" bei Belfesholz, ein mit bem erzbifcoflich Maingifchen Rabe gezeichnetes Sandsteinkreuz, als Grenzmal an ber Rordgrenze bes Baffegaues, ba, wo er m den Schwabengau stößt, die ehemalige Ausbehnung des Mainzer Sprengels.

Giner ber Gehilfen bes B. ift ber beil. Bigbert, ber Apostel bes Subjarges (geft. 747), ber in bem Auftrage bes Meifters ben Subharz miffionierenb wrchzog, dem auch die Ausbreitung des Chriftentums im Friefenfelbe mit em Haffegau vorzugsweise zu verdanken ist. Ihm sind eine große Anzahl ion Rirchen hiefiger Gegend geweiht. So finden wir folche in Allftedt, Rieftebt, Großosterhausen, Berga und Thurungen in ber golbenen Aue, Schloßhelbrungen, Göllingen, Battgenborf, Colleba, Erfurt, Thalzimmern bei trfurt, Tennstedt, Rreisfeld, Strenz bei Alsleben a. b. S., Quedlinburg. Betrachten wir die raumliche Berbreitung ber bem beil. Wigbert geweihten Bottesbaufer und Rlöfter, fo ift fofort zu ertennen, bag ber Bug berfelben as Unftruttal abwarts geht, balb bier, balb ba in Seitentaler mit altan= ebauten Bohnstätten ausbiegend, bann über bie Belmeaue hinweg ins Friefeneld und zulett burch ben Schwabengau zur Bobe führt. Das ist bei ber Befdrantung bes Bortommens von St. Wigbertifirchen auf bem bezeichneten anbstrich ein höchft merkwürdiges Ergebnis. Denn wir werden burch dasselbe u der Annahme genötigt, daß Wigbert Thüringen in der oben angebeuteten tichtung burchzogen haben muß, u. z. bas innere Thüringen, wie bas gemein= ame Borkommen von Bonifatius- und Wigbertikirchen in einer gangen Anahl von Orten bes inneren Thuringens beweift, in Gemeinschaft mit seinem freunde und Meister, mährend er das Tal der Helme und das Tyratal, wo eine Bonifatiustirchen zu ermitteln find, und ebenfo bie norbthüringischen daue nörblich der Unstrut als selbständiger Borsteher und Leiter einer Riffionsexpedition bereift zu haben scheint, da sich hier nur ganz vereinzelt Bonifatiusfirchen finden. Im Friefenfelbe muß er fich langere Beit aufgealten und hier perfonlich ben Grund bes Chriftentums gelegt haben, ba bier ie nachweislich 3 altesten Rirchen gu Allstebt, Rieftebt und Großosterhausen, welche schon im Jahre 777 genannt werben, ihm geweiht find. Diese Richer mussen, ba Wigbert 747 starb, innerhalb ber Jahre 747—777 erbaut worben sein. 1)

Sonach muß man annehmen, daß die Bonifatiusfirche in bem Altenborfe bei Sangerhaufen auch von nachfolgern des Bonifatius, vielleicht von bem Reifegefährten Bigbert felbft, gegrundet worden ift. Bonifatius wird auf feiner Missionsreise auch nach Sangerhausen, bas bamals ficher schon als Dorf bestanden haben wird, gekommen fein. Ran wird vielleicht nicht fehlgeben, wenn man annimmt, daß die Rirche vom Rlofter Fulba, der Stiftung und Pflanzstätte bes Bonifatius, erbaut ift. Rlosters in Sangerhausen läßt sich jedoch im 8. Jahrh. nicht nachweisen; ern im 9. Jahrh. erlangte basfelbe im Altendorfe Befitungen. Es übergaben nämlich ein gewisser Herwin et uxor ejus ihre Besitzungen in Sangarbusen bem im Kloster Fulda begrabenen heiligen Bonifatius.2) Es ware bentbat, bag biefer Erwerb bas Rlofter erft veranlaßt hatte, in bem Dorfe Sangerhaufen eine Rirche anzulegen. Immerhin muß ber obige Herwin Grund gehabt haben, seine Besitzungen an Fulba zu übergeben. Bielleicht mar es bu Dankbarkeit, von Bonifatius und seinem Rlofter Fulba bie Segnungen bes Chriftentums empfangen zu haben, die ihn zu biefer Schenkung veranlagte In heibnischer Zeit mar jebenfalls ber Ort (Bonifatiusplat), auf welchen später die Bonifatiustirche als Pfarrfirche für bas alte Dorf Sangerhaufen, die spätere Borstadt Altendorf mit dem Georgenviertel, sich erhob, ein Opferplat für bie Anwohner; wenigstens läßt fich nachweisen, daß biefe Gegend in prahistorischer Zeit bewohnt war. Daselbst hat man nämlich von jeher Urnen gefunden. So find in der Sammlung des Bereins für Gefchichte und Naturwiffenschaft hier 2 Urnenscherben vorhanden, von benen ber eine ber neueren Steinzeit, ber andere bem Lausiger Typus (Brongezeit) angebon Der Befitzer ber Ziegelei, Dekonom Rühnau, fand baselbst vor etwa 15 Jahra eine Bronzesibel in Schlangenform.3) Die Erbe bes Bonifatiusplates ichein 3. T. nicht gewachsener, sonbern aufgetragener Boben zu fein; von jeber be man Düngererde bafelbst weggefahren. Die hier betriebene Salpetersiederei with allerdings auch viel Erbe babin gebracht haben. Es hat ben Anschein, all habe man die aufgetragene Erde des Bonifatiusplates und feiner Umgebund aus bem jegigen Bett ber Gonna genommen, bas man wohl erft babur gegraben bat, ba ber Lauf ber Gonna früher burch bas Brühltgl ging. Set

<sup>1)</sup> Größler, Reujahrsblätter ber hiftor. Kommission 1888, dem wir hier gesolgt in 2) Traditiones Fuldenses in Schöttgen und Kreysig I, 86. 3) Die im April 1899 bei Ausgeiner Centesimalwage auf dem Grundstüd vom Ziegeleibesiger Kühnau im Lehm unter de etwa i Meter starken Humusschicht mit Menschen dabei gefundenen 11 Longefäße in Gebrauchstöpfe und gehören in das Ende des Mittelalters. 2 davon haben Glasur. Sind denen 1908 beim Bau eines Hauss zu Bornstedt gefundenen Tongeschirren ganz ihr lich. Ueber die Bestimmung dieser Gesäße, die ost in Menge dei einander gefunden webstift man bis jest im unklaren. (Bergl. Hänselmann, Die eingemauerten mittelalteilige Longeschirre Braunschweigs.) Es ist nicht ausgeschlossen, daß sie von daselbst gestandens Töpfereien herrühren.

vem Herbst 1901 wurde der schmälere, westliche Teil dieses Plates (750 qm) mit Linden bepflanzt; der breitere Teil erhielt seit Frühjahr 1902 Anlagen und Lindenanpslanzungen.

Die Bonifatius kirche war die erste und älteste Kirche ber etigen Stabt, anfangs bie Pfarrfirche bes alteften Teiles ber Stadt, ber antiqua villa, spater und mit Sicherheit bis 1500, vielleicht iber bis zur Reformation, bie Parochialfirche ber außerhalb ber Nauern gelegenen Vorstadt Altendorf und des Georgenberges. Sie lag auf dem heutigen Bonifatiusplate, der aus dem Tale der purch die Stadt fließenden Gonna aufsteigenden Anhöhe, wahrscheinlich oberialb bes Altendorfes zwischen bem hafentore und ber Ziegelscheune. em Borhandenfein diefes Gotteshaufes erfahren wir zum erstenmal etwas im Nach bem Archibiakonatsverzeichniffe bes Klosters Raltenborn ion 14001) gablt die Rirche nämlich ju ben Gotteshäufern, welche ju bem Bann Raltenborn gehören und 3 Solibos an bas Rlofter Raltenborn zu geben aben: Sangerhusen 3 solidos Bonitacii. Rum ameitenmal finden mir sie rwähnt 1440. Dominic, post Jacobi Apostoli (31, Juli) 1440 bekennt ämlich "Henricus Stopel lantkumptur des orbens fancti Lazari ber Rittherhafft von Iherusalem" (zu Sangerhausen), daß er "ben luthen Henrich joppin Berlde Frouwynknechte, fyme kumpan abber orin nokomelyngen" 5 ichod Grofchen ober Pfennige schuldig ift, "by fu my gelegin han"; "bez eccze ich on in ben vorgenantin alterluthin, abber were eyn alberman were ancte Bonitacius eynen halbin gulben geldis", nämlich 2 Schillinge lennige an Heinrich Hoppe, die er ihm zu rechtem Erbzinse gibt, 7 Schillinge n Berlbe Frauenknecht, 2 Schillinge an Hermann Bynczyr, welche bie vorgen. Utarleute ju "fancte Bonifacio" alle Jahr einnehmen und gebrauchen follen. Duch so habin myr vne vormylled, ab by vorgen, alterluthe buwe wolden bber andern nucz adder fromen schiake wolden ber kerche zu fancto Boniicio vinde or geld nicht gegeben kondin, fo folde adder mochten schulchin wins porfecczin."2) Db nun 1440 bie Kirche St. Bonifatii icon ziemlich aufällig gewesen ist, läßt sich nicht fagen; eingegangen ist sie jedoch jest noch Rach einer Urkunde von 1498 zu schließen, hat sie in dieser Zeit als karochialfirche noch beftanden. Bruber Matthias, Bischof von Gaben, Bifar es Erzbifchofs Ernst von Magbeburg und Salberstadt, erklärt nämlich nach r Urfunde vom 23. Juni 1498, daß in diesem Jahre am Borabend bes shannistages von Konrad von Slingberg, ordinis St. Johannis Iherosolintani, verlangt worben fei, ben Tag ber Rirchweihe ber St. Bonifattusfarrfirche außerhalb ber Mauern ber Stadt Sangerhaufen (Ecclesiae St. onifacii parochialis extra muros oppidi Sangerhusen), melde por Reiten onntag nach ber gemeinen Boche (Sonntag nach ber Boche nach Michaelis) efeiert murbe, jest megen unpassender Zeit und aus verständigen Grunden

<sup>1)</sup> Abgebrudt Zeitschrift bes hiftor. Bereins für Riebersachsen 1862, S. 19. 2) Rubolsibter Urkunbenbuch 1, 897.

zum Teil wegen seines Orbens auf einen andern Tag zu verlegen. Der Bischof geht auf diese Bitte ein und genehmigt, daß solche Kirchweihe sur künstige Zeiten auf den Bartholomäustag verlegt werde. Allen wahrdan Büßenden und Beichtenden, welche diese Kirche wegen Ehrsurcht, Reisen oder Predigten, vorzüglich in Ergebenheit wegen der Feier der Patrone, nämlich des heil. Bonisatius und seiner Genossen, und die Messen, Predigten und andere gottesdienstliche Geschäfte besuchen und seiern, oder geschehen lassen, daß sie geseiert werden, die sonntäglichen Reden, den englischen Gruß und andere geweihte Reden und Ehrsurcht gegen die Patrone und der geweihten Bilder dieser Kirche hersagen, in Ehrsurcht gegen Christum und die erwähnten Bilder Gott anrusen, und benjenigen, welche zur Berbesperung der Zieraten und Vermehrung des Gottesdienstes ihre Hände hilfsbereit bieten und reichlick Bersprechen machen, sollen 40 Tage Ablaß zugesichert sein, wozu der Erzbischeiseinen Segen gibt. )

Bielleicht schon lange vor 1440 mar mit biefer Rirche eine Beranderung vorgegangen. Die Rirche, welche wohl anfangs ihren eigenen Geiftlicha gehabt haben wird, murbe fpater burch bic Romture ber Romturei St. Lagari versorgt. Doch ließ man sie als Barochialfirche ber Ginwohner bes Allenborfes und Georgenberges nicht fallen, fondern benutte fie als folde weiter, obgleich, wie es fcheint, ber Ordenshof um diefe Beit eine eigene Rapelle erhalten hatte, wie auch in biefer Zeit eine Umanberung bes Ramens Et Lazari in St. Georg vorging. Daß bie Romture tatfachlich bie Seelforge in diefer Parocie ausgeübt haben, beweift bie Bertaufsurtunde des Et Georgenhofes von 1556. In berfelben wird beftimmt, "bag bie 8 Soneberger Schod Zinsen, je 21 Groschen für 1 Schod gerechnet, so zum Rich kaften kommen (feit Einführung ber Reformation 1539), wegen ber Pfarre finder Sanct Bonifatiusfirchen, in ber Borftadt jum alten Dorffe gelegen, Curatoren, welche guvor burch bie Orbenspersonen ober anftatt berfelben van bes hofsbefiger mit ben Pfarrrechten find providiert worben, bes Orts in gemeinen Raften, wie fie biefer Zeit verordnet, bleiben. "2) Bie bie obie Urkunde von 1498 bezeugt, ftand die Bonifatiuskirche um 1500 noch; k wird jedenfalls auch bis zur Reformation erhalten worden fein. Doch wurd fie gleich barnach als Pfarrkirche aufgehoben, und von da an datiert 🕸 Im Jahre 15403) beantragten nämlich die Bifitatoren Beridwinden. Thuringen, da sich im Felde hin und wieder Kirchen befänden, welche # Schanden und Laster gebraucht würden, auch noch Leute, die der Papster anhingen, folde in der Stille gebrauchen konnten, andere fich barin w fammelten, um Plackerei, Mord und Unglück anzurichten, diese Felblicks abzubrechen. Auch fagt Spangenberg in seiner Sangerbauser Chronit m 1555: Da die heibnische Abgötterei abgetan worden, da ist die papistisch

Rubolftäbter Urfunbenbuch III, 697. Seh. Staatsarchiv zu Beimar Rapki
 Rubolftäbter Urfunbenbuch IV, 641.
 Hauptftaatsarchiv zu Dresben Loc. 105
 Bistationsaften fol. 161.

kligion allsacht aufgegangen und endlich so zugenommen, daß auch zu Sangerausen find Rirchen und Rlaufen samt etlichen Rapellen gebaut worden, berer tliche noch vorhanden, etliche verandert, etliche gar abgebrochen. lnter letteren hat er sicher die Bonifatiuskirche im Auge. 1513 war die age ber Kirche noch bekannt. Rach bem Erbbuche bes Amts Sangerhausen on 1513 befaß Sans Rothir einen Garten "ben fent bonifacius firchen bey jans Bagner." Ebenfo befitt Beinrich Boigt ein Stud Lehngut "tegen fente onifacius"; ebenjo die Giligern 1 Garten "fegen der probst molen ben fant onifacius gelegen." 1534 hat Beinrich Boigt ein Stud "bey fant Bonifacius eben Boltmar von Morungen." Leffing hat wohl Recht, wenn er behauptet, af sie bis kurz vor der Reformation im Gebrauch gewesen sei. Inführung der Reformation 1539 wurden die Einkünfte der Kirche St. donifacii, nămlich 1 fl. 8 Gr. 5 Pf., in die St. Jakobikirche und somit in en Rirchkaften geschlagen. 1575 betrug ber Rirche St. Bonifacii Einkommen fl. 8 Gr. 5 Pf., u. a. 12 Gr. 11 Pf. an etlichen Erbzinfen, "so etwan rüher) vom Comptur Anno 1440 verkauft und in die Pfarr zu St. Bonifacii erweist.") Jett ist von der Kirche jede Spur verschwunden, so daß sich icht einmal ber Plat genau beftimmen läßt, wo sie eigentlich gestanden hat. ladgrabungen im Frühjahr 1904 nach ben Fundamenten ber Kirche haben t feinem Resultate geführt. Nur aus einer Menge Gebeinen, die man in n Mitte bes 19. Jahrhunderts zwischen ber Ziegelscheune und bem Sasentore nd zulest 1899 auf bem Grundstud von Ruhnau ausgegraben hat, ist zu hließen, daß dafelbst ber Begrabnisplat ber Gemeinde gewesen und also ohl auch das Gotteshaus gestanden hat.2) Schon zu Müllers Zeit fand an folche Spuren: "Daß ein Gottesacker bei ber Kirche gewesen, find Zeugen ie Totenknochen, so allba ausgegraben werben." Bis an ben östlichen Abhang t bas tiefe Bett ber Gonna, ja auf ber Sohle bes Bettes felbst, fand man enschliche Gebeine, bisweilen hat das Wasser solche bloßgewaschen. Übrigens ar die Rirche fehr arm und hatte, als die ihr gehörende Gemeinde in die it. Urichskirche eingepfarrt wurde, nicht viel über I Gulben jährlicher Gininfte, mas mohl auch ein Zeugnis ihres hohen Alters fein möchte.3)

Daß diese Kirche bis auf jede Spur verschwunden, daran mag vielleicht iben der Art des Baues, der vielleicht kein imposanter Steinbau, vielmehr ohl ein einsacher Holzbau gewesen sein wird, auch noch Schuld tragen, daß r Platz später mit Häusern und Höfen bebaut wurde. Im 19. Jahrhundert it man auch den Bonisatiusplatz etwa 2 Meter hoch abgetragen, es ist mögsh, daß dabei die Grundmauern entsernt sind. Der Besitzer Kühnau hat in inem Gartengrundstück etwa  $1^{1}/_{2}$  Meter hoch die Erde als Düngererde auf n Acker gesahren. Immer noch steht etwa 1 Meter hoch gute Humuserde 1, ein Zeichen, daß der Bonisatiusplatz sehr hoch aufgetragen war. Nach den

<sup>1)</sup> Pfarrmatritel von 1575 im Ephoralarchiv. 2) Müller S. 28. Ueber ben Gotteser fiebe bei ben Gottesadern ber Stabt. 2) Leffing, Denkwürdigkeiten von Sangerufen, S. 48.

Erbbüchern von 1513 und 1535 befaß Jakob Schmidt 5 Morgen Land "ber fant Bonifaciustirchen neben Glomann fein 3 mufte Sofe" (1513), "5 MR. Land find 3 mufte hofe bei S. Bonifacius" (1535). Muller ergablt, dar 1628 (nicht 1627) ein Feuer "ben Bonifacius" auskam, wobei von ben 5 Häuserlein daselbst 4 wegbrannten.1) Dadurch ist sicher ber freie Plat entstanden, den man jest als "Bonifatiusplay" bezeichnet. Jedenfalls find diefe, fowie noch mehrere andere im Bojahrigen Kriege muft geworbene Saufer nach bem Kriege nicht wieder aufgebaut. 1645 zahlte ber Rat noch 1 fl. 12 Gr. an bas Amt "von ben Sofen im Altendorfe bei St. Bonifacii Rirchen, io Ulrich Schmidt gewesen, ju Erbzinfe, als 19 Gr. in Gelbe und 14 Gr. für 7 Subner."2) 1662 hat Baul Chrmann eine Salpeterhutte "bei Bonifacio. Nach ber Ratsrechnung von 1719 erhielt Täntscher 10 Gr., weil er 20 School Wellholz "von der Bonifac" vor das Rathaus gefahren hat. 1820 "das Felb von der Bonifag am Hollthale hinaus bis ans Wehr." 1835 "Bonifaciusplat vor bem hafenthore"; 1837 1/2 Ader "auf bem Bonifacius"; 1847 1/2 Ader "auf bem Bonifacius"; 1848 wollten bie Erben ber Frau Leutnam v. Manbelsloh ben "im Altendorfe auf bem Bonifacius ober fog. Töpiersberge" gelegenen Garten verkaufen. 1848 brach ber Maurer Bolf gegen einen Brudgins fog. "Riefelinge" auf bem Bonifatiusplate. Die aufgewühlten Stellen follte er wieber in Stand feten, ba biefer Blat ben Topfern in ihren Solzhaufen angewiesen mar, eine andere Stelle mit Pflaumenbaumen bepflanzt werden könnte. Auch bei Gelegenheit der Kanalisation 1898 fand man bier riefige Kindlinge.

### Die Ulrichskirche.3)

Die Ulrichskirche (Oberkirche), 1478 "St. Ulrichsmünster" genannt, in eine romanische kreuzsörmige gewölbte breischiffige Pfeilerbasilika, die zu den interessantesten Kirchen der hiesigen Gegend gehört. Nur das Wittelschiff dat noch seine ursprünglichen Rundbogensenster; in den Seitenschiffen sind sie zur Bermehrung des Lichtes erweitert und durch spätgotische, viereckige und rundbogige ersett worden. Bon den alten Portalen ist keins erhalten. Stenis sind nur die beiden Seitenschiffe mit ihren stilgerechten rundbogigen, rippenlosen Kreuzgewölben bedeckt, noch erhalten, während das Wittelschiff spätere, spikbogischat. Hinsichtlich der Srbauung dieser Kirche ist man heute darin einig, das Lud wig der Springer ber Erbauer gewesen ist, was man auch iden früher annahm4); doch sett man heute die Erbauung in spätere Jahre, wei

<sup>1)</sup> Müller S. 358. 2) Sandregister der Kämmerei zu Sangerhausen von 1645 is Stadtarchiv unter Menzels Nachlaß. 3) Ein Sammelheft im Stadtarchiv unter Menzels Nachlaß. 3) Ein Sammelheft im Stadtarchiv unter Menzels Nachlaße. Ein kurzer Abriß über die Kirchen des Synodalbezirks S. im Bericht der Kriespnode zu S. vom 18. Sept. 1895. Otte, Handbuch der kirchl. Kunstrucköologie, I, 62, 63. 73, 424, 317, 434, II, 192, 561. Puttrich, Denkmäler der Baukunst des Mittelalters. Leseiseben, Blatt 4, 5a und b; System. Darftell. Rr. 2, 6. Bau: und Kunstdenksisches Kreises S., S. 68—83. 4) Auf Grund von Thuringia sacra S. 68 und 69 ift Menzel Darzzeltschrift VI, 140 der Ansicht, daß die Behauptung, Ludwig der Springer sei der Sauer, nur als Sage auszusassen sei.

man sich nicht mehr auf unsichere dronikalische Nadrichten stütt. Die Reinhardsbrunner Annalen, die lauterste Quelle, da das Kloster Reinhardsbrunn bas Ulrichskloster mit Propsten zu versehen hatte, tun bes Baues Ermähnung nach ber Erzählung von bem befannten fabelhaften, ins Jahr 1074 gefesten Sprunge Ludwigs vom Giebichenstein mit den Worten: Post hoc Ludowicus comes domuin veniens, id est in Sangerhusen. Bu Ehren bes Schutzheiligen Ulrich habe er bann zu S. eine Kirche erbaut, wofelbst am Eingange der Bers stünde: Suscipe sancte domum quam vinctus compede vovi. Diefer Stein eriftiert noch heute. Bis gur Renovation ber Kirche 1892 mar über der nördlichen Hundbogentür dieses Tympanon eingemauert, das heute über der Sakristeitür im Innern der Rirche angebracht ist. Die Bilbfläche Desfelben zeigt zwei menichliche Kiguren: Die zur Linken bes Beschauers sicht= bare fitt unbekleidet auf einem mit einer Dede belegten Fürstenstuhl und stellt ücher Ludwig ben Springer bar. Er neigt sich mit zusammengelegten Händen zegen die zweite zwischen zwei Säulen sigende Figur, welche den beil. Ulrich porftellt. Auf bem Schriftbanbe find heute nur noch zu lefen: Suscipe S.... D.... M... C.... ovi. Ursprünglich war sicher bieses Tympanon über bem Hauptportale auf ber Bestseite angebracht. Spangenberg bemerkt in f. Sangerh. Chronik von 1555 1) als Randbemerkung zu Dicjem Steine: "Bernachmals find auch dieje Worte bagu gethan worden: Anno 1583 Augustus princeps et nostri cura Senatus parva haec llustrant Comitis monumenta Turingi, quae longo senio atque imbri corrupta latebant." Diese Inschrift ift heute nicht mehr vorhanden. m Stadtarchiv aufbewahrten Aufzeichnungen von Dr. Theod. Securius von etwa 1660 berichten: "1079 hat Graf Ludwig II. d. Spr. die Kirche St. Urici aufzuführen angefangen. Von diesem Handel ist noch ein Stein als in Dentmal bei der untersten Kirchentür gegen Misternachtwärts vorhanden. mf bemfelben hat er sich nebst bem St. Illrico mit biefen Worten hauen assen: Suscipe Sancte domum quam vinctus compede vovi (Nimm pin, du heiliger St. Ulrich, bas Haus, das ich dir zu bauen im Gefängnis jelobt habe)." Wie Spangenberg mitteilt, mar auch 1555 im Chor neben ien Bildniffen Ludwigs d. Spr. und feiner Gemablin folgende Inschrift gu efen: "Ludwig Landgraf, ber Springer, wie man in Sistorien findet, hat viesen Tempeltum gestiftet, Gottes Lob barin anzurichten Anno 1083." Dieses mrichtige Jahr der Erbauung hat man lange festgehalten.2) Diese Juschrift vird aber wohl nicht viel älter sein als Spangenbergs Chronik, weshalb der fahreszahl feine Bedeutung beizulegen ift. Ludwig II., der Salier genannt, am erft nach bem Tode seines Bruders Beringer (nach 1075) burch Rauf

<sup>1)</sup> Manustript im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Abgebruckt in Bubers Sammlung 735, S. 295—382. 2) Merian, Lopographie von Sachsen 1650. Busching, Reise durch inige Münfter und Kirchen des nörblichen Deutschlands 1817, S. 316 f. B. veranlaßte nich eine perspektivische Aufnahme dieser Kirche durch Weidenbach. Bergl. Mitteilungen des hür.-sachsen, Bergis 1822, S. 50. Puttrich, Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in dachsen, Leipzig 1850. Auch Lop, Kunsttopographie l.

von beffen Sohne Ronrad, bem fpateren Grafen von Sohnstein, in ben Beit von S. Das Jahr biefes Raufes fteht nicht feft. Nach den Reinhardsbrunner Annalen zu urteilen, mar es 1061. Doch ift biefes entichieben ju früh, da Beringer nicht febr lange vor 1110 gestorben sein wird, auch bas Rlofter Reinhardsbrunn erft 1085 gegründet ift. Gbenfo mit Unrecht nimmt man bas Jahr 1081 an; 1083 foll S. bem Grafen Lubwig III., feinem Cohne, gehuldigt haben.1) Am 26. Juli 1110 eignen ju Erfurt Graf Ludwig mit feinem Entel Ronrad, bem Sohne bes Grafen Beringer, und mit seiner Gemahlin Abelheib nebst beren Sohnen Bermann, Ludwig, Beinrich und Ronrad und bes Ronrads Mutter Berchtrade bem Rlofter Reinhards brunn die Kirche zu S. (in villa, que dicitur Sangerhusen constructam), wofür die Monche für die Donatoren und die in S. begrabenen Borfahren (pro parentibus suis in eodem loco Sangerhusen sepultis) effrig beten follen.2) Unter ben parentes haben wir ohne allen Zweifel bie Rutter bes Grafen Lubwig, Cacilie von S., fowie ben Bater Konrabs, ben Grafen Beringer von S., zu verfteben. Rach ben Reinharbsbrunner Annalen ftath Beringer in S., wo ihm mitten in ber Rirche ein prachtiges Denkmal errichtet wurde, von dem aber keine Spur mehr vorhanden ift.3) 1110 stand also in S. schon eine Rirche, in welcher die Grafen von S. ein gemeinschaftliche Begrähnis hatten.4) Die Urkunde von 1110 nennt weder Ludwig als &: bauer, noch den Ulrich als Heiligen. Es war jedenfalls nur eine kleine Kirche, eine Art Burgkapelle für den daran gelegenen Grafenhof, unter dem wir uns keineswegs die fpatere Burg (alte Schloß), fondern wohl die Remnate, bas spätere Besitum ber herren von S., vorzustellen haben. Erft spater wird Ludwig an die Stelle biefer kleinen Rirche die große Bafilika erbaut haben als Botivkirche für seine Befreiung aus der Gefangenschaft. Die Sage in Größlers Mansfelder Sagen S. 149 erzählt, daß ihm eines Morgens ber Plat zu diefer Kirche burch ein Wolkengebilde angezeigt worden sei, das er aus seinem Schlosse gesehen habe. Dazu paßt die Ortlichkeit der Remnate sehr gut. Ludwig ist aber mehrmals gefangen gewesen; boch unzweiselhaft festgestellt ift nur seine lette Gefangennahme bei ber Hochzeitsfeier Raffer Heinrichs V. zu Mainz 1114. 1116 wurde er wieber losgegeben. Demnach hätte man den Bau der Kirche in die Zeit zwischen 1116 und 1123 (er ftath 1123 als Monch ju Reinhardsbrunn) ju feten. Dafür spricht auch ber Umstand, daß das mit diefer Kirche verbundene Ronnenkloster 1122 jun

<sup>1)</sup> Thüringen und Harz I, 277, 278. Spangenberg S. 317. 9) Tenyel, Supplem. II hist. Goth., 420. 306. Fried. Schannat, Vindemiae litterariae, Fulda und Leipzig 1723, I, 3, S. 111. Eccard, hist. geneal. princip. Saxon., 322. Thur. sacra S. 69. Strw. acta litt. II, 6, S. 583. Schultes, Direct. diplom., I, 227. Khür. und Harz I, 27. Poste. Codex diplomat. Saxoniae regiae, I, 2, Nr. 25. Oobeneder, Regesta diplomat necessa epistolaria historiae Thuringiae, I, Nr. 1058. Harzistifchtift VI, 140. Mittell. de Baring u Erfurt, Heft 8, S. 29. Allgem. Anzeiger der Deutschen von 1815, S. 3569. Pagle. Rreis Beihensee, S. 311, 394. 9) Ludwig d. Spr. Itegt nicht in S. begraben, wie vielsmangenommen worden ist. 4) Dieser Ansich schultes, Director. diplom. I, 227; Sablez. Freiburg, Stadt und Schloß, 1886, S. 55. Thur. sacra 927.

erftenmal erwähnt wirb. v. Faltenftein fagt in feiner thuring. Chronit II, 602, daß der Bau der Kirche nicht vor 1091 hätte begonnen sein können. Es ift auch vielleicht anzunehmen, daß Ludwig d. Spr. die Bollendung des Baues gar nicht erlebt hat. Dafür fpricht jebenfalls ber Briefmechfel zwischen bem Landgrafen Ludwig III. und bem Bischof von Halberstadt, ber nach hoffer in die Zeit von 1123-1135, nach Dobeneder um 1140 zu feten ift.1) Das Kloster Reinhardsbrunn ersucht nämlich ben Bischof, die Beibe des Bethaufes ju S. ben 1. August endlich vorzunehmen, ba er (Bischof) jungft, ohne die Beihe vollendet zu haben, gereizt den Ort wieder verlaffen habe, weshalb sich der Landgraf auf seine Rlagen bewogen gefühlt, ihn als seinen herrn und Bermandten mit bochfter Chre ju empfangen, falls er jurudtehren und die Beihe beenden wolle. Der Bischof antwortete barauf bem Abte zu R., daß er auf seine Bitte nach S. wegen Ginweihung ber Kirche gekommen, bafelbst auch ehrenvoll aufgenommen fei, aber von ben Bewohnern biefes Ortes große Unfechtung erfahren babe, fo bag er bie Beibe nicht vollziehen Er versprach aber, am gewünschten Termine borthin zu gehen und die Kirche zu weihen. In einem britten Schreiben erklärte ber Bischof bem Landgrafen Ludwig, da er aus seinem Briefe ersehen, daß der Landgraf die ihm jüngst bei S. von Nichtswürdigen zugefügte Unbill bedauere, es so gut sein follte, als sei ihm nichts zugestoßen. Er versprach, das Bethaus an dem vom Landgrafen bestimmten Tage zu weihen.2)

Auch aus bem Bauftile ber Bafilita fann man Schluffe auf bie Freilich wird das Urteil darüber erschwert, weil keins der ursprünglichen Bortale und keine Säule mit ihren harakteristischen Basen und Rapitalen erhalten ift. Man muß baber unfere Bafilika mit anderen alten Kirchen vergleichen. Die Ulrichstirche teilt mit 5 Benediktinerklofter= firchen Deutschlands die Gigentumlichkeit, daß fie gleich jenen eine treuzförmige Pfeilerbafilita ift, beren 3 Langhausschiffe jenseit bes Querschiffes als Chor jortgeführt sind und bort in den 3 ihnen vorgelegten Apsiden ihren Abschluß inden, mahrend ben Oftseiten ber Kreuzarme ebenfalls Apsiben angesett sind, io daß jede dieser 5 Basiliken 5 Apsiden hat. Es sind dies die Stiftskirche u Ellwangen (erbaut 1100—1124), die in Königslutter im Braunschweigischen gegründet 1135), Breitenau in der Brovinz Hessen-Rassau (erbaut 1113 bis 1132), Bosau bei Zeit (1114-24), Paulinzella (1119 vollendet). Gleiche Thoranlage zeigen die Klosterkirche zu Wimmelburg (1121 gestiftet), die Lieb= rauenkirche zu Halberstadt, die Kirchen zu Gandersheim, Heiningen bei Goslar, Bunftorf bei Hannover, Jerichow. Der Mittelpunkt der Fünf=Apsiden=Anlage var in Deutschland die Benediftinerabtei Sirfau (Sirfcau) im Schwarzwald.3)

<sup>1)</sup> Bielleicht find diese Schreiben in das Jahr 1130 zu seinen. Ludwig III. war auf em Fürstentage zu Quedlindurg am 18. Mai 1130 zum Landgrafen von Thür durch Kaiser lothar erhoden worden. 2) Gösser, Spistolar-Koder des Klosters Reinhardsbrunn, Rr. 87 is 41. Dobeneder, Khüringische Klöster, Nr. 1414—1416. Codex diplom. Saxon. II, dauptiell S. 78. 3) Bergl. darüber Lehseld, Bau- und Kunstdentmäler im Fürstentum Schwarzb.-Rudolft. S. 145.

Die Bauzeit fämtlicher Kirchen fällt zusammen. Es ist daher anzunehmen, daß auch die Ulrichskirche in dieser Zeit erbaut ist. Ohne Zweisel hat das Benediktinerkloster Reinhardsbrunn, dem Ludwig d. Spr. 1110 jene Kirche zueignete, einen großen Einfluß auf den Bau ausgeübt; vielleicht haben die Mönche den Bau geleitet.

Beben wir nun auf die baulichen Beränderungen biefer Rirche Dag mahrend bes 12. Jahrhunderts feine wesentlichen baulichen Berein. änderungen vorgegangen find, bafür fpricht bie Bemertung des Reinhards brunner Annalisten aus ber Zeit von 1195-1198: ecclesiam sicuti cernitur, construi procuravit. Im 13. Jahrh. muß schon eine Bauveranberung vorgenommen fein, welche ber Periode bes Übergangsftils angehört. Befannt: lich baute man an alten Gebäuden in ber Beije, daß jeber Baumeifter ben Stil feiner Zeit anmandte, ohne fich an bas Bestehende bes Gebaubes anguschließen. Co sind im 13. Jahrh. Die Joche des Mittelschiffs bereits ipitbogig, jedoch noch ohne Rippen zwischen Gurten eingewölht. Berftorend scheint der Brand von 1389 gewirkt zu haben. Spangenberg schreibt 1555: "1389 entstund ein Feuer, bavon beinahe die ganze Stadt abbrannte. Et Ulrichsklofter brannte rein meg." Jedenfalls murbe ber nördliche Rreuzesarn ganglich zerftort. Bon biefem Bieberausbau ber Rirche mirb herrühren bas gotische Kenfter in ber mittleren großen Altarnische, Die Spitbogen ber Bierung mit den Rappen und der auf ihnen ruhende untere Teil des Turmes, bas Fenster bes sublichen Kreugarmes, ber nördliche starte maffive Borbau gut Stupe des Turmes, ben man an Stelle des nun abgebrochenen nordl Rreuzesarmes erbaute und 1892 beseitigte, die Gewölbe des weftl. Teiles bes Mittelfchiffs mit ben 4 spisbogigen Gurten, ber weftl. Anbau mit feinem Einbau und bem angebauten Treppenhause, bas zwar außen über ber Tur ein romanisches Kenfter bat, beffen inneren Gemande aber fpitbogig überwölbt Spigbogig find auch die Mauerbogen im Innern ber Rirche. allen biefen Teilen vorkommenden Fenfter zeigen das Magwert der mittleren Botif, nämlich ben Drei- und Bierpaß; fpatgotifche Formen, wie Fifchblajen, fommen darin nicht vor. Erstere gehören eben ins 14. Jahrh. Sicher in in diefer Zeit ber nördl. Rreuzegarm abgebrochen. Gbenfo verschwanden jest die 2 im B. befindlichen Turme; der kleine Turm über ber Bierung wurde jest gotifch gebaut, da an diefer Stelle bisher wohl nur ein Dachreiter gemefen, wie es in Ciftercienferklofter=Rirchen nur geftattet mar. schädigung bei dem großen Brande 1431 ist nicht nachweisbar. Rirchenvisitation 1577 mirb berichtet: "Die Rirche, welche Graf Ludwig d. Spr. um 1108 erbaut haben foll, beginnt an etlichen Ortern gefährliche Riffe # bekommen." 1583 murbe baber eine ftarke Reparatur vorgenommen. Dabei wurde die nordweftl. Rundbogentur mit dem Tympanon über sich (bis 1892) gebaut, welches anfangs fich wohl über bem weftl. vorhandenen Sauptportale befunden haben wird; ebenfo murben einige Strebevfeiler angelegt; Rurfum August überwies zu biesem Bau 300 fl. Strafgelber. 1625 maren Die Gewölde

des nördl. Seitenschiffes gesprungen; baber mußte man ein Joch bei ber Safriftei und ein anderes bei ber norbweftl. Bogentur erneuern, sowie 2 neue Strebepfeiler anlegen und andere reparieren, was 142 fl. kostete. ber Turm baufällig; man befferte ihn auf ber weftl. Seite aus, indem man neues holz einzog. Gin Teil ber Emporen murbe laut Inschrift 1665 erbaut. 1694 maren die Giebel auf dem westl. Anbau über dem Chorschluffe im D. und am Rreugarme baufällig. Die Bautoften betrugen 273 fl. 20 Gr., u. a. 35 fl. für eiferne Anker, 18 fl. bem Bauberrn von Weißenfels. dem Dache des Mittelschiffes angebrachter Dachreiter murbe 1699 abge-1706 wurde die große Tür im Rreugarme neu ausgebrochen, auch die Gewände burch zopfige ersett und der füdwestliche kleine Vorbau famt der Tür und 4 Strebepfeiler im S. neu erbaut und 2 im R. repariert. "Der Meister hans Chriftoph Olichte foll bas Borgebäube nach ber Straße zu, wo die andere Kirchtur ist, ganzlich abreißen und so hoch als die andere Mauer ift, mit einem Giebel und einer neuen Tur, wie bie oberfte Tur ift, wieber neu aufführen und ein Kreuzgewölbe machen." Die ganze Reparatur fostete 730 T.1) 1694 schlug man die Reparatur dieser Kirche auf 1157 T. an. 1705 fammelte man "jur Reparierung ber gang eingegangenen St. Ulrichsfirche." Gine große Reparatur nahm man 1808—1810 vor. Schon längst hatte man an bem gewölbten Schwibbogen von ber Rangel nach bem Chore ju große Schabhaftigkeit und Riffe in ben Schlußsteinen bemerkt. Auf ber Gifenhütte Rägbefprung murben 1808 ju 3 Gewölben Anter für 250 T. gefertigt. Als man Mich. mit bem Berankern fertig war, zeigte fich noch eine große Schadhaftigfeit an dem großen Kreuzgewölbe unter dem Turme. Nach Bfingften 1809 zog man baber neue Gurtbogen unter biefes Gewolbe, wozu man bie Steine aus Tilleba holte. In ber Racht vom 15. zum 16. Nov. 1807 waren 8000 (6000) Mann preuß. Gefangene mit 1600 Mann eskortierende Franzofen von Sandersleben nach S. gekommen. Um sie auf eine Nacht unterzubringen, hatte man die Rirchen einräumen muffen. Daher wurden auch in der Ulrichskirche alle Weiberstühle herausgenommen und die Kirche "in einen wahren Stall umgewandelt." Aus der Friedenskollekte erhielt man 1808 200 T. jur Bieberherstellung ber Beiberftühle. Bei biefer Gelegenheit murbe auch ber Fußboben fast magerecht gelegt. Die Stuble follten nämlich alle in einer horizontalen Richtung ju fteben tommen, weshalb bie Fußbobenlager nach ber weftl. Seite bober gelegt werden mußten. Bis babin maren vericiedene Stufen in den Gangen; auf der Abendseite und besonders unter bem Chore war wegen ber eingefallenen Begräbnisse eine große Tiefe ent= tanden, fo daß die Aussicht verhindert murbe. So füllte man den Fußboden inter ber Orgel, woselbst bas v. Morungensche Spitaphium steht, 3/4 Ellen jod aus. Die Roften der wiederhergestellten Weiberftühle und der Planierung

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. II, Loc. 16, Rr. 1.

bes Rußbobens betrugen 527 T.1) 1716 verausgabte man 3 fl. 9 Gr., .un ben Taufftein zu fenten und das Pflaster (Fußboden) vor dem Aliare ju vergleichen"; "Sand jur Bergleichung bes Bobens" (Rirchrechnung). 1847 baute und erneuerte man 5 Strebepfeiler; 1864 bedte man bie Rirche mit Schiefer für 2640 T. Die lette und burchareifenbfte Reno. vation ber Rirche ging im Sommer 1892 und 1893 vor fich. Es bandelte fich babei in erfter Linie um bie ftilgerechte Bieberherftellung bes nordlichen Kreuzesarmes mit Apsis, ber jedenfalls nach bem Jahre 1389 abgebrochen war. Bis 1892 hatte man zur Stupe bes Turmes eine ftente Mauer an ber Stelle bes Rreuzesarmes aufgeführt; tropbem hatten fich bie Pfeiler fehr gebogen. Durch ben neuen An- und Aufbau bes Rreuzesarmes glaubte man 1892, ihnen genügende Stute geben zu können und nahm baber an biefer Stelle teine weiteren Baulichkeiten vor, weil man ihre Erneuerung nicht für nötig erachtete. Außerbem nahm man 1892 folgende Beränderungen vor: Gine neue Safriftei baute man westlich an biefen Rreugesarm an; zu der aus der Kirche in die Sakristei führenden Tür nahm man die vorba auf ber Norbseite befindliche spätgotische. Der im sublichen Chorseitenfoif befindliche Raum der Bibliothek wurde 1892 abgebrochen; ebenso die boppelten Emporen im Mittelfchiffe, wodurch die Rirche freundlicher geworben ift. Die Ornamente ber Arfaben = und Rampferfint fe murben in Farbe gemalt, mabrent fie vorher mit Ralt geweißt waren, wie bies bei ber gangen Rirche ber Fall mar. 3m Chor und Langhauft ist im übrigen alles geblieben, wie es por 1892 war: nur bat man de füblichen Türen romanisch erneuert. Das über ber weftlichen be nörblichen Turen ber Rirche befindliche Tympanon hat man 1892 ibn bie Sakrifteitur (aus ber Rirche in die Sakriftei) angebracht. Alle Renftet ber Seitenschiffe find 1892 romanisch erneuert, so bag fie nun ben urspring lichen Rundbogenfenstern bes Mittelfchiffes gleichen. De Strebenfeiler ber Rirche find ausgebeffert. Der Rundbogenfriet unter bem Dachsimse bes Mittelschiffes murbe in ber alten Ausführum wieber hergestellt. Die Grabbentmaler, welche früher im Chore und im Schiff standen (Baltin Ruche) find bis auf bas bes Rose, sowie bas & Chelebeniche in ben nörblichen Rreuzesarm gefest. Die Bemalbe haben ihren Plat in ber Cafriftei und im Langhause gefunden. Altar, die Ranzel und die Gestühle sind 1892 entfernt und bestir neue von Rungich aus Wernigerobe angefertigt. Der Opferftod me 1623, bas v. Morungeniche Bappen am Fürstenftuble find berand genommen. Die unschönen Bilbniffe von Lubwig b. Spr. und jeine Gemablin, von Sörnfen 1859 aufgefrifcht, murben neu gemalt. 18 man die an Stelle des nördl. Rreuzesarmes angebrachte Strebemauer 189?

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen bes Pfarramisverwalters Franke im Rirchenbuche Ar. 12 p & Ulrich. Auch Baurechnung in der Kirchrechnung von 1810. Auch Stadtarchiv Weit !! Loc. 15, Ar. 8.

wegnahm, fand man eine Anzahl byzantinischer Säulen, wie sie in größerer Aussührung im Dome zu Magdeburg zu sinden sind. Sie entstammen jedenfalls der an Stelle dieser Kirche stehenden Kapelle der Sangerhäuser Grafen vor dem Jahre 1100. Sie sind heute im nördl. Kreuzarme eingemauert. Daselbst ist auch ein aus der Zeit des Tympanons stammender Stulpturrest (erhobene Hand eines Beters) eingemauert. Die renovierte Kirche wurde am 8. Dez. 1894 eingeweiht.

In einem Raume über bem fübl. Chorfeitenschiff befand fich bis 1892 bie sog. Ulrichsbibliothet.1) Den Grundstod biefer teineswegs ber Ulrichstirche geborigen Bibliothet, die vielmehr fie nur feit ber Reformation beberberate, bildet die "Librarei" des Augustinerklosters, welche bald nach der Reformation aus Mangel an einem anbern Raume in biefer Kirche aufgestellt 1624 mirb bie "Liberen in ber St. Ulrichsfirche" ermähnt; 1560 und 1562 von ber "Librareigelbe" vermehrt: Es kamen bamals in sie bie im Ratalog in Abteilung III, unter Rr. 68, 78, 96, 224 aufgeführten Berte. Rur 12 Banbe tragen ben Bermert, bag fie ber Ulrichstirche gehören. 1594 wird erwähnt, daß die Ulrichsbibliothet eine Sammlung von 12 Schreibkalenbern von 1594 in einem Bande befite, die heute noch vorhanden find. Berte ber Bibliothet find geschenkt worden. Gine Anzahl gehören ber Sakobi= lirche: 1758 führte ber Superint. Dlearius 13 Banbe an, die ber Jakobikirche zehören und ausgeliehen waren. 1689 befaß die Rakobikirche 33 Bände. von benen aber 1714 die meiften fehlten. Ginen zweiten Grundbeftand ber Bibliothet bildet die alte Soulbibliothek. In der Pfarrmatrikel von 1575 wird eine Schulbibliothek ermähnt. Wann diese Bibliothek ber alten Stadtfcule ber fog. Ulrichsbibliothef einverleibt ift, weiß man nicht. 1811 estand sie noch als "Schulbibliothek." Rach einem Berzeichnis von 17902) jatte die Schulbibliothet 40 Foliant=, 92 Quart=, 379 Oktav= und 108 In ber Zeit von 1746-1780 find 15 Banbe aus bem Duodezbande. Rogkschen Legate, aus dem jährlich 7 T. 4 Gr. 8 Bf. zur Beschaffung von Büchern ausgezahlt wurden, angekauft. Müller fagt S. 22: Die St. Ulrichs= irche hat ein hubsch Losament zur Bibliothet, die noch darin, aber von hlechter Important ift, alte Scholaftici, benn man kauft nichts mehr hinein mb ift fonst auch tein Gelb ba. 1658 murbe befohlen, einen Ratalog aufuftellen. 1845 ftellte man bei ber Regierung ben Antrag, Die Bibliotheken n den beiden Rirchen zu verkaufen, mas aber abgelehnt murbe; wohl aber enehmiate die Regierung den Berkauf der Makulatur der Jakobikirche. Dafür ollte ber Ratalog ber Ulrichsbibliothek abgefaßt werben. 3) 1860 wurde bie Bibliothek ungerechtfertigter Weise als Diocesanbibliothek erklärt.

<sup>1)</sup> Ratalog von Höhnborf und Fried. Schmidt, 1897 verfaßt. Der 1845 vom diakonus Schimpf aufgestellte und 1862 gedruckte Katalog ift unvollständig und ungenau: Ranche Sammelbände der Bibliothek, welche mehrere Werke in einem Bande vereinigt entsalten, sind nicht aufgelöst und ihre einzelnen Schriften nicht aufgesührt. 2) Ephoralarchiv ap. B, Rr. VII, Rr. 18. 3) Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 14, Rr. 14.

Die Rirche hatte früher zwei Türme: Der kleine Turm wurde

megen seiner Baufälligkeit 1699 abgenommen und ber barauf gestandene Rnopf "auf des Giebels Spite gegen der Camelotte zu hinwieder gefest.") Der große Turm war vor 1694 "zum Teil von Holz und die Felder waren mit Ziegelsteinen ausgemauert." 1707 hatte ber Türmer bemerk, daß der Turm bei starkem Sturmwinde "sich so beweget, er auch wahrgenommen, daß das Säulwert an ben Eden fich etwas von einander gezogen." Man fand, "bag von bem vielen Schutte, fo von alten Zeiten ift jum Ausfüllen bes Säulwerks hingeschüttet worben, die Säulen am Bapfen und Schwellen fehr verfault." Der Turmknopf wurde 1629 abgenommen. Damals war ber Spindelbaum geborften, fo daß die Spindel neu befeftigt werden mußte. Im Knopfe fand man ein Deffingblech und ein bleiernes Blech mit Inschriften, was man alles wieder einlegte und bei ber Abnahme 1724 wieder fand. Die Inschriften enthielten die Jahreszahl 1482, außerden bie Namen "Olrich Glomann, Claus Reihmann, Matthis Rremer," die Bleitafel bie Sahreszahl 1532 und bie Namen ber Schieferbeder. In einer fleinen Büchse befanden sich vermoderte Knöchlein als Reliquien.2) Eim dritte Turmknopf=Abnahme ging 1780 vor sich. Am 17. April 1780 abende 10 Uhr fclug nämlich ber Blit oben in ben Turm unter bem Knovfe ein und gundete, fo daß der Turm zu brennen anfing. Da wegen ber hobe niemand löschen fonnte, brannte in 71/2 Stunde ber Turm von oben herunter bis auf die Seigerglode, welche herunter fiel, ab. Gbenfo fturte die Spike mit dem Anopfe herab. Bon dem abgebrannten Turme wird de fagt: "Es war ein hoher fpitiger Turm." Der Turm brannte also 1780 bis zur Ruppel (jetigen Durchsicht) ab. Borber hatte ber Turm feine Durch sicht. Er wurde nach 1780 nicht wieder so hoch aufgebaut, so daß er 20 Ellen niedriger murbe und eine Durchsicht erhielt.3) Diefe ift ein Rerfmal ber Stadt: Altere undatierte Abbildungen ber Stadt kann man durch fie annähernd datieren. Über die "Tüchtigkeit" bes nach 1780 gebauten Turms ift viel gestritten und mit vielen Rosten prozessiert worben. 1804 waren bie Streitigkeiten noch nicht zu Ende. Gin Baumeifter von Dresben murbe ber geholt, ber ben Reubau begutachten mußte. Doch blieb er, wie man ihn net gebaut hatte, nur nahm man mehr Holg jur größeren Befestigung hinein. Der neue kupferne Knopf, der 22 T. kostete, murde erst am 17. April 1783 wieder aufgesett. 5) Der Schieferbeder betam beim Auffegen bes Knopfes ci paar Schuh-, ein paar Beingurtelfcnallen und einen lebernen Beingurtel it 9 (3r. 1855 wurden ber Knopf und die Spite neu vergolbet.

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abtell. II, Loc. 15, Nr. 6. 2) Harzzeitschrift IX, 229: Rachrichten at ben Turminopsatten zu St. Ulrich von 1724 und 1780. 3) Harzzeitschrift IX, 235. 4) Arzzeichnungen des Pfarramtsverwalters Franke im Kirchenbuch Rr. 12 zu St. Ulrich und Kirchenbuch Rr. 7 zu St. Jakobi. 5) Die gefundenen Turmakten von 1724 und 1780 w besprochen und inhaltlich mitgeteilt von Dr. Alb. Fulda Harzeitschrift IX, 285—286 Bergl. auch Sangerh. Unterhaltungsblatt 1875, Nr. 52 und 1876, Nr. 1. Gleichek. Dichriften der Turminopsakten von 1724 und 1780 im Stadtarchiv Abteil. III (Kirchenschrift L. 1860).

nkanartigen Sturme im Dez. 1863 zerbrach die Turmspitze, die Fahne und us Kreuz sielen herab, der Knopf blieb hängen. Am 5. Juli 1864 wurden knopf, Fahne und Kreuz wieder aufgesett. 1873 setzte man für 582 T. iie Schallöcher mit neuen Werkstüden aus. Der Türmer wird, wie der u St. Jakobi, disweilen auch Hausmann genannt: 1594 Christian Erst, hausmann, gest. 1627. 1604, 1609 der alte Hausmann Mich. Winkler. 1642 starb Hans Walter, Türmer. 1661 Barth. Köhler. 1666 Matth. huder, Türmer. 1697 starb der Türmer Aug. Albertius. 1699 stürzte der lejährige Sohn des Türmers Joh. Amb. Beiders vom Turme. 1716 Bened. selber. 1718 Albertius. 1782 Joh. Christ. Richter, Türmer und Musikus.

Der bis 1892 in der Kirche gestandene Altar mar 1750 burch ein legat des Rommissionsrates Kasp. Jak. Mogk vom Bildhauer D. L. Tünzel ind bem Maler M. B. Qued in nur wenig verzopftem Renaissancestile jergestellt, wie eine Inschrift hinter bem Altare besagte. Das unbebeutenbe Altarblatt stellte den 12jähr. Zesus dar. Das darüber angebrachte größere Bilb vom Dekorationsmaler Sornfen "Christus und Betrus auf bem Meere" var noch unbedeutender. Am 1. Juli 1762 schenkte die Gemahlin des Benerals Bisthum v. Edftebt bas mit eigener Sand gemalte Bilb vom 12jahrigen Jesus (Rirchenbuch Rr. 9), bas heute im nördl. Seitenschiffe bes ihores aufgehangt ift. Der frühere Altarauffat von 1570, vom Sauptm. Ridel v. Cheleben jum Gebachtnis feiner beiben in ber Rirche begrabenen Söhnlein gestiftet, mar seit etwa 1880 in ber Chornische hinter bem Altar ufgehängt. 1575 waren in der Kirche "etliche Altartafeln vorhanden, ber nan nicht bedürftig." 1630 malte ber Sangerh. Maler And. Bottschild "die ieue Tafel auf ben Altar" für 12 fl. 12 Gr. 1) Der jetige Altar, wie auch vie Rangel und die Geftühle, find vom Holzbildhauer Rungsch zu Wernigerobe 892 gefertigt. Die frühere Ranzel wurde 1631 auf Kosten ber Witwe es Bürgerm. Barth. Roch (ber Schwester Rasp. Tryllers), die 1631 in biefe lirche begraben wurde, für 100 T. im reichsten Barocfstile mit vorherrschenber Bergolbung burch den Sangerh. Maler And, Bottschilb gemalt. An der Tür er Ranzel war ein geringes Olbild Luthers angebracht. Der bronzene tauftesselvon 1369 ist ein Geschenk des Herzogs Magnus. Sehr fraglich ft es, ob er von Benje Cendner und Benne Beder zu Braunichweig gegoffen ft.2) Die Mitteilungen bes thüring.=fächf. Bereins, 2. Jahresbericht 1822, 5. 50 geben irrtumlich 1365 an; Prof. Busching in seiner Reise burch einige Runfter und Rirchen S. 316 fest ihn sogar ins 15. Jahrh. Die Orgel ourde 1575 erneuert und 1605 durch ben Orgelmacher Gzech. Greutschen

<sup>1)</sup> Armenkastenrechnung von 1630. Her wird And. P. genannt; Müller gibt S. 23 rig Georg P. an. Bergl. Müllers Chronik S. 122. 2) Die Inschrift baran lautet: Rach otes gebort drizenhundert jar an dem nuon vnd sechzigesten von gnade herczoge magnt des angern von brunsw. vn erbeit der hehrender des heyne beder alter lute. Dieses letzte kehr darunter in einer besonderen Zeile. Es ist wohl unzweiselhaft, daß diese beiden icht die Sießer, sondern die Altarleute sind. Allerdings kommt der Rame Cendner in sangerh. Urkunden nicht vor; doch wird Hende Beder 1862 und 1878 genannt. — Otte, danbouch der kirchlichen Kunst-Archäologie, 1, 484.

aus Gisleben für 191 fl. repariert.1) 1634 legierte ber Brudenmuller 10 fl. zum Orgelwerke; ber 1656 verstorbene Bergvogt Kern hatte 100 T. vermacht, bie man 1658 an der defekten Orgel verbaute. 1694 verbaute man 274 fl. 19 Gr. baran; ber Orgelbauer Beinr. Brunner befam 177 fl. und auf 13/4 Sahr Hauszins (Mietsgelb). 1718 baute ber Orgelbauer Christoph Cuncius aus halle eine ganz neue Orgel. Der herzog Christian faufte die alte Orgel für 100 fl. für die abgebrannte Stadt Mücheln. Bei biefem Bau murbe bas alte Schülerchor abgebrochen. Die Bautosten ber Orgel betrugen 901 fl., ber Orgelmacher allein bekam 745 fl. (625 T.) Das Schnitwerk verfertigte 1720 Baguhn aus Querfurt für 65 T.2) Bei ber Einweihung ber Orge ließ man 600 Stud Programme jur Rirchenmusik bei Gottf. Teutscher p S. bruden. Gleichzeitig baute man 1718 einen neuen Rats= und einen neuen Bürgerftuhl hinter bemfelben auf ber Emportirche, wo vorher die alt Orgel gestanden hatte. 1729 nahm man eine starke Reparatur für 100 fl. vor; 1755 baute ber Orgelmacher Thiele für 34 T. einen neuen Biolonbag, 1858 ber Orgelbauer 3. Strobel zu Krankenhausen an Stelle ber alten zweiteiligen Orgel eine neue mit 22 klingenden Stimmen für 1000 T.3

1744 verehrte ber Kommissionsrat und Amtm. Löser zu Freiburg 2 fl. 6 Gr. zu den Unkosten "zum Rachschlagen der Stunden- als eine Repetieruhr uhr beiben Türmen." Der Uhrmacher Ritze zu Artern reparierte darauf 1744 auf Kosten der Stadt die "Repetieruhr" zu St. Ulrich für 38 fl. Bis 1692 stellte der Küster für 6 fl. 3 Gr. den Seiger, von 1694 ab besorge dies der Türmer für 5 fl. Bor 1630 hatte man eine Tür von außen nach dem Turme brechen lassen, damit der Küster nicht durch die Kirche zu gehen brauchte, wenn er den Seiger besorgte (Spukgeschichte in Rüller S. 26).

Die Kirche hat 4 Sloden: 1611 "bie große, die Tauf- und die Meßglode." 1636 zersprang die große, sog. Feuerglode. Sin Lothringer Gießer aus Frankenhausen goß sie im Aug. 1636 um. Dr. Mich. Tryllers Weib bezahlte die Unkosten dazu (à Ctr. 3 T.). Da während des Gießens sich ein Gewitter entlud, geriet der Guß nicht gut; auch blieben einige Buch staden der latein. Majuskeln aus, die man einmeißeln ließ. 1694 zersprang die zweite, die sog. Meßglode, die man 1696 zu Ersurt umgießen ließ. Die Zehrungskosten für die 5 Personen und 9 Pferde, welche die zersprungen Glode nach Ersurt brachten und die neue holten, betrugen 46 fl. 10 Gr.; die Zehrkosten beim Aufhängen und ersten Läuten 6 fl. 12 Gr. Bas mar zum Guß einer Glode damals brauchte, bezeichnet solgende Rachricht (Eudearchiv Abteil. II, Loc. 16, Kr. 1): "Berzeichnis was zu Umgießung einer Glode von etzlichen 30 Ctr. gehörig ist: 600 Mauerziegel, 3 Klaster Birkenholz, 1 Rarren Rohlen, 6 Pfd. Eisendraht, 1/2 Stein gehechelten Flachs, 1:

<sup>1)</sup> Millers Chronif S. 28 und 24. Auch Acta im Sphoralarchiv, Renssation in Orgelwerte zu St. Jasobi und Ulrich betr. 4) Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 15, Ar. 2 ud 5, woselbst sich eine Zeichnung bes Prospetts ber Orgel und auch ein gedrucktes Program zu ber am 12. Sonntag nach Erinitat. 1718 stattgesundenen Sinweitzung besindet. 3) Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 16, Ar. 19.

Stein Talg, ½ Stein Schmeer, 1 eichen Brett, 2 Pfb. Leim, Rindsfarbe, 2 Pfb. Öl, 3 Pfb. Kreide, 8 Schock Gier, 2 Pfb. Lichte, für 4 Gr. Gerber-, 4 Gr. Tuchscheerhaare, 30 Ctr. Glodengut, à Ctr. 2 fl. Gießerlohn nebst der Kost." Die 3. Glode ist die älteste: Sie trägt das Datum Kalendas Julii (1. Juli) 1326 und die eingegrabene, aber rechts laufende Majuskelschrift Ave Maria gracia plena. Die 4. Glode ist von 1861: Bei dem Trauerläuten Friedrich Wilhelms IV. 5. Jan. 1861 zersprang sie und wurde von Ulrich in Apolda neu gegossen.

In der Sakristei steht ein platerest verzierter steinerner Opferst od nit der Sahreszahl 1623: 1623 gab ber Armenkaften 2 fl. "zu einem Stein um Gottestaften." - Auf die Rlachen ber beiben mittelften Chorpfeiler find twas über Lebensgröße in ganger Figur die Bilbniffe bes Grafen ludwig II. und seiner Gemahlin Abelheib von Stade vom Maler Sörnsen 1859 auf ältere Borbilder handwerksmäßig aufgemalt, die 1892 aufgefrischt vurben. Nach Mitteilung Spangenbergs existierten biese Bilber bereits 1555; Ruller befdreibt fie S. 22 genau fo, wie fie noch heute erscheinen. purben 1808 jum lettenmal aufgefrischt: Die Frau Pfarramtsverw. Körner wite in ihrem Legate der 134 T. auch 5 T. zur "Renovation der Gemälde udwigs b. Spr. und seiner Gemahlin" ausgesett. 1627—1636 wurde bie tirche von bem Maler And. Pottschilb für 300 T. gemalt. Die Rosten egablte Dr. Mich. Troller, weil fein 1. Beib ihre Grabftatte in ber Rirche rhalten.1) Die Rirche hat verschiedene fleine G em albe, bie 1892 in ber Sakristei und im Langhause aufgehangen sind: So das unbedeutende des 671 verft. Pfarramtsverw. M. Thom. Securius im 49. Lebensjahre. ehr aut gemalte Bild eines Ungenannten mit zahlreicher Familie (vielleicht joh. Securius). Das Bilb Die Berfund. ber Maria von Georg Bottichilb. das fein gemalte Porträt des Diak. Meliß (um 1750). Das des Diak. steph. Körner. Der Pfarramtsverw. Polyk, Franke. Das aut gemalte dortrat bes Herzogs Christian am früheren Fürstenstuhle, ben er an Stelle es sog. "Amtsstuhles" 1735 erbauen ließ.

Das älteste Grabbenkmal ist das des Schössers Baltin Fuchs zest. 1558), vor 1892 im sübl. Seitenschiff, jest im nördl. Kreuzesarm. die beiden bemalten Hochreliesbilder Bürgerm. Gebigke und seiner Frau zest. 1577). Das Monument Melch. v. Morungen, gest. 1596, und seiner rau Anna v. Benbeleben, gest. 1612, angefertigt 1583, eine handwerksmäßige iteinmeharbeit in Renaissancearchitektur. Das Grabbenkmal, die Pilaster nd Säulen sind mit je 2 Wappenschildern thüring. sächs. Abelsgeschlechter elegt (wohl die 16 Ahnen der beiden Verst.). Die Wappen stehen vom leschauer aus betrachtet in folgender Ordnung: 2) An der Säule links: die v. d. Assedurg (D. v. A.), v. Beichlingen (Ministerialgeschlecht), v. Werthern,

<sup>1)</sup> Müllers Chronik S. 23, 122. Sinter bem Altare über bem Fenster waren früher 18 Eryllersche Bappen und auf die Ausmalung bezügl. Berse von M. Thom. Securius, ibes sehlte schon 1892. 1) Bergl. Deutscher Gerolb und Harzzeitschrift Jahrg. 88, S. 222.

v. Morungen. An ber Säule rechts: v. Kromsborf, v. Rismit, v. Bangenheim, v. Schlotheim. An bem Pilasterlinks: v. Bettin (Ministerialgeschlecht), v. Gülbenbock (Bock v. Bülfingen): D. G. B., v. Marschall, v. Gräfen: D. v. G. (nicht O). An bem Pilaster rechts: v. Mickerit, Rithtum v. Eckstebt (D. V. v. E., nicht T.), Schenk v. Tautenburg (D. S. v. T.), v. Sbeleben. Spitaphium ber beiben Söhnlein ber Hauptm. Nickel v. Sbeleben, gest. 1568. Gut gearbeitetes Hochrelishib bes 1612 verst. kurf. Geheimsekretärs Joh. Christoph Rope, als Trachtenbild interessant. Spitaph. ber Frau Dr. Mich. Tryslers, gest. 1627, das seiner Mutter, gest. 1610, seines Baters (Schössers Mich. T.), gest. 1610. Bergoog Kalixtus Kern, gest. 1656, in halber Figur in Alabaster steif und trocker ausgeführt; sein Töchterlein, gest. 1642.

Die Kirche hatte 2 Erbbegräbnissen. 1462 stifteten Frize Reusen und sein Better Ulrich, Propst zu Kaltenborn, bei der Bruderschaft St. Mariä für ihr Geschlecht eine Seelmesse über dem Johannesaltare, "dar vor die obgen. Meuser Jre begrafft haben".1) Die v. Morungen hatten bis zur Resormation ihr Erbbegräbnis im Augustinerkloster, deinrich von M., seine Frau Gertrud und ihre Söhne Dietrich, heinrich und Dan. 1373 stifteten und Bolkmar v. M. mit seiner Frau Esse 1506 bestätigte. In St. Ulrich liegen begraben Melch. v. M. (gest. 1596) und seine Frau Anna v. Bendeleben (gest. 1612), Wolf v. M., gest. 1626, Melch. Christoph, gest. 1662. Von anderen abligen Familien liegen darin 1597 der gestrenge und ehrenveste Junker Ernst V o i g t.2)

Rurz nach 1713 (1735) baute ber Herzog Christian ben Fürstensstuhl. 1703 schenkte die Stadt 2 kupferne Pauken,3) welche heute der Berein für Gesch. und Naturw. ausbewahrt. — Diebstahl in der Kirche siehe Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 15, Nr. 10. — Die Kirche war 1804 mit 13700 T. zur Brandkasse versichert.

Die Kirchen bücher beginnen mit allen 3 Registern 1588. In Caufregister sind von 1610—1615 einschließl., im Sterberegister von 1600 bis 1615 und von 1683—1687, im Trauregister von 1588—1615 und von 1679—1699 Lücken.

Die Kirch enrechnungen (Sphoralarchiv) beginnen mit 1611; et fehlen 1612—1622. Das Kirch en siegel zeigt nicht ben heil. Ukrid, sondern den Ritter Georg, wie er den Lindwurm tötet, welches Siegel erst in Gebrauch kam, als 1539 die Romturei St. Georg in die Ulrichspfamgeschlagen wurde. Die Kirche führte die dahin kein Siegel, da der oberse Geistliche der Propst des Konnenklosters war.

Die Kirche und das mit ihr verbundene Nonnenkloster unterstands seit 1110 der Juris diktion des Klosters Reinhardsbrunn. 1508

<sup>1)</sup> Schöttgen und Krenfig II, 779. 2) Ueber bie anderen Begrabntffe bis 1788 ang

(1513) kamen beibe unter das Kloster Raltenborn. Bergl. darüber Abichnitt Ronnenkloster.

Außer dem im Chore befindlichen Haupt- und Hoch altare befanden ïch in den Kirchen oft noch eine Menge Seiten= und Nebenaltäre oder Bikarien, welche meist von Laien gestiftet waren. Die Weßpriester berselben pießen Bikare, ihre Altarlehen Bikarien, von denen die eigentlichen Pfarrer Blebane) unterschieden werden. Außerdem kommen an den Kirchen noch mbere Stiftungen vor, wie Memorien, Jahrgebächtnisse, Jahrzeiten ober Anniverfarien, Jahrbegängnisse (Begängnisse), Brüberschaften (besonders im 15. Jahrh. entstanden). Die Zusamenkünfte der Kalandsbrüderschaften arteten pater in Eg= und Trinkgelage aus. In ber Ordnung ber Bifitatoren von 1539 wurde bestimmt, daß die Lehen und Stiftungen zur Besolbung er Kirchen= und Schulbiener verwendet werben follten; das Ginkommen der Brüberschaften, nämlich Kalendarum, Beatae virginis, Corporis Christi ind der Elenden Licht, dagegen sollte von dem Sinkommen der Kirchen= und 5chulbiener abgefondert und den Hausarmen zu den Almofen der Sonn= und festtage geschlagen werden. Die Ulrichskirche war arm an Vikarien. die hatte vor der Reformation nur 4 Bikarien, 1 Brüderschaft und 1 klenden Licht. Die Wohnungen der Bikare lagen in der Propstgasse, woselbst och heute einige kleine Häufer mit spätgotischen Fenstern und Türen auf er Rückseite vorhanden sind. Das Einkommen der Bikarien steht in der 3farrmatrifel von 1575. Bifarie St. Mariä und Georg-Altar: dor 1392 von Er Rurd v. Rottleben, Berlt und Hans v. Swende feligen, enen Gott Gnabe, und Burchard v. Bennungen, ihr (Kloster Reinhardsbr.) dermann (ubirmann) zur rechten Hand in der Ulrichskirche mit 18 Marktscheffel eftiftet.1) Bitarie Beatae virginis: Eine Stiftung Ronrad Schreibers . a., 1504 vom Bischof Ernst v. Halberstadt bestätigt. Hatte wöchentlich 2 der würdige Herr und jährlich 14 fl. Einkommen. 1518—1539 "ber würdige Herr onradus Schreiber, vicarius zu sent Blrich"; am 3. Febr. 1518 Schreiber kropst des Klosters.2) Barth. Nat und sein Weib Osanne sel. gaben in rem Testamente beiben Kirchen 40 fl. für ein ewiges Gebächtnis. Vikarie t. Annä (Mutter der Maria), geftiftet 1501 von Mart. Engel, Ulrich Nümann, Priester, Hans Brun, seiner Frau Elis. und Joh. Hoffmann mit 8 Reffen über Peter=Pauls=, Annen= und Maria Magd.=Altar (Montag, Renstag, Mittwoch), botiert mit 450 fl. und 1 Haus. (18 fl. Zinsen bem likar, 41/2 fl. den Altarleuten für Wein, Brot und Lichte, Kustoden und chulmeister je 1, Org. 1/2 fl.). Die Altarleute hatten das Präsentations=, ie Kamilie Glümann bas Borbittrecht.3) 1539 Ulr. Gl. noch Bikar.4)

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urkundenbuch I, 331. 2) Original im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 249. ubolftäbter Urkundenbuch IV, 419. Müller S. 39. Die Zusammenstellung aller Bikarten nb beren Sinkommen von 1539 befindet sich im Ephoralarchiv Rap. A, lit. B, Ar. 1, oraus es Müller entnommen hat. Ein Berzeichnis der in den Kirchkasten geschlagenen ehen und Stiftungen steht in der Pfarrmatrikel von 1575. 3) Rudolst. Urkundenbuch IV, 37. 4) Müller S. 39.

Bitarie Beatae virginis sub Crypta murbe 1514 "unter ba Ronnenchore" (in ber Kluft, Gruft, jest v. Morungeniches Begrabnis, unter ber heutigen Orgelbühne) gestiftet. War ein Ratslehn mit 3 Lesemenen und 14 fl. Ginkommen; 1527-1539 Briefter Nik. Schmidichen, 1545 als Einwohner von S. noch Inhaber.1) Die Brüberschaft unfer lieben Frauen: 1458 von Bischof Gebb. von B. bestätigt, geftiftet von Beinrich Joen, Nicel Lucze, Nicel Drense, Ricel Boit, And. Salfeld und Joh. Luwer. Für die Seelen verst. Brüber und Schwestern follten 1 Seelmeffe Sonnabend und 4 Quartal=Unniversarien mit Bigilien gehalten werden. 1459 beichwerte sich ber Rat beim Bischof, daß sich die neue Brüderschaft ohne Zustimmung ber Altarleute (alberlute vnb gemeinliken parluben) gebilbet habe.2) Der Bischof antwortete, daß er die Brüberschaft auf das Gesuch ber Mitglieder, bas von einem Schreiben bes Amtmanns Schenken v. Tautenberg begleite gewesen, bestätigt habe, mas nicht geschehen sein murbe, wenn er gewußt, baf die Brüderschaft ohne Zustimmung des Rates und der Altarleute gestiftet sei 1462 bestellten Frit Mufer und ber Propst Ulrich Mufer zu Kaltenborn für 100 Schod Gr. ihr Testament und Seelgerat bei ber Brüberschaft mit 1 Seelmeffe Dienstag über bem St. Johannisaltare, "barvor die Rujer Fre begrafft haben," und 4 Begangniffen bes Sahres.3) 1463 beftätigte Reinhardsbrunn, bag Beinr. Smed, Propft zu Rorbach, Er Beinr. Refiner, Fried. v. Morungen, Gerh. v. Salle, Sans Robir, Rlaus Boyd, Rlaus Leute, Rit. Trepfe, Joh. Lower, And. Saluelb u. a. eine Brüberschaft mit 2 Reffen über Annenaltar und 4 Begangniffen, wofür ber Propftei jahrl. 15 Schoe für einen 4. Rumpan ju geben, ben Reinhardebr. fcidt.4) 1504 ftifteten Konr. Schreiber, Briefter, Gil. Rulling und And. Glumann, Bormunde bet Brüberschaft, weil fo wenig Priefterschaft und Bikarien in biefer Rirche find, für 60 fl., die ber fel. Ritter Boffe v. Morungen jur Meffe Trinit. gegeben, eine neue Vikarie mit 3 gefung. Frühmeffen über Beter=Paule= und uni. lieb. Frauen-Altar. Konr. Sch. legierte 50, die Vormünder 290 fl. und 1 Haus. Schulmeister, Rustode und Org. erhalten je 1/2, fl.5) 1539 3at. Taute (Thute) Bifar, ber 1540 entfest murbe. Der Elenben Lid: hatte nur 1 fl. 5 Gr. und 1 Pfd. Bachs. Die Kirche hatte außerbem noch folgende Stiftungen: 1476 bestätigte Bischof Gebb. von S. bie Stiftung einer Brabifatur, mit 50 fl. botiert. Brafentationerecht follte ber theol Fakultat der Universität Erfurt zustehen.6) Wegen "Gebruch und weniger Brieftericaft ober Bicarien" ftiftete 1508 Er Berm. Sergis von Dorften, ber 7 freien Künfte Magifter und ber beil. Schrift Dottor, Bifar bes Altars Trinit. mit ber Brabifatur ju St. Jatobi, 150 fl. ju einer neun Bifarie, wozu bie Brüberichaft Maria 150 fl. legte. Dazu gehörte 1 haus

<sup>1)</sup> Orig. Stadtarchiv Loc. II, Ar. 48b, Ar. 25. Orig. zu Wernigerobe Zh 921, Ar. 68. 2) Rubolft. Urkundenbuch II, 767, 815. 3) Schöttgen und Kreyfig, Diplom. II, 773. 4) Kreyfigs Beiträge zur Gesch. Sachsens III, 285. 5) Rubolft. Urkundenbuch IV, 103 und 117. 9) Daselbst III, 99.

Ein Vikar sollte wöchentlich 3 Meffen lesen; Patron war ber Rat. 1) 1520 verkaufte ber Rat für 20 fl., die er von Dr. Herm. Dorften empfangen, dem Propfte und den Vikaren 1 fl. Zinsen, wofür letztere Dr. Herm. Dorften und seinen Verwandten ein jährl. Begängnis mit Vigilien halten sollten. 2)

### Der Pfarramisverwalter.

Das Bfarrlehn bestellte vor 1539 die Abtissin des Klosters burch einen Propft, ber bie Pfarre verfah, und burch 2 Raplane, bie vom Nonnenkloster Lohn und Rost erhielten, wofür sie mit Einführung ber Reformation 12 Erfurter Malter Korn bekamen. Nach 1539 führte ber obere Geistliche (früher Propst) bis Edarbt (gest. 1883) ben Namen Ober-Diakonus, später Pfarramts verwalter. Patron ist feit 1539 ber Rat (Magistrat). 1575 focht ber Schösser die Kollatur der Pfarre an; boch ilieb es bei ber Berordnung von 1539. 1539 wurde bestimmt, daß ber Kaplane einer, ber das Pfarramt verwaltet, seine Wohnung auf ber Propste i jaben, 1555, daß der Oberbiakon, so das Pfarramt verwaltet, auf der Pfarr= sehaufung wohnen follte, welches bie zum Ronnenkloster gehörige Propstei var. Bor 1575 wurde bie Wohnung des Pfarramtsverwalters vom Rate iuf den Fundamenten des Schlafhauses (Dormitoriums) des Nonnenklosters rbaut. Heute fieht man vom alten Kloster in dieser Wohnung nur noch ine spätgotische Pforte in der einstigen Ringmauer des Klosters und ein in er öftl. Front bes Hauses eingemauertes Tympanon, das wohl zu einem Bortale ber Kirche gehörte. Vor 1619 war die Wohnung so baufällig, daß er Pfarramtsverwalter nicht mehr barin wohnen konnte; 1619 und 1625 aute man auf die Mauer nach 2B. für 273 fl. ein hübsches Saus auf, in as man 1862 für 1304 T. 6 Zimmer einbaute.3) Das Gehalt betrug 539 100 alte Sch. (95 fl. 5 Gr.), 4 Erf. Malter Getreibe und 1 Stein talg (Unschlitt). Rach Erledigung der Lehen kam 1 Malter Hafer, 1/2 Stein talg und 1 A. Holz hinzu, aus bem Kaften mit 3 fl. 3 Gr. bezahlt. ourben zugelegt 71/2 fl. aus bem Geiftstifte, 21/2 fl. wegen Abrian v. Stein= ruds Zuwendung, bavon ber Pfarrer armen Anaben Tinte und Papier usteilen follte, 1/2 Stein Unfchlitt, 30 Sch. Holz (1555 und 1575 vom tate zugelegt). Aus Stiftungen bekam er: 1 fl. aus ber Stiftung ber Bodlerin, seit 1575 wieder gangbar; 3 fl. 13 Gr. 5 Pf. Stiftung Doghorns; 0 fl. Tryllers; 3 fl. Hans Rothes Stiftung 1626; 10 Gr. 6 Pf., bem herexamen beizuwohnen; 9 fl. von Prenkenhofs Weinberg, 1633 legiert; T. Zinfen von ben 100 T., vom taiferl. Obriftleut. Donner 1642 gestiftet, 1678 6 T. Binfen, fpater nur 4); außerbem hatte er 6 Saß fteuerfreies dier, 1646 nur 5 Kaß, seit 1650 das sogen. Tranksteuerbeneficium dafür.4) 7895) wird das Einkommen auf 400 T. angegeben, nämlich Fixis 206,

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch IV, 201 und 181. 1) Daselbst IV, 459. 3) Stadtarchiv steil. II, 20c. 16, Ar. 21. 4) Müllers Chronit S. 77. Pfarrmatrikel von 1575. 3) Berzeichnis er Einkunste und Amtsverrichtungen der einzelnen Pfarren der Ephorie im Ephoralarch. Rap. A, t. C, Ar. 31. Ein Gehaltsnachweis von 1878 im Stadtarchiv Abteil. II, 20c. 21, Ar. 44.

Zinsgetreibe 47, 6 A. Land 12, Accidentien 135—140 T. 1789 wird gefagt: "Die Diakonen sind meist Beteranen"; boch erfordere die Kirche wegen ihrer Länge, ber Pfeiler und Winkel eine ziemlich starke Stimme.

Namen ber Pfarramtsverwalter.1)

1. M. Wolfgang Greffe aus Gisleben, bis 1556, vorher in Bom-Burbe Superintendent in S. 2. M. Heinr. Roth aus S. zuerst bis 1553 Konrektor hier, ging aber wieder auf die Universität Bittmberg, um feine Studien zu vollenden. Promovierte hier 1554 als Mag. lib. art. und kam 1555 als Diakonus zu St. Jakobi wieder nach S., we er 1556 Pfarramtsverwalter wurde. 1567 wurde er abgesett, weil er, wie Mencel in feiner Leichenpredigt fagt, "etwas in ber Lehr unrecht nicht vertuschen wollen," aber noch in bemselben Sabre an die Annenfirche ju Gieleben Schon nach einem Jahre erhielt er bas Pfarramt ber Anbreasfirche Die Flacianer, beren Feind er war, nannten ihn mit Anspielung auf seinen Namen "ben roten Drachen". Er starb am 7. Mai 1575 m Sisleben. Fried. Roth, Pfarrer zu Betri-Bauli, hielt ihm die Leichenpredigt. Auf bem alten Gottesader zu G. ftanb fein Bilb in Lebensgröße in Stein ausgehauen. In ber Ulrichstirche ju S. mar früher fein auf Holz gemaltes Bildnis, welches jest in der Turmhalle der Jakobikirche hangt, mit folgender Inschrift: "Gott zu Ghre ber Kirchen zur Rier Ward biese Grabschrift renovirt. Der fel. Mann Mag. Roth Ift nun vor 80 Jahren tobt Er biefer Rirchen Pfarrer war Standhafft, treu, fleißig fo viel Jahr, Bon hier er nach Eisleben kam. Daselbst er auch sein Ende nahm. Damit man sein Gedachtnis find Noch länger hier mit Beib und Rind Steht hier ber werthe Gottes Rann Er Baltin Mogk hats machen lan Bauberr allhier; ach wer Gott ehrt Dem wird von Gott viel Guts bescheert Der Sechs und fiebenzig ausgebracht In hat es wieder neu gemacht. A. B. 1657" (And. Pottschild). M. Seinr. Roth fcrieb Brautpredigten, 34 Leichpredigten, barunter ben "Sangerhäufer Iob" 1565, Predigten über ben 22. Pfalm, über ben Ratechismus und Paffionspredigten.2) Bu feinen Bredigten foll ein großer Bulauf gewesen fein. Sein Sohn Joh. Roth war um 1575 Stadtschreiber zu S. und lebte bamals in Streite mit dem Rate.3) Seine Tochter Anna heiratete 1592 den Bürgern. Wilh, Doghorn, Sein Sohn Wolfg, ftarb 1582 zu S. 3. M. Andrew Difenus aus Altenburg bei Meißen feit 1568 hier; tam 1577 als Pfarrer nach Ebersleben, als folcher er Superintenbentur-Abjunkt bei ba Rirchenvisitationen mar. Er ftarb 1591 zu Ebergleben. 4. M. Johann Seume von G., feit 1577; vorher Konrektor, bann Diak. ju St. Ulrid,

<sup>1)</sup> Die Ramen der Geiftlichen an beiden Kirchen nach der Reformation sind zu sinden in Müllers Chronit, in der Pfarrmatritel von 1575, angesangen von Müllers Hand, von Superint. Dr. Joh. Gottst. Osearius fortgesetzt, im Kirchenbuche zu St. Jakobi Rr. 2, im Kirchenbuche zu St. Ulrich Kr. 12, in einem Manustripte der Ulrichsbibsliothet unter B. Rr. 125. 2) Littus, Szempelbuch I, S. 1514. Bergmann, Tremend. mortis hor., I, S. 24. Millers Chronit S. 77. Jöchers Gesehrten: Lex. 1728, II, 834. 3) Prozehatten vor dem Oberhosgericht zu Leipzig im hiesigen Berein für Gesch. und Raturw. A, Rr. 3, 4, 6.

bann zu St. Jak. Wurde 1590 Superint. 5. M. Kasp. Dors aus S., vorher Schulkollege hier, 1586 Diak. ju St. Ulrich, seit 16. Juli 1593 Pfarramtsverw. Starb 1614. Müller ergählt S. 78 manches von ihm. 6. Mart. Autumnus (Berbft) von Norbhausen, vorher Diat. zu St. Jak., seit 1615 Pfarramtsverw., als welcher er 1632 ftarb. 7. M. Thom. Securius aus Rochengahn in Bohmen, murbe 1627 Reftor hier, bann Diak, zu St. Jakobi, seit bem 12. März 1633 Pfarramtsverw. 1661 war fein Sohn Joh. sein Substitut als fog. Mittwochsprediger. bat Thom. S. um die Substitution bieses Sohnes, was aber ber Rat abschlug, ba nur älteren Pfarrern Substituten gefett murben. 1666 protestierte ber Konrektor And. Glumann gegen biefe beabsichtigte Befetung, ba noch 5 Beift= liche ihm vorgehen mußten. Tropbem wurde Joh. S. 1666 als Substitut und jukunftiger Diak. ju St. Ulrich bestätigt.1) Thom. S. ftarb 1671. Über jein Leben fiehe Teil II, 201-203. 8. Chriftian Geride aus Balbenburg in der Mark, feit 1662 Diak. ju St. Jak., feit 5. Mai 1671 Pfarramts= verw., als welcher er am 26. Juni 1689 ftarb. 9. Joh. Chriftian Siepe, geb. 1659 als ber Sohn bes Paftors Joh. Hiepe zu Riestedt, seit 1684 Baftor zu Wallhausen, seit 1690 in S. Starb 30. Jan. 1733 und murbe in die Ulrichstirche begraben. Hatte seinen jüngsten Sohn, ben stud, theol. Christian Gottlieb, seit 2. Nov. 1727 5 Jahre als Substituten, ber bann Diat. ju St. Jat. murbe. 10. Joh. Rafp. Körner aus S., geb. 1681, wurde 1710 Diak. zu St. Jak., seit 3. Abvent 1733 Pfarramtsverw. 1765. Sein von ihm 1760 verfaßter Lebenslauf befindet sich in den Ephoral= aften unter Acta, ben Pfarramtsverw. betr. 11. M. Joh. Christian Rorner, Sohn bes vorigen, 1748 Pfarrer ju Brittig bei Beigenfels, feit 24. Oft. 1759 Substitut seines Baters, bann seit 20. Juli 1765 Pfarramts= verw. 1787 wurde er emeritiert und ftarb im Alter von 74 Jahren am 23. Aug. 1788. Er war ein beliebter Prediger. Seine von ihm am 4. Abvent= jonntage 1757 zu St. Ulrich gehaltene Gaftpredigt ift gebruckt vorhanden im Stadtarch. Abt. II, Loc. 7, Nr. 15. Seine Witwe ftarb kinderlos 1808 und hinterließ ein nicht unbedeutendes Bermögen. Mit ihm starb die Familie Rorner in S. im Mannesstamm aus. 12. M. Joh. Abam Sennide aus S., feit 1758 Diak. ju St. Ulrich, feit 12. Okt. 1786 Substitut bes Pfarramtsverw. Körner. Starb 10. Dez. 1797 und hat verschiebene Legate geftiftet. Er wird gerühmt wegen Standhaftigfeit in feiner orthodoxen Überzeugung gegenüber ber am Ende bes 18. Jahrh. "mit bem Schilbe ber Aufflarung fich bebeckenber Neuerungsfucht." 13. M. Joh. Jak. Böthe aus Leubingen, feit 1786 Diak. zu St. Jak., feit 18. Febr. 1798 Pfarramtsverw. Starb 1815. Seine Tochter mar die 2. Frau bes Organisten Röbiger (St. Jat.). 14. Ferb. Bolyt. Friedem. Frante aus Gehofen, wo fein Großvater und Bater Bastoren maren; feit 1798 Diak. ju St. Ulrich, feit

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. II, Loc. 15, Rr. 1.

18. Mai 1815 Pfarramtsverw. Starb 24. Nov. 1861 und hat chronik. Rachrichten im Rirchenbuche Rr. 12 ju St. Ulrich und eine Sangerhäuser Chronif von 1799-1836, gebruckt bei Weichelt 1838, hinterlaffen. Am 1. Rov. 1853 wurde er penfioniert. Sein Abjunkt und Substitut wurde am 9. Mai 1854 mit ber spes succedendi im Diakonat ber Konrektor Georg Kerb. Otto Soulge aus Ludenwalbe, ber aber am 1. Jan. 1855 an bie Frauenfirche zu Nordhaufen tam. Nach bem Weggange bes Schulze fanden fich bie beiben Diaf. Dr. Edarbt und Ulrich bereit, unentgeltlich bie Pfarrgefcafte bis zum Tobe Frankes zu beforgen. F. behielt baburch fein ganzes Stelleneinkommen. 15. Dr. Jul. Edarbt, feit 1862 Pfarramtsverw. Er ftatb 16. Guft. Reinh. Boigt, geb. 1831 ju Bornftebt, feit 27. Rai 1858 Pfarradjunkt (Substitut), seit 1862 Diak. ju St. Ulrich, seit 1884 erfter Beiftlicher biefer Rirche. Er war mit ber Hoffnung in ber Nachfolge in Diakonat zu St. Ulrich angestellt. Seit ber Einweihung ber Kirche 1893 Inhaber bes Roten Ablerorbens 4. Rlaffe, erhielt bei feiner Benfion 1. Cft. 1902 ben Kronenorben 3. Kl. Er ftarb am 24. Dez. 1902. 17. Billib. Ehrke, vorher Diak. zu Mühlberg, eingeführt in S. 26. April 1903.

#### Das Diakonat.

Das Diakonat hatte anfänglich auch eine eigene 28 ohnung. Gie lag neben bem Morungshofe "hart an St. Ulrichstirche versus occidentem" und kann kein anderes Saus sein als die jetige Rufterei. 1627 wohnte auch ber Küster barin. 1555 wird bas Diakonat als baufällig bezeichnet. Ran 1539 wurde bestimmt, mußte baber bem Diak, eine andere Wohnung zuweisen. daß der Diakonus seine Wohnung in der Behausung der Bikarie Trimit. Bei ber Bisitation 1555 murbe festgesett: Der Unterbiak. (St. Ulrich) foll im Saufe bes Lehns Trinit., bas vorher ber Bifar M. Grempler inne gehabt, am alten Markte bem Augustinerklofter gegenüber wohnen. Nachricht zufolge taufte ber Rat um 1600 ein Saus in ber Propfigaffe, bas vor 1539 bem Bropfte gebort hatte, jum Diakonat. Diefes gekaufte Burgerhaus blieb aber unausgebaut, fo daß ber Diak. wieder ohne Wohnung war. 1575 war die Wohnung des Unter-Diak, baufällig und unbequem. befdwerte fich ber Diak. Doghorn, bag bie Raplanei ziemlich wufte fei, weshalb er im eigenen Saufe wohnte und die Raplanei anderen Leuten überließ, bie nichts baran befferten, biefelbe vielmehr noch vollends absagen. 21s Diat. Doghorn fein eigenes Saus vertaufte, mietete ihm ber Rat eine Bohnung Der Diak beklagte fich aber, daß in biefer Wohnung "infizierte Leute" gewohnt hatten. In Diefer Beit hatte ber Rat Die Absicht, Die Diakonatswohnung wieber aufzurichten; boch tam es nicht bazu. Der Rirchtaften nutte bavon nur noch bie Scheune: 1625 vereinnahmte ber Raften von ber Scheune ber Kaplanei in ber Propftgaffe 4 fl. Scheunenzins. Zum Aufbau bes Diakonats ist es nie gekommen, obgleich ber Rat noch 1685 bie Absicht baju hatte. Die Diakonen wohnten nun entweder in ihren eigenen ober in gemieteten Saufern und erhielten einen Mietzins, 1600-1692 5 fl., bisweilen

auch 10 fl. Da das Diakonat ganz verwüstet war, so wohnte ber Diak. Mogt 1645 im eigenen Haufe. Er bat baber bas Konfistorium, sein Haus von allen bürgerl. Abgaben zu befreien. 1748 beantragte ber Diak. Meliß den Bau einer Diakonatswohnung oder die Erhöhung des Mietszinses. Stadt wies ihn ab, weil sie dazu unvermögend sei; auch das Konsistorium befdied bamals, bag es bei bem Bertommen gelaffen werben follte. einmal wurde der Stadt Gelegenheit geboten, eine Diakonatswohnung zu erhalten. 1798 vermachte nämlich bie kinderlose Frau Pfarramtsverw. Joh. Thristiane Körner, geb. Siepe, gest. 1808, ihr am Baffertore am Entenplan gelegenes Saus bem Rirchtaften ju einer fünftigen Diakonatswohnung, ba ber Diak, mit einer Wohnung nicht verseben.1) Doch mar biefes haus fehr baufällig und reichte auch für eine Familie nicht aus. Es kam nicht zum 1849 verkaufte ber Rirchkaften biefes Haus für 338 T. und gab feitbem bem Diak, bie Binfen von biefem Kapitale. Die Befolbung betrug nach ber Matrifel von 1575 41 fl. 14 Gr. 6 Pf. aus bem Kaften, 5 fl. 8 Gr. 7 Pf. aus bem Geiftstifte als Zulage seit 1575, 10 fl. aus Tryllers, 3 fl. 13 Gr. 5 Bf. aus Doghorns, 3 fl. aus Hans Rothes Stiftung von 1626, 10 Gr. 6 Pf. vom Oftereramen. Lom Rate erhielt er 2 Fuber heu, bis 1617 5 fl. dafür, darnach 1 Wiefe hinter Kiefelhaufen; 47 Schock Holz, nämlich 30 feit 1555 und 17 Sch. feit 1575. Außerdem hatte er bas Bras auf bem Kirchhofe ju Rfefelhaufen und 1 Sopfgarten ju gebrauchen und 171/2 A. Land. An Getreibe bekam er 24, bezw. 16 Sch. aus bem Beiststifte und von 2 Husen Land zu Borrleben. Steuerfreies Bier wie der Pfarramtsverw. 1633 legierte Rick. Prenkenhof, Freifaß zu Gorenzen und Annarobe, im Sinne feines am 20. Märg 1633 gu S. verft. Beibes, Rafp. Tryllers 2. Frau, geb. Rüchenmeister, der Kirche 1 Wein=, Kirsch= und Hopfen= berg von 7 A. vor dem Neuendorfe, den die beiden Geiftlichen benuten, bavon aber ben armen Leuten im Geiftstifte 1 Maß Wost ober Wein geben sollten.2) 1651 anderte Rif. Prenkenhof zu Böberit biefe Fundation babin, bag biefer Berg bem Diak. M. Mart. Mogk gehören, wogegen er jedem ber beiben Geistlichen jährl. 4 fl. und in fruchtbaren Weinjahren jeder Person im pospital 1 Maß Wein oder Most geben sollte. 1701 beschwerte sich der Diak. Bagner, daß von diesem Weinberge 1 A. fehle. Außerbem klagt er, "daß die Berwahrung des Weinberges kostbar, die Nuzung gar schlecht und die Beschwerlickfeit der Dieberei seiner Abgelegenheit halber ihm manchen Verdruß bereite." 1754 legte die Mogkiche Kasse dem Diakonus 10 T. für Abhalten der Kinderlehre zu.3) 1789 wird das Einkommen auf 320 T. angegeben. Der Dienst wird als beschwerlich bezeichnet, da der Diak, jährlich über 150 Predigten ohne die Amtsverrichtungen zu halten habe. Ein Einkommen= verzeichnis von 1873 befindet sich im Stadtarch. Abteil. II, Loc. 21, Kr. 44.

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. II, Loc. 16, Rr. 6. 2) Dafelbst II, Loc. 15, Rr. 1. 2) Rechsnung ber Mogkichen Kaffe von 1754.

Nachbem bie Sinteilung ber beiben Parochien in getrennte Seelsorgebezirke geschehen war, beschlossen bie Gemeinbe-Rirchenräte 1905, ben alten Titel "Diakonus" für bie beiben 2. Geistlichen in "Pastor" umzuwandeln Ramen ber Diakonen.

1. 1539 follte M. Ulrich Grempler, ber bis bahin bie Bitarie St. Trinit. inne hatte, welche 30 fl. Gelb und 171/, A. Land befaß, bas später ber Diak. nutte, Diakonus werben. 2. Joh. Segler mar 1555 Diak. War von 1533—1539 ber lette Propft bes Klofters Kaltenborn als Joh. Cfor, Cfocis, und barnach Pfarrer zu Beyernaumburg. 1555 wurde er auf seine Bitte Alters halben seines Dienstes als Diak, entlaffen. 3. 306 Scheiniger, ein Kleischer. Kam nach Sachsen, wo er Superint, wurde. 4. Balent. Peinling von Linden, mar 1553 Rantor hier, bann Ronretton und 1560 Diak. Starb an ber Pest am 24. Aug. 1565. 5. Joh. Broit aus S., von bem nichts bekannt ift. 6. Thom. Seller aus S., war vorher Infimus ber Schule, murbe 1568 Diak. und 1577 ju St. 3al 7. Joh. Batich te (Baschassus) aus Riethnordhausen, war erst Kantor bier, bann 1577 Diak., kam 1586 als Bfarrer nach Riethnordhaufen. 8. Kaip. Dors aus S. 1586-1590, ftarb 1614. 9. Balent. Beinling, Som bes obigen P., war vorher Quartus und Unterstadtschreiber, dann seit 11. Febr. 1591 Diak. und 1592 ju St. Jak. Kam 1603 nach Rieftebt als Baftor, wo er an ber Beft 1626 starb. 10. Balent. Dogborn aus E., vorher Quartus, bann bis 1591 Bfarrer zu Emfeloh; feit 1591 Diak bier: ftarb 1612. 11. M. Steph. Dogt, Sohn bes Bürgerm. und Lobgerbers Mart. Mogt, feit 25. April 1612 Diaf. Starb 1638 im Alter von 57 Jahren. 12. Joh. Kraul von Artern, mar Pfarrer zu Riethnordhaufen. bamals lieber ein Stabtkind genommen. Er wurde als Diak. voziert 28. Oft 1638, inveftiert ben 21. April 1639; ftarb am 7. Aug. 1639. 13. M. Rat Mogk aus S., bes Steph, Mogk Bruderssohn; als Diak, gewählt 24. Ok. 1639, angezogen 1. Febr. 1640. War vorher Baftor au Welbsleben. Starb im Sommer 1686. Sein Sohn war Gottf. Mogk, jur. Practicus. 14. M. Georg Dich. Bagner von Queblinburg, war vorher feit 1684 Retist hier, succedierte als Diak. 25. Aug. 1686, nachdem er feit 1684 Pfarrants Subst. gewesen. Starb 19. Febr. 1705. In bem Liebfrauenklofter # Magbeburg lebte er mit Brof. Phil. Müller im Streite. 1) 1689 gibt der Superint. Dlearius in Langenfalza, vorher in S. Superint., seiner Freude barüber Ausbrud, bag er nicht mehr in S. fei, wenn 2B. dort beforber werbe. 2B. wurde wegen verschiebener gegen seinen Lebenswandel angebrachten Beschwerben 1689 nicht zum Pfarramtsverw, gewählt, 15, M. Joh, There Reuling (Reiling) von Langenfalza, Sohn bes bortigen Superint, fa 3. Juli 1705; starb 1710. 16. Joh. Rasp. Körner, Sohn bes Kanters Steph. R., Diak. feit 7. Aug. 1710. Er ftarb als Bfarramtsverw. 1765.

<sup>1)</sup> Atta, ben Pfarramisverwalter und Diakonus zu St. Ulrich betr., im Sphoralardine Stadtarchiv Abteil. II, Loc, 15, Ar. 2.

Bei seiner Probepredigt hatte man auszuseten, daß er "eine allzu schwache, aus Engbrüftigkeit herrührende beische unvernehmbare Stimme habe." rhob sich baber ein heftiger Protest gegen seine Babl. 1) 17. M. Joh. Shriftian Senneberg von Quedlinburg, war vorher Reftor bier, bann feit 22. Aug. 1721 Diat. Starb 1743. 18. M. Joh. Chriftian Delig feit 21. Febr. 1744 Diak. Starb als ein fehr beliebter Brediger als Diak. ju 5t. Sat. 20. Sept. 1774. 19. M. Joh. Abam Sennide feit 15. Febr. 1758 Diak, zu St. Ulrich; murbe 16. Dez. 1774 Diak, zu St. Jak.; bann 1786 Pfarramtsverw.; ftarb 1797. Bar vorher Besperprediger an ber Iniversitätsfirche ju Leipzig. 20. M. Joh. Jak. Bot be feit 22. Febr. 1775, am als stud, theol. her. Wurde 1786 Diak, ju St. Jak, und starb 1815. 21. M. Karl Gottlob Zahn, Sohn bes Paftors Z. zu Saaled, vorher Ratechet zu St. Betri in Leipzig; feit 13. Febr. 1787 Diak. hier; wurde 1798 Diak. zu St. Jak. und ftarb als folder 1817. Da er in feiner Abjugepredigt ju Leipzig "fehr unicididliche und tonfuse Sachen vorgetragen und ich über manche Bunkte sehr unvorsichtig und unbestimmt ausgesprochen" jatte, wurde ihm das Konzept der Predigt vom Konsistorium abgefordert. 22. Ferd. Polyk. Friedem. Franke seit 1. Febr. 1798 Diak.; wurde 1815 Bfarramtsverw. Als er 1798 vom Superint. Rhost examiniert wurde, zeigte r qute Renntniffe im Sebraifden und Griechischen. Das Ronfistorium bezeugte ihm, daß er im Katechisieren gut bestanden. 23. M. Joh. Karl Fried. Frante aus S., feit 24. Sept. 1815 Diaf. als Randidat ber Theol. Er legte Kamilienverhältniffe halber plotlich am 12. März 1843 fein Amt nieber und war mit ber nur auf 10 Jahre zu zahlenden Benfion von 125 T. jufrieden. Starb im Alter von 59 Jahren 1848. 24. Aug. Leop, Fried. Demelius seit 15. Sept. 1843 Diak. Ging 1845 an die Stelle bes jolgenden nach Wolterit bei Delitssch. Starb 1882. 25. Karl Aug. Ferd. Sajilde seit 6. Juli 1845; war vorher seit 1834 zu Wolterit bei Delitsch. Mich. 1850 legte er sein Amt nieber. Er war ein beliebter Prebiger, ber die Fahne 1848 weihte. 26. Dr. Jul. herm. Edarbt feit 10. Oft. 1850 Diak. Am 3. März 1854 wurde ihm die Nachfolge im Pfarramte biefer Rirche zugefagt. Er wurde barauf 15. Mai 1862 Pfarramtsverw. unter bem Titel "Pfarrer"; bas beantragte Brabitat "Oberpfarrer" genehmigte bas Ronfistorium 1862 nicht. Er ftarb am 5. Juli 1883. Sein Großvater mar ber Bürgerm. und Abvotat Joh. Fried. E. zu S., geft. 1823; fein Bater ber Kriminalrichter Karl Fried. E. (geb. 1786), als beffen 3. Sohn er 24. Marz 1817 hier geboren war. Er besuchte die Schulen zu Donndorf und Roßleben, stub. von 1835 an anfangs Theologie in Leipzig, bann 1836 Theol. in Halle. 1839 bestand er das theol. Examen und erlangte in diesem Jahre bei ber philos. Fakultät ben Doktorgrab. 1841 bestand er bie Brüfung pro ministerio mit "sehr gut, mit Auszeichnung". Seit 1840 war er

<sup>1)</sup> Stabtardiv Abteil. II, Loc. 7, Rr. 1c.

Lehrer am Babagogium ju Salle und verfaßte mit bem Geographen Dr. h. A. Daniel 1845 geistliche Reben in ben Sonnabendsandachten bes Badagogiums zu Halle. Im November 1850 wurde er Diak, zu St. Ulrich, 1862 Pfarter Seit 1854 mar er Inspektor ber bamals neu gegründeten Burger: schule und gab an ihr auch Unterricht in Latein und Griechisch jum 3mede ber Borbereitung für Pforta. Bei Gründung bes Gymnasiums 1871 übernahm er bis 1881 ben Religionsunterricht. Lokalichulinspektor ber Rabchenburgerschule mar er bis zu feinem Tobe.1) Bei feiner Hochzeit 1857 ehrte ihn bie Stadt burch ein filbernes Geschent als "Dant ber Stadt 1857" für feine Berdienste als "Direktor ber höheren Bürgerschule".2) 27. Buft. Reinh Boigt seit 10. Mai 1858 Pfarrabjunkt, seit 1862 Diak., seit 1884 effer Geiftlicher, als welcher er am 1. Ott. 1902 pensioniert wurde. Bon 1884 bis 1892 war bas Diakonat zwecks Anfammlung eines Baufonds für die Rirche unbesett. Silfsprediger in biefer Zeit maren: Delin und Tifder. 28. Am 24. Juli 1892 murbe als neuer Diaf. herm. Rosfchte, geb. 1862 ju Düben, eingeführt. Seine Antrittspredigt "Beruf eines Geiftlichen" if bei A. Schneiber 1892 gebruckt. Außerbem verfaßte er ein Werk über die Frauenfrage und ben "offenen Brief an Freiherrn v. Stumm". Durch bie lettere Schrift tam er wegen feiner fogialpolitifchen Tatigteit in Disziplinaruntersuchung. Am Ende berselben wurde er am 30. Juni 1897 seines Amtes in S. enthoben. Die ihm zugewiesene Stelle zu Sierakowit in Oftpreußen nahm er nicht an. Seitbem lebt er als Privatmann.3) 29. Alf. Ram. Duge Raifer, feit 1898. Ging 1. Jan. 1903 als Pfarrer fur bie innere Mission nach Magbeburg. 30. Arthur Rittschalt, vorher Silfeprebige hier, feit 1903 Diak., eingeführt 22. Febr. 1903.

## Die Rufferei.

Schulmeister, Rustobe und Organist werden in den Urkunden von 1489 und 1500 genannt. Die Abtissin des Klosters mußte dem Kustoden die Komgeben, wosür er 1539 20 fl. Geld erhielt. 1575 hatte der Küster 20 kl. vom Kasten (Tisch im Kloster), 3 fl. 9 Gr. von etlichen Memorien, 15 Gr. für Seigerstellen, 10 Gr. 6 Pf. vom Rate für pro pace alle Mittage wischlagen, 7 Gr. 10 Pf. Sanggeld und 1 fl. neue Julage aus dem Geistätige ist 1575. 1689: 20 fl. Besoldung, 7 Gr. 10½ Pf. aus dem Kasten, 6 kl. 3 Gr. aus der Kirche, 1 fl. aus dem Geiststift für das Singen am Donnerstage, 2 fl. 6 Gr. für Lichte in der Mette, 2 Gr. auf jedes Fest aus dem Kasten; an Legaten: 12 fl. vom Gutteseichen (alle 11 Jahr herum) im Hälfte, 2 fl. 10 Gr. 6 Pf. das kleine Gutkesesche, alle 4—5 Jahr, in 4 Teilen, das große Tryllersche 20 fl. alle Jahr, 12 fl. das Appelmannick (alle 12 Jahr), das Reujahrsgeld 4—5 fl. und das "schöne Gi". 1789: Gehalt

<sup>1)</sup> Lebenslauf in Fried. Hinhe, Festschrift zum 25jährigen Jubiläum bes Grunnsfaus zu Sangerhausen 1896, S. 6. 2) Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 7, Rr. 52. 3 Sine & urteilung seiner Tätigkeit und seiner Person befindet sich im Bericht der Kreitspade Sangerhausen vom 3. Sept. 1897, S. 7 und 8.

34 T. Fixis inkl. ber Legate und 76 T. Accidentien inkl. Schul= und Privat= zelb. Der Dienst war, ba ein Lehramt bamit verbunden, beschwerlich, weil n ben kleinen Rinbern bas ABC, Buchftabieren, Lefen und bie erften Anfangsgrunde bes Christentums einzuprägen habe. Bis 1692 mußte ber Rufter für fl. 3 Gr. das Uhraufziehen und Seigerstellen beforgen. Bon 1694 an tat Dies ber Türmer für 5 fl.; ber Rufter bekam nun nur noch 1 fl. 3 Gr. Seifengelb, bas Rirchengerat ju mafchen. Die Bobnung bes Rufters lag ieben bem Morungshofe. 1555: Ein haus nabe ber Pfarrbehaufung, hat est hans Sidel inne. 1575 war sie "eine bose Behaufung ohne Hof und keller hinter ber Pfarrbehaufung gelegen versus Septentrionem, von ihm iber niemals bewohnt worben, sintemal er eine eigene Behaufung bat." 1687 brannte die Wohnung mit ab; ber Rat bewilligte baber 3 fl. und 3 fl. 1us bem Raften zur Dicte. Erft 1703 baute man bie Rufterei wieber auf. 1808/09 murbe bie jegige Rufterei und Mabchenschule vom Rirchkaften für 700 T. neu gebaut. 1853 murbe bem Rufter auch bie frühere Schulftube n der unteren Stage mit eingeräumt und 1855 repariert.') Seit ber Mitte ves 18. Jahrh. war mit bem Rufteramt ein Schulamt verbunden. Rufter, bie bis babin meift Handwerker gewesen maren, mußten nun Lehrer ein. S. hatte nach 1539 außer ber Knabenschule (Augustinerkloster) zwei Nabchenschulen in ben beiben Barochien. Die zu St. Ulrich murbe bis twa 1709 von Mägbleinschulmeisterinnen versehen (genau läßt sich bas Jahr ucht angeben). Der Pfarramtsverw. Hennide schreibt 1791 von biefer Raddenfcule: Bor alten Zeiten ift nur 1 Mabchenfculmeifter bier gemefen; rachbem fich aber die Ginwohner vermehrt, bat ber Magiftrat für nötig beunden, in ber Ulrichsgemeinde einen befonderen Magbleinschulmeifter in ber Berfon bes Rüfters anzustellen. Wann bies geschehen ift, tann man aus en Aften nicht erseben. Doch scheint ber erfte ber 1758 angenommene Rufter Joh. Gottf. Krieger gewesen ju fein. Das Lotal für bie Mabchen blieb in ver Rufterei, bis man 1844 bas neue Stadtfculgebaube erbaute. Bon nun m unterrichtete auch ber Rufter im Stadtschulgebäube.

### Ramen ber Rüfter.

1. Mart. Franke aus Kelbra, seit 1546 Küster; starb hier 1589 im Ilter von 89 Jahren. Er hatte die Schulen zu Kelbra, Sondershausen, Unedlindurg, Wittenberg und S. frequentiert. 2. Joh. Franke, Sohn es vorigen, stard 1616. 3. Kik. Treue (Treune), ein Leinweber, seit 616, stard 1634. 4. And. Bankmeister aus Artern seit 1634. Vorher var er Quartus der Schule hier. Stard 1664. 5. Barth. Körner aus S., sest. 1688. 6. Lud. Körner, Sohn des vorig., stud. theol., resigniert 1695, um seine Studien fortzuseten. 7. Christian Seyfarth, ein 5chneider, Sohn des Schulmeisters zu Pöhl bei Plauen i. V. Stard 1722. Beil er sein Handwerk trieb, ohne der Schneider-Annung zu S. anzuhören,

<sup>1)</sup> Stabtardin Abteil. II, Loc. 16, Rr. 18.

wurde er 1712 mit 8 Tagen Gefangnis belegt. 8. Gottf. Rinbler, stud. theol., von Görlit, seit 1722. Bar vorher Schulmeister zu Rartinsrieth und ftarb am 29. Nov. 1725. 9. Joh. Rub. Rrat feit 10. Dez. 1725, geft. 1757 im Alter von 79 Jahren. 21. Aug. 1756 bat er um ben Baijenvater und Informator Joh. Gottfr. Rrieger als Subst. 10. Joh. Gotti Rrieger aus Liebersborf. Rufter und Mabdenfdulmeifter, feit 20. Sept 1756 als Subst., als Rufter seit 30. Sept. 1757. Starb 2. April 1786. 11. Joh. Fried. Ernft Soffmann aus Bruden feit 2. Mai 1786. 1. Jan. 1822 fein Umt nieber und erhielt ben folgenden als Subst. Starb 1845 im Alter von 91 Rahren. 12. Rob. Bilb. Dan. Rirchner, vother Präfectus chori und 1. Rollaborator, feit 10. Jan. 1822 Rufter und Madden lehrer ber 2. Rlaffe. Er beantragte 1845 feine Emeritierung, wollte aber bie Rufterftelle noch beibehalten, worauf man nicht einging. Erft 1. Juli 1847 fand er sich bereit, sich mit einem Ruhegehalte von 200 T. penfionieren ju laffen.') Er fonnte fich nicht in die neuen Schulverbaltniffe feit 1844 hineinfinden: "Man hat ihn burch die neue Organisation bes ftabt. Sont wefens aus feinen heimischen Umgebungen, aus feiner Schulklaufe, wo er 3? Jahre felbständig geschulmeistert, herausgeriffen." Starb 19. Dft. 1870. Sein Substitut murbe 13. Lehrer Rarl Sennide, feit 1. Mug. 1847; war vorher seit 1846 Elementarlehrer (Rollaborator) hier. 1. Juli 1852 wurde er Rantor. Da ber Lehrer Rub. Rraufe bie Bahl jum Rufter ablehnt und Konreftor=Subft. und Lehrer ber Armenfchule blieb, wurde Rumer 14. Lehrer Seinr. Fried. Rumpf aus Queftenberg, feit 30. Rov. 1852. Bom 1. Oft. 1879 ab empfing er als Rufter eine firierte Stolgebuhren-Gut schädigung von 112,73 M. Er starb am 19. Febr. 1889. 15. Lehrer Rati Weber feit 1. Dez. 1891, niebergelegt am 1. Oft. 1901. 16. Lehre Frang Som ibt feit 1. Oft. 1901. 3hm wurde geftattet, im eigenen Dank am Rirchberge wohnen zu burfen, mahrend die Rufterei vermietet murbe.

## Organifien.

Die Kirche hatte bis 1728 keinen eigenen Organisten, vielmehr besorgt ber zu St. Jakobi diese Kirche mit. Die Stadt hatte bis zu dieser Zeit um einen Organisten. Am 16. Aug. 1723 stellte der Rat den Organisten 304. Sottlob Weismann als Organisten an beiden Kirchen an, der zugleich and das Orgelschlagen auf dem kleinen Werke in der Kirche des Geiststifts einmal in der Boche zu besorgen hatte. Der Rat bestimmte in seiner Bokation: "Da es und gesallen und wir es vor nöthig besinden würden, bei jeder Kirche einen à parten Organisten zu bestellen, er darwider nichts einwenden, noch solches zu widersprechen, sondern lediglich, wie es von wiedenden, noch solches zu widersprechen, sondern lediglich, wie es von wiederspreicht zu seine schallen und mit der Kirche, wohin er alsdann I oci ret werden würk, friedlich zu sein schuldig sein soll." Das Konsistorium hieß zwar diese ausgestellte Bokation ansangs nicht gut, doch bestätigte es W. am 21. Febr. 1725.

<sup>1)</sup> Stabtardin Abteil. II, Loc. 7, Rr. 48.

Am 10. Aug. 1725 stellte nun ber Rat ben Organisten Joh. Frieb. Rahm jum Organisten an St. Ratobi an. 28. wurde nun ber erfte Organift an ber Ulrichstirche. Beibe Organisten teilten fich in die Befoldung, vie beibe auch abmedfelnd bas Orgelichlagen in ber Geiftftiftstirche besorgten. Jeber bekam 51 fl. 18 Gr., 6 Sch. Korn aus bem Geiftstifte, 6 Sch. Wellen, bie Salfte bes Tryllerichen Legats von 5 fl. 1796 wird bie Organistenbefoldung folgenbermaßen angegeben: 57 fl. 12 Gr., bavon 80 fl. rus ber Stiftseinnahme, 21 fl. 18 Gr. aus bem Armenkaften, 5 fl. 15 Gr. rus ber Mogtichen Raffe; außerbem 6 Sch. Roggen aus bem Geiftstifte, 6 Sch. Bellholz aus bem Ratswalbe und bas Trylleriche Legat aus bem Amte 5. Seit 1824 befam ber Organist für bas Singen beim Frühgottes= ienfte, bei welchem er bie Funttion bes Rantors zu vertreten jatte, 6 T. aus bem Kirchkaften. Der Organist hatte also feit biefer Zeit jugleich als fog. Borfanger zu fungieren, welches Amt ihm feit Aufhebung Des Tertiats ber Stadticule 1826 übertragen mar. Als aber ber Diak. Edarbt 1856 einen befonberen Borfanger beanspruchte, murbe ber Lehrer Rub. Kraufe Borfanger. Der Organist Reichardt beschwerte sich 1858 beshalb und erhielt bie ihm genommenen 6 T. Befoldung von nun an, Die ihm aber fpater wieder entzogen murben. Diefer befondere Borfanger var in ben Bormittags-Gottesbiensten ju St. Ulrich nur alle 14 Tage nötig, veil nämlich ber Kantor ju St. Jakobi alle 14 Tage bie Liturgie ju St. Ulrich zu halten hatte. 1857 murbe ber Baccalaur. Kar Beder Borfanger. Namen ber Organisten.

1. Joh. Gottlob Beigmann, jur. Cand., Notar. publ. und Thoralorganist, von Bulenit, war hof= und Stadtorganist und Rusitus seit 1725 (1723). Starb im Alter von 81 Jahren 1772. 1738 mar er wieber Organist zu St. Jak., seit 1741 wieber zu St. Ulrich. 2. Albr. Frieb. Bernidel aus Großleinungen, feit 1772 Organift, vorher Rantor ju Starb 1796. 3. Albr. Fried. Bernidel, Sohn bes vorig., Dankerobe. Starb 3. Dai 1846 im Alter von 78 Jahren. Sein Subst. eit 1796. vurbe am 1. Jan. 1835 4. Lehrer (Kollaborator) Joh. Christian Karl Reicharbt, seit 1835 Subst., seit 1846 Organist. War vorher in S. seit 1831 13 Jahr Rollaborator (Lehrer ber 6. Rlaffe ber Stadtfcule) mit einem Behalt von 36 T., bann ber 3. Mabchenklaffe mit jahrl. 100 T. Burbe 1. Jan. 1872 mit einem Ruhegehalte von 150 T. emeritiert und ftarb 18. Juni 1875. 5. Lehrer Rarl Beder, Organist feit 1. Jan. 1872, emeritiert ım 1. April 1889, geft. 29. Febr. 1892. 6. Lehrer Dot. Ritfche feit l. April 1889.

### Forfänger.

Beibe Kirchen ber Stadt hatten seit alten Zeiten nur einen Kantor, ber abwechselnd in der Jakobi- und Ulrichskirche den Gesang zu leiten hatte. Der Tertius der Stadtschule hatte bis 1826 das Borsingen in dieser Kirche in den Sonntagen zu besorgen, an denen der Kantor nicht zu St. Ulrich war.

Seit 1850 (1856) stellte man einen eigenen Leiter bes Gesangs (Borsanger) an, was seit 1824 (1826) ber Organist war. Die Remuneration betrug ansangs 90, bis 1891 150, bis 1. Okt. 1895 200, seit bieser Zeit 300 Mt., welche auch pensionsberechtigt ist. Bom 1. Okt. 1895 ab geschah die Anstellung bes Borsängers auf Lebenszeit. Lehrer Karl Becker, Borsänger besan er seit 1857, wurde 1. Jan. 1872 Organist. Als Borsänger besan er seit 1857 15 T. aus den Einkünsten des ehem. Tertiats, weil dem Tertius dis zur Ausschung diese Funktion oblag. Lehrer Osk. Nitzsche, Borsänger seit 1. Jan. 1872 mit 30 T. Remuneration. Wurde am 1. April 1889 Organist. Lehrer Karl Schmidt feit 1. April 1889 dis 1. Okt. 1903. Lehrer Ferd. Grüne berg seit 1. Okt. 1903.

# Die Jakobikirche.2)

Auf der Stelle der jetigen 3schiffigen spätgotischen Hallenkirche fand foon im 13. Jahrh. eine kleine, jebenfalls romanische Rirche, bie als "Marktfirche" 1271 zum erstenmal genannt wird und von 1271—1410 den Ulrichsklofter unterftanb. 1271 übertrug nämlich Markgraf Dietrich bet Weise von Landsberg unter Zustimmung seines Bruders Albrecht und bes Bischofs Bolrad von Halberstadt das jus patronatus der Rarktlitche (parochia forensis) dem Ulrichekloster.3) 1286 bestätigte zu Beißenfels Markgraf Fried. von Brandenburg, Dietrichs b. B. Sohn, bemfelben Rlofter bieses Batronatsrecht (jus patronatus forensis parochie intra muros oppidi Sangerhusin).4) Auch foll nach Spangenberg und Müller S. 17 Bijdoi heinr. von Merfeburg und ber Abt Marquard von Reinhardsbrunn biefe Schenkung bestätigt haben. 1295 bestätigte es Bapst Bonifacius. 5) Bein Herrichaftswechsel wiederholen sich biese Bestätigungen; 1324 genehmigte Köng Lubwig biese Inkorporation. Seine Schwester, die Markgrafin Agnes, über eignete biefes Recht in bemfelben Jahre. ) 1334 ichenkten Bergog Magun mit Zustimmung seiner Frau Sophie und die Markgräfin Agnes biefes Recht. 1 1335 bestätigte ber Bischof Albert von Halberstadt biefe Schenfung

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. II, Loc. 7, Rr. 36 und 37. 7 Auffat von Dr. 3d. Schmidt, Unterhaltungsblatt der Sangerhäufer Zeitung 1874, Rr. 49—51. Ein Sanzelbeft im Stadtarchiv unter Menzels Rachlaß. Otte, Handbuch der Krchlichen Ausbuch ber Krchlichen Ausbuch unter Menzels Rachlaß. Otte, Handbuch der Krchlichen Ausbuch unter Menzels Rachlaß. Otte, Handbuch der Krchlichen Ausbuch auch darz I, 290, 320, II, 417, 517, 745. 7 Thuringia sacra S. 117. 308, Kried Schannat in Vindemiis Litteroriis Collect. 1, 123. Müllers Shronit S. 147. Khäringen und Harz I, 284. Spangenbergs Sangerhäufer Chronit S. 326. Horns umftändlichen Bricht vom Markgrafentum von Landböberg S. 43. 4) Original im Hauptfaatserchip Poresben. Rubolftädter Urtundenbuch I, 13. Willer, vita Ticemanni, S. 49. Spangenberg S. 327. Müller S. 148, 17. Kenzels Biblioth. Europ. I. Horn, Bertick über des Margrafentum von Landböberg, S. 46. 3) Rubolft. Urtundenbuch I, 27. Geh. Staatserchip Poriginal in Poriginal in Pauptfaatsarchip zu Dresben Rr. 2298. Rubolftädter Urtundenbuch I, 45 und 49. Schantsarchip zu Weimar Rapf. 68, bez. B. Spangenbergs Sangerhäufer Shronit S. 33. Müller S. 17. 7 Rubolftädter Urtundenbuch I, 65. Original im Hauptfaatsarchip zu Dresben Rr. 2864. Rubolftädter Urtundenbuch I, 57. Spangenberg S. 338. Müller S. 18.

ecclesie St. Jacobi in Sangerhusen, que forensis dicitur.)<sup>1</sup>) 410 bekennt ber Landgraf Friedrich, daß das Kloster zu St. Ulrich sich "folcher zehen, als sie an St. Jacobi Pfarrkirche von Alter herbracht und gehabt haben, anzlich begeben und sich verzogen haben, daß wir ihnen dagegen solche Inade getan, die Lehen, wenn sie die von und wieder heischen, wieder antsorten und ihnen geben. "2) Das Patronat ist aber nie zurückgegeben worden.

Um ber Rirche bie mangelnben Mittel gur Reparatur ihrer Bebaube zu gewähren, erhielt fie im 14. Jahrh. verschiebene Zuwendungen. 50 gestattete 1341 ber Bischof Albert von H. ben Bauvorstehern (provisorious fabrice ecclesie parochialis in Sangerhusen), ein Marienbilb vor er Kirchture (ante fores ej. ecclesie) aufzustellen und die gespendeten Umosen zur Instandhaltung der Kirche zu verwenden.3) 1867 schenkte Herzog Ragnus 1/2 Mark Gelb Sangerh. Bahre, die ihm fein Amtmann Tyle Gere ufgelaffen an feiner Sufe Landes ju Benigen Enzeingen, die Rule Domas u Rorbach und Dietrich Scheffer hatten, "zu gebewe bem gotteshaus."4) 368 erteilte ber Bifar ber Bistumer Salberstadt, Babenberg und Merfeburg Men, die auf bem jett geweihten Altare St. Sebaft. opfern, ben Umgang im lirchhofe machen, bem ju Rranken getragenen beil. Dl folgen, bei bem Abendlnschlagen (ad pulsam serotinum) 3 Ave Maria beten, 40 Tage Ablah mb 1 Fasten.5) 1436 erteilte ber Bischof Beinr. von Samaria, Bikar bes Rijchofs Joh. von S., auf Bitten bes Pleban Heinr. Pflugrister zu St. jak. benen, die die Kirche andächtig besuchten, 40 Tage Ablaß und 1 Fasten; asselbe erhielt ber, ber ein Bilb ber beil. Jungfrau verehrte, bas ein guter Rann Joachim gebracht und ber Bischof geweiht hatte.6)

Auch in S. zeigte sich in der Blütezeit der Spätgotik in der 2. Hälfte es 15. Jahrh. eine rege Bautätigkeit, die schon durch den Brand 1431 ngeregt war. So stammen fast alle öffentlichen Gebäude der Stadt aus ieser Periode: Rathaus, Türme, Tore und Mauern, die 1444 erbaute Geistiche, die ersten steinernen Gebäude des Geiststifts, die Kemnate des alten Schosses (1446—1455), der Komturhof (1452), die Marienkirche, Anbauten er Ulrichskirche und die Gebäude des Augustinerklosters. Auch der Bau der zigen Jakobik der wurde in dieser Periode begonnen. Das erste deld zum Bau erhielt man 1441. 1441 erteilte Joh., Vikar des Bischoss on H., allen, welche diese Kirche besuchten, vor dem Bilde (Tasel, cymbarium ive tadularium in altare Corporis Christi) beteten, 40 Tage Ablaß. ist anzunehmen, daß man die alte Kirche nach und nach abgebrochen und ie neue stückweise, so wie man das Geld dazu hatte, baute. Den ersten

<sup>1)</sup> Rubolftäbter Urkundenbuch I, 69. Weimar Raps. 68. 2) Rubolftäbter Urkundensuch I, 415. Diese Urkunden über das Patronat sind zusammengestellt in einem handshriftlichen Rachlasse aus der Kloßschen Bibliothek, vor 1828 in S., seitdem in der Fürstl. ibliothek zu Wernigerode. 3) Rudolstädter Urkundenbuch I, 101. 4) Daselbst I, 201. Abedruckt Rüllers Chronik S. 102. Bestätigung vom Herzog Georg von 1500 das. S. 108 ab Staatsarchiv zu Ragdeburg Rr. 1815, sol. 1. 5) Rudolstädter Urkundenbuch I, 209. Daselbst I, 741. 7) Daselbst II, 37.

Anfang machte man 1457. Am 1. April 1457 verbingten Rat und Altarleute bem Steinmegen Meifter Beinrich "Bfeiler ju einer neuen

Rirchen ju hauen und zu feten, auf folche Dage, bag man Deifter Beinriche von ber Elle Pfeilers je auf einem Ende in die Bobe ju meffen, au hauen und zu feten 4 Schod Gr. geben foll, und die Pfeiler follen acht edig fein, und die Rirche foll Deifter Beinrichen Raum tun (ausgraben laffen) ju ben Füllmunden ber neuen Pfeiler. Item bie alten Pfeiler, bie in ber Rirche fteben, foll er zuvor ohne fonberlichen Lohn abbrechen, und bie Rirche foll ben Rraner (Steinwinde) baran beischiden. Item foll er eigen Bezeug in ber Steinhütten halten; aber bie Orte und Scharfe und bie allen Bezeuge zu fertigen foll bie Rirche belohnen. Darfiber foll er nachber fein Gebinge, noch Arbeit an anderen Enden annehmen, es geschehe benn mit ber Altarleute Willen und Biffen. Es mare benn, daß die Rirche Gebruch an Belbe hatte, bag er nicht konnte geforbert werben. Benn bas fo mare ober fame, bas follen ihm die Altarleute so zeitlich zuvor sagen, baß er an anderen Arbeiten und Verbingen nicht gehindert werbe. Dan foll auch Reifter Beinrichen bei folder biefer Rirchenarbeit und Gebinge bleiben laffen und ib baran nicht werfen, noch werfen laffen, man hatte benn fo redliche Sache ju ibm, daß er nach Erkenntnis unfere bes Rate und Altarleute und bagu reblicher Werkmeister gebrechlich erkannt worden."1) Dan begann also mit den Bau bes Schiffes. 1463 muß man foon einen Teil besselben vollendet haben. Der Rat wollte nämlich 1463 einen neuen Altar errichten, ben ber Beibbifchof Joh. gleich nach Oftern weihen wollte. Der Bifchof beutete an 1. Marg 1463 bem Rate auf feine Anfrage an, "bag die geiftlichen Prient wohl mogen Meffe halten auf einem portatel (Tragaltar), wenn fie gebeten werben. "2) Man begann also 1463 ichon mit bem Abbrechen ber Rebenalian im Schiffe. Doch fchritt ber Bau nur langfam fort, ba man 1472 erft bis jum Bau ber Torlaube auf ber Gubfeite gelangt mar; es muß wohl ofters an Geld gefehlt haben. Über bem Saupttore ber Rirche auf ber Subjent zeigt nämlich ein Stein folgende Inschrift: Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo feria secunda post Egidii3) bacc structura est incepta. Es kann sich biefe Inschrift nur auf ben Bau de Torlaube beziehen. Auf fie ftutt fich wohl auch Spangenberg in f. Chroni (auch Müller S. 18): "Anno 1472 ober furz hernach ist bas mittelfte In ber neuen Rirchen vollendet worden zwischen bem Chor und ber Rirchen. 1495 erft gelangte man zum Abbruch bes alten Chores. Weil baburch ber geweihte Charafter bes alten Gebaubes verlett murbe, fo mußte bie Bebort ihre Ginwilligung geben. Am 29. April 1495 gab ber Erzbischof Ernft von Magbeburg (Abminiftrator des Bistums Salberftabt) dem Pfarrer M. Ind. Schol die Erlaubnis bazu. Bugleich murbe biefem erlaubt, mabrend be Baues Meffen an geweihten Altaren außerhalb bes Chores zu balten. Ind

<sup>1)</sup> Rubolstäbter Urkundenbuch II, 721. Geh. Staatsarchiv zu Weimar Rapfel (4.
2) Rudolft. Urkundenbuch II, 97. Weimar Kapf. 69. 3) 7. Sept.

wurde ihm aufgetragen, ben Grundstein jum neuen Chore seiner Zeit zu legen. 40 Tage Ablaß erhielten bie, welche hilfreiche Hand boten. 1) Bur Abhaltung von Wessen an Tragaltaren gab 1494 bas Kloster Kaltenborn seine Konzession. Rach ber im Stadtarchiv vorhandenen Rirchrechnung von 1494/95 wurden 1495 schon die ersten Steine zum neuen Chor gelegt. Haustücke und Steine polte man aus dem Beinschuh, zu Herchensola und im Hohen Berge, Kalk om Butterberge. Wie die außen über dem Sakristeifenster angebrachte zahreszahl anzeigt, ist bieser Teil bes Chores 1496 fertig gestellt. Shormauern find nach ber über bem füdöstl. Chorfenster außen unter bem Dache ingebrachten Jahreszahl aber erft 1502 vollendet. Im neuen Gebäude wurden ofort neue Altäre errichtet und an diesen, sowie auch an Tragealtären Portatelen) außerhalb bes Chores auf befondere Erlaubnis Meffen gelefen. fe begann barauf die Einwölbung bes Chores, die bis 1510 fertig Der 1. Schlußstein bes Chorgewölbes (vom Schiff aus) trägt bie Jahreszahl 1510, ber 2. die verschlungene Chiffre ASHSD (ob And. Schull?), ver 3. bas Bruftbild bes Patrons, Jafobus bes Alt., ber 4. bas Steinmegeichen bes Meisters, welches auch bas Gewölbe ber Turmhalle und ber öcklußstein des Chores zu Riethnordhausen von 1524 zeigt (also berselbe Ginen Teil ber Geldmittel jum Bau bes Chores gewann nan durch ber Kirche erteilte Ablagbriefe u. a. handlungen. 1482 verkauften ie Altarleute Jat. Smebt und Matern Schulthepfe bie erklagten Guter bes el. Hans Schreiber,2) ber vor 1493 Haus, Hof und Bacofen am Holznarkte ober an ber Ede ber Jeppengaffe, 18 A. und 1 Beinberg an bie eiftl. Inftitute verschrieben. Die Kirche vertaufte Saus und Bacofen für 10 fl. an Bürgerm. Hoeich.3) 1494 erteilten 8 Karbinalpriester, 7 Karbinäle nd 5 Bischöfe in Rom auf Fürbitte bes Joach. Appelmann, Kanonikus bes domstiftes zu Nordhausen, allen benen 100 Tage Ablaß, die zum Bau ber lirche, sowie zu beren Ausstattung mit Buchern, Relchen und Fenftern beieuerten.4) 1498 erhielten die Kirchväter Sifart Folsche und Hein. Stubich on Er Joh. Benner, Er Sim. Lichtenhain und Er Jak. Cruziger als Testa= ientarien des jel. Er Joh. Henlisbach 30 fl., die man an die Rirche mandte, da man ben Chor gebaut," bafür ein Begangnis zu halten von bem Bikar, lfarrer, Raplan, Terminar, Offizianten, Schulmeister, ben Kollaboratoren und irchvätern.5) 1499 stiftete Sans Schollit mit seiner Freundschaft 50 fl. zur 1500 erteilte Papft Alexander auf Bitten ber Burger euen Konimende. kart. Franke und Erasm. Remmerer allen, die beim Bau behülflich waren, 0 Tage Ablaß.6) Der Brief ist auf 7 Jahr unter ber irrigen Voraussetzung asgestellt, daß die Kirche abgebrannt sei, was ein Streiflicht auf das fabritäßige Ausstellen von Ablagbriefen wirft. 1502 taufte die Rirche für 8 fl.

<sup>1)</sup> Rudolstädter Urfundenbuch III, 675. Weimar Kapf. 7(). 2) Audolst. Urfundensich III, 317. 2) Daselbst III, 619. 4) Daselbst III, 648. 5) Daselbst III, 689. 6) Daselbst III, 317. 2) Rudolstädter Urfundensich IV, 63.

einen Zins von 36 Gr. von Hans Stus und Posse zu Großleinungen. 1503 bekennt Dr. Günter v. Bünau, päpftl. Protonotarius, Dechant de Domstiftes zu Naumburg, zur Zeit bes Jubeljahres Kommissar, daß er ver bem Pfarrer Er And. Schill von Ilmen, Bolkmar v. Morungen, Amtsstuthalter, und Hans Schrape, Kämmerer, 71 ft. 16 Gr. empfangen, die in de anderen Aufrichtung der Gnaden gefallen, wovon er ihnen auf Beschl de Kard. Raimund zum Gebau der Kirche 23 ft. 19 Gr. 4 Lauen als den 3. Teil abgab. 2) 1508 stiftete Marg., Jak. Hennings Witwe, 30, 1518 heine Rothe 45 st. 3)

Rulett ging man an den Bau des Turmes, der in seinem untera quabratischen Teile die Rapelle St. Gangolfi und Cyriaci bilbete. Behri Auftreibung der Baukosten fertigte der Erzbischof Albert von Magdebug 1516 einen offenen Brief an alle Pfarrer ber Diozesen Mainz, Magdeburg und Halberstadt, Almosen zum Turmbau zu sammeln.4) Rach Spangenben ist ber Turm 1514 zu bauen angefangen: "Montag nach Biti (19. Juni) 1542 ist ber Turm gar verfertigt worden, find bazumal Bürgerm, gewesen han Treuer und Beinge Sorn, Baumeister Paulus Wigandt und hieron. Rifbad, Rirchväter Balth. Rimftebt, Matth. Boigt." 1535 verausgabte man 257 Schod 19 Gr. zum Turmbau, u. a. für bie Steinbrecher zu Blankenhein und Bolsfeld,5) Steine vom Hobenberge und aus bem Belltale, Rall vm Obersborf; von Meister hans Rappenborf in ber Steinhütte wurden die Steine zugehauen; neben ihm arbeiteten noch 2 ober 3 Maurer und 10 helferfnecht und Tagelöhner. Gingekommen waren 1535 zum Turmbau an Gefdenta 71 Sch. 14 Gr., 1536 146 Sch. 6 Gr., wovon man 150 Sch. verausgabte Die Woche nach Sirti fing man an, Michaelis borte man auf zu bauen 1537 zeigte "die Rechnung des Turmes" 113 Sch. Einnahme. Der Turk hat eine ungewöhnlich bide Form und ift ftart nach 2B. geneigt, was barin feinen Grund haben foll, bag er auf einem ausgefüllten Ballgraben erbat fei. Bei Gelegenheit ber Ranalisation 1899 zeigte fich, bag in ber Rabe bei Turmes viel aufgetragen ift; auch fand man hier spätmittelalterliche Gefick u. a. Rurz vor 1711 und 1735 wird die Beschaffenheit des Turmes i beschrieben: Der an die Kirche angebaute Turm ist ziemlich stark, auf welchen man anfänglich auf steinernen, bann auf hölzernen Stufen steigt, in bein Mitte hangen 2 große und 2 kleine Gloden, bie von ben Totengrabern mi Torbübern geläutet werben, wofür biefe von allen bürgerlichen oneribm befreit und jeder wöchentl. 3 Gr. 3 Pf. aus dem Armenkasten, sowie 🙀 Accidentia von den Leichen erhalten. Auf dem Oberteil wohnt der har mann, ber auch die ziemlich große Schlaguhr stellen muß, wofür er von Ich

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 226. \*) Rubolstädter Urlundenbuch IV, S.
3) Müllers Chronit S. 108. Kirchrechnung von St. Jakobi von 1609. \*) Kubelkira Urlundenbuch IV, 285. 5) Bis zur Mitte bes 15. Jahrh. (Späigotif) verbrauchte max i S. den in der nächsten Umgebung der Stadt brechenden weißen Sandstein; späier er o t en Sandstein aus der Formation des Rotliegenden bei Blankenheim, Polisfeld, Insurode, Ichstedt, Udersleben.

onderlich befoldet wird. Ferner ist zu merken, daß die Kirche den Turm bis m bie Gloden, über benfelben aber ber Rat im baulichen Befen zu erhalten dulbig (Ephoralarciv). Seute feben wir ben Turm feines ursprünglichen Stiles entkleibet, da bei einer Reparatur für 2200 T. von 1711—1714 nuch ben Maurerm. Olichte alle Fenster und Schallocher, ursprünglich sicher m Spigbogen geschloffen, ausgebrochen, erweitert, noch durch 12 neue vernehrt, und mit neuen Werkstüden ausgeset, auch alle Simse und ein Teil 1711 schreibt ber Rat: "Der Turm ist burch er Ecen erneuert wurden. länge ber Zeit in solchen Stand geraten, daß er täglich den Ginsturz brobt, aber allbereit Steine über Centner schwer herunter und burch bas Rirchbach Der Herzog murbe baber um bie Erlaubnis zu einer Rollette 1712 waren zu biefer Reparatur 2207 T. nötig; es mußten 788 illen neue Wertstude zu ben Schallochern und Gesimsen, sowie zu einer usgefallenen Seite und bem Fundamente 1200 Scheffel Kalk und 96 Fuhren Bafferties angefahren werben. 1814 waren wieber Reparaturen am Turme iötig. Es waren auf ber Nord= und Westseite mehrere Steine herausgefallen. Ran fand, daß auf 32 Ellen hoch die Steine sich abgebrückt und etwa brei doll von ihrer Lage gewichen, mehrere Werkstude zerquetscht waren, was sich m Fuße des Turmes  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  Elle tief erstreckte, daß dieser in seinen Mauern 6 Ellen hohe Turm sich auf ber nordweftl. Ede 11/4 Elle "wohl seit mehr Is 100 Jahren" gezogen, obgleich er nach ber Angabe eines Steines erft n biefer Ede, am Fuße als auch in einer Sohe von 38-42 Ellen 1712 ine Reparatur erfahren hatte, die sich durch Ankleibung, eiserne Verankerung mb Ralkbewurf aber als ungenügend erwiesen.1) Der Kirchkasten gab 1814 71 T. 19 Gr.2) Es wurden auf der nördl, und westl. Seite die oberen Berkstücke herausgenommen, wieber eingesetzt und mit Eisenankern und llammern verwahrt; am Fuße nahm man die Steine bis in die Erde heraus nd führte mit neuen Werkstücken einen förmlichen guten Pfeiler auf. Durch iese Unterfahrung mit einer neuen Mauer ist bie fernere Senkung unb leigung bes Turmes wohl für immer gehoben.

Im Mittelalter bilbeten die auf den Türmen wohnenden Stadtpfeifer efondere Zünfte, die städt. Subventionen genossen und sich dafür verpslichteten, as Orchester zu den Kirchenmusiken zu stellen. In S. bewohnte den Turm nfangs der sogen. Haus mann, weshalb der Turm auch zum Unterschiede on einem zweiten der Haus mannsturm hieß. Bom Ende des 16. Jahrh. dwar der Hausmann zugleich Stadtpfeifer (später Stadtmusikus genannt), der is 1845 abwechselnd in der Jakobi- und Ulrichskirche jeden Sonntag einmal nd jeden Festtag viermal Instrumental-Kirchenmusik unter Leitung des Kantors ufzusühren hatte, wie er auch die Musik im ganzen Amte S. für einen Kanon n Pachte hatte. Bis 1848 hatte er jeden Mittwoch und Sonnabend vorm.

<sup>1)</sup> Ephoralarchiv, Reparatur am Kirchturm betr. Auch Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 10 r. 1. 9 Kirchtastenrechnung von 1814; auch gesonderte Baurechnung in der Kirchrechnung m 1814.

10 Uhr und an jedem Festtage nach ben Frühmetten einige Dusikstude, in Sommer abends 9 Uhr einen Choral mit 2 Waldhörnern und morgens i Uhr mit einer Klarinette ober Oboe vom Turm zu blasen. Dafür erhielt er das übliche "Neujahrsblasen" aus jedem Hause, das am 1. Jan. 1837 aufhörte. Dem Sausmann lag außerbem die Turmwache ob. Gin bahin gehende Instruktion batiert vom 30. Aug. 1831.1) Darnach hatte er am Tage nach jedem Stundenfolage und bes Nachts nach jeder Biertelftunde mit bem fleinen horn bas Sicherheitssignal aus ben 3 Fenftern nach B., N. und D. zu geben; bei Keuer in ber Stadt mit ber großen Glode bas Sturmzeichen zu läuten; bei Feuer außerhalb (nicht über 11/4 Reile) bat Beichen mit bem großen Reuerhorn (Nebelhorn) zu geben, bis bie Lanbsprite abfuhr, außerbem eine brennende Laterne bei ber Racht und am Tage eine rote Kahne auszuhängen; morgens, mittags und abends pro pace ober jun Gebet anzuschlagen; um 4 Uhr morgens bas Morgenläuten zu verrichten Namen ber Sausleute: 1577 starb Hans Rühnemund. Meister Kaspar, ber Hausmann. 1614 Christ. Oswaldt. 1618 Diet. Richel 1628 Mart. Große Stadtpfeifer, ber 1667 als "alter Hausmann" ftath. 1637 Heinr. Weißkopf Stabtpfeifer. 1653 ber Kunstgeiger Mart. Gwie (Cohn bes vorigen). 1666 ftarb Peter Krieger, gemesener Sausmann, aus Stodholm, ber in Pommern gelernt. "Er mar ein trefflicher Bintenblajer" und nur 3/4 Jahr am Dienste hier. 1666—1674 Sans Moris, Hausmann, Musikant und Stadtpfeifer. Greg. Westphal, Hausmann und Auflant, 1674, 1686 und 1691 Stadtmusikant. 1703 And. Barth. Maul, Stadtmusitus und Bächter. 1716—1757 Joh. Gottf. Nauert von Beißeniels, Hof= und Stadt=Instrumental=Musitus.2) Seit 1757 mar dieses Amt in der Familie Mefferschmibt: 1757 Joh. Chrift. Mefferschmibt aus G., 1781-179? Joh. Lub. Messerschmidt, Stadtmusikus und Hausmann. 1793 beiratete Joh. Splv. Franke aus Großfömmerba, Bachter und Stabtmufitus, m Witwe des Mefferschmidt. Als 1831 M. die Stelle niederlegte, nahm man am 7. Juli 1831 Sylv. Franke, Sohn bes vorigen, an.3) 1851-1867 war Stadtmufitus F. Rellner, um 1880 u. f. Schebel, bis heute Fris hagel Der Stadtmusikus (Hausmann) verließ 1874 den Turm, was die Einwohner nicht gern saben. Es wurde nun 1874 ein Türmer angestellt. Da Turm hatte einen Runbgang (Galerie) und nach G. einen Altan Beibe waren nun nach 1874 überflüssig. Daher trug man sich 1880 mit bem Gebanken, die baufällige Galerie abzubrechen. Doch lehnten die Stadt verordneten bies ab, ba bie Reparatur ohne erhebliche Beschädigung bei Mauerwerkes ausführbar sei. Die Galerie blieb baher vorläufig noch: bed nahm man 1882 ben morfc geworbenen Bohlenbelag berfelben ab. 1884

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 8, Rr. 13. 2) Ein 1754 von ihm ausgestellter Letvief ift unterzeichnet vom Organisten, von 4, die sich M. J. (Music. instr.) nennen, sowie von einem Alum. schol. Sangerh. und vom Stadtmusitus zu Mansfeld (im hiefigen Berin f. Gesch. u. Naturw.). 3) Stadtarchiv Loc. 29, Rr. 1 a und Rr. 8.

verlangte ber Magistrat zum Abbruch bes eis. Geländers 302 Mt. Die Stadtverordneten lehnten die Bewilligung des Geldes ab; vielmehr genehmigte
man die Kosten zur Wiederherstellung der Galcrie. Erst 1888 brach man
für 6000 Mt. den Altan ab, weil die eis. Träger durchgerostet und den
Bohlenbelag mit dem eis. Geländer nicht mehr sicher tragen konnten.

1625 feste man ben vom Sturm abgeworfenen Sahn auf bem Turme neu auf. Da ber Turinknopf im Bojahr. Kriege von "bojen Buben burchschoffen worden", nahm man ihn 1674 für 13 fl. 15 Gr. ab. Das Auffegen gefcah am 22. Sept. 1674. Bon ben eingelegten Schriften ift besonbers ber 2. Teil ber Müllerschen Chronik von 1639-1648 zu nennen. Am 12. Aug. 1767 ichlug ber Blit in ben Turm, ohne jedoch ju gunden. Im Sommer 1861 nahm man ben Knopf bes Turmes wieber ab; man fand barin 24 Müngsorten und 10 Schriftstude. Am 9. und 10. Dez. 1861 vergolbete man ben großen und die barunter stehenden 8 Turmknöpfe.1) Der Turm trägt am öftlichen Zifferblatte ber Uhr noch heute eine vergolbete Donbtugel, welche früher beweglich war. 1674 verausgabte die Stadt 2 fl. 6 Gr., wofür der Rupferschmied die Mondtugel ausbefferte und der Uhrmacher fic vergolbete. 1745 ließ sie bie Stadt neu malen, 1781 neu befestigen, 1831 wieber gangbar machen. Außer biesem Turm hatte bie Rirche noch einen über bem Chor als Dachreiter, ben kleinen Turm genannt. Obgleich er "eine Zierde vor die Kirche" war, ließ man ihn boch wegen Baufälligkeit vom Schiefer= beder John und Zimmerm. Hartmann am 2. März 1767 abnehmen. Anopf barauf wurde vom Rate geöffnet; für bas verkaufte Rupfer, Blei und Zinn "vom kleinen spizigen Turme" erlöste bie Kirche 71 fl. 2 Gr. Turmuhr schaffte ber Rat um 1520 an. Nach bem undatierten Briefe eines gewissen Cunne Spormeker von Magbeburg wollte ber Rat "einen Senger kopen bo in gume ftab." Sp. offerierte einen für 10 gute Schock, sowie solche für 8 und 7. Da er zu Weihnachten einen Seiger dem Propste ju Eisleben liefere, wollte er auch einen nach S. bringen.2) 1674 wurde das Uhrwerk für 150 T. vom Uhrmacher Joh. Hähnel repariert, wozu er 1/2 Jahr brauchte. Über das Seigerstellen siehe weiter hinten. Der Turm hat 4 Gloden: 1646 Amts-, Deg- und Taufglode; 1538 wird die "tilfche (Anfelhusch) Glode" genannt; mahrscheinlich mar fie in biesem Jahre von Riefelhausen nach St. Jakobi gebracht. 1541 brachte man eine Glocke "aus dem Neuendorfe (Marienkirche) auf unsern Turm." Die größte Glocke trägt die Jahreszahl 1611; die 2. ist 1452 gegossen; ihre Inschrift wird erwähnt Reue Mitteil. bes thur.-fachf. Bereins ju Salle 1823, G. 64; bie 3. ift ohne Anschrift und von altertümlicher schlanker Form. Sie trägt bas thüringische Wappen (ben Löwen) und ben Abler (das Wappen ber Pfalz Sachsen), was auf die Landgrafen von Thuringen beutet (Balthafar, geft. Die kleinste Glode enthält bie fehr gewöhnliche Umfchrift: bilf got

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 14, Nr. 14. 2) Original im Fürftlichen Archiv zu Bernigerobe Zh 921, Nr. 39.

maria berat. Sie scheint 1512 ober kurz barnach gegossen zu sein: 1512? Schock 54 Gr., "die zur Glode gegeben"; Glodenstuhl wird gebaut. 1557 ließ die Stadt eine Glode zu St. Jakobi von 50 Ctr. bei dem Glodengießen Heinr. Zigler zu Ersurt gießen.¹) Jedenfalls war dies die große Glode. Das Läuten der Gloden an beiden Kirchen wurde dis 1. April 1889 von den Rachtwächtern besorgt, u. z. zu St. Jak. in Gemeinschaft mit dem Totengräber, zu St. Ulrich mit dem Türmer. Der Türmer zu St. Jak. hatte mit dem Totengräber nur die Verpstichtung des Läutens zum Abendgottesdienste. Das Morgenläuten um 4 Uhr hatte der Türmer allein zu besorgen. Da am 1. April 1889 das Institut der Rachtwächter ausgehoben wurde, übernahm von jetzt ab der Türmer zu St. Ulrich das Läuten m dieser Kirche allein; zu St. Jak. wurden 3 Mann mit 108 Mk. Besoldung angenommen.²)

Das Außere der Kirche erfuhr im Laufe der Zeit einige Baänderungen. 1609 murben die Strebepfeiler ausgebessert, mas 373 ft kostete, (156 fl. gab die Stadt, 57 das Amt, 164 die Kirche, 142 St. Jul. bie Bürger 141, ber Geistftift lieh 100 fl.) Begen mangelhafter Grundierung ber Chormauern hatte man 1678 ben öftl. ber auf einem Pfahlrofte verbreiterten Strebepfeiler neu aufzuführen (100 Ellen Berkstude von Blanken heim, 46 Ellen ausgearbeitete von Ubersleben). Zu ben Kosten gab bie Geiststiftsschwester Rosine Leuthenrod 58 fl. 3 Gr. 1713 wurde die gwik Rirchtur nach bem Gottesacker (im S.) ju für 75 fl. gebaut. Gin 1797 ungeschickt und nur auf turze Stichbalten aufgesettes Gesparre bes fomen Chorbaches hatte im Laufe ber Reit ben öftl. Chorfcluß abgeschoben. fand man, daß daher das Gewölbe des Chores febr fcabbaft mar. Man umlegte baber 1818 mit 840 T. Rosten ben Chorschluß mit einem eis. Band und verankerte bas Gebälke. Da bei biefer Reparatur bie Schlugbogen mb bas steinerne, zierlich burchbrochene Füllwerk ber Chorfenfter (Magwert) ich gelitten, fo brach man 1820 bas febr verwitterte ftilgerechte Da gwert neht ben steinernen Mittelstäben (Pfosten) bei fämtlichen 8 Chorfenstern aus und erneuerte alle Rirchfenfter in ber ftillofen Beife, wie wir fie in ihrem nüchternen Anblick noch heute feben. Die Rosten wurden burch freiwillige Beimige beschafft, wobei die Materialisten-Innung 40, Rern am Markt 20, Demoit Rlemm, Diak. Jahn je 10, die Jungfrauen 17 T. 14 Gr., Ratmann Sieben: hüner 15 T. gaben. Bahrend ber mit feinem breifeit., aus dem Achted fonstruierten Chorschluß (Apsis), dem reichen Reggewölbe, dem prachwolm Schnigaltare, seinen Chorstühlen und Grabmalern gezierte Chor ein imposante architektonisches Bild bietet, macht bas Langhaus (Schiff) mit seiner book ftilmibrigen Bretterbede einen ungemein nüchternen Ginbrud. 8 achtfeitige Schäfte (Pfeiler) tragen fpigbog. Artabenbogen mit Rampfern. Schiff ber Rirche wollte man anfangs wolben, wie man an ben aus

<sup>1)</sup> Gebingzettel vom Sonnabend nach Reminiscere 1557. 2) Stadtarchiv Wirl. 4. Loc. 80, Nr. 108.

ben Artabenzwickeln und Banben herausgewachsenen Anfängern bes Rippenfustems noch fieht. Lettere bilben jett die Konfolen ber barüber gemalten Apostelfiguren. Um 1666 bekam ber Maler Bottschilb 10 fl. für bas Malen der Bropheten. Die beabsichtigte Bolbung bes Schiffes ift mohl aus Gelbmangel unterblieben. Bu allen Beiten hat man bie fehlende Bolbung bes Schiffes tief bedauert. In seinem Testamente vom 9. Juni 1621 vermachte Rafp. Tryller 4000 fl., "bie Kirche gleich bem Chore burchaus vollends wölben, malen, baran neue Fenfter, Borfirchen, Geftühle u. a. ber Rirche Gezierde und Notburft fertigen zu laffen." Allem Anscheine nach ließ er auch ben im Ephoralardiv vorhandenen Anschlag vom 10. Juni 1617 vom Duhl= vogt und Baumeister And. Schwarz fertigen, "was die Rirche, fo 48 Ellen lang und 38 Ellen weit, ju wolben gefteben murbe." Derfelbe gibt bie Rosten ber Bölbung mit Topfsteinen ju 1155 fl. 14 Gr., mit Backteinen ju 1274 fl. 11 Gr. an; die Steinmeharbeit wurde zu 296 fl., die Maurerarbeit mit 15 Kreuzbögen zu 460 fl. vom Maurerm. Wepel zu Wallhaufen veran= schlagt; mit Riegel gewölbt brauche man 53650 Maucrziegel. Leiber ist bas bem Rurfürsten übergebene Legat nicht zur Auszahlung gelangt. den Nöten bes 30jährigen Krieges vergaß der Staat die Auszahlung und sogar bie Zinszahlung, so baß von 1625—1715 18000 fl. Zinsen aufgelaufen waren. Erft feit 1706 war überhaupt das Rapital wieder gangbar gemacht. 1801 verglich sich bie Rirche mit bem Kurfürsten babin, bag man laut Reffripts vom 29. Juni und 16. Aug. 1801 gegen Ausstellung einer besonderen Berzichtsurkunde ein Aversionalquantum von 7000 T. (8000 fl.) für Rapital und Berzugszinsen (4000 + 4000) megen ber 4000 fl. von ben rudftanbigen Raufgelbern bes Gutes Emfeloh von 1621 ber Rirche aus ber kurfürstlichen Rentkammer zu Dresben auszahlte,1) woburch bie Rirche ein und für allemal abgefunden ift. Die 4000 fl. Rapital follten zum ferneren Ausbau ber Rirche, die 4000 fl. zur befferen Salarierung ber Schullehrer gegen unentgeltlichen Unterricht armer Kinder verwandt werden. 1798 trug man sich übrigens ernstlich mit bem Gebanken ber Wölbung bes Schiffes. Doch kam es trop ber Auszahlung bes Legats nicht bazu. Noch heute trägt man fich mit biefem 1613 ließ Rafp. Tryller ben Chor vom Sangerh. Maler Andreas Blane. Bottschild grau in grau malen.2) Die an ben Gewölbekappen noch heute fichtbaren, Embleme bes Leibens Chrifti tragenden Engelsfiguren ruhren noch von biefer Ausmalung her. Nach Tryllers eigenen Aufzeichnungen kamen bie Roften über 700 fl., "fo baß bergleichen Chor und Altar in vielen Stabten bier herum nicht zu finden." Das Schiff bat man wohl gleich nach Bollenbung bes Baues malen laffen, ba eine fruber über bem Scheibebogen befindliche Inschrift ausgesagt haben soll, daß die Renovation der Ausmalung 1665/66 unter bem Superint. Lepfer geschehen sei. Die bretterne

<sup>1)</sup> Rirchenrechnung zu St. Jak. von 1801. Auch Ephoralarchiv. 4) Müller S. 122, 19, wo er ihn fälschlich Georg B. nennt. Gine Inschrift am inneren Triumphbogen besagt, daß Sörensen die Bilber des 1618 von And. B. gemalten Chores 1859 erneuert hat.

Dede war 1665 fehr schabhaft. Auf Anordnung Lenfers, bes Bürgerm. Jak. Schmidt und Bauherrn Sirschfelb murbe baber 1665 eine neue holzerne Dede, die in der Mitte 15, auf beiben Seiten 11 Ellen Breite und in ber Länge 50 Ellen hielt, hergestellt. Dieses mittlere goch in Tischlerarbeit übernahmen nach bem Kontrakte vom 10. Febr. 1665 bie Tifchlermeifter Joach. Edftein und Bolf Körner, welche für 75 fl. "alles wohl tafeln, nach fauberer hobelung ber Bretter bie Tafeln mohl leimen, wie auch die barauff abgefaßten boppelt neben leiften und einfalgen in ben mitten ber felber mit bolgern nagel zugleich verwahren, ingleichen ftarde gefimble mit zwischen jebern verleifteten felbe versetten großen ausgeschnittenen Krallsteinen in biefem mittlern Noch guringft berumb wohl anbringen, auch die von Drechsler gebrebeten, von ihnen aber gurecht ichneitenben Rofen und Budeln in und zwischen bie felber zugleich mit einleimen und verfalzen" follten. Im gangen toftete bie Tischlerarbeit 304 fl. 14 Gr. In biefer Zeit murben auch die Emporen auf ihren gedrehten Säulen, ber Ratsftuhl im R., ber Fürstenstuhl im S. unt ber Schülerchor gebaut, ju welchem Bottschild bie Zeichnung für 6 Gr. lieferte. Das mittlere Joch biefer nun fertig gestellten Bretterbede malten Bob. Ant. Bottschilb von Artern und der Sangerh. Maler Joh. Christoph Qued, Die ; Dich. bamit fertig fein follten. B. erhielt für bas mittlere Joch, für Pfeiler und die erneuerte Jochbede 50 fl., für bas fühl. Joch nebst ber oben neben bem Chor mit einem "wohlproportionierten Berfpektiv" und einen unten neben das Fenster angebrachten "großen Christoffel" 60 fl. Beibe erhielten 70 fl. für bie Ausmalung bes nörblichen Joches, für Bergolbung ber Rofetten und Budeln an ber Dede und für ein auf bem Schülerchore angebrachtes Gemälbe St. Dich. mit bem Drachen. Die gange Malerarbeit, wozu auch bas Malen ber Rugeln auf dem Altare, ber "Fürstl. Sachs. Conterfaiten," Die Chriftoph Hartmann zu Salle 1670 malte, gehörte, toftete für bie 3 Maler 321 fl. 3 Gr., bas Gold zu ben Rosen und Buckeln an ber Decke allein 18 fl. 6 Gr. Die ganze Renovation 1665 kostete 1008 fl., was alles die Rirche bezahlte. Im Inventarverzeichnis von 1689 fagt Superint. Olearius: "Das Rirchengebäube ist in= und auswendig gott lob! in gutem Zustande und 1665 bei Lenfers Inspektion völlig repariert, auch nachgebends bei bes jegigen bodfürftl. Hofpredigers zu Beigenfels Dr. Joh. Aug. Dlearius Bierfein mit & E. Raths Buziehung bas ichabhafte Gewölbe 16 . . mit Pfeilern wieber in guten Stand gesetht." Der Superint. Rhost schreibt 1798: "Bas die Emporfirden, Genfter und Stuhle anlangt, find folde ziemlich vollenbet. Bolbung ift noch nicht völlig geschehen, benn obgleich bie bagu notigen Pfeiler von maffivem Stein bis unter bas Dach geführt worben, fo ift bed, ohne Zweifel aus Mangel ber weiteren Kosten, es babei geblieben. Inbeffen ist statt ber Wölbung die Kirche mit einer schönen und durch viele vergoldete Leiften gezierte Dede, bie eine beträchtliche Summe muß getoftet haben, verseben worden. Sollte die Wölbung noch ausgeführt werden, so wurden bie bagu legierten 4000 fl. schwerlich ausreichen, besonders ba bas Rirdenvermögen gänzlich erschöpft." Die lette burchgreifende Restauration ersuhr bas Innere der Kirche 1859. 1859 wurde das Schiff für 18000 T., die der Geiststift vorschoß, vollständig neu braun in braun gemalt vom Maler J. P. Sörensen aus Mersedurg mit dessen Gehülsen R. de Boer, J. Weddy und L. Lohse,') während die Bilder im Chor z. T. nur aufgefrischt wurden. Die Decke zeigt in ihrer Mitte eine Nachbildung des oberen Teiles der Rasaelschen Transsiguration.

Der Altar, der größte und schönste im ganzen Umfreis, ist ein reich vergolbeter Flügelaltar mit 20 geschnitten und ftaffierten Seiligenfiguren. Der Mittelschrein und die beiben Flügel stammen aus der 1552 vom Rate angekauften Kirche bes Augustinerklosters. Die 3 Schreine find bekrönt mit einem vergolbeten baroden Auffate, ber bie Mebaillonportrats ber Bergoge August und Joh. Abolf I. von Sachsen-Weißenfels umschließt, welche 1670 von Christoph hartmann zu halle gemalt find. Diefer Auffat murbe 1621 juf Roften Kafp. Tryllers in robem holzwert vom holzbildhauer Reinhold Johannis zu Leipzig geschnitt, aber erst 1670 staffiert. T. bestimmte, auch ,ben Altar ber Kirche gang auszumalen, bag bergleichen in vielen Stäbten nicht sollte zu finden sein." Er hatte aber die Staffierung ber Schniperei unteraffen, wie Müller in einem Schreiben von 1636 fagt, "ber Grobheit halber, a ihm niemand für die Renovation des Chores (1613) gebankt habe." 1630 erinnerte ber Superint. Müller ben Neffen und Erben T., ben Dr. Dlich. Tryller, an das versprochene Malen des Altars. 1636 beklagte sich Rüller bei Dr. Mich. Tryller: "Der Altar ift nun, wie ber Herr Doctor veiß, unilluminiret, wie er vom Bilbidniger tommen, geftanben über bie 14 Jahr zum Schimpf und Unehre bem lieben Gott, hat niemand mas bazu tun vollen, daß er boch ausstaffiret ware worben, auch diejenigen nicht, welche ich boch vor die Batronen und Herren ber Kirchen hier halten und in dirchensachen bas Fac totum alleine sein und keinen Superint. babei wiffen vollen." Er fclug bem Rate vor, bie vom Fattor Schor legierten 100 fl. agu zu verwenden; "fo hat ber Rat aber fich feinem alten Sangerifchen Bruch (Brauch) ober Buch nach bawiber gefett." Obgleich Dt. schon für 95 fl. em Maler verbingt hatte, "es bem mittelen gleich zu vergulben," hintertrieb s boch ber Rat; die Erben bes Faktors durften bas Gelb nicht auszahlen. erst 1670 kam die Ausmalung zu stande. 1669 verdingte man die Bemalung ind Bergolbung bes Altars. Joh. And. Bottschilb erhielt für feine Arbeit m Altare 92, ber Holzbildhauer Reinh. Johannis zu Leipzig 16 T. für 2 efcnitte Engel auf Bostamenten und ber Maler Chrift. Hartmann ju Salle E. für die beiden oben ermähnten Portrats. Die Rangel ift im Renaissancestile ber 2. Sälfte bes 16. Jahrh. erbaut. Der reich verzierte Schallbedel ift laut Inschrift 1593 von Rafp. Stodhaufen aus Frankenhaufen eftiftet worden. Die die Kanzel tragende männliche Figur foll nach Müller

<sup>1)</sup> Gine lat. Inschrift an ber Nordseite bes Chores gibt an, baß sich biese 8 Maler m bie Ausschmudung verbient gemacht haben.

S. 86 ben Küster Joh. Met († 1601) barstellen; boch bebeutet sie sicher Petrus mit bem Schlüssel. Der bronzene Tauftessellen stammt etwa aus bem Ansange bes 15. Jahrh. Da er große Ahnlichkeit mit bem zu St. Ulrich hat, so kann er wohl noch etwas älter sein. Er wurde 1577 in den Chor der Kirche gebracht, während er vorher im Schiffe stand. Durch fügliche und zierliche Verrückung des Taussteines, so an einem dunkeln En gestanden, wurde 1577 Raum für neu zu erbauende Beiberstühle geschaffen. Uber die aus dem Augustinerkloster stammenden Chorstühle geschaffen.

Als man 1589 die Marienkirche als Barochialkirche aufgab, bracht man mit 4 Sch. 4 Gr. Rosten "bie Borkirch en ym Nawendorsse" nech St. Raf. 1859 nahm man bie beiben oberen Emporen ab, baber man jest nur noch je eine hat. 1718 baute man für 115 fl. einen neuen Fürsten ftubl mit Balbachin.4) 1843 verlangte bie Militarbeborbe einen besonderen Kirchenstand für die Offiziere ber Garnison. Man wies ibner ben dem Ratsstuhle gegenüber liegenden fogen. Fürstenstuhl in der fogen. Fürstentapelle an. 1845 raumte man ben Altar und einige Stube baselbst heraus und schaffte so Blat für 28 Site.5) Den Ratsstuhl in ber fog. Ratstapelle auf ber Rorbfeite, 181/, Jug lang, 131/, breit und 4 in Durchmeffer, benutten ber Landrat, der Magistrat und feine Beamten. 1847 beabsichtigte man, ben Ratsstuhl ebenso umzuändern wie ben Fürstenstuhl. — Ju Juni 1897 erhielt ber Chor 3. T. aus bem Legate von 1500 M. (vergl. Teil II, S.182) ber Witwe Louise Hoffmann, geb. Hoffmann (gest. am 4. Rov. 1895), 3. T. aus ben Spartaffen-Uberschuffen 3 gemalte Fenfter, bie für 2250 DR. om ber Runftanftalt für Glasmalerei von Ferd. Müller ju Quedlinburg mit Bieberherstellung bes 1820 ausgeschlagenen Magwertes und Bfosten in In: lehnung an die Fenfter ber allerdings alteren Bredigerfirche ju Erfurt ans geführt und baber nicht gang ftilgerecht find.6) Bum Erntebantfefte 1907 erhielt auch bas Schiff im Guben 2 gemalte Fenfter, gefchentt wa Rentier, Maurer- und Zimmermeifter Rarl Bilh. Chriftian Bottder und feiner Frau Emma Rof., geb. Ofterloh, für 1500 Mt. von berfelben Firma. ) -Gine Drgel hatte bie Rirche icon vor 1539.8) 1494 "bem Ruftobi ju Lobn auf ber Orgel zu fingen" 3 Sch. 30 Gr. Bon 1498—1512 spielte fie Bilar Nit. Schmidichen; 1513 nahm sie Er Jak. Cruziger an und bekam 2 Sa 48 Gr.; 1528 spielte ber Organist nur auf die Feste; 1537 M. Hartung: 1539 "bem Organisten auf etliche Feste gespielt" 6 Gr. 1575 baute ma eine neue Orgel; ber Rat gab 1577 bagu 400 fl. Diefe Orgel, mit Indnahme bes Behäuses, ließ man 1603 burch ben Orgelmacher Gech. Greuiser

<sup>1)</sup> Kirchenbuch zu St. Jakobi, Taufregister 1577. 2) Artikel, die Ricchenordung in S. belangend, von 1577 im Sphoralarchiv. 3) Otte, Dandbuch der kirchlichen Kunstelligte, l, 290. 4) Kirchrechnung zu St. Jakobi von 1713. 4) Stadtarchiv Abteil. II. 2sc. 14, Rr. 12. 6) 8. und 4. Jahresbericht des Bereins für Denkmalspflege der Prov. Sahist 1896/97, S. 30 und 39. Synodalbericht der Kreissynode S. 1897, S. 9. 7) Sphoralachik Kap. Bl, Lit. B, Rr. 57. 9) Cinsühr. d. Kirchenorgeln in Wernigerode. Haryelische Rr. 37, 281

u Eisleben bauen, wofür er 300 fl. und freie Wohnung bekam. Die vor der Orgel befindliche Borkirche wurde bamals abgebrochen. Zum Orgelbau jab der Rat 185, 57 das Amt, 20 Kafp. Tryller, 40 fl. verehrte der Bürgerm. Jans Doghorn, 186 fl. 16 Gr. die Bürger, die Geistlichen allein 61 fl. 4 Gr. die Dragel 16 Janie 18 Stimmen, 4 Blasedälgen und 2 Klavieren vurde die Orgel 1727/28 und am 1. Juni 1728 in Gegenwart des Herzogs Shristian eingeweiht. Daukosten 612 fl. 9 Gr., darunter für den Orgelsauer Jach. Hilbebrand, einen damals "berühmten Künstler", 266 fl. 6 Gr., ür den Bildschnitzer 70, für den Maler 133 fl. d. 1835 kostete die Reparatur urch den Orgelbauer Gottlieb Schomburg 500 T.; 1853 ließ man sie dis u 36 klingenden Stimmen erweitern.

Die Rirchenbucher beginnen in allen 3 Registern mit November 573. Luden find vorhanden im Tauf- und Sterberegister von 1585-1592, m Trauregister von 1586—1590; in allen 3 Registern von 1602—1610; m Trauregister von 1615-1624. Die Schloftapelle hatte seit 1713 ine eigene Gemeinde; bie Bergeichniffe ber Ronfitenten, Geborenen und Gerauten gehen von 1713 bis 1771. Die Rirchrechnungen von 1494, 498-1511 find in einem Leberbande im Stadtardiv, bie von 1512 an im iphoralarchiv vorhanden. Es fehlen 1514—1527, 1553—1574, 1580 bis 608, 1612-1623. Die Rirche hatte 1649 eine Bibliothet von 15 Bänden, barunter 12 Teile von Luthers Werken, 1689 33 Bände, 1714 aren bavon aber nur noch bie wenigsten vorhanden. — 1805 war die Kirche ur Brandkaffe mit 26 800 T. versichert. Am 13. März 1800 entstand in em bamals Fehlingichen Saufe neben ber Rirche Feuer, wodurch fie in nicht eringe Gefahr kam. Am 23. März 1735 brach eine Diebesrotte in bie Safristei ein und raubte 22 Gegenstände, darunter die Lüneburger Bibel, die erzog Christian 1711 verehrt hatte. 4) — Der Titelheilige ist ae ist Rakobus er Altere mit den Symbolen Pilgerkleid mit Muschelhut, Stab, Pilger= ische und Pilgermuschel auf ber Brust. Ihn zeigt bas Siegel von 1803 och; mahrend auf bem von 1857 bas Beiligenbilb fortgelaffen ift. Erft bas euere Siegel zeigt ihn wieber, boch anders dargestellt. Die Rirchweihe Rirmeß) in fath. Beit war Dominic, post Remigii,

Schon vor 1539 fanden Verstorbene ihre Begräbnis fiatte in dieser liche. 1529 wurden die "eingefallenen Gräber in der Kirche wieder zugefüllt und 1529 murden die "eingefallenen Gräber in der Kirche wieder zugefüllt und 1539 erhielten die Oberpfarrer (Superint.) die Grabstätte nentgeltlich in der Kirche; andere Leute mußten sie bezahlen. Aus der alt en liche haben sich 2 Grabst ein e erhalten. Auf der Nordseite des Chores ist ußen der Leichenstein Fried. v. Tennstedt von 1413 eingemauert, der ihn itt erhobenen Händen vor einem in Wolken erscheinenden Christusbilde

<sup>1)</sup> Müller S. 20. Gebingzettel und Rechnung barüber im Ephoralarchiv. <sup>2</sup>) Das is Sottf. Teutscher zu Quersurt gebrucke Programm ist im hiesigen Ephoralarchiv noch orhanden. <sup>3</sup>) Kirchenrechnungen von 1727, 1744, 1764. Inschrift an ber Orgel von 1728. Stadtarchiv Abteil. II, Loc. 18, Rr. 5. <sup>5</sup>) Kirchrechnung von 1529. <sup>6</sup>) Ueber die amilie v. T. siehe Darzeitschrift XII, 552, 562.

fnieend zeigt. Auf einem feinen Sanden entichwebenden Spruchbande fteber Die Worte miserere mei deus; neben ihm fein Bappen (Senfenklinge und gespalt. Lilie). Die Umschrift lautet: anno dm. m. cccc. XIII. secunda (feria) p. (post) Jacobii obiit providus vir Friedericus de Tenstet, cujus anima requiescat in sancta pace. Amen. An ber Gubseite ber Rirche richt vom Gingange befindet fich ein verwitterter, in gefturzter Stellung eingemauerter Grabstein mit einem von gotischen Rasen umgebenen breieckigen Schilbe, ba ein Schabemeffer und 2 Rofen zeigt. Bon ber Umichrift ift noch ju lejen: Anno dom. millesimo cccc . . . . tertia . . . post . . . . biit . . . cai cuius anima. requiescat . . . Von ben zahlreich im Chore vorhandenen Grabbenkmälern ift bas bes Rentmeisters Rajp. Tryller bas weitaus bebeutenbste ber ganzen Gegenb. Er ließ es 1618 zunächst seiner 1613 verftorb. 1. Frau Rath., geb. Schillingstädt, seten und wurde bann am 20. Min 1625 († 8. März) selbst barunter beigesett. Es zeigt bie beiben lebensgroßen Figuren aus thüring. Alabaster, sehr schon und charakteristisch gearbeite, jebenfalls aus ber Werkstatt des kurfürstl. Hofbildhauers Giovanni Maria Noffeni ju Dresben hervorgegangen. Müller fagt in einem Briefe !): "Er hat fold Epitaphium und Monumente bei Leben fich anrichten laffen, bergleichen Rurfürsten und herren nicht haben, als wird ber zu Bittenberg begrabene Rurfürst Monument wie nichts gegen biefes zu achten sein. "2) An ber notbl Chorwand fteht bas tombinierte Grabmal ber beiben Sohne Heinrich und Raspar und der Schwiegertochter Tryllers.3) Daneben der Grabstein bes Bürgerm. And. Guttefe von 1585 in voller Hochrelieffigur in fanbera Steinmeharbeit. Darüber Botivtafel mit ber Auferstehung, Kreuzigung und himmelfahrt. Unten am Rreuze figen 2 Manner und 3 Frauen, nach ba Inschrift Paul Doghorn (+ 1589), M. Matth. Westphal (+ 1608) mit Frank und 1 Tochter. Auf berfelben Seite bes Chores bie geharnischte Figur bei Oberauffebers ber Graficaft Mansfeld und Sauptm. Jat. v. Grunthal († 1626), vor einem Krucifix knieend, das feit etwa 1850 fehlt, nicht en Kreuz, sondern das Schwert in der Hand (wohl spätere Renovation). Links bavon Grabbentmal bes Rammer-Rommissionsrates Rasp. Jat. Dogt mit Frau, beibe 1741 gest. Von den Superint. sind noch heute Grabsteine vorhanden von Dosbach (+ 1573), Müller (+ 1662), Lepier († 1674); baneben ber feines Sohnes Chriftian Leyfer, turfürfil Rat und Bürgerm. (geb. 1664, geft. 1739). Zwischen ben beiben letteren bas Denkmal bes Superint. Dlearius (+ 1765). Unter ben im Chore und Soiff angebrachten Botiv = und Gebächtnistafeln find zu nennen: Det Porträt des Rand, der Rechte Joh. Jak. Schmidt, Sohn des Burgern. 3al.

<sup>1)</sup> Mittellungen bes hiefigen Bereins III, 99. 2) Unter der Ueberschrift Inscriptiones Sangerhusae reperiuntur befinden sich auf 5 Quartblättern 28 Nummern der Inspitien in den Kirchen und sonst an Gebäuden in der Stadt, welche aus der Klohschen Sangerichen und 1829 in die Fürstl. Bibliothel zu Wernigerode gekommen sind. Sie sind jedensalls der Oratio de Inscript. Sangerh. entnommen. 3) Inschriften abgedruckt Mittel. 11, S. 148—145 des hiesigen Bereins.

Schmidt, der am 20. Juni 1663 in Jena bei einem Studententumult von einem Stud. And. Olz aus Schachenleben i. S. erstochen murbe.1) diesem hängt ein großes mit Renaissancearchitektur eingefaßtes Botivbild mit Auferstehung und jungftem Gericht in figurenreicher, guter Ausführung, links und rechts bavon bie Bilber ber fnieenben Donatoren Sans Seynrobe und Frau Marg. Doghorn. Über ber Safristeitur hängt bas Cenotaph bes Superint. Pandocheus († 1606). Seine und seiner Frau Grabplatten mit Inschrift, früher bem Taufstein gegenüber, find nicht mehr vorhanden. Gin Bilb von ihm hangt über ber Sakrifteitur. Über bem Ratsstuhle nach ber Sakriftei ju ift eine Gebenktafel für ben Superint. Menfer (+ 1557) angebracht. 3m Schiffe am fübl. Pfeiler Tafeln für Anna Maria Dorre und Hebw. Giebel= haufen; barunter die für die Frau Sam. Müllers; am nördl. Pfeiler die Erztafel Joach. Sulzes († 1569). Über ber Tur zur Torlaube im Suben ein großes Bild, erinnert an ben Bürgerm. Joh. Kirchner († 1644). In ber Turmhalle hangt bas Bilb bes M. Beinr. Rothe; ferner bas Cenotaph für Rasp. Gutkese (+ 1566). Die Namen ber bis 1765 in die Kirche Begrabenen teben in einem Auffat in ber Sangerh. Zeitung 1897, Dr. 165.

Bei ber Ginführung ber Reformation 1539 hatte die Rirche 17 Bitarien, 1 Rapelle, 3 Brüberschaften, 1 Elenben Licht und einige indere Stiftungen. Gin Berzeichnis ber in ben Rirchkaften geschlagenen Leben and Stiftungen, sowie über ihr Einkommen steht in ber Pfarrmatrikel von Müller S. 34-41 hat seine Aufzeichnungen über die Vikarien ben m Sphoralarchiv unter Rap. A lit. B Rr. 1 aufbewahrten Bisitationsakten on 1539 entnommen. Die Bikarie Trinitatis zur Prä= ikatur gehörig: 1463 von Frau Czinne Howart gestiftet; Stiftungebriefe werben Eggardus Hartz, plebanus, et And. Cratz, Heinr. Inradt, vitrici seu Aldermanni eccles. Paroch. St. Jacobi, genonnt. Die Gebr. Fried. und Theod. Becherer wurden 1463 Prokuratoren der Vikarie. Im 5. April 1463 bestätigte Bischof Gebhard von S. die Stiftung biefer der heil. Dreieinigkeit, Jungfrau Maria, heil. Thomas, Simon und Juda, Betrus und Baulus, Mauritius und ben 14 Nothelfern geweihten neuen Bifarie ber Frau Czyna, Witme bes Nif. Howart, bie für 114 Schod Gr. Binfen von And. Rrat, Joh. Margwart, Heinr. Rywing, Theob. Margwart ind Joh. Schubert taufte. Dafür hatte ber Bifar wochentl. 3 Deffen gu esen, unter Beihülfe bes Custoben und Rektors (rectoris parvulorum) und eines Stellvertreters (et ipsius locati) zu singen. An hohen Festen und Narientagen sollte ber Vikar bem Pfarrer und Rektor (plebano aut rectori livinorum) beim Altar abministrieren.2) 1476 bestätigte ber Bischof Gebhard u biefem Altare bie Stiftung einer Brabitatur in beiben Rirchen, beren Zehn die Stifter mit 50 fl. jährlich botierten und das Recht der Präsentation

<sup>2)</sup> Müllers fachs. Annalen S. 454. Seine Leichenpredigt von Dr. Lepfer befindet ich in ber Universitäts-Bibliothet zu Halle unter Z e 2260. 2) Rudolft. Urkundenbuch II, 191—999. Müller S. 35 erwähnt den Stiftungsbrief nur.

ber theol. Fakultät ber Universität Erfurt übertrugen. 1) 1539 Sinkommen bes Lehn 30 fl. und 18 A. Land. 1476 vertauften hans Sidel und feine Frau Martha für 12 fl. 1 fl. Zins an 6 M. Land und bem Hause in der Lagsteber Gasse bem Bikar.2) 1480 verkaufte Brun Glumann und seine Frau Anna für 12 Schock (á 20 Gr.) 1 Sch. Zinsen an 8 M. Land "den achtbaren, großwürdigen Ern Udalrico Rifpach, Lehrer der heil. Schrift, Be sitzer des Lehns der neuen Prädicatur und Vicarei des Altars der heil w geteilten Dreifaltigkeit Gottes"; 1482 Mattis Beder und feine Frau Rail für 12 fl. an 1/2 Sufe und 171/2 Dt. Land 1 fl. Bins; 1489 Rerften billen schwende und seine Frau Ofterhilbe für 12 fl. 1 fl. Zins "einem Schulmeine und Cuftobi", bamit fie alle Sonntage und hohen Festtage eine Fruhmen über bem Altare ber beil. Dreieinigfeit fingen follten;3) 1490 Fritiche Scholls und feine Frau Marg. für 15 fl. 1 fl. Zins an 1/2 Sufe bem herm. Dorit, Besitzer des Altars St. Trinit. und der neuen Brädikatur.4) schenkte die Witwe Jak. Rispachs dem Leben 2 A. Weinberg am Sobenberg und 4 A. Land, 40 fl. wert. 5) 1537 war der Baccal, theol. Ulrich Grempler Bifar, ber 1537 Pfarrer ber Parochialtirche St. Juliana zu Riefelhaufer Lettere wurde nämlich 1537 aufgehoben und die Ginfunfte de Lehn Trinitatis einverleibt.6) 1537 taufchte ber Rat vom Schöffer Ball Ruchs einen Hof an dem Vicareigarten gegen 2 freie wuste hofstätten a alten Markte um.7) — Bifarie Crucis ber Freitags=Meffe: Burbe 1414 vom Bischof Albert von S. bestätigt.8) 1426 konsentierte ber Rat, bem bes Lehn dieses Altars zustand, den Wieberkauf bes henning Rudolf jun. mi feines Beibes Bine (Czine) von 2 fl. Bins für 20 fl. an ihrem Saufe a bem Markte, ben biese bem Priester Er Kasp. Goczken, "vnserm vicario & bes beil. Rreuzes Altar vor bem Chore" verkauft und zu einer Frühmen gewibmet hatten.9) 1491 prafentierte ber Rat nach ber freiwilligen Refignation bes berühmten Doktors ber Dekretalen hermanns v. Beichlingen bem Propk zu Kaltenborn ben Mainzer Bresbyter Bertolb Rauschenbach als Bifar. 19 1531 verkaufte ber Rat für 120 fl. 4 fl. und 16 Zinsgr. Zins an ben Bita Ern Ronr. Schreiber,11) ber 1539 bas Leben noch inne hatte. Ginkomma 1539 über 12 fl. und 1 haus an ber Kirche. Wöchentl. 2 Meffen. — Bitari Beatae virginis: 1407 bezeugte Angelus, Bifar bes Bifchofs Den rich von S., daß er den Altar der heil. Jungfrau, Erzengels Dich. und ber heil. Märtyrinnen Rath. und Barb. geweiht hatte, ben ber Rat botiert mi bem fruh. Ruftos Betrus leihen wollte; tagl. eine Deffe zu lefen. 12) 1435 verkauften Klaus Engilhard und seine Frau Tele für 12 fl. einen Zins we

<sup>1)</sup> Rubolft. Urfunbenbuch III, 99. 3) Geh. Staatsarch, zu Weimar Appl. 70. 3) Rubolft. Urfunbenbuch III, 271, 307 und 527. 4) Geh. Staatsarch, zu Weimar Appl. 70. 3) Rubolft. Urfunbenbuch IV, 177. 5) Schöttgen und Arenfig II, 822. Stabtarch V. Rr. 274. 7) Rubolft. Urfunbenbuch IV, 599. 8) Original im Stabtarch. Loc. II, Ar. 41 Rubolft. Urfunbenbuch I, 439. Müller S. 85. 9) Original im Stabtarch. Loc. II, Ar. 42 Rubolft. Urfunbenbuch I, 527. 10) Schöttgen und Arenfig II, 788. 11) Geh. Staatsach Weimar Kapl. 71. 12) Rubolft. Urfunbenbuch I, 385.

l fl. an ihrem Sattelhofe in ber Lachstebischen Gasse bem Stadtschreiber und Bifar And. Stadelmann.1) 1463 versprach ber Bifar Heinr. Howerth, ferner n dem Saufe ber Bifarie ju wohnen. Bur Befferung biefes Saufes hatte p. eine "Rematen" hinter ber Bifarie Sedilhause hans Giegler abgefauft vie der Rat freite.2) 1519 verkaufte der Rat für 100 fl. 5 fl. Zins dem Bifar Ern Sim. Rremer.3) 1539 hatte Rremer (schon 1512) bie Bifarie 10ch inne, bei ber er wöchentl. 5 Deffen zu lefen hatte, nämlich 1 Kommenbe ind 4 Mittwochsmessen; 1 war ihm vom Erzbischof erlassen. Sinkommen twa 40 fl. und 1 haus in der Judengasse. — Bikarie St. Johannis Fvangel.: 1465 ftifteten Heinr. Bottcher und fein Beib Emele 3 ewige Reffen über bem Altare des Johannis, St. Matthias, St. Balentin, St. Bilibald, St. Margarete und St. Afra. Sie dotierten diese Stiftung u. a. nit 2 hufen Artland und 6 Schock Zinsen bazu gehörig, die ihnen Wolf v. Morungen wieberkauflich verkauft hatte. Der Priefter follte jährl. nach Beihnachten mit 6 Priestern ein Begangnis halten, wofür ber Pfarrer 12, vie anderen Priester 6 Gr. und Kirchner und Schulmeister ihre Gebühr er-Die Schenken v. Tautenberg sollten die Lehn, ber Rat die Borbitte jaben; Bestätigungsbrief bes Bischofs Gebhard vom 6. Aug. 1465.4) 1467 eftätigte Bischof Gebhard bie Stiftung von 2 ewigen Messen über bem Utare, die von Heinr. Böttcher und f. Weibe Emele, Hans Howert und Role jowerts fel., Bottchers "Mume", gestiftet und mit 138 fl. botiert waren; ach ihnen ift ber Rat Lehnsherr; Stiftungsbrief batiert vom Donnerstag ach Oculi 1467.5) 1467 verkaufte Sans Beifing (ober Beifenberg) ju droßleinungen wieberkäuslich für 10 Schock bem Bürger Heinr. Böttcher, ötifter und Vormund des Altars, 3 Pfd. Wachs; Bikar damals Jak. Möler. 477 geben Beinr. Bottcher und feine Frau ber von ihnen gestifteten Bifarie 00 fl., die bei Jak. Hade zu Gehofen ftanden. 1500 verkaufte Juft . Gehofen auf Wiebertauf ber Bifarie, die auch ber "Schenke Vicarei beißt", eren Befiger Beinr. Bottcher mar, für 100 fl. an 5 Sufen ju Boigtstebt : Marktich. hartes Getreibe (Korn ober "weys").7) 1531 genehmigte Heinr. jade zu Pfieffel, daß die Vormunden seines Dorfes hachpfiffel, hier. Freierg und Barth. Steinbeder, für 100 fl., die ihnen burch die "alten Jakob jaden, Gebrüder", zu diesem Lehn verschrieben sind, 5 fl. Zins dem Bikar rn Mart. Schlegel verkauften.8) 1539 hatte Schlegel biefe Bikarie, bie twa 13 fl. und 1 haus neben ber Schule zu St. Jakobi besaß und 3 Meffen ielt, noch inne. — Die andere Bifarie St. Johannis: Soll nach Müller 5. 37 von Heinr. Böttcher 1463 geftiftet sein. War 1539 ledig. — Vikarie rim ae Andreae: Stifter unbefannt. 1456 vertauften Berm. Aller= unt und And. Sleyffe für 10 fl. an 4 M. Art= und Robeland beim

<sup>1)</sup> Orig. im Stadtarch. Loc. II, Nr. 61. Rubolft. Urtb. I, 725. 2) Rubolft. Urtundensuch II, 987. 3) Original im Stadtarch. Loc. II, Nr. 252. 4) Staatsarch. zu Weimar. Rubolft. Urtundenbuch II, 1101—1106. 6) Rubolft. Urtundenbuch II, 1141, III, 125. Staatsarch. zu Weimar Kapf. 70. 4) Original im Stadtarch. Loc. II, Nr. 265.

Reveningischen Baume 1 Sch. Gr. Lins an Joh. Rothe, Briefter und Befiber bes Altars;1) 1537 Baltin Dogthorn und fein Beib Rath. für 20 fl. an 41/2 M. Land 21 Schneeberger Bins bem Lehn prime vicarie Andree Kalendarum.2) 1539 hatte sie Ulrich Laue von seiner Freundschaft inne: Einkommen 12 fl.; weil die Stiftung aber nicht konfirmiert war, so zogen die Stifter die Hauptsumme ein. Wöchentl. 2 Messen. — Bikarie secundae Andreae: 5 Meffen; Einkommen 11 fl.; war 1539 unbefest. 1506 bestätigte ber Erzbischof Ernst von Magbeburg, baß Sans Gutjahr jut Berbefferung und Bermehrung ber 2. Bicarie St. Andrea, die fruber befolat gewesen, 200 fl. schenkte.3) - Bikarie Corporis Christi: 1439 bezeugte ber Bifchof Bernhard von S., bag Beinr. Frole und fein Beib Glif. biefen neuen Altar errichtet und babei eine ewige Pfrunde mit 20 fl. gegrunde haben. Wenn die Ginkunfte machsen, sollen die Meffen vermehrt werden Bis zu ihrem Tobe hatten die Stifter, barnach die Altarleute (Albermanni) bas Patronat. 1441 schenkten ber Bischof Johannis von Divere und ber Bifar Burchard bem Altare ein Cymbarium sive tabularium (Bilb, Tojd) mit bem Buniche, bag bas Bolt gur Erbauung ber Bebaube ber Rirche banig babin ftrome. 40 Tage Ablag.4) 1444 gaben die Landgrafen ihre Einwilligung bazu, baß Seinr., Balthafar und Sartmann v. Gehofen ein lebig Fled an ihrem von ihnen zu Lehn tragenden freien Sofe ber Bitarie identen, ein Haus barauf zu bauen.5) 1464 wollte ber Bitar Er Rerften Unrad bie auf ber hofftatte hart an bem Sadborne gelegene haufung ber Bitarie wieber bauen. Da jedoch bie Stätte zu klein mar, fo bat er ben Rat, diefen Ram zu vergrößern. Der Rat erweiterte biefen Bauplat in ber Breite ber Statte bis hinten an ber Hekler Mauer. Diefes Grundstud mar bie spaten Mädchenschule und Organistenwohnung. Die verft. Frau Zcyne, Bitme bei Rlaus Howert, hatte bestimmt, zu ihrem gestifteten "Dotherethen" (Seelgeritt) und Bifarie ein Saus zu taufen. 1467 taufte ber Rat eine hofftatte in Sade, die vor Zeiten Reinhard v. Ohorn gewesen, und gab fie ber Bilatie Als 1476 Herm. Tufche Bitar mar, taufte er vom Rate für 30 fl. ein fert im Sade gur Bifarie. 1) 1539 hatte Balent. Anochenhauer Diefes Lehn innt, bas etwa 10 fl. und 1 Haus im Sade befaß; wöchentl. 2 Meffen. 1540 wurde angeordnet, bag, wenn R. fich nicht bem Evangelio gemäß verhalte, a seines Lehns entsetzt werden sollte.8) — Die andere Bikarie Corporis Christi: 1441 vom Bifchof Burcharb und 1465 von Gebhard bestätigt Sie hatte 21 fl. vom Rate zu Stolberg wegen 400 fl. Hauptfumme 159! verschriebene Zinsen und 1 Haus im Sade; hielt 1 Sing- und 1 Lie 1539 war Rit. Schmiebichen Bikar (schon 1498). 1540 wink messe.

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch. zu Weimar Rapf. 69. 2) Original im Stabtarch. 20c. II, \$\frac{\pi}{2}\$
275. 3) Orig. im Stabtarch. Loc. II, \$\pi\$. 288. 4) Rubolft. Urfts. I, 881, II, \$7. 5) Kubolftäbter Urtunbenbuch II, 81. Original im Stabtarchiv Loc. II, \$\pi\$. 82. 9 Original in Stabtarchiv Loc. II, \$\pi\$. 151. Rubolftäbter Urtunbenbuch II, 1013. 7) Rubolft. Urtunbenbuch II, 1109. 2) Müllers Chronif S. 86. 242. — 1493 ift ein Valentinus Knocheskaws de Rosteleben zu Erfurt immatrikultert.

angeordnet, daß sich Rik. Schmiebichen zum Beichtehören, Sakramentreichen u. a. gebrauchen lassen ober sein Lehn bem Rate zum Ministerium übergeben sollte. — Bikarie Katharinae: Stifter unbekannt; wird 1480 (?) er= mahnt.1) Einkunfte 21/2 fl. und 80 Sch. Korn; 2 Messen. 1539 hatte sie Rif. Brell inne. 1540 wurden Brell an St. Jakobi und Jak. Thutte (Taute) ın St. Ulrich ihrer Lehen entsett und die Einkunfte in den Rasten geschlagen.2) — Bitarie Trium Regum: 1472 vertaufte Hans v. Morungen bem Bitar Ern Joh. Franke für 40 fl. 3 fl. Wieberkaufszinsen an seinen Gütern zu Brillenberg.3) Einkommen 1539 1 fl., 5 Sch. Weizen, 5 Roggen, 8 Gerste and 12 hafer. War 1539 ledig. — Vikarie Crucis zur Freitags-Meffe: 5 fl. Einkommen, das aber gefallen war; 1539 unbefett. — Das Lehn Calendarum: Trug 5 fl.; 1539 hatte es Joh. Wagner inne. — Der Bikare Präsenz: 33 fl., welche die Bikare unter sich zu teilen hatten. — Bikarie (Altar) St. Sebastiani: 1368 weihte der Bikar Rikolaus es Bistums H. einen Altar zu Chren des heil. Sebastian und erteilte einen 40= ägigen Ablaß.4) — Bikarie (Lehn) dominorum ober St. Laurentii: 1464 bestätigte ber Bischof Gebhard die von dem Priester Konr. Dymerob ind bem Rate gestiftete Bikarie bes Altars ber heil. Dreieinigkeit, ber Maria, pil. Dreikonige, Laurentius, Erasmus, Bincentius, Christoph und ber heil. Außer mit 300 Schock Gr. und 100 fl. dotierte D. ben Altar noch Brigitte. nit 2 Joch (jugera) Weingarten hinter bem Schlosse. Rach seinem Tode am bas Prafentationsrecht an den Rat. Wöchentl. 4 Messen zu lesen. Der Stiftungsbrief von 1464 ist mit dem Siegel des Aleban Eghardus Harb be= iegelt.5) 1482 verkauften Sim. Leykast und sein Weib Kath. an 3 M. Art= and an ber Sandgrube für 10 fl. 3 Örte (Biertel) eines Gulben Zins an en Bikar Ern Konr. Dyemerobe. Wie auf ber Urkunde vermerkt ist, heißt riefes Lehn St. Laurentii.6) 1589 hatte sie Ulrich Glümann inne; wöchentl. 4 Nessen und 15 sl. Einkommen. — Ralbs Vikarie (Beatae virg.): .395 gab Bolkmar Ralb zu S. "meine Herrn St. Jakob" zu einem Altare u Bein, Oblaten und Geleuchte 6 Schillinge Afg. Zinfen, "bie ba unfer ewest sind an Rumars Sus bes Jöbin, das da lit in der Lachsdorffischen Baffe an ber Muren".7) Rach ber Bemerkung auf ber Urkunde heißt biefer Iltar Beat. virg. 1534 wird gefagt, daß diese Likarie von Wolf Ralb zu kietha (Kalbsrieth) zu Lehn rühre und der Jurisdiktion von Kaltenborn interftehe.8) — Altar St. Martini: 1534 verkaufte die Kirche 2 fcmarze lücher, "haben vorzeiten für St. Wartins-Altar gehangen".9) — Die Ravelle it. Gangolfi et St. Cyriaci: Sie war in ber Turmhalle unb pohl die Tauffapelle, in der man die Kinder taufte, ehe man sie in die Kirche rug, da kein ungetauftes Kind in die Kirche gebracht werden durfte.

<sup>1)</sup> Rubolst. Urkundenb. III, 715. Siehe bei der Brüdersch. Kalend. 2) Bistation on 1540. Müller S. 242. — 1501 ist ein jacobus Thute de Heringhen zu Ersurt imsacrifultert. 3) Rubolst. Ursb. III, 27. 4) Rubolst. Ursb. II, 209. 4) Rubolst. Ursb. II, 1008. 3 Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 70. Rubolst. Ursb. III, 319. 7) Rubolst. Ursb. I, 343. 3 Hauptstaatsarch. zu Dresden Loc. 10592—94. 9) Kirchrechnung von St. Jak. von 1534.

verlegte ber Bikar bes Erzbischofs von Magbeburg, Bischof Matthias von Gaben, auf Bitten bes Pleban M. And. Schill ben Rirchweihtag ber Rapelle vom Sonntag post communes (Sonnt, nach Mich.) auf ben Sonntag Kantate und verband mit dieser Erlaubnis einen Ablaß von 40 Tagen. 1) — Bruberichaft Calendarum: 1376 bestätigte Bifchof Albert von b. bie von Geiftlichen und Laien geftiftete Ralenbebrüberschaft und gestattete ihr, einen Altar zu grunden, gab auch für bie an Quatembern zum Gebächtnis ber Berftorb. zusammenkommenden Brüder und Schwestern 40 Tage Ablak, ber bei ber Mahlzeit an ben Befpern mit ben Statuten verfündigt werben follte.2) 1448 bestätigte ber Bischof Burchard bie Privilegien ber Ralendsbrüberfcaft (frates Kalendarum). Die Brüberichaft hatte ihm nämlich bekannt gegeben, bag ihr Brivilegien burch Reuer gerftort waren. Nach bem Bestätigungsbriefe bes Bijdois Albert von Halberftadt mar fie ber heil. Rath., bes Laurentius, ber Maria Magd. und ber Glifabeth zu Ehren von ben Ralenberleuten geftiftet, und grenut ihre Ravelle an die Jakobikirche an. Der Inhalt ber Konfirmation von 1448 war: Die Borfteber follen bas Recht haben, neue Mitglieder von beiben Geichlechtern gegen Erlegung 1 Bfb. Bachs aufzunehmen und unwürdige av Beit ober für immer auszuschließen, auch Guter und Binfen ber Brubericait und für ben Altar zu erwerben und ben Defan und Rammerer ju feben Wenn die Brüder und Schwestern in Todesnot sind, follen die Bresbyter von Bleban zu St. Jakobi verordnet werben, fie von ihren Gunden loszusprechen, auch wenn es für jest ben Kirchendienern aus bischöff. Umte untersagt ware Die Briefter werben auch mit bem Borrecht begnabet, auch zu Reiten bei Interbitts Deffe lefen zu burfen. Teftamente und lette Willen follen um Existenz ber Brüberschaft ohne jedes Verbot niedergelegt werden. Durch Bigilier und Meffen follen 40 Tage Ablaß und eine Fastenzeit gegeben werden. Bikare ber Brüberschaft sollen bem Bleban ber Rirche nicht nachteilig sein Die Brüber und Schwestern follen einmal im Jahre ju 4 Zeiten in ber Rapelle abends mit Bigilien und morgens mit Frühmeffen bas Gedächnis ber Berftorbenen feiern.3) 1462 erneuerte Bifchof Gebhard bie bei einen Brande zerftorten Urfunden ber Privilegien und bestätigte bem Defan, ben Rämmerern und Brübern Kalendarum alle Schenkungen, sowie Statuten mb Gewohnheiten. Er gab benen, bie ihre hülfreiche Sand boten, 40 Jag Ablah.4) In einer undatierten Urkunde (von ctwa 1480) bekennen 306 Rothe, Dechand, Frole Lyfe und Beinr. Hoeiche, Rammerer, und bie ganz Bruderichaft, daß fie ihrem Mitbruder Baul Thurold, weil beffen Eltern ber Brüberschaft große Buter jugewandt, die Zusage getan, Borbitte tun ju burfen, wenn bas Lehn erledigt würde. Wenn ber Altar St. Ratharine erledigt murbe, wollten sie dem Th. dieselbe Erlaubnis erteilen, so bag er ber

<sup>1)</sup> Rubolstädter Urkundenbuch III, 697. 2) Urkunde befindet sich in Zerbst. Kopisk des Bischofd Albrecht S. 7. 3) Staatsarchiv zu Weimar. Original im Stadtucks Loc. II, Nr. 109. 4) Rubolstädter Urkundenbuch II, 955. Original im Stadtarchiv Loc. L. Nr. 116.

Abtiffin zu St. Ulrich jemand nennen kann.1) 1483 verkaufte Beit Roydel, ver Stubner, für 30 fl. einen Bing von 2 fl. an feiner Babeftube ben Bornunden ber "kalenden Bruberschafft".2) 1502 bewilligte ber papstl. Legat Raimund, daß die Brüder und Priester ber Brüderschaft zu ben 4 Angarias ährl. an dem Siebenten 30 mal Totenfeier abhalten dürfen und erteilte für eben ber Brüberschaft 100 Tage Ablaß.3) Das Einkommen belief sich 1539 auf ) fl. — Brüberschaft Corporis Christi: 1441 bestätigte der Bischof Burchard den Altar, den 32 Bürger zu S., nämlich Elisabeth, verwitw. Frole, Joach. Bornede, Albert Sarnafch, Claus Bindernagel, Lorenz Sartung, Kurt thimerob, Joh. Tropp, Frige Beder, Tegel Beder, Sans Tunnennagel, Seine tifelhaufen, Rlaus Rirchhoff, Joh. Golbichmibt, Joh. Beheme, Ridel Sowert, Boh. Befe, Hermann Rellner, Beine Gutjahr, Joh. Dietmer, Rlaus Dors, rijenhart Beinesbarth, Joh. Rimann, Rerften Berge, Rlaus Bont, Rurt trumpe, Ditmar Schröber, Rafpar Appelmann, Joh. Rose, Basmobus Beder, turt Nerkorn, Joh. Rettler, And. Rule, aufgerichtet, botiert und sich in eine Brüderschaft konstituiert haben, jedes Quartal eine Totenmesse zu lesen. Für ie Dotierung einer 2. Bikarie an einem schon früher gestifteten Altare bes eil. Leibes Christi verschreibt die Brüberschaft 15 Schod alte Gr., welche er Rat ju Querfurt, bei bem man fie für 203 fl. auf Wiebertauf gekauft, u geben hat. Der Brüderschaft gebührt das Patronatsrecht.4) 1441 bekennt Fraf Bolrad von Mansfeld, daß vor ihm Ulrich Marschall zu Brücken 1 1/2 jufe Land in Sangerh. Flur an Frau Else Frole, "Bürgerschin zu S.", erkauft hat, welche bas Land ju einer ewigen Spende vermachte.5) 1472 eilten Nik. Kirchhoff und And. Gevekert, Vorsteher der Brüderschaft, dem dropste zu Kaltenborn mit, daß durch den Tod Ern Rersten Tiles diese likarie erlediat fei. Sie präfentieren daher den Briester Herm. Tuschi.6) 518 verspricht ber Briefter Leonh, Borchard, auf bem ihm übertragenen und on Tuschi abgegebenen Lehn persönlich wohnen zu wollen; ohne Erlaubnis ollte er sich nicht absentieren. ) 1523 verkauften Peter Schyniger und sein Beib Rath, für 12 silb. Schock einen Zins von 1 Lauenschocke an 4 M. Land egen bem Dietrichstale an bie Vormünder und ben Vikar Leonh. Burkart.8) de Sinkommen betrug 1539 12 fl. 8 Gr. — Brüberschaft St. Annä: Stifter unbekannt; Einkommen 2 fl. 16 Gr., 1539 6 Sch. 17 Gr.9) atte bas Amt S. 10 fl. an sie zu zahlen. — Der Elenben Licht: stiftung unbekannt; Einkommen 2 fl. 17 Gr. und 4 Pfb. Wachs. erkaufte Herm. Renge für 21/2 fl. einen Zins von 1 Ort Gulben an 11/2 M. and bei der Pfeffermuble an die Bormunden. 10) Im Ephoralarchiv sind die lechnungen "ber Elenden Lichte" von 1518—1540 vorhanden. — Begäng= iffe, Memorien, Jahrgebächtniffe und Seelenmeffen:

<sup>1)</sup> Rubolst. Urkb. III, 715 ex copia. Känbler sest biese Urkunde sälschlich ins Jahr 100. 2) Das. III, 367. 3) Original im Stadtarch. Loc. II, Nr. 222. 4) Rubolst. Urkb. II, -28. Original im Stadtarch. Loc. II, Nr. 76. 5) Rubolst. Urkb. II, 29. 6) Schöttgen u. repsig II, 782. 7) Rubolst. Urkb. IV, 423. 6) Das. IV, 469. 9) Kirchrechnung zu St. atobt von 1589. 10) Orig. im Stadtarch. Loc. II, Nr. 163. Rubolst. Urkb. II, 1177.

1434 erteilte ber Bikar bes Bischofs von S., Bischof Beinr. von Samaria, auf Bitten bes Bürgers Joh. Ruft allen, welche bie Quartalmeffen und Jahrgebachtniffe, bie bie Meifter und Gefellen ber Souhmacher = Innung (magistri, fratres servi ac famuli in gilde aut fraternitate artis sutoriae) hielten, fleißig befuchten, 40 Tage Ablaß und 1 Fasten.') 1498 betennt der Rat, daß die Ratsfreunde Heinr. Stubich und Sifart Foliche, Rirchväter u St. Jak., von Ern Joh. Benner, Ern Sim, Lichtenhein und Er Rak Crusier als Testamentarien bes fel. Er Joh. Seilsbach 30 fl. für ein Begangnis für S. und 10 fl. ju Buchern erhalten haben.2) 1499 beftätigte Erzbifchof Erni von Magbeburg die Stiftung einer wochentl. Meffe und erteilte benen 40 Tage Ablaß, die jum Bau ber Rirche beitrugen. Am 3. Febr. 1518 befennm Joh. Fabri von Schmalfalben, M. und Pfarrer ju St. Jak., Er Kontel Schreiber, Propst zu St. Ulrich, und bie Bifarien beiber Rirchen, bag fie bie Seelmeffe auf Montag nach Latare mit Bigilien und Dienstag mit Meffe, welche Barthol Rat und feine Frau Djanna fel. in ihrem Testamente für 40 fl. als ein ewig Gedächtnis gestiftet, halten wollen. 3) Am 29. Ott. 1518 bekennt ber Pfarrer M. Joh. Schmidt (Kaber) von Schmalkalben, daß Bem) v. d. Affeburg, Sanfens fel. Sohn, auf bem Kalkenstein, ihm und seinen Radfolgern 20 fl. Hauptgelb jum Testament gegeben hat, jährl. eine Seelmeije mit Bigilien, tags barauf 3 gefungene Meffen mit 10 Brieftern, Schulmeiften und Schülern, bes Morgens vor ber Seelmeffe Prozession, um ben Rirchtof ; fprenaen, und eine gewöhnl. Rollette vor dem Gebeinhause auf den Tag nad & Andrea ju halten.4) 1518 hielt die Rirche folgende Begangniffe: Fur Dans Schreiber (vor 1498), herm. Rorung (feit 1498), Bob. Beilsbach (feit 1499), Sans Bornede, Sans Appelmann (feit 1508), für die Benigen und Gunter Rose (seit 1509), Paul Kirchhof (seit 1511), Bernd v. b. Affeburg (seit 1518). Das Propace-Läuten: Durch eine Stiftung wurde auch bei

Das Propace-Läuten: Durch eine Stiftung wurde auch des propace-Läuten an beiben Kirchen ins Leben gerufen. Die schöne Sitte des "Anschlagens" zu Mittag 11 und abends 6 Uhr bestand an St. Jakobi dis 1. April 1895. In S. war das "Anschlagen" schon im 14. Jahrh. üblich. Im Judulgenzbriese des Bischofs Rikolaus von Mainz von 13685) wird es erwähnt. Doch scheint es später nicht mehr üblich gewein zu sein, dis es erst kurz vor der Resormation wieder in Gang kam. Er Stister war der Priester Dr. Herm. Serges von Dorsten in Westialen zu S. Zu Mich. 1472 war Hermannus Sergis de Dorsten an der Universität zu Erfurt immatrikuliert. 1479 erscheint "Mag. Hermannus

<sup>1)</sup> Rudolft, Urld. 1, 687. 2) Rudolft. Urld. 11, 689. 3) Rudolft. Urld. 111, 709 und IV, 419. 4) Rudolft. Urld. 11, 687. 2) Rudolft. Urld. 11, 209. 9 Universitäts Ratifel & Ersut. Herausgeg. von der Hist. Rommission der Prov. Sachsen. Hall 1899. Kink mit ihm zu verwechseln ist ein jüngerer gleichnamiger Zeitgenosse und Landsmann Herusst. Serges von Dorsten, der zu Ostern 1490 in Ersurt immatrikuliert, 1499 Rollegiat in Collegium Porta Coeli in Ersurt, 1505 als Dr. theol. Hermann Serges de Dorsten Rollegiat im Collegium majus und zu Ostern 1513 und nach den Mitteilungen des Bartisssschie Gesch. und Altertumskunde zu Ersurt Band XIX, S. 82 und 100 auch 1506/07 und 1516/17 als Dr. Hermannus Sergis de Dorsten Delan der Universität zu Ersurt war. — Schon 1456 war ein Johannes Sergii de Dorsten in Ersurt immatrikuliert.

(Serges) de Dorsten" als Rollegiat im Collegium majus zu Erfutt. Oftern 1489 ift M. Hermannus Sergess de Dorsten licentiatus majoris collegii ibidem collegiatus in theologia Lector. 1490 war "Hermann Dorften Licentiatus ist ber neuen Brebifatur bes Lehns und Altars ber beil. ewigen ungeteilten Dreifaltigfeit Gottis Bicarie Befiter in ber löblichen St. Nacobs Bfarrkirchen in S."1) 1497 war Dr. Herm. D. Bfarrer in Beringen;2) fpater Ranonitus ber Marienftiftstirche ju Erfurt, als welcher er 1523 ftarb. Roch 1508 finden wir ihn als "Er herm. Sergis von Dorften, in ben Soben freghen kunften Magister, und in der heil. schryft doctor, bes Altars St. Trinit, myt ber Predicatur in ber löblichen pfarkirchen St. Jac. emiger Vicarius" in S., als welcher er 1508 "aus sunderlicher Andacht ond mennunge Gotisbinft zeu mehren, zw ofrichtunge enner numen ewigen Vicarien in St. Ubalrici", an ber "an priftern merglicher Gebruch ift und wenige priftericaft abbir vicarien zw Gottis Dinfte barnne beftetiget fynth", 150 fl. legierte, wozu die Brüderschaft St. Maria noch 150 fl. legte.3) Ebenfo fomerglich empfand er, daß an beiben Rirchen eine fcone Sitte mangelte. So stiftete er 1510 an beiden das pro pace-Anschlagen: "Herm. Serges von Dorften, Plebanus und Sacr. Pag. Prof., hernach Doctor, Canonicus zu Erfurt 20 fl. 1510, bag vor ben Bins Sährlich in beyben Kirchen alle Mittage pro pace geschlagen würde." Am 21. Aug. 1510 bekennt der Rat, daß ihm herr herm. v. D. 20 fl. übergeben, davon jährlich 1 fl. Zins ben beiden Kirchnern zu Walpurgis und Mich zu reichen, daß die "Cuftodes verpflicht fenn follen alle tage beg garcs, awggeschlossenn bie negsten bren tage vor oftern engentlich vmb zewolf Slege mit ber großen gloden nach gewonlicher wenfe brenmal lewten, und bas In zcu kunftigen gezeeptenn nymmer mehr abgehen laffen follen."4) Am Montag nach Reujahr 1520 stiftete ber Rat für 1 fl. ein Begangnis ju St. Ulrich fur herm. v. D. und feine Verwandten auf ben Tag Gregorii.5) Das pro pace-Anschlagen war um 1670 ganglich eingegangen. Unter dem Superint. Dlearius (1671—1684) erinnerte der Rat an dasselbe: "Warum bas anschlagen pro pace an die Bethglode unterlaffen wird, da doch ein gewiffes dazu verordnet ist, und weil es die Buß= tagsordnung erfordert, das es follte continuiret werden, fo könnte es, wie in Salle und im ganzen Erzstift Magdeburg breuchlich, bes Mittags um 11 Uhr, des abends um 6 Uhr geschehen." Der Superint, war auch der Meinung, baß folches wieder angestellt werden müsse. 1800 machte der Magistrat den Bersuch, das Anschlagen abzuschaffen. Der Superint. Rhost schreibt 1800: "Das Anichlagen ber Gloden als Ermunterung jum Gebete ift hier von ältesten Zeiten an früh, mittags und abends gewöhnlich gewesen und haben solches die Türmer, welche lediglich unter des Stadtrats Jurisdiktion stehen, zu beforgen. Seit einigen Wochen ist es unterblichen, ich kann aber nicht

<sup>1)</sup> Rubolst. Urfundenb. III, 561. 2) Regesta Stolbergica S. 768. 3) Rubolstädter Urfundenbuch IV, 201. 4) Rub. Urfb. IV, 245. 5) Rub. Urfb. IV, 459.

sagen, auf wessen Veranlassung, weil es ohne mein Vorwissen und Kontunen geschehen." Diefer fromme Gebrauch ftute sich auf ben Reichsabschied von 1544 und 1594 und fei in Rurfachsen nach bem 9. Generalart. anbefohlen. Cbenfo wollte ber Rat in biefem Jahre ben fog. "Stunben abjug" au St. Ulrich abichaffen.1) Letterer besteht heute noch an biefer Rirche; bas Unichlagen zu St. Jatobi ift am 1. April 1895 abgefchafft. - Eine andere Sitte war das Morgen = und Abenbläuten. Rach Schötign und Rrenfig, Diplomat. Nachlese ber Sift. von Obersachsen, I, 81 joll bei Morgenläuten zuerst im Bruberkriege angestellt worden fein.2) 1540 beißt et in Sangerh .: "Sollen die Rirchner des Abends und Morgens pro Pace läuten, daß sich bas Bolf erinnere, um einen gemeinen Frieden zu bitten Das Abend- und Morgenläuten ift als unnüt gefallen. "3) Rach ben Genetalart. von 1580 murbe befohlen, baß "ber Rufter täglich fruh zu Tage, Mittags und Abends vor ber Sonnen-Untergang jum Gebet pro Pace laute." 31 S. besteht bas Morgenläuten um 4 Uhr noch heute. Das Morgen, Mittags = und Abendläuten und bas Seigerstellen lagen anfangs in S. bem Rufter jeber Rirche ob. Bur Beit bes Rufters Baul Schobius (um 1625) wurde es an St. 3 a f. bem Rufter abgenommen und bem hausmann "mit noch Bulegung 2 fl. über bes Cuftobis cebirte Befolbung" übertragen. Anbers mar es an St. Ulrich. Sier beforgte ber Rufter noch 1689 bas Seigeraufziehen. Als die Rufterwohnung 1687 mit abbrannte und der Rufter zur Miete wohnen mußte, war es "fehr befdwerlich, daß der Abituus den Seiger auf dem Turme stellen und 5 hohe Treppen hinauf steigen muß. Dieses ware bem Manne, so auf bem Turme wohn und den Seiger vor seiner Stude hat, ganz leicht zu verrichten, weil gleich falls ber auf bem Jakobiturm wohnende ben Seiger auch stellen muß. Bahrend bes Krieges ging jedoch bas Lauten ein, auch ber Seiger wurk nicht mehr beforgt. Als die Durchzüge aufgehört hatten, vermißte dies jeber. Der Rat, dem die um 1625 geschehene Beränderung nicht mehr bekannt war und der aus den Ratsprotokollen vom 9. Febr. 1618 ersah, daß dem dam. Küfter auferlegt war, "das Frühläuten zu verrichten, den Seiger mit beffen Fleiß zu bestellen sub poena remotionis", forberte daber 1646 bet Rufter Groß auf, bas Seigerstellen zu beforgen. Gr. ichreibt barauf, baf a 55 Jahr alt, ber Seiger ein ausgelaufenes Wert fei, er bie ftein. Treppen mit 176 Stufen nicht fteigen konne, ohne Sals und Beine zu brechen, wit er auch schon eine Rippe gebrochen, bas Gewicht sei fast 1 Etr. schwer, seine Befoldung stände nicht allein auf dem Uhrwerke, er hatte noch andere Antisachen zu besorgen, so Sonn= und Festtage die Kirche, Montags bis Ritte im beil. Geist und Kiefelhaufen, Donnerstag und Freitag bie Kirche und Ba-

<sup>1)</sup> Ephoralarchiv Rap. B, Rr. II, 7. 1) Doch soll es schon 1325 angeordnet scin. nach anderen im Hussitentriege. Bergl. Olearii synt. II, 52. Engelhardt, sach Ceiclicht. II, 29. Bergl. Rachrichten von 1382, 1406, 1462, 1499 in Schmidt, Urfundenbuch des hot stifts Halberstadt, IV, 256, Harzschrift II, 1, S. 48 und Dreyhaupt, Saultreis, I, 1034. 3) Müller S. 241.

ftunde abzuwarten, kurf. Patente abzuschreiben und wegzutragen, fast manchen ganzen Tag zu Grabe zu bitten und mas fonft noch auf Befehl bes Sup. vorfällt. Der Hausmann habe jum Seiger nur 18 Stufen herunter; letterer habe noch 38 fl. Seigergelb zu fordern und in 8 Jahren nur 12 Gr. zu Baumol erhalten, Gr. vom Raften und Marftall über 100 Sch. Roggen. 1669 hatte ber Rat noch bieselbe Rlage: "Es ist bisher eine große Unrichtigfeit des Seigers zu St. Jak., daß man oft nicht gewußt, ob es Tag ober Racht sei", weil dem Hausmann oder Stadtpfeifer das Seigerstellen auf= gebürdet, der aber bei seiner geringen Besoldung bei Hochzeiten und fröhlichen Gastereien in ber Stadt und auf bem Lande fein Brot fuchen muß. Eup. hat es abgeschlagen, bem Rufter es aufzutragen, obgleich Baul Schobius und Groß das Fettgeld und pro pace ju schlagen liquidiert und Joh. Ecitein es von neuem auf sich genommen. "Da eine ftarte Landstraße hier burch= geht, den Durchreifenden und Ginwohnern an Richtigkeit ber Uhr fehr viel gelegen, so hat sich Joh. Edstein verpflichtet, pro pace zu schlagen, ben Seiger zu stellen und bas Morgenläuten zu verrichten." Am 21. Sept. 1669 erfolgte ein berzogl. Reffript, ben Rufter bagu anzuhalten. Der Cup. Lepfer berichtet darauf: "Ift zwar an bem (vielleicht zu erfüllung bes alten Sprich= wortes: Wie ber Seiger gehet, fo gehet auch bas Regiment), bag ber Seiger eine lange Zeit, ja auch ebe ich hierher kommen, unrichtig gegangen und sonderlich bei Kirch und Schul Unordnung gewesen. Wenn ich ben Hausmann, ber ihn gestellt, gefragt, fo hat er immer gejagt, es mare ein altes Berk. Daß ber Rufter ben Seiger nicht mehr gestellt, ist nicht erst burch ben Rrieg abgekommen, fondern lange por bemfelben, nämlich 1626 ift bas Seiger= ftellen von bem Rufter Baul Schobio abgenommen und nebst ber Befoldung, jo er cediert, dem Hausmann zugelegt und übergeben. Ift auch wohl zu beachten, bag E. E. Rat und beffen Inspettor über benjenigen, so ben Seiger itellt, absolute Macht haben wollen, ihn schimpflich in öffentlicher Ratsstube auszufilzen, auch wohl gar mit Brügeln und ben Raufer (es ift bas Gefängnis, vo man das gemeine Gesindlein, Schelme und Diebe hinsteckt) belohnt." hierauf wurde bem Rate vom Bergog aufgelegt, bem hausmann bas Seiger= tellen beforgen zu laffen.') Als fich ber Rat babei nicht beruhigte, verfügte Die herzogl. Regierung am 11. Marg 1670, bem Rufter basfelbe gu überragen. Der Rufter Edftein folle ben Seiger ftellen, wie er bei feiner Anrahme 1657 versprochen. Wenn er sich weigere, folle ein anderer jum Rufter ingenommen werben. Rat und Superint. follen die Regierung nicht mehr mit ihren ftachelichen nicht jur Sache gehörigen Unzuglichkeiten" in ihren Berichten behelligen. Da erbot fich 1670 ber Rufter Cofftein, bem hausmann ifl. abzugeben und ihn bei Abwesenheit zu vertreten. (Bisitation 1670.) Dem Hausmann ift es bis ins 19. Jahrh, geblieben. Heute beforgt es ein Ihrmacher.

<sup>1)</sup> Ephoralard,, Atta ben Rufter betr. Stabtard, Loc. 13, Rr. 1.

#### Der Bberpfarrer ju St. Jakobi.

Das Bfarrlehn hatte vor 1539 ber erfte Geiftliche biefer Rirche, ber Bleban, inne. 1293 ift C., viceplebanus in Sangerhusen parochie st. Jac. 1) 1297 Johannes vicepleban. 2) 1311 dominus Albertus Vitulus (Ralb) plebanus, dom. Hinricus de Hamele, socius plebani ejusdem.) 1319, 1320 und 1321 dominus Godofridus dictus Steltze, plebanus St Jac.4) 1336 Herr Henrich Pfarrer zu fende Jacobe;5) 1431 Johann Hebbewigk Bleban. 1463—1467 Egghardus Hartz. 1495, 1498 und 1503 M. And. Schol (Schiel) aus Ilmen Bleban (Pfarner).7) 1506 beauftragte ber Offizial zu Zechaburg ben Pfarrer zu Rottleberobe und bie p Stolberg, ben vom Grafen Beinrich ju Stolberg prafentierten Licentiaten ber Theol. And. Schyle aus Ilmen in die Pfarrstelle St. Rartini in Stolbeg einzuführen. 1508 war And, Schill, Pfarrer und Baccalaur ber beil. Schrift, noch in St.8) Zu Oftern 1513 ist Dom. And. Schill de Ilmen, Lic., Dr. und Kanonikus an Severi, Rektor der Universität zu Erfurt. 1510 M. Joh. Schmidt (Kaber) von Schmalkalben Pfarrer, welchem Graf Botho von Sweberg und die Stadt Heringen 10 fl. Rente für 200 fl. wieberkauflich ver fauften.9) 1518 Joh. Kabri von Schmalfalden M. und Bfarrer zu St. Jak.<sup>16</sup> Der lette Pfarrer in fath. Zeit war Joh. Bagner, ber bei ber Bifitation 1539 "aus bewegenden prfachen" entfett murde und fich 1540 ins Amt Beißenfee begab. Er hatte außerbem noch bas Lehn Calendarum und bei Lehn Eustachii im Geiststifte inne. 1540 wurde ihm befohlen, diese Lehn zu den Ministerii folgen zu lassen. Wenn er sich weigern wurde, einen Pfarrer anzunehmen, fo follte er nur bas 8. Lehn behalten. Mit Ginführung ber Reformation 1539 wurde ber 1. Geistliche dieser Kirche, ber Oberpfatter, zugleich Superintenbent der Ephorie S. Siehe den Abschnitt Ephorie (Superintenbentur).

#### Pas Diakonaf.

An die Stelle der vielen Bifare vor 1539 trat als 2. Seistlicher der Diakonus. Der Name Diakon kommt 1539 zum erstenmal vor: Die Kirche kaufte 6 Ellen Leinwand dem Diacon zum Chorrocke. 11) 1539 wurden dem Diak. zur Besoldung 80 alte Sch., 4 Erf. Malter Korn, 1/2 Stein Unschlitt und nach Erledigung der Lehen noch 1 Malter Hafer, 1/2 Stein Unschlitt und 1 A. Holz bewilligt. 12) 1575 hatte er 1 A. Holz aus dem Kapten

<sup>1)</sup> Schöttgen und Krensig, Diplomat. et script. hist. Germ., II, 715. <sup>9</sup>) Michelica. Codex Thuringiae Diplomaticus, S. 24. <sup>3</sup>) Ropialbuch des Reuwerklosters zu Kordigusch A und B, Rr. 6. Staatsarchiv zu Beimar Raps. 67. <sup>4</sup>) Riedel, Codex Brandendurgensis, I, 439. Schöttgen und Krensig II, 720 u. 722. Hauptstaatsarchiv zu Dreiden. Staatsarchiv zu Weimar Raps. 68. <sup>5</sup>) Original im Stadtarchive Loc. II, Rr. 859. <sup>9</sup> Schöttzen und Krensig, Diplomat etc. II, 706. <sup>7</sup>) Rudosskäter Urkundenbuch IV, 313 und S. — 1478 ist And. Schyel de Ylmen bei der Universität Ersurt immatrikultert. <sup>9</sup>) Regesta Sobergica S. 891, 904. <sup>9</sup>) Original im Archiv zu Stolberg unter D, 213. — Joannes Fadre Schmalkaldia war Michaelis 1505 bei der Universität Ersurt immatrikuliert. <sup>19</sup>) Rudosskäter Urkundenbuch IV, 419. <sup>11</sup>) Kirchrechnung von 1539. <sup>12</sup>) Müller S. 71 und Spheralarch. Bisitationsrezeß von 1539. Wüller S. 237.

(mit 3 fl. bezahlt), 15 Sch. Heden vom Rate, 15 Sch. neue Zulage (feit

1575); 5 Malter Getreibe aus bem Kaften, 80 Sch. (76 fl. 4 Gr.) aus bem Raften, 7 Sch. 17. Gr. neue Zulage aus bem Geiststifte 1575, 1 Stein Unichlitt aus bem Kaften; 3 Saß steuerfreies Bier, am 9. Nov. 1646 neu verordnet, kam aber 1650 ab; 10 fl. aus Tryllers Stiftung, 8 fl. von Gastwirt hans Glumanns Legat, 4 fl. ober 2 Dukaten von bem ber Betschmann, 2 fl. von Hans Rothes, 1 fl. 9 Gr. Barth. Hoffmanns Legat (alle 4 von 1626), 2 fl. von Joh. Rirchners 1627, 3 fl. 13 Gr. 5 & von Joh. Doghorns 1609, 1616 angefangen, 6 fl. Löffeljörgens Legat, 21/2 fl. Marg. Doghorns Stiftung, 10 Gr. 6 & Ofter-Eramengelb; 3 A. Land auf bem Obstberge vom Schneiber Mor. Lange im Sade 1626, 1' Beinberg im Bruble von 2 A. von Joh. Müller 1668 legiert. 1) 1647 hatte bas Diakonat 128 fl. 3 Gr. 1754 legte bie Mogkiche Raffe bem Diak. 10 T. für Abhaltung ber Rinderlehre zu.2) 1789 hatte es 400 T. Einkommen, nämlich 98 T. aus bem Kirchkaften, 25 T. aus ber Schloßfirche, 26 T. 6 Gr. Groß=, 8 T. 18 Gr. Rlein=Tryller= iches Legat, 8 T. 8 Gr. Tranksteuer-Benefic., 25 T. aus ber Mogkichen Raffe, 6 T. 13 Gr. 6 & neue Zulage aus dem Geiststifte, 40 T. an Zins= getreibe, 6 T. an Bellholz, 6 T. für 8 A. Land, 170 T. Accidentien, barunter 1 T. für 1 Ratspredigt und 10 T. 6 Gr. Schullegat.3) 1817 497 T. Einkommen. Die Wohnung liegt neben ber Mädchenschule (Organisten= wohnung). Sie war bas haus ber Lifarie St. Trinit., bas 1539 bem Diak, zugewiesen wurde. 1555 wird gesagt, daß er seine Wohnung am Rirchhof zu Jat. haben follte. Müller bezeichnet fie als ein ichlechtes Losament. Beil sie eng war, gab man ben Oberraum ber Mäbchenschule bazu. haus war 1479 gebaut und 1567 erneuert.4) Laut Inschrift über ber Tür "Anno 1582" wurde das Haus 1582 neu gebaut. 1620 verausgabte der Raften zur Kaplanei-Behausung 275 fl. für ben Bau des unteren Stockwerkes.5) Der besolate Rustand ber Wohnung machte 1818 einen ganzlichen Reubau notig. Das untere Geschoß ließ man jedoch stehen. Der Bau murbe bem Rimmermeister Jacoby für 920 T. vergeben, kostete aber 1102 T. 2 Gr. Die Regierung genehmigte nicht, bag man bie Roften aus ber Rirche bestritt; sas Gelb follte vielmehr von den Eingepfarrten aufgebracht werden. 6) 1900 iahm man an ber Nordfront bauliche Beränderungen vor.

#### Namen ber Diakonen.

1. Der 1. Diakonus nach 1539 follte M. Ulrich Grempler verben, der als Inhaber des Lehn Trinit. (Prädikatur) zum Predigen versischet war. Er bekam 1539 das Diakonat, 1540 nahm man ihm aber iefes wieder und ließ ihm auf seine Lebenszeit nur das Lehn Trinit. Des durbe nämlich 1540 verordnet, daß ihm das Diakonat genommen werden

<sup>1)</sup> Pfarrmatrikel von 1575. Müller S. 71. 3) Rechnung ber Rogkschen Rasse von 754. 3) Ephoralarch. Kap. A lit. C, Nr. 31. 4) Müller S. 72. Pfarrmatrikel von 1575. Rastenrechnung von 1620. 4) Stadtarch. Abteil. III, Loc. 14, Nr. 7. 7) Müller S. 71. Isarrmatrikel von 1575.

follte, wenn ein neuer Superint. bestätigt werben murbe. Rach anderer Rachricht murbe er nicht Diak. zu St. Jak., fondern zu St. Ulrich. 2. M. Bolig. Breffe,1) wurde 1556 Cuperint. 3. M. Beinr. Roth feit 1555, barnach Pfarramteverw. zu St. Ulrich. 4. M. Mark. Rübiger; murde 1557 (1558) nach Allstedt berufen, wogegen aber ber Amtm. Wolf v. Offa protestierte.2) 5. M. Joh. Seume von S., war vorher 5 Jahre Konnelter und bann feit 1567 11 Jahr Diak. Burbe 1577 Diak. ju St. Ulrich und 1590 Superint. 6. Thom. Heller von S., feit 1577, vorher 2 Jahr Baccalaureus der Schule, dann seit 1568 Diak, zu St. Ulrich. Kam 1587 als Diat. nach Schloghelbrungen.3) 7. Joh. Saberland von G., war 1579-1587 Reftor bier, feit 1587 Diaf. Burbe mit bem Superint. Seume wegen bes Ralvinismus 1592 entfest. Starb infolge eines Falles. 4) 8. Balent Beinling von G., beffen Bater Diat. ju St. Ulrich gewesen, war fet 1592 Diaf. ju St. Jak. Bar anfangs Stadtfcreiber hier, wegen einer Chefache legte er aber nieder und ftudierte in Seibelberg Theol.5) Darnach wurde er Infimus hier und tam 1602 nach Rieftebt, wo er in ber Bei 1626 ftarb. 9. Mart. Autumnus von Nordhaufen; war vorher Bjarrer zu Oppershaufen, fam 1603 her; wurde 1615 Pfarramtsverw., ftarb 1632. 10. Joh. Patschke, bessen Bater 1568 hier Kantor und 1577 Diak p St. Ulrich, bann zu Riethnordbaufen Afarrer war. Burbe 1615 als Rettor jum Diak, gemählt. Starb 1635, nachdem ihn vorher ber Schlag gerührt und er seit 1633 "provisioniert" war. Sein Subst. war 11. M. Thom. Securius (Zimmerheckel) aus Rochenzahn in Böhmen, mar 3 Jahr Retter hier und kam 1630 ans Diakonat und 1633 ans Pfarramt zu St. Ulrich 12. M. Mart. Dichelmann von S.,6) feit 1633; war vorher 6 Bochen Diat. zu Schloßhelbrungen. Er ftarb 3. Juli 1635. 13. Joh. Müller aus S., war vorher Konrektor ju Rokleben, feit 1627 Afarrer ju Chers. borf; feit 1636 Diat. bier. Starb als Diat. 1662 im Alter von 69 Jahren 14. Prof. Dr. Phil. Müller, Sohn des Superintend. Sam. M., Diek. hier 1662 auf kurze Zeit. 15. Christian Geride von Balbenburg in ber Neumark, Sohn eines Schneibers, Diak, hier 1661—1671; wurde 1671 Bfarramtsverw. Die Bokation zum Diak, batiert 28, Juli 1661.7) 16. U

<sup>1)</sup> Rach bem Wittenberger Ordiniertenbuche, herausgegeben von Lic. Dr. Buchusd zu Leipzig 1894, 1. Band, wird am 6. April 1551 M. Johannes Mority von Meiken pu Wittenberg ordiniert und nach Sangerhausen zum Predigtamt berusen. Dieser Joh Korit läßt sich in Sangerhausen unter den Geistlichen aber nicht unterdringen. — Ebenis unbekannt sind die 8 Sangerhäuser M. Joh. Horsehain, der am 27. April 1541 ordiniert und nach Freiberg berusen wurde, und Adam Richardus von Sangerhausen, Schulmeister zu Wirnim in Destreich, ordiniert am 16. Avo. 1552 und berusen, Schulmeister zu Wirnim in Destreich, ordiniert am 16. Avo. 1552 und berusen zum Pfarrer nach Immenrode; auch Joh Krant, 1580—40 Psarrer zu Bornfeld.

2) Parzzeitschrift XX, 81. 3) Rüller S. 72, 69. — Die Ramen der Geistlichen stehen seine in Küllers Chronit in der Pfarrmatrikel von 1575, im Kirchenbuche Kr. 2 zu St. Illrich. Siehe auch Bistationsalten von 1589—1584. Auch Ach, ben Diakonus betr. im Ephoralarchive. 4) Müller S. 72. 5) In der Universitätsmatrik von Dietonus betr. im Ephoralarchive. 4) Müller S. 72. 5) Sn der Universitätsmatrik von Seivelberg kommt er als am 21. Sept. 1586 eingeschrieben vor. Hardeschrift XIII, 184. 9) Erwähnt in Biering, Clerus von Ransseld, unter 1620. 7) Stadiarchiv Aibeil. L

30h. Securius, Sohn bes M. Thom. S., geb. ben 22. März 1641 gu S., feit 5. Oft. 1671 Diaf. War 1661 Subst. (Mittwochsprediger) feines Baters zu St. Ulrich. Am 15. Febr. 1666 promoviert er als M. zu Jena. 1676 geriet er wegen einer Schrift, die uns nicht bekannt geworben ift, beim Landesberrn in Unanade. Der Herzog Augustus schreibt unterm Datum Salle, ben 10. Febr. 1676: "Wir haben aus beigefügtem Abbrud gang mißfällig erfeben, mas ber Diac. zu S. M. Joh. Securius für verfängliche unb ihm unanständige Dinge zu verfertigen und zum öffentlichen Druck beförbern ju laffen, fich unlängst unterstanden. Nachbem nun fold Beginnen gar leicht einige ungleiche Gebanken absonderlich bei ben Auswärtigen verursachen könnte, überdies auch ben Diaconus als einen Geiftlichen nicht gebühret, die wegen fast aller Orten obschwebender Kriegsunruhe ist instehende allgemeine Roth, jo von hohen als fowohl von Riedrigen vielmehr zu befeufzen als baraus etwa ein schert zu treiben, in öffentlicher Schrift auf solche arth vorzustellen und barinnen Unfers in Gott ruhenden herrn Baters Namen zugleich anzuführen unterm Bormanbe, bag bei beffen angetretenen Regierung alles in höchsterwünschten Wohlstand und Glückseligkeit beruhet, da boch, wie bekannt, ju folder Zeit im gangen Lande weit mehr Glend vorhanden als ito. begeren wir, Ihr wollet ben Diaconus alles ernftes anweisen und ihm babei eröffnen, bag er feine Zeit nüglicher anwenden foll." Er ftarb mit feiner ganzen Familie von 10 Berfonen bis auf 1 Tochter am 24. Mai bes Best= jahres 1683. Über feine Bestfuren 1681 fiebe Abichnitt Apothekenmefen. 17. And. Glümann, mar erft Ronrettor, bann 1674 Reftor, feit 21. Oft. 1683 Diak, als welcher er 1687 starb. 18. M. Karl Abam Senffart aus Halle, feit 3. Dez. 1687 Diak, ftarb als folder 10. Dez. 1710. 19. M. Dr. Joh. Gottf. Dlearius, Diak. feit 1710. Burbe 1714 Superint. 20. M. Chriftian Gunther, vom 22. Aug. 1714 bis 1716 hier, vorher Baftor ju Leiha; tam nach Beigenfels, bann nach Stolberg. Sein Bater var ber Pfarrer M. And. G. ju Mattstebt bei Beimar. 21. Steph. Rörner, porher Paftor zu Frömftebt, feit 17. März 1717 Diak. hier. Starb 8. Oft. 1717. In ber Sakristei zu St. Ulrich hängt fein Bilb mit ber Unterschrift: "Steph. Körner 1716—1720 Diak. St. Jacobi." (Die Zahl 1720 ift irrig.) 22. M. Georg Fried. Janide feit 18. Jan. 1718 bis 1721. Rafp. Rörner, Diaf. feit 23. Juli 1721, murbe 1733 Pfarramteverw. 24. Chriftian Gottlieb Siepe, mar feit 1727 Pfarramts-Subst. feines Baters ju St. Ulrich; nach beffen Tobe 1733 feit 16. Juli 1733 Diak. ju St. Jat.; ftarb 1757. 25. M. Joh. Chriftian Delig aus Merfeburg, feit 1744 Diat. ju St. Ulrich, feit 8. Juni 1758 an St. Jak., als welcher er 1774 ftarb. 26. M. Joh. Abam Hennide, 1758 Diaf. ju St. Ulrich, eit 8. Dez 1774 zu St. Jak.; 1786 murbe er Pfarramtsverm. Joh. Jat. Bothe, feit 1774 Diaf. zu St. Ulrich, feit 14. Jan. 1787 gu 3t. Jak. Wurde 1798 Pfarramtsverw. 28. M. Karl Gottlob Zahn, ge= burtig aus Auerstedt, wo sein Bater Bastor war. War von 1783—1786

Brediger und Ratechet ju St. Petri ju Ronnewit bei Leipzig. Am 4. Febr. 1787 fam er als Diak. zu St. Ulrich nach S., wurde 1798 Diak zu St. Jak. und ftarb als folcher 1817. 29. Joh. Karl Lub. Zahn, Sohn bei vorig., wurde als Rand. Diak. ju St. Jak. 31. Aug. 1817. 1840 nad Röttichau bei Weißenfels verfest. 30. Abam Fried. Schimpf, tam an 10. Jan. 1841 von Zörbig her, wo er feit 1833 Rektor war. 1. April 1850 ging er als Oberpfarrer nach Harsleben. In S. hat er fich um bas Soulwefen als Lotalfculinspektor ber Stadtschule und bei ber Organisation ber Stadtschule 1844 febr verbient gemacht. Gleich nach feinem Antritt in E. errichtete er 1841 eine Brivatschule.') 1849 ließ er 2 Bredigten bruden: "Bas haben wir in biefer entscheibenben Zeit für unsern Frieder ju bedenken?" Gedr. jum Beften einer fünftigen Fortbildungsichule in E :: Rebe am Grabe der Frau des Landwehrmannes Otto beim Truppentoty gegen die Aufftandischen in Baden. 31. Lub. Ulrich, tam als Rand. an 28. Juli 1850 her, wurde 8. Aug. 1871 Pfarrer zu Glindenberg. In E. war er wie sein Borgänger und Nachfolger Lokalschulinspektor ber Stadtschult. 32. Theod. Rermes, kam als Kand. 14. April 1872 her, ging 1. Juni 1884 als Diak. nach Artern, wo er 7. Febr. 1904 ftarb. 33. Guft. Jobide aus Friedrichsrobe, eingeführt als Diak. am 2. Aug. 1885. Ging 1. Eft. 1899 als Superint. nach Lügen. 34. Paul Rich. Bornhat, seit 1. Jan. 1899 Diak, hier; ging am 1. Jan. 1904 nach Elberfelb. Reich arbt aus Wundersleben, Entel bes früheren Organisten und Lehreis R. hier, feit 1904, eingeführt am 10. April 1904.

### Die Rufferei.

Die Bestellung der Custoben geschah vom Rate und Superintend. 31gleich; ber Superint, hatte babei bie 1. Bahl, ber Rat bie Ronfirmation. Die Rufter maren bis ins 19. Jahrh. meift Sandwerter ober beforgten bie Rufterei im Nebenamte; erft mit Bendert maren fie Lehrer. In Lauten hatte ber Rufter ju Mullers Beit nicht mehr zu beforgen; bies lag ben Bettelvögten und Totengrabern ob. Gine befondere Tatigfeit mar bei Stellen und Aufziehen der Turmuhr, das er bis 1626 beforgt hat. 1610 erhielt er bafür vom Rate 4 fl. und 6 Gr. Fettgelb. 1790 be schwerte sich ber Türmer Joh. Ludwig Messerschmidt, daß ber jedesmalise Stadtmusitus vermöge eines Bergleichs vom Ende des 17. Sahrh. bas bes Rüster obliegende Morgenläuten an St. Jak. gegen eine Bergutung beforgt habe. Der Rufter Joh. Chrift. Edftein hatte nun bafur feinem Bater als Stadtmusikus Buchbinderarbeiten ausgeführt. Der Rufter Sieberham wollte sich aber zu keiner Vergütung verstehen. Nach ber Untersuchung bei Superint. Rhoft hatte ber Rufter für bas Seigerftellen und Morgenlanten 7 fl. und 4 Sch. Korn erhalten. Beibe Befolbungsftude hatte ber Rat fet

<sup>1)</sup> Sangerhäuser Kreisblatt 1841, S. 132. 2) Rotanda zur Stadteinung vom 2 & & . 1556. — Ueber die Tätigkeit der Rüfter vergleiche Drephaupt, Saaltreis, 1, 1084.

langer Zeit eingezogen. — Die Rüfterei lag 1555 nahe bei ber Pfarrbehaufung (Superintenbentur). 1575 wird fie als "ein alt ziemlich gebautes haus gegen ber Pfarre am Rirchhofe gelegen" bezeichnet. Es wurde baber dem Rate befohlen, die baufällige Cuftodia zu bauen und ben Sof zu verwahren. Um 1630 fagt Müller S. 84: "Gin alt baufällig, bofe haus, mit einem übel vermahrten hofe, neben welchen bes Rats hafder hauslein fein." 1748 war bas Saus gang muft; bie Stadt fullte ben Rellerhals "ber muften Ruftereiftätte" bei ber St. Jakobikirche mit Schutt aus (Rämmereirechnung von 1748). 1749-1751 baute man die Rufterei für 564 T. neu auf. 1) -Das Einfommen bes Rufters 1575: 2 A. Land (1 A. war 1575 fchon verloren gegangen, so bag ihn niemand wußte), 6 Sch. Bellholz vom Rate, 12 Sch. Getreibe aus bem Marstall, 6 Sch. vom Kasten, 13 fl. 1 Gr. 4 & 1 heller, 31/2 fl. vom Rate wegen bes Seigerstellens, 2 fl. von ber Kirche, 10 Gr. 6 3 vom Rate pro pace alle Mittage zu schlagen, von Herm. Serges von Dorften gestiftet 1510, 7 Gr. 101/, & Sanggelb, 6 Gr. neue Bulage, beibes aus bem Kaften, 1 fl. Zulage aus bem Geiftftifte, wiebertäufl. Binsen 1 fl. 16 Gr., Prafens aus ber Kirche 1 fl., 1 Brot, 1 Wurst und 3 & von jebem Bürger, 2 ober 3 Gier auf ben grunen Donnerstag aus jebem Saufe, von jebem Gebrau, welches bie Gingepfarrten tun, 1 Bober Kofent und 1 Butte Traber, laut furfürstl. Ausschreibens von 1646 konnte er 2 Faß Bier steuerfrei ziehen, mas 1650 aber fiel, 6 fl. Tryllersches Legat, wofür er ben Boben bes Chors und die Platten bes Eryllerichen Grabsteines rein zu halten hatte vermöge ber Stiftung 1617, 1/2 Dukaten von Petsch= manns Legat 1626, zum Reujahrgelb etwa 16 fl.2) 1610 gibt ber Aedituus Paul Schobius die Besolbung ähnlich an,3) boch nennt er 5 fl. 19 Gr. vom Raften jebes Quartal, 4 fl. vom Rate wegen bes Seigers und 6 Gr. Fett= gelb, 1 T. bie Rirche auf ben Ulrichsmarkt ju Seife und Starke jum Reinigen bes Rirchengerates; 10 Gr. 6 & für Glodenfett befam ichon 1610 der Hausmann, weil er den Seiger stellte; die Kirche 1 T. auf Abvent, weil er ben 4 Anaben, welche bas Tuch am Altar halten muffen, jeden Sonntag 4 & geben mußte; 1 Gr. aus bem Rlingelfad auf bie 17 Feste, 2 Sahr= martisgrofchen.

#### Namen ber Ruftoben.

Rustoben werben in ben Urkunden von 1489 und 1498 erwähnt. 1512 erhielt der Custos und sein Knecht (Geselle) von 10 Festen Präsention.

1. 1541 Küster Balentin. 2. 1543 Balten Grebbel. 3. 1551 Diktus Morder aus S., jedenfalls schon 1543 angezogen und 1553 noch am Dienste. 4. Bonisac. Wunderer, ein Buchbinder, aus Ordrus. 5. Joh. Mete (Metius) aus S., ein Fleischer, der vorher 9 Jahr Institus der Schule hier war, den Küsterdienst 1571 erhielt und 1601 starb,

<sup>1)</sup> Stadtarch. Abteil. III, Loc. 14, Rr. 8. 2) Pfarrmatrikel von 1575. Müller S. 85. 3) In Kirchenbuche Nr. 1. 4) Müller S. 85. 3) Kirchrechnung von 1548 zu St. Jakobi. 4) Müller S. 86.

begr. 11. Dez.1) Er hatte frequentiert zu S., Gisleben, Belbrungen, Rans felb und Erfurt. 6. Rafp. Treuner, vorher Infimus, Rufter 1583, fant 1610, begr. 15. Oft. 7. Paul Soo bius (Schob), Sohn bes Rufters m St. Thomas zu Leipzig, seit 1610; porber von 1602-1610 Infimus in &. ftarb 1641, bear, 22, Jan. 8. Sebast. Groke von St. Ulrich bei Mückeln. porher von 1627—1641 Schulmeister zu Ebersleben, Rufter hier feit 17. April 1641, ftarb als folder 1649 im Alter von 49 Jahren. 9. Joh. Edftein aus S., ein Buchbinber, vorher Infimus (Unterbaccalaur) hier, Rufter feit 13. Aug. 1649, ftarb 1657, begr. 9. Juni. 10. Joh. Edftein, Sohn bei vorigen, ein Buchbinber, geb. 1632; ftarb nach 45 jahr. Dienstzeit 1703. 11. Christoph & d'ft ein, Sohn bes vorigen, wurde Subst. 1701, starb nach 41 jahr. Dienstzeit 1743. 12. Joh. Aug. Edftein, bes vorigen Sobn, wurde 1743 Rufter und war vorher 7 Sahr lang (feit 1736) Subst. seines Baters. Starb 1789. 13. Joh. Christoph Sieberhann aus Gwiburichla, Schwiegersohn bes vorigen, bessen Substitut er 1777 wurde; jet 1789 Rüfter. Starb 1809. War im Nebenamt Amtstopift. 14. Joh. Beint. Schröter aus S., ein Tuchmacher, Schwiegersohn bes vorigen, Rufter feit 1809. Starb im Aug. 1843. Bon feinem Rachfolger ab war bas Rufteramt in ben Sanben von Lehrern. 15. Lehrer Rarl Aug. Bentert, Sohn bes Schuhm. Rarl Aug. P. ju S., hatte feit 1835 bas Seminar p Beifenfels befucht, wurde Rufter 1843, nachbem er 6 Jahre Rollaborator bier an ber Stadtschule mit 36 T. Gehalt gewesen. Trat als Lehrer unter Beldffung bes Rufteramtes 1. April 1882 in ben Rubeftand. Als Rufer blieb er nun noch bis 1. Oft. 1883 mit bem Rüftergehalte von 1420 Mt, wogegen er aber als Lehrer auch feine Benfion erhalten follte. Doch wurdt ibm in Anfehung feiner langjährigen treuen Amtsführung 1000 Mt. Benfion gewährt, mahrend ihm nur ein Drittel, nämlich 617 Mf., juftand. Er ftarb am 17. Dez. 1883 bei feinem Sohne Dr. med. Lubolf B. in Artern. Er hatte feit 1860 bas wochentl. Orgelfpiel in ber Beiftfirche übernommen; 1876 bat er, ihn vom Kirchendienst baselbst zu entbinden. 1875 bat er, im in die Gehaltsftala der Lehrer einzureihen, wobei er auf die Benfionsrecht ber Mehrbefoldung als Rufter verzichten wollte. 16. Lehrer Berm. Dite aus Liebersborf, Rufter seit 1. Oft. 1883; penfioniert als Lehrer und Rufter 1. April 1904 unter Berleihung bes Inhabers bes Ablers vom Sobenjol Sausorben. 17. Lehrer Herm. Grein feit 1. Juli 1904.

## Der Organiff.

Das Organistenamt war bis etwa 1627 meist mit der Stelle des In fimus an der Schule, wenn auch nicht organisch, verbunden; schot 1555 war der Organist an der Schule tätig und erhielt dafür 10 alte Schot

<sup>1)</sup> Rach bem Rirchenbuche wurde er am 2. Dez. 1804 begraben. Die Ramen ben Küster nach der Reformation stehen im Kirchenbuche Rr. 2 zu St. Jakobi, im Kirchenbuche Rr. 12 zu St. Ulrich und in der Pfarrmatritel von 1575.

Bulage. Seit 1627 war ber Org. zugleich Kaftenschreiber. Müller S. 97 neint, es mare gut, wenn ber Organist noch Infimus mare; als Raften= idreiber sei er nicht geeignet, ba letterer etwas im Vorrate haben muffe, vas ben Organisten meift fehle. Doch wollten Leute, welche gut schlagen spielen) könnten, fich nicht in die Schule steden laffen; "ein Artifer halt fich ju gut bazu." Seit Ende bes 17. Jahrh, hatte ber Organist meist noch einen indern Beruf, teils in Stadt-, teils in Privatdiensten. Nicht felten murbe riefe Kunft von den Abvokaten ausgeübt. Bom 18. Jahrh. ab legte man ich eigens auf das Organistenamt. Seit 1768 ist das Organistenamt rganisch mit einer Lehrer ftelle verbunden, u. z. war ber Organist tets zugleich Dab den lehrer ber Mabchenichule zu St. Rat. Als ber este Maddenschulmeister Joh. Dich. Settiger 23. Nov. 1768 ftarb, übertrug Der Superint, mit bes Rats Wiffen "bie Schulhaltung", um alle Berfäumnis bei ben Rinbern zu vermeiben, bem Organisten Jerem. Christian Rolle; weil nan von feiten bes Stadtmagiftrats gefonnen mar, biefe beiben Dienft e unftig miteinander zu verbinben. Am 9. Jan. 1769 bat ber Superint. ras Konfistorium um die Genehmigung. Am 1. Mai 1769 wurde baher Rolle examiniert und zum Mägbleinschulmeister konfirmiert.1) R. follte seine Organistenbefolbung und als Mägbleinschulmeister bie Besolbung haben, velche Hettiger genoffen. Er befam nun aus bem Raften 26 fl. 15 Gr. und 10 fl. 10 Gr. 6 3.2) Die beiben Rirchen hatten anfangs nur einen Organisten, Figural= und Choral=Organist genannt, welcher ab= vechselnd zu spielen hatte. Bu Müllers Zeiten und noch im 18. Jahrh. iatte biefer noch jemand als fog. Choralorganiften, ber fpielte, wenn n ber Rirche "Choral gefungen wirb": 1662 mar es ber Rufter Barth. lorner. 1683 ftarb Georg Borner, Mitorganift (Choralorganift).3) .687 waren Em. Schwarte, 1689 Gottf. Sebner, 1692 Phil. Biekler, 1703-1709 Joh. Schlefiger, 1709 Joh. Rathe shoralorganisten. Nicht selten besorgten das Spielen der Choräle Scholaren der Figuralorganisten: 1692 wollte Teuthorn einen andern Dienst nnehmen und bas Organistenamt zu S. burch einen Scholaren beforgen assen. Der Kiguralorganist hatte außer in den beiden Kirchen auch uch im Geiftstifte und in ben hofpitalern ju fpielen, wofür er besonbers onoriert murbe. 1723 beschloß ber Rat, "für jede Rirche einen aparten Organisten zu bestellen". Am 16. Aug. 1723 stellte man ben Organisten joh. Gottlob Beitmann junächst für beibe Kirchen an; boch mußte er jurieden fein, wohin man ihn fpater "locieren wurde". 28. murbe nun drganist zu St. Ulrich. Für St. Jak. stellte man 10. Aug. 1725 ben drganisten Joh. Fried. Rahm an. Beibe Organisten teilten sich nun zu leichen Teilen in die Befoldung. — 1539 wurde beftimmt, daß ein Organist, ber in beiben Pfarrfirchen fich gebrauchen läßt", ju feiner Befolbung 15

<sup>1)</sup> Acta, ben Organist betr., im Ephoralarchiv. 2) Rastenrechnung von 1769. 3) 1626 braktikus zu Leipzig, schon 1676 Organist hier in Sangerhausen.

alte Schock haben follte. 1555 follte er 25 Schock und von bem Schulgelte als neue Bulage 10 Schod wie ber Infimus haben. 1575 Befolbung: 12 Sch. Roggen aus dem Geiftstifte, 25 Sch. Gelb aus bem Raften, 1 ft. neue Rulage aus bem beil. Geift feit 1575, 5 Sch. 5 Gr. neue Rulage aus bem Hofpital St. Gangl. 1589, 3 Faß steuerfreies Bier. 1696 seine Befoldung: 26 fl. 11 Gr. aus bem Raften, 3 fl. Hauszins, 2 fl. aus bem Beifte, 6 fl. aus St. Jul., 5 fl. aus St. Bangl., 12 Sch. Roggen, 12 Schol Wellholz aus bem Ratsholze. 1723 bekam ber Organist für beibe Richen 60 fl., nämlich 30 fl. aus bem Raften und 30 fl. aus bem Geiftstifte. Rach ber Teilung des Amtes 1725 erhielt jeber 51 fl. 18 Gr. Geld, 6 Sch. Rogen aus bem Geiftstifte, 6 Sch. Bellholz, ausschl. bes Tryllerichen Legats ju Balfte 5 fl. — Der Organist hatte anfangs teine eigene Bohnung: 1575 3 Sch. 3 Gr. vom Rate "anstatt freier Wohnung"; 1696 3 fl. Die beutige Bohnung bes Organisten ist bas haus ber Mabdenschule zu St. Jal., welches feit 1539 bem Rirchkaften geborte. 1777 beklagte fich Rolle, baf a außer einer kleinen Wohn= und ber Schulftube nichts weiter als eine einzige kleine Kammer im Saufe befite. Er bat baber, ihm noch eine Rammer p bauen. 1840 fucte ber Organist und 1. Mäbchenlehrer nach, seine Bohnung burch eine Stube ber bamals vakanten Diakonatwohnung zu erweitern. was aber abgeschlagen murbe. Als 1844 feine Maddenklasse in bas neue Soulgebäube gelegt murbe, konnte ihm nun die ehem. Schulftube in feiner Organistenwohnung als Wohnraum abgetreten werben, mas aber 1846 noch nicht gefcheben mar.1)

## Namen ber Organisten.

1. 1537—1555 M. Joh. Hart ung aus S., Organist. 2. 1559 Jeren. Rutilius aus Blankenhain. 3. Joh. Nietling (Nötling). 4. Joh. Weidenhöfer, gest. 10. Jan. 1565 an der Pest als gewesener Mansfeldischer Faktor. 3) 5. Hieron. (Jeremias) Rötelstein, angenommen 1575: 1576 Notarius und Organist, 4) starb 1. Okt. 1577. 1585 wird ein Jeremias Lkopuliert; 1591—1608 werden ihm Kinder geboren. 6. Sebast. Hart ung 1577, gest. 1584. 7. Thomas von Gocht (von der Gocht, Gicht, Gocht, von Gothe) 1597, gest. 2. Mai 1598. 1581 wurde Thom. v. d. Gocht von Halle kopuliert mit der Tochter des Wildmeisters Ant. Sacket. 5) 1583 war Thomas v. d. Gocht Organist und Stadtschreiber zu Brücken. 8. Joh. Müller 1598—1601. 9. Ant. Spieß, kam nach Gisleben. 10. Maxim Scholle von Ermsleben seit 1613, "zog Hungers wegen 1643 gen Ragdeburg" ("wegen Not"), wo er im Dome Organist wurde. 5) 11. Joh. Friedermann aus S., seit 1639, begr. 31. Jan. 1662. Sein Bater war der

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. II, Loc. 14, Rr. 4 und Rr. 18. 3) Bergl. Teil II, S. 206 w Abschnitt Mäbchenschule. 3) Leichenpredigt in Rothes Leichpredigten S. 211. 4) Amts-Grap Gerichtsbuch fol. 202. Doch wird er schon 1560 als Organist genannt. 3) 1621 lebte In v. Gochen in S.; 1626 stirbt Jan v. Gochen (Joch) und sein Weib. 9 1626 starb in S. Christoph Meder, ein junger Organist.

Bürgermeister Joh. Fr., gest. 1639. 12. Em. Schwarte von Stolberg, kam 1662 von Ichstebt her, starb im Okt. 1682 an ber Pest. Borner, begr. 23. Aug. 1683, wird ichon 1676 als bestallter Organist und Sohn bes Bürgermeisters Phil. B. genannt. 14. Balentin Laue von Afchersleben, Figuralorganift, feit 1688 bier, vorher zu Ermsleben. Nennt fich 1686 "Oberorganist."1) 4. Aug. 1685 kündigte ihm ber Rat ben Dienst. Als Ursachen ber Ründigung gab man an: Er verstünde ben Generalbaß nicht, warte in Bierhaufern mit ber Fiebel auf und faufe fich voll; bei einer Soch= zeit habe er mit ber Posaune aufgewartet und sei über die Gasse gelaufen, er fei bem Trunke ergeben und fite bis 1 Uhr in ben Bierhaufern, auch ver-15. Joh. Hentel, Figuralorganist, trage er fich mit feinem Beibe nicht. jeit 1685, vorher Organist zu Staffurt, refignierte 1687. 16. Joh. Sebast. Leuthorn aus Frankenhausen, 13. Juni 1687 als Figuralorganist anaenommen. Bar vorher 18 Jahre "biefer Profession obgelegen" und Organist ju heibelberg, bann bei bem Grafen v. harbenburg, bann zu Wippra unb Rammelburg; flarb 1696 zu S. 17. Em. Schwarze, als Choralorganist 5. Oft. 1687 angenommen. 18. Gottf. Hebner wurde 1689 auf ein Jahr ingenommen; ebenso 19. Phil. Gießler 1692 als Choralorganist (1699 10d). 20. Gottf. Christoph Graffenhann, Stadtrichter zu G., seit 1696 figuralorganist. Starb als Stadtrichter und Organist 1702. 21. Joh. August Robelius, feit 1702 Organist hier. 1703 wird von ihm gefagt: "Joh. Aug. R., Figural-Organist und vortrefflicher Componist, welchem auch aus diesen ırjachen das Directorium Chori musici anvertrauet." Er wurde 1723 Beißenelfischer Rammer-Rommissarius und Landrentmeister, 1724 Fürstl.-fächs. Rammertom. und Rapell-Dir., Borfteher ber beiben Schloßtapellen zu S. und Duerfurt, auch eiber hies. Stadtkirchen Chori Musici-Direktor und bei ber Stadtkirche Figural= rganist. Legte 5. April 1725, weil er vom Herzog Christian "in Dero anderweitige Dienfte aufgenommen", feine Funktionen bei "hiefigen beiben Stadtkirchen als Direktor Chori Musici und Figural-Organist wegen der vielfältigen Abwesenheit" lieber. Am 29. Oft. 1726 war er schon gestorben. Sein Sohn Joh. August melbete ich unter biesem Datum zum vakanten Organistendienste zu St. Jak., woelbst fein seliger Bater 23 Jahre Organist gewesen. Die seit 1734 schwebenbe donkurssache bes Landrentmeisters Joh. Aug. K. war endlich 1832 vor bem andgericht zu Gisleben soweit gediehen, daß die Ausschüttung des größten Teiles ber Maffe möglich war. Es wurden baher 1832 bie zu forbernden '81 T. 28 Gr. an das Geiftstift ausgezahlt.2) 22. Joh. Gottlieb Weißnann von Leipzig, Choralorganist an beiben Kirchen seit 16. Aug. 1723. Im 21. Febr. 1725 wurde er als Organist zu St. Ulrich konfirmiert; 1738 vieder an die Jakobikirche gewiesen. Nach dem Tode des Kobelius d. J. 1741 wurde er vom Rate wieder nach St. Ulrich genommen.3) 23. Joh. Friedr. Rahm, seit 18. Aug. 1725 an St. Jak. Kigural= und Choralorganist. Er

<sup>1)</sup> Also schon 2 Organisten, wie schon zu seines Borgangers Zeit. 2) Stabtarchiv Wieil. III, Loc. 9, Ar. 53b. 3) Pfarrmatrikel von 1575.

war vor feiner Berufung turze Zeit als Schreiber in Diensten bes Rat und Amtmanns Joh. Beinr. Mogt, "machte von bem Rlavier profession" und hatte sich "in schreiberbienfte eingelaffen." Starb 1736. 24. 3ob. Gottf. Bernh. Bach. Er nimmt unter ben Sangerhäuser Organisten bas weitaus größte und allgemeinste Interesse in Anspruch, weil er ber Sohn bes berühmten Meisters Joh. Seb. Bach war. Er war als beffen britter Sohn zu Weimar geboren. 1) 1730 berichtet Joh. Seb. B. von seinem zweiten und britten Sohne, bag fie noch "frequentieren, einer primam und ber andere secundam classem". 1735 empfahl ber Bater feinen britten Sohn Joh Gottf. Bernh, als Draanisten an ben Rat zu Mühlhausen. Dieser erhielt barauf bie Stelle bes Organisten an ber Marientirche, wo er aber nur 13/4 3ahr Von Mühlhaufen ging er im Frühjahr 1737 als Organist an El Jakobi nach S., was bisher in der Bachliteratur nicht bekannt war. hielt es ihn auch in S. nicht lange. Bas ihn von Mühlhaufen weggetrieben bas war auch ber Grund für fein heimliches Entweichen aus S. 1738. Sein leicht: fertiges Leben hatte ihn in Schulben gestürzt; feinen Glaubigern wußte a sich nur burch die Flucht zu entziehen. Seinem Borgeben nach ging er in Februar 1738 nach Gisleben. nachbem er von bem Raftenverwalter Wagner noch 2 fl. "auf fein bittliches Anfuchen zu feiner Reife nach Sifleben" erhalten hatte, von wo er aber "nicht wieder kommen." Er ftarb bald barauf. Spitta, Leben Joh. Seb. Bachs, II, S. 754 berichtet nach Balthers und ber Jenaer Kirchenbücher Angaben, bag er als ber "Rechtsgelahrtheit Befliffener" in Jena "ben 27. May 1739 am hipigen Fieber verftorben." Der Superint. Dr. Joh. Gottf. Dlearius schreibt in ber Kirchenmatrikel bes hiefigen Ephoralardivs Rap. A, lit. B, vol. I, fol. 51 unter ber Rubrik Organiften zu St. Jak.: "Joh. Gottf. Bernh. Bach: Lips. b. 20. Aug. 1737 (bestätigt) propter vitam dissolutam fuga discrevit, et Jenae diem obiit supremum Anno 1738." Daß das hier angegebene Todesjahr 1738 nicht richtig ift, haben Spittas Nachforschungen in Jena ergeben. Als 1736 ber Organik Rahm starb, mußte man sich nach einer geeigneten Person umsehen. In E. lebte bamals Joh. Fried. Rlemm, 1736 Ratmann, später Synbifus und Bürgermeifter, geft. 1767. Er und fein Bater Joh. Jak., ber Rauf- und Sandelsmann und feit 1720 auch Poftmeifter in S. war, tamen oft nach hier mar ber Bostmeister Rlemm auch mit Sob. Geb. Badbe kannt geworben. Als 1736 nun in S. bie Organistenstelle vakant wurde, wandte sich Bach an Joh. Fried. Klemm und bat bei biesem um Kürsprack bei ber Besetung burch seinen Sohn Joh. Gottf. Bernh. Joh. Sebaft. Bod hat in diefer Angelegenheit 1736, und veranlaßt burch ben heimlichen Beggang feines Sohnes von S. 1738, vier Briefe nach S. an Joh. Friebr. Rlema

<sup>1)</sup> Bon ihm ist wenig bekannt. Der Biograph Joh. Seb. Bachs, C. H. Bitten, wei in seinem Werke "Joh. Seb. Bach", Berlin 1865, nur wenig von ihm zu berichten, seil I, S. 27, 67, 120, 809 und Teil II, S. 82, 351.

ind beffen Frau geschrieben. 1) Am 30. Oft. 1736 bat Bach Rlemm, gestützt auf die mit Dero Bohlseel. Herrn Bater von vielen Jahren ber gepflogene amitie" in gutes Bort "vor ein mir febr nahe angehendes Subject" bei ber Beetung ber Stelle einzulegen. Im Schreiben vom 18. Nov. 1736 bemerkt r, bag er fich "vor beinahe 30 Jahren" auch einmal um biefe Stelle weworben und bag einer seiner Sohne ber jetige Bewerber fei. 1736 melbeten ich 3, nämlich Ernst Fried. Stockmann, Abvokat in S., ber fich "alg ein iebhaber ber Mufic noch weiter gerne auf bem Clavier und Orgel perectioniren will", Joh. Aug. Robelius, beffen Bater in S. 23 Jahr Organist zewesen, und heinr. Chrift. Warttmann aus Beißenfels. Bach murbe gevählt. Der Rat zu Mühlhaufen bezeugt am 11. Marz 1737, bag er 7/4 Bahr bei ber Ober-Marktstirche Organist gewesen und "sich nicht nur in einem Lebenswandel und der bürgerlichen Conduite nach höstlich und honett aufgeführt, sondern auch in feiner Bedienung als ein habiler = beliebter Organist und murbiger Sohn seines berühmten herrn Baters erwiesen." Er tat am 13. Jan. 1737 in S. die Brobe. Am 4. April 1737 erhielt er bie Bokation. Aber nur ein Jahr blieb er hier; im Febr. 1738 verließ er die Stadt. Am 24. Mai 1738 schreibt ber Bater, daß er "seinen leiber migratenen Sohn" feit einem Jahr nicht wieber gefeben habe. Bei feiner Anwefenheit in S. habe er für ihn "ben Tifch" und ben "Muhlhäufer Bechfel" bezahlt und noch einige Dufaten jur Tilgung von Schulben gurudgelaffen. Am 26. Mai 1738 teilt Joh. Seb. ber Frau Klemm mit, daß er fich zu ber überfandten Schulbforberung nicht eher verstehen könnte, bis er mit bem Sohne Rudfprache genommen. 25, Joh, August. Robelius, Sohn des vorigen R., wurde 10. Nov. 1738 voziert und am 12. Dez. 1738 als Organist angenommen für die Rirche, welche man ihm anweisen murbe. Die Besoldung sollte er wie ber Organist Rahm erhalten. Starb am 15. März 1741. 26. Joh. Mart. Bendenstein aus Leipzig, seit 10. Mai 1741 an St. Jak. Burbe 1760 als Organist an die Marienkirche ju Stralfund beforbert und legte 30. Sept. 1760 fein Amt in S. nieber. 27. Ernst Lub. Dhlenroth, feit 23. Oft. 1760 hier. Bar vorher Organist an St. Betri zu Gisleben. Gab fein Amt in S. 1767 auf, weil er am 30. Nov. 1767 als Organist und Tertius nach Lüneburg beförbert wurde. 1767 berichtet ber Superint. Bierling über ibn, daß er weggegangen, weil er fich in Sangerhaufen nicht nähren können und weil es "einem berühmten

<sup>1)</sup> Diese vier Briefe sind im März 1902 durch den Berfasser im Stadtarchive unter Abteil. III., Loc. 7, Ar. 4 aufgefunden worden. Insolge der Beröffentlichung derselben in der "Zeitschrift der Internationalen Musik-Gesellschaft," Leipzig dei Breitsopf & Härtel, Jahrgang III, Heft 9 (Juni 1902), S. 351—360 und insolge des Hinweises auf die Bedeutung derselben für die Familiengeschichte Bachs, da sie nämlich, wie keine anderen Autorapen von ihm, einen interessanten Einblick in dessen Familienleben gestatten und daher, namentlich auch, weil sie sehr gut erhalten sind, einen hohen Wert besitzen, wurde der Stadt sür die vier Briefe die Summe von 3000 Mark von der Autographenhandlung von J. A. Stargardt in Berlin geboten. Der Minister untersagte jedoch den Berkauf. Bergleiche Zahrbuch der Denkmalpslege in der Provinz Sachsen 1902, S. 30.

Bendenstein und Bachen geglückt, bag fie ansehnliche Beforberung auswärme erhalten." 28. Jerem. Christian Rolle, Organist und Mabdenlehrer feit 30, Nov. 1767, bestätigt 21. Sept. 1768. War vorher Praesectus chori Starb 1796. 29. Joh. Fried. Röbiger, feit 20. Deg. 1797 als Organist und Mädchenlehrer hier. Er besuchte die Schule zu Querfurt und war von 1794 bis 1797 Organist und Rantor = Subst. ju Freiburg. Starb zu S. am 2. Rov. 1807. Der Orientalift Emil Robiger mar jen Sohn, Siehe Teil II, S. 206, 30, Joh. Chriftian Rarl Bermann aus Rineburg, Praesectus chori am Symnasium zu Gisleben. War seit 18. Dez. 1807 Organist hier und starb als solcher 31. Juli 1833. 31. Lehrer Rarl Ernit Fried. Chrift. Breitung, feit 28. Sept. 1888 Organist bier, vorber feit 1819 zu Relbra. Er erhielt vom Magistrate an seinem Geburtstage (2. Rai) 1845 für seine Berdienste um die Schule ben Titel "Oberlehrer an der Stabtschule." Die Regierung verweigerte aber ben Titel, weil biefer nur ben Lehrern an Gymnasien erteilt werbe. Der Superint.-Bifar Rhone p Ballhaufen folug als Anerkennung bas allgemeine Shrenzeichen vor.') Br. bewerkftelligte es, daß feine Rlaffe in ber Rirche breiftimmig die Liturgie fang. Er murbe 1. Oft. 1860 als Organist und Rehrer ber 2. Maddentlafe an ber Bürgerschule mit 200 T. pensioniert. Schon por 1833 hatte er bei Hofmeister in Leipzig brei musikalische Werke erscheinen laffen : 1833 and a "Der erste Klavierlehrer" heraus. 12 Tänze für das Bianoforte erschienen bei Rohland in S. 32. Lehrer Ernst Wilh. Breitung, Sohn bes vorigen, Organist und Lehrer ber 2. Mädchenklasse ber Bürgerschule, seit 1. Oft. 1860: feit 23. Aug. 1847 Lehrer ber 1. Mabchenklaffe an ber Stabtschule vitarifa, befinitiv feit 11. Sept. 1849 mit 150 T. Gehalt. Er ftarb 3. Juli 1867. 33. Lehrer Rich. Jul. Boigtmann, geb. am 21. Febr. 1847 zu Delitich, kam als Vollwaise im 3. Lebensjahre in das Haus bes Dr. med. Jeler ju Deligich, ber ihm ein zweiter Bater wurde und für feine Ausbilbung Rachdem er die bortige Realschule besucht, ging er, namentlich butch sein früh hervortretendes musikalisches Talent bestimmt, auf das Seminar zu Gisleben. Als er 1867 vom Seminar abging, bilbete er sich in Leipig noch weiter in der Musik aus. Am 1. Okt. 1867 wurde er Lehrer in 3. und Organist an St. Jak.2) bis zu seinem Tobe am 18. Sept. 1874. Ins steter körperlicher Leiben schuf er eine Anzahl gründlicher wiffenschaftlicher Abhandlungen und geistvoller größerer Schriften, bie ihm ichnell einen Ramen in der musikalischen Welt verschaften. Am 26, Aug. 1868 hielt et in E fein erstes Orgeltonzert ab. Auf bem allgemeinen Deutschen Musikfeste zu Ranel wurde ihm ber Auftrag, eine größere eigene Orgelkomposition vorzutragen, welche von ben Meistern für ein ausgezeichnetes Werk erklärt und von Fran Liszt, der Boigtmann als ein bedeutendes musikalisches Talent bezeichnete,

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 7, Nr. 47. 2) Ein äußerst günstiges Urteil ibn seine am 10. Sept. 1867 abgelegte Probe vom Musikbirektor und Domorganisten Gugel Berefeburg besindet sich im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 7, Nr. 76.

berausgegeben murbe. Derfelben folgten in turgen Zwischenräumen eine Reibe trefflicher, im Stile ber Liszt-Wagnerschen Schule gehaltener Orgelfonaten, welche bei Rahnt in Leipzig erfchienen. Co u. a. furz vor seinem Tobe eine Sonate für Orgel über "Jeju, meine Freude" in dem Album für Orgel= Bablreiche Borfpiele, Phantafien, geiftliche Lieber, Quartette, Chore für Manner= und Frauenstimmen haben zur Sebung ber Andacht beigetragen. Es folgten eine große Anzahl reizender Lieber für eine Singstimme, Konzertstücke ür das Klavier mit und ohne Orchester, und endlich ein weltliches Oratorium Barbaroffa", Dichtung von Dr. Dannehl (Gymnafiallehrer hier), bas er in 5. mit Bürgern ber Stadt am 5. Febr. 1873 mit großem Erfolge aufführte. Die Rezension') bezeichnet B. als ein "hochbegabtes Talent, dem die Gabe verliehen ift, in ebenfo darafteristischen wie volkstümlichen und bedeutsamen Zügen zu reben." Den Schwerpunkt seines Strebens fand er in seiner Tätigkeit als Organist. Was er in jahrelanger hingebender Behandlung ber Orgel erwogen und erfahren, bas finden wir in feinem Buche "Aefthetik ves Orgelspieles und seine Bedeutung für den evangelischen Kultus." zeringeren Erfolg hatten seine anderen schriftstellerischen Arbeiten, "Musikalische Briefe".2) Größere fachwissenschaftliche Abhandlungen Rufit hat er in ber "Tonhalle", "ber Monia", ber "Neuen Musitzeitung". 1. a. Fachzeitschriften veröffentlicht. Liele Rompositionen hat er im Manustript pinterlaffen. Sein Netrolog fteht in der Mufitzeitung "Guterpe" 1874, 3. 171 und in dem Sangerh. Kreisblatte 1874, Nr. 110. 34. Lehrer Karl Ifterloh, feit 1. Jan. 1876. Er hat sich u. a. als langjähriger Dirigent bes "gemischt-dörigen Gefangvereins," ber von Zeit zu Zeit größere Musitftude aufführt, fo im Berbste 1903 ben "Meffias", große Berbienfte im bas Befangmefen ber Stadt erworben.

# Die Marienkirche.3) Altlutheraner Gemeinde. Die katholische Kirche.

Bis 1539 hatte S. 4 Parochialfirchen: Die Bonifatius kirche ür die Borstadt Altendorf, deren Parochianen um 1450 in die Kapelle der Et. Georgs=Komturei geschlagen waren, die Ulrichs=, Jakobi= und Narienkirche wurde nötig, als sich im N. der Stadt ie Borstadt Neuendorf bildete. Diese wird jedenfalls entstanden sein, is die Dörfer Kieselhausen und Almensleben am Ende des 13. und zu An=

<sup>1)</sup> Sangerh. Rreisbl. 1873, Rr. 16. 2) Sangerh. Kreisbl. 1873, Rr. 8f. Auch 1872, kr. 138 ein Aufsas über das weltliche Oratorium. 3) Fried. Schmidt, Die Martenkirche, Deimatsklänge", Beilage der "Sangerhäuser Nachrichten" 1897, Rr. 29. Sine Abbildung lefer Kirche besindet sich in "Die Kirchen im Preußischen Herzogtum Sachsen in einer Aussahl malerischer Darstellungen", Naumburg bei Wildmann 1826, 1. Heft (in der Reg. libliothek zu Merseburg, Katalog-Kr. 5207). Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstreckologie, II, 417.

fang bes 14. Jahrh. eingingen, indem ihre Bewohner die Rabe ber ichutenden Stadt auffuchten. Der Regel nach burften sich folche neuen Ansiebler nicht in ber Stadt felbst, sonbern in ben Borstädten nieberlaffen. Das Reuendorf erscheint urkundlich zum erstenmal 1340: Die Markgräfin Agnes von Branden: burg und Landsberg übereignete 1340 bem Augustinerkloster einen hof "in bem nuwen Dorfe".1) 27 Jahr barnach tritt auch bie Kirche 🗷 Neuendorfe auf, beren Bauzeit nicht lange vor der ersten Erwähnung 1367 Chor, Schiff und Turm haben fast gleiche Bauzeit und reichen im 14. Jahrh. zurud. Die Kirche unser lieben Frauen (Beatae Mariae virginis) hatte nicht unbedeutende Ginkunfte an Erb- und Wiederkaufszinsen. Im Besit wurde in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. durch reiche Schenkungen w Abelsfamilien und durch die Landesherren vermehrt. In erster Linie wa es das Geschlecht ber Herren v. Sangerhausen, das sie reichlich bebachte, unter den Landesherren der Herzog Magnus von Braunschweig 1367 bekennt Magnus, "bag wir burch sonderliche Gnade, die wir haben p bem armen Gotteshaufe ber Kirche zu unfer lieben Frauen, die da gelega ist in bem Nuwendorfe uzwendig unser Stadt S.," den Altarleuten erlauben, "baß die für alle Seelgeräte, Zins und Schuld selber sollen bafür pfanden ohne allerlei Bulfe unfere Gerichts und Richters Boten, von une und von allen unfern Amtleuten ungehindert."2) Auch die Landgrafen, benen an 1. Aug. 1369 Stadt und Schloß S. veryfändet wurde und die 1372 duch Kauf in den Besit gelangten, wandten diefer Kirche ihre Fürforge zu. 📴 schenkten sie laut ber in Sangerhausen ausgestellten Urkunde von Sabbat post omn. Sanctor. 1369 ber Rirche im Neuendorfe (ecclesie, in villa Nuendorph prope civitatem Sangerhausen site) 3 M. Artland auf ben hohen Berge (tres partes terre arabilis, que vulgariter Morgen nuncupantur, sitas in monte dicto der Houghe Berghe), welche jahrlich 3 Gr. (grossi) ginften.3) 1372 ichenkten ber Ritter Qub. v. Sangerhaufen und Boswin Mufer zu einem Seelgerate einen "febbelhaften Dof in beme Nuwenborffe vor ber ftad zu Sangerhufen gein ben Kruzcen obit den vare weg, bar etteswanne Remerer inne wohnte, ber Rirche Sente Ration im Numenborffe uzwendig ber ftab Sangerhaufen."4) 1375 ftiftete Goswin v. Sangerhaufen und seine Frau Jutte mit Willen seines Brudets Ulrich zu einem ewigen Gebächtnis feiner Eltern und Rachkommen bei ben Gotteshause unser Frauen im Nuwendorfe zu Zinse 11 Schillinge Pfg. . a ber Walkemule zeu Knfelhusen" und 11/2 Sch. Roggen und 2 Sch. hafer von 12 M. Artland und 3 M. Sopfenland "uffe bem Benfchue", bas beider reich Rrebiz brauchte.5) 1379 verfette ber Ritter Ludwig v. S. ar 3 Jahre Paul Hiltenschwende, dem Vormunde des Gotteshauses, für 4 🦬 und 5 Schillinge Pf. 71/2 Schilling Pf. Zinsen an Paul Hilkenschwende, je 18 Bf. an Strußbergs, an Rlaus Lowers, an Burcharbs Sofe, 30 Bi at

<sup>1)</sup> Rubolft. Urtb. 1, 97. Geh. Staatsarch. zu Welmar Rapf. 68, bez. F., ex original.
2) Rubolft. Urtb. 1, 205. 3) Rubolft. Urtb. 1, 221. 4) Rubolft. Urtb. 1, 225. 3) Def. 1, 257

71/2 M. Land, das Hans Elsebet, Konr. Blaustan, Hans Gelhar und Konr. hillenschwende gebrauchten.') 1383 verkaufte Ritter Lubwig v. S. für 5 Pfd. Pf. 9 Schillinge Pf. jährl. Zins ben Altarleuten Baul Hilkenschwende und Rerstan Strußberg. Die Zinsleute Hans Stul und Klaus Joche mit je 1, Strufberg, Rlaus Lower, Unrab und Hans Gelhar mit je 18, Blauzan, Aurt Hilkenschwende mit je 6 Schilling Pfg. wies Ludwig an die Kirche.2) 1438 bestätigte ber Landgraf Friedrich der Kirche diese Zinsen, die "vor langen Jahren ber gestrenge Er Lubwig von S., Ritter, feliger Gebachtniß", dem Gotteshause verkauft hatte.3) 1382 versette Bolkmar Kalb zu S. "mit Rate bes hobifchen Mannes Jacob Becherers myns Frundes", für 10 Nordhäuser Mark den Vormunden Paul Hilkenschwende und Rersten Strußberg den Zins von 1 Sufe Landes ju Ryselhaufen, die Seifert Bornike und Curt Morgenrobt gebrauchte, "bas ba find 4 Sch. Beijes (Beizen)", 6 Sch. Gerite Sangerh. Maß, auf Mich., 12 Schillinge Bf. auf St. Thoma und 6 Schillinge Pf. auf Walpurgis.4) 1429 verkauften die Gebr. Lolfmar und Ulrich Ralb und Ulrichs Frau Runne, wohnhaft ju Rieftedt, nach Inhalt zweier ben Altarleuten Diet. Denn und Sans Ruft barüber gegebenen Briefe, für 30 Scheffel "die Befferung bes hufengelbes und Binfe", bie fie bem Gotteshause verfett haben, an 11/2 Sufe Riefelhäusifd Land.5) 1454 befag bas Gotteshaus bie Leben an 1 M. Landes im "Winloe". Die Bormunde heinr. Wechmar und Ulrich Adermann gaben ihren Konfens bazu, baß Heinr. Werner und fein Beib Rath. für 10 Schod Gr. (à 3 3) einen Bins von 1 Sch. an biefem Lande dem gestrengen Fritsche Muser verkauften.6) 1512 genehmigte Bernd v. b. Affeburg, bag Beinr. Stuß und fein Weib Gricte für 16 fl. an ihrem haufe und hofe zwischen Diel Bollrab und Michel König in ber Ulrichsgasse 1 fl. Wieberkaufszins ben Altarleuten verkauften.7) 1529 genehmigte ber Rat, daß Beinr. Boyt für 16 fl. 16 Schneeberger ober Zinsgrofchen jährl. Bins an 41/2 M. Artland ben Bormunden Rerften Diethard und Brofius Reinide verkauften.8)

Bis 1539 war biese Kirche bie Parochial firche (ecclesia parochialis) für die Vorstadt Neuendorf. Die Altarleute werden zum lettenmal 1536 erwähnt: Die Jakobikirche erhielt nämlich von denselben zum Turmbau 1535 10 und 1536 20 Schock.) Nach dem 1. Okt. 1539 hörte der Gottesdienst in dieser Kirche auf: Ihre Einkünste wurden eingezogen, der Jakobikirche einverleibt und in den Kirchkasten geschlagen; die Parochianen des Neuendorses in die Jakobikirche gewiesen. Seitdem führt sie den Namen "Gottesacker als den Friedhof der Stadt gebrauchte, als man aufhörte, bei den einzelnen Kirchen in der Stadt zu begraben. Die Kirche im Reuendorse diente nun nur noch dem Zwecke, die Leichenpredigten darin zu

<sup>1)</sup> Rubolft. Urk. I, 261. 2) Das. I, 285. 3) Das. I, 807. 4) Das. I, 277. 5) Das. I, 541. •) Das. II, 555. 7) Das. IV, 805. 8) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 263. 9) Rirchrechnung zu St. Jakobi.

halten und gehörte in ben "Armenkasten", bem sie noch heute zusteht. in die St. Jakobikirche geschlagenen Ginkunfte betrugen 1539 19 fl. 1 Gr. 3 & wiebertauft. Binjen, 21/2 Stein 1 Biertel Unschlitt, 2 Bfb. Bachs, 15 Sch. Rorn. Außerbem gehörte bagu "ber Elenben Licht" mit 19 Gr. Müller fagt S. 27: "Bu biefer lieben Frauen Rirche ba 9 & Einkommen. gehört ber Elenden Licht, welches zu erhalten auch Gelber gehabt." 28. Corffen') irrt, wenn er fagt: "Noch fteht auf bem Gottesader ju S. neben St. Marienfirche eine ewige Lampe ober Rirchhofstavelle." Es war bies teine ewige Lampe; ohne Zweifel meint er bamit bas erft lange nach ber Reformation erbaute "Rlemmiche Erbbegrabnis". Ginfunfte 1575: Erbzinfen 4 fl. 18 Gr. 5 3 an 24 M. Land, 1 Garten in ber Regelsgaffe, 1 Stud bei ber Propftmuble; Wieberkaufszinfen 14 fl. 5 Gr. 1 &; ber Elenben Licht 19 Gr. 9 & bie Gottesackerkirche feit 1539 nun als Gotteshaus unbenut blieb, nahm man nach St. Jak. auch mit, was ihr bisher gehört hatte. So wurde 1539 "bie Bohrkirchen um Namendorffe" abgebrochen und wieder zu "St. Jacuffe Rirchen gefett". 1541 wurde "bie Glode aus bem Nauendorfe auf unfern Thorm gebracht, "2) wofür Hans Igner 1 Sch. 1 Gr. erhielt. Doch blieb noch eine Glode im Neuendorfe. Müller ergablt im 2. Teile seiner Chronit unter 1646, daß man bes unendlichen Gebens wegen die eine Braupfanne im Sade vertaufen mußte; "vor bem wurd die Glode vertauft in ber Gottesader Rirche gleicher Urfach wegen." Auffällig muß es erscheinen, bag in bet Rirche Beatae Mariae virginis niemand weber vor noch nach ber Reformation feine Grabstätte gefunden hat. Müller gibt als Grund an: "Man tann in ben Chor und Rirchen niemand begraben, benn es liegt ju tief und mafferig. Vornehme ließen sich an die Kirchenmauern beerdigen. 1846 füllte man die tiefen Stellen bes Friedhofes ber Marienfirche mit bem Auswurf bes an ibn an ber nörbl. Seite vorbeigehenden Pfingstgrabens auf, weil immer Baner in ben gemachten Gräbern stand.

Die drei Gebäude der Kirche sind nicht lange vor 1367 erbaut. Der Chor, der älteste Teil der Kirche, ist im halben Achteck geschlossen und viel höher als das einschiffige Langhaus. Dieser Bauzeit entspricht auch sein Inneres. Die noch vorhandenen Anfänge des Rippensystems eines svisbogigen Kreuzgewöldes deuten an, daß man den Chor anfänglich hat wölden wollen. Das mittlere Chorsenster ist ausgangs des 15. Jahrh. erneuert, als man begann, den Rundbogen in die Spätgotik einzusühren. Sein Makwerlzeigt Fischblasensormen. Die noch vorhandenen ursprünglichen Fenster auf der Rordseite zeigen aus Vierpaß gebildetes Maßwerk. An der Evangelium oder Brotseite (Nordseite) des Altars ist ein Sakramenthäuschen in der Chormauer angebracht. Der Turm mit einem spiken Helme und vier solchen auf den Ecken steht im W. Das Material der Kirche ist der weiße Sankstein, der in S. bis zur Mitte des 15. Jahrh. ausschließl. angewandt wurde,

<sup>1)</sup> Altertumer und Runftbenkmale bes Ciftercienferklofters jur Pforte. Dalle 1888. S. 266. 3) Rirchrechnungen ju St. Jatobi.

vährend man barnach ben roten Sanbstein nahm. Obgleich biefe Rirche außer u Begrabniffen fonft keinem kirchlichen Zwede mehr biente, ließ man fie boch iicht verfallen. Die Unterhaltungspflicht lag dem Kirch= und bem Armen= aften ob; bem letteren, weil ber Gottesader in ben Armenkaften gehörte. Bei ber Kirchenvisitation 1575 heißt es: "Dieweil die Rirche auf bem Bottesader ungepflaftert und febr baufällig ift, foll fie aufs ehefte befichtigt, n baulichem Befen erhalten werben". 1625 murbe bie Tur auf bie Empore jurchgebrochen. Auch follte eine neue Tur auf ber anbern Seite angelegt verben, mas aber megen ber unruhigen Zeit bes Krieges unterblieb. Muller gibt S. 26 als Grund an : "Weil neue Regenten tommen." Seitbem boren vir von Reparaturen nicht viel. Erft 1712 wieber verursachte eine Reparatur vem Kirchkasten eine Ausgabe von 157 fl. 20 Gr.; u. a. wurde damals das Schieferbach erneuert. 1714 wurde bie Rirche für 97 fl. inwendig restauriert, iamentlich gang verputt. Bis ans Enbe bes 18. Jahrh, scheint man bann jar nichts für bie Erhaltung bes Gebäubes getan ju haben. Go tam es, af die Kirche dem Verfall nahe kam. 1789 berichtet der Superint. Rhost iber fie: "Die hiefige Gottesadertirche zur lieben Frauen ift fo baufällig eworden, daß man täglich ihren Ginfturz befürchten fann. Dach und Fenster ind außerst schadhaft und ba alles Wetter eindringen muß, fo scheint bas jolg schon gang verfault zu sein und wenn nicht eiligst repariert wirb, so allt bieses an fich so schöne Gebäube in turgem ganglich jufammen, benn vielleicht in 100 Jahren ift nicht bas geringfte baran gebeffert worben." 790 wollte barauf ber Kirchkasten eine Reparatur vornehmen, die etwa 50 T. koften follte. Doch fand man, daß nicht bloß bie Reparatur bes Daches höchft nötig fei, sonbern auch Fenster, Stuble und bergl. außerst erfallen waren, beren Herstellung noch 30-40 T. kosten wurbe. Da aber er Rirchkaften ju einer berartigen Ausgabe nicht in ber Lage mar, fo erbat nan sich weitere Magregeln vom Konsistorium. 1790 beschloß ber Rat bie leparatur "als ein rühmliches Unternehmen." Die Revaratur koftete 108 T., wozu 70 T. Rollektengelber aus ber Stabt und 138 T. aus bem Irmenkaften genommen wurden.1) 1844 wurde von ber Stiftsinfpektion erichtet, bag an ben Fenftern "feit vielen Jahren nichts getan und find aburch fo schlecht geworben, baß fie balb ihren völligen Ruin entgegengeben. jest find fie noch mit einer Reparatur zu retten." Die Kosten wurden auf 4 T. veranschlagt. 1849 schreibt ber Stiftsverwalter an die Rirchen= nspektion: "Wenn die Gottesader-Rirche und beren Turm nicht bem völligen tuin entgegengeben follen, fo muß eine Reparatur baran ausgeführt werben." Der Rostenanschlag belief sich auf 94 T.2) So wollte man die Schiefern eim Turm an ber Spipe 16 Fuß abtragen; bie 4 fleinen Turme auf ben Eden, jeber 12 Fuß boch, mit Schiefern und Latten erneuern, die burch= hossenen Knöpfe abnehmen. Der damal. Superint.=Vikar Rhone zu Wall=

<sup>1)</sup> Sphoralarchiv Rap. B, Rr. 1 lit. D. 2) Stadtarchiv Abteil. II: Bau ber Gottes-Certirche 1882 f.

hausen warf 1849 die Frage auf, ob die Gemeinde wünsche, daß die zum Teil verfallene Gottesackerfirche, Die, wie ber Magistrat bamals irrtumlid meinte, die altefte Rirche bes Ortes fei und aus bem 11. Jahrh. ftamme, in ihrem altertumlichen Buftanbe erhalten und repariert werben, ober ob fe abgebrochen und ftatt berfelben eine folichte Rapelle mit einem bagu gehörigen Leichenhause aufgebaut werben follte? Bei einer 1846 stattgefundenen Revision war die Erhaltung diefer Rirche empfohlen worben. 1849 bielt ber Magistrat biefe Rirche burchaus nicht für verfallen, sonbern fand fie noch in gang gutem Stanbe und ber Reparatur von 93 T. wert. Ueber ihren 3med berichtet er: "hier herricht noch bie fromme Sitte, bag am Grabe ber Berftorbenen mit Gefang und Rebe Troft gefpenbet und ein Aft beiliger Keier in ben meiften Källen gehalten wirb. Ift nun bie Witterung nicht gunftig, fo gefchieht bies in ber Rirche und man barf behaupten, bag barned bie Rirche annoch zum Gottesbienfte benutt worben ift." Der bisber gur Reparatur verpflichtete Armenkaften hatte 1849 keinen Konde und kein Bermogen, folde auszuführen. 1849 verfügte bie Regierung, bak, ba ber Armenkaften bisher bie Berftellungskoften getragen, naber zu untersuchen fei, ob bies auf eine besondere Verpflichtung beruhe. Wenn bies ber Kall ware, fo ginge die Reparatur ben Auszahlungen ber Befoldungen vor. Der Rirchenporftand folug bamals por, bie Roften ber Stadt aufzulegen. 1852 und 1862 reparierte man bas Dad. 1) Seitbem find feine größeren Reparaturen vorgekommen außer ben Renovationen für bie Ginrichtung ber Rirche ju neuen gottesbienstlichen Aweden. 1905 murben Turm und Rirche mit Schiefern neu gebedt. In letter Beit hat fich feit Jahren ber Magiftrat bemubt, vom Ministerium und von der Rommiffion für Erhaltung ber Dentmäler in ber Prov. Sadien eine Unterftugungssumme für bie geplante Inftanbfegung biefer Rirde g erhalten. Rum Zwed ber Erhaltung befchloß man 1900 eine grundliche Renovation, bestehend in Ausbesserung und Ausschmudung. Die Rosten bag wurden auf 10 405 Mt. veranschlagt, wozu burch Spartaffenüberichufe 4267,83 Mf. aufgebracht werben follten. Der Staat follte 5900 Mf. baju geben, wozu es aber nicht tam. Bon ben angefammelten 4900 Dt. verbaute bie Stadt 1904 2365,25 Mf. Weitere Zuschüffe lehnte bie Stadt wegen ber ungünstigen Kinanglage 1904 ab.

Nachbem bie Kirche zu eigentlichen gottesbienstlichen Zweden über 300 Jahre nicht verwandt war, trat in der Mitte des 19. Jahrh. der Fall ein, daß wieder Gottesbienst in ihr abgehalten wurde. Als sich nämlich in dieser Zeit in S. eine kleine alt lutherische Gemeinde sammelte, wurde auf Ansuchen Gottlieb Peters und des Malzmüllers Harrland als "Borsteher der lutherischen Kirche" vom 16. Nov. 1857 die westliche Hälfte der Kirche der Allensberanern überlassen, nachdem dieselben die dahin in einem Privathause (in der Harrlandschen Malzmühle) ihren Gottesbienst abgehalten hatten.

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. III, Loc. 9, Rr. 78.

die Stiftsinspektion gab dem Ansuchen auf Widerruf nach. Nachdem die Itlutherische Gemeinde ben weftl. Teil bes Gotteshauses durch einen 13 Fuß oben Bretterverichlag bis jur Rangel abgegrengt, einen Altar errichtet, bie üdwestl. Tür und die vermauerten Fenster ausgebrochen und die Emporen wieder ergestellt hatte, hielt man am 7. Febr. 1858 ben ersten Gottesbienst barin ab.1) Die öffice Salfte ber Rirche murbe bagegen auf Ansuchen treisgerichtsbirektors Wieruszewski ber sich immer mehr vergrößernben atholischen Gemeinbe eingeräumt. Am 13. Jan. 1860 bat nämlich erfelbe um die Erlaubnis zur Mitbenupung ber Marienfirche. Die in hiefiger Stadt wohnenden Katholiken, etwa 35, mit Ginschluß der Umwohner und bes Rilitärs etwa 60 Seelen, waren bis bahin bei ber katholischen Kirche zu tisleben eingepfarrt. Der Pfarrer Remper wollte aber an Sonn- und Festigen auch in S. Gottesbienst abhalten. Den Ausbau bieses Teiles ber lirche veranschlagte man auf 270 T. Am 26. Jan. 1860 beschloß bie stadtbehörde, den Katholiken den östl. Teil (den hohen Chor) auf 30 Jahre inzuräumen.2) Zm Mai 1861 waren bie Mittel zu biefem Ausbau vom ifcoff. Stuble zu Baberborn beschafft. Man ließ nun neue Fenfter einseten, en Fußboden belegen, Altar, Ranzel und Stuhle neu herrichten und eine eue Orgel bauen. Um 3. Juli 1861 murbe bie Rirche für bie Ratholiken ingeweiht. Als 1872 eine Reparatur bes Daches über bem hohen Chor ötig mar, ließ bie Stifteinspektion 1875 basselbe reparieren und zog bie losten von ber katholischen Gemeinde ein. Da die katholische Bevölkerung t ber Stadt immer mehr gunahm, fo beabsichtigte man 1885 einen Reubau. lls man daher bei ber Stiftsinspektion um Überlaffung ber Marienkirche nfragte, lebnte biefe ab, bie Rirche an bie tatholifche Gemeinbe abzutreten. 887 forberte bie Stiftsinfpettion für bie Benutung, befonders aber für bas instellen ber Leichen, von ben Ratholifen 50, von ben Altlutheranern 25 Mf. die altlutherische Gemeinde, die bamals etwa 70 in Sangerhausen wohnende llieber in 12 felbständigen Sausständen gablte, lehnte bie gestellte Forberung 1888 verzichtete jedoch bie Stifteinspektion auf biefe Mietsentschäbigung. 890 wurde biefe Rirche ber tatholischen Gemeinbe auf weitere 3 Sahr für m Mietspreis von 10 Mf. jahrl, überlaffen. - Infolge ber Bunahme ber itholischen Bevölkerung (im Sommer 1100—1200 Seelen) baute die kathoide Gemeinbe 1892/93 eine neue fatholifde Rirde in ber Mogt-Am 17. Nov. 1893 gab die kathol. Gemeinde die Marienkirche an e Stiftsinfpettion ab. Die neue Rirche ift nach einem vom Baurat Gulbenennig in Baberborn entworfenen Blane in ben Formen ber mittelalterlichen acffeingotit (frühgotisch) erbaut. Sie ift bem beil. Bergen Jesu (Bilb im ittleren Chorfenster) geweiht, tonsekriert am 29. Mai 1894 burch ben Bifchof r. Hubertus Simar von Paderborn. — Durch Urfunde vom 31. März 1900

urbe bie feitherige Diffionspfarrei gur mirklichen Pfarre erhoben

<sup>1)</sup> Stabtardiv Abteil. III, Loc. 21, Rr. 46. 1) Stabtardiv Abteil. III, Loc. 21, Rr. 28a.

und als Pfarrer der bisherige Missionspfarrer Hebdergott angestellt. Es waren folgende katholische Geistliche hier angestellt: Missionspfarm Albers seit 1. Juli 1864 bis 1865. Missionspf. Clemens Jos. Bergmann von 1865 bis 1. Dez. 1889; versett nach Mattinghausen, jett Pfarrer zu Hövelhof bei Paderborn. Pfarrverweser A. Mühlhaus 1889—1890 provisorisch. Missionspf. August Borggrefe 1890—1897, jett Pfarrer an der Allerheiligenkirche zu Ersurt. Missionspf. Heinr. Anoche 1897—1898, versett als Pfarrer nach Staßfurt. Missionspf. Rob. Hed dergott feit 1898, seit 31. März 1900 Pfarrer.

Nach 1893 blieb die Marienkirche den Altlutheranern allein bie nun im folgenden Jahre eine umfangreiche Reparatur und innere Rev gestaltung vornahmen, nachdem ihnen die Stadt am 27. März 1894 auf 30 Jahr diese Kirche überlaffen hatte. Für Unterhaltung bes Innern hatter nun bie Altlutheraner felbst zu forgen und für Erhaltung bes Außern 50 Bl Da sich die Stiftsinspektion nicht für verpflichtet hielt, behrie Erhaltung bes Bebäudes in nutbarem Buftanbe Roften aufzuwenben, bie mehr als 1500 Mf. überstiegen, so nahm die altlutherische Gemeinde 1894 eine gründliche Renovation vor: Gine neue Orgel, vom Orgelbauer Strobel zu Frankenhausen, eine schöne Ranzel, eine neue Taufstätte, Berzierunger am Altare und neue Altargerate fchmuden feitbem ben ausgemalten Raun Am 30. Sept. 1894 murbe bie renovierte Kirche eingeweiht.1) Geiftliche bei ben miteinander verbundenen altlutherifden Gemeinden gu Selbrungen und S. waren: Brachmann, geft. zu helbrungen. Boberfin. verfett 1895 nach Cropp in Holftein. Seebawer, geft, im April 1901 Georg Sainmüller aus Berlin, feit August 1902 für bie Altlutherann zu S., Helbrungen und Halle angestellt.

## Gottesäcker. Krieger-Denkmäler. Begräbniskaffen.

Nach bem allgemeinen Brauch galt der Plat 30 Schritt von den Kirchen als geweihter Raum und diente als Kirchhof. Als die Kirchen meit am Ende des 14. Jahrh. vergrößert wurden, verlegte man die Friedhöfe vor die Tore der Städte. Bald nach der Resormation sing man überhaupt en die Friedhöfe außerhalb der Mauern der Städte zu verlegen. In S. geschald dies kurz vor 1555, indem der Kirchhof der Marienkirche der Friedhof der Stadt wurde.

Früher ließen sich Bornehme in die Kirchen begraben. Das allen Landrecht Teil II, Tit. 11, § 184 hat die Anlage der Friedhöfe auberhalb der Städte zum Grundsatz gemacht und beshalb auch Begrähnisse in den Kirchen

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. III, Loc. 21, Nr. 28a. Sangerh. Zeitung vom 1. Da. 1894.

verboten. In der Jakobikirche fand das lette Begrähnis 1765, zu St. Ulrich Gemeinde=Friedhofe hatte man früher nicht, vielmehr zehörten bie Gottesäcker ber Konfession. Anbersgläubige murben gewöhnlich n bie Eden ober auf besondere Blate ber Kirchhöfe begraben. Der Gottes= ider bei ber Sakobikirche wird 1350 genannt: Curiam, que allingit Cymeterium sancti Jacobi. 1531 wurden die Gräber zu St. Jak. "gleich zezogen." Gin Gebeinhaus wird 1518 genannt; 1538 das "Lichhuß." 1541 wurde das Beinhaus abgebrochen, die Gebeine versenkt, der Kirchhof verglichen". Rach 1555 murbe biefer Kirchhof nicht wieder zu Begrabniffen benupt. 1828 verkaufte man 5 Linden auf ihm; 1838 wurde er verschönert, in neuer Fußweg angelegt. — Der Kirchhof zu St. Ulrich wurde nach 1555 10ch bin und wieber für Einzelbegrabniffe benutt, indem man Leichen an bie Rirchmauern legte: 1636 ein schweb. Leut. "auf St. Ulrichstirchhof hinter en Pfeiler begraben"; 1642 ber Bierherr Joh. Lindner, ein Buchbinder, benso ein kaiserl. Marketender, von den Schweden bei Allstedt erschossen; 1643 ein bei Donndorf erschoffener schweb. Reiter. Der alte Ulrichskirchhof ft heute ein freier Plat, ben feit 2. Sept. 1881 bas von bem Steinmetneister Emil Schober ju halle für 4562 Mf. gefertigte Rriegerbentmal ur bie 1866 und 1870/71 gefallenen Krieger giert. Die Ramen') ber 1866 Gefallenen: Hauptm. Fried. Wilh. Alex. v. Michalowsky, Prl. Leop. Schmibt, beibe vom 4. Jäger-Bat., Refervist Emil Blumenberg unb fr. (?) Müller vom 31. Inf.=Reg., Theob. Fichtner vom 12. Drag.=Reg., Bandwehrm. Gefr. Wilh. Franke vom 1. Garde=Reg. 3. F., Rarl Loth vom Erain-Bat. Nr. 4, Rob. Quilitich vom 71., Eb. Steinede vom 26., Otto Boigt vom 36. Inf.=Reg. 1870/71 Gefallene: Hauptm. John Bernd heinr. v. Bafedow, Sekl. Fried. Ernst Aug. Beinr. Dreger, beide vom !. Jäger=Bat., Husar Ottomar Oste vom 3. Hus.=Reg., Inhaber bes eis. treuzes 1. und 2. Rlaffe, Leut. Wilh. Burgharbt vom 6. Bion.=Bat., Ober= äger Guft. Schröber vom 4. Jäger-Bat., Wilh. Melit, Fried. Heder, Karl Dettler, Louis Dunnhaupt, alle 4 vom 4. Sager-Bat., Rarl Bering, Rob. Bulfert, beibe vom 4. Garbe=Reg., Emil Sperber vom Raifer Frang=Reg., ib. Liebau, Aug. Träger, Chrift. Schlüfter, alle 3 vom 31. Inf.=Reg., Frieb. leimbach, Rarl Scharfe, beibe vom 36. Inf.=Reg., Frieb. Stolberg vom 6. Landwehr=Reg. — Beim Augustinerkloster wird 1535 ber "Bruber= irchhof" genannt. Bon abligen Familien hatten im Kloster ihr Begrabnis ie v. Morungen. - Die Bonifatiusfirche hatte auch ihren Berabnisvlat. Bielleicht ift letterer ber 1528 genannte mufte Kirchhof: 1528 eschwerte sich nämlich ber Archibiakon von Raltenborn, daß ihm die Rechte uf einem wuften Rirchhofe bei S. entzogen murben. Er hatte ben muften tirchhof verkauft, aber der Rat lieferte ihn dem Räufer nicht aus. Es wurde aber ber Propft vom Bergog Georg babin beschieben, bas Gelb bem Räufer

<sup>1)</sup> Stehen außer an dem Dentmal in einem Nachweise im Stadtarchiv Abteil. 1, 10c. 16, Rr. 248.

wieder herauszugeben, ba er fein Recht gehabt, ben Rirchhof zu verfaufen. Die Privilegien, die bas Rlofter auf bem Rirchhofe bisher gehabt, feien mi beffen Sätularisierung verfallen und konnten nicht auf ben jest auf be Rirchhofe betriebenen weltlichen Ackerbau ausgebehnt werden. 1) — Bein Hofpital St. Jul. zu Rieselhausen begrub man außer ben Stiftsinsaffen andere Perfonen: "1623 ift ein Mann, fo Becheln und Maufefallen betwe getragen, allhier zu S. gest. und bieweil er papist. Religion, als ift er ohn gefingen auff ben Rirchhoff bei Rufelhaufen begraben worben, babin auch bie Leutte, fo becolliret, begraben werden";2) 1635 einen Fuhrmann, ben en Fähnrich erftochen hatte (Müller S. 354). Am 12. Jan. 1797 begrub na ben Betvater zu St. Jul. auf ben Stadtgottesader, "weil ber bei ben Hofpital unter Waffer stand". 1847 verlangte ber Landrat, ba immer noch auf bem bem Stifte St. Jul. gegenüber liegenben Rafenplate begraben wurde, baß ber Blat umfriedigt werbe. Der Rupnieger biefes Rafenplates, bet Diat. ju St. Ulrich, ftraubte fich bagegen, ba bie Gingaunung babin gebott, wo die Grundmauern der früheren Umfaffungsmauern bes Rirchhofes ich befänden. Um 1850 ist dieser Gottesacker auch für die Stiftsinsassen ein: gezogen. — Der Rirchhof ber Marienfirche wird 1539 genannt: , ein Garten bei unfer lieben Frauen Rirchhoff." Rurg por 1555 murbe er ber ft a b t i f che Begrabnisort. Spangenberg fagt 1555: Der Rat hat "letlid einen zierlichen Gottesader auf bem Rirchhofe in bem Reuenborfe errichten laffen". Bornehme liegen fich gewöhnlich in gemauerte Graber ober an die Rirchmauern legen: 1652 ber Freifaffe Sil. Reuffer "auf bem Gottelader an die Kirche", seine Witwe 1654 auf bem Gottesader "eingemauert bei ihrem Herrn"; 1773 ber Rommiffar Jeffe in ein gemauertes Grab. Ginige Innungen hatten befondere Begrabnisplate. 1655 wird Frau Dr. Did Ernsler "auf den Gottesacker in ber Bader Begrabnis gelegt und eingemonert". Diefes "Bäderbegrabnis" murbe 1826 abgebrochen. Als in bem Bestjahre 1636 1323 Personen starben, reichte ber Raum des Gottesackers nicht mehr aus. Xx 5. Nov. 1626 machte baber ber Superint. ben Rat barauf aufmerkfam, "einen neue Blat vom gemeinen Gute zu erfaufen, die Totengraber halten barum inflandig an; follte fich nicht übelichiden, die Gottesader-Gaffe und bie Garten binter ben Sauferlein baran, welche ben Besither muffen bezahlt und eingeriffen werben". 1570 heißt es: "Es ift nicht allein wiberdriftlich, sonbern and wiber ber Beiben Gebrauch, menschliche Leichname wie ein Mas ober Bich ohne gebührliche Ceremonie binguschleifen." 1575 follte ber Gottesader mit Schutt erhöht und verwahrt werden; 1624 wurde verordnet, ben Gottesafer zu verwahren, fo daß Ziegen, Schweine, Ganfe nicht auf benfelben und it die Rirche laufen konnten. Rum Seten eines Grabsteines bedurfte man we 18. Jahrh, ab die Erlaubnis der kirchl, Behörde. Selbstmörder wurden nicht felten an bem Orte begraben, wo fie fich entleibt hatten. - S. hatte 2 Toten'

Pauptftaatsarchto zu Dresben Kop. 150, fol. 50.
 So fceelbt ber bam. Superint.

Panbocheus.

zräber (Pupeien). Besolbung: 1555 24 Sch. Roggen aus bem Kasten, 2 Gr. von bem Grabe eines Erwachsenen, 1 Gr. bezw. 6 Pfg. von 1 Kinde. Die beiben Totengräber bewohnten ein Haus bei dem Gottesacker, das zwei Bohnungen hatte. Sie hatten 1575 "neben den Custodes und Abjuvanten", päter und schon 1611, nebst den Bettelvögten das Läuten zu verrichten, jeder nsonderheit oder beibe zugleich in einer Kirche. 1) 1868 wurde von der Stiftsinspektion beschlossen, die beiden baufälligen, dem Armenkasten gehörigen Totengräber-Wohnungen im Neuendorfe, von denen nur noch 1 als Dienstvohnung benutzt wurde, zum Abbruch zu verkaufen. Es kaufte sie der Raurerm. Schwennigke für 251 T.2) 1767 wurde vom Rate eine Ordnung ür die beiden Totengräber erlassen.

Als im 19. Jahrh. ber Gottesader bei ber Marienfirche wegen Mangel m Raum nicht mehr zu benuten war, taufte bie Stadt 1852 aus Mitteln ies Geiftstiftes für 3600 Mt. ein 9 A. großes Stud Felb unweit ber Reuendorfer Schäferei und leate barauf einen Kriebhof an, ber feit 1885 auch nicht nehr benutt und seit 1901 als Friedhof ganglich eingezogen und zu einem Stadtparte umgeschaffen ift. Bei bem 1. Begrabnis auf biefem Friedhofe Dr. med. Rühnau) 13. Nov. 1852 wurde ber Gottesacker zugleich vom Superint. Dr. Frant eingeweiht.4) Um einen Weg von ber Stabt nach bem reu erbauten Bahnhof zu ichaffen, mußte man 1865 einen Damm aufschütten, er biefen Friedhof durchschnitt. 1869 legte man westlich an den hierburch ibgeschnittenen Teil bes Friedhofes noch etwa 2 M. Land hinzu. Sier wurde ils erster ber Oberjäger Schröber 7. Oft. 1870 bestattet. 1879 murbe von piesem Teile ein großes Stud für die Gifenbahn expropriiert. 1879 murbe ine 20 a große, unbelegte Flache bes Gottesackers westl. ber burchgelegten Bahnhofsftraße für 16 601 Mt. an ben Bantier Bilh. Quenfel vertauft, ber viese 1887 an den Bahnhofs-Restaurat. Aug. Bukmann cedierte,5) der darauf as "Hotel Raiserin Augusta" erbaute. Auf dem östl. Teile des Gottesackers ieim Bahnhof steht das Den kmal der 1870 beim Ausmarich nach Franteich verunglückten Soldaten, das auf Anregung des damal. Eanbrats v. Doetinchem für 80 T. 1871 errichtet und am 1. Sept. 1871 ingeweiht wurde.6). Als nämlich in der Racht am 27. Juli 1870 früh 3 Uhr: ein Gifenbahnzug mit ber 9. Romp. bes 26. Inf.=Reg. ben Bahnhof Ball= jaufen paffierte, wurden burch ben Zusammenstoß mit einer Lokomotive 1 Solbaten fofort getotet, 3 starben auf bem Transport nach S., 47 vervundet, barunter 3 Offiziere. 6 Tote wurden auf bem hief. Gottesacker am 29. Juli bestattet, einer namens Uchtenhagen in seine Heimat geschafft. Die Ramen ber 6 hier Bestatteten: Krüger, Puhlmann, Dürr, Roloff, Barholdt und hartmann. 1894 renovierte bas 26. Inf.=Reg. biefes Denkmal, das bis dahin vom hiefigen "Berein junger Krieger" gepflegt war, was noch

<sup>1)</sup> Pfarrmatrikel von 1575. Müller S. 85. \*) Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 21, Ar. 42.

1) Daf. Abteil. III, Loc. 4, Ar. 1. \*) Sphoralarchiv Kap. B. Ar. 1, lit. D. \*) Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 13, Ar. 87. \*) Dafelbft Loc. 30, Ar. 38.

heute geschieht. Nach der Einweihung des Kyffhäuser-Denkmals am 18. Juni 1896 befuchten mehrere Rameraben ber Berunglückten biefes Grab. Bei ber machfenben Runahme ber Bevolferung murbe ein neuer Stadtgottesader auf ber Reuen Beibe von 4 DR. Fläche gefchaffen, ber 27. Dai 1885 eingeweiht wurde. Die ersten Leichen barauf waren G. Trautmann und fim 1893 wurde er um 2 M. im W. vergrößert. 1) S. erhielt 1887 auch eine Leichenhalle. — Der Mariengottesacker blieb nun feit 185? unbenutt. Seit 1846 belegte man den bisher unbenutten Teil des Friedwis, namentlich bie fog. "Bestilenzstelle"; Die naffen Teile wurden burch Anlage eines Hauptweges troden und Quabrate und Beete gur freundlichen Ginrichtung bes Friedhofes angelegt. 1852 wurde bie Berfconerung fortgefest. In 1. Oft. 1846 war bas im 2B. bes Gottesaders gelegene "fog. Bestilenzilet jum Begraben nach ber Reihe völlig fertig".2) 1864 wird ber Rariengotte acker als geschlossen bezeichnet, "und nur selten werden in die Erbbegräbnik noch Tote eingesett." Seit 1896 ift auch biefer Gottesacker in Anlagen un: geschaffen. 3m S. waren ber Umfaffungsmauer entlang 6 Erbbegrab. niffe, nämlich von D. nach 28. bas Rlemmiche, Rerniche, ber Rurichner Innung, ber Kamilie Hornicel und ber Baderinnung, von benen bit Rlemmfche bis Berbst 1896 gestanden bat. Es bestand in einem Sausden, bas man 1896 abtrug. 1846 machte ber Hofrat Scherell zu S. Ansprick auf dieses Gebäude wegen des Begrähniffes des Großvaters seiner Rutte und Urenkels des Kaktors Rob. Aug. Lepfer. 1846 standen 2 Monumente barin, nämlich das des Weißenfelf, Hoffaktors Rob. Aug. Levfer, geft. # 16. Juli 1756, und ein älteres von 1580. 1846 brach man das Gebände ab und stellte über die an der Mauer stehenden Monumente einen keinen Überbau her, ber bis Herbst 1896 gestanden hat.3) Der zulett im Klemuiden Erbbegrabniffe Bestattete war ber am 24. Rov. 1861 verstorbene Barramtiverwalter Polyk. Franke, ber mit einer Klemm verehelicht war. Seine Tocher war an ben Agenten Anhalt zu S. verheiratet und ftarb kinderlos; ein Som von ihm ftarb zu Gotha. Die letten Angehörigen ber Rlemmichen Familie, ber Generalmajor a. D. v. Manbelsloh in Berlin und beffen Outel Oberfe leut. v. Neindorf zu Rofen, gaben am 13. Sept. 1896 ihre Buftimmung pre Abbruch des Erbbegräbniffes, Aufstellung der Monumente in der Rarientich und Zufüllung ber Gewölbe. 1896 ftand in bem Raume außer bem Legier schen Grabbenkmal ber gut ausgeführte Grabstein bes 1580 verst. Burgern Jonas Seiler4), genannt Strich (1555 war ein hans Strich Bierherr), in feine und die vollen Figuren feiner Frau und feines Töchterchens in bod relief barftellt. An ber öftl. Säule ber Vorberfront bes Gebäudes ftand nad

<sup>1)</sup> Ein am 25. Mai 1885 zwischen bem Stift St. Spiritus, bem Armentaken, bet Baisenhaus: Stiftung und ber Stadtgemeinde wegen ber Gottekäder geschlossener Kering besindet sich im Stadtarchiv Loc. 13, Nr. 87. <sup>2</sup>) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. Caixeland betr. <sup>3</sup>) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. Caixeland betr. <sup>3</sup>) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 3, Nr. 8. <sup>4</sup>) Müller erzählt in seiner Chronit S. 203 eine habite Anelbote von ihm.

1896: "Anno 1572 Jonas Seiler", an ber weftl.: "Anno 1572 Bartel langieffer". Lettere befindet fich beute als Rug eines Steintisches im Stadt= parte (Rosarium). Die zahlreichen alten Leich en ft eine auf bem Marienirchhofe find teils verschleppt; die an der Rirchmauer noch vorhandenen find vis zur Unleferlichkeit verwittert. Gin Leichenstein von 1577 ber Familie jornidel, jest im Berein für Gesch. u. Naturw., lag vor 1880 noch uf dem Gottesader.1) Inschrift: 1577. PIETAS2) EPITAPH VON MARTHIN HORNICKEL MIT DEN ZWEIEN SOHNEN GESTIFT IND ZVGERICHTET. Leichenstein von hans Afchebrot mit folgener merkwürdigen Inschrift:3) hier liege ich hans Afchebrobt. Ich bitte bich, ieber Herre Gott, Das emge Leben wollst geben mir, Gleich wie ichs wurde jeben Dir, Benn ich mar' ber herre Gott Und Du marft hans Afchebrobt, Bei ben Ausschachtungsarbeiten jum Kreisständehause in ber Regelsgaffe4) and man am 10. April 1897 einen Grabstein mit folgender Inschrift: 3m ausenden sechshundertn Jar Die minder Zahl eilff auch ba war Casparn en Biermann Hegenrobts) Aus biefem Leben ber zeitlich tobt Im viertigsten ind achten hinriß Mittags am andern NOVEMBRIS Durch Schmerzen von ARTHRITIDE Bub CALCULO zweer bosen wee Nun hat die Seel ihren immelsfrieben Der leib - - im grab auch liegt. Die Ruckfeite, über velcher bie letten Spuren eines nicht mehr erkennbaren Bappens stehen, eigt folgende Worte: VITA QUID EST VIS FU SOLIDÆ VITÆ MUNERA. GEN: XLVII. Benig und bose ist die zeit meines lebens und anget nicht an die zeit meiner Bätter in ihrer wallfart. Joh. XII. er Belt habet ihr angft. (Die lette Zeile ift nicht mehr zu entziffern, ba er Rand bes Steines beschäbigt ist.) 1738 war noch folgende Grabschrift orhanden:6) Hic iacet, et tacet, qui stabat, et clamabat, ludens comædiam, finit Tragædiam. Viator, hic ora et labora ut ultima hora it tibi aurora. Züngere Grabsteine: Amtschöffer Rarl Aug. Isterloh, geb. 1. Jan. 1772, gest. 13. Oft. 1831, gewibmet von seiner Frau, jeb. Heibrich, und Tochter Sidonie. Christian Fried. Klemm, geb. 16. Dez. 722, gest. 8. Febr. 1812. Sein Sohn Karl Fried. Klemm, geb. 6. Dez. 766, geft. 28. Dez. 1813; Gattin Mar. Sophie, geb. Lepfer, geb. 8. Oft. 742, geft. 15. April 1814; fein Entel Joh. Fried. Siebenhuner, geb. .6. Oft. 1796, geft. 7. Mai 1813. Joh. Fried. Bernh. Trinius, Justig= mtmann in Großleinungen, Stadtschreiber in S., geb. 1747, geft. 4. Jan.

<sup>1)</sup> Mitteilungen 1, S. 60 bes Bereins für Gesch. u. Naturm. 2) Es folgt das Bappen: 2 Signalhörner mit 3 Troddeln. 3) Mitgeteilt in "Aus der Helmat", Sonntagsslatt des Nordhäuser Kourlers, 1893, Nr. 3. Neber die Familie Ascherot in S. ist nichts etannt. Sin Haus "Ascherd" wurde am 27. Nov. 1597 begraben (St. Jakobi). Der leichenstein ist nicht mehr vorhanden. 4) Sin Gottesader ist hier niemals gewesen, am derwenigsten 1811. Der Stein muß also dahin verschleppt sein. Sangerh. Nachrichten vom 11. April 1897. 3) Kasp. Hengentodt starb 1611 (Atrchenbuch St. Jakobi). 4) Steht n Oratio de Inscriptionibus Sangerhusanis von Christ. Fried. Barischins 1738. Schulseden Ukrichsbibl. A 61, fol. 33: In coemeterio Pantomimi Hakii epitaphium verbis equentidus ludit. Zedensalis ist er der "Herr Hade, Ein Comædiante", der am 4. Juni 722 abends gratis beigeset wurde (Kirchenbuch St. Ukrich).

1819. Frau Postmeister Wilh. Phil. Lindau, geb. Schulze. Superint. Sam. Christian Rhost und seine Frau, geb. Bürger. Christiane Emilie Schmeißer, geb. 1. Juni 1813, gest. 6. Sept. 1831, Tochter des Senators Karl Ang. Schmeißer. Bon der Familie Krug v. Ridda: Flora Luise v. Ridda, geb. 13. Juni 1806, gest. 1823. Ludwig Albert, geb. 4. Oft. 1804, gest. 25. Sept. 18.. Klara Straube, geb. v. Ridda, gest. 3. März 1858. Aus dem 19. Jahrh. sind solche vorhanden von den Familien v. Gontard, v. Bomsborf, v. Plötz u. a.

In S. hatte man früher und bisweilen noch heute Begrabniffe mit ganzer, halber und Viertel=Schule, je nachbem die ganze, halbe ober die Viertelschule mit ihren Lehrern die Leiche begleitete. Bei einer Leiche mit ber ganzen Schule mußten auch alle Geistliche ber Stadt zugegen sein. Gine vornehme Leiche mit aller Feierlichkeit kostete um 1850 etwa 95, eine Leiche mit ber ganzen 43, mit ber halben Schule 12, mit ber Biertelschule 7 Taler. Da die Begrähnisse in der Stadt also fehr kostspielig waren, fo trat, nachdem man icon 1846 und 1853 bazu Versuche gemacht, au 16. Febr. 1856 ein Berein gegen ben unnügen Aufwand bei Begrabniffen zusammen, ber auch einen Leichen magen anfchaffte. 1881 bot biefer Verein ber Stadt 3000 Mf. zur Erbauung einer Leichenhalte an, übergab am 14. Mai 1884 sein Bermögen von 4403,71 Mf. ber Stad jum Bau ber Leich en halle, bie 1887 mit Totengraber-Bohnung gebaut wurde, lofte fich auf') und vertaufte für 150 Mt. feinen Leichenwagen an bie "Erfte Begrabnistaffe". Seute bestehen in S. 2 Begrabnistaffen, bie 1793 und 1795 burch ben Pfarramtsverw. M. Bothe gegrundet worden find: Die "Erfte Begrabnistaffe" gahlt ihren Ditgliebern beim Tobe 30, die and ere 20 T. aus, mobei zu ber Aufbringung biefer Sterbegelber von jedem lebenden Mitgliede 25, bezw. 16 Bfg. ein gezogen werben. Bon ben Unterftützungstaffen ber Innungen beitet heute nur noch die Sterbekasse der Schuhmacher=Jinnung.

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. I, Loc. 30, Rr. 75.



## Y. Klöster der Stadt.

## Das Augustinerkloster.1)

Pas Ginfiedler-Augustinerkloster lag auf der Stelle, auf der sich jett as Stadtfculgebaube erhebt. Über Grundung und Grunder find wir völlig m Dunkeln. In einer handschriftl. Aufzeichnung von Dr. Theob. Securius 10n etwa 1660 (Stabtarchiv)2) heißt es: "Anno 1104 Ift eine alte Jahresahl zu befinden auf einem Wertstude3) in der hohe bes Kreuzganges in der Shule, hat bas Ansehen, als sei bas Rlofter um biefe Zeit erbaut worben." Sehr richtig fett Ranbler bie Grundung gegen bas Ende bes 12. ober zu Infang bes 13. Jahrh. Das Kloster erscheint zum erstenmal 1208: In einer Irfunde von Pforta4) von 1208 wird neben dem Propst und Prior zu taltenborn auch ber Brior von Sangerhaufen genannt. ekennt ber Bifchof Fried. von Salberstadt, daß zwischen bem Propste Bertold u Raltenborn und Walungum priorem de Sangerhusen bie Streitfrage ntstanden, ob der Propst von dem Prior ju S. Gehorsam verlangen konne. der Prior behauptete, daß er dazu nicht verbunden sei, weil keiner seiner Borfahren bem Propst solches schuldig gewesen. Da aber ber Prior burch olche, welche die Angelegenheit kannten, eines andern belehrt wurde, so

<sup>1)</sup> Auffat von Cl. Menzel in den Reuen Mitteil. des thüring. sächs. Bereins zu alle Band XV, 1, S. 152—176. Dürftig ist die lateinisch geschriedene Geschichte des Klosters nkändler, die sich als Manusstript im Seh. Landesarchiv zu Rudolstadt befindet und geruckt ist Leipzig 1750, 2 Bogen 4°. Müllers Chronit S. 30 u. 31. Lessing, Denkwürdigtien von S., S. 48—50. Rein, Thuringia sacra. Urtundenbuch, Geschichte u. Beschreibung rithur. Klöster. 2 Bände. Weimar 1863/65. Ein Sammelhest von Menzel im Stadtschiv unter dessen Rachlasse. v. Lebebur, Korrespondenzblatt XIV, 66. Hermann, Berschnis der im Preuß. Thüringen vorhanden gewesenen Klöster, in Zeitschist des Bereins i Zena VIII, 149. Fix, Der sächs. Kirchenstaat, III, 147. 3) Gedruckt in dessen Gedicht Beschreibung der Alten Stadt S.", 1649 als Anhang "Etsiche benkenswerthe Geschichte werden der Stadt Sangerhausen", S. 42—52. Abgedruckt im Sangerhäuser Unterhaltungszatt 1874, Kr. 40. 3) Ist der jetzt in der Mauer des Hoses dies dicht am west. Ausgange ach dem Schulz und Turnplatze eingemauerte, start verwitterte Stein. Siehe weiter unten. Wolff, Chronit des Klosters Psorta, I, 275. — Harzseitschrift XXX, 518 wird sälschich Seit der Entstehung des Klosters die 2. Hälfe des 13. Jahrh. angegeben.

leistete er in Gegenwart bes Bischofs bem Propfte Gehorsam.') Benn aud ber hier ermähnte Brior Balung nicht ausbrudlich als Brior bes Augustinerflofters genannt wirb, fo liegt es boch außer allem Zweifel, daß es fich bei biefem Streit um biefes Rlofter handelt. Denn außer biefem mar in S. nur noch das Ronnenklofter, beffen Borfteber aber ftets ben Titel Propit geführt hat; während ber Obere ber Augustinerklöster Prior genannt wurde. Id Augustinerklofter stand 1227 schon länger, ba ber Prior Balungus von seinen Vorfahren (antecessorum suorum) rebet.2) Das Augustinerklofter führt die Namen: 1315 ecclesie seu oratorie fratrum heremitarum ordinis sancti cluss. in S.; 1352 covent gemeine brubere ber epnseteler und ordens ba beiligen herrn st. Augustini. Aus bem Obediengstreite 1227 erfahren mit, baß das Kloster anfangs ber Jurisdiktion von Raltenborn unterfant. Als aber ber Papst Bonifacius 1298 ben Augustinerorden von ber geiftlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit eximierte und ihn direkt unter den beil. Stuhl stellte, hörte auch die Aurisdiktion des Propstes zu R. für die Augustiner ju S. auf.3) 1316 unterstellte Papst Bonifacius VIII. in allen geistlichen und weltlichen Angelegenheiten die Augustiner der Sewalt ihres Generalpriors, refp. beffen Stellvertreters, bes Provinzialen.4) Papft Joh. bestätigte bicies Privilegium; Erzbifchof Matthias von Mainz überfandte ben Augustinern ju S. diese Bulle 1322; dasselbe teilte am 1. Sept. 1322 der Scholaftifus Lippold zu St. Crucis in Nordhausen mit.5) Durch diese Berordnung fam bas Augustinerklofter unter bie fpezielle Aufficht bes Offiziums bes gleich namigen Rlofters zu Erfurt, aus welchem es auch mit Brubern befest wurde. 1346 teilte bas Rlofter ju Erfurt ben Augustinern bie Bulle bes Bapftes Joh. abschriftlich mit.6) 1367 bestätigte Bijchof Albrecht von S. ber Augustinern ber Diozese ihre Privilegien und Indulgenzien und feste feit, welche in ben Klöstern Belmstedt, himmelpforten, Quedlinburg und Sangerhaufen predigen follten.7)

Bei der Liebe und Verehrung, welche das Bolk den Augustinerklösten entgegenbrachte, ist es erklärlich, daß auch Päpste und Bischöse diesem Orden ihre Gunstbezeugungen in reichem Waße widerfahren ließen. 1257 privilegiente Papst Alex. IV. den Augustinern, daß die priores et fratres heremitarum ordinis Sancti Augustini per Alemaniam alle Besthungen, die ihnen

<sup>1)</sup> Lentz, Stiftshistorte von Halberstadt, S. 822, woselbst das Jahr 1226 seit Schöttgen und Krensig, Diplomat. 2c., II, 706, hält das Jahr 1226 für falsch. Die Urkuntsteht auch im Kopialbuche des Klosters Kaltenborn von 1536, fol. 66, im Besty des Friherrn W. v. Billow zu Beyernaumburg. Schulkes, Directorium Diplomaticum, II, 610. welcher das Jahr 1226 für richtig hält. Christ. Boldeltus, Oratio de urbe Sangerkusan. 1678 in Olearii syntagma I, 306. 3) Ganz richtig sagt daher Fix: "Das vorm. hier erwesene Augustinerkloster ist vor 1227 sundert," wodet er sich auf Christ. Boldel küpt Müllers Chronit, Spangenbergs Sangerhäuser Chronit von 1555 kennen das Gründungsiskt nicht. Kurze Beschreibung der Schoßkapelle in S., 4°, Weißensels 1714. Nit Anpier de Stadt dem Weißensels. Gesange und Kirchenbuche beigesügt. 3) Geh Staatsarch zu Weimskaps. 68. 4° Schöttgen und Krensig II, 719. 5° Originale im Stadtarch. 20c. II, K. 3 und 4. 6° Original daselbst Loc. II, Kr. 6. 7° Urkundenbuch vom Kloster Humelpiecker Stamelpiecker

jegeben worden, annehmen und behalten burften, mit Ausnahme ber Leben. 1) 262 nahm Bapft Urban IV. Die Rlöfter ber Augustiner-Eremiten in feinen Schut und erneuerte bas Privilegium von 1257. Alle ihre Guter follten ehntfrei fein; alle, Rleriker und Laien, welche zu ihnen aus ber Welt entloben, durften fie aufnehmen und behalten. Berboten wurde, daß ein Bruber, er Profes getan, ohne Erlaubnis feines Priors bas Rlofter verließ ober inen Bruber ohne Erlaubnisschein aufnahm. Erlaubt ift ihnen, in ihren tirden beerdigen zu laffen, ausgenommen die Erfommunicierten und Bucherer.2) 1263 erlaubte Papst Urban ben Augustinern, welche von Gott die Gnade der Biffenschaft empfangen haben, mit Erlaubnis bes Bifchofs bem Bolke predigen 1286 erteilten in Rom eine Anzahl Bischöfe allen benen, welche m 6 und an ben beiben Festen bes beil. Augustin und ben 4 Marientagen ie Rirchen ber Augustiner besuchten, Almosen gaben 2c., 40 Tage Ablaß; .287 Papst Rik. IV. benen, welche bie Kirchen der Augustiner am himmelahrtstage befuchten, 100 Tage Ablaß; 1297 mehrere Bifchöfe benen 40 Tage Iblaß, die beim Bau oder der Verzierung, besonders der Fenster, Hand mlegten.3)

Im 14. Rabrh. wurden darauf auch dem Sangerhäuser Kloster nebefondere folde Vergünftigungen erteilt. 1313 erteilte ber Bifchof in tronstadt allen, welche die Kirche der Augustiner in S. besuchten oder hilfeiche Hand anlegten, 40 Tage Ablaß; basselbe versprach Bischof Joh. 1313; er Bischof Lub. von Marion 1315.4) 1318 erteilte Bischof Albr. von H. en Augustiner-Gremiten seines Sprengels bas Recht, zur Unterstützung ber Bfarrer zu predigen, Beichte zu hören, Abfolution zu erteilen und Ponitenz mfauerlegen; natürlich nur ben Brübern, welche in ber beil. Schrift erfahren ind geprüft maren. 3m Rlofter Belmftebt follten bies 14, in Simmelpforten 12, in Quedlinburg und Sangerhausen alle tun können. 5) 1319 versprach er Mainzer Beibbifchof Dithmar von Gabala benen, welche bie Klosterkirche m bestimmten Tagen besuchten, 40 Tage Ablag.6) Die Briefter ber Rirchen aben es fehr ungern, bag bie Monche in ihren Barochien prediaten und Bottesdienst hielten. 1323 entstand baber ein Streit zwischen ben Afarrern er Kirchen St. Maria, St. Gertrub und St. Ulrich und ben Kanonikern es Klofters Neuwerk in Halle und bem Augustinerklofter zu S. wegen bes Bredigens und Beichthörens. Es wird entschieben, daß bie Briefter von Salle en Sangerh. Mönchen, die nach ihrer Terminei in Halle geschickt wurden, rlauben follten, Deffe zu lefen und zu fingen, Beichte zu horen und gu redigen. Doch follten sie ihre Bredigten nach den Bredigten der Briefter salten.7) 1344 hatten die Brüder und der Brior zu S. abermals gegen die kutepriester in Salle Beschwerbe zu führen, weil sie ihren Terminarien nicht

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68. 2) Daselbst. 3) Daselbst. 4) Daselbst. 5) Daselbst. 5) Daselbst. 4) Daselbst. 5. Band, S. 67. Schmidt, Artundenbuch des Hockets Handenburg., 1, 5. Band, S. 67. Schmidt, Artundenbuch des Hockets Handenburg. 6. 129. Erath, Codex diplom. Quedlindurg., S. 381. 5) Seh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 68, bez. Ar. 14. 7) Daselbst Kaps. 68.

bas Bredigen und Beichthören erlauben wollten. Der Erzbischof von Ragte burg befahl baber ben Prieftern unter Androhung geiftl. Strafen, bie Augustiner in ihren Kirchen zuzulaffen. 1) 1368 bestimmte Bischof Aber von S. die Bahl ber examinierten und approbierten Brüber, die er aus jeben Rlofter jum Bredigen und Beichthoren julaffen wollte. Das Rlofter ju 6. ift mit allen zugelaffen.2) 1376 bekamen die Bredigermonche und Augustiner eine allgemeine Berordnung, wie fie bie Berrichtungen im Predigen, Beichtfigen, Abendmahlhalten handhaben follten.3) 1386 hatten die Augustiner ju S. in berfelben Angelegenheit einen Streit mit bem Pfarrer Rif. gu gwiburg, welcher bie Terminierbrüber ju S. in feiner Parochie baju nicht ju laffen wollte. Es wurde vor bem Notar im Rreuzgang ber Marienfirde u Erfurt vereinbart, daß die Augustiner zu den 7 Hauptfesten und Sonntagen, ausgenommen, wenn ber Pfarrer fruh zwifchen ber Reffe predigen wurd, zugelassen werben follten. Der Teil, welcher sich nicht an ben Spruch halten wurde, follte 10 Mark Silber bezahlen.4) 1387 wurde in biefer Sache ber Bitar ber Rirche ju Osnabrud, herm. v. hagen, als Ordner gefett.5) Da Pfarrer Nik. zu Freiburg wurde darauf erkommuniciert, was 1388 an Somund Festtagen bei angezündeten und zur Erbe geworfenen Rerzen und beim Läuten ber Gloden öffentlich verkundigt murbe. Der Erzbischof Fried. von Köln und ber Scholaftifer Weczelus zu Osnabrud, Richter und Befchüter ber Brivilegien und Rechte ber Augustiner-Gremiten in ber Brov. Thuringen und Sachsen, ermahnten ben Priester, 6 Tage nach bieser Schrift von seiner Rebellion abzulaffen und fich mit bem Prior zu S. zu vertragen. Rach Berlauf biefer Frist sollten alle die Orte, Städte, Schlösser, Dörfer, wo der Egkommunicierte ift, trinkt, übernachtet ober sich aufhält. 3 Tage lang ant 9 Tage, wo er 6 Tage bleibt, auf 14 Tage und wo er langer fich aushalt, 1 Monat bem Interbitt verfallen fein. Alle feine Anhanger und die mit ihn verkehren, ihm Wohltaten mit Worten ober Werken angebeiben laffen, ihn Speife ober Trank verkaufen, für ihn mahlen ober kochen, ihm Baffer, Feuer und Ofen gewähren und 6 Tage nach ber Ermahnung nicht bavon ablaffen, wurden ebenfalls in den Bann getan.6) 1405 hatte bas Augustinerflofter p Alsfeld einen Streit mit ben Augustinern zu S. Das Alsfelder Aloper erklärte 1405, daß ber Streit und die Rlagen mit dem Konvente ju S. durch ben Bruder Wigand von Frankenberg im Beisein bes Brovinzials 306. v. Dachbach beigelegt fei.7) 1460 beklagte sich ber Rat zu S. beim Provinziel ber Augustiner über ben Prior Heinr. Bustehoff.8) 1506 lub Dr. Gregor Berbeat, Defan an St. Nit. zu Magbeburg, Subkonfervator ber Augustiner,

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68. Rubolst. Urkundenbuch 1, 105. I Set. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68. Rubolst. Urkundenbuch 1, 213. I Daselbst 1, 213.
4) Geh. Staatsarchiv Raps. 68, bez. Nr. 24 A. 5) Rubolst. Urkundenbuch 1, 307. 6) Abstrift des Bannbriefes im Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68, bez. Nr. 24. Rubolst. Urkundenb. 1, 315—330; "Aus einer alten etwas zerrissenen Sopie". Die Urkunde von 25. Nat 1388 betrifft dieselbe Sache; die Brüder Joh. v. Brüden und Fried. Becher wurden als Abgesandte des Priors ernannt: Original im Stadtarch. 20c. 11, Nr. 30. 7) Audostultendenbuch 1, 877. 8) Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 69.

Brivilegien, in einer Streitsache zwischen bem Bruber Petrus, Subprior bes Augustinerkl. zu S., als Rläger, und Joh., Raplan ber Ulrichskirche zu S., en lettern vor feinen Gerichtshof. 1)

Auch im 15. und 16. Jahrh. hatte fich bas Rlofter ber Gunft ber hohen

Beistlickkeit zu erfreuen. 1402 bekennt Bischof Heinrich von Salona, Beihischof und Vikar bes Bischofs Rabulf von Halberst., daß er ben Brübern Augustiner-Gremiten zu S. ein Bilb, Christus am Olberge in Tobesangst mit jebeugten Anien, Blutstropfen von ihm gur Erbe fallend, barftellend, geweiht jabe. Die vor bem Bilbe beten ober Rergen feten, erhalten 40 Tage Ablag.2) 412 teilte Lub. von Vinscorte, Propst an St. Severi zu Erfurt unb tommiffar bes Erzbifchofs von Maing in Thur., Beffen, Sachsen und Beftalen, mit, daß ber Erzbischof ben Brübern Gremiten St. Augustini zu S. as Predigen, Beichthören, Bußeauflegen und Almosenerbitten, wozu sie burch vie Bulle Sacram Cathedram berechtigt gewesen, welches Recht aber im alljemeinen eingezogen fei, bies in feiner Diozefe gestattet habe, weil fie fich hm unterworfen hatten. Es wurde bies erlaubt ben geiftl. Herren und Brübern Alb. Modentobel, Prior, Fried. Becherer, Joh. de Monte veteri Altenberg), Joh. Bfhobel, Barth. Doleator, Joh. Lengevelt, Pynternayl, heinr. Husmann, die ihm als bazu geschickt prafentiert maren.3) 1445 betätigte Bifchof Burchard von S. ben Augustinern alle ihre von ben Bapften rhaltenen Brivilegien und richtete an alle Pfarrer ben Befehl, benfelben bas ffentliche Bredigen. Beichthoren und Almosensammeln zu gehöriger Zeit zu rlauben, und erteilt allen, die ben Predigten ber Brüder andächtig beiwohnen ind ihnen hulfreiche Sand reichen, 40 Tage Ablag.4) 1465 beftätigte Bifchof Bebhard biefe Bergünstigungen.5) 1480 konfirmierte Ernst, Abministrator zu Ragbeburg und Salberstadt, ben regulierten Augustiner-Ginfiebler-Ronventen u Magbeburg, himmelpforten und S. alle ihre Privilegien und geftattete nsbesondere ihren Vikaren und Prioren das Predigen und Beichtehören. 6) 488 und 1495 murbe ben Augustinern ju S. foldes von Erzbischof Ernft rlaubt.7) 1509 zeigte Chriftian Beinhemer,8) Doktor bes Rirchenrechts, taplan und Nuntius für Mainz, Röln, Trier, an, bag folgenben Monchen u S. das Predigen erlaubt sei, nämlich ben patres And. de Loer, Brior, Maurit. Fabri, Subprior, und ben fratres August. Bopf, 'iscatoris, Francisc. de Grymmis, Betrus de Hilperhusen, langold, Mit. Guntheri, Beneb. de Salza, Jacobus Flade, scynde, Jac. Blandenhann, Nit. de Wymaria, Joh. de Loer, Joh. scot, Clem. de Fryborgk, Suffribus Sartor, Joh. Pellifex, Jac.

<sup>1)</sup> Seh. Staatsarch, zu Weimar Raps. 70. 2) Rubolst. Urkunbenbuch 1, 471. Seh. Staatsarch, zu Weimar Kaps. 68. 3) Daselbst Kaps. 68, bez. Ar. 29. 4) Daselbst Kaps. 68. 3riginal im Besitz ber Deutschen Gesellschaft zu Leipzig sub CLIX. 3) Seh. Staatsarch. Weimar Kaps. 69. 9) Urkunbe abgebruckt im Urkunbenbuche von Himmelpsorten S. 179. 18eh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 70. Rubolst. Urkunbenbuch III, 479, und III, 651. 1 Ueber ihn siehe Dr. Löschers Resormationsakten 1, S. 867.

Sutor.1) 1508 erteilte Matthias, Bischof von Gabes und Vifar bes Bischofs von S., auf Bitten bes Priors Rif. Gunther ju G. allen, bie bas Rlofter zu Oftern, himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis, Corp. Christi, St. Augustini, Beihnacht, Reujahr, Epiphanias, am Tage aller Apostel und ber heil. Jungfrau besuchten und beichteten, 40 Tage Ablag. Der Erzbischof Ernft ficheru benen, die bei einer Meffe miniftrierten, die für die Berftorbenen betend ber Rreuzweg entlang gingen, außerbem fpenbeten für ihren Altar im Rlofter, für jebes geweihte Bild und bas Friedensläuten (ad pulsam pacis) je 40 Tage Ablat au.2) Als ju Anfang bes 16. Jahrh. bie Zuwendungen an bas Rlofter etwas fparlich floffen, manbte man wieder mehr als fonft bas altefte Mittel an, um ben Klosterfäckel zu füllen. Das Kloster suchte burch Rundmachung vielet papstlicher Ablagbriefe Almofen ju fammeln. Der Propft zu Raltenborn ich fich baber 1513 genötigt, ba bas Rlofter ju S. im vorigen Sahre und noch 1513 papftliche Ablagbriefe vorgezeigt und bas Bolf von Schuld und Strafe losgesprochen und baburch bas Bolt getäuscht, weil biefe Ablagbriefe ibn nicht vorgezeigt feien, die Augustiner aufzuforbern, ibm bie Abschriften jut Einsicht vorzulegen, daß er prufe, ob sie recht feien.3) Auf die erteilten Bullen und Indulgentien des Rlofters bezieht fich auch ein Schreiben des Generalkommiffars Joh. Sommeringk zu Erfurt von 1512.4)

Trop ber Buneigung bes Boltes und ber Bapfte und Bifcofe batte fich bas Rlofter ju G. boch teiner großen Buwenbungen ju erfreuen, fo daß es nie zu Reichtum gelangt und fein Ginkommen nur ein geringes geblieben ift. Das Klofter bat nur wenige Wohltater gehabt, Die Rloftet= zinfen "von den Almofen, die von dem Stadtvolt bes Orts täglich gefallen. waren jum größten Teil wiederkäuflich erkaufte. 1336 gab Agnes, Bitwe des Markgrafen Heinr, von Brandenburg und Landsberg, den fratribus heremitarum ordinis sancti Augustini frei und eigen einen Sof (curiam vel aream), welchen ehem. Otto v. Silva bewohnt hatte.5) 1340 übereignete Agnes "ben geistl. Luten Brudern bes ordinis sente Augustini, die mit oms zeu Sangerhusen wonhaftig find ober figen", 1/2 Sufe im Felde ju Rifelhusen, "die ihnen hat gegeben der ehrbare Ritter Berr Beinr. v. Schellen berge zu ber Kapellen fente Julien", ber fie von ber Markgräfin zu Leben und die 1340 Beter Hopfner von Ryselhusen inne hatte, welcher jährl, je 6 Sch. Weizen, Roggen und Gerfte bavon gab. Ebenso gab Agnet an bemfelben Tage 1 hof in bem Neuendorfe "von aller Bete und Dienft frei ond los." 1341 gaben Reinh. v. Altendorf und fein Beib Glif. der gotizhuze ben brobbern von sancti Augustini" 1/., Mark "wergenlbigg" ober 26 Gr. an 2 Sufen in bem Dorfe Appenrab.6) 1355 gab ihnen ber Burg-

<sup>1)</sup> Original im Besitz der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig. Abgedruckt im 1. Zahrei bericht der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig, Leipzig 1827, 8. Heit, S. 84. Abschriftlich im Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 61, Hospfmanns Abschrift. Rudolst. Urtundenkach IV. 215, bez. Kr. 47B. 2) Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 70. 3) Geh. Staatsarch Weimar 8 Diplom. Ms. 4) Rudolst. Urtundenbuch IV, 271—81. 5) Rudolst. Urtundenbuch I, 97 und 1, 163.

raf Albr. von Kirchberg seine 2 Teile bes bem Otto von Gerpstebt und einem Bruber gehörigen Holzes, ber Steinberg bei Lichtenhagen genannt.1) 358 machte ber Herzog Magnus bei "bem Priori ond bem conuent gemeyne er Augustiner in unser ftat ju G." eine ewige Meffe, Die fie alltägl. halten ollen zu bem Altare, "ber ba liegt bei bem hohen Altare in bem ibore, wenn wir heyme (in S.) find." Wenn er nicht babeim ift, follen ie die Messe halten früh ober spät. Außerbem sollten sie Jahrgezeiten begehen ur seine Eltern, nämlich für seine Mutter Sophie, für Markgraf Seinr., einen Eltervater, für Agnes, feine Eltermutter, und für feine Gemablin tatharina. Bei biefen Begangniffen follen fie in ihrem Konvente bes Abends ie Bigilien singen und bes anbern Morgens sie mit ber Meffe begeben. dafür sollen sie erhalten 12 Gr. an 8 Hufen und an der Pelzin und Shillinge Gr. an Runze Leigast gehörigen Hopfgarten, sowie frei und eigen en bem Rlofter vorher geborenben Sopfengarten, 1 M., ben ihnen Stordowe egeben, sowie ben ihm von Goswin und Ulrich v. S. aufgelaffenen Steinraben, bavon fie Steine nehmen tonnten, mas fie bedurften, fowie 1/2 im jelbe ju Ryfelhaufen gelegene Sufe, die ihnen ber Ritter Berr Beinr. von öchellenberg zur Rapelle St. Julian gegeben und feine Eltermutter früher efreit hatte, ferner 18 Gr. Gelb im Dorfe zu Gunne von 1 Garten, ber men 1 Mark zinft, 1 Bierbing Gelbes an ben Brotschern; 1 Bierbing an hause in ber Gepengaffe; 21/2 Stein Unschlitt an ben Rleischschern.2) 1358 efennen fratres Herbordus, Prior totusque conventus fratrum ordinis eremitarum sancti Augustini, daß sie dem Herzog Magnus eine für sich nb sein Geschlecht gestiftete ewige Meffe ad altare in angulo nostri chori ixta plateam situm halten wollten.3) 1385 bekennen ber Ritter Lub. von jangerh. und fein Sohn Ludwig, daß fie bei "ben geiftlichen Luten bes rbens fente Augustini" eine ewige Deffe und Jahrgebachtnis für die Seelen rer Eltern, Schwester und Lubwigs Frau Bedwig gestiftet haben, wofür fie men 12 Schillinge Pf. an 1. Hofe am alten Markte gaben.4) 1426 gaben ie Gebr. Bolkmar und Ulrich Kalb zu Riestebt einen vor der Stadt gelegenen larten mit 1 Mark Erbzins ben geistlichen und andächtigen Brübern Ordens r Einfiedler St. Augustins, wofür fie für ihr Gefchlecht 4 Jahrgebachtniffe alten follten. Den Garten hatten vor etwa 70 Jahren bie Eltern ber beiben ruber bem Klofter gegeben.5) 1430 verschrieb Seinr. Laran ben Brubern rn Rurt Schroter, Prior, Ern Heinr. Hußmann, Subprior, und bem ganzen onvent 20 fl. nach seinem Tobe, welche sein Better Itel Laran, ju Beyerumburg gefessen, ihm schuldig war.6) 1458 bekennen die 7 handwerkseister ber "Rörfener", daß Albr. Harnasch ein ewig Testament bei ihnen

<sup>1)</sup> Abschrift ber auf dem Haus zu Wipphere zu Wynachten gegebenen Urkunde im et. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68. 3) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 18. Audosst. Audosst. Audosst. Audosst. Artundenbuch I, 149. 4) Rudosst. Urkundenbuch I, 293. Original, start beschädigt, im Staatsarch. zu Magdeburg, Sangerhausen Kirchen und diter B, Ar. 7. Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68. 6) Original im Stadtarchiv e. II, Ar. 52.

bestellt hat, so daß das Handwerk jährl. zu Troste besselben, seiner fim Rath, und bes handwerks alle Jahr 4 Begangnisse mit Bigilien und Selmeffen beim Rlofter halten will. Auch verpflichten fie fich, bas ewige Licht in ber Rirche bes Rlofters, "in einer Luchten vor bem Con hangende", bas Albr. S. gestiftet hat, ju erhalten, fowie jahrl. ein graus Tuch zu kaufen und armen Leuten zu verschneiben. Bur Dotierung biefer Stiftung hat H. bem Handwerk 120 Schock Gr. gegeben. 1) Um 1460 vafprachen Beinr. Bufthoff, Prior, Konrad Schröber, Subprior, und ber gang Ronvent, jabrl. viermal ein ewiges Gebachtnis und Begangnis zu halten für hans Schreiber und seine chel. Wirtin Tele, für heinr. Schreiber und jeine Frau, Beinr. Zinke und feine Frau Christine, Beinr. Müller, Beinr. beiligen stadt und sein Weib Rutte. Hans Schreiber und sein Weib haben dafür 8 Sangerh. Sch. Beigen verfchrieben.2) 1473 gaben bie Gebrüber Tiele und Ulrich v. Ofterhausen zu Gatterstadt bem Kloster 1 Holzsleck am Othek neben bes Rlofters zu Rohrbach Gehölze am Breitenrobe, von welchem bemale Rlaus v. Sann qu S. jahrl. 16 Gr. Lins entrichtete, wofür bie Ronde Seelenmeffen für ihre Familie lefen follten. Der Propft von Kaltenbon als Lehnsberr genehmigte 1486 biese Schenkung mit ber Bedingung, daß in Augustiner als Entschädigung für die refignierten Leben allemal beim Bedid bes Propftes und Priors 2, bezw. 1 Stubchen Landwein nach Raltenber geben follten.3) 1480 gab Wolf v. Morungen "aus inniger Runeigung und auf daß seiner Eltern sel. Testament bei bem Rloster, ba fie von langer Beit ba ihre begrafft gehabt", besto beffer im Wefen bleibe. 1 Solafled bei 40 K poben (über) Bölsfelb, genannt ber Bigtberg (Beisigberg). Rach feinem Tok sollen sie Donnerstag zu Racht mit Bigilien und auf Freitag mit Seelmester "bei gebadten Barzeichen und brennenben Rerzen" ein Begangnis halten Das Holy heißt noch heute ber "Monchsberg". 1492 bekennen Rafp. Rocksbach, Prior, Joh. Modiatoris von Mens, Unterprior, Lubolf Leyman, Schäffner, und ber ganze Konvent bes Rlofters, bag ber Burger Ginin Bygleub zu S. und sein Beib Ofterhilbe bem Kloster ein jahrl. Almoft von 1 fl. ewigen Zinses auf 5 bem Kloster zu Rohrbach zu Lehn gehende A Artland im Rohrbachichen Felbe gegeben, bafür jährl. 1 Seelmeffe zu halten. 1500 schenkte Beinr. v. Berde ben Augustinern 14 fl. auf seinem Gant, bas jeht Hans Herfart inne hatte.6) 1501 bekennt der Prior Diet. Kaltefen, baß er für hans hoffmann und die Seinigen zu S. 80 Meffen gehalte und vom Rate als dem Vormunde vom Seelgeräte bes fel. S. 3 fl. m 20 Schneeberger "in almußen wyß vfgenommen habe".7) In biefer 3cit muß das Kloster ein Holz gekauft haben: 1502 quittierte nämlich der Schribe

<sup>1)</sup> Original im Stadtarch. Loc. II, Rr. 387. 2) Unvollftändige Kopie bez. Ax. 31 4 im Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 69. Rubolst. Urkundenbuch II, 905. 3 Schitzer u. Kreysig II, 782 u. 788. 4) Hauptstaatsarch. zu Oresben Kop. 3, fol. 315. Geh. Staatsarch zu Weimar Kaps. 70, bez. Ax. 39. 5) Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 70, bez. Ax. 45 ex vet. cop., und Rudolst. Urkundenbuch IV, 155. 9 Rudolst. Urkundenbuch U, 155. 9 Rudolst. Urkundenbuch

lit. Roler zu Rogla bem Prior Diet. Raltofen über 18 fl. "auf bas Holz".") 506 ichentte ber Burger Sans Appelmann sen, ju S. bem Rlofter ein Solg eim Rlofter Rohrbach neben bem Holze Beinr. Rahles, alias de Sangerusen in Reveningen, Parocie Cbersleben, Mainzer Diocese, welches er von jans Prefchtowens Witme zu Ebergleben und Klaus Sprobe zu S. gefauft atte und das von ben Bormunbern ber Rapelle St. Laurentit bei Oberöblingen zu Leben ging. Das Klofter foll bafür jährl. einmal Bigilien und zeelmesse halten.2) 1509 genehmigte ber Amtmann Balzer Wurm, baß Hans l. und sein Beib Anna für 20 fl. an bem Holzsted und Biefenwachs vor en Afpen bei Rohrbach, bas ber alte hans A. bem Kloster 1506 gegeben nd bas Sans A. jun. für 20 fl. angenommen, 1 fl. jährl. Rins bem Rlofter uf Wieberkauf verkaufte.3) Das bebeutenofte bei bem Rlofter gestiftete lestament war das des Sangerh. Amtmanns Hans Knut: 1474 genehmigen jans v. Morungen und Jat. v. b. Affeburg, daß Steph. Relner ju S. 00 Schod Gr. für 8 alte Sch. jährl. Zinsen an 4 DR. Weinwachs am johenberge und 3 Hufen Land zu Sotterhaufen bem Ritter hans Knut, ben brübern bes Klosters und bem Rate als Vormunden und getreuen Handabern verkauft hat, diefe Zinsen zur Besserung der Rleiber ber Brüber zu erwenden.4) 1478 bekennt ber Rat, bag ber Ritter und Amtm. Sans Rnut tliche Hauptbriefe bei ihnen zu getreuer Sand niebergelegt bat, bie ben lugustinern als ein Testament gegeben find, nämlich 30 Sch. Gr. auf 1/2 uter reiner Butter jährl. Binfen, bei ben Brübern Mart. und Bal. Sculteiß, gekauft 1472; ferner ju ber Brüber Rleibung 100 Sch. ju 8 Sch. Zinfen 1 2 weißen Tüchern, verschrieben auf Guter Stephan Rellners 1474; 1 fl. ins ju Gulfe bes Buttertaufs mit 121/2 fl. an ben Gutern bes Burgers jans Senfelo, 1 fl. Bins zu ihrem Butterkauf mit 12 1/2 fl. an ben Gutern jans Reinharbts, 2 fl. Zins mit 30 fl. an ben Gutern Rlaus Boits, 2 fl. ins mit 20 fl. an ben Gutern bes Simon Leikaft, alle gekauft 1475.5) 1480 erpflichten fich Joh. Mobiatoris von Meng, Prior, Georg Seger, Lefemeifter udolf. Schäffner, Joh. Rolandt, Rufter, und ber Konvent, ben Amtmann ans Knuth, der ein Almosen von 8 Sch. Gr. jährl. zur Erhaltung ihrer leidung und 1 Tonne Butter zu ihrer Speise gekauft und abermals 160 fl. egeben, Tag und Tag nicht zu vergessen. Deshalb nahmen sie ihn in ihre eistliche Brüderschaft auf und versprachen, alle Wochen 6 Messen auf dem Utare St. Nik. in ihrem Kloster und Sonntag abend 1 Bigilie und auf ben Rontag eine gesungene Seelmesse mit Ephortation an das Volk zu tun und ir die lieben Seelen zu beten.6) 1482 verkaufte ber Stadtfcpeiber And. lallersleben und feine Frau Kerstine für 20 fl. 9 Pfd. Wachs jährl. Zins n 1/2 Sufe Ryfelhaufer Land, bem Rlofter jum Geleuchte bienend, ju ben

<sup>1)</sup> Rubolst. Urkundenbuch IV, 59. 2) Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 70, bez. x. 47 A. 2) Daselbst Hoffmannsches Manuskript 61. 4) Daselbst Kaps. 70. 3) Rubolst. rkundenbuch III, 168—172. 6) Daselbst III, 257. Geh. Staatsarch zu Weimar Kaps. 70, 13. Nr. 40.

von Hans Knut vormals gestifteten Seelmessen.<sup>1</sup>) 1526, 1528 f. quittien bas Kloster bem Rate über 5 fl. "von wegen Ern Hans Knut und Andre Monetarii, auch wegen bes Gestrengen Berlts v. d. Asseburg 10 fl. wergelt ober 22 Schneeberger vor ein Flor."<sup>2</sup>)

An liegenben Grundftuden befag bas Rlofter nur wenig Bon ber Länderei taten Prior Joh. Modiatoris, Ludolf. Lemmemann, Schäffner, Ant. Banfe, Rufter, 1482 6 M. (je 2 M. jenfeit ber neuen Brud, bei bem Ruefurte und jenseit "Laschen Creupe"), vom Rate zu Lehn gehen und bem Klofter eigentumlich gehörenb, bem Burger Bachsmut Beder un nach bessen Tobe seiner Tochter Anna für einen jährl. Kornzins von 8 Sa Beizen ein. 1517 verkaufte bas Kloster bie von Wigleb überkommenen 5 K. Land an ben Bürger Mart. Franke. Mit bem Raufgelbe kaufte man m Hans Apfamer einen Beinberg zu Conntenrobe. Das Klofter verfprad, w Seelmeffe weiter zu halten.3) Das Rlofter befaß mehrere Saufer in be-Stadt, so 1525 noch 3: 2 dem Kloster acaenüber und 1 auf dem Kirchhoft, bas noch 1555 ber letten Ronne bes Ulrichsklosters zur Wohnung bientel und jedenfalls auf dem Grund und Boden des jetzigen Rektorats ftand. 5) 知 Wieberkaufszinsen erwarb das Kloster folgendes: Der Bruder 304 Herinamenger, der geistliche Mann des Ordens St. Augustini, kaufte 1369 von dem Bürger Nit. Speckfraß für 5 Mark auf Wiederkauf einen Zing von 1/2 Mark an seinem Hause im Sacke.6) Um 1400 (sicher 1406) bekennt ber Nat, daß Krip Rolhase für 5 Schock Kreuzar. Freiberger Münze 1/, Sch. Et. Rins an feinem Saufe und Sofe im Altenborfe auf bem Steinwege, bas unser lieben Frauen 2 Gr. Erbzins gab, verkauft hatte bem wurdige Briefter und geiftl. Manne Ern Albr. Mofentobel, jett Brior Augustini ordinis, und nach seinem Tobe bem Konvente.7) 1400 verkaufte hein Oweleybin ju S. wiederkäuft. einen jährl. Zins von 2 Sch. Freib. Gr. a feinem von Beinr. v. b. Beifen getauften Saufe vor ber Bafferphorten inwendig dem Priefter Sifried Lower im Rlofter und nach beffen Tobe ben Ronvente.8) 1426 bekennen die Gebr. Bolkmar und Ulrich Ralb, daß fie fie

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch. zu Beimar Kaps. 70. 2) Stadtarch. Loc. II, Ar. 329. Fürkl. Archiv zu Wernigerobe Zh 921, Ar. 60. 3) Geh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 70 u. 71. 4) Ephoralarch. Rap. A, lit. C, Ar. 1. 5) In den Bestwerhältnissen des Klosters irit wie eigenartiger Fall entgegen. Bekanntlich war es im Mittelalter Gewohnheit, daß, wen ziemand geistl. Instituten, oder wie man sagt "in die tote Hand", Güter verschenkte etwerkauste, der Lehnsherr diese "freien und eignen", d. h. der Lehnsherr diese "freien und eignen", d. h. der Lehnsher der metigen schriften mußte, da solche Institute keine Lehnsherren über sich duldeten. Bei dem Sanzeit Kloster tritt uns doch in einem Falle ein Bestisperhältnis entgegen, dei welchem das Kloster tritt uns doch in einem Falle ein Bestisperhältnis entgegen, der Welchem das Kloster zu und sehnsträger ist: 1466 bekennen nämlich der Abt Isdannes, der Prior Bertold und ganze Kloster zu Oldeslouben (Oldisseben), daß Eiliag Bretlam und seine Frau zu Kingkleichen um ihrer Seelen Seligkeit eine bei dem Dorfe Bretlam (Bretleben) gelegen Kirk. die Gehren gernannt, die vom Kloster D. zu Lehen rührte und jährlich I Vereiden gelegen Kirk. das gegen Kurtichtung des Vereis hat nun bei Kloster D., ihm solche Wiese zu leihen, was gegen Entrichtung des Vereis Sat nun bei Kloster D., ihm solche Wiese zu leihen, was gegen Entrichtung des Vereides Wiesen zu siehen der Kodessällen der Vorlieher beiter Klöster zu siehen, gricht (Rub. Urth. 11, 1938.) 9 Origin. im Stadtarch. Loc. II, Ar. 8 Rubolst. Urtundendut leine Buches in der Ulrichsbibliothet Ratalog A, Ar. 82. 3) Rubolst. Urk. L. M.

101/. fl. wiederkäuslich bem Kloster verkauft haben 4 Schillinge Gr. und buhner Erbzins auf 1 hufe Land auf bem wenigen Beinschube, die von hnen zu Erbe hans Anrod und Rlaus von Schone besiten.') 1482 veraufte ber Rat für 451/2 Sch. Gr. (20 für 1 Sch. ober für 1 fl.) 2 fl. Zins en Augustiner-Eremiten, welche Hauptsumme als ein ewiges Testament von hrhard Mungmeister gegeben mar, jahrl. 4 Begangniffe auf 4 Beiten gu alten.2) 1496 quittierte ber Prior Bruber Jak. von Rochlit bem Rate ber 13 Gimer Bein, 1 Gimer für 26 Schneeberger, alfo gufammen 15 alte öchod weniger 5 Gr., welche er an bas Predigerkloster zu Jena bezahlt atte.3) 1511 verkaufte ber Rat für 100 fl. 5 fl. Zinfen bem Rlofter.4) 514 verkaufte ber Rat abermals für 100 fl. 5 fl. Zinsen bem Rloster.5) beitbem find im hief. Stadtarchiv unter Loc. II, 48 verschiebene Original= uittungen bes Rlofters an ben Rat vorhanden, aus benen wir die Prioren uit Ramen bis zur Aufhebung bes Klosters tennen lernen. 1519 taufte bas llofter von hans Luther, heinr. Hausmann und Sat. Luther für 300 fl. 5 fl Binfen, welche fpater an Neu-Affeburg tamen.6)

Das Almojenfammeln geschah besonders in den Orten, in enen bie Monche terminierten, fog. Terminierhaufer ober Termineien efagen. Das Rlofter hatte in folgenden Orten Termineien: 1323 esaß es eine Terminei zu Salle. Diese wurde 1357 um ein Haus ver= iehrt. Der Pfarrer Jordan zu Ofterhausen schenkte 1357 mit Genehmigung es Klosters zu Sittichenbach ben Augustiner Gremiten bas Haus (domum) 1 Hallis in platea molendini juxta prædicatores sitam, meldes er non em Bürger Beholbo von Belgern gekauft hatte.1) 1490 veräußerte das lofter biefes Saus: 1490 betennen Bilgrim, Prior, Lubolf Leymmann, chaffer, Ant., Ruftor, Brüber bes Orbens ber Einsiedlerbrüber St. Augustini, 18 ihr Kloster zu Halle in der Molengasse ein durch fromme Leute zu= eignetes Haus und Hof befäße, woran bem Kloster bisher etliche lange Reit indurch gewisse Freiheiten zugestanden, sie aber wegen Armut ohne frommer eute Hülfe diesem Hause nicht vorstehen und nicht in baulichem Wesen balten können, weshalb sie basselbe einem frommen Manne austun wollen. o haben fie folches Glorius Maymacher und beffen Weibe zugefagt, es inne ı haben und bie Lehn jährl. mit 1 Gr. zu tragen. Makmacher verspricht, enn die Brüber in Salle in der Kasten oder im Abvent zu terminieren oder ber Betegeit (Binggeit) find, eine im Bintel gegen ber Roronerei befindche Rammer zur Bettstatt zu halten, bis 20 Scheffel Korn 14 Tage ober Bochen lang auf ben Boben schütten zu laffen, bis fie biefes in ihr Rlofter

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch. zu Beimar Raps. 68. \*) Daselbst Raps. 70. 3) Rubolst. kundenbuch III, 681. 4) Original im Stadtarch. Loc. II, Nr. 240. 5) Rubolst. Urkundensich IV, 321. 5) Die Urkunde barüber ist nicht mehr vorhanden. Ueber diese Reusseburger Ist nien fiehe Abschnitt Richtaften. 7) Original im Stadtarch. Loc. II, r. 10. Abgedruck in Krühne, Mansselber Rlosterurkunden, S. 445. Staatsarch. zu Magdesteg: Stolberg 801, S. 114. Rubolst. Urkundenbuch I, 189. Reue Mitteilungen XV, 1, . 165 ist der Inhalt dieser Urkunde unrichtig angegeben.

führen können. Wenn die Brüder in der Betezeit bei ihm 1 oder 3 Räcker bleiben, soll seine Frau für sie kochen. Wenn Unbescheibenheit unter da Brüdern entstünde, soll er solches nicht dulben und ihnen andeuten, das kauf eine andere Herberge benken sollen. 1) 1445 erhielt das Kloster eine Terminei zu Artern: Herm. v. Grißheim und sein Weib Else gaben 1448 ledig, frei und unbeschwert von Zinsen und Beten den geistl. Brüdern haus und Hof neben ihrem Sedilhose zu Artern zu einer Wohnung sür der Terminarien. Dassu wollen die Brüder für sein Geschlecht alle Jahr 2 Begängnisse halten. 2) 1450 freien und eignen die Grafen Günter zu Ranssel und Ernst v. Hohnstein ihren (dem Kloster) neben Hans Koch gelegenen hie und ihr Haus in Artern zur Terminei. Im Ende des 15. Jahrh. hand die Augustiner auch eine Terminei zu Duerfurt hinter der Stadtlicke neben Bened. Trutmanns Hause. 4) Die Terminei zu Freiburg verkanit das Kloster 1527. 5)

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch, zu Weimar Rapf. 70, bez. ex copia Nr. 44. 3) Rub. Urfi. l. 187, bez. Nr. 83. 3) Daf. II, 457, bez. Nr. 84. 4) Harzeitiche. XX, 446. 5) Geh. Staats 187, bez. Ar. 83. 9 Dai. 11, 457, bez. Ar. 84. 9 harzieriger. AA, 446. 9 Geg. Stead archiv zu Weimar Rapf. 71. — In Sangerhaufen besahen auch auswärtige Rlöster Lerminierhäuser. So gaben 1884 ber Bürger Heinrich vom Aben und körn und können Gilsabeth Haus und Hoff "ben Minren brubere dy zw und wandern unde ander euelenden brubern zu einen zuheltniffe wann on das nat ift die bedursen, also das jo den mit nichte sullen nymanne vorfolgen." Der Rat gab den het fielden bedursen, also das jo den fielden nymanne vorfolgen. "fcotis unbe machen emiclichen wilt Sangerhusen ftest lebic unbe los vri", well fie , wi Rr. 372. Rub. Urfb. II, 851.) Zebenfalls waren es die Barfüßer (Rinortten der Francistaner im engeren Sinne) zu Nordhaufen. 1836 machte der Rat einen Besich (Causch) mit den "barvuzzen brudern" (zu Rordhausen) wegen dieses zwischen Sanzil Someth und Bolrad Zungen gelegenen Hoses mit Rit. Rothe wegen dessen zwischen Heinr. Slick und Apel Gerstengarbe gelegenen Hoses. Die Bete und Dienste, wie sie alle Birger in. sowie das an die Jakobikirche zu gebende Pfd. Wachs übernahm Rothe auf dies die getauschte Haus mit Genehmigung des Rates und Pfarrers Heinrich und des Alternams Rik. Pflugrister zu St. Jakobi. Dieses Rothesche Haus befreite der Rat von aller "Ir fprache". Ranbler fagt: "Es find Barfuger von Rordhaufen gewesen, fo ein Lerniss haus in S. gehabt und jur Zeit ber Reformation wieber an ben Rat verlauft haber. Agnes, Markgräfin von Brandenburg, Konrad, der Propst zu Raltenborn, und die Achtin Rechtilbe zu St. Ulrich zu S. bestätigten diese Freiheit des Hauses. (Orig. Stadunds Loc. II, Nr. 359. Rub. Urth. I, 77.) 1387 gab der Rat zu Deil der Stadt den "gestlichen Herren und Brüdern Predigern zu Rordhausen, die zu uns des Jahres wandern w ihre guten Worte und Lehre und mitteilen, burch ihre ruwe und alle ihre armen Brabe gemach, bie ba manbern find und ber Berberge nicht anhaben bes vorgen. Orbens lebig w frei ein Haus und Hof Schazens, Wachens, auch aller der Bete." Wenn die Brüden bei Haus werkaufen müßten, so sollen sie dies tun "vor ein Bichbilbe gut". (And. Und. 1, 89.) 1350 übergab der Rat aus besonderer Zuneigung zum Orden der Predigermönkt zu n. und wegen deren Berdienste und auf Bitten des Bruders Konnad v. Und (terminarii dilecti nostri) fret und eigen den Hof, der an den Ktrchhof zu St. Seldsi die (allingit Cymiterium sancti Jacobi) und den Konrad v. Bletcherode zur Bequenlichte terminterenden Brüder gekauft hat, o daß die zu innen gesandten Terminterben we Schoß und Rachtwachen (de excuviis, id est, vigiliis insidud, precariis exacciondus et allie insidus) kafrett klaten fallen. et aliis juribus) befreit bleiben sollen. Doch durften die Brüder nicht etwa Leute isch aufnehmen, da sie sonst die flouken Steuern zu zahlen hatten. (Rub. Urb. 1, 112) Am 27. März 1525 verkaufte das Aloster St. Francisci zu Nordhausen seine "Temank, die wir etwilche lange Zeit zu Sangerhausen gehabt, nun zumal in diesen Leufsten ein Pfall genommen, so daß wir wenigs Nuzes oder gar nichts davon gehaben mögen", sür dem Rate zu S., der sie "zu Notdurst gemeines Nuzes und ihrem vorgenommenn Geier bedarf." (Orig. Stadiarch. Loc. II, Ar. 257. Rud. Urb. IV, 507.) An demieden Lexverlaufte der Predigerorden zu Nordhausen "unser Haus und Hof zu Sangerhaus gelegen aus Bitt und angezeigter Not" dem Rate zu S. sür 26 st. (Rud. Urb. IV, 56.)

Sinen Rumachs an Gutern und Ginkommen erhielten die Monche burch de in ihren Mauern von Laien gesuchten Begräbnisstätten. tifteten Heinr. v. Morungen, seine Frau Gertrub und ihre Söhne Dietr., jeinr. und Dan. beim Kloster ihre "Begrabniffe", "boch also, in welcher Stätte uns Gott heischt von bieser Welt, und auch mit welcherlei Tobe wir erfommen werben, follen uns bie Bruber holen, und uns mit Bigilien unb zit Meffen vor ben Altar ber heil. Jungfrau und Märtyrin Barbarem egraben. "1) An bemselben Tage bekennen fratres Jacobus, prior, Bruno ector, Syffridus, supprior, daß die v. Morungen 1 Meffe auf Barbaraag für die Berstorbenen ihres Geschlechts gestiftet und dem Kloster dafür /2 Mark Sangerh. Rähre gegeben haben.2) 1480 gab Bolf v. Morungen egen biefes Erbbegräbnisses einen Walb von 40 M. bei Pölsselb, Reisig= erg, spater Moncheberg genannt. 1506 bestätigten Boltmar v. M. und feine frau Else biese Stiftung. Nach 1539 ging biese Begräbnisstätte im Kloster in; bie v. M. erwarben nun in ber Ulrichskirche eine folche. 1406 erhielt latharina, die Tochter des Münzmeisters And. Müller, ihr Begräbnis im !lofter.3) Es betam 5 fl. "von wegen Er Sanfen Anuts und Andree 10netarii (Muntmeisters) fel. Gebachtnis." Bergl. S. 752. Gine 1842 mit iehreren Gebeinen auf dem Kirchhof des Klosters ausgegrabene Tontafel rug bie Inschrift: 1451 obiit Vulmarus Werneri de Niensteth requiescat 1 pace.4) Beim Abbruch des Klosters 1842 hat man eine Anzahl im Hausur und Korribore aufgestellter Grabsteine mit Mönchs= und Ritterbildnissen nd bezüglichen Anschriften zertrümmert und beim Neubau und zu Auffüllungen erwenbet.

Das Aloster war trot mancher Zuwendung und der zahlreichen Indulgenzeiese schon im 15. Jahrh. arm. 1422 bekannten Fried. Becherer, Prior, seinr. Huften, Submann, Subprior, Heinr. Becker, Rustos, daß sie vorzeiten ihrer krmut und Notdurft wegen an Henze Koch versett haben 32 Schillinge Pf. ls rechte Erbzinsen an ihrem Garten vor der Stadt, wie ihnen die von serzog Magnus geeignet waren. Sie konnten diese Jinsen nicht wieder einlösen. dun hatte aber der Bürger And. Müller zu Ersut zu Troste seiner, seiner rauen Kath. Seelen ihnen diese 32 Schillinge für 10 Mark wieder eineköst. Sie versprachen, jährlich eine Messe auf dem Altare in der dem heil. deorg und den 10 000 Rittern geweihten Kapelle zu halten. Müller hatte och 1 fl. jährl. Zinse an den Gütern Meister Konr. Goldschmidts zu Schauft. Sie wollten jährl. auf Lätare eine Seelmesse dei ausgebreitetem tept" (Teppich) und 4 brennenden Lichtern halten und den anwesenden erren (Mönchen) ½ fl. zu Präsenz geben, ebenso ½ fl. am ersten Tage nach it. Bartholomäi. 1470 verschried Hans Heller zu Hettsebt dem Karmeliter-

<sup>1)</sup> Rubolft. Urkundenbuch 1, 288. 3) Daselbst 1, 229. 3) Ueber den 1898 wieder afgesundenen zertrümmerten Grabstein der Rath. Müller von 1406 vergl. weiter unten. 4) Fr. Rhone, Rachrichten über die Erbauung und Einweihung der neuen Stadtschule 1842. Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 68.

Rlofter bafelbft 750 fl., u. a. 125 fl. bei bem Rlofter zu Sangerhaufen ftebend.') Die im Kloster herrschende Armut gebot auch die größte Ginfad heit im Effen und Trinken ber Sangerhäuser Monche. Wie aus ber Birt schaftsrechnung von 1450 hervorgeht, kamen Wein und Bier nur bei bejonberen Gelegenheiten, Braten nur an ben Festtagen auf ben Tifch. Die gewöhnlichste Rleischspeise mar Ziegenfleisch; Ralbfleisch nur felten. Bei bien Armut ift es umfomehr zu verwundern, daß die Augustiner einmal die Binim von 50 fl., welche hartleb Rremer und fein Beib Glif. bem Rlofter jun 3med einer Seelmeffe fchenken wollten, jurudwiefen. 1505 hatte namlich Volkmar v. Morungen für 100 fl. 6 fl. Zins auf Wieberkauf an Hartleb Kremer und beffen Frau Elif. verkauft. Kr. bestimmte, daß, wenn er, jein Beib und ihrer verft. Tochter Kinder Gregor und Marg, geftorben jen wurben, ber Bins von 6 fl. halb bem Rlofter zu St. Ulrich und halb den Augustinerklofter jum Testamente gufallen follte, wofür biefes etliche Remorie halten wollte. Rr. schreibt auf der Rückseite dieser Urkunde von 1505: "Rachbem aber biefelbten Bater fürzlich barnach, ebe benn fie fich folder Memorien verschrieben, in andere Rlöfter verschickt, biejenigen aber, io an ihrer Statt baher verorbnet, mir endlich abgesagt, solche Memorien zu halten, mehr zu verschreiben, barwegen ich wiederum, was i biefem Briefe zugeschrieben, widerrufen will, daß ihnen folches Bufdreiben gar nichts zutragen will, nachdem fie die Remorien zu halten abgefagt."?) 1521 maren die in bem Wiebertaufsbriefe genannten Erben Gregor und Marg, verftorben; bem Augustinerklofter maren nun die 3 fl. Binfen 31: gefallen. Die Monche wiefen aber biefes Gelb gurud, weil ihnen folde Summe zu gering erschien. Bielleicht lag auch ber Grund bazu mit in den ichon Gingang gefundenen, von ihrem großen Orbensbruber Lutber ausgegangenen reformatorischen Zeitgeiste. Daß bas Klofter zu ben armften geboru, wird auch bei dem Besuche Luthers 1516 bezeugt. Als der Ordensvifer Dr. Joh, v. Staupis vom Rurfürsten Fried, b. Beifen nach ben Rieberlanden geschickt murbe, um Reliquien für bie neuerbaute Schloffirche ju Bittenber ju faufen, ernannte v. Staupit feinen Freund Luther ju feinem Stellvertrete. Als folder bereifte Luther im Dai 1516 gegen 40 Klöster in Thuringen und Meißen und tam auf ber alten Seerstraße von Nordhaufen nach Gisleben an 30. Mai auch nach S., wo er bas Rlofter vifitierte und am felben Tage weiter nach Gisleben reifte, wofelbst er viele Unordnungen und einen Ici ber Brüder frank vorfand.3) In S. fand er große Armut im Kloster. I bem uns erhaltenen Wirtschaftsbuche bes Klofters ift feine Spur von biefer Anwesenheit Luthers zu finden. — Bei ber Aufhebung bes Rlofters 1539 beid basselbe 6 fl. 14 Gr. Erbzinfen, 102 fl. 12 Gr. 2 & Biebertaufszinfen.

)

<sup>1)</sup> Krühne, Urtunbenbuch ber Grafschaft Mansfeld, S. 61. 9 Original im Statisarchiv zu Magbeburg: Sangerhausen A, Rr. 9. 3) Rach bem im Berlage von G. Pönick u. Sohn, Leipzig 1841, erschienenen Werke über Luther, S. 82.

? Sch. Rorn, 4 Hühner, 3 Stein Unschlitt;1) außerbem an Grundstücken 1 A. Beinwachs an 2 Rleden, 1 Holzfled bei Bolsfeld, ber Monchsberg jenannt, ein folches bei Begernaumburg und 2 Saufer.2) Im Laufe ber Zeit und in Källen ber Rot war schon manches Stud verkauft, so bie 6 M. hopfenland (1482 Artland), ber Garten vor der Stadt und der Steingraben. Als Ende des Jahres 1546 die Kirchengeräte ins Stift Werfeburg abgegeben verben mußten, lieferte man von S. babin u. a. 94 Mark 121/2 Lot aus em Augustinerklofter.3) 1575 murben bie feit 1539 in ben Rirchkaften eschlagenen Einkunfte des Rlosters so aufgezählt (Pfarrmatrikel): Erb= in fen: 7 fl. 2 Gr. 1 Beller, Sans Poppe von 2 A. im Belmstale; haus auf bem alten Markte neben ber v. Geusau gelegen, 1 Beinberg im linkerobe, 1 Kirschgarten auf bem Brühl, von Rahlen zu Lehen; Marie junerwolf von ihrem Hause und Hofe auf bem Augustiner-Rirchhofe gegen er Schule über; Matth. Tettenborn, Grabe und Sachse zu Gonna, Frau Rartha v. Geufau von ihrem Saufe 3 Gr.; Sans Bober zu Bofenrobe; jans Kammerer ju Obersborf von 1 Holgfled, ber Zeifigkberg genannt, 5 Gr.; Did. Appel ju Gonna von 2 A. 3 Gr. 9 Bf.; Er Did. Afruschners irben ju Bretleben 1 Gr.; 8 A. an ben Dingkftuhlen nach bem Beinfchuh Gr. 7 Pf. Wieberkaufszinsen: 96 fl. 7 Gr. 5 Pf., nämlich on Saufern, von 20 eifernen Ruben ju Blankenheim, 1 A. Weinberg an er Trift. Ginen Ginblid in die Wirtschaft bes Rlofters erhalten wir aus em Fragment einer Wirtschafterechnung von 1450—1452, in inem Ausgabobuche im Ephoralarchiv ju S. gefunden. Bergl. barüber Neue Ritteil. b. thur.-fachs. Bereins zu halle XV, 1, S. 159—164. Das Ausabebuch von 1510-1518 befindet fich im Berein für Geschichte und laturwiffenschaft.

Die Anzahl ber Mönche im Kloster ist von jeher nicht großewesen. Ihre Zahl belief sich auf 15—20. Sie wurden in Capitulares, conventuales und Prosessos eingeteilt. Darunter war ein Prior, 1 Sub-rior, 1 Schaffner, 1 Küster. Sie hatten ihre Diakonos, Sub-iakonos und Scholares, die vielleicht mit den Prosessos einerlei waren. 4) in dem Schreiben von 1502 von Raimund, dem päpstl. Legaten für Deutsch-ind, Dänemark, Schweden, Rorwegen, Friesland und Preußen, in dem das lugustinerkloster aufgefordert wurde, sich des vom Papste ausgeschriedenen Ugemeinen Judiläumsablasses zu bedienen, werden die 20 Wönche mit Ramen ufgesührt: 1 Prior, 6 Patres (Bäter, d. s. solche, welche die Priesterweihe npfangen und predigen dürsen) und 13 fratres (Brüder), nämlich Dietr. altosen, Prior, Wolfg. Faber (Schmidt), Jak. Grete, Jak. von Rochlig, udolf Widemann, Adam Eser, And. Ulmen; Bruder Franciskus Wodewitz,

<sup>1) 1527</sup> quittierte das Kloster dem Rate über 5 st. Zinsen auf Michaelis, 5 st. auf tartini und 1½ Stein Talg "von der verbauten Schyrn an der nawen Sorge": Original n Fürstl. Arch. zu Wernigerode Zh 92 l, Rr. 57. 2) Müller S. 31. 3) Geh. Staatsarch. 1 Beimar Raps. 71. 4) Kändler, Geschichte des Augustinerllosters zu S., 1750.

Joh. Piscator (Fischer), Joh. Mangolt, Bened. Textor (Weber), Jak. Flad., Urb. Scherher, Nik. Günther, Libor. Schillschud (Schlippschuh), Morit Fabet. Bonif. Kenser, Joh. Hallis, Wolfg. Zeynschmidt, Jak. Reninsche. 1 1509 waren darin die Batres And. de Loer, Brior, Maur. Faber, Subvrior; die

Brüber Augustin Bopf, Joh. Biscatoris, Franciscus de Grimmis, Petrus de Hilperhusen, Joh. Mangolt, Nit. Gunther, Bened. de Salza, Jat. Alak, Nat. Linke, Jak. Blankenhain, Nik. de Wymaria, Joh. de Loer, Joh. 314, Clemens de Fryborgk, Siffribus Sartor, Joh. Bellifer, Jak. Surtor. 1510 waren biefe 19 Monche noch im Rlofter.2) Es werben im Laufe ber Zeit folgende Orbenspersonen genannt: Joh. v. Bruden und Fried. Becher, Brofuratore, 1388; Nif. Stange, Subprior, Henr. Querfurte, Cuftos, Joh. Brudu, Profurator, 1400; Fried. Becherer, Joh. de monte veteri, Joh. Ufwold, Barth. Doleator, Joh. Lengevelt, Pinkernal, Henr. Husmann 1422; Rom. Schröter, Subprior, um 1423; Heinr. Husmann, Subprior, 1430; Georgins Heze, Lektor, Ludolf, Prokurator, Joh. Planus, Cuftor, 1480; Lud. Lemne. mann, Profurator, Ant. Banfe, Ruftos, 1482; Lub. Legnemann, Profur, Antonius, Ruftos, 1490; Joh. Modiatoris, Subprior, Lub. Leynemann, Brotu. 1492; Bolfg. Zinnschmibt, Subprior, Jak. Flade, Rufter, Rik Bruffel, Profur. (Schaffner), 1517; Joh. Cryfanber von Ergleben, Senior mi Safriftanus, Barthol. Rorpf von Rappoltsweiler, Brediger, Ront. Rechafranz, Kilian Barnichen, Senior, 1527. 1539 maren noch 3 Ronche in Rlofter, nämlich ber Prior Liborius Schlippschuch, Joh. Cryfander, Senist, und Joh. Mangold. 1540 war Cryfander3) noch im Rlofter; boch wurden 1539 nur 2 Mönche im Rlofter verforgt, nämlich Schlippschuch und Rangold. Prioren waren: Walungus 1227, Herbordus 1358, Joh. Wygandus de Frankenberg 1400, Albertus Mockentobel 1422, Henric. Wüsthof 1423, Conrad Schröter 1430, Joh. Modiatoris von Main; 1480, N. Bilgrim 1490, Rafp. Rodenbach 1492, Theod. Ralthoffen 1502, Nic. Guntheri 1508, And. de Loer 1509—1511, Liborius Schlippschuch 1512, Ulrich Molitoris 1516, Jak. Reinicke 1516—1517, Ant. Groß, der bei Schrift Lesemeister, 1518, Wolfg. Zinnschmidt 1519—1521, Augustin In (Appel) 1524—1525, Lib. Schlippschuch 1526—1540 als der letzte Prince ber 1539 mit Joh. Mangold in hohem Alter lebte. Ob fie katholisch gebliebe find, ist nicht zu fagen; ebenso ob ber 1541 als Bastor zu Sersleba genannte Sak. Mangold mit ihm ibentisch ift. Daß die Mönche oft in andere Klöster verpflanzt wurden, bezeugt to Außerung Hartleb Kremers 1505. Befonders war Erfurt bie Pflanglitt für die Sangerh. Augustiner. Richt selten waren die Rönche aus strukt Gegenben: So bezeugte 1489 bas Rapitel ber Kollegiatskirche St. Livin "

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch, zu Weimar Raps. 70. Rubolst. Urkundenbuch IV, 58. I Arsberief gegen die Ruthen und Lartaren von Papst Julius II. Abschrifts. im Geh. Staatsark zu Weimar Raps. 71. 3) Er nennt sich 1540 auch Johannes Erhseiben, weil er jedenisk von Erhseben war.

juriger auf Seeland, daß Irmannus, silius Michaelis, natus in dem Fleden zuriger, jetzt Ordensbruder der Eremitenbrüder des reformierten Klosters zu 5., dei ihnen ein Mensch von gutem Besitz und Ruf gewesen, so daß er zu llen Bürden und Diensten im Orden besördert werden könne. 1) 1506 ersuchte as Eremitenkloster auf der Insel Rhodus das Kloster in S., den Bruder Rich. Heilmann dei sich aufzunehmen. 2) 1479 erließ der Bischof Arnold von drandenburg die Bekanntmachung, daß alle Abte und geistl. Personen im Ragdeburgischen und Halberstädtischen, und besonders in den Orten S. und licherstede (Riestedt), vornehmlich Heine Moringhen, Nickel Kerkasten und lirich Ruliken, die Sinwohner des Dorfes Sitizigen (ob Sittichenbach?), vom dropste Joh. Runiken an der Johanniskirche zu Tangermünde aufgesordert ten, mit einem gewissen Sim. Leuwe (Loebe) vom Eremitenkloster zu S. icht zu verkehren und ihn an den bischöft. Hof zu bringen. 3)

Das eigentliche Rloftergebaube, bie alte Stadtschule, ftanb mit iner Lange von R. nach S., so baß bie Front nach 2B. gerichtet war. Mit inem Subgiebel reichte es bis an bie Stadtmauer. Das jegige Stadtfcul= ebaube fteht also gerade umgekehrt. Den Gingang hatte bas Klofter im 2B., m Rektorat gegenüber; ber gepflasterte Weg nach ber Tur ift noch ju feben. de Lange bes Gebaubes betrug gegen 46, die Breite 19 m. 1820 wird ber lächeninhalt bes alten Rlosters (Schulgebäubes) mit 479 Quabratr. an= igeben. Im Klostergebäube befanden sich vor 1840 nach 2B. ju 5 Zimmer, elde nach D. burch einen über 2 m breiten Gang abgeschloffen murben. wischen bem 1. (nördlichen) und bem 2. (füblichen) befand fich ber Gingang, elder burch eine ziemlich große Pforte im Spithogen vermittelt murbe. Zu iben Seiten biefes Einganges erftrecten sich 2 quabratifche Zimmer, von men das rechts liegende mit Kreuzgewölbe wahrscheinlich das Refektorium s Rlofters bilbete, ba es ber größte aller Räume war.4) An biefes schlossen h nach S. zu noch 3 andere schmalere Zimmer an. Zwischen bem 3. und Bimmer machte ber Gang eine Biegung nach W. und endigte in einer in n späteren Garten bes Rektorats führenben Ausgangspforte. Unter ben pten 3 Zimmern führte eine Pforte abwärts in die Rellergewölbe des losters, von benen noch heute Ueberreste vorhanden sind.5) Die Kloster= irch e lehnte sich im N. an das Klostergebäube an. Ostlich davon befand

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch. zu Beimar Rapf. 70. Rubolft. Urkundenbuch III, 521. 2) Das. , 159. 3) Das. IV, 235—248. 4) 1495 wurde eine Urkunde in estuario hospitum fratrum immerrefekt.) verlesen. 5) An Prospekten des alten Augustinerklosters (Stadtschule) sind vorhanden, welche von "M. G. Br. Anno 1767" (wahrscheinlich M. Gottl. Brenner) aufsommen sind: "Prospekt der alten Schule von der Rektoret aus" (Westsront), vom Harzee aus und vom Hose aus (Ositront). Sin Situationsplan vom Maurerm. Schwennigke n Rov. 1837. Die Ropten dieser 4 Darstellungen vom Stadtbaum. Linke im Berein sür isch und Naturw. Rach diesem Situationsplane besand sich fast vor der ganzen Westsront r dem jetzgen Rektorate ein Garten. Das Terrain vor der Ostront nahmen ein kleiner Hulhof und größere Gärten ein, wovon der jetzt dem Kastellan eingeräumte noch heute rhanden ist. Der Rentier Burthardt besitzt einen von ihm 1837 gezeichneten Prospekt, n dem er um 1890 eine kleinere Photographie (siehe Tasel) und 1903 eine größere settigte, er dem Ragistrat übergab. Beibe stellen das Gebäude vom Rektorate aus gesehen dar

sich bie Sakristei, welche mit bem Chor burch einen verbeckten Gang in Berbindung stand. Im N. und D., Kirche und Sakristei umschließend, la ber Rirdhof, welcher sich bis zur Flucht bes Sperlingsberges bingos Am S. an die Kirche und im W. an den von N. nach S. sich erstreckenda Rloftergang folog fich ber Rreuggang an, welcher einen mit alten Bauma bestandenen Garten umgab. Die zweiteiligen Spithogenfenster mit Dreipei an der Westseite des Rreugganges waren bei der Riederlegung des Alosias 1842 noch vorhanden. Süblich vom Rreuzgange nach ber Stadtmauer # ichloffen fich mahrscheinlich noch Räumlichkeiten an, wie bie Ruche, Borratthaus u. a. An diese grenzte nach D. zu ber Rloftergarten, ber id im S. bis an die Stadtmauer und im D. bis an ben Rugang ju bem je jum Bolizeigefängnis eingerichteten Stadtmauerturm erftredte. Der Bitt: ich afts hof befand fich nörblich bavon auf ber Stelle ber 4 Burgerhaufe, welche sich öftlich von ber jetigen Schule bis zu jenem Bugange befinder Er hatte feinen Gingang im R. Auf bemfelben ftand auch eine Rloftericheme Der Schlaffaal und bie Bellen ber Monche lagen mahricheinlich in 1. Stodwerke; boch haben sich biefe Räume nicht bis 1842 erhalten, fut vielmehr feit 1539 verändert. Das ganze Klosterareal mar von einer Ram umgeben. Die Rloftertirche hatte eine ansehnliche Große. Jebenfalls war bas Innere prächtig ausgestattet, ba fie einen reichgeschmudten Alter mit heiligen befaß, ber 1539 ber Jakobikirche übergeben murbe. Bon der Altären ber Rlofterfirche find 4 bekannt, beren Ramen uns aber nicht übermittelt find: 1358 ber bobe Altar (Hochaltar) im Chore, welchen jebenfalls ber in die Sakobikirche gegebene ift. An biefem Altare in der Ede bes Chores nach bem alten Martte zu ftand 1358 noch ca Altar. Ginen 3. Altar hatten bie Ronventualen bes Rlofters Baltenried 1311 auf Enticheib eines vom Markgrafen Beinr. von Brandenburg einerfeits mb bem Kloster Walkenried anderseits eingesetzten Schiedsgerichts und aufgerichten Bergleichs von 1811 ausgestattet jur Guhne bes von ben Dienftleuten bet Rlofters 28. in Mönchpfiffel verübten Totschlags an bem brandenb. Dienfe manne Rub. v. Beißensee und für bie fcwere Bermundung Beint. Schelin: 1373 ber Altar ber heil. Barbara. Ein Rebenaltar par mahrich. bem beil. Sigismund geweiht, wie aus ber Birtichafterechnung von 1450 hervorgeht. An demfelben befand sich ein Opferstod (truncus) In bem Ausgabebuche von 1510—1518 werden noch erwähnt ber Alur St. Gangolfi (1510 30 Gr. pro missa ad altar, St. Gangolfi) und bet Altar St. Joh. (1510 Henze Treufchenit pro missa ad altar. St. Joh). Db biefe hier ermähnten 2 Altare ibentifch find mit ben obengenannten, it nicht zu fagen. Welche Bewandtnis es mit ber 1340 und 1358 ermähnen Rapelle St. Julian hat, ift unaufgeklart; vielleicht ift bie Rirche ju Rieife haufen gemeint. 1458 ftiftete ber Rurfchner Albr. Sarnafch ein emiges

<sup>1)</sup> Baltenrieber Urfundenbuch II, S. 82.

Licht vor dem Chore. 1517 wurden für das Licht des heil. Laurentius (ad lumina st. Laurentii) 2 Gr. 2 Pf. verausgabt. Die Klosterkirche hatte auch eine Orgel; im Ausgabebuche wird sehr oft 1 fl. sür den Organisten verausgabt. Es scheint, als sei letzterer kein Augustiner gewesen. Der Kirchturm hatte jedenfalls eine Uhr: 1511 werden dem "opisici in Isleden pro horologio" 44 Gr. gegeben.

Da zu ben wesentlichen Obliegenheiten der Augustiner die Pslege der Bisschäften durch Abschreiben relig. und philos. Schriften oder durch eigene Forschungen gehörte, so sindet man gerade dei ihnen eine oft reichhaltige "Librarei". Auch das Kloster zu S. hatte eine nicht unbedeutende Bibliothek, die mehrere alte Handschriften und nachweislich 57 Inchunabeln enthielt. Gine größere Anzahl Bände schenkte der Mönch Petrus de Hilpertshausen (in Franken) (1509), wie aus Vermerken auf den Sindandbeckeln von 1499 hervorgeht; andere der Bruder Joh. Piscatoris [1502—1510), von 1474—1485 Visar an St. Ulrich zu Halle; auch Jak. Walter (1519 Subprior). Die Bibliothek heißt jett Ulrichsbibliothek. Vergl. S. 671. Das im Sphoralarchiv gefundene und in den Neuen Mitteilungen Band XIV abgedrucke, aus 160 leoninischen Versen bestehende Gedicht von 1431 über die Hallsten hat jedenfalls einen Sangerhäuser Augustiner zum Versasser. Ob bei dem Kloster auch eine Schule war, ist nicht bekannt.

Wie es ben Anschein hat, murbe ber Rlosterraum in ber Mitte bes 14. Jahrh. vergrößert. Wahrscheinlich hatte bas Rlofter im D. Grundstücke hinzu gekauft; als man nun hier baute, wurde bie Straße versperrt, und es entstand ein Streit zwischen Rlofter und Rat. Diefer murbe 1352 burch eine Teibingskommission, bestehend aus Reynoldt Crowcl, Ammechtman bes Berzogs Magnus, dem Boate Konr. v. Rottleben, dem Ritter Konemund kale, Gebrüdern Goswin und Ulrich v. S., Bolkmar Kalv, Ludwig v. S., Rlaus Gerete, Otte Blither, Sans Becherer, Konr. Pletner, beigelegt. Der Prior Dietr. und ber Rat "entschieben sich alles ornges und tzwidracht, die wischen ber Stadt und uns gewest ist von Gebuwes megen." Das Rloster iberließ ber Stadt die Scheune hinter bem Haufe besselben und einen geneinen Weg von 6 Rug (vuge) Breite jum Reiten und Sahren gwifden ber Scheune und dem Hause, machte Tor und Aforte des Kirchhofes "schloßhaft": wenn cs not geschieht unseren herren (Rate) und ber Stadt, so soll die kforte an dem Tor offen ftehen", und fo hoch fein, daß man gerade hindurch jehen kann, baute eine Wand von bem hause bis an die Stadtmauer, so jag ber Rirchhof überall zu mar, machte einen Steg aus- und inwendig bes Rirchhofes so breit, daß man zu 2 "aufgeben kann zu ben Armen," alles hloghaft, wenn es not unferen herren und ber Stadt, follen fie offen fteben.2)

Bei bem wirtschaftlichen und sittlichen Berfall ber Klöster ist es kein Bunber, bag es bas gange 15. Jahrh. hindurch Manner gegeben hat, welche

<sup>1)</sup> Ratalog von Höhnborf, Superint., und Fried. Schmidt, Lehrer, gebruckt 1897. ) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 8. Rubolft. Urkundenbuch I, 128.

bestrebt waren, die Klöster zu reformieren. Klostervisitationen in Röndsober Ronnenklöftern finden wir baber von 1400 ab. Der erfte Surfi. welcher eine Reformation ber Klöster vornahm, war ber Bergog Otto ven Braunschweig 1433. Aus seinen Bemühungen entstand die nachher so bekannt geworbene Bursfelber Union. 3m Wernigerobifden batten bie Grafen v. & um 1450 burch eine außere Reformation aufraumen laffen. Auch Sachfen blieb in biefen Reformbeftrebungen nicht gurud. Mitten im Rriegsgetummel bes thuring.-fachf. Bruberfrieges bestimmte Herzog Bilbelm III. 1446, baf "alle Rlöfter bes Lanbes reformiert und wieber zu reblicher geiftliche Regierung gebracht werben follten, jedes nach Regel seines Orbens. "1) 1451 verordnete Wilhelm für alle Klöfter, daß fie Bifitatoren und Reformatorn anzunehmen hatten.2) 1451 tam baber auch nach S. ber Rarb. Rif. de Cura mit einem Empfehlungsichreiben bes Bergogs, um bas bortige Riefin zu reformieren.3) Einen mächtigen Antrieb, auf bem betretenen Gebier weiter tätig ju fein, erhielt Bilh. burch ben reformeifrigen Orbensobern, ba Bifar ber Augustinerfongregation, Anb. Proles. Seit 1458 brebte fic bie Reformierung nun ausschließlich um die Augustinerflöfter. Die Rongregation bes Proles verbreitete fich balb über ben größten Teil ber beutschen Orbensklöfter. Überall fand er bie Unterftützung bes herzog Auch bas Sangerbaufer Augustinerflofter geborte pur Wilhelm.4) reformatorischen Kongregation des Proles und hat sich der Birkfankti besselben zu erfreuen gehabt; Proles ist personlich behufs Reformation bier gewesen.5) Am 10. Rov. 1474 schreibt Serzog Wilhelm an seinen Amtmann Sans Anut ju G .: "Wir haben unfern lieben anbachtigen, Bruder Andreas Proles, des würdigen Generalpriors der Convent von der privilegitta Observantien ber Ginsieblerbrüber St. Augustinsorbens zu Sachsen, Thuringen und Baiern vicarien, gegenwertigen bas Kloster gemelten Orbens ju & u. a. unter uns gelegen, in traft papftlicher Privilegia ingethan und befohlen, grunblich gu reformieren, ibm auch bes jest unfern offenen Brit an Brior und Konvent zu S. gegeben und begehren von euch, bag ihr end von unfertwegen mit ihm in bas gen. Klofter füget, barbei und baran feib, daß biefelben Prior und Konvent bas alfo eingehen und fich bawiber nich fegen. "6) Auch die Rachfolger Wilhelms, Rurfürst Ernst und Serzog Albreit, festen biefe Bestrebungen fort. Das größte Berbienft um bie Rloftervifitationen hat sich jeboch Herzog Georg ber Bartige erworben. Bevor wir barnst naber eingehen, wollen wir erst ein für bas Sangerbaufer Rlofter verbangnib volles Ereignis erwähnen. 1510 mar ber bisherige Bikar bes Orbens in

<sup>1)</sup> Schilterus, de libert. eccles. germ., VI, Kap. VII, S. 808. Müller, Neichtispt theatrum, II, 86. 7) Buschils, de resorm. monast., S. 959—961. 3) Thüringen wid Hary, S. 417—134 ben Briefwechsel bieses Fürsten mit Proles. 5) Hardelichtift XXVI, S. 518. Literus über And. Proles findet man in Reflin, Rachrichten von Schriftstellern und Künftlern ist Grafschaft Wernigerode, S. 2. 6) Schneiber, Sammlung zur Geschichte Thüringend. 2. Sammlung S. 291. Rudolst. Urtundenbuch III, 51. Ges. Staatsarch. 3u Weimar Lapi. 71

irfurt, M. Joh. v. Staupit, zum Provinzial der Augustiner-Einsiedler in deutschland gewählt worden. Weil nun die 7 Klöster, welche bisher unter hm geftanben hatten, nämlich bas zu Erfurt, Simmelpforten bei Rorbhaufen, durnberg, Rulmbach, Sternberg, München und Sangerhaufen, meinten, r habe sich baburch bes Vikariats begeben,1) so mahlten sie in ber Berson es Lic. Sim. Caefaris aus bem Norbhäuser Rlofter einen neuen Bifar, sodurch sie aber mit Staupit in Streit gerieten, ber 1511 in Nürnberg bis um nächsten Orbenskapitel vertagt wurde, bas 1512 auf ben 16. April nach loblenz ausgeschrieben murbe. Der Ausgang ber Berhandlungen war bisher nbekannt. Doch wiffen wir, bag verschiebene Augustinerklöfter, barunter uch bas zu S., in ben Bann kamen.2) Da bie Augustiner wegen bes difariats und Provinzialats eine Zusammenkunft in Neustadt a. b. Orla bhielten, die Sangerhäuser und beren Anhanger sich aber ber baselbst behloffenen Ordnung widersetten und die Brüder bes Ordens ben Sout bes erzogs Georg von Sachsen gegen die Sangerhäuser anriefen, so erhielt ber Imtmann zu S. am 28. Oft. 1510 ben Befehl, ihnen zu eröffnen, sich ben leuftabter Befcluffen zu fügen. Wenn er merten murbe, bag fie von ihrem Borhaben nicht abstehen wollten, fo follte er auf Ansuchen bes Bifars alle hre Aleinobe im Aloster in ein Inventar bringen, damit sie biese nicht bhanden bringen könnten.3) Auf die Rontraverse der thuring. -sachs. Augustiner nit Joh. Staupit und ben mit ihm in Nürnberg gefchloffenen Bertrag ezieht sich ein latein. Schretben vom Datum Erfurt VI. feria post Kathar. 511;4) ebenso ein anderes von 1511.5) Über die Sendung des Staupit u einer Berfammlung nach Mainz richtet aus Nordhausen ber Bifar Sim. jefaris ein Schreiben vom 17. März 1512 an die Sangerhäuser Monche. öchreiben bes Erzbischofs Ernft zu Magbeburg von Latare 1512 an ben rzbifchof zu Roln, daß ber erkommunicierte Cefar gebeten, auf bem Rapitel u Röln sich seiner anzunehmen.7)

Als Luther durch Wort und Tat in Sachsen wirke, traten viele seiner irdensbrüder offen und verstedt zu ihm über; hunderte von Mönchen entsohen den Zellen und legten das Ordenskleid ab. Die Sangerhäuser Mönche lieben hierin nicht zurück. Im Herbste 1521 begann jenes "Auslaufen" Am Agemein zu werden, so daß Herzog Georg ernstlich dagegen einschritt. Am O. Febr. 1522 erließ er ein Ausschreiben, worin er vor der Predigt der atwichenen Mönche warnte. Im Jan. 1522 verhafteten seine Söhne zu S. men aus Sisleben entlaufenen Augustiner. Den Augustinern zu Dresden,

<sup>1)</sup> Datum in conventu nostro Erffurdensi anno dom. 1510 quinta die Aprilis tellt 18 Priorat zu Erfurt im Auftrage ber Klöster zu Simmelpsorten, Nürnberg, Kulmbach, rsurt und Sternberg dem Augustinerkloster zu S. mit, daß der im vorigen Jahre als Bikar wählte M. Joh. v. Stauptz das Amt niedergelegt habe und daß zu sernerer Beratung im loster Himmelpsorten eine Bersammlung stattsfinden solle. (Rubolst. Urkundenbuch IV, 237.) Feltz Milensis. Alphabetum ordinis Eremitarum St. Augustini, S. 223. I Sauptzatisarsd. zu Dresden Kop. 112, sol. 138. I Original auf Bapter im Fürstl. Archiv zu bernigerode Zh 921, Ar. 27. I Rudolst. Urkundenbuch IV, 253—258, bez. Ar. 50. A Daslbst IV, 297, bez. Ar. 50A.

Balbheim, Salza und S. verbot er ben Besuch bes Kapitels zu Grimme. Das Kloster zu S. war fast leer geworden; es hatte 1522 nur noch? Monde, welche Georg nach Erfurt verfette. Als fich jedoch ein britter dage fanb, nahm er fie 1524 wieber nach S. gurud.1) Der Birnaifche Mond Lindner fagt: "In S. ift ein Rlofter Ginfiedler Brüber unter ber Rael Augustini, die 1522 in der neuen Sefte ihrem hauptfeter Martino Luthem folgten, und wo Herzog Georg fo ernftlich nicht gewehrt und gestraft bane, fo mare bie gange Stadt verftort worben."2) 1522 teilte Bergog Georg ben Amtmann ju S. wegen bes bortigen Augustinerklofters mit, "wie 3 Monde aus dem Augustinerkloster ausgeschritten und weltliche Rleider angetan, aus daß nit mehr denn 7 Briefter im selben Rloster seien und keinen Brist habe, und fo bu die Rleinod, die sie zu täglichen Gebrauch nicht bedurfen, aus bem Rlofter haft in Verwahrung nehmen wollen, bag fie gewiedert und fich viel broblicher und Schmähworte vernehmen laffen." Der Amtman erhielt daber am 1. Juli 1522 ben Befehl, mit bem Rate alle Rleinode in bes Rats Behältnis zu ichließen. "Ohne bas werben wir verurfacht, bas Rloster mit andern Leuten zu bestellen, burch die ordentlich gelebt und de Gottesbienft verforgt werbe." Er follte baber bie, "fo aus bem Rloften geben, die Rappen ablegen und weltliche Rleiber annehmen", gefänglich einziehen und bis auf weiteren Befehl im Amte behalten.3) Am 7. Rai 1524 teilte ber Bergog bem Rate und Amtmann mit, daß ber Augufiner-Orbensvifar um die Erlaubnis gebeten, bas Rlofter ju G. "mit frommen geiftlichen Batern wiederum ju befeten." Da ber Bergog folches auch für gut hielt, fo befahl er unter biefem Datum bem Rate und Amtmann, fur biejenigen, fo er babin orbnen werbe, bas Rlofter einzuräumen, Bucher und Ornat u. a. Zier herauszugeben.4) Am 16. Juli 1524 schreibt ber herm an Rat und Amtmann, daß bei ihm etliche Abgefandte von S. geweich und ihm berichtet, "was Aufruhr zwischen Rat und Gemeine eines ausgelaufenen Monche halben, ber fich bafelbst zu predigen unterftanden, por handen fei und um ein gnabiges Ginsehen untertanigft gebeten." "Uns & langt auch an, wie bie Ronnen ju St. Ulrich auf bie Mauern geben und sich umsehen, baraus abzunehmen, baß sie auch hinweg gebenten. hiere begehren wir, daß du Achtung barauf gebest, folches abwendest und baret feist, daß nit des Klosters Kleinod, noch keine Nonne davon kommen, des gleichen, daß die Augustinermonche fo wiederum eingefest und viel Och aufgenommen, foldes zu notdürftigen Bau und Anrichtung bes Rlouce anlegen und nit unnüglich verschwenden. "5)

Unter biesen Umständen brach der Bauernsturm 1525 heren welcher die völlige Zerstreuung der Mönche herbeiführte. Am 3. Rai 1525 schrieben die Augustiner zu S. dem Amtmann und Rat: "Wir bitten, Eur

<sup>1)</sup> Geß, Rloftervisitationen Berzog Georgs, S. 14—19. 7) Menden, script er Germ. Schöttgen u. Kreysig, biplom. Nachlese zur Gesch. Sachsens, II, 260. 7) Harpt schift XXIV, 456. 4) Harzeitschrift XXIV, 462. 5) Harzeitschrift XXIV, 464.

Bestrengheit und Weisheit wollten uns armen Brübern in biefer gefährlichen Beit vergonnen, daß wir mit unfern Rleiberchen und Buchern, die wir mit me aus unferm Rlofter hergebracht, mit folder Gunft, Willen, Ehren und Sicherheit möchten abscheiben, boch mit einer bequemen Behrung." Da fie nit Billen des Herzogs bergefandt, überantworten fie das Rlofter dem Rat ind Amtmann, welche ihren Weggang gestatteten. Giner biefer ausgewanderten Brüber war Walter Rachend. Am 4. Juni 1525 schreibt ber Augustinernonch Walter Rachend von Nennhez an den Herzog, daß ihn der Vikar Dr. zoh. Spangenberg mit 2 anderen Brüdern im vorigen Jahre von Erfurt iach S. gefchickt, wo er bis auf St. Crucistag geblieben, auf welchen Tag em Prior August. Apel von Dresben samt anderen Brübern vom Amtmann Relch. v. Rugleben und dem Rate befohlen sei, aus dem Rloster zu ziehen ind in weltlichen Aleibern bavonzugehen, daß sie in ber Emporung nicht richlagen wurden. R. hatte feine Rleiber und Bucher zu S. gelaffen und par nach Erfurt gezogen. Er bat nun ben Herzog, ihn wieder ins Sangerh. tlofter einzuseten.1) Daß seinem Bunfche gewillfahrtet ift, geht schon aus er Willensmeinung bes Herzogs vom 7. Juni hervor: "Soll ber Rat ben dottesbienft nach Gewohnheit und löblichem Bertommen driftlicher Rirchen ngehindert laffen, und welche Monche ober Ronnen, fo nicht verebelicht. viederum fich ins Rlofter begeben wurden, barin friedlich tommen laffen und leich ihnen felbst vor Gewalt und Angriff schützen und handhaben belfen. "2) Belchen Schaben bas Klofter im Bauernaufruhr gelitten bat, ift icht bekannt; boch wird auch biefes nicht ganz ohne Beschäbigung weggeommen fein. Am 23. Nov. 1525 teilte ber Bergog bem Rate mit, bag ibn ie Augustiner gebeten, nachzulaffen, bag fie bie 26 fl. hauptfumme, fo von en Sultzen herfommen und in Sanfen Anuthen Teftament geborig, \_aufeben und sich bamit wie berum anrichten mochten", wogegen sie sich erichreiben wollten, jold Gelb nach Ausgang zweier Sahre wieberum nieber-Der Herzog gab baju feine Einwilligung, "weil wir benn wohl erieffen können, daß folchs ihre große Notdurft fei."3) Am 11. Dez. 1525 uittierten Libor. Slypschuch, Prior, Joh. Manigolt, Senior und Sakristanus, Balterus Rachendt, Profurator, und ber ganze Konvent, daß ihnen der Rat iches hinterlegte Hauptgeld ber 26 fl. ausgezahlt, welches fie "an bes Klosters lus und zur Rotburft gewandt haben."4) Jebenfalls zu bemfelben 3med erkaufte das Kloster seine Terminei zu Freiburg. Am 20. Aug. 1527 bennen Lib. Schlipschuch, Prior, Joh. Ernfander von Ergleben, Senior und afristanus, Barth. Korff von Rappoltsweiler, Prediger, Konrad Mechenanz, Kilian Barnichen, Seniores, und die ganze Samung Augustiner Gineblerorbens, daß sie mit Berwilligung ihres Bifars Dr. Joh. v. Spangenberg

<sup>1)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresben. 9 Hauptstaatsarchiv zu Dresben. Original im tabtarchiv Loc. II, Nr. 258. Abgebruckt in den Neuen Mitteilungen XIV, 2, S. 461. Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 259. Audolst. Urfundenbuch IV, 508. 4) Rudolst. rtundenbuch IV, 499.

au ihres Rlosters Rupen und Besten bem Rate au Freiburg ihr Saus, be Terminei genannt, in ber Herrengaffe für 60 alte Schod (à 20 Gr.) wafauft haben.1) Das Rloster murbe 1525 wieber hergerichtet; boch mar e nur noch von einigen Mönchen bewohnt. Als 1539 bie Reformation in & eingeführt wurde, waren nur noch 2 Mönche barin. Die verordneten Bistatoren in Thüringen kamen im Sept. 1539 auch nach S. Die Einfünfte bes Klosters wies man in ben sog. Kirchkasten zur Unterhaltung ber Richen und Soulbiener. Sinsidtlich ber beiben noch vorhandenen Orbenspersoner wurde am 20. Sept. 1539 folgender Rezeß vollzogen: "Rachbem wir in ip gehaltener Bisitation befunden, daß die zwei Ordenspersonen im Augusting. floster, mit Namen Er Liborius Schleppschuch, Brior, und Er Joh. Rangoli ihres groken Alters, auch fonft anderer Leibesunvermuglichkeit halb bie große schwere und weitläufige Haushaltung im Aloster länger zu ertragen nicht wo mochten und fie uns gebeten, bag fie auf ihr Leben lang mit ziemlicher Rot burft verfeben und ber unerträglichen mühicligen Saushaltung entnommen werben möchten, bag wir in Betrachtung, bag biefes Klofters Binfe von ber Almosen, die von dem Stadtvolk des Orts täglich gefallen, erkauft, dieselbige famt allen zugehörigen Gütern in ben Rirchtaften gefchlagen haben, also und bergestalt, bak bie beiben Orbenspersonen bie 2 Behaufungen, außerhalb be Rlofters gelegen, bewohnen, bagu bas Holzfled bei Begernaumburg gelegen, ju ihrer Notburft gebrauchen follen, und foll ihnen von bes Rlofters Binia jährlich 60 fl., halb auf Walpurgis und halb auf Dichaelis gegeben mi auf ichierst-fünftigen Balpurgis, ba man ber minber Bahl 40 ichreiben with, bamit angefangen werben." Alle Retarbata, fo vor biefer Beit vertagt (Der fallen) waren, follten biefen beiben auch folgen. Wenn einer ftirbt, fo follen 20 fl. bem Rirchkaften zu aute geben und bie andere Berfon nur 40 fl. 6: halten.2) Am Montag n. Trinit. 1540 fragten bie in Sittichenbach fich auf: haltenden Bisitatoren an, ob es bei ber in voriger Bisitation (1589) & troffenen Anordnung, wonach das Augustinerkloster und ber Romturbof pr Abministration ber Rirchen gefchlagen worben, verbleiben folle.3)

Balb nach 1540 wurde das Kloster zur Schule eingerichtet; 1550 war sie schon darin. Als 1550 der Rat an den Kurfürsten Moris über den Ankauf des Ulrichsklosters berichtet, schreibt er: "Biewohl noch ein Klosten in der Stadt gelegen, das Augustinerkloster und vor Zeiten ein Bettelkloster gewest, welches Gedände zur Knaben schule, auch des Schulmeisters u. E. Schuldiener Bewohnung und das Einkommen an Zinsen und Holzstede in Anfang der Visitation durch die Herren Visitatoren vermöge der gesteller Kirchrechnung zu Unterhaltung der Kirchendiener, als Pfarrherrn, beider Diaconis, Schulmeister u. a. geschlagen etc. "4) Spangenberg sagt 1555: "Es id dieser Stadt ein Augustinerkloster. Jestiger Zeit aber hat ein Erbarweiser Rat in

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarchiv zu Weimar Rapfel 71. 9 Bistationsprotokoll von 1839 **E**Sphoralarchiv Rap. A lit. C, Nr. 1, fol. 16. Abgebruckt Millers Chronif S. 30. 9 saw staatsarch. zu Dresben Loc. 10598. 4) Finanzarch. zu Dresben Gen. Nr. 6b, fol. 210.

Rnabenfcule in gebachtes Rlofter gelegt, barzu fie einen gelerten ehrlichen Mann mit etlichen Gefellen halten, welche die Rnaben einer ziemlichen Anzahl in guten Rünften, Bucht, Tugend und Shrbarfeit unterweisen, und dazu find auch erstlich die Rlöfter geordnet und gestiftet, daß es Schulen fein iollen, barinnen man bie Jugend zu Gottesfurcht und Chrbarkeit erziehen iolite." Das Rlostergebäube wurde alfo, obgleich man es für die Schule in Anspruch genommen, auch mit in ben Rirchtaften gefchlagen. Als man 1546 ine Reparatur ber Rlofterfirche vornahm, ber Rirchfasten aber bagu unvernögend war, so schof ber Rat 357 Schod vor. Als aber ber Rirchkaften ucht im ftande mar, das Gelb jurudjugahlen, es auch bis 1552 nicht verinft hatte, fo trat ber Rirchkaften 1552 bas Augustinerklofter an ben Rat ib, woher es gekommen, daß das Kloster (Anabenschule) ber Stabt und ucht bem Rirch faften geborte, mabrent alle Stiftungen und Bifarien eit 1589 in ben Kirchkaften geordnet waren. Am 6. Juli 1552 wurde vom Superint. And. Menfer und Schöffer Baltin Fuchs folgenber Rezeß abeichloffen: Man hat "nach gehabter Ertundigung fo viel befunden, daß ber Rirchaften folde Summe (357 Schod) bar zu erlegen nicht vermögens, und bieweil benn as Augustiner Rloftergebäube, Garten und zugehörigen laum hiebevor ju gemeiner Soule vor bie Jugend und Schulbiener, is auf die alten Rirchengebaube und die Safriftei, welche benn ber bachlos und baufällig, allbereit geordnet, bazu auch bestätigt, und bamit iefelben Rirchengebaube nicht vollend verberben, ber Rat auch in ihrer Darredung boch in etwas vergnügt werbe, und bes Raftens Gelb ohne weiter öchabe auf vorangezogene Hauptfumme nicht laufen möchte, haben wir, ber kat, als Kläger, und die Profuratores des Kirchkastens als Beklagte dieser llage und Gebrechen halber in bie Gute verglichen und endlich vertragen, ljo, daß ber Rat bie alte Rlofterfirche, ben Chor, bas Teil reutgang nachft an ber Rirche, barüber itt ein Gewolbe mit breiten Schalfteinen verbedt, Item bas Sacriftengewölbe mit ihren Rauerwert, Steinen und Geholz, wie es allenthalben mit bem Dache verfaßt, bagu auch en unverbauten Plat im Sofe zwischen ber Safriftei und ber Bflügerin behaufung, famt ber Torfahrt und Pforte gegen And. Hellers Saufe mit inem freien Traufrecht, ber Unter- und Obergebaube gegen ber Schule bie ange burchaus einer Ruten breit, nach Ausweisung ber Befriedigungsmauern, ) ber Rat ist im hinterhofe gemacht, und famt anderen Mauern, Beriedigungen, Anzuchten (Agezuchten), Dachen, Schalen und Rinnen, fo zu bem Bafferlauf und Dachtraufe burch bie Rirchengebaube ober ben ertauften Sof it ober fünftig ju machen von noten fein wirb, ohne bes Rirchtaftens ntoft ewig zu halten, bamit bas Waffer und Dachtraufe ihren lang jederzeit und ohne Verstopfung gehaben mogen, und die Schulgebäude nb Garten neben bem Rreuggang nicht benachteiligt, vor bie obgen. 357 Schod einem rechten Erbtauf an Grund und Sigentum zu ber Stadt gemeinen us anzunehmen, das aufgelaufene Intereffe fallen zu laffen, das Borber= gewölbe am Eingange ber Schule nächst ber Rirche mit ben barauf und anftehenben Gebäuben, Stuben, Rammern, Boben und Dachungen bei der Schule, biefe Abrede ungeachtet, bleiben zu laffen, bewilligt."1)

Das Rirchengebäusbe und die Sakristei waren 1552 jam bachlos und baufällig, weshalb fie ber Rat abbrechen ließ. Das eigentlicht Rloftergebäube murbe zur Schule und ben Dienstwohnungen von juc Lehrern eingerichtet. Die großen Boben bienten icon 1555 gur Auffcuttum bes Binsgetreibes bes Rirchkaftens, mabrent ein 5. Boben 1555 für 11, i vermietet und 1575 ben Gewerten für 1 fl. 10 Gr. 6 Bfg. Diete überlaffe wurde. 1575 hatte bas Gebaude ber Schule 2 große Aubitoria für bie Rnaben, 2 Stuben, etliche Rammern und 1 Garten für die Collegis, 4 Romboben, 1 Aream (Scheune) gegen Abend, 1 Sofchen gegen Morgen.2) De Rlofter fcheint auch einen tleinen Turm gehabt zu haben: 1583 ftirbt te Schneibers Merten Beib "aufm Schulthurmichen." Übrigens murbe jet weise bie Schule auch anberweit bewohnt: 1629 wohnte ein Rebicus , w ber Schule"; 1686 ftirbt bes Schneibers Rind auf ber Schule; 1641 wohn ein Braufnecht "uf ber Schule"; 1679 ftirbt ein armes Beib auf ber Schule! Diefes alte spätgotische Rloftergebaube ftand in feiner außern urfprungliche Geftalt bis 1842, in welchem Jahre fein Abbruch am 17. Mary an ba Maurerm. Böttcher vergeben murbe, um bem jetigen Stadtidulgebaube Ma Schon 1887 verhanbelte man wegen bes Abbruches. Das alt zu machen. Rloster war 1061/2 Fuß lang, 41 und 29 Fuß tief, 261/2 und 191/2 Fuß ti 2 Stagen hoch. Die 1. Stage war 1837 in zwei verschieb. Höhen 16 m 9 Ruß boch; ber fübliche Teil mit einer Baltenbede verseben, worunter ich ein Erbgeschoß befand, bas mit Rreuzgewölbe überwölbt mar. Die 2. Gus hatten die Lehrer zu ihren Wohnungen; in der 1. Stage waren 5 Soulklaffen. Das Erbgeschoß hatten bie Lehrer als Reller im Gebrauche. In Holzstall im D. von dem Schulgebäude war 32 Fuß lang, 15 Fuß tief, 🗖 Biehstall im D. und S. 21 Jug lang, 131/2, Jug tief. Die Ringmauer wa 1837 ganz befolat. An gotischen Kreuzgewölben waren 1837 vorhander 8 Rreugfappen über ben 2 Stuben und bem Flur, jebe einschließlich Ger 11 Jug im Quadrat, 1 Jug ftart; 5 über bem Sausflur an ber Sinterfier! jebe 9 Jug lang, 8 Jug breit.4) Durch ben Neubau 1842 gingen dem Rebr und Rantor ihre Garten bei ihren freien Bohnungen verloren. Seute i von dem alten Kloster weiter nichts mehr vorhanden als ein rundboffet Rellergewölbe, jest Ruche des Schulkastellans. Von der Architektur baben id einige geringe Refte erhalten: Etwa 3 m links (öftlich) vom westl. aus ka Schulhofe nach bem Turnplate (Schulplate) aufsteigenden Aufgange ift a 44 cm langer und 16 cm hoher, oben abgebrochener alter ftart verwincen Stein mit gotischen Minuskeln in die Mauer bes hofes eingemauert, bent

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 291. Geh. Staatsarchiv zu Beimar Loc. 71 Müllers Chronik S. 29. 2) Pfarrmatrikel von 1575. 3) Kirchenbuch zu St. 3dik. 4) Stadtarchiv Loc. 8, Nr. 25.

inschrift beute nicht mehr mit Sicherheit zu entziffern ift, die aber mohl n (c) 1111 . . . . . heißen kann. Im jetigen Gartchen bes Rektorats liegt ine etwa 1/2 m bobe Saulenbafis. Am Rloftergebaube in einem zugemauerten fenfter bes Kreugganges ber Mauer, bie ben Garten bes Ronreftors begrenzte, n homo Lycei Conrectoris frank auf einer Kupsertafel, die seit 1842 im Stadterchin aufbemahrt wird, folgende Sufchrift: D. M. S. Steechade, iarcisso, ruta, libanotide, thymbra, Ploruit hic Hortus delitiasque tulit. sicque meos magnos denivit sæpe labores. Tu qui subsequeris cultor tabelis idem idone. Theodorus Securius!) P. Baccal, cum MDCLII ib Astræa exactis fer Me per triennium in hoc Poliopæ Deuterio xisyphiis laboribus a Conrecturatu ad illustre suum Tilietum ayocaretur neccessori Suo significare voluit debuit.2) In der Handschrift von Dr. theod. Securius heißt es: "Gs ift viel in bem Kloster verwüftet worden, ug man aum Teil nicht weiß, was biefes ober jenes gewesen; bie 2 ftein. Beulen in ben Graben bezeugen, bas eine Brude über bie Stadtgraben jangen, auff welcher bie Monche in bie Garten und Berge, die ihnen hinter em Schloffe zugehöret, spatieret; ihr gewesenes Rornhaus ift auch in biesem 30 jahr.) Kriege eingeriffen worben; von ber Kirche, bie auf bem förbern Blat amifchen ber Brübergaffe und altem Markte gestanden, ift fast nichts nehr zu feben, als etwan bie alten Genfter und noch ein Stud Boly, ba ber Bredigftuel foll geftanden haben. Der Altar, fo barinnen gewesen, ift in bie facobatirche gebracht worden." Als 1552 die Rloftertirche abgebrochen murbe, rachte man ben prächtigen Mittelfcrein und bie beiben Flügel bes jetigen Altars ber Jakobikirche in lettere. Der mittlere Schrein enthält auf verjolbetem Grunde ben Crucifigus mit ber knieenden Figur bes Stifters, ber ebenfalls ein Laie gewesen ift (bartige Figur), am Juße bes Kreuzes. Zu beiben Seiten besfelben befinden fich 10 geschnitte und ftaffierte, 64 cm bobe heiligenfiguren, beren Namen erft später barunter gesett find. Außerbem nistammen der Rlosterkirche die zu beiben Seiten des Chors der Jakobikirche ufgeftellten eichenen Chorftuble mit boppelten Reihen von Rlappfigen ind fog. Mifericordien. Die Rudwände find burch reiche, verschlungene, patgotifche (nieberlandische) Flachschnitzerei verziert, welche wohl erft aus bem Inde des 15. Jahrh. stammt und gegenwärtig durch einen biden Olfarben= inftrich gang entftellt ift. Begen Bieberherstellung biefes Geftühls find mit em Provinzialkonservator wiederholt Verhandlungen genflogen.3) amen aus ber Klosterkirche bahin Mittelftud und Flügel eines Triptychons, vie an ber Wand bei ber fübl. Tür ber Kirche aufgehängt find und wohl rus einer fübbeutschen Malerschule (Nürnberg ober Ulm) hervorgegangen

<sup>1)</sup> Mober Thead. Securius vergl. Seil II, 201 f. Diese Inscriptist findet durch das das elbst Gesagte ihre Erklärung. 2) Aus Oratio de Inscriptionibus Sangerhusanis von lhrift. Fried. Parischus in dem Bande der Schulreden der Sangerh. Schule von 1732—1765 n der Ultichsbedieches auter A, 61, fol. 38 (1788). Die Inscriptist ist abgedruck Sangerh. Zeitung 1905, Ar. 36. 4) Zeitung der Deufmalpsiege 1903, S. 31.

sind. Die kleine Figur des Donators, eines Augustinereremiten, kniet au Kreuzessuße.

Das Kloster war neben bem St. Antonius auch der Jungstau Mars und allen Heiligen geweiht. Es führte 2 Siegel, ein Prioratsund ein Konventssiegel, von denen nur das erstere auf einer Originalquittung von 15251) erhalten ist. Dasselbe ist paradolisch und zeine eine rechts und links von Säulen getragene, oben verzierte Empore, welche in der Mitte durch einen Spizbogen abgeschlossen ist. Die unter dem Spizbogen knieende, den Kopf nach oben richtende geistl. Person stellt wahrscheinischen heil. Augustin dar. Die Umschrift in gotischen Minuskeln (also nach 1350) lautet: Sigillym priorat, sangerhus, ordinis S. augustini. Die Konventsssiegel ist uns nur aus einer Beschreibung des Dr. Ist Fried. Hossmann um 1750 (im Staatsarch, zu Weimar Kaps. 71) besamt geworden: Darnach zeigt es den heil. Michael, der mit dem Drachen streint, daneben den Mond und einige Sterne. Die Umschrift lautet: S. convents Fratrum Heremitarum Ordinis Sancti Augustini zu Sangerhusen.

## Das Eistercienser-Nonnenkloster zu St. Ulrich.

Stifter und Stiftungszeit biefes mit ber Rirche St. Ulrich verbundenn Nonnenklofters maren ichon im 16, Sahrh, unbefannt, weshalb viel über bie Bründung gefabelt worben ift. So fcbreibt Spangenberg in feiner Sangent Chronif von 1555: "1265 hat Markgraf Heinr. beneben feinem Sohne Markgrafen Dietr. gewilligt, daß ein Jungfrauen-Rlofter in die Pfarre p St. Ulrich gelegt murbe; bas ging nun alfo zu: Es mar ein Jung frauen: Rlofter zu St. Ratharine im Helmstal, bas mar gar wift geworben und verarmt (burch Rrieg ober bofe Leute). Etliche wollen, et it bas Rlofter so gar ausgestorben, bag nicht mehr benn allein 2 Jungfmur barinnen geblieben. Diefelben haben bie Markgrafen burch Rachlaffung bei Bischofs zu Halberstadt gen St. Ulrich zu S. transferiert und ihnen eilich mehr zugethan und allba ein Rlofter Ciftercienfer-Ordens zu bauen angejangen. auch in furgem vollenbet. Und haben alsbalb bie herren von Raltenborn vom Bifchof zu S. bas Helmstal an fich gebracht etc. Da nun das neue Jungfrauen-Rlofter zu St. Ulrich gestiftet warb, nahmen bie herren DE Reinhardsbrunn alle Binfen und Ginkommen auf, fo bie Rirche fur bei Rlosters Stiftung gehabt und speisten die Jungfrauen burch eine Scheibe int Rlofter hinein; weil aber foldes gering und unfauber zuging, haben bie Jungfrauen burch Klage und Bitte endlich foviel erhalten, bag man eine jeglichen ihrer Bahl gegeben hat, barauf fie fich haben behelfen und fich folde nach ihrem Gefallen felbst zurichten mogen bis auf die Reformation. Gliche

<sup>1)</sup> Stadtarch. Loc. II, 48, Rr. 18. 2) v. Lebebur, Korrespondenzblatt, XIV, 66. 3cb schrift bes Bereins zu Jena, VIII, 149. Fig, Der fachf. Kirchenftaat, III, 192.

Ehroniken halten, daß die Jungfrauen St. Ulrichsklofter erftlich hernach Anno 1275 bezogen haben." Diefen Irrtum Spangenberge haben alle iolgenden Chronisten ber Stadt aufgenommen. Merian fagt in seiner Topogr. Saxon, infer. von 1650: "Gine gefchriebene Chronit melbet, bag 1275 ein Bungfrauen-Rlofter zu S. erbaut worben." Sam. Müller nimmt S. 32 als Brundungsjahr 1205 an; ihm folgt v. Sydow in Thur. u. Harz II, 284. D. Lebebur fagt im Rlofterverzeichnis Rorrespondenzblatt 1866, Rr. 9, S. 66: .S. hat ein vor 1271 gegrundetes, am 25. Jan. 1286 von bem Markgrafen Fried. Tutta bestätigtes, der heil. Ratharina gewidmetes Cistercienser=Nonnen= Moster." Fix, ber fachs. Kirchenstaat vor ber Reformat., III, S. 192 nennt anter ben 24 Nonnenklöstern Cistercienserorbens auch bas zu S.: "Dieses porm. Ronnenklofter zu St. Ulrich ift 1079 fundiert und 1359 reichlich botiert vorden." Er stütt sich babei auf Müllers Chronit, Schöttgens biplom. Nach= lefe Teil II, S. 259, Kreysigs Diplomator. II, S. 779 und auf Rändlers Princ, in Sangerhus, clement., Leipzig 1735, 40, S. 12. Derfelbe Strtum ft aufgenommen von Dr. hermann in f. Berzeichn, ber thur. Rlöfter (Reitschr. des Bereins f. thur. Gefch. 1871, 1. Seft, S. 149); ferner von Dr. Jacobs in f. Gefch, ber preuß. Proving Sachsen 1884, S. 96. Kändler hat in Memorab, Sangerhus. S. 46-110 auch bem Nonnenkloster einen Abschnitt zewidmet; boch ist ihm hinfictlich ber Grundung nur bas bekannt, mas Spangenberg und Müller angeben. Die bei Schöttgen u. Rrepfig abgebruckten Raltenborner Urtunden maren ihm unbefannt. Er fagt: "Wann biefes Rlofter eigentlich gestiftet und von wem, ift so eigentlich nicht auszumachen. Birnaifche Mond, gibt zwar bas Jahr 1175 an vid. Schöttgens biplom. Rachlese II, 259, aber ohne Grund, und mag berfelbe vielleicht 1275 gemeint jaben. In Müllers Chronit Rap. X fteht bas Jahr 1205, Beil aber Henricus illustris, ben Müller für ben Stifter halt, erft 1218 geboren ift, o mag es wohl ein Drudfehler sein und 1265 heißen follen. Der Autor Histor, de Landgrav, apud Eccard, Histor, Genealog, p. 439 bringt as Jahr 1275 jum Borfchein; allein biefes tann beswegen nicht ftattfinden, veil von 1271 icon Urfunden vorhanden find, fo biefes Rlofter betreffen; vie sicherfte und mahricheinlichste Meinung ift, bag burch Markgraf Beinr. ies Erl. und beffen Sohnes Dietrichs, Markgrafens von Landsbergs, Ronzession vieses Rloster um 1265 errichtet worben." Im übrigen nimmt er wie Spangenberg an, bag bas Rlofter aus bem Helmstale nach ber Stabt verlegt Retter gibt in f. thur. Chronit S. 446 1276 als Grundungsjahr an. In biefem Jahre tamen nach ihm bie Rlofterjungfrauen ju G. in bie Bfarrirche St. Ulrich, "und wird ba ein Rlofter gemacht und gebaut, also fie noch mf biefen heutigen Tag besiten und mit ber Bfarre bafelbft inne haben". -Die Rarte von Ruhn-Podewelz vom Rreise S. von 1834 bezeichnet bie Ruine im Selmstale als ein ebem. Rlofter, Brof. Dr. Größler auf einer hift. Rarte ber beiben Mansfelber Rreife als Rlaufe; Rarl Deper hat ie auf ber bift. Rarte ber Besitzungen bes Saufes Stolberg nicht angegeben,

wohl aber auf seiner Handkarte bes Kreises S. und auf seiner Schulwentarte. Altere Karten, wie die von Thilemann Stella Mansseldiæ Comitaus von 1572, sowie die von 1650 und die der östl. Amter des thür. Kreise, auch mehrere andere über die Landgrafschaft Thüringen und über Sachin geben die Kirche im Helmstal nicht an. Lessing in s. Denkwürdigkeiten S. Wieht mit Recht die Richtigkeit der Darstellung Spangenbergs in Zweisel Dr. Jul. Schmidt in s. Kunst- und Baudenkmälern des Kreises S. sieht we Ruine mit Recht als ehem. Kirche an.

Worauf grundet fich nun die falfche Annahme, bag im Selmstel ein Rlofter gewesen, bas später nach ber Stadt verlegt fei? Ginzig mi allein auf die Urkunde von 1220. Nach berfelben batte bas Rlofter Ralim born vor 1220 baselbst einen Hof (Borwerk), wenn biefer nicht etwa ben Landgrafen war. In biefer Konfirmationsurfunde von 1220 fest ber Bifchei von Halberstadt fest, daß ber Geiftliche dafelbst ben Ramen eines Briors, also einen Titel führen soll, ben nur die Rlostervorsteher trugen. Der Bijder fpricht ferner die Hoffnung aus, bag, wenn ber Ort, ber fich wegen feiner angenehmen und einfamen Lage zur Gottesverehrung ganz besonders eigene, met Einkommen hatte und mehr Berfonen unterkommen konnten, auch bie Berfonen vermehrt (natürlich mit Monchen) und ber Prior in einen Propft ver wandelt werden follte. Bare biefer Fall eingetreten, fo mare bie Rixche bam wirklich ein Kloster (Klause) geworben. Dieser Fall ift nicht eingetreten. In Selmstale ift nie ein Rlofter gewesen, am allerwenigften et Ronnentlofter; von hier find nie Ronnen nach S. transferiert. Bon einer "Rloftermuble" und einer "Rlofterwirtschaft", womit man bie babei gelegen Mühle (bie Tal- ober Bettelmühle) und bas Gut meint, tann natürlich fein Rebe fein. Das Nonnenklofter in S. hat foon lange vor ber Grundung ba Rirche im helmstale in Verbindung mit ber Rirche St. Ulrich bestanden. Die Kirche im Helmstale ift erft 1220 gegründet und in bie Ehre ber Jungfres Maria geweiht; die neue Anlage wird novella ecclesia genannt und wa eine Filialfirche von Raltenborn; die Hoffnung, daß ein Tochterflofter baraus werben follte, hat sich nicht erfüllt, benn alle Urkunden fprechen nur von einer Rirche im Helmstale: 1280 qui (Priefter) nunc in dicta ecclesia et Prior; 1319 ecclesia in Helmesthal; 1358 Berr Ulrich, herrn Runnemundet Ralen Bruber, ber ba Pfarrer ift in bem Helmestalle; 1863 ad capellan sancte Catharinæ in Helmesthal; 1365 Albrecht, Priester im Selmethel: 1414 Priester sanctæ Katharinæ in bem Helmstail; 1486 ecclesiæ bezz Catharinæ virginis et Martiris in Helmestall, 1440 Rerche St. Ratharia Ursprünglich war es eine Marienkirche, aber schon 1819 war bie beil. Ratherine Schutpatronin. — Es bleibt nun noch übrig, zu wiberlegen, bag bas Ronner flofter gu G. nicht in ben von ben alteren Schriftftellern angegebenen Jahren 1275, 1205 (1265), 1175 und 1079 gegründet ift. Lettere beiben Jahlen kommen ber Beit ber Grundung am nächsten; vielleicht wird es aber 1075 noch nicht bestanben haben. Das Ronnentlofter gu St. Ulrich finden wir

um erstenmal ermähnt 1122: In ber Bestätigungeurfunde von Raltenborn on 1122 wird als Zeuge genannt "Theodoricus, Praepositus Christi virginum in Sangerhausen".1) Da in S. niesals ein 2. Jungfrauen-Rlofter bestanden bat, fo ift ohne Zweifel bas ju 5t. Ulrich gemeint. Der erfte, welcher barauf hingewiesen, bag bas Rlofter richt erst 1265 gegründet sein kann, da es 1122 schon genannt wird, ist leffing in f. Dentwürdigkeiten S. 50.2) Bann wird aber bas Rlofter egründet fein? Bahrend man die Gründung des Klosters in eine viel u spate Reit sett, nimmt man ben Bau ber Ulrichskirche zu fruh an. demöhnlich seht man die Erbauung ber letteren ins Jahr 1079 ober 1075 1083). Rimmt man an, bag bas jetige Rirchengebaube 1122 noch nicht ertig war, so muß das Rloster schon ber alteren Rirche angehört haben, die 110 von Ludwig II. dem Rloster Reinhardsbrunn geschenkt murbe. boch 1110 von einem Kloster noch nicht die Rebe ift, so kann man baraus hließen, daß diefes erft turz nach 1110 von bem Rlofter Reinhardsbrunn egründet sein wird. Dafür spricht auch Spangenbergs Erzählung, daß bie Konche zu R. die Nonnen anfangs mit bem Lebensunterhalt verforgt und rft später ihnen ein Jahrgelb ausgesett. Die Annahme, daß das Ulrichslofter vom helmstale nach S. verlegt fei, hat auch bie fälfdliche Beilegung er heil. Ratharine als Schutpatronin bes Rlofters herbeigeführt. Es hat ber nie einen anderen Schupheiligen als ben beil. Ulrich geführt. Unrichtig d daher auch Lessings Annahme, daß das Kloster der Maria geweiht sei. ländler fagt barüber: "Db foldes biefen Ramen von ber babei gelegenen it. Ulrichstirche ober vom Patrono, weil es vielleicht in die Shre bes beil, Urichs gewihmet gewesen, erhalten habe, habe ich nicht ausfindig machen innen." Mit Unrecht fagt er weiter: "Überhaupt find wenig Rachrichten on solchem Rloster vorhanden, da es boch von großer importanz gewesen, oran vielleicht bie unruhigen Bauern im 16. Seculo Urfache gewesen sind, elche gewohnt waren, bei Berftorung ber Rlofter 1525 bie Rlofter-Briefhaften und alle Rachrichten ju gerftreuen und ju vermuften, ober vielleicht aben bie Reinharbsbrunner Monche, unter welchen biefes Rlofter geftanben, iffen Brieficaften an fich gezogen." - Bon ben Siegeln bes Rloftere finb ur 3 auf uns gekommen, bas eine als Abschrift ber Umschrift; bas 2. als it erhaltenes Siegel ber Abtissin und Priorin an ber Urfunde ber Margate v. Morungen von 1400, in beiben einen Beiligen mit bem Bifchofsftabe irftellend;3) bas 3. als fehr undeutliches Originalfiegel.4) Ranbler beschreibt is Siegel ber Abtissin, bas an einer Urfunde von 1504 um 1750 noch ng, baß es einen Beiligen mit einem Bifchofsstabe mit ber Umschrift: S. BBATISSE SCI. MONIALIVM IN SANGERHVS. bargestellt. Ein

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Kreyfig, Diplom. et script. hist. German., II, 694. 2) Merkwürdigerseife kannte Lessing die Kaltenborner Urkunden nicht aus Schöttgen u. Kreysig, sondern ihm g 1860 das Kaltenborner Kopialbuch des Priors Joh. Esocis von 1536 mit 320 Urkunden r. (Rach dem allgemeinen Anzeiger der Grafschaft Mansseld im Okt. 1860.) 3) Staatssitv zu Magdeburg: Sangerhausen B, Rr. 4. 4) Stadtarch. Loc. II, Rr. 48a.

Quittungsbrief ber Abtiffin Anna von Hadeborn von 1505 zeigt ben Beiligen febr undeutlich, die Umschrift ift nicht mehr zu lefen.

Das Rlofter ift von jeber ber Jurisbiktion ber Abtei Reinharbsbrunn unterworfen gewesen. Randler fagt: "Das mertwürdigfte ift, daß biefes bem Rlofter R. unterwürfig gemacht worben, wie benn auch die plebani und Pfarrherren an der Ulrichskirche, so geistlich Orbensbrüder aus bem Reinhardsbrunner Rlofter maren, jedesmal auch Probie von unferm Klofter gewesen." Da Spangenberg als Grundungsjahr bet Jahr 1265 annimmt, fo ift nach feiner Meinung basselbe erft 1265 an A gekommen. Er fagt: "Dieweil bas Rlofter R. bie Jurisbiktion über bie Pfarrfirche zu St. Ulrich 155 Jahr gehabt (von 1110-1265), hat ihn Bifchof Bollradt biefelbe auch über bas neue Rlofter übergeben, und ift alle bie Pfarre St. Ulrich burch geiftl. Perfonen aus bem Klofter R., wie junt auch geschehen, bis auf bas Jahr 1503 verfeben worben, aber juon, ebe die Pfarre bem Rlofter R. ift einverleibt worben, hat man biefelbe burd weltl. Priefter verforgt." Spangenberg bat Recht, wenn er fagt, baf bes Rloster bis 1503 ber Abtei R. unterstellt war. Gin Dokument hat sich jebes über biefe Tatsache nicht auffinden laffen; doch befagt bies folgende Urfunde, aus ber wir feben, bag am 7. Febr. 1508 bas Rlofter icon von R. de genommen war, mahrend es nach ber Urfunde vom 15. Nov. 1501 noch de ju gehörte. Am 7. Febr. 1503 murbe auf Befehl bes Rard. und Legain Raimund, bes Herzogs Ernft von Sachfen und gleichzeitigen Erzbischofs # Magbeburg und Abministrators bes Stifts Balberstadt, sowie bes Berget Georg burch bie gur Reformation bes Jungfrauenflofters gu G. verorbneten unt in S. erfchienenen Rommiffarien, nämlich bie Abte ber Rlofter Berga (Ragbet.) und Olberfleben (Olbisleben), zwischen ben Abten von Berga und Olbisleben, M. And. Schill, Pfarrer an St. Jat., und bem Amtmann Balth. Burn an einem und ben Abten ju Reinhardsbrunn und bes Beterstlofters ju Erfut am anberen Teile folgenber Bertrag gefchloffen: Rachbem ber Abt Joh u R., Mainzer Bistums, und feine Borfahren bas Jungfrauentlofter ju S. famt ber Bfarrfirche St. Ulrich, bem Rlofter R. p. gestanden und lange Zeit visitiert und burch feine herren und Brüber regien und bagu bie Obrigfeit gehabt und jungft bemeltes Jungfrauentlofter bet Beiftlichkeit halben aus weiter Entlegung gefallen und baburch ber Reformation halber grrtum und Spanne (fpenn) gwifden ben von obigen Fürsten verordneten Kommiffarien an einem und bem Ibe von R. am anderen Teile erwachsen, so ist folgendes verwilligt worben: Du Abte ber Rlöfter Berga und Olbisleben follen neben bem Abte ju R. 🐱 Jungfrauenklofter reformieren. Der Abt von R. foll alle Binfen, Ader u. Büter, jum Klofter, jur Propftei und Pfarrfirche geborig, wie fie feine Bride bisher unter ben Banben gehabt, ben Jungfrauen ganglich folgen laffen auch jedesmal einen Bropft, den die verordneten Bisitatoren, die Abtissin, & Amtmann und Rat ermählen und bem Abte angeben, ohne alle Beigerung @ tehmen. Die Brüber Ridel Engel und herm. himmelmann follen in ber Bropftei bleiben, bem Propfte mit Meffehalten und anderen geiftl. Gefchäften iemartia fein, bafür ihre Nabrung erhalten; wenn fie jedoch bem Bropfte Befdwerbe verutfachen, follen fie nach bem Rlofter R. jurud gefenbet werben. Der Abt, feine Mitbruber und Begleitung follen jeber Beit in ber Propftei jerberge mit ziemlicher Ausrichtung haben. Der Propft und bie Rlofterungfrauen follen jährl. bem Abte 1 Fuber Sangerh. Bier bei eigener Fuhre mb 12 Shillinge auf Mart. ober Beihnachten geben und ihn gur Rechnung orbern. Sollte aber bie Reformation fallen, fo follen Rlofter, Rirche und Buter bem Abte wieder heimfallen.1) Diefes Dokument war jedoch bis 1513 licht zur Ausfertigung (Berfiegelung) gelangt. Erft am 3. Sept. 1513 wurde Als Grund wird 1513 angegeben, bag es bem Junger Bertrag perfekt. rauenklofter ju schwer gefallen, 1 Fuber Bier und 12 Schill. nach R. ju eben, was ihnen 1513 gegen Lieferung von 6 Pfb. Bachs in den hof des teinh. Rlofters zu Gotha erlaffen murbe. Den Brief von 1518 befiegeln dropft Konr. Schreiber, Amtmann Herm. Bod und ber Rat zu S.2) Lessing 5. 51 kennt das Rahr nicht, in welchem das Ulrichskloster von R. an Kalten= orn gekommen ift. Er fagt: "Später (nach 1462) war es unter Raltenborn ekommen." Der jedesmal. Propft mußte nun feit 1503 (1513) bem Archibiakon u R. prafentiert und von ihm bestätigt werben, wofür er 1 gaß Sangerh. Bier Als 1529 die Abtissin Anna von Sadeborn Balt. Anochenhauer gum dropfte mablte, ohne ihn bem Archibiaton gu R. gu prafentieren, verweigerte iefer anfangs bie Bestätigung.3) Noch 1534 machte bas Kloster R. gewisse Insprüche. Die Pfarre zu Rieselhausen war nämlich 1584 burch ben Tob es Pfarrers Rif. Rotenborf erlebigt. Das Rlofter zu R. pratenbierte bie lefetung biefer Stelle, und fo entftand ein Streit um die Rollatur. intmann fragte baber beim Herzog Georg an, ob er bie Pfarre befeten olle, da der Rat und die Äbtissin dem Kloster R. alle Gerechtigkeit vorlängst bgefauft hatten.

Wie aus dem Vertrage von 1503 (1513) hervorgeht, war die Kirche St. lrich dem Kloster R. unterstellt, wie es nach der Urkunde von 1110 auch icht anders sein konnte. Müller führt dagegen irrtümlich an, daß dem lrichskloster auch das Pfarrlehn zu St. Ulrich zugestanden, weshalb die domina einen Propst, der die Pfarre versorgt, samt 2 Kaplanen mit Lohn nd Kost die 1539 zu versorgen gehabt hätte. Dies gilt jedoch nur seit 1503, achdem das Kloster unter Kaltenborn gekommen war. Sanz richtig sagt ändler: "Da das Kloster unter dem Kloster R. gestanden und aus selbigen ie Pröpste und Pfarrherren genommen, so ist kein Zweisel, das Kloster R. erde das Pfarrlehn selbst ererziert haben." Er weist auf den Stiftungsbrief r Vikarie St. Anna zu St. Ulrich von 1501 hin, in welchem der Abt von

<sup>1)</sup> Original im Staatsarch. zu Magbeb. Sangerhausen 4. Urkunbenbuch bes Klosters ergen G. 438. 3) Urkunbenbuch zu Rubolstabt IV, 813—320. Harzschrift VIII, 242, XII, d. Original im Stabtarch. zu S. 20c. II, Nr. 243. 3) Schötigen u. Krensig II, 811.

R. bazu feine Einwilligung gegeben. Wenn nun auch bas Patronat über be Ulrichsfirche nie bem Ulrichsflofter jugeftanben hat, fo war boch bie Jatobifirche bemfelben 139 Nahre unterftellt. 1271 fchentte ber Markaraf Dietr. von Landsberg bem Nonnenkloster zu S. (Monasterio Sanctimonialium Cisterciensis Ordinis situm in Civitate nostra Sangerhusent but Buttonats recht ber Jakobikirche. 1) 1271 bestätigte ber Bischof Bolkrabt von Salberftadt biefe Schenkung; 1271 gab ber Landgraf Albr. von Thar, feiner Einwilligung 1286 bestätigte Markgraf Frieb. bem Rloster feines Baters Schenkung von 1271.2) Merkmürdig ift, daß Müller ohne Grund biefe Urbende Landgraf Fried. mit ber gebiffenen Bange zuschreibt. 1286 foll nach Spangenberg auch Bischof heinr, von Merseburg biefe handlung tonfirmiert haben, besgleichen ber Abt Marquardt von Reinhardsbrunn. Doch zweiselt er an ber Richtigkeit folder Dokumente, weil in biefer Beit tein Bifchof bes Ramens in Merfeburg gewesen sei. (Bischof Heinrich H. von 1275—1298.) Da Bestätigungsbrief ift nicht erhalten. 1295 bestätigte ber Bapft Bonifating VIII. bem Konvente zu St. Ulrich bas Batronatsreckt über die Rakobikirche.3) An 18. Jan. 1324 genehmigte Raiser Lub. die Inforporation des Jus patronatus ber Jakobikirche an das Ulrichskoster (abatisse et conventus monasterii in S.), bas feine Schwester, die Markgräffin Agnes von Brandenburg, biefen Kloster geschenkt.4) Die Markaräfin Nanes übereignete hierauf am 31. Mai 1324 dasselbe dem Kloster.5) Unterm Datum Sangerhausen 21. Aug. 1324 schenkte ber Herzog Magnus mit Zustimmung feiner Gemahlin Sophie 🜬 Patronatsrecht der Jakobikirche an das Ronnenkloster.6) Am 23. Aug. 1824 übergab bie verwitwete **Rarkgräfin Agnes von Brandenburg das Patron**t an bas Rlofter und erneuerte alle Gnaben, Freiheiten und Schenkungen, bie ihr Gemahl und bessen Borgänger ber Stadt gewährt hatten.") 1335 🌬 stätigte ber Bischof Albert von Halberstadt dem Propste, der Abtissin und den Nonnen zu St. Ulrich die Schenkung der Markgräfin Agnes, übergab ihme und der Kirche St. Ulrich, que cur. monasterio in Reinesdorn subjecta esse dinoscitur, die Jakobikirche.8) An der Richtigkeit der Urkunden über bie Bestätigung bes Batronatsrechtes an bas Ulrichskloster bat man mit Unrecht gezweifelt. Spangenberg sagt: "Hie kann ich auch nicht verhalten mein Meinung vom obgeb. Begabungen an das Klofter St. Ulrich, daß ich dieselber Briefe bavon alle suspect (?) und verbacht habe, sie seien irgend von einen Pabst ober Reinhardbrunnischen und boch ungeschicktem Mönche erbichtet, ben

<sup>1)</sup> Thuringia sacra 117. Joh. Fried. Schannat in Vindimiis Litteror. Collect. 123, welcher nach Känbler dies Dokument zuerst ans Licht gezogen hat. Spangusch Sangerh. Shron. 827. 2) Wilke, vita Ticemanni, 49. Rubolst. Urtundenbuch I, 18. Dei Original hat nach Kändler Kentzel, ber auch das Siegel beschrieben, zuerst unter den Kindardsbr. Briefen gesehen (Spangend. Sangerh. Chronit). 3) Rubolst. Urtundenbuch I, 27. Schmidt, päpstl. Urtunden u. Reg., 18. 4, 4. 4) Rubolst. Urtundenbuch I, 45. 3) Deiselft. I. Lechundenbuch I, 45. 3) Deiselft. I. Lechundenbuch I, 45. 3) Deiselft I, 49. Kändler, der das Dokument von Kreysig erhalten haben will, gibt die Zahrtenksälsschaft mit 1838 an. 6) Rubolst. Urtundenbuch I, 65. 7) Daselbst. 37. Spangendig mennt die Martgräfin Agnes sälschich des Magnus Mutter, während es seine Schwiger mutter war. 8) Rubolst. Urtundenbuch I, 69. Alos gibt in s. Anszeichnungen Allschie

Rlofter zum besten, beun fie boch foger keine Art haben und bazu fo unpereumet Ding in Jahreszahlen und Ramen einführen, bas nicht auf eininder geht, sondern oft gang unbeweislich ift, barum ich auch viel aus benelben als ungewiß habe fahren laffen." Der Abvokat Rloß in S. († 1828) seint in feinen Aufzeichnungen, daß bie Ronnen, da sie sich das Batronats= echt über biefe Rirche fo vielfältig hatten bestätigen laffen, nie in ben Befit esfelben gefommen feien. Er findet die Schuld barin, daß bas Rlofter 5t. Ulrich mit dem Kloster Reinhardsbrunn in genauer Berbindung gestanden, ie Jakobikirche aber zur Diözefe Halberstadt gehört und der Bischof ihnen uf keine Beife favorifiert batte. Für bie tatfächliche Ausübung ber Lehn ber die Jakobikirche seitens des Nonnenklosters spricht die Berzichtleistungsrtunde. 1410 nämlich gibt das Rlofter das Pfarrlehn an St. Jakobi in ie Sanbe bes Landesherrn zurud. Unterm Datum Sangerhaufen am Monig nach Margarethe 1410 bekennt ber Landgraf Fried. von Thur. b. 3 .: Als uns die Innigen in Gott die Sptischen und Samunge des Klosters zu it. Ulrich unfere lieben Andachtigen, foldhe Lehn, als fie an St. atobi=Bfarrfirche bafelbst von Alter von unfern Itern und Borfahren herbracht und gehabt haben, anglich gegeben und fich verzogen haben, bag wir ihnen igegen folde Gnabe getan, unfer Altwäter, uns und aller Gläubigen Seelen : Trofte, bie Lehn, wann sie bie pon uns wieber eischen, ohne allen Eintrag, als sie die vor gehabt haben, wieder ntworten und ihnen geben und auch als bide (fehr) bas kommt, nnen bas, als wir bie Lehn an ber gen. Pfarre haben, die Pfarre, wenn fie dig wird, wie bas tame, einen, für ben fie bitten werben, und eine redliche iftliche Person ift, leihen wollen."1) Es ift nicht bekannt, bag bas Rlofter 8 Batronaterecht wieber zurudgeforbert hatte, wohl aber ift nachzumeifen. f bie Ronnen von bem Refervatrechte, bie Beiftlichen ju mablen, Gebrauch macht haben. Rurg vor ber Reformation erfahren wir einen folchen Fall. 23 fdreibt ber Bergog Beorg an bie Abtiffin bes Jungfrauenklofters: "Als : und ito gefchrieben und angezeigt, wie lauts aufgerichteten Bertragen bie arre St. Jatobi, welche euerm Rlofter inforporiert, euch wieberum folle zestellt werben, mit bemütiger Bitte, weil ber Pfarrer verftorben, ber euch iche Benfion mare fculbig blieben, bag wir euch bie Pfarre ju verforgen eberum zustellen wollten. hierum wir geneigt find, wo ihr uns einen chicften tanglichen Mann ju einem Bfarrer auf berührte Bfarre nennen b angeben werbet, daß mir ben, fo ihr ihn also befindet, zu einem Bfarrr bewilligen und prafentieren wollen." Die Abtiffin prafentierte barauf 1 Bfarrer Joh. Bagner. Unterbeffen bat ber Rat nach bem Schreiben ber ine Georgs vom 1. Juli 1528 um die Beftätigung bes M. Ulrich Grempler, elden wir nach Gelegenheit feines Grabs tauglicher und gefchickter achten,

<sup>1)</sup> Rubolft. Urtunbenbuch 1, 415.

benn einen, bem bas gemeine Bolt entgegen und zu einem Pfarrer nicht geme haben will, baraus benn auch mancherlei Argernis entstehen möchte." Eu versprachen, bei ihrem Bater um bie Beftätigung Gremplers nachgusuchen. Die Abtiffin teilte barauf mit, "bag ber Magifter fie um bie Bfarre nicht bitten, fonbern allein berhalben haben wollen, bag ihn ber Rat verbeten und bie Gemeine gewollt, bazu auch geweigert bie jährliche Benfion, so fie bisber von ber Pfarre gehabt, welches unferm lieben herrn und Bater und uns gar nicht murbe gefallen"; fie zeigte auch an, bag ber Dagifter ber neuen verführerischen Lehre anhängig fei. Der Amtmann erhielt baber am 7. 3ml ben Befehl, sich barnach zu erkundigen und wenn es sich also verhielte, ben herrn Johann mitzuteilen, "bag er fich wieberum allher verfüge; foll ihn bie Pfarre auf ber Abtissin Angeben gelieben werben". Unterbeffen batte ber Rat nach Dresben geschrieben, "baß bie Abtissin von Magistro Ul. Grempler um die Belehnung der Pfarre fleißig wolle angesucht und gebeten fein, bas er ju tun nicht gemeint". Der Rat meinte baber, "baß fie mehr zeitlich Chre und Eigennut, benn ber Seelen Beil fucht". Die Sohne Joh. und Fried. befcheiben jeboch ben Rat am 11. Juli babin, baß fie nicht ander ermeffen, "wann bag ihr euch einen Pfarrherrn ohne alle Mittel zu nominieren, bagu ihr boch nie eine Gerechtigkeit gehabt". "Beil uns benn, euch folde einzuräumen, in teiner Beife gebühren will, und ber Abtiffin und ihren Borfahren bisher alleweg zugestanden hat, einen Pfarrer zu nominieren, wiffer wir sie und ihr Rlofter bes ito auch nicht zu entschen." Sie begehrten baber, "bag ihr euch in biefe Sache weiter nicht einlaßt und mit bem Pfarrer, ber von ber Abtissin nominiert und von uns prafentiert wird, in Friede ficht und ihn für euern Pfarrer haltet."1)

An ben Schickfalen der Stadt hat auch das Rloster Anteil gehabt. As 1389 zu S. ein großes Feuer entstand und beinahe die ganze Stadt in Nick gelegt wurde, brannte das Ulrichskloster "rein weg" (Spangenberg). Das Müller das Jahr 1309 angibt, ist wohl nur ein Drucksehler. Das Rlosin wurde wieder aufgebaut, die z. T. noch heute stehenden Reste von den Gebäuden rühren aus dieser Zeit her. Als kurz vor Ostern 1431 die Stadt saft gänzlich niederbrannte, blieb das Rloster verschont. Aus Dankbarktsstifteten die Jungfrauen, "da die Stadt S. brannte", in der Marienkrucke pelend bei Nordhausen eine ewige Lampe "und baten die Mutter Gottes, der sie behüte ihr Kloster vor dem Feuer". Bergl. S. 309—311.

1392 hatten Kurt von Rottleben, Bernd und Hans von Schwende und Burghard von Bennungen einen Altar im Kloster gestistet. Am Jakobitspe 1392 bekennen das Kloster Reinhardsbrunn, der Propst Herm., die Abtisch Marg. und die Priorin Wehe zu S., "daß wir wollen ewiglich unserer geistl. Personen eine schicken und unterhalten zu S., den Altar zu belesen, den der gestrenge Er Curd v. Rottleben, Berlt und Hans vom Swende sel., den Gon

<sup>1)</sup> Harggeitschrift XXIV, 457-460.

nabe, und Burgh. v. Bennungen ihr Obermann und seine Erben zu ber echten Hand in unserm Gotteshause zu Shren der Maria und St. Georg emacht und mit 18 Markisch. Korngülde gewihmet haben. 11 1415 erteilte er Bischof Herm. von Berseba allen, die im Ulrichskloster 1—3 Ave Maria agen, auf dem Kirchhofe für die Toten beten, Kranke besuchen und andere eistliche Bohltaten üben, 40 Tage Ablaß mit einer Faste. 2)

Ranbler rühmt bie große Importang bes Rlosters; an anderer Stelle ebet er von bem "ftarken Bermögen, baß fich bie Zinfen bes Klofters auf ieles belaufen haben". Bor 1539 läßt sich folgender Besit nachweifen: Bor 391 befaß es 1 Krautgarten im Altenborfe. Der Landgraf Balth. bekennt nterm Datum Sangerh. 6. Sept. 1391 gegen die Abtissin und das Kloster, aß er ihnen gegeben habe 2 Pfb. Pf., bavon 24 Schillinge gelegen find zu Brobestlengeuelb und 16 "an Hanses Tuselmanns Hutten unber em Ryfchenberge", alles ju Biebererftattung für einen Krautgarten in bem lltenborfe, "ben fie uns bafur gegeben und ber fürbermehr ju unferm Schloffe ehoren foll, barum bag fie Gott fleißig bitten follen für unfere Eltern und rben." Am 9. Sept. 1391 bekennt Marg. v. Morungen, von Gottes Gnaben lbtiffin, und Dete (Mechthilbe) Dinggrafin, Priorin, und bie gange Samming bes Gotteshaufes St. Ulrich, baß sie mit dem Landgrafen Balth. überin getommen find wegen eines "crutgarten gelegen vezwendig ber ftab S. in em Albenborfe, von Alber genannt bes Marggrauen crutgarten", ber ihnen iegen bes von Frau Agnes, etwan Markgräfin zu Brandenburg und Landserg, an fie gekommenen hofes und Gartens biefe Gelbzinfen gegeben.3) Rach em Erbbuche von 1513 gehörte ber Rrautgarten zum Schlosse. Bergl. altes ichloß. Als ber Priefter Ronr. Rirchhof und fein Bruder Mich., Burger ju G., 444 für 50 Mark lotiges Silber 24 fl. jährl. Zinsen an ben Gütern bes Lofters Reinhardsbrunn zu Rulenhaufen bei Greugen tauften, murden beibe it 12 fl. Zinsen an die Propstei ju St. Ulrich gewiesen. An Lehn von aufern in S. befaß bas Kloster nachweislich folgende: 1408 bestätigte ie Abtiffin Marg. v. Morungen, daß Tele Muren für 10 Schod Rreuzcofcen (à 55 1 fl.) 1 Sch. Gr. Zins "an ihrem febilhuse und hofe in bes robistisgaffe" ben bescheibenen Anechten Gebr. Sans u. Rlaus, gen. die Bloche, nd zu getreuer Sand und Vormunbichaft Ronr. Duberftabt, Burger ju G., nd feiner Frau Rath. verkauft bat.4) 1474 genehmigte die Abtissin Detho iöride, daß Ridel Strumpf und seine Frau Elyan für 5 fl. an ihrem Hause nd Hofe im Neuendorfe auf bem Steinwege 1/2 fl. jährl. Bieberkaufszins ertauften.5) 1475 tonfentierte ber Propft hartung Bothe ben Wiebertauf s Burgers hans Glumann und feiner Frau Anna an ihrem "Saufe und ofe in ber Probstgaffe nächst ber Schäferei".6) Rach ben Erbbuchern von 513 und 1535 hatte bie Abtiffin bie Lehn an Rudolf Edarbte Saufe, an

<sup>1)</sup> Rub. Urkb. I, 331. 2) Dafelbst l, 470. 3) Hauptstaatsarch. zu Dresben Kop. 2, (. 145. 4) Rub. Urkb. l, 404. 5) Original im Fürstl. Archiv zu Wernigerobe Zh 92 l, r. 84. 6) Rubolst. Urkundenbuch III, 87.

bem "Garten auf bem Bulverhofe an ber engen Gaffe im Altenborie", a Rurt Bogts Stätte, an Edarb Toppels Haufe auf bem Graben, an hans Philipps Saufe in ber Dublaaffe. An Lanbe batte bas Rlofter folgende Lehn (Propft und Abtiffin belehnen und tonfentieren getreunt): 1473 tonfentierte ber Propst Joh. Brun, daß Bal. Hilbebrand und feine Frau Else fu 6 fl. 1/2 fl. jahrl. Bins an 1/2 Sufe Rylifc Landes1) (11/2 DR. im Binterfelbe im Bynlo bei And. Bolan, 11/2, Dt. bei bem Teiche gegen bem Steer zwischen Markwart und And. Polan, 3 M. im Fastenfelbe im fleinen Bynle zwischen Rlaus Roften und Rerften Silfenschwende, 2 D. im Brachfelbe bei Lachsen Kreuze bei bem Herrenlande und And. Bolan, 1 M. bei hellrend por ber Stadt) an die Vormunde bes Gotteshaufes ju St. Gangloff vertauften.2) Der Bropft hängt bas Propftetfiegel an. 1481 bestätigte ber Propi Meldior von Pferbesborf, daß ber Bürger hans Trute und fein Beit Elifabeth für 12 Schod Grofchen 1 Schod Grofchen an 3 Morgen arthaftigen Landes am Helmesbache neben ben Weiben und And. Bader an haus Stubich und hans Schrape, ben Bormunden bes neuen hofpitals auf ben Graben vor dem Jepentore gelegen und St. Gangolf genannt, verfauften. 1482 bestätigte ber Bropft Meld, von Pferdesborf ben Biebertauf bes Burger hans hirfchfelb an 1/2 hufe Riefelh. Landes, sowie an 1 Sottel von ben 3 M. im Riefelh. Felbe, 21/2 M. an 1 Sottel im Almeglebischen Felbe und stoßt auf die Gunne, 1 breit M. stoßt an den Rufurt, 2 M. an 1 Sotte in bem hougfelbe und floßt an heflers Beinberg auf die lantwere und gest auf ben Ballh. Weg, 1/2 M. in ben hofen ju Riefelh. biffeit ber numen Brude vor S., ber für 15 fl. 1 fl. Zinsen wiebertauflich vertauft.4) 1498 konsentierte ber Propst Heinr. Fischer ben Wieberkauf Mich. Brentings a 3 M. Beinwachs über bem neuen Teiche, ber für 12 fl. einen gins von 15 Schneeberger an bas Geifthospital verkaufte. 5) 1502 genehmigte bie Abtissin Dorothea Benkelstein, daß Hans Ludwig und seine Frau Anna für 21/2 fl. einen jährl. Bins von 31/2 Schneeberger an 3 D. Artlandes vorn Reuenborfe ben Altarleuten von St. Ulrich (Barthol. Rat und Stephan Schuner) verkauft haben. Die Abtissin hängt ihr Siegel an.6) 1534 verpfanden Jatob Beife und feine Frau Darg, einen Garten in ber engen Gent zwischen Barthol. Beise und Sans Berbftleb, ber ber Abtiffin zu Lehn geht') Außerbem befaß bas Rlofter bie Propftmuble, welche ihren Ramen von bem Propste und nicht, wie Menzel Harzschrift XIII meint, wie einem Besitzer bes Namens erhalten hat, indem er irrtumlich annimmt, in Propftmuble habe mit bem Propfte nicht bas Geringfte zu tun gehabt. Leffing bezeichnet fie ganz richtig als Gigentum bes Rlofters. 1478 befdwerte fic ber Abt ju Reinharbsbr. beim Rate ju G., weil ihm "unfer Propft bei en

<sup>1)</sup> Das Kylische Land ging nach dem Erbbuche von 1.585 dem Amte, dem Rate, dems von Morungen, dem Geisthospitale und den Klöstern zu Rohrbach, zu St. Ulrich, zu Kaitzborn und Roda zu Lehn.

2) Rudolft. Urkundenb. III, 67.

3) Das. III, 285.

4) Das. IV, 72.

7) Das. IV, 549.

und fein Müller Sans hoffmann" angezeigt, bag ber alte Stabtichreiber ein Behr zu bauen angefangen, welches er an die Stätte hatte bauen muffen, vo es vormals gelegen.1) Rach bem Erbbuche von 1513 besaß Heinr. Bogt 3 A. am "engen Wege, stoßen aufs Probsts von sent Ulrichs weher". 1516 var ein Streit zwischen bem Amte und Rate wegen biefer Mühle. Der Rat permeinte, ben Geschoß an ben 3 Mühlen zu haben, ben er schon 50 Jahr zebraucht hatte, ihn sich aber zur Zeit des Amtmanns v. Wurmb (um 1500) jabe nehmen laffen. Da ber Propst wegen bes Rlosters Gerechtigkeit und Berfcreibung über die Propstmuble und auch der Rat baten, den Streit zu Ende au bringen, fo verfügte ber Herzog 1516, "nachbem bie Probft = nühle bes Klosters frei eigen Gut ist, bag es auch unbeschwert rei bleibe, doch daß ein jeglicher Müller Bürger werbe und das Bürgerrecht nit 8 Zinsgr. kaufe und jährl. mit 6 Gr. verschoffe, bergleichen soll es mit er Brudenmuble, bie uns in unfer Amt aus bem Rlofter verfchrieben, als rei eigen Gut gehalten werben."2) Mit bem Bertauf ber Rloftergebaube 1544 ing auch die Propftmuhle in ben Befit bes Rates über, ber fie 1744 n Brivatleute vertaufte. 1737 wird fie noch "bie Probstei-Mühle" genannt. luch bie Brüdenmühle ftanb jum Teil bem Rlofter ju. fanbete ber Herzog Magnus jun. von Braunschweig "bie halbe Muble, bie ns von Ulrich Dinggrafe lebig geworben ist", für 30 Schock Gr. (à 10 Heller) n die Abtissin Sophie, Abelheib, Priorissa, und die ganze Sammlung bes lofters. Das Wieberlöfungsrecht behielt er fich vor.3) Die Einlöfung ft aber nie erfolgt; baber geborte bie Duble bem Rlofter bis gu iner Aufhebung. Das Erbbuch bes Amtes von 1585 fagt: "Die Muble t m. gn. Herrn aus bem Amte und bes Rlofters ju St. Irich Lehn jugleich, ihnen auch beiben ginsbar und mit ber Maftung x Schweine zugetan, benn fie gibt jährlich 3 Daftschweine und wenn 28 Amt 2 nimmt, bas Rlofter 1 und fo abwechselnb." Dem Rlofter gehörte nd bas Dorf Lengefelb, bas bavon ben Ramen Brobfilengefelb hielt, worunter man bas heutige Lengefeld versteht, jum Unterschiebe ber iben westl. davon gelegenen Dörfer Mittel- und Muserlengefelb. Das Amtsrbbuch von 1518 fagt: "Das Dorf Lengefelt ift bes Gotteshauses zu St. lrichs zu S.; bas hat Zinfe und Dienft baran, gibt m. gn. Herrn nichts, nbern f. f. G. hat bie Obrigkeit, Gebot und Berbot, Folge und alles bem gehörig." Das Erbbuch von 1585: "Das Rlofter zu St. Ulrich hat Dienft r Acterleute und handfroner, auch etlichs Bins ba. Aber m. gn. herr alle brigfeit, Gericht, Berbot, Sulfe und Folge ins Amt, muffen alle gegen S. s Gericht gehen, auf das Schloß und die Rüge einbringen. Nachdem aber B Rlofter im Dorfe einen Holzförster hat, ob nun jemand bem Rloster auf

<sup>1)</sup> Rudolft. Urkundenb. III, 195. 2) Erbbuch bes Amis S. von 1585 im Staatsarch. Magdeburg Rr. 442, fol. 50b und im Erbbuche von 1591, fol. 190b. Rändlers emorabilia Sangerh. S. 109. 3) Rudolft. Urkundenb. I, 158. Kändlers Memorabilia mgerh. S. 68—70, der sie aus einer neueren Kopte entnommen haben will.

Erforbern feinen Dienst nicht thate, Lehnrecht, Bins ober andere bes Rlofter Gerechtigkeit nicht bezahlt, bem mag bes Rlofters Solgförfter Gebot thun, aud fo es not, mit Gehorsamszwange forbern und bazu bringen, wo es ben verachtet, hat das Amt bie Obergebote, alfo auch die Bulfe über alle fremt Schuld. Und find die Einwohner bes Dorfes vermoge einer Berfdreibung und Freiheit etwan bem Kloster zu gut burch herzog Ragnus von Bramfdweig gegeben, aller Steuer, Dienft, Gebot, Boll und ber Rauchbuhner & freiet und alfo bem Amte mit nichts benn ber Gerichtsbarteit und Folge p aethan." Das Erbbuch bes Rlofters von 1547: "Die von Lengefeld fin etwan burch Herzog Magnus sen, bem Rlofter zu St. Ulrich geeignet w gegeben in allerlei Freiheiten mit Diensten, Bete, Bolle, Steuer und Raud hühner, weshalb das Dorf in alten Briefen Brobftlengefelb genannt witt, jeber er fei Adersmann ober Sinterfattler, hat bem Rlofter jahrl. 4 Tog boch bei bes Klosters Futterung und Rost zu bienen. Das Gericht sollen & suchen im Amte, sie sind auch schuldig, so oft eine neue Abtissin erwählt ut bestätigt wird, berfelben anzuloben, sich gegen sie und bas Rlofter geherian ju halten, jeber Bauersmann ift auch pflichtig, Sola gu hauen fur jebe bei 8 So. Holz zu Balpurg und Mich., jebe Hufe giebt 2 Suhner Ulrici mi jedes haus ein Faftnachtshuhn." 1527 verhandelte herm. v. Bod, Antman in S. und Sachsenburg, zwischen bem Propft und benen von Lengefeld & Dienstes halben, daß ersterer ben Männern ben Dienst jedesmal 3 Tage wir ber ansagen laffen foll, welcher alsbann feinen Dienst nicht tut, foll mit 1 % halb ins Amt und halb ins Kloster, bestraft werben. Als 1544 bas Risks bem Rate vertauft wurde, folog man die Dienfte, Binfen und Gebolg # bem Raufe aus und behielt folde bem Amte vor; baber verglich fich in Schöffer Baltin Fuchs 1544 mit ben Lengefelbern um ein gewiffes Dierk gelb; die Dienste murben zu Gelb angeschlagen.1) In bem Erbbuche m etwa 1560: "Lengefeld hat 43 beseffene Mann, mit Kolge, Steuer, Che und Erbgerichte und aller Botmäßigfeit bem Amte ohne alle Mittel guftanis bienen anders nicht, benn zu ber Jagb. Das Pfarrlebn bat m. # herr von wegen bes Klosters zu St. Ulrich zu verleihen." Unrichtig ift bie Mitteilung in ben Blattern für handel und Gewerbe # Magbeburger Zeitung 1881, Rr. 1, wonach Bropftlengefelb bem Dompt zu Merfeburg gehört haben foll.3) Das vor etwa 50 Jahren geroid Propft holy bei Lengefeld erinnert noch heute an die Propftei ju Ulrich. 1829 verkaufte ber Fiskus bas 132 M. große Bropft- und Rappbi bei Bettelrobe und Lengefeld jum Roben. Auch bas Sobenberge Sola, bas gur Zeit bes Propftes Herm. v. Seebach (1414) 400 M. u war, gehörte bem Aloster. Nach einem Berzeichnis ber Amtswalbungen 1630 hielten die Raltenborner, Schaubiffelber, Robrbacher und St. Ulride

<sup>1)</sup> Kändlers Memorabilia Sangerh. S. 41—48. Erbbuch bes Alofters S. A. Staatsarch. zu Magdeb. Rr. 2216. 4) Geschichte von Lengefelb in den Mittell des Bereins I, 119.

Behölze ungefähr 2205 A. Das Klofter hatte bis zur Aufhebung 1539 ine eigene Alosterwirtschaft mit einer Schäferei. Im Inventarverzeichnis bes Amts von 15571) wirb u. a. "ein klein Braupfannlein, etwan u St. Ulrich gewest und bafelbst vor bie Den en eren gebraucht", aufgeführt. Die Schäferei wird 1475 genannt und lag in ber Propfigaffe. Ungewiß ft, ob die Neuendorfer Schäferei nicht mit der Rlosterschäferei identisch ist: Die Reuendorfer Schäferei wird noch 1752 als "ein fakularisiertes Rlofter= put" bezeichnet, das der Rat 1544 vom Rurfürsten August für 4200 fl. geauft habe. Doch besaß das Amt schon 1535 "eine eigene freie Schaftrift" mb "einen gebauten Schafhof bagu im Neuendorfe, babinter ein Garten mit Rifchalberlein. 42) Der Plat, auf welchem bie jett noch vorhandene fog. Rlofter fcheune" fteht, wirb zum erstenmal 1413 erwähnt. 1413 beennt Mechthilbe v. Ringleben, von ber Gnabe Gottes Abtiffin, Siefela . Morungen, Priorin, bag fie bem Rate eingeantwortet haben "bas Saus, of und Hofftatt gelegen bei unferes gnäbigen Herrn Borwerke bei ber Rauer und geheißen ist bas neue Rlofter", wofür ihnen ber Rat 18 Pf. ithjins an Fritiche Dietmars Saufe und Hofftatt in ben Schern überniefen hat.3) An ber Stelle ber früheren Schirnen ftanb fpater bie Rlofterheune, die 1544 an den Rat kam, der sie bis ins 19. Jahrh. zur Aufewahrung von Rommunholz etc. benutte und später verkaufte.

Die Onera bes Klosters waren  $2^{1}/_{2}$  fl. Zinsen an die v. Morungen, Pst. Wachs ins Kloster Reinhardsbrunn seit 1503 (1513). Außerdem 1g dem Ronnenkloster die Beköstigung und Unterhaltung des Kantors nd Kirchen die ners ob; wie es auch die auf dem Klosterplate stehende Bohnung des Propstes und späteren Oberdiakons zu unterhalten hatte.

Auch eine Schule war bei bem Kloster vor ber Reformation, welche Vorgängerin der bis ins 19. Jahrh. bestandenen Mädchenschule der lrichsparochie war. Vergl. Teil II, 2 f. Die von den Nonnen und einem chul meister beforgte Schule diente jedenfalls auch der weibl. Jugend. ändler sagt: "Der Schulmeister, dessen 1501 gedacht wird, hat vermutlich e Schule unter sich gehabt, so auf dem Plate, wo jett (um 1750) das rauhaus (seit 1879 Steigerturm der Feuerwehr) steht, nahe bei dem Kloster standen." (Müller S. 87.) Auch der Schul meister wurde im Kloster it der Kost versorgt. Wie aus einigen Schreiben des Abts von R. von iol zu entnehmen ist, hatte das Kloster R. sich das Recht, den Schulmeister me Jutun und Sinwilligung der Eingepfarrten zu sehen und zu beurlauben, geeignet. Am 28. April 1501 schreibt der Abt Joh. zu R. an den Amtann zu S., daß sich die Pfarrleute wegen Handhabung in der Besehung Schulmeisters beschwert haben, weshalb er ihm und dem Propste aufträgt, ich "alter Gewohnheit und guter Übung der Pfarrleute Rat und Beiwesen

<sup>1)</sup> Staatsarch, zu Magbeb. A LIX, Nr. 415 und Nr. 33. 2) Erbbuch von 1585 im satsarch, zu Magbeb. Nr. 442. 3) Original im Staatsarch, zu Magbeb. Sangerh. Kirchen b Klöster B, Nr. 6. Rudolft. Urtundenbuch I, 427.

einen Schulmeister aufzunehmen und zu beurlauben, ba wir ben Pfarrlenten beshalb nichts geftanbig find, angefeben, bag ein Schulmeifter gur Beit bein Probste täglich seinen Rostgang hat". Burbe ber jegige Schulmeifter "Biber willens ber Pfarrleute wegen" felbft zurudtreten, fo foll ber Propft eine andern annehmen. Am 5. Nov. 1501 foloffen ber Abt und Amtmann Bur "in Gebrechen und irrigen Sachen, fo fich eines Schulmeisters ju feten m zu entseben" zwischen bem Bropft Berm, Seymelmann und ben Altarlenten Steph. Schuniger und Barth. Latfc jugetragen, folgenben Bergleich: Ben bas Regiment ber Schule erledigt wird, foll ber Bropft Perfon und Bein eines neuen Schulmeifters ben Altarleuten angeben und fich über beffen Stat Wenn er tüchtig befunden, foll er vom Propft a und Leben erkundigen. genommen werben. Salt fich berfelbe nicht ber Billigfeit feines Stanbes, is foll die Partei, die dies zuerst merkt, der andern eröffnen. Burbe man i nicht einigen, so foll das Amt entscheiben. 1) In der Kirche batte ber Son meister und ber Cuftobe die Meffe ju fingen (Stiftungsbriefe von 1501).

Das Kloster stand bem Amte S. zu. Das Erbbuch von 1535 sagt: "Jungfrauenkloster zu St. Ulrich in der Oberpfarre, dies Kloster sitzt nicht auf der Kanzleischrift, wird aus dem Amte, wie die Amtssassen von Med. zu den gebührenden Pflichten gehalten." Im sog. Naumburger Bertrage von 1554 zwischen Kurfürst August und Joh. Fried. d. Alt. erbot sich Anguk u. a. Städten und Amtern auch Schloß, Stadt und Amt S., die Anstenden. Röblingen und Sachsenburg, auch die Klostergüter Oldisleben, Kaltendon. St. Ulrich und Rohrbach abzutreten, was zedoch der Herzog nicht annahn?

Ranbler fagt: "1525 in bem Bauernlarm ift biefes Rlofter auch ve ben unruhigen Bauern und Bürgern befett und ausgeplündert worden. (Spangsberg, Mansfelber Chronik 421.) Es find aber von biefer Unrube keine be sonderen Nachrichten mir zu Handen gekommen." Doch wissen wir, daß bas Klofe 1525 weber geplündert noch zerftört ift. Die Klöfter Roba und Rosciel hatten schon vor dem 30. April etliche Kleinsbe und Geschmeibe ins Amt 5, Raltenborn 2 Wagen voll außerhalb gefchafft; 8 Mönche waren am 30. April nur noch ba; am 3. Mai verließen auch bie Sangerh. Monche ihr Mont Am 4. Mai wird berichtet, bag alle Rlöfter bes Amts und in ber Stobt = ben Amtsuntertanen gepocht, beraubt und die Bersonen vertrieben fin wie man besorge, wenn ihnen nicht balb Einhalt getan würde, bag and 🗷 Gebäube niebergeworfen wurben. Auch bie Ronnen zu G. waren ver 🚾 üblichen "Auslaufen" aus ben Alöstern um biefe Zeit angestedt. Der bem Geora schreibt am 16. Juli 1524 an ben Amtmann: "Uns gelanget an, bie Ronnen zu St. Ulrich auf bie Mauern gehen und fich umfeben, ber abzunehmen, daß fie auch hinweg gebenken. Hierum begehren wir, bei " Aditung barauf gebest, solches abwendest und barob seist, daß wit des Aleis Rleinob, noch keine Ronnen bavon kommen."3) Daß bas Ulrichskiefter

<sup>1)</sup> Rubolft. Urth. IV, 108 u. 1-4. Rändlers Memor. Sangerh. S. 108. 3 Color Rern ber fächf. Geschichte, Leipzig 1787. 3) Harzschrift XXIV, 404.

ebroht, aber weber bemoliert noch zerstört wurde, feben wir auch aus bem idreiben ber Abtissin Anna v. Sadeborn an ben Bergog Georg vom 7. Juni 525, dem wir folgendes entnehmen: Am Dienstag den 2. Mai hatte sich ne große Menge lofes Bolt zusammengeworfen, unfer Rlofter ju fturmen nd ju pochen, wenn sie nicht burch ben Hauptm. Melch. v. Rupleben, ben Rat nd etliche fromme Bürger baran verhindert worden wären, indem das vermmelte Bolk burch biefe aus bem Rlofter getrieben und ihnen Bächter nebst lichen Burgern jugeschickt murben, bag fie niemand beschädigen konnten. boch gaben ihnen die Wächter und Burger ju verstehen, daß fie für bie auer nicht im ftanbe feien, fie zu schützen und zu verteibigen. Darauf ent= ichen die Nonnen aus Furcht aus bem Aloster in frommer, ehrlicher Bürger ehaufung und blieben barin bis zur Ankunft bes Herzogs. Als ber Berzog un am 6. Juni in S. anwesend war, richtete bas Rlofter an ihn bas dreiben, um ihm die Betrübnis und das Elend zu fchilbern und ihn zu tten, fie ins Klofter zurudfehren zu laffen, "bamit wir armen Glenben bas rot von Hause zu Sause zu bitten verschont", zumal in biefer geschwinden eit und beforglichen Läuften, "ob wir uns gleich Bettelns unterfteben ollten, alle Welt Monchen und Nonnen zuwider und entzogen ift". hrten benn die Nonnen hinter die Klostermauern zurück; boch nur auf kurze eit; benn im Sept. 1589 wurde die Reformation in S. eingeführt. r Aufhebung des Klosters und gelegentlich der Visitation 1540 waren noch Ronnen ba: Gertr. v. Scharfenstein, Abtissin: sie erklärte, gern im Rloster bleiben, so man sie ehrlich und wohl versorgen wurde; Anna Ruhesborf, riorin, empfing bas Sakrament in beiber Gestalt mit Dankfagung, ift zu= ieben, wenn fie ber Herzog auf anberem Wege ehrlich verforgt; Ottilie Linke 18 S. gebürtig, will das Sakrament empfangen und fich aller driftlichen ebnung gehorfam halten; Marg. v. Scharfenstein erklärt ebenso; Elis. Ricel n Relbra, Rämmerin, will fich alles Gehorfams halten; Marg. Hausherr ir frant, beshalb fie nicht erschienen. Der Propft Rafp. Klug von Auerd gebürtig versprach, sich driftl. zu halten; er war 8 Jahr hier Propst wefen "und hat tein Cheweib". Am 10. Mai 1544 verschrieb ber Herzog orit ben Personen im Rlofter, weil sie sich freiwillig baraus begeben, zu er endlichen Abfertigung jährl. auf ihr Leben lang aus bem Amte von a Zinfen, die er sich von dem Klofter vorbehalten hatte, auf 2 Termine zu ben, u. 3. an die Abtiffin Gert. v. Scharfenstein 35 fl., worin ber hausis auf bem Augustiner-Rirchhof mit eingerechnet mar; Anna von Rosborf, arg. v. Scharfenstein, Marg. Hausherr, Ottilie Lude (Linke) und Elfe Ridel je Dagegen mußten biefe Infaffen fich ihrer Gerechtigkeit, Bufpruchs und rberung an bas Kloster ganglich entsagen. Die Amtleute (Schösser) wurden gewiesen, solche 135 fl. ihnen vom nächsten Michaelis an auszuzahlen. hon im Oft. 1540 hatte man mit ben Ronnen Verhandlungen über ihren estritt aus bem Rloster und ihre Verforgung angeknüpft; man erfuhr foel, daß die Abtissin und noch 2 Nonnen aus bem Kloster austreten wollten,

wenn man ihnen jährl. 20 fl. auf Lebenszeit aussehen murbe. "Beil aber bas Rlofter unvermögend und bas Gintommen gar geringe", bejolog man, Marg. v. Scharfenstein "zu ganzlicher Abfertigung" 50 und Glif. Ridel 30 fl Die Abtissin bekam eine Wohnung bem Augustinerklofter gegenüber auf bem Rirchhofe baselbst (in bem Sause, wo bas jetzige Rektorat fieht) angewiesen. Nach Lessing S. 51 lebte 1555 noch eine Ronne in biesem Sause. Rach bem Einkommenverzeichnis bes Amtes von 1548 lebten in biefem Jahre noch 2 Orbenspersonen,1) welche 45 fl. Provision aus ben Ginnahmen bes Ulrichsklosters erhielten. — Am 2. Jan. 1544 verkauften Bergog Roris und August bem Rate bie Gebäude bes Rlosters mit ber Scheune (Rlostericheune) und Ställen nebst 10 hufen 9 A. Artland, 20 A. Wiese, 3 A. Beinwachs und allem Aubehör für 6162 fl. 10 Gr. 6 & Der Rat foll folde Guter als Stadtgüter gebrauchen und die Gerichte barauf haben.2) Am 25. Febt 1544 bekannte ber Rat, ber bas Rlofter mit Gebäuben, Scheunen, Ställen Aderbau, Wiefenwachs, Beingarten, 1 Muble und Garten im Belltale, 1 Schaftrift, 1 Badhause auf bem alten Markte, 2 Teilen Schafs-Roffer, 7 Wagenpferben mit ihrem Geschirr für 6162 fl. 10 Gr. 6 & gekauft batte folde Summe mit je 50 fl. für 1000 zu verzinfen. Bei bem Bertaufe wurden folgende Stude und Binfen vom Bergog vorbehalten: 49 fl. 3 & Erbzins, 36 fl. 19 Gr. 9 & wiebertauft. Binfen, 17 Malter hartes Getreite (barunter 10 Malter 13 So. Gerfte), 15 M. hafer und 226 A. holz. An 10. Mai 1544 erhielt ber Schöffer ben Befehl, die Erbbucher und Rinsregifter bes Rlofters von dem Berwalter des Rlofters abzufordern, die Zinsen einmebringen und den Orbenspersonen ihr jährliches Provisionsgeld auszuzahlen. Der Rat hatte auf die Rauffumme im 1. halben Jahre 2162 fl. 10 Gr. 6 3 teils angezahlt, teils durch die Übernahme der Onerum geleistet; den Kek von 4000 fl. verfcrieb er auf die Ginkunfte ber Stadt und verginfte nie mit 200 fl. an die neue Schule zu Merfeburg ober an eine andere milbe Stiftung. Diese Binfen murben in Birtlichteit ber Stipen. biatentaffe ber Universität ju Leipzig3) jugewiesen. Gleich nach Aufhebung bes Rlofters ließ ber Lanbesberr bie Guter bes Rlofters de ministrieren; ein fog. Borfteher verwaltete Ginnahme und Ausgabe; alle Etund Wieberfaufszinfen, auch Getreibezinfen, Suhner, Ganfe, Lehn und ander Rutungen murben zu bem fürftl. Rentamte gefchlagen und bafelbft mit alle Einnahme und Ausgabe verrechnet. Bon 1544—1559 war Baul Appelman "verordneter Ginnehmer ber Erb= und wieberfauflichen Binfen beiber Rlofte Rohrbach und St. Ulrich ju S." Am 5. Jan. 1544 fonsentierte Bend Appelmann als Borfteber amtshalben ben Wieberfauf Beter Bennides; 1544 und 1559 quittierte er bem Rate über 8 fl. bem Kloster St. Ulrich ju gebend

<sup>1)</sup> Es waren nach bem Bertrage wegen ber Scharsensteinschen Berlaffenschaft 1847 Ottilie Linde und Else Ridel. 2) Eine Abschrift dieser Urkunde steht Ephoreiausts Kap. B, Nr. IV, 19. Auch Stadtarch. Abteil. III, Loc. 1, Nr. 6. 3) Siehe Stipenbints bei Abschnitt Stiftungen.

lieberkaufszinsen, besal. über 4 Schneeberger Erbzins, sowie über 14 Schneerger 6 Neupfennige "von wegen bes Klosters Rohrbach von der Dühle zu gfelhaufen."1) Bon bem ebem. Rlofter fteht jest noch bas Schlafhaus dormitorium) ber Ronnen, aus welchem ber Rat bas jetige Pfarrhaus ber richsparochie hergestellt hat. An das Kloster erinnern noch die Propstgasse, welcher die Wohnung des Propftes ftand, die Propftmuble und Klofter= eune. 1570 wohnte ein gewiffer Hans Berich "auf ber Probstei", womit benfalls bas Haus bes ehem. Propstes gemeint ift. Rach einer Repartition r Rommunguter-Schode von 1750 ftanben "auf bem muften Ulrichsplate ber Probstgaffe" 3 Sinterfättlerhäufer, Die ber Rat zu versteuern hatte. iefe Häufer waren von Privatleuten auf einem Plate bes ehem. Klofters baut und im 30 jährigen Kriege wüst geworben. 1742 berichtet ber Rat er das Rloster: "Im 30 jährigen Kriege ist die Stadt und dabei das patrionium civitatis bergestalt enerviret worben, daß wiber ben Magistrat . 1650 ein Concurs entstanden." Es besitzt "ber Rat von diesen Rloster= tern nichts mehr als die fog. Propftmuble ober die Muhle im Sall= le, und diese ist gegen einen jährl. Erbzins von 28 fl. und 100 und etliche h. Roggen 1693 an Gottf. Lentich erbzinsweise vergeben worden, von bem an Sans Rafv. Blankenburg, Henning Bafche, Joh. Fried. Heynemann b 1731 an Joh. Beter Emanuel gekommen. Die Rloftergebäube b vom 30 jährigen Krieg her bis nun vor wenigen Jahren öbe und muste legen, und mit 4 fcblechten hinterfättler-bauslein bebauet, die Stätten aber bie Anbauenben ohne Entgelb weggelaffen worben, und genießt ber agiftrat an benfelben nichts mehr als ben wenigen Geschoß, welcher jährl. hl taum 2-3 fl. beträgt. Bon ben 10 Sufen 9 A. Landes aber iß ber Stadtmagistrat gar nichts, er kann auch auf seine Pflicht beteuern, B ihm niemals eine Specification von biefem Lande, viel weniger einige ichricht vorgestoßen, wie bieses Land abgekommen ober an wen es gekommen b vermutet baber, daß folches schon vor bem 30 jähr. Kriege und nicht ige nach bem geschlossenen Raufe noch im 16. Seculo zum Besten ber abt veralieniret worben, die Documenta aber in den vormaligen turbelenten iten abhanden tommen sein. Ferner ift bie Schaftrift nebst ben 20 A. iefenwachs, nachbem vor bem Rieftebter Tore ein Gebäube bazu erbaut und e orbentliche Schäferei angelegt gewesen, 1662 verkauft und bas Raufgelb 2793 fl. zu Bezahlung ber Tranksteuern, welche gemeine Bürgerschaft 35 im Refte verblieben, angewendet worben. Das Badhaus ift auch von abgekommen, ohne daß man vorjeto die Art und Weise, wie solches chehen, anzugeben weiß, und hat mit ben 10 Sufen Landes einerlei Benbtnis, gestalt vorjeto nicht einmal mehr ein Badhaus, fonbern ein schlichtes ausgebautes Sauslein bafelbft fteht, von bem ber Magiftrat ebenfalls nichts hr als ben wenigen Geschoß zu erheben hat."2)

<sup>1)</sup> Originale im Stadtarch. Loc. II, Nr. 282 u. Nr. 48a, bezw. im Fürfil. Archiv zu rnigerobe Zh 92, Nr. 48. 4) Stadtarch. Abteil. III, Loc. 1, Nr. 13.

Das Einkommen bes Rlofters betrug nach 1589 an Zinsen 83 fl. 11 Gr. und mit aller Gelbnutung 270 fl., 1439 Sch. Korn, Gerfte und Beigen und 1080 Sch. Hafer. 1545 wird bas Einkommen angegeben: Erbzinsen 86 fl 3 Gr. 3 & an Gelbe, 1 fl. 18 Gr. für 39 Faftnachtsbuhner, 2 fl. 16 Gr. 4 & für 971/2 Michaelishühner, 4 fl. 15 Gr. 9 & für 4 Schock 3/4 Unfchlitt: wiebertaufliche Binfen: 38 fl. 15 Gr. 6 &; Erbzinfen an Getreibe: 2 fl. 12 Gr. für 9 Sch. Weizen, 8 fl. 12 Gr. für 2 Malter 4 Sch. Roggen, 10 fl. für 5 Malter 4 Sch. Gerfte, 24 fl. 19 Gr. 1 Hl. für 10 Ralter 14 Sch. Hafer; steigenbe und fallenbe Augung: 1 fl. Lehnwahre, 14 fl. 12 Gr. 8 & Dienstgelb zu Lengefeld, 15 fl. Holzgelb. S. S. bes Einkommens 230 fl. 19 Gr. 7 & 1 Hl. 1548 wird die Einnahme und Ausgabe bes Klosters angegeben: 130 fl. 19 Gr. 10 & Erb= und Wiebertaufszinfen, 1 fl. 12 Gr. Lehnwahre, 14 fl. 2 Gr. 8 & Dienstgelb, 20 fl. Holgelb; für Binsgetreite und 3 fl. 7 Gr. an 31/2 Altschock Erbzins von ber Gemeinde zu Gonna von ber Torftatte. S. S. 207 fl. 17 Gr. 3 & Ginnahme. Davon wurden veransgabt: 45 fl. Provision für 2 noch übrige Orbenspersonen, 6 fl. bem Rinseinnehmer Paul Appelmann, 2 fl. bem Holzförfter. S. S. 55 fl. 11 Gr. 6 d. blieb an Rugung: 170 fl. 5 Gr. 9 &1) Unter ber 1544 verfauften Rlofterlänberei waren auch einige fog. "Robeader" im S. D. ber Flur. Beil nun ber Rat "bie Acter, so etwan zu bem Kloster gehört und auf bem Robe gelegen," ben Bürgern einzeln überließ und Geschoß barauf legte, ber Rat sich alse ber Lehn, "als follten ihm die im Rlosterkauf mit verkauft sein," anmaste, is fühlte sich Hans v. Morungen, der die Lehn über solche Länderei beanspruckt, beschwert, namentlich auch wegen ber von ihm zu forbernden Ritschartzinsen, welche ihm feitbem entzogen waren. Es entstand baher ein Prozeß, welcha 1548 beigelegt wurde. Der Rat sollte von solcher Lehnschaft abtreten und bie Ader und bie Ritschartzinfen bem v. D. folgen laffen.2) Rach einen Berzeichnis von 1593 stanben bie ins Amt geschlagenen wieberkauflichen Binfen bes Rlofters auf folgenben Berfchreibungen : Gine Berfchreibung be Rats zu Ellrich über 200 fl. Hauptfumme und 10 fl. Zinfen, Datum an Tage nach Mich. 1520. Desgl. bes Wollenweberhandwerks zu S. über 40 % Hauptsumme und 2 fl. Zinsen, Dat. Sonntag nach Martini 1519. Desgl von Bolkmar v. Morungen über 100 fl. und 5 fl. Rinfen, Dat. Donnerstag nach Jubica 1505; Graf Abam von Beichlingens Konfens bagu von Dienstag nach Epiph. 1511. Desgl. des Rats zu S. über 4 fl. 1487. Desgl. Balt. Rorungs zu S. über 24 fl. und 25 Gr. Zinfen, Dat. Dienstag mat Urbani 1520. 1 alte Verschreibung zweier Amtleute (als Ransfelder un) Hohnsteiner) zu Artern über 1 fl. Zinsen, Dat. Sonntag nach Trium tog Hans Rothens Versicherung über 5 Schod von Brofit Iweifels Garten, Dat. 7. Aug. 1581. Mary Daniels Berfchreibung über 10 fl., Te Ulrici 1583. Hans Rappenborfs Berfchr. über 15 fl., 15 Gr. Simies,

<sup>1)</sup> Staatsarch, zu Magbeb. LIX, Rr. 84. 2) Original im Stadtarch. Loc. II, Rr. 35 und Loc. 8, Nr. 8. Rlofter-Erbbuch von 1547, fol. 194.

i. Jan. 1589. Kasp. Kramers Berschr. über 30 st., von Dav. Kohens rel. 111 sich genommen, 10 Gr. 6 & Zinsen, Tag Andreä 1590. 1) Rach der Imtsrechnung von 1639 hat das Amt wegen des Klosters einzukommen: In Getreide: 9 Sch. Weizen, 2 Marktsch. 4 Sch. Roggen der Brückenmüller, 2 Sch. Gerste, 6 Marktsch. 7 Sch. 31/2 Biertel Hafer. An Geldzinsen: 6 st. 5 & 1 H. Erdzinsen, 4 st. 6 Gr. Schweinegeld., 29 st. 15 Gr. 9 & Biederkausszinsen auf Mich. und 8 st. 2 Gr. 3 &. An steigenden und fallenden dutzungen: 3 x. 13 Gr. 8 & Dienstgeld. 2) Die Kämmerei hatte 1645 lusgaben wegen des Klosters: 4 Gr. 8 & dem Sinsmahner auf 160 st.

Nachweisbare Propfte bes Klosters und ber Kirche: heodorich 1122. Bon biefem und bem folgenden fagt Randler irrtumlich : Noch ein paar Probfte find mir aus gewiffen Dokumenten, fo fie ohne Beisung der Jahreszahl vidimiert haben, bekannt geworben, die entweder ins 4. ober 15. Jahrhundert gehören. Der eine schreibt sich Theodoricus repositus Christi virginum in Sangerhusen." R. meint mit diesen Do= imenten ohne Zweifel bas Ropialbuch bes Klosters Kaltenborn von 1536, t beffen einer Urfunde von 1122 (gebruckt in Schöttgen und Rrenfig II, 694) iefer Propst als Zeuge auftritt. Kunemund 1271—1298: Känbler set m irrtumlich ins 14. ober 15. Jahrh. 1271 und 1280 bezeugen ber Brovst einr. von Naundorf bei Allstebt et Konemundus dei gratia Praepositus Sangerhausen 2 Briefe bes Rlosters Raltenborn.3) Dom. Prepos. anctimonialium in Sangerhusen bezeugt die Urfunde von 1293, das Geistift betr.4) Ruderus 1297: Ruckerus Prepos. in S. Zeuge 1297, als Hebig v. Sangerhausen und ihre Sohne Heinr., Goswin und Lubwig 1 Hufe Bosa an das Rloster Rapelle verkaufen.5) Gebhard 1311: Gebehardus raepos. dominarum in S. Zeuge in der Muserschen Urtunde von 1811 an Beuwerk-Rloster bei Norbhausen.6) Johannes 1353: Johannes, Prepos. ncti Udalrici in S., in ber Urtunde 1853, in ber Kaltenborn bas Paonatsrecht über bie Pfarrfirchen zu Rohrbach und Oberröblingen an Rohrch abtritt.7) herm. v. Weberstebt 1392-1394. hermanus, probist fente richs bu S. 1392 im Briefe über ben von Rurt v. Rottleben 2c. ge= fteten Altar; Zeuge 1894.8) Herm. v. Seebach 1414—1415. Als 1414 : Sekte ber Beißler in S. entstand und am 15. Jan. 34 Berfonen auf m alten Martte vor bem alten Schlosse fich ftellten, ebenso am 21. März Berfonen verhört wurden, wohnte ber Propft hermann von Seebach nebst n Bropften von Raltenborn und Rohrbach und bem Abte von Sittichenbach fen Berhandlungen bei. Im Ablagbriefe bes Bischofs hermann von

<sup>1)</sup> Staatsarch, zu Magbeburg LlX A, Nr. 480, Amts-Kapitalien betr. 2) Staatsarch. Magbeburg LlX A, Nr. 1510, fol. 109--128. 3) Schöttgen u. Krensig II, 710 und 714. Daselbst II, 715. 5) Richelsen, Codex thuring. diplom., I, 24. Byß, Hest Urtunbenb. I, Saxzschrift XIII, 356, 407. 9) Kopialbücher bes Reuwerköllosters zu Nordhausen A u. Nr. 8. Saxzseitschrift XXXII, 289. 1) Schöttgen u. Krensig II, 740. 8) Daselbst II, 753. ablers Memorab. S. 71.

Berfeba von 1415 genannt. Martin Baldauf 1457; Dom. Martin Baldus Prepos. monasterii St. Vdalrici in S., bezeugt bas Schreiben bes Propie ju Kaltenborn von 1457, in welchem sich ber Propft ju Kaltenborn über Bauern von Martinsrieth beschwert wegen schuldiger Gebühr zur Synen Dr. Joh. Lauterbach 1462 : Joh. Lauterbach, Doctorn, probst zu St. Ulriden hängt fein Stegel an ben Brief von 1462, Sahrgebachtnis ber Dufer bett v. Ledebur2) fagt : "Bon bem Rollegiatstifte zum heil. Geifte wird 1463 34 Lubenbach Brobst genannt." Bielleicht ist bies ein und bieselbe Berim Joh. Braun 1473: Joh. Bruen, ihunt probist bes lobelichen gotishnes w Closters Sente Ulrichs Kerchen zeu Sangerhusen. Hartung Botha 1475 Hartungus Botha Ihunt Brobst bes lobelichen Gotifbueg unde Cloften Sente Blriche zeu S. Melch. von Pferbesborf 1481 - 1482. Aferbestorff, priester Orbinis Sancti Benedicti bes Closters zeu Reunbardesben beghebener, itunt des Erlichen gotishuses zeu Sancte Ulrich probst, bestätt 1481 und 1482 2 Wieberkaufsbriefe. Heinr. Fischer 1498: Bruder beim Fischer, Priester und Probst zu S., Orbinis St. Benedicti zu Reinhardsbrum Herm. himmelmann 1501—1503. Joh. Albendorf 1504 : Quittiert bem In über 6 fl. Binfen. Wie lange er in S. gewesen ift, läßt sich nicht angebr Am Tage aller Beiligen 1508 quittierte "Joh. Albendorf probest bes bei Gotteshauses unfer lieben Frauen bes Frauenberges por Nordhausen", M Rate zu S. über 7 fl. Erbzinsen.3) Konr. Schreiber 1513—1518: 151 quittieren Er Joh. Fabri von Schmalkalben, M. und Pfarrer zu St. Jak., 🗷 Er Konr. Schreiber, Bropft, daß ihnen Beter Reynide, Bergmann in Thalmansiell burch Nik. Omler die 40 fl. bezahlt hat, welche Barth. Nat und feine au Dianna fel. in ihrem Testament zum Troste ihrer Seelen beiben Rirden m macht. Sie versprechen, jährl. die Bigilien und Seelenmesse zu halten.4) Radia Stiftungsbriefe der Bikarie des Altars u. l. Fr. in der Cluft der Ulrichskin von 1504 ift "Conradus Schreiber prifteber menfcher (Mainzer) Bisthums." 154 bekennt ber Rat, daß Konr. Sch. 100 Gulbengr. bem Knaben Georg Diterreich geben und beim Rate hinterlegt hat, "daß gen. Anabe der Schule und dem Studie folgen," ober, wenn er zum Studieren ungefdidt, ein ehrliches Sandwerf eiem foll. 5) Ob Konr. Sch. der obige Propst ist, ist ungewiß. Burch. Klingenberg 1539 Burch. Klyngenbergk.6) Rafp. Klug 1537—1540, war 1545 fcon tot; Rezefv. 154

Nachweisbare Abtiffinnen: Mathilbe 1336: Rechtellen zu S. zu fende olrichche. Sophie 1359. Anna 1375: Rahnte 1372 ben Rat um Zinsen. Marg. v. Morungen 1391—1408: 1391 Margareth gen. 1382 Morungen von Gotes Gnaben Eptischinne bes Goteshuses sente Blrich. 1382 Margarethe Eptissin, 1408 Marg. v. Morungen, Eptischin in dem kloden pfente Blriche<sup>7</sup>). Welchem Geschlecht v. M. sie angehört, ist ungewiß. Kat

<sup>1)</sup> Shöttgen u. Kr. II, 779. 2) Korrespondenzblatt 1868, Rr. 9, S. 66. 3 Auflith. IV, 115 u. 197. 4) Das. IV, 419. Luthers Jugendreund in Rands. war dans Krist.
4) Orig. in der Bibliothef zu Wernigerode Zh 921, Rr. 38. 4) Originalquittung im Swall Loc. II, Rr. 204. 7) Kopie soll in der Bergschule zu Eisleben sein. Orig., das start beschift, mit den gut erhaltenen Siegeln der Priorin im Staatsarch. zu Ragdeburg Sangers. B. K.

von Ringleben 1413 : Dechtilt von Ringlebin von ber gnabe gotis Ebtischen, Byfela v. Morungen priorin. Detho Goride 1474: Detho Gorigfen ittgunt Sptischin Sente Blriches ferchen. Dorothea v. Bentelftein 1498-1502: Sie erscheint 1469 zum erstenmal als Rlofterjungfrau. 1493 bie erwerbige ind anbechtige Dorothea von Bendelfteyne Sptischin myn gunftige liebe 1502 Dorothea Bengkelsteins Sptischinn. Djanna Bertram 1503: Die war nach bem Quittungsbriefe vom 28. Jan. 1508 "Berweferin ber Abtei." Anna v. Hadeborn 1504—1534: 1504 quittierte ber Bropft Sob. Altendorf und Anna hadeborn, Sptische bes heil. Gotifhuß St. Blrich, bem Rate über 6 fl. Binfen.1) 1504 bie wirdighe vnd geiftliche Domina und ibbatissan Annan von hadeborn. Bon 1505-1513 ftellt fie Quittungen iber die vom Rate gezahlten Zinfen von 6 fl. aus; von 1517-1526 über 10 fl.2) 1534 erscheint fie zum lettenmal: Anna v. Hackeborn gab am i. Juli 1584 ihre Zustimmung, daß bie Bormunber bes Geifthospitals an fatob Beife und beffen Frau 10 fl. vorstreckten, mogegen fie ihren in ber Gertr. v. Scharfenstein ngen Gaffe liegenden Garten verpfändeten.3) 536-1539 (1547): 1536 Gertr. v. Scharffenstein Chtische zeu St. Blrich. duittungen von ihr über 8 fl. von 1537—1539. Als 1545 fich Frrungen wischen Rafp. Rlugens nachgelaff. Schwester, Rath. Lemlein von Auerbach, ind ber gewes. Abtissin Gertraut v. Scharffenstein wegen 100 fl., welche ettere nach einem Testamente inne haben sollte, auch wegen 50 fl., die tluge ber "Domna" mit ihren Berfonen befchieben, bie Mary Braun von en 82 fl. bezahlen follte, auch wegen einer "filbernen übergoldeten Gefellchaft", wegen eines filb. Bechers und Löffels zutrugen, einigte ber Schöffer eibe Parteien. Er ftellte feft, bag bic 100 fl. und bie filb. Becher und töffel Rafp. Kluges Sigentum nicht gewesen; er erlangte soviel, bag bie tlosterpersonen um die 50 fl. nicht angelangt wurden; die silb. Gesellschaft etr. wurde vereinbart, daß Rath. Lemlein ber Domina, die Rluge 20 fl. arauf gelieben, von ihren Gutern 5 fl. erstatten follte, worauf ihr biefelbe urudugeben fei.4) 1547 mar Gertrub v. Sch. gestorben. Am 29. Aug. 1547 blichtete ber Schöffer Balt. Fuchs in Gegenwart von Joach. v. Scharfen= ein ju Bollftebt und bes Stadtichreibers Jat. Rirchers ju G. "bie Gebrechen, n fich zwischen Frau Anna v. Bodwis zu Gisleben" als Klägerin und ber Bitwe Rath. v. Bippich, hans Schabe von Sollstebt und hans v. Braffenerg von Altbeichlingen in Vormunbschaft ihrer Cheweiber und in Bollmacht berth. v. Honrobs zu Kelbheim Cheweibe als Beklagte zugetragen, "um bie düter, so die Wirdige und Erbare Gertraut Scharffenstein, etwan Eptissin 1 St. Ulrich felig hinter sich verlassen, auch wegen etlicher Stude, so bie lagerin, daß sie durch Marg. Scharffenstein, ihre Schwester felige, früher amit befallen, aber die Abtissin eingenommen und ihr bisber nicht gereicht atte", angibt. Der lette Wille ber Abtiffin "und mas fie an mancherlei Orte von

<sup>1)</sup> Rudolft. Urko. III, 617 u. IV, 115. 2) Zum Teil Original-Quittungen im Stadtsch. Loc. II, Nr. 48 a, zum Teil abschriftlich im Audolft. Urkundenbuch. 3) Audolft. Urko. IV, 49. Stadtarch. Loc. II, Nr. 48 a. 4) Handelsbuch des Amts Sangerh. II, fol. 14 f.

bem ihren, als selbst erzeugte uns nicht stamme ober väterl. Güter verordnet und beschieben", sollte in Kraft bleiben. "Ob nun wohl der Frau v. Bodwis daru nicht mehr denn ein schort beschieden, Beklagte auch, daß die Domina etwas, w. Marg. Sch. gewesen, zur Ungebühr bei sich behalten haben sollte, nicht gekändig'. so wurde ihr doch aus Freundschaft und nicht aus Pflicht in Ansehung ihrer Arm:  $12^{1}/_{2}$  st. verordnet. Was sich an Hausgeräte fand, "so in der Sptissen nunde verstorben und den zween Closterpersonen, als Ottilien Lincke und Elsen Richt nicht zuständig", sollte der Frau v. Bippich und ihren Schwestern solgen wis sie oder ihre Erben durch die v. Bodwit um der Abtissin oder Rarg. Echarsenstein verlassene sahrende Haben nicht angesprochen werden können.

Rachweisbare Priorinnen: Abelheib 1359: Abelheit priorink. Mete 1392: Mecze, Priorn. Kune 1400: Kune priorin. Giesela v. Kerungen 1413: War jebenfalls die Schwester ber Abtis. Marg. v. M. Eli. 1506: Elysabeth Priorissa. Anna von Rosborf 1540, die letzte Priorin.

Einige Rlofterjungfrauen: Dorothea v. Bentelftein 1461 bis 1493. 1469 berichtet ber Abt von Reinhardsbr.: "Jest ift eine arm Jungfrau im St. Ulriche beordnet, mein gehorfame gen. Dor. Bendelfici. beren Freunde zu ben Gezeiten, als fie geiftlich worben, ihr vaterlich Erbiel an einer Summe Gelbes bei bas Sandwert ber Bollenweber zu S. gelect' Seit 3 Jahren hatte aber bas handwerk keine ginsen gezahlt. Bei bem Im manne Rub. Schenke mar nichts auszurichten gewesen. Der Bruber ber 3me frau überbrachte baher ein Schreiben an ben herzog.2) 1470 wurde & Spruch getan, daß die Wollweber die 200 fl. innerhalb 10 Sahren und zinst ablegen und ber Klosterjungfrau auf jeden Mich. 20 fl. an Golbe (fit je 1 fl. 20 hohe Gr.) bezahlen follten. Die verfeffenen Binfen follten i nicht zu geben haben. Thele Rule 1476-1506: 1476 genehmigten bein Bans und Kerften Wolfen, Amtleute und Bogte ju Artern, bag ber Binge Cyr. Schaub zu Artern und beffen Frau Marg. unter Berburgung bes Brudet Steph. Schoub für 10 fl. eine jährliche Rente von 1 fl. an 1 Biertel In bei Artern an die Rlosterjungfr. Thele Rule und in Bormundschaft ibes Baters Rlaus Ruele mit Konfens ber Grafen v. Mansfeld und v. Sohnien wiebertäuflich verkauften.3) 1487 verkaufte ber Rat ju S. für 100 k 6 fl. wieberkäufl. Zinfen "ber innigen und in Gott andachtigen Terbei Rülen, begebenen Klosterkinde hier bei uns zu St. Blrich Sistersienser Orbent'. ber Art, daß, fo lange sie "liebet und lebet, sie die 6 fl. aufnehmen mag!! 1530 wollte ber Rat das Rapital zurudzahlen, die Abtiffin Anna v. S. bewilie aber 4 fl. Zinfen. Tele Roblin (Rubel), Jungfrau bes Rlofters S., quittierte 1493 und 1508 bem Rate über bie 6 fl; 1505 Mitfowester Tele Rolen.

<sup>1)</sup> Handelsbuch des Amts S. II, fol. 138. 2) Orig. im Stadtarch. Loc. II, Kr. 152. Rubolst. Urkb. II, 1169. Das. II, 1167. 3) Orig. im Staatsarch. zu Magdeb. Sangers. Kinder u. Rlöster B, Nr. 10. Dr. Jacobs, Betträge zur Geschichte v. Artern u. Boigtstedt, 1868. Abgebred. Reue Mitteil. XII, 40. 4) Origin. im Stadtarch. Loc. II, Nr. 204. Staatsarch. zu Magde. Nr. 12 eine fehlerhaste Kopie. 5) Rubolst. Urkb. III, 617, IV, 79. Orig. mit undeutl. Siege der Abtissin Stadtarch. Loc. II, Nr. 48 a.



## YI. Hospitäler der Stadt.

## Das Hofpital St. Spiritus.1)

Per aus Agypten stammende Aussat, von altersher ber Schrecken ber Bolter, fand feine Berbreitung burch ben universalen Berkehr bes romischen Reiches und hatte um 1000 das ganze Abendland ergriffen. Den Höhepunkt erreichte fein Buten im 12. und 13. Jahrh., mas bie Anschauung von feiner Einschleppung durch die Rreuzzüge hervorgerufen hat. Zeugniffe für früheres Borkommen auf beutschem Boben fehlen nicht. So befahl bas Kapitulare von 789 die Absonderung Ausfätiger. Der Aussatz war die Beranlassung ur Gründung von Aussat = oder Leprosen=, Siechenhäusern und Geisthospitälern außerhalb ber Mauern ber Städte.2) Da in piefer Zeit bie fclimmen Krankheiten burch bas "reifenbe Bolk" verschleppt vurben, so folgten bie Beifthospitäler ben Begen ber Banberer und lagen in ben Strafen. So lagen an ber Hauptstraße von Beffen nach Sachsen auf ver Strecke von Rordhaufen bis Eisleben Geifthospitäler in den Städten Rordhausen, Heringen, S. und Gisleben. Daß auch Fleden und Dörfer pospitaler hatten, mar bisher wenig bekannt: Solche laffen fich nachweisen in berfelben Begftrede in Berga, Bennungen, Ballhaufen, Bruden, Rieftebt ind Blankenheim. Alle lagen außerhalb ber Orte und werben meift "Siechen-1577 heißt es von Ballhaufen: "Das Hospital jäufer" genannt. ft itundt gang ledig, herbergen fonft oft boje Buben und Leute barinnen, vare fast beffer, es mare nicht ba, hat auch fonft gar kein Ginkommen." In Brüden wird 1534 bas Siechenhaus genannt. 1577 heifit es von Rieftebt: "Das Hospital ift ausgestorben, wird aber baulich erhalten." Es lag im B. bes Ortes an ber alten Strafe von S. nach R., woselbst twa 300 Schritte vom Dorfe noch heute eine cr. 2 A. große Fläche "bas Siechenhaus" heißt. Als die Gemeinde 1851 die Erde daselbst abgrub, stieß nan auf die Fundamente eines Steingebäudes. Von Blankenbeim heißt es 1577: "Haben kein Hofpital, ist eins dagewesen, welches verfallen

<sup>1)</sup> Ein Sammelheft im Stadtarchiv unter Menzels Rachlaß. 2) Die mittelalterlichen Biechenhäufer ber Provinz Sachsen. Reujahrsblätter 1905.

und eine rechte Bubenherberge gewefen fei." Diefe Sofpitäler find jebenfalls auch zu ben Geifthofpitälern zu rechnen.

Im Mittelalter hatten bie Städte neben bem Leprofen= oder Siecken hause meift noch andere Spitaler. Das Geifthofpital ober Stift St. Spiritus in S. vor bem Rylifchen Tore ift bie altefte und be beutenbste Stiftung ber Stadt. Man nahm bis vor etwa 20 Jahren a bag es 1311 geftiftet fei, welches Jahr auch bie Infchrift an bem Gebaut angibt. Einige meinten fogar, es fei erft von Bergog Magnus gegrund was icon Müller in f. Chronit S. 43, 46, 48 aus bem Beftatigungebrick von 1444, in welchem ber mabre Stifter genannt wirb, wiberlegt. Stifte waren ber Markgraf Dietrich ber Beife von Landsberg und 2 Briefter.1) Am Thomasabend (20. Dez.) 1274 gab namlich Rat graf Dietr. von Landsberg 4 A. Land, worauf bas Hofpital gebaut werter follte, und bestimmte, daß nach dem Tode der ersten beiden Borsteher, der beide Pfarrer Heinr, von Rohrbach und Ulrich von Riefelhaufen, welche als in eigentlichen Grunder anzusehen find, folde aus ber Burgerschaft erwill werben follten. Der Stiftungsbrief lautet wörtlich: Bir Tythenis von gotis gnaben Marggrave von Landesbergt, bekennen mit biffin tem wertigin scrifften vnnd vffinbar geczugin, bag von ber barmibercigit bes alle mechtigin godis werd by milbigkeib ber obirfchin gutigkeib benen menichin gegebin, des synd wir hoffin berfelbin barmeherczigkeid onnd gnade tenhaffig zeu werdin, yn beme bas wir gotis binft meren vnnd breithen, zeu bumes enn Hofpital uffemennigt ber muren Sangerhufit gebin wir vier actir Lanbes zeu engen beme felbigen gebuwe, go bas man bar off buwen mach, anrichten mad un nucz wende, Alzo daz den vorsteern, er hern heinriche phernet acu Rorebach vand ern Blriche pherner zeu Kyfelhufin cha vand bequemelicin ift, by beme ore tage bar offe fyn folling onnd nach over vorscheibunge beuelin myr by vormundeschafft mad vorsteunge ben burgern onser stad Sangerhusin, baj ta mogin andere vornunfftige unnd redbelich unnde unftreffliche vorftet fetczin, by beme gnanthin Hofpitale togin, vnnb konnen nuczlichin wi fthen. Dag felbige Hofpital vorgenants mit fynen vorstheern nemen wy p vuse beschermunge unde sunderliche gnade vunde barnebest alle, by a allemuffin barzen geben, benfelbigen wol wyr ouch milbifeib vnnb allezib k fun mebetenle gutifeib vnnb gnabe vnnb vnfe gunfte. Dag biffe vnfe get feste unnd unbewegelich blibe, das habe my biffin keynwerdigen briff beim mid vnse Insigill, gegeben zeu Wiffenfelsch nach drifti gebord MCCLXXIII an fancte thomas abinde bes heiligin apposteln. Bezeugen ber Dithera Marichalg, Wenfe Marichalg, Arnoldus Bornestede, Albertus Storgen

<sup>1)</sup> Sine Nachricht, daß der Markgraf Dietrich der Stifter und daß das Stift 1444 von den Herzögen zu Sachsen bestätigt sei, befindet sich im Ephoralarch. Kap. B Rr. 11, 2 Harzzeitschrift XXX, S. 518 wird fälschlich 1247 als Gründungsjahr angegeden.

vnse scriber vnnbe andir fromer lute me.1) Die beiden Briester lebten 1311 noch. 1285 bekennt ber Bijchof Lolrad von Halberstadt, daß er die Vorsteher und Gründer bes Hofpitals, nämlich die Pfarrer Beinr. von Rohrbach und Ulrich von Riefelhausen, sowie beren Nachfolger und das Hospital selbst in Shut und Fürsorge nehmen will und bestimmte, daß die Borsteher die Seelforge ber Schwachen und verlebten Leute haben follen. Alle erworbenen und geschenkten Güter murden bestätigt.2) Die Gründungszeit mar bazu angetan, bas hofpital in 10 Jahren ju überfüllen. Da jum Unterhalte ber Rranken in hospitali constructo in S. extra muros ejusdem civitatis de novo wegen ber Menge ber baselbst zusammenströmenben Rranken (multitudinem infirmorum) die Mittel des Hospitals felbst nicht ausreichten, so verspricht ber Bischof &. von Naumburg 1285 allen, die zum Unterhalt ber Kranken ihre Almosen reichen, 40 Tage Ablaß.3) Daraufhin schenkte ber Landgraf Albr. v. Thur. unterm Datum Erfurt 5. Juni 1290 bie zwischen ber Stadt S. und bem Dorfe Rifelhufin gelegene Biefe, die ber Ritter Joh. v. Bein= richaberg, noster castrensis in Sangerhusin, a nobis pro castrensi feodo hatte und ihm freiwillig aufgelassen, novo hospitali extra muros nostre civitatis Sangerhusin.4) 1290 bestimmte ber Bischof Volrad von H., baß im hofpital 8 Ralendebrüber (octo fratres Kalendarum) Briefter bestätigt werben follten; wenn bie Gründer (fundatores) herr heinr. de Rorbeche und Ulrich, Pleban in Kiselhusen abgehen würden, follen andere von ben 8 Priestern mit Zustimmung bes Rats (de consensu consulum civitatis) ihre Stelle vertreten.5) In ber Urfunde von 1293 bestimmten ber Propst und Archibiakon zu Kaltenborn, ber Propst bes Jungrauenklosters und ber Rat und die Ratsherren (Magistri Consulum et Consules) ju S., daß Heinrich und Ulrich, Pfarrer zu Rohrbach und Rieselhausen, so lange sie lebten, Borfteber hospitalis St. Spiritus bleiben sollten in der Weise, daß Heinrich alles das, mas er jenem Hospital erworben hat, auf die Zeit seines Lebens frei und ruhig genießen kann; mit den übrigen Bütern und Almofen bes Hofpitals foll aber Ulrich bie Armen verforgen. Reiner von beiben foll ohne Austimmung bes Rats irgend etwas mit ben Bütern und Almofen pornehmen, wenn bas nicht bemfelben jum offenbaren Borteil gereicht. Jeber von den beiden beforgt im hofpital eine Boche ben Bottesbienst und die geistl. Geschäfte, als Beichte hören, die Kranken besuchen

<sup>1)</sup> Rubolft. Urkundenbuch 1, 3—6. Auch im Geh Staatsarchiv zu Weimar Kapsel 68, Kr. 1. Das Original war also um 1750 noch im Stadtarchiv zu Sangerhausen. Es ist des die älteste deutsche Urkunde der Stadt; wenn diese Kopie nicht etwa bloß eine lebersetzung des lateinischen Originals ist. In einer Jusammenstellung der Privilegien von twa 1495 wird der Brief Dietrichs: "Wir Ditterich etc." ind Jahr 1278 gesetz. ) Latein. Irkunde abgedr. in Lenz, Halberstädter Stifftshistorie, S. 324. Staatsarch zu Magdeburg: Sangerhausen Kirchen u. Riöster Kr. 1. 3) Original im Stadtarch. Loc. II, Kr. 2. Staatszrchi zu Magdeburg: Stolberg 801, S. 111. Rudolst. Urkundenbuch I, 11 ex originali. Beh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 68, Kr. 6. 4) Original im Hauptstaatsarch. zu Oresden vol. 130, fol. 37 und Kopie daselbst 29, fol. 37. Rudolst. Urkundenbuch I, 23. 5) Daselbst I, II. Geh. Staatsarch. zu Weimar.

u. a. Saframente. Wenn einer ftirbt, fo foll ber anbere alle Guter auf be Beit feines Lebens besitzen.1) 1292 erteilten 3 Bifchofe von Rom benen, be bas Hospital St. Spiritus extra muros Sangerhusen an Beihnachten, Oftern, Pfingsten, ben 4 Marienfesten, ben einzelnen Aposteltagen, ben Tager ber Batrone des Hospitals, nämlich der heil. Katharine, Margarete und Cacilie, buffertig befuchen und ihre Gaben barbringen, einen 40 tagigen B lag.2) Nach dem Raufbriefe von 1305 verkaufte Marquard, Rommendam bes Deutschorbenshauses zu Röblingen, bem Hofpital 5 biefem nabe gelegen A. Landes für 5½ Mark Nordhäufer Währung.3) Die Fundatoren und ber Ra: bestimmten 1311 näheres über das Hospital und zwar über bie 4 Priefter, über die Wohltater, die 7 Siechen und über die Bormunder (Borfieber) Da man nun früher biefe Urtunde als alteste tannte, fo meinte man, fie fei ber Stiftungsbrief. Am Gertrubentage 13114) wird beurtundet : Rabt und die Gemeinschaft ber Bürger von S. Heinrich, ein Priefter, geheißen von Rorbach, und Ulrich, ein Priefter von Risilhusen, die Stiftere und Beginnere sind des Spytals des heiligen Geistes, außerhalben ber Stadt vor bem Thore, das ba beißei Ryfelhusch," bekennen, daß sie wollen "bar vir Priester in bem Spittal ewigtlichen Gotte bienende find, ber itliche (jeber) feine Rothburft ohne bes Spittels große Beschwernisse haben moge; die einer handes Kleiber tragen (als) Die Pfefflichen und Gottlichen sind, barnach sie bie gezeugen mogen. ein behr (!), ein Tifch follen fie haben. In einem Schlafhaufe follen fie schlafen. In ber nacht foll feiner manbern noch geben in bie Stadt noch ja Felbe. Alle ihre Tagezeit follen fie haben in ber Kirchen bes Spittalls, alle Tage Meffe und Bigilien mit 9 Lektionen, biefelben vor und zu Gnade ben Seelen, eines heinrichs, eines Ulrichs, zween Priefter und Stiftere, eines Johannes, Priesters, Ulrichs, Mechtilben, Rourabs Bradvogels, Meditilben, seiner hausfrauen, helmburge, einer Rlaufenern, Reciber. Gutten und ben allen, ju Trofte und ju Gnaben, die ihre Almuffen an der Spetall legen und gelegt haben. Wollte ber Priester einer ein unordentlich Leben haben und murbe bas geschuldigt eines, Zweiers, Dreiens und nich bas nicht wollte entziehen, ben follte man gutlichen ausweisen. Sieber Siechen foll man stetiglichen in bem Spitall halten, bie follen einen Boten haben, der ihnen die Almuffen hole in der Stadt. Bon den Spitall soll man ihnen geben Sonntags, Dienstags, Donnerstags ju Morgen iglichen (jedem) ein Stud Fleisches und muß, zu Abend mus oder Heffen ober warm behr mit Schmalze ober mit Butter, und darüber einen itlichen ein Biertel Rafe ober ein Gi, Montage, Mittwochen, Sonnabent morgens und abends iglichen ein Biertel Kase ober ein Gi, barnach ber Siede

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Kreysig, Diplom. et script. hist. Germ., II, 715. \*) Original is Besits ber beutschen Gesellschaft zu Leipzig. Abgebr. in den Mittellungen der dentschen Gesellschaft, Leipzig 1856, Band I, 1. Heft, S. 176. 3) Rudolst. Urkundenbuch I, 31. Setaatsarch. zu Weimar Kaps. 68, bez. Kr. s. ex orig. 4) Diese deutsche Urkunde ist freust nicht einwandsserei, vielmehr kann sie in ihrer Schtheit angezweiselt werden.

tburftig ift; bes Freitags und alle Fafteltage ein Mus, iglichen 1/2 Brot e Tage, der man aus 1 Scheffel Sangerh. Maß 1 Schod gebacken mag. le Tage 2 Stübchen Behrs (Bier) ohne allen gemein, über 14 Nachtbrot meiniglichen. Gegen Winter foll man ihnen ein ganzes grau Tuch unter teilen, einem iglichen nach feiner Rotburft. Alle Jahr foll man eine pende geben an Aller Seelentage von 7 Sch. Weizens Sangerh. Maß. Uber fe Rebe find gefett herr Berner von Chersleben, herr Johannes aus anct Martin grieth, herr Dietrich aus Sanct Lorengrieth, rr Ulrich von Rifilhufen, bie 4 Briefter gum Spittel, und benen Berr Johannes, bie rethe, Berr Gunther, fein Bruder, Berr Reinold, rr Siboten von Baber, Berr Beinrich, bie vier Burger vom Rate, B bie achte bes Spetalls gewaltig (machtig) find, und mas ben Spitall trethe (ankame), bas follen bie Priefter ben vier Burgern funbigen (fund-1) und die vier furt (fort) bem Rate, bag ber Rat mit ihnen und it ben Prieftern es also mogen, als es nute und gut fei. Stirbt Bormunde bes Spitals, der Rat und die vier bazu gekoren mit ben ieftern follen unter einander tofen. Dasfelbe follen fie tun, ob ber Briefter er icheibet. Stirbt ber vier einer, bie ju ben Prieftern geforen find, ben len sie mit Gottesbienste als ihren geistlichen Bruber begehen und mit bes its Billen einen andern fiesen." Damit biese Rebe und Gefete gehalten rben, gibt ber Rat und die Stadt den Priestern und dem Spittel ihren ief mit der Stadt Siegel und die Priester dem Rate und der Stadt ihren t bes beil. Geistes Insiegel.1) 1315 bestätigte Bischof Albert von S. Die iefe, welche sein Vorganger Volrab ben 8 Brübern (octo fratribus sacertibus hospitalis sancti spiritus prope Sangerhusen) erteilt hat unb te fest, daß nach dem Tode des Brokurators ein anderer von den 8 geistl. übern unter Zustimmung bes Rats gewählt werben follte.2) 1320 wirb er ber 8 Priester genannt: Theodoricus ist als Priester bes Hospitals t bem Ritter Joh. v. Kelvere und Bolkmar Ralp, Bürgern zu G., Zeuge, als Bleban Joh. von Sutterhusen, Fried., sein Better, und Busso, sein Better= b, alle v. Herunge, das Batronat der Laurentiuskirche zu Wenigen-Enzingen a Rloster zu Rebeningen als Bräbende seiner Bettertochter Sophie in diesem ofter mit 2 Sufen Land in ber Flur Engingen fcentten.3) 1322 geht für Berwaltung des Hospitals eine wichtige Beränderung vor, indem das ofter Raltenborn bas Mitpatronat erhielt: 1822 übertrugen Joh. Bettenrobe, Barth. von Beigesborff, Beinr. von Lubersborff, Ulrich von

<sup>1)</sup> Sine alte fehlerhafte Abschrift war noch 1842 in ben alten Akten bes Konsistoriums Leipzig, fol. 158. Diese war entnommen aus ben Abschriften im Stadtachtv zu S. 9, Rr. 87, die aber heute nicht mehr vorhanden sind. Auch abschrift, im Seh. Staatstv zu Beimar Kapsel 68, dez. Ar. Z ex chart. Caldendorn. sol. 216 b. (Ropialbuch Kosters Kaltendorn von 1586, fol. 216 b, welche sehlerfrei sit; jett im Besit destrern v. Bülow zu Beyernaumburg.) Eine Abschrift auch vorhanden in einem Attensunter Menzels Rachlaß. Auch Stadtarchiv Abteil. III, 20c. 9, Ar. 87: Bericht über die ll. Institute vom 12. Sept. 1842. 3) Rudolft. Urtundenbuch 1, 41. Seh. Staatsarch. zu imar Kaps. 68, bez. Ar. FF. 3) Original im Hauptstaatsarch. zu Dresden.

Wissensehe, fratres Kalendarum Hospitalis Sancti Spiritus extra muros Sangerhausen, dem Kloster Kaltenborn ihre Brüderschaft und das Recht, das sie in dem Hospitale hatten, den Borsteher und Seelsorger (provisor er rector) des Hospitals vorzuschlagen und zu wählen. Den dieser Kalands-brüderschaft im Spital ersahren wir nirgend wieder etwas. Bei der Aufghlung des Einkommens der beiden Lehn 1539 wird eine solche nicht genannt

Während mir bis zur Mitte bes 14. Jahrh. außer burch bie Ablatbriefe nichts von wesentlichen Zuwendungen an bas Hospital erfahren, beginnt nun eine gefegnete Beit für basfelbe, mogu befonbers ber Bergog Ragnus beitrug, ber nächst den Grünbern ber größte Bobltater bes Stifts ift. 1350 bekennt Fried. Mufer, ber Ministeriale und Raftellan auf bem Grillenberge. bak bie Brüber Beinr. und Joh. de Enczingen, Burger in G., 1 Talen Sangerh. Gr. ihres jahrl. Zinfes seu reditus, welchen fie von ihm ju Lehn an dem Robezinse auf dem Robe versus Nyenborg hatten, dem Hospital St. Spiritus et infirmis verkauft haben.2) 1352 schenkte Herzog Magnus bem Hosvital ein von ihm zu Lehen gehendes Haus in der Eungengazze au S., welches ihm sein Bogt (provisor) Heinricus de Kal aufgelanen hatte.3) Am 25. Juli 1357 übereignete Magnus 1 M. von ihm zu Lebs rührendes Land "hinter beme Sepligengenfte bem armen gotesbus bes Ruma Spitals czu beme Seyligengenfte", ben Rleine Benze v. Sangerhausen und Lubwig v. S., Gevettern, Goswin und Ulrich v. S., Gebrüber, ibm aufgelaffen batten.4) Am 11. Nov. 1357 übereignete Magnus bem Gottesbaufe bei neuen Spitals 11/2 Sufe Land im Felbe ju Bolffelbe (Bolsfelb) und 1 bei baselbft, welches beibes ihm "Frstorben und ledig fint geworben von banie Musere, bem got gnade". Nach einer Notiz auf ber Urkunde zinften bie 11/2 Sufe und der Hof 47 Gr. und 2 Rauchhühner.5) Am Georgentage 1358 stellte Bergog Magnus mit feiner Gemahlin Rath, bem Sospital einer Befreiungsbrief für alle hand= und Spannbienste aus und trifft Bestimmungen, welche beim Tobe eines Vormundes gelten follen: Sie gaben eigen, ledig und frei bas Gotteshaus mit bem Sofe bes neuen Spitals jum beil. Geift, mit allem, bas er hat in und vor ber Stadt, im Dorfe und Felbe und in aller Stäbten, mit allen seinen beseffenen Leuten, die bem Gotteshause angebonn aller Steuer und aller Sache, sonderlich alles Dienstes, also das bat Gotteshaus bes Spitals ober wer barin Bormund ift, mit ben Pferben. mit Bagen, mit Pfluge, noch mit keinerlei Diensten bavon bienen foll. Wenn ber Bormund bes Spitals einen Sofmann fest, ben Ada u bearbeiten, ober ben Ader um die Salfte austate (verpachtete), ber iel auch aller Bete, Dienftes ledig fein. Benn ber Bormund ftirbt, foll von

<sup>1)</sup> Shöttigen u. Kreyfig, Diplom. II, 728. Das Koptalbuch von 1586 im Schlofart zu Beyernaumburg hat "Hergesborff". I Rubolft. Urkundenbuch I, 115. Geh. Staatderche zu Beimar Kapf. 68, bez. ex originali. Bote aus Thür. und Harz S. 120. I Origin. in Stadtarch. Loc. II, Kr. 7. Rubolft. Urkundenbuch I, 131. () Orig. im Stadtarch. Loc. II, Kr. 9. Abgedruck Harzzeitschrift XIII, 420. () Orig. im Stadtarch. Loc. II, Kr. 12.

m hofe ober hause bes Spitals nichts genommen werben, sonbern bag alles

eibt, foll ber Rat 2 aus bem Rate fenben, welche fich bes alles annehmen Uen und ben Bormund von bem, was er gelaffen hat, mit Priestern, mit igilien, mit Messen und allen Rosten ehrlich bestatten und begehen lassen; ich bas Gefinde bei einander behalten und bewahren, daß nichts entfrembet rb, bis die Bormunbschaft dazu kommt. Er foll auch halten alle Seelgeräte it den Briestern; auch foll er Mond- und Jahrzeit begehen mit Bigilien id mit Meffen. Wenn fich ein Biebermann, Priefter ober Laie, Mann ober eib, zu dem Gotteshaufe wendet, Pfründe oder Gülde dabei beteidingt (fordert), er Anechte und Magbe, die barin etwas hatten, so soll man sie nicht beabigen.') Bergog Dagnus forgte aber auch bafür, bag bem Hofpital rch andere Leute Zuwendungen gemacht wurden. Am 19. Jan. 1359 achte er von Sangerhausen aus bekannt, daß das neue Hospital an Zieraten m Gottesbienste Mangel, auch an Dächern und Gebäuben Schaben erlitten be, welchen es aus eigenem Bermögen ohne Almosen nicht reparieren könnte. ther bat er und die Stadt um Almosen und Hülfeleistung.2) ir nicht ohne Erfolg: Bon biefer Zeit an durfte bas Hofpital mit bem orbe (Klingelforbe) umgeben: 1361 erteilte ber Bifchof Ludwig von S. en 40 Tage Ablaß, welche bem Geifthospital etwas schenkten. c Vorsteher (Provisor) Henricus de Kren ben Mangel und das Elend e armen Aranken vorgestellt habe, gab der Bischof seine Zustimmung, daß s Hospital täglich einen Boten mit einem Korbe (cum Sporta) in die abt S. von Tur ju Tur fenden burfte, für bie Rranten Almofen zu betteln. le Bürger und Einwohner werben aufgefordert, die Kranken milbiätig zu venken und den Boten freigebig zu behandeln.3) 1363 ist der Bresbyter enricus, provisor eccl. S. Spiritus extra muros Sangerh., Reuge in : Bestätigungsurfunde bes Klosters Raltenborn über bas Patronat ber Kirche Teutschenthal.4) Herzog Magnus schenkte 1363 bem armen Gotteshause bes zen Spitals 1 Hufe Land und 1 Hof zu Bolffelt, die ihm Klaus und inr. Dybecke zu Bölsfeld aufgelaffen hatten.5) 1367 schenkte er 1 M. Land iter bem heil. Geiste, ben Herm. Rote zu Lehen gehabt.6) 1377 verkaufte is Rlobecker mit Genehmigung ber Lehnsherren Lub. und Albr. v. Hackeborn Holzmark und das Holz, das etwan Busse v. Heringen gewesen und noch v. Heringen Holz heißt, an ern heinr. Stode, Priefter und Vormunben

<sup>1)</sup> Abgebruckt in D. Bernh. Fried. Rud. Lauhn, Abhandlung von den Frondiensten Deutschen, 1785, S. 189. Denselben Inhalt hat der Bestätigungsbrief des Herzogs gnus vom St. Georgentage 1367: Abgedruckt in Müllers Chronik S. 43—45. Auch atsarch, zu Magdeburg: Sangerhausen, Kirchen und Klöster Nr. 8. 2) Original im Stadtsiv Loc. II, Nr. 14. Rudolst. Urkundenbuch I, 157. 3) Rudolst. Urkundenbuch I, 161. driginal war noch um 1870 im Stadtarchiv. Abgedruckt in Schmidt, Urkundenbuch Hochstifts Halberstadt, III, 660 nach der Kopie zu Weimar. Schmidt setzt die Urkunde Jahr 1862. 4) Schöttgen u. Kreysig II, 742, 719. 5) Original im Stadtarch. Loc. II, 18. Nach dem Erbbuche von etwa 1500 stehen dem Geiststifte von den 65 bernen Mann zu Pölöseld 2 mit Jins und Lehn zu. 6) Origin. im Stadtarch. Loc. II, 22.

bes Gotteshauses zum heil. Geiste. 1) Heinr. Stod war 1381 noch sacerdos sancti Spiritus extra muros ecclesie provisor. 2)

Satte man von 1350 ab für die Unterhaltung ber Anfaijen bes Stifts Zuwendungen gemacht, fo erfolgte in ber Folgezeit Dotierung be Altare im Gotteshaufe. 1393 botierten Ratsmeifter, Ratsleute un Burger ben Altar ber beil. Maria im Hofpital mit 10 Mart Rort Babre jum Unterhalte eines Priefters ober Rektors, welchen ber Propfi p Kaltenborn und ber Rat abwechselnd vorschlagen sollten. Der Briefter ist jeben Tag an diesem Altare 1 Messe lesen und in seiner Pfrunde wohnen Am 22. März 1393 bestätigt Bischof Ernst von B. biese Stiftung. 140? machten bie Bürger mit ben Bormunben bes Hofpitals einen Taufch mit ber zwischen S. und Kieselhusen gelegenen und 1290 vom Landgrafen Albr. den Hofpital geschenkten Wiese. Die Stadt gab dem Hospital für diese Bick 11/2 Hufe, "bie zu Lande zu machen, von ihrer Gemeinde, genannt de wenige Beibe". Der Landgraf Balth, freit und eignet biefe am 27. Du 1402.4) Es war bies bie "neue Weibe", bie bas Geiststift noch im 19. Jahr befaß und die jedenfalls von 1402 an den Ramen "neue Beibe" führte. 1436 verglich ber Rat Er Berlt Wechteler, Borfteber und Befiger ber Riche zum heil. Geift, und Rlaus Boyt mit einander babin, daß Boyt ben Ader, bie Wiesen und die vordere gegen bem Bachause auf dem Sofe ftebent Scheune, mas er alles inne gehabt, wieber abgeben foll befat an Binter frucht auf 22 A. über bem Dingstuhle, bei bem Benfchoe, am Rohrbache Bege, an der Landwehr am Botterberghe. 50 Schod Holk foll er aus den Holze bes Spitals auf ben Hof fahren, 1 M. Holz foll er für sich gebrauchen, ebenfo bas andere Getreibe. Den Ader foll er wieber heimgeben laffen mit bem Dienst ber Leute bes Gotteshauses, 5) Am Sonntage nach Concept Mar. 1405 übernahm Ronr. Kirchhoff bie Bfarre jum beil. Geifte und be scheinigte ben Bermögensbestand ber Kirche an Grundstuden und Sintunfen nämlich 30 Schock Gr. und Rinsen u. Wieberkaufszinsen von Mittelbaufen Rirdhoff war ein wichtiger Stifter für bas Sofpital.

1424 findet eine Vermehrung der Armen von 7 auf 12 fant: überhaupt wird das Stift wesentlich botiert und badurch nicht unbedeutent vergrößert. Sexta teria post Letare 1424 erklärte der Bischof Joh. v. v., daß der Priester und Vormund (procurator) des Spitals und der Kinde St. Spiritus, Konrad Kirchhoff, sich bereit gefunden, den neu zu errichten den und zu weihenden Altar St. Eustacht in der Kirche p

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Kreysig II, 745. Original im Stabtarch. Loc. II, Kr. 24. Rubell Urtunbenb. I, 255.
2) Als solcher rekognosziert er bie vom Herzog Magnus gegetens Briefe am 22. Sept. 1381: Rubolft. Urb. I, 269 ex Kopienbuch fol. 230 b. Schöttgen um Kreysig II, 719 wird er fälfchlich Præpositus ecclesiæ Spiritus S. extra muros Sangerhausen genannt.
3) Schöttgen u. Kreysig II, 752. 1416 wird biefe Urtunde dann der Klerifer und Rotar Kasp. Großte nochmals beglaubigt. Orig. im Stadtarch. Loc. II, Kr. 44.
4) Hauptstaatsarch. zu Oresden Kop. 29, sol. 48.
4) Hauptstaatsarch. zu Oresden Kop. 29, sol. 48.
5) Aut Abschift im Staatsarch. zu Magdeburg. Sangerhausen: Kirchen und Klöster b, Rr. 8.
6) Staatsarch. zu Magdeburg. Sangerhausen: Kirchen u. Klöster Kr. 5.

otieren mit Zinsen auf 1 von ben Ronnen zu Rohrbach zu Lehn tragenden rufe im Almensleber Kelde, die er jedoch auf Lebenszeit selbst genießen will. luch schenkte ber Bischof ber wieber zu errichtenben Vikarie St. Gustachii inen neben ber Kirche im 2B. gelegenen Sof ober Garten, ein Bohnhaus nd einen Raum zwischen ber Pfüte und bem Schafftalle, Scheunen und Schütthoben barauf zu bauen. Konr. Kirchhoff wollte auch die Bahl der 1 unterhaltenden Armen, beren bisher nur 7 waren, auf 12 bringen und e mit bem gewohnten Almosen und mehr noch verseben; alle seine beweglichen lüter (Bieh, Getreibe) überließ er auf feinen Tobesfall ben Armen. ach feinem Tobe wegen ber Babl fein Irrtum entftebe, übergab er feinen lrübern Rif. und Rersten, Bürgern ju G., und beren Erben bas Batronat er Bifarie und bas Recht ber Mitmahl ber 5 Borfteber, fo bag fie bem echibiaton zu Raltenborn bei einer Batang eine paffende Berfon vorfchlagen ollten. Jebes Sahr follen für bie Rollatoren 2 Jahrgebachtniffe gehalten verben, wozu 5 Briefter einzuladen find, mit benen man Bigilien und Seelteffe feiern und ihnen und ben 12 Armen 1/0 fl. verteilen foll. Bachfen ie Einkunfte des Priefters, fo foll er für jede 5 fl. Zinfen wöchentl. 1 Meffe Berfäumt er dies, fo foll er ben Armen 11 Schillinge Af. gur Strafe eben. 1) 1424 bestätigte ber Bifchof Joh. von S. bie Privilegien ber Bifarie es Altars St. Guftachii.2) 1441 bestätigte Bischof Burchard von B. bie rivilegien besselben Altars, ju bem u. a. 1 Sufe Artland im Felbe ju Imesleben geborte.3) 1424 einigte fich ber Rat mit bem Archibiaton ju altenborn wegen ber Besehung bes Lehn im heil. Geift babin, daß, wenn ie Lehn von dem Rate ju vergeben feien, er eines Burgers Sohn, ber ein kriefter ift ober in einem Jahre wird, bagu mablen fann. Dagegen follte er Archidiaton, wenn die Reihe an ihm war, bas Lehn nicht einem Mitomberrn zu Raltenborn leihen, sondern einer weltl. Berson. Die alte Orbung, wonach tein Bürgerssohn bas Lehn empfing, follte nun abgetan fein. if. Zendener war 1424 Inhaber bes Altars und ber Bifare im beil. Geifte.4) 1442 murbe bas Geifthospital von einer burd Bofemichte angelegten

euersbrunst so zerstört, daß es ohne Almosen nicht wieder hergestellt werden mnte. Der Archidiakon von Kaltenborn legte daher 1442 den Plebanen etc. nd allen Christgläubigen seines Bannes ans Herz, Hülfe zu leisten zum Bau Sepitals, in welchem Werke der Frömmigkeit und des Mitleides gegen ichwache, Kranke und sonst hinfällige geübt würden. Er sicherte 160 Tage blaß zu. Duch beim Wiederausbau des Spitals hat sich der Sangerh. ürger und Vikar Konr. Kirchhoff sehr verdient gemacht, so daß er is der zweiter Stifter angesehen werden kann. Er erweiterte auf ine Kosten die Kirche, baute für die armen Siechen ein geräumiges

<sup>1)</sup> Geh. Staatsarch, zu Weimar Raps. 68, bez. Ar. S. ex orig. Aubolst. Urkundenb. 513 mit derselben Bezeichnung. 2) Original im Stadtarch. 20c. II, Ar. 48. 3) Abschrifts im Kopialbuche des Klosters Kaltenborn von 1536 im Schlosarchive zu Bepernaumburg. 5gebruckt Leng, Stistshistorie von Halberstadt, S. 331. 4) Schötigen u. Kreysig II, 766. Deselbst II, 735, wo es 1442 heißen muß.

fteinernes Bobnhaus auf bem Stiftshofe, besgleichen eine Scheun und errichtete eine neue Bohnung für ben Bifar bes einen neue Altars St. Eustachii, den er in der Kirche 1424 gestiftet hatte. nahm er aber bas unumschränkte Patronatsrecht über bas Hofpital in Ar ipruch, ohne ein ferneres Ginmifchen bes Rlofters Raltenborn anzuerfennen. Das lettere konnte barauf nicht eingehen. Als die Sache vor ben berm Wilhelm von Sachsen tam, bestimmte eine Rommission 1447, baß zwar Rich hoff für sich und seine Nachkommen bei ber Berwaltung bes Stiftes gewise Borrechte haben follte, aber stets unter Aufsicht bes Klosters R. und Rats # S.1) Am 1. Mai 1444 bestätigten die Herzöge Fried, und Wilh, von Sachier bas Geifthofpital, "als vor alten Gezeiten von unfern Altvorfahren Rarfgie Dither zu Landsberg etlich Ader und Gefilde vor bem Riffilhusen Thore nat vor unferer Stadt gelegen zu einem Spittal armer reiner franker Leute, barauf zu einer herbrige zu bauen gegeben, gefreit und geeignet und fold Spittal, Rirche und Hausunge nun barauf gemacht und lange gabr geweis ift; bemfelben Spittal, genannt bes heil. Geiftes, bas erbar Er Ronr. Rird. hoff mehr benn 80 Sahre innegehabt und befeffen; die Rirch e bafelbit neu und größer und ben armen Leuten ein neues Steinhaus, und in bem hofe eine neue fteinerne Scheune gebaut, wi in ber Rirde einen neuen Altar in ber Shre St. Guftachii, bes beil Martyrers zu einer Bitarie, die feine nachften Erben und Freunde zu leiben haben und basfelbe Lehn mit feinem eigenen und feiner Freunde Gute gewibmet und gemacht hat," auch bem Lehn gur Befferung auf bem hofe und Gefilbe ein eigen Bifariehaus für ben Inhaber ber Bifarie gebaut bet Solches Hospital freien, eignen und bestätigen fie und nehmen es in ihre besonderen Schutz. Sie befehlen auch solche Bormunbschaft einem fitenden Rate, ber aus feinem Rate 2 Bormunden bazu geben und feten foll, bem felben getreulich vorzustehen und es zu verwesen. Was Konr. Rirchhoff an der armen Leute Haufung, an Schäfereien, Binfen ju Artern etc. bagu gegeben, follen die Bormunden den armen Leuten zukommen laffen und nicht zu Rut ber belehnten Person verwenden und jährl, davon Rechnung tun bem fizenden Rate.2) Die nachfte Bestätigung erfolgte auf Antrag bes Borftebers Lair. Appelmann 1483 burch ben Rurfürsten Ernft und Herzog Albrecht. )

Zwischen Konr. Kirchhoff als Besitzer bes Altars St. Eustachii und ben Rate und ben Bormündern bes Hospitals entstanden bald Frrungen wegen bes Hause, das Kirchhoff für sein Gelb auf dem Hofe an dem Altare, darm seine nächsten Freunde und Erben die Lehn zu tun hatten, zum Gebrande bes Bikars gebaut hatte. R. und seine Freundschaft gaben aber 1446 bet

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Areyfig II, 785. 3) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 80. hand stadtarch. zu Dresden Kop. 42, fol. 58. Rubosst. Urfundend. II, 89—99. Abgedruck in Müllers Chronif S. 46 f. Alte Abschrift im Staatsarch. zu Magdeburg: Sangerhause. Kirchen und Klöster Nr. 8a. Eine gleichzeitige Abschrift befindet sich unter den Urkudes im Stadtarch. Loc. II, Ar. 48. Auf demselben Blatt steht auch eine gleichzeitige Abschriedenes Briefes Herzog Wilhelms von 1446. 3) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 180.

bn zu Gunsten bes Propstes zu Kaltenborn und bes Rats auf, die es abechselnd vergeben follten; boch follte ber Bropft bamit ben Anfang machen. wollte das Lehn aber auf seine Lebenszeit genießen und ben nächsten nhaber vorschlagen. Wegen ber 8 fl. Zinsen von Artern, die den armen uten im Spital gehören und wovon R. noch das Hauptgelb von 100 fl. ne batte, follte er bie 100 fl. ober 7-8 fl. Binfen ausantworten, welche it ber Schäferei bes Spitals ben armen Leuten allein zu folgen hatten.1) af ber Brooft mit ber Besetzung anzufangen hatte, bestimmt auch bie Urfunde m 1447.2) 1447 beschwerte sich Kirch., daß den armen Leuten durch die jetten Bormunder nicht Genuge gefchehe, wie es burch papftl. und bifchoft. estätigung geordnet und burch Herzog Wilhelm verglichen sei. Dem Rate urde baber aufgegeben, Wandel zu schaffen.3) 1448 waren die Klagen Rirch= iffs, die er über ben Rat hatte, weil biefer ihn bei feinen alten Freiheiten ib Gewohnheiten nicht laffen wollte, noch nicht abgestellt; weshalb ber Rat chmals vom Herzog bazu aufgeforbert wurde.4) Ronr. Kirchhoff lebte 1451 Am 10. Febr. 1451 vertaufte ber Propft ju Schtershaufen 5 Schod r. jahrl. Binfes in Arnftabt bem Priefter Konr. R. ju S. für 55 Schod.5) or 1466 hatte auch Berlb von Bruden eine Bifarte im Geifthospitale 1466 und 1467 quittiert ber Propst zu Raltenborn bem Rate über Schod 40 Gr. "von er Berlbis von Bruden vicarien megen in bem beil. pfte".6) Bon 1471—1495 war Rasp. Appelmann Borfteber und Bikar ber rche. 1471 entschieb Bergog Wilhelm bie Sache zwischen ihm und ben ormunden der armen Leute babin, daß der Bifar unschädlich feinen Nach= lgern bie Halfte bes jahrl. Holzertrages ber Gehölze bes Stifts gebrauchen Ute.7) Als 1529 ber Priefter Joh. Biftor ftarb, prafentierte ber Rat bem ropfte zu Kaltenborn8) ben Priefter M. Beinr. Hartung, ber bis 1543 riefter im Sofpitale mar.

Von der Mitte des 15. Jahrh. ab scheint das Stift zu Geldmitteln langt zu sein; denn von nun an schließt es Wiederkäuse ab: 1457 kausen e Bormünder Klaus Howert und Hans Bagemeister vom Kloster Rohrbach nen Wiederkausszins für 100 fl.; 1476 einen solchen von 1 fl. für 12 fl. auptgeld; ) 1479 Jak. Schmid und Heinr. Drewes, die Vormünder "der

<sup>1)</sup> Urkunde im Orig. vom Mittwoch vigilia Nativit, Mariæ 1446 im Stadtarch. Loc. II, 24. Haupistaatšarch. zu Dresden Kop. 48, fol. 180. Schöttgen u. Kr. II, 775. 2) Schöttgen Kr. II, 785. Die falsche Zahreszahl 1347 muß 1447 heißen. 3) Geh. Staatsarch. zu Weimar pf. 69. 4) Orig. im Stadtarch. Loc. II, Nr. 117. 5) Orig. im Stadtarch. Zoc. II, Nr. 117. 6) Orig. im Staatsarch. zu Magderg: Sangerhausen 8a. Rein, Thuring. sacra I, 166. Burthardt, Urkundenbug der Stadtarch. Zoc. II, Nr. 871. 7) Rudolstädter Urkundenbuch der Stadtarch. Loc. II, Nr. 871. 7) Rudolstädter Urkundenbuch III, 13. rig. im Stadtarch. Loc. II, Nr. 94. Schöttgen und Kreysig II, 811. — Nach v. Lebebur, rrespondenzblatt 1866, Nr. 9, S. 66, auch Zeitschrift des Khüring. Bereins zu Jena 8, 149, soll im "Rollegtaftiste zum heit. Seise" zu S. 1468 Joh. Lubenbach Propst gewesen n, was ein offendarer Irrium ist. Ein Dr. Joh. Lauterbach war 1462 Propst im Rolster St. Urkch: Schöttgen u. Kreysig II, 779. 8) Schöttgen u. Kreysig II, 811. 9) Kreysigs ittäge zur Geschichte Sachsens III, 288. Rudolst. Urkundenb. III, 119. Müller sagt in ner Chronit S. 48, daß das Stift 3½, Hufe vom Kloster Rohrbach für 400 st. getaust be, was aber ein Irrium Müllers ist.

armen Schwestern im heil. Geiste", für 12 fl. einen jährl. Zins von 1 k. 1489 Rasp. Appelmann, Borsteher und Besitzer der Rirche zum heil. Geist 5 fl. einen Zins von 1/3 fl. von den Bormündern der Kirche St. Gedund Julian zu Kiselhausen; 1503 die Bormünder der Schwestern im hei Geist für 15 fl. 1 fl. Zinsen; 1529 die Vormünder "der Schwestern we Spitals im heil. Geist", And. Nerkorn und Kerstan Schollitz, für 14 fl. (22) Schneeberger für 1 fl.) einen solchen von 14 Schneed. oder Zinsgroßen, 1533 die beiden Vormünder And. Nerkorn und And. Ballersleben für 10 t 10 Schneed. 6 Ps. Zins;2) 1534 sür 10 fl. 1/2 fl. Zins.3) 1522 must jedoch das Stift eine Summe Geldes aufnehmen: Joh. Vecker, Vormund mit Vikar im heil. Geist, verkaufte 1522 sür 50 fl., "damit man in dem Gouedhause des heil. Geistes Vikarien schöne Behausung angesertigt und ausgebes ist worden", 3 fl. Zinsen an allem Einkommen des Stiftes.4)

1495 tam bie Stabt S. wegen bes Beiftftiftes in ben Bann. Eda 1492 forberte ber Offizial zu Halberstadt bie Geiftlichkeit zu S. auf, ben 14 von der Abtragung und Demolierung des Geifthospitals zurudzuhalter. "Die von S." hatten nämlich "eine Scheune bem Hofpital mit eigner Gemi niebergebrochen ohne unfere Erlaubung und fich bamit an Berletung be geiftl. Guter und Freiheit vergriffen". Deshalb murbe bie Stabt burch Offizial zu H. 1495 in ben Bann getan. Der Erzbischof Ernft von Rage burg forberte barauf am 10. Aug. 1495 ben Amtsverweser Sans v. Werten Ritter, zu S. auf, "bem Hospital genüglich Erstattung zu tun." Der berichtet Sans v. Werthern bem Erzbifchof, bag vom Rurfürften Frieb. Herzog Wilh, von Sachsen ber Rat zu Vormunden bes Hospitals gefest ich als folder und nicht mit Gewalt hatte er bie Scheune abbrechen loffen Appelmann habe behauptet, die Scheune gebore zu feinem Leben, mas jed nicht ber Kall fei. Gleichwohl fei ber Rat von biefem Briefter nach Dalbe ftadt geladen und die Sache folieglich vor ben Propft zu Raltenborn mi den Amtmann Heinr. v. Wipleben gebracht, und nun wolle A. ben 🗯 "bannifch" haben, obgleich tein Termin verfäumt fei. Der Offizial babe obe alle weitere Citation ober Monition, wie fich gebührt, ben Bannbrief geidie Hans v. Werthern bat daher den Erzbischof, da der Rat als Vormund i Hofpitals Bestes gesucht, dem Offizial aufzulegen, solches Vornehmen gees bie von S. abzustellen.7) Die Schrift bes Offizials, die ber Erzbischof 11. Aug. überschickt hatte,8) ist nicht mehr vorhanden. Dagegen ist eine 🗲

<sup>1)</sup> Originale im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 184, 210, 229, 262. 2) Original daied Loc. II, Ar. 268. 3) Rudolft. Urfundenbuch IV, 549. 4) Schöttgen und Areyfig II, A. 5) Staatsarchiv zu Magdeburg: Sangerhausen, Kirchen und Klöster, auf einem Papiersen Daselbst besinder sich auch ein Protosollvermert über den von dem Berweser des Getähosvisch Rasp. Appelmann, eingelegten Protoss gegen die vom Rate beabschitzte Abtragung Demolierung des Gebäudes. 9) Original im Stadtarch. Loc. II, Ar. 215. Rudolft. Urtundenbuch III, 671. Lückenbuch III, 671. Lückenbuch III, 671. Lückenbuch ill, 673. Protoss is Schock ein Irrum ist. 7) Rudolstädter Urfundenbuch III, 667. 4) Original im Stadtarchiv Loc. II, Ar. 42. Rudolft. Urfundenbuch III, 673. Abgedruckt Hermelluch XIII, 482.

nmenstellung der Rechte und Privilegien des Hospitals seitens des Verwesers. sp. Appelmann gegen die Angrisse des Rats und die von ihm beabsichtigte molierung des Hospitals aufbewahrt geblieden. Darin wird Markgraf etrich v. Landsberg als Fundator genannt und werden alle Privilegien aufsählt. Markgraf Dietrichs Brief "Wir Ditterich etc." ist hier 1278 datiert.

Mit Einführung ber Reformation in S. 1539 murben bie Rlöfter ularifiert und die Lehen, Bikarien u. a. geistl. Stiftungen eingezogen und den Kirchkasten geschlagen. Die Ginkunfte des Hospitals blieben aber da= n ausgeschlossen. Als nach bem Reformationsrezes vom Sonntage nach onhardi 1589 bestimmt wurde, daß zur Unterhaltung der Kirch- und Schulner alle geistlichen Stiftungen und Lehn gebraucht werden sollten, protestierte : Rat bagegen und erwirkte folgende Bestätigungsurkunde: Am 17. Mai 42 bestimmte nämlich Herzog Morit, als der Rat ein Berzeichnis der geistl. jen und Stiftungen einschickte und um Bescheid bat, wie es mit der Stiftung : Spitals zum heil. Geiste gehalten werden sollte, daß das Einamen des Syttals, welches in vergangenen Zeiten 1 Priester durch Bigilien d Seelmessen gebraucht, zu Unterhaltung alter verlebter tbürftiger Bürger, Bürgerinnen, Tagelöhner u.a. dem Spital hinfort gebraucht werden sollte. 1 zu, daß der Rat das Einkommen und die Nutzungen des Spitals nunhrallenthalben zur Unterhaltung armer Leute in hem Spitale gebrauche.2) Auf Befehl bes Herzogs Heinrich wurden h 1555 die 1589 in den Armenkasten geschlagenen etlichen 40 st. Zinsen, hufen Land, 24 A. Wiesen und die Hälfte des Brotes aus dem Bachause ber Mühlgaffe und die jum geiftlichen Lehn bes beil. Geiftes gehörigen ter wieder aus dem Armenkaften transferiert und dem Geiststifte über= en.3) Letteres wurde 1542 geradezu neu fundiert.

Der Rat hatte somit die Schwierigkeit des Reformationsrezesses übernden und sich nun nur noch mit dem letzten Priester M. Heinr. Hartung
usinden. Am 23. Febr. 1548 wird zwischen dem Rat und dem Priester
Heinr. Hartung folgender Vergleich geschlossen: Nachdem bei der Regierung
Herzogs Magnus d. J. das Gotteshaus im heil. Geiste mit dem Hofe zu
frichtung eines neuen Hospitals gegeben worden, auch darin der Rat zu
ermunden geordnet, und nun bei der Regierung des Herzogs Morits von
een das Hospital bestätigt, daß alles Einkommen nun hinfort zur Aufrichtung
hes guten Werkes gebraucht werden soll, aber M. Heinr. Hartung des heil.
istes Behausung und Einkommen als ein belehnter Herr und Besitzer und
ein Einnehmer der Jinsen u. a. gewesen und für sich allein genossen,
der Rat mit Hartung verhandelt, daß er des Besitzes und der Nutzungen

<sup>1)</sup> Uxtunbe ohne Datum im Staatsarch. zu Magbeburg: Sangerhausen, Kirchen und fter Rr. 15. 2) Geh. Staatsarch. zu Weimar Raps. 71: Aus den Alten des Konsistoriums deipzig fol. 159. Rudolst. Urkundenbuch IV, 621. Abgebruckt in Müllers Chronik S. 48. her war eine Abschrift im Stadtarch. Loc. 9, Rr. 87. 3) Müller S. 48.

freiwillig entfage. Hartung fühlte sich aus manchen Urfachen beschwert, wi

er ein armer gebrechlicher, fowacher Mann fei und nun fein Batrimonium i barin verbaut. Deshalb bat er, fein Leben lang ben Befit und Gemi behalten zu bürfen. Beil aber alle Privilegien ber Fürsten sich auf Anrichten eines neuen Sosvitals erstrecten, bazu benn alles an Gebauben und Binia gefchlagen, wollte ber Rat S. mit 150 fl. abfinden und ihm Zeit feines Leben eine ziemliche Behaufung unter Befreiung von Gefchof, Bache und Reinwerlau geben, so daß Walpurgis die Ginraumung und Resignation geschen ist Bollte S. foldes Saus nicht felbst bewohnen, fonbern einem andern einem so sollte biefer sich ber Befreiung nicht zu erfreuen haben, vielmehr wie a anderer Burger feine Pflicht tun. S. ging auf alles ein.1) Am 4. Dai 154 quittiert M. heinr. hartung über vom Rate gezahlte 150 fl., "bagegen mein Leben bes beil. Geiftes jum Bau bes Hofpitals armer Leute bajel resigniert."2) Da sich hartung 1540 "boren laffen, als fei er von be Bisitatoren vermocht, die Leute mit Bredigen und Saframentreichen ju ver forgen", fo wurde bem Rat im Rezes ber 2. Bisitation am Sonntag Sim e Judæ 1542 befohlen, ba S. foldes fälschlich gerebet, auch felbst die Bistatut gebeten, bie Lehn verforgen zu burfen, welches ihm auch, bis ein Superin babin tam, gestattet wurde, ihm alles Bredigen und Saframentreichen zu zu bieten. Wenn er fich foldes nicht enthielte, follten ihm bie Leben genommen in die Ministerii geschlagen und ihm auch befohlen werden, die Stadt ! raumen.3) — Bei ber Bifitation 1539 befaß bas Lehn St. Euftachii, 1424 Ronr. Kirchhoff gestiftet und 1539 Heinr, Hartung vom Rloster Relie born und vom Rate inne hatte, folgendes Ginkommen: 13 fl. 9 Gr. 11 \$ Erbzins, 22 fl. von 2 hufen Landes und 24 M. Biefenwachs, 18 Gr. w 1 Gebreite, 5 fl. vom Badhause in ber Muhlgaffe. Gin 2. Lehn war Lehn Beatae Mariae virginis, bas 1377-1381 ber Briefi heinr. Stod, 1424 Rif. Zendener und 1539 Mart. Schlegel 7 Jahr w Rate inne hatte. 1393 war das Lehn vom Rate mit 10 Rart. Silber 1539 hatte es 7 fl. 8 Gr. wieberfäufl. Zinfen. Müller fennt u Beiftstifte nur bas Lehn Beat, Mar. virg., "welches gegeben vor Alters 31 Fellig". Seit Ginführung ber Reformation murbe die Rirche und Seelis im beil. Beift bem Diakonus ju St. Ulrich unterftellt, ber barin Montage und Donnerstage predigen, viermal im Jahre Rommunion halten und die Berftorbenen begraben mußte. 4) Heute noch preis ber Diak, zu St. Illrich daselbst am Montage. Müller fagt von ber Kirde "Ift ein flein Rirchlein und geht niemand nein benn die Sofpitallent. 1856 hielt man eine Reparatur ber Kirche für fehr nötig. Der Raum ibs der Kirchendecke wurde damals als Futterboden vom Stiftspächter bense

<sup>1)</sup> Rubosst. Urkundenb. IV, 623—629. <sup>9</sup>) Daselbst IV, 639. <sup>3</sup>) Bistationsbeid 1542 im Sphoralarchiv. Müller S. 242. <sup>4</sup>) Müllers Spronik S. 39, 41, 37. And Sistationsbeid von 1555. 1750 wird gesagt, daß in der Kirche alle Montage eine Beistunde für die Kidund und Schwestern und alle Nittwoch eine Predigt vom Diak, zu St. Ulrich gehalten wird

159 bemerkte man, daß infolge des schlechten Dachverbandes die nörbliche lauer ber Rirche ben Ginfturz brobte, ba bie Frontmauern 5 Boll überhingen, as man burd Berankerung beseitigen wollte. Auch bie Fenstergewände wollte an aus bem Stalle nehmen. Roftenanschlag 965 T. Unter ber Rirche bend fich bamals ber Lange nach ein Reller, 11 Fuß im Lichten, mit zwei teuggewölben überwölbt. Der verfallene Buftand ber Rirche, welche in unittelbarer Berbindung mit einem Stallgebaube ftand, tam baber, bag eine ater verfiegte Quelle unter bem Gewölbe flog. 1860 mar es noch beutlich feben, daß die Fugen des Gewölbes und ber Rellermauer ausgewafchen aren. Da jeboch bas Stift bie Rosten für eine einem Neubau gleichkommenbe eparatur nicht aufbringen konnte, so begnügte man sich 1861 mit ber Berikerung.') Da 1900 bie alte Kirche bes Stiftes zur Abhaltung bes Gottesenftes nicht mehr geeignet erfcien, fo befchloß die Stifteinspektion, ben ottesbienst nur noch in bem Betfaale bes neuen Stiftsgebaubes abzuhalten. a aber die Stiftsinsaffen bas tleine Gottesbaus ju lieb gewonnen, so bag biefes nur ungern verließen, fo baten fie, basfelbe restaurieren ju laffen, elcher Bitte man nachkam. Die Roften bis 1. Oft. 1900 betrugen etwa '1 DRf. Die Malerarbeiten wurden im herbst 1901 ausgeführt.2)

Db bas Stift vom "Rate und Gemeinfchaft ber Burger" Berbindung mit ben 2 Brieftern Beinr. von Rohrbach und Irich von Riefelhaufen gegründet ift, ift febr zweifelhaft; vielmehr rben als eigentliche Grunber 1274, 1290 und 1811 nur bie beiben steren außer einem Briefter Joh. und 6 Brivatpersonen genannt. ion wurde jedoch die Mitverwaltung ober "Vormundschaft und Borftehung" rch die "Bürger" zugelaffen, indem biefe andere Borfteber mablen follten, wenn e beiben obigen Briefter mit bem Tobe abgingen. 1290 wirb wieberum ber at (consules civitatis) als Mitverwalter bestimmt, welcher seine Rustimmung r Bahl ber Borsteher von ben Priestern zu geben hatte. 1298 und 1311 rb bem Rat und ben Ratsherren (Magistri Consulum et Consules) und Bürgern gleiches Recht zugestanden. Zugleich wird 1293 ber Propft und chibiaton zu Raltenborn als Mitverwalter und Mitpatron genannt; boch t 1322 erweiterte sich beffen Recht im Spital, indem die 8 Ralandsbrüber m Archibiakon ihr Recht übertrugen, ben Borsteher (provisor) und Seeleger (rector) vorzuschlagen und zu wählen. So ist es geblieben bis zur formation: Der Rat und das Kloster Kaltenborn übten das itronat über bas Spital (Kirche) aus. Als 1539 bas Kloster und zugleich c Archidiakonatsbezirk (Bann) Raltenborn aufgehoben wurde und an Stelle 3 bisber. geiftl. Auffichtsbezirts zu R. bie Superintenbentur zu errichtet murbe, trat ber Superint. in Gemeinschaft mit bem Rate 3 Patron auf, wie es bis heute mit vollem Rechte geblieben ift. Schon fe gemifchte Berwaltung weift auf bie 3 weif ache Bestimmung bes Stiftes

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 10, Rr. 11. 2) Daselbst Abteil. III, Loc. 9, Rr. 119.

hin. Es hatte ben boppelten 3med, einmal einer Angahl von Geiftlicher Unterhalt zu gewähren, fürs andere ber Armenpflege zu bienen but Aufnahme von Rranken (Siechen), u. 3. anfangs 7, feit 1424 12 un feit etwa 1750 24. Anfänglich wohnten also biefe Briefter und die 7 Rranke jufammen im Hofpitale. Diefes Bufammenleben fcheint nach 1322 aufgeber zu haben, als die 8 Briefter ihre Kalandsbrüberschaft dem Kloster K. unter stellten. Es erscheint im Hospital von nun an nur 1 Briefter als Anhaber de Kirche und Lehns St. Maria und als Vorsteher. Den zweifachen 3wed be bas Stift bis heute behalten, obgleich man zu verschiedenen Zeiten betw gerüttelt hat. 1539 waren die Bisitatoren geneigt, das gange Stift ebenfalls einzuziehen und zur Unterhaltung von Rirchen= und Schuldienern ju ver Doch Herzog Morit bestimmte 1542 auf Antrag bes Rats, bei bas Einkommen nun allenthalben zur Unterhaltung armer Leute zu gebrauden Somit wurde also 1542 bie fernere Unterhaltung der 2 Beiftl. butt bas Stift aufgehoben. Immerbin hatten biefe 2 geiftl. Leben St. Ranie und St. Guftachii nach ber Tenbeng ber Reformation in ben Rirchtaften geschlagen werden muffen; sie gehörten nicht zur Unterhaltung ber Arun Bahrend alfo ber Bifitationerezeß 1539 die Ginfunfte des Stifts ausichlieblich ben Geiftlichen und Schulbienern, die Konfirmationsurfunde bes berget Morit von 1542 aber solche ausschließlich und also 3. T. mit Unrecht in Armenpflege zuwenden wollte, hat man in der Praxis balb darnach eine Mittelweg eingeschlagen und fo die Sache auf ben richtigen guß gebracht In der Bisitation von 1575 wurden nämlich den Kirchen= und Schuldienen aus bem beil. Geifte neue Bulagen vom Rate bewilligt,1) welche Betrie burch alle folgenden Jahrh, gezahlt wurden, so nach der altesten vorhandene Stifterechnung von 1675 57 fl. firierte Rufchuffe zu ben Befoldungen if 4 Stadtgeiftl., Schuldiener, Organisten etc., welche Summe sich spater mit unerheblich gesteigert hat. So hat man ben uralten 3med ber Stiftung wich hergestellt, nämlich geiftl. 3weden und ber Armenpflege zu bienen.

An Stiftungen wandte man dem Geiststifte wenig zu. 1670 verwedet Jak. Liebhold 138 fl. 5 Gr. Der regierende Bürgerm. Seymer nahm tu Summe zu sich und wollte ein Schlachthaus bauen, "bessen Bauung dem Nat von Dresden aus anbefohlen war". S. follte aber das Geld herausgeben

Ein nicht zu billigendes Beginnen unternahm die Stiftsverwaltung u ber Mitte des 19. Jahrh., das ohne Zweifel den Zweck hatte, die Hofpitaliumstellen einzuziehen und dem Stifte einen andern als den ursprünglichen Ind unterzuschieben. Die Stiftsländerei war vom 1. April 1841 bis dahin 1851 verpachtet. Die Stiftsverwaltung hob jedoch in Übereinkunft mit dem Picken Bachtkontrakt 2 Jahr vor Ablauf auf und schloß mit ihm am 30. Sat 1850 einen neuen auf 24 Jahr ab, durch den das Interesse des Stifts welcht wurde. Wurde nämlich eine Hospitalitenstelle eingezogen, so hatte se

<sup>1)</sup> Müllers Chronit S. 53, 54, 77, 81, 71; 87, 88.

Bachter nach § 6 bes Bachtvertrages von 1850 12 T. zu erfeben. In erfter Einie follte bies mit ben in feinem Bohnbaufe befindlichen Stellen gefchehen, o daß er allmählich freie Disposition darin erhielt, wodurch dem Bächter bis jabin ungebührliche Borteile zugestanden wurden. Er hatte nämlich die Berpindlichkeit, außer bem Pachtgelbe noch bestimmte, auf 811 T. 7 Gr. verinichlagte Natural-Braftationen an die Hospitaliten, Schullehrer und Beiftl. u leiften, wovon auf die Hospitaliten allein 455 T. 28 Gr. famen, auf 1 von ben 24 Berfonen also 19 T. Hach 1850 follte ber Bächter für 1 eingezogene Stelle 12 T. leiften und außerbem bie freigeworbenen Wohnraume einnehmen. Außerbem wurde bem Bachter nun auch geftattet, noch andere Länderei pachten und taufen ju tonnen, obaleich bie Wirtichaftsgebaube nur für bie Stiftsänderei ba waren. Man mußte daber bei biefer vergrößerten Öfonomie fehr umfangreiche Scheune, 1 größeren Rubftall und 1 Schweinebaus nebft Bagenremise für etwa 15000 T. bauen. Tropbem wurde das Bachtgelb 10ch um 125 T. vermindert. Bisher war auch bas tote und lebende Inventor Figentum bes Stifts gewesen; jest taufte ber Bachter bas Inventar (3 Pferbe ur 69, 12 Stud Rindvieh für 112, 382 Schafe und 125 Lammer für 498, vas Felbinventar für 47 T.). Früher hatte ber Bachter nur das Winterfelb eftellt zu hinterlaffen; ber neue Kontrakt murbe auf unentgeltl. Rudgabe bes Sommer= und Brachfeldes stipuliert, wofür der Bächter die enorme Enthabigung von 1412 T. verlangte, durch Bergleich aber auf 978 T. ermäßigte, velche Summe man fogleich zu zahlen hatte, wodurch er noch die Zinfen auf Bährend man bei einer öffentl. Berpachtung einen Bacht 14 Jahre genoß. ion etwa 2220 T. erzielt haben mürbe, gab ber Bächter nur 1000 T., wou die Naturalleistungen von etwa 811 T. kamen.

Bei bem großen Interesse, bas die Stadt für die Erhaltung des Stiftsermogens und beffen geordnete Verwaltung bat, ift ce erklärlich, baß bie stadtverordneten Berfuche machten, ihr Recht auf die Dit= uffict und Mitverwaltung bes Stifts auszubehnen, was zum rftenmal 1847 gefchah. Mit Recht hat man jeboch folche Bemühungen urudgewiesen. Am 10. Sept. 1847 manbten fich nämlich bie Stadtverordneten nit einem berartigen Antrage an die Regierung. Doch diese bestritt im bescheibe vom 12. Rov. 1847 bas behauptete Mitverwaltungsrecht aufs enthiedenste, weil die Stadtverordneten die Kommune verträten, lettere aber iem**als** ein Mitverwaltungsrecht gehabt habe. Wit Recht fah man nur ben tat (Magistrat) und den Superint. als alleinige stiftungsgemäße Berwalter Damit war ber Streit noch nicht aus ber Welt geschafft. 1866 per= achte man nachzuweisen, daß die Behauptung der Regierung ebenfo wenig iftorisch als rechtlich begründet sei. So ging man nach ber fog. Stiftungsrfunde von 1311 von der Behauptung aus, daß "der Rat und Gemeinschaft er Burger" und die 4 Briefter bas Stift gegründet batten, was jedoch irrig t; benn ber eigentliche Stiftungsbrief von 1274, ben man allerdings 1866 icht kannte, fagt bavon kein Wort; auch werden 1311 nur die 2 Priefter heinr. und Ulrich als "Stifter und Beginner" und noch 6 andere Personen genannt, welche bem Stifte Zuwendungen gemacht haben muffen, ba fur die 2 Briefter und sie Begangnisse gehalten murben. 1274 wird die "Bormundichaft und Borftebung" ben Burgern befohlen, andere Borfteber ju feten, wenn jene 2 Briefter fterben. Unter "ben Burgern" hat man aber bemals nie bie spätere und heutige "Bürgerschaft" zu verstehen; sonden man verstand damals barunter einzig und allein ben Rat, ber 1274 aus einem an ber Spige ber Berwaltung ftebenben lanbesherrl. Ber: treter und einigen Bürgern bestand. Doch schon um 1300 bestand ber Rat aus lauter Burgern ber Stadt (ohne einen Bertreter bes Landes herrn), welche ben eigentlichen Rat (b. h. 1 ober 2 Bürgermeister) und bie Ratsherren (Stadtrate) bilbeten. Die Bertreter ber Stadt waren bavon gesondert und hießen die "Biere von ber Gemeinbe" ober fpater "Bierherren", nach 1815 "Rommunereprafentanten", aus benen bie Stadtverordneten entstanden find. Unter bem Rat hat man als ben engeren Rat (Bürgermeifter) und die Ratsherren, ober wie mit heute fagen, ben Magistrat (1 Burgerm. und 6 Stabtrate) # Rat und Vierherren find also stets auseinander zu halten. Wie nun den Vierherren ein Mitverwaltungsrecht bei bem Stifte niemals zugestanden hat, so haben auch die Stadtverordneten ein folches nicht ju be-Daber geschah es mit vollem Recht, daß die Regierung an 12. Nov. 1847 bie Stadtverordneten babin beschied, bag bas Geiftstift mehr eine städtische Stiftung sei,1) noch bem Magistrate als solchen bas Auficht recht zustehe, "vielmehr bas Stift eine felbständige, unabhängige geistlicht Stiftung fei, über welche ftiftungsgemäß eine eigene, aus bem jebesmaligen Superint, und 1 Mitgliebe bes Magistrats bestehende Inspettion bestellt mit, welche die Aufficht barüber, unabhängig von ber Beauffichtigung bes Ragificats und weiter ber Stadtverordneten-Berfammlung, ausübe und barin einzig mi allein burch bas Oberaufsichtsrecht bes Staates und der geiftl. Obern beschränd werbe." Daß bas Stift eine geiftl. Stiftung ift, geht schon baraus bereit, bag bie Rirche im Mittelalter bie Armenpflege allein in ber ben hatte und die Gemeinden sich nicht um die Armut kummerten. Das Stift it ein Geifthospital, wie solche in ber Zeit ber Rreuzzüge und nach benselben et ben Landstraßen gegründet wurden. Daß bazu Bürger legierten, ift gen selbstverständlich; weshalb es aber noch lange nicht als eine kommunelt Einrichtung anzusprechen ift. Die Stadtverordneten mandten fich nur an 27. Juni 1848 an das Rultusministerium. Auch hier wurden sie am 12. 300 1849 ebenfalls abschlägig beschieben. Als nun barauf ber Magiftrat gemen fame Sache mit ben Stadtverordneten machte, holte man bas Gutachten cint

<sup>1)</sup> Im Bericht ber Reg. vom 8. März 1850 (Stadtarch. Abteil. III, Loc. 11, K. li fol. 6b) ist allerdings diese der Meinung, daß daß Stift zufolge seiner exften Stiftum im der Resormation eine doppelte Ratur habe, indem es teils eine gelfil., teils eine findlich Stiftung sei, und diese doppelte Ratur auch nach der Resormation dis heute behalten bet

jurift. Sachverständigen ein, das in oberstächlicher Weise dahin abgegeben wurde, daß "der Fiskus mit Unrecht" dem Magistrate und den Stadtverordneten das Recht der Mitaussicht und Mitverwaltung bestreite und daß die fraglichen Rechte im Wege des Prozesses "mit Aussicht auf Erfolg gegen den Fiskus geltend gemacht werden könnten". Troß dieses Gutachtens blied die Reg. nach dem Bescheide vom 18. Febr. 1850 mit Recht auf ihrem Standpunkte stehen. Dasselbe geschah auch, als sie am 12. Juni 1850 eine Rommission zur Untersuchung über die Stiftsverwaltung schickte und riet, abermals eine Entscheidung des Ministeriums für geistl. Angelegenh. einzuholen, was auch geschah. Doch entschied auch das Ministerium, daß das Stift eine doppelte Bestimmung habe, für die Hospitaliten und für geistl. Zwede, in letzterer Beziehung insbesondere zur Dotierung der geistl. Stellen. 1) 1850 wandten sich die Stadtverord an den Superint. Dr. Franz, ihn zu bewegen, ihrem Streben, ein Mitverwaltungsrecht zu erlangen, nicht entgegenzutreten und dahin zu wirken, daß das Riel auf dem Instanzenwege erreicht würde. 2)

Das Bermögen ber Stiftung mar ju Anfang fein beträchtliches. 1274 erhielt die Stiftung das Areal von 4 DR., auf dem das Stift erbaut wurde. Sonst waren aber die Hofpitaliten noch teilweife auf Almofen angewiesen. Erft unter ber Regierung bes Herzogs Magnus b. 3. gelangte bas Stift ju Grundbefit. 1555 murben etwa 40 fl. wiebertaufl. Binfen, 24 A. Biefen, 2 Sufen Land und die Salfte bes Brotes von bem Bachaufe in ber Rühlgaffe aus bem Lehn Beatæ Mariæ (refp. aus bem Armentaften) in bas Stift jurudgegeben. 1555 wird die Ginnahme mit 1665 Schod, die Ausgabe mit 1507 angegeben; bie Wiebertaufszinfen betrugen 240 Schod 15 Gr. als Binfen von etwa 5000 Sch. Weil bas Hofpital vermögend mar, bewilligte man auch in ber Bisitation 1575 ben Kirchendienern eine Zulage (Müller Müller fagt S. 42, baß bas Stift feine Guter, 1 großen S. 48 und 53). Barten an bem Saufe mit Obstbaumen und Gemufe, 1 eigenes Badhaus, 1 Schäferei, Wiefenwachs in die 24 A., 6 hufen Landes, welche bas Stift mit feinen eigenen Pferden bestellt, Erb- und Wiedertaufe-, Subnerginfen. Lehnwaren hat; obgleich viel auf Brötung, Samen, Mast und Besoldung der Rirchendiener geht, kann boch noch viel Getreibe verkauft werden. 1597 war ein Überschuß von 149 fl. 14 Gr., 17 Sch. Weizen, 119 Sch. Roggen, 109 Sch. Berste und 109 Sch. Hafer vorhanden. Nach der Rechnung von 1675 hatte das Stift Kapitalzinsen von 615 T. 14 Gr. Die übrigen Jahresintraden bestanden im Bachtgelbe ber Schaferei, bes Badhaufes und Gartens, in Gelb= unb Raturalzinsen und in bem Einkaufsgelb neu eintretender Hospitaliten. Mit Sinschluß eines Bestandes von cr. 600 fl. und eines anscheinend eingezahlten Rapitals von 400 fl. ergab fich ein Ginkommen von 1924 fl. 14 Gr. Bojährigen Kriege litt das Stift sehr. 1640 beschweren sich die Brüder und

<sup>1)</sup> Alten unter Menzels Nachlaß, bez. Ar. XVII. Bergleiche auch Stadtarch. Abteil. III, Loc. 14, Ar. 16; auch Loc. 11, Ar. 15. 2) Alten unter Menzels Nachlaß, bez. Ar. XVII. Bergleiche auch Stadtarch. Abteil. III, Loc. 14, Ar. 16.

Schwestern und die klagende Bürgerschaft, "bag bem Lazaro und benen ju foldem Stifte von Alters her gewihmeten Butern und Ginkommen fehr übel fürgestanden, der Armut, was zu ihrem Unterhalt gehörig sei, nicht gesolgt, etlicher Privat- und Gigennut bierbei gesucht und also gebahret und verfahre wurde, daß endlich biefes geiftl. Wert gang ju Grunde geben murbe und alle liegen bleiben muffe". Der Rat schreibt bagegen, baß bie Sospitaliten bei solchen betrübten Zeiten und Läuften" einen folchen Unterhalt nicht haben fonnten als bei ruhigen Zeiten; benn es fei bas hofpital nebft bem bage gehörigen Borwert zu verschiebenen Ralen gang ausgeplundert und in groß Ungelegenheit gefett, fo feien bem Sofpital oftmals febr viel Bferbe gerandt, jo bag ber Ader nicht bestellt werben, die Renten und Zinfen nicht gehoba werben können, fo bag 2000 fl. reftierten; ba fein Gelb unter ben Leuten fei, taufe fich niemand mehr ein. Der Rat zeigte bas Speiferegifter vor: man muffe bekennen, daß nicht mehr geleiftet werben tonnte. So bellagt man auch fich fehr über ben Schreiber bes Rats, ber bes Nachts gefoffen und am Tage gefchlafen, mehr auf feinen Privatnut als auf bes Stifts Boblfahrt bedacht sei. So hätte man seit Oftern bis 29. Mai mit ungeschmelzer Baffersuppe und jebe Berson mit 1/2 Rafelein und hafertovent unterhalten, fo daß man, die fich doch mit 4-600 fl. eingekauft, bas Seine entbehten und im Alter Sunger fterben mußte.1) Als einen Berluft burch ben 30 jahr. Krieg bat man auch das Abhandenkommen eines größeren Kapitals anzuseten Rach einem Berichte bes Konfistoriums von 1742 mar ein Defekt von 13802 fl. 12 Gr. caduc gewordener Kapitalien vorhanden. Rach Ausweis ber Stifterechnungen mußte 1837 ein Sollbestand von 12540 E. 2 Gr. w. handen sein. Diefe Summe aber eriftierte weber in Dofumenten, noch in Bar, wogegen ber Kirchkaften aus den Überschuffen des Stiftseinkommens bis 1834 einen Borfchuß von 14 730 T. erhalten hatte, ber für verloren p erachten mar, ba ber Kirchfasten, ber immer mit einem Defizit abichlog, bet Gelb nicht zurückahlen konnte. Trop solcher Verluste befand nich doch bie Stiftung nach bem Etat von 1839-1842 im Besite eines Rapitale vermögens von 17053 T. 7 Gr. mit einem jährl. Zinseinkommen 🕬 826 T. 5 Gr., 1880 von 22382 Mk. 1777 berichtete man über das Stift: Die Anzahl ber hofpitaliten beträgt 24, von benen jeder wochentl. 9 \$1 Brot und tägl. 2 Dag Bier von bem Stiftspächter erhalt. Bur Beforgen ber hänslichen Geschäfte und ber Wirtschaft werben 4-5 Rnechte erfordet Es waren 1 hofmeifter, 4 Rnechte und 4 Magbe vorhanden. Es gebite dazu 7 hufen 20 A. Artland nebst 421/2 A. Wiesen, die Biehmirtschaft un eine Schäferei von 1000 Stud, excl. ber Bugucht. Dafür erhielt es jahr 165 T. Bacht. Übrigens fann ber Bacht wegen ber übrigen Braftations. als Berpflegung ber hofpitaliten, Erlegung ber Steuern, Betreibe- und Gel ainsen, Geschoß, Portion= und Rations= und Magazingelber etc. jahrl. af

<sup>1)</sup> Staatsarch. ju Magbeburg LIX, 1488.

venigstens 600 T. gerechnet werben. Es murbe nur Braunbier im Stifte gebraut, 15-16 Drest, Rag Bier auf ein Stadtgebrau gerechnet, und von l Fag 1 T. 8 Gr. Tranksteuer gegeben. Da jur Verpflegung ber Hofpitalisten ägl. 48 Maß Bier erforbert wurden, fo machte bas bas Jahr 401/2 Faß, ur die Wirtschaft etwa 4-5 gag.') 1789 schreibt ber Superint.: Das Beiftstift hatte ebebem überschuß, ba man aber vor etwa 30 Sahren ein ieues Gebäube aufgeführt und die Bahl ber barin ju verforgenden Berfonen ich vermehrt hat, auch einen jahrl. Beitrag für bas Batfenhaus genommen, o ift bas Stift fo verarmt, daß es jest in einer Schulbenlaft von 5000 fl. tedt. Stiftsvermogen 1816: 1325 T. 12 Gr., namlich 358 T. wiebertauft. zinsen, 810 T. Pachtgelb von Länderei und Badhause, 157 T. 12 Gr. Zinsen ion ausgelieh. Rapitalien von 3158 T. Die Ausgabe betrug 207 T. für 24 Stiftspersonen, 132 T. für Beiftliche, Rufter und Schulbiener, 71 T. Burgerm. Stiftsvorsteher und Stiftsverwalter an Besolbung, 40 T. jur Brandtaffe für 1600 T. Berficherungssumme. Das Bermögen:2) Öfonomiewirtschaft incl. er Länderei des Waisenhauses 1971/4 A., 1 Garten von cr. 6 M., 1 Schäferei ur 1000 Schafe. Bei ber Separation wurden bie Grundstude mit benen es Baifenhaufes ungeteilt zusammengezogen und für beibe eine gemeinsame Ibfindung von 523 M. 168 Ruten ausgewiesen.3) Der Ertragswert murbe uf 40814 T. 27 Gr. gerechnet, wovon 32096 T. 5 Gr. auf bas Stiftsaut und 1777 T. 22 Gr. auf bas Waifenhaus kamen. Grundzinsen jährl. cr. 25 T. in verzinst. ausgeliehenes Kapitalvermögen 1865 von 14782 T. 24 Gr. laffenbestand 1865 3084 T. Das Recht auf Gintaufsgelber ber Stiftsenoffen von jährl. cr. 300 T. Braftationen bes Bachters: 421/2 Sch. Bell= olg jum heizen ber gemeinschaftl. Stube, 411/2 Sch. Bellholz jum Rochen, jum Waschen, 12 Pfd. Dl zur gemeinschaftl. Stubenbeleuchtung, jedem Stifts= enossen wöchentl. 9 Afb. Brot, 3 Gr. 9 & Biergeld zu geben (außerbem erhält ber Stiftsgen. aus ber Stiftstaffe wochentl. 5 Gr. Roftgelb). Außer bem Bachte hatte er noch zu zahlen: 6 T. 13 Gr. 10 & Pfennig-, 13 T. 17 Gr. Brundsteuer, 4 T. 11 Gr. 7 & Amtserbzins; bem Diaf. ju St. Ulrich 2 4fpannige Juhren Dünger ju liefern und 7 T. für Mittageffen. Stifteinfpektion erhielt 12 T. 7 Gr. 6 & für Fetthammel- und 8 T. Bierelb, die Magistratsmitglieber bafür 17 T. 15 Gr. An ben Kirchkaften waren 9 Sch. Weizen, 30 Sch. Roggen, 28 Sch. Gerste und 14 Sch. Hafer zu efern, für die Schule das Deputatholz mit 156 Sch. Wellen und 6 Malter iceitholz aus bem Stadtforft anzufahren. Für 2 Bullen zu halten erhielt : 3 T. aus ber Rammereifaffe. Die bem Rate ju leiftenben Fuhren ollten 1787 der Superint, und Amtmann abschaffen, da das Stift lediglich

<sup>1)</sup> Stadtarch. Abteil. III, Loc. 9, Nr. 26. 2) Ein Rachweis der in Sangerh. Flur legenen, den milden Stiftungen, Kirchen, Schulen und Pfarren gehörigen Grundfikkte von 350 befindet sich im Stadtarch. Abteil. III, Loc. 21, Nr. 28. 3) Rach anderer Augabe 527 N. amilich 276 M. 125 Nuten Stiftsländerei, 108 M. 125 N. Waisenhausländerei und 146 M. 16 N. gemeinschaftliche; 1822 7 Hufen 18 A. Land, 42 A. 21 und 41/2 A. 1 schürige 3lesen, 1 A. Hopfenbergland.

eine Fürstenstiftung sei, zu der die Stadt nichts beigetragen. Sbenso sei es mit den 12 Fuder Mist und mit den Hammeln; da anfangs dem Aufsehr des Stifts 1 Lamm, nachher 1 Hammel und seit 1660 8, später 17 Hammel gegeben worden. 1764 wurden durch Urteil die Hammelgelder ganzlich abgesprochen.

1660 verpachtete ber Rat, nachdem Wilh. Ruff bie Pachtung refignien, bas Stiftsaut an Mart. Soffmann von Sorningen auf 3 Jahr:1) Es murber ihm eingeräumt 153 1/2 A. Land, 20 A. Wiefen, Garten und hopfenwachs. Der Stiftsich afer, wie auch ber Schafer por bem Rieft, Tore batter bie Stiftsader mit ben Berben zu belegen und um bie 4. Garbe ober Rand ju bungen. Bom Bader im Stifts-Badhaufe erhielt er jahrl. 20 fl. u Bad- und Sauszins, ba aber ber Bader fo viel Barginfen nicht gab, murber ihm bie 20 fl. aus ber Stiftstaffe erfett. Den Stiftsleuten foll er bat nötige Bier liefern, 10 Gebrau (à 9 ober 10 Sag) jum meiften. 3mm Brauen erhält er 6 A. Stammholz aus bem Ratsholze. Die Rutung ber Tauben foll ihm allein bleiben, boch muß er bie Taubenhäufer beffern und erhalten. Bu feiner Bestellung foll er 4 ober 5 Bferbe bienstfrei balten Die im Stifte befindl. 14 Stiftspersonen (Brüber und Schwestern), berm 1660 nur 12 (1690 13, feit 18. Jahrh. 24) find, foll er mit Bier und Bod verforgen; für jebe fehlenbe Berfon foll er 14 fl. erstatten. An Getreibeinim foll er entrichten 88 Sch., nämlich 17 Sch. Beizen, 17 Roggen, 14 haft an ben Kirchfasten, 2 Sch. 2B., 1 Sch. R., 2 Sch. G. an ben Zehntur. 12 Sch. R. an ben Organisten, 8 Sch. G. an ben Diak. zu St. Ultich, 12 Sch. G. ben Vorstehern, 1 Sch. R. an ben Röhrmeister, 2 Sch. R. a ben Mahnknecht. Sährl. hat er 61 1/2 Schock Bellholz aus bem Ratshely an bie Stadtamter ju fahren (1690 auch bas Chriftftrob), bem Rate jabri. mit 2 Pferben nach Leipzig vorzuspannen. 15 A. bes Stiftslandes mußte a jährl. mit langem Miste büngen. Außerbem gibt er: Wenn bie Stiftslent tommunizieren, bem Briefter und Rufter bie Mahlzeit, bem Diat. ju St. Und 12 Ruber Mift aus bem Stiftshofe. Sahrl. foll er zu bem vorhandens Rinbvieh 2 Stud Stärkenkalber jugieben; nach Ablauf ber Pachtzeit bat a 16 Stud Ruhvieh zu laffen. Die Gebäube erhalt und beffert bas Stift.

Die Schäferei war im 17. Jahrh. getrennt von der Stiffsösonomie verpachtet. 1664—1684 Eyr. Gottschald Pachter. Er hatte ker Trift und Hutweibe nebst dem Wiesenwachse am Rauzdorne und auf der untersten Teiche auf der neuen Weide, die Schäferwohnung und die Stiff zu gebrauchen. An Pacht gab er jährl. 60 fl., den 3 Bürgerm., dem Prturator, den Ratsverwandten und beiden Stadtschreibern 10 Hammel 20 fl. Der Dünger auf dem Hose foll zur Düngung der Stiftsländen bleiben, nur 12 Fuder kann er für sich verwenden. Bürgern soll er um ka. Garbe düngen. 1679—1684 gab G. jährl. 100 fl. Pacht. 1684—164

<sup>1)</sup> Original-Pachtbrief unter Menzels Rachlaffe. Auch Loc. II, Rr. 812. 1) Potiefe von 1664—1687 im Stadtarch. Abteil. III, Loc. 9, Rr. 1—5 und 8.

vurbe bie Schäferei mit ber Stiftsökonomie verbunden ind beibe an ben Gifenfaktor Joh. Jak. Gebide, Sohn bes Oberburgerm. Remig. G., die Schäferei allein für 80 fl., verpachtet. Er hielt sich einen esondern Schäfer, der aber nicht über 800 Schafe halten durfte. Seit 1691 atte man jeboch wieber einen abgefonberten Schäfer: 1691 Tob. Bachsmuth, 1691—1694 Heinr. Pabst (150 st.), 1694—1697 Mich. und Beter Engelmann, 1697—1706 Gottf. Schneeweiß, 1700—1709 Mart, Bunther und Karl Golbschmidt, 1709—1718 Tob. John, 1718—1730 Dan. tuppe, 1730—1736 Christ. Schmidt (110 fl. Bacht), 1736—1742 beffen John Roh. Heinr.1) In der Mitte des 18. Jahrh. war die Schäferei od getrennt verpachtet; erft 1775 wurde fie wieder ber Stiftsokonomie ugelegt. — Joh. Jak. Gebide verließ 1689 bie Pachtung bes Stiftes, weshalb 3 mit ihm zum Prozeß kam. 1690 gab man ihm die Pachtung wieber, doch gte man ihm auf, ben großen Saushalt an Gefinde und Pferben abzuschaffen. r starb als Pachter bes Geiststiftes 1694. Nach Gebide waren Bächter lottf. Schneeweiß bis 1715; Joh. Georg Mylius 1715-1721;2) Amtsveralter Georg Balth. Beyer 1727-1740; Joh. And. Schmidt 1763-1769; om 1. April 1769 bis babin 1787 Ratmann Aug. Wilh. Lepfer (jährlich 65 T. Bacht); Joh. Heinr. Gebigke 1787—1805 (bis 1799 191, feit 1799 60 T. Pacht). Leyfer wurden 1775 auch die neuerlich bazu gekommenen, uf Berordnung des Konfistoriums mit den übrigen Stiftsgutern tombinierten runbftude an Bohnhaus, Ställen, Scheunen, Garten, Biefen, Hopfbergen, uch bie vorm. besonders verpachtete Schaferei mit verpachtet; ausichloffen waren nur bas Badhaus (boch hatte er bie Berpflichtung, trin ju baden) und bas Mogtiche Solz am Sobenberge.3) Bachter im 3. Jahrh.: Schneiberm. Joh. Heinr. Christ. Gimme 1805—1811 (1242 T. acht);4) Amtsverw. Karl Apel (geft. 1847) 1811—1829 (von 1811—1817 120, von 1817—1823 750, von 1823—1829 665 T.); Fleischerm. Karl eder 1829-1841 (1829-1835 1000, bann 765 T.); Amtsverw. Aug. othmaler von S. vom 1. April 1841 bis bahin 1853 (1125 T.). m ab wurde bas Stift auf Anordnung ber Regierung auf 12 Jahr verichtet; 1851 wurde die Pachtzeit mit ihm auf 24 Jahr (bis 1. Juli 1877) r 1000 T. verlängert. Am 1. Sept. 1867 trat fein einziger Sohn Botho, ittmeister a. D., als Mitpächter ein, ber bas Stiftsgut bis zu feinem Tobe 194 inne hatte. Seit 1896 ift ber Otonom Mar Berbft aus Deberftedt tiftspächter.

Das "Bach aus in ber Mühlgasse" scheint vor 1589 zum Lehn istachii gehört zu haben. Des brachte 1589 biesem 5 fl., nach anderer 13abe die Hälfte bes Brotes. 1675 verpachtete man das Stifts-Bachaus

<sup>1)</sup> Stadtarch. Abtell. III, Loc. 9, Nr. 1a. 2) Das. Loc. 9, Nr. 10. Die Lüden von 21—1727 und 1740—1768 sind nicht auszufüllen. 3) Das. Loc. 9, Nr. 25. 4) Umsangche Prozesatten im Prozesse gegen Gimme unter Loc. 9. 3) Müller S. 89 rechnet es n Lehn Beatæ Mariæ virginis.

an ben Beigbader Georg Herrnberger auf 2 Jahr für 27 fl., namlich in 1. Jahre "in Ansehung bes ibo befindlichen Buftanbes" für 12, bann 15 i Das Bachaus hatte bamals 1 Bacofen, 1 Stube und einige Rammern. 1684 war es "lange nicht bewohnt und hatte wenig Backgafte". 1687 wurde et baber bem Stiftspächter für 10 fl. mit verpachtet. 1713 fagte nich be Bächter Christ. Hermann von der Bachtung los: Gottf. Scharfe trat 🗷 Bachtung gar nicht an; es murbe baber 1713 Reinshaufen für jahrl. 10 t bis 1716 zugefchlagen. Doch fcon 1714 fagte fich auch biefer los, weil a feine Rahrung babei nicht fanb. Bon 1714—1716 pachtete es Clemann im 8 fl. 1716 klagte man über ihn, bag er fich beim Backen febr unreinlich bezeige, auch allerhand verbächtige Leute bes Nachts im Badhaufe herberg. 1716—1719 mar Fried. Wiemann Bachter für 8 fl.; aber schon 1718 verlich auch biefer bas Bachaus, "weil er feine Rahrung barinnen gehabt". Un es nicht leer fteben zu laffen, murbe es baber 1719 bem Stiftspächter 30 Georg Mylius für 6 fl. auf 3 Jahr jugefclagen. Bon 1722-1725 ethiet es Wiemann wieber, 1725-1728 beffen Witme, 1728-1731 Mart. Rerien. 1731—1788 Sam. Reuter (alle für 8 fl.), 1738—1741 Chrift. Mile, 1741-1758 Christ. Schmidt für 14 fl., seit 1750 12 fl. mit ber Bapflichtung, für bas Waisenhaus (1750 26 Bersonen) frei zu baden.1) 1752 verpachtete ber Rat mit Einverständnis des Superint. und des Stiftsver bie Stiftsbadhaus-Gerechtigkeit auf 6 Jahr an ben früheren Borwertsbada Joh. Fried. Räuber, nachdem es vorher Joh. Chrift. Trinkaus inne gebat Es wurde 1792 bestimmt, daß ber Bächter das Badhaus nicht bewohm follte, vielmehr follte es ben Stiftsinfaffen eingeraumt werben. Als Bent geld gab R. 6 fl. 1842 war bas Backhaus für 68 T. verpachtet. 😼 biefer Bachtsumme waren 33 T. beim Armenkasten und 15 bei ber Stijt rechnung in Sinnahme gestellt. Doch lag biefer Teilung fein befonders Rechtsverhaltnis zu Grunde. Heute ift bas Badhaus in Privathanden.

Bei der Ausgabe des Stifts enthielt 1842 der 1. Titel fire Indegaben am Befoldungen für den Stiftsverwalter und Zuschüffen zu den Gehöltem der Geistl. und Lehrer von 237 T. 21 Gr. 3 Pf., darunter der Bürgern als Stiftsvorsteher 41, der Rechnungsführer 48 T. und freie Wohnung wieltigte hatte. Da man nicht recht einsah, weshalb der Bürgerm, saft eben viel besam als der Rechnungsführer, dem eigentlich die Verwaltung der Stifts oblag und der auch 1000 T. Kaution stellen mußte, so trug sich Wegierung 1842 mit dem Gedanken, diesen Gehaltsposten überhaupt pstreichen. Jur Unterhaltung der Hospitaliten stand eine Ausgade von 215 I 19 Gr. zur Verwendung. Stiftsbewohner waren es seit etwa 1750 Pbeider Geschlechter, vom 50. Jahre ab ausgenommen. Jede Person erdal 1816 außer freier Wohnung, Heizung und Licht in einer Kommunstude und Holz zum Kochen 4 Gr., 4 Waß Bier, 9 Pfd. Brot wöchentl. (1842 5 Gr.)

<sup>1)</sup> Stadtarcio Abteil. III, Loc. 9, Rr. 9.

mberbem leistete das Stift Zuschüffe zum Kirchkaften und Hospital St. Julian, eren Zulässigkeit 1841 von der Reg. anerkannt wurde.

Die Berwaltung bes Stiftes geschah im 16. und 17. Jahrh. burch le 2 Bürgerm., welche die Ansvektion und Berwaltung hatten und 1 Schreiber ir Sinnahme und Ausgabe bazu gebrauchten. Schon 1595 wollte man fich ber Ritaufsicht burch ben Superint. entziehen, obgleich 1555 bestimmt war, 16 die Rechnungen ber 2 Kirchen und 3 Hofpitäler burch die Altarleute und formunden vor dem Superint. und dem Rate abzulegen seien. Man gab or, bas Stift fei "mehr eine weltliche Stiftung und Saushaltung". ehauptete 1595 ber Rat gang ohne Grund, Die "Geiftlichen hiebevor" hatten h niemals etwas neben ihm angemaßt, "beffen fie auch nicht befugt gewefen; indern es hat der Rat allein von undenklichen Sahren ber burch ihre Borunder oder Borfieher basselbe verwaltet oder verweset und die von ben orkehern jährlich gethanene Rechnung allein abgehört und abgenommen". ler Superint. Pandocheus brang baber 1595 barauf, daß bie Rechnungen ler Hofpitaler vor ihm und bem Rate abgehört wurben. Erft feit 1669 tannte man die Administration burch den Superint. auf Grund der Bemmung ber Bifitation von 1669 und eines Rezesses vom 20. März 1669 ieber an.1) Schon 1539 wurde bestimmt, daß der Superint. und die Vorunden je 1 Schlüffel zu ben verschloffenen Urkunden der Lehn und Stiftungen iben follten. Rach bem Rezest vom 20. März 1669 ift es tein Zweifel, if ber Superint. an ber Inspektion teil hat. Der Rat behauptete 1669 imlich, daß er das Stift ohne Wissen des Superint. vervachten dürfe, weil ber Rirchenordnung letterem nur bie Aufficht ber jahrl. Rechnungen befohlen. ie Abministration liege allein bem Rate ob, feit er bas Hofpital 1543 von . Hartung als Eigentum erhalten. Man fand aber, bag ber Superint. ot blog die Inspektion und Aufficht ber Hospitalien hatte, sondern seine ätigkeit sich auch auf die Haushaltung erftrede. 1679 bestanden abermals rrungen zwischen bem Rat und bem Superint. Dlearius wegen Bestallung r Rirchen- und Schuidiener, Annehmung ber Rachter ber geiftl. Stiftungen etc. s erging baber ber Befehl, sich nach bem Rezesse von 1669 zu richten.2) 24 prätendierte ber Superint. Dlearius neben seinen hergebrachten 50 T. ! Gelb und Getreibe aus bem Stifte noch 12 Fuber Mist, wie bem Diak. St. Ulrich als Stiftsgeistlichen und bem Borfteber gewährt wurden. 1724 stand man ihm diefe neue Leistung zu, wofür der Superint. für sich und ne Rachfolger verfprechen mußte, die Rechnungen ber Sospitalien, bes rch= und Armentaftens nicht auf ber Superintenbentur, wie er verlangt tte, fondern auf dem Rathause abzunehmen.3) Demzufolge wird noch gegen= irtig die Abministration vom Bürgermeister und Superint. beforgt. 40 hatte man keinen Et at bei ber Abministration zu Grunde gelegt; erft

<sup>1)</sup> Maller S. 49—52. Stadtarch. Abteil. III, Loc. 17, Nr. 1. 2) Daselbst. 3) Original selbst Loc. II, Nr. 854.

1840 murbe ein folcher für bie Jahre 1839-1841 aufgestellt. Ebenso wa bis babin bie Rechnungsabnahme nur burch bie Lotalbeamten erfolgt; 184 wurde bestimmt, daß die Sospitalinspektion die Rechnung mit Abnahme- mi Raffenrevisions=Protofoll zur Prüfung einzureichen habe.1) 1852 wurde em neue Ordnung für bas Stift entworfen. — Daß die Berwaltung bes Stift nicht immer eine gewiffenhafte gewesen ist, beweift eine 1734 von ber Regierm angeordnete Untersuchung ber Rechnungen. Die eingesette Rommission, & Rammerrat Hans Georg v. Stahr und der Rammerkommissar Christ. Sia berichten über ben Befund: Aus ben Rechnungen offenbare fich "eine gen enorme Confusion", benn ber Rat habe viele Ausgaben bestritten, welche de Stift gar nicht affizieren. So habe man barin Ausgaben, wie 3 fl. 4 & beim Ratswechsel, 5 fl. 15 Gr. beim Ratsaufgang, 697 fl. für Erbaum ber Orgel zu St. Rat. "So ift ber Rat mit biefen Ginkunften foldergent umgegangen, als wenn es eine Revenue mare, welche lediglich jum Rathari gefchlagen und nach ihren Gefallen bamit schalten und walten konnten." Di Rechnungen felbst betr., fo find "biefelben in großer Confusion". Der 3 hat die Gangbarkeit der Rapitalien niemals untersucht, auch die in Raducitie stehenben nicht zu retten versucht. Die Reste sind nicht wieder in Ginnale Aus 38 Rechnungen mußte bie Rommission 6040 fl. Refte aus flauben": obaleich bas Stift 20138 fl. 20 Gr. an Rapitalien haben folle hatten sich boch nach Abzug aller Rabucitäten nicht mehr als 11 535 f. 7 Gr. finden wollen. Man fand auch, daß ben Sofvitalien St. Julian mu Gangloff, wie auch dem Kirchkasten und den beiden Kirchen nach und nach 4487 a 8 Gr. vorgeschoffen waren, nämlich St. Julian 342 fl. 18 Gr., St. Gangloi 2393, St. Jat. 228, St. Ulrich 100 fl., bem Rirchtaften 1422 fl. 18 Gt.: auch restierte ber Rat bem Stifte 953 fl. 12 Gr. nach und nach ohne lande berrl. Ronfens erborater Gelber. Es war teine hoffnung vorhanden, die bas Stift die Rapitalien und Zinsen jemals wieber befam. Die Herabsems bes Zinsfußes auf 5% sei zwecklos, da biejenigen Schuldner, welche 100 t aus bem Stifte gu 6% erborgt und auf ihren Butern haften batten, mit alter Observang bei ber furfürftl. Steuer einen Remiß von 35 Schod 3 genießen batten. Die Rommiffion machte schließlich ben Borfchlag, bei be Rechnungsabnahme jedesmal einen Beamten bes Amts zuzuziehen, wie es 环 etwa 30 Jahren auch gewesen, bamit nicht ber Rat, ba ber Superint. Dlearins feinem Borgeben nach in Rechnungsfachen "gar febr wenig erfahren", mit feinem Gefallen mit ben Stiftsrevenüen malten tonnte. Darauf verfige ber Herzog Christian 1734, daß ein Hauptbuch angefertigt und m Kapitalien untersucht werben follten.2) Damit war die Sache abgetan, aber jebenfalls ging es ben alten Gang weiter.

<sup>1)</sup> Bericht ber Regierung vom 12. Sept. 1842 in 2 Altenfascikeln unter Rengels Alten. Auch Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 9, Rr. 87. 7) Alta unter Rengels Redici. St. Spiritus betr.

Das Siegel bes Geiststiftes!) ist der Darstellung auf der bei dem tist St. Julian stehenden Gebetssäule nachgebildet und stellt den Crucifizus it Maria und Johannes mit der Inschrift dar: S & HOSPITALIS & S & PS & IN SANGERHVSEN +

Sin hubsches Gebicht über bas Geiststift und andere Stiftungen ber tabt enthält die beim Ratswechsel am 16. Jan. 1738 vom Schüler Fried. ottl. Beyer gehaltene Schulrede, enthalten in dem in der Ulrichsbibl. unter, 61 befindlichen Bande der Schulreden fol. 41.

Der Preis bes Einkaufens mar von jeher verschieben. gt S. 41, 53 und 49: "Man nimmt aber bie keinen nein ohne Gelb, und Uffen fie fich hinein taufen mit fast großen Summen, 1 Person vor biesem or 1630) mit 200 und 300 Gulben, jest (1630) mit 100 fl." Doch gab an auch nur 100-50 fl. Hans Reigner gab für sich und sein Weib 0 Shod, Hans Rog 83, Agnes Himmelin 67, Gertrub Becherer 47 Schod. ufgenommen wurden "Leutlein von Bürgern und Fremden, auch Mann= und kibsperfonen, fo ihre Zeit gelebt haben, nicht mehr fortkommen, arbeiten, ren Gütern und Sachen vorfteben und gleichwohl auf ihr Lebenlang gerne b verforgt feben wollten." 1580 erfucte Rurfürst August um Aufnahme r Mutter von ber Dienerin seiner Gemahlin namens Balp. Röschel. don seit langen Zeiten betrug die Zahl 24, welche aber nicht alle im Stifte ohnung hatten. Die Wohnungen bestanden teils in sog. Doppellogis (Stube 16 Rammer), teils in einfachen Logis (Stube ober Kammer); von jenen aren früher 10, von diesen 8 vorhanden. Der Einkaufspreis beträgt jest r ersteres 300 T. für ein Chepaar, 200 T., wenn es von einer einzelnen erfon bewohnt wird; für letteres 150 T. Bu Müllers Zeiten erhielten bie tsaffen "ihre Ranne Bier jebe Mahlzeit zu Tische und gemiffe Gerichte ends und morgens, werden ihrer tägl. 2 Tische und 1 Tisch Gefinde geeist. So hat jedes sein besonder Kämmerlein, darinn sie liegen". Wenn t Eingekaufter jum erftenmal an bie "Gaben" tam, hatte er an alle Stiftsnoffen ein fog. Schweftergelb von 7 Gr. 6 3, bem Stiftsprediger 9 Gr. und ber Pachterin 1 T. 10 Gr. ju geben.2)

Bon älteren Gebäuben bes Stifts ift nur noch die 1442 erbaute irche vorhanden, welche jetzt als Stall benutzt wird. Sie ist zum Teil im Kreuz wölbt. Alter ist ein an der südlichen Mauer des Stifts eingemauertes ympanon. Die gegenwärtig benutzte Kapelle (Kirche) stößt an die Ost=ite der alten an und ist nach einer im östl. Giebelsenster angebrachten Jahres=hl 1678 erbaut. Über der Tür des Stiftes in der Mühlgasse steht folgende

<sup>1)</sup> Ein Original-Stegel befindet sich unter den Pachtbriesen über das Geiststiss-Backus vom 21. April 1792 in den Alten des Menzelschen Rachlasses. Sine Zeichnung des legels ist einer Kopte des Schäferei-Pachtbrieses von 1727 im Stadtarchiv 20c. 2, Organisation kr., sol. 116 beigesügt. 6 Siegel des Stiftes besinden sich unter den Pachtbriesen von 184—1687 im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 9, Rr. 8; auch Rr. 5, ebenso Rr. 5b. Zahle Siegel sind an den Einkaufsbriesen im Stadtarch. Abteil. III, Loc. 9, Rr. 12 vorhanden. Beschwerde darüber 1847 Stadtarch. Abteil. III, Loc. 9, Rr. 69.

Inschrift:1) Coenobii hujus Evangelico Lutherani vel a Magno Juniori Duci Brunsvicensi, vel a Diterico Marchione Landesbergensi sundati et in eo Domicilii restaurationem Anno salutis per Christum recuperaze MDCCII auspicatam sub Regimine Serenissimi Principis ac Domisi Dunni. Christiani Ducis Saxon. Jul. Chiv. Mont. Angar. et Westph cura Senatus Sangerhus. piarum causarum patroni ad colophonem perduxit A. MDCCXXVIII D. Bartholom. audiat et exaudiat trium is uno nomine Numen devota piorum vota. Daneben stellt rechts bes Sangerh. Wappen und links: St. Sanct. Spirit. Vorsteher I. S. BR. et H. C. HE. AE. Anno 1668 (Jahr ber Erbauung).

1886 baute man ein neues Stiftsgebaube an ber Riefelb. Strafe, bas am 30. Juni 1887 eingeweiht wurde. Man war zu biefem Neuban de burch veranlaßt, daß die Rahl ber Stiftsgenoffen immer zugenommen und für die 24 Berechtigten nur 15 Wohnungen vorhanden waren, nämlich 2 jes Doppellogis (je Stube und Rammer) im alten Stiftsgebaube an ber Riefell Straße, 5 einfache Logis (je nur 1 Stube) in der Rächterwohnung, 8 Doppellogis im Gebäude in der Mühlgaffe. Man hielt es baber für burchaus neite bie Wohnungen auf 24 nach ber Rahl ber berechtigten Stellen im Stifte p vermehren, jumal ba bie Bahl ber Personen, welche sich in das Stift ein fauften, immer mehr gewachsen und bei ber Runghme ber Bevolferung ber Stadt feit 30 Jahren von 7000 auf 10 000 Ginwohner noch immer mehr zunehmen murbe. Die Vermehrung ber Wohnungen um 9 bedingte abn einen Neubau. Man batte bann 24 Stiftswohnungen, nämlich 8 Doordlogis im Stiftsgebäube in ber Mühlgaffe, 8 besgleichen und 8 einfache Logis im Neubau. Die Rosten bes Neubaues wurden auf 50000 Mt. veranichlagt? Rum Bauplat für biefen Reubau trat ber Stiftsvächter Amtmann Rothmele und beffen Sohn Rittmeister Botho ben an der Riefelb. Strafe gelegene Garten bes Stifts ab. 3m neuen Gebäude baute man 16 Stiftsgenoffen Bohnungen, 1 Kommunstube, 1 Dienstwohnung für den Stiftsverwalter. De Rirche und bas Stiftsgebaube in ber Muhlgaffe ließ man unveranbert.

#### Das Wailenbaus.3)

Der Stifter ist ber Sangerh. Amtmann und Rat Lic. Joh. Heint. Mogk, welcher ber seit bem Ende des 15. Jahrh. in S. auftretenden Familie, der auch Kasp. Jak. Mogk, der Stifter der Wogk-Stiftung, angehön. entstammt. Joh. Heinr. Mogk war der Sohn des 1687 verst. Ratsherm und Gewandschnitters Heinr. Wogk (Sohn des Diak. M. Steph., welcher der

<sup>1)</sup> Diese Inschrift steht abschriftl. in Oratio de Inscript. Sangerk. im Bank Shirteben in der Aleichebiklinthet A. 61, sol. 88d. 4) Stadiaushin Abteil. III, Aoc. 10, Kr. 12. 3) Bessing, Denkwirdigseiten aus der Borzeit S., S. 310. Sarinader, Mittell. Wer der waltung der Stadt von 1801—1867, S. 39. Alten im Sphoralaushin Kap. B., Kr. 1, 812. 8— Das Sangerh. Gesangbuch von 1766 war im Bersage des Batsenhauses.

ohn des 1582 geb. und 1631 verft. Bürgerm, und Lohgerbers Mart. M. ar), ber sich 1670 mit Anna Maria, Tochter bes Joh. Mogt, vornehmen ürgers und hanbelsmanns ju Gifenach, verheiratete. Joh. heinr. Mogt urbe am 25. Rov. 1679 (?) getauft. Da Joh. Heinrichs Bater eine dwefter von Kafp. Jak. Mogk gur Frau hatte, fo war Joh. Seinr. ein effe von Kafp. Jak. Lic. Joh. Beinr. Mogt befaß 1718 1 Saus in ber öpenftraße, außerbem noch eins und 3 Sausstätten, 1 Garten, 1 Hopfberg, wüsten Weinberg, 41/2 A. ausgerobeten Weinberg und 42 A. Lanb. 1724 ohnte er im Wasserviertel. 1720 war er Licent. und Juris Practicus hier, n 1725—1738 Fürstl. Rat und Amtmann des Amtes. Er starb kinderlos 141 und wurde am 23. Mai begraben. Sein hinterlassenes Bermögen beind nach einem 1744 aufgestellten Berzeichnisse aus 12 968 T. 18 Gr. ach einem am 18. April 1741 errichteten Testamente<sup>1</sup>) bestimmte er "die völlige chicaft zu Anordnunge eines Armen- und Waisen hauses in hiefigem tifte zum heil. Geifte, wovon ich bei Lebzeiten allbereits die nöthigen Borlage gethan habe. Die Ginrichtunge ber Anftalt zu Erziehung armer Rinder 1 Stifte zum heil. Geifte überlaffe ich Serenissimo und Dero Hochlobl. msiftorio zu Leipzig. Genug, daß ich ben Anfang gemacht, zu zeigen, wie ht alle Liebe an der Armut verloschen ift. Zedoch ist mein Bille, daß in afunft darüber ber berzeitige Beamte allhier und famtliches Ministerium mit usichließung bes Stabtrathes, welcher bighero biefer Anstalt sich entgengeset hat, die Aufsicht und Abministration führen soll." Er sette den Oberrfim. Hans Ernst v. Sperling in Bölsfeld zum Universalerben seiner ganzen rlaffenschaft ein, wovon ein ansehnlicher Teil bem projektierten Waifenhause ziert wurde. Rach Auszahlung einiger Legate, nämlich 300 T. an 1 Unnanuten, 200 T. an ben Steuerschreiber und Landrichter Gottf. Beifflog, 10 T. an die Haushälterin Dor. Elif. Dellingen, 50 T. an den Lakai Joh. rist. Sperschneiber, 50 T. an den Kutscher Christ. Rollfinke, 25 T. an die agb Anna Soph. Herrnberger, 30 T. an ben Gärtner Scholle, 600 T. an : 3 Rinder aus ber Che seiner Muhme, geb. Securius, mit Lic. Joh. Ernst mme, die in fclechten Umftanden lebten, welches Belb aber erft mit ber rheiratung ober bem Beginn bes Studiums bes Sohnes ausgezahlt werben Ite, blieben bem Baifenhaufe noch 9798 T. 25 Gr. ergebenen Berechnung des Oberforstm. v. Sperling behielt letterer jedoch 03 T. 21 Gr. zurud, wofür er bem Baisenhause ein Rapital von 700 T. bem v. Stölfchen Gute zu Wickerobe cedierte. Da biefes Gut in Konkurs riet und dabei nur 1748 T. übrig blieben, bußte das Waisenhaus davon vas ein. 1787 machte man baher ben v. Sperlingschen Erben hauptm. ms Ernst Wilh. v. Sp. zu Ostramondra regreßpflichtig. Dem Pastor Joh. nft himme zu Sundremba waren vor 1758 bie 200 T. ausgezahlt; bie

<sup>1)</sup> Abschrift im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 11, Rr. 5, auch Loc. 9, Rr. 44, ebenso : 11, Rr. 20. 1858 berichtet ber Magistrat (Loc. 11, Rr. 18), baß eine Stiftungsurfunde Balfenhauses nicht im Stadtarchiv vorhanden sel. Das Testament sei f. 3. von dem iversalerben nie zu erlangen gewesen.

Schwester Christ. Fried. verheiratete sich 1758 mit dem Schneider Bohne u Rudolstadt, die Schwester Eleon. Soph. 1758 mit dem Chirurg Karl Eni Hennse zu S. — Der sächsische Kammer-Kommissionsrat Kasp. Jak. Rechbestimmte in seinem am 12. Sept. 1741 abgefaßten Testamente<sup>1</sup>): "Ben kein Wais is en haus allhier binnen 4 Jahren nach meinem Tode zu stand kommen sollte, so ist mein Wille, daß daszenige, so ich selbigem legiert, dennst auch zu Gelbe gemacht, auf Interessen ausgethan und diese Interessen odsallen weitern Regard auf ein Waisenhaus an zwei Sangerh. Studiosos, webei vornehmlich auf meiner sel. Frau Freunde zu regardieren, als er Stipendium alljährlich u. z. jedem 3 Jahr gereicht werden sollen, und sie Collatores dieser Stipendiorum der Herr Superint., E. E. Rath und miedesmalige Einnehmer."

Der von Joh. Heinr. Mogk gefaßte Plan zur Errichtung eines Beifer haufes murbe vom Herzog Joh. Abolf II.2) aufs fraftigfte unterftust m beförbert. Am 8. Aug. 1741 verfügte ber Herzog Joh. Abolf an die Lou miffion jur Anrichtung eines Baifenhaufes, bag er, ba vom Überfcuffe te Beiftstiftes ein gemiffes zur Erziehung armer Baifenkinder verwendet werte könnte, gewillt sei, bem Stifte besondere Sorgfalt zuzuwenden. Er verlang baher einen Anschlag zur Unterhaltung von 12 Baisenkindern und Befolom und Beköstigung eines Waisen-Informators und Waisenvaters. ein Blat im Stifte für ein besonderes Gebäude ausgesucht werden. 3 enorme Summe von 13 802 fl. 12 Gr. Hofpitalreften follte 3. T. für birie Gebäube angewandt werden.3) Nach bem Willen bes Teftators follte jeed dem Rate die Administration des Waisenhauses entzogen und den Fürstlichs Beamten bes Umtes übertragen werben. Auf Anordnung bes Bergogs ver 16. Juni 1742 murbe bei Gelegenheit ber Kombination bes Baifenbarit mit bem Beiftftifte bestimmt, bag binfort über beibe zu vereinigende Stiftunca bie Anspektion und Abministration dem Superint, und den Beamten 🗃 Amtes S., mit Ausichluß bes Stadtrates, zustehen follte. Erat. als bas Baifenhaus einging, ift biefe Bestimmung gefallen, benn bie Gintum bes letteren fielen bem Geiftstifte zu. So mar es ertlärlich, baf bie it. Behörben bem Bau bes Waifenhaufes wenig förberlich waren. Der Rat int mancherlei Bebenken, unter benen bas hauptfächlichfte bas mar, bag es nötigen Fonds fehle, außerbem ber Testator die Errichtung im Bereiche M Stiftes St. Spiritus gewünscht hatte. Infolge einer zwischen ben beteiligten Barteien erfolgten übereinkunft tam es zu Ende 1745 zur Ginrichtung w Eröffnung bes Waisenhauses im Hofe bes Geiftstiftes, nachbem bemjelben ud eine Berechtigung auf 18 Malter Scheitholz und 30 Sch. Bellen aus :

<sup>1)</sup> Sedächtnispredigt, Lebenslauf und Testament Kasp. Jak. Mogks vom Suzum Dr. Joh. Gotts. Olearius 1741 im hief. Berein für Gesch. und Raturm. Georg Geschagner, Des sel. Cammer-Commission-Raths, Herrn Casp. Jac. Mogks zu S. Ickum und Erklärung besselben. Leipzig 1741. 2) Derselbe hatte 1738 Berordnungen über in seinem Lande angelegten Armen- und Waisenhäuser ergehen lassen: Stadtarchiv Meri Loc. 11, Rr. 1. 3) Daselbst Loc. 9, Rr. 14b.

rfürstl. Waldungen bewilligt worden war. Diefes vom Gerzog Joh. Abolf is den Sangerh. Forsten (Oberförsterei Bolsfelb) gegebene Holzbeputat von Rlafter Scheitholz und 30 Sch. Wellen wurde am 2. Juni 1747 bis auf eitere Berordnung von der fachf. Regierung bestätigt. Am 23. Juni 1789 ging noch einmal ein Befehl in diefer Sache, ber aber 1844 nirgends mehr streiben war. Nach Aufhebung des Waisenhauses wurde solches Holz ben iben hofpitalern überwiefen, die bas Gelb bafür an die Baifenhaustaffe hlten. Seit 1845 zahlte bie Regierung für biefes Holz eine Gelbvergütung Am 1. Oft. 1874 löfte fie biefe Abgabe mit 624 T. 13 Gr. & in Rentenbriefen ab.1) So murbe benn bas Baifenhaus mit bem tift St. Spiritus tombiniert, bis es laut Berfügung vom !. April 1747 separiert wurde. Bon diesem Jahre ab wurde daher ich die 1. Rechnung des Waisenhauses geführt. Durch die Baukosten mar er ein großer Teil bes schwachen Funbations-Rapitals pater tamen zwar noch einige Rapitalien hinzu, boch bafür erlitt bas Baifen= us auch erhebliche Verluste an ben verzinslich ausgeliehenen. 1 3. Febr. 1745 Chriftoph Rurge ju S. bem neu errichteten Baifenhaufe 10 T. (685 fl. 12 Gr.) Doch 1778 fand sich bieses Rapital nicht mehr, shalb der Superint. Bierling dem Konsistorium darüber Anzeige erstattete, s barauf eine Untersuchung anordnete. Der Rat entschuldigte bas Fehlen rfes Rapitals in den Rechnungen bamit, daß dies in der Rombination des aisenhauses mit bem Geiftstifte feinen Grund habe.2) Am 30. Jan. 1774 ste der Advok. Christ. Jak. Wilh. Fischer das Waisenhaus zum Universal= ben seines Vermögens (abzüglich 112 T. Legate und Schulden) ein. msistorium war der Meinung, daß dadurch "das Waisenhaus von seinem ntergange wieder zu retten sein müßte". Doch blieb dem Waisenhause nicht el; benn bas 900 T. geschätzte Haus war stark belastet.3) Laut Testament m 24. Aug. 1763 vermachte ber Bürgerm. Dr. Georg Gottfr. Wagner bem aisenhause 100 T.4) Einen starken Verlust hatte das Waisenhaus bei bem ocelschen Konkurs zu Riestedt. So zahlte es 1749 allein 861 fl. 16 Gr. rozeßkosten. 1788 betrugen bie Ginkunfte: Zinfen von 1166 T. 6 Gr. mital, Pacht von 2 Hufen Land, von 1 Wiefenschmelle hinter bem Anspanne, m sog. Hopfenberge, Berdienst ber Kinder, im ganzen 58 T. 6 Gr., 120, i, 4 und 30 T. = 227 T. 6 Gr. 1749 betrug ber Fonds etwa 5000 T. avon waren bie 12 Waifenkinder, die bisweilen auf 20 anwuchsen, nicht zu iterhalten, besonders in teuern Jahren. 1790 hatte das Geiststift eine orderung von 6000 T. an das Waisenhaus. Das Vermögen war 1790: der 2413 T., Holzsted 80 T., eine aus einem Konkurs zu forbernde Schulb 10 T., außenstehende Rapitalien 900 T., in Summa 4813 T.

Am 9. Febr. 1774 berichtet ber Superint. an bas Konfistorium: "Die daisenhaus-Sinkunfte sind seit vielen Jahren zum Geiststifte gezogen und

<sup>1)</sup> Stabtarch. Abteil. III, Loc. 11, Nr. 11 und 19. 2) Sphoralarch. Kap. B Nr. I, t. F, Nr. 9. 3) Daselbst Kap. B Nr. I, Lit. F, Nr. 7. 4) Daselbst Kap. B, IV, 47.

nicht besonders verrechnet worben. Go ift es babero geschehen, daß man mi Baisenhauskinder vernachläffigt und im vor. Jahre ein betrübtes Ereme gehabt hat, ba nämlich ein armes Rabchen vom Ungeziefer gefreffen worden Es ift auch bas Gebäude felbft, worin bie Rinder wohnen muffen, ungein und baufällig, liegt auch an einem unbequemen und im Sofe bes Beiftbije entfernten Orte, woburch frembe Wohltater abgehalten werben, bie arma Rinber zu besuchen, wie etwa an anderen Orten zu geschehen pflegt. Es wir baber febr nüglich, wenn die Ginrichtung gemacht wurde, bag in dem jes burch ben Abvot. Fischer burch Test. vermachten Saufe fünftig bie Rinde mit ihrem Baifen-Informator wohnen und die Grundflude an 2 buid Landes bearten laffen könnten, weil Sof und Scheune an diesem Daufe be Bon seiten E. E. Rats sucht man bingegen bas Rischersche bon findlich ist. in ber Gefchwindigkeit zu verkaufen, um nur bares Gelb in die Bande # bekommen, da die Seiststifts-Sinnahme durch den kostbaren und ohne Erlaubin über 4500 T. betragenden Bau bes fog. Badhaufes und Errichtung viele neuen Ställe ganglich ericopft worben."1) Es tam nicht bagu, vielmehr wurte burch Ronfist.=Reffript vom 21. April 1790 bas Baifenbaus wieber aufgeboben und bie Anordnung getroffen, daß bie Baifentinder " Bürgerfamilien gegen eine entsprechenbe Entschädigung untergebracht webe follten. Die Utenfilien wurden verfauft und bie ziemlich wertlofen und bar fälligen Gebäube 1811 abgebrochen. Die Materialien verwandte man 1818 jum Bau bes Diakonats ju St. Jak. In bem Bachtbriefe bes Geiftbadhmis von 1792 wurde bestimmt, daß für ben Fall, "wenn bas Baifenhaus wickt etabliert werben follte", ber Bader für bie Baifenbaus-Berfonen frei # baden habe. Das Ronfistorium batte zur Rettung bes Baifenbaufes w gefchlagen, mit ben Überfchuffen bes Geiftstiftes bas Mogtiche Baifenbaus botieren. Doch ist es nicht wieder eingerichtet. Schon am 20. Mary 1789 batte man bie Genehmigung erhalten, die Baifenkinder anderweit unter bringen. Der Fonds war durch die 1770 f. hier herrschende Tenerung, guit Anzahl ber Kinder etc. fehr zusammengeschmolzen, so bag auch bas Beificht ansehnliche Borschuffe hatte leiften muffen und fich baburch in eine Souben last von 5000 T. gestürzt. Da ber Geistpächter Gebide nach Berlauf eine Jahres die Kinder nicht mehr unter seiner Aufsicht und Beköstigung haber wollte, fo fah man fich genötigt, bas Baifenhaus entweder auf ben alen Ruß zu seten, wodurch ber Ruin balb erfolgt worden mare, ober einen ander Weg einzuschlagen. Man brachte baber die Baisenkinder bei Bürgern unter, was man schon am 5. Nov. 1788 vorgeschlagen hatte, wodurch man mit nur ber Roft und Rleidung, fondern auch ber Unterhaltung eines Baie Informators enthoben war.

Wie die Stadtverordneten ben Bersuch machten, sich in die Bermeltung bes Geiffiftes einzumischen, so beanspruchten sie 1850 auch die Ginscht

<sup>1)</sup> Ephoralard. Rap. B Rr. I, Lit. F, Rr. 7.

ie Rechnungsführung und Berwaltung des Walfenhauses. Da sie bei der legierung beantragten, daß wegen bes jährl. Buschuffes von 160 T. aus ber ämmerei für das Waisenhaus die Aften und Rechnungen über milbe stiftungen aus der Wohnung des Stiftsverwalters Schönau in das flädt. roiv niedergelegt würden, so erklarte die Regierung 1850, daß die Beraltung einer milben Stiftung von ben Bestimmungen bes Stifters abbangia i. Der Oberstadtschreiber, an bessen Stelle später der Berwalter des Stifts it. Spiritus getreten, sollte bie Stiftung bes Baisenhauses verwalten, bie ircheninspektion (Superint, und Bürgerm, als Bertreter des Rats) die Aufcht, die geiftl. Oberbehörbe (bie Regierung) die Oberaufficht führen. afp. Jat. Mogtiche Stiftung vom 12. und 25. Sept. 1741 zerfalle in zwei zile: Sie gebe jährl, bie Rinfen von 2000 T. an ben Sologkapellenonds für Geistliche und Lehrer ab, beffen Revenüen durch Rabinetsordre on 1830 für sie verwendet und seit Ausbebung der Schloßkapelle 1826 vom lentamte verwaltet würden. Bei biesem Schloßtapellen-Fouds, als einer geistl. itiftung, konkurriere die Stadtkommune in keiner Weise. Ein anderer Teil es Rogifchen Legats sei zum Baisenhause verwendet worden, und fällt also iefe Mogkiche Stiftung mit der Baifenhaus-Berwaltung zusammen, die riederum mit der Berwaltung des Stifts St. Spiritus vereinigt ist, indem ie Grundstücke des letzteren mit benen des Waifenhaufes zusammen verpachtet erben. Aus ber Raffe bes Geiftstifts empfängt bas Baifenhaus wegen feiner brundstude seine Bachtgelber. Ginen Zuschuß aus ber Rämmerei erhalt das Baisenhaus nicht.1)

Das Bermögen des Waifenhauses hat sich im 19. Jahrh. wieder beeutend vermehrt. 1867 hatte es 67 A. Land,2) ein Zinsablöfungskapital on 351 T. 24 Gr., 25 T. als jährl. Entschädigung für die Holzberechtigung nd 11315 T. Kapitalien, 1880 41470 Mf. Die Länderei wurde mit der es Geiftstiftes vereinigt; man rechnet auf erstere gewöhnlich 1/5 ber Länberei eiber Institute, so daß 1842 von dem 1125 T. betragenden Bacht 900 T. uf bas Geiftstift kamen. 1880 gab man bie Baifenhaus-Länberei mit 03 M. und 146 M. als beiden Instituten gemeinsam gehörig an.3) 1830 erkaufte man die bei der Engelsburg auf der füdl. Abdachung des Hohenerges an ber fog. Schiffahrt gelegene, 81/2 Magbeb. Ader (à 180 Quabratr.) roße Holzparzelle, "bas fog. Baifenholz", für 202 T. an ben Schuhmacher lottf. Bendert,4) ber es 1845 an Steinseger Aneck verkaufte. Als Ablösungs= ipital für die Mast= und Grasnutung des Fiskus hatte man 7 T. 2 Gr. Pf. zu zahlen. Bon ber Baifenhaus-Länderei waren 101/2 A. an ben Morungshof auf ben Tag Mich. 2 Gr. 71/2 Bf. Courant ober Silbergr. 31/8 Pf. als "Rüttschertzins" an bas Rentamt zu entrichten hulbig. 1834 beantragte das Rentamt die Kapitalablösung dieser Zinsen

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 11, Rr. 15. 2) Die Länderei wird verschieben ansigesen: 1820 51 1/2, 1847 65 3/4 Ader. 3) Bergleiche Steinader, Berwaltung der Stadt, i. 40. 4) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 11, Rr. 9.

und beanspruchte die Nachzahlung der seit dem letzten Beränderungsselle (5. Juni 1815) betragende Lehngelbrente von 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub> Silbergr. Die von dem Waisenhaus-Lande an das Rentamt zu leistenden Geld= und Ratutal-Prästationen und Lehngelder wurden 1855 in Kapital mit 123 X. abgelost.

Das Baifenhaus hatte einen befondern Informator, Baifenvater: 1751—1758 ber Küfter Joh. Gottf. Rrieger; 1758 ftarb ber Baifen-Inform Joh. Chrift. Hofaus; 1759 Organist Bendenstein interimistisch; 1760-1798 Joh. And. Beilinger von Gisenach, vorher in Allstedt, als ein Rand. Soullehrer am Baifenhaufe, dem 1764 aufgelegt wurde, ein Inventar über Reibet, Bafche, Bücher etc. ber Kinber zu führen. B. wurde 1782 entlaffen; bes nahm man ihn balb barauf wieder an.3) Die Bahl ber Baifenfinder betrug 1749 21, 1782 4 Knaben und 4 Mädchen. — Nach dem Gingehen bes Baifenhauses mußte die Stadt anderweit für die Erziehung der Baisen sorgen: Man gab folche gegen ein jahrl. Erziehungsgelb in geeignete Familien: 1847 erhielten 19 Witmen ober Pflegeväter für bie Baifen 160 T. 28 Gr. & ziehungsgeld, gewöhnlich für 1 Kind 12 T. 1867 verausgabte man für 8 Bollwaifen 75 T. 6 Gr., für 90 Halbwaifen 322 T., für Betleibung ba ber Konfirmation 67 T. 16 Gr. Das Baisenhaus-Statut batiert von 20. Mai 1879.4) Bei ber Revision besselben war die Regierung der Reinung. daß die Ansammlung des Reservefonds, wenn auch in fernerer Butunft, & ermöglichen murbe, ben Intentionen bes Stifters gemäß ein Baifenbaus, b. h. eine gefchloffene Anstalt, ins Leben zu rufen, welche mindeftens fur Erziehung von gang verwaisten Knaben große Borzüge bote. Bis babin foller Der Stadtsetreier Ganzwaisen in guten Familien untergebracht werden. Rechenbach übernahm damals die Funktionen eines Waiseninspektors. 9 Uber bie bem Waisenhaus von W. Seder 1896 gemachte Stiftung siehe Teil II. S. 182.

### Das Hospital St. Julian.6)

In der Zeit der Kreuzzüge entstand eine Verbindung von Monchs und Rittertum in den geistlichen Ritterorden. Die Blüte der ritterlichen Order in der Krankenpflege begann, wozu der Aussatz die Veranlassung gab. Seit den Kreuzzügen, und wohl durch die Kreuzsahrer verschleppt, tritt der Aussatz so verbreitet und ansteckend auf, daß er zu einer Gesahr für die europäische Völker wurde. Es entstanden daher überall Aussatz der Leprosen häufer. In den Städten sindet man seit dem 13. Jahrh. neben der Spitälern für Reine überall solche, die in Nordbeutschland sast regelmäßig nat

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 11, Ar. 10. 2) Daselbst Abteil. III, Loc. 9, Ar. 8 3) Daselbst Abteil. III, Loc. 7, Ar. 17. 4) Daselbst Abteil. III, Loc. 22, Ar. 7, auch Loc. 11, Ar. 20. 6) Ein kurzer Aufsat barüber in Marketsteller acker in Marketsteller Stadtarchiv unter Menzels Rachlas. Swin acker S. 35.

em heil. Georg, ober St. Nik., am Rhein und in Frankreich auch nach St. Lagarus, nach Siob benannt wurden. Sie lagen vor ben Städten und vilbeten einen mit Mauern umgebenen Sof. Die erfte Rachricht vom Besteben ines folden Siechenhauses haben wir 1109 aus Winkel im Rheingau. anden fich Berfonen, welche bie von biefer abscheulichen Rrantheit Befallenen flegten. Richt andauernd icheint bie Birtfamteit bes Orbens gewesen gu ein, der sich gerade die Pflege ber Ausfähigen jum Zweck geseht hatte, nam= ich bes Orbens ber Brüber vom Ausfätigenhaufe bes eil. Lazarus von gerufalem, später Ritterfcaft bes beil. azarus von Jerufalem genannt. Stifter und Zeit der Stiftung sind uniekannt. Das Mutterhaus bes Orbens, bas Ausfähigenhaus St. Lazarus n Jerusalem, muß schon um 1150 gegründet sein. Bur Beit bes Rreuzzuges inter Friedrich II. war ber Orben bereits ein Ritterorben, und von biefer Beit an beginnt er fich auszubreiten. Friedrich II. muß fein besonderer Gönner jewefen fein, ihm verbankt er reiche Schenkungen in Sigilien und Unteritalien. luch in Deutschland faste er um biefe Beit guß. So überließ ibm in Ehüringen Ludwig IV. bas Hofpital St. Maria Magbal. in Gotha, velches der Anfang der Landkomturei Gotha wurde, der die tomtureien zu Breitenbach, Brungrobe (Braungrobe bei Belbrungen), Batenjaufen und Sangerhaufen untergeordnet waren. Uhlhorn, Chriftl. Biebestätigfeit im Mittelalter, II, 273 nennt noch Bachenhaufen, vielleicht ift Batenhausen bamit gemeint. Als in ber Mitte bes 13. Jahrh. die Lazarusitter aus bem beil. Lande vertrieben murben, verbreiteten fie fich überall in buropa und errichteten hofpitaler; Frankreich murbe ber Mittelpunkt bes Orbens. Die Sofpitalpflege muß jedoch bei biefem Orben febr balb lachgelaffen haben; in Deutschland ift bavon wenig zu finden; bei ben Romureien ift von Rrantenpflege feine Rebe; bei ber Sangerhäufer Rieberlaffung finbet fich bavon nur einmal etwas. Balb traten Gebanten ion Ritterehre, Genuß und Behaglichfeit bes Lebens an die Stelle ber urprünglichen Rrankenpflege. Gegen Ende bes 15. Jahrh. war ber Orben fo usgeartet, daß ihn in Stalien Papft Innocenz VIII. 1490 aufhob und feine Buter bem Maltefer= ober Johanniterorben ichentte. Leo X. stellte ihn aber vieber ber und Gregor XIII, vereinigte ibn 1572 mit bem Orben bes 5t. Morit und erteilte bem Bergog Emanuel von Savogen bas Großmeifter= Das Orbenszeichen war ein grunes Rreug; als fein Sinnbild galt ber um. Balmbaum.

Auch in Sangerhaufen hatte ber Lazarusorben einen 5itz. Dieser scheint anfangs im B. der Stadt an der Straße von jessen nach Sachsen gelegen zu haben. In der Nähe des jetzigen Hospitals 5t. Julian liegt am linken User der Gonna neben dem Pfarrlande des Diak. zu St. Ulrich am Pfingstgraben 1/2 A. Land, der noch heute "das Lazarett" heißt. Nach der Steuerrepartition von 17501) versteuerte der Rat

<sup>1)</sup> Stadtard. Abteil. I, Loc. 1, Rr. 1. Barggeltidrift VI, 21. Steuerlatafter von 1787.

"1/2 A. das Lazareth genannt neben des Diaconi zu St. Ulrich Pfarrlande am Pestilenzhause". Wir werden nicht sehlgehen, wenn wir annehmen, das hier das 1252 erwähnte "Lazarett" gestanden hat. Später, namentlich als der Orden seinen ursprünglichen Zweck aus den Augen verlor, wird man diesen Bau im W. der Stadt aufgegeben und einen Reubau im O. angelegt haben, der den Namen St. Georgenhof führte.

In dieser Zeit wird das Hospital St. Rulian in dem Docke Riefelhaufen gegründet fein. Der Gründer ift unbekannt. & ift anzunehmen, bag es am Enbe bes 13. Jahrh, gefcheben ift, als man namlig auch in kleinen Stabten für arme, fieche und gebrechliche Leute bergleichen Stiftungen machte. Das Hofpital, beute gewöhnlich Unterspital genannt, erfcheint 1386 zum erstenmal. 1386 erklärte bie Abtiffin Abelheib ju Robbach, daß das Kloster zum Seelenheil des früh. Bropftes Fried. von Kaltenborn u. a. Donationen auch "alle Jahr laffen baden Brot von 3 Scheffe Mehles, bas foll wir fenden in die Spittal zu Sangerhusen mi Anselbusen."1) 1397 erklärte Heinr. Rale, daß er für 2 Mark Sangert. Babre verkauft habe einen "Birbunge" (Bierbing) Gelbes jahrl. Binfen at 1 Sufe Landes "vor dem Benichue ben armen crankin luten zeu Anfilhufu" und ihren Vormunden Rurt Silkenschwende und Benge Roch.2) Kaft 50 Jahr lang schweigen die spärlichen Urfunden über biefes Sofpital. 1445 verlauft Rlaus Paul zu G. für 5 fl. 1/2 fl. Bins an feinem Saufe hinter ber Raun "ben armen Goteffindern zeu Refelhufen" und ihren Bormunden Sans belf bach und Heinr. Bigenote.3) 1464 bekennen die Altarleute und Bormunder ber Rirche St. Egibii zu Rieselhausen, daß Rlaus Binkernail für 10 Schol 1 Sch. Zins an 3 M. Land "auf bem krummenrobe" verkauft hat.4) 1467 vertaufte bas Rlofter zu Sittidenbach ein vor S. unter bem "Botterbeige" gelegenes Holzsted, ber "Hopbergt" genannt, bas fie Rit. Brauer um eine Schuld willen abfordern laffen, "ben armen Leuten ju Ryfelhufen". De Gelb bafür hatte Beinr. Bottcher ju S. für fie um Gotteswillen bezahlt! 1470 gab ber Amtmann und Ritter hans Rnuth feinen Ronfens, baf ber Bürger Hans Michel für 10 fl. 1 fl. Zins an 1/2 hufe Rieselhaufisch Land. bavon 3 M. an einer Sottel neben Dietrich Treffan "benedden bem Siech hufe zeu Kifelhufen" gelegen, bem Rate vertaufte.6) 1484 vertaufte Rerfin Feuer für 12 fl. 1 fl. Zins an seinem Hause in ber Fuchstebischen Gan neben Rlaus Rirchhoff gegen Safobs-Pfarrhofe über an Rlaus Boit und Beinrich Tubelrod als Bormünder "der armen Lute zeu Rifelhusen".7) 1487 genehmigt der Rat einen Wiederkauf von 7 fl. für diese beiden Bormunden "der armer luthe zeu Ryfelhufen".8) 1496 vertaufte Sat. Rramer für 10 fl. 15 Sonn

<sup>1)</sup> Menden, script. rer. Germ., 1, 785. 2) Orig. im Stadtarchiv Loc. II, Ar. A Rubolft. Urtunbenbuch 1, 353. Hazzeitschrift XIII, 420. 2) Orig. im Stadtarchiv Loc. II, Ar. A Rr. 88. 4) Orig. das. Loc. II, Ar. 152. 3) Orig. das. Loc. II, Ar. 158. Audolft. Urtundenbuch II, 1145. Krühne, Mandselber Rloster-Urtunden, S. 470. 4) Orig. im Stadtarch. Loc. II, Ar. 164. Rub. Urts. II, 1179. Hazzeitschr. XI, 486. 7) Orig. im Stadtarch. Loc. II, Ar. 159. Orig. vor 1895 im Stadtarch. Ar. 255; heute nicht mehr vorhanden. Hazzeitschr. VI. A

erger Zins an Rlaus Boith und Beine Bygen, "ber armen Lute zeu Ryselufen Furmunden".1) 1501 verkaufte Dich. Brendel für 6 fl. an feinem aufe im Altendorfe neben Hans Luitich "vf bem Hornne gegen und poben er Brudenmol" 1/2 Schod, je 71/2 Schneeberger (21 1 fl.), ben Bormunden ber armen Rinber zeu Ryselhufen vor ber Stab";2) 1511 hans Rumburgt ur 10 fl. 10 1/2 Schneeb. Zins ben Bormunden "ber Rynder geu Ryfelhufen";3) 519 Siffert Folich für 18 fl. 15 filb. Gr. (je 12 Lawenpf.) ben Bormunden jans Appelmann und Rerften Rothe bes Spitals St. Julian zu Ryselufen;4) 1532 Jak. Bolfc für 30 fl. (21 Schneeb. für 1 fl.) 80 Schneeb. tinsen ben Vormunden "ber armen auffetigen Leuthe zw Ryselhaufen pt balle Daniel";5) 1584 Jak. Schmibt für 20 fl. 1 fl. Rins "bem Ersamen lafp. Sengenraeth ist alterman bes gotshauß fancte Sulianen gu Renfelaufen";6) 1535 hans hafferlandt für 7 fl. 7 Schneeberger Bins bem Galla aniel, "itt formunder beg fpettals ber Rynder am Rifelhufen".7) itenericod-Ratafter von 1628 wird bas Hofpital "Beftilenzhaus" genannt; 638 heißt es "Hofpital zu St. Julian ober Ryselhaufen". Die mit 1611 eginnenben Rechnungen lauten über "bie Rirchen und Sonberfiechen-Sofes ı Riefelhaufen" bis 1680, von 1681 ab "Hofpital zu Riefelhaufen".

Die Seelforge im Sofpitale beforgte jugleich ber Priefter ber ir de des eingegangenen Dorfes Rieselhausen, die bis kurz vor 539 bestanden hat. Den Ramen biefer Kirche ju Riefelhaufen erfahren wir 464 und 1489. Sans Bolfram verlaufte 1489 für 5 fl. 1/3 eines fl. Zins s feinem Saufe in ber Muhlgaffe "ben vormunden ber Rerchin fancte gidii vad Juliae zeu Ryffelhugen".8) Der lette Priester ber Rirche war if. Rotenborf 1534. 1534 ftarb ber Priefter Nif. Rotenborfer, woburch e Pfarre der Kirche zu St. Julianae zu Ryselhausen, "zum unreinen Spital hörend", erledigt wurde. Der Abt zu Reinharbsbr. hatte sie zu vergeben; i aber gur Zeit tein folder vorhanden mar, fo ftritten fich um die Rollatur n Domberr aus Erfurt (auf Grund einer papftl. Bulle, ausgebracht auf lerlei Lehen im Papftmonde gefallen), ber Rat zu S. und die Abtiffin des lofters zu St. Ulrich, weil biefes bem Rlofter R. alle Gerechtigfeit abgetauft Der Amtmann Meld. v. Rupleben fragte baber am 6. April 1534 1, ob ber Herzog Georg die Pfarrstelle besetzen wollte.9) Letzterer nahm ejes Befetungsrecht für sich in Anspruch, mahrend bas Beftätigungs- und nvestiturrecht dem Propst zu Raltenborn zugestanden wurde. Am 29. April :äsentierte barauf ber Amtmann bem Bropfte ben neuen Bfarrer Joh. urchard, welchen er als Priester ad parrochialem ecclesiam dive Juliane

<sup>1)</sup> Orig. im Stabtarch. Loc. II, Ar. 216. Arenfigs Betträge W, 297. 7) Orig. im tabtarch. Loc. II, Ar. 221. Aubolft. Urfunbenbuch IV, 85. 3) Orig. im Stabtarch. Loc. II, c. 289. Aubolft. Urfunbenbuch IV, 269. 4) Orig. im Stabtarch. Loc. II, 251. Geh. taaisarch. Meimar Aapf. 71. 5) Orig. im Stabtarch. Loc. II, Ar. 266. Aubolft. Urfunbens. IV, 587. 9) Orig. im Stabtarch. Loc. II, Ar. 270. 7) Orig. bafelbft Loc. II, Ar. 272. richtig und unvolkfillindig abgebrucht in Arenfigs Beiträgen III, S. 301. 5) Orig. im tabtarch. Loc. II, Ar. 210. 9) Hauptstaatsarch. zu Oresben Loc. 10 592.

in Keyselhausen einsetze.1) Da die Pfarrstelle sehr gering war, auch nicht für bie Inftanbfegung ber befolaten Pfarrgebaube gefchah, fo legte B. iden nach 3 Rahren sein Amt in Rieselhausen nieber. Bewerber um biefe Stelle scheinen sich nach ihm nicht gefunden zu haben, weshalb es am ratsamien erschien, die Pfarrstelle gang aufzuheben. Daber inkorporierte be Propft biefe Pfarre ber Rirche St. Sat. Nachbem bie Pfarre bit Parodialfirche St. Julianæ ju Riefelhaufen burch bie freiwillige Entfagung bes Bresbyters Soh. Burchard vafant geworben, auch megen Mangel eines Sauses (propter desectum aedium) und geringer Ginkunfte die Unterhaltung einer geschickten Person an der Kirche zu R. nicht mehr möglich sei, auch U. theol. Baccal. Ulrich Grempler, Vitar ber Pfründe Trinit. zu St. Jul. und ber Rat gebeten, ben Herzog burch ben Amtmann Phil. Reibitsch erjuden zu laffen, bag Gr. zum Pfarrer zu Riefelhaufen eingesett und überhaupt bie Bfrunde St. Julianae für alle Beiten ber Pfrunde St. Trie einverleibt werbe, ba bie Gintunfte ber Pfrunde ju R. sich auf die Salfte verringert, bie Laften fich aber täglich gemehrt hatten, beftätigte ber Propft ju A am 15. April 1587 biefe Ginverleibung.2) Am 20 April investitierte darauf ber Bropi M. Ulrich Grempler als Bfarrer ber Pfarrfirche St. Juliana zu Riefelhaufen. I Az 28. April 1537 bestätigte ber Erzbischof Albr. von Magbeburg bie Bereinigung beiber Barochien.4) 1538 wird zu St. Sat. eine "tofelhusche Glode" ermitnt, für die man u. a. ein Seil kaufte. Als lettes Überbleibsel dieser Kirche ix eingegangenen Dorfe Rieselhausen steht auf dem alten Kirchhofe baselbst nord. bes Hofpitals ein alter, runder, fehr schlicht geformter Taufftein. 1539 wurde bie Seelforge im hofpital bem Diat. ju St. Ulrich übertragen, ben fie noch heute obliegt. Dafür waren ihm 1589 außer 40 Sch. Getreibe und 1 Sch. 2 Gr. 6 & Gelb 171/, M. Land, 1 Hopfenberg und die Grasnutums auf dem Riefelh. Rirchhofe zugelegt.5) 1539 wurde bestimmt: Infonderbet foll man ben armen Sondersiechen, die nicht gur Rirche geben konnen, in de Boche einmal in ihrer Rirche eine Prebigt tun. Befolbungen erhielten von hofpital außerbem ber Organist ju St. Jat., ber Rufter, ber Infimus ber Schule und die Schüler, welche bei ber Rommunion fangen.

Der Zwed bes Hofpitals war wie ber im Hofpital St. Sanglendschied es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Ramen führte: In ihm sollen arme, arbeitsunfähige Leute Aufnahme finden. Die Benennungen "Siedenhaus", "Sondersiechenhof", "Aussätzigenhaus", die "armen aussätzigen Leut". "die armen Kinder", d. h. Leute, welche hilfsbedürftig wie die Kinder waren weisen auf die uralte Bestimmung des Hause hin. Woher der Kant "Pestilenzhaus" gesommen, ist nicht aufgestlärt; daß es in der Pest 1620 els Besthaus benutzt worden wäre, davon ist nirgends etwas angedeutet. Spanger

<sup>1)</sup> Schöttgen u. Kreyfig, Diplom. II, 817. 2) Das. II, 822. 3) Das. II, 822. 174 im Stadtarch. Loc. II, Kr. 274. 4) Schöttgen u. Kreyfig II, 822. 3) Müllerd Chronik & S. In der Bistitation 1555 wird dem Diak. zu St. Ulrich ausgegeben, "die Sonderstehn Keischen Keichung des heil. Sakrands Kröftung der Kranken zu versorgen, die Berstord. zu begraben".

erg fagt 1555: "Für bie Siechen und gar gebrechen Leute ift auch ein esonder Bohnung im Felbe verordnet." Um 1630 waren nach Müller 5. 27 "in die 14 arme Leute barin gehalten"; 1782 und 1828 22, 1880 7. 20 alte bürftige Personen follten barin gegen ein Gintaufsgelb erhalten reie Wohnung in Rammern, eine geheigte Rommunftube (Schwefterftube) und ie, welche an ben Gaben find, 6 Pfb. Brot und 1 Gr. wochentlich. eute hat bas hofpital ben 3med, unbemittelten, arbeitsunfähigen Mannern nd Frauen gegen ein Ginkaufsgelb von 120 Mt. freie Wohnung, nd Naturalunterftützung zu gewähren. Diefen Zwed hatte es bis 1845 eben bem Stifte St. Bangloff; als aber letteres 1845 ber Stadt ls Armenhaus überwiefen murbe, fiel ihm biefe Aufgabe allein ju; es purben ihm aber auch feit 1845 bie Benefizien und bas Bermögen von St. dangloff zugelegt. St. Julian übernahm nun die Berpflichtung, die Anzahl einer Hofpitalitenftellen um foviel zu vermehren, als burch bie Aufhebung es Hofpitals St. Bangl. eingegangen waren, fo daß die Bahl ju St. Jul. is auf 35 fteigen kann.1)

Bis 1532 hatte bas Hofpital St. Jul. 2 Bormunber, von ba ab erbeint nur 1; erft vom Anfange bes 17. Jahrh. ab find es wieber 2. Über ie Verwaltung felbft fehlen außer ben mit 1611 beginnenben, im Ephoral= rciv aufbewahrten Rechnungen "ber Kirchen und Sonberfiechen-Sofes ju liefelhaufen", feit 1631 "Hofpital zu Riefelhaufen" genannt, alle Nachrichten. 622 betrug ber Einkaufspreis von 1 Mann mit seiner Frau 30 fl. er Zeit bes 30 jährigen Krieges litt auch bas Hofpital; so erlitt es in ber lipper= und Wipperzeit Berluft burch folechtes Gelb. 3m großen Generaliarsch ber Schweben 1636 wurden 24 Sch. Holz von den Schweben in 1 lacht genommen und Türen und Fenster zerschmettert. 1641 wurde ben jofpitaliten tein holz angefahren, weshalb fie fich beim Superint. befdwerten, ba fie arme Leute boch keinen Berzug bulben können". Obgleich bas Hospital ie zu Reichtum gelangt ift, fo konnte es boch nach ben angeführten Wieberaufsbriefen feit 1470 125 fl. wieberkaufl. Rapitalien ausleihen, feit 1626 1 10 Poften 20 T. und 1541/2 fl. Außerbem besaß es 1 Garten und seit 467 1 Holzfled. 1609 gab es nach Müller S. 21 gur Renovierung ber akobikirche ben nicht unbedeutenden Betrag von 142 fl., fast 1/5 ber Gefamt= pften von 761 fl. 1816 betrug bas Bermögen: 70 T., nämlich 43 T. 6 Gr. n Erb= und Wieberkaufszinsen von 865 T. 9 Gr. Kapital, 26 T. 19 Gr. n teftierten hauptsummen. Die Ausgabe betrug: 34 T. 14 Gr. an Legaten nd Festgelbern, 15 T. 21 Gr. an Besolbung für ben Rechnungsführer, rganisten, Quintus und Ralkanten, 3 T. 13 Gr. an die Spittelmagb, 4 T. 2 Gr. für Heizung. 1865 betrug bas zinsbar angelegte Rapital bes itifts 1889 T., 1842 792 T. 22 Gr., Erbzinfen 26 T. 29 Gr. 11 Pf.,

<sup>1) &</sup>quot;Orbnung und Artikel weffen fich Brüber und Schwestern in beiben Hospitalien St. Gangloff und St. Julian, auch fremde Leute, so zu St. Gangloff Herbergen wollen, verhalten haben", gebr. zu S. 1719, befindet sich im Stadtarch. Abteil. III, Loc. 19, Rr. 4.

wozu noch der Erlös von  $13^{3}/_{4}$  Meten Roggen= und ebensoviel Sersten= und haferzins kam, 1880 9451 Mkf. Rapital. Der Einkaufspreis betrug 1839 40 T.; verpsiegt wurden darin 16 Bersonen, welche für Wohnung, Fenerung und dare Zahlungen von zus. 34 T. 17 Gr.  $9^{3}/_{4}$  Pf. jährl. und danede eine wöchentl. Unterstützung aus der Armenkasse von 1 Gr. 3 Pf. auf de Person erhielten. Die Ausgabe überstieg aber die Sinnahme, so das 1835 ein Desizit von 943 T. 16 Gr. 3 Pf. sich herausstellte. Diese Schuld wurde ebenso wie bei St. Gangl. erlassen und die Wirtschaft dadurch geordnet, das stehende Zuschüsse aus dem Armenkassen mit 22 T. 5 Gr. und aus dem Gesisstift mit 19 T. 22 Gr. 3 Pf. bewilligt wurden.

Da die Sosvitaliten von dem Ginkommen des Sosvitals nicht genagen unterhalten werben tonnten, fo waren fie jum Teil auf milbtatigt Spenden angewiesen. So bekamen sie vom Amte S. auf 6 Feste 5 mu Bf. zu Opfergelb. Auch ftand ben Hofpitaliten bie Berechtigung ju, in Reisenden auf der am Hospital vorbeiführenden Landstraße mittelst Borhalta eines Rlingelbeutels bei einer gemauerten Sutte um Almofen anzusprechen, was man bie "Rlippe" nannte. Bei St. Gangloff bestand bafur bie in Rutich e. Beibe murben am 1. Jan. 1845 abgeschafft. 1844 berichtet in Stiftsverwalter Schönau: Es ift weber eine Urfunde, noch fonstiges Dolumen porbanden, worans ber rechtliche Erwerb ber Rlippe und Rutide bi ben bief, beiben Sofvitälern hervorginge; bie Observanz spricht bafftt. I ber gebruckten Hofpitalordnung von 1719 find bie Rlippe und Rutice nicht ermähnt. Bei St. Julian hatten 1844 16 Hospitaliten an der Klippe teil: Reber batte ber Reihe nach 1 Boche bie Almosen-Sinnahme. In de Rutfebe bei St. Sangloff hatten 1844 17, nämlich 16 hofpitalitm w Die Hofpitalmagd, ber Reihe nach jede Woche teil. Die Rut fche ging ju Et Sangloff zweimal in der Woche, Sonntags und Donnerstags, um. Ni Ginrichtung bestand barin, daß bie Spitalmagb 2 Tage in ber Bode wi einem mit ichwarzem Itla überbectten Rorbe in die Saufer ging und im Anwesenheit durch eine Glode verkundigte. Die Ginnahme murbe fogleich a 15 gleiche Teile verteilt, nämlich an 12 hospitaliten und 3 Teile an in 1844 berichtet ber Magistrat, daß man beabsichtige, Klippe mi Rutiche abzuschaffen. Dafür follten vom 1. Jan. 1845 ab zu St. 3ul. 12, an St. Gangl. 9 Gr. 9 Bf. aus ber Armentaffe gezahlt werben; boch folien neueintretenbe Sofpitaliten bavon nichts erhalten.2) - Der Rurfchner Abt. Savnafch bestimmte 1458 "ein grau Tuch" für die Armen. Diefe Bestimmung wurde 1558 durch die Meister der Kürschner-Innung Dizel Schibeler und Rich Reinide babin abgeanbert, bag fie bas grane Tud, fo fie um Gottes Willen a zugeben hatten, in bem einen Sahre ben "armen Leuten zu Riefelhaufen" geben, folgenben dieAusteilung nach eigener Wahl vornehmen wolkten und fo abwediche.

<sup>1)</sup> Bertift ber Regierung vom 12. Sept. 1842 unter Mengels Aahlah. Auf Sinds auchte Abt. 111, Loc. 9, Nr. 87. 2) Daf. Abt. 111, Loc. 19, Nr. 4. 2) Drig. def. L Nr. 387. Nub. Urth. 11, 788. Die Bestimmung von 1558 steht auf der Andseite des Lip

Das jetige Bebäube bes Hofpitals ftammt von 1709. Das Stift ab zu ben Baukosten 230 fl., so u. a. zum Bauholz 191 fl. ') Am 25. April 1709 wurde die Rimmerarbeit des "abgeriffenen und wieder aufzuhauenden dofpitals St. Jul." ay ben Zimmerm. Mich. Franke verbungen: Er follte as alte Hospitalgebaube abreißen und ein neues von 17 Sparren mit einem iegenden Dachftuhle eines Stodwerts boch und 4 Ellen im Lichten wieber Im obern Stodwerke follten in ber Mitte ein Gang und auf eber Seite 7 Rammern, unten im Saufe 3 Rammern fein. Am 11. Juli 1709 befchloß man, bas Dach mit Ziegel zu beden, weil fich bie Aderbefiter eim Spital beschwerten, daß sich viele Sperlinge baselbst aufhalten würben, venn ein Strohdach barauf tame. 1706 berichtet ber Rat von bem alten Bebaube, bag es "bergeftalt baufällig, baß foldes täglich ben Gingang brobe mb baber eine fast ganz neue Aufführung erforbert". 1708 murbe es beichtigt und gefunden, daß das Gebäude überall banfällig war; bei hartem Sturme könnte es gar leicht über ben Saufen geworfen werben. — Am 2. Aug. 1759 brachte ber Superint. Dlearius vor, "wie er zeithero mit Betrübnis. pahrnehmen müssen, daß die Rirche bei dem Hospital St. Jul. ganz und ar zu Grunde gebe und bereits einige Jahre sowohl in bem Dachstuhle als n ber Grundmauer alfo verfallen fei, bag ber herr Diaconus ju St. Ulrich eine Predigten nicht mehr barinnen halten und tein Menfc mit Sicherheit eines Lebens mehr hinein geben tonne. Beil er es nun für eine Gemiffensache hielte, eine Kirche unter feiner Infpektion ju Grunde geben ju laffen, ien Leuten auch sowohl als bem Diac, sehr beschwerlich, die Kirche, zumal Binterszeiten in der gemeinen Hofvital=Stube zu halten, so wolle er recht nständigst bitten, daß Anstalten zum Bau gemacht würden," wiewohl bas jospital zu diesem Bau nicht einen Dreier Gelb habe. Der Rats=Maurerm. Uschke reichte einen Anschlag zu einer starken Reparatur ein, die 776 T. often follte. Darnach waren bie alten Mauern abzutragen, 6 Fenster- und ! Türgevierte zu fertigen etc. Das alte Gebaube, bas große Ahnlichkeit mit er Geiftfirche hatte, mar im Biered gefchloffen, etwa 36 Ellen lang, hatte ! Fenster auf jeder Seite, der Altar stand im D., darüber war die Kanzel. das Dach trug in ber Mitte einen Dachreiter mit Durchsicht. Da kein Gelb wrhanden war, fo beschloß man 1759, die Rirche kleiner und mit Weglaffung es Turmes zu bauen.2) Es tam nicht zum Bau; man ließ bie Kirche ingehen.

1684 erhielt das Hofpital ein hölzernes Bilb bes gegeißelten shriftus, das fich gegemwärtig im Berein für Gefch. und Naturw. befindet. In Geiftbruder namens Bolkmann Büchner zu St. Julian vermachte 5 T. iner alten Schuld des Sattlers Heinr. Wilde dem Siechenhofe zu St. Julider Kiefelhaufen, "davor zu seinem Andenken und Gedächtnis der Kirchen

<sup>1)</sup> Rechnung bes hofpitals St. Julien von 1708. Auch Stabtarchiv Abbeil. Ill, boc. 19, Ar. 1. 2) Stabtarchiv Abbeil. Ill, Loc. 9, Ar. 22, woselbst eine Zeichnung ber tirche vorhanden ist.

ober Hofpital einigen Zierrath verfertigen zu lassen". Der Superint. Ich Aug. Olearius registriert barüber am 9. Juli 1684: "So habe ich nach Empfang dieses Geldes, basselbe bergestalt angewendet, daß ich 1. Sin Bildnis unsers leidenden Heilandes, so in der St. Jacobskirchen allein vorhanden gewesen, mit Farben u. a. Zubehör repariren und solches auf eine Säule vor das Hospital sehen lassen, um dadurch die Borüberreisenden desto eher zu einer freiwilligen Beisteuer vor die armen im Hospital zu dewegen. Und hat der Maler davor empfangen 1 T. 6 Gr. und der Tischler sür Bret und Anheftung des Bildes 6 Gr. Ferner habe ich den Altar in der Kirche (zu St. Jul.) renoviren und mit Flügeln und äußerlichen Zierrath verbessern lassen, davor der Tischer Meister Joach. Ecksein bekommen 1 T. 19 Gr. 6 zund der Maler Mart. Strauch vor das Ausmalen 1 T. 23 Gr. 8 zund der Maler Mart. Strauch vor das Ausmalen 1 T. 23 Gr. 8 zund ber Amblesel der äußern Wand des jetzigen Gebäudes üt ein schönes Kruzisix von etwas über Lebensgröße ausgehängt, das aus der 1831 abgebrochenen Schloßtirche des neuen Schlosses stammt.

# Die St. Georgen-Komturei.2) Die Schäferei vor dem Riestedter Core.

Anfangs wird ber Lazarusorben in S. feinen Sit im 28. ba Stadt gehabt haben, worauf ber Rame Lazarett (1750 1/2 A. "bas Lazareth") hindeutet.3) Später, als ber Orben feinen ursprünglichen 3med aus ben Augen verlor und fich mehr ber Berwaltung feiner Guter widmete, wird a einen neuen Sit auf bem Georgenberge vor bem Riestebter Im gegründet haben. Bielleicht ift auch in diefer Zeit das Hofpital St. Julian im Dorfe Riefelhausen gestiftet, bas nun die Bflege ber Siechen übernahm Jrrig ift Schumanns Meinung in f. Legikon X, 169/170, bag bas Geif: hofpital in S. bas 1252 erwähnte "Lagarett" gewesen fei. Ebenso ittig fest er neben bas Lazarett noch einen Romturhof bes beutschen Ordens: "Auch in S. gab es im Mittelalter einen Romturhof bes beutichen Orbens, ber aber jest (1823) bem Rate gehört." Denfelben Frrtum nimmt v. Lebebu auf, indem er fich auf Bufding, Erbbefdreibung III, 2, G. 2089 ftutt, in von "einer ehem. Romturei bes beutschen Orbens" in S. rebet. S. ba nie eine Romturei bes beutschen Orbens gehabt. Wohl läßt fich ein folde zu Oberröblingen und Wallhausen nach den Urfunden

<sup>1)</sup> Aktenstild, St. Jul. betr. unter Menzels Nachlaß. 2) v. Lebebur, Korrespondent blatt XIV. Fix, Der sächs. Kirchenstaat, III, 188. Ein Sammelheft im Berein für Geschicke und Naturwissenschaft C, Nr. 4. 3) In ben Pestjahren 1682/88 stand ein "Lazerti est ber Neuenweibe ober Hitten", in welchem auch der Pest-Lotengräber wohnte (Kirchentei St. Jak. 1688): Am 2. Dez. 1682 starben Heinr. Käsemacher, der Kannegießer, und 2 kinke besselben "im Laceret" (Kirchend. St. Ulrich).

on 1220, 1305, 1312, 1317; 1292, 1307, 13091) nachweifen. Die Beit er Grunbung ber Lagaritten-Dieberlaffung in G. ift unbefannt. Es ift gu ermuten, bag Ronrad, ber jungfte Cobn bes Landgrafen hermann I., ber Stifter ift.2) Diefer trat nach einem muften Leben auf bie Bugbebingung bes Bapftes bin 1234 in ben beutichen Orben ein und brachte biefem Zweten, Sippftebt, Ragelftebt und bie Rommenbe Griefftebt, furz bie gange Ballet in Thur, ju. Er ftarb 1240 als Sochmeifter bes Orbens und Rachfolger bes erühmten hochmeifters herm, von Salga (feit 1210), unter bem ber Orben nach Deutschland verpflanzt wurde. Wie schon angebeutet, erfahren wir iber ben Lazarus-Orben in G. jum erstenmal 1252 etwas. Am 11. Juli 252 bewilligte Ronig Bilhelm auf Bitten bes Lagarittenhaufes in G. leprosorum domus), daß biefes bis 12 Sufen von ben faiferl. Gutern urch Rauf, Schenfung ober Berleihung erwerben fonnte.3) Dem Orben, ber Belleicht icon einige Beit vorher feine Rieberlaffung in G. gegrundet bat, pirb es nun barauf angefommen fein, feinen Befit balb zu vergrößern. 1263 jeftattete ber Erzbischof Rupert von Magbeburg, ba burch bie Gesetze ancoronet, daß vom Altardienfte biejenigen ausgeschloffen, die durch verrentte Blieber ober in irgend einem Körperteile geschändet, auch wegen Unreinigkeit es Körpers Abtrennung von ber gemeinen menschlichen Wohnung geschehen olle, woburch ju Werten ber Frommigfeit angeregt werbe, bag fur bie im feprojenhauje (domui leprosorum) augerhalb ber Mauern ber Stabt S. extra muros civitatis Sangerhusen) Untergebrachten Almojen gejammelt verben fonnten. Er verfpricht allen, die für dies Saus etwas tun, 20 Tage Ablag. 1) 1266 genehmigten die Gebr. Grafen Ulrich und Albert v. Regentein einen gwifden Berm, v. Ofterwied und feinen Brubern G, et C, einereits und ben Lagarusbrübern und ben Rranten im Sofpitale fratribus sancti Lazari et infirmis de ospitali) anderfeits abgefchloffenen Taufch ion hofstätten und höfen im Altendorfe (arearum et curiarum, que jacet in intiqua villa juxta Sangerhusen), welche die Lazarusbrüber und Kranfen de Eigentum beständig besiten follten.5) Es wird hier noch von Rranten in iem Sofpitale gerebet. Der Orben muß alfo in biefer Zeit fich noch ber trantenpflege gewibmet haben. Jebenfalls lagen biefe Sofe auf bem Beorgenberge, ber biefen namen erft feit etwa 1450 trägt, nachbem ne Komturei bie Benennung bes beil. Ritters Georg angenommen. Der

<sup>1)</sup> Herquet, Mühlhäuser Urlundenbuch I, 20, Audolst. Urlundenbuch I, 31. Mende, cript. etc. I, 788, Harzeitschrift XIX, 194. Driginal im Hauptstaatsarch. zu Dresden Kr. 1108, Assentier Urlundenbuch II, 100. — Wyß, Hestunger III was Dresden II, 1853. Zeitschrift des Vereins zu Zena 13. Band, 2. Hest, S. 304, wo irriumlich Wahlhausen it Heiligenstadt angenommen wird. Pas Georgen-Hospital vor dem Raunstädter Tore u Leipzig ist von Markgraf Dietrich dem Bedrängten gegründet. Denhel, Supplementum üstoriæ Gothanæ II, 602. Georgisch, Index geograph-topograph, alphab. 1744, fol. 1259. Die mittelakterlichen Siechenhäuser der Proving Sachsen. Reujahrsdiätter 1905, S. 8. I Tenhel, Suppl. hist. Goth. II, 614. Georgisch, Index etc. 1259. Drephaupt, Chronit es Saaktreises, I, 41. Driginal auf Perg. ohne Siegel im hies. Berein sür Gesch, und Raturw. Rudolft. Urkundenbuch I, 1. Harzschrift V, wo sie fälschlich 1256 datiert ist.

Georgenberg bilbete um 1266 noch keinen gesonberten Stadtteil, sonbern war ein Teil des alten Dorses S., der späteren Borstadt Altendorf. Rach den Erwerb dieser Höse wird der Orden seine ursprüngliche Behausung im B. der Stadt bei Rieselhausen verlassen und sich auf dem Georgenberge angedam haben. Sicher wurden sie der erste Anfang des späteren St. Georgenben ho ses auf dem Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam ho ses auf dem Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam ho ses auf dem Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam haben. Siehen Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam haben. Siehen Georgenberge angedam ho ses späteren St. Georgenberge angedam haben. Siehen Georg

Durch die folgende Schenkung 1281 wurde jedenfalls das Areal der Georgenhofes vergrößert. 1281 erklärten nämlich C. G. et Ul. (Cunemund, Goswin et Ulrich v. Sangerhausen), milites et consules civitatis Sangerhusen, daß Heibenreich, dictus Stapho, concivis noster, dem Hausen der Lazari en brüder außerhalb der Mauern der Stadt (domui fratrum S. Lazari extra muros Sangerhusen), dei denen er auf seine Ledensch bleiben und seinen passenden Unterhalt haben wollte, einen von Joh. Bamma ehemals dewohnten Hof und eine kleine Bohnung oder Fleischbank (unam domumculam sive casam macelli) freiwillig gegeben hat, was in Gegenwart der Mitbürger Bolkmar Dives, Ulrich und Heiner. Hoche, sculteti, Konr. Parato (oder Prato) und Hermann de Laxdorph geschen ist. 1) Bon den Kranken im Hospitale ist in dieser Urkunde keine Rede meist. In der Urkunde von 1293 wird "S., procurator fratrum sancti Lazari in Sangerh.", genannt.2)

Seitbem schweigen bie Urkunden über das Lazaritenhaus dis gegen Ende des 14. Jahrh. 1378 wird "Bruder Apele Schade ein Kummenthm zu S. des ordens St. Lazari der Ritterschaft von Jerusalem", genannt.) Rach v. Ledebur, Allgem. Archiv für die Geschichtskunde, 1834, Band XV, S. 52 soll sich in dieser Zeit in S. eine Urkunde von 1389 besunder haben "vom Landsomthur des Ordens St. Lazarus, der Ritterschaft von Jerusalem und vom Haus-Romthur des Hoses St. Georgen zu S." hent ist eine solche nicht mehr vorhanden weder im Original noch in Abschikt Es kann nicht anders angenommen werden, als daß hier ein Irrtum vorliegt. Übrigens sührte 1389 die Romturei noch nicht den Namen des St. Georg Nach der Urkunde von 1437 quittleren "Henricus Stopil Lantümpthür zu Doringen des ordens sancti Lazari der Ritterschasste Insperusalem" und die Romture Joh. Bobenberg zu Brunsroda, Gunthers Loren zu Gotha, Fried. Smedt zu Batinhusen, Joh. Pindernal zu Breyter

<sup>1)</sup> Original auf Pergam. ohne Siegel im Stadtarch. Loc. II, Rr. 1. Haryschrift XII.
419. XII, 557, 565. Aubolft. Urfundenbuch I, 7. Kändler sand noch 2 Siegel ders.
nämlich das der Herren v. Sangerh., 1 oblonger Schild mit 5 Rosen, und das Siegel der Stadt S. 4) Schödigen u. Rreyfig. Diplom. et script. II, 715. 4) v. Ledebur, Korresponder blatt 1866, Rr. 9, S. 66. Leider fehlt die Quellenangabe dieser interessenden Urben.
4) Ein 1855 von dem Sangerh. Maier Fried. Weise (gok. 1876, vergl. Sangerh. Interessenden) 1876, Karnevalsscherze) gemaltes Bild, den Ritter Georg darftellend, wie er den Linduströtet, hängt im Kasinozimmer der St. Georgen-Brauerei-Gastwirtschaft.

iech, "Brun pherner zu Gakmar unde wir andern brüder des gen, orbens iemennelich" ben ehrfamen Leuten ber Stadt S. über 50 fl. für "enne jolzmara genant by bricken breyte (wahrscheinlich die spätere Bodengebreite, 150 A. 103 Qu.-R.) an ber ftabt Holcze gelegen"; bie sie enen von S. vertauft hatten. Stopil hangt "myn Amechtis Ingesegil" an en Brief. 1) 1440 vertaufte "Henricus Stopel, lanttumptur bes rbens fancti Lazari ber Rittherschafft von Jerusalem", bem Heinr. Hoppe, Berld Frauenknecht, "fyme kumpan", 5 Sch. Gr. ober Pf., bie fie ihm geiehen hatten "vnde an vnfeß Hoffeß nucz vnde fromen gewand haben"; "bez eccze ich on (ihnen) ben vorgen. alterluthin, abber were eyn alberman were ancte Bonifacius", 1 Schilling Pf. Erbzins an Heinr. Hoppe, 7 an Berlb frauenknecht, 2 an Herm. Wynczyr, welche bie Altarleute einnehmen und "Duch fo habin myr vns vormylleb, ob by vorgen. alterluthe ebrauchen. uwe woldin adder andere nucz adder fromen schigke wolden der kerche zeu ancto Bonifacio unde or gelb nicht gegeben kondin, fo folbe abber mochten huldin capns vorfgecegin." Stopel hangt an ben Brief "bes hoffif fugil".2) Anno 1440 hat ber Romptor 12 Gr. 11 Pf. an Erbzinfen verkauft, Die nd in die Kirche St. Bonifacii verwiesen" (Müller S. 34).

Der Romturhof wird 1440 zum lettenmal als bes "Lazarus" bezeichnet, hne jedoch aufgehört zu haben, bem St. Lazarusorben anzuhören, mas erft 490 ber Fall mar. Im Schreiben von 1452 wird die Stiftung jum ersten= ial als St. G e orgen - Romturei genannt. In ber Raltenborner Urfunde on 1457 wirb "Johannes Bambergt, Commendator lomus Sancti Georgii in Sangerhausen" ale Beuge genannt.3) in ber Zeit von 1440-1452 ging alfo mit ber Romturei eine Beränderung or: ber Name St. Beorg wird ihr beigelegt.4) Die Komture hatten bis abin bie Seelforge bes in bie Bonifatiustirche eingepfarrten Altenorfes zu beforgen; die Eingepfarrten wurden nun in die bem heil. Georg geeihte Rapelle bes hofes gewiefen. Run mar gwar bie Bonifatius= roe, wie aus ber Urkunde von 1440 ju foliegen ift, baufällig; immerhin ber blieb fie noch bestehen, so baß fie 1498 noch existierte. Es muß an= enommen werben, daß um 1450 ber Romturhof eine eigene Rapelle erhalten at, welche man bem beil. Georg weihte und bie bem Sofe auch ben neuen lamen verlieh. Am 27. Sept. 1452 beschwerte fich "Johannes Bam= erg, Compthur ju fente Jorgen vor S. beg Orbens Sancti Lazari", eim Bergog Bilhelm, bag vor ben Bergog getommen fet, als habe er ein Tor ju Sente Georgen vor S. gemacht", bavon bie Stabt unverwindlichen ichaden nehmen könnte. "Thue ich E. f. G. zu wiffen, daß ich ein arme hor gemacht habe bem armen Gotteshaufe von Rot wegen zu Rute, bavon

<sup>1)</sup> Original im Stabtarchiv Loc. II, Ar. 64. Das Siegel ift leiber abgebröckli. Rubofft. Urtundenb. I, 897. 3) Schöttgen und Kreysig, Diplom. etc. II, 779. 4) Denköar iare indes, daß der Hof schon vor 1452 den Ramen des hell. Georg trug, der aber in den Irtunden nicht genannt ist; ebenso ist nicht ausgeschlossen, daß er schon eine Kapelle besaß.

E. G. noch ber Stadt geschen fann in keinerlei Schaben und will mich bei ziehen auf den Amtmann und Mannschaft, die von E. f. G. wegen da in und notten Schaben bewissen, besondern die frommen Leute in dem Rate wi mir aus ber Sache gerebet haben und ich fie bes gutlich berichtet habe w Not und Nuten wegen dem armen Gotteshaufe zu St. Jorgen, das da gesonbert ist von der Stadt mit Graben und mit Thore und fehr verganger und verfallen ift. Befondern ich bitte E. f. G. um Sulfe bem armen Gottes hause zu St. Norgen bem beil. Ritter aus bem Orben St. Lazari in Gotts Chre gewirdingt ift, die bes Orbens Ader und Erbe unter fich haben unt möglichen eines Teils 40 Jahre, eines Teils minber, nämlich Rlaus herbu, Sans Roft, Rlaus Rule u. a. etliche Mann, von beretwegen bas Gottesban fast vergangen ist, nämlich ihre orkunnen (Urkunden?) vor E. f. G. zu legen, E. f. G. zu erkennen, ob fie folde Almofen möglichen haben ober nicht und bas bei E. f. G. bleiben will allezeit bem armen Gotteshaufe und bem Orden in Befferung." Er befiegelt ben Brief mit "meines Amts Infiegel".1) In Freitage Michaelis (29. Sept.) 1452 erging barauf an ben Rat folgende Schreiben bes Herzogs: "Bif vnfer fcrift nechst bem Compthur zeu St. Jurgen by uch gethan, ift vns biefe hier ingfloffen antwurt von ym worben, bie it wol vornemen und borug finden werbet, wie um und bem gotshus burd w ond ettlich die unfern bie uch vaft unbillichfeib begeigt wird, barumb von w begerende, das ir schaffet, damitt er und fin gotshus bliben bie bem, bas billich ist, unvorturczet."2) Aus bem Schreiben bes Romturs geht berver, baß turz vor 1452 Bauveranberungen in dem Hofe vorgenommen find: möglicherweise ist die Rapelle baselbst auch erft jett gebaut. 1498 lebte als Romtur Ronrad Schlingberg, "Conrad Slintzberg, ordinis & Johannis Jherosolimitani", verlangte 1498, daß ber Tag ber Kirchweihe in St. Bonifatiustirche, welche bisher am Sonntag nach Dich. gefeiert war, auf ben Bartholomäustag verlegt werbe, was nach ber Urfunde vom 23. Juni 1498 ber Vifar bes Erzbischofs Ernft von Magbeburg genehmigte.

1518 war Antonius Roth Commendator in S. Derfelbe gehörn zu benen, welche Petrus Clopstein als Komtur in Gotha durch Revers ans erkannten.4) 1520 war er zugegen, als der Komtur Peter Klopstein zu Gotha die Ordensgüter zu Braunsrode an den Grafen Ernst v. Mansseld-Heldungen für 60 fl. Jahrzins verkaufte.5) 1525 war er noch Komtur. Welche Drangiak er im Bauernaufruhr zu erdulden hatte, berichtet er als "Caplan Ant. Roth Comthur des Ordens St. Johannis zu St. Georgen", am 2. Pfüngstiser (5. Juni) 1525 an den Herzog Georg: "Ich armer Priester thue E. f. Graus allem meinen unterthänigen Gehorsam demütige Danksaung, so mid E. f. G. meiner vorigen Supplikation nach aus meinen großen Roten und

<sup>1)</sup> Rubolft. Urk. II, 501. Lessing, Denkwürdigkeiten von Sangerh., S. 64. 1) Kei Urk. II, 535. Schneiber, Sammlung zur Geschichte Thür., II, 270. Fix, Sächs. Akteanist vor b. Reform., III, 133. 3) Rub. Urk. III, 698. 4) Tenzel, Supplem. hist. Goth., U. 711. 4) Aus der Heilage zum Rordhäuser Kourter, 1896, Rr. 45.

chweren Gefängnis gnädiglich erlöst und auf meine Antwort gefristet, so habe ch armer Priester E. f. G. klagend zu berichten, wie viel mutwillige Gewalt, unchristlichen Überfall, mannigfältige Beschädigung an meinem Haus und jaushalt, Büchern etc. in meines Ordens und nämlich St. Georgen-Rapelle n und vor E. f. G. Stadt Sangerhausen aus kaiserlicher, auch fürstlicher Inade gefreit und privilegiert, also viel Schaben geduldet und erlitten, daß S. f. G. mocht vielleicht versehlich sein, alles namhaftig anzutragen, und vie etliche Bürger zu S. mit mir armen Priester bei Nacht und Nebel der seil. Apostel Philippi und Jakobi (1. Mai) gehandelt haben, das Meine vider Gott und alles Rechts beraubt, zerpocht, zerschlagen, zerhauen, zerbrochen, erstormet und zerrissen, Relch und Bücher, auch alle Neßgewande weggetragen, hren böswilligen, aufrührischen Mutwillen geübt etc.; wiederum E. f. G. mir irmen Priester gnädige Hülfe zu tun und vor zusälligen Schaben enthalten, verdiene ich gegen E. f. G. bemütiglich gegen Gott andächtiglich gerne. "1)

Bei ber 1540 in S. vorgenommenen Bisitation schlugen bie Bisitatoren ruf Grund einer am Montag nach Trinit. 1540 ju Sittichenbach gehaltenen Ronferenz ben Komturhof St. Georg jur Abministration ber Rirche St. Ilrich. Der lette Komtur mar Joh. Bottinger. Derfelbe verwilligte, veil er nicht fonberlich viel Pfarrkinder mit ber Seelforge ju verseben hatte, jag fein Pfarrvolt fich in die Ulrichspfarre wenden tonnte, beren Bfarrer er bafür 8 Schod jahrl. abgeben wollte. Die übrigen Ginkunfte bes Beorgenhofes durfte er auf fein Leben lang behalten, boch also, daß er nichts davon entwenden, an Saufern, Adern und Solz nichts verwüften, sondern in gebührender Befferung und Segung halten wurde, worüber ein Regeß aufzerichtet wurde. Das Einkommen betrug 1540 nach Müller S. 34 8 fl. 6 Gr. Erbzins, 20 Sch. Roggen, ebensoviel Hafer von 56 A. Robeland-Lafgut, velche bem v. Morungen zu Lehn gingen und jährl. 14 Gr. 8 Pf. Ritschart gaben; ferner 1 hufe Land und Gehölz, foviel man zum Feuerwerk bedurfte. 1568 lebte Bottinger noch. Am 9. April 1568 befahl der Kurfürst dem Rate, die 30 fl. wiebertaufl. Zinfen, fo von bem erkauften Romturhofe berrührten, welche anfangs bem Rate zu Weißenfee zu zahlen maren, jest und nach dem Tode des alten verlebten Ordensbruders die vollen 60 fl. dem neuen Romtur zu Beihenfee auszuzahlen.

Am 25. April 1556 wurde der Komturhof an den Rat zu S. verkauft: "Georg von Hohenstein, gen. Bombast, Meister auch gemeiner Pfleger vnd Comenthur Sankt Johans Ordens des Spitals von Jerusalem in Teutschen Landen," bekennt auf dem Prov.-Kapitel zu Speier am Samstag nach Miseric. dom. 1556, "daß wir mit Beschluß, so wir dieser Sachen halben in unserm gehaltenen Provinzial-Rapitel unter uns wohl bedächtig gethan, um unsers und unsers gemeinen ritterlichen Ordens scheinbaren und bessern Auges und Rotdurft willen verkauft haben dem Rat und ganzer Gemeinde der Stadt S.

<sup>1)</sup> Bauptftaatsardin ju Dresben. .

unfers ritterlichen Orbens Hof gen. ju St. Georg vor ber Stadt" mit Sebauben, Sütern und aller Rugehörung, infonderheit 117 %. Land, 1 Stud Solg, bas Leen (ober Lern),1) welches neben einem Holgsleden an ber Bodichelern Berge gelegen, und allem, was ber hof und Orben im Boffes gehabt, besgl. bie Burben, naml. ber Aderzins Ritichart 14 Gr. 8 3, bem v. Morungen zu geben; an welchen Gütern bas Jus patronatus bem Sofe aufteht, biefe Gerechtigkeit auch ju haben, "boch bag bie 8 Schneeberger Schod Zinfe (20 Gr. für 1 Sch.), fo jum Rirchtaften gekommen, wegen ber Pfarrfinder St. Bonifatiustirche in der Borftabt zum alten Dorfe gelegen Curatoren, welche zuvor burch bie Orbenspersonen ober anstatt berfelben von bes hofs Besitzer mit ben Pfarrrechten sind providiert worben," im gemeinen Raften bleiben, wie fie biefer Zeit verordnet, für 1200 fl., je 21 ginsgr., wofür bie Räufer anstatt barer Bezahlung eine Zinsverichreibung von 1200 A hauptgelbe und jahrl. auf Pfingften mit 60 fl. wieberlöslicher Gulben übergeben haben.2) Wie Müller angibt, find es nur 56 A. Robe-Lakland, welche bem v. M. lehnten und Ritschart zinften; nach bem Sandregister ber Rammerei von 1645 und nach den Kämmereirechnungen aber 72 A., "so Commentheutguth gewesen", die zu Ritschart 16 Gr. an ben v. M. geben; 1674 gibt ba Rat "von 72 Compturgut-Adern" 18 Gr. Ritschart. 1835 wurde der Ritschartzins seitens ber Stabt abgeloft, wenigstens von bem Marstallande. Nach den Erbbüchern von 1513/35 besaß der "fumpferthurr (Champthur)" Land im Brühl. Rach bem Berichte bes Komturs Ant. Roth wurde bas Romturholz in bem Jahre bes Bauernaufruhrs 1525 von bem Bürger Paul Glümann abgehauen und vertohlt, ohne bag er bem Komtur bavon etwas fagte, noch weniger etwas entschäbigte, weshalb fich letterer beim berme Georg beschwerte. Das "Romturholz" lag, wie Müller angibt, "binter ba hohen Bergen, fo das Kompter-Holz beißt bis biefen Tag; das bat ber Rat' Diefer Name hat im Laufe ber Reit verfchiebene Schreibungen burchgemacht: 1617 ber Kummerthierberg, 1680 bas Cunterholz, 1690 Cumthurberg, 1705 Rommerburberg, 1779 im Commendurberge. 1782 gehörte ber Comportie berg zu ben Ratshölzern ber Stadt, lag neben dem Amtsholze "bas Lehngen". fowie neben ben Ratshölzern Mittelberg, Rafeberg und Bodengebreite, mb enthielt 59 A. 107 Du.=R.; 1835 wird ber Comportierberg mit 61 L 91 Qu.=R. und einem Werte von 2594 T. angegeben; 1839 gehört be Comportierberg als Rommunalforst zur Oberförsterei Bölsfelb. Die Bezeichnut "Cunterholz" bringt uns auf ben Namen eines Bauernhofes in Rieftebt, ben man noch heute ben "Runter(Ronter-)hof" nennt, beffen Beffen noch im 19. Jahrh. im Munde ber Ginwohner "ber Runter" hieß. Diefe Hof bilbete im 17. Jahrh. das Bockeliche Freigut.3) Ob er zur Komturn zu S. in Beziehung gestanben, läßt sich nicht fagen.

<sup>1) 1782</sup> hat das Amt ein Holz neben den Ratshölzern, "das Lehngen" genant.
2) Rubolft. Urkb. IV, 641—651.
3) Siehe darüber Mitteilungen III, S. 172—180 dei ir' Bereins für Geschicke u. Raturw.

Rury vor 1594 wurde ber seit 1490 bem Johanniterorben agehörige Romturhof zu S. mit bem ju Beißenfee vereinigt und sobann eibe 1594 ber Stadt Beißensee überlaffen. Enbe bes 18. Jahrh. mar aber biefe comturei in ein kurfürstl. Rammergut wieder verwandelt. Der Rurfürst hatte bie derbindlichkeit, einen Teil ber Ginkunfte einem Ritter bes Johanniter-Orbens quommen zu laffen. 1) Fix, Der fächf. Kirchenstaat vor ber Reform., III, 133 führt nter ben jum Johanniter-Orben in Thur. und Sachsen geschlagenen Gutern auch en "seit 1594 zum Beißenseer Romturhofe geschlagenen" Romturhof in S. uf.2) Seit bieser Beit zahlte ber Rat ju S. bie 60 fl. ju Pfingften fälligen infen an bie Romturei ju Beißenfee. In ber Beit bes 30 jahr. rieges war er auch mit ber Zahlung ber Zinfen nach Weißensee zurudeblieben. Bu bem 1652 ftattgefundenen Termin ber Gläubiger bes Rats atte sich auch heinr. Moris v. Bolframsborf, St. Johanniter-Orbens-Ritter nd Rommendator zu Weißensee, mit seiner Forberung von 1200 fl. Rapital nb ben rudftanbigen Binfen gemelbet.3) 1777 beanspruchte ber Rat ju G. ls Zinstermin ber an ben Orbenshof zu Beißensee zu zahlenden Bieder= ufszinfen von 52 T. 12 Gr. ben Michaelistag, mahrend ber Bachter bes rbenshofes bie Zinfen zu Pfingften verlangte.4) Auf wieberholten Antrag es Fistus wurde 1829 biefes Rapital als fog. Staatstapital von 1050 T., em vorm. St. Johanniter-Orbenshofe, neuerlich bem Rentamte zu Beißenfee itt 52 T. 15 Gr. jährl. verzinslich, durch bare Einzahlung abgelöft.

dem 1556 erworbenen Komturhofe richtete Schaferei vor bem Rieftebter Tore" ein, bie, feitbem fie 662 in die Sande ber Familie Rlemm übergegangen, auch die "Rlemmsche ich aferei" bis zur Mitte bes 19. Jahrh. hieß. So lange fie ber Rat n Befite hatte, verpachtete er fie stets; 1624 "ber Schäfer vorm Riestebter hore", "ber Schäfer auf bem Georgenberge". Das Land bes Romturhofes heint der Rat anderweit bewirtschaftet zu haben. Bas alles noch zu diesem ir Schaferei eingerichteten hofe geborte, feben wir aus bem Bachtbriefe von 1637 verpachtete nämlich ber Rat bie Schäferei vor bem Rieftebter 637. fore an den Schafm. Georg Schneeweiß von Mich. 1637 bis dahin 1640, ämlich, daß Sch. die Schäfereiwohnung famt Ställen u. a. Gebäuden, 384 stud Schafvieh, als 144 alte Schafe, 44 Zeitschafe, 71 Zeithammel, 64 ammellammer, 61 Ralberlammer, baneben jur Futterung an Biefenwachs ie Sadwiese, ungefähr 40 A. haltend (außer ber vorberen kleinen Bicfe, foweit ber Graben geht), 12 A. in ber Pfüge ju Oberröblingen, A. jenseit des Pfüzenbaches daselbst, 6 A. die Enteroder= Wiese mannt, hierüber auch die Schaferei die Triften und hutweibe und fonst le Gerechtigkeit, inmaßen vom Kurfürsten August hiebevor erkauft und isher in Besit gehabt, biese 3 Jahr für jährl. 250 fl. Bacht zu gebrauchen, uch die Gebühr, fo von alters her ben Burgerm. und Rammerern, alten und

<sup>1)</sup> v. Römer, Staatsrecht von Sachsen, 1788, II, 278. 2) Auch Staatsarch. zu Magbeb. LIX, 929: Historie Sangerhausens. 3) Das. Nr. 1510, sel. 85. 4) Stadtarch. Loc. 8, Nr. 18.

neuen Rats, famt ben 2 Stadtichreibern, juf. 10 Berfonen, ju geben, als jeber Person 1 Schod Schaffase ober 1 fl., 1 Rüchenhammel ober 2 T. und 1 Pfingstlamm ober 1 fl., in ihre Saufer ju fchiden. Desgleichen foll er bei Rats=Marftall und auch bes Sofpitals jum beil. Geifte Ader bungen, fonder lich die in den hohen Feldern gelegenen, andere, wenn es von ihm begebr wird, um bie 4., die anderer Bürger um die 3. Garbe, jeboch bag er au 100 Stud Bieh mehr nicht als 400 fclagt, anberer aber, bie nicht Burge find ober beren Acter nicht in Sangerh. Flur gelegen, sich ganzlich enthalte Damit man fo mit bem Dunger feiner machtig, foll ihm verboten feit bürgerl. Güter in ber Flur an sich zu kaufen. Das Gras, Heu und Grum foll er ohne bes Rats Rutun auf feine Roften ab- und aufbringen und ar bie Schäferei schaffen; bie Gebäube auf feine Rosten in Dach und Sach w halten; bas Schafvich nach ber Pachtzeit in richtiger Zahl abliefern; was bi ber Rriegsunruhe an Bieh durch bie Coldaten abgenommen wird, foll bab über ben Rat und halb über ihn geben, wenn aber gange Berben weggenommer wurden, solls treffen, wen es trifft und feine Erstattung gefchehen. Bur Ber sicherung feste ber Schäfer alle feine habe und Buter ju und vor S. bis # enblicher Bezahlung bes Bachtes ein.1) 1644 werben bie Schäfereien de Rats als verwüstet bezeichnet; 1650 gaben sie beibe nur noch 230 fl. Bati bie vor bem Rieft. Tore 1645 114 fl. 6 Gr.

Als 1662 infolge ber Kriegsschulden ber Konturs über bas Stadt vermögen hereinbrach, mußte ber Rat auch biefe Schaferei veraußern. I ber am 22. Juni 1662 abgefaßten Berpfändungsurtunde beißt es: Mis bi ber kurfürstl. Steuereinnahme ju Dresben ber Bürgerm. Leonh. Schwenden: borfer sel. zu Leipzig ben Rat mit 2793 fl. an Tranksteuer, womit er wege ber Bürgerschaft von 1635 ab im Rest verblieben, auf ihre Bitte 1636 cm nommen und baburch bes ihm angebeuteten Arreftes befreit, barnach aber. als Schw. die Buruchablung nicht erlangen fonnte, anfangs bei bem Dbe: hofgericht zu Leipzig, bann bei bem Rurfürsten felbst Rlage erhoben und barauf viele Befehle erfolgt, es endlich foweit gebieben, bag, ungeachtet te Rats vielfältigen Ginmenbens, ber Geiftlichkeit Brotestation und ber Bic manner eingebrachten Intervention, mit ber Sulfevollftredung und Jumifica in die jur Sypothet verschriebene Schäferei auf ben 1647 gegebenen Beich verfahren, auch biefelbe am 22. Mai 1647 fubhastiert worben. bas Schwenbenborfersche Rapital 1641 mit 8% verzinfen mußte, aber tu Schäferei weber bie Reparaturkosten, noch die Retarbatzinsen, am wenight aber etwas von ber hauptsumme abzugahlen abwarf, so fann man auf Rind und Bege, "bamit ber geschwinde und fcabliche Zinslauf fiftiert und wi biefe hohe Post an Kapital und Zinsen ganzlich los werden mochten." E verglich sich ber Rat am 22. Juni 1662 mit bem Fürftl.=Sächs.=Ragbeburgifder Rammerrate und Oberfteuer-Ginnehmer Chrenfr. Rlemm auf Beibenbad 128

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Magbeburg ALIX, Rr. 1510, fol. 51-54.

angenborf, als welchem bie Schwenbenborfer Schulbforberung jure cesso bertommen, wegen ber Schaferei, und cedierte und übergab bem Rlemm bieabe mit Bebauben, Sofe etc. und bem wenigen noch babei befindlichen Schafvieh (185 Stud) mit 40 A. Wiefen am Sacteiche, 6 A. por Bettelobe, bie Enterwiese genannt, und einem Roblflede an bem Rieftebter Teiche, amt ber Trift, But und Beibe, alles wie ber Rat und die Schwendenborfer rben folche vor alters inne gehabt. Der Rat behielt fich jeboch vor, folche daferei für bas Rapital ber 2793 fl. nach 6 Jahren wieber einzulöfen. beichah bies jedoch nach 6 Jahren nicht, fo follte fie Klemm eigentümlich verdeiben.') Die Einlöfung ift nicht gefchehen. Die Schäferei ift eitbem im Befit ber Familie Rlemm geblieben, folange fie als folche bestanben at, nämlich bis zur Mitte bes 19. Jahrh. Rach Ehrenfr. Rlemm, ber 1662 eabelt murbe, fam fie an beffen Bruber Kornelius. 1700 befagen fie bie frben bes verft. Bergvogts, Burgerm. und Steuereinn, Kornelius Rlemm, iamlich Lic. Joh. Theob. R., Frau Maria Magb. Stiegleber, ihre Schwester ihriftine Elif. und Frau Dor. Tornefi, alle geb. Klemm. Frau Maria Ragb. Stiegleber, Bitwe bes Majors Chriftian St., verfaufte um dieje Beit bren Anteil an Bürgerm. Joh. Lorenz Bollrath und Chriftian Legfer. Da zwifchen em Rat und Rorn. Rlemm, welcher "die Erbgerichte und Schriftfaffigfeit auf tefer Schaferei pratendierte", viel Zwiftigfeiten, Jrrungen und teuere Prozeffe ntstanden und furg por 1702 biefe Schaferei von ben Rlemmichen Erben auf Burgerm. Joh. Laur. Bollrath und ben Steuereinn, und Ratmann Chrift. leufer faufweife, "jeboch fonder Melbung ber Schriftfaffigfeit und Erbgerichte", berging und man beforgte, daß die Dighelligkeiten von neuem entstehen onnten, fo verglich man fich am 23. Oft. 1702, bag die jegigen und fünftigen Befiter biefer Schaferei nicht nur bes Rats Jurisdiftion, Gebot und Berbot gnoscieren, fonbern auch, wenn über furg ober lang biefe Schaferei anberparis verlauft werbe, bem Rate und ber Bürgerschaft ber Borfauf ober bas Raberrecht baran gegonnt werben follte. Dagegen versprach ber Rat, bie Befiter mit neuen oneribus und Beschwerben nicht zu belegen, sonbern fie Menthalben gleich anberen vor ber Stadt liegenben gemeinen Stadtgutern gu raftieren.2) Die Schäferei ift jedoch auch nach biefer Beit nicht wieder in en Befit ber Stadt gefommen. 1713 befaß ber Burgerm. Chriftian Leufer de halbe Schäferei. 1729 verklagte er bie Gemeinde Gonna, weil fie ihm ne Sut= und Triftgerechtigfeit in ihrer Flur nicht gestehen wollte und ihm 174 Schafe gepfändet hatte.3) 1750 wird bie vom Faftor Joh. Aug. Lenjer, antea Burgerm. Chrift. Lepfer und Burgerm. Bollrath, quondam Rorn. tlemm", befeffene Schaferei an Wohnhaus, Dof, Scheune und Ställen, 40 A. weischüriger Biefe, die Saalwiese und Teich genannt, 1/3 A. Krautland mit 500 Steuerichoden (280 gangbaren und 220 becrementen) veranschlagt. Gie eißt nun bald bie Lenferiche, bald Rlemmiche Schaferei, bis fie beim Aus-

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchiv Loc. II, Nr. 339. 2) Original daselbst Loc. II, Nr. 341.
9 Klingner, Dors- und Bauernrecht, 1750, II, 284.

fterben ber Lepferschen Familie in S. 1825 gang in Rlemmiche Sanbe fen. 1767 "bie Lepferiche Schäferei"; 1769 befagen fie Aug. Bolyt. Lepfer in Leipzig und Christian Fried. Rlemm; 1770 "Rlemms Schaferei", 1778 "Leufen Schäferei". 1779 gablte Chrift. Fried. Rlemms Frau von berfelben 16 Gr. Lehngelb an ben Rat. 1808 halt Frau Maria Soph. Klemm auf ihm Schäferei 700 Schafe; 1828 und 1838 "Rlemms Schäferei". Am 29. Rich 1825 vervachteten bie Rlemmichen Erben ihre Schäferei von 1000 Schafen mit 60 A. teils ein=, teils zweischürigen Biefen, sowie mit 178 A. Artlant und 181/2 A. von ersteren separierten Wiesen auf 6 Sahr; ebenso am 1. April 1844 verpachtete man die Klemmsche Schäferei an Bohn- un Wirtschaftsgebäuben, Garten, 7 Sufen 1 A. Land, 83 A. Wiefen auf 6 3ch. Die letten Befiter aus ber Familie Rlemm waren 2 Fraul. Rlemm, w benen Luise Friederike (geft. 18. März 1843) am 9. Rov. 1837 ben Leut Buft. v. Manbelsloh und Frau Benriette Fried. Beber, geb. Rlemm, an 28. März 1842 ben Leut. Schenk v. Reinborf heiratete. Am 30. Juli 1841 ftarb Fraul. Benr. Fried. Sophie Rlemm im Alter von 67 Jahren. 1853 waren bie Herren v. Manbelslob und v. Reinborf noch Befiger. Balb barnach ging infolge ber Ceparation biefe Schäferei ein. Der Maurerm. Luttich taufte Gebaube und hofraum. Als berfelbe in Ronturs geriet, taufte bet Kabrifbirektor und Stadtrat hornung ben Blat ber Rlemmichen Schaften, bie nach einer Meffung von 1820 einen Flächenraum von 150 Du.-R. einnahm, und baute 1882/83 ein stattliches Wohnhaus babin. Damit verschwanden auch die letten Reste von den alten Gebäuden des Romturbeits. von benen 1882 noch Mauerstücken mit 2 fleinen spätgot. Fenstern im frühren Schafstalle übrig waren. An biefem Schafstalle stand nach R. zu noch 1750 bie Inschrift: Dieser Schafstal ist ben 11. Maii 1672 angefangen zu baner von H. C. K. F. S. M. B. V. U. S. E. (Herrn Korn, Rlemm, Kurftl. Sach Magbeb. Berg-Bogt und Steuer-Ginn.) An bemfelben Giebel auf ber rechte Seite stand: Dieser Schafstall ist eingefallen ben 10. Maii 1672 und be 11. wieber angefangen zu bauen von Herrn C. K. F. S. M. B. V. U. S. E. Rach S. zu stand baran bas Sangerh. Bappen mit ber Jahreszahl 1556.

# Das Hospital St. Cangloff (Cangolf).

Das auf dem Graben auf einer von der sog, wilden Gonna und den Mühlgraben gebildeten Gonnainsel gelegene Hospital St. Sangloff (Gangeli), auch Oberspittel genannt, soll nach Menzel (Harzzeitschrift VI, 21) 1424 gegründet sein. Die Stiftungsurkunde ist nicht mehr vorhanden. Se ist aber schon 1415 oder kurz zuvor gegründet, wie der Bestätigungsbrief der Kapele und ein Ablasbrief von 1415 beweisen. Am 5. Aug. 1415 bestätigte nämlich der Bischof Albert von H. die Rapelle im Hospital mit dem der heil. Im einigkeit, der Maria, Johannis Bapt., Laurentius, Sebastian, Cyriaz und

langulf geweihten Altare, die der Rat und die Vormünder des Spitals mit

ihrl. 10 fl. und mit einer Wohnung bei ber Kapelle für ben Priester otterten. 1) Am 3. Oft. 1415 erteilte Herm., Bischof von Berseba, im Namen es Bischofs Albert von S. zu Gunften ber Rapelle im neuen Hospital außeralb der Mauern der Stadt, die er zu Ehren etc. (wie oben) und des heil. Livinus, rasmus, Christoph, Barbara und ber 11 000 Jungfrauen weihte, benen, bie n diefem Altare beteten, 40 Tage Ablaß.2) Daß diefe beiben Briefe das iospital St. Gangloff betreffen und nicht das Stift zum heil. Geiste, geht araus hervor, daß hier der heil. Gangloff und daß das Hospital St. Spiritus icht mehr, wie im 14. Jahrh., neues Spital genannt wird. Zum erstenmal ird bas Hofpital 1424 genannt. Am 4. Juli 1424 bekennt ber Rat, baß : bem Archibiakon zu Kaltenborn bie Lehen "bes Altars ym Ruwen spital n Ruwendorff gelegin", halb gelaffen, bas Lehn nach einander zu verleihen. um Leben bes neuen Spitals hat ber Archibiak. Herm. Beise nach seinem obe 100 fl. gegeben, die der Rat inne hatte. Rach feinem Tobe follen die insen mit 8 fl. ber Bitarie bes Altars ju gute tommen.3) 1433 tonsentierte r Rat, daß ihr Mitbürger Hans Woyt und bessen eheliche Wirtin Käte für 0 fl. 1 fl. Zins an ihrem Beinberge im Dietrichstale wieberkäufl, verkauften dem lobelichen Gottshuse, dem nuwen Spetal im nuwen dorff by der unna buffen der muren gelegen", und deffen Bormundern Hans Schreiber nd Lor. Hartung.4) 1589 wird das Hofvital als ein vom Kloster Kaltenorn und vom Rate zu verleihendes Lehn angegeben. Mit Recht sieht die ircheninspektion der Stadt im Bericht von 1887 bieses, wie auch das Hospital t. Jul., für eine quasi filia des Geiststiftes an, was beibe ihrer Tendenz, cht aber ber Gründung nach auch find. Über Berwaltung, innere Einchtung u. a. erfahren wir aus ben Urkunden nur wenig; die erhaltenen rkunden sind nur Wiederkaufsbriefe. Die Rechnungen über Ginnahme id Ausgabe "ber verordneten Borsteher des Hospitals St. Gangloff" von 311—1677 befinden sich im Ephoralarchiv.

Das Stift hatte also eine Rapelle mit 1 Bikarie. 14403) erteilter Weihbischof Herm. v. Hersfeld allen, die am Peter-Paulstage in der welle des neuen Hospitals, die in die Shre St. Trin. etc., Gangolfi etc. weiht ist, beten oder dem Hospitale Hülfe leisten, 40 Tage Ablaß.6) Diese welle wird seit 1472 stets St. Gangolfi genannt. 1444 ist der Priester inr. Studich "Bikar in dem neuen Spetale vor dem Jepinthore". 1440 rkaufte Hans Hossimann für 11 Schock Gr. 1 Schock Jins an 10 M. einwachs am Geiersbül an das Gotteshaus "in dem neuen Spetale pussen Wauern vor dem Jepinthore uf der Gunna vor der Stadt" und dessen rmunden Lor. Hartung und Dietr. Dein;7) 1444 Mich. Grempler für

<sup>1)</sup> Rudolst. Urkundenbuch 1, 461. Seh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 68. Erwähnt Wer S. 40. 2) Seh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 68. 3) Schöttgen u. Kreysig II, 768. Original im Stadtarch. Loc. II, Kr. 58. Seh. Staatsarch. zu Weimar Kaps. 68. 1) Müller 40 seht diesen Ablahdrief fülschlich ins Jahr 1441. 4) Orig. im Stadtarch. 20c. II, Kr. 78. Orig. das. 20c. II, Kr. 72.

6 Schock Gr. 1/2 Sch. Gr. jahrl. Binfes bem Priefter Beinrich Stubich in neuen Spitale;1) 1452 taufte bas Gotteshaus in bem neuen Spetale puffer ber Mauern vor bem Jepenthore uf ber Gunna einen Bins an bem hank herm. Heßlers auf bem Salzmarkte;2) 1456 bie Bormunber Rlaus Berfben und Jak. Lyniz für 6 Sch. Gr. 1/2 Sch. Zins an Ulrich Beigensees hank hinter ber Burg gegen ber Pfüte;3) 1470 bie Bormunber Barthel Lupel und Beine Schlowig bes neuen Spitals vor bem Ihepenthore auf ber Gonn buffen ber Mauer vor ber Stadt für 5 fl. ober 5 alte Schod Gr. (à 20 Ge ober 1 fl.) alt-thur. Landmahre einen Bins von 1/2 Sch. von Brof. Roch # hugrebeningen;4) 1472 heinr. Brauer und fein Beib 3lfe für 8 alte Echol (à 20 gute hohe Gr. ober 1 fl.) 1/2 fl. Bins an 1/2 Sufe Riefelh. Land ba Bormunden bes Spitals St. Gangolffi vor bem Jeppenthore;5) 1473 in Bormunden "bes neuen hofpitalis St. Gangolffi fur unfer Stad fur ber Jepenthore" für 15 fl. 1 fl. Bins an bem Saufe bes Matth. Große; 1473 Bal. Hilbebrand für 6 fl. 1/2 fl. Zins;6) 1474 für 3 alte Schod 5 gut hohe Gr. Zins;7) 1475 für 12 fl. 1 fl. Zins;8) 1478 bie Witwe bes hand Kempnaten für 8 fl. 1/2 fl. Zins bem Priefter Burch. Mufenrobe, Befiter ta Bifarie St. Gangolfi im neuen Hofpital;9) 1478 fauft berfelbe für 8 k einen Bins von 3 Orte (b. h. 3/4 eines fl.) eines rhein. Gulben von Ren Gropengießer;10) 1481, 1483, 1487, 1497 taufte bas Sofpital "St. Gangelit vor dem Jepenthore uff dem Graben" für 115 fl. (Schod) Zinsen.1.) 1487 verkauft hans Struß zu S. für 10 fl. 21/2 Ort eines Gulben (also 3/4 fl) jährl. Zinfes bem ehrbaren und bewährten ber 7 freien Kunfte Baccalaum. Herrn Nik. Lerchen, Priester und Vikar bes Hospitals St. Gangolfi. 13) 🎏 16. Jahrh. find Wiederkaufsbriefe über folche kleine Summen vorhanden 2011 1502, 1505, 1521, 1526, 1529, 1581, 1584, 1542, 1544, 1548, 1552.

Über ben Zweck bieses Hospitals sagt Spangenberg 1555: "Del Hospital zu St. Gangloff im Neuendorf für arme Leute und fremde Bettlen. Müller sagt S. 28 "vor gar arme Leute". Es wurden in dieses haus eineteils meist krant ankommende Reissende und Fuhrleute, fremde Soldaten, Kinder et aufgenommen, andernteils hatte es auch einen Stamm aus den Ortsarmen nehn den Eingekauften. Es war also schon in früherer Zeit das Armen hauf der Stadt. Sein Einkommen war gering und bestand nur in Erb- und Biederkausszinsen; Liegenschaften besaß es nicht. 1816 bestand die Einnahme in 70 T. 22 Gr., nämlich 44 T. 22 Gr. Erb- und Wiederkaufszinsen was 801 T. 12 Gr. Kapital, 26 T. an testierten Hauptsummen. Die Ausgeh

<sup>1)</sup> Rubolft. Urfunbenbuch II, 101. 2) Orig. im Staatsarch. 3u Magbeburg: Same hausen, Kirchen und Klöster B, Ne. 9. Nubolft. Urfundenbuch II, 495. Auch eine Abschläunter Menzels Rachlaß, St. Spiritus betr. 3) Orig. im Stabtarchtv Loc. II, Nr. 138. 4) Orig. das. Loc. II, Nr. 167. Kreysigs Beiträge zur sächs. Geschichte III, 290. 3) Audalt Urfundenbuch III, 15. 4) Orig. im Stabtarch. Loc. II, Nr. 178. Rubolft. Urfundenbuch III, 55. 5) Geed Rr. 178, bezw. III, 79. 5) Rubolft. Urfundenbuch III, 153. 10) Ebenda III, 199. 11) Sand III, 281, 283, 475, 687; Originale im Stadtarch. Loc. II, Nr. 192, 196; Kreysigs Beindspill, 292, 298, 294. 12) Rubolft. Urfundenbuch III, 475.

etrug 40 X. 14 Gr. an die Hospitaliten an Legaten und Kestgelbern, 11 X.

2 Gr. an Befolbungen, 3 T. 13 Gr. an die Spittelmagd, 44 T. 2 Gr. n Holz und Feuerung zur Heizung der Schwesterstube. 1842: 748 T. 3 Gr. Pfg. Rapital und 31 T. 22 Gr. Erbzinsen und die Gintaufsgelber. Die echnung schloß bis bahin mit einem Desizit ab, bas 1837 auf 965 T. 1 Gr. ftiegen war. Die Ausgabe bestand außer den Administrationskosten in dem ufwand für die Erhaltung der Gebäude und den Barzahlungen an die fleglinge. Administriert wurde es in Gemeinschaft mit St. Spir. und St. ul. von 1 Rechnungsführer unter Aufficht von Superint. und Rat. () Aus m Amte S. gab man 1535 "ben armen Leuten in beiben Hofpitalen zu iselhausen und St. Gangloff auf 6 Feste (Ostern, Pfingsten, Kreuzweihe, Uer Heil., Weihn. und Lichtmeß) 1 Person 5 neue Pf. zu Opfergelb". inkaufsgelb "von Schwestern und Brübern" betrug meist 10—20 fl., später ) T.; in der böfen Zeit des 30 jähr. Arieges nahm man auch mit weniger rlieb; 1640 gab einer nur 1 fl. Eigentlich war das Hofpital nur zur ufnahme von 12, später 24 armen, arbeitsunfähigen Männern und Frauen ftimmt, die Bohnung, Heizung in Rammern und eine Rommunstube und is bem eigentl. Hofpitalfonds zusammen 40 %. 17 Gr. jährl. und jebe aus r Armenkasse wöchentl. 1 Gr. 51/2 Pf. erhielten. 1782 hatte es 24, 1828 ? Infassen. — Mit Einführung der Reformation 1539 ließ man die Kirche t. Gangolffi eingehen. Um 1600 war sie das Kärbehaus der uchmacher, die 1612 "vom Färbekessel" 3 fl. Zins gaben. 1529 hatte "bie ikarie St. Gangolf im Hofpital" Ronr. Schreiber vom Rate und Rloster A. Lehn. Ginkommen 1539: 11 fl. 1 Gr. Wieberkaufszinsen und 2 Malter Sch. Roggen und Hafer; Labores waren nach Müller S. 28 u. 40 2 Lefe= effen. 1750 wird gefagt, daß das Hospital keine Kirche habe; die Hospitaliten ien nach St. Zak. eingepfarrt, woselbst sie zweimal im Zahre Kommunion elten. 1789 schreibt Superint. Rhost: Seit verschiedenen Jahren liegt die nst immer gangbar gewesene Rirche zu St. Ganglof wüst, da sie aus Wangel ı Reparatur unbrauchbar worben und man fich genötigt gefehen, ben Gottes= enst in die Armenstube zu verlegen. — Auf dem Grund und Boden des ofpitals befaßen auch die Gerber "ihr neben dem Hofpital erbautes erberhäuslein", bas 1 fl. zinste. 1833, 1845 und 1850 baten bie Befiter (Bollrath, Bleichardt, Bonhof, Chrift) ber unweit bes hofpitals an r nörbl. Seite bes Gartens gelegenen fog. Gerberhäufer, welche an bas ofpital im 28. anstießen, ihnen von bem zum Hofpital gehörigen Garten= undstück einen Plat zu einem Hofraume an ihre häuser gegen Erbzins ablaffen.2) 1850 genehmigte bie Regierung, bag biefen ber auf 53 T. abschätte sog. Garten von 22 Ruten abgetreten wurde. Die Stiftsinspektion anstandete jeboch 1851 ben Berkauf, ba man beabsichtige, bas hofpital ju nem ftabt. Armenhause umzuwandeln.3) 1858 vertröftete man sie mit ber

<sup>1)</sup> Bericht vom 12. Sept. 1842 im Stabtarch. Abteil. III, Loc. 9, Nr. 87. 9) Das. 1etll. III, Loc. 21, Nr. 20. 3) Das. Abteil. III, Loc. 18, Nr. 6.

Reit ber Überlaffung bes Hofpitals an die Stadt als Armenbaus.1) Bie schon angedeutet, besaßen die Tuchmacher ihr Kärberhaus in E Gangloff. 1666 lagen ber Borfteber bes hofpitals und bie 38 Reifter t Sandwerks wegen der Reparatur des an foldem Sofpital angebauten mi baufälligen Färberhauses im Streite. Beil bie Tuchmacher nur einen geringe Bins gaben, follten fie es in baulichem Wefen erhalten, wozu fie fich abe nicht vervflichtet fühlten. Durch Bergleich von 1668 übernahm bas bend werk alle Reparaturen; dagegen follte aber ber Reffelzins von 5 fl. nich gesteigert werben.2) - Die Ginnahme bes hofpitals betrug 1611 118 fl. 19 & Davon bekamen an stehenden Ausgaben der Organist 5 fl., der Spittele meifter (hofpitalvater, Betvater) 15 Gr., bie Spittelmagb) 21 8 Gr. Gine nicht geringe Summe verausgabte man für bie Begrübnik frember Geftorbener, Bettelfinder, Solbaten, Juhrleute etc. 1632 ftaria 21 fremde Menschen im Hospital, barunter 9 fremde Jungen. gebrannten und allerlei Rotbürftigen fpendete man. 1628 gab man de Abgebrannten von Ellrich 5 fl., einer Witme in ihrem Glend 5 fl. 64 wern meift arme und abgelebte Perfonen im hofpital. 1638 ftarben 12 Bribe und Schwestern, 1639 nur 1 Infaffe. Es berrichte eine Sausorbnung: 1640 wird "bie Tafel umgefchrieben", worauf "bie Ordnung und Artitel" fanden, wonach fich Brüber und Schwestern zu richten hatten. 3m 30 jahr. Kriege litt auch bas Hofpital fehr. Nicht allein, bag von plunbernben Soldaten in Gebäude ruiniert wurden, fo 1635 die Fenster, 1643 das Tor etc., sonden vielmehr gingen bei bem langwierigen Rriegswefen bie Rinfen verloren, men bie Debitoren meift verftorben und ihre Saufer ruiniert waren.

## Armenwefen.4) Der Armenkaften.

Nachbem man am 1. Juli 1844 eine neue Armenordnung angenomma hatte, wonach man ein Direktorium, 4 Bezirksvorsteher und 2 Armenpstept einsetze, beabsichtigte man, das Hospital St. Gangloss als Armenhaus der Stadt zu überweisen. Das dis dahin unter Aufsicht der Stiftsinspektischende Hospital wurde darauf durch Traditions=Rezest vom 24. Februar 1853 der Stadt zum Armenhauf e überwiesen und zum ausschließlichen Gigentum überlassen. Das Hospital St. Gangloss wurde nun mit des Hospital St. Jul. vereinigt, und fanden die Sinkause nun in letzterem alleit statt. In Für den Bau der Armenlokale zu St. Gangloss hatte die Statschon 1845 359 T. 5 Gr. verausgabt. Die beiden bisher gleichen zweist dienenden Hospitale wurden also 1853 kombiniert, so daß seitdem nur und

<sup>1)</sup> Stabtarch. Abteil. III, Boc. 18, Rr. 5. 2) Acta, das Hospital St. Gangles in hiefigen Berein für Gesch. und Raturw. C, Rr. 11. 3) Ueber die Funktionen der Sinsangd Stadtarch. Abteil. III, Boc. 17, Re. 5. 4) Steinacker, Berwaltung etc., 6. 5. 5) Stadtarch. Abteil. III, Boc. 18, Rr. 2.

n St. Jul. Hofpitaliten wohnen, mährend in St. Gangl. die Orts= rmen ihr Domizil erhielten. Die "Rutsche" wurde am 1. Jan. 1845 egen Entschädigung abgeschafft.

Außer in ben für Arme, Kranke und Sieche bestehenden Stiftungen at man vor ber Reformation feitens ber Rirche und ber Bemeinben o gut wie gar nichts für bie Armut. Erft burch bie Reformation, bie jene Stiftungen bestehen ließ und nicht, wie die andern geiftl. Institute (Klöster), ifularifierte, nahm bie Rirche allein bie Armenpflege in bie Hand. Die dazu geschaffene Ginrichtung nannte man ben Gottestasten der Armenkaften (Almosenkaffe), 1539 fundiert. In dem Re= rmations=Rezesse von 1539 heißt es: "Was für die armen Leute in ben ofpitalen und Siechenhöfen innen und außerhalb ber Stadt gestiftet ift, oldes foll burch eines jeben verordneten Bormunde zu gebührlicher Zeit wohl ngebracht, den Armen zu ihrem besten Rut angewandt und orbentlicher Beise vor dem Rat und Pfarrer (Superint.) berechnet werden. uch außerhalb ber Hospitalien viel hausarme Leute sind und oftmals fromme rme Handwerksleute, Alters, zufälliger Schwachheit ober anderer Rot halben lebruch und Mangel leiden muffen, benen man boch aus chriftlicher Liebe ülfe zu erzeigen auch schuldig und pflichtig ist, so follen durch den Rat und farrer 2 fromme Burger verordnet werden, die alle Sonntage und Fefte i ber Pfarrkirche unter bem driftlichen Bolt bie Almofen fammeln, und iefelben ferner ben Hausarmen, soweit sie sich erftreden, nach Erforberung rer Notdurft und Gelegenbeit austeilen." Wenn sich die Stiftungen ber rüberschaften in beiden Rirchen, Ralenbarum, Beat, virg., Corp. hr. und ber Elenden Licht, erledigen murben, follten folche von ben übrigen ir Befoldung von Rirchen- und Schuldienern bestimmten Leben abgesondert, i ben Almosen ber verordneten Vormunden geschlagen, an die Hausgrmen isgeteilt und vor bem Rat und Superint. berechnet werben. In ber Bisi= tion von 1539 mar alfo verordnet, daß die Stiftungen ber Brüderschaften r Notburft der Hausarmen verwandt werden follten. Aber auf Befehl des erzogs Heinr. von Sachsen wurden nach 1539 etliche 40 fl. Zinsen, 2 Sufen ind, 24 A. Wiefen und die Salfte des Brotes vom Badhause in ber Dubl= iffe, bie ju bem geiftl. Lehn bes Geiftstiftes geborte, aus bem Armenkaften ansferiert und zu Unterhaltung bes jum Beiftftifte neu angerichteten Sofpitals rordnet. Da man aber biefer geiftl. Leben gur Befoldung ber Kirchen= und dulbiener nicht entraten konnte, fo murbe in ber Bifitation 1555 befchloffen, if ber Rat gur Erstattung ein neues Bachaus bauen, die Balfte bes Brotes won, fowie andere Almofen, die mit dem Klingeltorb Sonntage und Donners= ge in ber Stabt, besgleichen mit bem Sadlein in beiben Pfarrfirchen, auch if Hochzeiten mit ber Buchje erbeten, und fonft wochentl. Brot, Tleifch und in ben Armenkaften geben follte. Der Armenkaften ift alfo ein m geiftl. Reffort gehöriges Inftitut. Nach einem Bericht ber Rircheninfpektion n 1837 wird ber Armenkaften als ein Ausfluß bes Beiftstiftes und bes

Rirchkastens angesehen. Doch wurden besondere Rechnungen bei ihm geführt und gelegt. 1) Durch die fachf. Generalart, von 1580 wurde die Einrichtung bes Gotteskastens von neuem geregelt. Seine Ginnahme fette fich jusammen aus Sammlungen an Sonn- und Feiertagen mit bem "Säcklein", bei hoch zeiten mit bem Beden, in ber Rirche ober im Saufe mit ber Buchfe von Die ju Tifch, bei Taufen ober Taufeffen, bei Räufen, Berkaufen, Taufch ober anderen Rontraften mit ber Buchfe, bei Erbfallen, bei Leichenprebigten wi bem Beden, beim Abendmahl und aus bem Erlos von verloften Rirdenftühlen Niemand follte in feinem Saufe Almofen geben. Die, welche burch Beur ober Landschäden um Sab und Gut getommen ober um Krantheit un Gebrechen willen Almofen sammelten, follten an ben Armenkaften gewiese werben. Damit ber Raften folche Almofen geben konnte, follte man einna im Sahre etliche Burger in bie Baufer jum Ginfammeln von Gaben ichida 1715 murde die Ordnung bes Armenwejens burch die Generalart, von neuen eingeschärft. 3m 18. Jahrh. beforgten in S. die Bupeien oder Totengraber bas Ginfammeln ber Almofen. 1762 fcaffte man eine neue Glode fir 18 Gr. für biefelben an.

In S. batten beibe Rirchen einen gemeinschaftl. Ar mentaften. De barüber geführten Almofenrechnungen find uns von 1611 an in Ephoralarchiv erhalten. Die Ginnahme betrug 1611 aus bem Almofentafter ju St. Jatobi 65 fl. 19 Gr., aus bem ju St. Ulrich 47 fl. 10 Gr., we Hochzeiten aus ben Buchfen 6 fl. 17 Gr., von Wiebertaufszinfen 59 fl. 7 Gr. Davon verteilte man an ben Sonntagen an 11 Perfonen ju Riefelhaufen mi ju St. Bangloff 30 fl. 15 Gr., außerbem an 158 Ginbeimifche. Frenk Berfonen erhielten 1611 3 fl., 1628 320 41 fl. 3 Gr. 1657 gab mar 1 Litauischen Fürsten 1 fl. 3 Gr., 1661 1 Freiherrn 6 Gr., 1 befehrtes Monche 4 Gr., 1665 1 Franzistaner 3 Gr. 1766 verwandte man 1 I 8 Gr. Zehrungskoften auf einen arab. Pring. Seit 1656 feste man aus Armenbuchsen in ben Gafthofen ber Stadt aus. 1741 wird auch eine Aufabüchse auf dem Rathause erwähnt. Im 18. Jahrh. flossen auch Strasselber in ben Armenkaften, fo gablten 1737 7 Rinber Strafe, weil fie nicht 320 Gebet gekommen, 1 Rind, weil es gebettelt hatte, 1738 ein anderes, bas nicht jur Schule gegangen.

An der Jakobikirche hatte man ein sog. Almosenhäuslein, 1759 "Brothäuslein bei der St. Jakobikirche". 1613 war das Almosenhäuslein erbrochen, die Schlösser an den Büchsen zerschlagen und die Bichiefelbst in den Kylischen Brunnen geworfen. An dem Brothause wurde der vom Kylischen Bäcker für die Hospitialiten zu Kieselhausen zu liefernde Bustausgeteilt.

Dem Armenkasten gehörte auch bas Backhaus auf bem Bott werke, bas Kylische Backhaus genannt. In biesem Backhause wurd

<sup>1)</sup> Bericht ber Regierung vom 12. Sept. 1842 im Stabtarchiv unter Rengels Infle, Stift St. Spiritus betr. Auch Stabtarchiv Abteil. III, Loc. 9, Rr. 87.

as Brot für bie Sospitaliten gebaden; ber Armentaften mußte bas Badhaus mterhalten. In ben Armenkaften floß auch ein Teil bes Bachtertrages aus em Beift = Badhaufe, fo 1842 15 T. Gbenfo gehörte bie Marien = irche mit bem Gottesader nach 1539 in ben Armenkaften. Irmentaften wurden an Befolbungezuschuffen gezahlt ben beiben Organisten mb ben Rirchen- und Schulbienern; für bie 3mede ber Armenpflege maren ur bestimmte Summen ausgeworfen, welche mit 55, bezw. 56 T. 25 Gr. en hofpitalern ju St. Gangloff und St. Julian ju gute tamen. Die Überrachung bes Armenwesens ber Stadt hatten bie fog. 2 Bettelvögte mter fich. Sie hatten namentlich in Sterbenszeiten für die Begräbniffe der Irmen ju forgen: Go trugen bie Bettelvogte 1641 46 arme Leute ju Grabe, 642 52, "fo unter bem Leiterhaufe, in muften Baufern und im Sofpital erstorben", außerbem noch 18 Berft. 1645 find 14 Menschen unter bem leiterhaufe und in muften Statten verftorben, 1646 6. 1738 merben bie Bettelvögte "Armenvögte" genannt, seit 1755 "Ratobiener". Die Armen atten ihnen unbedingt ju gehorchen, Biberfegen gegen fie murbe bestraft. 741 verausgabte man 4 Gr. für "eine Beitiche an ben Bettelvogt". Bu Infang des 19. Jahrh. hatte man keinen Bettelvogt mehr. Erst 1825 be= blog man wieder die Anstellung eines Armenvogtes, wozu man ben Rlurhuben Scharfe annahm. Die Anstellung eines folden mar erfolgt, weil sich er Landrat Rrug v. Ridda über ben Unfug bes Strafenbettelns beklagte. legate bes Armenkaftens: Bon Frau Sak. Rothenberg 1551 100 ff. Bonif. Kanngießer 1564 100 fl. Die Bödlerin 100 fl. And. Zweiffel 100 fl. Beorg Umlauff 7 fl. (Müller S. 105). Jobst Rahlens Stiftung um 1620 fl. 10 Gr. M. Joh. Abam hennide in feinem Testamente vom 15. Nov. 797 100 T. an die beiben Hofpitäler. Das Legat von 1000 T. von Diebenhuner 1853 siehe Teil I, 180.

Seit 1729 trat eine Beranberung in ber Austeilung ber Almosen ein. lachdem 1729 bas "Brandbetteln" verboten und eine allgemeine Brand = affe in Sachsen eingerichtet war (Codex Augusteus I, 198), enthält bie Ilmofenrechnung in S. nur noch 2 Arten von Ausgaben, nämlich wochentl. Umofen und folche für Abgebrannte. Auch find feit 1729 die Gaben nicht iehr spezifiziert. Die Ausgabe betrug 1729 109 fl. 15 Gr. Bon 1751 bis 765 hatte ber Armenkasten an exigiblen Resten 446 fl. 11 Gr. Bon 1730 b hat man Almofen in die Armen = und in die Brandfaffe. 728 gur Steuerung bes Bettelmefens Anordnungen burch Errichtung von ermentaffen auch auf ben Dörfern getroffen wurden, fo erließ man 1803 bermals Borfdriften, burch welche bas Betteln ber Bagabunden, bes lieber= den Gefindels und ber Sandwerksburichen aufs ftrengfte unterfagt murbe. Ran follte folde arretieren und in das neue Arbeitshaus zu Roldit einliefern. u Ende biefes Jahres erfuhr baber auch bie Armentaffe gu G. eine lerbefferung. Dit Anfang 1804 murbe nach bem Beifpiel anberer in ber abe gelegener Orte das bisherige Bettelmefen abgestellt. Bisher hatten bie

Armen Freitags ihre Almosen vor den Türen gesammelt. Weil dies für Gebe und Empfänger läftig mar, fo murbe bie Einnahme ber bestehenben Armentafe aus welcher die Armen wöchentl. einen Zuschuß erhalten hatten, burch freiwillige Beitrage erhöht. Aus diesen freiwilligen Beitragen wurde monatlich ta Armen nach Bedarf ausgezahlt. So borte mit diesem Jahre bas Bettela vor ben Turen und in ben Saufern auf. Es murben bie bisherige Beitrage auf bas Doppelte gefett, fo bag ein brauberechtigtes Saus in be Regel 1 T., Die hinterfättler 12 Gr. jahrl. ju geben hatten. Bon mehren bemittelten Grundbesitern und Privatpersonen murben auch hobere Beittage bewilligt und geleistet. So war es möglich, daß den Almosenempfangen ausreichende Unterftützungen verabreicht werben tonnten, wie auch die gestigena Medizinal= und Rurfosten und die Schulgelber für arme Rinder übernomma wurden. Daß biefe neue Ginrichtung nicht ohne Wiberfpruch feitens in Rontribuenten vor sich ging, läßt sich benken; ber damalige Almosen-Sinnebua hatte viel Sorge, auch waren fortwährend bedeutende Borfchüffe nötig. 1) — Ale nach 1815 mit bem Bachsen ber Stadt die mittellosen Zuzügler fich ver Rahr zu Rahr mehrten und bamit auch die Bedürfnisse der Armenkasse wuchen. sah man sich genötigt, ein eigenes Armenhaus zu erbauen. Ran nahn bazu bas vorm. Militär=Lazarett, bas man vor 1822 aus einen alten Turme der füdl. Stadtmauer am alten Markte hergericks Als man 1822 ein neues Militar-Lazarett por bem Rieftebter Ion für 2160 T. baute, wurde bas in bem Stadtturme frei. Letteres richter nun die Stadt 1828 für 412 T. jum Armenhaufe mit 2 Stube 6 Rammern, Haus- und Bobenraum ein. 1828 hatte bas Armenlagent 12 Infassen, 1839 38, 1848 14, barunter 6 Kinder. Rach ber neuen Armen ordnung von 18282) bestand die Armenkommission aus 1 Beistl., 1 Armen arzte und 1 Chirurgen, 1 Magiftrats=Deputierten und Brotofollanten und 3 Bürgern, welche gewöhnl. aus ber Rommun-Reprafentation gewählt wurden Als man 1836 bie bisher bestandenen, zu kommunalen Zwecken bestimmten Kassen, die jede ihren Rendanten hatte, nach Ginführung der Städteordnung abschaffte und eine Bereinfachung und Berschmelzung biefer Rechnungsmein vornahm, ließ man auch bie Armentaffe eingehen.

#### Das Krankenbaus.

Bis 1874 hatte man eine schon seit längerer Zeit in dem gleichzeitig per Armenhaus benutzten Hospital St. Gangl. eingerichtete Krankenanstall, de 1868 5 besondere Krankenzimmer mit 10 Betten hatte. Zur Pstege war enne Frau mit 24 T. Gehalt und freier Wohnung angestellt, die auch die Kranker

<sup>1)</sup> Raifers Aufzeichnungen unter 1804. Aufzeichnungen im Rirchenbuche Ar. 12 w. St. Mirich unter 1803 und 1804. 2) Abgebruckt im Sangerh. Areisblatte Jahrgang 1825. Stüd Ar. 9. Eine Armenhaus: Orbnung von 1884 fteht Stadtarch. Abteil 1, Loc. A., K. "

rit Koft zu verforgen hatte. Es fungierte als Armenarzt Dr. Nürnberg mit 00, als Armenwundarzt Aßmann mit 40 T. Gehalt. Das alte Armenhaus m Stadtturme am alten Markte war längst aufgegeben. Es wurde 1880 um städt. Polizeigefängnis mit Wärterwohnung für 9300 Mf. hergestellt.

Der Magistrat erkannte icon vor 1874, bag bie Einrichtung eines euen, von dem Armenhause vollständig getrennten Rrantenhauses ehr wünschenswert sei und hatte sich auf Anregung ber Regierung schon viederholt mit diesbezüglichen Projekten beschäftigt. Bei der damal. Finanzage der Stadt war aber keine Berwirklichung möglich. Da ber Kreis ur Errichtung eines Kreislazaretts zu S. bisponible Fonds hatte und auch nter ber Landbevölkerung bas Bedürfnis einer folden Anstalt lebhaft empunden wurde, fo brachte man biefe Angelegenheit bei den Kreisständen in Schon 1870 murbe ber Gebanke angeregt, bas burch die beabchtigte Verlegung ber Sangerh. Garnison frei werdende Garnison = azarett anzukaufen und zu einem stäbt. Krankenhaufe einzurichten. lls 1873 das 4. Jäger=Bat. nach Raumburg verlegt wurde, erwarb der Ragiftrat bas Grundstud. Am 10. Mai 1874 beschloß er, bas Lazarett als abt. Krankenhaus einzurichten und zunächst mit 15 Betten auszustatten. bleichzeitig machte man dem Kreife das Angebot, 5 Betten gegen eine Ent= habigung von tägl. 15 Gr. auf den Ropf zu stellen, worauf man aber nicht inging. 1) Das bisherige Militär=Lazarett, das man 1851 burch inen Anbau für 1840 E. vergrößert hatte, richtete man nun 1874 mit 96 T. Roften jum ftabt. Rrantenhaufe ein. Armen= und Kranken= aus-Arzte maren: Der Kreisphysitus Canitatorat Dr. Werner bis 1. Oft. 893, Kreisphysifus Dr. Edardt 1893-1898, Dr. Wieser, gest. 9. April 905, Dr. Weise.

# Anstalten für innere Mission in der Stadt.

Die Kleinkinderbewahr=Anstalt. Als Strick- und Flickhule, die ein Zweig der Armenschule und auf milde Beiträge gegründet war, estand schon 1844 eine ähnliche Anstalt. Neu angeregt wurde der Gedanke arnach 1868. Aber schon 1855 ging von den Stadtverordn. die Anregung us, in der Stadt eine Kleinkinderbewahr=Anstalt ins Leben zu rufen. Doch am es damals nicht dazu; aber man behielt diesen Gedanken im Auge. 864 kamen 31 T. 15 Gr. zur Begründung eines Fonds für eine solche lnstalt von Ungenannten ein; ebenso flossen in den folgenden Jahren Beizäge zu. Sin eifriger Förderer war der Pfarrer 1)r. Ecardt. 1866 spendete

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. 1, Loc. 16, Rr. 205. 2) Auffat von Lehrer G. Sonntag: Sind die Bewahranstalten für nicht schulpflichtige Rinder (wie Kleinkinderbewahranstalten, indergärten etc.) Hilfdanstalten für die Familie oder für die Schule?" Sangerh. Zeitung 883, Rr. 259—261.

ein Ungenannter 100 T., so daß der Konds nun auf etwa 200 T. an gewachsen war. 1870 betrug er etwa 400 T. Nun konnte man ber Grundung naher treten: Man mietete ein Lokal in bem bem Raufmann G. Demelius gehörigen Restaurationsgebaube "Felsenkeller". Da trat ein neuer Übelsiant ein: Es melbeten sich nämlich nur 2 Kamilien. Auch jest flossen noch Gaben ju: Als sich ber 1840 gegründete Kreisverein zur Besserung entlassen Sträflinge 1873 auflöste, übergab man bem Konds der Rleinkinderbewahr Anstalt ein Sparkassenbuch mit 160 T. 19 Gr. 3 Bf. Erst 1877 wurde nun die hiefige Anstalt gegründet. Durch ben am 18. Mai 1876 ju Bicbaden verst, und zu Artern begrab. Ehrenbürger und Beigeordneten a. D. 🗷 Stadt S., Justigrat Romeiß, wurden dem Fonds 600 Mf. überwiesen, so bat 1877 ein Kapital von 2407,89 Mf. vorhanden mar. Der Magiftrat beichlis baher 1877, vom 1. Mai ab im Morungshofe unter Beibehaltung ber am 10. Juni 1870 abgefaßten Statuten eine Rleinfinderbewahr-Anftalt ju errichten. Es melbeten sich nun 73 Rinder bazu. 1) Am 15. Mai 1902 fonnte die Anstalt ihr 25 jahr. Bestehen feiern. Bon dem ersten Borstande der w 25 Jahren ins Leben gerufenen Anstalt waren 1902 noch im Amte Fra Beigeord. Müller und Stadtältester Stadtrat Müller.2) Die Anstalt wird jes von einem Borstande geleitet, der aus 2 Mitgliedern der städt. Behörden mit 1 Beiftlichen besteht. Die Beköstigung ber Rinber übermachen einige Damen Die Pflege und Erziehung der Kinder liegt seit 1887 in der Hand eine Kleinkinder-Lehrerin, Frl. Marie Stempel, die dem Salberstädter Mutterhaufe angehört; ihr ftand als Gehilfin eine hiefige Witme gur Seite. Bom 1. 7. [4 ab ift Frl. Wapler Lehrerin, welcher ebenfalls eine Gehilfin als Beiftand über wiesen wurde. Seit 1887 war die Anstalt auch im Winter geöffnet. Durchichmit lich besuchten fie im Sommer etwa 60, im Winter 30-40 Kinder, 1902 78. De wöchentl. Pflegegelb beträgt 30 Pf. und wird für ganz Arme aus ber Armentan gezahlt. Die Kinder erhalten warmes Mittagessen und wird auch fonst fur w geistige Seite Sorge getragen. Durch freiwillige Gaben ist allmählich a Kapital angewachsen, das 1883 10412 Mf. (ba 7409,56 Mf. aus Erataffen=Überschüssen bazu kamen), 1899 17097 Dit. betrug. zulett 738 Mt. (aus Sparkassen-Überschüssen 500 Wik.), sonst meist 300 🕱 jährl. bazu.3) Zuwendungen geschahen 1892 und 1893 vom Bantvereine k 50 Mf., von der Aftien=Maschinenfabrik 1892 und 1895 je 300 Mt. 11: läglich feines 25 jahr. Geschäftsjubilaums zu S. schenkte am 28. Marz 1835 F. J. hoelt sen, ju Naumburg von der Firma hoelt u. S. hier und " Naumburg der Anstalt 1000 Mf. Das Rapital murbe als Doels: Stiftung4) zinstragend angelegt. 1903 überwies Manes Rod & Anstalt ein Sparkassenbuch von 300 Mk. -- Der vaterlandist Frauenverein murbe 1862 gegründet. Die Mitglieder des Borftandet

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Loc. 27, Rr. 88. 2) Berhandlungen ber Kreisspnobe S. am 29. Kr. 1902, S. 22. 3) Synobalbericht ber Kreisssynobe zu S. von 1899, S. 8 4) Stabters Abteil. III, Loc. 2, Nr. 78.

aben die Stadt in Bezirke geteilt, in benen fie Armenpflege üben. Rament-

ich verforgt ber Berein Rranke mit Effen und verteilt im Winter Roblen n Arme. Es werben jährl. burchfcnittl. 2000 Portionen Mittageffen, 700 1 Rilch, 600 3tr. Rohlen und etwa 300 Mf. bares Gelb verteilt. — Die og. Industrieschule (Industrieverein). Der vaterländische frauenverein stiftete auch eine fog. Industriefcule, nachdem schon vor 1844 ine abnliche Anstalt bestanden, in der armere Madchen in weibl. Sandarbeiten nterrichtet murben. Seitbem aber die Schule diesen Unterricht übernommen, enfte ber Berein als "Industrieverein" seine Tatigkeit auf die Beihnachtsescherung armer Rinder, bavon jährl. etwa 100 beschenkt werben. ihriges Borstandsmitglied ift Frau Geh. Regierungsrat M. v. Doetinchem. er Rabverein. Der Armen- und Krankenpflege bient auch ber fog. Rahverein für arme Böchnerinnen", ber 1892 gegründet wurde und 1899 8, 1902 45 aktive und 101 außerord. Mitglieder gablte. Es wurden burch en Berein 1901 23 Bochnerinnen und zu Beihnachten 75 alte Leute be-Außerbem murbe 1901 und 1902 auf langere Zeit ein frankes Rind er Erholung nach Frankenhaufen geschickt und Oftern 1901 die Ronfirmationsusftattung für ein Mabchen beschafft.1) - Die Bolkstüche. lolistuche im Morungshofe, am 24. Jan. 1887 eröffnet, steht unter Leitung er Armenbeputation und ift in ben Wintermonaten im Betriebe. Sie murbe ı biefem ersten Winter am 26. März 1887 geschlossen. Unentgeltlich wurden 887 56 Familien, bezw. Ginzellebende gespeist und 3071 1/2, Port. Mittag= fen gegen Bezahlung von à 10 Pf. verabreicht. Das Mittageffen wird von iner angenommenen Frau bergestellt. Dem Suppen = Anftalts = Fonds urben aus Spartaffen-Überschuffen jedes Jahr 500, von ber Maschinenfabr. 00, 1890 600, vom Bankverein 1887 50, 1888 100 Mf. überwiesen. Der tentier Guft. Robelius vermachte in f. Testamente vom 29. 3. 1878 ber Inftalt 149 Mt. Als sich 1882 der hief. Musikverein auflöste, übergab er in Sparkaffenbuch von 109,13 Mt. Die Einnahme betrug 1892 230, 1896 96,44 Mt., die Ausgabe 1892 1112,52, 1896 430,81 Mf. - Die jerberge gur heimat.2) Die an ber neuen Weibe gelegene, mit iner Berpflegungsstation und einer Arbeitsnachweisstelle verbundene "Serberge ar Heimat" ift 1886 erbaut und am 13. Juli 1887 eröffnet. Die Berberge at ein Berein gegründet, an beffen Spite heute ber Burgerm. Anobloch fteht. beit einigen Jahren hat dieser Berein die Rechte einer jurist. Berson erhalten. dem Saufe fteht ein Bruder aus dem Rauhen Saufe zu Sorn bei Samburg or. Es hat 42 Betten. In bem Saale bes Haufes wird Sonntags für ie anwesenden Gafte eine Andacht gehalten. Sie hatte bis jum Schlusse des jahres 1897 14052 Personen beherbergt; die Berpflegungsstation hat in erfelben Zeit 57 831 Wanbernbe aufgenommen. Der ftartfte Befuch mar

<sup>1)</sup> Synobalbericht von 1902, S. 23. 1) Ueber Geschichte und Bebeutung ber Herberge ut Heimat, Bortrag von Pastor Hermann zu Wallhausen, Sangerh. Zeitung 1887, Ar. 117f. Itten im Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 2, Ar. 55.

1892 und 1893. Mit bem Aufschwung ber Industrie hat auch die Bahl ber Bandernden wieder abgenommen. 1900 ift die Bahl ber Besucher von 1144 auf 1172 gestiegen, die der damit verbundenen Naturalvervillegungestation von 2957 auf 3442. Das Bereinsvermögen betrug 1897 11650,72 Rt. Der mit ber Berberge verbundene Arbeitsnachmeis hat 1897 104 Befellen und Arbeitern Stellen verschafft, mahrend 185 Befuche um Arbeiter und Gefellen an benfelben gelangten. 1900 murben burch Bermittelung ber Berberge 231 Gefellen und Arbeiter gefucht und 91 Stellen befest.1) Sa 1895 hat man auch auf bem Rathaufe in Berbindung mit dem Relde amte eine Arbeitonach weifestelle eingerichtet, welche aber nur in einigen Fällen in Anspruch genommen worben ift.2) Mit ber herberge it eine Arbeitsanstalt im Morungshofe verbunden. Berberge Verpflegung ober Nachtquartier suchenden Fremden werden dajelbi mit Berkleinern bes für ben ftatt. Bedarf ober gum Berkauf angefahrenes Holzes unter Aufficht eines ftabt. Auffehers, jowie auch mit anderen Arbeiter im ftabt. Intereffe befchaftigt. - Die Bemeinbe=Diatonic. Nachdem fich 1890 in S. ein Romitee für diese Angelegenheit gebilbet, baben bie beiben Kirchengemeinden feit 11. Oft. 1893 2 Diakoniffen angestellt. Du Berwaltung führt ein Ausschuß aus beiden Gemeindefirchenraten. Sie baba bis Ende 1897 1268 (1900 und 1901 304, 244) Rrante gepflegt, 22 401 (1900 und 1901 4717, 4971) Besuche gemacht, 390 (1900 und 1901 135, 194) Rächte gewacht, burch ihre Bermittelung find außer Gaben an Baid. Rleidung u. a. 865 Mt. an Geld und 206 Flaschen Wein den Armen u Teil geworden; 1900 und 1901 334,96 (253,85) Mf. bares Geld. 🕭 vielen Källen haben fie auch bem Frauen= und bem Rahverein durch ihr Ermittlungen dienen können und fo auf dem Gebiete der Armenpflege gewirt. An ben Sonntagabenden ber Binter haben bie Diakoniffen junge Radden in ihrer Wohnung um fich gesammelt, um mit ihnen zu lefen, gu spielen, 3 fingen. Seit 19. April 1895 ift ber Station eine 3. Schwester a gegliebert, die ber Rreis zur Krankenpflege angestellt hat. Die Rosten für du Sangerh. Schwestern werden zumeist durch freie Gaben aufgebracht; namen, lich hat die ftabt. Sparkaffe jährl. einen größeren Betrag überwiesen, wie and die Stadt die Wohnung für die Schwestern unentgeltlich zur Verfügung fre Einige Fabriffaffen und bie Mafdinenfabrit, fowie die Rirchengemeinden giben Für die Kreis-Schwester gablt der Kreis 600 Mt. an die Statist Zuschüsse. - Der Erziehungsverein. Die Liebesarbeit an ben Rinden treiht ber 1883 gegründete Erziehungsverein für ben Synobaltreis An seiner Spipe steht ber Synobalvertreter für innere Mission. hat im Laufe ber Jahre 11 Kinder, die in Gefahr ftanden, ju verwahrloie. in Familien untergebracht und erziehen laffen. Er hatte 1897 503,25 #

<sup>1)</sup> Synobalbericht ber Kreis-Synobe 1899, S. 12 und 1902, S. 23. I Bermeinumbericht ber Stadt von 1892—1897, S. 45. 3) Dret Berichte über die Gemeinde-Dicksein Stadt und Kreis S., den letzten 1904 für die Zeit vom 1. Okt. 1898 bis daßin 1915

innahme und 1898 87 Mitglieber. - Die Jugendvereine. Der heranachsenden Jugend nach ber Konfirmation nehmen fich die Jünglings= und ungfrauen-Bereine an. Der Jünglingsverein I murbe 1888 vom ımal. Diat. Jöbide gegründet. Er hatte 1899 70 Mitglieber, 1902 über Die Berfammlungen finden jeben Sonntag Abend im Schütenhaufe 00. att. Für ein zu erbauendes Bereinshaus hatte man bis 1899 5716 Mt. 1901 bilbete fich, weil bas Bereinslofal nicht mehr genügenben aum bot, auch für viele Jünglinge aus der Ulrichsgemeinde zu entfernt ar, ein 2. Jugenbrerein mit benjelben Statuten, ber in bem Lotal r St. Georgenbrauerei tagt. Die Bahl ber Mitglieder im Jugendverein II lief fich 1902 auf 92. 1902 ist in S. auch eine Anzahl evang, junger lädchen zu bem Berein "Gefangverein evang. Jungfrauen" jummengetreten, ber nicht nur die Bflege des Gefangs und der Gefelligkeit, ndern auch Erbauung und Belehrung jum Biel hat. Die Mitgliederzahl ift Ein Teil berfelben hat sich am 26. März 1902 zu if 74 angewachien. nem Zweigverein der "Frauenhülfe des evang,-firchl. Gulfsvereins" qu-Im Jugendverein II und im Gesangverein evang. Jungmmengeschlossen. auen find zugleich für die Mitglieder Sparfaffen errichtet. - 3 weig = Im Sinblid auf die Gefahren, erein des weißen Rreuzes. elche ber Jugend in fittlicher Beziehung droben, ift am 26. Oft. 1901 in . ein Zweigbund bes weißen Kreuzes mit etwa 50 Mitgliedern grundet. - Der Rinbergottesbienft. Derselbe ist 1887 an der afobifirche vom Superint. Armftroff eingerichtet, bis 1898 vom Diaf. Jöbide, itbem vom Superint Sohnborf geleitet. In Gruppen werden bie Rinder ich dem hauptgottesbienft von helfern und Belferinnen (junge Madchen und rauen) unterwiesen. 1899 wurde er von etwa 600 Kinbern besucht, wovon irchschnittl. fonntägl. etwa 400 anwesend waren. Jedes Rind erhalt bas latt "Für unsere Kinder". Auch ist eine Büchersammlung von etwa 180 ändchen zum Ausleihen vorhanden. Bu Pfingsten 1900 murbe auch zu St. Ir ich ein Kindergottesdienst eingerichtet, in welchem Kinderpredigten gehalten erben. - Bertrieb driftl. Schriften. In ber Stadt merden s Sonntagsblätter u. a. driftl. Blätter gelesen Der Nachbar, Das Thür. onntagsblatt, Der Familienfreund, Der Sonntagsfreund, die Blätter "Romm it", "Für alle", die Deutsche Mädchenzeitung. Seit 1895 bis 1905 hat fich bie chaftion des "Nachbar" in Samburg bereitfinden laffen, Diefem Blatte eine eilage mit Berichten über bas firchl. Leben in Stadt und Land bes Rreifes 1898 erweiterte fich biefe Beilage jum "Sonntagsblatt für die ızufügen. Gegenüber bem verberblichen Bolfoschriftenwesen ber heutigen old. Auc." eit bietet auch die vom Fortbilbungsichul-Berein unterhaltene, am 9. Juli 376 gegründete Bolks bibliothek mit etwa 1000 Bänden geeigneten efestoff.

# YII. Geistliches Leben der Stadt."

# Geissler und Ketzer.2)

Als 1349 die Best schrecklich wütete, scharten sich Bugende zusammen und durchzogen unter allerhand Kafteiungen die Lande. Als diese Geißler scharen immer mehr wuchsen und zur allgemeinen Landplage wurden, leifter man ihnen kräftigen Wiberstand. Der Papst verdammte sie 1349 und de Raiser bedrohte fie mit harten Strafen. Rebergerichte verurteilten fie jus Reuertobe. Tropbem wurde diese Schwärmerei nicht ausgerottet, sie lebte in In Erfurt murbe ein gemiffer Reger Begharbt 1368 geheimen fort. Bon seiner Regerei scheint Nordhausen angestedt zu fein. Dem 1369 wurden daselbst 40 Reper eingezogen, von benen man 7 verbranzte Die thur. Rrypto=Klagellanten (Klagellari, Rreuzbrüder) wurden befannte 1414, als ein eifriger Inquifitor die Ungludlichen aus ihren Schlupfwinkle ans Licht zog und viele ins Feuer marf. Diefer Inquisitor mar ber Dominitaner Beinr. Schon felb, Brof. ber Theol. und Regermeifter in Sachia, von Mosheim (in De Beghardis, S. 225) Fylardus Schonevelt genome In S. waren bamals viele Perjonen angegeben worden, "als follten fie 🛋 ber Beigler-Regerei beflect fein." Deshalb fam ber Regermeister 1414 and Schneiber sagt in f. Sammlung zur Gesch. Thur. 11, 169: ,6 ftanden unter ber Regierung bes Bergogs Wilhelm in ber Gegend von & eine Art von Flagellanten auf, die sich fonderlich in ben angrenzenden schwarzburg., hohnstein. und stolberg. Landen ausbreiteten. Ibr Anführer war Curt Schmidt, ein Sangerhäufer. Er verwarf bas Bei maffer, bas Fegefeuer und ben Ablagfram ber Priefter und verbiente = beswillen wohl, unter bie Zeugen ber Bahrheit gerechnet zu werben. Unter bem gemeinen Bolt fand er bald Beifall, und es rotteten fich viele Banen

<sup>1)</sup> Der Berein für Kirchengeschichte in ber Prov. Sachsen hat 1904 bas 1. Seft sim Zeitschrift herausgegeben. 2) Menzel, Ein Stolberger Rezergericht 1454. Sangert. Zeits 1883, Rr. 180 – 187. Die Keper bringt Arnold in seiner unparteitschen Rezerbisteit F. Chren. (In ber hies. Ulrichsbibliothek A, 121.) Ich. Lor. v. Mosheim, Unparteitsche gründliche Rezergschichte, Gelmstebt 1748—1750. (Ulrichsbibliothek 50 B, 124.)

a. unter feiner Anführung zusammen, die mancherlei Laster und Gottlosig= iten ausübten, ob mir nicht glauben, bag bas Grund habe, mas Hartung ammermeifter') von ben Anhangern biefes Flagellanten berichtet, baß fie amlich an ihren Anführer Curt Schmidt geglaubt hatten." Der Herzog 3ilh. foll nach Schneider dieser Reperei Widerstand geleistet haben, woraus ir sehen, daß Schneiber das Auftreten der Reger 1414 mit dem 1454 ver-Denfelben Jrrtum finden mir Harzzeitschr. VI, 146. Gang richtig gt Horn, Gesch. Fried. des Streitbaren, S. 340: "Der Dominikaner M. einr. Schönfelb hielt Inquisition in ber Pflege S. und entbedte viel Leute, e er eingezogen und jum Feuertobe verurteilte, weil Kurfürst Fried. nebst inen Bettern und seinem Bruder nicht vertragen wollte, daß deshalb sein and in ein böses Gerücht geraten sollte." Am 15. Jan. 1414 hielt Repereister Schönfelb zu S. Gericht über 34 Geißler. Die Angeklagten wurden ı diefem Tage im alten Schlosse ber Untersuchungskommission vorgeführt id widerriefen öffentlich ihre Reperei. Es wurden ihnen nun blaue Kreuze igeheftet, was für sie als eine schwere Strafe galt. Nachdem sie durch einen id alle Rezerei abgefcworen, wurden sie unter vielen Ccremonien aller eperci losgesprochen und in den Schoß der Kirche wieder aufgenommen. n demfelben Tage wurde zugleich ber Oberste unter ben Berklagten, Conrab dmibt, mit 2 andern, weil er und sie nicht widerriefen, öffentlich verannt.2) Badernagel, Das beutsche Kirchenlied, gibt S. 605 die Bahl ber erbrannten fälschlich mit 21 an, welche Angabe aber ins Juhr 1454 gehört. m 21. März 1414 stellte ber Ketzermeister Sch. abermals in S. ein Gericht 1, in welchem gegen 50 Geißler vorgeführt und verhört murden. erichte wohnten bei ber Abt zu Sittichenbach, ber Archibiakon zu Kaltenborn, e Propfte zu Rohrbach und G., Bruder Joh. Wahl, ein Dominit., Dietr. Bigleben, Bernh. v. b. Affeburg als Amtmann von S., Dictr. Hade und r Rat zu S., der dazu viele bewaffnete Bürger beordert und viele Söldner igenommen hatte. Das Protofoll führte der Notarlus Albr. Brave (Brabe), n Geistlicher aus bem Stifte Berben. Was man den Repern damals schulb ıb, das ergibt fich aus dem am 21. Olärz abgefaßten Anstrument, das pangenberg noch 1555 vorgelegen hat. Man legte ihnen 50 Artikel vor, elche zum Teil abgedruckt find in Leffing, Denkwürdigkeiten etc., S. 208 Bie viel man von diesen am 21. März Borgelabenen verbrannt it, darüber sind die Nachrichten fehr verschieden: Gobelinus Persona sagt plechthin, daß diese Geißler in S. von dem Juquisitor verbrannt worden Der sachs. Augustinermonch Wietr. Brie, ber auch die Art. lat. abien. faßt hat, melbet, daß "91 und in andern Städten sehr viele von dieser ekte verdammt von dem ehrwürdigen Inquisitor Heinr. Schönfeld und den ürften von Thur. und Dleiffen." Die hift, von ber Landgraffch. Thur.

<sup>1)</sup> Annalibus bet Mende, Script. rerum Germ. III, 217. 2) Spangenberg, Sangerh. hrontt von 1555, S. 334. Förstemann, Die chriftl. Geißlergesellich., Halle 1828, S. 163. Allers Chronit S. 226. Reue Mitteilungen bes thur.-sach. Bereins VII, 3, S. 102.

S. 468 melbet, Graf Heinr. von Schwarzburg habe 1414 bei S. Reter on ber Sefte ber Beigler verbrennen laffen. Rach einer andern Rachricht ver bem Lübeder Monche Berm, Körner follen 1416 in Thuringen, Reifen und Schwarzburg an 1 Tage gegen 300 folder Reger verbrannt worden fein Es hatten fich baselbft viele Reger von ber Sette bes langft verft. Sarefiarde Konr. Schmidt gefunden. Rach einer Randbemertung auf einer alten Santichrift der Universität Salle über die Artikel ber Beifler murben unter ben Borfit des Grafen Beinr, von Schwarzburg 1414 nach Pfingften in Binte. 44 Reger verbrannt und einer, ben bas Urteil nicht mit betroffen, fpranz ploplich aus ber Menge hervor und rief: "Auch ich gehore zu biefer Sette." Dieselbe Quelle berichtet auch, bag im Juli 1414 in S. 83 Beißler verbram: feien.') Die Güter der als Reber Berbrannten wurden konfissiert und fiele bem Lehnsherrn zu. Spangenberg fagt: "Am 15. Jan. 1414 ift alsbald ta Oberfte unter ben Berklagten, Conr. Schmibt, mit 2 anderen öffentlich verbrannt worden." Wie unrecht spangenberg hat, ba er meint, Kontat Schmidt' fei 1414 verbrannt, werben wir fpater zeigen. Die beiden anden waren Sangerhäufer und hier mit Saufern bejeffen. Aus 2 Urfunden erfahre wir sogar ihre Namen: Am 1. Jan. 1419 stellte ber Landgraf Fried. ari ber Sachsenburg einen Lehnbricf aus: "Als ein Saus gelegen in ber Gere gaffe zu S., bas gewesen ift Ditmar Stodhaufen,2) von bem basielle Haus an uns gekommen ist als von Unglauben und Reperei wegen, be er Stodhausen an fich gehabt bat, daß mir bas Saus Claus Sufener, unierz Diener seines Dienstes millen recht und redlich gegeben haben, bag et s besite, als es ber vorgen. Ditmar beseffen, und er und feine Erben folls auch unfere und unferer Erben Diener fein, von besfelben Saufes wegen " Am 16. Febr. 1419 belehnte der Langraf auf der Sachsenburg Seidenstider Ban von der Beibe mit einem in der Dublgaffe gelegenen Saufe, "bas gewent i Baumel Gropengießers eines Regers."4) 1435 murbe a "Siffert Gropengieger" jum Bierherrn fur 1436 beftatigt; 1476 ericheint ein Beter Gropengießer, ber 1492 Ratmann ift. 1478 befagen Beter Grove: gießer und fein Weib Anna Haus und hof in ber Ulrichsgaffe und 1 K Barten in ber Benkersgaffe. Giner alten Nachricht gufolge follen die 1414 Berbammten vor die Mauern ber Stadt geführt und bort verbrannt ich Diefer Ort ift ohne Zweifel ber Plat im D. ber Stadt, ber noch beute E Namen "Brandrain", auch "Erfurter Gericht", führt. Die Gaffe vom alle Markt (Schloß) nach dem Rieft. Tore hieß früher "Armenfundergaglein" jest Speckswinkel. Der Ort bei Artern, wo zur Zeit bes herenwahns tu Hegenweiber verbrannt wurden, heißt noch heute "ber Brand". 3m 15.-19 Rahrh, fanden in S. Erekutionen im 2B. und S. ber Stadt ftatt. Brandrain auch den Namen Erfurter Gericht führt, bringt Menzel Sanze

<sup>1)</sup> Reue Mitteilungen bes thur sachs. Bereins zu Salle II. Band, S. 27. 3 1442 ift Konr. Stochhaufen aus Stolberg einer ber Reper in Nordhaufen. 3) Hauptfteatsucht Dresben Kop. 88, fol. 228. 4) Daselbft.

drift VI, 148 auf die irrige Meinung, daß gerade diese Benennung auf die trekutionsstelle der verbrannten Geißler am meisten hindeute, da Konr. Schmidt mit bem zu Erfurt hingerichteten Beghard in genauester Berbindung jestanden habe. Es ift jedoch zu bedenken, daß die Sangerh. Flur 2 Erfurter derichte hat. Daß Konr. Schmidt mit Beghard in Verbindung gestanden at, läßt sich nicht beweisen; jebenfalls war es jo, bag B. ber Anführer ber Beißler in der Gegend von Erfurt und Schmidt in der Umgegend von S. par. Schließlich wollen wir turz Heimat und Zeit bes Auftretens von Konr. och midt näher betrachten. Dit keinem Wort fagt Spangenberg, baß Konr. 5ch. aus S. gewesen sei. Der erste, der Konr. Schmidt als einen Sangeraufer bezeichnet, ift Hartung Kammermeister in Annalibus Erfurt, bei Rende III, 1217 (Fabric. Orig. Sax. fol. 726): "Ihr Anführer war Curt och mibt, ein Sangerhäuser." Schneiber, Sammlung 11, 169 hat hm wörtlich nachgeschrieben. Bor 1414 finden wir in S. keine Familie Schmidt. 1444 übergab Jak. Schmidt, geb. am Lucientage 1436, Klaus zch. Sohn, einen von ihm verfaßten Codex Manuscr. (Rub. Urkb. I, 773), er jedoch weiter nichts enthält, als daß Graf Heinrich v. Hohnstein 1436, n Jahre ber Geburt des Jak. Sch., zum heil. Grabe gezogen, 1455 Hochzeit ehabt und nebst seinem Bruber Ernst noch in diesem Jahre gestorben, bag draf Botho von Stolberg ebenfalls 1455 gestorben und der Prinzenraub attgefunden habe. 1449 war Hans Schmidt Ratmann. Rach Spangenberg t Konr. Schmibt einer von den 3, die am 15. Jan. 1414 verbrannt sind. Rerkwürdig ist, daß er nur Konr. Sch. mit Namen zu nennen weiß, also erabe ben, der in dieser Zeit gar nicht verbrannt ist. Wäre Konr. Sch. on S. gewefen und 1414 verbrannt worden, fo mußten auch seine Güter, orausgefest, daß er überhaupt folche befessen, dem Lehnsherrn anheim gefallen in. Satte Sp. sich die Regerartifel genauer angesehen, so murbe er nicht uf diesen Jrrtum verfallen sein. Der Artikel 34 sagt: "Der Antichrist hat hon lange regiert und regiert noch, und der jüngste Tag ist vor der Tür; mn beibe, Elias und Henoch, sind schon in ber Welterschienen n b geftorben." Ben man mit Glias und Benoch meint, bas fagen rtikel 36 und 37: "Elias ift ber Beghard gewesen, ber vor 48 Jahren ı Erfurt verbrannt worden. Henoch ist Ronr. Schmibt ge= efen, ber bie Beife ber Geißler in Thur. eingeführt hat und fcon ange aus ber Welt gegangen ist." Im wefentlichen brückt es auch die latein. Fassung des 37. Art. von dem Mönch Brie aus. n Jrrtum Spangenbergs machen schon Förstemann S. 169 und Lessing, enkwürdigkeiten, S. 210 aufmerkfam. Gang richtig fagt Forstemann S. 164, if Ronr. Sch. schon früher gestorben ist.') Der Lübecker Mönch Herm. Körner gt, bag 1416 (1414) fich viele Reper von ber Gette bes langft verorb. Sarefiarchen Ronr. Schmibt gefunden, die ber Inquisitor Beinr.

<sup>1)</sup> Rach Schöttgen u. Kreifig, biplom. Nachlese I, 260 hat "D. Conradus Schmieb" zar exft 1456 gelebt.

Schönfelb vor sich geforbert. Dak Konr. Schmidt in so enger Berbindun mit Beghard genannt wird, ift ein Beweis bafür, bag er auch gleichzeit ober furz nach ihm gelebt hat und nicht 1414 verbrannt ift. Jedenfalls met Ronrad Sch. im nördlichen Thuringen bas, mas Beghard im füblichen war "ber Geißler Oberpriester". Seine 3. T. recht wunderlichen Lehren m Prophezeiungen vom Ende der Welt und vom jungften Gerichte, Die er a Balkenrieder Buchern geschöpft haben foll und die ein gewisser Inquisitor Brandenburg 1411 aufschrieb, find abgedruckt in ben Reuen Mitteilungen be thur.=fachf. Bereins zu Halle II. Band, S. 16-24: Prophetica Conra Smedis vel potius Schmid hæresi Flagellatorum infecti. Ein von Luter in bem feinen Bredigten vom Christiag bis Epiph. (Rern ber Binterposite vorangeschickten Widmungsschreiben an ben Grafen Albrecht III. von Rau felb vom 19. Nov. 1521 getaner Ausspruch über Sangerhaufen lautet (vert Einführ. ber Reform.): "Go genau fuchen bie beiligen Leute Urfache ju laften und schmähen, daß sie auch wegen mir (vbir mpr) die frommen, unschuldige Leute ju Sangerhaufen ber Grenze halben nicht haben mogen m gefcanbet laffen, fo es boch noch unverurteilt ift, ob Rung Somibt & ber graue Sperling ärger Reter ober Raten fei." & tommt hier für uns Bofferts Ansicht (Beitschrift für Rirchengesch. XVII [1896] 245-248) über ben "grauen Sperling" in betracht, ber Ront Schmibt gegenübergestellt wird. Boffert nimmt ohne weiteres S. als & Heimat Konr. Schmidts an, wie bies Augustin Alveld, ber Gegner und 3ch genoffe Luthers, und Luther felbft getan haben. Er meint, daß man S. d altes Regernest betrachtet habe, aus bem ber Prophet ber thur. Geifle Ronr. Sch., ftamme, um beswillen ber Grengftreit für S. eine ungunfick Wendung genommen. B. verfucht festzustellen, wer ber graue Sperling ic ben Luther Ronr. Schmidt gegenüberftellt. Er verwirft mit Recht bie Anit Burth. Enders, ber auf ben sonderbaren Beiligen bes Frangistanerorden Rurt Gierflider, Ronrad Milianus, einen Schüler des beil. Franzistus, wo fallen ift, und fieht als ben grauen Sperling ben Franzistaner Alveld a ber oft mit Luther im Streite lag und ber immer wieber auf Ront. Soull hinwies. Biel naber liegt es jedoch, als ben grauen Sperling ben Lan meister Beinr. Schönfelb anzusehen, ber Ronr. Schmibt verbrannt haben id Gine 2. Berfolgung ber Reter fant in ber Mitte bes 15. Jahrh. im

Sine 2. Berfolgung ber Reter fand in der Mitte des 15. Jahrh. inn Das Borspiel zu einer allgemeinen Berfolgung in Thür. war das inquisitorisk Berfahren gegen die Seißler zu Nordhausen 1446. 1446 hielt u Nordhausen der Dominikaner Fried. Müller, Prof. der Theol. und apoint Retermeister in der Diozese Mainz, Gericht über 13 verhaftete Arwischlagellanten, 5 Männer und 8 Weiber, zu denen dalb 12 andere hinzukaner. 12 wurden verbrannt. Unter der Regierung des Herzogs Wilhelm erhob id 1454 auch in S. eine "Reterei". "1453 erhob sich eine Reterei in Thüringsz besonders zu S. und im Schwarzburger Lande. Es gingen Mann und Fra. Bruder und Schwester zu Hauf heimlich in ein Haus, beteten den Teuiel v

inem Reller an, ber kam in einer Hummelgestalt und flog jedem in ben Rund. Wer fich gegen die hummel neigte, bem murbe viel Gutes. Darnach urben bie Lichter ausgelöscht, ba griff jeber um fich, wen er griff, mit bem indigte er, es war Schwester, Mutter ober Tochter; barum wurden fie gerannt überall im Lande, und mancher Reper ging gutwillig ins Feuer. Diefe eterei offenbarte ein Schmieb bem von Schwarzburg, daß er es felbst fab. 1)" erzog Wilhelm gab daher seinem Bogte zu S. auf, gegen die Reperei vorageben. Er schreibt am Montag nach Quasim. 1454 an ben Rat: "Wir egehren, was unser Bogt bei euch euer bedarf, in den Sachen betr. die eper, daß ihr ihm dazu nach seiner Anweisung Hülfe und Beistand tut ngeweigert. "2) Der Herzog ließ barauf 1454 viele Reper in seinem Lande erbrennen. Rach Leffing bezeichnete die Tradition noch um 1840 einen alten steinernen Weihkessel" auf bem Markte an der Westseite des Rathauses als en Taufstein, beffen fich die Reter in einem Reller bedient haben follen, elcher aber weiter nichts war als ber steinerne Unterbau für ben Pranger jergl. Abschn. Gerichtswefen). 1454 war es jedenfalls auch, daß man bei er neuen Brude bei Oberröblingen an ber "Behmstatt" bei ber Beibe einen eter Rouch mit seinem Beibe gerichtet und gebrannt hat. (Bergl. Harzitfdrift XII, 648, Reg. Stolberg. S. 583). Gine Wiefe an biefer Stelle rift bie "hafcherwiese", 1535 "Genkelswiese"; 1535 gehörte 1 A. "Retermb" zum Schlosse Röblingen. Am alten Wege nach S. lag "ber Repererg", auf bem vor ber Separation ber "graue Stein" ftanb, ber früher Grafenstein" geheißen haben foll, weil hier ein Graf im Gefecht gefallen in foll. Die Flur Riestebt hatte eine "Repergrube" am Taubenberge nach m Fuchehöhlen gu. 1450 ließ ber Bogt zu Röblingen einen "armen tenfchen" "puffen Zinbeln und Zäunen bes Dorfes R. jenseit ber Brude ber der Helme uf der Weibe als man von Sangerh, nach Artern zieht an ner Beibe hinrichten", was eigentlich bem Herzog von Sachsen zugestanden itte. Auch in S. scheint es 1454 nicht ohne Reperbrennen abgegangen zu Am Sonnt. Augustini 1457 teilte ber Herzog bem Rate mit, baß er in. ichftens nach S. tommen werbe: "Und als ihr barnach berührt, um ber eter Guter, barum wollen wir euch zu folch unfer Zukunft (Ankunft) ich unfere Meinung zu verstehen geben, so wir das von euch erinnert erben."3) Es handelte fich um die fonfiszierten Guter ber Reger. Demnach nnte die Nachricht eines Magbeburger Chronisten richtig fein: "1454 am littwoch nach Lätare (3. April) verbrannte man zu S. 22 Personen beiberlei efclechts von ber Sette ber Geigler, welche in Thur. öfters gefunden worben ."4) Ohne Zweifel gehört auch hierher bie Mitteilung eines Pirnatschen önches: "1456 entstand eine arge Reperei in Thur. am Harze, vorzüglich S., Afchersleben und ba herum. Die Reger, welche bie Saframente ver-

<sup>1)</sup> Olearius, synthagma etc. S. 818. Hörstemann S. 172. <sup>2</sup>) Schneiber, Samml. zur kr. **G**esch., II, S. 271. Rubolst. Urks. II, S. 565. <sup>3</sup>) Stabtarchiv Loc. II, Ar. 185. Rub. ts. II, S. 718. <sup>4</sup>) Förstemann S. 173.

warfen, hatten ihre Lehre von Konr. Schmidt, ben fie für ihren gurfpreche am jüngften Tage hielten. Sie wurden verjagt und verfolgt burch die Grain von Schwarzburg und Stolberg. Zu Aschersleben mußten die, welche fich bekehrten, eine Zeitlang Scapuliere tragen und Buge tun. "1) Rach ber Rusrechnung ju Stolberg von 1454 fandte ber Bogt zu Stolberg am 21. Ran "Rloben" nach S., wie fie in St. "auf ben Stod" famen. Über bie Reten zu Stolberg 1454 vergl. Neue Mitteil. VII, 3, S. 97-107. Seitbem in bie Sette ber Beigler verschwunden. Zeitfuchs bezeichnet in feiner Stolberger Chronif die Stolberger Reper als huffiten, was Körstemann für nicht zutreffend halt. 1465 follen 2 ber Lehre Suß zugeiane Reger aus Sachfa und Branderobe im Sohnsteinischen vom Abte ju Balfenried verbrannt worben fein. 1489 wurde Dr. Diet. Morung, Kanoniter ju Bambers. vielleicht ein Glied ber Familie M. in S. und Rieftedt, vom Rarfarafn Fried, bei Burgburg megen eines Buches über eine "Steura" (Steuer) mi weil er behauptete, ber Bapft konne bie Strafe bes Regefeuers nicht erlaffen gefangen genommen. "1499 traf ihn ein trauriges Los."2)

#### Wiedertäufer.

Bu ben Regern gehören auch bie Biebertaufer. 1528 erließ it Herzog Georg von Sachsen ein Mandat gegen sie: "Rachdem bei unsern Zeiter alle alte verbammte Repereien sich wieber erneuern, fo erhebt sich jest and die alte verdammte Reperei, so vor langen Zeiten burch geistl. und welt Dbrigfeit bei großen Benen und Strafen verboten, nämlich bie Bieber. taufe etc. Und ist barum unser ernster Befehl, daß sich ein jeder Unterten vor folder Wiebertaufe hute bei Berluft Leibs und Guts, dazu auch der mo mahrnehme, die sich folder Wiebertaufe beimlicher Beife ober öffentlich mitte fteben." Wer folche zu Sanden bringt, foll mit "fondern Gnaden und Gate begnadet" werden. 1534 wurde dieses Mandat erneuert und verschäft, & "sich etliche von Mann= und Weibspersonen unterstehen, folche verdammt Reperei ben Leuten wiederum einzubilben und im geheimen berfelben 🕮 hängig zu machen", vor allen die, welche widerrufen und Urfehde geschwar Sie follen erfäuft "und wie man nicht gelegen Baffer bagu bat, # bem Schwerte gerichtet und ihre Guter konfisziert werben." (Codes Augusteus I, 433.) Am 5. Jan. 1528 teilte ber Bergog Georg dem Im mann zu S. mit, daß ihm von einem Tale, bas talte Tal (bei Emjelob) genannt, Anzeige geschehen, daß bafelbst die Wiedertäufer ihr undriftliche Wefen trieben. Der Amtmann follte Sans Metger u. a. Wiebertaufern 📫

<sup>1)</sup> Förstemann S. 172. Menden, Script. Rer. Germ. III, sol. 1212 und II. III. Galletti, thür. Geschichte, IV, S. 188. Auf diese Stelle bezieht sich auch Schötigen u. Kunk in der diplom. Rachlese II, S. 260, woselbst auch das Jahr 1456 angegeben und das der keter sogar "Doctor Conradus Schmidt" genannt wird. 3) Pistorius, script of Germ. II. Reubeder, Gesch. des evang. Brotestantism., 1, 141.

Getauften eifrig nachtrachten (Hauptstaatsarchiv zu Dresben). Durch das bratonische Mandat bes herzogs Georg verschwanden die Biebertäufer für einige Jahre. Die entschiebenften Bertreter, fo ein gewiffer Alexanber, begaben sich in benachbarte Gebiete. So ging eine starke Wiebertäuferei im schwarzburgischen Amte Frankenhausen vor. Dieser Alexander ist die hauptsigur in der Täuferbewegung. Die Zeit feines Übertrittes zum Täufer= lum fällt in die ersten 20er Jahre. Er nennt den Bernhardus als den vor= nehmsten unter benen, die ihn unterwiesen haben. Doch vollzog die Spättaufe m ihm ein gewisser Volkmarus im Hause bes Hans Hane zu Esperstebt. Seine Lehrer waren Wiedertäufer aus Franken. In Einbeck hatte er eine Schwester, in Stolberg einen Schwager Hans Roch, bei dem er öfter herbergte. Langere Reit sehen wir ihn sich in Sangerhausen und in der Nachbar= 'daft bewegen. 1530 schlich er, vermutlich von S. aus, in bas Amt Franken= jaufen ein, zunächst in Esperstedt. Es gelang ihm, einige schlichte, sittlich hrbare Leute, wie Heinr., den Schneider von Esperstedt, Adam Kühne, Petcr Reuße und Kurt Beifen, für bas Täufertum ju gewinnen und fie babin ju ringen, daß sie die Kindertaufe verwarfen und im Abendmahl nur eitel Brot ind Wein faben.1) Gegen Anfang Juni 1532 taufte Aleg. ben Rit. Sun, tufter zu Lengefeld bei S., in Rafp. Teichgrabers Saufe zu Fr. 3m Frubabr 1532 finden wir Alex. im Bertehr mit hun zu Lengefeld. Ru Martingieth wohnte ein Bader, beffen Frau fpater als Witwe zu ihrem Bruber Indr. nach Emseloh zog, wo sie Alex. unterwies. Auch zu Holbenstedt lehrte 1.; hier wurde von ihm 1581 die eifrige Jüngerin Betronella wiedergetauft. in Lengefeld und S. hielt sich ber eifrige täuferische Sendbote öfters lehrend In S. verkehrte er öftere bei einem Bader in einem Badhaufe in ber Borftabt (mahrich. Mubigaffe) nach Oftern 1532. Gine Schwefter von ber frau des Bäckers war die Täuferin Ottilie Klinchart. Der gelehrte Schulm. lik. Hun aus L. suchte ben täuferischen Lehrer öfters im Bachause zu S. uf, und A. besuchte ihn noch 5 Wochen vor feinem Berhör in L. Aus ber ur die Geschichte ber subharz. Täuferbewegung so wichtigen Urgicht bes A.2) ören wir auch von einem Augustiner = Ginfiebler gu G., ber gu Rern (31. Marz) 1532 von bem Altarfaframente im Sinne ber Wiebertäufer redigte, auch etliche ju biefem grrtum verführte ober fie barin bestärkte, mas r in bem ihm befreundeten Haufe bes Bäckers gehört hatte. Da ber Herzog Beorg ben Wiebertäufern mit allen Mitteln zu Leibe ging, fo fahen sich biese enotigt, Berstede aufzusuchen. Gin solches war für die harzischen Wieder= iufer öftl. von S. Es lag bei Emseloh südlich vom Kloster Kaltenborn in em Waldbistrift Schraubeshain.3) Hier kamen bie Brüber und Schwestern isammen. So besuchten die aus der Zwickauer Gegend stammenden Geschw.

<sup>1)</sup> Paul Jovius bei Schöttgen u. Kreysig, Diplomataria etc., I, S. 653 f. 2) Hauptsatisarchtv zu Dresben Loc. 10827. Harzzeitschrift XXXII, S. 423—536: Die Wiedertäuser n Harz. 3) Heißt jetzt "Hagen", gehörte bis 1901 zum Rittergute Emseloh, seitdem zum ichlosse Bepernaumburg. Roch 1818 diente dieser Ort den Holbenstern zum Bersteck.

Georg und Jobst Möller "uffin Schraubenstein im holt uber Calbenborn' ober "über Emfeloh" ihre Glaubensgenoffen. hierhin brachte bei ber Racht Chriftoph Thalader ben übrigen Brübern aus Rieftebt Kafe, Brot und Sped Reiner ber Taufgefinnten wurde hier zu Schraubeshain von ihren Landsleuten verraten. Dagegen wurden anfangs September 1585 in bem benachbarten Rieftebt bie beiben Wiebertäufer Georg Röhler und Georg Muller gefangen und nach S. geführt. Balb nach Oftern wurden auf bem Bege nach Rieften mehrere ihrer Gefinnungsgenoffen gefänglich eingezogen. Georg Röhler wu aus St. Michael bei Zwidau und 1584 ein Aderfnecht ju Schonfelb bei Artern. Er verließ diesen Dienst, murbe ein Futterfcneiber und begab fic nach Rieftebt und Emfeloh und murbe bort am 6. Nov. 1534 in Georg Anoblauchs Saufe burch ben Schneiber Being von Sperftebt mit Georg Anoblauch getauft. Bier Wochen fpater taufte berfelbe Schneiber zu Emfeld auch Anoblauchs Rinber Urfula, Anna und hans. Röhler und Moller wurde ju S. ber Prozeß gemacht. Die Flüchtigen fanben eine Ruflucht ju halberstadt, wohin sich bald auch die vom Schraubeshain begaben. Sie find jedenfalls unter benen, die 1535 zu Salberstadt wieder zur papftl. Religion gebracht ober zu Gröningen in ber Bobe erfauft murben.1) Roch fpater zeigte fich ber Wiebertäufergebanke in hiefiger Gegend. Das Erbbuch zu Bruden fagt 1537: "Hans Linsenbauch ift heute Mittwoch nach Anbrea Anno dom. 37 um seines undriftlichen und greulichen Difglaubens willen, bag er bie Rinbertaufe eben wie ein hund- und Ratenbad geachtet, jum andern, daß er nicht glaubt, bas im Sakrament bes Altars unter bem Brot und Wein der Leib und bas Blut Christi verwandelt werden mag, wiewohl er sich zuvor bekehrt und aus Gnaben wieberum auf eine Urfehbe in Burgen Sanben gekommen, fo ift a boch bernach abermals abgefallen und auf feinem bofen verkehrlichen Arriva verblieben, benfelben wieder viel harter benn guvor angenommen und noch längerer Enthaltung bes Gefängniffes burch rechtliches Ertennen und Amfprechen ber Schöppen ju Leipzig, obwohl erftlich ihm bas Reuer, boch aus Onaben mit bem Schwert gerechtfertigt worben und an berfelben Statt begraben worden." Am Sonnabend nach Martini 1538 schwört der Kirchen: biener Gollner zu Sachpfiffel vor bem Gerichte baselbst Urfebbe, "nachbem a am nächsten Sonntag als ben Abend Mart. in ber Schenke zu Pfieffel wergebliche und unziemliche Drohworte auf die gestrenge herrschaft und bie v. Werthern zu Bruden gerebet, ber Urfache, bag fie feinen Better Sanfen Linsenbauch ber Täuferei und undriftlichen Frrtums halben verbrennen wollen." (Erbbuch ju Bruden.)

<sup>1)</sup> Harzzeitschrift XXXII, 428-458.

# Kexenglaube und Kexenprozesse.1)

Merkwürdigerweise ist S. nur wenig von dem Berenwahn berührt worden. Auch in ber nächsten Umgegend find nur 2 Hegenprozesse bekannt. wurde Jutte Stulzing zu Bruden als Here verbrannt.2) Der zweite in S. 1538 vorgekommene Fall gebort zu ben Berenanklagen, bei benen Giftmifcherei und Mord im Spiele waren. Der Brudenmuller Beit Grur ju G. mar 1538 plöplich gestorben. Frau und Knecht standen im Berbacht, ihn vergiftet ju haben. Der Rnecht Ciliag Finke und die Müllerin, nun verebel. Rath. Finte, befannten barauf in ihrer Urgicht, ben Muller burch Gift ermorbet "und über das mit Raubereibriefen und Alraunen viel bewegliches Dings geübt" ju haben. Der Schöppenstuhl ju Leipzig erkannte ju Recht, baß C. Finke und fein Bater mit bem Schwerte, die Müllerin nicht in einem Sade, bazu 1 hund, 1 Schlange, 1 Rate und 1 habn gestedt und erfäuft, sondern um weiblicher Blobigkeit willen auch mit bem Schwerte hingerichtet werben folle, mas am 18. Juni 1538 ausgeführt murbe.3) Mit ber Ginführung ber Reformation hörten die Begenprozesse leiber nicht auf; gegen Ende bes 16. Sahrh. loberten bie Scheiterhaufen von neuem auf. Bei ben Rirchen= visitationen murbe überall Umfrage getan, "ob Gottesläfterer und verbachtige Beiber ber Zauberei halben unter ihnen feien"; die Pfarrer follten auf folde Beiber acht geben. 1577 berichtet ber Pfarrer ju Rienstedt: "Es fei eine Berfon im Berbachte ber Mildzauberei, tann aber nicht übermiefen werben." Der Pfarrer zu Emfeloh: "Es fei eine Beibsperfon, bie Rarpen gen., öffentlich berüchtigt, bag fie eine Zauberin und Drachenhalterin, wie fie auch im vergang. Sommer beswegen eingezogen, aber wieber los. Item fonft noch eine im beimlichen Berbacht, tann fie aber nicht eigentlich zeihen, man febe aber ben Drachen oft im Dorfe fliegen." 1578 berichtet ber Superint. über biefe beiben Fälle: "Bon ber Zauberei verbächtigen Beibepersonen hat ber Pfarrer nichts merken und erseben können." Bei Gonna beißt es 1577: "Es fei ein Beib des Segensprechens halber im Berdacht, könne aber nicht überwiesen werben." 1578 heißt es: "Das Beib, fo bes Segenfprechens verbächtig, ist vermahnt, hat sich auch nichts merken lassen." 1577 berichtet der Superint. Seibler: "Beter Molensen Weib in der Ulrichspfarre ift vor 5 Rahren mit Zauberei und Schatheben berücktigt gewesen, wie derhalben sie auch wieber vom Amt inquiriret worden. Ift aber bisher in ber Stadt gebuldet worden. Wird sonst für eine Doctorin gehalten und bisweilen von Eblen und Unedlen gebraucht. Solche Doctorin ift auch Richters Weib, die einem Beibe Arznei gegeben, so baß sie bis an ihr Ende geklagt hat." Die Molensen verteibigte sich gegen biese Anschuldigung. Sie legte ein Schreiben

<sup>1)</sup> Ueber Hegenglauben, Hegenprozesse im Harz Harzeitschrift III, 786—827. Daselbst Jahrg. 27, S. 620—638. 9 Urgicht und Bekenntnis Jutte Stulzings Freitag nach Mittag im 10 Uhr nach Invoc. 1586 steht im Erbbuche bes Schlosses zu Brücken, jest im Pfarrarch. as. Abgebr. Mitteil. bes hies. Bereins V. 3) Amtsgrenzgerichtsbuch bes Amtes S. sol. 90 im Berein für Gesch. und Naturw. Abgebr. in b. Mitteilungen II, S. 179—181 des Bereins.

bes Grafen Rarl v. Mansfelb zu Gisleben von 1578 vor') und fragte an, ob fie benn forthin Graf Karls Gemahl u. a. Berfonen vom Abel mit Rrautern u. a. guter Arznei nicht bienen follte? Graf Karl bezeugt ihr, bas fie mit keinem unchriftl. verbotenen Segen ober Zauberei umginge; fei vielmehr einigemal zu feiner Gemahlin geforbert wegen ihres "Rangels an Augen". Er brobte, wenn ber Superint. nicht ben verlogenen Angeber verraten wurde, die Sache an ben Aurfürsten gelangen zu lassen. Der Superint fab fich baber genötigt, ein Entschuldigungsschreiben an ben Grafen zu richten. 1579 heißt es von Beter Molensen Weib: "Die vermeinte Doctorin und vor biefer Reit überwiefene Schapgraberin und Bauberin wird je langer und mehr von gräft, und adligen Berfonen abgeholt und gebraucht." Molenzen" ftarb 1601 (St. Jak.); 1591 wird ein M. Chrift. Molent genannt. Die Richterin erwiderte auf die Anklage, fie sei eine Doktorin: "Sie wiffe von bem Segen, Zauberei u. bergl. gar nichts, habe igund 10 Rinder m beilen an bofen Sauptern; bagu brauche fie eine Salbe, hoffe, es fei ihr me verboten; wollte aber forthin keinen Trank eingeben, auch niemand keinen Schenkel beilen, es fei benn mit Rrauterbabe." 1588 murbe Gretha Art, Sander Baumanns ju Ballhaufen Frau, ju Beyernaumburg gefänglich eingezogen und schwur 1589 Urfrieben: "Inbem ich mit ben Leuten burch Segen und andere von Gott verbotene Mittel und zauberischen Runften von benfelben u. a. gefährlichen Krankheiten zu helfen unterftanben, wie ich benn auch beswegen von folden Leuten gifft Baben und Gefdenke genommen und empfangen etc." Die Obrigkeit erkannte ihr bie "icharfe und peinliche Frage ju, welche auch zweimal an ihr exequiret wurde." Sie wurde bes Rurfürstentuns verwiefen.2) Richt oft hören wir von Injurienklagen, welche wegen befculbigter Bererei angestrengt murben. 1602 hatte ber Schulmeifter Chriftoph Julo ju Riethnordhausen sich wegen Injurie zu verantworten, "gesteht aber ber Schmähungen, sonberlich aber beschulbigter Zauberei ober Segnerei, berowegen ihn Amplonia, Sans Junters ju Breitungen hinterlaffene Bitwe beflagt, Die Sache enbete mit einem Bergleiche. 1 1605 ftarb Chriftop v. Morungen zu Obersborf. Da er fein ganges Leben hindurch franklich gewesen war, so führte bas abergläubische Bolt bie Rrantheit auf eine Berzauberung zurud. So bekannte bie der Hererei beschuldigte und in Inquifition befindliche Frau Rietmullerin von Bolsfeld, bag fie ihm, "weil fie ibn bie Elben in ben Ropf gefett, vom Leben jum Tobe geholfen".4) Oft benutten bie bei ben Kirchen Almosen suchenben Bersonen bie an ihnen angeblich verübte Ranberti als Aushängeschilb: 1607 erhielt eine arme Frau von Röblingen a. E. Almofen, weil ihr Rabchen bezaubert mar, "bat laffen ein Bein ablofen"; 1610 fpenbete bie Rirche ju Blankenheim einem Pfarrer von Buchu, "welcher

<sup>1)</sup> Abgebr. in Millers Chronit S. 253. Bistiationsberichte im hief. Cohoralardin.
2) Handelsbuch des Amtes Beyernaumburg im Amtsgericht zu S. 3) Handelsbuch dei Amtes S. 1601--1606, fol. 86. 4) Kändler, Memorabilia Sangerhusana, S. 212. hapzeitschrift XXXIII, S. 220.

von bofen Leuten bezaubert gewesen, daß er weber fteben noch geben kann", 1 Gr. 6 & auf Fürbitte Thilos v. Marfcall ju Buchau; 1626 gibt man ju Rieftebt 1 Manne von Boigtstedt 1 Gr., "ber bezaubert gemesen". 1624 wird in ber Rirchenvisitation ju S. befretiert: "Den Leuten foll bei ernfter Strafe verboten werben, ber Bahrfagerin ju Thurungen nachzulaufen." "Jobst Kalen Beib zu Oberröblingen, welche bei ben Zaubern Rat pflegt zu holen, foll bie Obrigkeit strafen." Gin Stillftand in ben unmenschlichen Hexenprozessen trat in ber Zeit bes 30jahr. Krieges ein. Doch war ber Hegenglaube noch nicht ausgestorben: 1643 ftirbt bes Brudenmullers ju G. jungftes Tochterchen, "ift bezaubert gemefen"; ebenfo bes Rammachers Sohnlein. Bon Bertin Blumanns Söhnlein heißt es 1654: "Ift 5 Jahr lang bezaubert gewefen." 1647 befiehlt bas Ronfistorium, "bie beiben Mägbe zu Sbersleben, fo bas Sieb laufen laffen", ber Obrigkeit anzuzeigen, "bamit fie andern zum Abscheu mit Stellung am Pranger und Halseisen ober Stode an Rirchen mit Berweifung, Staupenfclag u. a. Leibesstrafen belegt werben möchten." Superint. berichtet barauf: "Die eine Sieblauferin hat einen Solbaten geheiratet gehabt und foon bavon sich gemacht, die andere hat am Kreuze gestanden, eine hat ein Tuch um den Taufstein geschenkt." 5. Mai 1652 wurde bie gefangene "Zauberin Anna Moll in S." wegen hegerei verbrannt; es ift aber in S. nichts barüber befannt. Gin Ausjug aus ben Inquisitionsatten, wie sie vor bem Gericht zu G. ergangen, ift ben im Ephoralard. ju Gisleben befindlichen Berenprozeg-Atten ber Anna Kluge ju Gisleben beigefügt. 1) In ber Urgicht bekannte bie Molle (auch Möllin, Mellin), daß Anna Kluge ju Ahlsborf hegen könne, sie und 1 Rind um ein Auge gebracht, ben Rüben bes Superint. ju Gisleben die Milch ent= zogen, das Kind eines Schneibers zu Klostermansfeld tot gezaubert. zeigte ber Baftor Rundmann zu Holbenftebt an, daß er von hans Brands Cheweibe Magb. vernommen, daß ihre Schwiegermutter, Toffel Brands Weib Marg., por etwa 7 Jahren, als ihr Sohn Mart. bezaubert gewesen sein follte, unzuläffige und verbotene Mittel gebraucht habe, indem fie ben bam. Shulmeister ju Rienftebt, ben sie D. Dietrich genannt und nicht gar viel Butes ichuld gegeben, ju fich geforbert, ber bann bei Schlafenszeit ben Batienten in die Scheune gebracht, langelang hingelegt, jugebedt und hierauf Teufelsbannifereien vorgenommen, barauf bie Scheune gang licht geworben, als ob fie brenne, und bald ein Rabe, bald eine Gule fich eingefunden und über ben Batienten bin und ber geflogen, worauf bem D. Dietrich selbst bange geworben und öfters gefagt: "Satan Frite, weiche von biefem Patienten", worauf Toffel Brand aus bem Rammerfenfter gefdrieen: "3ch wollte, bag euch alle ber Teufel holte, ich habe wohl bergleichen Sanbel genug verboten. "2) 1673 starb ein Junggesell zu Wallhausen, der bezaubert gewesen sein soll. ftarb Georg Brand zu Rieftebt, welcher, als er Sadfel gefcnitten, "vom

<sup>1)</sup> Mansfelber Blätter X, S. 84. 2) Sanbelsbuch von Beyernaumburg.

Gespenst bethört und ängstlich gebrückt". 1686 wurde ber 18jährige Sohn bes Schmelzers Abam Sorges auf der Eisenhütte zu Bennungen zu Großleinungen begraben. "Die Eltern sagen, er sei beheret worden, maßen ihm in seiner Krankheit und nach seinem Tode Würmer sast wie Sidechsen (eideren) aus dem Munde sollen herausgekrochen sein und unvermutet wegkommen; seine Krankheit soll er in Bennungen bekommen haben, von dannen er hierber in der Eltern Quartier gebracht worden." (Kirchenbuch zu Großleinungen.) 1691 wird Hans Hoche zu Beyernaumburg, "ein armer gebrechlicher oder wie vermeint wird, bezauberter Mensch", begraben. Der letzte Herenvorsin hies. Gegend soll 1693 zu Bennung en gewesen sein, woselbst ein Witwe Anna Rommel verbrannt sein soll.") Erst mit dem entschiedenen Auftreten des Thomasius hörten die Herenvorsesse auf.

# Juden in Sangerbaufen.2)

In Nordhaufen, Wiehe u. a. Städten werden zu Anfang des 14. Jahrt. Ruben als Burger ermähnt. Auch in S. werben in biefer Reit folche gewohn Bon ber Mitte bes 14. Jahrh. ab schweigen aber in allen thuring Städten die Urfunden von ihnen. Man verhängte 1348/49 eine große Berfolgung über sie, weil sie geweihte Sostien geraubt, Christenkinder verspeift, bie Brunnen vergiftet und die mutende Peft, ben ichmarzen Tod, vericulet haben follten. Nach und nach erholten fie fich wieder. Dan unterschied nur wieber "Juben und Christen" in ben Stäbten. In einer auf Sangerh. Bahältnisse angepaßten Abschrift bes Sachsenspiegels von 1388 heißt es: "Be ber Jude vor beme roche tenbinget vnnd wort wettehaftig, bo muz her wetten enne mard golbes, tenbinget her vor ennen andern bez ryches amecht luten, bo wettet her eyne mard fylbers, myrt her aber wettehaftig, bag ber boch m ber fachen nicht vorwunden murt, fo wettet ber egn phunt pheffers." Eu Jube wird in S. zum erstenmal 1895 genannt: 1895 gab Bolkmar Ralb zu & ber Jakobikirche 6 Schill. Pf. Zinsen, "by ba vnfe gewest fint an Rumars hus bes Jobin, bag ba lit in ber Lachsborffifchen Baffe a ber muren". Als 1431 in S. ein Feuer aufging, "verbarben viele Leut, Juben und Chriften". In biefer Zeit ftand viel Belb bei ben Juben, wie aus ben Formeln ber Urfunden hervorgeht, "bei Juden oder Chriften". 1431 erwähnt Fried. v. Morungen "myn gelt, bas benne langeczit in ben jobis gestanden hat".3) 1432 lieh der Statthalter der beutschen Ordensballei Thur

<sup>1)</sup> Der Prozeß ist abgebruckt von Otto Moser in ber wissenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung 1875, Rr. 81—83, mit einigen Kürzungen in Dietrich, Bilder aus der Bergangenheit der Grafschaft Stolberg, 1878, S. 27—38. Pastor Joh. Moser zu Dietridorf hält diesen Prozeß für eine Fiktion und für ein allerdings mit Sachkunde ersonners Phantasiestick des Otto Moser. Bergl. darüber Harzeitschrift Jahrg. 27, S. 627—631. 3) Kurzer Aussach von Menzel "Juden in S. im Mittelalter" im Unterhaltungsbiatt der Sangerh. Zeitung 1872, Rr. 19. 3) Rud. Urth. 1, 639, 627.

von den Juden zu S., Erfurt und Rabla 200 Mark Silbers.1) Um 1450 foreibt ber Graf Botho von Stolberg an ben Rat ju G.: "Ihr wollet Abraham vnfirn Dobben zeu Relbra gefessin, fine gefinde und habe ein ficher gub geleite gebin in uwir Stab, webber bar vf ond auch in ber pflege bavefelbst und pme behulffen sien aber bii, bii ame schulbig sien, onde besundern abir Kinaczen Rachen, ber ome bar in helb, als ir eyn teils onde auch Bernd v. d. Affeburg getendinget haid, onde er uch werd er Inran, unde wollen on unsere bete laffen geniffe. "2) Da das Schreiben keine Wirtung hatte, folgte ein zweites: "Bus hab bericht Abraham vufer Jobe zeu Relbra, wii bas yme etliche uwir meteburger bie zeu S. was pflichtig finb." Grafen Botho v. St. und Beinr. v. Schwarzburg wollten baber "vnferm Joben gunnen, bii uwirn in vnferm gerichte ju bekummern vnbe uf jeu halben, fo lange bas ym ombe fine schult webirfare." Die Juben wohnten im Mittelalter in befonderen Bierteln ber Stabte: Jubenviertel, Jubengaffen. In S. wohnten fie in ber Jubengaffe, bie 1395 Lacheborfer, fpater auch Lachstebter Gaffe bieß und die jetige Jatobegaffe ift. Spangenberg fagt 1555: "Jubengaffe, bie nun heißt bie Jakobsgaffe." Roch 1575 heißt fie Jubengaffe; altere Leute nennen fie noch heute Jöbben(Juben-)gaffe. Im 16 .- 18. Jahrh. wohnte fein Jube in S. Bon Ballhaufen wiffen wir, daß 1555 "etliche Jueden in biefem Dorfe wohnten, welche langer nicht sollen barinnen gelitten werben". Noch heute hat bie Flur 2B. ein Jubental; 1534 ein Steinbruch im Judental. 1687 wurde unter ber Komp. v. Dolau in S. ein Jube Rarl Aug., bei ber Ginweihung ber Schloftavelle am 14. Juni 1713 vom Hofpred. Brehmer von Weißenfels ein geborener Jube namens Isaak Beinemann getauft. 3m 18. Jahrh, führte ein Saus in ber Göpenstraße ben Ramen Jubenfcule. 1752 gablt Joh. Chrift. Bürger 2 Gr. Lehngeld bem Rate von 1 Brauhaufe in ber Göpengaffe und "wegen bes Haufes vor die Juden-Soule, fuit Ulichen" 8 Gr., bas 1767 Mart. Rinbiduh befaß. 1774 gablte Joh. Jak. Ulle 10 Gr. Lehngelb für 1 "Brauhaus in ber Göpengaffe incl. ber Jubenschule, fuit Mart. Rinbichuh". Roch heute befindet fich in diesem Haufe (jest Böttcherm. Daseler, Göpenstraße Nr. 27) 1 Tafel, welche in bieser Judenschule gebraucht wurde.

Rachbem in Sachsen seit 1809 und 1812 die Handelsjuden vom Judensolle befreit waren, ließen sich auch wieder Juden in Sachsen nieder. So auch in S. Der erste Jude hier war Moses Pintus.<sup>3</sup>) Dieser aus Polen stammende Jude kam 1812 in die hiesige Gegend und diente den Gemeinden Oberröblingen und Riestedt und auch S. 1813 beim Durchzuge der Russen als Dolmetscher. Nach einem mit Oberröblingen eingegangenen Attord bekam er 1813 für die Woche "für die als Dolmetscher geleisteten Dienste, als auch für dessen Herner Bruder überhaupt 29 T.", außerdem für 48 Tage

<sup>1)</sup> Zeitschrift bes Bereins für thüring. Geschichte zu Jena, 1, 118. 2) Unbatiertes Schreiben im Rubosst. Urkb. III, 793 (aus ber Zeit vor 1456) unb 481. 3) Alten über seine Riebersassung in S. Stadtarch. Abteil. II, Loc. 21.

16 T. für Befoftigung beim Schenkwirt. 1818 befam "Gerr Pindus für Dolmetschen beim Durchmarsche ber Ruffen" 7 T. 18 Gr. von ber Gemeinde Rieftebt. 1828 verfügte bie Regierung, bag Mofes Bintus, ber icon gur Beit ber fachs. Reg. in S. wohnhaft gewesen, auch fernerhin toleriert werba Dagegen follte fein Bruber Jak. Die Stadt verlaffen. Letterer bat 1827 um die Erlaubnis, fich hier nieberzulaffen, ba er fich fcon feit 16 Jahren interimiftisch bei seinem Bruber aufgehalten und fic nun verheiraten wollte Man wies ihn nach seinem Geburtsorte Boln.=Gras, wo fein Bater Lewin & als Tagelöhner noch lebte. Der bortige Magiftrat und bie Synagoge bielten sich aber nicht verpflichtet, ihn aufzunehmen, ba er feit 20 Jahren vom 11. Jahre ab abwefend und seitbem burch handel sein Brot verbient habe, auch vor bem Ebift vom 18. März 1812 in S. angefeffen fei. 1808 bant er sich bei feinem Bruber Moses in Hainichen in S. niebergelaffen und tan 1803 jum erstenmal auf ben Sangerh, Jahrmarkt. Die Regierung verfügte baher 1829, ihm ben Aufenthalt in S. vorläufig und auf jederzeitigen Biderruf zu gestatten, ba er 34 Jahr alt und 20 Jahr von feiner heimat we Doch follte er fich burchaus nicht mit einem Sandels- ober Rafter geschäft befaffen, sondern sich durch Handarbeit auf ehrliche Beife ernahren. ba er sonst als arbeitsscheuer Mensch an bas Arrestlokal abzuliefern ich Doch erwarb er sich 1830 vom Minister die Erlaubnis zum Dableiben. 1838 fuchte er um bie Ronzession jur Anlegung eines Trobelhandels nach. & handelte seitdem mit alten Rleidern, Betten etc. Da er fich aber in da Stadt nicht mehr ernähren fonnte, suchte er 1845 nach, einen Sanbelsverfet nach außen mit roben Produkten (Fellen, Febern, Metallen etc.) treiben u Doch ftarb er noch zu Anfang 1846. Er erhielt von ber Stax einen Begräbnisplat, da Gisleben ber Witme zu entfernt mar. Bruder Mofes, 1836 im Alter von 55 Jahren geft., wurde auf dem jut. Rirchhofe zu Gisleben begraben. 1822 wohnten in S. 3 Juden, 1826 5, 1837 und 1840 9 Juden ohne Staatsbürgerrecht, 1847 8 (2 mannl w 4 weibl. Berfonen und 2 Rnaben), 1852 9 (bavon 1 ohne Staatsburger recht), 1858 13, 1861 und 1864 221), 1895 56 Juden, nämlich 22 manul und 34 weibl. Personen. 1830 lebten bier als Ifraeliten Moses \$ . wi Frau, 3 Rindern und Schwiegermutter, feit 1812, refp. laut Reg.-Reftrut von 1820 aufgenommen; Jak. B. mit Frau und 4 Kindern, durch Reg-Roll von 1829 und Minist.=Reft. von 1830 aufgenommen. 1847 wohnten bie " ganzen 8 Juben, 1855 2 ftimmfähige Juben, nämlich bie Raufleute Gut Simon, 30 Jahr alt, und Abolf Bintus, 25 Jahr alt, Sohn bes Jak; 1856 Simon, die Bitwe bes Mofes B., die Gebr. B., ber Raufmann gat. Com 1824 wurde der Landrat von der Regierung beauftragt, auf den Unterik jub. Kinder seine Aufmertsamkeit zu richten. Es lebte bamals nur Rojes ? hier, der 2 Mädchen und 2 Knaben von 4—11 Jahren hatte, von dener 🛪

<sup>1)</sup> Stadtarch. Abteil. II, Loc. 28, Rr. 6: Statift. Rachrichten.

eiben Mädchen die öffentl. Mädchenschule, 1833 bessen 2 Knaben die hief. Schule besuchten; 1845 2 jüb. Kinder der Familie P., welche die Schule und uch den evang. Religionsunterricht besuchten. 1 1851 waren keine schulessichtigen Kinder der Juden da.

### Die Betfäulen vor der Stadt.

In katholischer Zeit errichtete man entweder an belebten oder an einsamen andstraßen, auf Scheidewegen und Grenzen sog. Gebetsstationen, Bildstöcke, seldkreuze. Der Abt Petrus von Aloster Pforte errichtete 1521 eine solche us Steinen aufgemauerte vierectige Betsäule in der Höhe von etwa 3 m or dem äußeren Tore des Alosters Pforte, welche auf den 4 Seiten die darstellungen von Christus am Kreuze, unter welchem die 2 Frauen stehen, on der Jungfrau mit dem Christuskinde, von Johannes dem Täufer und on dem Abte trugen. Diese Bildstöcke bestehen insgemein aus einem Steinfeiler, der ein Tabernakel mit einem Heiligenbilde oder eine Tasel mit einem iblischen oder legendarischen Relief trägt. Häufig besteht die Betsäule aus inem Kruzisig und heißt daher auch einsach "Kreuz".

An der nach Wallhausen führenden Chaussee stehen vor der Stadt S. steinerne Saulen auf Bostamenten, welche Sanbsteintafeln mit steifen Figuren ls das Werk eines mäßigen Handwerkers tragen.3) Die dem Geiftstifte gegen= ber auf bem Schütenplate stehende zeigt eine Reliefdarstellung ber Kreuztagung Chrifti, welche ftark verwittert und kaum noch kenntlich ist. veite Säule fteht in einer Entfernung von 1100 Schritt von biefer neben em Sospital St. Julian. Sie zeigt ben Krucifixus mit Maria und Johannes nter bem Kreuze, welche Darstellung noch ziemlich erhalten ift. lückwand (nach Süben) sieht man eine mit einem Kielbogen gebeckte kleine lische; vorn war bis vor einiger Zeit an ber Saule bie Jahreszahl 1575 nd die Siglen D. V. D. A. C. H.4) angebracht. Heute ist nur noch die ahreszahl 1575 vorhanden; ebenfo ist die früher daran stehende Jahreszahl 710 abgebröckelt. Menzel gibt Harzzeitschrift VI, 27 bie Inschrift irrtümlich ) an: B. V. D. A. 1575, von späterer Hand sei darunter gesett: C. H. 710. Die Oratio de columnis passionis hat die Inschrift, wie sie oben von iir angegeben. Diefe Jahreszahl 1575 gibt keineswegs bas Jahr ber Errichtung, indern das der Wiederaufrichtung und Ausbesserung an, welche einer der erren (ober die Herren) v. d. Affeburg zu Ballhausen und Beyernaumburg i biefem Jahre vornahmen. Es ist gang beutlich zu sehen, daß die westliche Saule in ihrem Postamente erneuert ist; alter als 1575 ist nur bie Tafel

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 21, Ar. 5. 2) Wolff, Chronit des Alosters Pforta, S. 682. Abgebildet in W. Corffen, Altertümer und Kunstdentmale des Cistercienserliosters W Pforte, S. 275. 3) Erwähnt in Harz-Album S. 87. 4) D bedeutet keineswegs einen ausnamen, etwa Daniel oder Dietrich, sondern heißt "die (oder der) v. d. Affeburg".

selbst. Beibe Säulen sind ganz ohne Zweifel älter als jene Jahreszeld. Das beweist die ganze Ausführung berselben. Außerdem werden sie schwafts genannt: In diesem Jahre besaß die Bruderschaft Corp. Christi 3 Land "am hintersten großen Creuze"; 1685 am Kreuz bei Kieselhausen, 1741 am Kreuze, 1754 beim Hospital am Kreuze, 1761 an der Kyselhäuser Straßbeim Kreuze. Es läßt sich nicht sagen, ob das 1480 und 1482 genamm "Lasschin (Laschen) Cruze (Creuze)" eins von diesen beiden Betsäulen ik 1480 besaß Brun Glümann 2 Worgen "gegen deme lasschin Cruze neben der Borg Lande"; 1482 tat das Augustinerkloster 2 Worgen "bei den Begelängen jenseit Laschen Creuze" pachtweise aus.

Berführt burch bie angebrachte Jahreszahl 1575 find viele Befchreibe jener Säulen ber irrigen Meinung, daß biefelben erft 1575 errichtet seine Auch Dr. Theob. Securius in f. Gebicht von 1649 nimmt dies an (w "80 Jahren"). Die Sage erzählt, daß ein Bernd v. b. Affeburg zu S. fie errichte habe. Für ein Vergeben zur Pilgerfahrt nach Jerusalem von ber Kirche wo urteilt, habe er bafelbst bie Strede bes fog. Schmerzensweges ausgement und später einen Monch zur Nachprüfung bahin gesandt und nun beite Säulen in biefer Entfernung (1100 Schritt, genau 987 m) aufgerichtet. De er feiner Sache hinfichtlich bes Wegemaßes nicht ficher gewesen fei, habe a noch eine Rommiffion jur Ausmeffung hingeschickt. Er fei nun bis an fein Ende täglich diesen Weg gewandert.') "Anno 1575 hat einer von bene weltbefannten Affeburgern mit Namen Lubwig 2 fteinerne Saulen vor ber Riefelhäuser Thore aufrichten lassen, stehen ungefähr 1100 Schritt von einander, fo weit foll ber herr Chriftus fein Rreuz tragen muffen, welches to von Asseburg von der Reise als er beim beil. Grabe gewesen, mit sich gebrackt Bon biefen Affeburgern find noch unterschiebene Stämme zu finden, sonderlich Bernd, der nicht allein wohl studiret, sondern auch die studirende Jugend 🖈 herrlichen Stipenbiis versieht. "2)

Bon dieser Sage rebet auch die "Oratio De columnis passionis a viro generoso de Asseburg ante portam Sangerhusanam positis" von Jok Theoph. Lange, gehalten am 16. Jan. 1738.3) Lange nennt den mutmatilichen Erbauer Dietrich v. d. Affeburg. Der Stadtrat schreibt 1855 (Stadtard. Loc. 28, Nr. 6) u. a. über die Denkmäler der Stadt: "2 Steine, die der Sage nach von einem Grafen v. d. Affeburg errichtet sein sollen, 1100 Schrin von einander, soweit habe Christus sein Kreuz tragen müssen."

Die als Jahr der Erbauung angenommene Jahreszahl 1575 hat jen: Beschreiber auch verführt, Lubwig v. d. Affeburg als den Stifter hinge

<sup>1)</sup> Größler, Sagen von Mansfeld. Lessing, Denkwürdigkeiten etc., S. 57, weickt sälsschich 1557 als Jahr der Errichtung angegeben ist. 9) Aus dem im Stadtarchiv destablichen Manuskripte aus der Mitte des 17. Jahrh. von Dr. Kheodor Securius, elekuralals Anhang zu s. Gedichte über die Stadt von 1849 "Etsiche denkenswerthe Seschiche wer Stadt S.", S. 42—52. Mitgeteilt von Dr. Jul. Schmidt im Sangerh. Unterheitunge blatt 1874, Nr. 40. 3) In einem Bande von Schulreden der Sangerhäuser Schule und 1782—1765, sol. 100 in der Allrichsbibliothet A, 61.

ellen. In dieser Zeit lebte ein Lubwig v. b. Asseburg und kaufte 1608 as Gut Ballhaufen von feinem Bruder Hans Ernst. 1613 machte er ein actum familiæ. Doch er ist unmöglich ber Erbauer jener Säulen; vielmehr vird man, wenn überhaupt ein Herr v. d. Affeburg sie errichtet hat, und aran hat die Tradition bis heute festgehalten, auf den Bernb der Übereferung zurückgehen muffen. Reiner ber Herren v. b. Affeburg hat außer em Bernd (1412—56) so enge Beziehungen zu Sangerhausen gehabt, als dernd v. d. Affeburg, der Gründer der Linie auf Begernaum = urg = Wallhausen. Bernb v. b. Affeburg war am Hofe bes Land= rafen Friedrich von Thüringen. Am 31. Juli 1412 wird er von ihm um er treuen Dienste willen zu einem rechten Anfall mit den Gütern belehnt, ie bamals Frau Margarete v. Sangerhaufen als Leibgebinge zu Lehn trug, ämlich mit bem Dorfe Meuferlengefelb, mit bem Zehnten zu Riefelhaufen nd Almensleben, ausgeschlossen, was Heinrich v. Sondershausen von 1/2 Hufe andes zu geben hat.1) Am 26. Nov. 1413 tat ber Landgraf Bernd . b. A. sein Amt und die Bogtei der Schlösser Sangerhausen und Questen= erg auf 1 Jahr als Amtmann ein und bewilligte ihm zu Haltung bes lmtes und der Bogtei 300 fl.2) In den Besit ber Güter der Frau Marg. . Sangerhausen gelangte er nach beren kurz nach 1420 erfolgtem Tobe. Damit ourde er der Besitzer des Stammgutes der Herren v. Sangerhausen, der sog. limelotte (Remnate), die noch im 19. Jahrh. Lehen derer v. d. Affeburg zu Ballhaufen war. Kurz vor 1429 erlangte er in Wallhaufen Besitz. lm 24. Juni 1429 belehnt der Landgraf Friedrich auf Bitten feines Bogtes Bernd v. d. A. zu Sangerhausen bessen Frau Beata zu Leibgebinge mit einem Sebilhofe zu Ballhaufen, ber früher Daniel v. Morungen gewesen war, mit '/2 Sufe Wiefen, '/2 Beinberg, etlichen Höfen mit Zinfen, bie Hermann v. Grißeim gewesen, mit einem Holze, genannt der Bulers (Bulars), einem freien Hofe u Heynrode im Gerichte zu Questenberg, mit dem Freitagsholz daselbst und inem Holze, die Warthe genannt.3) 1430 verkaufte der Landgraf Friedrich ein Schloß Beyernaumburg für 450 Mark Silbers an Bernd, Busse, seinen druber, und Kurt, Bernd und Busse, ihre Bettern, v. d. Asseburg.4) 1432 rufte er ein Burglehn daselbst von Günter v. Morungen für 600 fl. hinzu.5) 450 nennt er sich Bernd v. d. A. der Altere. 1456 war er schon tot: s werben in biesem Jahre "Bernbs v. d. A. seligen Kinder" genannt. Seine 5 öhne waren Zakob und Hans: 1458 werben die Gebrüder Jak. und ans, Konrad, Bernd und Busso, ihre Bettern, mit dem Schlosse Beyernaum= urg, als es ihr Bater Bernd v. d. A., Jak. und Hansens Bater, inne geabt, fowie mit bem Gute ber Frau Marg. v. S., mit bem Gute zu Sangerh., as **Volkmar und Ulrich Ralb** gewesen, mit dem Gerichte zu Wallhausen etc. elehnt. 1486 werben Jak. und Hans, Konrab und Ludwig, Konrabs sel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rubolft. Urb. 1, 419. <sup>2</sup>) Hauptstaatsarch. 3u Dresben Kop. B, fol. 59. <sup>2</sup>) Rub. 1tb. 1, 553. <sup>4</sup>) Original im Schlößarch. 3u Bepernaumburg. Rub. Urb. 1, 561; auch im ef. Ephoralarch. unter Bepernaumburg. <sup>5</sup>) Rub. Urb. 1, 673.

Cohne, heinrich und hans, Bernds fel Cohne, Berner, Bernb n Friedrich, Buffens fel. Sohne, mit bem Schloffe Begernaumburg belebnt 1488 werben Hans, Konr. und Lub., beffen Pflegeföhne, Heinr. und ham Sohne bes verft. Bernb, Berner, Bernb und Frieb., Sohne bes ver Buffe, alle Bettern bes hans, bamit belehnt.2) 1495 wird Bernb v. b. mit bem Dorfe Meuserlengefelb, mit 41/2 Sufe zu Ballhaufen belehnt. Sei Mitbelehnten waren Lub., Beinr. und Sans, Ronrads fel. Sohne, Berne Bernd und Friedr., Buffes sel. Söhne.3) Bernd v. b. A. stiftete 1518 b sog. Armentuch (vergl. Teil II, Abschn. Abgaben), von dem die Tradicis fagt, es muffe fo lang fein, als die Entfernung zwischen ben beiben Kreus Es sprechen aber auch Gründe dafür, daß dieser lettere Bernd ber Stifter Betfäulen gewesen fein tann: Bon einem Bernh. v. b. A. ift bekannt, w er von Kaifer Maximilian am 18. Juni 1498 als "Houffacher" mit sein 40 Helfern in die Reichsacht getan wurde, weil sie sich gegen die gold. Bu und ben auf bem Reichstage ju Worms aufgerichteten Lanbfrieben verich und das Rapitel bes Kreuzstiftes zu Nordhaufen befehdet hatten. Bielei hat er, um ber Reichsacht lebig zu werben, bie Buffahrt nach bem b. Em unternommen und nach feiner Rudtehr ber Sitte gerabe biefer Beit gemi bie beiben Säulen errichtet. Um biefe Zeit waren gerabe aus unferer Gega viele im heil. Lande: 1493 Fried. ber Beife, Graf Botho von Stolker 1507 Graf Günter IV. von Mansfelb. Um 1500 errichtete ein reicher Rau berr nach feiner Rudfehr vor bem Nitolaustore ju Breslau 3 Rreuze, Die Entfernung Golgathas von ben Stadtmauern Jerufalems bezeichneten; " biefelbe Zeit ein herr v. Buthenau 2 folche Saulen vor ben Toren Ra Ruppins; Abam Kraffts, bes Nürnberger Bildhauers weltberühmte Leiden stationen vor dem Tiergarten=Tore zu Rürnberg find um diefelbe Zeit (1488 entstanden. Bei ihnen wieberholt fich biefelbe Sage, wie bei unferen Saule Schon 1468 hatte ihr Stifter ben Blan bazu gefaßt und auf einer Jerufales fahrt nach Schritten die Punkte ber Leibensfzenen abgemeffen; aber er mi ben Zettel mit ben Magen und wieberholte beshalb bie Ausmeffung 4 34 später. Da die Sage nun auch die bekannte Armentuchstiftung mit Säulen zusammenbringt, so erscheint es nicht unwahrscheinlich, bag ber lettere Bernd ber Stifter ber Saulen ift.

1575 hat Ludwig v. d. A. das westliche Kreuz restaurieren lassen, wie Inschrift besagt. Auch später hat die Stadt S. die v. d. A. zu diese Psticht herangezogen. Im Schloßarchiv zu Wallhausen (seit 1904 zu hinder burg) befindet sich ein Attenstück vom Ende des 17. Jahrh., in welchem Bandlungen zwischen dem Rat und Ludwig v. d. A. über Erhaltung Säulen enthalten sind. 1671 wandte der Rat zu S. "1 Scheffel Kall Berwahrung des Kreuzsteines vorm Kylischen Thore" an (Kämmereirechnung

Pauptstaatsarch, zu Dresben Kop. 49, fol. 168 u. Kop. 53.
 Paf. 56, fol. 15
 Rub. Urth. III, 679.

# Einführung der Reformation in Stadt und Amt Sangerbanfen 1539.1)

3m Rurfürftentum Sachfen, ber Wiege ber Reformation, fanb se sehr schnell Eingang durch den Rurfürsten Friedrich den Weisen. Anders jegen stand es im Herzogtum Sachsen, welches unter der Regierung Herzogs Georg bes Bärtigen stand und zu bem auch Stadt und Amt ingerhausen gehörten. Hier wurde erst mit dem Tode Georgs 1539 die formation eingeführt. In der Umgegenb von S. hatte die Reformation r schon längst Eingang gefunden. So in der Grafschaft Mans= l b. Die Grafen v. M., voran Albrecht III., bekannt durch seine Treue Luthers Lehre, für die er gleich seinem Freunde, dem Grafen Wolfg. Anhalt, Not und Acht freudig trug, waren die Förderer der Reformation, bei sie durch ihren wackeren Superint. Menzel kräftig unterstüßt wurden, bem mansfeld. Amte Leinungen = Morungen war baher Luthers re schon seit 1527 eingeführt. Der 1. evang. Geistliche in Leinungen war . Rolbenach, ber am Donnerstag nach Epiph. 1527 nach Großleinungen Gehofen kam.2) Er starb am 30. Okt. 1559 auf einer Hochzeit zu S. : lette kathol. und zugleich der 1. evangel. Geistl. in Morungen war Joh. lkan, der 1530 starb. Im Stolbergischen fand sie durch den flichen Hofprediger Thilemann Plattner früh Eingang. Durch verwandt= ftl. Bande mit Luther befreundet, war er es, der L. nach Stolberg einlub, er auch in ber Martinifirche Freitag nach Oftern 1525 predigte. Er nahm Quartier bei seinem Schwager, bem gräfl. Rentmeister Ernst Reifenstein. biefem hierfein mar es auch, bag Luther ben bekannten Ausspruch über tat und von ber "Lutherbuche" aus die Stadt betrachtend, fie mit einem enden Adler verglich. In Nordhausen vollzog sich die Reformation Luther fagt: "Ich weiß feine Stadt am Barge ober n von 1522—1525. t, die sich dem Evangelio so bald unterworfen als die Stadt Nordhausen." r lebten Männer, die dem Reformator eng befreundet waren: Just. Jonas, . und Joh. Spangenberg, Laurent. Süße, Bürgerm. Mich. Meyenburg etc. 8 von Münzer aufgeregte Allstebt war schon früh der Reformation zu= n. In ben letten Tagen bes Jahres 1524 war an die Stelle Münzers ein er Pfarrer namens Just Kern getreten, ber von Luther selbst empfohlen . Nur wenige Nachbarstaaten nahmen vor ber hand die Reformation nicht an. In Schwarzburg wurde sie jedenfalls erst 1543 ein= hrt.3) Denn in biesem Jahre ließ ber Graf Günter burch ben Schöffer zu

<sup>1)</sup> Kurzer Auffat von Menzel im Beiblatt ber Sangerhäufer Zeitung 1889. Müllers mit S. 220—249. Lessing S. 277—287. Schriften allgem. Inhalts: Gretsches, Kirchl. ände Leipzigs vor und während ber Resormation. Leipzig 1839. Hering, Einsührung Ref. in Meißen und Thüringen. Großenhain 1839. Seisert, Die Durchführung der rm. in Leipzig 1539—1545. Differt. Leipzig 1881. Förstemann, Gesch. der Resorm. hardt, Gesch. der sächen 1524—1545. Gehardt, Thür. Kirchenvisitationen 1524—1545. Gehardt, Thür. Kirchengeschicke. and. 1880. 3) Mandselder Blätter 15. Jahrgang S. 45. 3) Paul Jovius, Schwarzs. Chronit in Schöttgen u. Krepsig.

Frankenhausen ber Abtissin bes Rlofters ernstlich befehlen, ihr rom. Debi abzulegen, die Gefänge de sanctis einzustellen und die papstl. Ceremonica abzuschaffen. 3m Dorfe Ringleben unterfing fich allerbings ichon 1524 ber bortige Pfarrer Cyr. Taubenthal aus Gorsbach, ber fich baburch fie Sbersleben hochverbient gemacht hat, daß er 1564 als Pfarrer zu Bolfersteit ber Schule 300 fl. vermachte, bie papitl. Migbrauche zu wiberlegen und ab zuschaffen und gut lutherisch zu predigen, u. z. mit Bustimmung ber gange Gemeinde. Als bies aber nach Frankenhausen berichtet murbe, mußte er au bem Schlosse erscheinen. Der Landvogt examinierte ihn icharf, nannte im einen Berftorer driftl. Ginigkeit, ber bie Obrigkeit ichanbe. Gs murbe if auferlegt, von feiner aufrührerischen Lehre abzustehen. Als er fich aus Gotts Wort verteibigte, wollte man bavon nichts hören. Er bat baber ben Graits fchriftlich, ihn und feine Pfarrkinder bei ber evang. Lehre ju laffen. In be Graffchaft Sohnftein murbe bie Reform. erft 1556, im Sochftift Salberft a b t erft 1591 burch ben Bischof Beinr. Jul. eingeführt. Selbst auf be Eich sfeld mar im 16. Jahrh, bas Luthertum fo eingebrungen, bag in Beiligenstadt unter ben Augen bes Stifts einst zu Oftern nur noch 13 Burgen bas Abendmahl nach fath. Brauche nahmen. Die fpatere Gegenreformation vernichtete aber balb jebe Spur. Nur 2 von den Familien v. Sanftein un v. Bingingerobe geschütte fleine Gruppen evang. Gemeinden erhielten fi unter Berfolgungen bis nach bem 30 jahr. Rriege.

In Stadt und Amt S. wurde bie Lehre Luthers aufs eifrigfte von Bergog Georg unterbrudt; eine völlige Absperrung mar jeboch megen ber Lag mitten in evangelisch geworbenen Gebieten gang unmöglich. Go tam es aud bag bie neue Lehre in S. vielen Anklang fand bei offen hervortretenben un stillen Anhangern. Es ift bies umsomehr zu verwundern, ba in S. keine mi 3mar hatte S. 1516 bie Luther in Beziehung ftebenben Manner wohnten. Shre gehabt, ben Monch Luther in feinen Mauern zu herbergen; jedoch wer bies in einer Zeit geschehen, als Luther mit ber Reform. noch nicht offen hervorgetreten mar. Bergl. S. 756. Auf feiner Reife nach Stolberg 1535 hat Luther S. nicht berührt. Am 20. April 1525 reifte er nämlich Der Seeburg über Gisleben') nach Stolberg, Nordhaufen, Erfurt, Beimar, Jena in St. predigte er am Freitag nach Oftern. Rach Lingke, Reisegeschicht Luthers, S. 156 war er am 1. Mai allerbings in Ballhaufen auf ben Schloffe bes v. b. Affeburg und prebigte über Matth. 7, 15: Seht euch va vor ben falfchen Propheten. S. wird Luther nicht betreten haben, weil et feinem unerbittlichen Gegner (Herzog Georg) unterftanb. Bie überall im Lande die geistig lebendigen Mitglieder des Augustinerordens sich in Reformation ihres großen Mitbrubers anschlossen, so haben wir auch in S unter ben Augustinern Anhänger. Als Luthers Wort und Tat von 1529 und 1521 burchs Land brang, entfloben Hunderte ber Monche aus ben gelen

<sup>1)</sup> Ueber Luthers Bahrtuch, bas fich jest in Gisleben befindet, vergleiche Manfelbe Blatter 1908.

Agemein wurde bas fog. "Auslaufen" aus ben Rlöftern im Berbft 1521, ogegen ber herzog Georg mit aller Strenge vorging. Rach bem Schreiben om 16. Juli 1524 vermutete er, daß auch die Nonnen zu St. Ulrich ausufen wollten. Oftern 1532 predigte ein Sangerhaufer Augustiner-Mond iedertäuferisch. Auch die Bürger der Stadt S. sehnten sich nach der ehre Luthers. In den 16 dem Herzog Georg im Bauernaufruhre 1525 ergelegten Artikeln verlangte man "christliche Prebiger, die ihnen bas dort Gottes klar und rein predigen und nicht zu Aufruhr, wie durch die lonche bisher geschehen", auch daß wieder orbentliche Schulen aufgerichtet Gewiß icon um bes belbenmutigen Bekenntniffes ber Monche ju . willen faßte Luther große Runeigung zu ben Bewohnern ber Stadt, die er 521 in bem Wibmungsichreiben zu feiner Binterpostille als "fromme unjuldige Leute" bezeichnet.1) Bergl. Teil II, Bergwerk. Er empfand Mitleid it ihnen, da fie wegen der Annahme seiner Lehre Ungemach von seiten des erzogs 1522 zu erleiben hatten. Es war dies jedenfalls der Fall bei dem rengstreit zwischen Sachsen und Mansfelb 1522.

Awei Begebenheiten waren es, welche Luther viel heimliche und offene nhanger in S. zuführten, nämlich bas Auftreten Thomas Müngers Allstebt und ber Bauernfrieg 1525. Als gegen Oftern 1523 ber d Allstedt gekommene Prediger Münzer reformatorisch, wenn auch nicht im inne Luthers, auftrat, verschaffte er fich bald einen großen Anhang und ilauf des Boltes der Umgegend. Bald wallfahrtete man von nab und fern d Allstedt. Spangenberg fagt in f. Mansfelber Chron. S. 420, baß bas olt von Gisleben, Mansfeld, S., Frankenh., Querfurt, Salle, Afchersleben a. D. häufig nach A. gekommen sei. Für uns ift interessant, bag Münzer ib heinr. Pfeiffer am 24. April 1525, also furz vor ber Schlacht bei ankenh., mit einem frommen Bauer aus Riethnordhausen eine Disputation hielten, bie von 11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachm. bauerte. Schließlich m ber Bauer, von einigen verlacht, von anderen zugestimmt, nur mit Lebensjahr aus ber Stadt Mühlhaufen. Um bem "Auslaufen ber Leute von S. d Allftebt" ju mehren, erließ ber Bergog Georg verschiebene Befehle an 1 Amtmann Melch. v. Rugleben. Am 13. Februar 1524 fcreibt Georg: ins gelanget glaubhaftig an, daß sich etliche beines Amtes gegen Allftebt : Predigt fügen follen. Rachdem aber ber Prediger daselbst (Münzer) wiber Drbnung und herkommen ber beil. driftl. Rirche fich vielfältiger verirerischer Artikel bem gemeinen Bolke einzubilden untersteht, dadurch die fältigen Leute in Jrrtum geführt und zur Empörung gereizt werben, wie an auch allbereit die Einwohner daselbst viel Neuigkeit eingeführt und vom auben ber beil, driftl. Kirche gewichen find," erhielt ber Amtmann ben

<sup>1)</sup> Kändler, Elogium Sangerhusanis civibus a Dr. M. Luthero Die frommen unsilbigen Leute zu Sangerhaufen. Leipzig 1784. Der Sangerh. Schüler Gottl. Erdm. mert hielt 1788 die "Rede von denen frommen und unschuldigen Leuten zu S." Schulsen fol. 58. Zeitschrift für Kirchengesch. XVII, 1 u. 2, S. 245—250.

Befehl, "baß bu hinforber bavor feist und fleißig Achtung barauf gebest mi bei einer Strafe gebieteft, baß fich niemand gegen A. gur Brebig ober sonst allba ber neuen Manier und Sette anhängig und bamit vergifte zu werben verfüge." Diejenigen, welche trot bes Berbots nach Allftebt gingen sollten bestraft werden. Tropbem gingen das ganze Frühjahr hindurch viele Sangerh. Bürger nach A. und selbst die Bestrafung einiger schreckte nicht d Am 16. Juli 1524 schreibt Herzog Georg an ben Amtmann: "Rachbem wir berichtet worben, daß berjenigen, fo gegen A. jur Prebigt gegangen mi barum gestraft sind, z. T. sich foldes noch nicht mäßigen und p Aufruhr merkliche Anzeichen find, bas uns zuegebulben nicht leiblich, babe empfehlen wir dir, daß du dich, wer die find, mit Fleiß ertundigft und bie selben alsbann in gefänglichen Gewahrsam nehmest." Als die Anhängen Münzers ben Ernft faben, "traten" fie aus ber Stadt S. aus (verließen S. Ihre Büter fielen bem Bergog gu. Doch wollte er von biefem Rechte biesna keinen Gebrauch machen, wenn die verlaffenen Beiber und Rinder in ber alter löblichen Gewohnheit ber driftl. Rirche verbleiben wurben. "Bo fie aber barüber begriffen, daß fie ben Entwichenen Beistand und Unterschleif leiften würden sie besto mehr strafwürdig fein." Als sich jeboch biese ausgetretenen Bürger zum Herzog nach Dresben begaben, erlaubte er ihnen, daß sie wieder als Bürger aufgenommen wurben. Der Herzog fcreibt am 5. Sept. 1524 barüber an ben Amtmann: "Es find jest Galle Schleifer, Fried. Preufe, Mich. Zinnbeder, hans Bedler, hans Dietmar und Matthes Gerhard, is hievor sonst neben noch zweien zu S. ausgetreten, allhier vor uns erfcienen und haben sich in unsere Strafe begeben, die wir ihnen auch auferlegt etc. und uns um gnabige Verzeihung angerufen, bag fie nach A. zur Predigt gegangen." Es wurde ihnen jugefichert, baf fie ihre Guter behielten; bes sollten fie auch die geistl. Obrigkeit um Berzeihung bitten, bamit fie von berselben Absolution empfingen. Über Dich. Binnbeder vergl. Teil II, S. 243. Ein treuer Anhänger Mungers in S. war ber Prediger Thilo Panfe (Banie) An welcher Rirche er Prediger war, steht nicht fest; nach Muller S. 53 mer er an ber Jakobikirche; boch icheint bies zweifelhaft zu fein. Jebenfalls war a ber 2. Geistliche (Raplan) an St. Ulrich und bem Ronnenklofter. Am 13. Febr. 1524 schreibt Herzog Georg: "Auch werben wir berichtet, baß allba ju & ber Prediger am Jungfrauenklofter fich in feiner Predigt mancherlei Berte. bie fich auf die neue Sette gieben, folle vernehmen laffen und fonderlich unter anbern gefagt haben, daß er die Befangenen nun erregt, verhofft auch, fe ihres Gefängnisses balb zu erledigen." Der Amtmann foll ihn baber felbi in seinen Predigten anhören und ihn befragen, welche Gefangenen er eigent lich gemeint habe. Am 16. Juli 1524 befahl Georg: "Es ift auch ein Priefter ju S. herr Tilemann Banfe genannt, ber bem lutherifchen grrtum im Predigen und Lehren merklich anhängig, auch ein Sheweib bei fich balt; des felben thue unfäumlich gefänglich annehmen und alfo wohlverwahrt famt cier hierbei verwahrten Schrift bem bischöfl. Offizial gen Halberstadt zu jenden. Rurg guvor hatte ber Schöffer ben Pfarrer Thilo Banfe bedroht und ben Sangerh, Amtsinfaffen verboten, jur Predigt nach Allftebt zu gehen. Münzer ließ barauf ein offenes Schreiben vom 15. Juli an die Sangerhäuser ausgeben. Er brobte barin, wenn man fich an Banfe vergreife, wiber fie gu schreiben, zu singen und zu lesen, das ärgste ihnen anzutun, das man sich nur benten konnte.1) Dag Thilo Banfe mit Munger im Bunbe mar, hat Munger in feinem letten Bekenntnis, in welchem er einige feiner Anbanger nennt, selbst zugegeben.2) Was aus Thilo B. geworden ift, ift uns nicht Auch andere Beift liche zu S. hatten um Luthers Lehre willen Unannehmlichkeiten burch ben Herzog zu leiben. Im Juni 1523 präsentierte bie Abtissin zu St. Ulrich an Stelle eines verstorb. Geiftlichen ben Pfarrer Joh. Wagner. Der Rat bagegen lentte seine Bahl auf M. Ulrich Grempler, ben auch ber Herzog "nach Gelegenheit seines Grabes tauglicher und geschickter achtete". Am 7. Juli aber eröffnete ber Bergog bem Amtmann, baß "M. (Grempler) ber neuen verführerischen Lehre anhängig." Er erhielt baber bie Stelle nicht; Joh. Wagner wurde Pfarrer an St. Jakobi. Auch die anderen Beiftlichen zu S. erfuhren George Tabel, weil fie fich Neuerungen erlaubten und von bem alten Gebrauch ber tathol. Rirche abmichen. So fcreibt Georg am 15. Marg 1524: "Der Prediger halber tragen wir Befremdung, biemeil fie fich die Neuigkeit beutsch zu taufen angemaßt und werben nicht alfo uniculbig fein, als fie fich angegeben." Der Amtmann follte baber folches Bornehmen abichaffen.3) Der Reformation geneigte Beiftliche hatten nament= lich Anfechtung mit ber geiftl. und weltl. Obrigfeit wegen ber Austeiluna bes Abendmahls in beiber Geftalt. Bisher war es wenia bekannt, daß fcon langft vor ber Reformation bem Bolke in hiefiger Gegend an gewiffen Tagen im Jahre auch Wein gereicht murbe.4) So finden wir an ber Jakobikirche ju S. schon 1494 Ausgaben "vor Win, wenn man bas Bolt gespieset hat", ober "wenn bie Leute gecommunicieret haben als grunen Donnerstag, Bafcha und Anbrea." Auch bei ber Rirche in Ebersleben finden wir bie Speifung bes Bolfes mit Bein von 1517 an am grunen Donnerstag und Oftern. Bie es icheint, ift ber Gebrauch bes Beine in G. erst mit dem Reformationsjahr 1517 aufgekommen. 1522 verbot ber Herzog. Georg bas Rommunicieren unter beiberlei Bestalt. In Sbergleben teilte jeboch ber Pfarrer Sim. Hartung bas Abendmahl in dieser Weise aus, bis er beshalb vom Amtmann beim Herzog verklagt wurde. Am 12. Mai 1533 berichtet ber Amtmann an ben Herzog: "Vor 3 Tagen bin ich in Erfahrung tommen, daß Er Sim. Hartung, Pfarrer zu G., sich unterftehen folle, bas Sakrament unter beiber Gestalt ben Leuten zu reichen, und bamit ich bas gewiß, habe ich ihn heute vor mich forbern laffen und ihm basselbe vor=

<sup>1)</sup> Brief in Förstemann, Gesch. ber Reform., I, 228, Rr. 11. 3) Harzzeitschrift XX, 61, 52. 9 Das. XXIV, 461—466. 4) Wir haben es hier wohl nicht mit der Einrichtung des sog. "Spülselches" der tath. Kirche, noch mit Nachtlängen der hussitischen Kaligtiner, benen auf dem Konzil zu Basel 1488 der Kelch erlaubt wurde, zu tun.

gehalten, baneben angezeigt, wo er fich bes unterftunbe, gefchebe G. f. G. 31 feinem Gefallen. Darauf er geantwortet, er prebige und lehrte anbers nicht, benn was in ber beil. Schrift verfaßt mare. Rachdem benn Chriftus bas bochwürdige Saframent feines Leibes und Blutes unter beiber Geftalt gelehr: und eingefest, fo mußte er in feinem Gemiffen bes feine Beranderung vorzunehmen und mare mahr, bag er foldes ben Leuten eingebildet und fie bes unterrichtet hatte und barauf etlichen, fo es bei ihm begehrt, beiber Geftalt gereicht; benn wo er bie rechte Ginsehung bes Saframents bem Bolle vorbilben und predigen, aber boch mit ben Berten nicht folgen thue, bas brache Argernis und mare er in seinem Gemissen beschwert." Db Hartung von herzog gemaßregelt ift, erfahren wir nicht; boch tann man folches annehmen, wenn man weiß, wie es bem Pfarrer Joh. Thal in Greußen ging. 24. Aug. 1535 stellte nämlich Bergog Georg beim Abt zu Ilfelb als Lehnsherrn bes Kirchlehns ju Gr. bas Anfinnen, Joh. Thal als einen Reuerer abzusegen. "Es haben bisher etliche Pfarrheren zu Gr. und fonderlich bet nächste Joh. Thal baselbst mit bem Rommunicieren und anderer wider driftl. Rirchenordnung und Serkommen Reuigkeit eingeführt."1) Roch in biefem Jahre murbe biefer aus Ottenhaufen aus einer angesehenen Bauernfamilie stammende Prediger Joh. Thal vom Bergog Georg gegriffen und in Sangerh, als Reger vor Gericht geftellt. Er follte bafelbft auch getopft werben; boch ba bamals fein Benfer vorhanden mar, unterblieb bas Strafgericht. Thal verließ Gr. und ging auf Luthers Rat 1536 nach Erfurt, wo er 1551 ftarb. Bon feinen Sohnen find Joh., ber altefte, und Benbelin, ber jungfte, allgemein bekannt; erfterer ift ber Berfaffer ber alteften Sargflora. Ahnlich ging es bem Pfarrer Leonhard Burchard zu Martinds rieth. Auch gegen biefen manbte fich Georgs Born wegen "aufrührerifcher Rede". 1518—1523 war Burchard Vikar bes Lehus Corp. Christi an der Rakobikirche in S. 1526 finden wir ihn als Priester in Martinsrieth Diefer Ort hat im Bauernaufruhre 1525 insofern eine Rolle gespielt, bas bie Bauern, die Graf Albr. von Mansfeld auf andere Gebanken bringen wollte, fich am Freitag nach Jub. auf bem Felbe bei Martinerieth zu einer Unterrebung einstellen wollten. Münger, ber einen Boten an ben Grafen schickte, bat sich eine Antwort aus durch einen Reiter, ber bis an die fteinerne Brude bei Martinsrieth tommen follte. Es ift nicht unwahrscheinlich, bas biefe Borgange ben Burchard in feinem Feuereifer noch bestärtten, im Sinne Mungers aufzutreten. Er murbe megen feiner aufrührerischen Rebe von Bergog Georg mit Gefängnis belegt, aber besfelben wieber entledigt. Bergog schreibt am 28. Juli 1526 an ben Amtmann: "Wir haben ben Pfarrer ju Martingrieth feines Gefangniffes entlebigt, alfo bas er fich gen Rom fügen foll." Der Amtmann foll Achtung haben, bag a nichts ber Pfarre Geboriges mitnehme. Sein Bergeben erfahren wir ans

<sup>1)</sup> Harageitschrift XXVII, 488.

ieiner Urfehbe vom 29. Okt. 1526: "Ich Leonhardus Burdart bekenne mit dieser meiner eigenen Handschrift, nachdem ich von wegen meiner auf = tührerischen Predigt und Handel in des Durchl. Fürsten und Herrn, Herrn Georgen etc. Gefängnis zu Dresben kon kommen und boch aus Inaden und Barmherzigkeit auf diese Meinung und Bescheid mich gegen Rom zu fügen und von obberührten eingefallenen Mißhandlung absolvieren ju lassen, solches Gefängnis losgezählt." Doch Burkart tat keine Folge; auch begann er gegen den Rat und Kasp. Bünau zu S., dessen Tochter er zur The genommen, eine Fehde, weshalb er in Ersurt abermals gefänglich einzezogen wurde. Auf Fürbitte des Rats zu E. kam er jedoch wieder los. Er versprach nun in dieser Ursehde, den "Romzug" vollenden zu wollen. 1)

Der Bergog Georg ber Bartige2) war ber geschworene Feinb Luthers, ben er im Juli 1517 jum erstenmal kennen lernte und mit einer von ihm in Dresben gehaltenen Prebigt durchaus nicht zufrieden war. Diefer nach bem Maßstabe jener Zeit fehr miffenschaftliche und vielfach tuchtige, auch jegen bas Bohl feiner Untertanen gar nicht gleichgültige Fürst, ber auch 2 Mal in S. war (1525 und 1537), widersette fich mit unerschütterlicher Beharrlichkeit der Reformation, weil er sie nicht für eine christliche, sondern für eine lutherische hielt. Er hatte zwar längst eingesehen, daß das religiöse Leben sehr im Argen lag und eine Reform, an Haupt und Gliebern sehr nötig fei; aber er war in dem Arrtum befangen, daß eine solche nur von Rom ausgehen bürfe. Seine fcwere Sand in feinem Wiberwillen gegen Buthers Lebre hatte befonders die Stadt Leipzig 20 Jahre lang zu fühlen. 1533 mußten 43 (nach anderen 80) Familien die Stadt verlassen, wobei auch der Abel nicht geschont wurde. Die letzten Lebensjahre Georgs waren von nanchem Leib gemischt. Seine Gemahlin mar 1534 gestorben, seine beiben on 10 Kindern übrig gebliebenen Söhne folgten ihr; sein nächster Erbe, ein Bruber Beinrich, neigte fich burch feine Gemablin Rath., eine Brinzessin von Medlenburg, und Ant. von Schönberg bewogen, schon 1536 er Lehre Luthers hin und trat 1537 dem schmalkalbischen Bunde bei; Georgs inzige Tochter war an den Landarafen Philipp von Hessen vermählt, der ein ätiges Mitglied ber evangel. Sache mar; fein Sohn Joh. mar, wie man agt, bem Trunke ergeben und ftarb ohne Erben am 21. Jan. 1537; fein etter Sohn Fried. war blöbsinnig und zum Regieren unfähig. ermählte ihn im Jan. 1539 mit Elif. v. Mansfeld. Während man Vorereitungen traf, daß in den letten Tagen des Kebruar der Brinz die Erb= puldigung in den wichtigsten Städten empfangen follte, kündeten plötlich Gil= ioten ben Tob besfelben am 26. Febr. 1539 im 35. Lebensjahre an. Jest nachte Georg ben Berfuch, seinen Neffen, ben 18 jahr. Morit, für ben kath. Ilauben zu gewinnen. Doch damit hatte er kein Glück. So stand benn ber ürftl. Greis da kinderlos an Söhnen und unmittelbaren Erben, zerfallen mit

<sup>1)</sup> Rubolft. Urtb. IV, 517. Sargeitschrift XXVII, 812. 2) Ueber ihn fiehe Böttiger Flathe), Gefc. von Sachsen, I, S. 568-571.

ben relig. Bunfchen und Beburfniffen feines Boltes und mit bem einzigen Bruber, bem er ben Austritt aus bem fomalt. Bunde ans Berg legte. Seinrich aber blieb fest und erklärte, sich zu ber Lehre zu bekennen, welche bie Rurften auf bem Reichstage zu Augsburg befannt. Da entschloß fich ber 68 jahr. Greis, feinem abtrünnigen Bruber bie Erbfolge zu erfcmeren. Gin Teftament wurde entworfen und heinrich zwar zum Erben eingefest, boch unter ber Bebingung, bak er fich vom schmalt. Bunbe lossage, überhaupt in Religionssachen in feinem Lande nichts andere, widrigenfalls bie Regierung bes Landes bem Raifer zufallen follte. Man fragte baber fofort bei B. an, ob er bies tur wollte. S., ber sich vom 31. Mary bis 16. April in Mittweiba aufhielt, bat fich Bebentzeit aus. Unterbeffen fah man am hofe zu Dresben wegen ber ftunblich machfenben Schmäche bem Ende bes von Rummer gebeugten Kürsten entgegen. Man erwartete eine gütliche Bereinigung. Rarlowis forbette von S. die Absendung einer vertrauten Person nach Dresben. Am Morgen bes 17. April fandte S. feinen Gebeim-Sefretar Freibinger babin ab, erhielt aber am Rachmittage burch Gilboten bie Rachricht, bag fein Bruber Georg in den Morgenftunden geftorben fei. Die Boten, welche dem Raifer George Lande antragen follten und ichon unterwegs waren, wurden gurudgerufen; bas Testament war nicht unterzeichnet. So hatte Gottes Sand felbft über bie Rachfolge entschieben. Die Rachricht vom Tobe George feste am Sofe ju Freiberg, wo Beinrich resibierte, alles in Bewegung; alles ruftete fich ju schleunigen Abreise nach Dresben. Noch am Abend des 17. April gelangte 5. bei Kadelichein in Dresben an, um die Regierung ber albertinischen Lande zu übernehmen. Noch am Todestage Georgs brang eine allgemeine Freuk burch bas ganze Land; man hatte ja viel gefürchtet und gebuldet in ben letten Jahren. Dazu tam, daß man von Heinrich bem Frommen, wie man im nannte, nur Gutes gehört und gefeben batte und er in feiner einfachen und heiteren Beife ein Mann bes Bolkes mar, "ein milber Fürst", wie Freibinger von ihm fagt. Herzog Beinrich ftarb, nachbem er fich von ber Regierung zurudgezogen und fie feinem alteren Sohne Morit am 7. Aug. 1541 üba: laffen, am 18. Aug. 1541. Der Raifer erließ am 16. Mai 1539 von Prog aus ein abmahnendes Schreiben an B. und suchte ibn 14 Tage spater burt Gefandte von ber Reformation abzuhalten, indem er felbst bie Drobung faiferl. Ungnabe zufügte. Allein S. gab in einer energischen Antwort fein Bebarren auf feinem betretenen Bege ju ertennen.

Um nun die Einführung der Reformation vorzunehmen, mußte mas zunächst eine Behörde bazu einsehen. Diese bilbeten die Bisitatoren Die sis itatoren. Die für den thüring. Kreis bestimmten Bisitatoren waren Justus Menius pa Sisenach, Joh. Weber, Superint. zu Neustadt, Hartmann Goldader, Amtmanz zu Salza, Bolrath v. Wahdorf, Berwalter zu Bürgel, und Fried. v. Harfgarten zu heined. Am 10. Juli 1539 erließ herzog heinr. eine Instruktion!

<sup>1)</sup> Gebrudt in Bering, Einführung ber Reformation in Meißen und Thuringen, 1889. S. 88-52.

für bie Bifitatoren: Darnach follten fie "biesmal allein unfere Stäbte gu Meißen visitieren; boch follen von ihnen die Priefter von ben Dörfern in jeglichem Kreife auch erforbert werben". Man follte sich erkundigen, was bie Pfarrer an liegenden und fahrenden Gutern, an Binfen, Dezem bisber gehabt. Ein "gemeiner Raften" foll in ben Stabten errichtet werben. Super= intenbenten follten verordnet, bie Reffen abgeschafft werben. 20. Sept. 1589 treffen wir diese Bisitatoren in S.1) Sie muffen aber schon am 8. Sept. anwesend gewesen sein, ba am Tage Nativitatis Mariæ (8. Sept.) 1539 ein Relch mit Patene von Sim. Rremer aus ber Felbkirche ju Brechtewende an bas Amt S. abgegeben wird. Rurz nach bem 20. Sept. versießen sie S. wieber. Am Sonntag nach Leonhardi (11. Nov.) fertigten sie von Dresben aus den Reformationsrezeß aus.2) Es ist anzunehmen, daß mit dem 1. Oft. 1589 die Reformation in der Stadt S. eingeführt ift. Das Reformationsjubiläum hat man in S. am 31. Oft. 1839 gefeiert. (Stabtarch. Abteil. II, Loc. 21, Nr. 7.) Rur Fortsetzung und Durchführung der Reformation wurde eine zweite Bisitation angesett. Die Bisitatoren ließen sich diesmal 1540 im Kloster Sittichenbach nieber und visitierten von hier aus das Land. Am 29. Oft. 1540 erließen sie über S. eine Berordnung, wie es baselbst gehalten werben foll.3) Dit ber Ginführung ber Reform. gingen die Marien= und Bonifatiuskirchen als Parochialkirchen ein: Die Eingepfarrten ber ersteren murben in die Jakobi=, die ber letteren in die Ulrichskirche gewiesen. Augustiner = und Ronnenkloster wurden aufgehoben und fäkularisiert; ber Romturbof verblieb bem Johanniter= orben. — Große Sorge machte ben Bisitatoren bas Ausfindigmachen ber nötigen Beift lichen. Man fab fich baber genötigt, viele ber tathol. Geiftl. an= junehmen, wenn sie sich bagu qualifizierten. So heißt es von verschiebenen Beiftlichen: "ift genugfam befunden", "ift zugelaffen", "ift gefchickt". ben Geiftlichen in S., die Melanchthon bei einer Rundreife vor ber Bifitation behufs Übertragung eines evangel. Predigtamtes ins Auge gefaßt hatte, schreibt er:4) "Wiewol da zween sind, die der Lehr (halber) bis zur Bisitation zu dulben, fo hatte boch ein großen mangel, bas man fagt, fie haben Beiber bei jich, die andere eheliche Männer haben, die noch leben. Und wer dahin zu gebrauchen Joh. Siebenrad itund zu Nordhausen, etwa probst zu Sanger= hausen (Kaltenborn) gewesen." Noch in der Mitte des 16. Jahrh. gab es Kfarrer, welche Handwerker waren. 1537 war zu Riethnordhausen ein Schneiber Hans, ber 1553 Pfarrer zu Schlankerobe (Landgrafenrobe) war. Joh. Scheiniger, Diak. zu St. Ulrich, war ein Fleischer. Der bis 1558 in

<sup>1)</sup> An blesem Tage errichteten sie einen Rezes über das Augustinerkloster. Original im Ephoralarchiv Rap. A, Lit. C, Nr. 1. Abgedruckt in Müllers Shronik S. 30 und 288.
1) Original im Sphoralarchiv Rap. A, Lit. C, Nr. 1. Jum Teil gedruckt in Müllers Shronik S. 237 s.
237 s.
237 s.
248. Auch Lessing, Denkwürdigkeiten etc., S. 288—285. Beide datieren salsch, da es nicht 1541, sondern 1540 hethen muß.
258 dalle l, 2, 45, 47 und ll, 658. Dering S. 70.

Blankenheim amtierende Pfarrer Joach. Westphal von Sisleben war ein Tuchmacher zu Halle, er wurde als Pfarrer zu Nausitz bei Artern am 11. Oft. 1553 ordiniert. Nach dem Ordiniertenbuche der Universität Wittenberg von 1537 bis 1560, herausgeg. von Dr. Buchwald zu Leipzig 1895, werden ordinier. 1541 M. Joh. Horlehain von S. nach Freiberg; 1551 M. Joh. Moritz von Meißen nach Sangerhausen; 1552 Adam Richardus von S. nach Immerroda; 1555 Jodocus Schnurmann von Thamsbrücken nach Hackpissel; 1555 Cyr. Bremer von Brücken; 1559 Jak. Reithart aus Blankenburg nach Wallhausen.

Die Namen ber erften Beiftlichen in ber Ephorie S.: Am 26. Aug 1541 erließ der Superint. And. Menser einen Hirtenbrief an die Geistlichen der Ephoric S.2) Wir entnehmen daraus die Namen ber ersten Geistlichen, du das Patent unterzeichnet haben: Cunr. Schreiber vicarius. Joh. Bottinger, Commendator in S. Ric. Schmiebichen, vic. und Altarista. Joh. Beine, vic. Sim. Kremer, vic. und Altar. Ulrich Lawe, vic. Beinr. hartung vic. zum heil. Geift. Joh. Fueg, pleban zu Dobersborf. Anthonius Silvertus, Parochus zu Gunna. Chriftoph Beber, Plebanus in Richstett. Joh. Gjocis, Pleb. in Raltenborn et Emfelohe, 1. Sept. 1541. Joh. Otmar, Pleb. in Blankenheim, 1. Sept. 1541. Laur, Maßborg (ober Rusports?), Pleb. in Robtenschirmbach, Acgibii 1541. Martinus Buendus, Par. in Ofterhausen. Erasmus Ackermann,4) Pleb. in Holbensteht. Casp. Relle, Pleb. in Luders borf. Jac. Kerchner,5) Pleb. in Nienstett und Sutterhausen. Joh. heilet, Pleb, in Bener Naumburg, Silbebrandt Stoaken pleb, in Rebeningen superior. Sylv. Fingke pastor in Rythnorthausen. Jac. Mangold in Ebergleben. And, Moringer in Mertens Retha. Plaur, Kremer, pleb in Brigken. Werner Nesten in Solsted. Balent, Buermann, pleb. in Babihausen. Hochburg, vic. in Wahlhausen.

# Kirchliche Nachrichten der Stadt.6)

Mancher aus kathol. Zeit herrührende Gebrauch hat sich noch lang: nach der Reformation erhalten. Dahin gehört der Gebrauch der althergebrachten Ornate der Geistl., die Dienstleistung der Chorkaben in ihrer Chorröden und Kronen auf den Köpfen noch im 19. Jahrh., der im 17. Jahrd noch übliche Gebrauch des Weihrauch es und das Setzen der Maier in den Kirchen, die Kirchen effen bei Visitationen und Abnahme der Rechnungen, die Feier der Aposteltage. Das 1539 verbotene Lämen

<sup>1)</sup> Die Wittenberger Orbinierten aus der Grafschaft Ransfeld und der Heridest Querfurt nach dem obigen Ordiniertenbuche siehen in Nankselder Blätter 9. Jahrg. S. 70–72.
2) Original im Ephoralarchiv. Abgedruckt Müller S. 243—246. Lessing S. 282.
4) Rike hat diesen Namen falsch.
4) Müller hat diesen Namen nicht lesen können; Lessing ließ im Adermann.
5) Müller liest ihn falsch Kertner.
6) 3. E. entnommen den Auszelch des Pfarramtsverw. Franke im Kirchenbuch zu St. Ulrich Nr. 12.

bei Gewittern wurde 1580 vom Rurfürsten August burch bie Generalartikel nochmal untersagt. Der Gebrauch bes Salzes bei ber Taufe murbe in S. um 1630 abgeschafft. — 1711 murbe eine neue Orbnung beim Gottes = Dienste') gemacht: Sonn- und Festtage vor- und nachm. in beiben Rirchen jollen die Diakonen predigen; ba aber ber Diak. zu St. Ulrich am Montag und Donnerstag im Beiftftifte ju predigen hatte, fo nahm man ihm eine ab, jo baß bie Donnerstag-Prebigt am Mittwoch gehalten und bie am Montag abgeschafft, daber im Geiststifte nur eine gehalten wurde. Da bie Mittwochpredigt zu St. Ulrich wegen bes Wochenmarktes fehr fcwach besucht war, fo legte man fie auf ben Dienstag. Die Frühbetftunde am Wienstag murbe auf Montag, die Mittwochs statt um 12 um 1 Uhr gehalten. Die Frühmetten des Diak. follen ferner wechselsweise stattfinden. Das vor ber Rachmittags= predigt gewöhnl. Ablefen 1 Pfalm und Betstunden=Gebets foll eingestellt werden. Da sonst an Sonn= und Feiertagen ber Gottesbienst fruh 7, nachm. 12 Uhr begann, follte er nun um 7, bezw. 1/21 Uhr angehen. Bur Mette follte im Sommer um 5, im Winter um 1/.6 Uhr geläutet werben. 3m Geiftstift raf 1712 das Konfistorium die Anordnung, daß am Montag statt ber Predigt eine Betftunde (Erklärung eines Pfalm ober Spruches) gehalten murbe.

1798 schafften die beiden Diat. bas bisher üblich gewesene Abfingen ber Evang, und Spisteln vor bem Altare ab und lafen biefe Perikopen vor. Bei ber Taufe legte man ben Exorcismus2) gang im stillen bei Seite, ihne daß die Gemeinde sich darüber movierte. Am 1. Pfingsttage 1798 wurde per Cymbel zum erstenmal vor ber Prebigt, früh unter bem Glauben ind nachm. unter bem 2. Liebe herumgetragen. 1799 und 1800 legten bie Beistl. die Meggewande ab, welche an hohen Festen bei Absingung der at. Meffe, die mit Oftern 1804 beutsch gefungen murbe, gebraucht maren. Leivzig u. a. Städte waren hierin vorangegangen. 1799 wurde auch die illgemeine Beichte auf Bunfch ber Leute eingeführt. Bu Dresben, Zeipzig und auf den Dörfern kam sie auch bald in Gebrauch. Sonnabends mb ben heil. Abend vor den Kesten wurde die bisherige Privatbeichte beibehalten; nur fechemal jährl. wurde die allgemeine Beichte ju St. Sat., u St. Ulrich 4-5 mal gehalten. Rach ber Predigt versammelten sich bie, velche von ihr Gebrauch machten, bas Abendmahl folgte fogleich. Tags zu= vor melbete man sich bei ben Geistl. an und schickte das Beichtgelb mit. 1803 vurde in der Jakobikirche die bis dahin Donnerstag gehaltene 28 och en = redigt wegen Mangel an Zuhörern und weil daselbst auch Freitag wieder jepredigt wurde, eingezogen. Am 1. Weihnachtstage 1803 wurde zum ersten= nal die Christmette in beiden Kirchen zugleich gehalten wegen der starken Beteiligung. Die Mette am 3. Weihnachtstage wurde eingestellt; am 1. Tage

<sup>1)</sup> Stadtarch. Abteil. III, Loc. 19, Rr. 2. 2) Ueber ben Exorciftenstreit 1591 vergl. Rüller S. 257—270. Leffing S. 287—294. In S. wurde am 28. Mai 1591 zu St. Ulrich in Kind getauft als das lette, "das mit den vollen Worten ist getauft". Doch war diese laussormel bis 1798 in S. im Gebrauche.

um 5, am 2. Tage um 6 Uhr morgens und murbe in diefer (wie Sonntags) nur katechisiert. Seit 1803 ging bie Sonntagemette im Winter um 6 (vorher 1/26) Uhr an, weil feit einigen Jahren ber Früh-Gottesbienst von Rich bis Oftern um 8 Uhr anging (vorher 1/28). Am 18. Sonntag nach Tru 1803 (Erntebantfefte) murbe auch in S. bas neue Dresbener Gefang. buch eingeführt, nachdem man icon feit einigen Jahren an biefer Ginführme ohne Erfolg gearbeitet hatte. Erft auf Anregung bes Ronfift. gelang die Ginführung ohne Unruhe und Wiberfpruch. Bis babin hatte man bas alt Sangerh. Gefangbuch, "welches unter allen Gefangbüchern eins ber befter war, weil viel gute Lieber barin fich fanben". Es murbe ein neues notig, weil bas Sangerh, nicht mehr gebruckt murbe. 1810 murben für die facht Lande ftatt ber bisherigen evang. Texte anbere Beritopen vot: gefchrieben. Die Ginführung mancher biefer Reuerungen ging nicht gam ohne Wiberspruch vor fich. 1806 befchwerte fich ber Rat beim Superint über die beiben Diak. Zahn und Franke wegen der "eigenmächtig unter nommenen liturg. Beranberungen", fowie wegen ber Ginftellung bes Donners tags-Gottesbienftes und Abstellung ber Frühmetten, bie früher febr ftart befude waren, von Mich. bis Oftern. Der Frühgottesbienft fei besonders fur arme. von anständiger Rleidung entblößte Barocianen geeignet. Als eine ebenie unverantwortliche Anmagung ber beiben Diat, fab man an, daß fie "bes alte ehrwürdige Taufformular gang verbrangt und bafür eine neue Taufred fubstituiert haben, welche in einem sachleeren Wortgeprange besteht, feineswege aber jene evang.=lutherifche Lehren in fich faßt". "Gbenfo glauben bick Herren Diak, ber gerühmten Aufklärung ein wichtiges Opfer gebracht !! haben, indem fie des fonft an den 3 hohen Festtagen bei Administration der Sacrorum gewöhnl. Meggewands sich seit einiger Reit nicht weiter bedien Alle vorigen Diat. feien ftolz auf biefes toftbare Rirchenornat gewesen und damit Anstand und einige Andacht verbunden. Der Diak Frenk verteibigte fich bagegen 1806, indem er anführte, daß bas alte ehrwutbig Taufformular von ihm feineswegs verbrangt fei, er bas neue nur bei a gesehenen Saustaufen angewandt habe. Manner ber theol. Biffenicait, mu Dr. Wagnit in halle, Oberprediger Reinhardt in Dresden wendeten es and an. "Warum follten wir nicht auch fortschreiten mit der Belt und then. was felbst in Leipzig und Dresben geschehen mag?" Das Deggewand bak er beswegen befeitigt, "weil es eine Rleibung fei, bie awar einem tathol, aber keinem protest. Geiftlichen ansteht und man in biefem Anzuge, wort vormals mancher wohl febr gut figuriert habe, oft mit Sohngelächter auf ms herabsieht". In Leipzig feien bie Defigemander auf Geheiß bes Dr. mit Superint. Rofenmuller, eines Konfiftorialis, beigelegt worden, was and 1 mehreren Stäbten, Querfurt, Artern u. a. gefcheben fei. Er weift bann ar ben Ausspruch Luthers über die Meggemande hin: "Wir wollen fie noch turk Beit beibehalten, bann aber als etwas unschidliches wegthun." Der Die Rahn führt an, daß es gang falfch und ungegründet fei, daß er bas ein

taufformular ganz verbrängt habe; er bediene sich besselben noch bei jeber taufe, jedoch mit Beglaffen bes Erorcismus, ber gewiß beinabe in gang Sachsen weggelaffen, mas von bem Ronfift. ftillschweigend gebilligt worben ei. Bas die Taufrede betrifft, so fei es meist bei haustaufen mit vornehmen Taufzeugen geschehen. — 1847 beantragte ber Superint. Bifar Rhone gu Ballhaufen die Abschaffung ber Christmette, weil dabei allerlei Unfug verübt werbe und fie nur eine "Rinberkomobie" fei. Doch war die Stadt nit der Abschaffung nicht einverstanden; der Magistrat versprach polizeiliche Rafregeln bei Abhaltung berfelben. Auch bas Ronfift. mahnte jur Borficht bei ber Ausübung berfelben.1) 1863 beschloß man, das neue Jahr burch Eauten mit ben Glocken nachts 12 Uhr anzukundigen.2) 1872 lehnte ber Bemeinde-Rirchenrat den Wegfall des sog. Beichtgelbes ab.3) 1899 vurbe die Jakobi-Gemeinde in 2 Seelforgebezirke eingeteilt: Bezirk A (Oberfarrer) umfaßt ben füblichen, Begirk B ben nördlichen Teil. In ber Beit 10m 21. Juni bis 4. Juli 1903 fand in der ganzen Ephorie eine General= Rirdyenvisitation statt. Bur Rommiffion geborten neben einigen inderen Geiftl. der Generalsuperint. 1). Holtheuer aus Magbeburg, sowie ber hief. Landrat v. Doetinchem, die Batrone v. Bulow zu Begernaumburg und v. Schmidt zu Oberröblingen, ber Reg. -Schulrat Schurmann zu Merfeburg. Eröffnet wurde die Bisitation am 21. Juni in der Jakobikirche. Einen "Rücklick auf die Bisitation in der Diozese S." bringt das "Sonntagsblatt jur die goldene Aue" Rr. 29-31 (Beiblatt jum "Nachbar").

## Der Kirchkasten.4)

Der Kirchkasten ist eine Schöpfung der Reformation. In der Instruktion an die Bisitatoren vom 10. Juli 1539 wurde bestimmt, daß man "einen gemeinen femen Kasten und Borsteher darüber" verordnen sollte. 1539 wurden die Sinkünste der erledigten und besetzten Lehen und Stiftungen der Kirchen und Klöster in den Kirchkasten geschlagen und sollten zur notdürstigen Unterhaltung der Kirchen- und Schuldiener gebraucht werden. Daher war der Kirchkasten eine Institution für die Besoldung der Kirchen- und Schuldiener und die Unterhaltung von Kirchen und Schulen. Durch die Bildung des Kirchkastens in S. entstand ein Fonds von etwa 1000 T. Bei der Bistation 1555 heißt es über den Zweck des Kastens: "Es sindet sich, daß der Kirchkasten zu Besold ung der Prediger, Schuldiener, Organisten, Kirchner, Schulmeisterin, Kastenscher und Totengräber, Besse er ung der Gebäude" da ist. Die Sinnahme und Sinforderung der Kastengelder,

<sup>1)</sup> Stadtarch. Abteil. III, Loc. 21; Rr. 18. 2) Daselbft Rr. 30 a. 3) Daselbft Rr. 48. 4) Ueber die Entstehung und Geschichte bes Kirchlaftens berichtet ber Superint. Rhost 1789. Ephoralarchiv Rap. B, Rr. IV, 64.

bes Zinsgetreibes, bes Talges etc. beforgte ber Raftenfcreiber.1) & hatte ein schweres Amt und mußte ein bemittelter Mann sein, damit er n Källen ber Not vorschießen konnte. Seit 1627 bis nach bem Kriege war ber Organist zugleich Raftenschreiber. Der Superint. Müller mar mit dieser Berier nicht zufrieden, ba ju biefem Umte eine "ansehnliche begüterte Berfon ien muffe, bie vorschießen könnte, welches bei bem Organisten mangelt". Er schlug baher zu diesem Amte ben Ratskämmerer vor. Bon 1652—1772 abs ministrierte ihn ber Rat felbst. Der Borsteher mußte etwa 500 fl. Rautior leisten. Im 18. Jahrh. wird ber Borfteber "Kirchkaften-Verwalter" genannt. Befoldung bes Raftenschreibers 1555 und 1575: 15 Ech. Gelb und 25 34 Roggen. Er hatte alle Ginnahmen an die beiden Brofuratoren (Botfteher) bes Raftens abzuliefern. 1560 murbe ber Organist Bier. Rottelnet auf 1 Jahr jum Raftenfdr. vom Rate und Superint. angenommen. feiner Bestallung follte er alle Quartale (Reminifc., Bentecoste, Crucis und Lucia) die Bieberkaufszinsen einnehmen und den Profuratoren mit ben Getreibe auf ben Boben übergeben. Binfen auf 1 Deile Begs mußte a unentgeltlich einnehmen, über eine Meile trug ber Raften die Untoften. En 1771 war dem Rate die Berwaltung des Kastens abgenommen. 1771 ver ordnete das Konsist., daß dem Rate die wider die 1729 und 1737 ergangenen Generalien ausübende Abministration bes Kirchkastens abgenommen und ein tüchtiger, nicht im Ratsstuhle sitzender Rirchen= und Raften=Borsteher gemahl: werden follte.3)

Der Kirchkasten ist von jeher bei sch lechten Mitteln gewesen Schon 1552 schulbete er bem Rate (Kämmerei) seit 1546 357 Schod, wofur ber Nat (die Stadt) die Gebäude des Augustinerklosters 1552 annahm. 1578 hatte der Kaften unter dem Abel folgende Schuldner: Die v. Sade ju hadpfiffel 100 fl., Verschreibung von 1531; Beinr. v. Krofigk zu Alsleben 300 fl. Jost v. Gehofens Erben zu Boigtstedt und Artern 100 fl. Die Binsen ba Grafen v. Mansfeld fonnte ber Raften nicht erlangen. Ueber bie Reu-Affeburger Zinsen war 1653 bekannt: 1519 hatten Hans Luther, heinr. Hausmann und Jak. Luther (Bater, Gidam und Sohn) von be Konvent der Augustiner 15 fl. Wiederkaufszinsen für 300 fl. Kapital verkauft und mit Konfens bes dam. Pfarrers Balth. Jäger als Lehnsherrn alle ihn Ader, Wiefen und Holgsiche am Steinberge verpfandet.4) Als aber die M. pfändeten Ader an das zur Reu-Affeburg gehörende Borwert Dollendorf !! Hans Ernst und dessen Sohn Joh. Dietr. v. b. Affeburg kamen, hatten diete ber Zinfen fich "entbrechen wollen", weshalb aber vom Administrator va Sachsen um 1600 ber Befehl erging, daß, wenn die Besiter ber Reu-Afiebuth fich wegen ber Rinfen nicht bequemen murben, von bem Rate gu G. migt

<sup>1)</sup> Die Namen der Kastenschreiber bis 1626 in Müllers Chronik S. 98 f. Auch in Kirchenbuche Nr. 2 zu St. Jak. Die Namen von 1555—1751 in der Pfarrmatrikk pr. 1575. 3) Die Bokationen und Bestallungen der Kirchkasten-Borsteher von 1678, 1679 x2) 1680 sind im Ephoralarchiv Kap. B, Nr. IV, 34 vorhanden. 3) Daselbst 53, 54. 4) Žuri Urkunde ist heute nicht mehr vorhanden, weder im Original noch in Abschrift.

des Kirchkastens traktiert werben sollten etc. Da die v. d. Asseburg diesem nicht olgten, wurde das Restript 1609 wiederholt, worauf der Oberaufseher der Brafschaft Mansfeld, Gebh. v. Meyendorf, die Zinsen zahlte. Als die Besitzer ich veränderten und man sich abermals zur Zinszahlung weigerte, erging 1613 ein Befehl, worauf eine Zeitlang die Zinszahlung erfolgte. das Kriegswesen geriet sie aber abermals ins Stocken; weshalb 1647 und 1651 Befehle ergingen. Darauf erklärten bie v. Bigthum, daß sie keine Reste schuldig seien, vielmehr ihre vorigen Besitzer.1) Jedenfalls hängen mit riesen Neu-Asseburger Zinsen die in Biesenrober Flur dem Kirchkasten ustehenden Prästationen zusammen. 1827 hatte Gießler zu Wimmelrobe von en in Biefenroder Flur liegenden Grundstücken dem Kirchkasten 15 Gr. 18 Sgr. 9 3) Zinsen und für jeben Fall 1 fl. 9 Gr. Lehnware zu ent= richten. Er trug auf Ablöfung an; ber Rat schlug ben Zins mit Lehnware iuf 21 T. 261/4 Sgr. an, die Reg. sette auf 17 T. 5 Sgr. 8 & fest.2) — So stand es mit den Einkünften des Kastens vor dem 30 jährigen Kriege. Durch die traurige Zeit desselben gingen aber erst recht viele Einkünfte veroren. Der Superint. Müller berichtet 1647 über ben Rirchkasten und die eistl. Rechnungen folgendes:3) Aus dem Kirchkasten sollen die Geistl. besoldet, ßfarren und Schulwohnungen erhalten werden. "Beläuft sich dessen Gelb ntraden jährl. auf 1400 fl., bas Getreibich auf 7 fcock scheffel. Die Rirch= echnungen sind 1638 im Beisein des Ambtsschreibers Christ. Heidenreich wol ihgehört zu Rathhause, Ratificiret aber nicht der großen reste wegen, die kaptenschreiber und Organist damals Mart. Scholle übergeben und belieffen uf 2463 fl. 20 Gr. 101/2 Pf., so noch unter den Leuten stünden, und des orths Geiftlichen von 1674 fl. 71/2 Pf. gehörten, mir aber alleine 1543 fl. l Gr. 7 Pf.; Getreide benn in fumma 736 scheffel, nämlich 583 scheffel 0 meten roggen, 25 fc. gerfte, 128 hafer. Obs aber eingebracht worden ei, weiß ich nicht, ohne das ich meine portion noch kriegen foll. Er Scholle at armut wegen sein Ambt quittiren und gen Magdeburg ziehen müssen, egister nicht wissen wollen, das doch nach Schollen Tode wieder hervorkommen st auf dem Rathhause. Sein Successor Joh. Boner 1639 hat keine rechnung ethan, liquidiret doch Rest 647 fl. 14 Gr. 9 Pf., 25 scheffel Beigen, 138 oggen, 23 gerste, 30 Hafer. Summa 216 sch. Ihm ist gesolgt und an lmbt gewesen 4 Jahr Kastenschreiber Barth. Kellner, thut keine rechnung von 640, 41, 42, 43, liquidiret an getreide boch rest 1463 scheffel, an gelde aber 1744 fl. 20 Gr. 10 Pf. Wir gibt er keinen Pfennig ober Korn. 1644 ist veber Kastenschreiber noch Rechnung, und erst 1645, 46 ist es Fried. Müller, libt mir aber auch nichts, wird losgelassen anno 46 auch ohne rechnung von em Rathe. Anno 47 ist der Kasten ohne Vorsteher ein Halbjahr bis ein Boldichmidt rechnens und schreibens unerfahren ihn annimbt namens Hans

<sup>1)</sup> Ephoralarch. Kap. B, Nr. IV, 20. 2) Stadtarch. Abteil. III, Loc. 4, Nr. 8 und lr. 6. 3) Ephoralarch. Kap. B, Nr. VI, Lit. A, Nr. 3.

Casp. Heune, ber mir boch mehr gegeben als vorige beibe, nemlich 81/2 %. 2 scheffel Beigen und 11/4 Stein Dald. Ift leicht ju benten, welche mi Diefe lette Jahre 44, 45, 46, 47 worben. Wie es um die Rechnungen beide Rirchen, ber hofpitalien St. Jul. und St. Gangolf, bes Armentaftens fich wird G. G. Rath bie miffen. Ohne mein wiffen bat berfelbe Raftenichteiba, Rirchväter und Vorsteher angenommen und losgelaffen ohne Rechnung wid altes Herkommen und anno 1539 Bisitations-Ordnung, auch meine vielselige erinnerung. So hab ich mich beffen wol ehe und fonft beschweret gegen Gut herrlichkeit, auch gar zu hofe, habe meine befoldung inftendig ab anno 1634 gefucht, auch unterschiedliche befehliche und Commissiones ausgebracht an Rau itigen und vorigen Schöffer und G. Thielen, aber ohne fonberlichen effea bahere die rechnungen blieben, die Geistlichen Intraden in confusion m fallen tommen, ich aber bis biefe ftunde jur vollstendigen rechten Sulfe nicht hab gelangen mögen meiner befolbungs Refte, was, wie und wie oft ich auch queruliret und follicitiret habe, welches ich benn Gott und ber Zeit befehlen Wird nun biefer urfach wegen ein Erbar Rath Geiftliche Rechnutg und güter wegen antwort geben, als ber sie unter seiner disposition gehaht und burch ben Unterstadtschreiber alle Rechnungen gefertiget, die Administratores angenommen und losgelaffen, die Legate gleich mich felbst angehen wiber meinen Willen ausgelieben und mich nicht barumb angesehen, fich ba ben Rechten ihrer Collaturen zu erhalten. Übel gewiß ftebet es umb Geit liche Binfen und Capitalien, die wol in Rurgen alle fallen follten, wenn & nicht beffer wirb. Um die helfte burfte icon gefcheben fein, wie auch unt bie der Stadt, burgerfchaft und heufer felber. In fallen ift alles begriffen, Gott felber greife gu und halte ab. Bill fonft wegen Saltung geiftlichen Rechnung fleis antehren, wenn nur mittel fein werben. Dochte boch aber gern eine Calleich nur haben auszufahren, bamit mir ferner nicht not wen aufn Mift und ruftwagen mich foleppen ju laffen." - Superintenden Rhoft gibt in feinem Berichte von 1789 die Hauptfculb bes Berfale bes Rirchtaftens bem Raftenfdreiber Phil. Borner, welcher burch Ronfung, Untätigkeit und Gigennut beinahe bie gange Ginnahme ju Grunde gerichte 1657 befahl der Herzog, daß Superintendent und Schöffer fich a. fundigen follten, mas eigentlich jur Befoldung ber Rirchen- und Schuldien gewidmet, wo die Kapitalia fteben, welche liquida und welche gangbar und nicht gangbar find und wie die letteren jur Gangbarteit gebracht werde könnten. Es follten bie alten jährl. Intraden fich auf etwa 900 fl. belaufen haben außer 7 Schod Sch. allerhand Getreibe. Teils durch ben Rrieg w bie Berwüftung ber Saufer und Ader, teils burch Abgang ber Rahrung & Bürger war aber eine folche Armut bei ben meisten Ginwohnern erfolgt, 🌬 fast alles ins Stoden geraten, so bag 1658 an Gelbe nicht mehr als 362 i 3 Gr. und an Getreibe bas wenigste eingebracht werben konnte. Um ti Befoldung ber Geiftlichen und Schulbiener aus bem Raften beftreiten können, ordnete man 1652 die Abgabe des fog. Dicktalers an ben Rirchteits n.1) Die Besolbung ber 12 Kirchen- und Schuldiener betrug jährl. 674 fl. Gr. und 323/4 Sch. Weizen, 3 Schock 521/2 Sch. Roggen, 473/4 Gerfte, 1 hafer, an Talg 51/4 Stein. Der Rat hatte bem Rirchtaften jährl. 100 fl. ı zahlen, war diefelben aber fchon lange fchuldig geblieben. Außerbem hulbete er 1658 noch 3426 fl. 16 Gr. ausgelegte und 1095 fl. 3 Gr. überäßig gezahlte Gelber. Der Rat hatte auch noch 196 fl. 16 Gr. Zinsen von 547 fl. 10 Gr. Rapital zu zahlen; bagegen hatte er beim Kirchkasten 33 fl. 7 Gr. Stipendiatenzins und noch so viel, so daß nur 104 fl. 9 Gr. lieben, zu kompenfieren. 1690 berichtet der Superint. Rofe über den Kirchisten, daß bei ihm eine große Unrichtigkeit eingerissen, worüber schon seine rei Borgänger geklagt hätten. 1673 sei dem Schösser aufgelegt, die Retardata ittelst Exekution einzutreiben, was aber nicht geschehen sei. Seit 1650 seien e Retarbata auf 30 000 fl. aufgelaufen. Die meisten Ratsglieber hatten riftl. Rapitalien auf fich, baher es schwer sei, sie einzubringen. Es stänbe ibei zu befürchten, daß alle Posten in die Kaducität geraten würden, wenn an nicht bald mit ber Eintreibung Ernst mache. Man follte baber bie Eineibung einer Rechtsperfon übergeben.

Die Vermögensumstände bes Rirchkastens waren auch im 18. Jahrh. och keine glänzenden. 1765 hatte der Kirchkasten von 1751—1765 exigible este 1099 st. 11 Gr. 8 s., inexigible 3807 st. 12 Gr. 11 s2) 1787 beagte sich ber Kirchkasten-Berwalter Klemm, daß nur 1/2 ber Ginkunfte einekommen; bei ber häuslichen Not ber Cenfiten seien sie nicht bazu zu bringen, re Zinsen zur Berfallzeit zu bezahlen. Die Einkünfte des Kastens seien zur estreitung der Ausgaben unzulänglich wegen der Reparaturen u. a. Ausiben. Die ganze Einnahme des Kirchkastens betrage nur 660 T., wovon lle Jahre 644 T. 13 Gr. 1 🔌 Besolbungen, 50 T. Reparaturen, 101 T. 18 Gemein, fo daß 795 T. erforberlich seien. Schon 1783 waren Berebnungen wegen des in Berfall geratenen Kirchkaftens ergangen. Es follten 783 1000 T. aus der Mogkichen Legatenkasse und später eine vorzuschlagende umme in ben Kirchkasten gegeben werben.3) Klemm hatte schon 1774 ben irchen- und Schulbienern keine Besolbung ausgezahlt, weil er schon immer orfcuß von über 400 fl. getan. Nach bem Berichte bes Superint. Rhost on 1789 betrug die jährl. Einnahme 800 fl. ober 700 T.; sie war aber in Birklichkeit nicht höher als etwa 300 T., weil jährl. an 400 T. im Reste rblieben. Es fei jedoch zu verwundern, daß manche Einnahmen auf immer r inexigibel erklärt werden könnten. Nach dem 30 jähr. Ariege ging ein ri der Stadt Weißenfee stehendes Rapital verloren. Es waren dies e an die Kapelle bes alten Schlosses zu zahlenden Zinsen von 35 Schock 13 fl. 7 Gr.). Bergl. S. 532. Am Ende des 30 jähr. Krieges geriet der ins ins Stocken; erst 1671 machte man ihn wieder gangbar, so daß der at zu 28. jährl. 20 fl. abschläglich bezahlte, was aber nur bis 1675 bauerte,

 <sup>1)</sup> Ueber ben Dictaler fiehe Abschnitt Brauwesen.
 2) Daselbst 19.

von welcher Zeit ab er nie wieber etwas gezahlt hat. Ginige Jahre ver 1789 erhob ber Rat zu S. Rlage gegen bie Stadt B. (1789 mehr als 100 T. Kosten). An Zinsen maren S. bis 1786 3866 T. verloren gegangen Doch die Stadt B. berief sich nach Rhosts Bericht 1789 auf die Berjährung Da machte ber Kirchkasten die Stadt S. für dieses verloren gegangene Kavitel haftbar und erhob 1795 Ansprüche an die Stadt, was der Superint. Rhoż schon 1789 vorgeschlagen hatte. Es kam burch Vergleich bahin, daß u: Entschädigung ber Stadtrat und bie Rommune bem Rirchkaften einige Plaze zur Anlegung einer Baumanpflanzung abtrat: Diesfeit und jenfeit ber neuer Brude auf ber Butterbergstrift für 175 Pflaumen=, im Othal für 417 Aflaumen= und 21 Kirschstämme. Man grub noch für 5 Schod Baume Löcher, da aber die Triftberechtigten sich geschädigt glaubten, wurden diese nicht bepflanzt. Die etwa 100 T. betragenden Kosten trug der Kirchkafien." Eine andere Zinspost hatte man verloren gehen laffen. Bor der Reformatick hatte bas Ulrich stlofter bem Kantor und Rufter zu St. Ulrich bie Ron mit 40 fl. gegeben. 1544 taufte bie Stadt bas Rlofter für 6162 fl. 10 Gr. 6 &, ließ aber 969 fl. inne. Die Zinfen von biefer Summe hatte ber Rai feit 1650 nicht wieber gezahlt. Gin merklicher Schaben wurde bem Rirchtafter zugefügt, als auf Landesverordnung vom 30. Aug. 1671 der Zinsfuß von 6 auf 5% herabgesett murbe, wodurch jährlich etwa 100 T. verloren gingen So tam es, daß icon feit etwa 1650 bie Salfte ber jum Raften geftificien Intraden 3. T. zuruckblieb, 3. T. verloren ging. 1654 legte man auf boditer Befehl gur Unterftugung bes Rirchtaftens auf jebes Gebrau 1 E. 3 Gr. was in ber erften Zeit jahrl, etwa 200 fl., am Ende bes 18. Jahrh, aber, weil die Braunahrung fehr gefunken, mehr nicht als 35-40 fl. eintrug. Ebenso machte man um 1654 eine Anlage auf alle Borftabter und himmefättler, die jährl. etwa 35 T. betrug, aber 1674 wieder aufhörte. Wenn Ro ba war, benutte man die eingegangenen Rapitalien, die zur Erhaltung bei Fonds wieder hatten ausgeliehen werben follen. Wenn man über bie Redtmäßigkeit ber Mittel bes Rirchkaftens urteilen foll, fo wird es fcomer fallen, sie zu verteidigen. Denn niemand hat den Borfahren bas Recht gegeben, die vielen Legate eigenmächtig in ben Kirchkasten zu verwenden. So ist im Laufe ber Beit eine Stiftung mit ber anbern ruiniert, und feine fonnte am End bes 18. Jahrh. noch einen Zuschuß geben. So war bas Stift zum beil Beift verarmt, die Rirchen hatten nur noch ihr gewöhnliches Ginkommen. Die Mogkiche Legatenkasse mar gang herunter; nur ber Armenkaften konnte not einen Beitrag leiften. Go fam es, bag die geiftl. Gebaube, welche ber Rird fasten ebenfalls zu erhalten hatte, fast ganglich verfielen: So mar bie Rird gu St. Ganglof eingegangen, Die Gottesackerfirche brobte ben Ginfturg, tie Schule mar in ber Dachung fehr schlecht, die Superintenbentur außerft bar

<sup>1)</sup> Die Aufzeichnungen bes Pfarramtsverwalters Franke im Rirchenbuche Er. 1? p. St. Ulrich geben fälschlich an, ber Rat zu Weißensee habe 1650 vom Rirchtaften ein Ramus von 666 fl. geborgt.

Aig, ebenso die Diakonatswohnung, wie auch das Pfarrhaus zu St. Ulrich An die ordnungsgemäße Auszahlung ber Gehälter it ber Rufterwohnung. n Rirchen= und Schuldienern konnte man nicht mehr benken. 1786 fehlten m Kirchkasten jährl. bei einer Sinnahme von 506 T. 8 Gr. 538 T. Außerm war er ein Kapital von 1302 T. 18 Gr. an die Wogksche Kasse schuldig. : hatte eine Schuldenlast von 4943 T. 16 Gr. Als die Rot sehr groß ar, erborgte um biese Zeit der Rat auf eigenen Namen 1500 T. und gab in ben Kirchkasten. Doch bamit füllte man nur eine kleine Lücke aus. ie 1789 vom Rate vorgeschlagene Rombination der Mogkschen Kasse mit m Kirchkaften erklärte das Konsist. am 10. Juli 1789 für unstatthaft. — Am Mary 1849 genehmigte bie Regierung die Ablöfung bes Binsgetreibes s Kirchkastens, so weit barunter eine Uniwandlung in eine steigende und Iende Geldrente nach § 26 der Ablösungsordnung vom 7. Juni 1821 ver= nden murbe, welche mit Buftimmung ber Empfangsberechtigten vorgenommen rben konnte und biefe, wenn die Berpflichteten auf Ablofung provocieren, ) ber Provokation unterwerfen mußten. Bis 1855 hatte die Gemeinde onna 16 Sangerh. Sch. Hafer und 8 Roggen, welches Getreibe von bem hn der Bikarie St. Gangolfi herrührte, zu Martini an den Kirchkasten In diesem Jahre weigerte sich ber Schulze, foldes abzuliefern. 8 1857 der Kirchkasten die Ablösung dieser Abgabe beantragte, beschied die gierung, daß derartige feste Abgaben in Körnern nach § 2 des Ablöfungs= etes vom 15. April 1857 ber Ablösung nicht unterworfen, vielmehr in bisherigen Beije fort ju entrichten feien. Die Ablofung ber auf ber fog. ulmafferichen Länderei von 11/2 Gufe gu Borgleben ruhenden Getreibesen von 1 Markisch. Roggen und ebenso viel Gerste an ben Diakonus zu . Ulrich murbe 1853 von ben Verpflichteten beantragt. 1) Doch kam es Bor 1842 befaß Joh. Heinr. Werther in Borgleben biefe 50 M. ad, die 1842 14 Einwohner inne hatten. Erst durch Rezes vom 27. Sept. 78 wurde auf Provokation des mit dem Diak, zu St. Ulrich vereinigten chkaften diefer Getreidezins zu Borrleben mit dem Abfindungskapitale von 19,12 Mf. von den Zinspflichtigen und 1232,74 Mf. aus ber Schwarzg. Staatskaffe abgelöft.2) Am 29. Jan. und 5. Febr. 1877 löfte bas hmibtsche Rittergut zu Brücken mit 863,42 Mf. Kapital in Rente ver= edene Abgaben an den Rirchkaften ab.3) Begen eines Rapitals von 100 fl. Taler 15 Gr.) hatte bas graft. haus Stolberg-Rogla an bie Bifarie ijenz zu S. auf Trium regum 5 fl. (4 T. 11 Gr. 3 Pf.) Wieberkaufs= en aus der Rentkammer zu Rokla zu zahlen. 1688 beschwerte sich S., : bieser Zins nicht nur 1687 nicht gezahlt, vielmehr auch noch einige here **Reste vorhanden seien. Von 1650—1681 hatte das Amt Roksa biefe** fen burch ben Amtm. Wolff bezahlt. Die Rentkammer zu Roßla beantragte 13 bie Ablösung burch Abzahlung des Kapitals. Eine Urkunde über diese

Ephoralarch. Kap. B Rr. IV, 79 und 78. Bergl. Stadtarch. Abteil. III, Loc. 21, Zuch Loc. 4, Rr. 10.
 Dafelbst Rr. 12.
 Dafelbst Rr. 13.

Schuld war 1833 nicht mehr vorhanden. Der Rirchkaften quittierte dete 1833 über den Empfang des Kapitals unter der Bedingung der Berzichtleistum, auch selbst wenn sich ergeben sollte, daß der Anspruch nicht aus einen Darlehngeschäft herrühre, sondern auf ein anderes Verhältnis basiert geweis sein sollte oder der Fall ermittelt würde, daß das ursprüngliche Darlehn nandern Münzsorten als jest gezahlt worden, bestanden."1) 1880 wurden wiem Kirchkaften, der Jakobikirche und dem Hospital St. Jul. von Grundstüde zu S., Gonna und Lengefeld zustehenden Geld- und Natural-Prästatione abgelöst.<sup>2</sup>)

In Källen ber Not wandte sich ber Kirchkaften meift an die gefülle Raffe bes Geiftstiftes und borgte von biefem Rapitalien, Die bisweils nicht wieder erstattet murben ober wenigstens bas Stift Berpflichtungen über nehmen mußte, die sonst dem Rirchtaften obgelegen. Beil 1732 die Ginnahn bes Raftens zur Bestreitung ber Besolbung von Rirchen- und Schuldiemp nicht mehr ausreichten, erhorgte er 1732 1000 fl. aus bem Stift. 1 aber um 1780 auch die Raffe des letteren völlig erschöpft war, fiel auch fu ben Rirchtaften nichts mehr ab. Gine ansehnliche Ginnahme hatte ber Rich kaften aus bem Armenkaften. Er erhielt baraus als bie ergiebigfte & nahme etwa 100 T. Gine andere Ginnahmequelle bilbete die Moafia Legatentaffe, welche aber bis 1789 2000 T. an ihrem Bestande wa loren hatte, fo daß auch diese Quelle für ihn versiegte. Den Uberfchus au ben beiben Rirchen folug man in ben Rirchkaften, fo bag ihm auch von bier ber Mittel zuflossen. Die Saupteinnahme des Raftens bilbeten die Intrada ber Bikarien, Leben und Stiftungen, die 1539 in den Raften gefologe wurden. So befaß ber Raften auch ein Holz von 481/, A. bei bem heffen robe bei Rieftebt, welches man 1571 an hans Krieg ju R. für 200 fl. m taufte, das noch beute "das Raftenholz" beißt. 1624 beliefen fich die Ein nahmen des Raftens auf 1199 fl. 16 Gr. 7 3, die Ausgabe auf 925 I 6 Gr. 91/2 3; Ginnahme an Talg 51/4 Stein, Beizen 41, Roggen 3, Gai 473/4 Scheffel, hafer 1 Schock 47 Sch. Da ber Raften schon 1622 bie 11 gaben nicht mehr bestreiten konnte, befahl bas Ronfift., daß man bie Biede taufszinsen auf 6% erhöhen follte (Müller S. 99). 1575 hatte ber Rich taften folgendes Bermögen:4) Reine liegenben Grunbe außer etliche Behaufungen, nämlich bas Pfarrhaus ju St. Sat., in welchen & Superint. wohnt; bas Pfarrhaus zu St. Ulrich, barin ber Pfarramtsoen wohnt; bie Raplanei ju St. Jat., bie ber Diat. inne bat; bie Raplanei ! St. Ulrich neben Melch. v. Morungen, welche ber Unterbiat. Thom. vell ju gebrauchen hatte, boch nutte 1575 ber Rirchkaften ben Bins barans; # Rufterei zu St. Jatobi bem Pfarrhause gegenüber; 1 Behausung auf 🖾 Augustiner-Rloster-Rirchhofe bewohnte 1575 der Schulmeister (Rettor) 34 Loffe, 1555 wohnte barin die lette Ronne, bas Saus ginfte bem Raften jak

<sup>1)</sup> Stabtarchiv Abteil. III, Loc. 6, Rr. 8 und Rr. 8. 2) Dafelbft. 3 Raftenratum von 1782. 4) Berzeichnet in der Pfarrmatritel von 1575 tm Ephoralarchiv.

fl.; im Augustinerkloster 2 Stuben neben ihren Kammern über ber Schule, avon eine ber Konrektor, die andere der Kantor bewohnt; 2 Boben auf dem lugustinerkloster über der Schule zu Aufschüttung des Getreides vom Kirch= asten; 1 Behausung bei dem Brauhause im Sacke, darin die Jungfrauen= ğule fic befindet; 1 Behaufung im Reuendorfe nicht weit vom Gottesacker, arin die 2 Totengräber wohnen. Einnahme von den Lehen und Stiftungen: Der Jakobi=, ber Marien=, ber Bonifatius= iroğe, ber Lehen im heil. Geiste: 242 fl. 20 Gr. 8 🍌; ber Ulrioğs= irde, ber Bifarie St. Ganglof, ber Bifarie St. Crucis in ber lapelle auf dem alten Schlosse, des Georgenhofes, luqustinertlosters: 184 fl. 5 Gr. 7 🌛; neue Zinsen von verkauften häufern, Weinbergen, Adern und Gehölzen: 86 fl. 17 Gr. 8 3; wieberkäuft. linsen aus dem Hospital Kyselhausen seit der Bisitation 1555: 6 fl. 8 Gr. Biebertaufszinsen von ber Rotenbergin und Bodlerin Stiftung: 7 fl. Summa aller Einnahmen: 658 fl. 16 gr. 11 & Talgzinsen: 11/4 Stein. Getreibe: 41 Scheffel Weizen, 3 Schock (180 Sch.) 49 Sch. koggen, 34 Sch. Gerste, 1 Schock 47 Sch. Hafer. Ein Rachweis von 1850 er in Sangerh. Flur gelegenen, ben Kirchen, Pfarren, Schulen und milben Stiftungen gehörigen Grundstücke befindet sich im Stadtarchiv Abteil. III, Poc. 21, Nr. 28. Die Raftenrechnungen find im Ephoralarchiv vor= anben von 1611, 1618—1623, 1626—1636, 1654, 1664—1704, 1706—1732, 734—1810, 1820—1850.

# Die Superintendentur. Die Ephorie Sangerbausen. 1) Die Superintendenten.

Bis zur Sinführung der Reformation 1539 gehörte die Stadt in geistl. Beziehung zu dem um das Jahr 814 errichteten Bistum (Diözese) alberstadt, welches nach der Urkunde von 1014 in 37 Banne einsteteilt wurde. Davon hatte der Hassau mit Friesenseld 3 Banne, nämlich Sisleben, Kaltenborn und den Osterbann. Die Geistlichen von S. und Umstegend unterstanden dem Banne Kaltenborn und damit dessen Propstals Archibiaton. 1539 wurde in S. an Stelle des Bannes (Archibiatons) die Superintendentur unterstand dem Konsistorium zu Leipzig und dem Oberstandshauer unterstand dem Konsistorium zu Dresden. In der Bistitationsordnung von 1539 heißt es: Bu genugsamer und notdürftiger Bestellung der Kirchens und Schulämter

<sup>1) &</sup>quot;Ueber Kirchenordnung und Kirchendisziplin von 1589—1580". "Die ersten vangelischen Seistlichen in der Ephorie von 1589—1580". "Das kroliche und sittliche Leben von 1589—1580": Aufsätze von Pastor A. Reinede zu Lengefeld im Sangerhäuser Unterhaltungsblatt 1875, Kr. 28—27, Kr. 12—18; 1876, Kr. 50 u. 51. Rachrichten über das Kirchenwesen um 1800 im Kirchenduche zu St. Ulrich Kr. 12.

follen 1 Bfarber, ber besfelbigen Refir Superattenbens fei, fant 2 Diakonen ober Raplanen, 2 Rirchner, 1 Organist, 1 Schulmeister etc. gehalten werben." "Den Pfarhern ober Superattenbenter foll niemand, benn unfer anäbiger Berr ber Landesfürst ober S. f. G. weordnete Bisitatores zu seben und zu entseben haben, und foll berselbe seine Wohnung aufm Bfarrhofe St. Jacoffs baben. Die andern Rirchen- und Schulpersonen, als Raplan, Schulmeister, Kirchner etc. foll ber Rat mit Willen und Authun des Suverattendenten aufnehmen und verurlauben' 1848 machte ber Magistrat ben Versuch, bei ber Berufung bes bamals an zustellenben Superint, mitzuwirken. Doch murbe ihm nur foviel zugeftanden, Die Bokation zugleich mit zu unterzeichnen. 1) Begen biefer Differenzen lebnte ber besignierte Diak. Schröter aus Gisleben die ihm angetragene Oberpfarm ftelle hier ab. Gine Petition vom 8. Juli 1849 an ben Konig hatte pu Folge, bak bas Gefuch bes Magistrats und ber Stabtverorb., die Bieberbesetzung ber Oberpfarrerstelle ber Stadtbehörbe zu überlaffen, ev. ber lettern ben Rechtsweg zu gestatten und bis zum Austrag ber Cache bie Stelle m. besetzu laffen, vom Ministerium abschlägig beschieben murbe. — 1555 wurd ben Superint, eine Instruktion gegeben: Sie sollen zum öfternmal die Dorfpfarrer zu sich bescheiben ober wo fie bazu Weile baben, unvermerkt felbi besuchen, ihre Predigten, besgleichen ihre Pfarrkinder boren, damit fie febe mogen, was fie lehren und wie fie fie lehren. So foll auch ber Swerint feine Dorfpfarrer visitieren und besuchen. Bas er für Effen und Trinten, für 1 ober 2 Pferbe zu mieten ausgelegt, foll ihm wieder erstattet werben Ein jeber Superint, foll auch einmal im Jahre Synobum halten und fich barinnen bei ben Pfarrern ihrer Lehre, Sitten u. a. vorfallender Gebreha halber erkundigen. Es werben barin noch manche anderen Borfchriften gegeben, welche wir hier übergeben wollen. Es fanben Rirchen- und Schulvifitationen ftatt 1540, 1555, 1570 und 1571, 1575, 1577, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1592, 1602, 1608, 1609, 1612, 1617, 1624, 1658, 1669.<sup>3</sup>) 1584 wurden bem Superint. Seibler 12 Paftoren zugeteilt, bie er zu visitien hatte. 1608 follte ber Superint. burch einen anbern Superint. vifitien 1577 bat Seibler um einen Abjunkt, ber etliche Pfarrer von ben merben. 12 visitieren follte. Es wurden Abjuntten M. Joh. Seume 1577; fpein And. Mifenus zu Sbersleben und M. Gregorius zu Arnstein. Berordnungen über die Bisitationen wurden in den Generalartikeln von 1580 gegeben? An die Stelle ber Besuche ber Geiftlichen und ber Bisitationen traten ; ? bie bis ins 19. Sahrh. üblich gewesenen fog. Birtularprebigten, wobei jedes Jahr einmal die Bfarrer im Beifein des Suverint. in der Jahr kirche früh 6 Uhr zu predigen hatten. Der Text wurde ihnen gegeben. Die

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Boc. 7, Ar. 51. 2) Müller S. 249—258. Bistationdakts von 1540—1583 im Ephoralarchiv. Alle anderen fehlen. Bon Hohstebt sind teine Stationsalten von 1539 ba, sie beginnen erst 1555. 2) Abgedr. in den "Ordnungen heise Ernsten, Albrechten, Morigen und Augusten". Dresden 1652.

Befreiung von diesen Predigten gegen Zahlung von 1 T. wurde 1727 verboten.1) - Ratriteln wurden in der Ephorie aufgestellt 1575, welche noch als alleinige vorhanden und maßgebend ift, 1617 und 1626, welche beibe nicht mehr in Sangerhaufen vorhanden find.2) 1626 murbe ben Geistlichen befohlen, zur Aufftellung einer Matritel ihr Ginkommen genau anzugeben, namentlich Gier, Brot und bie Braugerechtigkeit. 1658 ließ die Regierung eine Abschrift ber Matritel ju S. in die Ranglei nach Salle anfertigen, welche auf 8 Buch 3 Bogen (390 Blatt) am 1. März 1659 abgeliefert wurde. — Bejolbung bes Superint. 1539: 150 alte Schod, 4 Erfurt. Malter Rorn, 1 Stein Unschlitt; nach Erlebigung ber Leben und Stiftungen follte er noch 2 Malter Gerfte, 1 M. Hafer, 1/2 Stein Unschlitt und 1 A. Holz erhalten. 1575 hatte er 224 fl. 18 Gr. 11 3, namlich 150 alte Schod (à 20 Gr.) aus bem Raften, 10 fl. 10 Gr. aus bem Geift feit 1575, 1 Stein Talg aus dem Raften; steuerfreies Bier, 7 Malter Getreibe (à 10 Sangerh. unb 1 Rordh. Scheffel gerechnet) aus bem Raften; 1 A. Holz, 15 Schod Heden jeit 1555, 15 Sch. Holz 1575 zugelegt; an Legaten 1626: 1 Weinberg von Morit Lampe, für 400 fl. verkauft, 3 fl. von hans Glumann, ber 1626 100 fl. für Superint. und Diak. legiert, 8 fl. Frau Kath. Betschmann, 100 fl. legiert bem Superint., Diak. und Rufter, 2 fl. 8 Gr. hans Rothe, 4 fl. Joh. Rirdner 1627, 20 fl. Tryllers Legat, 1 fl. 10 Gr. 6 & Ofter-Gramengeld; 3 fl. 13 Gr. 5 & von Joh. Doghorn, 150 Didtaler, legiert 1619.3) Außer= dem besaß er nach 1575 1 Hufe (30 A.) Land; 1763 waren es 39, 1800 35 1/2 A.4)

Der 1850 abgebrochene Pfarthof (Superintenbentur), das Haus des Pfartlehns zu St. Jak., lag vor dem westlichen Portal der Kirche, der Rüsterei nach N. gegenüber. Der Pfarthof wird in der Urkunde von 1836 genannt. Bergl. S. 748. 1484 ein Haus an der Sche der Fuchsstedtischen Jasse dem Pfarthofe zu St. Jak. gegenüber. Das Vorderhaus der Superntendentur wurde 1559 gebaut, der Saal und die Hintergebäude 1601; der Zuperint. Schubart wohnte daher 1601 auf der Mädchenschule. Reparaturen besorgte der Kasten 1622, 1664 (für 215 fl.), 1714 (610 fl.), 1715 (54 fl.). Die aufällige Superintendentur wurde 1850 abgebrochen. 1848 wird über das alte Vebäude der Superintendentur berichtet, daß es mangelhaft, ungesund ind in hohem Grade desekt sei, so daß 1200 T. zur Reparatur nötig seien. Der ünstige Superint. Dr. Franz verlangte, dis ihm eine neue Wohnung überziehen werde, eine Mietsentschädigung von 120 T. Die Regierung sträubte ich ansangs, die Erlaubnis zum Abbruch zu geben; man verlangte zunächst ine Erklärung der 526 Kirchengemeinde-Glieder. Lestere sprachen sich 1850

<sup>1)</sup> Codex Augusteus von Lünig (Sammlung der fächs. Gesetz) 1, 213. 2) 1632 hreibt das Konfistorium, daß einige Superint. keine eingeschickt. Es wird daher den Geistsichen 1682 befohlen, ein Pfarreinkommen einzuschicken. — Die Matrikeln von 1575, 1598/99, 1632 und 1658 sind im Archiv zu Marburg vorhanden. 3) Pfarrmatrikel von 1575 und Küllers Spronik S. 54. 4) Das Gehalt von 1763 ift genau fiziert bei der Festsehung der Provision des Superint. Dr. Joh. Gottf. Olearius. Im Sphoralarchiv vorhanden.

babin aus, niemals eine besondere Bohnung für den Obervfarrer anzutaufen. Darauf verlangte bie Regierung eine Reparatur ber alten Bohnung; boch am 14. Juni 1850 gab sie ihre Einwilligung zum Abbruch. Das aus ben Materialien gelöfte Gelb follte zu einem Pfarrbautapital angelegt werben. Die alte Wohnung bestand aus ber Superint. Bohnung, 45 Fuß lang, 41 tief und 18 hoch mit zwei Stock, der Kandidaten- oder Substituten-Wohnung. 34 lang, 23 tief, 2 Stod 23 Ruß Sobe; im untern Stod eine Bagenremife. im obern 2 heizbare Stuben; Nebengebaude 1 Pferbe-, Solz- und Schweinftall Das Gebäube wurde im Juli 1850 auf Abbruch verkauft und der Blat nach bem Abbruch vlaniert.1) 1850 bis 1905 hatte ber Swerint, seine Bohnung in bem bamals Reschuh-, jest Reinide-Linkeschen Saufe Markt Rr. 17,2) bie bie Stifteinspektion für ihn für jährl. 750 Mk. gemietet hatte. Schon 1841 trug man fich mit bem Gebanten, ihm an Stelle ber bochft besolaten Superintenbentur ein angemeffenes Lotal zu verschaffen. Dan beabsichtigte, bas jum gerichtl. Bertaufe stehende Brehmersche haus am Martte, ben fog. "blauen Engel", ber früher ein Sasthof gewesen und bamals eins ber größten und bequemften Saufer mar, für etwa 5000 T. anzukaufen. Obgleich bas Saus im Termin 1841 nur 4676 T. ju fteben tam, taufte man es nicht. Ankauf unterblieb, weil man befürchtete, daß die Genehmigung nicht gegeben werbe, bas Raufgeld aus bem Stiftsvermögen zu nehmen.3) 1851 beriet men wegen Ankaufs bes v. Reinborfichen, vormals Rlemmichen Saufes, jest Markt Nr. 17.4) 1897 wurden Verbandlungen wegen Ansammlung eines Konds jum Bau einer Oberpfarrer-Bohnung gepflogen. Am 19. Nan. 1905 taufte bie Stadt für 29 000 Mt. bas Lehrer Abolf Ritichefche Saus an ber Alten Promenade (gebaut 1889) als Superintenbentur, bas ber Superint. am 1. Oft. 1905 bezog. — Bis 1886 hatte bie Satobifirche ben fog. Superintenbenturplat ber Stadt unentgeltlich gur Benutung überlaffen. Der Gemeinbekirchenrat lehnte es 1886 ab, biefen Blat ber Stadt zu ver-Seit 1888 hat die Stadt biefen 598 qm großen Plat für jahrl. 100 Mt. von ber Rirche im Bachte. 5) - 1768 wurde bas Ephoralardiv mit etwa 1000 Stud Aften vom Amtssteuer-Ginnehmer Anschar im Auftrage bes Superint. Dlearius für 54 T. in Ordnung gebracht. 1814 verausgabte ber Kirchkaften 12 T. für Einrichtung bes Ephoralarchivs. Bei bem Brande im Reschuhschen Gebäude 1879 tam ein Teil ber Atten in Gefahr. 1897—1905 waren die reponierten Aften im Rellerraume ber Schule an ber Alten Promenade untergebracht.

<sup>1)</sup> Eine Feberzeichnung ber alten Superintenbentur ist im Besitz bes Etschlermeißers Spengler. 2) Das Haus besat um 1600 Joh. Jak. Boigt, bann Bernh. Gebicke, um 1660 Bürgerm. Joh. Mogk, 1672 Mart. Mogk, 1718—1741 Kammerkommissionskat Kasp. Jak. Mogk, seit 27. 7. 1747 Haktor Lepser, seit 5. 12. 1764 Christian Fried. Klemms Fran. seit 11. 4. 1814 Frl. Henr. Fried. Sophie Klemm, 1851 ber Leut. Schenk v. Reindorf und bessen geb. Klemm, bann Reinicke, seit 1899 Frau Gasanstaltsbir. Linke, geb. Reinick. 3) Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 14, Kr. 10. 4) Das. Kr. 16. 3) Das. Abteil. I, Loc. 26, Kr. 180.

1539 gehörten gur Ephorie G. Die Orte bes Mmtes Canger : haufen Oberroblingen, Ebersleben, Riethnordhaufen, Martinsrieth, Rieftebt, Sonna mit Filial Bolsfeld, Obersborf mit Filial Grillenberg, Lengefelb mit Filial Bettelrobe, Emfeloh, Blantenheim; bie Dorfer bes Amts Bener= naumburg mit Begernaumburg, Sotterhaufen, Rienftebt, Liebersborf unb Solbenfiebt; Ballhaufen, Bruden und feit 1555 auch Sohlftebt; bie Dorfer bes Amtes Sittichenbach mit Großofterhausen mit Filial Rleinofterbaufen und Rothenfchirmbad. Rach ber Sequeftration ber Graffchaft Mansfelb 1570 fam 1571 noch bas Umt Urnftein mit ben Orten Arnftebt, Belboleben mit Filial Enborf, Quenftebt, Sylba mit Filial Barterobe, Altenrobe mit Filial Ulbingerobe und Filial Stangerobe, hartwigerobe mit Filial Balbed jur Ephorie.') Ferner fam 1575 bingu bas 2mt Benbelftein mit Benbelftein, Rogleben, Bottenborf; außerbem Dechtilberobe (jest Biegelrobe). Da fich bie Ginwohner von Coonemerba 1575 beflagten, bag ne bei hobem Bafferftanbe ber Unftrut nicht nach Beigenfee fommen fonnten, wurde Schonewerba 1575 jur Ephorie S. gelegt. 1597 tam auch jur Ephorie bas mansfelb. Amt Belbrungen mit ben Orten Schlog-Belbrungen, Oberhelbrungen, Sauterobe, Sarras, Bretleben und Reinsborf.2) 216 1656 bas Bergogtum Sachfen-Beigenfels gebilbet murbe, bem Rurfürften aber "bie Schriftfaffen mit aller geiftl. und weltl. Jurisbiftion, Infpettion, auch anbangenben Sobeiten und Gerechtigfeiten verblieben", ging eine einschneibenbe Beranberung mit ber Ephorie vor. Es wurden nämlich 1658 bie Beiftlichen und Lehrer ber ichriftfaffigen Orte ber thuring. Amter G., Edartsberga, Beigenfee, Langenfalga und Freiburg aus ihren bisherigen Ephorien ausgezogen und 2 besonderen Infpeftionen unterftellt. Go murben bie fchriftfaffigen Orte ber Amter G., Beißenfee und Langenfalga gur fog. Ritter - Infpettion nach Tennftebt gelegt. Es tamen bamit am 21. Mai 1658 bie fcbriftfaffigen Orte bes Amtes G., fowie Ballhaufen, Bruden mit Sohlftebt, Begernaumburg mit Cotterhaufen, Rienftebt, Solbenftebt, Blantenheim mit Liedersborf, Emfeloh (wegen ber v. Billowichen Galfte bes Dorfes), Obersborf mit Grillenberg (wegen ber v. Morungenichen Salfte) jur furfürftl. Infpettion Tennftebt, welcher ber fog. "Infpeftor" porftand. Ebenfo murbe Schonewerba abgetrennt und nach T. gelegt; auch Sachpfiffel ließ fich bie Inspettion T. gefallen. Am 21. Mai 1658 erhielt baber ber Pfarrer und nunmehr, furfürftl, Infpettor M. Tob. Bleuel ju Tennftebt Befehl, von ben 3 Superintenbenten bie Aften, Matrifeln u. a. Schriften abzuforbern. Um 27. Mug. 1658 verlangte ber Bergog Muguftus Abschriften ber Matrifeln ju G. Das Ronfift. ju Leipzig und bas Dbertonniforium ju Dresben blieben für bas Rurfürstentum und bas Bergogtum Sachjen=Beigenfels gemeinfam. Mus ben übrigen fchriftfaffigen Orten ber thuring. Amter Edartsberga und Freiburg murbe eine 2. neue Super-

<sup>1)</sup> Barggettichrift XXVI, S. 437. 2) Müllers Chronit S. 65-71.

intenbentur (Inspektion) ju Schulpforta gebilbet, wogegen ber Bergi Augustus nach einem Restript vom 14. Juli 1658 protestierte. Der Superin Sam. Müller äußert sich höchst scharf über die Abtrennung; ging ihm ba ein nicht unwesentlicher Teil feines Gintommens verloren. Die Leute mußte nun, was fie fonft vor ber Tur gehabt, 4-6 Reilen Begs mit doppels Rosten barnach laufen. Gin entstandener Übelstand war auch der, daß 🗷 Bastor von Obersborf als Pastor des Filials Grillenberg zugleich auch w Inspektion S. unterstand; ebenso gehörte ber von Emseloh nach Tennick (wegen ber v. Bulowichen) und nach S. (wegen ber bem Amte S. zustehn ben Sälfte des Dorfes). Müller schreibt am 9. Juli 1658 an ben Inspelm Bleuel zu Tennstedt: "Ich lasse es meines Orts geschehen, daß die in w 31 Jahre unter mir hieher gehörige Orte in meinen alten Tagen weggete Es fahre hin bem Sprichwort nach, was nicht will bleiben." Die Matrib wollte M. nicht herausgeben, weil barin die kurfürstl. schriftsässigen Orte 🛋 ben fürstl. vermengt stehen. Mit 1658 wurden von ber Ephorie S. auch mansfeld. Ümter Sittichenbach, Helbrungen und das 🖼 Wendelstein abgetrennt. Das Amt Arnstein wird 1658 auch d genommen worden sein; nach einem Berzeichnisse von 1775 wird es fälschit noch als zur Ephorie S. gehörig bezeichnet. 1670 schreibt ber Superin Lenser, daß "durch Wegnehmung der Schriftsaffen, ingleichen der Ann Sittichenbach, Helbrungen und Wenbelstein" von der Ephorie S. nut mi "ein Schatten bes vorigen übrig ift". Als bas Saus Sachsen-Beifenfch 1746 ausstarb, murbe bie Inspettion Tennstedt wieder aufgelik und die schriftsässigen Orte am 14. Marz 1749 zur Ephorie S. gelegt. In 9. April 1750 übernahm ber Superint. Dlearius die bei ber Inspetion Tennstedt ergangenen und 1658 bahin abgegebenen Aften. Seit 1749 warz nun folgende 35 Orte bei ber Ephorie S .: Das Amt Sangerhaufen: Schönewerba, Rlofter Rofleben, Ziegelrobe; Rienstedt, Holbenftebt, Bepanaumburg mit Sotterhausen; Blankenheim mit Liebersborf; Dbersborf w Brillenberg; Ballhaufen; Bruden, Sohlftebt; die v. Bertherniche Bericon Frohnborf mit Frohnborf, Orlishaufen, Groß-Reehaufen, Rlein-Reehaufen, Ellersleben, Rettgenftebt, Battgenborf, Badleben; die v. Bertherniche ben schaft Biebe') mit Biebe, Garnbach, Loffa, Donnborf; ferner bie Alofter schule Donnborf, Langenrobe, Bachra.2) Richt wieder hinzu tam bas Im Benbelftein. 1789 gehörten nach einem Berzeichnis zur Ephorie: De unmittelbaren Amtsbörfer: Oberröblingen, Ebersleben, Rick nordhausen, Martinsrieth, Rieftebt, Gonna, Obersborf mit Grillenberg, Gonna mit Bolsfeld, Lengefeld mit Bettelrobe; bie Schrift - und Amtsfaffen: Stadt S., das Bergwert ju S., das Hornideliche Rittergut, das Gut Bricht

<sup>1)</sup> Nach einem Attenstück zu Wiehe investiert ber Superint. zu S. 1561 einen Paker zu Wiehe. Ebenso wurde der Superint. 1569 mit der Einführung des M. Seydel beaustrest Lesterer wurde darauf vom Superint. zur jährlichen Synode nach S. berufen, worden auch erschien. Immerhin gehörte die Herrschaft Wiehe damals noch nicht zur Superint. S. 3) Ephoralarch. Rap. A Lit. C, Nr. 22 u. 31 (1750 u. 1789).

ende (Engelsburg), bas Bachteriche Saus baselbst, die Balkmuble, die Ol-

iühle; Dorf und Rittergut Emfeloh, das Amt Walbeck, Rittergut und Stäbt= Ballhausen, Rittergut und Dorf Blankenheim, Rittergut und Dorf lepernaumburg obern und untern Teils, Rittergut Oberröblingen, Ritter= ut und Städtlein Brücken, Rittergut und Dorf Schönewerda, Rittergut Dorf hadpfiffel, Rammergut Obersborf, Gut und Dorf Agnesborf, nd Schmidtiche, v. Cherfteinsche und Schobefiche Rittergut zu Bruden, ۵ß Gut Biderobe, bas Gut Breitungen, bas Freigut Sotterhausen. αø lls die der Grafschaft Mansfeld sächsischen Anteils gehörigen Orte Born= ebt, Ratharinenrieth, Rikolausrieth, Boigtstedt, Artern, Schönfeld, Ritte= urg, Gehofen 1808 nicht westfälisch wurden, vielmehr von der zum önigreich Bestfalen gekommenen Grafschaft Ransfeld abgetrennt und zum ichf. gebliebenen Amte Sangerhaufen geschlagen wurden, nahm tan biese Orte auch von der Superintendentur und dem mansselb. Konsistorium 1 Sisleben weg und unterstellte sie eine kurze Zeit dem Konfistorium zu eipzig. Schließlich aber überwies man diese Orte mit Ausnahme von dornstebt mit Schmalzerobe bem Pastor Trautwein zu Artern als neue Inspektionsbehörde, wodurch die Ephorie Artern entstanden ist. dorn stebt mit Schmalzerobe kam 1808 zur Ephorie S., wozu eide Orte noch heute gehören. 1828 kamen auch die mansfeld. Orte Großein ungen mit Morungen, Rotha mit Sorla, die 1808 westfäl. wrden, zur Ephorie S., wobei sie bis heute geblieben sind. Am 1. Okt. 842 murben bie Berrichaften Biebe und Frobnborf mit ben Orten Biehe, Donnborf, Langenrobe, Kloster Rokleben, Liegelrobe, Lossa, Bachra, frohnborf, Battgenborf und Rettgenstebt von der Ephorie S. abgetrennt. Seitdem hat die Ephorie ben heutigen Umfang.

Biel Streit bestand wegen der Zugehörigkeit des Dorfes Hach fiffel ur Sphorie. Hachfiffel war dis etwa 1800 anhaltisches Lehn und sehörte demnach mit geistlichen und weltlichen Gerichten in die anhaltische kanzlei. Trosdem machte das Haus Sachsen ganz mit Unrecht zu verschiedenen zeiten den Versuch, das Dorf in sächs. Jurisdiktion zu ziehen, weil es im ächs. Territorium gelegen sei. Dagegen protestierten die Gerichtsherren des Ortes, die v. Hace. Schon am Ende des 16. Jahrh. ließen sich die v. Hace zie Inspektion von S. nicht gefallen. 1596 gestattet der Fürst von Anhalt, das die v. H. ihre Pfarrer zu Jena oder anderswo ordinieren lassen können; obgleich das Konsistorium zu Leipzig der Meinung war, H. gehöre in die Inspektion S. Im 17. und noch mehr im 18. Jahrh. sträubten sich die v. H. noch energischer dagegen. Sie schicken ihre Geistlichen und Lehrer ins Kon=sistorium nach Stolberg und Frankenhausen zur Ordination und Examination;

<sup>1) 1711</sup> behauptete sogar die sächs. Regierung, H. set z. E. sächs. Lehn. Es ist dies ein Irrtum; fächs. Lehn waren allerdings die 1666 von denen v. Salza zu Brücken an die v. Beise zu Hackpfiffel, die seit 1661 die Hälste des Rittergutes H. inne hatten, verkauften 8 sog. Salzaischen Husen zu Br., die jedoch nie zu P. gehört haben. Wahrscheinlich meinte die sächs. Reg. diese Lehnsstüde.

jo 1645 ben Baftor Ambr. Schmidt; 1) 1702 ben Baftor Hempel. 3m 18. 34 wollten die v. Hade sich auch nicht unter die Inspektion zu Tennstedt fich So bestand Streit 1702, 1710. 1711 wird bem Bastor befohlen, bei 10 Strafe im Konfist, zu Leipzig zu erscheinen; er wurde darauf daselbst eraminu jog sich baburch aber ben haß seiner Patrone zu. 1727 pratendierte man; H. "immer noch ein besonderes Konsistorium". Der Mitpatron Ernst L v. Weise entsagte jedoch 1738 für seine Berson und zu seinem Anteile n Gutes aller ferneren Eingriffe und kirchl. und geiftl. Afte und unterstellte i der Inspektion Tennstedt. Am 9. April 1750 wurden u. a. auch 15 Sca Aften aus Tennstedt nach S. gegeben.2) Schon 1762 waren aber diese Im nicht mehr in S. vorhanden. 1750 wird Hadpfiffel als zur Ephorie S. p gehörig bezeichnet. Doch war man in H. noch lange nicht damit einverstand 1763 befahl das Konfist, zu Leipzig dem Bastor Schmidt, bei Bermeiden strenger Strafe die Missiven anzunehmen und sich unter die Superintenden S. zu stellen. Da er sich gefügig zeigte, erhielt er auch bas übliche Tras steuerbenesizium seit 1766. Doch berichtet 1776 der Superint. Bierling, 🖬 es endlich Zeit sei, dem v. Hade Ziel und Maß zu setzen, wie weit ich Befugnisse geben. Sein Besiknachfolger erft, ber Rommissionerat Ernft Milk begab sich durch Rezeß 1799 aller Prätensionen: Abnahme der Kirchrechnung Orbination bei einem auswärtigen Konfistorium etc. In diefer Zeit w auch das Lehnrecht an dem Ritteraute zu S. von Anhalt an das him Sachsen gekommen, wie das Ritteraut überhaupt in ein Erblehngut verwand worden mar.

#### Die Mamen der Superintendenten.3)

1. Wolfg. Myfius, foll nach Spangenberg der 1. Superint. gewein sein. 4) 2. And. Men ser aus Wurzen, 1540 hier, vorher zu Ersurt. 1535 bat er, daß man ihn wegen Alters dimittieren und provisionieren nöcht. Starb 6. April 1556. Sein Epitaphium stand früher in der Jakobilink neben der "Borkirche des Rats". 3. M. Wolfg. Gräffe (Greffe) as Eisleben, 1546—1551 Pfarrer zu Bornstedt, dann Pfarramtsverw. 30 Ulrich, 1556 Superint. Seine Frau Ursula war die Tochter des mansfelt Superint. M. Joh. Spangenberg. Greffe soll 1567 wegen des "Majorismus"

<sup>1)</sup> Zeitfuchs, Stolberger Stadts und Kirchenhistorie, S. 461. 2) Die im Cohensarchiv S. vorhandenen Rachrichten über Hadpfissel beginnen erst mit 1750 in Rap. A Li. Rr. 22. 3) Die Namen der Superint. stehen dis 1662 in Müllers Shronit S. 35-65 Dr. Theod. Securius in s. Gedicht von 1649 nennt sie S. 63. In einer Handschillerichtel C, Nr. 115, woselbst die Ristationsartisel von 1592 stehen. Pfarmstrik von 1575. In den Rastenrechnungen von 1611 an. Airchenduch zu St. Ulrich Kr. L. Arta, den Superint. betr., im Cohoralarchiv. I Richenduch zu St. Jakobi Kr. 7. Acta, den Superint. betr., im Cohoralarchiv. I Rad Spangenbergs Sangerh. Chronit soll auch Christoph Si ng eli u s aus Khalmanskid hir gewesen sein; doch lätzt sich dies nicht nachweisen. Singelius war der Schwiegersch ist Superint. Menser und "ein sehr merklicher Poet, des Schristen im Drud vorhanden. Darzeitschrift. Ebenso lätzt sich nicht nachweisen, an welchen Kirchen die von Spangenstrigenannten M. Ril. Reitwann und M. Joh. Marticius gewesen sind. 3) Spangenbergi mit Müllers Chronit S. 55.

gefest worben fein: boch mar er 1569 Pfarrer ju Gerbfiedt,') mo er am L April 1578 ftarb. Er hatte einen bamals viel in ben Schulen gebrauchten atechismus verfaßt, ber aber 1571 abgeschafft wurde, weil man ben atechismus Luthers einführte. Am 14. Mai 1569 feste Graffe als Pfarrer Berbftedt feine 4 Erbader "in ben Bonboffen" ju G. und 2 Gotteln vor r Stadt jum Pfande ein, weil er ber Rirche ju Martingrieth 2 Riethftude 1 Lorengrieth bei Oberröblingen abgefauft hatte. 4. M. Simon Dosbach m Beiba, fam von Cartsberga fury por 1570 (Gisleber Chronit S. 39) ich C., wo er 18. Juni 1573 ftarb. 5. M. Phil. Ceibler aus Glashutte; ar vorher Reftor ju Rogleben und fam 3. Nov. 1573 von Rindelbrud r. Er war verbächtig wegen bes Kalvinismus und ging baber 1590 5 Superint, nach Gisleben. Dafelbft blieb er aber nicht lange und jog ieber nach G. ale Brivatmann, wo er 5. April 1593 begraben murbe. eine Bitme ftarb 1626 bei ihrem Schwiegerfohne, bem Bfarrer ju Demben, wohin fie aus Gurcht vor ben nach Rogleben fommenben Golbaten on ihrer Tochter, ber Pfarrerin bajelbit, geholt mar. Des Superint. S. Frau lagd. war bie Tochter bes Laur. Guge aus Birna, bes Stubengenoffen uthers auf ber Universität Erfurt, ber Luther nach Bittenberg folgte, von 519-1522 Prior ber Auguftiner ju Nordhausen und feit 1522 ber 1. evang. rediger an St. Betri bafelbft wurde, wo er 1549 ftarb. G. feste feinem 549 geft. Schwiegervater Die Grabichrift ju Rordh. Guges Sohn Unb. ubierte in Bittenberg und foll in G. ale Dber=Baccalaureus 591 gestorben fein.3) Uber ibn ift in G. nichts befannt. Geibler beschäftigte d eifrig mit ben Infunabeln ber Ulrichsbibliothet. 6. M. 3oh. Geume us S., murbe 21. Rov. 1590 Superint. und 1592 megen ber Abichaffung es Exorcismus abgefest. Unter bem Rurfürften Chriftian I. gewannen bie alviniften bie Oberhand und ichafften ben Erorcismus bei ber Taufe ab. 5. trat ftart bafür ein; bie bie Unterschrift verweigernben Baftoren M. Thom. Immermann ju Rogleben, Mart. Barner ju Ballhaufen und Francistus retichmar zu Bruden murben 1591 abgefest. Als ber Rurfürft 1592 ftarb, ing man ben Ralviniften ju Leibe; G. und ber Diat. Joh, Saberland murben bgefest.3) G. lebte nun als Brivatmann in G. und murde am 14. Oft. 596 begraben. Gein Gohn Joh. murde Bfarrer ju Emfeloh, bann gu Nartinsrieth. Sein anderer Sohn Chriftoph murbe wegen Morbs 1603 mit em Schwerte hingerichtet (Miller S. 351). 7. 3oh. Schubart, wurde 593 als "alter Mann" vom Ronfift, hierher geschickt von Dalbig bei Began. r wurde 1602 emeritiert und ftarb hier 24. Sept. 1602. 8. Dr. 3oh. lanbochens, feit 1601 bier. Er war vorber 17 Jahre Bfarrer ju Biebe und von 1590-1600 erfter Pfarrer an St. Nifolai gu Nordhaufen,

<sup>1) 1570</sup> wird er in der Bifitation zu Gerbstedt ausgeführt. Bergleiches Mansfelder Kätter, Jahrg. 1901, S. 68. 2) Förstemann, Kleine Schriften zur Gesch. der Stadt Nordausen, S. 14 und 19 (wo es Tochter statt Schwester helben muß), 47, 87. Förstemanns hronit von Nordhausen S. 55. 3) lieber das Exorcistenwesen siehe Miller S. 257—270.

wo er burch einen Bürgerm. wegen theol. Streitigkeiten und als bes A vinismus verbächtig mit noch 4 anderen Geistlichen 1600 abgefest wud Schon 1596 fandte ihm jemand folgende Berfe: Der Betftein wett und fond nicht, ber Rudud legt Gier und brutet nicht: Panbocheus ift ein Ralvi und weiß es nicht.') Er ftarb im Amte 1622 und wurde am 10. Mi in die Jakobikirche begraben; fein Grabmal ift nicht mehr vorhanden; fe Bildnis hangt über ber Sakrifteitur. Gine baneben ftebenbe Infdrift beim bak. wenn bas Außere eines Menfchen feinem Innern entfprache, Dr. Bilb Dr. Mart. Luther ähnlich mare. Er hatte bei ber Jakobikirche d Leichentuch gestiftet. 9. Dr. Agib. Sunnius, 3. Sohn bes berühmten the Professors Dr. Agib. H. zu Wittenberg,2) war seit 22. April 1623 hie boch wird im Rirchenbuche zu St. Ulrich angegeben, bag am 5. Dez. 162 "bes Lic. S. erfte Leiche gewesen". 10. M. Sam, Duller aus Frand ftein bei Freiberg, feit 18. Marg 1625 hier; ftarb 22. Juli 1662. & ber bekannte Chronist ber Stadt. Über ihn vergleiche Teil II, S. 188 f 11. Dr. Christian Lenfer. Entstammte ber bekannten fachs. Gelehrte familie (Theologen). Sein Großvater war der Oberhofprediger Bolyk & ju Dresben (geb. 18. März 1552 zu Winenben im Burttemberg., geft. 1614 vermählt mit Elis. Cranach, Tochter bes berühmten Malers Luk. Cranach b. 31 Dieser Polyk. L. hatte einen Sohn namens Polyk., geb. 20. Rov. 1586 p Wittenberg, ber als Brofessor ber Theol. zu Wittenberg 1649 starb.3) Desse Sohn war Dr. Christian Leyser. Er wurde 4. Sept. 1624 zu Leipzig ech. wo sein Bater Brof. ber Theol. und Superint, war. Chrift. Leyser flubient ju Leipzig und Wittenberg, erwarb sich 1646 ben Ragistergrad, las hierani in Wittenberg Rollegia, wurde 1650 Abjunkt ber philos. Kakultät, hat unter Dr. Meigner baselbst mehrmals als Brases bisputiert, auch theol. Brioch vorlefungen gehalten. Von 1654—1657 hielt er sich auf den Universitätz ju Helmstebt, Roftod, Greifswald, Brag, Jena, Altorf, Ingolftabt, Tubingen, Strafburg und Bafel auf, bereiste bann in Krantreich die Atabemie zu Baris, Orleans, Saumur, Angers, ging bann nach England, befuchte bie beider Universitäten Oxford und Cambridge, auch Canterburg und London, dann I Holland Leyden, Utrecht, Gröningen und Francker. 1658 kehrte er 📫 Wittenberg zurud, 1659 wurde er als Diak an die Ulrichskirche zu hat berufen und erhielt 8. Sept. 1662 wegen "seiner ausgezeichneten guten Geschicklichkeit" die Bokation als Superint, qu G. Seine Abichiedspredigt in Halle hielt er 18. Jan., seine Antrittspredigt in S. 21. Jan. 1663.4) 1666 erhielt er die theolog. Doktorwürde in Bittenberg. 1668 gab er Dissensus Lutheranorum Janseristarum heraus. Ferner find von ihm gedrudt: Oraiv

<sup>1)</sup> Müller S. 61, 42, 204, 209, 211, 270. Förstemanns Rordhäuser Chronil S. Weine Leichenpredigt von Mart. Autumnus ist bet Peter Kühne in Sislesen gedent Parzzeitschrift XIX, 383. 4) Er war einer ber namhastesten Theologen seiner 3eit, der L. die Abweisung der kalvin. Prädestinationslehre betrieb. 1598 schrieb er De libero ardra Zeitschrift des Bereins für Geschichte zu Zena 12. Band, Heft 8 und 4 (1903), S. S. 3) Idders Gelehrtenlegton von 1728, Teil 1. 4) Stadtarchiv Abteil. III, 20c. 7, A. 9.

bas Absterben bes Rurf. 3oh. Georg I., Disput, de Distinctione, de ajestate etc. Er vermählte fich 14. Jan. 1662 mit Dor. Elif., Tochter Dr. Georg Sagen, Seniors bes Schöppenftuhls zu Salle. Dr. 2. ftarb feinem 47. Lebensjahre 3. Oft, 1671 und murbe 8. Oft. in die Jafobifirche graben, wofelbit fein Grabbentmal im Chor noch ftebt.') Er war ein lehrter Mann, ber mit bem Rate manchen Streit in Rirchenfachen hatte, pau fein reighares Befen nicht wenig beitrug. Seine beiben Gohne maren oly f. (geb. 1666, 1698 Paftor ju Raumburg, geft. ale Superint. ju erfeburg, beffen Erben 1789 gu Dresben, Sof- und Juftitienrat L., lebten) ib Chriftian, ber Stammvater ber Cangerh. Linie. Diefer Chrift. &. ar 1664 gu G. geboren. 1703 mar er Burgerm, hier und ftarb als Rat ib Bürgerm, 1739. Er bejag 1713 ein Saus in ber Dagbeburger Strage, e halbe Schaferei por bem Rieft. Tore, 183 A. Land und feit 1706 bie lattmuble, bie noch 1765 als "Lepfermuble" im Befige ber Familie mar. 152 befaß bas Saus in ber Magbeburger Strafe ber Fattor L., ber es i feinen Schwiegersohn, ben Aubiteur Ziegra, abtrat. Bu Anfang bes 1. 3abrh, bejag ber Superint. Rhoft bas Lepferiche Saus am Darfte. ohne bes Chriftian: 3 o b. Chriftian, 1720 Bachter bes v. Ralbichen utes ju Ralberieth, fpater Gifenfaftor ju G., geft. als v. Berthernicher achter ju Bruden 1736 ju Bruden; Bolnt., ftarb 1762 als Baftor ju adpfiffel; Frieb. Bilb., geft. 1706; 3 o b. Mug., Gifenfattor, geft. 156; 30 h. Gottlieb, Oberfonfift.-Rat ju Dresben, erhielt mit feinem ruber 30h. 3af. 11. Dai 1771 ben Abel beftätigt; 3 o b. 3 a f., Raufmann Leipzig, 1770 Erbherr auf Gofchwit; Joh. Gotthelf. Sohne bes ob. Mug.: Mug. Bolyt., geft. 1757, Mug. Bilb. Dit bem Legteren, r 1769-1787 Bachter bes Beiftstiftes mar, ftarb bie Cangerh. Familie 24. Deg. 1825 aus. Aug. Wilh. war jugleich Erb-, Lehn- und Gerichtsberr uf Beifchut bei Laucha. Er hinterließ 3 Tochter, welche feit 1786, 1790 nd 1801 an ben Paftor Reil ju Freiburg, bezw. Dr. med. Pfaff und ben aufmann Ratfer gu G. verheiratet maren. Die Nachfommen in ber weibl. inie leben heute in Samburg. 12, Lic. Dr. Joh. Auguftus Dlearius. niftammte ber befannten Theologenfamilie und murbe als 3. Sohn bes onfiftorialrate, Oberhofpredigere, Rirchenrate und Generalfuperint. Des erzogs Auguftus ju Salle, Dr. Joh. D. (fpateren Oberinfpettor bes fürftl. humnafiums ju Beigenfels), 1644 ju Querfurt geb., wo auch 1673 fein bruber Superint mar.2) Joh. Aug. ftubierte ju Jena, wo er 1666 M. phil. urbe. Bon ba ging er nach Nurnberg, bei Joh. Mich. Dillherrn fich in omilet. Studien zu üben; von da besuchte er Tübingen, Altorf, Gießen, Bragburg, Riel, Leyben, Utrecht, Franefer und Gröningen. Bon feinen

<sup>1)</sup> Ueber ihn vergleiche Jöchers Gelehrtenlexikon von 1726 Teil I, S. 1625 und Ausabe von 1750 Teil II, S. 2628, sowie in den neueren Fortschungen von Abelung. Schneiders Querfurter Chronik S. 23. Des Dr. Joh. Olearius Werke befinden sich z. T. 1 ber Ulrichsbibliothek unter A, Nr. 115—118, C, Nr. 35 und 36.

Reisen zurückgekehrt, empfing er am 15. Okt. 1671 als Rand. ber Theol.

Bokation als Superint. ju S. und wurde 2. Juli 1672 von feinem Ba bem Generalfuperint. D., inveftiert. 1) Am 24. Aug. (?) 1672 wurde er ! theol. zu Jena samt 2 seiner Brüber. Am 21. Marz 1672 teilte er Rate zu S. mit, daß wegen seiner Disputation zu Jena nach Oftern fich u Anzug in S. noch etwas verzögern murbe. Als fein Bater und balb bam auch fein ältester Bruber D. Joh. And. als Oberhofprebiger, Rirchenrat w Generalfuperint. ju Beißenfels 1684 ploblich ftarb, folgte er bem Ruje Generalfuperint., Rirchenrat und Hofprebiger am 7. Sonnt. nach Erin. 16 an bessen Stelle nach Weißenfels, wo er 20. Jan. 1711 ftarb.2) Seine Ru war Just. Helene, Tochter bes Bürgerm. Joh. Stützing zu Halle. 13. 9 Joh. Fried. Dlearius. War als 5. Sohn bes D. Joh. D., Genen fuperint. zu Weißenfels, und alfo als Bruber bes Borigen 1661 zu Salle et Durch Privatunterricht murbe er soweit gebracht, daß er mit Ruhm Universität Leipzig beziehen konnte. 1684 bisputierte er pro licentia i Tübingen und wurde 1684 nach Abzug feines Bruders Joh. Aug. Superin zu S. Seine Bokation battert vom 21. Dez. 1684. Er wurde 1688 d Superint. nach Langenfalza berufen, wo er 12. Nov. 1691 starb.3) & Sohn war Joh. Aug., 1712 M., 1715 Dr. theol., 1712 Archibiaf. m Superint. in Juterbogt, 1717 Rirchenrat in Querfurt, wo er 1746 ftart 14. And. Rofe, geb. ju Afchersleben, anfänglich Informator ber Pringe ju Beißenfels und Lehrer ber griech. Sprache im Augusteum bafelbst,4) dan 1. Pfarrer zu Burg, auch Rirchen- und Schulinspettor im Rreise Jerichen wurde 8. April 1689 als Superint. nach S. berufen, wo er 19. Mätz 1714 im Alter von 68 Jahren ftarb. 15. Der Kirchenrat M. D. Joh. Gen Dlearius, als Sohn bes Superint. D. Joh. Aug. D. 1680 ju S. get. wurde 1711 Diak. an St. Jak. zu S. und 16. Nov. 1714 von M. 34 Chrift. Buttner, Rirchenrat, hofprediger und Superint. ju Beißenfels, in vestiert, 1715 zum Doktor der heil. Schrift ernannt. Er wurde 10. 🗫 1762 als ein altersschwacher Greis emeritiert, nachdem man schon 1753 🗷 Absicht hatte, ihn in den Ruhestand zu verseten; starb 28. April 1765 🖚 wurde als Letter in die Jakobikirche begraben. 5) Er war ein namhaftet Theologe seiner Zeit, der als hervorragender Bertreter der Orthodoxie 12 mehrfache Streitigkeiten mit anderen theolog. Richtungen verwickelt war. & befaß feit 1753 bas Freigut in Gonna, bas nach 1765 an ben Gutsbeife Steinide und z. T. an die dortige Gemeinde schulbenhalber tam. Sein Sein M. Joh. Gottlieb hatte Theol. ftudiert und bewarb sich um 1760 öfters .

<sup>1)</sup> Sein Empfang zur Probepredigt in S. am 11. Nov. 1871 wird befchrichen Wetabtarchiv Abteil. III, Loc. 7, Nr. 9, fol. 58 f. und Nr. 8. 2) Ueber sein Lessen sein Joh. Georg Leudselb in seiner Historia Hesshusiana S. 244. 3) Daselba S. 24 (4) 1681/82 war ein And. Rose Diasonus zu Alltedt. 3) Sein Lebenslauf befindet sich Gehoralarchiv unter Acta, den Superint. betr.; nicht uninteressant für die Geschicht in Familie D. Bergl. Herzog, Realencyklopädie der protest. Lheologie, Band XX. S. 221/18 Antiteilungen des hies. Bereins für Gesch. und Naturw. III, S. 186 (über das Gut zu Gewell

rrftellen. Er lebte gulebt als "ein ungurechnungsfähiger Menfch" in G. ftarb bafelbft 1805. Als ber lette Rachtomme bes Superint. D. ftarb 5. 1828 im Alter von 71 Jahren ber Obereinnehmer (General-Accisn.) 30h. Gottf. D. Geine beiben Rinber lebten fpater in Rorbhausen Beringen, 16, M. Gottlieb Traugott Bierling, tat am 4. Abvent 2 feine Brobe= und Seragefim, 1763 feine Anzugspredigt; mar vorber Bahr Brediger an ber Rlofterfirche ju Beigenfels. Er murbe ju Renjahr O ab officio auf 1 Jahr juspendiert, weil er fich an ben Rolletten= und mbtaffengelbern vergriffen und Schulben gemacht batte. Bu Johannis O verließ er C., nachbem er am 30. April abgefest mar und ber weltl. tateit übergeben merben follte. Er ging nach Salle, wo er in armfeligen haltniffen lebte und gestorben ift. Er hatte bas Beugnis eines guten perint., "ichabe, bag er nicht reblich gehanbelt".") Er hatte verschiebene ben geschäbigt, fo Rieftebt um 60 T.; 1771 hatte er gu holbenftebt bie fahr. Binfen eines Rirchenkapitals von 100 T. erhoben, auch feit 1771 einem bort erborgten Rapital von 30 T. feine Binfen gezahlt. 17. Sam. iftian Rhoft, geb. ju Ellersleben, Gohn bes Superint. ju Belbrungen, feine Anzugspredigt in S. 3. Nov. 1782. War vorher feit 1770 Baftor Emfeloh, bann bis 1782 ju Obhaufen. Starb im Alter von 68 Jahren April 1813 und hinterließ ein ansehnliches Bermögen,2) u. a. bas feriche Saus am Martte. Geine Frau war eine geb. Burger von Reus bei Rotha und ftarb 1838. Gein Sohn Rarl mar bamals Ritterautsber in Bofigt bei Bitterfeld und ftarb 1844 ju Deffau. Geine einzige hter verheiratete fich 1823 mit bem Premierleut. Wilh. Morgenftern gu gbeburg. 18. Fried. Chriftian Bifch off, vogiert 14. Gept. 1813, hielt Dez. 1818 feine Angugspredigt und ftarb bier im Alter von 58 Jahren Des. 1818. Ram von Frauenpriegnis, mo er feit 1803 Superint. mar. M. D. Gottlob Eufebins Fifder, war als Cohn bes Pfarrers gu Ben bei Lubben 1769 geboren und befuchte anfangs bie Schule ju Lubben. Lubben nahm ihn ber Rettor Thieme mit nach Merfeburg. Anfangs te er Jura ftubieren, boch widmete er fich feit Oft. 1787 gu Leipzig bem bium ber Theol. Als er feine Studien beendet hatte, blieb er noch gu gig, um weiter wiffenschaftl. zu arbeiten. Go verbrachte er bei einem en Rorper 4 Jahr als Sauslehrer in einer Kamilie. Sier ichrieb er fein a Befus Chriftus, eine Ergahlung fur Rinder, um fie gur Religionsimis vorzubereiten". Auf bieje Schrift folgte balb eine zweite und britte Erziehungs- und Unterrichtsfragen. Er wurde nun zuerft 1797 Diat. Bichait i. G., bann 1800 Diat. ju Burgen, 1801 Archibiat. bafelbit. Mug. 1806 verheiratete er fich, welcher Sochzeit fein 90 jahr. Bater beinte. Als er 10 Jahre in Burgen gewirft, wurde er 1810 Oberpfarrer Ranis, wo er fehr beliebt war. Am 7, Nov. 1819 hielt er feine Angugs-

<sup>4)</sup> Aufzeichnungen im Kirchenbuch zu Ebersleben. 2) Acta, feine Berlaffenschaft betr., Sphoralarchive.

predigt in S. als Superint. Er wurde am 1. Oft. 1844 emeritiert m feierte in b. J. fein 25 jahr. Jubilaum als Superint. und 1847 fein 50jah Pfarrer-Jubilaum.1) Er genoß auch in S. die allgemeinste Hochachtung u Berehrung. 1838 war bei ber Buchbanblung von Dittmar fein Bortrat fi 15 Sgr. zu haben. Er ftarb im Alter von 78 Jahren 22. Dez. 1847 d Inh. bes Roten Ablerorbens 3. Rlaffe mit ber Schleife. Der Divisionspre Rinnich, nachher Baftor in Bornftebt, fcreibt 1834 von ihm: Gebe 34m bie Berficherung, bag ich in Ihnen ben Mann von Auszeichnung und Ba bienft, ber mir burch feine Schriften im Geifte Dinters lieb und wert geworbe ift, verehre". F. war als Rind feiner Beit Rationalift vom reinsten Baffer In seinem Abschiebsbriefe an die 1842 von der Ephorie S. abgetrenmen Brediger ber Herrichaften Frohnborf und Biebe foreibt er: "Roch eine vater Bleiben Sie unter allen Wirren biefer Zeit, mas Sie bishe gewesen find, Freunde bes Lichts! Richt hinter uns, fonbern vor uns lieg bas Biel. Helfen Sie mit allen Kraften Ihres Geiftes, bag bie Belt vor marts ichaue, vorwarts ftrebe. Gott verleihe ber Bahrheit ben Sieg mi bringe die Freunde berfelben zu Shren." Großes Berbienft um bas Sou mefen erwarb er fich baburch, bag er um 1825 junge Leute jum Semine ober gleich zum Lehrerberufe vorbereitete. Er hat verschiedene Schriften is Dinterfchen Sinne verfaßt: Predigt am 2. Abv. 1830. Rirchl. Ratechifation über die Sonn= und Festiagsevang., 3 Banbe, Neuftabt a. b. D. bei Bager 1830. Das Neue Test, neu überset mit angefügten Betrachtungen als Fort setzung von Dinters Bibel als Erbauungsbuch, bei Bagner 1832, 2. Id Preis 1 T. 5 Gr. Chriftl. Betftunben ober bibl. Erbauungsbuch jum Ge brauche in kirchl. und häusl. Andachtsstunden, bei Wagner 1834, 1. Abeil 1 T. 1 Gr. Sangerh. christl. Predigtbuch, bei Dittmar in S. 1836, 2 Bink in je 2 Heften. Chriftl, Predigtbuch auf alle Sonn- und Kesttage bes Jahres, 1836 bei J. R. Rohland in S., 2 Bände, 2 T. 16 Gr., bezw. 2 T. 20 K Christl. Betstunden ober bibl. Erbauungsbuch, 1839, Reustadt a. b. D., 1. Ick 1 Lief. 1 T. Ratechifation über ausgewählte Stellen ber heil. Schrift 🗷 Reicharbt in Gisleben 1839, 25 Gr. Das Lieb von einem eblen Ronis Predigt am Geburts- und Hulbigungsfest Fried. Wilh, IV. am 15. Oft. 1840. bei J. R. Rohland, 3½ Gr. Predigt-Entwürfe über freie Texte auf 🗗 Sonn- und Festtage, Gisleben bei Reichardt 1840. Luthers Ratecismus it bie Bolfsichule erlautert, Gisleben bei Reichardt 1841, 3 Gr. 9 Bf. Ir göttl. Prüfung in ber Zeit ber Teuerung, eine Predigt gehalten am 2. Abert fonnt. 1846, 2 Gr. 6 Bf. Unter bem Titel "Die Bunber meines Leben" hat er sein Leben selbst beschrieben.2) 20. D. theol. Klamer Heint. In Frant, feit 6. Jan. 1850 hier Superint., bestätigt 29. Rov. 1849, weter 1833 Pastor zu Schochwiß, seit 1843 Superint. und Diak. zu Schlede

<sup>1)</sup> Sangerh. Kreisblatt 1844, S 369, und 1847, Stüd 44, woselbst auch eine ber Biographie steht. 2) Rach diesem Buche ist seine Biographie wiedergegesen im "Sonnies blatt für den Kreis S. und den Amisbezirk Allstedt" 1898, Rr. 2 und 3.

x Besetzung ber Superintenbentur in S. stellten sich in bem unruhigen hre 1848 manche hindernisse in den Beg. Die Stadt wollte die Besetzung 3 zum Erscheinen ber neuen Gemeinbeorbnung ausgesetzt wissen; anberseits titionierte man um die Besehung mit dem Diak. Schimpf und Diak. Schilde. n 3. Juni 1861 legte F. fein Amt mit Genehmigung des Konfist. freiwillig eber.1) Er verfaßte "Über Leben und Krankheit der Pflanzen", Sondersusen 1856 bei Eupel; bem Landrat v. Werthern zu S., bem Grafen Raldith auf Hadpfiffel und dem Freih. v. Bülow auf Beyernaumburg gewidmet. die Prätensionen der exakten Naturwissenschaft beleuchtet und mit polemischen lossen wider Herrn Brof. Dr. Schleiben." Nordhaufen 1858 bei Büchting. . Dr. Guft. Emil Burtharbt, feit 4. Mai 1862 Superint. hier, vorr Rektor in Lüpen, 1847 Diak., 1854 Archibiak. zu Delipsch. Wurde 1868 uperint. zu Stendal und 1882 Pastor zu Bornstebt. Als Emeritus starb 1903 zu halle. 22. Alb. Kirchner, feit 2. Mai 1869; mar vorher aftor zu St. Mariä in Stendal. Ende Juli 1872 wurde er zum Konsistorialt ernannt und ging Ende Aug. 1872 als Mitglied des Konsift. nach Magderg, als welcher er 1897 von der theol. Kakultät der Universität Halle zum rendoktor ernannt wurde. 23. Fried. Heinr. Justin Krompharbt, t 4. Mai 1873 hier, war vorher in Neußen, als Superint. in S. eingeführt . Nov. 1875. Starb hier am 1. Juli 1885 im 51. Lebensjahre. 24. Bernh. 1g. Herm. Lub. Armstroff, hielt 2. Mai 1886 seine Antrittspredigt, ur vorher Dom=Diak. zu Merseburg. 1888 wurde er Domprebiger zu agbeburg und hielt 25. Nov. 1888 seine Abschiedspredigt in S. 25. Fried. ilh. Bernh. Ferd. Söhnborf, wurde 28. Juli 1889 eingeführt.

# Der Bauernaufruhr in Sangerhausen 1525.2)

Als allgemeine Ursachen für den Ausbruch des thür. Bauernkrieges 1525 id neben den drückenden Diensten, Fronen und Abgaben der Untertanen die it Ende des 15. Jahrh. veränderte Gerichtsverfassung durch Sinführung des m. Rechts (gelehrte Richter, Amtsstude) an Stelle der althergebrachten twan. Rechtsgewohnheiten (Richter aus dem Volke, Dingstätte), die durch e Entdeckung Amerikas hervorgerusene Preisverschiebung<sup>3</sup>) (viel Silber, were Produkte, teuerere Preise) anzusehen. Dazu kamen Ursachen lokaler atur: Schuldenwesen des Rats zu S. infolge von Herzog Georg auf die

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Abteil. III, Loc. 7, Rr 51. 2) Schriften über ben Bauernkrieg: Merz, 1889. Strobel, Khom. Münzer, 1795. 1899. Strobel, Thom. Münzer, 1795. 1899. 1899. 1899. 1899. Strobel, Thom. Münzer, 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. 1

Stadt aufgenommener Gelber von 21 320 fl. und vom Rate geliebener un 3200, juf. 24 520 fl. (1226 fl. Zinfen) Schulben; baber Ungufriedenheit be Bürger mit bem Rate, weshalb es 1525 eine Tat ber Aufrührerifden & Stadt mar, 32 Personen in ben Rat zu mahlen, nachbem icon 1524 "zwische bem Rate und ber Gemeinbe von wegen ber Bahl und Riefung eines Rat etlich Arrungen fürgefallen, bag etliche von ber Gemeinde fich unterfiebe wollen, in folder Erwählung eines Rats eine Reuerung und andern Gebraud benn bisher gehalten worden, für sich zu nehmen", weshalb ber Berzog an 18. Jan. 1524 befahl, von folder Reuerung abzustehen. (Rub. Urth. IV 495). Großer Brand in S. 1519, bei bem über 80 Burger beichabig Schon 1514 war "ein großer Difwachs an allen Früchten, babun bie Untertanen in große Armut kommen, barum etwas zu geben bart be schwert". (Rub. Urtb. IV, 329.) 1524 war abermals ein teures Jahr Der Amtmann Melchior v. Rubleben berichtet am 29. Nov. 1524 an ber Bergog: "Es beklagen fich die Untertanen biefes Amts, fo Roggentorn ins Amt fculbig find, nachbem an bemfelben bies Sahr ein großer Digwade gefchehen, beswegen fie biefelben Roggentornginfen nicht vermögen gu entrichten haben mich, bag ich bavor Gerfte nehmen wollte, vielfältig angelangt mi gebeten." (Staatsarch, zu Magbeb. Nr. 1813). Obgleich ber Herzog 1515 vafprochen, ben Untertanen bes Amts teine Dienste mehr aufzulegen (G. batt jährl. 30 Markifch. hafer ins Amt zu geben), fo murbe boch 1524 verlangt. "mit etlichen Rnechten und Pferben in unfern Amtsfachen gu folgen". Bo bie Bürger von S. ber Schuh brudte, ersehen wir aus ben 1525 von ihnen a ben Amtmann Meld, v. Rubleben und Rat überreichten "16 Beschwerbepunkten, beim Bergog zu befürworten". (Hauptstaatsarchiv zu Dresben 2006. 9135.) 1. Die Bürger versprechen bem Bergog mit Leib und Gut ju folgen, mofür er sie vor unrechter Gewalt schützen soll. 2. Sie bitten, mit bem Ra im Berein driftl. Prediger, die ihnen bas Wort flar und rein predigen w nicht zu Aufruhr, wie burch bie Monche bisher gefcheben, mablen und an nehmen zu burfen und nicht wie bisber burch ben Bropft zu Raltenborn 3. Daß wieberum orbentliche Schulen ju S. aufgerichtet würden, barin burd rebliche Schulmeister die Rinder gur Tugend angehalten. 4. Befdweren fte fich über ben unchriftl. Rehnten, ben fie bem Abel, ben Ronnen, Monden und Bfaffen geben muffen von ihren Adern, felbft, wenn ber Ader nichts trägt. 5. Alle Geiftlichen innerhalb ber Stadtmauer follen Burger werter und die Gemeinbeforge mit Gefchoß und Bache tragen helfen. 6. Das In. bas ber hauptm. (Amtm.) burch bie Stabtmauer hat, foll auf bas feinte verwahrt werben, bamit kein Überfall ber Stadt möglich fei. 7. Daß ihm erlaubt wurde, ihr Bieh in die Balber ju treiben. 8. Sie bei ihrer alter Freiheit mit ber hafenjagb, bem Bogelfange und ber Sifcherei ju laffen 9. Bittet bie gange Gemeinde um einen Ort Bolges am Bobenberge, bemit bie armen Leute fich bort Holz ohne Pfanbung holen konnen. 10. Sind bie armen Leute burch bie Geiftlichkeit öfters um Binfen angegangen, Die bod

peber Brief noch Siegel über die Hauptsumme haben. 11. Soll ein Bürger, er aufs erste= ober andermal nicht Gerste kaufen könnte und dann Malz bei en Bürgern kaufte, ungehindert brauen konnen, was bisher verweigert worden. .2. Daß keiner mehr brauen foll, er befäße benn feine eigene Behaufung und pielte Feuer und Rauch. 13. Es werden die armen Leute mit dem Geschoß und onderlich mit den Marken höchst beschwert, weshalb sie bitten, die Geschoßzeit u ändern, daß die armen Leute die Bürde nicht allein tragen, sondern der Reiche ebenfalls. 14. Soll ber Rat kein groß Gebräu ohne Willen der ganzen Bemeinde pornehmen. 15. Daß man keinen Bürger in Gehorsam (Gefängnis) ege, es werbe benn beschlossen durch den Rat und die 4 von der Gemeinde. .6. Nachbem sie bem Herzog eine Zeitlang die Ziese gereicht und die Zeit verflossen über des Herzogs Begehr, desgl. die Gemeinde wegen f. f. In. mit fehden beladen, bitten sie, daß die Ziese und Fehden abgewandt werden möchten. – Am 30. April 1525 schreiben Amtmann und Rat an den Herzog, daß Aufuhr und Empörung des Orts unter dem gemeinen Manne in kurzer Zeit rweckt und S. nicht mit sonderlicher Festung an Mauern versehen sei; auch ei zu besorgen, daß die Untersassen des Amts "widersetig" würden, auch die Bürger der Stadt z. T. ihre Pflicht vergessen möchten. Da der Amtm. nun im Imte nur 2—3 Pferde habe, so soll der Herzog etliche Reiter ins Amt senden, amit bem Landvolke Scheu eingebildet werde. Der Herzog teilt ihnen mit. ich getreulich zu halten, Beit v. Draxborf und die v. d. Affeburg zu Beyerraumburg sollen ihnen Beistand leisten. Die Städte Nordhausen, Weißensee, Raumburg, S., Weißenfels, Luchau und Ecartsberga sollen bacen und rauen, damit sie, wenn der Herzog, wie bald geschehen wird, mit seinem kriegsvolke eintrifft, Proviant haben können. Am 4. Mai bat der Rat zu S. den Imtmann zu Freiburg, die 200 bei ihm bestellten Faß Bier abzuholen. l. Mai baten Amtmann und Rat den Herzog, da der Aufruhr täglich mehr vachse und zu befürchten sei, daß zwischen den Bürgern und dem Landvolke in Bund gemacht und die Stadttore mit Gewalt geöffnet würden, ihnen etlich Bolk zu Roß und Fuß noch diesen Tag zuzuschicken. Ein Schreiben bes Schultheißen zu Nordhausen an den Bürgerm. Matth. Rorung zu S. vom . Mai sagt, daß das Bauernheer, 6000 Mann stark, alles Fußvolk und ar ungeschickt, mit 3 Büchsen, 2 halben Schlangen, 1 Hagelgeschoß, vor heiligenstadt stehe, wobei auch Münzer und Pfeisser seien. Am 4. Wai schreibt er Rat zu S. an den zu Nordhaufen, daß sich in S. mannigfache Empörung ınd aufrührerische Wiberwärtigkeiten, sonderlich von den umliegenden Rachbarn ınd dem Landvolk, die alle aufgestanden sind, begeben haben. Er bat um Nachicht, wie es sich mit dem Aufruhr zu R. verhalte und ob man von R. Rettung ınd Schutz zu hoffen habe (Förstemann, Kleine Schriften, S. 91). Am 7. Mai chreibt der Amtm. Melch. v. Rutleben, daß die Sangerh. Bauern sich nach frankenhausen begeben und sich dem dort schon lagernden Haufen verpflichtet jätten. An demfelben Tage schreibt er an den Rat zu Rordh., daß der zu frankenh. liegende Haufe die Stadt S. in 2 Tagen belagern wolle. Er bat um 200 ober 100 Knechte. (Förstemann S. 92.) Am 8. Mai baten bie Grafen v. Mansfelb ben Bergog, er wolle ohne Saumen Sangerhaufen u Rok und Ruf jum ftartften bestellen, ba bie Bauern von ihrem Bergvoll etlich Taufend ftarter wurden, in S. und umliegenden Dorfern fo viel Provian fei, baß fie fich etliche Beit bei einander halten möchten, auch ein ziemlich Relbaefdun, bis in 5000 lange Spieße erlangt hatten. So bas Bergvolf unichluge, murbe ber größte Teil aus bem Stift halberftadt und Ragbebuy auch zu ben Bauern halten. Um 11. Mai beklagt fich ber Amtmann, de ber Bergog von ben nach Belbrungen beorberten Ritterpferben feine nach & geschickt habe. Der Rat habe erklärt, bag er als ber Schwache ben berm giehenden Bauern die Stadt übergeben muffe. Es habe ihm der Bauericaits Sauptm. gefdrieben, bag ber gange Saufe befchloffen, nachfte Racht ober gene Morgen die Stadt zu belegen. Die Grafen v. M. wurden fie nicht genugent fcuten konnen. Der herzog will fich Donnerstag (11. Mai) von Leipte erheben, in Allstedt und bann in S. eintreffen, um fich nach S., als ben an meisten bedrohten Punkt zu legen. Am 14. Mai schreibt ber Amtmann a ben Bergog, daß ber Bergog v. Braunschweig und Landgraf v. Beffen un 11 Schläge (Uhr) 2 von Abel ju ihm geschickt, bag ber Bergog um 8 Schlie Frankenhaufen mit 800 gerüfteten Pferben und 3000 Fußvolk berannt habe. Welchen Ausgang die Bauernschlacht bei fr. am 15. Dai nahm, ift befannt Am 22. Mai schreibt ber Amtm. ju G., daß viele ber Amtsuntertanen, bie fich jum Frankenh. Haufen verbunden gehabt, wieder nach Saufe gefommen, bie einen entlaufen, die andern behaupten, gefangen und wieder losgelaffen ju fein. Sie baten, ihnen bie auf fürftl. Befehl ins Amt abgegebenen Behrn und Harnische wieder juzustellen. Am Dienstag nach Pfingften (6. Juni) erließ ber Berzog von Sangerhaufen aus einen Befehl an die thur, Ebelleut, ben Bauern ihrer Dörfer, die fich am Aufruhr beteiligt, die Baffen abm nehmen und aufzuheben. Am 7. Juni bekennt ber in S. anwesende beim baß er bem Rate ju G. nachfolgende Artifel ju Befehl gegeben und it Gemeinde aus Unaben und in Ansehung ihres Schabens, ben fie vielfalts Feuers halben erlitten, ju Abtrag tommen laffen: 1. Rat und Burger jola alles, was ihnen in diefer Emporung an Getreide, Bieh u. a. von Aloften ober sonst zugekommen, wieder zurückgeben ober bezahlen. 2. Ausgelaufen Mönche und Ronnen, beweibt ober fonft Briefter, Die nicht Krone ober Plan und priesterl. Rleidung haben, auch aufrührerische Briefter, sollen fie nicht in fich leiben, fondern ausweisen. 3. Sollen fie ben Gottesbienft nach lok herkommen halten; follen fie Monche ober Nonnen, die nicht verebelicht mi sich wieder ins Kloster begeben wollen, babin friedlich kommen laffen. 4. Rei bie Gemeinde in diefer Landesemporung auch "wegig worden", sollen \* foldes abtragen, wenn hier ober irgendwo eine Festung und haus gebau werbe, jo viel Hulfe zu tun, die sich auf 3000 fl. erftrede und angeichlage werde; ber Rat, der zwar unschuldig befunden, soll bavon nicht ausgeschlift fein. 5. Die Buter ber Geflüchteten und ber Singerichteten follen balb =

Stadt und halb den Weibern und Kindern zufallen. Die Flüchtigen sollen wig bes Landes verwiesen sein, auch soll ihnen nachgetrachtet werben, bak ie ihre gebührliche Strafe auch bekommen. 6. Mit der Regierung der Stadt oll es hinfurber fo gehalten werben, wie vor alters bestätigt ift, bag alfo nie 32, fo in diesen Läuften neben ben Rat gesett, nichts damit zu tun haben. Drig. im Stadtarch. Loc. II, Nr. 258.) 1531 fcreibt ber Rat, daß er wegen ver konfiszierten Guter bes Beinze Bolder, "als vornehmften einen", beim Berzog keine Gnabe finden können. Bölders Weib habe ihn mit ungestümen Ansuchen überlaufen, der Herzog habe befohlen, ihr das Übermaß über die Schulden (etwa 81/2 fl.) auszuantworten. Der Herzog hielt am Dienstag [6. Juni) 1525 Gericht über die Aufrührerischen zu S. Auf dem neuen Markte vor dem Rathause wurden 7') enthauptet. Ihre Namen sind nach Rüllers Chronik S. 236 (um 1630 wußte sie Hans Glümann noch zu nennen): M. Seidler, Oswald Schäfer, ein Schneiber, Hans Hühnerwolf, ein Fleischer, Siegf. Folsch, ein Steinmet, der Muhmenwirt, ein lediger Gesclle, Hans Dietmann von Mansfeld, Tuchscherer, Beter Zifran, ein Kutterschneiber. wurden in den Turm geworfen. Als man die Strafe der Dörfer festfette, diktierte man der Stadt S. 5000 fl. zu. Wie auf den Dörfern, so sollte auch hier jeder "besessene Mann" (Hauswirt) 10 fl. in 2 Raten zahlen. aber die Anzahl der Aufrührerischen, Rahl der befessenen Mann und Sobe der Strafe der Orte in Thür. vergl. Neue Mitteil. des thür.-sachs. Bereins XIV.

## Gedicht über die geistlichen Stiftungen der Stadt.2)

Es ift fehr wohl befannt, man lobet jebe Stabt, Die zu bes Sochsten Preis viel Guts gestiftet hat. In Sangerhausen wird es auch darum nicht fehlen. Wer wollte wohl so leicht die vielen Gaben gählen? Als noch das Vaterland dem Papit gehorsam war, So waren geistliche Gestifte gar nicht rar. Wer etwas nur befaß, ber durfte Seelen-Meffen, Wenn feine Seele ichied, fo leichte nicht vergeffen. Als endlich unfer Gott durch feine große Rraft In unfrer lieben Stadt das Papsttum abgebracht, So find die Binfen boch bavon gurudgeblieben, Die Fürsten haben fie ber Beiftlichkeit verschrieben. Hievon erhält man nun so manches Gottes-Haus Und zahlet den Besold für Kirch und Schule aus. Nur schabe, daß uns jest bergleichen Gönner fehlen, Es tann bas Luthertum berfelben wenig zählen. Run besto größer ift ber lieben Alten Ruhm,

Die zu berfelben Zeit von ihrem Gigentum

<sup>1)</sup> Anbersen, Gesch. der Kommende Griefstebt, gibt S. 90 fälschlich 12 an. 2) Aus der Rede von Fried. Gottl. Beyer, Schüler der Stadtschule, gehalten am 16. Jan. 1788. Aus den Schulreden der Sangerhäuser Stadtschule Alrichsbibliothek A 61, fol. 41.

Bu guten Stiftungen fo vieles beigetragen, Allein vor jeto will ich nur von zweien fagen.

Das erste ist das Stift, das vor dem Tore steht, Das gegen oben steht, wo man nach Brücken geht, Bors andere sollen auch des Kaspar Tryllers Gaben Bor jeho ihren Ruhm nach meinen Kräften haben.

Der Markgraf Dietrich hat den Anfang schon gemacht, Und dies genannte Stift mit allem wohl bedacht, Er baute Kirch und Haus für diese armen Alten Und gab ein Stücke Feld, dieselben zu erhalten.

Als Herzog Magnus nun das Baterland bekam, Der dieses gute Werk sehr wohl zu Herzen nahm, So wurde dieses Stift mit Länderei vermehret Und auch noch allerhand bald da, bald dort, verehret.

Der Fürst von Lüneburg trat es an Meißen ab, Da bann ein jeder Fürst sich rechte Mühe gab, Dem Stifte vor dem Tore viel Gutes zu erweisen, Ber kann den Friedrich wohl und Bilbelm sattsam preisen.

George ließ sich auch dies Stift befohlen sein Und räumte ihm noch mehr von andern Gutern ein. Es ließ der große Gott ihn und die Kinder sterben, Es mußte dieses Land sein Bruder Seinrich erben.

Die Reformation fing sich nunmehro an, Das Papsttum wurde gleich auf einmal abgetan, Jedoch dem Stifte blieb der Fürst recht fehr gewogen, Auch nicht das Wenigste ward dazumal entzogen.

Die Leute kriegen da Brot, Wohnung, Trank und Geld, Es wird der Gottesdienst für alle wohlbestellt, Die Seele und der Leib bekommen ihre Speise, Und dies gereicht der Stadt zum Ruhm und großen Preise.

Auch für die Geiftlichkeit ist hier etwas bestimmt, Daß an Johannis man aus diesem Stifte nimmt, Dies pslege jebermann mit Danke zu erkennen Und dieses schöne Stift nicht ohne Ruhm zu nennen.

In Sangerhausen fand sich endlich noch ein Mann, Der zu der Bäterzeit viel Gutes hat getan Und Kaspar Tryller hieß, der hat sehr viel gegeben, In Leipzig kann davon ein Tisch Studenten leben.

In dieser Linden=Stadt wird auch für Tryllers Gelb Für jedes Paar davon die Stube frei bestellt, Zu welcher Wohltat auch viel Sangerhäuser kommen, Wie manchen hat man schon hierzu mit angenommen.

Der hat viel Summen Golbes in Gottes Haus verehrt Und auch der Geiftlichen Besold sehr stark vermehrt, Ich kann die Summen nicht der Länge nach beschreiben, Sie werden alle Zeit in gutem Ruhme bleiben.

Es segne unser Gott das Stift und auch die Stadt, Und wer was Gutes stift't und sonst gestiftet hat, Es ist der große Herr, der alles wohl belohnet, Er segne sonderlich den, der in diesem Orte wohnet.





Ar. 1-5. Siegel ber Stadt Sangerhausen.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |











Wappen der Stadt Sangerhaulen.

Ar. 6-10. Siegel ber Stadt Sangerhaulen.

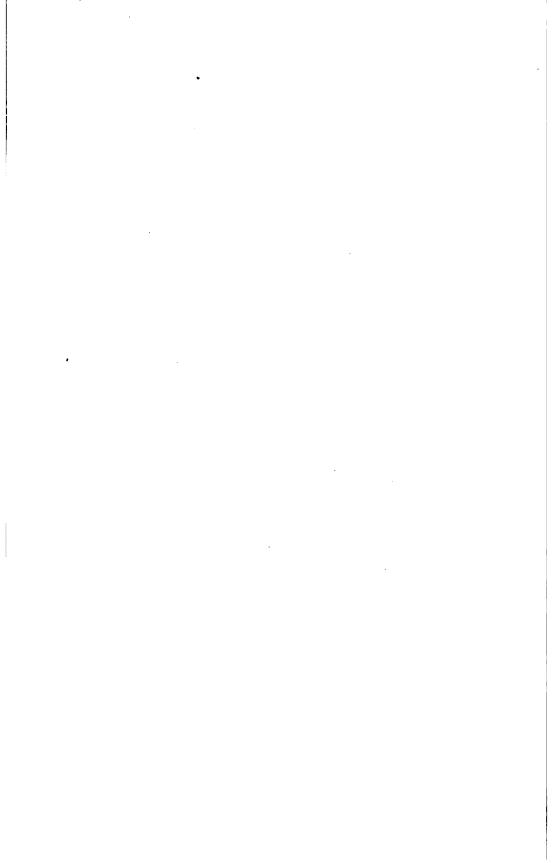



Sangerhaufen im Jahre 1649.



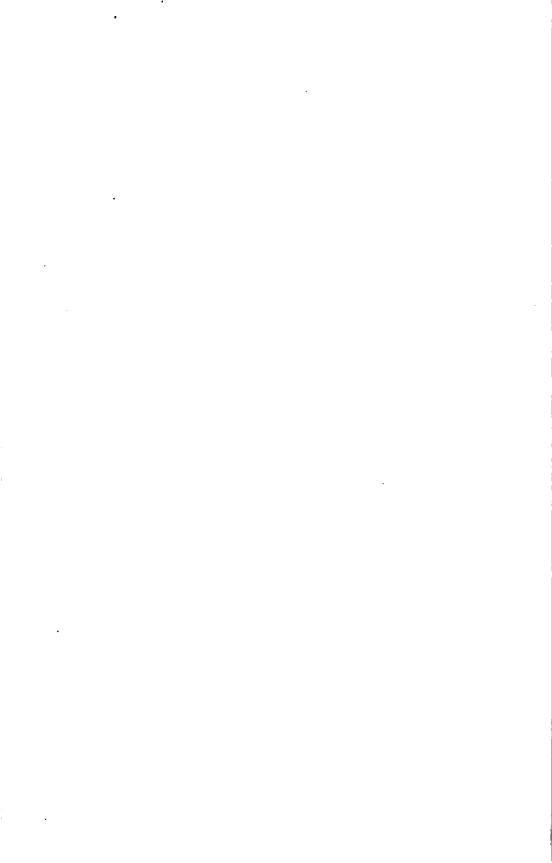



Bas Augultinerkloster (Die alte Stadtschule). Aufgenommen 1837 vom Aektorate aus. Mit Grundriss.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |









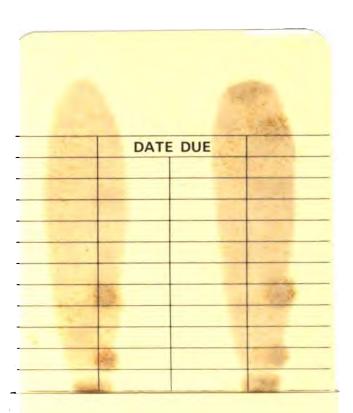

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



